











pal. 86.

- 22040 Smith

# Verhandlungen

der kaiserlich-königlichen

# zoologisch - botanischen Gesellschaft

in Wien.

Herausgegeben von der Gesellschaft.

Jahrgang 1869.

XIX. Band.



## Wien, 1869.

Im Inlande besorgt durch W. Braumüller, k. k. Hofbuchhändler.
Für das Ausland in Commission bei F. A. Brockhaus in Leipzig.

C. Ueberreuter'sche Buchdruckerei (M. Salzer).

# Verhandlungen

necknikalidiekanigilahan

# zoologisch - botanischen Gesellschaft

in Wien

derausgegeben von der Besettschaft.

Gaala ansards 5

Local XIX

Mis 18 Tafeln.

## Wien, 1869

lu tidando besergt durch W. Grazmiiller, k. Roffnichtronfter Für da Ansland in Comussion bei R. A. Brockluns in Lopen 506,436 Z875 bd.19 1869

# Zur Beachtung für die P. T. Mitglieder.

Die Mitglieder können sich durch Erlag von 60 fl. Oe. W. von der jährl. Einsendung des Beitrages für ihre Lebenszeit befreien und erhalten die periodischen Schriften ferner unentgeldlich.

Die Mitglieder in Wien erhalten für den erlegten Jahresbeitrag eine gedruckte Karte, und werden dringend ersucht, den Beitrag nur gegen Erfolg dieser mit Namen und Jahreszahl ausgefertigten Karte zu entrichten.

Den auswärtigen Mitgliedern wird bemerkt, dass sie ihren Jahresbeitrag bei jedem k. k. Postamt ohne Brief oder Couvert erlegen können, welches den Betrag alsdann hieher verrechnet.

Der Jahresbeitrag ist im I. Quartal des laufenden Jahres einzusenden.

Die mit Ende Juni noch ausständigen Beträge werden mit Postnachnahme eingehoben.

Die Zurückweisung dieser Einzahlung wird als Austrittserklärung betrachtet.

Alle Porto-, Stempel-, Verpackungs- und Versendungskosten sind von den Mitgliedern zu tragen.

Die Schriften werden durchaus erst nach erlegtem Beitrag ausgefolgt.
Die Zusendung erfolgt in der Regel durch die Post nach Schluss des ganzen Bandes, gewöhnlich gegen Ende Jänner.

Wer die Schriften heftweise, und andere Zumittlung wünscht, wolle diess dem Secretariate anzeigen.

Höhere Beiträge werden in den Sitzungsberichten verzeichnet.

Für die k. k. zool.-bot. Gesellschaft: Der Secretär.

# Aur Benchtang for die P. T. Mitelieder.

and my 77 Att a 40 as we noted the control of the c

the partial was deeper and at evidence will be an entered with a second or a s

and the second of the second o

and the second of the second o

the state of the same of the s

the managed one of the remaining beginn where the

train appear control consequences of a second control of the relative control of the control of

the first for the formation of the first of

Subjects partitions with a will be with a party of party.

particularly indules of all on any

# Vorrede.

Die fortdauernden Beweise der regsten Theilnahme so wie ehrenvoller Anerkennungen, die von so vielen Seiten der Gesellschafts-Leitung zukommen, geben wohl den sichern Beweis für den Werth der Leistungen und des Strebens derselben.

Mögen die verehrlichen P. T. Mitglieder darin die Ermunterung finden, ihr mit derselben Liebe und Treue auch ferner anzuhängen, und für deren weiteren Aufschwung thätig zu sein.

Wien im December 1869.

Georg Ritter von Frauenfeld.



# Verhandlungen

der kaiserlich-königlichen

# zoologisch - botanischen Gesellschaft in Wien.

Herausgegeben von der Gesellschaft.

Jahrgang 1869.

XIX. Band.

Mit 18 Tafeln.

Wien, 1869.

Im Inlande besorgt durch W. Braumüller, k. k. Hofbuchhändler.
Für das Ausland in Commission bei F. A. Brockhaus in Leipzig.

C. Ueberreuter'sche Buchdruckerel (M. Salzer).



## Sr. kaiserlichen Hoheit

# dem durchlauchtigsten Herrn Erzherzoge

# Josef

widmet

## diesen Band ihrer Schriften

in

tiefster Ehrfurcht

die Gesellschaft.



# Inhalt.

# Sitzungsberichte.

Seite-

| Sitzung am 13. Jänner.                                   |     |
|----------------------------------------------------------|-----|
| Neu eingetretene Mitglieder                              | 3   |
| Eingegangene Gegenstände                                 | 3:  |
| Widmung des Bandes Sr. kaiserl. Hoheit dem durchl. Herrn |     |
| Erzherz. Albrecht                                        | Æ.  |
| Tod von Dr. C. Ph. Martius                               | . 4 |
| Herr kais. Rath v. Köchel als Präsident-Stellvertreter   | 4.  |
| Malakozool. Gesellschaft in Frankfurt a. M               | 5   |
| Snellen v. Vollenhoven Ichneumonida                      | 5   |
| Ruppertsberger, über schädl. Insekten                    | 6.  |
| Dr. Reichardt, monströse Campanula                       | 65  |
| Juratzka, Standorte von Anodus Donianus                  | 7.  |
| Pf. Jäckel, Einsendung von Bastardfischen                | 7   |
| Sitzung am 3. Februar.                                   |     |
| Neu eingetretene Mitglieder                              | 8.  |
| Eingegangene Gegenstände                                 | 9,  |
| Dir. Pokorny, Antrag wegen Museenbau                     | 9.4 |
| Sitzung am 3. März.                                      |     |
| Neu eingetretene Mitglieder                              | 12  |
| Eingegangene Gegenstände                                 |     |
| Denkschrift an Se. k. u. k. Majestät, wegen Museenbau    |     |
|                                                          | 17  |
|                                                          | 17. |
| Rogenhofer, Einreihung der Blattwespen von dem verstorb. |     |
|                                                          | 17  |
| - Zwitter von Zygaena peucedani                          | 17i |

|                                                        |     | Seite |
|--------------------------------------------------------|-----|-------|
| Dr. Reichardt, Autograf von J. Hedwig                  | . , | . 18  |
| - Dendrologie von Dr. C. Koch                          |     |       |
| Ruppertsberger, Berichtigung                           |     |       |
|                                                        |     |       |
| Jahresversammlung am 7. April.                         |     |       |
| Neu eingetretene Mitglieder                            |     | . 20  |
| Eingegangene Gegenstände                               |     | . 20  |
| R. v. Köchel, Rechenschaftsbericht                     |     | . 22  |
| G. R. v. Frauenfeld, Bericht                           |     | . 23  |
| Dr. H. W. Reichardt, Bericht                           |     | . 26  |
| J. Juratzka, Rechuungsbericht                          |     | . 30  |
| J. Breidler und J. Strauss, Censoren                   |     | . 33  |
| Schulz in Storkow, Flora exsiccata                     |     | . 33  |
| Roretz zeigt Dipus und Petaurus lebend vor             |     |       |
|                                                        |     |       |
| Sitzung am 5. Mai.                                     |     |       |
| Neu eingetretene Mitglieder                            |     | . 34  |
| Eingegangene Gegenstände                               |     | . 35  |
| Sigmund aus Reichenberg als Gast                       |     | . 36  |
| Tol des Prof. A. v. Bertoloni                          |     | . 36  |
| Prof. Leukart nach Leipzig                             |     | . 36  |
| Petermann, Bericht der Beiträge zur Nordpolexpedition. |     | •     |
| Pichler, bot. Sammelreise nach Istrien                 | •   | . 36  |
| Glowacki, bot. Reise nach Krain                        | •   | . 36  |
| Oberst Groftsick's Käfersamml. zu verkaufen            | •   | . 37  |
| Absolutorium der Rechnung                              | •   |       |
| Rogenhofer, Zwitter von Gnophos dilucidaria            |     |       |
| Frivaldsky, Data charact. ad faun. Hung                | •   | . 38  |
| Dr. Reichardt, Anemone pulsatilla gefüllt              | •   |       |
| Dr. Reichardt, Anemone pulsanna gerunt                 | •   | . 00  |
|                                                        |     |       |
| Sitzung am 2. Juni.                                    |     |       |
| Neu eingetretene Mitglieder                            |     | . 38  |
| Eingegangene Gegenstände                               |     | . 39  |
| Ackerbauministerium-Erlass                             | •   | . 40  |
| v. Frauenfeld, mehrere Insektenschäden                 | •   |       |
|                                                        |     |       |
|                                                        | •   | . 41  |
| Beiträge zu Kotschy's Grabdenkmal                      | •   | . 42  |
| Dr. Reichardt, durchwachsene Rose                      | •   | • 4%  |

| Sitz | ung am 7, Juli.                                              | Seite        |
|------|--------------------------------------------------------------|--------------|
|      | Neu eingetretene Mitglieder                                  | . 43         |
|      | Ueberreichung eines Herbars an Ihre kaiserl. Hoh. die durchl |              |
|      | Frau Erzherzogin Gisela                                      | . 44<br>. 44 |
|      | 43. Versamml. d. deutsch. Naturf. in Innsbruck               |              |
|      | Deutscher Alpenverein                                        | 45           |
|      | Preise der Soc. Holl. d. Sc. zu Harlem                       | . 45         |
|      | Freyn, Pflanzenstandorte                                     |              |
|      | Beiträge zu Kotschy's Denkmal                                | . 45         |
|      | Erschoff, lebenslängliche Einzahlung                         | . 45         |
|      | Sitzung im August findet nicht statt                         |              |
|      | Hodek, Vorlage seltener Vögel der unteren Donauländer .      |              |
|      | v. Frauenfeld, Missbildung an Bromus erectus                 | . 47         |
|      | — Milbe auf Cornus sanguinea                                 | . 48         |
| Sitz | ung am 6. October.                                           |              |
|      | Neu eingetretene Mitglieder                                  | . 49         |
|      | Eingegangene Gegenstände                                     |              |
|      | Ackerbauministerium wünscht, dass Jemand zur Berathung de    |              |
|      | Vogelschutzgesetzes delegirt werde                           |              |
|      | Burmeister, Brief aus Buenos-Ayres                           |              |
|      | Schauer aus Pieniaki sendet prachtvolle Vögel                |              |
|      |                                                              | . 53         |
|      | Tod Gottfr. Theobald                                         | . 53         |
|      | Beiträge zu Kotschy's Denkmal                                | . 53         |
|      | v. Krempelhuber, Geschichte u. Literatur d. Lichenologie     |              |
|      | Mikroskop zu verkaufen                                       | • 50         |
|      | Wahl der 26 Ausschussräthe                                   | 54           |
|      | Dr. Schiner dankt Fr. Brauer für Untersuchungen              |              |
|      | J. Juratzka legt mehrere Pflanzen vor                        |              |
|      | Rogenhofer und Dr. Reichardt referiren über die Natur        |              |
|      | forscherversammlung in Innsbruck                             | . 55         |
| Sitz | ung am 3. November.                                          |              |
|      | Neu eingetretene Mitglieder                                  | . 56         |
|      | Eingegangene Gegenstände                                     | . 56         |
|      | Tod des Prof. R. Kner                                        | . 58         |
|      | Javet aus Paris als Gast                                     | . 58         |
|      |                                                              |              |

| So So                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | eite                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Dr. Schiner, lebende Larven vom Grunde des Hallstädtersee's v. Frauenfeld, mehrere neue Metamorphosen                                                                                                                                                                                                          | 58<br>58<br>60<br>61                         |
| Sitzung am 1. December.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                              |
| Eingegangene Gegenstände Prof. Vogt als Gast Acta della Univ. Genua I. durch die k. ital. Gesandtschaft Fritsch, Vögel Europa's 13. Heft Fuss Karl, Käfer Siebenbürgens A. Rogenhofer, lebenslänglich eingezahlt Tod von M. Thielens in Tirlemont Gesellschaft für Anthropologie G. Krafft, Bau der Maisblüthe | 62<br>64<br>64<br>64<br>64<br>64<br>65<br>69 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |
| Abhandlungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | eite                                         |
| Josef Mik: Beiträge zur Dipteren-Fauna Oesterreichs, Taf. 4                                                                                                                                                                                                                                                    |                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 37<br>35                                     |
| Alois Rogenhofer: Ueber Zwitter von Rhodocera B                                                                                                                                                                                                                                                                | 91                                           |
| und die verwandten Arten                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              |
| Dr. August Neilreich: Zweiter Nachtrag zur Flora von Nieder-Oest. 24<br>Friedrich Brauer: Betrachtungen über die Verwandlung der Insekten<br>im Sinne der Descendenz-Theorie, Taf. 10                                                                                                                          | 15                                           |
| Ernst Marno: Die Typen der Dipteren-Larven als Stützen des neuen                                                                                                                                                                                                                                               |                                              |

|                                                                     | Seite |
|---------------------------------------------------------------------|-------|
| Prof. Dr. Förster: Ueber die Gallwespen                             |       |
| Josef Mann: Lepidoptern, gesammelt während dreier Reisen nach       |       |
| Dalmatien in den Jahren 1850, 1862 und 1868                         | 371   |
| Stefan Schulzer von Müggenburg: Ueber den Polymorphismus            |       |
| einiger Pilze                                                       | 389   |
| einiger Pilze                                                       | 395   |
| Dr. Aug. Vogl: Beiträge zur Pflanzen-Anatomie, Taf. 11              | 455   |
| Rudolf Felder: Diagnosen neuer von dem k. k. Oberlieutenant         |       |
| H. v. Hedemann gesammelter Lepidopteren                             | 465   |
| Hugo Lojka: Bericht über eine lichenologische Reise in das nörd-    | 100   |
| liche Ungarn, unternommen im Sommer 1868                            | 484   |
| Dr. Karl Müller: Splachnobryum, eine neue Gattung der Splach-       | -201  |
| naceen                                                              | 804   |
| Dr. Ernest Hampe: Species muscorum novae Mexicanae                  |       |
| V. Gredler: Zur Literatur der Conchylis ambiguella Hübn., Roserana  | 901   |
| Fröl. (Treitschke)                                                  | EAA   |
| Dr. A. Engler: Index criticus specier. atque synonymorum generis    | 911   |
|                                                                     | P 1 0 |
| Saxifraga L                                                         |       |
| Fr. Brauer: Eine neue Art der merkwürdigen Gattung Japyx Hal.       |       |
| C. Tschek: Ueber eine neue Galle auf Eichen und deren Erzeuger      |       |
| Ferd. Kowarz: Beitrag zur Dipteren-Fauna Ungarns                    | 561   |
| August von Pelzeln: Notiz über ein Exemplar des Colobus Kirkii      |       |
| J. E. Gray                                                          |       |
| M. Kuhn: Filices Novarum Hebridarum                                 |       |
| Dr. J. Kriech baumer: Hymenopterologische Beiträge                  | 587   |
| G. v. Frauenfeld: Ueber einige Pflanzenverwüster                    | 601   |
| F. Arnold: Lichenologische Ausflüge in Tirol                        | 605   |
| J. Winnertz: Sieben neue Arten der Gattung Sciara                   |       |
| MM. Alois Humbert et Henri de Saussure: Description de divers       |       |
| Myriapodes du Musée de Vienne                                       |       |
| J. Schumann: Beiträge zur Naturgeschichte der Diatomeen             |       |
| Dr. Schiner: Ueber meinen mikrosk. Zeichenapparat                   | 723   |
| E. Berroyer: Nachträge zu Ed. Hackel's Vegetationsverhältnissen     |       |
| von Mallnitz                                                        | 725   |
| E. Hackel: Ueber einige Orobanchen der n. ö. Flora                  |       |
| Fr. Brauer: Beitrag zur Biologie der Acroceriden, Taf. 13, Fig. 1-6 | 737   |
| Dr. E. Weiss: Beiträge zur Flora von Griechenland und Creta         | 741   |
| G. R. v. Frauenfeld: Ueber die Artnamen von Aphanopteryx            | 761   |
| Dr. A. Neilreich: Nachträge zu den Vegetationsverhältnissen von     |       |
| Croatien                                                            | 765   |
| Fr. Brauer: Beschreibung der Verwandlungsgeschichte d. Mantispa     |       |
| styr., Taf. 12                                                      | 834   |
|                                                                     |       |

Fig. 22. Papilio Machaon-Larve.

, 23. Phryganiden-Larve.

24. Cicada, 1. Stad.

" 25. Mycetophiliden-Larve.

26. Corethra-Larve.

Taf. 11. A. Vogl: Beiträge z. Pflanzen-Anatomie. Erkl. im Text p. 455.

Taf. 12. Fr. Brauer: Verwandl. von Mantispa. Erkl. p. 840.

Taf. 13. Fr. Brauer: Astomella Waxeli od. L. Fig. 1-6, pag.

Haematopota pluvialis Fig. 7-8, pag. 921.

Taf. 14-18. B. Dybowski: Transbaik. Fische, pag.

## Verbesserungen.

#### Sitzungsberichte.

- pag. 6, Zeile 15 v. oben lies: Raphanus raphanistrum statt Sinapis arvensis-
- " 17, " 11 " unten streiche: Zwei.
- , 37, , 4 von unten lies: Earias statt Carias.
- " 46, " 3 von oben setze: über nach, sprach.

#### Abhandlungen.

- pag. 19, Zeile 5 von oben lies: Taf. IV. statt eine Tafel.
  - , 80, Zeile 5 von oben lies vol. XXVI statt XXI.
  - " 81, " 19 " " Taf. VII statt I.
  - " 82, " 12 und 19 von unten lies: Taf. VII statt I.
  - " 88, " 6 von unten lies: Leit statt Gefäss.
  - " 91, " 5 von oben lies: oberschlächtig statt oberflächlich.
  - " 148, " 4 " " " rotundata l. ovalia et oblonga vel ovata integerrima, repandula, crenata l. dentata incisa l. dissecta.
  - , 170, , 17 von oben lies: selbst 3 statt 2.
  - " 197, " 5 " " Güllek im Taurus statt Smyrna.
  - " 211, " 11 " unten " Fall. statt Tall.
  - " 335, " 1 " oben " sulcata statt sulcuta.
  - " 390, " 17 " " " Sporen statt Formen.
  - " 393, " 9 " " barbarum statt barbatum.
  - " 394, " 7 " " Gemmen statt Grannen.
  - n n 3 n streiche das n?"
  - , 398, , 3 , unten lies: Gebietes statt Gebirges.
  - " 399, " 18 " oben lies: Lengmoos statt Langmoos.
  - " " Eggen statt Eipgen.
  - " 401, " 14 " " " Sarnthale statt Sarntheile.
  - n n 20 n n ober statt oder.

```
pag. 407, Zeile 13 von oben lies: Oberbozen statt Oberbogen.
           2 14
                      unten " Pemmern statt Pommern.
                  22
                      oben "
    426.
                               Stams statt Nams.
  22
            22
                   22
                     unten " Mieminger statt Wieminger.
              20
    431,
                  22
    444 (fälschlich 244) Zeile 16 von unten lies: (Kmr.) statt (Kr.)
    455, Zeile 10 von unten lies: "laticiferous ducts."
                                   pag. 42 statt pag....
                8
                             , 22
                         22
                                   rothbraune statt rothbraun.
    456,
                1
                               22
                   22
                         22
    457,
                4
                                   eisengrünenden.
                       oben
                               22
               14 ,
                                   Delond statt De Cond.
                               22
           22
                        22
               17 . ,,
                        " streiche das ";"
           22
                9 ,,
                      unten lies: (Fig. 1 sz) statt (Fig. 1 \beta).
     22
           22
                      oben , (sz) statt (\beta).
    458.
               10
                      unten lies: in Compt. rend. 1863 pag. 963 statt und
    461,
              16
            in Compt.
 , 462,
               9 von unten lies: färbt sich statt färbt sie.
auf Taf. XI in Fig. 1, 2, 4, 5, 6 lies: l statt e.
pag. 507, Zeile 11 von oben lies: parce statt parve.
                       unten setze vor und nach brevis ","
     508,
                4
                    22
                              lies: Bembex statt Bombex.
     598,
                20
                    22
                                    autumnalis statt atumnalis.
     744,
                5
                       unten
```

oben Rumex statt Rimex.

------

graeca statt gracea.

Rhynchoten statt Rhymsoten.

unten lies: Notochlaena statt Notolaena.

22

22 13 ,

22

22

oben

22

2

8 22

4

22

22

747,

753, 758,

22

22

22

22

# Stand der Gesellschaft

am Ende des

Jahres 1869.



## Protector:

# Seine k. k. Hoheit der durchlauchtigste Herr Erzherzog

# Rainer.

## Leitung der Gesellschaft.

Im Jahre 1870.

. Präsident: (Gewählt bis Ende 1870).

Seine Durchlaucht Fürst Josef Colloredo-Mannsfeld.

Vicepräsidenten: (Gewählt bis Ende 1870).

- P. T. Herr Brauer Friedrich.
  - " Fenzl Dr. Eduard.
  - " " Hauer Franz Ritter v.
  - " Pokorny Dr. Alois.
  - " " Redtenbacher Dr. Ludwig.
  - " " Suess Eduard.

#### Secretare:

P. T. Herr Frauenfeld, Georg Ritter v. (Gewählt bis Ende 1874).

" Reichardt Dr. Heinrich (Gewählt bis Ende 1874).

Rechnungsführer: (Gewählt bis Ende 1872).

P. T. Herr Juratzka Jakob.

#### Ausschussräthe:

| ייי | 37   | Bergenstamm Julius von.    | (Gewählt bis | Ende 1870). |
|-----|------|----------------------------|--------------|-------------|
| 27  | - 99 | Haimhoffen Gustav Ritt. v. | • >>>        | 27          |
| יני | າາ   | Mayr Dr. Gustav.           | 23           | n           |
| יו  | 22   | Pelzeln Aug. von.          | າາ           | 57          |
| יור | 27   | Rauscher Dr. Robert.       | . 22         | າາ          |
| יו  | יכ   | Reuss Dr. A. jun.          | יי           | 27          |
| ינ  | . 99 | Bartsch Franz.             | (Gewählt bis | Ende 1871). |
| 70  | วา   | Kolazy Josef.              | 27           | 27          |
| 77  | 27   | Künstler Gustav.           | יי           | 27          |
| 27  | יו   | Pelikan von Plauenwalde    | Anton. ,,    | 27          |
|     |      |                            |              | c. **       |

| P. T. | Herr | Brauer Friedrich.            | (Gewählt bis | Ende 1872). |
|-------|------|------------------------------|--------------|-------------|
| 22    | 29   | Brunner v. Wattenwyl Carl.   | רנ           | າາ          |
| 72    | 22   | Felder Dr. Cajetan v.        | יו           | 22          |
| 99    | 27   | Fenzl Dr. Eduard.            | 77           | 37          |
| 27    | . 22 | Finger Julius.               | วา           | יי          |
| 72    |      | Gassenbauer Michael von.     | 27           | າາ          |
| 79    | 23   | Hauer Dr. Franz Ritter v.    | วา           | 27          |
| 22    | วา   | Kolbe Prof. Joseph.          | . 22         | 27          |
| יור   | 27   | Köchel Dr. Ludw., R. v.      | (Gewählt bis | Ende 1872). |
| 22    | 22   | Kornhuber Dr. Andreas.       | າາ           | 27          |
| 27    | 23   | Letocha Anton von.           | יי           | 17          |
| 99    | 22   | Lorenz Dr. Josef.            | )†<br>)†     | 77          |
| 23    | 22   | Marschall Graf August.       | າາ           | 97          |
| 99    | 33   | Neilreich Dr. August.        | 27           | 37          |
| 23    | יו   | Pokorny Dr. Alois.           | າາ           | 27          |
| 19    | าา   | Ransonnet Freih. v. Eugen.   | วา           | . ,,        |
| 79    | 22   | Redtenbacher Dr. Ludwig.     | · ?*         | . 27        |
| 99    | יו   | Reuss Prf. Dr. August. sen.  | 77           | 27          |
| 22    | 17   | Rogenhofer Alois.            | · 1/2        | יי          |
| ינ    | 29 - | Schoenn Moriz.               | 22.7         | 55          |
| 99    | 27   | Simony Prof. Friedr.         | "            | วา          |
| 77)   | 27   | Steinhauser Anton, p. k. Rat | h ",         | 57          |
| າາ    | 27   | Stur Dionys.                 |              | יי          |
| יונ   | วา   | Suess Prof. Eduard.          | วา           | 22          |
| יו    | 39   | Tschusi Viktor R. v.         | 27           | 27          |
| .03   | 22 . | Türck Josef.                 | 57           | <b>9</b> 7  |
|       |      |                              |              |             |

#### Amtsdiener:

Herr Mader August, Neustiftgasse 79.

#### Aufsicht über die Sammlungen führt:

Herr Josef Holubiczka, Zollergasse 23.

#### Mitglieder, welche die Sammlungen der Gesellschaft ordnen:

Die zoologischen Sammlungen ordnen die Herren: Kolazy Josef, Pelikan Anton von, Rogenhofer Alois, R. v. Tschusi.

Die Pflanzensammlung ordnen die Herren: Berroyer Emil, Juratzka Jakob, Reichardt Heinr., Reuss A. jun., Straus Jos.

Die Betheilung von Lehranstalten mit Naturalien besorgt Hr. Rogenhofer Al. Die Bibliothek ordnet Herr Bergenstamm Julius von. Das Archiv hält Herr Letocha Anton von, im Stande.

## Die Druckschriften der Gesellschaft werden überreicht:

#### Im Inlande:

Seiner k. k. Apostolischen Majestät dem Kaiser Franz Josef.

Seiner Majestät Kaiser Ferdinand.

Seiner k. Hoheit dem durchl. Herrn Erzherzoge Franz Karl.

Seiner k. Hoheit dem durchl. Herrn Erzherzoge Carl Ludwig.

Seiner k. Hoheit dem durchl. Herrn Erzherzoge Ludwig Victor.

Seiner k. Hoheit dem durchl. Herrn Erzherzoge Albrecht.

Seiner k. Hoheit dem durchl. Herrn Erzherzoge Josef.

Seiner k. Hoheit dem durchl. Herrn Erzherzoge Rainer.

Seiner k. Hoheit dem durchl. Herrn Erzherzoge Wilhelm.

Seiner k. Hoheit dem durchl. Herrn Erzherzoge Heinrich.

Seiner k. Hoheit dem durchl. Herrn Erzherzoge Ludwig.

#### Im Auslande:

Ihrer Majestät der Königin von England. 6 Exempl. Seiner Majestät dem Könige von Preussen. 10 Ex. Seiner Majestät dem Könige von Sachsen. 6 Ex. Seiner Majestät dem Könige von Bayern. 4 Exemplare. Seiner Majestät dem Könige von Hannover.

## Subventionen für 1869.

Von dem hohen k. k. Staats-Ministerium.

- " dem hohen Nieder-Oesterr. Landtage.
- " dem löbl. Gemeinderathe der Stadt Wien.

## Mitglieder im Auslande.

Die P. T. Mitglieder, deren Name mit fetter Schrift gedruckt ist, haben den Betrag für Lebenszeit erlegt und erhalten die periodischen Schriften ohne ferner zu erlegenden Jahresbeitrag.

|       | P. T. Herr     | Adams Arthur, R. M. S., F. L. S               | London.         |
|-------|----------------|-----------------------------------------------|-----------------|
|       | יו אי          | Adams Henri, F. L. S. 19, Hannovér Villas     |                 |
|       |                | Nottinghill                                   | London.         |
|       | )) ))          | Agassiz Ludwig Johann Rudolf, Prof            | Cambridge.      |
|       | 22 22          | Albini Dr. Josef, Professor Univ              | Neapel.         |
|       | 22 33          | Alefeld Dr. d. Med., bei Darmstadt            | Oberamstadt.    |
|       | 27 27          | Allmann George James, Dr. Prof. 21, Manor Pl. | Edinburgh.      |
|       | 27 27          | Anderson N. J., Professor                     | Stockholm.      |
|       | 22 22          | Angas Georg Fr., Secret. d. austral. Museum   | Melbourne.      |
|       | 22 23          | Angelrodt Ernst v., k. k. Vice-Cons           | Missouri.       |
| 10    | יי יי          | Arnold F., Kreisgerichsrath in Baiern         | Eichstätt.      |
|       | יי יי          | Asbjörnsen P. Christian, Forstm               | Christiania.    |
|       | 7) ))          | Ascherson Dr. Paul, Custos am k. Herbar.      | Berlin.         |
|       | יי יי          | Auerswald Bernhard, Lehr. d.1. Bürgerschule   | Leipzig.        |
|       | 77 77          | Bail Dr. Th., Prof. an der Realschule in .    | Danzig.         |
|       | ), //<br>)) )) | Baillon Ernst, Prof. a. d. k. Forst-Academie  | St. Petersburg. |
|       | ກີ ກ           | Baillon H., Prof. d. Naturg. and. med. Fak.   | Paris.          |
|       | 27             | Bain Mac. Dr., Marine-Arzt                    | Edinburgh.      |
|       | יי זי          | Baird Dr. William, F. L. S. am brit. Mus.     | London.         |
|       | 27 27          | Balfour Dr. Hutton, Prof. 27, Moorleith Row.  | Edinburgh.      |
| 20    | יו יו          | Balsamo Crivelli Gius. nob., Prof. d. Naturg. | Pavia.          |
| , , , | יי יי          | Bamberger Georg, Apotheker, (Schweiz)         | Zug.            |
|       | יי איי         | Barbosa du Bocage, Don José Vicente, Direct.  |                 |
|       | 77 77          | da Secçao zool. do Museo de                   | Lissabon.       |
|       | יי יי          | Barker John, Dr., Cur. of the Mus. of the     |                 |
|       | ,, ,,          | Coll. of Surg                                 | Dublin.         |
|       | 17 37          | Barmann Dr. F                                 | Rhodus.         |
|       | יי יי          | Bartling Dr. Fr. Th., Prof. und Hofrath .     | Göttingen.      |
|       | 27 27<br>27 27 | Bary Dr. A. de, Prof. d. Bot. an d. Univers.  | Halle.          |
|       | 77 77<br>77 77 | Bates H. W., Esq., Whitehall Pl               | London.         |
|       |                | Bednarovitz Johann, Hochw., Piarist. Or. Pr.  | Verona.         |
|       | <b>-</b> ''    | Beigel Dr. Hermann                            | Jarocin.        |
|       | 2) '2)         |                                               |                 |

| 30 | P. T. | Herr | Bellardi Luigi, Prof. der Naturgeschichte .     | Turin.          |
|----|-------|------|-------------------------------------------------|-----------------|
|    | 19    | 22   | Bendella Aristides v., Dr. d. M., Primararzt    | Jassy.          |
| į. | 57    | **   | Bennett G. Esq., Dr                             | Sidney.         |
|    | 11    | רר   | Berchon Dr. Ernest, Direct. du service sani-    | Ť               |
|    |       |      | taire la Gironde, Bordeaux                      | Pauillac.       |
|    |       | לל   | Berdau Felix, Prof. an der polytech. Schule     |                 |
|    |       |      | Gouv. Lublin                                    | Puławy.         |
|    | **    | 77   | Berggren Sven                                   | Lund.           |
|    | 22    | 25   | Bergh Dr. Rudolf, Oberarzt im allgem.           |                 |
|    |       |      | Krankenhause                                    | Kopenhagen.     |
|    | 22    | 77   | Bertoloni Dr. Giuseppe Cavaliere, Prof. d. Bot. | Bologna.        |
|    | 22    | 22   | Betta Edoardo, Nobile de                        | Verona.         |
|    | 22    | מ    | Beuthin Heinrich                                | Hamburg.        |
| 40 | 22    |      | Bianconi Dr. Josef                              | Bologna.        |
|    | 27    |      | Bigot Jacq., rue de Louxembg. 27                | Paris.          |
|    | 22    |      | Binney $\widetilde{W}$ . $G$                    | Philadelphia.   |
|    | 22    |      | Blanchard Dr. Emil, Professor, MusDir           | Paris.          |
|    | 77    |      | Blanchet Ch                                     | Lausanne.       |
|    | 37    |      | Blau Dr. Otto, Consul d. nordd. Bundes in       | Serajewo.       |
|    | 22    |      | Bleeker Dr. Peter, holl. Oberst-Stabsarzt .     | Leyden.         |
|    | 17    | 22   | Boeck Christ., Prof. an der Univers             | Christiania.    |
|    | າາ    | 27   | Boek Axel, am naturh. Museum                    | Christiania.    |
|    | 22    | 19   | Boie Friedr. Dr., Etatsrath                     | Kiel.           |
| 50 | 22    | 22   | Bolle Dr. Karl                                  | Königsberg.     |
|    | 17    | 22   | Bommer Dr., J. E., Conservat. am Jardin bot.    | Brüssel.        |
|    | 22    | ינ   | Bonorden Dr. H. F., Rgts-Arzt, R. B. Minden     | Herford.        |
|    | יו    | יו   | Bonvouloir Conte Henri de, Rue de l'uni-        |                 |
|    |       |      | versité 15                                      | Paris.          |
|    | 27    | 27   | Botteri Matthäus                                | Orizaba.        |
|    | יו    | 20   | Boutelou Don Esteban, Ingeniero de Montes,      |                 |
|    |       |      | Insp. de los Bosques y Cated. en Bot            | Sevilla.        |
|    | 27)   | "    | Bowring John j., Esq                            | London.         |
|    | **)   | ייי  | Brandt Johann Friedr., Ritter v., k. russ.      |                 |
|    |       |      | wirkl. Staatsrath, Excell                       | St. Petersburg. |
|    | 70    | יר   | Braun Dr. Alexander, Prof. der Botanik .        | Berlin.         |
|    | 22    | 17   | Brehm Alfred, Dr                                | Berlin.         |
| 60 | יונ   | יי   | Bremer Otto, Conservator der entom. Ges         | St. Petersburg. |
|    | າາ    |      | Brendegani Vinc., Rect. d. Kirche St. Rochus    | Verona.         |
|    | יי    |      | Boschniak Nik., Vikar d. serb. Klosters in .    | Grabovacz.      |
|    | 20    |      | Brot Dr. A., Prof., Malagnou 6                  | Genf.           |
|    | "     | າງ   | Bruce Dr. Samuel, Esq. 43 Kensington            |                 |
|    |       |      | Garden Square                                   | London.         |
|    | יו    | 27   | Bruhin P. Th., (Bchh. Schulthess Zürich) .      | Wisconsin.      |
|    |       |      |                                                 |                 |

|       | P. T.           | . Her                                   | r Bruyn Arie Johannes de, Regimentsthierarzt     | Zütphen.        |
|-------|-----------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|
|       | 22              | 22                                      | Buchenau Fr., Dr., ord. Lehr. a. d. Bürgersch.   |                 |
|       | 27              | "                                       | Buchinger Dr. F., Direct. des Waisenh            |                 |
|       |                 |                                         | Burmeister Dr. Hermann, Dir. d. naturh. Mus      |                 |
| 70    | 22              | າາ                                      | Burmeister Heinrich,                             |                 |
| • • • | רר              | "                                       | Buschmann Eduard, Professor in Chile             | Osorno.         |
|       | יו              | 77                                      | Buse L. H. bei Arnheim                           |                 |
|       | יו              | יכר                                     |                                                  | пенкош.         |
|       | יור             | າາ                                      | Busk George Dr., Linn. Soc. Secret., F. R. S.    | T 1             |
|       |                 |                                         | Harvey Str. 15 or Burlington-house               | London.         |
|       | າາ              | າາ                                      | Cabanis Dr. Joh. Lud., Custos am k. Museum       |                 |
|       | יו              | 11                                      | Canestrini Johann, Dr., Prof. an d. Univ         | Modena.         |
|       | 17              | າາ                                      | Carpenter Dr. Will. Benj., F. R. S. 8. Queens-   |                 |
|       |                 |                                         | Road Primrose hill                               | London.         |
|       | າາ              | າາ                                      | Carte Dr. Alex., Dir. of the Mus. R. Soc         | Dublin.         |
|       | 29              | າາ                                      | Caruel Teodoro, Professor                        | Florenz.        |
|       | 17              | 22                                      | Carus Dr. Victor v., Professor                   | Leipzig.        |
| 80    | "               | 77                                      | Castracane degli Antiminelli Francesco Conte,    |                 |
|       |                 |                                         | Gutsbesitzer                                     | Fano.           |
|       | 27              | 22                                      | Chevreul Mich., Prof., Adm. d. Mus. d'hist. nat. | Paris.          |
|       | 77              | າາ                                      | Chiari Gerhard, k. k. Vice-Consul                | Alexandrien.    |
|       | 22              | 22                                      | Celi Dr. Hector, Prof. u. Dir. d. k. bot. Gart.  | Modena.         |
|       | 77              | 17                                      | Cleghorn H., Forstdirector                       | Madras.         |
|       | 22              | 22                                      | Cohn Dr. Ferdinand, Prof. d. Bot. a. d. Univ.    | Breslau.        |
|       | יי              | יי                                      | Colbeau Jules, chaussée d'Etterbeck              | Brüssel.        |
|       | 17              | 37                                      | Coldham James Georges, Dir. of Christch.         |                 |
|       | ''              | ,,                                      | school                                           | Cawnpore.       |
|       | 17              | יו                                      | Cornalia Dr. Emil, Dir. d. städt. Mus            | Mailand.        |
|       | "               | ייי                                     | Crosse H., Rue Tronchet 25                       | Paris.          |
| 90    | 77<br><b>77</b> | 77<br>77                                | Dana James, (Connecticut)                        | New-Haven.      |
| 30    |                 | 77<br><b>29</b>                         | Darwin Sir Charles                               | London.         |
|       | 27              |                                         | Davidson George W., Dr. great Stuart street 2    | Edinburgh.      |
|       | 27              | יינ                                     | Davidson Thomas                                  | London.         |
|       | 77              | 77                                      | Davis Arthur Elson, Dr., Cambers Bridge St.      | Manchester.     |
|       | 22              | יונ                                     | De Candolle Alphons, Professor der Botanik       | Genf.           |
|       | າາ              | 27                                      | Degenkolb Herm., Rittergutsbesitz. b. Pirna      | Rottwegendorf.  |
|       | 77              | 27                                      | Deshayes G. Paul, Dr. Prof., Place royal 18      | Paris.          |
|       | יו              | רר                                      | Desmoulins M. Ch., Präs. d. Soc. Linnéenne       | Bordeaux.       |
|       | 27              | יו                                      | Desnoyers Johann, Bibliothécaire du Mus.         | Paris.          |
| 100   | רי              | 22                                      | Desplanche Emil, Marine-Arzt                     | Neu-Kaledonien. |
| 100   | לר              | לל                                      | Deventer S. v., Resident                         | Java.           |
|       | מ               | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | Dietrich Kaspar, Cust. am eidgen. Polyt.         | Zürich.         |
|       | 22              | ייי                                     |                                                  | Palermo.        |
|       | יונ             |                                         | Doderlein Dr. Pietro, Prof. an der Univers.      |                 |
|       | <b>ງ</b> ງ      | יכר                                     | Dohrn Dr. Karl A., Präs. des entom. Ver.         | Stettin.        |

|    | P. T. | Herr | Dohrn, Dr. Anton, Doc. a. d. Univ                 | Jena.           |
|----|-------|------|---------------------------------------------------|-----------------|
|    | 77    | 22   | Dohrn Dr. Phil. Heinrich                          | Stettin.        |
|    | "     | 27   | Dönetz Dr. Wilh., Assist. am naturh. Mus.         | Berlin.         |
|    | "     | 22   | Douillé August, Marine-Wundarzt, Martinique       | St. Pierre.     |
|    | 59    | 2)   | Douglas J. W., Esq. Praes. entom. Society         | London.         |
| 10 | 27    | 22   | Droste-Hülshoff Ferdinand, Freih. von, in .       | Münster.        |
|    | n     | 22   | Dumortier Rutteau, Dr. Carl                       | Brüssel.        |
|    | 22    | 27   | Du Rieu W. N., Conserv. an d. Bibliothek          | Leyden.         |
|    | 27    | 27   | Eeden F. W. van                                   | Harlem.         |
|    | 22    | 22   | Effendi Ibrahim, Dr. d. Med., Oberst              | Syrien.         |
|    | 77    | 22   | Ehrenberg Christ. Gottf. Dr                       | Berlin.         |
|    | 22    | 22   | Eichler Dr. August W., Docent d. Botanik          |                 |
|    |       |      | an d. Univers                                     | München.        |
|    | יי    | 22   | Ellenrieder Dr. Karl v., Off. d. Gezondheit, Java | Buitenzorg.     |
|    | 27    | 22   | Eliot Karl W., Prof                               | Boston.         |
|    | 27    | 27   | Elliot Walter, Präsidentschafts-Mitglied          | Madras.         |
| 20 | יי    | 22   | Engelmann Dr. Georg, Nordamerika                  | St. Louis.      |
|    | 17    | 22   | Engler Dr. Adolf, Lehrer, Breite Strasse 15       | Breslau.        |
|    | 22    |      | Erschoff Nikol., Kaufm., Wassili Ostroff          |                 |
|    |       | •    | 12, Lin. 45                                       | St. Petersburg: |
|    | 27    | 27   | Esmark Lauritz, Vorstand des naturh. Mus.         | Christiania.    |
|    | "     |      | Eulenstein Theodor, ObLössnitz bei                | Dresden.        |
|    | "     | "    | Fahrer Dr. Johann, k. Stabsarzt                   | München.        |
|    | 27    |      | Fairmaire Léon, Chef de Bureau de l'ass. publ.    | Paris.          |
|    | "     |      | Famintzin Dr. A. Professor                        | St. Petersburg. |
|    | "     |      | Farie James, Secr. geol. Soc. Andersonian Univ.   | Glasgow.        |
|    | יי    |      | Fedtschenko Alexis, Secr. d. Ges. f. Naturw       | Moskau.         |
| 30 | 'n    |      | Ferreira Dr. Manoel Lagos, Vice-Präsid. des       |                 |
|    | "     | •    | histgeograph. Institutes                          | Rio-Janeiro.    |
|    | 22    | 27   | Finsch Otto, Curator am zool. Museum              | Bremen.         |
|    | 50    |      | Fischer von Waldheim Dr. Alexander, Prof.         |                 |
|    |       |      | an der Univers                                    | Warschau.       |
|    | 17    | מי   | Fischer Karl Dr., Arzt                            | Aukland.        |
|    | 37    |      | Flor Dr. Gustav, Prof. and Univ                   | Dorpat.         |
|    | מל    |      | Flügel Felix Dr                                   | Leipzig.        |
|    | 22    |      | Focke W. O., in                                   | Bremen.         |
|    | n     |      | Fontaine Julius de la, Cons. du Musée de          |                 |
|    | "     | ,,   | l'univers. belgique                               | Gand.           |
|    | 27    | 77   | Fointaine Cesar, Naturaliste, Prov. Hainaut       |                 |
|    |       | "    | Belgien                                           | Papignies.      |
|    | 33    | 20   | Förster Dr. Arnold, Oberlehr. d. höh. Bürgersch.  | Aachen.         |
| 10 | 2)    |      | Förster Heinrich, hochw. Fürstbischof             | Breslau.        |
|    | 1)    |      | Forst Gr., Kaufmann                               | Halberstadt.    |
|    |       | "    |                                                   | d               |

13

14

|     | no m        | YT   | Francis Dr. W. Con Con d Con but de           |                  |
|-----|-------------|------|-----------------------------------------------|------------------|
|     | F. 1.       | пегг | Fournier Dr. Eug., Gén. Sec. d. Soc. bot. de  | Denti            |
|     |             |      | France Rue de Seine 72                        | Paris.           |
|     | 29          | 55   | Fraas Dr. Oskar Fr., Urbanstr. 13             | Stuttgart.       |
|     | 29          | יור  | Frey Dr. Heinr., Prof. a. d. Universität      | Zürich.          |
|     | 77          | 37   | Friedländer Dr. Jul                           | Berlin.          |
|     | ກ           | 22   | Fries Dr. Elias, Prof. an der Univers         | Upsala.          |
|     | 27          | 55   | Fries Th. M., Adjunct a. d. Univers           | Upsala.          |
| 150 | 29          | າາ   | Friestadt R. F., Adjunct an der Univers       | Upsala.          |
|     | ກ           | ינ   | Garcke Dr. Aug., Cust. am k. Herbar           | Berlin.          |
|     | 27          | 27   | Geleznow Dr. N. von, k. russ. Staatsrath und  |                  |
|     |             |      | Director der LandwAcademie bei                | Moskau.          |
|     | מ           | 22   | Gemminger Dr. Max, Adj. am zool. Mus          | München.         |
|     | 22          | າາ   | Gernet Karl, R. v., k. r. Staatsrath          | St. Petersburg.  |
|     | 77          | 22   | Gerstäcker Adolf, Dr. d. M., Cust. a. k. Mus. | Berlin.          |
|     | 99          | 22   | Giraud Josef, Dr. d. Med. Rue Magnan 24       | Paris.           |
|     | 77          | 27   | Gomez Dr. Bernardino Antonio, Leibarzt d.     |                  |
|     |             |      | Königin von Portugal                          | Lissabon.        |
|     | מל          | ונ   | Gonzenbach J. Guido                           | Smyrna.          |
|     | 77          | 27   | Göppert Prof. Dr. Heinr. Rob., geh. MedRath   | Breslau.         |
|     | 77          | າາ   | Gräffe Dr. Eduard                             | Sidney.          |
|     | 29          | ייי  | Grathwohl Wilhelm Fidelis, Grosshändler .     | München.         |
| 160 | 22          | 22   | Gray Asa, Prof. a. d. Howard Univers          | Cambridge.       |
|     | לל          | ייי  | Gray John Edw., brittish Mus                  | London.          |
|     | 37          | ככ   | Gray Georg, brittish Mus                      | London.          |
|     | 37          | ייי  | Grube Dr. Ed., k. russ. Staatsrath, Prof      | Breslau.         |
|     | 27          | 22   | Guarmani Carlo                                | Paris.           |
|     | 22          | 77   | Guirao, Don Angel, Dir. del Istituto a        | Murcia.          |
|     | 33          | 37   | Günther Dr. Albert, am brit. Museum           | London.          |
|     | 77          | 99   | Haast Julius, Dr. in Neuseeland               | Christchurch.    |
|     | <b>37</b> . | 77   | Haskins Alfred, L. Dr. 98 Boylston Street     | Boston.          |
|     | 27          | 97   | Haeckel Dr. Ernst, Prof. d. Zool. a. d. Univ. | Jena.            |
| 170 |             | 7)   | Hagen Dr. Hermann am Museum                   | Cambridge.       |
|     | 99          | 22   | Haliday Alex. Henri, Villa Pisani             | Lucca.           |
|     | 39          | 27   |                                               | Blankenbg.a.Harz |
|     | , 29        | 77   | Hancok Albany, F. L. S                        | Newcastle.       |
|     | 27          | 22   | Hanley Sylvan, F. L. S., Hanley-Road 1.       |                  |
|     |             |      | Hoarseway Rise                                | London.          |
|     | 27          | 37   | Hance Dr. M. H. F., H.B. M. Esqr. ViceCons.   | Uhampo.          |
|     | 29          | 27   | Hartmann Karl, in Schweden                    | Oerebro.         |
|     | 59          | "    | Hartwig Leonhard, Dr                          | Valparaiso.      |
|     | 29          | 77   | Harvey Prof. Will. Henry Dr., F. R. S         | Dublin.          |
|     | 27          | "    | Hasskarl Dr. J. K. in Rheinpreussen           | Cleve.           |
| 180 |             | יי   | Hausknecht Karl, Mag. d. Pharm                | Weimar           |
|     |             | .,   |                                               |                  |

|    | P. T. | Frau | Hayek Elisabeth Edl. v                            | Paris.             |
|----|-------|------|---------------------------------------------------|--------------------|
|    | 22    |      | Heaphy Ch. D., Ingenieur                          | Aukland.           |
|    | 27    | 22   | Heer Dr. Oswald, Prof                             | Zürich.            |
|    | 7)    | 27   | Heldreich Dr. Theodor v., Dir. d. bot. Gart       | Athen.             |
|    | 22    | 22   | Henriot Josef, Marine-Wundarzt                    | Besançon.          |
|    | 27    | 37   | Hensche Dr. A                                     | Königsberg.        |
|    | าา    | 22   | Hensel Dr. Reinhold                               | Berlin.            |
|    | 22    | 27   | Herrich-Schäffer Dr. G. A., k. Gerichtsarzt       | Regensburg.        |
|    | 37    | 37   | Heurck Henri v., Prof                             | Antwerpen.         |
| 90 | วา    | 27   | Hewitson Will. C., Esq., on Thames                | Ortland Walton.    |
|    | 57    | วา   | Heynemann F                                       | Frankfurt a. M.    |
|    | 22    | 11   | Heyden Luc. v., Hauptm. a. D                      | Frankfurt a. M.    |
|    | 22    | 22   | Hieronymus Georg E., Stud. phil                   | Berlin.            |
|    | 11    | າາ   | Hildebrand Dr. F., Prof. d. Bot. Breisgau .       | Freiburg.          |
|    | 22    | 2)   | Hinteröker Joh., S. J., Australien                | Sevenhill.         |
|    | 23    | 22   | Hoffmann Dr. Hermann, Prof. d. Bot                | Giessen.           |
|    | "     | יו   | Holding J. C., Gutsbesitzer                       | Capstadt.          |
|    | יו    | 22   | Hopfer, Dr. C. Custos am k. Museum                | Berlin.            |
|    | 22    | 22   | Huber Christ. Wilhelm, k. k. Ministerialrath      | Cairo.             |
| 00 | 77    | 33   | Humbert Alois, v., 11. Rue de l'Hotel de Ville    | Genf.              |
|    | 77    | ייי  | Huxley Thom. Henry, Dr. Mus. econom. geol.        |                    |
|    |       |      | Jermyn Str                                        | London.            |
|    | 31    | ונ   | Irigoya Don Simon, Director des Museums           | Lima.              |
|    | 27    | 55   | Jablonski Max, Gutsbesitzer, Stud                 | Berlin.            |
|    | 27    | 27   | Jäckel Johann, Pfarrer in Baiern                  | Windsheim.         |
|    | 27    | 22   | Jäger Dr. A., Apothek., Canton Appenzell.         | Heiden.            |
|    | 51    | יו   | Jakob Josef                                       | London.            |
|    | 77    | יו   | Javet Charles, Kaufm., Rue Geoffroy Marie 10      | Paris.             |
|    | 22    | יונ  | Jeffreys J. Gwyn, 25, Devonshire Pl. Portl.       |                    |
|    |       |      | Pl. Wimpole Str                                   | London.            |
|    | יו    | 27   | Kahil M., k. k. österr. Consul                    | Damiette.          |
| 0  | 7?    | 99   | Kaltenbach J. H., Prof                            | Aachen.            |
|    | . "   | 29   | Kawall J. H., Pastor in Kurland                   | Pussen.            |
|    | יו    | 27   | Kayser J. Georg, Architect, Nidenau 13            | Frankf. a. M.      |
|    | 27    | 22   | Kayserling Graf Eugen, Jägergasse 3               | München.           |
|    | "     | 22   | Keferstein A., Gerichtsrath                       | Erfurt.            |
|    | יונ   | າາ   | Kinberg Prof. Joh. Gust                           | Stockholm.         |
|    | n     | າາ   | Kirchenpauer Dr., Senator                         | Hamburg.           |
|    | יו    | יו   | Kirschbaum, Prof. C. L.                           | Wiesbaden.         |
|    | לל    | າາ   | Knorring, Freib. v., k. russ. Gesandter in .      | Haag.              |
| 0  | 27    | ກ    | Koch Dr. Karl, Prf., GenSecr. d. Ver. f. Gartenb. | Berlin.            |
| 20 | יונ   | ກ    | Koch Dr. Ludwig, pract. Arzt                      | Nürnberg.<br>Hess. |
|    | יר    | π    | Kock J. v., k. Maj., Gelderl. b. Nymwegen         |                    |
|    |       |      |                                                   | d *                |

|     | D        | ***    | TT 1 TO A THE TO C                              | Danalan         |
|-----|----------|--------|-------------------------------------------------|-----------------|
|     | P. T.    | . Herr | Koerber Dr. G. W., Prof                         | Breslau.        |
|     | 39       | 29     | Kölliker Dr. Albert, Prof. an d. Univers        | Würzburg.       |
|     | 29       | 27     | Konitz Leon, Dr. d. Med                         | Warschau.       |
|     | 59       | 27)    | Körnicke Dr. Franz, Prof. in                    | Bonn.           |
|     | 29       | 73     | Kraatz Dr. G., Vorst. d. ent. V., Zimmerstr. 94 | Berlin.         |
|     | 27       | 222    | Kraus Dr. Ferd., Prof., Archivstr. 1            | Stuttgart.      |
|     | 77       | 37     | Krempelhuber A. v., k. Forstm. Amalienstr. 3    | München.        |
|     | 77       | . 55   | Kriechbaumer Dr. Josef, Adj. a. k. zool. Mus.   | München.        |
| 230 | 29       | . 33   | Krüper Dr. Theobald                             | Smyrna.         |
|     | 77       | 27     | Kuczuran Dr. Georg v., pract. Arzt              | Jassy.          |
|     | 79       | , n    | Kühn Dr. Julius, Direct. d. landw. Inst. in .   | Halle.          |
|     | 77       | 27     | Kuhn Dr. Max, Michaelkirchplatz 2               | Berlin.         |
|     | יו       | າາ     | Küster Dr. H. C                                 | Bamberg.        |
|     | 59       | 27     | Laboulbene Alexander, Rue de Lille 35           | Paris.          |
|     | <b>"</b> | 77     | Lancia Fried., Marquis, Duca di Castel Brolo,   |                 |
|     |          |        | Secret. der Academie d. Wissensch               | Palermo.        |
|     | 29       | 37     | Landerer Fr. X., Apotheker                      | Athen.          |
|     | 77       | 22     | Landolfi Nik., Ritt. v., Prof. an d. Univers.   | Neapel.         |
|     | 22       | 22     | Lange von, Hofr., Chef d. TelegrafStat. in      | Odessa.         |
| 240 | 22       | 27     | Lavizzari Dr., Cant. Ticino                     | Mendrisio.      |
|     | 77       | 22     | Layard E., Secret. d. süd-afrik. Museums .      | Capstadt.       |
|     | 23       | 33     | Lea Isaac, Präs. d. Acad. of nat. scienc        | Philadelphia.   |
|     | 29       | 22     | Le Comte Theoph., Privatier in Belgien .        | Lesines.        |
|     | 22       | 22     | Le Conte John Dr. cor. Secr. d. Ac. of nat. sc. | Philadelphia.   |
|     | 29       | . 29   | Leibold Friedrich, Dr. d. Apotheker             | Santiago.       |
|     | 29       | 22     | Leidy Josef, Dr. d. Med                         | Philadelphia.   |
|     | 59       | 57     | Le Jolis Auguste, Präs. d. nathist. Vereines    | Cherbourg.      |
|     | 77       | 27     | Lenormand René, Calvados in Frankreich .        | Vire.           |
|     | 29       | 97     | Lesko Dr. C. Robert, Prof. d. engl. Sprache     | Constantinopel. |
| 250 | າາ       | 37     | Leuckart Dr. Rudolf, Prof                       | Leipzig.        |
|     | າາ       | 33     | Leunis Dr. Johann, Prof                         | Hildesheim.     |
|     | าา       | זי     | Lilljeborg Prof. Dr. Wilh                       | Upsala.         |
|     | 29       | 27     | Lindeman Dr. Eduard, R. v., Hofrath             | Elisabethgrod.  |
|     | ຫຼ       | 22     | Lindig Alexander                                | Dresden.        |
|     | 33       | 33 °   | Linhart Dr. Wenzel, Professor                   | Würzburg.       |
|     | 11       | 797    | Lischke C. E., geh. Regierungsrath u. Ober-     |                 |
|     |          |        | Bürgermeister, Dpt. Rhein                       | Elberfeld.      |
|     | 11       | 17     | Lobscheid Dr. W. S., Schulrath                  | Hongkong.       |
|     | 29       | 79     | Lochmann Johann, Magister der Pharmacie         | Jassy.          |
|     | 29       | . 27   | Loosey C., k. k. GenCons. Hannover Square       | New-York.       |
| 260 | 19       | 11     | Lorentz Dr. Paul Günther                        | München.        |
|     | 39       | 17     | Loseos y Bernal, Senor Don                      | Castel Serao.   |
|     | "        | 29     | Lovén Dr. S., Professor                         | Stockholm.      |
|     |          |        |                                                 |                 |

|     | Р. Т.     | Herr    | Löw Dr. Herrmann, Realschul-Dir. a. D            | Guben.          |
|-----|-----------|---------|--------------------------------------------------|-----------------|
|     |           | 22 02 1 | Löw Dr. Ernst, Dessauerstrasse 5                 | Berlin.         |
|     | "         |         | Lüders Dr., Arzt                                 | Valparaiso.     |
|     | 71        | 27      | Lütken Dr. Ch. Fried., am k. Mus.                | Kopenhagen.     |
|     | יו        | "       | Macnaugthon Henri                                | Edinburgh.      |
|     | 11        | "       | Magnus Paul, Cand. phil. Bellevuestr. 8          | Berlin.         |
|     | 27        | 2)      | Malinovsky von, kais. türk. Genie-Oberst.        | Tuldscha.       |
| 270 | 29        | 27      | Malm A. W., Intendant am naturh, Mus.            | Götheborg.      |
|     | 29        | 27      | Malzine F. de, rue de Moulin 11                  | Brüssel.        |
|     | 37        | "       | Manderstierna Alexander von, Generalmajor        | Di disaci.      |
|     | ינ        | 27      | in der Suite Sr. Maj. d. Kaisers v. Russl.       | St. Petersburg. |
|     |           |         | Markusen Dr. Prf. Hofr., Schöne Allee 13.        | Gotha.          |
|     | "         | 27      | Martens Dr. Ed. v., am k. Mus., Mittelstr. 5     | Berlin.         |
|     | 27        | 27      | Martins Charles, Prof. u. Dir. d. bot. Gart      | Montpellier.    |
|     | יו        | ינ      | Mayer Heinrich, Grosshändler                     | Trondhjem.      |
|     | 77        | יו      | Maximowicz Karl, Cust. d. bot. Gart              | St. Petersburg. |
|     | ກ         | 11      | Medem Nikl., Freih., k. r. Gen. d. Artillerie.   | St. Petersburg. |
|     | יו        | יי      | Meissner Karl Fried., Prof. a. d. Univ           | Basel.          |
| 80  | 29        | 27      | Meneghini Dr. Jos. Cav., Prof                    | Pisa.           |
|     | າາ        | "       | Mengelbier Wilh., Kaufmann                       | Aachen.         |
|     | 29        | ຳາ      | Merian Thurneisen Dr. Pet., Rathsh. Prof.        | Basel.          |
|     | יול       | זו      | Meves W., am königl. Mus                         | Stockholm.      |
|     | יור       | 77      | Meyer H. Adolf, Grosshändler                     | Hamburg.        |
|     | 2)        | מ       | Meyer Dr. Karl, Assistent am eidgen. Polyt.      | Zürich.         |
|     | 21        | 2)      | Mieg, Don Fernando Prof. de Hist. nat            | Bilbao.         |
|     | יו        | 27      | Milde C. J., Maler                               | Lübeck.         |
|     | 27        | 11      | Milde Dr. Jul., Realschullehrer, Basteig. 5      | Breslau.        |
|     | יו        | 27      | Milne Edwards Alph., Aide nat. naturh. Mus.      | Paris.          |
| 90  | 37        | 22      | Miquel F. A., Prof. d. Bot., Dir. d. Reichsherb. | Utrecht.        |
|     | יונ       | 27      | Mniszech Georg Graf v., Rue Balzac 20            | Paris.          |
|     | 27        | ກ       | Möbius Carl, Lehrer an der Hauptschule.          | Hamburg.        |
|     | 19        | 29      | Mörch O. A., am k. Museum                        | Kopenhagen.     |
|     | 27        | 17      | Moesta Dr. Fried., an d. Sternwarte, Chile       | Santiago.       |
|     | 11        | "       | Moesta Dr. Otto, Ingenieur, Chile                | Santiago.       |
|     | לל        | יונ     | Mohnike Dr. O. G. Gesundheitsoffiz. Java.        | Surabaja.       |
|     | 73        | יו      | Moore Dr. Dir. R. bot. Gard                      | Dublin.         |
|     | "         | 27      | Moore Thom. J., F.L. Ph. S. Cur. a. Derby Mus.   | Liverpool.      |
|     | 27        | "       | Morawitz Aug., Cust. d. ent. Abth. d. zool. Mus. | St. Petersburg. |
| 00  | 27        | "       | Morren Ed., Prof. und Director                   | Lüttich.        |
|     | "         | "       | Mosling Svend, Adj. an der Realschule            | Trondhjem.      |
|     | 27        |         | Mousson Alb., Prof. Zeltweg                      | Zürich,         |
|     | <b>))</b> |         | Müller Albrecht, Prof., Secr. d. naturf. Ges.    | Basel.          |
|     | 27        | 70      | Müller Carl, Rector a. d. lat. Schule            | Trondhjem.      |
|     | 29        | 27      | advocation out of records as as into position    | Tronding Cin.   |

|     | Р. Т.    | Herr      | Müller Ernst, pr. Schlesien bei Namslau          | Mittel-Wilkau.  |
|-----|----------|-----------|--------------------------------------------------|-----------------|
|     |          |           | Müller Dr. Ferdinand, Direct. d. bot. Gart.      | Melbourne.      |
|     | ייי      | 37        | Müller Dr. Karl, Barfüsserstr. 8 in              | Halle.          |
| 310 | 27       | "         | Müller Dr. N. J., Docent d. Botanik              | Heidelberg.     |
|     | "        | יו        | Muirhead W., Missionär                           | Shaughai.       |
|     | יו       | 28        | Mulsant E., Stadtbibliothekar                    | Lyon.           |
|     | 29       | 22        | Nägeli Karl, Prof. d. Bot. a. d. Univers         | München.        |
|     | "        | 27        | Neustädt August, Kaufmann                        | Breslau.        |
|     | 27       | 77        | Newmann Edward                                   | London.         |
|     | "        | ינ        | Nietner John, Gutsbesitzer auf Ceylon            | Rambodde.       |
|     | "        | ))<br>))  | Nitschke Dr. Theod., Doc. d. Bot. in Westphal.   | Münster.        |
|     | 77       | 27<br>33  | Notaris G. de, Prof. d. Botanik                  | Genua.          |
|     | "        | ))<br>))  | Nylander Dr. Wilh                                | Paris.          |
|     | 77<br>79 | 27<br>29  | Ochl E., Dr. d. Med., am Collegium Ghislieri     | Pavia.          |
|     | ))<br>)) | ))<br>))  | Ohlert Dr., E., Conrector an d. Burgschule.      | Königsberg.     |
| 320 | 77       | 37        | Osten-Sacken Karl Robert, Freih. v               | Washington.     |
|     | ))<br>)) | יי        | Onlianini B., Soc. de Amis d. l. nat             | Moskau.         |
|     | ))<br>)) | יי        | Owen Richard Esq. Prof., brittish Mus            | London.         |
|     | ))<br>)) | "         | Pančić Dr. Josef, Prof. d. Naturg. am Lyceum     | Belgrad.        |
|     | 27       | 27        | Pardozy Sastrón Senor Don                        | Castellote.     |
|     | יי       | 27        | Parlatore Filippo, Prof., Dir. d. bot. Mus       | Florenz.        |
|     | **<br>** | 27        | Passerini Dr. Giovan., Prof. d. Bot. a. d. Univ. | Parma.          |
|     | יי       | 27        | Patze C. A., Stadtrath und Apotheker             | Königsberg.     |
|     | ייי      | 27        | Paulsen Don Ferd., Chile                         | Santiago.       |
|     | 22       | 27        | Paz Graells, Don Mariano de la, Dir. del Mus.    | Madrid.         |
| 330 | יי       | 27        | Perez Arcas, Don Laureano, Cated. de Zool.       |                 |
|     |          |           | en la Faculdad de Cienc. d. l. Univ              | Madrid.         |
|     | 27       | 22        | Perty Max, Prof., Marzillethor                   | Bern.           |
|     | 79       | 27        | Peters Dr. Carl W., Prof. u. Dir. a. k. Mus.     | Berlin.         |
|     | າາ       | 22        | Pfeiffer Dr. Ludwig                              | Cassel.         |
|     | วา       | יו        | Philippi Dr. R. A., Direct. und Profess          | Santiago.       |
|     | วา       | <b>77</b> | Pirazzoli Eduard, k. Major                       | Imola.          |
|     | 22       | າາ        | Ploem Dr. Jakob, k. Gouv. Arzt auf Java .        | Tjandjur.       |
|     | יו       |           | Pringsheim Dr. N., Prof. der Bot                 | Jena.           |
|     | יו       |           | Pritzel Dr. G. A., Dir. d. UniversBibl           | Berlin.         |
|     | 11       | ,,        | Prochaska H. F                                   | Constantinopel. |
| 340 | 22       |           | Purchas Arth., G. Rever                          | Aukland.        |
|     | יונ      | .,        | Rabenhorst Dr. Ludwig                            | Dresden.        |
|     | 27       | 22        | Radcliffe Grote Aug., Esq. Cur. of ent. Soc.     | Buffalo.        |
|     | 27       | 22        | Radlkofer D. Ludw., Prof. f. Bot. a. d. Univ.    | München.        |
|     | ກ        |           | Rasch Halvor H., Prof                            | Christiania.    |
|     | 23       | 22        | Raskovich Michael, Prof. am Lyceum               | Belgrad.        |
|     | יו       | 77        | Rehm Dr. H., Arzt, Mittelfranken                 | Sugenheim.      |

|       | pp                                      | Harr     | Reess Dr. Max, Assistent am bot. Gart. gr.       |                        |
|-------|-----------------------------------------|----------|--------------------------------------------------|------------------------|
|       | 1                                       | HOLL     | Wallstrasse 4                                    | Halle.                 |
|       |                                         |          | Reichenbach Dr. H. G. L., geh. Hofrath u. Prf.   | Dresden.               |
|       | ינ                                      | 77       | Reinhard Dr. Hermann, geh. Medicinal-Rath        |                        |
|       | 77                                      | 27       | Johannisplatz 4                                  | Dresden.               |
| 350   |                                         | 22       | Reinhardt Joh. T., Prof                          | Kopenhagen.            |
| . 350 | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | 77<br>22 | Reinhard Dr. Otto, Lehrer an der Luisen-         |                        |
|       | מ                                       | 77       | städter Gewerbeschule, Oranienstrasse 45.        | Berlin.                |
|       |                                         | 22       | Renard Dr. Carl von, k. w. russ. Staatsrath,     |                        |
|       | 27                                      | "        | Secr. der naturf. Gesellschaft, Exc              | Moskau.                |
|       | 58                                      | 27)      | Ried Dr. Arzt                                    | Valparaiso.            |
|       | 271                                     | 27       | Riehl Friedrich, Oberzahlmeister                 | Kassel.                |
|       | 27                                      | 27       | Roberts Alfred Esq., Dr                          | Sidney.                |
|       | 27                                      | 27       | Robertson David, 4 Regent Park terrace .         | Glasgow.               |
|       | "                                       | 27       | Röder Victor von, Oeconom, Herzogth. Anhalt      | Hoym.                  |
|       | 77                                      | 27       | Roesler Dr. Karl Friedr. Herm., Prof             | Rostock.               |
|       | 27                                      | 25       | Rohrbach Dr. P., Schuhmannstrasse 14/B in        | Berlin.                |
| 360   |                                         | 77       | Römer Dr. Prof. Ferd                             | Breslau.               |
|       | 77                                      | 37       | Rondani Dr. Camill, Cav., Prof. an d. Univ.      | Parma.                 |
|       | 22                                      | 22       | Rosenhauer Dr. W. G., Prof                       | Erlangen.              |
|       | 77                                      | 27       | Rüpell Dr. M. Ed                                 | Frankfurt a. M         |
|       | 22                                      | יו       | Rütimeyer Frankhausen Carl L., Prof              | Basel.                 |
|       | າາ                                      | "        | Sachsl Leopold, k. k. Consulagent in             | Prevesa.               |
|       | מ                                       | 27       | Sandberger Dr. Fridolin, Prof. d. Mineralogie    | Würzburg.              |
|       | 33                                      | "        | Sander Dr. Julius, Arzt a. d. Charité            | Berlin.                |
|       | יו                                      | າາ       | Sars Dr. Mich., Prof                             | Christiania.           |
|       | 27                                      | 22       | Saunders Sidney Smith Esq. brit. GenCons.        | Corfu.                 |
| 370   | ) ))                                    | ກ        | Saussure Dr. Henri de, City 24                   | Genf.                  |
|       | יו                                      | 22       | Schäffer Ignaz Ritt. v., Kanzlei-Direct. d. k.   | <b>*</b> ,             |
|       |                                         |          | österr. Gesandtschaft                            | London.                |
|       | ינ                                      | 22       | Schaufuss L. W., Naturalist, Stiftstr. 8 a I     | Dresden.               |
|       | 29                                      | ກ        | Schenk, k. Professor, Nassau                     | Weilburg.              |
|       | 23                                      | ກ        | Schenk A., Hofrath, Dr. und Prof. der Bot.       | Leipzig.               |
|       | 29                                      | "        | Schieferdecker, Dr. der Med                      | Königsberg.            |
|       | "                                       | 'n       | Schierbrand Curt. Wolf v., General, 2. I.        | D 1                    |
|       |                                         |          | Johannisplatz                                    | Dresden.               |
|       | וו                                      | 29       | Schilling Hugo, Custos am zool. Museum           | Hamburg.               |
|       | "                                       | מ        | Schimper Dr. W. Ph., Prof                        | Strassburg.            |
|       | 27                                      | ກ        | Schiödte J. C., Custos am k. Museum              | Kopenhagen.<br>Leyden. |
| 380   | ) ກ                                     | יו       | Schlegel Hermann, Direct. des zool. Mus.         | Verona.                |
|       | ກ                                       | 33       | Schlerka Joh., k. k. p. Med. Regie-Dir           | у стода.               |
|       | מ                                       | מ        | Schliephake Carl, Dir. d. Paraffinfabr. Thüring. | Rehmsdorf.             |
|       |                                         |          | bei Zeitz, Pr. Sachsen                           | Renmsdor.              |

|      | P. T     | . Herr   | Schlotthauber Dr. August Friedrich, Lehrer        | Göttingen.     |
|------|----------|----------|---------------------------------------------------|----------------|
|      | "        | 22       | Schmeltz Dr. E., Custos am Mus. Godeffroy         | Hamburg.       |
|      | 77       | 22       | Schmid Anton, Handlungsbuchhalter                 | Frankfurt a. M |
|      | 19       | Fräul.   | Schmid Karoline von                               | Rom.           |
|      | "        | Herr     | Schneider W. G., Dr. Phil                         | Breslau.       |
|      | יו       | 22       | Schnitzer Dr., Sanitätsarzt Albanien              | Antivari.      |
| 390  | 22       | 27       | Schrader W. H. L., b. Siemssen et Comp            | Shanghai.      |
|      | "        | "        | Schübler Dr. Christ. Fried., Dir. d. bot. Gart.   | Christiania.   |
|      | 27       | "        | Schuchardt C. G., Dr. Phil., Dir. d. bot. Gart.   |                |
|      | "        | ,,       | a. d. landwirth. Academie bei Königsberg          | Waldau.        |
|      | 22       | 22       | Schüch Dr. G. de Capanema                         | Rio-Janeiro.   |
|      | 77       | "        | Schultz Dr. Friedr. G. Elsass                     | Weissenburg.   |
|      | "        | "<br>"   | Schwager Conrad                                   | München.       |
|      | "        | 'n       | Schwarz Dr. Wilh., Ritt. v., k. k. Ministerial-   |                |
|      | ,,       | ,,       | rath u. Kanzleidir. d. k. öst. GenConsul.         | Paris.         |
|      | יי       | າາ       | Schweinfurt Dr. Georg, Notizstr. 19               | Berlin.        |
|      | "        | 77       | Sclater Ph. Luttley, Sec. zool. Soc. Hannov. Sq.  | London.        |
|      | ກ        | 27       | Scott John                                        | London.        |
|      | 77       | 27       | Scott Alexander Walker, Esq., in Australien       | Ash Island.    |
| 400  | 22       | "        | Scott Robert Henry v., Scr. R. geol. S. of Irl.   | Dublin.        |
| **** | "        | 22       | Seemann Berthold Dr                               | London.        |
|      | 77       | "        | Segeth Karl Dr., Arzt, Chile                      | Santiago.      |
|      | "        | "        | Seidel C. F., Seminarstrasse 6                    | Dresden.       |
|      | "        | 22       | Seidlitz Dr. Georg, Privat-Docent a. d. Univ.     | Dorpat.        |
|      | 27       | 27       | Selys Longchamps Bar. de, Sen. Mitgl. d. Acad.    | Liège.         |
|      | 27       | 77       | Semper Dr. Karl, Prof. an der k. Univers          | Würzburg.      |
|      | 79       | 77       | Semper Georg, van d. Schmissen-Allee 5            | Altona.        |
|      | "        | <i>"</i> | Secanne, Don Victor Lopez, Cated. d. Zool.        | Ferrol.        |
|      | 77       | 27       | Sharpey Will., F. R. S. 33 Woburn Pl. Russel      |                |
|      | ,,       | "        | Sq. 89                                            | London.        |
| 410  | 22       | 77       | Siebold Theodor v., k. Hofr., Dr. Prf. Karlstr. 1 | München.       |
| 410  | יי       | 27       | Siegel C. H., Professor                           | Athen.         |
|      | <i>"</i> | 22       | Signoret, Dr. Victor                              | Paris.         |
|      | "        | "        | Simonsen Carl Ludw., Adj. an der Realsch.         | Trondhjem.     |
|      | "        | "        | Skinner Maj., Comiss. of public. works            | Colombo.       |
|      | ,,<br>21 | <i>"</i> | Smith Friedrich Esq., am britischen Museum        | London.        |
|      | יי       | "        | Snellen von Vollenhofen Dr. J. S., Conserv.       |                |
|      | ,,       | "        | am Reichsmuseum                                   | Leyden.        |
|      | "        | 27       | Solms-Laubach Dr. Herm. Graf Erl., Doc. d.        |                |
|      | - 77     | "        | Bot., Delitzstrasse 1                             | Halle a. S.    |
|      | 77       | 22       | Sousa José Augusto de, am Museum zu               | Lissabon.      |
|      | 27       |          | Soutzo Marie Fürstin Durchl. Moldau               | Henzeschti.    |
| 420  | 27       |          | Speyer Adolf, Dr. im Fürstenthume Waldek          | Arolsen.       |
|      | 11       |          | 1 0 11 01 01 01                                   |                |

|    | P. T. 1  | Herr     | Speyer August, im Fürstenthume Waldek .         | Arolsen.         |
|----|----------|----------|-------------------------------------------------|------------------|
|    | 27       | 22       | Staes Coelestin D., rue des 2 Eglises, 28       | Brüssel.         |
|    | ))       | ))<br>)) | Stainton Henri, Mountsfield bei                 | London.          |
|    | 27       | 37       | Stål Dr. Karl, Prof. u. Intend. am k. Mus.      | Stockholm.       |
|    | "        | 27<br>22 | Stangenwald Dr. Hugo, Sandwichs-Ins             | Honolulu.        |
|    | 27       | 27       | Staudinger Dr. Otto, Dianabad                   | Dresden.         |
|    | "        | 27       | Steenstrup J. Japetus Sm. MusDir                | Kopenhagen.      |
|    | "        | 27       | Steiner Leon v., Dr. d. M                       | Bukarest.        |
|    | 17       | "        | Stierlin Gustav, Dr. d. Med                     | Schaffhausen.    |
| 30 | "        | 77       | Stimpson W                                      | Philadelphia.    |
| 30 | ??<br>?? | "        | Stoll Dr. Franz, Serails-Arzt                   | Konstantinopel.  |
|    | 27       | 27       | Stoliczka Dr. Ferdinand, Geol. Surv             | Calcutta.        |
|    | 27       | 27       | Strasburger Dr., Prof. an d. Univers            | Jena.            |
|    | "        | 22       | Strobel Pelegrino v., UniversProf               | Parma.           |
|    | 27       | 17       | Studer Dr. Bernhard, Prof. Inselg. 132          | Bern.            |
|    | "        | 22 .     | Sulliwandt William S., Nordamerika, Ohio.       | Columbus.        |
|    | "        | 22       | Suringar Dr. W. F. R., Rector                   | Leyden           |
|    | "        | ))<br>)) | Swinhoe Robert, Esq. Cons                       | London.          |
|    | "        | 27       | Syracusa Padre Giuseppe, Sup., Ins. Tinos .     | Lutro.           |
| 40 | 22       | 27       | Syrsky Dr. Simon                                |                  |
|    | ))<br>)) | יי       | Tachetti Karl Edl. v., Beamt. beim Demanium     | Bologna.         |
|    | ))<br>)) | יי       | Tauber Eduard, stud. der Chemie a. d. Univ.     | Heidelberg.      |
|    | "        | יינ      | Terracciano Dr. Nicolo, Dir. d. k. Gart. zu .   | Caserta.         |
|    | 77       | 22       | Theodori Karl, Dr., geh. Secr. u. Kanzleirath   |                  |
|    | "        | ,,       | Sr. k. Hoh. d. Herzogs Max in Baiern            | München.         |
|    | 11       | 57       | Thomsen Allen, Prof. 3 College Court. High Str. | Glasgow.         |
|    | 27       | 27       | Thorell Dr. Tamerlan, Doc. a. d. Univers        | Upsala.          |
|    | 57       | יי       | Thuret Gustav, Dep. des Alpes maritimes .       | Antibes.         |
|    | 17       | 27       | Tischbein Oberförster, Preussen                 | Herrstein.       |
|    | ))       | 27       | Todaro Agostino, Dir. d. bot. Gart              | Palermo.         |
| 50 | 27       | 17       | Troschel Dr. F. W., Prof. a. d. Univers         | Bonn.            |
|    | יי       | 22       | Tryon George W                                  | Philadelphia.    |
|    | 22       | 27       | Turner W., M. B. Prof. F. R. S. E               | Edinburgh.       |
|    | 27       | 27       | Tyermann John S., Dir. of the bot. Gard         | Liverpool.       |
|    | 17       | 27       | Ungern-Sternberg Dr. Franz Freiherr von .       | Dorpat.          |
|    | "        | 27       | Uricoëchea Don Ezech,, Präs. d. naturw. Ges.    | S. Fé de Bogota. |
|    | 22       | יי       | Uechtritz R. v., Klosterg. 1. e                 | Breslau.         |
|    | 27       | 22       | Verreaux Jules, Aide nat. Jard. d. pl           | Paris.           |
|    | 22       | 27       | Veth Moritz, im Fürstenth. Reuss                | Gera.            |
|    | 27       | 'n       | Visiani Robert de, Prof., u. Dir. d. bot. Gart. | Padua.           |
| 60 | "        | 22       | Vitorchiano P. Angelico da, Miss. apost         | Tinos.           |
|    | 22       | 27       | Vogt Carl, Prof                                 | Genf.            |
|    | 27       | יי       | Volger Dr. Otto                                 | Frankfurt a. M.  |
|    |          |          | -                                               |                  |

|     | P. T. Herr | · Volxem Camill Van, Boulevard du Régent 32     | Brüssel.         |
|-----|------------|-------------------------------------------------|------------------|
|     | יו לי      | Walker Francis, F. L. S. am britt. Mus          | London.          |
|     | יו יו      | Wallace Alfred Esq                              | London.          |
|     | 22 22      | Waltl Dr., Prof                                 | Passau.          |
|     | יו לי      | Weddel Hektor A                                 | Poitiers,        |
|     | רף כי      | Weinland Dr. David Fr. bei Urach                | Hohenwittlingen. |
|     | רכ רכ      | Weissbach Dr. August, k. k. Oberarzt am         |                  |
|     |            | öst. Nat. Spital in                             | Konstantinopel.  |
| 470 | יו ויו     | Weisflog Eugen, bei Magdeburg                   | Schönbek.        |
|     | וו וו      | Welwitsch Dr. Friedr                            | London.          |
|     | 27 27      | West Tuffen                                     | London.          |
|     | יו וי      | Westerlund Dr. Karl Agardh, Schweden            | Ronneby.         |
|     | יו פי      | Westwood John, Prof. a. d. Univers              | Oxford.          |
|     | 27 27      | Weyers Josef Leopold, rue Persil. 3             | Brüssel.         |
|     | מל לו      | Wilde Sir Will., Vice-Präs. of the Irish Ac.    | Dublin.          |
|     | לל ול      | Winkler Moriz, bei Neisse                       | Giesmannsdorf.   |
|     | יו לי      | Winnertz J., Kaufmann                           | Crefeld.         |
|     | 72 39      | Wirtgen Dr. Philipp, Lehrer                     | Coblenz.         |
| 480 | 27 27      | Wollner Joh., Apotheker                         | Orizaba.         |
|     | 27 29      | Wright Percival, Prof. nat. hist. Trinity Coll. | Dublin.          |
|     | 27 27      | Wright J. Strethill, Dr., Northumberl. Str. 55  | Edinburgh.       |
|     | יו ול      | Zaddach G., Prof. d. Zool. und MusDir.          | Königsberg.      |
|     | ול ונ      | Zeller P. C., Prof                              | Stettin.         |
|     | יו אי      | Zirigovich Jakob, k. k. Vice-Consul             | Adrianopel.      |
|     | 27 27      | Zuber H. P. Eduard, Bischof v. Augustovic       | China.           |
|     | יו וי      | Zwiedinek Südenhorst Julius v., k. k. Consul .  | Janina.          |
|     |            |                                                 |                  |

## Mitglieder im Inlande.

|   | P. T | '. Herr    | Abel Ludwig, Handelsgärtn. Radetzkystr. 9        | Wien.           |
|---|------|------------|--------------------------------------------------|-----------------|
|   | לל   | າາ         | Adamović Vincenz, Realschul-Prof. in             | Rovigno.        |
|   | 31   | ונ         | Alpers Mauritius, Hochw., k. k. GymnasProf.      | Stift Melk.     |
|   | ככ   | יר         | Alth Dr. Titus von, Prof. d. Oberrealschule.     | Czernowitz.     |
|   | າາ   | רר         | Ambrosi Franz, Bibliothekar                      | Trient.         |
|   | לל   | 22         | Andorfer Josef, Pharmaceut                       | Langenlois.     |
|   | วา   | 27         | Antoine Franz, k. k. Hofgartendirector, Burg     | Wien.           |
|   | າາ   | 22         | Arenstein Dr. Josef                              | Pottschach.     |
|   | לל   |            | . Armatage Josefine, NÖ                          | Neunkirchen.    |
| 0 | 27   | Herr       | Arneth Alfr. v., Vice-Dir. d. geh. Staatsarchiv. | Wien.           |
|   | 27   | יר         | Aschner Theodor, Hochw., k. k. GymnProf.         | Tirnau.         |
|   | *2   | າາ         | Ausserer Anton, GymnProf., Vorarlberg            | Feldkirch.      |
|   | 33   | 27         | Bábek Leop., RealProf., Lerchenfeldstr. 50       | Wien.           |
|   | 25   | 57         | Bach Dr. August, k. k. Notar, Graben 5 .         | Wien.           |
|   | 22   | 22         | Bach Dr. Alexander, Excellenz                    | Wien.           |
|   | 55   | 22         | Bachofen Adolf von Echt, Nr. 33                  | Nussdorf.       |
|   | **   | 22         | Barkany Dr. Ludwig, Allg. Spital                 | Wien.           |
|   | 57   | 27         | Bartsch Franz, k. k. Concipist, Salmg. 14.       | Wien.           |
|   | 53   | 95         | Bartscht Ambros, k. k. Beamter, Stiftg. 2.       | Hernals n. Wien |
| 0 | 33   | วา         | Bayer Johann, p. EisenbGeneral-Inspect.          | Steyr.          |
|   | 27   | לל         | Becker Dr. Franz, k. k. Ober - Stabsartzt,       |                 |
|   |      |            | Florianig. 48, Th. 40                            | Wien.           |
|   | 22   | <b>3</b> 3 | Beer Josef G., Landstr. Hauptstr. 99             | Wien.           |
|   | 25   | Frau       | Beifuss Louise, Freisingerg. 6                   | Wien.           |
|   | ;;   | Herr       | Bellan Dr. Anton, k. k. Oberarzt im 19. Feld-    |                 |
|   |      |            | jäger-Bataillon                                  | Budua.          |
|   | 59   | 30         | Benda Franz, Hochw., P. O. Pr., VIII             | Wien.           |
|   | 55   | 37         | Benkovic Ignaz, Pfarr. Croatien Karlstadt .      | Sipak.          |
|   | 29   | วา         | Bergner Eduard, k. k. Landesgerichtsrath         | Zara.           |
|   | 29   | 97         | Bergenstamm J., Edl. von, k. k. Beamter,         |                 |
|   |      |            | Leopoldst. Tempelg. 8                            | Wien.           |
|   | 22   | <b>3</b> 7 | Bermann Josef, Kunsthändler                      | Wien.           |
| 0 | לל   | 27         | Bernfuss Gregor M., ServOrdPr. Post Melk         | Langegg.        |
|   | יונ  | לל         | Bernstein Alphons F., k. k. Realschul-Prof.      | Szegedin.       |
|   | 37   | 37)        | Berroyer Emil, Goldarbeiter, Kanalgasse 6        | Wien.           |
|   | 31   | 77)        | Berroyer Gustav, Goldarbeiter, Kanalgasse 6      | Wien.           |
|   | 57   |            | Bertolini Dr. Stefano, Cust. am städt. Mus.      | Trient.         |
|   |      |            |                                                  |                 |

|    | P. T.      | Herr     | Bielz E. Alb., k. k. Finanz-BezCommissär       | Hermannstadt |
|----|------------|----------|------------------------------------------------|--------------|
|    | 22         | יי       | Biésok Georg, Cand. d. Phil., Neudeggerg. 16   | Wien.        |
|    | יי         | ))<br>)) | Bilimek Dominik, Director des k. Museum.       | Miramar.     |
|    |            | 27       | Bill Dr. Johann Georg, Prof. am Joann          | Gratz.       |
|    | 27<br>27   | ))<br>)) | Bisching Anton, k. k. Realschul-Prof           | Wien.        |
| 40 | 27         | 27       | Bobies Franz, Oberlehrer, Pressgasse 24 .      | Wien.        |
| 20 |            | 22       | Boekh Georg, Dr. d. Med                        | Pressburg.   |
|    | יינ        | "        | Boehm Josef, Dr. Phil. u. M., a. Univ. Prof    | Wien.        |
|    | 11<br>71   | ))<br>)) | Bolemann Johann v., Apotheker, Ung             | Lewa.        |
|    | 77         | 27       | Boschan Dr. Friedrich, DominikBast. 5 .        | Wien.        |
|    | 77         | 27       | Boué Dr. Ami, Lambrechtsgasse 6                | Wien.        |
|    | 77         | יי       | Brandmayer Eduard, Gemeinde - Vorstand,        |              |
|    | ,,         |          | Margarethen Schlossgasse 15                    | Wien.        |
|    | 77         | วา       | Brassai Samuel, Dir. d. Siebenb. Mus           | Klausenburg. |
|    | <i>''</i>  | 27       | Brauer Friedrich, Assist. a. k. k. zool. Mus.  |              |
|    | ,,         |          | Wollzeile 23                                   | Wien.        |
|    | <b>5</b> 5 | 99       | Braun Ernst, Dr. d. Med., Kohlmarkt 41 .       | Wien.        |
| 50 | 27         | 27       | Breidler J., Architekt, ob. Weissgärbstr. 15   | Wien.        |
|    | 22         | 27       | Breindl Alfred, Südbahnbeamter                 | Laibach.     |
|    | 22         | 37       | Breitenlohner J., Dr. d. Chem., Böhmen         | Lobositz.    |
|    | 27         | 17       | Brestel Rudolf, Dr., Exc., k.k. Finanzminister | Wien.        |
|    | 20         | ייי      | Breunig Dr. Ferd., Prof. am SchottGymn.        | Wien.        |
|    | יונ        | 29       | Brunner v. Wattenwyl Karl, k. k. Telegr        |              |
|    |            | *        | Direct. Theresianumg. 25                       | Wien.        |
|    | າາ         | 22       | Brusina Spiridion, Custos am NatMus            | Agram.       |
|    | 22         | >>       | Bryck Dr. Anton, Prof. d. Chir                 | Krakau.      |
|    | ייי        | 37       | Bucchich Gregor, Realitätenbesitzer            | Lesina.      |
|    | רל         | 27       | Buchmüller Ferdinand, Privat, Burgg. 108       | Wien.        |
| 68 | 27         | 27       | Bunz Franz, Hehw., k. k. Feldcapl. KüstAR.     | Triest.      |
|    | 22         | าา       | Burgerstein Alfred, Landstr., Beatrixg. 12.    | Wien.        |
|    | າາ         | วา       | Bursik Ferd., Hochw., GymnProf. Böhmen.        | Deutschbrod. |
|    | 22         | 97       | Buschmann Ferd., Freih. v., Hauptstr. 134.     | Währing.     |
|    | 27         | 27       | Canal Gilbert, Edler von, Freiwilliger im      |              |
|    |            |          | 7. Uhlanen-Reg                                 | Wien.        |
|    | 39         | 11       | Caspar Dr. Karl, Jägerzeile 9                  | Wien.        |
|    | 73         | "        | Cassian Joh. Ritt. v., Dir. d. DonDpfschG.     | Wien.        |
|    | <b>?</b> ) | 27       | Castel C. E., Ingen. d. k. k. pr, Staats-Eis.  | Wien.        |
|    | 57         | Frau     | Cattani, Marie Contessa di                     | Spalato.     |
|    | 37)        | Herr     | Chimani Dr. Ernst v., k. k. RegArzt d. 7. San  | ****         |
|    |            |          | Comp., Wieden, Ob. Alleeg. 7                   | Wien.        |
| 70 | 59         | ກ        | Chimani Karl, Adjunkt im k. k. Obersthof-      | TXT*         |
|    |            |          | meisteramte, Schleifmühlgasse 21               | Wien.        |
|    | 99         | 39       | Chorinsky Gustav, Graf v., k. k. w. g. Rath    | Wien.        |

|   | P. T.    | Herr     | Chrobak Josef, Dr. med. Himmelpfortg. 6 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Wien.        |
|---|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|   | 29       | 27       | Chyzer Dr. Cornel, Badearzt, Zips                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Bartfeld.    |
|   | 29       | 22       | Coda Dr. Alexander, k. k. Kreisarzt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Temesvar.    |
|   | 22       | Frau     | Cohen Caroline, Gutsbesitzerin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Wien.        |
|   | 22       | Herr     | Collas Ferd. Cavaliere, Doct. Med. d. Lloyd-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |
|   |          |          | Ges. via St. Michele 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Triest.      |
|   | 22       | 22       | Colloredo-Mannsfeld, Fürst zu, Durchl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Wien.        |
|   | 22       | יו       | Conrad Sigmund, Hochw., P. O. Pr., Prof.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |
|   |          |          | Wieden, Hauptstr. 82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Wien.        |
|   | 22       | 27       | Copanizza Anton, Hochw., Domherr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ragusa.      |
| 0 | 22       | 22       | Csato Joh. v., Gutsbes. Reissmarkt Siebenb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Kontza.      |
|   | רל       | 22       | Csokor Jul., P., Archimandrit d. gr. orient.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |
|   |          |          | Klosters nächst Bonyhad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Grabocz.     |
|   | 27       | יו       | Cubich Johann, Dr. d. M., k. k. Bezirksarzt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Veglia.      |
|   | 22       | 22       | Cusmich Joh. E., Hochw., M.d. Pharm. Fr. O. P.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ragusa.      |
|   | 27       | 27       | Czech Theod. v., Dr. d. M., Fleischmannsg. 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Pest.        |
|   | 22       | 22       | Czedik Alois Edl. v., n. ö. Landes-Ausschuss                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Wien.        |
|   | 22       | วา       | Czeglay Johann, k. k. Bezirksvorsteher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Troppau.     |
|   | 22       | 27       | Czermak Johann, Hochw. Vicerector am Lö-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11           |
|   | */       | 2)       | wenburg. Conv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Wien.        |
|   | 27       | 22       | Czerwiakowski Ignaz, Dr. d. Med., Prof. d. Bot.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Krakau.      |
|   | יו       | 22       | Damianitsch Mart., k. k. GenAudit., Mariah.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |
|   | ,,       | ,,       | Nelkeng. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Wien.        |
| 0 | יכ       | 55       | Deaky Sigmund, Hochw. Bisch. v. Caesaropolis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Raab.        |
| U | 27       | *1       | Deschmann Carl, Custos am Landes-Museum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Laibach.     |
|   | 27       | 27       | Dier Ludwig, Hochw., Prof. am kath. Gymn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Unghvár.     |
|   | 27       |          | DittrichHerm., Forst-VermessCand., b.Budw.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Frauenberg.  |
|   | 27       | 77       | Döll Eduard, Dir. d. Realsch., Hohenmarkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Wien.        |
|   | 37       | 27       | Dorfinger Joh., bei Wien Nr. 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Salmansdorf. |
|   | 37       | ??<br>?? | Dorfmeister Georg, Ing. d. k. k. LandBaudir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Gratz.       |
|   | 27       |          | Dorfmeister Vinc.; IX. Marianeng. 27, II, 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Wien.        |
|   | 22       |          | Dorner Josef von, Prof                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Pest.        |
|   | 27       | 27       | Douglas, Joh. Sholto v., Vorarlberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Thüringen.   |
| 0 | **       |          | Dzieduszycki Graf Wladimir, Franciskpl. 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Lemberg.     |
|   | 22       |          | Eberstaller Josef, Privat, bei Gratz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Groisbach.   |
|   | 27       | 23       | Eberwein Josef, IX. Garnisonsgasse 10, Th. 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Wien.        |
|   | 77<br>39 | 77       | Ebner Dr. Victor v., Assist. d. Physiologie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Gratz.       |
|   | 27       | 21       | Effenberger Dr. Josef, pract. Arzt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Hitzing.     |
|   | 77       |          | Egger Graf Franz, Kärnten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Triebach.    |
|   | 23       |          | Egger Graf Gustav, Kärnten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Triebach.    |
|   | 53       |          | Ehrenberg Hermann, Buchhalt., Weihburgg. 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Wien.        |
|   | יינ      | 77<br>53 | Eichler Wilh. Ritt. v.; GIusp. d. K. Ferd. Nordb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Wien.        |
|   | 77       | 37       | - I will be a second of the se |              |

|       | Р. Т.      | Herr | Eitelberger Wilh. Edl. v. Edelberg, k. k. Ge-                        | ****             |
|-------|------------|------|----------------------------------------------------------------------|------------------|
|       |            |      | neral-Kriegscommissär                                                | Wien.            |
| 100   | 27         | າາ   | Elschnig Dr. Anton, Prof. a. d. Oberrealsch.                         | Salzburg.        |
|       | יר         | 22   | Emich Gustav jun., Franziskanerplatz 7                               | Pest.            |
|       | זי         | วา   | Engel Heinrich, Hchw., Pfarr., ObÖ., Innkr.                          | Thaiskirchen,    |
|       | יי         | 57   | Engerth Wilh. Ritt. v., k. k. Rgsrath., Direct.                      | ****             |
|       |            |      | d. priv. Staats-Eisenbahn                                            | Wien.            |
|       | ינ         | 27   | Entzt Dr. Géza, Assist. f. Zool. a. der Univ.                        | Pest.            |
|       | ירכ        | יונ  | Erber Josef, Naturalienhändl., Siegmundsg. 9                         | Wien.            |
|       | יו         | ייי  | Erdinger Karl, Hchw., Rect. d. bischöfl. Semin.                      | Krems.           |
|       | יכ         | 22   | Etti Karl, Franz-Josefs-Quai 31, 2. St                               | Wien.            |
|       | ייי        | רכ   | Ettinger Josef, k. k. Oberförster                                    | Belovar, Militg. |
|       | 27         | 57   | Ettingshausen Dr. Constantin, Freiherr von,                          | 7771             |
| * 4.0 |            |      | k. k. Prof., Waisenhausg. 4                                          | Wien.            |
| 110   | 27         | ייי  | Ettmayer Josef Ritter von Adelsburg, k. k.                           | G                |
|       |            |      | Regierungsrath                                                       | Czernowitz.      |
|       | יו         | רל   | Fabry Johann, Prof. d. Naturg                                        | Rimaszombat.     |
|       | 22         | 27   | Farmady P. Martinian, GymnPr. Ungarn.                                | Neuhäusel.       |
|       | 22         | 23   | Favarger Heinr., Postgasse 6                                         | Wien.            |
|       | לכ         | ינ   | Feichtinger Alex., Dr. d. M., k. ComPhys.                            | Gran.            |
|       | 29         | ירכ  | Feiller Franz v., k. k. Control. b. ObVerw.                          | Title former 1.4 |
|       |            |      | Amt. Steierm                                                         | Eibiswald.       |
|       | 27         | າາ   | Fekete Emil, Oberapothek. d. Barmherzigen zu                         | Erlau.           |
|       | 29         | 37   | Felder Dr. Cajetan, k. k. Hof- u. Gerichtsadv.,                      | Wien.            |
|       |            |      | Bürgermeister, Opernring 8                                           |                  |
|       | רכ         | าา   |                                                                      | Wien.            |
| 120   | ינ         | 37   | Feldmann Johann, Habsburgerg. 7 Fellmann Carl Fried., p. GenSecretär | Wien,<br>Wien.   |
| a a U | 31         |      | Fenzl Dr. Eduard, Regierungsrath, Prof. u.                           | wien.            |
|       | <b>)</b> ) | 22   | Dir. am k. k. bot. Museum, Rennweg 14.                               | W:               |
|       |            |      | Ferlinz Eduard                                                       | Wien.            |
|       | יינ        |      | Ferrari Angelo, Graf, Assist. am k.k. zoolog.                        | Marburg.         |
|       | יכ         | יינ  | Mus., Burggasse 86, II, 6                                            | Wien.            |
|       |            |      | Feuer Dr. David, Waiznerstr                                          | Pest.            |
|       | 97.        |      | Feyerfeil Karl, Hchw., Dir. a. Josefst. Gymn.                        | Wien.            |
|       | יינ        |      | Fieber Dr. Franz, Kreisgerichts-Direct                               | Chrudini.        |
|       | 27         | .,   | Fieber Dr. Friedr., Babenbergerstrasse 1                             | Wien.            |
|       | ככ         |      | Filiczky Theodor, Dr. d. Med                                         | Oedenburg.       |
|       | יי         |      | Fin Hamilkar de, Hptm. im 8. JägBat.                                 | Dalmatien.       |
| 130   | 29         |      | Finger Julius, Sparkassebeamter, Nr. 68                              |                  |
| 100   | רר         |      | Firganek Laurenz, k. k. Oberförster d. Rel                           | Unt. Meidling:   |
|       | 22         | 22   | Fonds-Dom                                                            | Alt Sandar       |
|       |            |      |                                                                      | Alt Sandez.      |
|       | 27         | 55   | Fischbacher Alois, Cooperator bei Stokerau.                          | Stadteldorf.     |

| Р. Т.    | Herr             | Fischer Ludwig, k. k. MilitVerpflegs-Beamt.                                          |                                        |
|----------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|          |                  | Landstrasse Hauptstrasse 95                                                          | Wien.                                  |
| 27       | 22               | Flatz Franz, bei Wien                                                                | Döbling.                               |
| 27       | <sup>37</sup>    | Foetterle Franz, k. k. Bergrath an der geo-                                          | •                                      |
| ,,       | */               | log. Reichanstalt                                                                    | Wien.                                  |
| 22       | 22               | Forster Dr. Leop., Prof. a. k. k. ThierarzInst.                                      | Wien.                                  |
| 27       | 22               | Franz Karl, Dr. d. Med., Mähren                                                      | Rossitz.                               |
| 37       | 27               | Frauenfeld Georg Ritt. von, Custos am k. k.                                          |                                        |
| •        | •                | zool. Mus., Wieden, Weyringergasse 8                                                 | Wien.                                  |
| 55       | 22               | Freyn Josef, Ingenieur in Ungarn                                                     | Alt-Sohl.                              |
| 22       | 22               | Friedlowsky Dr. Anton, Prosector an der                                              |                                        |
|          |                  | Lehrkanzel f. Anatomie                                                               | Wien.                                  |
| 22       | 22               | Friedrich Dr. Adolf, Apoth., bei Wien                                                | Fünfhaus 7.                            |
| יונ      | 22               | Friesach Carl von, Strassoldostr. 900                                                | Graz.                                  |
| יי       | 22               | Fritsch Anton, Dr. med., Cust. a. naturh. Mus.                                       | Prag.                                  |
| 22       | 22               | Fritsch Karl, Vice-Dir. d. k. k. CentAust. f.                                        |                                        |
|          |                  | Meteor., IV. Favoritenstr. 30                                                        | Wien.                                  |
| 55       | ינ               | Fritsch Josef, Privatier, Böhmen                                                     | Zinnwald:                              |
|          | 37               | Frivaldszky Johann v., Cust. am k. NatMus.                                           | Pest.                                  |
| 22       | າາ               | Fröhlich Josef, k. k. Hofbuchh., Blumenstockg. 1                                     | Wien.                                  |
| יו       | 17               | Frommer Dr. Hermann, Badearzt in                                                     | Baden.                                 |
| ייי      | າາ               | Fruwirth Eduard, Stations-Ing., Westbahnh.                                           | Linz.                                  |
| 97       | ייי              | Fuchs Dr. Adalb., Prof. u. ständ. Secretär d.                                        |                                        |
|          |                  | k. k. LandwGes., Wienstrasse 1                                                       | Wien.                                  |
| יו       | 17               | Fuchs Dr. Eduard, k. k. Auscultant b. Landes-                                        | ************************************** |
|          |                  | gericht, Naglergasse 13                                                              | Wien.                                  |
| וו       | 22               | Fuchs Josef, Apoth., Landstr. Hptstr. 67.                                            | Wien.                                  |
| לל       | "                | Fuchs Theodor, Custos a. k. k. HofminCab.                                            | Wien.<br>Stockerau.                    |
| 20       | **               | Fugger Eberh., Prof. am Realgymnasium                                                | Dobersberg,                            |
| יו       | 17               | Fuka Dr. Alois, k. k. Notar, NÖ                                                      | Fiume.                                 |
| 11       | າາ               | Furlié Franz, sup. GymnProf. d. Naturg Fürstenberg, Friedr. Landgraf zu, Fürstbisch. | Olmütz.                                |
| 59       | 22               | Fürstenwärther Freih. v., k. k. StatthaltRath                                        | Graz.                                  |
| 37       | יר               | Fuss Carl, Prof                                                                      | Hermannstadt.                          |
| 11       | 22               | Fuss Michael, Pfarrer nächst Hermannstadt                                            | Girlsau.                               |
| 77       | " -              | Gall Eduard, erzherzogl. Secr                                                        | Wien.                                  |
| "        | 79               | Gassenbauer Mich. Edl. v., Rechngsr., Herrng. 13                                     | Wien.                                  |
| 77       | 27               | Gassner Theodor, Hochw., k. k. GymnDir.                                              | Innsbruck.                             |
| 27<br>22 | 17<br>17         | Gerlach Benjamin, Hochw., Dir. d. Gymn.                                              | Stuhlweissenbg.                        |
| 27       | 77<br>77         | Gerster Arpad, Stud. med., Wasagasse 16.                                             | Wien.                                  |
| 77       | 77<br><b>77</b>  | Geschwind Rud., k. k. Förster n. Schemnitz                                           | Brod.                                  |
| "        | 77<br><b>3</b> 7 | Giuriceo Nicolaus, R. v., k. k. ObLdsgerR.                                           | Zara.                                  |
| 77<br>77 | 77<br>77         | Glowacki Julius, stud. ph., ob. Weissgärbstr. 18                                     | Wien.                                  |
| - //     | 77               | , 1 ,                                                                                |                                        |

|     | Р. Т | Herr | Gobanz Alois, k. k. Bez. Förster Judicarien     | Condino.       |
|-----|------|------|-------------------------------------------------|----------------|
| 170 | 22   | "    | Gobanz Dr. Josef, Prof. an der Oberrealsch.     | Graz.          |
| 170 |      |      | Goldschmidt Moriz, Ritt. v., Operaring 6.       | Wien.          |
|     | "    | "    | Gottwald Johann, Hochw                          | Lilienfeld.    |
|     | 23   | "    | Grabacher Dr. Anton, k. k. Bezirksarzt          | Waidhofen a/T. |
|     | 22   | "    | Graber Vitus, Dr. Phil., k. k. GymnProf.        | Graz.          |
|     | לנ   | ייי  | Graf Rainer, Hochw., k. k. Professor            | Klagenfurt.    |
|     | 27   | "    | Grave Heinrich, k. k. MinistIng., Postg. 8.     | Wien.          |
|     | 22   | 27   | Gredler Vincenz, Hochw., k. k. GymnProf.        | Bozen.         |
|     | 22   | יני  | Grimm Dr. Jul., p. Eisenb. GenSecr              | Wien.          |
|     | "    | יו   | Grimus R. v. Grimburg Franz, Apotheker.         | St. Pölten.    |
|     | 23   | 77   | Gruhner Josef, k. k. Beamter, Neustiftg. 1      | Wien.          |
| 180 | יול  | יי   |                                                 | Dorogh.        |
|     | יונ  | "    | Grundl Ignaz, Pfarrer b. Gran                   | 0              |
|     | 33   | יו   | Grunow Albert, Chemik. d. Metallwfabr. NÖst.    | Berndorf.      |
|     | ינ   | ייי  | Grzegorzek Dr. Adalb., k. k. Prof., Alt-Sandec  | Podegrodzie.   |
|     | 77   | 37   | Guckler Josef, Prof. am Gymnas                  | Ung. Hradisch. |
|     | 29   | 22   | Gugler Josef, GymnProf., Ledererg. 8            | Wien.          |
|     | "    | 17   | Haberlandt Fried., Prof. u. Vorst. d. chem.     | Q.,,           |
|     |      |      | Versuchs-Station für Seidenzucht                | Görz.          |
|     | 22   | יל   | Haberler Dr. Franz Ritter v., Hof- und Ge-      | ****           |
|     |      |      | richtsadvokat, Bauernmarkt 1                    | Wien.          |
|     | 23   | າາ   | Hackel Eduard, suppl. Prof. am Gymn             | St. Pölten.    |
|     | יו   | 22   | Hackspiel Dr. Joh. Conrad, k. k. GymnPr.        | Iglau.         |
| 190 | ינ   | "    | Haerdtl August, Freih. v., Dr. d. M             | Salzburg.      |
|     | לל   | יונ  | Hagenauer Franz, StatthConcipist                | Linz.          |
|     | າາ   | יו   | Haider Dr. Johann, k. k. RegimArzt a. d.        |                |
|     |      |      | mil. techn. Schule, Mähren                      | Weisskirchen.  |
|     | 77   | "    | Haidinger Wilhelm R. v., k. k. Hofr., Ungerg. 3 | Wien.          |
|     | "    | ינ   | Haimhoffen Gustav Ritt. v., k. k. Liquid. d.    |                |
|     |      |      | Staatshauptkassen, Alserstrasse 35              | Wien.          |
|     | າາ   | יור  | Halbhuber v. Festwill Ant., Freih. Excell.      |                |
|     |      |      | Herrngasse 13                                   | Wien.          |
|     | יו   | 27   | Haller Karl, Dr. d. M., Primar-Arzt im allg.    |                |
|     |      |      | Krankenhause                                    | Wien.          |
|     | לל   | 22   | Haller Friedrich, Habsburgergasse 7             | Wien.          |
|     | יו   | ינ   | Hampe Clemens, Dr. d. M., Bauernm. 6            | Wien.          |
|     | יני  | າາ   | Handtke Dr., Prof. an der n. ö. Ackerbau-       |                |
|     |      |      | schule, nächst Raabs, O. M. B                   | Grossau.       |
| 200 | 29   | 22   | Hanf Blasius, Hochw., Pfarr., b. Judenburg .    | Mariahof.      |
|     | 17   | "    | Hantken, Maximilian R. v. Prudnik, Hochstr. 5   | Pest.          |
|     | 22   | Frau | Hanusch Clotilde, MädchInstInh., Heug. 4        | Wien.          |
|     | 33   | 27   | Hardegg Carl, p. k. k. MilitArzt, Neug. 169     | Graz.          |
|     |      |      |                                                 |                |

|     | P. T.           | Herr     | Harner Dr. Ignaz, k. k. RegArzt des 10.            |              |
|-----|-----------------|----------|----------------------------------------------------|--------------|
|     |                 |          | Huszaren-Reg                                       | ?            |
|     | 22              | ))       | Hartl Franz, Dir. d. k. k. Ober-Gymnas             | Temesvar.    |
|     | 77<br><b>77</b> | ))<br>)) | Haschek Jakob Karl, Dr. d. M., Hetzgasse 1         | Wien.        |
|     | רד<br>זו        | ))<br>)) | Hauer Dr. Franz R. v., k. k. Sectionsrath,         |              |
|     | 77              | ,,       | Dir. d. geolog. Reichsanstalt, Lagergasse 2        | Wien.        |
|     | 27              | 22       | Hauk F., Telegrafen-Beamter in                     | Triest.      |
|     | 77<br>70        | 22       | Hauke Franz, Direct. der Handelsacademie           | Wien.        |
| 210 |                 | ))<br>)) | Hauser Dr. Ferd., Hausarzt d. Versorgungsh.        | Mauerbach.   |
| 410 | "               | "        | Hausmann Franz, Freiherr v                         | Bozen.       |
|     | 27              | 27       | Haynald Ludwig, Dr. d. Theol., Erzb. Exc.          | Kalocsa.     |
|     | 37              | 37       | Hazslinszky Friedrich, Prof. d. Naturg             | Eperies.     |
|     | 27              | 22       | Hedemann Wilhelm von, k. k. Oberlieut. im          |              |
|     | ,,              | ,,       | Prinz Wasa 60. InfReg                              | Krakau.      |
|     | 22              | 22       | Heger Rud., Pharm., Galiz. bei Tarnow              | Dobrowa.     |
|     | 33              | 57       | Heidmann Alberik, Hochw., Abt des Stiftes          | Lilienfeld.  |
|     | "               | 77       | Hein Isidor, Dr. d. Med., Hahngasse 5              | Wien.        |
|     | יי              | "        | Hein Dr. Theodor, Realschul-Prof                   | Troppau.     |
|     | "               | "        | Heintl Karl R. v., Dr. d. Phil. u. Rechte,         | **           |
|     | ,,              | ,,       | UnivSyndikus, Sonnenfelsgasse 23                   | Wien.        |
| 220 | 22              | 22       | Heinzel Ludwig, Dr. d. Med., Kircheng. 3 .         | Wien.        |
| ##U | "               | 27       | Heiser Josef, Eisenwaaren-Fabriksbesitzer .        | Gaming.      |
|     | 17              | 17       | Helfert Dr. Josef Alex. Freih. v., geh. Rath, Exc. | Wien.        |
|     | 39              | 37       | Heller Dr. Camill, k. k. Prof. d. Zool. Univ.      | Innsbruck.   |
|     | 17              | 37)      | Heller Dr. Johann Florian, Pelikangasse 4.         | Wien.        |
|     | 37              | 22       | Heller Karl, k.k. GymnProf., Unt. Alleeg. 30       | Wien.        |
|     | מל              | 17       | Heller v. Hellwald, Friedrich, Paradeplatz 17      | Wien.        |
|     | 57              | 33       | Hepperger Dr. Karl v                               | Bozen.       |
|     | 33              | 33       | Herbich Josef Franz, BergwVerw. Siebenb.           | Kronstadt.   |
|     | 59              | 59       | Herklotz Emil Oskar, Bernhardgasse 22 .            | Wien.        |
| 230 | ) 11            | 29       | Hermann C. Otto, Adjunkt am LandMus                | Klausenburg. |
|     | <b>7</b> 7      | 77       | Hingenau Otto, Freiherr v., k. k. MinistRath       |              |
|     |                 |          | Seilerstätte 12                                    | Wien.        |
|     | ж               | 59       | Hink Hermann, GymnProf                             | Leutomischl. |
|     | 73              | :9       | Hinterhuber Julius, Apotheker                      | Salzburg.    |
|     | 29              | 39       | Hirner Corbinian, Lichtensteing. 13                | Wien.        |
|     |                 | . 27     | Hirschler Salomon, Wollzeile 12                    | Wien.        |
|     | 79              | 27       | Hitschmann Hugo, Redact. d. Wien. Landw.           |              |
|     |                 |          | Zeitung, Wollzeile 1                               | .Wien.       |
|     | 79              | 27 .     | Hlavaczek August, Dr. d. Med                       | Leutschau.   |
|     | 79              | 7        | Höberth Jos. Edl. v. Schwarzthal, k. k. Ober-      |              |
|     |                 |          | kriegskommissär I. Cl., Normalschulg. 16/5, 2      | Gratz.       |
|     | 04              | מי       | Hodek Eduard, Mariahilf, Hptstr. 115               | Wien.        |
|     |                 |          |                                                    | f            |

| 240 | P. T. | Herr | Hoefer Franz, Oberlehrer                                       | Grossrussbach.  |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------|-----------------|
|     | n     | n    | Hoernes Rudolf, Circusg. 36                                    | Wien.           |
|     | 31    | מ    | Hölbling Johann, k. k. Prof. d. Landw. a. d.                   |                 |
|     |       | .,   | mil. Admin. Lehranst., Garnisonsgasse 6 .                      | Wien.           |
|     | 27    | 17   | Hoffmann Josef, k. k. Beamter, Krügelg. 14.                    | Wien.           |
|     | n     | n    | Hoffmann Nicolaus                                              | Laibach.        |
|     | 27    | 22   | Hohenbühel Ludw. Freih. v., gen. Heufter zu                    |                 |
|     |       | .,   | Rasen, MinRath, Lagergasse 2                                   | Wien.           |
|     | 37    | 37   | Hohmayer Anton                                                 | Wien.           |
|     | 29    | 59   | Holzinger Dr. Josef B., Unt. Laimburgg. 4370                   | Graz.           |
|     | 37    | 29   | Holuby Jos. Ludw., Pfarr., Post Vág Ujhely                     | Nemes-Podhragy. |
|     | 37    | "    | Homme, Desiré de l', Marquis de la Farre,                      |                 |
|     |       |      | untere Donaustrasse 27                                         | Wien.           |
| 250 | 37    | 17   | Homoky Emerich, Prof. der ung. Sprache,                        |                 |
|     |       |      | Wieden, Freihaus                                               | Wien.           |
|     | 37    | 37   | Hornung Karl, Pharm. Mag., Apotheker .                         | Kronstadt.      |
|     | 1)    | 17   | Horváth Sigmund, Hochw., Prof. d. Mathem.                      | Erlau.          |
|     | 31    | 99   | Horváth Geyza, Stud. med., Marianneng. 9.                      | Wien.           |
|     | ກ     | 11   | Hückel Eduard, GymnProf., Galizien                             | Przemysl.       |
|     | 11    | 37   | Hueber Friedrich, Stud. jur., VIII. Paradepl. 9                | Wien.           |
|     | n     | 11   | Hunka Ludw., Prof. an der Realschule                           | Warasdin.       |
|     | 27    | 39   | Hussa Dr. Alois, Primararzt                                    | Klagenfurt.     |
|     | 15    | 19   | Hyrtl Dr. Josef, k. k. Prf. Hofr. Währingerstr. 1              | Wien.           |
|     | 11    | 17   | Jablonski Vincenz, GymnasProf                                  | Krakau.         |
| 260 | n     | 37   | Jachno Dr. Joh., Post Dzikow, pr. Krakau .                     | Sokolniki.      |
|     | n     | 17   | Jaklinski Alexander, Pharm. Schlesien                          | Bielitz.        |
|     | 19    | 11   | Jancie Anton, k. k. Hauptm. im 47. InfR.                       | Marburg.        |
|     | #     | 19   | Jeitteles Ludw., Gymnasial-Prof                                | St. Pölten.     |
|     | 29    | 11   | Jelinek Anton, Gärtner, 16                                     | Ob. Döbling.    |
|     | 11    | 21   | Jermy Gustav, Prof. d. Naturgeschichte                         | Szepes-Iglo.    |
|     | 19    | 11   | Jesovits Dr. Heinrich, Apothek., Strobelg. 3                   | Wien.           |
|     | 17    | 11   | Jickeli Karl F. jun                                            | Hermannstadt.   |
|     | Ð     | ŋ    | Jurányi Dr. Ludwig, Prof                                       | Pest.           |
|     | 37    | 17   | Juratzka Jakob, Offic. d. k. k. Direct. in                     | 337.            |
|     |       |      | DicastGebAngeleg., Theresianumg. 27.                           | Wien.           |
| 270 | 29    | 33   | Kaiser Josef, Dir. d. Bürgersch, auf d. Wieden                 | Wien.           |
|     | 99    | 15   | Kalbrunner Hermann, Apotheker                                  | Langenlois.     |
|     | 18    | FIRU | Kalmann Natalie, Mädchen-InstInhab.<br>Stadt, Maximiliaustr. 5 | Wien.           |
|     |       | Horn | Kalmus Dr. Jakob, SecArzt, St. Annenspit.                      | Brünn.          |
|     | 18    |      | Kanits Aug. Prof. a. d. landw. Lehranst                        | U. Altenburg.   |
|     | 29    | 39   | Kapeller Ludwig, Mechanik., Wied., Freihaus                    | Wien.           |
|     | 20    |      | Karl Joh., Dr. Med., Wickenburgg. 17                           | Wien.           |
|     | 79    | ור   | sale doing Die meden Hieremburge. 11                           |                 |

| " " Kaspar Rudolf, Vikar a. d. CollegKirche in Kremsier. " " Kautezky Emanuel, Kaufm., Wienstr. 17 Wien. " Keissler Karl, Ritter von, k. k. Rath, Dir. der K. Elisabethbahn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| " " Kautezky Emanuel, Kaufm., Wienstr. 17 Wien.  " Keissler Karl, Ritter von, k. k. Rath, Dir. der K. Elisabethbahn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
| 280 " Keissler Karl, Ritter von, k. k. Rath, Dir. der K. Elisabethbahn Wien.  " Kempelen Ludwig v., ob. Donaustr. 29 Wien.  " Kerner Dr. Anton, Prof. an d. Univ Innsbruck.  " Kerner Josef, Staats-Anwalts-Substitut . Wien.  " Khevenhüller - Metsch, Fürst Richard zu, Durchl Ladendorf.  " Kinsky Ferdinand Fürst, Durchlaucht Wien.  " Kirchsberg Karl v., k. k. GMaj., TruppBrig. Graz.  " Kirchsberg Jul. Manger v., k. k. General u. Truppen-Brigadier Olmütz.  " Kirchsberg Oscar v., k. k. Finanz-ConcAdj. Landstrasse Hauptstrasse 32, Th. 36 Wien.  " Klauss Anton, k. k. Kriegskommissär, Erd- |       |
| der K. Elisabethbahn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
| " Kempelen Ludwig v., ob. Donaustr. 29 Wien.  " Kerner Dr. Anton, Prof. an d. Univ Innsbruck.  " Kerner Josef, Staats-Anwalts-Substitut . Wien.  " Khevenhüller - Metsch, Fürst Richard zu,  Durchl Ladendorf.  " Kinsky Ferdinand Fürst, Durchlaucht Wien.  " Kirchsberg Karl v., k. k. GMaj., TruppBrig. Graz.  " Kirchsberg Jul. Manger v., k. k. General u.  Truppen-Brigadier Olmütz.  " Kirchsberg Oscar v., k. k. Finanz-ConcAdj.  Landstrasse Hauptstrasse 32, Th. 36 Wien.  " Klauss Anton, k. k. Kriegskommissär, Erd-                                                                            |       |
| " Kerner Dr. Anton, Prof. an d. Univ Innsbruck.  " Kerner Josef, Staats-Anwalts-Substitut . Wien.  " Khevenhüller - Metsch, Fürst Richard zu, Durchl Ladendorf.  " Kinsky Ferdinand Fürst, Durchlaucht Wien.  " Kirchsberg Karl v., k.k. GMaj., TruppBrig. Graz.  " Kirchsberg Jul. Manger v., k. k. General u. Truppen-Brigadier Olmütz.  " Kirchsberg Oscar v., k. k. Finanz-ConcAdj. Landstrasse Hauptstrasse 32, Th. 36 Wien.  " Klauss Anton, k. k. Kriegskommissär, Erd-                                                                                                                              |       |
| " " " " " " " " " " " " " " " " " " "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
| " " Khevenhüller - Metsch, Fürst Richard zu, Durchl Ladendorf.  " " Kinsky Ferdinand Fürst, Durchlaucht Wien.  " " Kirchsberg Karl v., k. k. GMaj., TruppBrig. Graz.  " " Kirchsberg Jul. Manger v., k. k. General u.  Truppen-Brigadier Olmütz.  " " Kirchsberg Oscar v., k. k. Finanz-ConcAdj. Landstrasse Hauptstrasse 32, Th. 36 Wien.  " " Klauss Anton, k. k. Kriegskommissär, Erd-                                                                                                                                                                                                                   |       |
| Durchl Ladendorf.  " " Kinsky Ferdinand Fürst, Durchlaucht Wien.  " " Kirchsberg Karl v., k. k. GMaj., TruppBrig. Graz.  " Kirchsberg Jul. Manger v., k. k. General u.  Truppen-Brigadier Olmütz.  " Kirchsberg Oscar v., k. k. Finanz-ConcAdj.  Landstrasse Hauptstrasse 32, Th. 36 Wien.  " " Klauss Anton, k. k. Kriegskommissär, Erd-                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
| " Kinsky Ferdinand Fürst, Durchlaucht Wien. " Kirchsberg Karl v., k. k. GMaj., TruppBrig. Graz. " Kirchsberg Jul. Manger v., k. k. General u.  Truppen-Brigadier Olmütz. " Kirchsberg Oscar v., k. k. Finanz-ConcAdj.  Landstrasse Hauptstrasse 32, Th. 36 Wien. " Klauss Anton, k. k. Kriegskommissär, Erd-                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| " Kirchsberg Karl v., k. k. GMaj., TruppBrig. Graz. " Kirchsberg Jul. Manger v., k. k. General u. Truppen-Brigadier Olmütz. " Kirchsberg Oscar v., k. k. Finanz-ConcAdj. Landstrasse Hauptstrasse 32, Th. 36 Wien. " Klauss Anton, k. k. Kriegskommissär, Erd-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
| " Kirchsberg Jul. Manger v., k. k. General u. Truppen-Brigadier Olmütz. " Kirchsberg Oscar v., k. k. Finanz-ConcAdj. Landstrasse Hauptstrasse 32, Th. 36 Wien. " Klauss Anton, k. k. Kriegskommissär, Erd-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
| Truppen-Brigadier Olmütz.  " Kirchsberg Oscar v., k. k. Finanz-ConcAdj.  Landstrasse Hauptstrasse 32, Th. 36 Wien.  " Klauss Anton, k. k. Kriegskommissär, Erd-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
| " Kirchsberg Oscar v., k. k. Finanz-ConcAdj.  Landstrasse Hauptstrasse 32, Th. 36 Wien. " " Klauss Anton, k. k. Kriegskommissär, Erd-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
| Landstrasse Hauptstrasse 32, Th. 36 Wien.<br>" " Klauss Anton, k. k. Kriegskommissär, Erd-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
| " " Klauss Anton, k. k. Kriegskommissär, Erd-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
| 290 Florick Blacker & L. Bog Comm Dalmet Macares                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
| , , Klemm Josef, Buchhändl., hoher Markt 1. Wien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
| " Klessl Prosper, Hochw., Hofmeister d. Stiftes Vorau.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
| Klacker Frank Kaufmann in Brady                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
| " " Knopp Josef, Josefst. Wickenburggasse 22. Wien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
| Kanager Dr Blacing Gymn Prof Bukowing Suczawa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| " " Knöpfler Dr. Wilhelm, k. k. Kreisarzt Maros-Vásár                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | helv. |
| " " Kodermann Cölestin, Hochw., Cust. im Stifte St. Lambre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
| , , , Kodermann Richard, Hochw., k. k. Prof St. Paul.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
| , Koechel Dr. Ludwig, Ritt. v., k. k. Rath,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| Hofgartenstrasse 3 Wien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
| ROO World Frank Princetlebran Wassey 49 Wien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| , , Kolazy Josef, Official im k. k. Finanzminist.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
| Adamsgasse 12 Wien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
| Kolha locat k k Prof and Tochnik Mar-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
| garethenstr. 34 Wien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
| Vollanhauen Vanl Gymn - Prof Warna 20 Prace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| Wellow Landon Min O Dr. Cymn Duof Nowy Pany                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | a.    |
| Vanaghar Tosse Carman Prof Picok                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
| Trans Versel Amelia Sincoretrosco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
| Horr Kombahan Dr. Andreas Prof and Tachnik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
| Kettenbrückgasse 3 Wien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
| - Kowarz Ferd., Telegratenbeamter, Böhmen . Asch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
| " Kowarz Ferd., Telegrafenbeamter, Böhmen . Asch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
| Rowarz Ferd., Telegrafenbeamter, Böhmen. Asch.  " Krafft Dr. Guido, Prof., III. Hptstr. 31 Wien.  Rrašan Fr., GymnProf Krainburg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |

|     | 70 m       | Uann | Krein Georg, k. k. küstenl. Landes-Thierarzt    | Triest.         |
|-----|------------|------|-------------------------------------------------|-----------------|
|     | F. 1.      |      |                                                 | Währing.        |
|     | 33         | 33   | Kreyczy Hugo, Herreng. 94 bei Wien              | Ofen.           |
|     | 37         | າາ   | Kriesch Johann, Prof. am Polytechnikum.         | Oten.           |
|     | 77         | ינ   | Krist Josef, Dr. Ph., Prof. an der k. k. Ober-  | Wien            |
|     |            |      | Realsch. am Schottenf. Zieglerg. 6              | Wien.           |
|     | 77         | 37   | Kristof Lorenz, Grundbesitzer, Unterkärnt.      | Eberndorf.      |
|     | 17         | 11   | Křiž Dr. Alois, k. k. Kreisarzt, Galizien       | Zloczow.        |
|     | 37         | 37   | Kroegler Rud. Hipp., k. k. GymnProf             | Jungbunzlau.    |
|     | 77         | 37   | Krone Wilhelm, k. k. Offic. MilCBuchh           | Wien.           |
|     | "          | 99   | Krulla Franz, Phil., III. Gemeindehaus 2 .      | Wien.           |
| 320 | 29         | 27   | Krzisch Josef, Dr., k. k. Kreisarzt, em. Kran-  | TTT 37 / 3/     |
|     |            |      | kenhaus-Director                                | Wr. Neustadt.   |
|     | ינ         | 22   | Kubinyi August v., k. Rath, q. Dir. d. NatM.    | Pest.           |
|     | 27         | יני  | Kugler Josef, Stud. phil., Erdberg Hptstr. 7.   | Wien.           |
|     | 23         | "    | Künstler Gust. A., Realitätenbes. Sobieskig. 25 | Wien.           |
|     | 22         | 17   | Kukula Wilh., Prof. an der Realschule           | Linz.           |
|     | 77         | "    | Kundrat Josef, k. k. Leibkammerdiener Sr.       |                 |
|     |            |      | Majestät des Kaisers                            | Wien.           |
|     | າາ         | າາ   | Kundt Emanuel, Dr. d. Med                       | Oedenburg.      |
|     | วา         | 77   | Kurz Karl, Wirtschaftsbesitzer                  | Purkersdorf.    |
|     | <b>7</b> 7 | 27   | Kurzak Dr. Fz., k.k. UnivProf. Schlösselg. 5    | Wien.           |
|     | 22         | 17   | Kusebauch Wenzel, Hochw., k. k. Feldkaplan      | Prerau.         |
| 330 | 37         | 11   | Kutschera Franz, k. k. Beamter, Reiterg. 12.    | Wien.           |
|     | 22         | 97   | Labres Adalbert, Werksapotheker                 | Eisenerz.       |
|     | 99         | יי   | Lambort Theodor Ritt. v., k. k. Oberintendant   | Wien.           |
|     | לל         | າາ   | Lang Maximilian, Literat, Com. Trentschin.      | Nedecza.        |
|     | 97         | 33   | Lang Franz, Stud., Nr. 296                      | Perchtoldsdorf. |
|     | "          | "    | Lang Karl, MagConc. Franzensbrückenstr.30       | Wien.           |
|     | 11         | 37   | Langer Dr. Karl, k. k. Prof. a. d. JosAcad.     | Wien.           |
|     | 21         | 27   | Lazar Mathaeus, k. k. GymnProfessor             | Görz.           |
|     | 27         | 77   | Lechner Dr. Franz, k. k. Notar, Bauernmarkt     | Wien.           |
|     | 77         | 55   | Lehofer Dr. Josef, d. Med., Mariahilferstr. 8   | Wien.           |
| 340 |            | 27   | Leinkauf Johann, Hochw., k. k. Prof., Dann-     |                 |
| ~   | ,,         | ,,   | hausergasse 9                                   | Wien.           |
|     | 55         | 22   | Leinweber Conrad, k. k. p. Hofgärt., Feldg. 31  | Baden.          |
|     | 79         | 22   | Leithgeb Ludwig, Capitular des Stiftes          | Göttweih.       |
|     | 17         | "    | Leitner Franz, Stadt, Bürgerspital, 6. Hof,     |                 |
|     | 71         | ,,   | 16. Stiege, 1. Stock 170                        | Wien.           |
|     | 37         | 27   | Lenhossek Dr. Josef v., Professor               | Pest.           |
|     | "          | 17   | Leonhardi Dr. Hermann Freih. v., k. k. Prof.    |                 |
|     | 77         | 11)  | der Phil., Wenzelspl. 804                       | Prag.           |
|     | 55         | 33   | Letocha Ant. Edl. v., p. k.k. Kriegskommiss.,   |                 |
|     | 317        | 77   | Zeltgasse 10                                    | Wien.           |
|     |            |      |                                                 |                 |

|      | P. T. Herr                                 | Lewy Dr. Eduard, III. ob. Viaductstr. 32                                               | Wien.                                                              |
|------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|      |                                            | Liechtenstein Joh., reg. Fürst von und zu, Dchl.                                       | Wien.                                                              |
|      | 22 19                                      | Lihotzky Moriz, Magistratsbeamter in                                                   | Wien.                                                              |
| 040  | ונ מ                                       | Lindpointner Anton, Hchw., regul. Chorrherr                                            | St. Florian.                                                       |
| 350  |                                            | Linsbauer Mathias, Realschul-Prof. im k. k.                                            | Zii Ziiiiii.                                                       |
|      | יו וי                                      | Waisenhause                                                                            | Wien,                                                              |
|      |                                            | Loebisch Wilhelm, Dr. d. Med. u. Chir. k. k.                                           | 17.000                                                             |
|      | וו וו                                      | Corvettenarzt a. d. naut. Academie                                                     | Fiume.                                                             |
|      |                                            | Lojka Hugo, IX. Thurmgasse 10                                                          | Wien.                                                              |
|      | יו יו                                      | Lomnicki Maryan, GymnProf. Nr. 451/4                                                   | Lemberg.                                                           |
|      | 77 77                                      | Löw Franz, Dr. d. Med., 43 bei Wien                                                    | Heiligenstadt.                                                     |
|      |                                            | Löw Franz, Dr. d. Med., Wied., Hauptstr. 47                                            | Wien.                                                              |
|      |                                            | Löwy Laura, Ungarn                                                                     | Bares.                                                             |
|      |                                            | Löwy Dr. Lazarus, Praterstrasse 56                                                     | Wien.                                                              |
|      | n n                                        | Loosz Anton, Dr. d. Med., Bezirksarzt                                                  | Fünfkirchen.                                                       |
| 1260 | **                                         | Lopuschan Johann, GymProf., b. Pressburg                                               | St. Georgen.                                                       |
| 360  | 27 - 17                                    | Lorenz Dr. Jos., SectR. im k. k. AckerbM.                                              | Wien.                                                              |
|      | 77 17                                      | Ludwig Dr. Ernst, Prof. a. d. HandAcad. in                                             | Wien.                                                              |
|      | יו מי                                      | Lukátsy P. Thom., Quardian d. Franzisc. Conv.                                          | Neutra.                                                            |
|      | יי וי                                      | Lunkanyi Karl v., Gutsbesitzer                                                         | Oedenburg.                                                         |
|      | יו אי                                      | Mahler Eduard, HüttenaVerw., Hohenstadt                                                | M. Schönberg.                                                      |
|      | 27 27                                      | Majer Mauritius, Hochw., Pfarrer, Veszprimer                                           | •                                                                  |
|      | "                                          | Com., Post Városled                                                                    | Polany.                                                            |
|      | יז יי                                      | Makowsky Alexander, k. k. Prof. a. d. Techn.                                           | Brünn.                                                             |
|      | 77 77                                      | Mally Karl, k. k. Offic. im Finanzminist                                               | Wien.                                                              |
|      | יו וי                                      | Maly Franz, k. k. Hof-Gärtner, Belvedere.                                              | Wien.                                                              |
| 370  |                                            | Mandel Dr. Ferdinand, Asperng. 1                                                       | Wien.                                                              |
| 310  | 22 22                                      | Mann Jos., a. k. k. zool. Mus., Hundsthurmstr. 7                                       | Wien.                                                              |
|      | 37 77                                      | Marchesetti Carl v., St. med., III. Reisnerstr. 14                                     | Wien.                                                              |
|      |                                            |                                                                                        |                                                                    |
|      | 50 33                                      | Marenzeller Emil, Drd. med., Johannesg. 1 .                                            | Wien.                                                              |
|      |                                            | Marenzeller Emil, Drd. med., Johannesg. 1.  Maresch Dr. Josef, Hof- und Gerichts-Adv., | Wien.                                                              |
|      | אר איז |                                                                                        | Wien.                                                              |
|      | יר רל                                      | Maresch Dr. Josef, Hof- und Gerichts-Adv.,                                             |                                                                    |
|      | יי יי                                      | Maresch Dr. Josef, Hof- und Gerichts-Adv.,<br>Landhaus 13                              | Wien.                                                              |
|      | 77 77<br>79 77<br>79 77                    | Maresch Dr. Josef, Hof- und Gerichts-Adv., Landhaus 13                                 | Wien.<br>Pest.                                                     |
|      | 77 77<br>79 77<br>29 79                    | Maresch Dr. Josef, Hof- und Gerichts-Adv., Landhaus 13                                 | Wien. Pest. Wien.                                                  |
|      | 27 27<br>29 21<br>20 27<br>20 29           | Maresch Dr. Josef, Hof- und Gerichts-Adv., Landhaus 13                                 | Wien. Pest. Wien. Wien                                             |
| 380  | 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 2   | Maresch Dr. Josef, Hof- und Gerichts-Adv., Landhaus 13                                 | Wien. Pest. Wien. Wien Ung. Altenburg. Triest. Angern.             |
| 380  | 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 2   | Maresch Dr. Josef, Hof- und Gerichts-Adv., Landhaus 13                                 | Wien. Pest. Wien. Wien Ung. Altenburg. Triest.                     |
| 380  | 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77     | Maresch Dr. Josef, Hof- und Gerichts-Adv., Landhaus 13                                 | Wien. Pest. Wien. Wien Ung. Altenburg. Triest. Angern.             |
| 380  | 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77     | Maresch Dr. Josef, Hof- und Gerichts-Adv., Landhaus 13                                 | Wien. Pest. Wien. Wien Ung. Altenburg. Triest. Angern.             |
| 380  | 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77     | Maresch Dr. Josef, Hof- und Gerichts-Adv., Landhaus 13                                 | Wien. Pest. Wien. Wien Ung. Altenburg. Triest. Angern. Höbesbrunn. |

|     | no on        | Uan      | Mayr Dr. Gustav, Realschul-Prof., Landstr.,      |               |
|-----|--------------|----------|--------------------------------------------------|---------------|
|     | Ι. Ι.        | Her      |                                                  | Wien.         |
|     |              |          | Hauptstrasse 75                                  | Aschach.      |
|     | 27)          | 17       |                                                  | Aschaen.      |
|     | 77           | "        | Meinner Franz, Dir. der ObRealsch., VIII.        | TX71          |
|     |              |          | Schmidgasse 14                                   | Wien.         |
|     | 27)          | 27       | Meinner Ubald, Hchw., Prof. a. k. k. KadInst.    | Marburg.      |
|     | 37           | "        | Mendel Gregor, Hchw., Präl. d. Augustiner        | Altbrünn.     |
|     | "            | "        | Mertha Johann, Beamter am oberst. Gerichts-      | ****          |
|     |              |          | hofe, Teinfaltstrasse                            | Wien.         |
| 390 | יו           | יו       | Metzger Anton, Sparkassa-Beamter in              | Wien.         |
|     | 37           | 33       | Mich Josef, Prof. am Gymnas                      | Troppau.      |
|     | 37)          | 22       | Michel Alf., DirStellvertr. d. K. Elisabeth.     | Wien.         |
|     | 33           | יני      | Michelko Vict., Beamter d. k. k. Ferd. Nordb.    | -             |
|     |              |          | Rennweg 13                                       | Wien.         |
|     | **           | 37       | Miebes Ernest, Hchw., Prof. am k. k. Gymn.       | Schlakenwert. |
|     | <del>"</del> | 33       | Mihailović Vict., Hehw., Prof. am k. k. Gymn.    | Zengg.        |
|     | "            | 33       | Mihalovits Dr. Alexander, SecArzt i. Wied.       |               |
|     |              |          | Krankenhause                                     | Wien.         |
|     | 22           | 13       | Mik Jos., GymnasProf., Ober-Oesterr              | Freistadt.    |
|     | 77           | "        | Mitis Heinr. v., k. k. RechnOffic., Steirerhof   | Wien.         |
|     | 33           | רר       | Möller Josef, Praterstr. 56                      | Wien.         |
| 400 | 33           | 33       | Monnier Le, Anton, k. k. Regierungsrath und      |               |
|     |              |          | Polizei-Vice-Director                            | Wien.         |
|     | 27           | 27       | Mistl Johann, Baron Lindelof'scher Wirth-        |               |
|     |              |          | schafts-Beamt., pr. Gänserndorf a. d. Nordb.     | Strasshof.    |
|     | 27           | 55       | Müller Florian, Hochw., Ungarn                   | Margita.      |
|     | 39           | 99       | Müller Hugo, Grünangergasse 1                    | Wien.         |
|     | יי           | "        | Müller Jos., Verw. d. Zuckerfbr. i. Oedenb. Com. | Csepregh.     |
|     | 27           | 29       | Mirle Karl, Prof. am k. k. Cadeten-Inst.         | St. Pölten.   |
|     | <b>3</b> 7   | 11       | Mustazza Bar. Aleco, Buk., Post Storozinetz      | Petroutz.     |
|     | 71           | 33       | Nader Dr. Josef, Prim. im Versorgh               | Mauerbach.    |
|     | <b>)</b> 1   | 17       | Nehiba Joh., Hochw., Weihbisch., Domprobst       | Kalocsa.      |
|     | <b>3</b> 7   | "        | Neilreich Dr. Aug., quiesc. k. k. Oberlandes-    |               |
|     | */           | ,,       | Gerichtsrath, Bauernmarkt 9                      | Wien.         |
| 410 | 27           | 37       | Némethy Ludwig v., Coop. in der St. Annen-       |               |
|     | 77           | ,,       | pfarre, Wasserstadt                              | Ofen.         |
|     | יו           | 29       | Neumann Dr. Filipp                               | Lugos.        |
|     |              |          | Neumayr Dr. Melchior, k.k. geol. Reichsanst.     | Wien.         |
|     | 59           | 37<br>37 | Neuper Fr. de P., Eisenhammerbesitzer, k. k.     |               |
|     | 99           | 37       | Postmeister, ObSteiermark                        | Unt. Zeiring. |
|     |              |          | Nickerl Dr. Franz, k. k. Prof. and Technik       | Prag.         |
|     | "            | "        | Niessl v. Mayendorf Gust., Prof. a. d. Techn.    | Brünn.        |
|     | "            | 37       | Nitsche Dr. Josef, Schiffsarzt b. öst. Lloyd in  | Triest.       |
|     | 77           | לל       | Trucche Dr. 6030, Schinsarzo B. 086. Inoya In    | Tilest.       |

|    | P. T. | Herr | Noestelberger Franz, Hochw., Pfarrer, Bez.     |                  |
|----|-------|------|------------------------------------------------|------------------|
|    |       |      | Kirchberg, Post Städteldorf                    | Ober-Absdorf.    |
|    | 33    | 99   | Nordmann Johannes, Redact. des Wanderer        | Wien.            |
|    | 17    | "    | Nowicki Max. Dr., Prf. d. Zool. am Jagellon    | Krakau.          |
| 20 | 33    | 99   | Oberleitner Franz, Hochw., Pfarrer             | Windischgarst.   |
| 40 | "     | 37   | Ofenheim Victor, General-Dir. der Lemberg-     |                  |
|    | ,,    | 1)   | Czernowitz-Bahn, Kärntnerring 12               | Wien,            |
|    | 37    | 32   | Offermann Karl                                 | Brünn.           |
|    | "     | 17   | Oppolzer Dr. Theodor, UnivDoc., Alserstr. 25   | Wien.            |
|    | 17    | 17   | Oswald Mich., Inh. einer Mädchen-Lehranst.,    |                  |
|    | •     | .,   | Laudongasse 14                                 | Wien.            |
|    | 29    | 37   | Ott Johann, Dr. d. Med. u. Chir                | Prag.            |
|    | "     | 57   | Pacher Dav., Hchw., Pfarr., Kärnt. Feldkirch.  | Tieffen.         |
|    | 22    | 37   | Palliardi Anton Alois, Dr. d. Med              | Franzensbad.     |
|    | 33    | 17   | Parreiss Ludwig, Rochusgasse 12                | Wien.            |
|    | 33    | 17   | Patzalt Hermann, Prof. Hochw                   | Kremsmünster.    |
| 0  | 11    | 32   | Paulini Paulin, Hochw., Seelsorger, Siebenb.   | Maros-Vásárhely. |
|    | 37    | 17   | Paupera Otto Fr., Hehw. Hauptschuldir. Ung.    | Gross-Kikinda.   |
|    | 11    | 11   | Pawlowski Dr. Alexander von, k. k. Regier      |                  |
|    |       |      | Rath u. Direct. des Theresianums               | Wien.            |
|    | 11    | רך   | Pazsitzky Eduard, Dr. d. Med., Stadtarzt .     | Fünfkirchen.     |
|    | 27    | 11   | Pazzani Alexander, III. Haupstr. 75            | Wien.            |
|    | 19    | 33   | Peitler Anton Josef von, Hochw., Bischof       | Waitzen.         |
|    | 19    | 19   | Pelikan v. Plauenwald Ant., k. k. Sections-    |                  |
|    |       |      | rath im Finanzminist                           | Wien.            |
|    | 74    | 22   | Pelzeln August v., Cust. a. k. k. zool. Mus    | Wien.            |
|    | 33    | ກ    | Perczel Johann, Lehr. a. d. evang. Bürgersch.  | Oedenburg.       |
|    | 39    | 22   | Pergen Anton, Graf und Herr zu                 | Wien.            |
| 0  | 94    | 79   | Perugia Albert, Handelsmann                    | Triest.          |
|    | 31    | 17   | Pesta Aug., k. k. Finanz-MinistConcipist.      | Wien.            |
|    | "     | 17   | Peter Anton, k. k. MinistRath im Finanzmin.    | Wien.            |
|    | 79    | 39   | Petter Dr. Alexander, Prov. d. Hofapoth        | Salzburg.        |
|    | 19    | 19   | Petter Karl, Sparkassebeamt., Getreidem. 1     | Wien.            |
|    | 77    | 39   | Peters Wilhelm, Buchhändler b. H. H.           | The Pro-         |
|    |       |      | Buschak und Jergang                            | Brünn.           |
|    | 39    | 19   | Petrino Otto Freih. von,                       | Czernowitz.      |
|    | 21    | 39   | Petris Gerardo di, Podestà, Istrien            | Cherso.          |
|    | 33    | 79   | Peyritsch Dr. Johann, Allgem. Krankenh         | Wien.            |
| 0  | 37    | "    | Pichler Johann, stud. phil., VIII. Laudong. 16 | Wien.            |
| 0  | 33    | 27   | Pick Dr. Adolf Jos., Dir. d. Realsch. Leopold- | Wien.            |
|    |       |      | Stadt, untere Donaustr. 27                     | Wien.            |
|    | 92    | 79   | Pillwax Dr. Joh., Prof. a. k. k. ThierarzInst. | Wien.            |

|     | P. T. I | Herr | Pittoni Josef Claudius, Ritt. v. Dannenfeldt,     |                    |
|-----|---------|------|---------------------------------------------------|--------------------|
|     |         |      | k. k. Truchsess, Elisabethstr. 754                | Graz.              |
|     | 27      | 22   |                                                   | St. Egida. Neuwld. |
|     | "       | 37   | Plenker Georg Fhr. v., k. k. MinRath, Seilerst. 1 | Wien.              |
|     |         | 37   | Plohn J., Direct. d. Knabensch., Leopoldst.,      |                    |
|     | 27      | 3)   | untere Donaustr                                   | Wien.              |
|     |         |      | Poduschka Franz, Archit., Salesianerg. 3          | Wien.              |
|     | "       | "    | Poetsch Dr. Ignaz Sigm., Stiftsarzt               | Kremsmünster.      |
|     | "       | 1)   | Polak Dr. J. E., Salzgries 22                     | Wien.              |
|     | "       | 31   | Pokorny Dr. Alois, Dir. a. LeopoldstReal          |                    |
|     | "       | 37   | gymnas., unt. Zollamtsgasse 3                     | Wien.              |
| 460 |         | 22   | Pokorny Emanuel, LehrCand., Naglergasse 9         | Wien.              |
| 200 | 11      |      | Pokorny Ferd., Mag. Pharm., Mähren                | Freiberg.          |
|     | 57      | "    | Pokorny Dr. Franz, Hof- u. Gerichts-Advo-         | •                  |
|     | 37      | 77   | kat, Teinfaltstrasse 6                            | Wien.              |
|     |         |      | Pokorny Rudolf, Obersthofmeisteramts-Offic.       | Wien.              |
|     | "       | "    | Pongratz Gerard v., Prov. d. Minorit. Ord         | Miskolcz.          |
|     | 2)      | 37   | Poppinger Otto, Stift Göttweih Waldmeister,       | ALIGHOTOE.         |
|     | >>      | 33   | bei Melk                                          | Gurhof.            |
|     |         |      | Porcius Florian, DistrVice-Capitan, Siebenb.      | Naszod.            |
|     | ייי     | 37   | Porm Dr. Adolf, Hauptschuldirector                | Zwittau.           |
|     | ກ       | 37   | Pospischill Joh., k. k. GarnCurator, Böhm.        | Josefstadt.        |
|     | 33      | 37   | Poszvék Gustav, Gymnasial-Prof                    | Oedenburg.         |
| 470 | 99      | **   | Prausek Vincenz, Schulrath, Volksschulinsp.       | Wien.              |
| 2.0 | 37      | **   | Preiss Dr. Ludwig                                 | Görz.              |
|     | "       | 85   | Preismann Ernest, Ing. der Kaschau-Oder-          | Gurz.              |
|     | "       | 59   | bergerbahn, in der Zips                           | Total              |
|     |         |      | Přihoda Moriz, k. k. p. MilitVerpflOffic.         | Igló.              |
|     | 77      | 17   | Engelgasse 40                                     | W!                 |
|     |         |      |                                                   | Wien.              |
|     | 33      | ת    | Přivorsky Alois, k. k. Münzwardein                | Kremnitz.          |
|     | יור     | 37   | Prochaska Leop., grfl. Palfy'scher Schlossgärtn.  | Deutsch Altenbg.   |
|     | 29      | 23   | Progner Anton, pract. Arzt in N. Oest             | Wieselburg.        |
|     | 37      | 57   | Prugger Franz Sal., Hochw., Dir. d. Taub-         |                    |
|     |         |      | stummen-Instituts                                 | Graz.              |
|     | יר      | 77   | Pukalsky Josef Alois, Bischof                     | Tarnow.            |
|     | ינ      | 7)   | Pullich Georg, Hochw., Dr. d. Theol., Präf. in    | Trient.            |
| 480 | 58      | 30   | Puschel Leopold, Hochw., GymnasDir                | Seitenstetten.     |
|     | 29      | 79   | Putz Josef, Hochw., em. Rect., GymnDir.,          | _                  |
|     |         |      | Prof. am PiaristGymnasium                         | Krems.             |
|     | מי      | >9   | Quintus Josef, Ritt. v., k. k. p. ArtillOberstl., | ****               |
|     |         |      | Weyringergasse 6                                  | Wien.              |
|     | 55      | 20   | Rabel Johann, Civil-Ingenieur                     | Biala.             |
|     | 77      | *    | Rakovac Ladislav, IX. Schwarzspanierstr. 5        | Wien.              |

| ш    | P. T.    | Herr | Ransonnet Villez Eugen, Freiherr von, k. k.                                             |               |
|------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| и    |          |      | Gesandschafts-Attaché                                                                   | Wieu.         |
|      | 39       | 22   | Rath Paul, Hochw., Villa Metternich                                                     | Wien.         |
|      | 22       | 27   | Rathay Emerich, Mariahilf, Windmühlg. 20 .                                              | Wien.         |
|      | າາ       | 22   | Rauscher Dr. Robert, p. k. k. Finanzrath, III.                                          |               |
| п    |          |      | Beatrixgasse 4                                                                          | Wien.         |
| п    | יי       | 27   | Rauscher Dr. Jos. Othmar, Cardinal, Fürst-                                              |               |
|      |          |      | Erzbischof, Eminenz                                                                     | Wien.         |
| 190  | ) 39     | 37   | Roymond Josef, Edl. v., k. k. Hofrath                                                   | Wien.         |
|      | 77       | 29   | Redtenbacher Dr. Ludwig, Dir. d.k.k.zool. Mus.                                          |               |
| 10   |          |      | Favoritstr. 6                                                                           | Wien.         |
|      | 27       | 99   | Rehmann Anton, Dr. d. Phil                                                              | Krakau.       |
|      | 29       | 55   | Reichardt Dr. Heinrich Wilh., Cust. am k. K.                                            |               |
| Х    |          |      | bot. Hof-Cab., UnivDoc., Trautsohng. 2.                                                 | Wien.         |
|      | 59       | 27   | Reisinger Alexander, Dir. d. techn. Academie                                            | Lemberg.      |
|      | 29       | זו   | Reiss Franz, pract. Arzt                                                                | Kirling.      |
|      | 29       | 22   | Reissek Siegfried, Cust. a. k. k. bot. Hof-Cab.                                         | Wien.         |
|      | 33       | ייי  | Reissenberger Lud., Gymnasial-Prof                                                      | Hermanustadt. |
|      | 22       | 37   | Reithammer Ant. Emil, bgl. Apoth., Steierm.                                             | Pettau.       |
| **00 | 27       | רר   | Rescetar Paul, Ritt.v., k.k. Hofr. u. Kreishptm.                                        | Ragusa.       |
| 500  | ) 27     | "    | Ressmann Dr. F., Hof- und GerAdvocat in                                                 | D1 ! 1.1      |
|      |          |      | Kärnten, Post St. Veit                                                                  | Rosenbichl.   |
|      | ייי      | 99   | Rettig Andreas, Hochw., RealchDir. Böhm.<br>Reuss Dr. Ang. E., Prof. a. d. Univ., Stadt | Nepomuk.      |
|      | 27       | 29   | Strauchg., Montenuovo-Pal                                                               | Wien.         |
|      |          |      | Reuss Aug. Leop. jun., Dr. d. Med.                                                      | Wien.         |
|      | 29       | יו   | Reuth P. Emr., Predig. d. O. d. h. Franz                                                | Eisenstadt.   |
|      | 29       | 77   | Richter Dr. Vincenz, Hof- und GerAdvoc.,                                                | Elisonoude.   |
|      | 7)       | 29   | Taborstrasse 17                                                                         | Wien.         |
|      |          |      | Rideli M. B., Bureau-Chef d. Südbahn-Dir.                                               | Wien.         |
|      | 20       | 27   | Riefel Franz, Freih. v., k. k. MinistSecret.                                            |               |
|      | 20       | 39   | im Finanzminist., Goldschmidtgasse 8                                                    | Wien.         |
|      |          | 59   | Riese Franz, technischer Lehrer                                                         | Biala.        |
|      | 59<br>29 | 29   | Rinaldi Dr. Peter, k. Comitatsarzt                                                      | Fiume.        |
| 510  |          | 29   | Rippel Michael, Waisenvater in Margareth.                                               | Wien.         |
|      | 7        | 29   | Rittler Julius. Gewerksbesitzer                                                         | Rossitz.      |
|      | ,        | 29   | Robert Justin, Grosshändler, Ober-Oesterr                                               | Hallein.      |
|      | -        | 20   | Robič Simon, Hochw., Coop., in St. Georgen                                              |               |
|      |          |      | im Felde bei                                                                            | Krainburg.    |
|      | 2        | 29   | Roemer Karl, grosse Neugasse                                                            | Brünn.        |
|      | 28       | 30   | Roesler Anton, Grosshändler, hohe Brücke 31                                             | Wien.         |
|      | 10       | 97   | Rogenhofer Alois, Custos a. k. k. zool. Mus.,                                           |               |
|      |          |      | Josefstädterstrasse 19 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                              | Wien.         |
|      |          |      |                                                                                         | g             |

|            | P. T.    | Herr | Romer Dr. Franz Florian, Hchw., GymnDir.        | Pest.       |
|------------|----------|------|-------------------------------------------------|-------------|
|            | 29       | 39   | Roncourt Ervin, 57                              | Hetzendorf. |
|            | n        | 33   | Roretz Albrecht v., Hörer d. M., Schotteng. 3   | Wien.       |
| <b>520</b> | 19       | 17   | Rosenthal Ludwig, R. v., Bäckerstr. 14          | Wien.       |
|            | 2)       | 22   | Rothschild Ans., Freih. v                       | Wien.       |
|            | 37       | 22   | Rothhansl Anton, Dr. d. M., Kettenbrückg. 8     | Wien.       |
|            | 51       | 2)   | Rottensteiner Franz, WirthschVerw. b. Pulkau    | Fronsburg.  |
|            | 27       | 22   | Rudrof Dr. Ludwig, pract. Arzt, NOest           | Raabs.      |
|            | 17       | 33   | Rupertsberger Mathias, Hochw., Coop., Post      |             |
|            |          |      | Freistadt, ObOest                               | Windhag.    |
|            | 27       | 37   | Rupprecht Gustav, Kärnten                       | Treibach.   |
|            | 2)       | 77   | Saga Karl, Dr. d. Med                           | Prag.       |
|            | 37       | 29   | Sauter Dr. Anton A., k. k. Bezirksarzt          | Salzburg.   |
|            | 21       | 22   | Saxinger Eduard, Kaufmann                       | Linz.       |
| 530        | 77       | 27   | Scarpa Georg, Canon. Schulinspector             | Lesina.     |
|            | 37       | 27   | Schaffenhauer Franz, k. k. GymnProf             | Görz.       |
|            | 37       | 17   | Schaffgotsche Ant. Ernst, Gf. v., Bischof, Exc. | Brünn.      |
|            | 99       | 27   | Schaitter Ignaz, Kaufmann                       | Rzeszow.    |
|            | 29       | 37   | Schauer Ernst, Kr. Zloczow, Post Podhorce       | Pieniaki.   |
|            | 20       | 22   | Scheffler Karl, Sparcasse-Beamter               | Wien.       |
|            | )9<br>59 | 22   | Scherfel Aurel, Apoth., Post Poprad             | Felka.      |
|            | "        | 21   | Schiedermayr Karl, Dr. d. M., BezArzt, OÖ.      | Kirchdorf.  |
|            | 29       | 27   | Schiel Athanas v., Hchw., Prof. d. Naturg       | Erlau.      |
|            | 29       | 27   | Schiffner Rudolf, Apotheker, Leopoldstadt .     | Wien.       |
| 540        | •        | 29   | Schiner Dr. J. Rudolf, k. k. Sections-Rath,     |             |
|            | ~        |      | Bürgerspital                                    | Wien.       |
|            | 19       | 22   | Schirl Heinrich, k. k. Förster, Bukowina        | Kupka.      |
|            | 59       | 22   | Schleicher Wilhelm, Oeconomiebesitz., NOe.      | Gresten.    |
|            | 29       | 79   | Schlesinger Ed., Med. Dr., Praterstrasse 51.    | Wien.       |
|            | 59       | 29   | Schloenbach Urban, k. k. geolog. Reichsanst.    | Wien.       |
|            | 26       | 22   | Schlosser Dr. Josef, Ritter von Klekowski, k.   |             |
|            |          |      | Statthaltereirath, LandProtomed. f. Kroat.      | Agram.      |
|            | 59       | 29   | Schmerling Anton, Ritter von, Präs. d. k. k.    |             |
|            |          |      | ob. Gerichtshofes, Exc                          | Wien.       |
|            | 23       | 22   | Schmidek Karl, Hochw. k. k. GymnProf            | Brünn.      |
|            | 39       | 22.  | Schmidt Ferdinand sen. bei Laibach              | Schischka.  |
|            | 30       | 77   | Schmuck J. v., Mag. d. Pharm., am Gries 329     | Salzburg.   |
| 550        | 23       | 77   | Schneider Dr. Josef, Stadtarzt, Böhmen          | Přestic.    |
|            | 29       | 19   | Schoenn Moriz, k. k. Offic. b. Central-Milit    |             |
|            |          |      | RechnDepart., Westbahnstr. 16                   | Wien.       |
|            | 10       | 28   | Schöpf Zdenko v., Fabriksbeamter, Mähren,       |             |
|            |          |      | per Gross-Ullersdorf                            | Zeptau.     |
|            |          |      |                                                 |             |

| Į.        | P. T       | . Herr | Schreitter Gottfried, Hochw., Missar b. Fried-     |                 |
|-----------|------------|--------|----------------------------------------------------|-----------------|
|           |            |        | berg, Steiermark                                   | Pinkau.         |
|           | 22         | 33     | Schreyber Franz S. Edl. v., Hchw., Prof. d. Stift. | Klosterneuburg. |
|           | 22         | 22     | Schröckinger-Neudenberg Jul., R. v., Vicepräs.     |                 |
|           | ,,         | ,,     | d. k. k. Finanzlandesdirection                     | Prag.           |
|           | 22         | 27     | Schroff Dr. Damian Karl, k. k. Regierungsr.,       | 0               |
| - No. 100 | ,          | ,,     | Prof. a. d. Univers., Schottenhof, 9. St           | Wien.           |
|           | วา         | 77     | Schubert W., k. k. Schulrath                       | Teschen.        |
|           | າາ         | ייי    | Schüler Friedr., GenInsp. d. k. k. pr. Südb.       | Wien.           |
|           | 22         | 22     | Schüler Dr. Max Josef, Dir., Badearzt b. Cilli     | Neuhaus:        |
| 560       | יי         | 22     | Schütz Dr. Jak., Privat-Doc. an der Univers.       | Prag.           |
|           | 37         | 27     | Schuller Moriz, Dr. d. M Tolnaer Comitat .         | Szegszard.      |
|           | 21         | מר     | Schulzer v. Müggenburg Stefan, k.k.p. Hauptm.      | Vinkovce.       |
|           | 22         | 37     | Schur Dr. Ferdinand                                | Wien.           |
| 1         | מל         | 22     | Schwab Adolf, Apotheker                            | Mistek.         |
|           | 22         | 55     | Schwab Michael, Hochw., Schuloberaufseher          | Triest.         |
|           | 22         | לל     | Schwager Konrad, Chemiker, Böhmen                  | Grosslippen.    |
|           | יונ        | 22     | Schwarz Gust. E. v. Mohrenstern, Praterstr. 60     | Wien.           |
|           | יי         | 27     | Schwarz Josef, Cooperator, Ober-Oest               | Wels.           |
|           | 22         | 77)    | Schwarzel Felix, Oecon. Böhm. Deutschbrod          | Bastin.         |
| 570       | 22         | 29     | Schwarzenberg Fürst Adolf, Durchl                  | Wien.           |
|           | 22         | 22     | Sedlitzky Dr. Wenzl, Apoth., Westbahnstr. 19       | Wien.           |
|           | 22         | 27     | Seeburger Dr. Joh. Nep., R. v., k. k. Hofrath,     |                 |
|           |            |        | Gundihof, 3. St                                    | Wien.           |
|           | 22         | יו     | Sekera Wenzl J., Mag. d. Pharm., Apotheker         | Münchengrätz.   |
|           | ינ         | 27     | Semeleder August                                   | Wien.           |
|           | າາ         | 37     | Senoner Adolf, III. Rasumofskyg. 4, Th. 41.        | Wien.           |
|           | 23         | 22     | Seri Johann, Mag. d. Pharm. Tuchlauben 18          | Wien.           |
|           | 22         |        | Setari Franz, Dr. d. M                             | Meran.          |
|           | ייי        | יי     | Seunig Eduard, Hörer d. Rechte, Riemer-            |                 |
|           |            |        | strasse 41, I, 3. St                               | Wien.           |
|           | יונ        |        | Siegel Udiskalk, Hochw. P. des BenedictO.          | Seitenstetten.  |
| 580       | יל         |        | Sigmund Wilhelm, Fabriksbesitzer                   | Reichenberg.    |
|           | יני        |        | Simonics Gabriel, Hochw., k. Professor             | Oedenburg.      |
|           | יו         |        | Simony Dr. Friedr., k.k. Prf., Salesianerg. 13     | Wien.           |
|           | יי         |        | Sina Simon, Freiherr v., Exc                       | Wien.           |
|           | 71)        | ",     | Sincich Joh., Hehw. wirkl. Domh. a. d. Kathedr.    | Triest.         |
|           | <b>5</b> 7 |        | Sindelař Karl, k. k. GymnasDir                     | Deutschbrod.    |
|           | 29         | 22     | Skofitz Dr. Alexander, Neumanng. 7                 | Wien.           |
|           | מר         |        | Smith Anna                                         | Fiume.          |
|           | 22         | Herr   | Sommer Otto, Erzherz. Albrecht'scher Wirth-        |                 |
|           |            |        | schaftsbeamter, Post Baranyavár                    | Lak.            |
|           |            |        |                                                    |                 |

|     | P. T. 1     | Herr | Sonklar v. Instädten Carl, Ritter von, k. k.      |                |
|-----|-------------|------|---------------------------------------------------|----------------|
|     |             |      | Oberst, Prof. a. d. MilitAcademie                 | WrNeustadt.    |
| 590 | 97          | 22   | Spalt Franz, Coop. V. O. M. B. Post Mühldorf      | Weissenkircher |
|     | 11          | 37   | Spitzy Josef N., Handelsm., Unter-Steierm.        | St. Leonhard.  |
|     | 27          | 27   | Spreitzenhofer G. C., SparcBeamt. Postg. 20       | Wien.          |
|     | 27          | 39   | Stadler Anton, Dr. d. Med                         | WrNeustadt.    |
|     | 37          | 27   | Standthartner Dr. Josef, Primararzt im k. k.      |                |
|     |             |      | allg. Krankenhause                                | Wien.          |
|     | 27          | 37   | Staniek Dr. Heinrich, Heinrichshof                | Wien.          |
|     | 27          | 22   | Stanka Norbert, Hochw. Pfarrer, Alservorst.       | Wien.          |
|     | 37          | 37   | Stärker v. Löwenkampf Joh., k. k. GarnCapl.       | Karlsburg.     |
|     | 99          | 55   | Staudach Franz, Freih. von, k. k. Hptm. im        |                |
|     |             |      | 40. InfReg., VIII. Laudong. 13, 2. St. 13         | Wien.          |
|     | 97          | 99   | Stauffer Vinc., Hchw., GymnProf. im Stifte        | Melk.          |
| 600 |             | 97   | Steindachner Dr. Franz, Custos am k. k. zool.     |                |
|     | •           |      | Museum, Kohlmarkt 20                              | Wien.          |
|     | 99          | 92   | Steinhauser Anton, p. k. Rath                     | Wien.          |
|     | 57          | 52   | Steinhäuser Wenzl, Dir. d. k. k. Hofapotheke      | Wien.          |
|     | 99          | 22   | Steininger Augustin, Hochw., Abt d. Stiftes.      | Zwettl.        |
|     | 31          | 37   | Stelizyk Gustav, k. k. Oberst d. techn. Acad.     | Wien.          |
|     | 97          | 97   | Stellwag Karl, Edl. v. Carion, Dr. d. Med.,       |                |
|     |             |      | k. k. Prof., Währingerg. 18                       | Wien.          |
|     | 27          | 22   | Stephanovits Thomas, Dr. d. Med., Stadtarzt       | Temesvar.      |
|     | 50          | 27   | Sternbach Otto, Freiherr v                        | Bludenz.       |
|     | 29          | 97   | Stocker Dr. Karl, Notariats-Concipient            | Salzburg.      |
|     | 97          | 37   | Stocker Josef, k.k. j. GymnDir., Vorarlberg       | Feldkirch.     |
| 610 | ) "         | 27   | Stöger Wilhelm, k.k. ObFörster, Piesting, NÖ.     | Hörnstein.     |
|     | 27          | 37   | Stohl Dr. Lukas, fürst.Schwarzenbg. Leibarzt      | Wien:          |
|     | 97          | 11   | Storch Dr. Franz, k. k. Bezirksarzt, Salzburg     | St. Johann.    |
|     | 27          | 97   | Stossich Adolf, Realschul-Prof                    | Triest.        |
|     | 37          | 77   | Strauss Josef, städt. Marktcommis. Mozartpl. 3    | Wien.          |
|     | <b>5</b> 7) | 27   | Strauss Franz, Dr. d. Med., Cirkusgasse 36        | Wien.          |
|     | <b>3</b> 7  | 27   | Streintz Josef Anton, Dr. d. Med                  | Graz.          |
|     | 29          | າາ   | Strobl Gabriel, Hchw., im BenediktStifte .        | Admont.        |
|     | 37          | 27   | Strossmayer Josef Georg, Hochw., Bischof u.       |                |
|     |             |      | k. k. wirkl. geheimer Rath, Exc                   | Diakovar.      |
|     | 59          | 37   | Studnicka Dr. Franz, GymnasProf., Docent          | Prag.          |
| 62  | 0 ,,        | 99   | Stumbauer Ferd., k. k. StaatsbuchhBeamt.          | Wien.          |
|     | 27          | 27   | Stummer Jos. R. v. Präs. d. priv. K. Ferd. Nordb. | Wien.          |
|     | 21          | - 51 | Stur Dionys, k. k. Bergrath, Rasumofskyg. 2       | Wien.          |
|     | 28          | 20   | Suess Eduard, k. k. UnivProf., II. Jägerz         | Wien.          |
|     | 20          | 37   | Sukup Maximilian, Hochw. GymnDir. in .            | Melk.          |
|     | 29          | 37   | Suttner Gundaker Karl, Frh. v., Landesaussch.     | Wien.          |
|     |             |      |                                                   |                |

|    | P. T. | Herr | Szabo Dr. Alois v., ThierarzInstDir             | Pest.         |
|----|-------|------|-------------------------------------------------|---------------|
|    | 71    | 22   | Szabo Dr. Josef, Prof., Dir. d. chir. Lehranst. | Klausenburg.  |
|    | 22    | 27   | Szontagh Dr. Nikol. v., Sebastianspl. 2, 1.     | Pest.         |
|    | 22    | 12   | Sztraka Gabriel, Hochw., GymnProf               | Steinamanger. |
| 30 | 77    | 22   | Szymonowicz Gregor, Erzbischof, Exc             | Lemberg.      |
|    | 22    | 27   | Tauscher Dr. Julius, Herschaftsarzt, Ung        | Erczin.       |
|    | 29    | 22   | Tempsky Friedrich, Buchhändler                  | Prag.         |
|    | 27)   | 22   | Tercig Anton, Lloyd-Capitan                     | Triest.       |
|    | ,     | 37   | Thanhoffor Dr. Ludw., Josefstadt, Stationsg. 29 | Pest.         |
|    | 29    | 22   | Thomann Anton, Hochw., GymnProf                 | Krems.        |
|    | 27    | 97   | Thümen Felix Freih. v                           | Krems.        |
|    | 27    | 77   | Thun Graf Leo, Excellenz                        | Wien.         |
|    | 57    | 22   | Tief Wilhelm, Stud. phil. III. Marokkanerg. 9   | Wien.         |
|    | 29    | 27   | Tobiasch Georg, Stud., Neumanngasse 12          | Wien.         |
| 40 | 22    | 77   | Tomaschek Dr. Ignaz, k. k. Bibliothekar         | Klagenfurt.   |
|    | 27    | 33   | Tomek Josef, Dr. d. Med., fürstl. Leibarzt .    | Ladendorf.    |
|    | 22    | 22   | Tommasini Mutius Josef, Ritt. v., k. k. Hofrath | Triest.       |
|    | 29    | 27   | Tomschitz Moriz, Stud. med., Schlösselg. 14.    | Wien,         |
|    | 22    | 37   | Török Dr. Aurel, UniversAssist. f. Physiol.,    |               |
|    |       |      | Prof. a. d. kaufm. Acad. in                     | Pest.         |
|    | 20    | לל   | Toth Franz, Hochw., Gymnasial-Prof              | Fünfkirchen.  |
|    | 55    | 29   | Totter Vincenz, Hochw., Dom. OPr                | Wien.         |
|    | 22    | 22   | Trausil Amb., Franz. OPr., Galizien             | Kenty.        |
|    | 23    | 22   | Tschek Karl, Fabriksdirect., bei Felixdorf .    | Piesting.     |
|    | 23    | 57   | Tschiertz Ferd., Mag. d. Pharm., Karlsgasse 6   | Wien.         |
| 50 | 22    | יר   | Tschusi Victor R. v., Himmelpfortg. 9, 1. St.   | Wien.         |
|    | 22    | 33   | Türck Josef, k.k. Hofjuwelier, Bauernmarkt 3    | Wien.         |
|    | 77    | 27   | Türck Rudolf, k. k. MinSecr., Lagerg. 4.        | Wien.         |
|    | ייי   | 77   | Ucsyssany Robert, Fabriksbeamter, Slavon        | Zvečevo.      |
|    | 27    | ייי  | Ulrich Dr. Franz, Dir. im Rudolfsspital         | Wien.         |
|    | 27    | 22   | Unger Dr. Franz Ritt. v., k. k. Hofrath, Prof.  | Graz.         |
|    | 77    | วา   | Unterhuber Dr. Alois, Prof. am Realgymn. in     | Leoben.       |
|    | 27)   | 27   | Valenta Dr. Alois, k. k. Prof. d. Geburtshilfe  | Laibach.      |
|    | 22    | 37   | Venturi Gustav, Dr. Advocat in                  | Trient.       |
|    | 79    | 22   | Vesque von Püttlingen Joh., k. k. Hofrath im    |               |
|    |       |      | Minist. des Aeussern                            | Wien.         |
| 60 | 20    | 37   | Viehaus Claud., Hchw., Stiftscap. suppl. Prof.  | Kremsmünster. |
| 00 | 27    | יר   | Villers Alexander, Freih. v., Legationsrath d.  |               |
|    |       |      | k. sächs. Gesandtschaft, Währingerstr. 40.      | Wien.         |
|    | 77    | 22   | Vivenot Franz, Edl. v., an der k. k. geolog.    |               |
|    |       |      | Reichsanstalt                                   | Wien.         |
|    | 27    | 22   | Vlasics Ignaz, Somogyer Com., Post Marczali     | Kéthely.      |
|    | 27    | 22   | Vodopich Matth., Hochw. Pfarrer in              | Gravosa.      |
|    |       |      |                                                 |               |

|     | P. T. | Herr        | Vogl Aug., Dr. d. Med., k. k. Regimentsarzt     |                  |
|-----|-------|-------------|-------------------------------------------------|------------------|
|     |       |             | u. Privatdoc. a. d. Univ., Nussdorferstr. 12    | Wien.            |
|     | 22    | 99          | Vogl A. F., Hofgarten-Assistent                 | Miramar.         |
|     | 22    | 27          | Vuezl Wilh., OeconBeamt. (bei Vöslau)           | Kottingbrunn.    |
|     | 20    | <b>77</b> . | Vukotinovic Ludwig v. Farkas, Obergespann       |                  |
|     |       |             | des Kreuzer Com                                 | Agram.           |
|     | 77    | 22          | Wachtel Dr. David, k. Prof. an d. Univers.      |                  |
|     |       |             | Josefstadt, Eisengasse 13                       | Pest.            |
| 670 | 77    | 29          | Waginger Karl, Dr. d. Med., Altlerchenfel-      |                  |
|     |       |             | derstrasse 26                                   | Wien.            |
|     | 22    | 27          | Wagner Paul, Gutsbesitzer in Harta, Post        |                  |
|     |       |             | Salt bei ·                                      | Pest.            |
|     | 22    | 22          | Wajgiel Leopold, suppl. Prof. Franz Jos. Gymn.  | Lemberg.         |
|     | 22    | 22          | Walter Josef, Dir. bei St. Anna                 | ·Wien.           |
|     | 77    | 27          | Walter Julian, Hochw. P. O. P., GymnProf.       | Prag.            |
|     | 22    | . 22        | Waluszak Matthäus, Hochw., Pfarrer und          |                  |
|     |       |             | päbst. Kämmerer, Bochnier Kr., Galiz            | Usciesolne.      |
|     | 22    | วา          | Wankel Dr. Heinrich, fürstl. Salm'scher Berg-   |                  |
|     |       |             | u. Hütten-Arzt                                  | Blansko.         |
|     | 22    | 57          | Watzel Dr. Cajetan, Prof. am Gymn               | Böhm. Leipa.     |
|     | 59    | זי          | Wawra Dr. Heinrich, k. k. Fregattenarzt .       | Pola.            |
|     | 22    | 27          | Weiglsberger Franz, Hochw., Pfarrer, NOest.     | Michelhausen.    |
| 680 | 37    | יו          | Weinke Franz Karl, Dr. d. Med., Graben 28       | Wien.            |
|     | 22    | 17          | Weiser Dr. M. E                                 | Marienthal.      |
|     | 22    | 27          | Weiss Adolf, Dr. d. Phil., Prof. a. d. Univers. | Lemberg.         |
|     | 22    | 35 ·        | Weiss Emanuel, Dr., Marine-Arzt                 | Pola.            |
|     | לל    | 37          | Weiss Leopold, Privatier, Bäckerstrasse 14.     | Wien.            |
|     | 20    | 22          | Well Dr. Wilh. Edl. v., k. k. Ministerialrath,  |                  |
|     |       |             | Graben 5                                        | Wien.            |
|     | 22    | "           | Wesselovsky Dr. Karl, Arvaer Com                | Arva Várallja.   |
|     | วา    | ינ          | Wessely Jos., Direct. der Forst-Academie .      | Mariabrunn.      |
|     | 29    | າາ          | Wierzejski Anton, Lehramtscandidat              | Krakau.          |
|     | 79    | 22          | Wiesbauer Joh. B., Hchw. S. J., Johannisg. 14   | Presburg.        |
| 690 | 22    | 55 ·        | Wiesner Dr. Julius, a. Prof. an der Technik,    |                  |
|     |       |             | Floragasse 4                                    | Wien.            |
|     | 22    | זו          | Wilhelm Dr. Gustav, Prof. a. d. techn. Hochsch. | Graz.            |
|     | 39    | . 22        | Windisch Josef, Hchw., Prof. a. k. k. ac. Gymn. | Wien.            |
|     | 20    | כר          | Witowsky Dr. Alois, k. k. Kreisarzt             | Eger.            |
|     | າາ    |             | Wittek Wilhelmine                               | Wien.            |
|     | 77    | Herr        |                                                 | Bruck a. d. Mur. |
|     | 77    | 20          | Wladarz Dr. Michael, k. k. Notar                | Murau.           |
|     | 27    | <b>27</b> - | Wolfner Dr. Wilhelm, im Banate                  | Perjamos.        |
|     | יו    | 22          | Wolff Gabriel, Mag. d. Ph., Apothek., Siebenb.  | Thorda.          |
|     |       |             |                                                 |                  |

|    | P. T. H | Herr | Wostry Karl, k. k. Kreisarzt                        | Saaz.       |
|----|---------|------|-----------------------------------------------------|-------------|
| 0  | 27      | 29   | Woyna Johann, Erzieher, Post Ercsi                  | Kis Besnyo. |
|    | 27      | 22   | Wretschko Dr. Mathias, LandSchulInsp                | Graz.       |
| .0 | 29      | 27   | Wüllerstorf-Urbair Bernh., Freih. v., Exc           | Wien.       |
|    | 29      | 27   | Wurda Karl, Marktkommiss., IX. Thurng. 3            | Wien.       |
|    | 271     | 37   | Zahn Dr. Franz, k. k. Prof                          | Wien.       |
|    | 55      | 22   | Zebrawsky Theophil, Ingenieur                       | Krakau.     |
|    | 22      | 22   | Zeni Fortunato                                      | Trient.     |
|    | 29      | 27   | Zhischmann A. E., k. k. Prof. a. d. nat. Ac.        | Triest.     |
|    | 59      | ייי  | Ziffer Dr. Jos., k. k. Bezirksgerichtsarzt, Schles. | Friedeck.   |
|    | 33      | 22   | Zimmermann Joh, supp. GymnLehrer                    | Rzeszow.    |
|    | 59      | 22   | Zimmermann Dr. Heinrich Edl. v., k. k. pens.        |             |
|    |         |      | General-Stabsarzt, VIII. Josefig. 1, I              | Wien.       |
|    | 22      | 22   | Zipser Karl Eduard, Rector der Stadtschule          | Bielitz.    |
|    | 55      | 22   | Zsigmondy Dr. Adolph, k. k. Primarius im            |             |
|    |         |      | allgem. Krankenhause                                | Wien.       |
|    | 22      | יי   | Zubranich Vincenz, Hochw., Bischof                  | Ragusa.     |
|    | 22      | 70   | Zwinger Math., Privat-Beamter bei Wien              |             |
|    |         |      | Ritterg. 520                                        | Ottakring.  |

## Irrthümer im Verzeichniss bittet man dem Secretariate zur Berichtigung gütigst bekannt zu geben.

Die Herren Mitglieder in Wien werden ersucht, ihre neuen Adressen gefälligst mitzutheilen.

## Gestorbene Mitglieder.

| P. T. Herr Andrzejowski Anton. |    |                         | P. T. Herr Moyses Stefan. |     |                             |
|--------------------------------|----|-------------------------|---------------------------|-----|-----------------------------|
| 29                             | 39 | Bertoloni Dr. Ant. Cav. | יר                        | າາ  | Pelser Fürnberg Dr. Jos. v. |
| 77                             | 23 | Carus D. C.             | 77                        | າາ  | Rollet Dr. Carl.            |
| 29                             | ກ  | Fillion Franz, Beamter. | 23                        | 22  | Schumann Dr. Oberlehr.      |
| 29                             | 22 | Francovich Seb.         | າາ                        | 22  | Sester N.                   |
| 29                             | 22 | Haulik Georg, Emin.     | 22                        | วา  | Sirek Ernst, Hehw., Abt.    |
| 29                             | יו | Hauser Ferd.            | าา                        | 99  | Stabile Josef, Abbé.        |
| 29                             | 22 | Karatheodory Stef.      | <b>79</b>                 | 22  | Teyssmann J. E.             |
| 25                             | 29 | Kner Dr. Rudolf.        | 39                        | ייי | Thielens Armand.            |
| 23                             | לל | Lobkowitz Fürst Johann. | 27                        | יו  | Zelebor Johann, Cust.       |
| 29                             | 29 | ·Ludwig Joh.            |                           |     |                             |

### Ausgetretene Mitglieder.

P. T. Herr Braunhofer Ferdinand.

, Demel Josef.

" " Dieling Friedr.

" " Gruber Josef.

" Frau Hanisch Josefine, geb. Titz.

, Herr Henikstein W. Freih. v.

" Jeuschenag Dr. Josef.

" Kirchsberg F. Manger v.

" " Koppel Gustav.

" " Koppel Dr. Sigmund.

P. T. Herr Lenk Dr. Franz.

. Natterer Dr. Johann.

" " Ruprecht Martin.

, , Schulthess Heinrich.

" " Semek Emil.

, , Steininger Dr. Julius.

" " " Umlauff Karl.

" " Weiser Franz.

, Weiser Jos., Beamt.

## Mitglieder, welche wegen Zurückweisung der Einhebung des Jahresbeitrages durch Postnachnahme als ausgetreten betrachtet werden.

P. T. Herr Anderlik J.

, Brorsen Theodor.

" Bbenhöch Franz.

" " Kornicki Adalb.

" " König Moriz sen.

" Pavai Dr. Alexis v.

P. T. Herr Sardagna Michael v.

" Seeliger Dr. Joh. N.

" Starkel Johann.

" Steininger Alexander.

, Windisch Anton.

# Wegen unterlassener Zahlung durch 3 Jahre ausgeschiedene Mitglieder.

-->>>--

P. T. Herr Scholz Alfred.

P. T. Herr Tessedik Franz v.

### Lehranstalten und Bibliotheken,

welche die Gesellschaftsschriften beziehen.

#### Gegen Jahresbeitrag.

Agram: K. O.-Realschule.

K. Gymnasium.

Bregenz: Vorarlberg. Museumsverein.

Brünn: K. Gymnasium.

Czernowitz: K. k. Ober-Gymnasium.

Griech.-orient. Ob.-Realschule.

Debreczin: Hochschule des reform. Collegium.

Freiberg in Mähren: K. k. Gymnasium.

Freistadt in Ober-Oesterr.: K. k. Staats-Gymnasium.

10 Görz: Landesmuseum.

Güns: K. kath. Gymnasium. Hernals: Pfarrhauptschule.

Hollabrunn: Landes-Realgymnasium.

Iglau: K. k. Gymnasium.

Innsbruck: K. k. Universitäts-Bibliothek. Kalksburg: Convict d. P. P. Jesuiten.

Kalocsa: Gymnasium d. Gesellschaft Jesu. Kesmark: Oeffentl. evang. Gymnasium. Keszthely: K. kath. Unter-Gymnasium.

20 Klattau: K. k. Gymnasium.

Korneuburg: K. k. Unter-Realschule. Krainburg: K. k. Unt.-Gymnasium.

Kreutz in Kroatien: Landwirthschaftliche Forstlehranstalt.

Leoben: Städt. Realgymnasium.

Leutomischl: K. k. Ober-Gymnasium.

Linz: Oeffentl. Bibliothek.

, Bischöfl. Gymnasium am Freinberge.

" K. k. Gymnasium.

, K. k. Ober-Realschule.

30 Marburg: K. k. Gymnasium.

Mariaschein bei Teplitz: bischöfl. Knaben-Seminar.

Neuhaus in Böhmen: K. k. Gymnasium.

Ofen: K. Josefs-Polytechnicum.

Olmütz: K. k. Universitäts-Bibliothek.

K. k. Realschule.

Reichenberg: K. k. Ober-Realschule.

Rzeszow: K. k. Gymnasium. Salzburg: K. k. Gymnasium.

K. k. Ober-Realschule.

40 Schässburg: K. Gymnasium.

Schönberg Mährisch: Wissenschaftlicher Verein Kosmos.

Steinamanger: K. Gymnasium. Temesvar: K. Ober-Gymnasium. Teschen: K. k. kath. Gymnasium.

Troppau: Landes-Museum.

" K. k. Gymnasium.

Ung. Hradisch: K. k. Gymnasium. Villach: K. k. Real-Gymnasium. Weisswasser: Forstlehranstalt.

50 Wien: Bibliothek des k. k. polytechn. Instituts.

Allg. österr. Apotheker-Verein. Zool. bot. Bibl. d. Polytechnik.

Wittingau: K. k. Gymnasium.

#### Unentgeltlich.

Wien: Kommunal-Gymnasium Leopoldstadt.

" " Gumpendorf.

Kommunal-Ober-Realschule auf der Wieden.

" Realschule Gumpendorf.
" Rossau.

" " " Rossau

" Akademischer Leseverein. " Universitäts-Bibliothek.

Prag: Akademischer Leseverein.

### Wissenschaftliche Anstalten,

mit welchen Schriftentausch stattfindet.

Agram: Kroat .- slavon. Landwirthschafts-Gesellschaft.

Albany: New-York state agricultural society.

Altenburg: Naturforschende Gesellschaft des Osterlandes.

Amiens: Société Linneenne du Nord de la France (Rue d' Algier 6).

Amsterdam: Académie royale des sciences.

K. zool. Genotsch. Natura artis magistra.

Annaberg-Buchholz: Verein für Naturkunde.

Arkansas: State university.

Augsburg: Naturhistorischer Verein.
10 Bamberg: Naturforschender Verein.

Batavia: Gesellschaft der Künste und Wissenschaften.

" Naturwissenschaftlicher Verein.

Basel: Naturforschende Gesellschaft.

Berlin: Königl. Academie der Wissenschaften.

" Botan. Verein d. Prov. Brandenburg und d. augrenzenden Länder

, Entomologischer Verein.

" Verein zur Beförderung des Gartenbaues in den k. pr. Staaten.

Bern: Allgemeine schweizerische naturforschende Gesellschaft.

" Naturforschende Gesellschaft.

20 Bogota St. Fé de: Société de naturalistes de la nouvelle Grénade.

Bologna: Accademia delle scienze.

Red. Nouv. An. d. sc. nat.

Bonn: Naturforschender Verein der preussischen Rheinlande.

Redaction des Archivs für Naturgeschichte.

Boston: American Academy.

30

" Society of natural history.

Bremen: Naturwissenschaftlicher Verein.

Breslau: Schlesische Gesellschaft für vaterländische Cultur.

Brünn: K. k. m.-schles. Ges. für Ackerbau-, Natur- und Landeskunde.

" Naturforschender Verein.

Brüssel: Acad. r. des sciences, des lettres et des beaux-arts de Belgique.

" Soc. entomol. de Belgique.

" Soc. malacologique de Belyique.

" Soc. roy. botanique de Belgique.

Buenos. Ayres: Museo publico.

Cnen: Soc. Linnéene de Normandie.

Calcutta: Asiatic Society of Bengal.

Geological Survey of India.

Cambridge: American Association for the advancement of science.

40 Cassel: Verein für Naturkunde.

Charleston: Elliott Society of natural history. Chemnitz: Naturforschender Verein in Sachsen. Cherbourg: Société impér. des sciences naturelles.

Chicago: Academy of Science. Christiania: Videnskab. Selskabet.

Chur: Naturforschende Gesellschaft Graubundens.

Colombo: The Ceylon branch of the royal asiatic Society.

Columbus: Ohio state board of agriculture.

Czernowitz: Ver. f. Landescultur u. Landeskunde im Herzogth. Bukowina.

50 Danzig: Naturforschende Gesellschaft.

Darmstadt: Naturhistorischer Verein im Grossherzogthum Hessen.

Dijon: Académie des sciences, arts et belles lettres.

Dorpat: Naturforscher-Gesellschaft.

Dresden: Naturwissenschaftliche Gesellschaft "Isis".

Kaiserl. Leopold, Carolin, deutsche Acad. d. Naturforscher.

Dublin: Redaction der Atlantis.

Society of natural history.

Royal geolog. Soc. of Ireland.

Dublin: Royal Irish Academy.

60 Dürkheim: Naturwissenschaftlicher Verein der bair. Pfalz (Pollichia).

Edinburgh: Royal Society.

Royal physical Soc.

Elberfeld: Naturwissenschaftlicher Verein zu Elberfeld und Barmen.

Emden: Naturforschende Gesellschaft.

Florenz: Accademia economico-agraria dei Georgofili.

Redaction des nuovo giornale botanico italiano.

Società entomologica italiana.

Frankfurt a. M.: Senckenberg'sche naturforschende Gesellschaft.

Redaction des zoologischen Gartens.

70 Freies deutsches Hochstift.

Freiburg: Gesellsch. zur Beförderung d. Naturwissenschaften in Breisgau.

Fulda: Verein für Naturkunde.

Genf: Société de physique et d'histoire naturelle.

Giessen: Oberhessische Gesellschaft für Natur- und Heilkunde.

Glasgow: Geolog. Society.

Görlitz: Naturforschende Gesellschaft.

Oberlausitz'sche Gesellschaft der Wissenschaften.

Görz: Comité für Landeskunde.

Göttingen: Königl. Gesellschaft der Wissenschaften.

80 Gothenburg: Kong. Vetenskab Selskabet.

Graz: Naturwissenschaftlicher Verein.

Hang: L'archive neerlandaise des sciensces exactes et naturelles.

Halle: Redaction der Linnaea.

" Naturwissenschaftlicher Verein für Sachsen und Thüringen.

" Naturforschende Gesellschaft.

Hamburg: Naturwissenschaftlicher Verein.

Hanau: Wetterau'sche Gesellschaft für Naturkunde.

Hannover: Naturforschende Gesellschaft. Haarlem: Société holland, des sciences.

90 Helsingfors: Société de sciences de Finlande.

Hermannstadt: Siebenbürgischer Verein für Naturwissenschaften.

" Verein für siehenbürgische Landeskunde.

Hildburghausen: Bibliografisches Institut.

Hongkong: The branch of the royal Asiatic society.

Innsbruck: Ferdinandeum.
Jowa: State University.

100

Kiel: Verein nördlich der Elbe zur Verbreitung der Naturwissenschaften. Klagenfurt: K. k. Gesellschaft zur Beförderung des Ackerbaues und der

Industrie in Kärnten.

" Naturhistorisches Landesmuseum von Kärnten.

Klausenburg: Landesmuseum für Siebenbürgen.

Königsberg: K. physikalisch-öconomische Gesellschaft in Preussen.

Kopenhagen: Naturhistorischer Verein.

" Naturhist. Tidskrift v. Schiödte.

Lansing: Michigan State agricultural society.

Lausanne: Soc. Vaudoise de sciences naturelles.

Leipzig: Königl. sächs. Gesellschaft der Wissenschaften.

" Zeitschrift für wissenschaftliche Zoologie (per Adresse v. Siebold in München).

Lemberg: K. k. galiz. Landwirthschaftsgesellschaft.

140 Leiden: Société entomologique des Pays-bas.

Entomol. Hefte von Snellen von Vollenhoven.

Lille: Société imp. des sciences.

Linz: Museum Francisco-Carolinum.

London: Linnean Society.

" Entomological Society.

" Microscopical Society.

" Royal Society.

" Zoological Society.

, Geological Society.

120 Lucca: R. accademia lucchese di scionze, lettere ed arti.

Lund: Universität.

Lüneburg: Naturwissenschaftlicher Verein.

Lüttich: Société royale des sciences.

Luxenburg: Société des sciences naturelles.

Lyon: Soc. imp. d'agric. et d'hist. nat. (per Adresse: E. Mulsant M. F. Savy Libr. rue Hautefeuille 34 à Paris).

, Acad. imp. des sciences et belles lettres.

Madison: Wisconsin State agricultural society.

Madrid: K. Academie der Wissenschaften.

Mailand: R. istituto lombardo di scienze, lettere ed arti.

" Società italiana di scienze naturali.

Manchester: Literary and philosophical Society.

Mannheim: Verein für Naturkunde.

Modena: Reale accadomia di scienze, lettere ed arti.

Modena: Redact. d. Archivio per la zoologia, anatomia e la fisiologia.

Moskau: Kais. Gesellschaft der Naturforscher. (An die Buchhandlung Kundt in Moskau durch Ritter in Leipzig).

Gesellsch. für naturwissenschaftl. Anthropologie u. Ethnografie.

München: K. Academie der Wissenschaften.

Nancy: Academie de Stanislas.

Neapel: K. Academie der Wissenschaften.

140 Neu-Brandenburg: Verein d. Freunde d. Naturwissensch. in Mecklenburg.

Neufchatel: Société de sciences naturelles. Newcastle: The Tyneside naturalist's field Club.

New-Haven: Redact. d. American journal of sciences and arts.

New-Orleans: Academy of sciences.
New-York: Lyceum of natural history.
Nürnberg: Naturhistorische Gesellschaft.

Offenbach: Verein für Naturkunde. Palermo: Società d'acclimatazione.

.. Accademia delle scienze.

450 Paris: Société entomologique de France.

Redact. d. Journal de Conchyliologie par M. Crosse.

Soc. botanique de France, Rue Grenelle St. Germain Nr. 84.

Pest: K. ung. Academie der Wissenschaften.

, K. ung. Gesellschaft für Naturwissenschaften.

" Geologische Gesellschaft für Ungarn.

Petersburg: Kais. Academie der Wissenschaften.

s Société entomologique de Russie.

Bibliothèque imp. public.

Philadelphia: Academy of natural science.

160 " Philosophical Society.

, Wagner free institute of science.

n American entomological Society.

, American Journal of conchyliology by Tryon

Portland: Massachusetts Soc. of nat. history.

Prag: K. böhmische Gesellschaft der Wissenschaften.

Naturwissenschaftlicher Verein "Lotos".

Presburg: Verein für Naturkunde.

Regensburg: K. baier. botanische Gesellschaft.

Zoologisch-mineralogischer Verein.

470 Riga: Naturwissenschaftlicher Verein.

Rio Janeiro: Palestra.

Rom: Accad. pontif. de nuovi Lincei.

Rouen: Société des amis des sciences naturelles.

Salem U. St.: Essex Institut.

.. Peabody Academy of science.

Salzburg: Gesellschaft für Salzburger Landeskunde.

San Francisco: Californian Academy of natural science.

Sanct Gallen: Naturforschende Gesellschaft.

St. Louis: Academy of science.

180 Santiago: Universität.

Wissenschaftlicher Verein.

Schaffhausen: Schweizerische entomol, Gesellschaft. Shanghai: The branch of the royal Asiatic society.

Sidney: Austral. horticultural society. Stettin: Entomologischer Verein.

Stockholm: K. schwedische Academie der Wissenschaften.

Strassburg: Société du museum d'histoire naturelle. Stuttgart: Würtembergischer Verein für Naturkunde.

Toronto: Canadian Institute.

190 Toulouse: Acad. imp. des sciences et belles lettres.

Triest: Landwirthsch. Gesellschaft.

Trondjem: Kong. norske Videnskabs Selskabet. Uman: (Gouv. Kiew) Ober-Gartenbauschule.

Upsala: Société royale des sciences.

Utrecht: Gesellschaft für Kunst und Wissenschaften. Venedig: R. istituto veneto di scienze, lettere ed arti. Verona: Accademia di commercio, agricoltura ed arti.

Washington: Smithsonian institution.

" United States patent office.

National Acad. of Science.

" Department of agriculture of the Unit. Stat. of N. America.

Werningerode: Naturwissenschaftlicher Verein des Harzes.

Wien: Kais. Academie der Wissenschaften.

K. k. geologische Reichsanstalt.

" K. k. Gesellschaft der Aerzte.

K. k. geographische Gesellschaft.

" K. k. Reichsforstverein.

" Alpenverein.

1200

210

" Verein für volkswirthschaftlichen Fortschritt.

"Verein für Landeskunde von Niederösterreich.

Wiesbaden: Nassau'scher Verein für Naturkunde.

Würzburg: Landwirthschaftlicher Ver. f. Unterfranken u. Aschaffenburg.

-cc093----

Zürich: Naturforschende Gesellschaft.



Sitzungsberichte.



# Sitzung am 13. Jänner 1869.

# Vorsitzender: Herr Dr. Ludwig Ritter von Köchel.

## Neu eingetretene Mitglieder:

| P. T. Herr als                             | Mitglied bezeichnet durch P. T. Herrn |
|--------------------------------------------|---------------------------------------|
| Hörnes Rudolf, Cirkusgasse Nr. 36          | v. Buschmann, v. Frauenfeld.          |
| Kregezy IIugo, Währing, Herrngasse 92.     | v. Buschmann, v. Frauenfeld.          |
| Leithgeb Ludwig, Kapitular des Stiftes     |                                       |
| Göttweih                                   | Dr. Neilreich, Erdinger.              |
| Metzger Anton, Sparcassabeamt. in Wien     | Petter Karl, A. Royenhofer.           |
| Schloenbach Dr. Urban, an d. k. k. geolog. |                                       |
| Reichsanstalt                              | Stur, v. Letocha.                     |
| Smith Anna Maria, geborne Glennil aus      |                                       |
| England, derzeit in Fiume                  | Dr. Loebisch, v. Frauenfeld.          |
| Watzel Kajetan, Dr. Profess. am Gymnas.    |                                       |
| in Böhm. Leipa                             | Juratzka, v. Frauenfeld.              |
|                                            |                                       |

# Eingegangene Gegenstände:

#### Im Schriftentausche:

1. und 2. Bericht d. naturw. Gesellsch. zu Chemnitz 1859-1868. Monatsbericht der k. preuss. Academie der Wissensch. in Berlin. August-October 1868.

Sitzungsberichte d. k. Akad. d. Wiss. in Wien. Math. nat. Cl. Jahrg. 1868. April-Juni.

Sitzungsbericht d. naturf. Gesellsch. Isis in Dresden 1868, Nr. 7-9. Sitzungsber. d. k. baier. Akad. d. Wiss. in München 1868 II, 2 Hefte. Verhandlungen d. naturf. Gesellsch. in Basel V. 1. Heft, 1868. Verhandl. d. naturf. Vereines in Brünn. VI. 4867.

Atti del real. istit. veneto. XIII. Venezia 1867-1868. Annal, de la soc. entom. de France VI. Paris 1866.

Proceedings of the zoolog. soc. of London 1868.

Smithsonian Institution to Knowledge XV. Washington 1867.

Bidrag till kennedom af Finlands nator. XI, XII, Helsingfors 1868. Notiser on selsk. pro Fauna et Flora Fennica IX. Helsingfors 1868.

Ofversigt of Finska Vetenskab. soc. Förhandl. IX. X.

#### Geschenke der Herren Verfasser:

Feistmantel: Ueber fossile Pflauzen d. Steinkohlenbecken von Radnic.

Hinterwaldner: Lepidopteren Tirols.

Horák: Die Teichwirthschaft. Judeich: Cionus fraxini.

v. Pelzeln: Zur Ornithologie Brasiliens II.

Sauter: Flora des Herzogthums Salzburg. II. Gefässpflanzen.

3 Cent. Insekten von Herrn A. Rogenhofer.

7 , J. Glowacki.

6. Decade niederösterr. Weiden von Prof. Kerner.

1 Partie Süsswasserfische von Pfarrer Jäckel.

1/2 Cent. Ameisen von Prof. G. Mayr.

Der Secretär Herr Custos Georg Ritter von Frauenfeld machte folgende Mittheilungen:

Se. kais. Hoheit der durchlauchtigste Herr Erzherzog Albrecht geruhten huldvollst die Widmung des 18. Bandes unserer Verhandlungen anzunehmen.

In München ist am 15. December v. J. ein hochberühmtes auswärtiges Mitglied unserer Gesellschaft, Hr. Geheimrath Professor Dr. Carl Friedrich Philipp von Martius, gestorben.

Von Sr. Durchl. dem Herrn Präsidenten ist folgende Zuschrift eingegangen:

Ich erlaube mir, den Herrn kais. Rath von Köchel zu ersuchen, im Jahre 1869 bei Fällen in welchen ich verhindert bin, mein Amt als Präses der zoologisch-botanischen Gesellschaft auszuüben, meine Stelle zu vertreten.

Wien, am 11. December 1868.

Colloredo-Mannsfeld.

Das 3. und 4. Heft des 18. Bandes der Verhandlungen für das Jahr 1868 ist erschienen, und dürften die Exemplare nach der Einlieferung durch den Buchbinder in beiläufig 14 Tagen ausgegeben und versendet werden.

Von der American microscopical Society (Nr. 58 Madison Avenue New York) ist eine Einladung an alle Mikroskopiker ergangen, mit ihr in Verbindung zu treten. Adresse: M. W. Ward Esq. corresp. Secret. New-York Nr. 1 W. 47 Str.

Die malakozoologische Gesellschaft in Verbindung mit einem Tauschverein zu Frankfurt a. M. hat sich gebildet, und ladet zur Theilnahme ein.

Eine grössere Sammlung europäischer Käfer in 40 bücherförmigen Cartons, wohlerhalten und richtig bestimmt, nebst einer grossen Anzahl Dubletten sind billigst zu verkaufen.

Auskunft beim Besitzer Wilhelm Schleicher, Josefinenhof nächst Gresten, N. Oe., Kr. ob. d. W. W.

Von Herrn Carl Edler von Hofer ist ein Aufruf zur Unterstützung für die durch Hochwässer verunglückten Bewohner von Südtirol eingegangen.

Eine Subscriptionsliste liegt im Lokale der Gesellschaft auf.

Herr Custos A. Rogenhofer besprach und demonstrirte Zwitter von *Rhodocera rhamni* L. (Siehe Abhandlungen).

Ferner legte derselbe die vor Kurzem erschienenen: Schetsen ten gebruike by de studie der Hymenoptera von Snellen van Vollenhoven I. Ichneumonida 1868, mit 3 Tafeln und 70 Figuren vor und knüpfte daran Bemerkungen über die Fortschritte, welche in neuerer Zeit in der Hymenopterologie geschehen und wie das Studium der so interessanten Vierflügler durch getreue Abbildungen des so wichtigen Flügelgeäders lange festgestelter Genera viel besser gefördert werde, als durch die in allerneuester Zeit so weit getriebenen Spaltungen in eine Unzahl von Familien und Gattungen.

Schliesslich theilte der Hr. Vortragende folgenden Auszug aus einem von Herrn Ruppertsberger in Windhaag (Ober-Oesterreich) mitgetheilten Berichte über schädlich aufgetretene Insekten mit:

Der Hochw. H. M. Ruppertsberger, Cooperator zu Windhaag in Ober-Oesterr. berichtet über Insektenschäden im vorigen Sommer: "Heuer nehmen die Weisslinge, davon vornehmlich *Pieris brassicae* als Schädlinge den ersten Platz ein. Die Menge der gelegten Eier war dem massenhaften Auftreten der Schmetterlinge entsprechend. Auf einem kaum 4  $\square^0$  grossen Raume des hiesigen Pfarrhofgartens waren Kohlpflanzen gesetzt, von welchen in den Monaten Juli-September mehr als 450.000 Eier abgenommen wurden. Treulichen Beistand leisteten den obigen auch *Mamestra brassicae* L. *M. oleracea* und *Plusia gamma*.

Die erste Generation machte *Picris brassicae*, da der Kohl noch zu wenig entwickelt war, auf *Sinapis arvensis*, der fast alle Felder bedeckte, durch.

Die letzten zeigten sich am 17. October, zu welcher Zeit es noch Raupen in allen Entwicklungsstadien und selbst noch Eier gab, eine für das 2400' hoch gelegene Windhaag gewiss seltene Erscheinung.

Die vorjährige sehr schlechte Krauternte hatte die Landwirthe bewogen, heuer nicht mehr müssig zuzusehen, und ihren Bemühungen zufolge, welche doch nur im Absuchen der Eier und Raupen bestanden, war die Krauternte im Allgemeinen befriedigend, bei einigen sehr gut.

Ich selbst habe ein oft hoch gerühmtes Mittel versucht. Ein Stück Feld ward mit Hanf besetzt (nicht bloss eingesäumt), die Weisslinge haben aber unter dem Hanf ihre Eier so gut abgesetzt, wie anderwärts und die Raupen gediehen nicht minder.

Als weiterer Schädling kann noch erwähnt werden: Coeliodes fuliginosus Mrs h., dessen Larve die Wurzel des Mohnes (Papaver somniferum)
der hier häufig gebaut wird, angreift. Heuer sind dadurch viele Pflanzen
eingegangen, sogar ganz hochgewachsene verdorrten noch, wenn 4-6
Larven die Haut der Wurzel abfrassen. Genaueres über das Leben dieses
Käfers werde ich heuer zu erfahren trachten, da ich im vorigen Sommer
zu spät auf ihn aufmerksam ward.

Hr. Custos Dr. H. W. Reichardt besprach: Monographia Botrychiorum von Dr. Jul. Milde. (Siehe Abhandlungen).

Ferner zeigte der Hr. Vortragende eine monströse Campanula pyramidalis L. vor, welche Herr Dr. Löbisch um Fiume gefunden und eingesendet hatte. Dieselbe zeichnete sich dadurch aus, dass anstatt des

Büschels eine einzige Blume zum Vorscheine gekommen war. Sie war bedeutend grösser als eine normale Blüthe und zeigte sowohl die Bracteen des Stengels als auch die Kelchblätter in den Wurzelblättern ganz ähnliche Laubblätter umgewandelt. Blumenkrone, Staubblätter und Stempel waren normal.

Herr J. Juratzka legte eine ihm von Herrn F. Fillion für das Gesellschaftsherbar übergebene Zusammenstellung von Standorten des Anodus Donianus vor, welche er im abgelaufenen Sommer entdeckte. Diese Standorte sind folgende:

Niederösterreich: auf Kalkfelsen im Helenenthale bei Baden nächst Wien.

Salzburg: In Kalkfelsklüften am Fusse d. Festung Hohen-Salzburg. In Höhlungen der Nagelfluhfelsen im Aigner Park.

Unter herabhängenden Rasen an Nagelfluhfelsen im Hellbrunner Thiergarten.

In Kalksteinklüften am nördl. Abhang des Kapuzinerberges.

Tirol: In Spalten und Höhlungen der Gneisfelsen am Eingange des Navisthales.

Auf Kalksinter bei Steinach am Eingange des Gschnitzthales 3800'. Auf Thonschiefer am Steinacher Berg 4000'.

In Glimmerschieferklüften am Griesberg bei der Brennerhöhe über  $5000^{\prime}$ .

Der Herr Vortragende erwähnte noch 2 weitere niederösterreichische Standorte dieses Mooses, welche er selbst im Vorjahre auffand, nämlich: Kalkfelsen im Kesselgraben am Fusse des Alpl's, und Sandsteinblöcke in einer Schlucht bei Giesshübel nächst Wien.

Herr Ernst Marno sprach über die verschiedenen Typen der Dipteren-Larven. (Siehe Abhandlungen).

Hr. Custos Georg Ritter von Frauenfeld legte vor: Synopse der europäischen *Deltocephali* von Dr. Franz Xav. Fieber. (Siehe Abhandlungen).

Schliesslich machte der Hr. Vortragende folgende Mittheilung:

Hr. Pfarrer Jäckel in Sommersdorf hat der Gesellschaft eine grosse Anzahl Süsswasserfische durch Vermittlung des Herrn R. von

Tschusi gesendet, die zwar wenig Arten, doch von besonderem Interesse enthält. Vier derselben gehören der merkwürdigen Monstrosität des Karpfen an, die man Delfin- oder Mopsköpfe nennt, und welche in unsern Verhandlungen vom Jahre 4863 pag. 485 besprochen, so wie auf Taf. XII. abgebildet wurden. Sie stammen, wie Hr. Jäckel mittheilt, aus den sehr rationell bewirthschafteten Weihern bei Königshofen, 2 Stunden von Sommersdorf. Bei einem Exemplar, dem grössten, geht die Verbildung noch weiter, indem auch das linke Auge fehlt, und der Kopf an dieser Gegend tief eingedrückt erscheint. Zum Beweise, dass diese Missbildung nicht wie die Vermuthung besteht, durch eine Verletzung mit der Angel verursacht wird, sondern wirklich angeboren ist, dient ein kleines 3 Zoll langes Exemplar mit derselben abnormen Bildung.

Die anderen in zahlreichen Exemplaren vorliegenden Arten gehören 3 Bastardfischen an und zwar: Bliccopsis erythrophthalmoides Jäckel, der abramo-rutilus der Autoren; er ist das Kreuzungsprodukt von Blicca Björkna und Scardinius erythrophthalmus, der Bliccopsis abramo-rutilus Jäckel's jedoch von Blicca Björkna mit Leuciscus rutilus. Jäckel hat diese beiden Bastarde in den Abhandl. des zoologisch-mineralogischen Vereins zu Regensburg 1864 ausführlich beschrieben. Der 3. ist Scardiniopsis anceps Jäckel ebendaselbst beschrieben, ein Abkömmling von Scardinius erythrophthalmus und Leuciscus rutilus. Aus allen Exemplaren sind die charakteristischen zur Unterscheidung nöthigen Schlundknochen herausgenommen, und als werthvolle Beigabe jedem derselben beigefügt.

# Sitzung am 3. Februar 1869.

Vorsitzender: Herr Dr. Gustav Mayr.

## Neu eingetretene Mitglieder:

|                                            | _                                     |
|--------------------------------------------|---------------------------------------|
| P. T. Herr als I                           | Mitglied bezeichnet durch P. T. Herrn |
| Fuchs Theodor, Custos am k. k. Hof-        |                                       |
| Mineralienkabinet                          | Stur, v. Frauenfeld.                  |
| Mihalovits Dr. Alexander, Secundar im      |                                       |
| Krankenhaus Wieden                         | Lojka, Hackel.                        |
| Sukup Maximilian, Hochw. GymnasDir.        |                                       |
| im Stifte Melk                             | Stauffer, Dr. Reichardt.              |
| Tief Wilhelm, Stud. d. Philos. Marokkaner- |                                       |
| gasse Nr. 9                                | Dr. Reichardt, Kugler.                |
|                                            |                                       |

## Eingegangene Gegenstände:

#### Anschluss zum Schriftentausche:

Upsala Universität.

#### Im Schriftentausche:

Ergänzungsblätter IV, 3. Heft. Hildburghausen 4869.

Medic. Jahrbücher XVI. 5. und 6. Heft, Wien 4869.

34. Jahresbericht d. Ver. f. Naturkunde in München 4868.

Jahrbuch d. naturhist. Landesmuseums v. Kärnten VIII, 4868.

Monatsbericht d. k. preuss. Akad. d. Wiss. Berlin 4868. November.

Sitzungsber. d. k. Akad. d. Wiss. Math. nat. Cl. LVII, 5. Heft,
Wien, 4869.

Verhandl. d. naturwiss. Vereines zu Hermannstadt XVIII, 1869.

Verhandl. d. botan. Ver. der Prov. Brandenburg IX, Berlin 1867.

Rad jugoslov akad. V. Agram 1868.

Memorie, dell' accad. di Bologna VII, VIII, 1868.

Actes de la soc. Linn. de Bordeaux XXVI. 1—3. 1866—1867.

Annales de la soc. malacol. de Belgique I. Bruxelles. 1863—65.

Bullet. de l' acad. r. de Belgique. Bruxelles. 1867.

Journal de Conchyliol. par Crosse IX. Nr. 1, Paris 1869.

Memoire de la soc. des sc. nat. de Cherbourg XIII. Paris 1868.

Proceed. of the Amer. philos. soc. X. Nr. 77, 1867.

Upsala universit. arsskrift 1866—1867.

Nova acta r. soc. scient. Upsaliensis 3. ser. VI. 1868.

#### Geschenk des hohen k. k. Polizei-Ministeriums.

Opel, Lehrbuch der forstw. Zoologie.

#### Geschenke der Herren Verfasser:

Bayer: Botan. Excursionsb. f. d. Erzherzogthum Oesterreich. Haberlandt: Zur Kenntniss des seidenspinnenden Insektes. Lischke: Diagnosen neuer Meeres-Conchyl. von Japan.

4 Centurie Flechten von Herrn Arnold.

Mehrere Pflanzen für das Herbar von Herrn Schwarzel.

Einige seltene Coleopteren von Herrn Ferd. Schmid.

Einige seltenere Coleopteren von Herrn Seunig.

7 Centurien Coleopteren von Hrn. Glowacki.

Hr. Director Dr. A. Pokorny motivirte den Antrag, dass die k. k. zoologisch-botanische Gesellschaft den sofortigen Bau der Museen im Interesse der naturhistorischen Wissenschaft in Oesterreich wärmstens 8d. XIX. Sitz.-Ber.

unterstütze und zu diesem Zwecke ein Comité mit der Einleitung der erforderlichen Schritte betraue, in folgender Weise:

Es ist durch die Tagespresse bekannt, in welch' unerquickliches Stadium die so wichtige Frage des Muscenbaues gegenwärtig getreten ist. Nachdem in jüngster Zeit durch den Ausspruch der zweiten Jury gegründete Aussicht vorhanden war, den Bau alsbald in Angriff genommen zu sehen, erhob sich in künstlerischen und Architecten-Kreisen eine so gewaltige Opposition gegen das von der Jury befürwortete Project, dass die ganze Angelegenheit trotzdem, dass sie längst spruchreif und von allen Seiten wohl erwogen ist, nun wieder auf eine gänzlich unbestimmte Zukunft verschoben zu werden droht.

Im Angesicht einer solchen Gefahr scheint es nicht unpassend, ja selbst als ein Gebot der Nothwendigkeit, dass wenigstens bezüglich des naturhistorischen Museums auf die Dringlichkeit eines Neubaues im Interesse der Wissenschaft und ihrer Pfleger hingewiesen wird. Man hat aus der ganzen Angelegenheit eine blosse Architectur-Frage gemacht, als ob die Museen nur die ästhetische Seite der Stadtverschönerung zu lösen hätten. Es ist hohe Zeit, daran zu erinnern, dass sie nicht blosse Decorationszwecke, sondern sehr hohe eigene Selbstzwecke zu erfüllen haben.

Die Naturgeschichte in Oesterreich hängt, wie überall von dem jeweiligen Stande der grossen öffentlichen Sammlungen ab, welche das meiste und werthvollste Material dieser Wissenschaft einschliessen. So lange sich diese nicht in einem den Anforderungen der Neuzeit entsprechenden Zustande befinden, ist der Fortschritt auch auf diesem Gebiete des menschlichen Forschens gehemmt. Gerade der riesige, ungeahnte Aufschwung der naturhistorischen Disciplinen und ihre Rückwirkung auf die gesammten Naturwissenschaften, ja auf das gesammte Culturleben macht es zu einer unablässigen Pflicht, gerade diesen in letzterer Zeit bei uns sehr vernachlässigten Zweig der Naturkunde zu heben. Nicht leicht wäre etwas so geeignet das Ansehen und das wissenschaftliche Capital, wenn ich mich so ausdrücken darf - des naturgeschichtlichen Studiums bei uns zu heben, als der Bau eines naturhistorischen Museums im Centrum der Stadt in der glanzvollen Nähe der Burg und der rings umher entstehenden Prachtbauten. Wie könnten die schon vorhandenen Schätze an Naturkörpern nutzbringend, belehrend und erhebend ausgestellt und weiterer Anregung und dem ersten Studium zugänglich gemacht werden! Wie müsste sich in Kürze die Nothwendigkeit ihrer zweckmässigsten Bereicherung und Ergänzung herausstellen! Wie wohlthätig müsste nicht der Gegensatz zu ihrer gegenwärtigen Unterbringung, welche mit den ärmlichsten Mitteln und den dürftigsten Räumlichkeiten zu kämpfen hat, wirken!

Und allen diesen Vortheilen soll entsagt werden, weil nach der Ansicht des Architekten- und Ingenieur-Vereines vom künstlerischen Standpunkt ein Veto gegen das von der Jury befürwortete angeblich zu nüchterne Project eingelegt wurde.

Es kann nicht unsere Absicht sein, hier für irgend ein architektonisches Projekt in die Schranken zu treten. Von unserem Standpunkt ist jedes Gebäude, dessen Räumlichkeiten im Innern zweckentsprechend und richtig vertheilt sind, gleich acceptabel.

Aber auf die Gefahr muss von unserer Seite aufmerksam gemacht werden, dass leicht unter den Streitigkeiten über die Form die Sache selbst Schaden leiden könnte und in diesem Sinne ist die k. k. zool.-bot. Gesellschaft allerdings berufen, ein Wort darein zu sprechen. Dieselbe hat bereits einmal unter ungleich mehr deprimirenden Verhältnissen sich gegen die Schmälerung der Dotation der wissenschaftlichen Sammlungen und zwar nicht ohne Erfolg erhoben. Sie wird auch jetzt ihr andern Vereinen mindestens gleichwiegendes Votum abgeben, um die möglichst schleunige Inaugriffnahme der Museenbauten nach Kräften zu befürworten. Mögen ihre Schritte, die nur im Interesse der Wissenschaft geschehen, vom besten Erfolge begleitet sein.

Der k. Rath Hr. Dr. Ludwig Ritter von Köchel legte vor: Zweiter Nachtrag zur Flora von Niederösterreich von Dr. Aug. Neilreich. (Siehe Abhandlungen).

Herr Friedrich Brauer sprach über die Verwandlung der Insekten. (Siehe Abhandlungen).

Herr Dr. J. Schiner referirte über folgenden eingesendeten Aufsatz:

Beitrag zur Dipteren-Fauna Tirol's von Jos. Palm. (Siehe Abhandlungen).

Herr Custos A. Rogenhofer berichtete über folgende eingesendete Arbeit:

Lepidoptern gesammelt in Dalmatien von Josef Mann. (Siehe Abhandlungen).

Hr. Professor Dr. Gust. Mayr sprach: Ueber die Gallwespen von Prof. Dr. Förster. (Siehe Abhandlungen).

# Sitzung am 3. März 1869.

# Vorsitzender: Herr Dr. Ludwig Ritter von Köchel.

# Neu eingetretene Mitglieder:

| P. T. Herr als M                         | litglied bezeichnet durch P. T. Herrn |
|------------------------------------------|---------------------------------------|
| Blau Dr. Otto, Consul des norddeutschen  |                                       |
| Bundes in Serajewo                       | Ascherson, Dr. Reichardt.             |
| Brandmayer Eduard, Gemeinde-Vorstand     |                                       |
| Margarethen, Schlossgasse Nr. 15 .       | Dr. C. Felder, Prof. Suess.           |
| Farmady P. Martinian, GymnasProfess.     |                                       |
| zu Neuhäusel in Ungarn                   | Th. Lukátsy, Th. Aschner.             |
| Graber Vitus, Dr. d. Phil., Professor am |                                       |
| Gymnas. in Vinkovce                      | Schulzer v, Müggenburg.               |
|                                          | R. v. Frauenfeld.                     |
| Hauk F., Telegrafenbeamt., gegenwärtig   |                                       |
| Stationschef in Cherso                   | Grunow, v. Frauenfeld.                |
| Hodek Eduard, Mariahilferstrasse 115 .   | v. Tschusi, Herklotz.                 |
| Kuhn Dr. Max, Michaelerplatz 2 in Berlin | Dr. Reichardt, v. Frauenfeld.         |
| Rohrbach Dr. P. Schumannstrasse 14 B.    | Dr. Reichardt, v. Frauenfeld.         |
| Staudach Franz, Freih. v., k. k. Hauptm. |                                       |
| im 40. Lin. Inf. Reg., Wien, Laudon-     |                                       |
| gasse 13                                 | v. Hedemann, A. Rogenhofer.           |
| K. K. Gymnasium in Iglau.                |                                       |
|                                          |                                       |

# Eingegangene Gegenstände:

#### Anschluss zum Schriftentausche:

Chemnitz: Naturwiss. Verein in Sachsen.

Paris: Société botanique de France Rue grenelle St. Germain Nr. 84.

Brüssel: Société royale botanique de Belgique.

#### Im Schriftentausche:

Correspondenzbl. d. zool.-miner. Vereins in Regensburg XXII, 1869. Entomol. Zeitung XXIX, Stettin 1868.

Ergänzungsblätter. IV. 3. Hft. Hildburghausen 1869.

Jahrbuch der k. k. geol. Reichsanstalt XVIII, Nr. 3 u. 4. Wien 1869.

Jahresbericht der Pollichia XXV-XXVII. Dürkheim 1868.

Mittheil. d. schweiz. naturf. Gesellsch. II, Nr. 10, Schaffhausen 1868.

Nachrichten von d. k. Gesellsch. d. Wissensch. an d. Georgs-Aug. Univ. Göttingen 1868.

Sitzungsber. d. naturf. Ges. Isis in Dresden 1868, Nr. 10-12.

Sitzungsbericht d. Gesellsch. f. Natur- und Heilkunde in Dresden, 1868. 1. Heft.

Zeitschrift f. wissensch. Zool. v. Siebold u. Kölliker XVIII, 4. Heft.

Atti dell ist. venet. di scienz. lett. ed arti XIV. Venezia 1869.

Act. de l. soc. Linnéenne de Bordeaux XXVI. 1866.

Bullet. d. l. soc. imp. d. natur. de Moscou. 1868, Nr. 2.

Bullet. d. l. soc. vaudoise des sc. natur. X. Nr. 60, Lausanne 1868.

Bullet. d. l. acad. imp. d. scienc. nat. de St. Petersbourg XIII. 1—3. 1868.

Memoir. d. l'acad. imp. d. scienc. nat. de St. Petersbourg XII. 1868 Soc. des amis des scienc. natur. de Rouen 1868.

Amer. journ. of Conchology IV. Nr. 4. Philadelphia 1868.

Quaterly journal of geol. soc. Nr. 96. London 1868.

Acta univers. Lundensis 1867.

#### Geschenke der Herren Verfasser:

Boue: Nothwendigkeit einer Reform des bergmänn. Stud. in Oest Hasskarl: Horti malabarici Rheedeani Clavis locupletissima.

Sander: Ueber das Quercommissurensystem des Grosshirnes bei den Beutelthieren.

#### Geschenk des Herrn Steizner:

Leonh. Fuchs: Plantar. effigies quinque diversis linguis redditae Lugduni 1551.

Scopoli: Bemerk. zur Naturgesch. 2. Jahr.

Der Secretär Herr Georg Ritter von Frauenfeld machte folgende Mittheilungen:

Entsprechend dem in der letzten Versammlung durch Hrn. Director Dr. A. Pokorny mitgetheilten Beschlusse hat der Ausschuss in einer ausserordentlichen Versammlung vom 18. Februar d. J. beschlossen, folgende Denkschrift durch eine Deputation Sr. Majestät überreichen zu lassen:

## Eure kaiserliche und königliche Majestät?

Als Eure Majestät den Bau eines naturhistorischen Museums auf dem äussern Burgplatze zugleich mit dem eines Museums für Kunst anzuordnen geruhten, begrüssten die zahlreichen Vertreter und Verehrer der Naturgeschichte in Oesterreich diesen hochherzigen Entschluss mit lebhaftester Freude. Stolz auf diese Anerkennung des Werthes der von ihnen gepflegten Wissenschaft, gaben sie sich der Hoffnung hin, dass durch die Errichtung eines würdigen und zweckmässigen Baues eine neue glanzvolle Aera für das naturgeschichtliche Studium in Oesterreich heranbrechen werde.

Nicht zum ersten Male tritt die Nothwendigkeit eines solchen Baues in den Vordergrund.

Bereits vor etwa dreissig Jahren sollte durch Räumung der zahlreichen, von den naturhistorischen Sammlungen eingenommenen Sälen in der k. k. Hofburg Platz gewonnen werden und der damalige Director Hofrath von Schreibers, wurde mit der Ausarbeitung des Planes eines neuen Naturalienkabinetes betraut, welches auf dem sogenannten Jesuiterhofe erbaut werden sollte. Leider gelaugte dieses Vorhaben nie zur Ausführung und die von den Ahnen Eurer Majestät gegründeten, und mit den reichsten Naturschätzen ausgestatteten Sammlungen verblieben bis in unsere Zeit in zu ihrer Aufstellung unzulänglichen und wenig geeigneten Räumlichkeiten.

Dieser Umstand war aber nicht ohne Nachtheil für die gedeihliche Entwicklung dieser Anstalten, die vermöge der Reichhaltigkeit ihrer Sammlungen zur höchsten Geltung und zur mächtigen Förderung der Naturgeschichte in Oesterreich berufen sind.

Die naturhistorischen Museen der Gegenwart haben nämlich schon längst aufgehört, Sammlungen von Raritäten und Curiositäten der buntesten Art zu sein. Sie enthalten das kostbare Material, auf welchem die Kenntniss der Naturkörper beruht, und gereichen daher dem Lande, wegen der materiellen Vortheile, die sich an die Kenntniss der Naturkörper knüpfen, zum grössten Nutzen, zugleich aber bilden sie als verkörperte Repräsentanten eines edlen geistigen Strebens, eine hervorragende Zierde desselben.

Sie dienen der Forschung und der allgemeinen Anregung im weitesten Sinne des Wortes, im Gegensatze zu den Sammlungen der Universitäten und anderer Lehranstalten, welche nur Hilfsmittel des Unterrichts sind.

Daher besitzen auch alle Culturvölker der Gegenwart grosse naturhistorische Muscen, die unter der mächtigen Aegide des Staates oder seines Oberhauptes stehen und es sei hier nur gestattet, an die grossen Museen Englands und Frankreichs zu erinnern, um ihre culturhistorische Bedeutung hervorzuheben.

Museen von so hoher Bedeutung sind für Oesterreich das Naturalien- und das Mineralienkabinet Eurer kaiserlichen und königlichen Majestät! Denkschrift.

15

Schon jetzt erfüllt es unsere Brust mit gerechtem Stolze, dass diese Sammlungen in manchen Richtungen hin von keiner andern übertroffen werden. Bei dem ungeheuren Aufschwunge aber, den eben jetzt die naturgeschichtlichen Disciplinen durch die Entdeckung neuer, bisher ungeahnter Gesichtspunkte gewinnen, bei der täglich zunchmenden Wichtigkeit, welche die tiefere Kenntniss der Naturkörper und ihrer Eigenschaften fortwährend für das Leben erringt, wäre es von grösstem Nachtheile, wenn Eurer Majestat naturhistorische Museen fortan mit den Hindernissen des beschränkten Raumes kämpfend, hinter den Anforderungen der Zeit und den Einrichtungen anderer Länder zurückbleiben würden. Der auf das naturgeschichtliche Studium sich gründende Fortschritt in der Wissenschaft, wie im praktischen Leben, welcher in diesen Museen seine festeste Stütze findet, wäre hierdurch vielleicht für immer in Frage gestellt.

Aus diesen für das Kaiserreich, dessen Wohlstand sich grösstentheils auf die Fülle seiner Naturprodukte stützt, doppelt schwerwiegenden Gründen, entsprang das Gefühl der Freude und Befriedigung über den Allerhöchst angeordneten Bau eines naturhistorischen Museums.

Mit wärmster Sympathie begleitete die k. k. zoologisch-botanische Gesellschaft diese Angelegenheit Schritt für Schritt und schon glaubte sie nach dem Ausspruche der zweiten Jury am Ziele ihrer Wünsche angelangt zu sein, als sie neuerdings durch wiederholte öffentliche Mittheilungen beunruhigt wurde, denen zu Folge der Bau der Museen auf Veranlassung der verschiedenartigen künstlerischen Auffassung hin, vertagt zu werden droht.

In diesem Augenblicke wagt es die treuergebene k. k. zoologischbotanische Gesellschaft, unter deren Aufgaben die Förderung der Naturgeschichte in Oesterreich voransteht, vertrauensvoll dem Throne Eurer Majestät zu nahen und auf die hohe Bedeutung und die Dringlichkeit des Baues eines naturgeschichtlichen Museums im Interesse der Wissenschaft und des materiellen Fortschrittes hinzuweisen,

So hoch die Kunst zu schätzen ist und so ebenbürtig sie der Wissenschaft zur Seite steht, so kann doch nicht behauptet werden, dass die Frage des Museenbaues vom Standpunkte des Architekten allein zu erörtern sei; und um so bedauerlicher wäre es, wenn der Bau selbst aus Mangel einer Verständigung über die Art seiner äussern Gestaltung unterbliebe. Diese letztere getrost den von Eurer Majestät hiemit betrauten Organen überlassend und in der festen Ueberzeugung, dass dieselben nur einem Plane beistimmen können, der vor Allem den Anforderungen der Zweckmässigkeit entspricht, erlaubt sich die k. k. zoologisch-botanische Gesellschaft mit allem Nachdrucke zu betonen, dass die Museen ihres Selbstzweckes wegen Beachtung verdienen und ihre eigenen grossen Aufgaben zu erfüllen haben, die sie auch in hervorragender

Weise erfüllen werden, wenn sie in der glanzvollen Nähe des Hofes Eurer Majestät, im Mittelpunkte der Residenzstadt in schönen und zweckentsprechenden Bauten unverweilt ihren bleibenden Sitz erhalten.

Es gereicht dieser Ansicht von der Wichtigkeit und Unaufschiebbarkeit des Museenbaues nicht wenig zur Unterstützung, dass die Museen gleichzeitig als hervorragende Objecte der Kunst zur mächtigen Entfaltung derselben beitragen und den schönsten Zierden der Reichshauptund Residenzstadt angehören werden.

Möchten daher, den erhabenen Intentionen Eurer Majestät gemäss, auf dem hierzu angewiesenen Platze in allernächster Zukunft schon, würdige Tempel der Wissenschaft und Kunst erstehen, um der Nachwelt Zeugniss zu geben von dem Hochsinn und der Werthschätzung, mit welchen Eure Majestät die grossen und wahren Interessen des geistigen Lebens zu fördern geruhten.

Wien den 18. Februar 1869.

Eurer kaiserlichen und königlichen Majestät treuergebenste

### k. k. zool.-bot. Gesellschaft.

Die von der k. k. zoologisch-botanischen Gesellschaft gewählte Deputation, bestehend aus Sr. Durchlaucht dem Herrn Präsidenten, Fürsten Colloredo Mannsfeld, aus dem Herrn Bürgermeister Dr. Felder und dem Gymnasialdirector Dr. A. Pokorny, hatte die Ehre, am 22. Februar von Sr. Majestät empfangen zu werden und die Denkschrift der Gesellschaft, in welcher die baldige Inangriffnahme des Museenbaues befürwortet wird, zu überreichen.

Se. Maj. der Kaiser geruhte sich dahin auszusprechen, dass diese Angelegenheit Ihn selbst lebhaft interessire, und dass Er wünsche, der Bau könne möglichst bald (noch im heurigen Jahre) begonnen werden; es sei nur die Entscheidung eine schwierige, da sie von auderen wichtigen Umständen abhängig ist. Se. Maj. anerkannte auch die Nothwendigkeit eines Neubaues des naturhistorischen Museums, von dem er wisse, dass ein Theil der Sammlungen wegen Mangels an Raum sehr kümmerlich untergebracht sei.

Die Deputation begab sich hierauf zu Sr. Excellenz, dem Herrn Minister des Innern Dr. Giskra, welcher innigst überzeugt von der Nothwendigkeit des Baues eines naturhistorischen Museums die Hoffnung aussprach, dass nach erfolgter Entscheidung Sr. Majestät auch sofort der Bau der Museen und zwar zuerst jener des naturhistorischen Museums in Angriff genommen werden dürfte.

Herr Dr. Reichardt hat bald nach dem Tode unseres verehrten Mitgliedes des berühmten Reisenden Dr. Theodor Kotschy beantragt, es möge für ein Denkmal auf dessen Grabesstätte Sorge getragen werden. Die in dieser Beziehung mit den Anverwandten Kotschy's gepflogenen Verhandlungen so wie die weiteren bisherigen Einleitungen haben nunmehr den Ausschuss bestimmt, zur endlichen Ausführung dieses Antrages eine Subscription zu veranlassen. Die Liste für dieselbe wird unter der herzlichsten Einladung zur Theilnahme hiemit der verehrten Versammlung vorgelegt.

Die deutsche ornithologische Gesellschaft in Berlin zeigte ihre Constituirung an, ladet zum Beitritt ein, und sendet ihre Statuten. Die letzteren können im Gesellschaftslokale eingesehen werden.

Folgendes Offert für Mineralogen und Geognosten wurde eingesendet: Ich gebe die geo- und oryctognostischen Mineralien des Urgebirges um Passau stets im Tausch gegen andere und gegen Petrefakten ab. Dr. Waltl.

Hr. Hugo Lojka berichtete über eine lichenologische Reise in die Karpathen. (Siehe Abhandlungen).

Hr. Custos A. Rogenhofer legte vor:

Beschreibungen drei neuer westasiatischer Käfer von A. Graf Ferrari. (Siehe Abhandlungen).

Zwei neue Blattwespen von Dr. Kriechbaumer in München. (Siehe Abhandlungen).

Ferner berichtete er über die Einreihung der Blattwespen-Vorräthe, welche Hr. Oberst-Auditor v. Damianitsch nach seinem verstorbenen Sohne Rudolf der Gesellschaft übergeben hat. Es sind namentlich die Gattungen *Lophyrus*, *Nematus* und *Dolerus* zahlreich vertreten. Die beiden ersteren besonders in schönen aus Larven erzogenen Exemplaren.

Endlich zeigte derselbe eine Zygaena peucedani S. V. mit einer Zweitheilung des rechten Fühlers vor, die Hr. Krone aus der Umgebung von Troppau erhalten hatte.

Hr. Custos Dr. H. W. Reichardt referirte über folgende eingesendete Abhandlungen:

Commelinaceae Indicae autore Carolo Hasskarl. Diese umfangreiche Arbeit wird als separate unentgeltliche Beilage zu den Gesellschaftsschriften erscheinen.

Mittheilungen über Rhacomitrium lanuginosum und die verwandten Arten von Dr. Karl Müller in Halle. (S. Abhandl.)

Beiträge zur Pflanzen - Anatomie von Dr. August Vogl. (Siehe Abhandlungen).

Bemerkungen über den Polymorphismus einiger Pilze von Stefan Schulzer von Müggenburg. (Siehe Abhandlungen)

Weiters zeigte der Hr. Vortragende ein Autograph Johann Hedwig's vor, welches er durch die Güte des Hrn. Hofrathes Dr. G. L. Reichenbach in Dresden erhalten hatte.

Schliesslich besprach Hr. Dr. H. W. Reichardt den von der Verlagsbuchhandlung eingesendeten ersten Band der Dendrologie, Bäume, Sträucher und Halbsträucher, welche in Mittel- u. Nord-Europa im Freien cultivirt werden. Von Dr. Karl Koch, Professor d. Botanik an d. Univ. zu Berlin. 1. Theil. Die Polypetalen enthaltend. Erlangen bei Ferd. Enke 1869.

Der Hr. Vortragende wies darauf hin, dass die analogen Werke in deutscher Sprache theils sehr veraltete seien, wie Willdenow's Baumzucht (1811) und Hayne's dendrologische Flora (1822), theils nur die in einzelnen Anlagen gezogenen Arten wie das treffliche Arboretum Muscariense von Petzold, behandelten.

Er bezeichnete daher das Unternehmen C. Koch's als ein zeitgemässes, hob ferner hervor, dass die sehr zerstreute Literatur von Koch fleissig benützt und zusammengestellt worden sei, so dass die Zahl der im vorliegenden Bande behandelten Arten über 600 betrage. Dem entsprechend wurde das Werk C. Koch's der Aufmerksamkeit Aller empfohlen, welche die Ziergehölze des freien Grundes näher studiren wollten.

Hr. A. Kanitz fand es für gut, hieran einige Bemerkungen zu knüpfen.

Hr. Friedrich Brauer sprach über eine von ihm im Königssee gefundene Larve, die er für eine Tabanidenlarve und zwar wahrscheinlich *Chrysops* oder *Haemotopota* angehörig erklärt; ferner über eine neue *Japyx*-Art. (Siehe Abhandlungen).

Hr. Custos Georg Ritter von Frauenfeld legte folgende eingesendete Abhandlung vor:

Ueber Pleurophyllidia von Dr. Rudolf Bergh. (S. Abhandl.)

Schliesslich besprach derselbe zwei neue Pflanzenauswüchse, der eine wurde aus Shanghai in China von Hrn. Schrader eingesendet, der andere aus Ercsi in Ungarn von Dr. Tauscher. (Siehe Abhandlungen).

Hochw. Hr. Ruppertsberger ersucht in einem Schreiben um Berichtigung einer irrigen Angabe; in der Jännersitzung p. 6 Zeile 15 von oben soll es statt Sinapis arvensis heissen: Raphanus raphinistrum.

# Jahressitzung am 7. April 1869.

# Vorsitzender: Herr Dr. Ludwig Ritter von Köchel.

## Neu eingetretene Mitglieder:

P. T. Herr als Mitglied bezeichnet durch P. T. Herrn Gray John Edw., Esq. brittish. Mus. London Gray Georg, Die Direction. Hartmann Karl in Oerebro, Schweden . Jaklinski Alexander, Pharmaceut in Bielitz Kirchsberg Oskar von, k. k. Finanz-Concepts-Adjunct, III. Hauptstr. 32 . . Mandel Dr. Ferdinand, Asperugasse Nr. 1 Neumayer Dr. Melchior Wien, k. k. geol. Reichsanstalt . . . . . . . . . . . . Owen Richard, Esq. brittish Mus. London Petris Gerardo di, Podesta in Cherso, Istr. Wittek, Frau Wilhelmine in Wien

Die Direction.

Dr. Reichardt, v. Frauenfeld. Rabel Joh., Riese Franz.

v. Frauenfeld, A. Rogenhofer. D. J. E. Pollak, v. Frauenfeld.

D. Stur, Dr. Schönbach. Die Direction. Hauk Fr., v. Frauenfeld. Fr. Elise v. Hayek, Hr. Juratzka.

## Eingegangene Gegenstände:

#### Anschluss zum Schriftentausche:

Société botanique de France à Paris.

#### Im Schriftentausche:

Archiv für Naturgeschichte von Troschel XXXIII, XXXIV. Berlin 1867 und 1868.

Bericht der Wetterauischen Gesellsch. f. Naturkunde. Hanau 1868. Ergänzungsblätter. Hildburghausen 4869. IV. 4. Hft.

Flora. Neue Reihe XXVI. Regensburg 4868 mit Reperto. IV. Jahrg. Jahresberichte des naturw. Ver. f. d. Fürstenth. Lünneburg III. 1867. Würtemberg, naturw. Jahreshefte XXIV. 3, XXV. 1. Stuttg. 1869. Mittheil. d. Ver. nördl. d. Elbe, IX. Kiel 1869.

Monatsbericht d. k. preuss. Acad. d. Wiss. in Berlin. Jänner 1869. Neues lausitz. Magazin XLV. Görlitz 1869.

Sitzungsber. d. k. Akad. d. Wiss. Math. naturw. Cl. LVIII, 4. und 2. Heft, Wien 1869.

Atti dell ist. venet. XIV. Venezia 1868-9.

Archives neerland. d. scienze exact. et natur. III. La Haye 1868.

Bulletin de la soc. bot. de France I—XIII compl. XIV. N. 1-3. XV. Nr. 1. Paris 1850-1869 sammt

Actes du congrès international de botanique.

American journ. of scienc. and arts Nr. 136-140. New-Hawen 1868.

Proceedings of r. soc. of Edinburgh 1867-1868.

Transact. of r. soc. of Edinburgh XXV. 1867-1868.

Quarterly journal of geol. soc. Nr. 97. London 1869.

Forhandl. i vidensk. selsk. i Christian 1867.

#### Geschenk des hohen k, k. Polizei-Ministeriums.

Brukmüller: Lehrbuch der pathol. Zootomie.

Czejinski: Ogrodnictwo.

Haberlandt: Samenprüfung d. Eier d. Seidenwurmes.

Nowicki: Zoologia.

O plenu kupalinskim.

#### Geschenke der Herren Verfasser:

Boué: Ein freies Wort über die k. Acad. d. Wiss.

Eichler: Bemerkungen über den Bau der Cruciferenblüthe.

Kirschbaum: Die Cicadinen der Gegend v. Wiesbaden.

Pirona: Supra una nuova specie di Hippurites.

Sars: Bidrag til Kundskab am Christiania Fjord.

Mémoires sur les crinoides vivants.

Beitrag zur Kenntniss der Coleopteren-Fauna der Balearen.

Einige seltene Käfer, Geschenk von Hrn. Seidliz.

Helminthen in Weingeist nebst Gläsern, von Hrn. Strauss.

Einige Pflanzen zur Vertheilung, von P. Bruhin.

75 Stück Colcopteren von Hrn. k. k. Major Gatterer in Graz, darunter einige in der Gesellschaftssammlung bisher nicht vertretene Gattungen und Arten.

# Eröffnungsrede und Rechenschaftsbericht des Präsident-Stellvertreters Hrn. Dr. Ludwig Ritter von Köchel.

Im ehrenden Auftrage unseres durchl. Herrn Präsidenten habe ich Ihnen in Verbindung mit den drei Hauptfunctionären Bericht zu erstatten über das abgelaufene Jahr. Es war das achtzehnte Vereinsjahr, welches wir zurückgelegt haben und Sie werden verehrte Herren, wie wir hoffen, alle Ursache haben mit den Ergebnissen desselben zufrieden zu sein; eben sowohl mit dem, was von Seite der Gesellschaft geleistet wurde, als auch mit der Anerkennung und Theilnahme, welche sie im Inlande und Auslande sich zu erwerben wusste. Der stattliche Band der Verhandlungen dieses Jahres steht an Umfang und Gehalt den früheren Bänden nicht nach, ungeachtet durch die bedeutend erhöhten Preise des Buchdruckerlohnes eine erhöhte Vorsicht geboten wurde, um nicht mit unseren verfügbaren Mitteln in's Gedränge zu kommen. Zwei grössere Aufsätze unserer geehrten Mitglieder Prof. Camill Heller und Dr. August Neilreich wurden zwar nach unserem Geschäftsreglement abgesondert gedruckt, bilden aber einen Bestandtheil der Abhandlungen. Ausserdem gereichen 10 Aufsätze von ausgezeichneten ausländischen Gelehrten zu nicht geringer Zierde unserer Schriften. Die Auffindung einer sehr selten vorkommenden Abbildung von zwei ausgestorbenen Vogelarten durch unsern Vereinssecretär Ritter von Frauenfeld, bestimmte ihn, eine Prachtausgabe mit erläuterndem Texte zu veranlassen, wozu unsere Gesellschaft willfährige Hand bot. Der Herr Herausgeber hatte auch die erhebende Genugthuung, dass Se. Majestät der Kaiser die Widmung dieses schönen Werkes gnädigst anzunehmen geruhten, so wie auch Se. kais. Hoheit der Erzherzog Albrecht gestattete, dass der heurige Band unserer Verhandlungen mit seinem ruhmgekrönten Namen geschmückt werden durfte. Dass wir auch, wie in früheren Jahren den gerechten Erwartungen unserer hohen Gönner durch Betheilung von Naturkörpern an Lehranstalten, durch Anregung und Unterstützung von naturhistorischen Kenntnissen und Thätigkeiten zu entsprechen bemüht waren, werden die Hrn. Redner nach mir auseinandersetzen; vor der Hand will ich nur erwähnen, dass mehrfache Gutachten besonders über ökonomisch-schädliche Insecten herabgelangt von dem k. k. Ackerbauministerium durch unsere Gesellschaft eine eingehende Erledigung fanden. Wenn wir mit Freude darauf hinweisen können, dass die bisherigen Subventionen des

allerhöchsten Hofes, der Staatsministerien und der Gross-Commune Wiens wieder neuerdings gewährt wurden, können wir uns nicht versagen, mit dem Gefühle des grössten Dankes zu erwähnen, dass der hohe Landtag von Niederösterreich die sehr bedeutende Unterstützung von 800 fl. auf neue 5 Jahre bewilligt hat. In einer ähnlichen Richtung hat Hr. General-Auditor Damianitsch zum Gedächtnisse seines zu früh hingegangenen, hoffnungsvollen Sohnes Rudolf, 4 Rudolfslose dem Fond unserer Gesellschaft zugewendet, welcher sein Sohn mit so grosser Anhänglichkeit zugethan war. Möge es der Gesellschaft auch in Zukunft gelingen, warme Theilnehmer und Förderer der Zwecke derselben zu gewinnen, welche nicht erst einen bittenden Ruf abwarten, sondern um der guten Sache willen unaufgefordert ihre Kräfte mit jenen unserer Gesellschaft identificiren. Wenn wir es auch nicht darauf anlegen können und wollen. zu thesauriren, so ist es doch klar, dass nur mit verstärkten Mitteln auch unsere Zwecke sich ergiebiger entwickeln können. Ich darf es nicht unerwähnt lassen, dass Aufforderungen der Mitglieder in Freundeskreisen zum Beitritte zu unserer Gesellschaft als ein solches wirksames Agens sich erweisen dürften. Als einen Beweis ebensowohl des gesunden Organismus unserer Gesellschaft, als auch des harmonischen Zusammenwirkens der leitenden Organe dient die geräuschlose fruchtbare Thätigkeit im Innern und gegen Aussen, gegen welche selbst die in der menschlichen Natur gelegenen einzelnen Frictionsmomente, die hie und da hervortreten, keine merkbare Störung der Bewegung hervorzubringen vermögen. Zu dem wärmsten Danke der Gesellschaft berechtigen aber die umsichtige aufopfernde Thätigkeit unseres durchlauchtigen humanen Herrn Präsidenten, sowie die beharrliche unverdrossene Hingebung unserer Herren Secretäre und der übrigen Functionäre, welchen ich von meiner Seite hier mit Vergnügen meine dankbarste Anerkennung entgegenzubringen als Pflicht erkenne.

## Bericht des Secretärs Georg Ritter von Frauenfeld.

Ich kann über das Organ, das die Gesellschaft mit ihren auswärtigen Mitgliedern in Verbindung bringt, wohl auch heuer mit voller Befriedigung berichten, wenn gleich die im Laufe des verflossenen Jahres namhaft erhöhten Druckkosten schon einen Theil desselben trafen. Nicht nur, dass der Band selbst, 71 Druckbogen stark, und mit 11 Tafeln geziert ist, so wurden den Mitgliedern noch 2 besondere Werke als unentgeltliche Beigabe erfolgt, und zwar die Zoophyten und Echinodermen des adriatischen Meeres von Prof. C. Heller mit 3 Tafeln, und die Vegetationsverhältnisse Kroatiens von unserm unermüdlichen Dr. Neilreich; zusammen also fast 100 Druckbogen und 14 Tafeln. Ausser diesem hat die Gesellschaft noch die Herausgabe zweier Werke veranlasst, welche in

geringerer Auflage verlegt wurden, den Mitgliedern jedoch wie gewöhnlich zu dem Erzeugungspreise verabfolgt werden; und zwar das Werk über den Dronte und einen bisher unbekannten Vogel mit zwei chromolithografischen und 2 Umrisstafeln in Folio und die Monografie der Gattung Osmunda von J. Milde.

Von den 60 selbstständigen Aufsätzen dieses Bandes sind 4 allgemeinen, 34 zoologischen, und 22 botanischen Inhalts. Sind die botanischen Aufsätze auch geringer an Zahl, so sind es doch vorzüglich die Kryptogamen, die reich bedacht sind, und finden wir namentlich auswärtige bedeutende Vertreter vom besten Klange für diese Pflanzenabtheilung, wie Arnold, Kalchbrenner, Körber, v. Krempelhuber, Milde, welche freundlichst unsere Verhandlungen bereicherten. Ausserdem betheiligten sich der eben jetzt wieder dort thätige Afrika-Reisende Dr. Schweinfurt, und Dr. E. Löw in Berlin als Botaniker, während gleich hoch geachtete Namen Deutschlands wie Staatsrath Grube, Prof. Förster, Winnertz, Zeller, den zoologischen Theil zieren.

Die von den verehrlichen Bahndirectionen auch im abgewichenen Jahre gütigst bewilligten Freikarten wurden an nachstehende Mitglieder ertheilt:

Herrn Mann und Begleitung, sowie Herrn v. Bergenstamm von Wien nach Triest und retour von der k. k. priv. Südbahn.

Herrn E. Hakel von hier nach Villach und retour, gleichfalls von der k. k. pr. Südbahn.

Herrn Brunner von Wien nach Salzburg und zurück, sowie Herrn Eberh. Fugger von Salzburg nach Wien von der Kais. Elisabethbahn.

Herrn Dr. Reuss und Dr. Peyritsch von Basiasch nach Marchegg von der k. k. Staatsbahn.

Herrn Jos. Knapp von hier nach Krakau und zurück von der Kaiser Ferdinands-Nordbahn.

Dem Berichterstatter zur Reise in die Bukowina sowohl von der Kaiser Ferdinands-Nordbahn, als von der Karl Ludwigs- und Lemberg-Czernowitzer Bahn.

Dem Herrn Juratzka zur Reise von Wien über Brünn nach Bodenbach und retour, dann den Herren A. Rogenhofer und Dr. Reichardt in Vertretung der Gesellschaft bei der Naturforscher-Versammlung in Dresden für die nämliche Route, sowohl von der Kaiser Ferdinands-Nordbahn als von der k. k. pr. Staatsbahn auf den betreffenden Strecken.

Von allen diesen Reisen sind der Gesellschaft für ihre Sammlungen und zur Betheilung für Lehranstalten wichtiges und reiches Material, vorzüglich aber so werthvolle wissenschaftliche Ergebnisse zugegangen, dass sie, indem sie den geehrten Directionen sich tief zum Dank verpflichtet fühlt, dieselben auch um fernere Berücksichtigung zu bitten veranlasst ist, mit der Versicherung, dass der Ausschuss so wie bisher nur solche Reisen unterstützen wird, von welchen eine Bereicherung der Sammlungen und der Wissenschaft bestimmt erwartet werden darf.

Schon vor mehreren Jahren bezeichnete ich es als höchst gefährlich, ja geradezu als einen Fehler, wenn eine Gesellschaft, deren thätig wirkende Mitglieder nur aus reiner Liebe zur Sache sich den Mühen, die die Gesellschaftszwecke erfordern, unterziehen, Arbeiten unternehmen, die als stets bestehende, nicht endende, gewissermassen perennirend zu nennen sind; die also die Opferwilligkeit jener Männer nicht nur in sehr namhafter, sondern auch in immer fortdauernder Weise in Anspruch nimmt. Wird eine solche Thätigkeit durch eine Reihe von Jahren mit gleichem Eifer, mit gleicher Hingebung fortgeführt, so verdient sie wohl den wärmsten Dank, denn gewöhnlich ermatten solche Unternehmungen bald, schlafen nach und nach ein und verrinnen im Sand. Durch ihr Hinsterben schädigen sie, wenn nicht auch zugleich materiell, doch unausbleiblich, und zwar zum weit grösseren Nachtheil moralisch.

Auch in dieser Beziehung steht unsere Gesellschaft gewiss einzig und glänzend da. Mein lieber College Dr. Reichardt wird Ihnen ziffermässig darlegen, dass die von uns seit so langen Jahren unternommene, mit bedeutendem Aufwand von Kräften geförderte unentgeltliche Betheilung der Lehranstalten mit Lehrmitteln im gleichen Umfange fort und fort stattfindet.

Was ich dabei aber besonders glaube hervorheben zu sollen, ist, dass diese Betheilung noch immer von meinem geehrten Collegen Rogenhofer getragen und mit derselben Rührigkeit gefördert wird. Ich bin überzeugt, dass Sie dieser unermüdeten, erspriesslichen, die Gesellschaft so sehr ehrenden Thätigkeit ihre volle Anerkennung nicht versagen werden, und betone dies um so lieber, als Sie gewiss mit mir darin übereinstimmen, dass diesem wohlverdienten Danke in keiner Weise Eintrag geschehen möge.

Ein gleicher, auf das praktische Leben nutzbar zurückwirkender Gegenstand, der von der Gesellschaft ins Auge gefasst ward, sind die belehrenden Referate über die durch das Ministerium, die Behörden oder von Privaten an die Gesellschaft einlangenden Beobachtungen, Mittheilungen und Berichte über die Land- und Forstwirthschaft beeinträchtigenden Einflüsse durch Thiere und Pflanzen, deren Ausführung bisher grossentheils Hr. Ausschussrath Künstler übernahm.

Es bricht sich durch diese Bestrebungen der Gesellschaft die Ueberzeugung immer mehr und mehr Bahn, dass die Kenntniss der Natur, denn doch die erste und wichtigste Grundlage des Lebens ist, und dass, je weiter der Mensch in dieser Erkenntniss fortschreitet, derselbe höher geistig und sittlich steht.

#### Bericht des Secretär's Dr. H. W. Reichardt.

Wie in den Vorjahren, so habe ich auch heuer in Bezug auf den Stand der naturhistorischen Sammlungen und der Bibliothek der geehrten Versammlung nur Angenehmes zu berichten.

Auch im Jahre 1868 erfreute sich die Gesellschaft des unveränderten Bezuges der Subventionen. Dadurch konnte in geeignetester Weise für die Erhaltung und Vermehrung der Sammlungen Sorge getragen werden, obwohl die Publicationen im letzten Jahre umfangreich waren.

Die Daten über den zoologischen Theil der Sammlungen hatte auch diessmal unser unermüdlich thätiger Ausschussrath, mein geehrter Freund Hr. Custos A. Rogenhofer die Gefälligkeit zusammen zu stellen, wofür ich ihm bestens danke. Dieser Theil der Sammlungen erhielt einen reichen Zuwachs durch Hrn. Apotheker G. Ad. Schwab in Mistek, welcher fast eine Centurie schön ausgestopfter Säugethiere und Vögel übersendete, mit denen eine namhafte Zahl von Schulen betheilt werden konnte.

Hr. Victor Ritter von Tschusi erwarb sich durch musterhafte Instandhaltung und neue Aufstellung der ornithologischen Sammlung bedeutende Verdienste um die Gesellschaft und widmete ihr eine schöne Reihe von Nestern, sowie viele einheimische Vögel in sehr instructiven Jugendkleidern.

Ferner brachte Herr J. v. Bergenstamm von seiner Reise nach Triest eine grosse Zahl schön erhaltener Fische, Cephalopoden und Insecten mit.

In Folge der von Herrn A. v. Pelikan mit vielem Fleisse zusammengestellten Desideraten-Liste der Coleopteren-Sammlung\*) haben die Herren Dr. Clem. Hampe und L. Miller eine namhafte Zahl der bisher fehlenden Gattungen und Arten derselben zugewendet, so wie auch Herr Dr. Kraatz in Berlin durch Tausch über 160 Lücken ausfüllte.

Ferner spendeten zoologische Objecte die Herren:

J. Dorfinger, Desiré Marquis de la Favre, G. Ritt. v. Frauenfeld, Eb. Fugger, Blas. Hanf, O. Hermann, Jos. Hofmann, J. Kolazy, F. Kowarz, J. Kundrat, Fr. Lenk, A. v. Letocha, J. Mann, Em. Marenzeller, M. Novicki, A. v. Pelikan, A. Reuss jun., A. Rogenhofer, J. Schaitter, F. Schauer, W. Schleicher, St. Schulzer v. Müggenburg, A. Semeleder, D. Stur, C. Tschek, H. v. Zimmermann, Die Zahl der im verflossenen Jahre von den genannten Herren eingelieferten zoologischen Objecte übersteigt 9000. Ferner wurde von Herrn Custos A. Rogenhofer unter Beihilfe der Herren F. Brauer, Graf Ferrari, J. Kolazy, J. Mann, G. Mayr

<sup>\*)</sup> Abgedruckt in den Gesellschaftsschriften XVIII (1868) Sitzungsber. p. 17.

und C. Tschek gegen 2000 Insecten theils für Lehranstalten, theils für Gesellschaftsmitglieder bestimmt.

In Betreff der botanischen Sammlungen ist Folgendes zu berichten. Als werthvolle Bereicherungen der Diatomaceen-Sammlung wurden angekauft:

Die erste Centurie der Typensammlung von Eulenstein, ferner Möller's bis jetzt unübertroffene Typenplatte.

Ferner unterstützte die Gesellschaft eine von Hrn. Pichler nach Dalmatien unternommene botan. Sammelreise durch Abnahme einer Actie.

Herr A. Grunow widmete der Gesellschaft weitere Suiten seiner Diatomaceen-Präparate.

Hr. Dr. L. Rabenhorst sendete Fortsetzungen seiner so werthvollen Cryptogamen-Sammlungen.

Hr. K. Keck in Aistersheim spendete 20 Centurien Phanerogamen zur Vertheilung an Lehranstalten, ebenso Hr. Dr. Robert Rauscher, 9 Centurien, Zu gleichem Zwecke überliess die Mutter des verstorbenen jungen Botanikers Frauz Küffel das ganze Herbar ihres Sohnes.

Hr. Ed. Hackel brachte als Ausbeute einer botanischen Reise 4 Centurien Alpenpflanzen mit.

Ferner sendeten Pflanzen ein die Herren: Em. Berroyer, N. Breidler, Dichtl, Hartmann, L. Freiherr von Hohenbühel, J. Juratzka, H. Lojka, A. Neilreich, M. Přihoda, H. W. Reichardt, F. Ressmann, A. Reuss jun., J. Sapetza, F. Schwarzel.

Endlich spendete Hr. Graf Gustav Egger der Gesellschaft eine schöne Suite von Mineralien aus Kärnthen.

Aus den eingesendeten Naturalien wurde das für die Sammlungen Brauchbare ausgesucht, der Rest aber zur Betheilung von Lehranstalten verwendet.

In dieser Richtung war, wie seit einer Reihe von Jahren, auch im abgelaufenen Jahre ganz besonders thätig unser geehrtes Mitglied Hr. Custos A. Rogenhofer; ihn unterstützten namentlich Hr. J. Kolazy auf das erspriesslichste, ferner die Herren A. v. Tschusi, A. v. Pelikan, und in Betreff des Herbares Ed. Hackel, J. Juratzka, A. Reuss jun., endlich der Berichterstatter.

Auch im verflossenen Jahre hielt Hr. Custos A. Rogenhofer die einzelnen Gesuche von Lehranstalten, welche um Naturalien ansuchten, in Evidenz und leitete die Versendung; eine Mühewaltung, welche bei den zahlreichen competirenden Anstalten auf ganz besonderen Dank von Seite der geehrten Versammlung Anspruch hat.

Es suchten nämlich im Jahre 1868 30 Lehranstalten um Naturalien an und erhielten im Ganzen 9534 naturhistorische Objecte, darunter 665 Wirbelthiere.

Der specielle Ausweis lautet:

| Theresianische Academie Wien | Lehranstalten                  | Säugethiere und<br>Vögel ausgestopft                                                                          | Wirbelthiere<br>in Weingeist                                  | Insecten                           | Mollusken und<br>Radiaten | Pflanzen            |
|------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|---------------------|
|                              | " Theresianische Academie Wien | 13 — — — — — 13 10 15 14 1 — — 8 12 4 — — 26 24 10 16 16 8 14 15 10 12 14 — — — — — — — — — — — — — — — — — — | 99 32 — 41 48 — 43 — 2 — 41 — — — — — — — — — — — — — — — — — | 709 - 130 182 761 - 491 - 5 215 20 | 178                       | 35<br>-5<br>297<br> |

Die Büchersammlung hielt auch im Vorjahre unser eifriger und umsichtiger Bibliothekar Herr Julius von Bergenstamm bestens im Stande. Seiner Freundlichkeit verdanke ich die folgenden Daten. Als besonders werthvolle Bereicherungen sind hervorzuheben: Die vom k. k. Ministerium des Innern der Gesellschaft zum Geschenke gemachte "Reise der österr. Fregatte Novara" zool. Theil, 3 Bände. Die Schenkungen des k. k. Ministeriums für Landesvertheidigung, der n. ö. Handels- und Gewerbe-Kammer und der Herren Kolazy und Rogenhofer.

Durch Zusendung von Abhandlungen bereicherten die Bibliothek folgende Herren Autoren:

Anderson, Bail, Barrande, Biasoletto, Brito Capello Brot, Brühl, Brusina, Caruel, Des Moulins, Dežmann, Eichler, Fedtschenko, Fenzl, Fischer, v. Waldheim, Förster, Frič, Gruber, Hartmann, Hinterwaldner, Hinüber, Kalmus, Konopka, Krichbaumer, Kutschera, Lambertie, Lea, Lindemann, Löw, Dr. E. Luersen, Malmi, Mayr Dr. G., Maxwell, Melicher, Molendo, Morelet, Morren, Naumann, Neilreich, Nini, Petermann, Pokorny, Sander, Schiner, Schulz, Seidlitz, Serensen, Steindachner, Villa, Walter, Welwitsch, Wolf.

Durch diesen erfreulichen Zuwachs ist die Zahl der selbstständigen Werke und Abhandlungen auf 2250 gestiegen.

Dem Schriftentausche traten im Vorjahre bei:

Die Société Linéene du Nord de France zu Amiens,

Die Academy of Sciences in Chicago,

Gesellschaft für Naturwissenschaft, Anthropologie und Ethnographie zu Moskau.

Das Essex Institute in Salem und

Das Departement of agriculture of United states in Washington,

so dass die Gesellschaft nun mit 203 gelehrten Instituten ihre Schriften tauscht.

Besonders dankend zu erwähnen ist, dass mehrere Gesellschaften auf Ansuchen des Herrn Bibliothekars so freundlich waren, Defecte zu ergänzen.

Eingebunden wurden gegen 200 Bände.

Ich schliesse diesen Bericht, indem ich allen jenen Herren, welche im Laufe des Jahres 1868 zur Vermehrung, Erhaltung und Ordnung der Sammlungen beitrugen, im Namen der Gesellschaft verbindlichst danke.

# Bericht des Rechnungsführers Hrn. J. Juratzka. Einnahmen.

| A to Down                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| Jahresbeiträge (mit Inbegriff der Mehrzahlungen und Ein-                           |
| trittstaxen von zusammen 352 fl. 66 kr.) und zwar:                                 |
| Für das Jahr 1867 126.—                                                            |
| 1868 3157.66                                                                       |
| 1869 45.203328.86                                                                  |
| Beiträge auf Lebensdauer                                                           |
|                                                                                    |
| Subventionen:                                                                      |
| Von Sr. k. k. apostol. Majestät dem Kaiser                                         |
| Franz Josef 200.—                                                                  |
| Von Ihren k. k. Hoheiten den durchlauchtigsten                                     |
| Herren Erzherzogen Franz Carl (80 fl.),                                            |
| Carl Ludwig (30 fl.), Albrecht (50 fl.),                                           |
| Josef (50 fl.), Rainer (50 fl.), Wilhelm                                           |
| (50 fl.), Heinrich (50 fl.), Ludwig (50 fl.)                                       |
| zusammen. 410.—                                                                    |
| Von Ihrer Majestät der Königin von England. 72                                     |
| Von Sr. Majestät dem Könige von Preussen . 60                                      |
| Von Sr. Majestät dem Könige von Baiern 40                                          |
| Von Sr. Majestät dem Könige von Sachsen 36                                         |
| Vom h. k. k. Ministerium f. Cultus u. Unterricht 315.— Vom h. n. ö. Laudtage 800.— |
| Vom löbl. Gemeinderathe der Stadt Wien 200.—                                       |
| vom 1001. Gemeinderathe der Stadt Wien 200.— 2155.—                                |
| Verkauf von Druckschriften und Bücherdoubletten,                                   |
| Druck-Ersätze und Beiträge für Illustrationen 662.35                               |
| Verkauf von Naturalien                                                             |
| Interessen für Werthpapiere und für die bei der hiesigen Spar-                     |
| Cassa angelegten Beträge                                                           |
| Porto-Ersätze                                                                      |
| Subscriptionsbeiträge zur Herstellung der Gedenktafel f. Clusius 66                |
| Vier Stück Rudolfsspital-Lose, als Geschenk des Herrn Oberst-                      |
| Auditors M. Damianitsch zum Andenken an seinen ver-                                |
| storbenen Sohn Rudolf im Nominalwerthe von fl. 40                                  |
| zusammen 40. — u. 6764.37                                                          |
| Hiezu der am Schlusse des Vorjahres verbliebene                                    |
| Cassarest in Obligationen von 250.— und 2338.37                                    |
|                                                                                    |
| in Barem, ergibt eine Gesammt-Einnahme von 290. – und 9102.74                      |

# Ausgaben.

| Besoldungen                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Neujahrsgelder                                                          |
| Instandhaltung der Gesellschaftslokalitäten, u. zw.:                    |
| Reinigung und tägliches Aufräumen 58                                    |
| Beheizung sammt Heizerlohn 36.12                                        |
| Beleuchtung                                                             |
| Beitrag für Beleuchtung und Beheizung des Sitzungssaales im             |
| Gebäude der kais. Akademie der Wissenschaften 15.50                     |
| Herausgabe der Druckschriften, und zw.:                                 |
| Druckkosten für das 3. und 4. Heft 1867, 1.                             |
| und 2. Heft 1868                                                        |
| Druckkosten für den Catalogus Hymenopt 460                              |
| Druckkosten für das Dronte-Werk 120.—                                   |
| Druckkosten für Milde's Osmundae 160                                    |
| Druckkosten für Zoophyten und Echinoder-                                |
| men d. adr. Meeres 190.—                                                |
| Artistische Beilagen                                                    |
| Buchbiuder-Arbeit                                                       |
| Auslagen für das Museum, und zw. für Herstellung von                    |
| Kästen, Naturalien-Ankauf, Spiritus, Gläser, Herbar-                    |
| papier, u. s. w                                                         |
| Buchbinderarbeit für die Bibliothek 83.28                               |
| Kanzlei-Erfordernisse                                                   |
| Porto-Auslagen (mit Inbegriff der Rückersätze von 85 fl. 14 kr.) 294.78 |
| Stempelgebühren                                                         |
| Lithographie der Diplome                                                |
| Herstellung der Gedenktafel für Clusius 53.56                           |
| zusammen . 7029.86                                                      |
| Wird diese Ausgabensumme von der obigen Gesammt-                        |
| Einnahme abgezogen, so ergibt sich ein Cassarest von fl. 290            |
| in Obligationen und Losen, und von einem (grösstentheils bei            |
| der hiesigen Sparcassa angelegten) Baarbetrag von 2072.88               |
| Werden nach Abschlag der bezüglichen Cassareste die Ein-                |
| nahmen von                                                              |
| mit jenen des Vorjahres von                                             |
| verglichen, so ergibt sich ein Weniger von                              |
| das seinen Grund in einem Ausfalle bei den Subventionen und             |
| Ueberzahlungen hat.                                                     |
| Die Ausgaben von                                                        |
| mit jenen des vorangegangenen Jahres von                                |
| verglichen, ergeben ein Mehr von                                        |

welches durch die (um fl. 946.92) höheren Auslagen für Herstellung der Druckschriften herbeigeführt wurde.

Die mit den erforderlichen Belegen versehene Rechnung dem hohen Präsidium zur geneigten Prüfung übergebend, füge ich schliesslich eine Uebersicht jener der Gesellschaft gnädigst gewährten Subventionen so wie der höheren und auf Lebensdauer erlegten Beiträge an, welche seit 46. December 4868 bis heute in Empfang gestellt wurden \*).

#### a. Subventionen.

### α) Vom Inlande.

|            |     |      |            | _          |              |                 |                |             | anz Josef            | 200.—<br>100.—                        |
|------------|-----|------|------------|------------|--------------|-----------------|----------------|-------------|----------------------|---------------------------------------|
| Von        | Sr. | k.   | k.         | Hoheit     | d. 0         | durchl          | . Hrn.         | Erzherzog   | ge Franz Carl (1868) | 80                                    |
| "          | 22  | 33   | 22         | 17         | 27           | 22              | າາ             | 55          | Carl Ludwig.         | 30.—                                  |
| າາ         | כנ  | 27   | 22         | 33         | 99           | "               | 22             | າາ          | Albrecht             | 50.—                                  |
| 22         | 33  | 22   | 22         | 22         | 22 .         | 39              | 77             | . 37        | Ludwig Victor        | 20.—                                  |
| 22         | 17  | 27   | 97         | 77         | 35           | 27              | "              |             | Rainer               | 50.—                                  |
| 27         | 22  | "    | 22         | 22         | 27           | 33 °            | . 22           | າາ          | Wilhelm              | 50.—                                  |
| 37         | 33  | 22   | 27         | 37         | 22           | 97              | "              | יו          | Heinrich             | 50.—                                  |
| 37         | 22  | "    | 27         | 22         | 22           | 57              | ונ             | <b>37</b> . | Ludwig               | 50.—                                  |
| Von<br>Von | Ihr | er : | Ma<br>ajes | jestät der | ler l<br>n K | Königi<br>önige | n von<br>von F | England     | 1868)                | 60.—<br>72.—<br>73.80<br>40.—<br>36.— |
|            | h.  | n.   | ö. ]       | Landtag    | ge .         |                 |                |             | erricht              | 315.—<br>800.—<br>200.—               |

## Höhere Jahresbeiträge von 5 fl. aufwärts.

α) Für das Jahr 1868.

Von den P. T. Herren:

| Colloredo-Mannsfeld J. Fürst Durchl                | . 100 |
|----------------------------------------------------|-------|
| Pongratz Gerard von, Hochw.; Wachtel Dr. David, je | . 5   |

<sup>\*)</sup> Im Anschlusse an das Verzeichniss in den Sitzungsberichten d. XVIII. Bandes p. 106.

5.-

### β) Für das Jahr 1869.

| Von | den | P.  | T. | Herren |         |      |   |
|-----|-----|-----|----|--------|---------|------|---|
|     | Li  | ech | te | nstein | Johann. | reo. | • |

|       | Liechtenstein       | Johann, | reg. | Fürst,  | Durchl. | Sina | Simon |       |
|-------|---------------------|---------|------|---------|---------|------|-------|-------|
| Freih | . v., Excell., je . |         |      |         |         |      |       | 25.—  |
|       | Schwarzenber        | g Fürst | Ad., | Durchl. |         |      |       | 10.50 |

Neilreich Dr. August, Kinsky Ferd. Fürst, Durchl., Petrino Otto Freih. v., Rauscher Dr. J. Othm., Fürst-Erzbischof, Card. Eminenz, Rothschild Anselm Freih. v., Schaff-

Formady P. Mart., Gassner Theodor Hochw., Giraud Dr. Jos., Hirner Korbinian, Wittmann Alois, je . . . . . . 6.—

Bryck Dr. Ant., Czech Dr. Theod., Fekete Emil, Felder Rud., Goldschmidt Moriz R. v., Grunow Albert, Haidinger Wilh. R. v., Hampe Dr. Klemens, Hanf Blasius Hochw., Hedemann Wilh. v., Heiser Josef, Kirchsberg Jul. Manger v., Künstler Gust. Ad., Leinweber Konrad, Letocha Ant. Edl. v., Lukátsy P. Thomas, Manderstjerna Alex. v., Nehiba Joh. Hochw., Pawlowski Dr. Alex. R. v., Pazsitzky Dr. Eduard, Pelikan v. Plauenwald Ant., Reichardt Dr. H. W., Rogenhofer Alois, Schiel Athanas von, Hochw., Schleicher Wilh., Schröckinger-Neudenberg Jul. Ritt. v., Stadler Dr. Ant., Stur Dionys, Tommasini M. R. v., Tschusi Viktor Ritt. v., Türk Josef, Wagner Paul, Woyna Johann, je

# c. Beiträge auf Lebenszeit.

# Von dem P. T. Herrn:

Nach Uebergabe der Rechnung sammt Belegen schlug der Herr Präsident-Stellvertreter zu Censoren die Herrn J. Breidler und J. Strauss vor. Dieser Vorschlag wurde einstimmig angenommen und die beiden genannten Herren hatten die Freundlichlichkeit die erwähnte Mühewaltung zu übernehmen.

Hr. Georg Ritter von Frauenfeld legte das eben vollendete 1. Heft des laufenden Jahrganges der Gesellschaftsschriften vor und vertheilte den Prospect der von Hrn. Dr. Arthur Schultz in Storkow erschienenen Flora istriaca exsiccata. Der Preis für 168 Arten Gefässpflanzen beträgt 8 Thlr. 12 Slbgr. pr. C.

Hr. Custos A. Rogenhofer referirte über folgende eingesendete Abhandlung:

Diagnosen neuer mexicanischer Lepidoptern von Rud. Felder. (Siehe Abhandlungen).

Hr. Custos Dr. H. W. Reichardt besprach folgende zwei eingeschickte Aufsätze:

Splachnobryum eine neue Moosgattung von Dr. K. Müller. Species muscorum novae Mexicanae. Autore Dr. E. Hampe. Schliesslich legte der Hr. Vortragende die 41. Nummer seiner Miscellen vor. (Siehe Abhandlungen).

Hr. Custos G. Ritter von Frauenfeld berichtete über die 16. Folge seiner Miscellen. (Siehe Abhandlungen).

Ferner legte er eine Mittheilung von Hrn. P. V. Gredler über Conchylis ambiguella vor. Siehe Abhandlungen.

Schliesslich hatte Hr. Roretz die Freundlichkeit, ein lebendes Pärchen von *Dipus sagitta* und einen *Petaurus* ebenfalls lebend vorzuzeigen.

# Sitzung am 5. Mai 1869.

Vorsitzender: Herr Dr. Rob. Rauscher.

# Neu eingetretene Mitglieder:

P. T. Herr als Mitglied bezeichnet durch

Beuthin Heinrich, Alexander-Terasse 15,

Haus 5. St. Georg Hamburg . . . Die Direction.

Rehm Dr. H., praktischer Arzt im Markt

Sugenheim (Mittelfranken) Baiern . Die Direction.

Terracciano Dr. Nikolo, Direktor des kön.

Gartens zu Caserta . . . . . . Die Direction.

## Eingegangene Gegenstände:

#### Anschluss zum Schriftentausche:

Bulletin de la Société royale de Belgique.

#### Im Schriftentausche:

Abhandl. d. naturwiss. Vereines in Bremen II. 1. Heft 1869.

Archiv d. Ver. f. siebenb. Landesk. VIII. 2. Heft. Kronstadt 1868.

2. Bericht d. bot. Ver. in Landshut für d. Jahre 1866-68.

Berlin. entom. Zeit. XII, XIII, Berlin 1868.

Ergänzungsblätter IV. Heft, Hildburghausen 1869.

Medicin. Jahrbuch XVII, 2. Heft, Wien 1869.

Mittheil. aus dem Osterlande XIII, XIV, XV. Altenburg 1856-1860.

Mittheil. d. schweiz. entom. Gesellsch. III. Schaffhausen 1869.

Mittheil, der k. k. mähr.-schles. Ges. d. Ackerbaues. Brünn 1868.

Neues lausitz. Magazin XXXIII, Görlitz 1861.

Sitzungsber. der kais. Akad. d. Wiss. math. nat. Cl. 58. Heft 3-5. Heft. Wien 1868.

Rad jugoslav. Akad. VI. Zagreb 1869.

Archivio per la zool. anatom. e fisiol. VI, Modena 1865.

Atti del r. istit. veneto XIV. Venezia 1869.

Memorie del' acad. d'istit. di Bologna VIII. 1869.

Bulletin de la soc. des sc. nat. de Neufchâtel. VIII. 1868.

Journal de chonchyliog. IX. Paris 1869.

Horae soc. entom. Rossicae. VI. Nr. 2. Petropol. 1869.

Magyar. akad. ertösitöje. 24 Hefte. Pest 1866-1868.

Ertekezések e. c. 33 Hefte. Pest 1866-8.

#### Geschenke der Herren Verfasser:

Des Moulins: Refléxions sur le Darwinisme.

Fritsch: Kalender der Fauna von Oesterreich.

- Normaler Blüthenkalender von Oesterreich. 2. Theil.

Kraatz: Verzeichn, der Käfer Deutschlands.

Nini e Saccardo: Sulla fauna, flora e gea del Veneto e Trentino.

 ${\tt Terracciano:} \ Sulla \ Robinia \ Pseudacacia.$ 

- Osservazioni termometriche.
- Nota sulla vallata del Volturno.
  - Su di alcune piante della flora Neapolitana.

## Geschenk des Herrn Sigmund:

Schlosser: Beschreib. d. Forste d. Herrschaft Friedland.

Menzel: Physiographie d. Isergebirges.

Eine Partie Cladonien (Fasc. 1) für die Sammlung, von Dr. M. H. Rehm in Sugenheim.

Dr. L. Rabenhorst: Die Algen Europa's Dec. 209-210. Fungi europaei cent. 43.

Lebermoose Europa's Dec. 42-44. Bryotheca europaea Fasc.
 21 (Nr. 1001-1050).

Anderthalb Centurien seltener Coleopteren für die Sammlung, Geschenk von Hrn. Heinrich Beuthin in Hamburg.

Cobitis elongatus in Weingeist für die Sammlung, Geschenk von Herrn Hermann in Klausenburg.

Diverse Insekten von Hrn. O. Hermann in Klausenburg. Diverse Insekten von Hrn. Scheitter aus Rzeszow.

Der Herr Vorsitzende begrüsste Herrn Siegmund aus Reichenberg.

Der Secretär Herr Georg Ritter von Frauenfeld machte folgende Mittheilungen:

Das auswärtige Mitglied, Anton von Bertoloni, Professor der Botanik in Bologna ist am 17. April im Alter von 94 Jahren gestorben.

Hr. Dr. Rud. Leukart theilte mit, dass er als Professor d. Zoologie und Zootomie nach Leipzig übersiedelt ist.

Hr. A. Petermann in Gotha berichtete die bis 17. April eingegangene Summe der für die 2. deutsche Nordpolar-Expedition gezeichneten Beiträge mit 6266 Thal. 26 Gr.

Herr Thomas Pichler, der im verflossenen Jahre Pflanzen in Dalmatien sammelte, unternimmt heuer eine botanische Sammelreise nach Istrien, den quarnerischen Inseln bis gegen Zengg auf Actien zu 10 fl. für 150 gut aufgelegte Arten. Der Betrag ist baldmöglichst an Herrn Hofrath Ritter v. Tommasini in Triest einzusenden.

Hr. Jul. Glowacki eröffnet eine Subscription auf eine botanische Reise nach Krain und dem Küstenlande. Die Subscribenten erhalten nach Vollendung der Reise im Herbst das Verzeichniss der gesammelten Pflanzen, und gegen Franco-Einsendung von 5 fl. Oe. W. an Hr. Dr. Dolliner in Idria eine Centurie gut aufgelegter Pflanzen.

Die bedeutende Käfersammlung des Herrn Oberst Groftsick in Wiener-Neustadt (der Mittheilung zufolge 5-6000 Arten) soll zum Besten seiner hinterlassenen Kinder veräussert werden. Sie ist in 30-40 Pappkartons enthalten, und auf beiläufig 300 fl. geschätzt.

Darauf Reflektirende belieben sich gefälligst an Hrn. General von Einpökh, Salzmanns'sches Haus gegenüber dem Friedhof in Wr. Neustadt zu wenden.

Die Rechnung für 1868 wurde von den Herren Censoren mit folgendem Absolutorium eingesendet:

Die vorliegende Rechnung der k. k. zool.-bot. Gesellschaft pro 1868 wurde von den Gefertigten der üblichen Revision unterzogen und hierbei mit Ausnahme der in dem Belege zum J. A. 95 der Ausgaben (Conto des Andreas Feyertag) angeführten unrichtigen Summe, welche 183 fl. 63 kr. lauten soll, vollkommen in Ordnung gefunden.

Wien am 23. April 1869.

J. Strauss m/p.

J. Breidler m/p.

Zu demselben gab Hr. Ritter v. Frauenfeld folgende Aufklärung:

Da nach dem von den Unterzeichneten gefundenen Additionsfehler der obige Conto des Hrn. Feyertag mit 190 fl. Oe. W. angewiesen und an denselben ausbezahlt ward, so wurde der zu viel bezahlte Betrag mit 6 fl. 37 kr. von Hrn. Feyertag zurückerstattet, und erscheint derselbe in der Rechnung pro 1869 im Monat April als Einnahme aufgeführt.

Wien am 30. April 1869.

G. R. v. Frauenfeld m/p.

Die Versammlung erkannte nach dieser Aufklärung die Rechnung für vollkommen richtig an und ertheilte für dieselbe das Absolutorium.

Hr. Custos A. Rogenhofer besprach die ersten Stände von Carius vernana Hb. (siehe Abhandlungen); ferner einen Zwitter von Gnophos dilucidaria S. V. und die Lebensweise von Crypturus Argiolus Grv. der in Polistes-Nestern schmarotzend, als Larve im Cocon hüpfende Bewegungen macht.

Schliesslich legte er E. Frivaldszky's Data characteristica ad Faunam Hungariae vor.

Herr Dr. H. W. Reichardt berichtete über: Index Saxi-fragorum autore Dr. A. Engler. (Siehe Abhandlungen).

Ferner zeigte derselbe eine Anemone Pulsatilla L. var. latisecta mit gefüllten Blüthen vor, welche von Hrn. Rogenhofer am Geissberge gefunden worden war.

Hr. Custos Georg Ritter von Frauenfeld berichtete über die 16. Folge seiner zoologischen Miscellen. (Siehe Abhandl).

Ferner legte derselbe vor:

Beitrag zur Dipteren-Fauna Ungarns. Von Ferd. Kowarz. (Siehe Abhandlungen).

## Sitzung am 2. Juni 1869.

Vorsitzender: Herr Director Brunner v. Wattenwyl.

## Neu eingetretene Mitglieder:

| P. T. Herr al                              | s Mitglied bezeichnet durch P. T. Herrn |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Eberwein Josef, Wien, Garnisonsgasse 10    | ),                                      |
| 2. Stock, Thür Nr. 13                      | . Dr. G. Mayr, v. Frauenfeld.           |
| Ettmayer Josef Ritter von, k. k. RegRatl   | h                                       |
| in Czernowitz                              | . Freih. v. Petrino, v. Frauenfeld.     |
| Leitner Franz, Wien, Bürgerspital 6. Hof   |                                         |
| 16. Stiege, 1. Stock, Nr. 170              | . Fr. Brauer, v. Frauenfeld.            |
| Maresch Dr. Josef, Hof- und Gerichts-      | -                                       |
| Advokat, Wien, Landhaus Nr. 13             | . Kolazy, v. Frauenfeld.                |
| Schnitzer Dr., Sanitätsarzt zu Antivari in | 1                                       |
| Albanien                                   | . Jos. Erber, v. Frauenfeld.            |
|                                            |                                         |

## Eingegangene Gegenstände:

#### Anschluss zum Schriftentausche:

Halle: Botanische Zeitung von H. Mohl und A. de Bary.

London: Zoological Record von Günther.

Paris: Museum d'histoire naturelle.

### Geschenk des h. k. k. Ministeriums des Innern:

Reise der öst. Fregatte Novara. Zool. Theil. 1. Bd. Wien 1869.

### Geschenke des h. k. k. Ministeriums für Landes-Vertheidigung:

Vorträge über vernunftgemässe Bienenzucht.

Mittheil. d. naturw. Ver. f. Steiermark II, 1. Heft. Graz 1869.

Rodt: Catalog von Obstsorten. Stenkowitz 1869.

#### Im Schriftentausche:

Abhandl. d. k. böhm. Gesellsch. d. Wissensch. 6. Folge II. Prag 1869. Bericht d. Offenbacher Ver. f. Naturkunde. 1868.

Bericht über d. Handel in Niederösterr. Wien 1868 und 1869.

Jahrbuch der geolog. Reichsanstalt in Wien 1869 Nr. 1.

Monatsbericht d. k. preuss. Akad. zu Berlin. Febr. 1869.

Sitzungsbericht d. k. bayr. Akad. d. Wiss, in München 1868 II. 3. und 4. Heft.

Sitzungsbericht der k. böhm. Ges. d. Wissensch. in Prag 1868. Juni und December.

Sitzungsbericht d. naturw. Gesellsch. Isis in Dresden 1869 Nr. 1-3. Annal. de la soc. Linnéenne de Lyon XVI. 1868.

Nouvelles Archives du museum d'histoire nat. à Paris I-IV.

Bulletin de la soc. imp. des natural. de Moscou 1868 Nr. 3.

Bulletin de la soc. Vaudoise des scienc. nat. X. Lausanne 1869.

Société des scienc. nat. du grand duch. de Luxembourg X. 1869.

American Journal of conchology IV. 5. Philadelphia 1868.

Transactions of the entom. Society of London 1868.

Record of zoolog. literature edited by Gunther I.— IV. London 1865—1868.

#### Geschenke der Herren Verfasser:

Böttger: Beitrag zur Kenntniss der Fische der Maingegend. Offenbach 1869.

Hoffmann: Pflanzenarealstudien in den Mittelrheingegenden.

Schleicher: Mittheil. über die der Land- und Forstwirthschaft nützlichen Thiere.

Marno Ernst: 6½ Centurien Insekten. Brandmayer: ½ Centurien Insekten. Der Secretär Herr Georg Ritter v. Frauenfeld machte folgende Mittheilungen:

In Folge der durch die k. k. zoolog.-botan. Gesellschaft an das hohe Ackerbauministerium gerichteten Mittheilung hinsichtlich einer in Frankreich bedrohlich auftretenden Krankheit am Weinstocke hat dasselbe in voller Würdigung dieses wichtigen Gegenstandes folgenden Erlass hinausgegeben:

2212/735.

Im südlichen Frankreich ist eine drohende Krankheit am Weinstocke aufgetreten. Dieselbe rührt von einem Insekte her, welches an den Wurzelspitzen der Rebstöcke saugend deren Zerstörung und Absterben der ganzen Pflanze verursachen soll. Es ist ein blattlausartiges Insekt, Phyloxena vastatrix genannt, und wurde auch schon in England bemerkt.

Obwohl von dem Erscheinen dieses Insektes in Oesterreich noch nichts bekannt scheint, so ist es doch andererseits von der höchsten Wichtigkeit, dass von diesem Gegenstande Kenntniss genommen, und demselben die grösste Aufmerksamkeit geschenkt werde, da es gewiss vom höchsten Vortheil ist, einem schon beachteten Uebel im ersten Beginne entgegenzutreten, zumal dessen Bekämpfung sodanu leichter ist, als wenn es überhand genommen hat.

Aus diesem Grunde wird über Ansuchen der k. k. zoolog.-botan. Gesellschaft in Wien, die geehrte Gesellschaft aufgefordert, alle im betreffenden territorialen Wirkungskreise vorgekommenen krankhaften Erscheinungen am Weinstocke unverweilt zur Kenntniss der hiesigen k. k. zoolog.-botan. Gesellschaft, welche die Leitung der bezüglichen Untersuchung übernommen hat, zu bringen.

Wien, den 26. Mai 1869.

Für den Ackerbauminister

Der Sections-Chef Weiss m. p.

Die k. k. zoolog.-botan. Gesellschaft erachtet in Rücksicht der besonderen Wichtigkeit der Sache es für angemessen, diesen Erlass mit der Bitte vollinhaltlich mitzutheilen, wenn irgend etwas zur Kenntniss kommen sollte, dasselbe gefälligst der Gesellschaft mitzutheilen.

Der Herr Vorsitzende betonte vorzüglich, wie ausserordentlich erfreulich es sei, dass der Herr Ackerbauminister dem wissenschaftlichen Theile des ihm unterstehenden Verwaltungszweiges so grosse Aufmerksamkeit schenke.

Durch die k. k. Bezirkshauptmannschaft Salzburg wurde mitgetheilt, dass in der Landgemeinde Seekirchen bedeutende Verwüstung durch Raupen in den Kornfeldern (bei 70%) stattgefunden habe. Leider waren die wenigen eingesendeten Raupen schon in so üblem Zustande, dass dieselben nicht mit Sicherheit bestimmt werden konnten. Sie gehörten jedoch nicht den bisher bekannten Saatverwüstern Noctua segetum und tritici an. Es wurden daher nähere Erhebungen eingeleitet, deren Resultat später bekannt gegeben wird.

Von der Bezirkshauptmannschaft Gablonz, so wie von der fürstl. Colloredo'schen Gutsverwaltung Opotschno wurde eine beträchtliche Anzahl Larven von Cicaden eingesendet, welche in ungeheurer Ueberzahl an den Sommersaaten saugend, die Pflanzen welken machen und so verheeren. Die Cicade ist Jassus sexnotatus Fall.

Endlich wurden von der k. k. Gutsverwaltung Göding kleine Körnchen eingesendet, welche nach einem Regen am 18. Mai eine Fläche von circa 300 Joch ziemlich gleichmässig überdeckten. Dieselben wurden als die nach dem Keimen sich lange unverwest erhaltenden von der Samenhaut entblössten hornigen Eiweisskörper der Samen von Galium Aparine L. erkannt.

Von dem früher in Bregenz befindlichen Prof. Hrn. P. Th. Bruhin ist aus New Roek Milwaukee County in Wiskonsin U. St. folgende Nachricht eingelangt:

"Ich bin glücklich in den vereinigten Staaten angelangt und hoffe Ihnen später ausführliche Mittheilungen über Flora und Fauna dieses Landes, resp. des Staates Wiskonsin machen zu können; jedenfalls bietet die Fauna mehr Verschiedenheit als die Flora, denn während ich in letzterer Beziehung schon jetzt, wo Busch und Prärien noch winterlich öde sind, viele alte Bekannte getroffen, wie Caltha palustris, Anemone Hepatica (sehr häufig weissblühend) Allium ursinum, Equisetum arvense u. s. w., konnte ich von Thieren noch wenig europäische bemerken, doch ist der Trauermantel (Papilio) hier sehr häufig. Ich bin noch zu sehr mit Einrichtungen beschäftigt, und noch zu wenig lange hier, um Ihnen jetzt schon einlässlicher berichten zu können, zuverlässig wird es aber später geschehen."

In Betreff der seit voriger Versammlung für das dem verstorbenen Reisenden und Botaniker Dr. Th. Kotschy zu errichtende Denkmal neuerlichst eingegangenen Beträge ist namentlich zu erwähnen von den Verwandten des Verstorbenen ein Beitrag von 54 fl., von Frau von Fatton 30 fl., von der kais. Hofgarten-Direction 25 fl., so dass nebst mehreren kleineren Beträgen, über welche seiner Zeit das Namensverzeichniss Auskunft bringen wird, gegenwärtig ein Betrag von 248 fl. Oe. W. eingezahlt erscheint.

Herr Custos A. v. Pelzeln theilte eine Notiz über Colobus Kirkii mit. (Siehe Abhandlungen).

Hr. Friedrich Brauer sprach über die Verwandlung von Mantispa pagana. (Siehe Abhandlungen).

Hr. Dr. H. W. Reichardt legte folgende eingesendete Abhandlung vor:

Lichenologische Ausflüge in Tirol. Von F. Arnold. IV. (S. Abhandlungen.)

Ferner zeigte derselbe eine durchwachsene Rose aus dem Garten des Herrn Dr. Gust. Mayr vor.

Hr. Ernest Marno lieferte Beiträge zur Entwicklungsgeschichte einiger Insekten. (S. Abhandlungen.)

Hr. Georg Ritter von Frauenfeld referirte über folgenden eingesendeten Aufsatz:

Bericht über eine neue Galle auf Eichen und deren Erzeuger von C. Tschek. (Siehe Abhandlungen).

Ferner besprach der Herr Vortragende den Schluss der 16. Reihe seiner zoologischen Miscellen. (S. Abhandlungen.)

## Sitzung vom 7. Juli 1869.

Vorsitzender: Herr Dr. Ludwig Ritter von Köchel.

## Neu beigetretene Mitglieder:

P. T. Herr

als Mitglied bezeichnet durch P. T. Herrn

T. Freyn, J. Juratzka.

Furlie Franz, Suppl. Professor der Naturgeschichte am Ob.-Gymn. zu Fiume

Dr. Löbisch, v. Frauenfeld.

## Eingegangene Gegenstände:

#### Im Schriftentausche:

Archiv d. Vereines d. Freunde d. Naturgeschichte in Meklenburg 22. Jahr. Neubrandenburg 4869.

13. Bericht der oberhessischen Gesellschaft f. Natur- u. Heilkunde. Giessen 1869.

Ergänzungsblätter IV. 7. Heft. Hildburghausen 1869.

Jahrbuch f. Landeskunde v. Nieder-Oesterr. 2. Jahrg. 1869.

Medicin. Jahrbücher XVII. 3. Heft. Wien 1869.

Monatsbericht d. k. preuss. Akad. d. Wiss. in Berlin. März 1869.

Sitzungsberichte d. k. bayr. Akad. d. W. 1869. I.

Verhandl. d. naturhist. Vereines d. preuss. Rheinl. und Westphal. XXV. Bonn 4868.

Zeitschrift d. Ferdinand, f. Tirol u. Vorarlberg XIV. Innsbruck 1869.

Zeitschrift f. wissensch. Zoologie XIX. 1. Heft. Leipzig 1869.

Atti della soc. di acclim. in Sicilia. Palermo 1868.

Atti del real istit. veneto XIV. Venezia 1868.

Memor. del r. istit. veneto XIV. Venezia 1868.

Annal. de la soc. entom. de France VIII. Paris 1869.

Bulletin de la soc. bot. de France 1868. 2. Paris.

Memoires de l'accad. de Stanislas. 1866. Nancy 1867.

Memoir. de la soc. imp. des scienc. de Lille 1867.

Proceed. of the royal soc. XVII. XVI. London 1869.

Quarterly journ. of geol. soc. XXV. London 1869.

Anteeken, van het. prov. Utrecht. genotsch. van kunsten en wetenschappen 1868.

#### Geschenk des Herrn Dr. Fieber:

Corda: Monographia Rhizospermarum 1. Heft. Lehmann: Fasciculus floror. nuper repertorum.

Novar. stirpium pugillus.

Jessen: Monographia generis Prasiolae.

Selys Longchamp: Catalogue des Lepidopter. de Belgique.

### Geschenke der Herren Verfasser :

Dellwyn: Materials for a Fauna and flora of Swansea.

Graber: Zur näheren Kenntniss d. Proventiculus bei Grillen.

Kirchenbauer: Neue Bryozoen.

Margo: Ueber Darwin.

Merian: Ueber die Grenzen zwischen Jura und Kreideformation.

### Vom naturwissensch. Ver. in Siebenbürgen:

Herbarium normale florae Transilvaniae Cent. I-VI.

Von Herrn J. Juratzka 2 Centur. Laubmoose als Ausbeute einer naturwissensch. Reise.

Von Dr. Ressmann: 43 Cent. Pfl. Coleopt. u. Conchyl. aus Kärnten. 4 Centurie Insekten von Hrn. C. Tschek.

Herr Georg Ritter von Frauenfeld machte folgende Mittheilungen:

Es wurde von Seite der k. k. zool.-bot. Gesellsch. an Ihre kais. Hoheit die durchlauchtigste Frau Erzherzogin Gisela ein Herbar mit dem grössten Theil der in Pokorny's Lehrbuch aufgeführten Pflanzen der österr. Flora überreicht, welches Höchstdieselbe in besonderer Vorliebe für die Pflanzenkunde huldreich entgegennahm und gnädigst zu gestatten geruhte, dass eine Alpenflora unseres Schneebergs und der Rax bei höchstderen Rückkunft im Herbst unterbreitet werden dürfe.

Um Weingeistsendungen mit Fischen und anderen Meeresgegenständen aus Triest für Betheilung der Lehranstalten möglichst ungefährdet zum wissenschaftlichen Gebrauche zu erhalten, wurde die ergebenste Bitte an das hohe Ministerium gestellt, dass diese Gegenstände wohlverwahrt und geschlossen dort aufgegeben nach Wien instradirt werden dürfen.

Das hohe k. k. Finanzministerium hat nicht nur in liberalster Weise diese Bitte genehmigt, sondern zugleich angeordnet, dass diese Sendungen auch hier alsogleich unbeanständet und gebührenfrei ausgefolgt werden.

Die Geschäftsführer der 43. Versammlung deutscher Naturforscher und Aerzte in Innsbruck haben zum Besuche der Versammlung eingeladen und bemerken, dass zur Fahrpreisermässigung auf vielen Eisenbahnen die Aufnahmskarte als Legitimation diene, daher dieselbe vom 23. Aug. an durch portofreie Einsendung von 5 fl. bezogen werden möge.

Der provisorische Ausschuss der Sektion München des deutschen Alpenvereins sendete den Statutenentwurf und einen Aufruf zum Anschluss an denselben.

Die Société hollandaise des Sciences de Harlem theilte ihre am 15. Mai d. J. ausgeschriebenen Preis mit, und sind dieselben in dem eingesendeten Programm im Lokale der Gesellschaft einzusehen.

Das Mitglied Herr Josef Freyn hat als Notiz hieher mitgetheilt, dass er *Lycopodium complanatum* L. auf Plänersandstein in einem Walde bei Chrast in einer Seehöhe von 340<sup>m</sup>. und *Eriophorum alpinum* L. auf einem Torfmoore bei Hlinsko in einer Höhe von 580<sup>m</sup>· zahlreich gefunden habe

Für das dem verstorbenen Dr. Th. Kotschy zu errichtende Denkmal sind von Sr. Exc. dem Hrn. Erzbischof Haynald 40 fl. Oe. Währ., von Hrn. Boissier in Genf 50 Frcs. in Gold eingesendet worden, wonach gegenwärtig der Betrag von 320 fl. für diesen Zweck bereit liegt.

Herr Erschoff in Petersburg hat den Betrag für Lebenszeit mit 60 fl. Oe. W. an die Kassa einbezahlt.

Die geringe Betheiligung, welche erfahrungsgemäss in der Augustversammlung, wo der grössere Theil der Lehrenden wie Lernenden als am Anfang der Ferien von Wien abwesend ist, sich zeigt, hat den Ausschuss in der Sitzung am 5. Juli veranlasst, die Frage zu besprechen, ob es nicht zweckmässig wäre, diese Versammlung aufzulassen, und hat sich der Ausschuss auch für deren Ausfall ausgesprochen.

Der Herr Vorsitzende forderte die Anwesenden auf, wenn sie mit diesem Antrage einverstanden wären, diess durch Aufheben der Hände auszudrücken, und wurde der Antrag des Ausschusses in dieser Weise zum Beschlusse erhoben.

Herr Dr. H. W. Reichardt legte vor:

Filices Novarum Hebridarum. Elaboravit M. Kuhn. (Siehe Abhandlungen).

Ferner referirte derselbe über die 42. Fortsetzung seiner Miscellen. (Siehe Abhandlungen).

Hr. Friedrich Brauer sprach Hypermetamorphose und die Entwicklung der spanischen Fliege. (Siehe Abhandlungen.)

Hr. Hodek berichtete über einige seltene von ihm in den unteren Donauländern geschossene Vögel Folgendes:

Bei meiner heurigen nach dem Südosten unternommenen Sammelreise, die ich seit Jahren in jedem Frühjahr dahin unternehme, gelang es mir einiges Interessante über Vorkommen und Verhalten einiger Vogelarten alldort zu ermitteln, wobei ich gelegentlich dieser Mittheilung die betreffenden Vögel zur Ansicht vorlege.

Am 43. Mai schoss ich unweit des serbisch-bulgarischen Grenzflusses Timok in einem Eichenvorwalde des Srbinské-plannin-Gebirges ein altes Weibchen des kurzzehigen Sperbers Accipiter brevipes Severzow. Dieser Falke hatte daselbst gehorstet und bin ich im Besitze seiner 2 Eier, die auf schmutzig weissgelblichem Grunde, verschwommen lichtbraun unregelmässig gefleckt sind, und Grösse und Form starker Sperber eier haben. Die Iris des Vogels war nicht braun, wie Naumann anführt, sondern an der Pupille fast so lebhaft carminroth wie die Iris des alten Ardea nycticorax, gegen den Umfang zwar etwas dunkler, doch immer noch lebhaft braunroth. Das Männchen konnte ich leider nicht erlangen. Es war äusserst scheu und klug, ich sah es nur 2 mal und bemerkte, dass sein reissender Flug von dem unseres Sperbers darin abweicht, dass er mehr schwimmend, und nicht wie dieser mit rasch wiederholten kurzen Flügelschlägen streicht. Ich sah nur dieses eine Paar. Das im hiesigen kais. Museum befindliche Weibchen ist aus Smyrna, seinem bisher als nordwestlichsten bekannten Standorte.

In den Sümpfen des Lau-Flusses in Bulgarien erlegte ich ein Männchen von Buphus bubulcus Bon. Bubulcus Ibis Bhm., den egyptischen Kuhreiher. Auch von diesem beobachtete ich das Paar, doch konnte ich das Weibchen eben so wenig erlangen, als es mir nicht gelang in jenem Rohrdickicht das Nest aufzufinden. Sie flogen mit den andern Reihern, besonders in Gesellschaft von Ardea comata regelmässig von den Futterplätzen zum Nistorte zur Abflug- und Rückkehrzeit, und warf der erlegte Vogel einen ziemlichen Vorrath: Fischbrut, Wasserschnecken und Kerfe

E. Hodek,

47

aus. Ob er sich hier eben so wie in Egypten auf den Rücken des Rindviehes setzt, konnte ich nicht ermitteln.

Endlich schoss ich am 31. Mai in einem tiefer landeinwärts gelegenen als unnahbar bekannten Urmorast mit vielleicht seit Jahrhunderten absterbenden, darüber sich wieder verjüngenden wirr verschlungenen Saalweiden, mit zerstreuten oft kaum Quadratklafter grossen, doch bodenlosen "Okna" (Tümpeln) und 12 bis 14 Fuss hohen verwesenden Rohrfilz wechselnd ein ganz ungewöhnlich schönes altes Männchen von Ardea garzetta im Prachtkleide, mit beinahe vollständigem Melanismus, sehr schön schiefergrau, welche Farbe sich auch auf die verlängerten Zierfedern erstreckt. Schön aschblau sind die Fahnenbärte der Rückenschmuckfedern, deren Schäfte bis an die Spitze schwarz sind. Nur der Vorderkopf bis hinter die Augen ist weiss und etwas grau gewellt. Die beiden Kopfzierfedern sind 5" 6" lang, die Kropffedern 4" 9" am dunkelsten, beinahe grauschwarz. Die 45 Rückenzierfedern 8" 2" lang, rein und unversehrt, wie überhaupt der ganze Vogel prachtvoll erhalten. Der Unterleib ist etwas heller grau. Schwungfedern etwas weiss gesprengt, Schäfte durchaus schwarz. Schweif gleichmässig grau. Füsse schwarz mit grüngelben Zehen, Schnabel normal tiefschwarz. Unter den Tausenden seiner Verwandten konnte ich keinen ähnlichen bemerken. Ich schoss ihn auf meinem von verbrochenen Saalweiden gebildeten Beobachtungssitz bei Sonnenuntergang im Vorbeistreichen, doch konnte ich ihn nebst 2 meiner Leute trotz angestrengtem Suchen bis tief in die Dunkelheit nicht finden. Wir entschlossen uns an Ort und Stelle im Sumpfe zu übernachten, um nach diesem ausgezeichneten Stücke am nächsten Morgen weiter zu suchen, wo ich ihn glücklicherweise geflügelt traf, und er sich durch Flattern verrieth.

Hr. Custos A. Rogenhofer berichtete über *Thecophora* fovea Tr. deren Männchen beim Fliegen einen schwach schrillenden Ton hören lässt. (Siehe Abhandlungen.)

Hr. Custos Georg Ritter von Frauenfeld sprach über einige Pflanzenverwüster des Jahres 1869. (Siehe Abhandlungen.)

Ferner zeigte derselbe eine von ihm und seinem Collegen Herrn Friedr. Brauer in den Auen nächst Enzersdorf auf Bromus erectus L. gefundene Missbildung vor. Von den einzelnen Aehrchen der Rispe dieses Grases schwellen eines bis viele stark an, und beherbergen

die etwas aufgedunsenen Bälge und Spelzen eine Unzahl von mit freiem Auge kaum sichtbaren *Phytoptus*, dazwischen eine Menge orangerother *Cecidomyia*-Larven, die entweder an diesen Thierchen oder an dem chlorotischen Pflanzengebilde zehren.

Ferner legte der Herr Vortragende Zweige von Cornus sanguinea L. vor, an deren Blättern er unterseits in den Winkeln der Blatrippen, wo sie sich etwas sackartig vertiefen, gleichwie im verflossenen Herbst, eine blutrothe 8-füssige Milbe, aus der Abtheilung der Prachtmilben mit mehreren Individuen im Jugendzustande auffand.

# Sitzung am 6. October 1869.

# Vorsitzender: Herr Prof. Dr. Gustav Mayr.

## Neu eingetretene Mitglieder:

P. T. Herr

als Mitglied bezeichnet durch P. T. Herrn

| 3                                        |
|------------------------------------------|
|                                          |
|                                          |
| Dr. Reichardt, Dr. Ed. Fenzl.            |
| ,                                        |
|                                          |
| de Collas, v. Frauenfeld.                |
|                                          |
| Dr. Ed. Fenzl, Dr. Reichardt.            |
| Dr. Reichardt, A. Grunow.                |
| 21. 200000000000000000000000000000000000 |
| A. Rogenhofer, v. Frauenfeld.            |
| Dr. Ascherson, J. Juratzka.              |
| D1. 21300013076, J. Juruonuu.            |
| Dr. Baishaudt Dr. Th. Bail               |
| Dr. Reichardt, Dr. Th. Bail.             |
| F. Bartsch, v. Frauenfeld.               |
| 4: T 427                                 |
| A. Rogenhofer, v. Frauenfeld.            |
|                                          |
| Dr. Reichardt, Dr. Strasburger.          |
|                                          |
| Dr. Reichardt, Dr. Böhm.                 |
|                                          |
| Hauk, v. Frauenfeld.                     |
|                                          |
| Dr. Reichardt, Dr. Fenzl.                |
|                                          |
| A. v. Pelzeln, v. Frauenfeld.            |
| G                                        |
|                                          |

P. T. Herr als Mitglied bezeichnet durch P. T. Herrn Sullivant William S. Columbus, Ohio,
Nordamerika . . . . . . . . Dr. Reichardt, v. Frauenfeld.
Thümen F., Freih. v., in Krems . . . J. Juratzka, v. Frauenfeld.
Westerlund Dr. Carl Agardh zu Bonneby
in Schweden . . . . . . . . . . L. Parreyss, v. Frauenfeld-

### Eingegangene Gegenstände:

#### Im Schriftentausche:

Archiv f. Naturgesch. v. Troschel XXXIII, 6; XXXIV, 5; XXXV, 4. Berlin 4869.

Bericht d. St. Gallischen naturw. Ges. f. 1867-8.

8. Bericht d. naturf. Ges. zu Bamberg 1868.

Correspondenzblatt d. naturf. Verein zu Riga XVII. 1869.

Denkschr. d. allg. schweiz. Ges. f. Naturwiss. XXIII. Zürich 1869.

Ergänzungsblätter IV. 8, 9. Hildburgh. 1869.

54. Jahresber. d. naturf. Ges. zu Emden 1869.

Jahresber, d. naturf. Ges. Graubünd. XIV. Chur 1869.

Sitzb. d. naturf. Ges. Isis in Dresden 1869. Heft 4-6.

Mittheil, d. naturf. Ver. f. Steiermark II. 1. Heft. Graz 1869.

Monatsber. d. k. preuss. Acad. d. Wiss. April-Juni 1869. Berlin.

Schriften d. naturf. Ges. in Danzig II. 2. 1869.

Sitzungsber. der k. k. Acad. der Wiss. math.-nat. Cl. LIX. 2-4-Wien 1869.

Sitzungsber. d. k. bayr. Acad. d. Wiss. in München 1869. 3. Heft-Mittheil. d. naturf. Gesellsch. in Bern 1868.

Verhandl. d. schweiz. naturf. Ges. in Einsiedeln 1868.

Zeitschr. f. wiss. Zool. XIX. 2 Hft. Leipzig 1869.

Zeitschr. für d. ges. Naturwiss. v. Giebel und Siewert XXXIII. Berlin 1869.

Zoolog. Garten X. 1-5. Frankfurt a. M. 1869.

Atti del real. istit. veneto. XIV. Venezia 1868-1869.

Atti della soc. ital. di sc. nat. XI. Milano 1869.

L'amico dei campi V. 5, 7. Trieste 1869.

Memoir. dell' acad. delle scienze di Bologna VIII. 1869.

Memor. de la soc. ital. des scienc. nat. IV. 1-3.

Memor. della r. accad. di scienze in Modena IX. 1868.

Annal. de la soc. des sc. phys. et natur. de Lyon XI. 1867.

Bulletin de la soc. bot. de France XVI. Paris 1869.

Mémoir. de l'acad. imp. de St. Petersbourg. XII, 1869.

Bullet. de l'acad. imp. de St. Petersbourg. XIII. 1869.

Amer. Journ. of Conchol. V. 1; 1869.

Journ. of the royal. geol. Soc. of Ireland. II. London 1868.

Transact. of the Edinb. geol. Soc. I. 1868.

Patent office Report. 1866, vol. 1-3 Washington 1867.

Ofversigt of k. vetensk. acad. förhandl. XV, XXII—XXV. Stock-holm 1866—1869.

K. svensk. vetensk. akad. handlingar V, VI. Stockholm 1865-68.

Naturk. tijdschr. vor neederl. Indie XXX. Batavia 1868.

Sepps nederlandsche insect. bijenegebr. door Snellen van Vollenhoven Nr. 37-38. Sgravenhage 1867-9.

#### Geschenke der Herren Verfasser:

Asbjörnsen: Torf and Torfdrijt.

- Anton Rosing.

Bail: Ueber Pilzepizootien.

Bianconi: I gessi di monte Donata.

Caruel: Del vincolo lanato nei semi delle Luxule.

- Sur une partie coloritae des graines des Luzules.
- Miscellanee botaniche.
- La ville de la vigne.

Engler: Verzeichniss der im Jahre 1868 bekannt gewordenen Fundorte neuer und seltener Phanerogamen Schlesiens.

Flora Dr. A.: Mittheilungen aus Egypten.

Hasskarl: Chinacultur auf Java.

Haughton: On some principles in animal mechanics.

Lindström: Om Gotlands nukda Mollusken. Loven: Om en märklig art af Spongia.

Petermann: Ergebnisse der 1. Deutsch. Nordpolfahrt.

Prestel: Das Gesetz der Winde.

Rütimeyer: Ueber Thal- und Seebildung.

Stål: Hemiptera Africana. 4 Bände.

Strasburger: Ueber die Befruchtung bei den Coniferen.

Sundevall: Die Thierarten des Aristoteles.

- Conspectus avium picinorum.

Wortmann: Unsere Fischerei.

## Geschenk des Herrn A. Rogenhofer:

Festschrift zu Ehre der 43. Versammlung deutscher Naturforscher und Aerzte zu Innsbruck 4869.

Rabenhorst Dr. L.: Die Flechten Europa's. Heft XXXI.

Schröckinger Jul. v., Eine Partie Conchylien.

Reuss Dr. A., Eine Partie Pflanzen.

Engler Dr. A., , ,

Letocha Anton y.: 1 Nest, 58 St. Vogeleier, mehrere Säugethiere und Amphibien.

Schauer Ernst: 20 Stück prachtvoll ausgestopfte Vögel theils Jugendkleider.

Brandmayer Ed.: 2 Centurien Insekten.

Rogenhofer A.: 2 , ,

Der referirende Secretär Hr. Dr. H. W. Reichardt machte folgende Mittheilungen:

Das hohe k. k. Ministerium für Ackerbau sendete im Laufe der Ferien der Gesellschaft die Entwürfe der Gesetze über Vogelschutz, Fischerei und Insectenschäden und ersuchte um Gutachten über dieselben. Zugleich sprach das genannte hohe Ministerium den Wunsch aus, es möge ein sachkundiges Mitglied der Gesellschaft als Delegirter an den mündlichen Berathungen über die oberwähnten Gesetze theilnehmen.

Hr. G. Ritter v. Frauenfeld hatte die Güte, die betreffenden Gutachten auszuarbeiten und die Gesellschaft bei den Berathungen zu vertreten.

Herr Prof. Burmeister sen. sendete folgendes Schreiben:

## - Hochgeehrter Herr!

Durch meinen Sohn ist mir das Diplom meiner Ernennung zum Mitgliede der k. k. zoolog.-bot. Gesellschaft übermacht worden, mit welcher mich zu beehren Sie die Gewogenheit gehabt haben. Ich danke Ihnen verbindlichst für diese Auszeichnung und werde nicht unterlassen, durch fortgesetzte anhaltende wissenschaftliche Thätigkeit mich derselben ferner würdig zu beweisen.

Als Ausdruck meines Interesses für Ihre Bestrebungen im Fache der Zoologie und Botanik erlaube ich mir, Ihnen anzuzeigen, dass ich den Herrn Eduard Anton, Buchhändler in Halle a. S. beauftragt habe, Ihnen die 60 fl. Oest. W. zu übersenden, welche ein thätiges Mitglied Ihrer Gesellschaft ein für allemal zu zahlen hat, um dagegen Ihre Schriften pünktlich zu empfangen. Ich bitte dieselben unter meiner Adresse an besagten Herrn Eduard Anton abgehen lassen zu wollen.

Was die früheren bereits veröffentlichten Jahrgänge betrifft, so bin ich bereit, dieselben durch Herrn Anton zu erstehen, wenn ich sie zu einem ermässigten Preise erhalten kann und ersuche ich Sie, sich darüber gegen Herrn Anton auslassen zu wollen. Derselbe ist ermächtigt, Ihre Bedingungen zu acceptiren und wird Ihnen auch den I. Band der Anales del Museo Publico de Buenos-Ayres im Austausch dagegen übermachen.

Mit der vorzüglichsten Hochachtung einer k. k. zool.-bot. Gesellsch.

## ganz ergebenster

H. Burmeister.

Hr. Schauer aus Pieniaki sendete 20 Stück prachtvoll ausgestopfte Vögel theils Jugendkleider. Die Gesellschaftsleitung dankt für dieses sehr werthvolle Geschenk.

Das r. istituto lombardo di scienze e lettere sendete das Programm seiner neuesten Preisausschreibungen. Es kann im Gesellschaftslokale eingesehen werden.

Die naturforschende Gesellschaft Graubündens zeigte den Tod ihres Vice-Präsidenten Hrn. Prof. Gottfried Theobald, eines unermüdlich thätigen Geologen und tüchtigen Bryologen an.

Von den Hrn. Dr. A. Petermann und Dr. Paul Ascherson wurden Beiträge zu Kotschy's Grabmal eingesendet und zwar von ersterem 13 fl. in seinem und Dr. Behr's Namen, von letzterem 10 Thir. als Resultat einer in Berlin eingeleiteten Subscription.

Vor Kurzem ist erschienen:

A. v. Krempelhuber's Geschichte und Literatur der Lichenologie, 2. Band. Preis 4 Thlr. (7 fl.)

Der Ausschuss hat beschlossen, auch den zweiten Band dieses trefflichen Werkes anzukaufen.

Ein kleines zusammengesetztes Mikroskop von S. Plössl (mit 1 Okular und 3 Objectiven, stärkste Vergrösserung 230mal lin.) ist sammt 5 Schachteln mikroskopischer Objecte billig zu verkaufen. Hierauf Reflektirende wollen sich an Fräulein Hendina in Hallstadt wenden.

Von Dr. St. v. Bertolini erschien:

I Carabici del Trentino, eine systematisch geordnete Aufzählung mit Angabe der Fundorte und einem Synonymen-Verzeichniss. Venedig 1867 bei Antonelli. Preis 75 kr.

Die Wahl von 26 Ausschussräthen, deren Funktionszeit mit Ende dieses Jahres abläuft, findet statutenmässig in der Sitzung am 3. November statt.

Hr. Emil Berroyer lieferte Nachträge zu Ed. Hackel's Vegetationsverhältnissen von Mallnitz. (Siehe Abhandlungen).

Ferner legte derselbe ein von Hrn. Ed. Hackel eingesendetes Manuscipt vor:

Ueber einige Orobanchen der niederösterreichischen Flora. (Siehe Abhandlungen).

Hr. Friedrich Brauer theilte Beiträge zur Lebensweise und Verwandlung der Acroceriden mit. (Siehe Abhandlungen).

Ferner gab derselbe eine Uebersicht über die wichtigsten Formen der Dipterenlarven. (Siehe Abhandlungen.)

Hr. Dr. Schiner dankte unter lebhaftem Beifalle der Versammlung Hrn. Brauer für seine trefflichen entwicklungsgeschichtlichen Untersuchungen, welche das neue Dipteren-System wesentlichst begründen geholfen hatten und sagte, dieses System sollte eigentlich nach Brauer benannt werden.

Hr. Brauer lehnte diess ab, weil seine Untersuchungen nur durch Dr. Schiner's Unterstützung ermöglicht worden seien, weil ferner Dr. Schiner die für die Systematik massgebenden vollkommen entwickelten Dipteren bearbeitet habe.

IIr. J. Erber berichtete über seine heurige Reise nach Griechenland. (Siehe Abhandlungen).

Hr. Sectionsrath Dr. J. R. Schiner legte vor:

Sieben neue Arten der Gattung Sciara von J. Winnertz. (Siehe Abhandlungen).

Ferner sprach derselbe über seinen Zeichenapparat mikroskopischer Objecte, sowie Alophora Kriechbaumeri. (S. Abhandl). Hr. J. Juratzka übergab zwei von Freiherrn von Hausmann durch Freiherrn von Hohenbühel für das Gesellschaftsherbar eingesendete Botrychien, nämlich das bisher nur aus dem äussersten Norden Europa's, Asiens und Nordamerika's bekannte Botrychium lanceolatum Ångstr. und das Botrychium rutaceum A. Br. Beide wurden von Herrn Loos im vorigen Jahre auf der Alpe Bresimo bei Cles im italienischen Tirol gesammelt.

Sodann legte er die von ihm mit Herrn J. Breidler im Mai d. J. in den Praterauen bei Wien aufgefundene und für Nieder-Oesterreich neue Mönchia mantica vor, welche dort in zahlreichen Exemplaren vorkam. Er sprach die Vermuthung aus, dass sie nur eine vorübergehende Erscheinung seien, und während der Kriegsereignisse des Jahres 1866 wie mehrere andere Arten durch ungarisches Heu eingeschleppt worden sein dürfte.

Ferner zeigte Hr. J. Juratzka die letzt erschienenen Hefte 45-47 der Hepaticae europaeae von Dr. Gottsche und Rabenhorst, die sich durch ihren interessanten und lehrreichen Inhalt auszeichnen.

Schliesslich legte er ein von M. Winkler redigirtes Manuscript: "Beiträge zur Flora Griechenlands von Dr. Em. Weiss", als Fortsetzung und Schluss der bereits früher unter diesem Titel erschienenen Arbeiten behufs der Drucklegung vor. (S. Abhandl.)

Herr Custos A. Rogenhofer besprach:

Beschreibungen neuer Myriapoden von Humbert und Saussure. (Siehe Abhandlungen).

Ferner berichtete derselbe über die Thätigkeit der Section für Zoologie auf der Naturforscher-Versammlung zu Innsbruck und theilte schliesslich mit, dass eine grosse Sendung zoologischer und ethnographischer Gegenstände von der ostasiatischen Expedition durch Hrn. Baron v. Ransonnet so eben glücklich in Wien angelangt sei.

Hr. Dr. H. W. Reichardt referirte in ähnlicher Weise über die Thätigkeit der Section für Botanik auf der eben genannten Naturforscher-Versammlung. Ferner legte derselbe folgende eingesendete Abhandlungen vor.

Nachträge zu den Vegetationsverhältnissen Croatiens von Dr. Aug. Neilreich.

Beiträge zur Naturgeschichte der Diatomaceen von J. Schumann.

Ueber den Artnamen von Aphanapteryx von G. Ritter v. Frauenfeld. (Siehe Abhandlungen).

# Sitzung vom 3. November 1869.

Vorsitzender: Herr Dr. Ludwig Ritter von Köchel.

## Neu beigetretene Mitglieder:

P. T. Herr als Mitglied bezeichnet durch P. T. Herrn Caspar Dr. Carl, Jägerzeile 9 . . . . . Brandmayer, Fr. Brauer. Kornhuber, v. Frauenfeld. Flor Dr. Gustav, Professor in Dorpat. . Hueber Friedrich, Stud. jur. Paradeplatz 9 v. Buschmann, R. Hoernes. Droste-Hülshoff Ferd. Freih. v., in Münster v. Pelzeln, v. Tschusi. Lange v., Hofrath, Chef der Telegrafen-Marcusen, v. Frauenfeld. Marchesetti Carl von, Stud. med., Landstrasse, Reisnerstrasse Nr. 14, Th. 7 Tommasini, Dr. Reichardt. Rakovac Ladislav, IX. Schwarzspanierv. Letocha, v. Frauenfeld. Rathay Emmerich, Mariah., Windmühlg. 20 Juratzka, Kornhuber. Rippel Michael, Waisenvater in Wien, Bezirk Margarethen . . . . . . . . . . . Brandmaier, Brauer. Zaddach G., Prof. der Zoologie und Dir. des zool. Museums in Königsberg . v. Frauenfeld, Dr. Reichardt.

## Eingegangene Gegenstände:

#### Anschluss zum Schriftentausche:

Edinburgh: Royal physical Society.

Florenz: Redaction des nuovo Giornale botanico italiano.

#### Im Schriftentausche:

Abhandl. d. naturf. Gesellsch. zu Halle XI. 1869. 20. Bericht d. naturf. Vereines zu Augsburg. 1869. Jahrbuch der k. k. geolog. Reichsanstalt in Wien XIX. (1869) 2. H. Jahrbuch des österr. Alpenyereines V. Wien 1869. Medic, Jahrb. XVIII. 3. et 4. Heft. Wien 1869.

Mittheil. d. k. k. geogr. Gesellsch. in Wien X. 1866-67. XII (1869). Sitzungsber. d. kais. Akad. d. Wiss. Math. nat. Cl. LIX. Heft 4-5. Wien 1869.

Vierteljahresschrift d. naturf. Gesellsch. in Zürich XII. 1867.

Zeitschr. f. wissensch. Zool. v. Siebold XIX. 3. Heft. Leipz. 1869.

Anuario della società dei naturalisti di Modena IV. 1869.

Giornale botanico italiano I. Firenze 1869.

Memorie del r. istit. lombard. di scienz. XI. 1 Fasc. Milano 1869. Rendiconti d. r. istit. lombard. di scienz. nat. ser. 2. I—II. Milano 1868—1869.

Bulletin de la soc. imp. des natural. de Moscou 1868 Nr. 4.

Bulletin de la soc. bot. de France XVI. Paris 1869.

Journal de chonchyliog. 3. ser. IX. Paris 1869.

Mémoires de la Soc. de physique de Genève 1869.

American Journal of Science und Arts Nr. 142 New Haven 1869.

Proceeds of r. phys. soc. of Edinburgh 1854-1865.

Quarterly Journ. XXV. London 1869.

Transact. of entom. Soc. of London 1869.

Bidrag till kennedom of Finlands Natur och Folk. Helsingf. 1868.

Ofersigt of finska Vetensk. Soc. Förhand. XI. 1869.

#### Geschenke der Herren Verfasser:

Bonorden: Abhandl. aus dem Gebiete d. Mycologie II.

Droste-Hülshoff: Die Vogelwelt von Borkum.

E. Fries: Epicrises generis Hieraciorum.

- Varmare landens Swamparter in Europ. växthus.
- Schedulae criticae.
- Symbolae ad synonymiam Hieraciorum.

W. R. v. Haidinger: D. k. k. Montan-Museum.

Hielt: Gedächtnissrede auf Alexander Nordmann.

Krafft: Die Metamorphose der Maispflanze.

J. Kühn: Der Getreidelaufkäfer.

Meissner: Denkschrift auf Martius.

Pasquale: Sulla Etera fillia.

- Una anomalia del Polipodio vulgare.
- · · Flora Oesnoiana.

Peyritsch: Pelorien bei Labiaten.

v. Tschusi: Ornithol. Mittheilungen.

Vogel: Entwicklung der Agriculturchemie.

Zaddach: Das Vorkommen des Bernsteines in Pommern.

Hr. Berroyer Emil: 3 Centurien Alpenpflanzen aus der Umgebung von Mallnitz.

Hr. Kempelen L. v.: 2 Centurien Hemipteren.

Dr. Ressmann: Eine Partie Pflanzen.

Rabenhorst: Laub- und Lebermoose, dann Algen als Fortsetzung.

Dir. C. Fritsch: 1 Faszikel Pflanzen.

Berroyer Emil: 1 Paket Moose für das Herbar.

Glowacki Julius: 29 Stück Flechten.

Strauss Josef: Eine Partie Eingeweidewürmer.

Der Hr. Vorsitzende machte die betrübende Mittheilung, dass Hr. Dr. Rudolf Kner, o. Professor der Zoologie an der Wiener Universität, gründendes Mitglied und wiederholt Vice-Präsident der k. k. zoolog.-botanischen Gesellschaft am 27. Oct. d. J. verschieden sei.

Die Versammlung gab ihrem Beileide durch Erheben von den Sitzen Ausdruck.

Ferner begrüsste der Herr Präsident-Stellvertreter den Urn. Javet aus Paris, welcher der Versammlung beiwohnte.

Hr. Custos A. v. Pelzeln überreichte im Namen des Verfassers Baron Droste Hülshoff's vor Kurzem erschienenes Werk: "Die Vogelwelt der Nordseeinsel Borkum" und hob in einer kurzen Besprechung hervor, dass diese echt wissenschaftlich bearbeitete Monographie eines in mehrfacher Hinsicht interessanten Gebietes eine sehr werthvolle Bereicherung der ornithologischen Literatur bilde.

Herr Sectionsrath Dr. J. Schiner machte folgende Mittheilung:

Herr Professor F. Simony war so gütig, mir mehrere Larven mit folgender Notiz zu übergeben:

"Am 9. August d. J. wurden im Hallstätter See und zwar in der Gegend der Ausmündung des Mühlbachs nächst der protestantischen Kirche von Hallstatt in der Entfernung von 50 bis 150 Klafter vom Ufer und aus Tiefen von 24 bis 55 Klaftern innerhalb eines Areals von mehreren tausend Quadrat-Klaftern mittelst einer zum Auffassen von Grundschlamm eingerichteten Sonde Larven zu Tage gebracht. Dieselben mussten an der bezeichneten Stelle zur Zeit in grosser Menge vorhanden gewesen sein, da bei jedesmaligem Aufziehen des Apparats 5-10 Stücke in dem ausgehobenen Schlamm steckten. Bei dem Zerrühren des letzteren in einem grösseren mit Wasser gefüllten Glase zeigten sich viele dieser. im lebenden Zustande zinnoberrothen Thierchen noch in einer häutigen Hülse steckend, von denen die meisten jedoch dieselbe alsbald verliessen und dann sehr lebhaft in schlangenartiger Bewegung umherschwammen. Als ich wenige Tage später wieder an denselben Stellen des Sees nach diesen Thierchen fahndete, in der Absicht, zu versuchen, ob sie nicht in Quellwasser längere Zeit lebend erhalten und zur Vollendung ihrer Metamorphose gebracht werden könnten, brachte die Sonde, obgleich wohl an zwanzigmal an den bekannten Stellen ausgeworfen, nur mehr ein einziges Exemplar zu Tage. Entweder hatten sich die Thierchen seither tiefer in den Schlamm gebohrt oder aber wahrscheinlicher schon den kalten Grund verlassen, um in den oberen wärmeren Schichten des Sees ihre weitere Umwandlung durchzumachen. Zu bemerken ist noch, dass die Temperatur des letztern damals in der Tiefe von 20 Klaftern 4.40 R. in der Tiefe von 50 Klaftern 3.450 betrug, der zeitliche Aufenthalt dieser Thierchen also jedenfalls kein sehr behaglicher war."

Herr Professor Simony hat sogleich vermuthet, dass die Larven, einer Fliegenart, und wahrscheinlich einer Chironomus-Art angehören dürften. Diese Vermuthung hat sich vollkommen bestätigt. Es wäre interessant, auch die Art zu kennen, der sie angehören, was selbstverständlich nach dem Stande unsers heutigen Wissens nicht festgestellt werden kann. Genug, dass wir — Dank den gründlichen Forschungen Brauer's wenigstens immer die Familie, in den meisten Fällen aber auch die Gattung, zu welcher eine Larve gehört, mit Sicherheit zu bestimmen im Stande sind.

Die vorstehende Notiz ist sehr werthvoll und ich bin für die Mittheilung Herrn Professor Simony um so dankbarer, als leider viele Beobachtungen über das Insectenleben, wenn sie nicht zufällig von Entomologen gemacht werden, verloren gehen, ja selbst von Entomologen, nur zu gerne bei Seite gelegt werden, da bis zum heutigen Tage noch immer Descriptionen und kritische Feststellungen einzelner Arten einen grösseren Werth beanspruchen als das eigentliche auf Beobachtungen gestützte Studium der Natur.

Hr. Friedrich Brauer sprach über die Lebensweise von *Haematopota pluvialis*. (Siehe Abhandlungen).

Hr. Custos Dr. H. W. Reichardt referirte über ein eingesendetes Manuscript:

Nachtrag zu den bisher bekannten Pflanzen Slavoniens von Carl Stoitzner. (Siehe Abhandlungen).

Hr. Custos A. Rogenhofer berichtete über die Auffindung mehrerer für Oesterreich neuer Schmetterlinge. (Siehe Abhandl.)

Ferner legte derselbe vor:

Mittheilungen über die Fischfauna des Ononflusses und des Indoga in Transbaikalien von Ben. Dybowski. (Siehe Abhandl.)

Hr. Custos G. Ritter von Frauenfeld lieferte den dritten Beitrag zur Fauna der Nicobaren. (Siehe Abhandlungen).

Ferner theilte derselbe über einige auf seiner diesjährigen Reise in Südtirol, Judicarien und Kärnten beobachtete Metamorphosen Folgendes mit:

Bei einem Ausfluge von Condino im untersten Judicarien nach Vallorino mit Hr. Förster Gobanz fand dieser auf Taxus baccata eine Zapfenrose, welche gleich denen auf Weiden in der Mitte von einer Cecidomyia-Larve bewohnt ist. Wir fanden leider nur 4 Stücke, von welchen ich die Fliege später zu erhalten hoffe.

Eine bei Condino sehr häufig im Wurzelhals von Digitalis ferruginea lebende Schmetterlingsraupe befindet sich gleichfalls noch in der Zucht.

Auf dem an Felswänden und Steinwällen bei Riva am Garda-See häufig wachsenden Centranthus ruber fand ich zahlreich röthlich gefärbte Blatteinrollungen mit knorplicher Verdickung, ähnlich de zen von Psyllen auf Rhamnus Frangula erzeugten und auf Polygonum vorkommenden, in welchen ebenfalls die ersten Stände einer Trioza gesellig leben, die sich wahrscheinlich mit der von mir in einer Missbildung von Valerianella gezogenen Psylla Neilreichii identisch erweisen dürfte.

Eine höchst interessante erbsengrosse Anschwellung an einem Zweig von 3<sup>mm.</sup> Durchmesser auf *Pinus sylvestris*, bei welcher das Stämmchen die durchgehende Axe der Missbildung bildet, fand ich am Ossiacher See. Ein Durchschnitt der weichen schwammigen Anschwellung ergab, dass das lockere Gewebe unter der Rinde dicht gefüllt war mit zahllosen *Phytoptus*.

Auf dem gegenüber von Trient gelegenen, durch ein Fort befestigten Hügel, wo Celtis australis in Alleen gepflanzt ist, fand ich auf deren Blättern immer einen platzweisen Minirer ausserordentlich häufig, oft 8—10 auf einem Blatte, der einer noch unbeschriebenen Schabe angehören dürfte. Das Räupchen hat sich gegenwärtig in der Mine in einen bei 3<sup>mm.</sup> langen, ovalen weissen Cocon versponnen, und dürfte sich wohl gegen Frühjahr entwickeln.

Bei Brixen sammelte ich in einer waldigen Schlucht auf den Blättern ganz verschiedener niederer Pflanzen, als: Oxalis acetosella, Veronica urticifolia einer Umbellifere (Pimpinella?) etc. sowohl die vollkommenen Thiere, als auf der Unterseite der Blätter der benannten Pflanzen die früheren Stände von Aleurodes festsitzend, die ich sämmtlich für ein und dieselbe Art, und zwar: Al. Lonicerae Wlk. halte. Ich habe schon bei Aufzählung der mir bekannten Arten von Aleurodes im Jahrgang 1867 unserer Schriften angeführt, dass diese auf Salvia, Impatiens, Campanula Rubus lebt, sonach die polyphageste Art dieser Gattung sein dürfte. Ueber noch andere verschiedene Larven, welche ich von dieser Reise in meinem Zuchtapparat mitgebracht habe, soll berichtet werden, wenn ich von denselben nebst den vorstehenden, die vollständigen Resultate erlangt haben werde.

Schliesslich wurde das Resultat der in dieser Sitzung statutenmässig vorgenommenen Wahl von 26 Ausschussräthen bekannt gemacht. Es erscheinen als gewählt die Herren:

Herr Brauer Friedrich.

- "Brunner von Wattenwyl Karl
- " Felder Cajetan R. v.
- " Fenzl Dr. Eduard
- " Finger Julius
- "Gassenbauer Michael v.
- " Hauer Franz R. v.
- "Köchel Ludwig R. v.
- " Kolbe Josef.
- " Kornhuber Andreas.
- " Letocha Anton v.
- " Lorenz Josef.

Herr Marschall August Graf.

- " Neilreich Dr. August.
- Pokorny Dr. Alois.
- , Ransonnet Eug. Freih. v.
- Redtenbacher Dr. Ludwig
- , Rogenhofer Alois.
- " Schoenn Moriz.
- , Simony Friedr.
- " Steinhauser Anton.
- " Stur Dionys.
- " Suess Eduard.
- " Tschusi Vict. R. v.
  - , Türck Josef.

# Sitzung am 1. December 1869.

## Vorsitzender: Se. Durchl. Fürst Colloredo-Mannsfeld.

## Neu eingetretene Mitglieder:

als Mitglied bezeichnet durch P. T. Herr Berchon Dr. Ernst, Directeur du service sanitaire de la Gironde, Médecin principal de I. classe de la Marine Impér. Dr. Steindachner, v. Frauenfeld. in Buillac Bordeaux . . . . . . . Canal Gilbert, Edler v., Freiwilliger im 7. Uhlanen-Reg., Rudolfskas. Wien Dr. Ressmann, v. Frauenfeld. Laboulbene Alexander, in Paris rue de Lille 35 . . . . . . . . . . . . . . . Dr. Schiner, Fr. Brauer. Krafft Dr. Guido, Wien, III. Hauptstr. 31 Dr. Reichardt, A. Kornhuber. Vogt Karl, Prof. in Genf . . Die Direction.

## Eingegangene Gegenstände:

#### Im Schriftentausche:

Abhandl. und Jahresb. d. schles. Gesellsch. für vat. Cultur f. 1869. Archiv für siebenbürg. Landeskunde, VIII. 3. Heft 1869. Ergänzungsblätter IV. Heft, Hildburghausen 1869. Jahrb. der k. k. geol. Reichsanstalt XIX. Nr. 3, Wien 1869. 35. Jahresbuch d. Mannheim. Ver. f. Landeskunde 1869. Mittheil. d. schweiz. entom. Gesellsch. III. Nr. 3, Genf, 1869. Monatsber. d. k. preuss. Akad. d. Wiss. Juli, Aug., Berlin 1869. Sitzungsber. d. k. Akad. d. Wiss. in Wien math. nat. Classe LX. I. Heft 1869.

L'amico dei campi, Görz 1869 Nr. 10.

Memorie dell. acad. di Verona 1866—69.

Bulletin de la soc. bot. de France XVI. Paris 1869.

Bulletin de la soc. imp. des nat. de Moskou 1869 Nr. 3.

Journal de conchyliologie per Crosse IX Nr. 4, Paris 1869.

Memoires de l'acad. de Stanislas 1868. Nancy.

The Journ. of the Linnean Soc. XII. London 1869.

Journ. of Linn. Soc. XI. Nr. 43-49. London 1869.

Memoires of the lit. soc. of Manchester V-VII. 1869. Proceed.

Transact. of Linnean Soc. XXVI. London 1869.

Transact. of Northumb. and Durham Soc. I. 1869.

#### Geschenke des k. k. Polizei-Ministeriums:

Haslinger: Botan. Excursionsbuch.

Khuen: Schonet die Vögel.

Erdt: Negretti- oder Rambouillet-Zucht.

- Die Drehkrankheit bei Schafen.

#### Geschenke der Herren Verfasser:

Bausch: Die Flechten des Grossherz. Baden.

Gegenbauer: Sur la Torsion de l'humerus.

Haberlandt: Studien über die Cornaliaschen Körperchen.

Hasskarl: Bemerkungen über Pandanus-Arten.

Krafft: Ueber anormale und normale Blüthenmetamorphosen der Maispflanze.

Martins Ch.: L' hiver de 1868 à Montpellier.

- La végétation du Spitzberg.
- Neue Vergleichung der Becken und Brustglieder.
- Les jardins bot. de France et d'Angleterre.
- Exper. sur la persistance de la vitalité des graines.
- Note géol. sur la vallée du Vernet.
- Mémoires sur les racines aëriferes du Jusieua.
- Les membres pelviens et thoraciques.
- Anatomie des articulation du coude et du genou.
- Reffroidissement nocturne et échauffement de jour.
- Sur la temperat. des oiseaux palmipèdes.

Thielens: Sur quelques plantes critiques.

Lederer J.: Ergänzungen zur Wiener entomolog. Monatschrift.

## Ressmann: Eine Partie Pflanzen.

- " " Conchylien.
- " " Amphibien.
  - " Centurie Käfer.

Maly: Eine Partie Pflanzen von der dalmatinischen Reise.

Tschusi Viktor von: 12 Stück Nester.

Jachno: Eine Partie Conchylien, Spinnen, Fleder- und Spitzmäuse aus Galizien.

Ruppertsberger in Windhaag: Eine Centurie Pflanzen, 2 Centurien Käfer.

Rauscher, Finanzrath: 5 Centurien Pflanzen.

Von dem Hrn. Präsidenten wurde der als Gast anwesende Hr. Prof. C. Vogt aus Genf freundlichst begrüsst.

Der referirende Secretär Herr Georg Ritter v. Frauen- feld machte folgende Mittheilungen:

Se. Excellenz der Herr Minister des Innern hat ein von der könitalienischen Gesandtschaft überreichtes Werk der Gesellschaft durch Se. Durchlaucht den Herrn Präsidenten zugestellt. Es enthält als 1. Band der Acten der Universität von Genua eine Bryologie Italiens von Herrn Dr. de Notaris.

Ich erlaube mir zugleich auf 2 andere im Laufe dieses Monats eingegangene literarische Erscheinungen aufmerksam zu machen. Die erste ist das 13. Heft der Vögel Europa's, des höchst verdienstvollen Werkes des Custos am Prager Museum Hrn. Dr. Anton Fritsch, dessen Abbildungen im Farbendrucke immer vollendeter werden.

Die zweite ist ein im Verein für Landeskunde in Siebenbürgen erschienenes Verzeichniss der Käfer dieses Landes von Hrn. Karl Fuss, welches der Herr Verfasser freundlich an die Gesellschaft eingesendet hat, und für welches die Freunde dieser Insekten demselben gewiss danken werden.

Als lebenslängliche Einzahlung wurde vom Hrn. Ausschussrath Custos Alois Rogenhofer der Gesellschaft eine Staatsschuldverschreibung von Einhundert Gulden gewidmet.

Ich habe abermals den Verlust eines auswärtigen Mitgliedes, des Hrn. Lambert Moriz Thielens in Tirlemont in Belgien, der den 1. Nov. d. J. daselbst starb, mitzutheilen.

Die deutsche Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte, deren Centralleitung Prof. C. Semper in Würzburg übernimmt, ladet zur Theilnahme und zum Anschluss ein.

Als Beitrag ist für Oesterreich vorläufig 2 fl. festgesetzt.

Hr. Julius Głowacki sprach über einen neuen Bastart Anemone Pittoni. (Siehe Abhandlungen).

Hr. Dr. Schiner legte zwei Manuscripte von Hrn. Winnertz aus Crefeld vor, wovon das eine die Gruppe der Lestremineen, das zweite die Gattungen Heteropeza und Miastor behandelt. Dieselbe werden im nächsten Bande erscheinen, da die beiden dazu gehörigen Tafeln bis zum Schlusse dieses Bandes nicht geliefert werden können.

Hr. Dr. H. W. Reichardt berichtete über einen noch unbeschriebenen Pilz aus Ostindien, *Polystictus Ransonnetii*. Die Abhandlung wird im nächsten Bande erscheinen.

Hr. Friedr. Brauer sprach über mehrere bisher als Conchylien betrachtete Phryganeengehäuse. Es wird auch dieser Aufsatz im nächsten Bande erscheinen.

Hr. Dr. Guido Krafft trug über den Bau der Maisblüthe Folgendes vor:

Während eines mehrjährigen Aufenthaltes in der kleinen ungarischen Tiefebene hatte ich vielfach die Gelegenheit, auf den dortigen Maisfeldern das häufige Auftreten von Missbildungen, namentlich in der Blüthe der Maispflanze, zu beobachten. Um eine Vorstellung von der Häufigkeit dieses Vorkommens zu geben, will ich nur constatiren, dass ich im Sommer 1869 auf einem ungefähr 12 Joch grossen Felde, an einer Stelle, die etwa dem durchschnittlichen Stande der Maispflanzen auf der gesammten Fläche entsprach, unter 40 Pflanzen 19 Exemplare mit abnormen Bildungen in der Blüthe zählte.

Die nähere Untersuchung der zahlreichen gesammelten Missbildungen führte zu so interessanten Momenten "über den Bau der Maisblüthe", das ich es mir nicht versagen kann, die Ergebnisse derselben einer verehrten Versammlung vorzulegen.

Wir haben dabei die teratologischen Bildungen, je nachdem sie in der männlichen oder weiblichen Inflorescenz auftreten, für sich gesondert zu besprechen.

Betrachten wir vorerst die Missbildungen in der gipfelständigen männlichen Rispe der Maispflanze, so haben wir für unsere Zwecke folgende Fälle hervorzuheben:

1. Einzelne männliche Blüthchen der Rispe matamorphosiren sich in weibliche Blüthchen, indem an Stelle der 3 Staubblätter ein Fruchtknoten tritt.

- 2. Die männlichen Blüthehen eines ganzen Rispenzweiges metamorphosiren sich, unter gleichzeitiger Umwandlung des Zweiges in einen Kolben, in weibliche Blüthehen.
- 3. Die ganze männliche Rispe wird in einen Kolben mit weiblichen Blüthchen umgewandelt. Ein Fall, welcher am häufigsten an grundständigen Seitenzweigen der Maispflanze auftritt. Die Pflanze trägt dann an ihrem Gipfel an Stelle einer Rispe, wie bei der normalen Entwicklung, einen Kolben.
  - 4. Auftreten von Zwitterblüthen.

Es würde zu weit führen, alle diese Fälle der Reihe nach durchzusprechen, wir wollen uns vielmehr damit begnügen, das letztere Vorkommen von Zwitterblüthen etwas näher zu betrachten.

Die Zwitterblüthen nahmen wir von einer Rispe, welche in folgender Weise abnorm gebildet war:

Der Terminaltrich derselben verwandelte sich an seinem Grunde in einen 12reihigen Kolben, an dessen Spitze sich derselbe, mit männlichen und hie und da verstreuten weiblichen metamorphosirten Aehrchen versehen, fortsetzte. An den zahlreichen Seitenzweigen dieser Rispe fanden sich an mehreren Stellen nicht nur weibliche, sondern auch zwitterblüthige Aehrchen.

Bei der Untersuchung eines Letzteren fanden wir wie im normalen Zustande je 2 Blüthchen von zwei Hüllspelzen (Doell) umgeben. Das eine im Aehrchen vom Rispenzweige abgekehrt stehende Aehrchen zeigte ausser den beiden Deckspelzen und den bald abtrocknenden Lodiculae drei Staubfäden. Im zweiten Blüthchen, welches im Aehrchen näher dem Rispenzweige augesetzt ist, kam noch ein rudimentärer Fruchtknoten, an dem sich ein ganz kurzer, nicht über die Deckspelzen hinausragender Ansatz eines Griffels erkennen liess, hinzu.

In anderen Aehrchen derselben Rispe war es in diesem zweiten Blüthchen bis zum Ansatze einer vollkommen ausgereiften und wie Keimversuche zeigten auch keimfähigen Frucht gekommen.

In den früher unter 1—3 angegebenen Fällen ging der abnorme Bildungstrieb der Pflanze selbst so weit, dass in den betreffenden Aehrchen keine Staubfäden mehr beobachtet werden konnten, dafür aber in dem ersten unteren Blüthchen ein rudimentärer, im zweiten oberen Blüthchen ein vollkommen ausgebildeter Fruchtknoten stand. Das derart metamorphosirte männliche Aehrchen zeigte dann die vollste Uebereinstimmung mit dem normalen Aehrchen des weiblichen Blüthenstandes-

Gehen wir nun zu den Missbildungen des in den Blattacheln des Stammes erscheinenden weiblichen Blüthenstandes über, so treten uns da hauptsächlich folgende Fälle entgegen:

1. Metamorphose einzelner weiblicher Blüthchen in männliche an irgend einer Stelle des Kolbens. Am häufigsten zeigen sich derartige

Dr. Krafft:

67

Metamorphosen an der Kolbenspitze, es verlängert sich dann dieselbe durch einen mit männlichen Aehrchen besetzten Trieb. Seltener kommen sie am Grunde und noch seltener in der Mitte des Kolbens vor.

- 2. Auftreten von Zwitterblüthen, wie in der männlichen Inflorescenz.
- 3. Verzweigung des normal einaxigen weiblichen Blüthenstandes.
  Auch hier wollen wir namentlich das unter 2 angegebene Vorkommen von Zwitterblüthen näher beleuchten.

Dieselben nahmen wir von einen 14reihigen Kolben, der in zahlreiche Deckblätter (Lieschen) eingehüllt war, aus welchem als Fortsetzung der Kolbenspitze ein 70 Mil. langer mit männlichen Aehrchen dicht besetzter Trieb hervorragte. Beim Zurückschlagen der Lieschen erblickte man gleich zwischen den Stossfugen der einzelnen Körner eine grosse Zahl von Antheren, so dass man zuerst vermuthete, sie wären etwa durch den Wind zwischen die Deckblätter geweht worden. Es fiel jedoch bald auf, dass jedem Korne, je einem Aehrchen entsprechend, 6 solcher Antheren zugehörten. Man hatte es mit zwitterblüthigen Aehrchen zu thun.

Der Durchschnitt eines Aehrchens von der Mitte oder der Spitze des Kolbens zeigte dieselbe Anordnung der einzelnen Blattkreise als wie im Aehrchen normaler Entwicklung: Das der Kolbenspindel zugekehrte Blüthchen hatte eine reife Frucht, das abgekehrte einen rudimentären Fruchtknoten angesetzt. Unterhalb der beiden Fruchtknoten standen jedoch an der Aehrenspindel je 3 vollkommen ausgebildete Staubfäden.

Die Aehrchen, welche am Grunde des in Frage stehenden Kolbens sich entwickelt hatten, zeigten sich von den eben beschriebenen insoferne anders gebaut, als hier der Fruchtknoten in dem oben an der Aehrenspindel stehenden Blüthchen verkümmerte, während er in dem tiefer angesetzten zweiten Blüthchen nicht mehr zwischen den 3 Staubfäden zu beobachten war.

In den Aehrchen vom Terminaltriebe dieses Kolbens war aber selbst im oberen Blüthchen der Fruchtknoten nichts mehr vorhanden, die Aehrchen waren männlich geworden.

Vergleichen wir die eben besprochenen abnormen Bildungen der Maisblüthe mit der normalen Entwicklung derselben, gestützt auf noch zahlreiche weitere Beobachtungen, deren Anführung aber zu weit führen würde, so ergeben sich folgende Schlussbetrachtungen:

Bisher erklärte man sich das Erscheinen weiblicher Blüthen in der Rispe und männlicher Blüthen am Kolben der Maispflanze durch eine vorschreitende Metamorphose der Staub- in Fruchtblätter oder respective rückschreitenden Metamorphose der Frucht- in Staubblätter. Diese Erklärungsweise müsste schon desshalb als nicht stichhältig erkannt werden, weil es bei den zahlreichen Untersuchungen von Maisblüthen niemals gelingen konnte, Staub- oder Fruchtblätter, welche in der Metamorphose zu Frucht- oder Staubblättern begriffen gewesen wären, wie es z. B. bei der Rückbildung der Staub- und Blumenblätter bei der Rose vorkömmt, aufzufinden. Dazu kommt aber noch weiters das Auftreten zweier sexueller Blattkreise in den Zwitterblüthen der Maispflanze; die zweiten Blattkreise konnten hier doch nicht aus den ersten entstanden sein; sie wären gewiss nicht neben den ersten zur Ausbildung gelangt, wenn sie nicht der Anlage nach schon vorhanden gewesen wären.

Eine weitere Bestätigung, dass die Diclinie der Maispflanze nur eine scheinbare sei, finden wir in dem Umstande, dass eine wirkliche rückschreitende Metamorphose im weiblichen Blüthenstande ein ganz anderes Bild gewährt\*) als die oben angegebenen abnormen Vorkommen.

Ebenso kann nicht unerwähnt bleiben, dass sich die Uebereinstimmung der bisher als verschieden angesehenen Blüthchen der Maispflanze bis selbst auf die Gestalt und den Bau der Blüthenstände erstreckt da wir einen weiblichen Blüthenstand \*\*) fanden, welcher derartig verästelt war, dass er auch äusserlich die grösste Aehnlichkeit mit einem männlichen Blüthenstande zeigte.

Berücksichtigen wir schliesslich die früher angeführten zahlreichen Entwicklungen von männlichen Blüthchen, welche durch allmälige Verkümmerung der Staubblätter unter gleichzeitiger Förderung der Fruchtblätter zu Zwitter — und endlich zu weiblichen Blüthchen in der männlichen Inflorescenz übergehen und die eben so häufigen Uebergänge, durch successive Verkümmerung der Fruchtblätter unter gleichzeitiger Förderung der Staubblätter, von weiblichen Blüthchen zu Zwitter — und schliesslich zu männlichen Blüthchen in der weiblichen Inflorescenz, so können wir die Ergebnisse unserer Untersuchungen in Folgendem zusammenfassen:

"Die Blüthen der Maispflanze sind ihrer Anlage nach nicht eingeschlechtig, sondern hermaphrodit."

"Bei ihrer normalen Entwicklung entstehen jedoch an der gipfelständigen Inflorescenz durch Abort der Fruchtblätter (des Gynäceums) männliche und an dem axillaren Blüthenstande durch Abort der Staubblätter (des Androeceums) weibliche Blüthen.

"Bei der anormalen Entwicklung kommen dagegen wie früher angedeutet die verschiedensten Uebergänge der eingeschlechtigen zu den zweigeschlechtigen Blüthen, der männlichen zu den weiblichen Blüthen und umgekehrt zur Beobachtung."

Auf diese Weise erklärt sich der so mannigfaltige und so häufig angetroffene Polymorphismus in den Blüthenständen der Maispflanze auf das Einfachste.

<sup>\*)</sup> Siehe Dr. D. Krafft. Die normale und anormale Metamorphose der Maispflanze. Wien 1870. Fig. 25. \*\*) Siehe wie oben Fig. 23.

Diess die Ergebnisse unserer Untersuchungen "über den Bau der Maisblüthe", welche wir vor einer verehrten Versammlung zur Mittheilung bringen wollten.

Hr. Georg Ritter v. Frauenfeld legte folgende zwei eingesendete Manuscripte vor:

Nachlese zu Tirols Land- und Süsswasser-Conchylien von P. Vincenz Gredler.

Nachträge zur Flora von Nemes Podhragy von Jos. Holuby. (Siehe Abhandlungen).

Am Schlusse wurde das Resultat der in dieser Sitzung vorgenommenen Wahl von 6 Vicepräsidenten und einem Secretär, bei welcher die Herren Berroyer und Lang, dann der Herr Ausschussrath Rogenhofer als Scrutatoren fungirt hatten, mitgetheilt. Es wurde gewählt

## zu Vicepräsidenten

Herr Brauer Friedrich.

- " Fenzl Eduard.
- , Hauer Franz, Ritter von.
- " Pokorny Dr. Alois.
- " Redtenbacher Dr. Ludwig.
- " Suess Eduard.

zum zweiten Secretär

Herr Dr. H. W. Reichardt.

Hr. Dr. H. W. Reichardt dankte für seine Wiederwahl zum zweiten Secretär mit folgender Ansprache:

Ich danke Ihnen herzlichst für die Auszeichnung, welche Sie mir erwiesen, indem Sie mich das dritte Mal zum zweiten Secretär unserer Gesellschaft erwählten. Beurtheilen Sie auch in der Folge das Wenige. welches ich zum Gedeihen unserer Societät beizutragen vermag, mit derselben liebenswürdigen Nachsicht wie bisher und seien Sie überzeugt, dass es mir stets grosses Vergnügen bereiten wird, für die Zwecke unserer Vereinigung thätig sein zu können. Dem hohen Präsidium, dem geehrten Ausschusse und namentlich meinem geschätzten Freunde und Collegen

Hrn. G. Ritter v. Frauenfeld, der Seele unserer Gesellschaft, danke ich ebenfalls für das mir erwiesene freundliche, collegiale Entgegenkommen und bitte, allerseits des einträchtigsten Strebens von mir auch im nächsten Lustrum meines Wirkens als Secretär überzeugt zu sein.

So möge denn auch in der Zukunft unsere Gesellschaft gedeihlich sich weiter entwickeln, damit sie den erworbenen ehrenvollen Rang unter den wissenschaftlichen Instituten des In- und Auslandes nicht nur behaupte, sondern sich stets einen immer höheren erringe!

----

# Verzeichniss

jener der Gesellschaft gnädigst gewährten Subventionen, sowie der höheren und auf Lebensdauer gezahlten Beiträge, welche seit 8. April bis 15. December in Empfang gestellt wurden \*).

a) Subventionen.

|                       |     |        |               |             | ,       |         |             |               |       |
|-----------------------|-----|--------|---------------|-------------|---------|---------|-------------|---------------|-------|
| Von                   | Sr. | kais.  | Hoheit        | dem         | durchl. | Herrn   | Erzherzog   | Josef         | 50    |
| 10                    | 33  | 22     | 27            | 57          | າາ      | 99      | 27          | Franz Carl.   | 80.—  |
|                       |     |        | b) <b>H</b> ö | here        | Beiträ  | ge vo   | n 5 fl. auf | wärts.        |       |
| Von                   | der | Р. Т   | . Herre       | a:          |         |         |             |               |       |
|                       | Co  | ollore | edo-Ma        | nns         | feld Fi | irst, D | urchl       |               | 100.— |
|                       |     |        |               |             |         |         |             |               |       |
| Marschall Graf August |     |        |               |             |         |         |             |               |       |
|                       |     |        |               |             |         |         |             |               |       |
|                       |     |        |               |             |         |         |             | Vaigjel je .  |       |
|                       |     |        |               |             |         |         |             | chw., Fieber  |       |
| Dr.                   |     | -      |               |             |         | 0       |             | w., Gonzen-   |       |
|                       |     |        |               | ,           |         | v       |             | z Karl, Majer |       |
|                       |     |        |               |             |         |         |             | nn, Pokorny   |       |
|                       |     |        |               |             |         |         |             | ian, Redten-  |       |
|                       |     |        |               |             |         |         |             | yr Dr. Karl,  |       |
|                       |     |        |               |             |         |         |             | ., Schneider  |       |
|                       |     |        |               |             |         |         |             | Heiurich, je. | 5     |
|                       |     |        |               | c) <b>B</b> | eiträge | auf I   | ebenszeit   |               |       |
| Von                   | der | P. T   | . Herre       | n:          |         |         |             |               |       |

J. Juratzka, Rechnungsführer.

<sup>\*)</sup> Im Anschlusse an das Verzeichniss in den Sitzungsberichten dieses Bandes p. 32.



# Abhandlungen.



## Ueber einen neuen Zeichnungsapparat.

Von

#### Dr. J. R. Schiner.

Vorgelegt in der Sitzung vom 2. December 1868.

Es ist eine kaum zu bezweifelnde Thatsache, dass zur Förderung naturwissenschaftlicher Studien die Erfindung oder Vervollkommnung der Hülfsmittel wesentlich beitragen.

Seit der Erfindung des Mikroskopes, das uns eine neue Welt eröffnete, hat man sich Mühe gegeben, eine Vorrichtung zu ersinnen, mittelst welcher es möglich wäre, die durch dasselbe dargestellten Objecte auch möglichst genau nachzuzeichnen.

Die Camera lucida, das Zeichnungs-Prisma und der Sömeringsche Spiegel wurden zu diesem Behufe in Anwendung gebracht.

Alle diese Vorrichtungen entsprechen jedoch nur im geringen Grade, da sie abgesehen von ihrer Kostspieligkeit, nur schwer zu benutzen sind, eine grosse Vorbildung und Gewandtheit voraussetzen und bei ihrer Anwendung den Zeichner nur zu bald ermüden.

Bekanntlich ist es insbesondere für das Studium der Dipterologie von grosser Bedeutung, das Flügelgeäder genau zu kennen.

Das Bedürfniss ganz richtige und naturwahre Flügelabbildungen zu besitzen, veranlasste meinen Freund Winnertz aus Crefeld einen eigenen Zeichnungs-Apparat auszudenken, mit welchem er auch im Stande war, die ausgezeichneten und besten Flügelabbildungen zu seinen, in unseren Schriften publicirten classischen Monographien der Mycetophilinen und Sciarinen anzufertigen.

Herr v. Frauenfeld hat vor wenigen Jahren einen solchen Zeichnungs-Apparat, der nach den Angaben Winnertz's angefertiget war, hier vorgezeigt. Dieser Apparat entspricht, was die Präcision und Vollendung der mit demselben angefertigten Abbildungen anbelangt, dem Zwecke vollständig — er ist aber sehr complicirt, erfordert bei seiner

Benützung grosse Vorbereitungen und hat insbesondere den Nachtheil, dass man während des Zeichnens von dem Mikroskope und der Beleuchtungslampe getrennt ist, daher es unmöglich ist, das Object erforderlichen Falls in jedem Momente besser einzustellen oder dessen Beleuchtung zu rectificiren.

Das Mikroskop wird nämlich, wenn das Object eingestellt ist, sammt der Lampe unter einen Doppeltisch gestellt. Die Platten beider Tische enthalten in der Mitte je einen Ausschnitt; in dem Ausschnitte des oberen Tischchens, über welchem eine mit Pauspapier überzogene Glastafel sich befindet, wird das, durch das Mikroskop projectirte Bild aufgefangen. Der obere Tisch ist erforderlich, um das reflectirte Bild durch Verschiebung des Tisches in senkrechter Richtung in der beliebigen Grösse zu erhalten und um dem ganzen Apparat die möglichste Stabilität und Festigkeit während des Zeichnens zu geben, da schon die allergeringste Bewegung genügen würde, um das Bild zu verrücken und das Zeichnen unmöglich zu machen.

Dieser Zeichnungsapparat, so vortrefflich derselbe an und für sich ist, fand trotzdem nur Wenige, die ihn benützten, weil seine Handhabung umständlich und unbequem ist.

Den Wiener Entomologen gab er aber eine mächtige Anregung, um eine Vereinfachung und Vervollkommnung desselben zu ersinnen. Bei dem diessfälligen Experimentiren verfiel Freund Brauer auf den Gedanken, das Ocular-Glas von der Mikroskopröhre zu entfernen, und das Bild nur durch das Objectiv-Glas reflectiren zu lassen. Dadurch war es ermöglichet, das reflectirte Bild klarer zu erhalten und den Zeichner mit dem Mikroskope in nähere Berührung zu bringen.

Mik construirte sich nach dieser Idee einen Trichter, der in die Cylinderröhre an die Stelle des Oculars angebracht und über dessen Oeffnung die mit Pauspapier überzogene Glasplatte gelegt wird. Mit dieser Construction ist der Vortheil erreicht, das Mikroskop fortan richten und handhaben zu können und eben so die Beleuchtung in jedem Momente zu reguliren. Die Stabilität und Festigkeit des Zeichnungstischehens, welche den Winnertz'schen Apparat auszeichnet, ist aber gleichzeitig damit verloren.

Der neue Apparat muss tiefer gestellt werden, als der gewöhnliche Arbeitstisch, um die Hand während des Zeichnens stützen zu können, die Unterlage für das Mikroskop und die Lampe muss möglichst stabil sein, weil die geringste Bewegung, welche an der Röhre des Mikroskopes stattfindet, das Zeichnen vereiteln würde.

Ich liess mir trotzdem diesen neuen Apparat durch den Optiker Fritsch anfertigen. Da die Lieferung desselben lange nicht erfolgte, übernahm es Freund Bergenstamm, dieselbe zu betreiben. Bei dieser Gelegenheit zeigte es sich, dass Fritsch über die Ausführung nicht

ganz im Klaren war. Bergenstamm gab sich Mühe darüber Aufklärungen zu geben und kam hiebei auf die glückliche Idee, die ganze Röhre des Mikroskopes zu cassiren und ihre Stelle durch einen längeren Trichter, an dessen unterem Ende das Objectivglas unmittelbar angeschraubt wird, zu ersetzen. So wurde nun der neue Apparat angefertigt und gelangte so in meine Hände. Ich fand ihn sehr zweckmässig, namentlich auch wegen der ganz sinnreichen Art und Weise, in welcher die mit Pauspapier überzogene Glastafel an der oberen Mündung des Trichters angebracht ist. Bei der Benützung jedoch traten mir die Uebelstände entgegen, welche ich oben angedeutet habe. Namentlich beirrte mich die Unbequemlichkeit und Unsicherheit bei dem Zeichnen und die immer noch umständlichen Vorbereitungen bei Aufstellung des Apparates

In dieser Verlegenheit rettete mich ein einfacher Gedanke, den ich kaum eine Erfindung nennen würde, wenn er in seinen Consequenzen nicht so überraschende Resultate bewirkt hätte.

Ich kehrte nämlich den ganzen Apparat um und das Problem war gelöst.

Das Lichtbild wurde mir jetzt unmittelbar auf die Schreibunterlage meines gewöhnlichen Arbeitstisches reflectirt, scharf und bestimmt, so dass ich nur den Stift in die Hand zu nehmen brauchte, um den Linien nachzufahren und eine vollkommen richtige Zeichnung zu erhalten.

Mein Apparat ist ein ganz einfacher, er besteht aus einem offenen Kästchen (A) das auf einen Tisch umgestürzt aufgestellt wird und dessen vierte Wand entfernt ist. Der obere Boden dieses Kästchens erhält einen runden, entsprechenden Ausschnitt, über welchem der Trichter (B) umgestürzt aufgestellt wird, so dass an seinem zugespitzten Ende das Mikroskop (C) mit dem Objectträger (a) dem Reflectirspiegel (b) und den übrigen Bestandtheilen (c und d) sich befindet und emporragt. Es wird sodann die Lampe (D) neben gestellt, das Object entsprechend beleuchtet und im Mikroskope eingestellt und das Lichtbild erscheint dann klar und scharf auf dem Papierblatte, das unter dem Kästchen eingelegt wird.

Als Vortheile meines neuen Apparates bezeichne ich folgende:

- 1. Ist er so einfach, das<mark>s er</mark> von Jedermann ohne alle Umständlichkeiten und Vorbereitungen benützt werden kann.
- 2. Kann hiezu jedes Mikroskop verwendet werden und selbst eine gute Loupe genügt bei mässigen Vergrösserungen,
- 3. Liefert er ein klareres und helleres Bild, als die anderen erwähnten Zeichnungs-Apparate, da weder eine Glastafel, noch Pauspapier verwendet wird, somit das Bild unmittelbar durch die Objectivlinse auf das Zeichenpapier geworfen wird.
- 4. Bleibt man mit demselben in jedem Momente vollständig Herr des Mikroskops und der Beleuchtungsvorrichtung, so dass man ganz nach



Belieben neue Objecte auflegen, die aufgelegten beliebig richten und verschieben, eine schärfere oder schwächere Objectivlinse abnehmen oder aufschrauben, den Objectentisch höher oder tiefer schrauben kann, bis das Lichtbild sich genügend scharf darstellt, dass man das Licht verstärken oder schwächen, bei wenigen durchsichtigen Körpern die Beleuchtungslinse in Anwendung bringen und überhaupt ganz frei und ungehindert manipuliren kann, ohne die bequeme Stellung am Arbeitstische auch nur im geringsten zu verändern.

5. Gestattet er die Revision und Controlle des gezeichneten Bildes; man darf nur das Blatt, worauf sich die Zeichnung befindet, vorwärts oder rückwärts schieben, um das Originalbild und die Copie gleichzeitig vor sich zu haben und beide mit einander zu vergleichen.

6. Ist das Nachzeichnen leicht und bequem, da es auf der Fläche des gewöhnlichen Arbeitstisches vorgenommen werden kann, der als solcher gewiss so construirt und aufgestellt ist, um nicht zu schwanken oder zu rütteln.

Der Apparat wird aber auch in anderer Richtung die Benützung des Mikroskopes erleichtern. Man kann mit demselben die kleinsten Körper sicher abmessen. Es bedarf hiezu nicht mehr, als das Abmessen des Lichtbildes mit einem Zirkel oder Zollstab und die Berechnung nach dem Verhältnisse der eben eingestellten und bekannten Vergrösserungslinse. Winnertz hat beispielsweise in die Diagnosen seiner Ceratopogonen und Sciarinen genau angegeben, in welchem Verhältnisse die Abstände der einzelnen Sectionen des Flügelrandes zu einander stehen Das Messen dieser Abstände bei Flügeln von kaum 1/2" ist schwierig und die Ocularschätzung unsicher, zumal dann, wenn es heisst, der Abstand 1.2.3 des Vorderrandes verhalte sich wie 48:5:47 oder die relative Länge des Metatarsus und des zweiten Fussgliedes verhalte sich wie 65: 35 u. s. w. Mit meinem Apparate ist diese Schwierigkeit beseitiget, man braucht nur einen Zollstab oder ein in Linien eingetheiltes Stück Papier in das Kästchen anzubringen, um diese Verhältnisszahlen mit aller Bequemlichkeit abzulesen. Solche auf die relativen Massen begründete präcise Beschreibungen, die bisher nur Winnertz geliefert hat, werden in Zukunft mit Hilfe meines Apparates von Jedermann leicht angefertigt werden können.

Liebhaber des Mikroskopes können nun ihre Objecte ganz bequem auf einem Blatte weissen Papieres sich reflectiren lassen — sie werden ganz dasselbe sehen, wie durch das Oculare, ohne dabei ihre Augen besonders anzustrengen.

Oekonomen, welche die relative Feinheit der Wollmuster zu messen haben, Sanitätsbeamte, denen es obliegt, Verfälschungen der Nahrungsmittel zu constatiren oder der Trichinose verdächtiges Fleisch zu prüfen, können sich mit Leichtigkeit meines Apparates bedienen.

Endlich glaube ich auch, dass er zu Demonstrationen in Schulen und bei Vorträgen Vortheile gewähren wird, weil das mikroskopische Bild von Mehreren gleichzeitig betrachtet werden kann und auch von solchen, die aus Mangel an Uebung nur zu oft durch das Oculare wenig oder gar nichts sehen, und weil der Vortragende im Stande ist, jene Punkte mit dem Finger zu bezeichnen, um die es sich bei seinen Demonstrationen besonders handelt.

Schliesslich ersuche ich, mir nicht etwa zuzumuthen, als halte ich die Durchführung des Principes mit dem gegenwärtigen Apparat schon für alle Zeiten vollständig gelöst; ich bin vielmehr überzeugt, dass Verbesserungen des Apparates möglich sind und auf sich nicht warten lassen dürften. Ich selbst habe meinen ursprünglichen Apparat in den wenigen Wochen seit ich ihn besitze verbessert, durch Anbringung eines Diaphragma (6) in dem Trichter und durch Aufstellung einer Wand (E), wodurch die Lichtstrahlen der Beleuchtungs-Vorrichtung von dem Zeichner mehr abgehalten werden.



## Beschreibung neuer Neuropteren

## aus dem Museum Godeffroy in Hamburg.

Von

#### Friedrich Brauer.

Vorgelegt in der Sitzung vom 2. December 1868.

Durch die Güte des Herrn Custos J. D. C. Schmeltz habe ich aus dem genannten Museum bis jetzt folgende Neuropteren untersuchen können.

#### Aus Australien:

Tramea Löwii Brau. Rockhampton.

Rhyothemis graphiptera Rbr. Rockhampton, Moreton Bay.

Libella caledonica Brau. Rockhampton.

Diplax bipunctata Brau. Rockhampton.

D. trivialis Ramb. Rockhampton.

Nannodiplax rubra Brau. Rockhampton.

Crocothemis servilia Drur. Rockhampton.

Cordulia Australiae Rbr. Rockhampton.

Ischnura distigma Brau. Rockhampton.

Agrion cingillum Brau. Rockhampton.

A. aeruginosum Brau. Rockhampton.

Lestes Leda Selys Rockhampton.

Rhinotermes intermedius Brau. Cape York.

Chrysopa signata Schneid. Rockhampton.

Hemerobius Graeffei Brau. Rockhampton.

Micromus nov. spec. (schlecht) Rockhampton.

Myrmeleon erythrocephalus Leach Moreton Bay. (Ein Myrmeleon s. str. und kein Glenurus, wie Hagen angibt).

Glenurus pulchellus Rbr. Rockhampton.

Formicaleo striola Wlk. Rockhampton.

Bubo Dietrichiae Brau. Rockhampton, Brisbane.

? Bubo sp.? Larva. (Ascalaphiden - Larve vide diese Verhandl. 1867 p. 966). Rockhampton, Ost-Australien.

Bd. XIX. Abhandi.

Von den Pellew-Inseln:

Neurothemis fluctuans of Br.

Von den Viti-Inseln:

Rhyothemis dispar Brau. Vanua Balavu.

Pantala flavescens Fbr. Vanua, Balavu.
Orthemis pectoralis Brau. Viti Levu.
Diplax trivialis Rbr. Viti Levu.
Formicaleo subpunctulatus Brau. Oneata.
Chrysopa n. sp. schlecht. Ovalau, Viti Levu.
Hydromanicus ruficeps Brau. Ovalau.

Von den Samoa - Inseln:

Pericnemis annulata Brau.

Aus Chile:

Stenoperla annulata Brau.

Perla Gayi Pict.

Porotermes grandis n. sp. ? var. v. P. quadricollis Rbr. (26mm. long. c. al.)

Libellula Leontina Brau.

Phyllopetalia stictica Hag.

### Pericnemis annulata n. sp. Samoa-Ins. (Unreifes 3). [2770 a].

Flügel lang und in der Mitte ziemlich breit, besonders gegen den Vorderrand etwas grüngelblich, nach hinten zu fast vollständig hyalin, Adern schwarzbraun, Hinterrand am Ende des Sector trianguli superior, subnodalis und nodalis etwas vorgezogen, dazwischen seicht buchtig, Sector medius vor dem Nodus, subnodalis vom Nodus und nodalis in der Mitte zwischen Nodus und Pterostigma entspringend, die beiden ersteren enden hinter dem Pterostigma. Flügel bis etwas ausser die Basalpostcostalquerader gestielt. Vorderseite des Vierecks im Vorderflügel 2/5 der hinteren, im Hinterflügel fast die Hälfte derselben betragend. Sector trianguli inferior beiläufig in der Mitte zwischen Ursprung des Sect. nodalis und Pterostigma endend. Vorderrand an der Stelle an der er das Pterostigma trifft, einen kleinen Absatz bildend, letzteres mehr eingezogea. Pterostigma über einer Zelle, weiss, in der Mitte trübe, das des Vorderflügels fast elliptisch, die Vorderseite 1/3 kürzer, die hintere in die äussere Seite übergehend, heller, verdickt und letztere erst nahe dem Rande feiner. Nodus 3 Zellen ausschhalb des Vierecks. 18-20 Postcubitalqueradern.

Kopf oben schwarzbraun, die Oberlippe ganz, die 2 Fühlerglieder vor der Borste am Ende weiss, Unterseite weissgelb, neben den Augen pechbraun. Oben neben den Ocellen jederseits ein heller Punkt. Prothorax oben schwarzbraun mit 2 gelben Flecken nebeneinander, dessen Hinterrand ganz, abgerundet.

Thorax vorne schwarzbraun, etwas grün metallisch, die Mittelkante gelblich. Die vom Vorderflügel herabziehende Naht in einer hellgelben Strieme liegend; Brustseiten gelb, unter den Vorderflügeln mit breiter, unter dem Hinterflügel mit schmaler, nach unten schwindender, brauner, etwas grünmetallischer schief nach den Hüften laufender Strieme (undeutlich durch Verletzung des Thieres). Unterseite und Beine weissgelb, letztere an den Knieen dunkler; Dornen schwarz, viel länger als ihre Abstände von einander. Erster Hinterleibsring schwarzbraun, der Grund, und ein schmaler Ring am Ende gelblich, zweiter Ring oben pechbraun, am Vorderrand ein schmaler weisser, am Hinterrand ein breiter schwarzbrauner Ring, Unterseite weisslich, die Genitalien pechschwarz. Dritter Ring 21/2 mal so lang als der 2., pechbraun, am Vorderrande mit feinem weissen, am Hinterrand mit dunkelbraunem und vor diesem mit weisslichem Ring, der sich seitlich nach vorne zu einem Längswisch erweitert. 4. Ring scheint ebenso gefärbt, der Rest fehlt. Die dunklen Ringe scheinen beim reifen Thiere metallisch zu werden .-Die zwei Zellreihen ausserhalb des Pterostigma sind nicht regelmässig und erscheinen nur im rechten Vorder- und linken Hinterflügel durch 1-3 Zellen, dagegen sind im linken Vorderflügel die Randqueradern an dieser Stelle alle gabelig. Die Art unterscheidet sich von allen Amphicnemis-Arten durch die Mündung der Sectores trianguli inf., medius und subnodalis, welche weit ausserhalb des Ursprungs des Sector nodalis und theilweise erst hinter dem Pterostigma liegt. Sie bildet daher streng genommen eine besondere Untergattung und passt nach dem von Selys gegebenen Gattungscharakter nicht vollständig in diese Gattung. Am Thorax vorne scheint eine helle Antehumerallinie zu sein.

| Länge bis  | nge bis zur Basis des 4. Hinterleibsringes |     |      |      |    |  |     |  |    |  | 16mm- |       |  |
|------------|--------------------------------------------|-----|------|------|----|--|-----|--|----|--|-------|-------|--|
| Länge des  | $\mathbf{H}$ i                             | nte | rflü | igel | s. |  |     |  |    |  |       | 23 ,, |  |
| Kopfbreite |                                            |     |      |      |    |  | • . |  | •. |  |       | 4 27  |  |

## Agrion cingillum nov. sp. Australien, Rockhampton.

(4542). J. Flügel bis zur Basalpostcostalquerader gestielt. (Gruppe Hieroglyphicum m. Nov.-Reise). Vorderseite des Vierecks der Vorderfügel <sup>1</sup>/<sub>5</sub>, der Hinterfügel kaum <sup>1</sup>/<sub>3</sub> der hinteren betragend. Vorderseite des Pterostigma nahezu <sup>1</sup>/<sub>3</sub> länger als die hintere, äussere dadurch sehr schief, innere kurz. Flügel hyalin, Adern schwarz, Pterostigma gelbweiss, in der Mitte trübe und nach aussen etwas dunkler.

Kopf oben mit Einschluss der Oberlippe und der Basalglieder der Fühler schmutzig blaugrün (nicht metallisch), stark weisslich behaart. Die Borste der Fühler und das Glied vor derselben schwarz, ebenso eine 12 Fr. Brauer:

schmale Querbinde über die 2 hinteren Nebenaugen, die sich seitlich bis zu den Augen erstreckt, dieselben längs des Innenrandes einsäumt und hinten mit einer schwarzen Querlinie am Hinterhaupt verfliesst, wodurch der Raum oben hinter den Augen gänzlich eingefasst wird. Unterseite des Kopfes hellgelblich, neben den Augen weisslich bestäubt. Prothorax oben schwarz, 2 x-förmige Mittel- und zwei grössere Seitenflecke (einer jederseits) grünblau, der Rand fein weisslich, der Hinterrand ganz, halbrund. Thorax vorne blaugrün, mit schwarzer Mittelstrieme und jederseits an der vom Vorderflügel herabziehenden Naht mit schwarzer schmaler Seitenstrieme eingefasst. Brustseiten hell blaugrau in der Mitte mit schiefer grünlicher kaum abgegrenzter und nicht viel dunklerer Strieme von den Flügeln zu den Hüften laufend. - Die Kante unter den Flügeln fein schwarz. Beine schwarz, Hüften und Trochanteren, Beugseite der Schenkel und Streckseite der Schienen blau. -Erster Hinterleibsring blau, oben an der Basis ein schwarzer, viereckiger Fleck, der den Hinterrand breit blau lässt, die äusserste Kante daselbst erst einen feinen schwarzen Ring bildend. Zweiter Ring oben blau, in der hinteren Hälfte ein metallisch schwarzer, vorne in zwei seitliche Spitzen ausgezogener, hinten durch einen schmalen blauen Ring vom schwarzen Hinterrande, bis auf eine schmale schwarze mittlere Verbindungslinie, getrennter Fleck. 3. bis 6. Ring unten blau, oben schwarzgrün metallisch, am Vorderende mit zwei kleinen blauen dreieckigen Flecken, am Hinterende mit einem auch auf die Unterseite übergreifenden schwarz metallischen Ring, der oben von der Grundfarbe kaum absticht. Die übrigen Ringe fehlen.

(4543). Q Rothgelb, Kopf neben den hinteren Nebenaugen mit feiner schwarzer Linie, die bis zum Innenrande der Augen reicht und diesen fein säumt. Hinterhaupt rothgelb. Fühlerborste und ein Querstrich vor dem vordern Nebenauge schwarz. Prothorax innerhalb des Randes und Hinterlappens mit feiner schwarzer Linie eingefasst, oben 3höckerig, der Hinterrand ganz. Thorax vorne etwas dunkler rothgelb mit einem blaulichen Ton. In der Mitte mit 3 feinen schwarzen Linien (die Mittelkante und 2 dicht neben ihr laufende).

Die vom Vorderfügel herabziehende Naht fein schwarz etwas metallisch. Brustseiten heller gelb, Beine gelb, die Vorder- und Mittelschenkel aussen gegen das Knie zu mit schwarzer Strieme, die Beugseite der Schienen und Tarsen sowie die Gelenke der letzteren und die kurzen Dornen schwarz. Hinterleib rothgelb, erster Ring mit zwei kleinen durch eine schmale Mittellängslinie getrennten schwarzen Punkten in der Basalhälfte. Am Hinterrand jederseits ein kleiner schwarzer Punkt. 3. Ring mit schwarz metallischer, hinten erweiterter, den Vorder- und schwarzen Hinterrand nicht erreichender Längslinie; 3. bis 6. Ring unten hellgelblich oben metallisch schwarzgrün, am Grunde mit hellem

röthlichen oder weisslichen Ring, am hinteren Ende die schwarze Farbe nach unten greifend einen breiten Ring bildend und vor diesem vereng wodurch die gelbe Farbe nach oben vordringt, so dass von oben gesehen seitlich ein heller Punkt erscheint. 7. und 8. oben fast ganz schwarzgrün metallisch, an letzterem die schwarze Farbe hinten nicht nach unten verlängert, 9. Ring gelb mit 2 schwarzen dreieckigen Flecken, deren Spitzen den schwarzen Hinterrand nicht erreichen. Letzter Ring gelb, am Hinterrande stark herabgedrückt und in der Mitte schmal und tief spitzwinklig ausgeschnitten. Anhänge etwas kürzer als der Ring, dreieckig, spitz, rothgelb, am Grunde schwärzlich, leicht gegeneinandergeneigt. Eiklappen gelb, Scheidentaster gelb, etwas das Ende überragend. Pterostigma weissgelb, kaum über einer Zelle. Alles übrige wie beim J.

## Agrion aeruginosum n. sp. Q. Rockhampton (4544).

Flügel bis zur Basalpostcostalquerader gestielt (Gruppe Hieroglyphicum). Vorderseite des Vierecks der Vorderflügel 1/3, des Hinterflügels 1/2 so lang als die hintere. Sect. triang. inferior im Vorderflügel hinter dem Ursprung des Sect. nodalis endend. Sector subnodalis vom Nodus, Medius vorher entspringend, beide nach dem Ursprung sehr genähert. Vierecke dem Hinterrande fast parallel wie bei Platycnemis-Arten (vielleicht bildet diese Art eine neue Gattung dieser Gruppe). Pterostigma rhombisch, über einer Zelle, blass, am Rande weiss gesäumt, von schwarzen Adern gefasst. Die 3 Fühlerglieder vor der schwarzen Borste rothgelb und fast gleichlang. - Der ganze Körper oben rostbraun, Kopf unten heller, grüngelb bleich, ebenso die Brustseiten und Beine, an letzteren die Hinterschenkel an der Streckseite mit schwarzer Linie und alle mit solchen kurzen Dornen. Hinterleib von der Gesammtfarbe, unten bleich, die Mittelrinne schwarz. Erster Ring mit 2 dunkleren Wischen oben am Grunde, 2 .- 5. mit braunem schmalen Ring am Ende, 6. nach hinten ganz bräunlich, 3. etwas mehr als 2mal so lang als der 2. Das Hinterleibsende fehlt. Prothorax am Hinterrande fast ganz, nur in der Mitte etwas in Form eines gerade abgestutzten schmalen Lappens aufgebogen.

| Körperlänge bis | zum 6.    | Ring i | inel. |  |  | 31 mm. |
|-----------------|-----------|--------|-------|--|--|--------|
| Kopfbreite      |           |        |       |  |  |        |
| Länge des Hinte | erflügels |        |       |  |  | 20 ,   |

## Agrion (Ischnura) distigma n. sp. (ohne Nr. bei 4539) Rockhampton.

A. Flügel glashell. Pterostigma im Vorderflügel kurz, die Aussenseite etwas weniger schief als die Innenseite, die Hinterseite etwas in die dahinter liegende Zelle bogig eingedrückt, - tief schwarz, der vordere äussere Winkel hell weiss, im Hinterflügel dasselbe rhombisch, weisslich, in der Mitte kaum getrübt, beide etwas weniger als eine Zelle überstellend. Vorderseite des Vierecks im Vorderflügel 1/3, im Hinterflügel 1/2 so lang als die hintere. Oberlippe und Kopf bis zur Fühlerbasis (inclusive) weiss, eine schmale Basallinie an ersterer und eine breitere über den Clypeus ziehende glänzend schwarzblau metallisch. Die 2 Glieder vor der Fühlerborste und diese selbst schwarz, die Grundglieder weiss. Kopf oben schwarz an der Schläfenfläche nach innen von jedem Auge ein runder bleicher grünlichblauer Fleck. Nebenaugen roth, Unterseite des Kopfes mit Einschluss der Fläche unter den Augen weisslich. Prothorax schwarz, am Hinterrande ganz, kaum aufgebogen, der Seitenrand schwielig gelbweiss, weiss behaart. Thorax vorne schwarzgrün metallisch, jederseits mit schmaler blaugrüner Antehumerallinie. Brustseiten bleich weisslich gelb, die Mittelnaht oben mit schwarzem Strichchen. Beine weiss, die Aussenseiten der Schenkel und Schienen und die Tarsen schwarz. Erster Hinterleibsring bleich blauweiss, in der Basalhälfte mit hinten abgestutztem dreieckigen metallisch schwarzem Fleck. 2. Ring oben schwarzblau metallisch, unten weisslich, 3.-7. Ring oben metallisch schwarzgrün, am Grunde mit 2 sehr kleinen weissen Querflecken, unten bleich weisslich oder grünlich; 8. und 9. Ring blau, ganz am Grunde oben ein schmaler schwarzer Halbring. 40. Ring oben schwarz, die weisslichblaue Farbe der Unterseite springt seitlich nach oben als dreieckiger Fleck vor, der am Vorderrande zweimal eingekerbt erscheint. Der Hinterrand des Ringes ist kaum erhoben und seicht, aber breit halbrund ausgerandet, die Enden des Ausschnittes treten wenig vor und bilden keine deutlichen Spitzen. Die oberen Anhänge erscheinen von oben schwarz, und liegen nach aussen, sind dreieckig, so dass die Spitze in der Verlängerung des Seitenrandes des letzten Ringes liegt; dicht neben dieser ragt nach innen die stark hakig einwärts gebogene äussere Spitze der unteren Anhänge vor, welche weiss sind mit schwarzer Spitze. Seitlich gesehen erscheint oben eine kleine Vorragung von den Ecken des Ausschnittes am 10. Ring, in der Mitte die stumpf dreieckigen oberen Anhänge, und unter diesen die fein spitzigen unteren Anhänge, deren Spitze in dieser Lage ebenfalls gerade nach hinten gerichtet und so lang als die der oberen erscheint. Mittelrinne bis zum 8. Ring schwarz, die letzten und theilweise der 8. unten bleich.

 Körperlänge
 ...
 30mm

 Länge des Hinterflügels
 ...
 16 "

 " Hinterleibes
 ...
 24 "

### Bubo Dietrichiae n. sp. (4531 und 2780) Brisbane, Moreton Bay, Rockhampton.

Q. Fühler 2/3 so lang als die Flügel, die Basalglieder bis zum 5. Geisselglied gelb, die übrigen schwarz, am Ende etwas knotig, gegen die kurze Endkeule zu kaum kürzer werdend. Geissel aus circa 44 Gliedern zusammengesetzt. Endkeule schwarz etwas kurz behaart. Gesicht gelb. längs der Stirnmitte unter den dicht beisammenstehenden Fühlern eine braune Strieme. Enden der Oberkiefer braun. Stirne jederseits mit weissem Haarwirhl, die Grundglieder der Fühler vorne sparsam weiss, hinten schwarzhaarig, innen ein dichter aufrechter Schopf langer weisser Haare. Scheitel schwarz mit langem solchen Haarschopf. Hinterhaupt in der Mitte breit gelb mit einer feinen Längsfurche, seitlich hinter den Augen glänzend schwarz, am Schläfenrande der Augen ein nicht ganz nach oben reichender, nach unten innen winklich erweiterter gelber Saum. Prothorax schwarz mit gelhem Vorder- und Hinterrand. Mesound Metathorax oben schwarz mit fleckiger gelber breiter Rückenstrieme und langen zottigen schwarzen seitlichen Haarbüscheln, besonders auf ersterem. Beide Brustringe an der Seite graubraun, jeder mit schiefer, in zwei rhombische Flecke getheilten breiten gelben Strieme von hinten und oben nach vorne und unten, überdiess zottig weisshaarig. Beine kurz, zart, gelb, Hüften grauschwarz, Behaarung der Schenkel greis, Mittel- und Hinterschenkel aussen vor der Spitze mit schwarzem Strich, Schienen mit einigen längeren schwarzen Borsten, Tarsen dunkler gelb, an der Beugseite schwarz, mit vielen schwarzen kurzen Borsten. Schienensporne fast gerade, schwarzbraun, die des ersten Beinpaares so lang als die 2 ersten Tarsenglieder, die des 3. Paares so lang als das 1. und halbe 2. Glied zusammen. Klauen schwarz, wenig gebogen, so lang als das letzte Tarsenglied, unter denselben zwei eben so lange feine Borsten dicht nebeneinander. Hinterleib beiläufig halb so lang als der Vorderflügel, die Rückenplatten des 1.-7. Ringes orangegelb mit breitem schwarzen Seitenrand, der am hinteren Ende jederseits nach oben etwas punktartig erweitert ist, und schmalem schwarzen Hinterrande; 8. Ring schwarz, letzter sehr kurz, gelb. Unterseite schwarz, nur die äusserste Basis gelb, die Bauchplatten fein gelb gerandet, Verbindungshaut gelb, am 3.-6. Ring oben schwarz gesäumt mit gelbem Punkt, der am 7. fehlt. Der ganze Hinterleib fast nackt, oben mit sehr wenigen zerstreuten schwarzen Haaren, an der Basis etwas mehr und greishaarig, sowie die Unterseite, das Ende dichter und gröber schwarz behaart.

Flügel lang, die vorderen mässig breit, die hinteren viel kürzer, schmal, beide an der Spitze fast abgerundet kaum winklig. Erstere am Grunde des Hinterrandes mässig ausgeschnitten, letztere dort ganz, die Wurzeln beider gelb und dicht zottig greis und schwarz gemischt behaart. Adern schwarz, Vorderrandader im ersten Viertel, Subcosta und Radius im ganzen Verlauf fast gelblich, vor dem Pterostigma dunkler, dort wieder gelbweiss, Postcosta nur ganz an der Wurzel gelb, sonst tief schwarz, die 2 letzten Längsadern fast im halben Verlauf erweitert und hellgelb. Flügelhaut glashell, Pterostigmagegend kreidenweiss sammt den Queradern (4-5) diese schwarz beborstet. Ausserhalb derselben die Flügelspitze rauchig braun, besonders um die Adern dunkler, die äusserste Spitze wieder heller. 28 Costalqueradern im Vorderflügel, 48-20 im Hinterflügel, 17 Queradern im Sectoralstreif des Vorderflügel, 43 in dem des Hinterflügels, 24 Cubitalzellen in jenem, 13 in diesem. Subcostalfeld leer. Postcosta (Hagen's d. i. Cubitus medius) im Hinter-

16 Fr. Brauer:

flügel so gegabelt, dass die hintere Zinke fast senkrecht zum Hinterrand geht und etwas oder kaum gebrochen erscheint. Man kann dadurch die Postcosta für einfach halten, obschon deren winklige Ausbiegung an der Theilungsstelle sowie die grössere Stärke der Zinken von den Zellen der Nachbarschaft schon mit freiem Auge leicht zu erkennen sind. Sector radii mit siehen Aesten.

| Körperlänge                                   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 23 <sup>r</sup> | nm. |
|-----------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----------------|-----|
| Länge des Vorderflügels                       |   |   |   |   |   |   |   |   | ٠ | 32              | 22  |
| " " Hinterflügels<br>Breite des Vorderflügels | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | • |   | ٠ | ٠ | 27              | 37  |
| Breite des Vorderflügels                      | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | • | • | 8               | 27  |
| ", " Hinterflügels                            | • | • | • | • | ٠ | ٠ | • | ٠ | • | 99              | 33  |
| Länge der Fühler                              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                 |     |
| Spannung                                      | • |   |   |   |   |   | • |   |   | UI              | 32  |

## Formicaleo subpunctulatus n. sp. Viti-Inseln, Oneata (4071) Q?

Fühler länger als Kopf und Thorax zusammen, schlank, Grundglieder glänzend pechschwarz, an dem Ende fein gelb geringelt, Geissel schwarz, die Enden der Glieder fein gelb gesäumt bis zum Ende der schlanken Keule, diese nur oben dunkler durch Verstreichen der gelben Säume. Stirne quer über die Fühlerbasis glänzend schwarz, unterhalb sammt der Oberlippe weiss. - Scheitl gelbgrau mit glänzend schwarzer Querkante die in der Mitte zurückgezogen ist und eigentlich aus zwei zusammenstossenden jederseits in der Mitte etwas verdickten Bögen besteht. Hinter der Kante jederseits eine schwarze Kreislinie, die sich nach vorne und aussen verdickt und dadurch schneckenartig erscheint. Zwischen ihr und dem Augenrand noch ein dunkler Punkt. Auge metallisch. Thorax gelbgrau, mit sehr feiner heller Mittellinie, neben welcher jederseits eine undeutlich begrenzte dunkelgraue Strieme verlauft. Meso- und Metathorax undeutlich schwarzgrau und gelb gefleckt neben der Mittellinie. Brustseiten grauweiss und weiss fein behaart. Beine mässig zart, kurz, gelb, Vorderschenkel schwarzbraun vor der Spitze mit gelben Ring, Schienen mit zwei schwarzen Ringen, Mittel- und Hinterschenkl gelb mit dunklem Halbring vor der Spitze, Mittel- und Hinterschienen unter dem Knie an der Beugseite mit einem Halbring und am Ende mit ganzem Ring von schwarzer Farbe; Enden aller Tarsenglieder schwarz. Behaarung am Grunde der Beine und am Vorderschenkel greis, sonst borstig schwarz. Sporne gebogen, rothbraun, ebenso die Klauen. 1. und 2. Hinterleibring schwarzgrau etwas weisslich bestäubt, letzterer am Vorder- und Hinterrand undeutlich gelb gefleckt, 3. Ring oben mit gabeligem oranggelben Fleck am Grunde, hinter diesem mit solchem Wisch längs der Mittelkante und am Hinterrande jederseits mit einem solchen dreieckigen Fleck auf grauem Grunde; 4. dem 3. gleich, 5., 6. und 7. in der Basalhälfte mit breitem dreieckigen orangegelben Fleck sonst schwarz, am Hinterrande seitlich gelb. 8. und 9. gelb, bei ersterem die Basis bei letzterem das Ende geschwärzt. Unterseite gelblich. Behaarung am Ende weiss nebst einigen schwarzen Borsten.

Flügel schmal und lang, hyalin, Adern, mit Ausnahme der einfarbig weisslichen Costa, abwechselnd schwarz und weiss gefärbt, und zwar ist die Subcosta am dichtesten, der Radius weitläufiger und der Cubitus (Postcosta Hgs.) mittelmässig weit schwarz gefleckt. Die kleineren Zweige sind blasser gefärbt. Von der den Hinterrand nicht erreichenden Anastomose der Postcosta zieht eine Vena spuria bogig nach Innen

und dann dem Hinterrande parallel; an der Anastomose selbst ein sichelförmiger rauchgrauer kleiner Fleck, am Ende des Cubitalfeldes ein

grösserer und vor demselben im Discoidalfelde 2 kleine Punkte.

Hinterflügel sehr schmal, spitz, nur am Ende des Cubitalfeldes mit dunklem Punkt. Pterostigma schwach milchweiss, im Vorderflügel am Grunde kaum schwärzlich beraucht und dort meist eine kleine Querader, sonst die Costalqueradern bis dorthin einfach und nicht verbunden.

| Körperlän  | ge            |   |   |   |     |   |   |   |     | 24           | mm. |
|------------|---------------|---|---|---|-----|---|---|---|-----|--------------|-----|
| Länge des  | Fühlers       |   |   | ٠ |     |   | ٠ |   |     | $7^{1}/_{2}$ | 22  |
| 22 22      | Vorderflügels |   |   | ٠ | ٠   | ٠ | ٠ |   |     | 28           | 27  |
| 27 27      | Hinterflügels | ٠ | • | • | •   | ٠ | ٠ | ٠ | . • | 28           | ככ  |
|            | Hinterleibes  |   |   |   |     |   |   |   |     |              | 27  |
|            |               |   |   |   |     |   |   |   |     |              | วา  |
| Breite des | Vorderflügels | ٠ | • | ٠ | . • |   | • | ٠ | ٠   | 6            | 27  |
| יו וי      | Hinterflügels | ٠ | ٠ | ٠ | •   | ٠ | ٠ | ٠ | ٠   | 40/4         | 27  |

## Stenoperla annulata n. sp. (6155) Chile.

of Schwärzlichgrün, hell blaugrün marmorirt, die Flügeladern punktirt. Kopf schwärzlichgrün, die hinteren Nebenaugen grösser als das mittlere, schwarz. Das Hinterhaupt hinter letzteren einen queren Wulst bildend. Oberlippe gerade abgestutzt. Kiefertaster dick, 1. und 2. Glied sehr kurz, 3. und 4. mehr als doppelt so lang etwas plattgedrückt, unter sich gleich, 5. etwas kürzer schlank elliptisch, ihre Farbe schwarz, die Enden der Glieder heller, blaugrün. Unterseite des Kopfes sammt den kurzen Lippentastern schmutzig blaugrau. — Erstes Fühlerglied dick cylindrisch etwas platt, 2. viel dünner fast ebenso lang, am Ende etwas dicker, die 3 folgenden sehr kurz, die übrigen Geisselglieder successiv länger und schlank keulenförmig, um das äussere Ende fein behaart. Fühler im Ganzen fast schwarz, die Geissel undeutlich bläulichgrün heller geringelt, indem hie und da ein Glied heller gefärbt ist. Prothorax grünlich schwarz, so breit als der Kopf, etwas breiter als lang, hinten etwas schmäler werdend, der Vorderrand und eine schmale Mittelrinne glatt, die Fläche jederseits stark rauh und in den Vertiefungen heller, mehr grau. Unterseite weisslich, vorne grünlich, hinten etwas gelblich. Meso- und Metathorax grauweisslich, die Schulterbuckeln besonders des ersteren schwärzlich grün, sowie dessen Brustseiten, die Unterseite beider weisslich gelb. Beine hell weisslich blaugrün. Vorderschenkel aussen schwärzlich grün, an der Innen- und Streckseite ebenso gefärbt mit weisslichblaugrünen Punkten 3mal geringelt, Vorderschienen aussen blauweiss, innen ebenso, mit 4-6 schwarzen Ringen, Mittel- und Hinterschenkel innen vor der hellen Spitze mit breitem schwarzen Wisch oder Ring, aussen schwarz mit blauweissen Punkten, unten tief schwarz punktirt, Schienen des 2. und 3. Paares an der Beugseite und theilweise innen von der Gesammtfarbe hell, aussen mit 5-6 nach unten breiteren schwarzen Ringen und einer Längsfurche; unter dem Knie am ersten Fünftel an der Streckseite eine glänzend schwarze Querkante, segmentartig an allen Schienen. Füsse schwarz sammt den Klauen und kurzen herzförmigen Haftlappen. Erstes Tarsenglied 1/3 kürzer als das 3., 2. sehr kurz. Hinterleib schwarz, am Ende oben blaugrün dunkel, unten glänzend schwarzbraun, weisslich flaumhaarig; letzte Rückenplatte halb-kreisförmig, mit einer tiefen glänzenden mittleren Längsfurche, seitlich davon hinten knotig verdickt. Letzte Banchplatte gross, längs der Mitte tief rinnenartig eingezogen, am Hinterrande halbrund erweitert. Das

ganze Hinterleibsende stark nach oben und vorne gebogen. Schwanzfaden am Grunde sehr dick, grünschwarz, die Glieder anfangs kurz und breit, dann länger werdend, am Ende lang, fein weisslich dicht und kurz behaart (25 Glieder erhalten). Nach innen von jedem Schwanzfaden dringt nach oben und aussen jederseits ein starker Fortsatz heraus, dessen Basis breit, das Ende lang und schlank fingerförmig und vor der stumpfen Spitze verengt erscheint. Zwischen diesen der Penis. Flügel lang und breit, in allen Feldern mit vielen Queradern, in den Hinterflügeln auch im Hinterfelde. Vorderflügel grau, an der Wurzel blaugrün, jede Zelle weisslich gesäumt. Adern grün punktartig beraucht, die Vorderrandader und die Spitze alternirend weisslich und schwärzlich punktirt. Die Queradern blassbraun, die Hinterrandadern schwärzlich, der Radius hellgrün.

Am Grunde des Costalfeldes, in der Mitte der Basalzelle des Cubitalfeldes und vor der letzten Längsader hinter der Basalzelle je ein schwarzer Wisch, der letztgenannte schwielig und glänzend. Hinterflügel sehr breit und weisslich hyalin, die Costa und Spitzenrandader schwarz punktirt, der Radius hell grün, die übrigen Quer- und Längsadern

bleich weisslich.

Das kais. Museum in Wien besitzt ein Weibchen dieser Art, welches etwas grösser ist und am Hinterleibe folgende Unterschiede zeigt: Letzte Rückenplatte flach querhalbmondförmig am freien Rande ganz, von der Bauchplatte überragt. 7. (4. letzte) Bauchplatte durch eine Mittellängsfurche getheilt, jede Theilplatte in der Basalhälfte längs dieser Furche mit leistenartig umgebogenem angedrückten Rande, am Hinterrande rundlich ausgezogen, daher der ganze Hinterrand des 7. Ringes 2lappig. 8. Ring vertieft mit mittlerem Längskiel, 9. sehr kurz, 10. in 2 dreieckige Lappen auslaufend, die unten eine Strecke verbunden, oben tief ausgehöhlt sind. Die Nymphe gleicht einer Perla-Nymphe, zeigt aber auf den Flügelscheiden die Anlage zahlreicher Queradern und sehr breite seitlich platt gedrückte kurze Schenkel, sowie kürzere dickere Kiefertaster mit 2 kurzen Basalgliedern.

| . a Y                                            |      |
|--------------------------------------------------|------|
| Körperlänge 19 <sup>mm.</sup> 23 <sup>mm</sup> . |      |
| Länge des Vorderflügels 35 , 42 ,                |      |
| " " Hinterflügels 32 " 37 "                      |      |
| Spannung 75 , 85 ,                               |      |
| Länge der Hinterbeine 21 , 25 ,                  |      |
| Afterfaden (soweit sie erhalten) . 8 , 12 ,      |      |
| Fühler , , , . 12 , 22 , (ga                     | nz). |
| Breite der Vorderflügel 7 , 9 ,                  |      |
| " " Hinterflügel 15 " 22 "                       |      |

Obschon ich nicht weiss ob diese Art ihre Flügel wie Stenoperla prasina Nwm. cylindrisch zusammenlegt, so stelle ich sie doch vorläufig in diese Gattung, da die Taster mit M'Lachlans Beschreibung übereinstimmen und von Eusthenia abweichen.

## Beiträge zur Dipteren-Fauna Oesterreichs.

Von

#### Josef Mik

k. k. Professor am Gymnasium zu Freistadt in Oberösterreich.

Hiezu eine Tafel.

Vorgelegt in der Sitzung vom 13. Jänner 1869.

## I. Zwei neue Dolichopoden-Genera.

## 1. Eucoryphus\*) nov. gen.

- d. Hypostoma latum, sub oculos paullulum descendens; absque taenia transversali elata, apice subrotundatum. (Fig. 1.) Palpi longe exserti, latissimi, proboscidi crassae leviter incumbentes. Antennae breves, medio capiti insertae; articulo primo superne nudo; secundo transverso, inferne gibboso pilisque longis obsito; tertio transverso, piloso, bicorni: cornu anteriori valde elongato, erecto: posteriori brevi, setà dorsali nudiusculà huic imposità. (Fig. 2.) Frons latissima, longitudine hypostomatis, obcordato-impressa et per totam longitudinem suturâ intermediâ. Oculi velutini. Thoracis dorsum setosum, ante scutellum impressum. Scutellum setis duabus marginalibus. Abdomen segmentis quinque, cylindricum, postice obtusum; 'segmento quinto paullo angustato; ante incisuras setulis. Hypopygium inclusum. Pedes crassiusculi; metatarso postico setis nullis, articulo sequenti longiori. Alarum nervus cubitalis \*\*) et discoidalis subrecti, paralleli; nervus analis brevis; cellula discoidalis alae margini posteriori modice approximata.
- Q. Hypostoma (Fig. 3) ut in mare latum, sed brevius, sub oculos non descendens, triangulariter impressum, in medio suturâ transversali. Palpi minus lati. Proboscis longior, fere longitudine oculorum, conoidea,

<sup>\*) &</sup>amp; schön, noovoń der Scheitel.

<sup>\*\*)</sup> In der Terminologie des Flügelgeäders folge ich Dr. Schiner (über das Flügelgeäder der ipteren; Verhandl. der zool.-bot. Gesellschaft in Wien, 186½).

apice deorsum versa. Antennae eadem insertione ut in mare, articulo secundo et tertio transverso, formâ vulgari, hoc piloso, antice leviter emarginato; aristâ exquisite dorsali, biarticulatâ, crassâ, porrectâ. (Fig. 4). Frons suturà longitudinali ut in mare, supra antennas sulcâ transversali, arcuatâ. Oculi nudi. Abdomen segmentis sex, apice subacutum, segmento sexto maxima ex parte occulto. Pedes tenuiores. Omnia cetera ut in mare.

Species typica: Eucoryphus Brunneri n. sp. (Fig. 5) [ist weiter unten beschrieben].

Ein wunderbares Geschlecht, und in der Fühlerbildung einzig dastehend und dadurch auch von allen bisher aufgestellten Dolichopoden-Gattungen verschieden. Eucoryphus steht in naher Verwandtschaft mit drei Gattungen, welche Herr Löw in seiner Dolichopoden - Monographie im 2. Theile der Smithsonian miscellaneous collections (Washington 1862) in Folge des zu künstlich durchgeführten Systemes, weit auseinander bringt. Es sind diess die Gattungen Diostracus Lw., Thinophilus Wahlb. und Medeterus Fisch. Von allen dreien unterscheidet sich unsere Gattung durch die Fühlerbildung und deren Insertion auf der Mitte des Kopfes. Es ist nicht leicht zu sagen, welcher von den drei angeführten Gattungen Eucoryphus anzureihen sei; ich halte ihn trotz des verschiedenen Aderverlaufs im Flügel, doch noch am meisten mit Medeterus verwandt. Ich habe mich überzeigt, wie sehr das Weibchen von Eucoryphus mit seinem Eindrucke vor dem Schildchen den Weibchen jener Medeterus-Arten gleicht \*), welche kürzere Beine mit gelben Knieen haben, deren Cubital- und Discoidalader minder convergirend sind und deren Fühlerborste nicht vollkommen apical ist. Jedenfalls vermittelt die neue Gattung sehr schön den Uebergang von Diostracus zu Medeterus einerseits und von Medeterus zu Thinophilus anderseits und zeigt deutlich, dass die Bekleidung des ersten Fühlergliedes der Dolichopoden nur einen künstlichen Eintheilungsgrund für diese Thiere abzugeben im Stande ist.

## 2. Oncopygius nov. gen.

Hypostoma oculis brevius, in utroque sexu angustum, in femina paullo tantum latius quam in mare; proboscis cum palpis formatione vulgari; antennae breves: articulo primo supra nudo, secundo transverso, tertio brevi, subrotundo, piloso, aristâ apicali. Thorax ante scutellum non impressus. Scutellum setis duabus marginalibus. Pedes graciles, anteriores in mare ornati; metatarso postico spinis nullis, articuli sequentis dimidio

<sup>\*)</sup> Doch sind Eucoryphus-Weibchen mit jenen von Medeterus nicht zu verwechseln, wenn man bedenkt, dass ihre Fühler in der Mitte des Kopfes eingefügt sind, ihr Rüssel kegelförmig ist und mit der Spitze nach abwärts sieht, ihr e Stirn eine Längsfurche und das Untergesicht einen dreieckigen Ein druck besitzt.

breviore. Abdomen in mare elongatum, gracile, a lateribus non compressum, segmentis sex, in femina latius, segmentis quinque. Hypopygium liberum, sub ventre inflexum, longe pedunculatum, crassum, appendicibus exterioribus longissimus. Alae latae, nervo cubitali et discoidali satis sinuato-arcuatis, absque nervo anali.

Die Beschreibung der typischen Art habe ich unter dem Namen Systenus ornatus m. in den Verhandl. der zool.-bot. Gesellschaft zu Wien 1866 p. 305 gegeben und daselbst schon bemerkt, dass die Art zur Errichtung einer neuen Gattung vollständig berechtige, und daher damals schon für sie den Namen Oncopygius, der auf das auffallend angeschwollene Hypopygium hinweist, vorgeschlagen.

Hier sehe ich mich noch veranlasst, als fragliches Synonym zu Oncopygius ornatus m. den von Herrn Löw in seinen "neuen Beiträgen" Nr. 5, 1857 p. 7 beschriebenen Hypophyllus distans Q hierherzuziehen, so dass H. distans Lw. eingezogen werden müsste. Hierzu veranlassen mich Angaben Herrn Löw's selbst, die alle genau mit den Weibchen meines Oncopygius ornatus übereinstimmen. Das Untergesicht für ein Hypophyllus-Weibchen schmal, Vorderbeine ohne Stachelborsten, der eigenthümliche Aderverlauf im Flügel, namentlich aber das Fehlen der Analader und die durch ihren breiten schwarzen Rand ausgezeichneten Schüppchen sind Merkmale, welche die Art zu sehr vor anderen kennzeichnen und welche Hypophyllus distans und Oncopygius ornatus gemeinschaftlich zukommen. Die Nacktheit des ersten Fühlergliedes, die apicale Stellung der Fühlerborste und die kaum angedeutete schwielige Verdickung am Ende der Discoidalader konnte der Beobachtung Herrn Löw's, als er seine Beschreibung anfertigte, leicht entgangen sein. -Bezüglich der Verwandtschaft von Oncopygius mit Systenus und Hypophyllus habe ich bereits bei der Beschreibung von Onopygius ornatus l. c. gesprochen. Auch diese Gattung zeigt die Unhaltsamkeit der systematischen Anordnung der Dolichopoden durch Herrn Löw in dem oben citirten Werke. Die Raphinen anderer Autoren bilden bei Löw gleichfalls eine eigene Abtheilung, deren kennzeichnendes Merkmal das kahle erste und das verlängerte dritte Fühlerglied mit apicaler Borste ist; entweder gehört Systemus Lw. nicht in diese Abtheilung, oder die ganze Abtheilung fällt durch Anreihung von Oncopygius m. an Systenus, die doch beide gewiss sehr nahe verwandt sind. Ich werde nächstens eine Gattung publiciren, welche ich für eine neue Art einstweilen in meiner Sammlung ausgesteckt und welcher ich den Namen Dasyarthrus gegeben habe. Es ist ein Rhaphium mit erstem stark beborsteten Fühlergliede und freiem gestielten Hypopygium, und dient als Beweis meiner soeben gemachten Bemerkung, dass das System der Dolichopoden in Folge der letzten monographischen Arbeit Herrn Löw's noch immer nicht feststehe.

## II. Beschreibung neuer Arten.

### 1. Phthinia Winnertzii n. sp. 3.

Ferrugineo-ochracea, thorace concolori, hypostomate luteo, palpis, fronte, antennarum flagello, abdominis fasciis latis apicalibus, segmentisque primo, secundo, septimo et articulo anali, exceptis genitalibus, omnino fuscis; alis fuscescentibus, nervo mediastinali pone medium decursus sui nervulo transversali cum subcosta conjuncto. Long. corp. 7:5mm.

Ochergelblich, Fühler etwa dreimal so lang als Kopf und Bruststück zusammen; die Wurzelglieder gelb, die Geisselglieder blass schwarzbraun, sehr lang, walzlich, mit dichter, fahlgelber, fast zottiger Behaarung, Stirn und Scheitel schwarzbraun, Untergesicht gelb, Taster schwärzlichbraun; Augen schwarz. Rückenschild gelb, ungestriemt; Hinterrücken und Schildchen gelb. Schwinger gelb mit brauner Keule. Hinterleib gelb mit breiten, schwarzbraunen Binden am Hinterrande des dritten bis sechsten Ringes, welche etwa drei Viertel der Ringe einnehmen; erster, zweiter und siebenter Ring ganz schwarzbraun, ebenso der kurze Analring; Genitalien gelb, die Haltzange mässig gross, nicht breiter als der Hinterleib, ihre Arme an der Basis etwas angeschwollen, an der Spitze häkchenartig nach einwärts gebogen und von oben besehen einen dreieckigen Raum umschliessend, in welchen ein kleines, unpaares Organ vom Ende des Hinterleibes her hincinreicht (Fig. 7); der Analring am Bauche in einen abstehenden, stumpfen Zipfel vorgezogen (Fig. 8). Die Behaarung des Hinterleibes bräunlich, gegen das Ende zu fast zottig. Beine gelb, die hintersten Schienen und Füsse mehr bräunlich, alle Schenkelringe mit schmalem, schwarzbraunen Rande, die Sporne der Schienen braun. Die beiden vorderen Beinpaare in Folge der verlängerten Tarsen ausserordentlich lang (14mm.); Schienen der Vorderbeine kürzer als jene der Mittelbeine, so lang als die Schenkel; Schienen der Mittelbeine 1/3 kürzer als die Schenkel; Tarsen haardunn, an den Vorderbeinen länger als an den Mittelbeinen, an ersteren viermal, an letzteren kaum dreimal so lang als die betreffenden Schienen, Metatarsus der Vorderbeine beinahe dreimal so lang als die Schienen und länger als jener der Mittelbeine, an beiden Paaren länger als die übrigen Fussglieder zusammengenommen; Hinterbeine kürzer und etwas stärker; Schenkel und Schienen länger als an den vorderen Beinen; Füsse 1/8 länger als die Schienen; Metatarsus kürzer als die Schiene, aber etwas länger als die übrigen Fussglieder zusammen. Flügel ziemlich intensiv graubraun tingirt mit dunkelbraunem Vorderrande; die Mediastinalader mündet genau über der Stelle, wo die Cubitalader aus der Subcostalader entspringt und ist etwas jenseits ihrer Mitte mit der Subcostalader durch eine Querader (Randfeldquerader nach Winnertz) verbunden (Fig. 9); das sich als Querader darstellende Basalstück der Cubitalader (mittlere Querader nach Winn.) klein, etwas schräge und etwas jenseits der Basis der Discoidaladergabel liegend; die Analader unterhalb der Gabelbasis der Posticalader abbrechend.

Ich fing ein Männchen dieser ausgezeichneten Art, welche ich mir dem bekannten verdienstvollen Mycetophiliden-Monographen zu widmen erlaube, bei Görz Anfangs Mai 1865 in einem feuchten Laubwalde zugleich mit Bolitophila cinerea Meig. Sie ist die grösste unter den bisher durch Winnertz bekannt gemachten Arten und mit Pthinia gracilis Winn. zunächst verwandt. Sie unterscheidet sich von dieser, so viel ich aus der Beschreibung Winnertz' entnommen habe, ausser durch die Körpergrösse auch durch das gelbe Untergesicht, durch die dunklen Taster, durch den ganz schwarzbraunen siebenten Hinterleibsring und das ebenso gefärbte Afterglied, besonders aber durch die Stellung der die Mediastinal- und Subcostalader verbindenden Querader, indem sich diese bei Pth. gracilis nächst der Mündung der Mediastinalader befinden soll, während sie bei unserer Art nahe der Mitte dieser Ader gelegen ist. Von Pthinia humilis Winn. und thoracica Winn. unterscheidet sie sich unter anderem durch die Zeichnung des Hinterleibes.

## 2. Dolichopeza opaca n. sp. 3 et Q.

Pallide nigrescenti-fusca, fronte cum vertice absque pruina albicante; dorso thoracis opaco; alarum furcâ discoidali ramulis petioli brevioribus aut summum ejus longitudinem aequantibus. Long. corp. 10.5—12<sup>mm</sup>.

Gleicht an Grösse und in mehreren anderen Merkmalen *Dolicho*peza sylvicola Curt. so, dass es genügend sein wird, die Unterschiede anzuführen.

Die Stirn ist braun, ohne Spur einer graulichweissen Bestäubung; die hinter der Quernaht des Rückenschildes beginnende Mittelstrieme und das Schildchen, namentlich aber der Halswulst sind weisslich; der Rückenschild zwischen Halswulst und der Quernaht ohne allen Glanz, von rückwärts besehen drei breite, dunklere, wenig deutliche Längsstriemen zeigend, von welchen die zwei seitlichen nicht dunkler sind als die mittelste; diese wird nach hinten zu schmäler und ist daselbst durch eine hellere Linie getheilt; der Metatarsus der Hinterbeine ist bis über seine Mitte hinaus braun, dann schneeweiss; die Zinken des vordersten gegabelten Zweiges der Discoidalader sind kürzer oder höchstens so lang als der Stiel (Fig. 40). — Bei D. sylvicola Curt. ist Stirn und Scheitel mit einem weisslichschimmernden Reife überzogen; die hinter der Quernaht des Rückenschildes beginnende Strieme und das Schildchen sind wohl blassbraun aber nicht weisslich, der Halswulst ist noch dunkler

braun; der Discus des Rückenschildes stark glänzend, wie polirt, mit drei dunklen, ziemlich scharf begrenzten Längsstriemen, von welchen die zwei seitlichen dunkler als die mittelste, fast schwarz, und vorn deutlich abgekürzt sind; der Metatarsus der Hinterbeine ist nur am Wurzeldrittel braun, weiterhin schneeweiss; die Zinken der Discoidalader-Gabel sind länger als der Stiel (Fig. 11).

Die neue Art dieser bisher nur durch eine, eben nicht häufige Art vertretenen Gattung entdeckte ich im vorigen Sommer an einer dicht bewaldeten Stelle des Hochmoores (3000' über d. M.) nächst Rosenhof bei Freistadt und es glückte mir zwei Pärchen derselben zu erhaschen; sie gleicht, wie überhaupt, so auch in ihrem langsamen Fluge, während dessen man von dem Thiere wegen der Dunkelheit seines Aufenthaltsortes nichts als die weissen Tarsen magisch einherschweben sieht, ihrer Schwester, welche ich gleichfalls an feuchten dunklen Waldstellen während meines Aufenthaltes in Görz von Ende April bis Ende August mehrfach zu beobachten Gelegenheit hatte.

Ich sehe mich hier veranlasst, dem gräflich Kinsky'schen Forstund Güterdirector zu Freistadt, Herrn L. Hlawa öffentlich meinen Dank auszusprechen, da er, gewohnt, gemeinnützige Bestrebungen nach Kräften zu fördern, auch mir mit grösster Bereitwilligkeit rathend und unterstützend an die Hand ging, so dass es mir ermöglicht wurde, die ihm unterstehenden, sowohl in faunistischer als floristischer Beziehung äusserst interessanten Forste bei Rosenhof mit Erfolg durchforschen zu können.

## 3. Clinocera trinotata n. sp. 3.

Schistacea, dorso thoracis olivaceo-fusco; pedibus nigricantibus: femoribus anticis spinis nullis; hypopigii lamellis dorsalibus simplicibus; alis fusco-maculatis: parte tertia apicali maculâ tantum unâ, ramo anteriori furcae cubitalis rectangulariter oriente, cellulâ discoidali antice latâ. Long. corp. 4·4<sup>mm</sup>·

Schiefergrau. Untergesicht breit, graulich-weiss; Rüssel schwarz, sackartig vorstehend; die Taster, die kurzen Backen und der Hinterkopf schiefergrau bestäubt, die sehr breite Stirn olivenbraun; Scheitel mit geordneten schwarzen Borsten, Augenhinterrand mit weisslichen Wimpern; Fühler schwarz. Rückenschild olivenbraun mit zwei deutlichen, genäherten, schwarzbraunen Längsstriemen, zwischen denselben etwas heller; die schwarzen Borsten stehen in 4 Reihen; Brustseiten schiefergrau, welche Färbung sich über die von der Schülterbeule bis zur Flügelwurzel reichende, erhabene Längslinie etwas auf den Rückenschild hinaufzieht, Hinterrücken und Schildchen schiefergrau, letzteres nächst der Spitze mit zwei genäherten, schwarzen Borsten. Schwinger brauu, durchscheinend; die fast rudimentären Schüppchen schwarzbraun mit

fahlen Wimpern. Hinterleib schiefergrau, in gewisser Richtung, namentlich an den Seiten, in's Grünliche ziehend, an der Basis mit längerer, weisslicher Behaarung, sonst fast kahl. Die Bauchschienen des 1. bis 6. Ringes jederseits mit grossem, runden Stigma; 7. Ring wie gewöhnlich am Rücken tief eingesenkt und daher sehr schmal; Hypopygium schwarz, mit dünner grauer Bestäubung, zweigliederig, das erste Glied nach oben beiderseits mit einer kegelförmigen, mit fahlen Härchen bekleideten Erhabenheit, an deren Vorderseite sich je eine kleine, einfache, schmale, pflugschaarförmige, sehr kurz behaarte Lamelle befindet: an der Unterseite dieses Gliedes einige schwarze Borsten; zweites Glied halb so lang als das erste, kegelförmig, am Ende etwas aufgebogen. daselbst ein unpaares, fadenförmiges, gelbbraunes Organ (pennis) tragend, welches nach oben und vorwärts gerichtet ist und mit seinem Ende zwischen die Erhabenheiten des ersten Gliedes reicht. (Fig. 12). In seiner Ruhe ist das Hypopygium etwas erhoben und an die Einsenkung des siebenten Hinterleibsringes angedrückt, so dass der After beinahe kolbig erscheint. Hüften mit graulicher Bestäubung und fahlgelber Behaarung; Schenkel schwarz, von der Wurzel her etwas graulich bestäubt, die vordersten dicker als die übrigen, unterseits mit feinen, weisslichen, abstehenden Härchen, welche an der Schenkelbasis etwas länger sind, aber keineswegs als Borsten gedeutet werden können: Mittelschenkel unterseits mit kurzen, weisslichen Härchen, daselbst vor der Spitze wie die Hinterschenkel mit einem längeren, schwarzen Börstchen; ausser der angegebenen Bekleidung alle Schenkel mit gleichmässigen, kurzen, ziemlich dichten und wenig abstehenden, schwarzen Härchen bedeckt; Schienen und Tarsen schwarzbraun, fast schwarz mit schwarzer, kurzer Behaarung ohne alle Borsten; die Schienen der hintersten Beine fast ein Drittel kürzer als die Füsse, Metatarsus etwas kürzer als die übrigen Fussglieder zusammengenommen, das zweite Fussglied länger als das dritte, das vierte am kürzesten, das Klauenglied noch einmal so lang als das vierte, sammt diesem etwas breiter als die übrigen Fussglieder; Pulvillen schmutzig weiss. Flügel gross, etwas graulich getrübt, mit schwärzlichbraunen Flecken in folgender Anordnung: ein schiefliegender Fleck an der Wurzel der Cubitalader erstreckt sich bis zur Subcostalader und zieht sich über die kleine Querader; ein zweiter Fleck in Form einer Zackenbinde beginnt unter dem gleichgefärbten Stigmaticalflecke, ohne diesen zu berühren, reicht auf der Discoidalader am weitesten gegen die Flügelspitze und zieht sich über die Queradern, welche die Discoidalzelle gegen die Flügelspitze zu abschliessen, bis zur Posticalader; ein dritter, rundlicher Fleck an der Wurzel der Cubitalgabel reicht etwas in die erste Hinterrandszelle hinein; überdiess begleitet die Mündungen aller Längsadern und die Adern, welche die hintere Basal- und die Analzelle nach vorn ab-Bd. XIX. Abhandl. 4

schliessen, ein bräunlicher Schatten. Der Flügelvorderrand, ausser den gewöhnlichen, schwarzen Härchen, an der Basis mit einigen längeren, abstehenden Borsten, weiterhin mit nur in gewisser Richtung wahrnehmbaren, kurzen, abstehenden Stachelbörstchen. Radialader wohl etwas geschwungen aber nicht wellenförmig gebogen, Cubitalader kurzgegabelt, die obere Gabelzinke sehr steil entspringend, so dass sie mit der unteren Zinke einen rechten Winkel bildet, in ihrem weiteren Verlaufe sich gegen vorn fast rechtwinkelig umbiegend und, mit der untern Zinke etwas divergirend zur Flügelspitze gehend \*). Die Discoidalzelle ziemlich lang, am Ende erweitert. Vordere Basalzelle bedeutend länger als die hintere, diese vorn etwas länger als die Analzelle, diese vorn quer abgestutzt, aus der unteren Ecke ein Aederchen (Fortsetzung der Analader) entsendend, welches den Flügelrand nicht erreicht.

Ich fing ein & dieser Art an einer von herabtriefendem Wasser benetzten Felswand in den Gasteiner Hochalpen mit Clinocera inermis Lw. im August des Jahres 1867. Sie ist am nächsten verwandt mit Clinocera varipennis Now. (Verhandl. des naturf. Vereines in Brünn VI. 1868 p. 85) gleichfalls einer Hochgebirgsart, unterscheidet sich aber durch die einfachen Lamellen am Rücken des Hypopygiums, welche bei Cl. varipennis zweiarmig, zangenförmig sind (Fig. 13); die Schienen der hintersten Beine sind bei unserer Art fast ein Drittel kürzer als die Füsse, während sie bei Cl. varipennis fast so lang als die Füsse sind \*\*); die Flügelflecken sind mehr bräunlich, die Radialader nur etwas geschwungen, während bei Cl. varipennis die Flügelflecken, auch wenn sie noch so bleich, mehr schwärzlich sind, die Radialader aber ziemlich deutlich wellig verläuft.

Von Cl. inermis unterscheidet sich unsere Art durch die Flügelzeichnung (Fig. 14), indem ein isolirter Fleck auf der Discoidalader fehlt, ferner durch die Gabelung der Cubitalader, da die obere Zinke mit der unteren einen rechten, bei Cl. inermis einen spitzen Winkel (Fig. 15) bildet, endlich durch die nur in gewisser Richtung sichtbaren Dörnchen am Flügelvorderrande, während sie bei Cl. inermis deutlich

<sup>\*)</sup> An meinem Exemplare entspringt aus der Cubitalader jedes Flügels in der Gegend der Mittelbinde ein steiles überzähliges Queräderchen, welches aber die Radialader nicht erreicht. Solche Bildungen finden sich an vielen Ctinocera-Stücken, namentlich bei gesiecktsfügeligen Arten, nicht selten und öfter auch nur an einem Flügel. Ich besitze durch die Güte des Prof. Nowicki ein 3 von Ctinocera varipennis Now., bei welchem der linke Flügel an besagter Stelle ein überzähliges Queräderchen, der rechte aber deren vier enthält, von welchen drei strahlenförmig aus einem Punkte auslausen, das vierte aber weiterhin aus der Cubitalader sich steil abzweigt. Auch an der Cubitalgabel zeigt sich manchmal ein rücklausendes Aederchen.

<sup>\*\*)</sup> Nowicki gibt in der Beschreibung von Cl. varipennis 1. c. p. 87 an, dass der Fuss an den Hinterbeinen nur um einige Millimeterzehntel kürzer sei als die Schiene. Es soll wohl daselbst heissen: die Schiene nur um einige Millimeterzehntel kürzer als der Fuss.

wahrnehmbar sind. Die männlichen Genitalien konnte ich bei Cl. inermis nicht untersuchen. Mit Cl. fontinalis Hal. und Cl. Wesmaeli Macq. wird sie wegen der unbewehrten Vorderschenkel nicht verwechselt werden können.

## 4. Campsienemus mamillatus n. sp. 3.

Obscure aeneus, antennis nigris; pedibus nigris, femoribus tibiisque obscure virescentibus, nitidis; omnibus: pilis proprie obsitis; intermediis ornatis: femoribus subtus ante apicem processu mamilliformi; tibiis dilatatis, incurvis; metatarso secundo tarsorum articulo breviori: ad basin extus setoso, setis fasciculum densum formantibus. Long. corp. 2.5mm.

Von gedrungenem Körperbaue und von dunkelerzgrüner, etwas ins Olivengrune hinneigender Färbung, mit mässigem Glanze. Fühler schwarz, drittes Glied mässig lang, so lang als das erste, eiförmig, etwas zugespitzt und deutlich behaart; Untergesicht schmal, erzgrün, oben mit weisslichem Schimmer, nach unten zu erweitert und rothbraun angelaufen; Taster und Rüssel schwarz; Stirn sehr breit, erzgrün, mit starkem Glanze, ober den Fühlern mit violettem Schimmer; Wimpern am hintern Augenrande schwarz; Hinterkopf mit grünlichgrauer Bestäubung und daher matt. Rückenschild vorn mit kupferbraunem Schimmer; Brustseiten grünlichgrau bestäubt; Schwinger schwarz; Schüppchen dunkelbraun mit schwarzen Wimpern. Hinterleib in gewisser Richtung mit kupferbraunem Schimmer und dunklergrünen Einschnitten. Beine ziemlich stark, schwarz; Hüften zart bläulichgrau bereift; Schenkel und Schienen mit metallisch dunkelgrünem Schimmer; die Behaarung schwarz, an allen Beinen eigenthümlich, überdiess die Vorder- und namentlich die Mittelbeine von besonderer Bildung; Vorderbeine (Fig. 16): Schenkel unterseits gegen die Spitze zu mit längeren, wimperartigen Härchen; Schienen mit gleichmässigen, abstehenden Härchen und ausserdem aussen mit zwei längeren abstehenden Borsten, gegen die Spitze zu mit einigen längeren, stärkeren Haaren, so dass sie daselbst zottig erscheinen; das zweite, dritte und vierte Tarsenglied deutlich erweitert und durch längere, an der Spitze gekrümmte Haare innen gebartet, das zweite Glied aussen zottig; Mittelbeine: (Fig. 47) Schenkel unterseits mit einem Borstenkamme, am Spitzendrittel oben eingedrückt, nach unten mit einem warzenförmigen, am Ende abgestutzten und mit kurzen Börstchen besetzten Fortsatze, von da an bis zur Spitze dünner, an der Spitze selbst wieder etwas wenig verdickt und daselbst innen mit einem kleinen Börstchen; Schiene stark erweitert im trockenen Zustande etwas gedreht, unterseits mit borstlichen Wimpern, auf der Mitte eingebogen und daselbst aussenseits mit einer langen, abstehenden Borste, kurz vor der Spitze mit einigen

längeren Borsten; Metatarsus etwas kürzer als das nächste Tarsenglied, nahe der Basis ein wenig eingeschnürt und eingekrümmt, daselbst mit einer längeren Borste, hinter dieser Stelle nach aussen mit einem Büschel sehr dicht stehender, borstenartiger Haare, so dass bei ungenauer Betrachtung der Metatarsus in einen seitlichen Lappen erweitert zu sein scheint; die übrigen Tarsenglieder einfach und mit gewöhnlicher, etwas längerer Behaarung; Hinterbeine länger als die vorderen, die Schenkel unten zottig behaart, ebenso die Schienen, diese aber nur an ihrem Wurzeldrittel; nebstdem fallen an den letzteren mehre zerstreute, abstehende Börstchen auf; die Tarsen einfach und mit gleichmässiger Behaarung, welche kürzer als an den Mitteltarsen ist. Flügel etwas länger als der ganze Körper, graulich, an der Stelle des gewöhnlichen Eindruckes auf der Discoidalader intensiver tingirt.

Ich streifte ein 3 von Pflanzen neben einem Bächlein bei Wildbad-Gastein Anfangs August.

Die Art wird wegen der Bildung der Mittelbeine mit keiner der wenigen, schwarzbeinigen Arten zu verwechseln sein. Am nächsten steht sie Campsicnemus paradoxus Zett. (Dipt. scand. VIII. 3092 von Wahlberg mitgetheilt), bei welchem aber die Mittelschenkel einfach, der mittlere Metatarsus länger als das nächste Tarsenglied sein sollen.

## 5. Eucoryphus Brunneri n. sp. 3 et Q.

Aeneo-viridis, polline denso cinerascenti obtectus: genubus pedum flavis.

- Antennis, palpis proboscideque flavis, vertice utrinque puncto argenteo, thorace ad humeros maculis coeruleis, micantibus; articulo secundo et tertio pedum anticorum brevibus, extus barbatis (Fig. 6); hypopygii lamellis simplicibus, parvis, prominulis. Long. corp. 3<sup>mm</sup>.
- $\mathbf Q$  Antennis palpisque fuscis, cinereo-pollinosis, proboscide nigrâ; vertice thoraceque immaculatis; pedibus simplicibus. Long. corp.  $3\cdot 5^{mm}$
- of Metallisch-gelblichgrün, mit schwachem, kupferröthlichen Schimmer, mit dichter graulicher Bestäubung, so dass die Grundfarbe nur sehr wenig durchscheint. Kopf von vornher etwas flachgedrückt, im Leben prächtig gefärbt; bei gut conservirten Stücken erhalten sich die Farben theilweise auch nach dem Tode. Augen länglich, kurz und dicht behaart, metallisch blau mit grünem Schimmer; Untergesicht (Fig. 1) breit, über dem Mundrande seitlich etwas erhoben, doch ohne erhabenes oder eingedrücktes Querbändchen, ein wenig unter die Augen herabgehend, am Ende beinahe abgerundet, die Färbung desselben hellgelbgrün mit sammtartigem Glanze; unter der Mitte zeigt sich ein gelbbraunes Querbändchen; unter diesem Bändchen ist die Farbe mehr dunkelgrün und breitet sich ein Silberschimmer aus, welcher am Mundrande selbst am intensivsten ist. Taster weit vorstehend, breitgedrückt,

löffelförmig, vorn ausgerandet, den Rüssel nicht ganz bedeckend, blassgelb mit starkem Silberschimmer; Rüssel breit, bräunlich gelb, am Rande dunkler, überall mit zartem Silberschimmer; Fühler wie in der Gattungs-Diagnose angegeben gebildet (Fig. 2), gelb mit zartem Silberschimmer übergossen; zweites Glied obenauf schwarz beborstet, unten am sackartigen Höcker mit langen, weisslichen Haaren, die Unterseite und das lange, vordere Horn des dritten Gliedes mit zottiger, bleicher Behaarung, das kürzere Horn an der Spitze braun, die darauf sitzende Borste weisslich dünn und lang, das längere Horn weit überragend, bei starker Vergrösserung nur gegen die Spitze zu haarig erscheinend. Stirn sehr breit, mehr als den dritten Theil der Kopfbreite einnehmend, so lang als das Untergesicht, gegen die Fühler hin etwas verschmälert sammtartig, blau mit spangrünem Schimmer, nach unten mit rothbraunen Schimmer von der Seite besehen, ganz mit silberigem Reife übergossen; über den Fühlern mit einem Eindrucke, der von vorn besehen einen verkehrtherzförmigen Raum einnimmt und mit seiner Spitze bis zum Scheiteldreiecke reicht, überdiess mit einer schwarzen, linienförmigen Mittelfurche, welche sich vom Scheiteldreiecke bis zur Fühlerwurzel erstreckt: Punktaugen stark glänzend, von vorn besehen türkisblau Scheiteldreieck himmelblau, jederseits davon am Scheitel eine silber-; weisse, sehr stark schimmernde, kleine, runde Makel, die nach unten von einem sammtartigen, rothbraunen, unten grünen Schillerfleck umgeben ist; dieser Fleck hat die Form eines Dreicckes, welches mit seiner Spitze auf die Stirn herabreicht und sich an den innern Augenrand anlegt. Hinterkopf metallischgrün, weisslichgrau bestäubt, wenig glänzend. Wimpern am hintern Augenrande sehr zart, weisslich, in einen schütteren, gleich gefärbten Backenbart übergehend. Nach dem Tode werden die Augen schwarzbraun, das braune Querbändchen am Untergesichte verschwindet, die Stirn wird etwas dankler, ebenso der hellblaue Scheitelfleck, die Ocellen, welche im Leben wie Edelsteine glänzen, werden schwärzlich; in den meisten Fällen schrumpft das Untergesicht zusammen und zeigt in Folge dessen unter den Fühlern einen seichten Längseindruck, der vor dem Mundrande verschwindet, oft wird auch die Stirn in Folge des Einschrumpfens schmäler, die beiden ersten Fühlerglieder sind dann auch schwer wahrnehmbar. Rückenschild ganz vorn mit Silberschimmer übergossen, an den Schultern mit zwei sammtartigen, dunkelblauen, im Leben spangrün schimmernden Schillerflecken, welche durch eine ziemlich schmale, silberschimmernde Längsstrieme auf der Mitte von einander getrennt sind. Beborstung schwarz. Schüppchen braun mit weisslichen Wimpern; Schwinger gelblichweiss mit gelbbraunem Stiele. Hinterleib nur vor dem Hinterrande des ersten Ringes mit einigen längeren, sonst mit kurzen schwarzen Börstchen besetzt, nicht zusammengedrückt, der 5. Ring etwas schmäler als die vorhergehenden, das abge-

rundete, schwärzliche Afterglied an der Bauchseite mit zwei nach vorn gerichteten, im Tode gerade nach abwärts abstehenden, einfachen, ziemlich schmalen, schwarzbraunen Lamellen, welche an der Spitze abgerundet und mit längeren, weissen Härchen bekleidet sind. Beine bräunlichgelb; die Hüften, mit Ausnahme der gelblichen Spitze der Mittelhüften ganz, die Schenkel von der Wurzel her bis über die Hälfte hinaus schwärzlichgrun mit grauschimmernder Bestäubung, die Mittelund Hinterschienen mit Ausnahme ihrer Wurzel, sowie alle Tarsen, namentlich an der Spitze, mehr bräunlich; diese Bräunung an manchen Exemplaren intensiver und sich dann auch etwas über die Vorderschienen erstreckend. Die Schenkel ziemlich dick, besonders an dem vordersten Beinpaare; Metatarsus dieses Paares länger als die zwei nächsten Fussglieder zusammengenommen, diese verkürzt und erweitert und nach aussen durch an der Spitze eingekrümmte Haare zierlich gebartet; viertes und fünftes Tarsenglied dünner und länger, nach innen kurz gewimpert. Beborstung mässig und zart, schwarz: Vorderschenkel ohne Borsten, an den hinteren aussen vor der Spitze ein abstehendes Börstchen, an den Schienen einige zerstreute Borsten. Flügel ziemlich breit, gelbbräunlich tingirt, um die Adern besonders; der Abstand der Querader, welche die Discoidalzelle schliesst, vom Flügelrande, auf der Posticalader gemessen, so gross als die Querader selbst; Analader kurz und nicht sehr deutlich.

Q. Etwas grösser als das Männchen. Die Körperfarbe gleicht jener des Männchens, nur ist die Bestäubung mehr olivenbräunlich. Kopf etwas dicker und ohne allen Silberschimmer. Augen düster metallischgrün, rothbraun schimmernd, unbehaart, nach dem Leben schwarzbraun; Untergesicht von der Farbe des übrigen Körpers, matt, unter die Augen nicht heraboehend, eingedrückt (Fig. 3), der Eindruck von Form eines Dreieckes, dessen Grundlinie gleich unter den Fühlern liegt, die Spitze bis auf die Mitte des Untergesichtes reicht; über diese Spitze geht eine eingedrückte Linie quer über das ganze Untergesicht; Taster schmäler als beim Männchen, nicht ausgerandet, dunkelbraun mit dichter graulicher Bestäubung, dem Rüssel fest aufliegend; dieser schwarz mit mässiger graulicher Bestäubung, auffallend lang, beinahe von der Länge des Längendurchmessers der Augen, dick und kegelförmig, mit der Spitze fast gerade abwärts gerichtet (Fig. 4). Fühler dunkelbraun, mit dichter graulicher Bestäubung, zweites Glied quer, oben mit längeren schwarzen Borsten, unten nicht höckerig erweitert, mit kurzen, bleichen Härchen, drittes Glied quer, kurz, vorn abgestutzt und ein wenig ausgerandet, so dass die untere Ecke etwas vorspringt, diese mit einem Büschel bleicher Härchen; an der oberen Ecke befindet sich die Borste und erscheint somit rückenständig, sie ist deutlich zweigliederig, schwarzbraun, durchaus pubescent und daher dicker als beim Männchen, gerade vorwärts gerichtet; nach dem Tode ist das zweite Glied abwärts geneigt. Stirn

und Scheitel einfärbig, von der Farbe des Untergesichtes, so breit und so lang als beim Männchen, über den Fühlern mit einem tiefen mondförmigen Quereindrucke, welcher mit seinen Hörnern nach aufwärts gerichtet ist, nach dem Tode durch Einschrumpfung der Stirn mehr gerade erscheint, überdiess zieht sich über die ganze Länge der Stirn wie beim Männchen eine linienförmige, schwarze Mittelfurche. Scheiteldreieck höckerig vorspringend, Ocellen schwarz. Backenbart etwas dichter als beim Männchen und mehr bräunlich. Rückenschild ohne Silberschimmer und ohne die zwei Schultermakeln. Hinterleib sechsringelig, nach hinten allmälig verschmälert, sechster Ring an der Spitze abgestutzt, wenig sichtbar, Legeröhre ganz versteckt, glänzend schwarz. Beine einfach, etwas dünner als beim Männchen und dunkler gefärbt, die Schenkel mehr schwarzbraun, die Schienen an den hinteren Beinen auch fast schwarzbraun, an den vordersten dunkelgelbbraun, die Knie in etwas geringerer Ausdehnung gelb als beim Männchen und ebenfalls dunkler; die Beborstung an den Schienen etwas zahlreicher; Flügel mehr graulich tingirt, um die Adern wie beim Männchen bräunlichgelb.

Ich entdeckte die Art Ende Juli im Jahre 1867, bei Böckstein nächst Bad-Gastein am Wege zum Nassfelde, und sammelte bis Mitte August eine ziemliche Anzahl beider Geschlechter. Sie fand sich mit Medeterus-Arten auf Felsstücken, welche an oben bezeichneter Stelle lose herumlagen, und an Mauern, die aus demselben Materiale alldort aufgeschichtet waren. Die Stelle kennzeichnet sich schon vom weiten durch das häufige Vorkommen der Veilchenflechte an den Steinen. Die Mänschen waren zahlreicher; sie unterschieden sich sogleich von Medeterus durch das weithin flimmernde Silberköpfchen und durch ihre Art beim Sitzen eine devotere Haltung einzunehmen, indem sie nämlich mit dem Vorderkörper an die Unterlage mehr angedrückt sind, während sich Medeterus mit diesem Theile, gestemmt auf die Vorderbeine, hoch aufrichtet.

Ich widme diese ausnehmend prachtvolle Art dem rühmlichst bekannten Entomologen, unserem hochverehrten Mitgliede, Herrn k. k. Hofrath Dr. Carl Brunner von Wattenwyl. Möge er die Widmung als Ausdruck einer besonderen Hochschätzung seiner grossen Verdienste um die Orthopterologie wohlgeneigt entgegennehmen!

## 6. Leria barbigera n. sp. o.!

Obscure cinerea, silaceo-pollinosa; antennis, scutello, pedibus et ano flavis; femoribus posticis in parte interna ante apicem fasciculo setarum atrarum, longiorum. Long. corp. 6<sup>mm.</sup> long. alarum 6<sup>mm.</sup>

Kopf rostgelb mit schwarzer Beborstung; Untergesicht lichter, zart weissschimmernd, Backen weit unter die runden, ziemlich grossen Augen

herabgehend; Knebelborste lang, ausser dieser zwei Reihen kleiner Börstchen, welche sich bis gegen die Hinterecke des Mundrandes erstrecken, woselbst sich jederseits noch mehrere längere Borsten befinden; Rüssel gelbbraun; Taster gelb, sehr schmal; Fühler rostgelb, drittes Glied scheibenrund, mit langer, nackter, deutlich zweigliederiger Borste; das erste Glied derselben kurz, verdickt, an der Basis gelblich, weiterhin schwarzbraun, das zweite Glied sehr verlängert, nur an der Basis etwas verdickt, durchaus schwarzbraun; Stirn mehr als den dritten Theil der Kopfbreite einnehmend, um das Scheiteldreieck herum und an den Augenrändern mit ochergelber Bestäubung, so dass reine Stücke eine nach hinten gabelig getheilte, rostgelbe Stirnstrieme zeigen; Scheitel und Hinterkopf lehmgelb bestäubt, letzterer mit graulichem Schimmer und über dem Halse mit schwarzbraunem Flecke. Rückenschild dicht ochergelb bestäubt, die schwarzgraue Grundfarbe daher nur wenig durchschimmernd, mit kürzeren, zarten und längeren, starken, schwarzen. Borsten, von welchen die letzteren sechs geordnete Längsreihen bilden, die ersteren unregelmässig zerstreut, nur auf der Mitte in einer Längsreihe geordnet stehen, und zwar da so dicht, dass sie eine linienförmige Strieme zu bilden scheinen; Schulterbeulen roströthlich, mit je einer längeren, schwarzen Borste; Brustseiten mit Ausnahme der rostrothen Quernaht und einer gleichgefärbten Makel unter der Flügelwurzel dicht mäusegrau bestäubt, vor den Mittelhüften mit zahlreichen, schwarzen Borsten; Hinterrücken mehr aschgrau bestäubt; Schildchen rostgelb, an der Basis in geringer Ausdehnung grau, am Hinterrande mit vier langen, schwarzen Borsten, sonst kahl; Schüppchen und Schwinger sehr blass bräunlichgelb, fast weisslich, erstere weiss gewimpert, letztere mit an der Basis dunklem Stiele. Hinterleib schwarzgrau mit spärlicher, gelblichgrauer Bestäubung; Basis des ersten und der Hinterrand des fünften Ringes schmal roströthlich, der fünfte Ring an der Bauchseite erweitert und nach hinten in einen abgestutzten Zipfel ausgezogen; der sechste Ring unsymmetrisch, links vor dem fünften Ringe vorragend, wie das kolbige, unten mit einem rinnenförmigen Ausschnitte versehene Paarungsorgan roströthlich; Bauch an der Wurzel und an der Spitze rostgelb. Die Behaarung des Hinterleibes bilden schwarze, kürzere, zarte und eben so gefärbte, längere Borsten, letztere in je einer geordneten Querreihe vor den Einschnitten des zweiten bis fünften Ringes stehend. Beine gelb mit schwarzen Haaren und Borsten; erstere sind an den Schienen und Tarsen dichter, an allen Klauengliedern und an den hintersten Schenkelringen länger, fast zottig. Die Borsten haben folgende Anordnung: an den Vorder- und Hinterhüften je eine Reihe, an den Mittelhüften ein Büschel längerer Borsten; an den Vorderschenkeln unterseits eine, oben zwei, ziemlich geordnete Reihen längerer Borsten, so dass die Schenkel oben und unten, wenn auch nur schütter, gewimpert erscheinen; an den Mittelschenkeln fällt an der Aussenseite ziemlich weit vor der Spitze, und an der Innenseite knapp vor der Spitze je eine Borste auf, unterseits gegen die Spitze zu eine Reihe kurzer Wimperborsten: Hinterschenkel oberseits vor der Spitze mit zwei starken Borsten, unterseits mit einer Reihe längerer, ziemlich dicht geordneter Borsten, innen vor der Spitze durch ein Büschel steifer, gerade abstehender, dicker Borsten gebartet (Fig. 18); dieses Büschel ist aus acht bis zehn, in einer Längsreihe dicht nebeneinander gereihten Borsten gebildet, welche auf einem aus Warzenpunkten zusammengesetzten, kohlschwarzen Längswulste eingefügt sind; hinter diesem Büschel steht in derselben Reihe etwas entfernt noch eine dickere Borste, weiterhin eine Reihe kleinerer Wimperborsten, die sich bis zur Schenkelwurzel erstreckt. Alle Schienen mit deutlicher Präapicalborste, Mittelschienen ausserdem mit einem Kranze ungleich langer Dornborsten an der Spitze, Hinterschienen daselbst nur mit einer längeren Dornborste und innen auf der Mitte etwas angeschwollen. An allen Tarsengliedern stehen an der Spitze Börstchen, welche ihnen an diesem Theile eine dunklere Färbung verleihen. Klauen gross, schwarz mit gelber Wurzel; Haftläppchen schmutzigweiss. Flügel so lang als der ganze Körper, verhältnissmässig breit, sehr blass bräunlichgelb tingirt, mit gelbbraunen Adern; die Dornbörstchen am Vorderrande schwarz, ziemlich zahlreich und lang; der Abstand der beiden Queradern von einander geringer als jener der hinteren Querader vom Flügelrande auf der Discoidalader gemessen (Fig. 19); hintere Querader etwas schief nach aussen gestellt, so dass der obere Vorderwinkel der Discoidalzelle ein rechter, der untere ein spitzer ist; kleine Querader genau auf der Mitte der Discoidalzelle stehend.

Zuerst wurde ich auf diese Art, welche sich von allen Lerien durch den Borstenbüschel an der Innenseite der Hinterschenkel auszeichnet, durch zwei Exemplare aufmerksam gemacht, die ich auf meiner Excursion nach Rosenhof an den Fenstern des dortigen Schlosses gefangen habe; später erhielt ich, und zwar noch anfangs November, in meiner Wohnung zu Freistadt wieder ein Stück und fand auch im Freien auf einer Wiese ein todtes, verstümmeltes Exemplar in einem Spinnengewebe. Bei nachträglicher Revision meines in früheren Jahren zusammengebrachten Materiales stiess ich auf ein zu dieser Art gehöriges Stück, leider aber auch ein Männchen, aus Gastein, welches ich daselbst im Juli 4867 am Fenster meiner Wohnung entdeckt hatte. Die Fliege scheint eine Gebirgsbewohnerin und nicht gerade selten zu sein.

## 7. Lispe apicalis n. sp. 3.

Cinerea, palpis flavis, satis dilatatis; abdomine absque maculis manifestis; pedibus nigris, tarsis anticis simplicibus; alis cinerascentibus, subhyalinis, apice conspicue infumatis. Long. corp. 6mm.

Aschgrau, etwas in's Bräunliche ziehend; Gesicht dicht bestäubt, mit silberweissem Schimmer und schwarzbraunen Reflexen, in der Mitte zwischen den Gesichtsleisten seiner ganzen Länge nach mit goldbräunlichem Schimmer; Wangen mit einer Reihe zarter Börstchen; Knebelbart aus zahlreichen kleineren Borsten bestehend, welche auf das Untergesicht bis zur Spitze des dritten Fühlergliedes hinaufreichen, unter diesen Borsten sind jederseits zwei etwas länger und stärker, welche jedoch nicht besonders auffallen; Mundrand mit dichten, langen Borsten; Rüssel schwarz, Taster breit, röthlichgelb, aussen mit silberweissem Schimmer: Fühler schwarz, kurz, drittes Glied länger als das zweite; Borste mässig lang, gefiedert, die Fiedern oben zahlreicher als unten; Augen im Leben sehr schön grün; Stirn schwärzlichgrau, an den Augenrändern ochergelblich bestäubt; Stirnstrieme dicht rostbraun bestäubt. gegen die Fühler zu verschmälert; Hinterkopf dunkelgrau, wie der Scheitel mit ochergelblicher Bestäubung. Rückenschild vorn mit vier schwärzlichbraunen Längsstriemen, deren zwei mittlere bis zur Quernaht reichen und deutlicher sind als die zwei seitlichen, da diese, nur in gewisser Richtung besehen, sich bis zu den Schulterbeulen erstrecken, sonst als dunklere Flecke vor der Quernaht erscheinen; hinter der Quernaht bei Besichtigung des Rückenschildes von der Seite her sind drei schmale, schwarzbräunliche Striemen wahrnehmbar, von welchen die mittelste sich fast bis zum Schildchen erstreckt, die beiden seitlichen kürzer sind und die Fortsetzung der seitlichen Strieme vor der Quernaht bilden; die Bestäubung des Thorax ist aschgrau, am Rücken mit bräunlichem Schimmer, an den Schultern und ganz vorn zwischen den zwei Mittelstriemen heller grau, fast weisslich, an den Brustseiten gleichfalls heller grau; Schildchen schwarz mit dichter, Hinterrücken schwärzlich mit spärlicher, aschgrauer Bestäubung; Schüppchen weiss, blassröthlichbraun gerandet; Schwinger rostbraun. Hinterleib dicht aschgrau bestäubt mit bräunlichem Schimmer, ohne eigentliche, scharfbegrenzte, dunkle Makeln, von rückwärts besehen, bei von vorn einfallendem Lichte, mit dunkelgrauen, breiten, dreieckigen Flecken am ersten, zweiten und dritten Ringe, welche mit der Spitze nach vorn gerichtet sind und am Hinterrande der Ringe die ganze Ringbreite einnehmen; überdiess zeigt sich bei der angegebenen Besichtigung an diesen Ringen eine undeutliche, schmale, an den Einschnitten unterbrochene Mittelstrieme; der kurze Afterring ist hellgrau, an den Seiten schwärzlich. Die Beborstung ist schwarz, am Ende des Hinterleibes besonders auffallend. Beine schwarz mit aschgrauer Bestäubung, alle Schienen an der äussersten Basis rostbraun; Metatarsus aller Beine so lang als die vier folgenden Tarsenglieder zusammen, an den vorderen Beinen einfach; die Tarsen der Hinterbeine deutlich verkürzt, der Metatarsus unten äusserst seicht ausgeschnitten, daher er sanft gebogen erscheint. An allen Schenkeln nebst der kürzeren Behaarung mehrere Reihen geordneter, langer, schwarzer Borsten, so dass sie nach oben, aussen und unten hin gewimpert erscheinen; Schienen und Tarsen mit kurzer, dichter Behaarung, an der Aussenseite der ersteren nebst dieser Behaarung noch Wimpern, welche an den Vorder- und Mittelschienen kürzer und dichter, an den Hinterschienen länger und schütterer sind; überdiess fallen einzelne, gerade abstehende Borsten vor der Spitze aller Schienen, an den Mittel- und Hinterschienen auch auf der Mitte auf. Flügel (Fig. 20) graulich tingirt mit dunklen Adern, an der Spitze durch eine schwärzliche Trübung wie beraucht; diese Trübung ist an der Radial-, Cubital- und Discoidalader am auffallendsten.

Die Art kann wegen der angeführten Flügeltrübung mit keiner bisher bekannten verwechselt werden; im Habitus gleicht sie am meisten der Lispe monacha Schin.

Ich sammelte 2 Männchen dieser neuen Art, welche sich im Leben durch ihre schön grünen Augen von den ihr verwandten gleichfalls dickleibigeren Lispen schon aus der Ferne unterscheidet, in der Brigittenau bei Wien im Herbste 1868 an einer Lache.

# III. Zur Richtigstellung der Geschlechter von Scatopse transversalis Löw.

Herr Löw bemerkte, wie es scheint nicht ganz ohne Ahnung, in der Einleitung zu seiner monographischen Arbeit über die Scatopsinen (Linnaea entom. I. 1846), dass die Geschlechter bei Scatopse nicht immer leicht zu unterscheiden seien. In der That hat er sich in dem Geschlechte der von ihm 1. c. beschriebenen Sc. transversalis geirrt, indem diese Beschreibung nach einem Männchen, und nicht, wie er angibt, nach einem Weibchen gefertigt wurde. Das Weibchen blieb ihm unbekannt. Ich fing es im Herbste 1868 im Lichtensteingarten in Wien in mehreren Exemplaren, auch in Copula, und waltet nun über die Geschlechter von Scatopse transversalis kein Zweifel mehr, da ich einige Weibchen während sie Eier ablegten zu beobachten und auch die Genitalien beider Geschlechter zu untersuchen Gelegenheit hatte.

Das Weibchen unterscheidet sich ganz auffallend vom Männchen Der Hinterleib ist etwas kürzer, am Ende weniger breit als befm Männchen, mit kurzer, abgestutzter, weisslichbrauner, gewöhnlich nur ganz wenig vorragender Legeröhre; die Flügel überragen nicht oder nur wenig den Hinterleib, sind etwas kürzer als beim Männchen, um die dicken Vorderrandsadern beraucht (Fig. 24), an der Spitze mit scharf begränztem, runden, schwarzen Flecke und daselbst deutlich zusammengezogen; das als Querader auftretende Basalstück der Cubitalader ist schräge gegen die Flügelwurzel zu gestellt, die Querader, welche die Discoidalgabel

mit der Cubitalader verbindet schräge gegen die Flügelspitze, die Zinken der Discoidaladergabel gegen die Mündung zu sind convergirend, die Analader ist nicht sehr steil gegen den Flügelhinterrand gebogen.

Das Männchen hat einen etwas längeren, am Ende breiteren, abgestutzten Hinterleib, im gewöhnlichen Zustande ohne vorragende Genitalien; beim leisesten Drucke auf den Hinterleib tritt der häkchenartig nach aufwärts gekrümmte, dünne, schwarze Pennis hervor. Die Flügel überragen den Hinterleib ziemlich weit, sind ganz glashell (Fig. 22), an der Spitze abgerundet; das Basalstück der Cubitalader und die Querader zwischen letzterer und der oberen Zinke der Discoidalgabel sind steil, die Zinken dieser Gabel divergiren beinahe etwas an ihrer Mündung, die Analader ist steil nach abwärts gebogen.

Noch habe ich zu erwähnen, dass Scatopse transversalis bestimmt eine Myrmecophile ist. Nach Herrn Löw's Mittheilung wurde sie in Ameisenhaufen gefunden; auch ich traf sie unter Ameisen (Lasius brunneus Latr.) zwischen den Rindenrissen einer Pyramidenpappel, sah sogar wie ein Männchen von einer Ameise mit den Fresszangen gehalten und fortgetragen wurde, ohne einen Schaden dabei erlitten zu haben. Leider konnte ich weiter diessbezügliche Beobachtungen nicht mehr anstellen.

## Erklärung der Tafel.

```
Fig. 4. Eucoryphus Brunneri Mik, Kopf des of von vorn.
                                     Fühler des S.
Kopf des Q von vorn.
     2.
                        22
            22
 22
 99
            22
                                     ", sammt der Grösse der Fliege.
 22
            99
 22
                                     Vorderfuss des d.
     7. Phthinia Winnertzii Mik, Hinterleibsende des of von oben.
 27
 22
                                    Flügel, sammt dessen Grösse.
     8.
 22
     9.
 22
    10. Dolichopeza opaca Mik, Flügel, sammt Grösse.
    11. Dolichopeza sylvicola Curt., Flügel.
    12. Clinocera trinotata Mik, Hinterleibsende des & von der Seite.
 22
    13.
                  varipennis Now.,
                  trinotata Mik, Flügel sammt Grösse.
    14.
            27
 22
                  inermis Lw., Flügel.
    15.
    16. Campsicnemus mamillatus Mik, Vorderbein des 3.
 22
                                        Mittelbein des d.
    18. Leria Barbigera Mik, Hinterbein des J.
    19. " Flugel sammt Grösse.
20. Lispe apicalis Mik, Flügel sammt Grösse.
                              Flügel sammt Grösse.
    21. Scatopse transversalis Lw., Flügel des Q, sammt Grösse.
                                      Flügel des d.
    22.
```

----

# Beiträge zur Flora von Griechenland und Creta.

Von

Dr. Emanuel Weiss, k. k. Corvettenarzt.

Vorgelegt in der Sitzung vom 2. December 1868.

n den Monaten März bis Juni 1867 hatte ich als Bordarzt Sr. Maj. Kanonenboot Velebich Gelegenheit, Zante, Syra und Canea auf Creta kennen zu lernen und ein Herbarium der dortigen Flora anzulegen. Da sich bei dessen Bearbeitung einige Arten und Formen als noch unbeschrieben heraustellten, so dürfte es einiges Interesse haben, ein Verzeichniss der ganzen Ausbeute mit den sich gelegentlich ergebenden Bemerkungen zu veröffentlichen. Hiebei habe ich kleinere Sammlungen, von Herrn Erber auf Syra und Tinos angelegt und mir von Hrn. Hochw. P. Totter gütigst geliehen, sowie von Herrn Seekadeten Gustav Beer bei Pyraeus und Corinth, ferner auf Aegina und Rimolo bei Milos und in den Umgebungen der Suda-Bucht bei Canea erbeutet, an systematischer Stelle eingereiht. Auch wurde ich bei der wegen Mangels au Compendien (von Boissier's classischer Flora orientalis sind bisher nur die Thalamissorae erschienen) ziemlich schwierigen Bearbeitung von Herrn Hofrath v. Tommasini durch Zumittlung einschlägiger Werke, sowie von den Herrn Dr. Ascherson in Berlin, Boissier und Prof. Reuter in Genf durch Revision meiner Determinationen gütigst unterstützt. Möge es mir erlaubt sein, allen genannten Herren für ihre freundschaftliche Theilnahme an dieser Stelle meinen innigsten Dank abzustatten.

Um einige Einsicht in den jahreszeitlichen Wechsel der betreffenden Floren zu ermöglichen, werde ich mit (Fr.) und (S.) die Frühlingsund Sommerpflanzen bezeichnen und hier eine Aufzählung meiner meist 6-8stündigen Ausflüge anreihen: Zante 25. März; Syra 31. März, 4., 7., 12. und 18. April, 26. Mai, 2. und 16. Juni; Canea 23. u. 28. April,

5., 12. und 19. Mai, 29. Juni. — Die Erber'sche Sammlung von Tinos, in dessen "Bemerkungen zu meiner Reise nach den griechischen Inseln", (Zool.-botan. Ges. 1867 p. 855) erwähnt, wurde im April und Mai, die Beer'sche zu verschiedenen Jahreszeiten angelegt.

Auf der umfangreichen und herrlich cultivirten Insel Zante konnte ich wegen Mangel an Zeit (wir lagen nur 36 Stunden daselbst vor Anker) nur die nächste Umgebung der gleichnamigen Stadt, das fruchtbare Thal westlich vor ihr, und den etwa 1000' hohen Berg Skopó, eine halbe Stunde nach Süden entfernt, besuchen. Erstere boten eine üppige Schutt-, Rain- und Feld-Flora, letzterer zwischen den ihn grösstentheils bedeckenden immergrünen Sträuchern, sowie auf dem ihn krönenden steilen Felsgipfel mehrere mir neue Arten. Die Vegetation war Ende März etwa in dem Grade entwickelt, wie in den Umgebungen Wiens zu Pfingsten.

ln Syra hatte ich das Glück, von dem als Gelehrten und Staatsmann hochberühmten Herrn Consul Ritter G. von Hahn auf das freundlichste mit Rath und That unterstützt zu werden. Für dessen unbegrenzte Herzensgüte, welcher ich überdies, Anfangs August erkrankt zurückkehrend und durch eine Woche in seinem Hause mit der grössten Gastfreundschaft verpflegt, meine Genesung grösstentheils verdanke, sei mir gestattet, öffentlich meinen tiefgefühlten Dank auszusprechen.

Die physikalische Beschaffenheit der Insel Syra ist mit wenigen Worten zu charakterisiren. Sie ist von Nord nach Süd etwa drei Stunden lang, von Ost nach West durchschnittlich eine Stunde breit, stark hügelig, und erreicht mit dem Pyrgó gegen 1400' absolute Höhe. Sie besteht aus einem gneissartigen Gestein, in welchem stellenweise der Quarz, meist jedoch die weicheren schieferigen Bestandtheile vorherrschen. Bei günstigeren Regenverhältnissen würde dieses leicht verwitternde Gestein einen fruchtbaren Boden geben. Da jedoch von Anfang oder Mitte Mai bis in den Herbst Niederschläge sehr selten sind, so ist die Insel im hohen Grade trocken und unfruchtbar. Nur zwei Quellen sind mir bekannt worden, die eine am Pyrgó westlich von Alt-Syra, die andere in Episkopio. Das übrige Wasser zu häuslichem Gebrauche und für den spärlichen Feldbau in einigen schmalen Thälern wird aus den Cisternen gewonnen. In Folge dieser Verhältnisse ist die Vegetation der dürren felsigen Abhänge so zwergig, dass man, wie Hr. Erber sagt, beim Botanisiren mehr kriechen als gehen muss. Nur die Brachen und Felder bieten dem Sammler einige grössere Kräuter und Stauden. Dagegen ist die Flora reich an Abwechslung und würde im Laufe des ganzen Jahres wohl an 1000 Arten liefern.

Von der Umgebung Canea's lernte ich der stürmischen Zeitverhältnisse wegen nur die reichbebaute und fruchtbare Ebene zwischen der
Stadt und dem Malaxa-Berge und die nähere Hälfte der felsigen Halbinsel Akrotiri kennen. Einmal wurden ich und mein Diener in der
Schlucht des Jardanus-Flusses kaum mehr als eine Stunde von der Stadt
entfernt von türkischen Vorposten gefangen genommen und nach der
Stadt escortirt. Beim Gouverneur Server Effendi klärte sich der
Irrthum auf.

Vor dem Abschlusse meiner Studien durch die Einschiffung auf Sr. Maj. Corvette EH. Friedrich unterbrochen, kann ich einstweilen nur das Verzeichniss des kleineren Theils der Sammlung geben. Der grössere Theil befindet sich gegenwärtig behufs Revision und theilweiser Determination bei Herrn Boissier. Dessen Redaction und Veröffentlichung zu übernehmen hat Herr Winkler in Giesmannsdorf gütigst zugesagt.

Jeder Art werde ich die nördlichen und westlichen Verbreitungsgrenzen in Europa in Klammern beifügen, grösstentheils nach Nyman Sylloge Florae Europaeae. Diejenigen Arten, welchen eine solche Anmerkung nicht beigefügt ist, gehen über Griechenland, oder beziehungsweise Creta, nicht hinaus.

Die bei mehreren Compositen und einigen anderen Arten beigefügten Blüthenbeschreibungen sind nach über der Weingeistlampe aufgekochten Exemplaren bei Anwendung von etwa zwanzigfacher Vergrösserung des zusammengesetzten Mikroskopes angefertigt, da ich mich öfters überzeugt habe, dass bei durchfallendem Lichte alle Verhältnisse klarer hervortreten.

# Compositae L.

Senecio vulgaris L. Canea. Fr. (Ganz Europa.) Die Blätter nicht fiederspaltig, sondern nur schwach-lappig, die Lappen gezähnelt. — "Aehnliche Exemplare aus Neapel im Berliner königl. Herbar." Dr. Ascherson brieflich.

Anthemis altissima L. Canea. Fr. (Istrien, Süd-Frankr., Spanien).

A. chia L. teste Reuter. Syra. Fr. Aecker. (Neapel). Hüllblättchen des Blüthenkopfes fast ganz hyalin, stumpf oder spitzlich, am Rande etwas zerfranset. Blüthenboden ei-kegelförmig. Spreublättchen hyalin mit einem feinen unter der Spitze verschwindenden Mittelnerv, verkehrt-eiförmig, an den Seiten ganzrandig, oben gekerbt und zugespitzt. Früchtchen etwas einwärts gekrümmt, rundlich, zehnstreifig; die der Scheibe pappuslos, an der Spitze in einen kurzen Rand vorgezogen, welcher ein rundliches etwas gewölbtes Höfchen einschliesst; die des Strahls nach innen von einem hyalinen, ohr-

förmigen, abgerundeten Pappus von der Länge des Früchtchens gekrönt.

Hievon unterscheidet sich Anthemis chia Vis. Fl. Dalm. II. p. 79. (nec L.) durch halbkugeligen Blüthenboden, nur am Rande hyaline, in der Mitte krautige äussere Spreublättchen, sieben-rippige sämmtlich pappustragende Früchtchen. Für diese Dalmatiner Pflanze, welche ich bei Ragusa gesammelt habe (Florist. auf Istrien und Dalmat., Zool.-bot. Gesellsch. 1867 p. 758 sub Anth. chia) und jedenfalls als Art unterschieden werden muss, schlage ich den Namen Anthemis Visiani mihi vor.

Anthemis chia Griseb. Spicil. II. 207 (nec L.) ist wieder eine andere, mir sonst nicht bekannte Pflanze, durch halbkugeligen Blüthenboden und sämmtlich pappuslose Früchtchen verschieden.

Anthemis auriculata Boiss. hat einen kegelig - cylindrischen Blüthenboden, lanzettliche gekielte Spreublättchen, welche in einen harten Dorn von der Länge der Blüthchen endigen, und alle Früchtchen von einem ohrförmigen Pappus gekrönt.

Lyonnetia rigida DC. Syra, Tinos, Canea. Fr. Blüthenboden flach. Spreublättchen hyalin, lanzettlich, oben gezähnelt und bespitzt. Kronzipfel an der Spitze kapuzenförmig. Früchtchen kahl, zehnstreifig, mit kurzem ohrförmigem häutigen Pappus. — "An vere diversa a L. pusilla Cass. — Anacyclus creticus L." Dr. Ascherson in litt.

Achillea cretica L. An Felswänden der Halbinsel Akrotiri bei Canea. (S.)

— halbstrauchig, dichtwollig, besonders an den jungen Blättern.

Blätter im Umfange lanzettlich. Hüllschuppen flaumig, häutig-gerandet, stumpf. Zungenblüthen 5, kreisförmig, ausgerandet, in der Ausrandung ein einwärts geschlagenes Zähnchen tragend, mit 4 an der Spitze bogenförmig verbundenen Nerven, von denen die äusseren an der äussern Seite verästelt sind. Blüthenboden halbkugelig. Spreuschuppen ausser dem feinen Mittelnerven hyalin, kahl, lanzettlich, stumpf, gezähnelt. Früchtchen verkehrt-eiförmig, rundlich, braun, angedrückt-flaumig, schmal geflügelt, Flügel mit einem Oehrchen endigend. — "Mit dem Sieber'schen Exemplare des königl. Berliner Herb. identisch." Dr. Ascherson brieflich.

Pinardia coronaria Less. Syra. Tinos. Aegina. Suda. Fr. (Dalmat. Ital. Span. Portugal).

Chrysanthemum Myconis L. Suda; 7. albidum DC. Canea, im Sande am Flusse Jordanus. Fr. (Genua, Süd-Frankr., Portugal.) Die Randachenen tragen einen fünfzipfeligen, an der einen Seite etwas kürzeren, kronenförmigen, häutigen Pappus, welcher so lang oder etwas länger ist als die Frucht; die Scheiben-Achenen einen ohrförmigen häutigen Pappus von der Länge der Frucht. Zipfel der Röhrenblüthen papillös, nervenlos. — "Wenn man nach Lange pug. pl. Hisp. Chrysanthemum

hybridum Guss. als Art trennt, so gehört diese Form hinzu. Meiner Ansicht nach ist aber diese Gussone'sche Art involucri foliolis margine late scariosis nicht ausreichend von Chr. Myconis verschieden. Ob übrigens die spanische Pflanze dieselbe als die Gussone'sche ist, ist mir fraglich. Lange nennt seine Pflanze perennirend (was ich bezweifle), hat auch kein Original-Exemplar von Gussone, welches mir vorliegt, gesehen." Dr. Ascherson brieflich.

Chrysanthenum segetum L. Zante, Tinos, Canea, Suda. Fr. (Fast ganz Europa). Röhre der Rand- und Scheiben-Blüthen am Grunde zweiflügelig. Scheibenblüthen zehnnervig; fünf Nerven endigen in den Ausschnitten, fünf kürzere beginnen im obern Theil der Röhre und hören in der Spitze der papillösen Blüthenzipfel auf.

Matricaria Chamomilla L. Canea. Fr. (Fast ganz Europa). Scheibenblüthen ohne, Randblüthen mit häutigem, 5- bis 6-spaltigen Pappus, welcher länger als die Achene ist und dessen drei innere gezähnelte Zipfel die äusseren überragen. — "Vgl. Rchb. icon. XVI p. 48. ""Non est operis pretium varietates hic stabilire. Planta enim multo petulantius ludit quam Tanacetum Leucanthemum.... saepius adhuc ludunt flores radii." Tab. 106 Fig. 6 ist ein Pappus der Randblüthen abgebildet wie an diesen Exemplaren. Die Pflanze wäre Matricaria Courrantianae DC. (pappo membranaceo amplo), wenn die Früchte des Discus auch einen Pappus hätten." Dr. Ascherson brieflich.

Helichrysum conglobatum Steud. ex Boiss. herb.! = Gnaphalium scandens Sieber teste Reuter, Hel. Fontanesii Cambess. teste Ascherson. Syra, Tinos, Canea, Suda. Fr. (Neapel, Spanien). Blüthenboden halb-kugelig, nackt. Kronzipfel und Anhängsel der Antheren spitz. Achenen gestreift, flaumig. Borsten des Pappus frei, etwas rauh. Aeussere Hüllschuppen stumpf, innere spitzlich. Die unteren Blätter verkehrtlanzettlich, stumpflich. Blüthenköpfe am Gipfel der Aeste zusammengeballt, die einzelnen eiförmig-rundlich.

Helichrysum italicum Guss. — H. angustifolium DC. Prodr. ex parte. Syra, am Strande, 16. Juni (Istrien, Süd-Frankr., Spanien). Blüthenboden halbkugelig, nackt. Kronzipfel an der stumpflichen Spitze warzig. Anhängsel der Antheren spitz. Borsten des Pappus frei, an der Spitze gebärtelt. Achenen gestreift, flaumig. Alle Hüllschuppen stumpf. Alle Blätter lineal. Die Blüthenköpfehen länger gestielt, eine ziemlich regelmässige Trugdolde bildend, die einzelnen fast walzlich.

Filago spathulata Prsl. Syra, Canea. Fr. (Süd-Frankr., Spanien). Innere Hüllschuppen stumpf, oben nervenlos. — "Filago spathulata Prsl. = F. Jussieui Coss. et Germ. = F. pyramidata aut. an L.?" Dr. Ascherson in litt.

Filago germanica L. (F. canescens Jord. teste Ascherson). Canea. Fr. (Mittel- und Süd-Europa). Alle Hüllschuppen durch den auslaufenden Nerven zugespitzt, diese Spitze und die obere Hälfte der Schuppen kahl, fein gezähnelt.

F. gallica L. Canea. Fr. (Mittel- und Süd-Europa).

Phagnalon graecum Boiss. et Heldr. Syra, Canea. Fr. Antheren kürzer oder länger geschwänzt (nicht ecaudatae nach Endlicher Gen. Plant. Nr. 2406), an der Spitze mit einem durch das verbreiterte

Connectiv gebildeten stumpfen Anhängsel.

Bellis dentata DC. Canea. Fr. (Verbreitungsbezirk fraglich). Die Randblüthen zungenförmig, weiblich, am Grunde behaart, oben ausgerandet, dreinervig, Narben lineal. Die Scheibenblüthen zwitterig, Antheren ungeschwänzt, durch das auslaufende Connectiv bespitzt, Narben oval, in der oberen Hälfte warzig. Sect. a. Kyberia Neck. ex Endl. Gen. Plant. Nr. 2348.

Asteriscus aquaticus Mnch. Syra, Canea. Fr. (Istrien, Süd-Frankr., Portugal). Ausser der gewöhnlichen forma radiata sammelte ich auf Akrotiri bei Canea auch eine forma discoidea, welche selbst an aufgekochten Köpfen keine Spur eine Strahles zeigte, sonst aber sich in Allem gleich verhielt.

Pallenis spinosa Cap. Syra, Tinos, Canea. Fr. (Istrien, Süd-Frankr. Port.)
Pulicaria odora Rchb. Canea, Mai. (Dalmat., Süd-Frankr., Port.)

Inula viscosa Ait. Syra, noch nicht blühend. (Istrien, Süd-Frankr., Port.) Evax pygmaea Pers. Syra, Canea. Fr. (Insel Cherso, Toscana, Süd-Frkr., Port.) Die Beschreibung der männlichen Blüthen, welche in Endl. Gen. Plant. Nr. 2420 fehlt, wäre etwa folgende: Obere Blüthen von dem verkümmerten, zweitheiligen Griffel überragt. Staubfäden unter einander frei. Antheren eingeschlossen, am Grunde geschwänzt, an der Spitze durch das verbreiterte Connectiv mit einem stumpflichen Anhängsel versehen.

Echinops glandulosus mihi. Syra. S. (Vgl. zool.-botan. Gesellsch. 1868. pag. 433-436).

Carlina gumnifera Lep. Syra. Canea. Noch nicht blühend. (Corsica, Port.) Carlina lanata L. Syra, Canea. S. (Istrien, Süd-Frankr., Spanien). Grisebach's Beschreibung (Spicil. II. 231): "involucro exteriori squamis radiantibus purpureis parum superato, medio mutico scarioso iis breviori" stimmt nicht. Das Involucrum besteht nur wenn man die obersten einhüllenden Stengelblätter dazu rechnet, aus drei Reihen, von denen die äussere den Stengelblättern gleicht, nur schmäler ist; die mittlere hat krautige und stachelspitzige, die innere strahlende lanzettliche und ganz kahle Blättchen. Die beiden letzten Reihen gehen allmälig in einander über, so dass ich keinesfalls ein "invol. medium muticum scariosum" finden kann.

- Atractylis cancellata L. Syra, Tinos, Canea. Fr. (Insel Sardinien, Süd-Frankr., Portugal).
- Carduncellus coeruleus DC. α. dentatus und β. incisus DC. Letztere = C. tingitanus DC. Canea. Mai. (Rom; Süd-Frankr., Port.) Die Blätter variiren an demselben Standorte gezähnelt bis fiederspaltig. Die gezähnelten Borsten des Pappus zeigen überdies eigenthümliche traubenförmige Anhängsel.
- Picnomon Acarna Cass. Syra, Canea, noch nicht blühend. (Istrien, Süd-Frankr., Port.)
- Galactites tomentosa Mnch. Zante, Canca. Fr. (Toscana, Süd-Frankr., Port.) Griffelknoten pinselig-gebartet.
- Notobasis syriaca Cass. Syra, Canea. Fr. (Rom, Port.) Antheren geschwänzt (nicht ecaudatae nach Endl. Gen. Plant. Nr. 2890).
- Onopordon illyricum L. Canea. S. (Istr. Süd-Frankr., Port.) Innerste Hüllschuppen lineal.
- "Onopordon Weissianum Aschs. n. sp. (DC. Prodr. VI. 618, S. 1). Caulis humilis ramosus dense foliatus, tomento subfloccoso albido dense indutus, inferne vix, superne cum pedunculis foliis decurrentibus plurialatus, alis confestim aculeato-dentatis; folia infima sub florescentia emortua, sequentia caulem subaequantia, longiuscule petiolata, ambitu lanceolata, interrupte pinnatipartita, segmentis majoribus triangularibus pinnatilobatis, lobis aculeo flavo valido terminatis, folia suprema minora sessilia decurrentia, omnia supra dense scabrovelutina subaraneosa cinereo-virescentia, subtus dense albido-tomentosa; capitula mediocria breviter pedunculata; involucri basi dense albido-floccoso-lanati squamae exteriores e basi oblongo-lanceolata coriacea pallida margine serrulato-scaberrima subabrupte in aculeum semitereti-subulatum, superne planum vix carinatum rigidum viridem vel purpurascentem apice flavescentem productae, flores violaceos subaequantes; aculeis demum horizontaliter patentibus; interiores e basi sensim angustiore brevius et minus rigide aculeatae, floribus multo breviores. O ? \*)"

"Habitat in archipelagi graeci insula Syra, ubi Cl. Dr. Emanuel Weiss, in cujus memoriam speciem ab omnibus mihi notis alienam appellavi, eam Majo et Junio 4867 florentem et fructiferam legit." "Planta maxima affinis O. Sibthorpiano Boiss. et Heldr. in sched. Heldr. Fl. graec. exsicc. (O. macracantho Fl. Graec. tab. 832 nec Schousb., cujus planta, ut Cl. Boissier in Diagn. pl. or. X. 93. docuit, speciem sistit omnino alienam O. illyrico L. proximam), a quo differt habitu longe alieno propter folia conferta

<sup>\*)</sup> Zweijährig nach Art von Oenothera biennis, während Onach meiner Bezeichnung überwinternd — einjährig nach Art des Wintergetreides bedeutet Dr. Ascherson.

elongata species ad §. 3. DC. l. c. p. 649 pertinentes in memoriam vocante, e quarum serie O. caulescens D'Ww. mihi ignotum comparandum, quod quidem "involucro subglabro" praeditum dicitur; praeterea indumento multo copiosiore, foliis minus divisis, squamis involucri exterioribus flores subaequantibus (nec longioribus) magis abrupte in aculeum semiteretem superne vix carinatum (nec magis complanatum superne distincte carinatum) abeuntibus."

"Caulis 02—025<sup>m</sup> altus. Folia inferiora ad 0.16<sup>m</sup> longa; segmenta majora ad 0.03<sup>m</sup> longa. Capitula 0.08<sup>m</sup> in diametro, 0.035<sup>m</sup> alta. Squamarum exteriorum pars coriacea 0.012<sup>m</sup> longa, 0.005<sup>m</sup> lata; aculeus 0.025<sup>m</sup> longus." Dr. Ascherson in litteris.

Diese Distel ist auf wüsten Plätzen und Brachen sehr häufig und bisher vielleicht nur wegen ihrer späteren Blüthezeit übersehen worden.

- Carduus pycnocephalus Jacq. Canea. Mai. (Triest, Frankr., Span.) Griffelknoten pinselig gebartet. Staubfäden behaart. Antheren geschwänzt nicht ecaudatae nach Endl. Gen. Plant. Nr. 2884). Achenen längsgestreift sonst glatt, kahl, glänzend, bisweilen von den mit ihnen verklebten Haaren des Blüthenbodens bekleidet.
- Carduus arabicus Jacq. Syra. Fr. (Neap. Sicil.) Griffelknoten pinselig gebartet. Staubfäden behaart. Antheren ebenfalls geschwänzt.

Tyrimnus leucographus Cass. Canea. Fr. (Istr. Süd-Frkr., Span.)

- Centaurea spinosa L. Syra, Canea. S. (Macedon.) Anhängsel der Hüllschuppen weiss oder rostfarben. Alle Blüthen gleich, zwitterig, weiss. Antheren durch die am Grunde vom Staubfaden freien spitzen Säckchen geschwänzt, an der Spitze mit einem vom verlängerten Connectiv gebildeten Anhängsel, welches etwa ein Drittel so lang ist als die Säckchen. Griffel an der Theilungsstelle pinselig gebartet. Alle Achenen ohne Pappus, von einem sehr kurzen scharfen Rand bekrönt.
- Centaurea hellenica Boiss. et Spr. Syra, Tinos. April. Antheren und Griffel wie bei der vorigen, nur ist das Anhängsel der Antheren fast so lang als die Säckchen. Variirt etwas bezüglich der Wimpern und der Länge des Dorns der Hüllschuppen.
- Centaurea solstitialis L. Canea. Mai. (Istr., Frankr., Port. In Mittel-Europa und England vermuthlich mit Getreide eingeführt). Antheren wie bei C. hellenica. Griffel am Knoten pinselig-gebartet. Achenen der Scheibe kahl, mit doppeltem Pappus, der äussere borstige doppelt so lang als die Achenen, der innere zusammenneigende kürzer als diese.
- Centaurea Calcitrapa L. var. longispina Aschers. Canea. S. "Alle Exemplare unseres Herbars aus Griechenland haben viel grössere Köpfe mit stärkeren Stacheln als die aus Deutschland. Diese Form ist von

Heldreich als *C. macroacantha* ausgegeben worden, welche aber ungetheilte Blätter hat." Dr. Ascherson brieflich. — Blätter tieffiederspaltig. Dornen der Hüllblättchen bis 1½ Zoll lang, sehr stark, am Grunde von seitlichen Dornen fiederig. Antheren und Griffel wie bei *C. hellenica*. Alle Achenen ohne Pappus. (Die Art in Mittel-, die Varietät in Süd-Europa).

Crupina Crupinastrum Vis. Syra, Tinos, Canea. Fr. (Dalmat., Ital., Span.) Die ausgewachsenen Cotyledonen verkehrt-eiförmig, in den Stiel verschmälert; Stiel 1-2" lang, Fläche 6" lang, 4" breit, adernetzig.

Centrophyllum dentatum D.C. Syra. S. (Macedon.) Sect. b. Odontognathia D.C. ex Endl. Gen. Plant. Nr. 2874.

C. leucocaulon DC. Syra. S. — Sect. a Atraxyle DC. ex Endl. l. c. C. lanatum DC. Syra, Cania. S. (Krain, Süd-Tirol, Frkr., Port.) Bildet den Uebergang zwischen den Sect. a. Atraxyle und b. Odontognathia DC., weil alle oder doch die meisten der inneren Hüllblättchen an der Spitze in ein wimperig-gesägtes Anhängsel verbreitert sind.

Calendula arvensis L. Zante, Syra, Tinos. Fr.; β. rugosa Vis. Canea. (Mittel- und Süd-Europa).

Sonchus oleraceus L. Syra, Canea. Fr. (Ganz Europa). Die Beschreibung der Achenen ist meist ungenau. An meinen Exemplaren aus Syra und Canea (sowie an solchen aus Böhmen) haben die Früchtchen an der flachen Seite viele quergerunzelte Längsstreifen von ungleicher Stärke, welche nur feine Zwischenräume zwischen sich lassen; der Rand ist wegen der Runzeln des Randstreifens gezähnelt.

Sonchus graecus Reuter msc. in hort. Genev. = S. glaucescens Jord. var. lusca Boiss. herb. teste Reuter. Syra. April, Mai. Achenen elliptisch, an der flachen Seite mit 3-5 feinen Streifen und glatten Zwischenräumen, Rand fein gezähnelt.

Lactuca cretica Desf. Syra. (Macedon.)

Chondrilla juncea L. Canea. S. (Mittel- und Süd-Europa).

Crepis fuliginosa S. et Sm. Zante, Syra, Tinos. Fr.

Crepis vesicaria L. \( \beta \). scariosa Vis. Canea. Fr. (Istrien, Süd-Frkr., Span.) In der Form der Blätter sehr veränderlich.

Crepis foetida L. Syra, Tinos. Fr. (Mittel- und Süd-Europa).

Crepis bulbosa Tsch. Syra. Fr. (Istr., Süd-Frkr., Port.)

Picridium vulgare Desf. Syra, Tinos. Fr. (Istr., Süd-Frkr., Port.) für Griechenland neu.

Endoptera dichotoma Boiss. Syra, Tinos, Canea. Mai. Bisher nur aus Smyrna bekannt.

Zacyntha verrucosa Grtn. Canea. Fr. (Istr., Süd-Frkr. Span.)

Trayopogon australis Jord. Syra, Tinos, Canea. Fr. (Süd-Frkr.)

Podospermum laciniatum DC. Syra, Tinos. Fr. (Mittel- und Süd-Europa).

Urospermum picroides Desf.  $\alpha$ . und  $\beta$ . asperum DC. et Duby. Syra, Tinos. Fr. (Istr., Süd-Frkr., Port.)

Picris pauciflora W. Syra. Fr. (Piemont, Süd-Frkr., Span.)

Thrincia tuberosa DC. Syra, Tinos. Fr. (Istr., Süd-Frkr., Port.)

Hypochoeris glabra L. Syra. Fr. (Mittel- und Süd-Europa). Für Griechenland neu.

Seriola aetnensis L. Syra, Tinos, Canea. Fr. (Dalmat., Süd-Frkr., Span.)
Pappus der Randachenen bisweilen mit einigen gefiederten Borsten.
Rodiqia commutata Spr. Syra, Tinos, Canea, Fr. Blätter bisweilen kaum

gezähnt.

Scolymus hispanicus L. Syra, Canea. S. (Fiume, Triest, Süd-Frkr., Port.) Hymenonema graecum Cass. Syra, Tinos. April, Mai. — Endl. Gen. Plant. Nr. 2996 nennt irrthümlich "pappi paleae superne plumosae" und reiht diese Gattung unter die Subtrib. V. Scorzonereae, während die Borsten des Pappus nur kürzer oder länger gezähnelt, aber nicht federig sind, und diese Gattung richtiger von Nyman Sylloge Fl. Eur. p. 55 unter der Subtrib. Hyoserideae aufgezählt wird.

Cichorium Endivia L. und β. pumilum Vis. Syra, Canea. Fr. (Dalmat.,

Neap., Span.)

C. spinosum L. Syra, Canea. S. Sicil. Süd-Span.) Blaublüthig und perennirend, nicht "biennis capitulis luteis" nach Endl. Gen. Plant. Nr. 2977 sub Acanthophyton. Einzelne zum 1. Male blühende Exemplare stachellos.

Tolpis umbellata Bertol. Tinos, Canea. Fr. (Genua, Süd-Frkr., Span.) "Diese Form mit kleineren Köpfchen und 4 Pappusborsten wird von den meisten neueren Schriftstellern mit Recht als Art angezweifelt." Dr. Ascherson.

Tolpis virgata Bert. Canea. (Genua, Süd-Frkr., Sicil.)

Hedypnois cretica W. Syra, Tinos. Fr. (Istrien, Süd-Frkr., Port.)

H. pendula W. Zante, Syra, Canea, Fr. (Genua, Süd-Frkr., Span.)

Hyoseris radiata L. Canea, sandiger Strand, Mai. (Dalmat., Süd-Frkr., Span.)

Stimmt gut mit Prodr. VII. 79, aber weder mit Endl. Gen. Plant.

Nr. 2974, noch mit dem Gattungs-Charakter in Vis. Dalm. II. 97

(welches nur auf H. scabra L. passt), weshalb ich die Beschreibung beifüge: Köpfchen vielblüthig, verschieden-früchtig. Die äusseren Schuppen der zweireihigen Hülle kürzer, angedrückt; innere 8 bis 10, die Randfrüchte einhüllend. Blüthenboden flach, ohne Spreublättchen, ausgehöhlt-punktirt. Alle Blüthen zwitterig, zungenförmig. Achenen verschieden gestaltet, die äussere und mittlere häutiggeflügelt, lanzettlich, die innere rundlich (unfruchtbar?) Pappus aller Achenen aus zweireihigen, der Form nach gleichen aber ungleich langen, gezähnelten Borsten bestehend, jener der äusseren Achenen viermal kürzer als der des mittleren und inneren. — Aus-

dauernde schaftblüthige Kräuter mit schrotsägigen Wurzelblättern und gelben Blüthen.

Hyoseris scabra L. Syra, Tinos. Fr. (Fiume, Süd-Frkr., Port.) Die Beschreibung der Achenen und des Pappus ist in Endl. Gen. Plant. Nr. 2974 ungenau; die in Koch Syn. und Vis. Dalm. l. c. für diese Art richtig.

Rhagadiolus stellatus Grtn. β. intermedius D.C. Syra; γ. edulis D.C. Syra, Tinos, Canea; δ. hebdaenus D.C. Syra. Fr. (Istr., Süd-Frkr., Port.)

#### Dipsaceae DC.

Pterocephalus palaestinus Coult. Syra, Tinos. Fr. (Istr., Neap.)

Pterocephalus plumosus Coult. Canea. Mai. (Krimm, Macedon.)

Scabiosa sicula L. Canea. Mai. (Thracien, Granada). Die 8 Säulchen des äusseren Kelches mit einer Längsfurche versehen.

Scabiosa maritima L. Canea. S. (Dalmat., Piemont, Süd-Frkr., Port.) Die auf diese Art gegründete Sect. II. Cyrtostemma Koch. Syn. = Vidua Coult. unterscheidet sich am besten durch den nach innen geschlagenen Saum des äusseren Kelches. (Vgl. Florist. aus Istrien u. s. w. Zool.-bot. Gesellsch. 1866. p. 583. Anmerkung).

Trichera hybrida R. et S. α. lyrata und β. integrifolia Koch Syn. Syra, Tinos, Canea Fr. (Istr., Süd-Frkr., Sicil.)

#### Ambrosiaceae Lk.

Xanthium spinosum L. Syra. S. (Wien, Süd-Frkr., Port.)

#### Valerianeae Fr.

Valeriana Dioscoridis S. et Sm. Berg Skopó bei Zante. Fr. (Thracien). Centranthus Calcitrapa Dufr. Syra, Canea. Fr. (Insel Pelagosa in der Adria. Süd-Frkr., Port.)

Valerianella echinata DC. Syra, Fr. (Krain, Piemont, Süd-Frkr., Spau.)
Die leeren Fruchtfächer sehr weit, wodurch diese Art in der Sect.

Psilocoela DC. eine Ausnahme bildet. — "Eine ausgezeichnete Art,
mit keiner andern zu verwechseln, die Frucht nach Krok (Acta
Acad. scient. Suec. 1863) von allen Autoren falsch beschrieben. Das
fertile Fruchtfach ist hier eines der andern sonst sterilen, das sonst
fertile Fach ist das kleinste". Dr. Ascherson brieflich.

Valerianella truncata Betcke teste Ascherson. Canea. Fr. Kelchsaum schief abgeschnitten, so breit als das Früchtchen, adernetzig, ganzrandig. Durch letzteres Merkmal sowie durch die obern wohl häutiggerandeten, aber nicht gewimperten Deckblättchen von Val. eriocarpa Desv. verschieden. "Nach Sieber'schen Exemplaren aus Canea aufgestellt." Dr. Ascherson brieflich.

Valerianella discoidea Lois. Syra. Tinos. Fr. (Dalmat., Insel Sardin. Süd-Frkr., Port.) Zähne des Kelchsaumes netzaderig, aussen und innen

zottig, ganzrandig oder seltener mit 1 oder 2 Zähnchen, welche ebenso wie die grossen Zähne an der Spitze eine kahle nach aussen hakige Borste tragen. Die Deckblätter am Rande häutig, gewimpert.

#### Rubiaceae Juss.

Rubia peregrina L. Zante. Fr. (Istr., Engl., Irland, Frkr., Port.)

Galium fruticosum W. = G. junceum S. et Sm. Zwischen Gebüsch auf

Akrotiri bei Canea. Mai.

G. graecum L. In Felsritzen der Halbinsel Akrotiri bei Canea. Mai.

- G. capitatum B. et Ch. Canea. Mai. Blüthen und Früchte borstlich seltener kahl und warzig.
- G. setaceum Lam. Canea. Mai. (Insel Lesina, Süd-Frkr., Span.)
- G. Aparine L. Syra, Canea. Fr. (Ganz Europa).
- G. saccharatum All. Syra. Fr. (Mittel- und Süd-Europa).
- G. murale All. Syra, Tinos, Canea. Fr. (Istr., Süd-Frkr., Port.)
- Asperula rigida S. et Sm. Zwischen Gebüsch auf Akrotiri bei Canea. Juni. Sherardia arvensis L. Tinos, Canea. Fr. (Fast ganz Europa). Auf Syra eine Form mit unterseits behaarten Blättern und Kelchzipfeln.
- Crucianella latifolia L. Syra, Canea. Mai. (Dalmat., Piemont, Süd-Frkr., Span.) Innere Deckblättchen lanzettlich. Griffeläste ungleich lang. Vaillantia muralis L. Syra, an mehr schattigen Orten. Fr. (Istr., Süd-Frkr., Port.)
- V. hispida L. Syra, Tinos, Canea. Fr. An sonnigen Abhängen. (Piemont, Spanien).

Die Gattung Vaillantia wurde bisher von allen mir bekannten Autoren falsch beschrieben. Folgendes ist das Ergebniss einer genauen mikroskopischen Untersuchung aufgekochter Blüthen und Früchte. Weder die seitlichen männlichen noch die mittleren Zwitterblüthen haben auch nur eine Spur eines freien Kelchsaumes. Die falsche Frucht wird bei beiden Arten nicht aus drei Eierstöcken, sondern aus den drei theilweise verwachsenen Blüthenstielchen gebildet, deren mittleres das ein- bis zweisamige Ovarium trägt. Nach der Zeit der Blüthe werden die Stielchen derart nach unten und innen eingekrümmt, dass der eine (immer vorhandene) Same zwischen Placenta und dem inzwischen verdickten und nach unten ausgehöhlten gemeinschaftlichen Stiele zu liegen kömmt, der zweite (häufig fehlschlagende) Same zwischen Placenta und Stengel. Das reife Pericarp ist von einem mit Wimpern umgebenen Loche durchbohrt, so dass dieser zweite Same sehr leicht ausfällt. Auch der gemeinschaftliche Stiel ist an der untern Seite rings um die den ersten Samen einschliessende Grube gewimpert. Was bei V. muralis bisher fälschlich als Kelch angesprochen wurde, besteht noch nicht zur Zeit der Blüthe und ist ein erst während des

Reifens auswachsendes volles (nicht hohles!), von einigen einzelligen hakigen Borsten gekröntes Anhängsel der obern Seite des mittleren Stielchens. Ausser diesem Anhängsel hat die falsche Frucht von V. muralis noch drei borstentragende Kämme, deren seitliche den Stielchen der (inzwischen abgefallenen) männlichen Blüthen, der mittlere dem der Zwitterblüthe aufsitzt. Sonst ist die Frucht der V. muralis kahl. — Bei der allseitig borstigen falschen Frucht der V. hispida fehlen die Kämme und das oben beschriebene Anhängsel.

#### Campanulaceae Juss.

Campanula Erinus L. Syra, Canea. Fr. (Fiume, Elsass, Frkr., Port.)
Specularia pentagonia DC. fil. α. und β. pubescens DC. fil. Canea. Fr.
(Thracien).

Petromarula pinnata D.C. fil. Canea. Fr. Gefängniss-Gebäude, Stadt-mauern, Schluchten.

#### Lobeliaceae Juss.

Laurentia tenella DC. Canea. Fr. Feuchte etwas schattige Raine. (Corsica, Port.)

#### Umbellatae L.

Thapsia garganica L. β. decussata D.C. Prodr. Syra. Fr. Früchte im Juni. (Insel Sardin., Granada). Endl. Gen. Plant. Nr. 4490 beschreibt irrthümlich "juga dorsalia secundaria filiformia", welche schmal geflügelt sind, und "vallecula inter juga secundaria univittata", während alle Riefen je einen und die Commissuralfläche 2 Striemen zeigt.

Orlaya platycarpos Koch. Syra, Tinos, Canea. Fr. (Istr., Süd-Frkr., Port.)
O. maritima Koch. Tinos, Canea, am sandigen Strande. Fr. (Süd-Frkr., Portugal).

Daucus Broteri Ten. Syra, Tinos, Canea. Mai (Rom, Neapel). Für Griechenland neu.

- D. involucratus S. et Sm. Syra, Canea. Fr. (Salonik). Für Griechenland neu.
- D. Carota L. Syra. Mai. (Mittel- und Süd-Europa).
- D. maximus Desf. Syra. Mai. (Dalmat., Frkr., Port.)

Malabaila involucrata Boiss. et Spr. Pastinaca obtusifolia DC. Syra. April. Früchte Ende Mai (Thracien).

Tordylium apulum L. Syra, Tinos. Fr. (Istr., Süd-Frkr., Sicil.)

Crithmum maritimum L. Syra. S. (Triest, Britan., Frkr., Port.)

Oenanthe incrassans B. et Ch. Canea, am Jardanus-Flusse. Mai.

Kundmannia sicula Scop. Brignolia pastinacaefolia Bert. Canea na Rainen). Mai (Sicil., Süd-Span.)

Pimpinella peregrina L. forma glabrata. Canea. S. (Fiume, Ital., Süd-Frkr.) P. cretica Poir. Canea. Mai.

Bd. X1X. Abhandl.

Apium graveolens L. Syra, Tinos. S. (Mittel- und Süd-Europa).

Helosciadium nodiflorum Koch. Canea am Flusse Jardanus. Fr. (Mittelund Süd-Europa).

Bupleurum trichopodum Boiss. et Spr. Syra. Fr. In einer Schlucht eine Stunde nördlich von der Stadt unter Gebüsch.

B. glumaceum S. et Sm. Syra, Tinos, Canea. Fr. (Thracien).

B. protractum H. et L. Canea. Fr. (Istr., West- und Süd-Frkr., Port.)

Eryngium campestre L. var. virens Link (als Art). Syra, Canea. S. (Mittel- und Süd-Europa).

E. creticum Lam. Canea. (Dalmat.)

E. maritimum L. Canea. S. (Küsten von fast ganz Europa).

Caucalis leptophylla L. Syra, Canea. Fr. (Mittel- und Süd-Europa).

Turgenia latifolia Hffm. Canea. Fr. Mittel- und Süd-Europa).

Torilis nodosa Grtn. Syra, Canea. Fr. (Mittel- und Süd-Europa).

Scaligeria cretica Vis. Syra, Canea. Mai. (Dalmat.)

Scandix Pecten L. Syra, Tinos, Canea. Fr. (Fast ganz Europa).

Sc. australis L. Syra, Canea. Fr. (Istr., Süd-Frkr., Port.)

Lagoecia cuminoides L. Syra, Tinos, Canea. Fr. (Thracien, Granada) Wird von Endl. in Gen. Plant. Suppl. V. p. 4. Nr. 4400/2 unter die Ammineae eingereiht.

Bifora testiculata Rchb. Syra, Canea. Fr. (Istrien, Frkr., Port.)

#### Resedaceae DC.

Reseda alba L. Syra, Canea. Fr. (Süd-Tyrol, Engl., Span.) R. lutea L. Syra, Canea. Fr. (Mittel- und Süd-Europa).

#### Ranunculaceae Juss.

Anemone coronaria L. Zaute, Pyraeus, Suda. Fr. (Dalmat., Süd-Frkr. Balearen).

A. stellata Lam. var. Heldreichii Boiss. Zante, Suda. Fr. (Istr., Süd-Schweiz, Süd-Frkr.)

Adonis aestivalis L. Canea, Suda. Fr. (Mittel- und Süd-Europa).

A. microcarpa DC. Zante. Fr. (Portugal).

A. autumnalis L. Canea. Fr. (West- und Süd-Europa).

Ranunculus asiaticus L. Canea. Fr. (Dalmatien; ich sah Exempl. von Herrn Beer zwischen Gesträuch oberhalb Traste gesammelt).

R. Sprunerianus Boiss. Syra, Tinos. Fr.

R. millefoliatus Vahl. Berg Skopó bei Zante. Fr. (Dalmat., Toscana, Sicil.)

R. chaerophyllos L. Syra, Tinos. Fr. (Dalmatien, Belgien, Span.)

R. neapolitanus Ten. Am Flusse Jardanus bei Canea. Fr. (Süd-Frkr., Sicil.)

R. Philonotis Ehrh. mit glatten Früchtchen. Canea am sandigen Strande. Fr. (Mittel- und Süd-Europa).

R. muricatus L. Zante, Syra, Canea. Fr. (Fiume, Süd-Tirol, Süd-Frkr., Portugal.)

R. chius DC. Syra, Canea, Fr. (Istrien, Sicil. Nach Boissier Fl. orient.) Nigella arvensis L. s. involucrata Boiss. N. aristata S. et Sm. Syra, Fr. (Mittel- und Süd-Europa).

N. damascena L. Syra, Canea. Fr. (Istr., Süd-Frkr., Port.)

Garidella Nigellastrum L. Canea. Fr. (Süd-Frkr., Span.)

Delphinium Staphysagria L. Canea. Mai. (Istr., Süd-Frkr., Port.)

D. peregrinum L. β. eriocarpum Boiss. Syra. S. (Dalmat., Süd-Frkr., Port.) Die ausgewachsenen Cotyledonen rundlich, 2" lang, beinahe eben so breit mit einem Mittel- und rundumlaufenden Randnerven versehen, welche durch die Zweige des verästelnden Mittelnerven mit einander anastomosiren. Stiel 2" lang, schmal geflügelt.

#### Papaveraceae Juss.

Papaver hybridum L. Syra, Tinos, Canea. Fr. (Mittel- und Süd-Europa).

P. Rhoeas L. Syra. Fr. (Mittel- und Süd-Europa).

Glaucium luteum Scop. Canea. S. (Mittel- und Süd-Europa).

G. corniculatum Curt. Syra, Tinos. Fr. (Mittel- und Süd-Europa).

Roemeria hybrida DC. Syra, Tinos, Corinth. Fr. (Engld., Süd-Frkr., Port.) Hypecoum procumbens L. Syra, Tinos, Pyraeus, Canea. Fr. (Toscana, Frankr., Port.)

Fumaria capreolata L. Zante, Canea. Fr. (Mittel- und Süd-Europa).

F. Thureti Boiss. Zante. Fr. — "Syn. F. Petteri Hammar Monogr., ob auch Rchb.?" Dr. Ascherson brieflich.

F. agraria Lag. Zante. Fr. (Istr., Süd-Frkr., Span.)

F. macrocarpa Parl. Syra, Tinos. Fr.

F. officinalis L. Syra. Fr. (Fast ganz Europa).

F, parviflora Lam. Zante, Syra, Tinos. Fr. (Mittel- und Süd-Europa). "Die Pflanze von Syra ist nach meinem Schema (Verhandl. des Brandenb. Vereins V. 221, 222). F. parviflora (Lam. emend.) Moris. b. Vaillantii Lois. (als Art) + + gracilis Knaf." Dr. Ascherson brieflich.

### Cruciferae Juss.

Mathiola tricuspidata Br. Syra, Tinos, Canea. Am Strande. Fr. (Genua, Süd-Frkr., Span.)

Cheiranthus Cheiri L. Tinos. Fr. (West- und Süd-Europa).

Arabis verna Br. Tinos. Fr. (Istr., Süd-Frkr., Süd-Span.)

Nasturtium officinale Br. Canea am Flusse Jardanus. Fr. (Fast ganz Europa).

Cardamine hirsuta L. Syra: Fr. (Fast ganz Europa).

Malcolmia maritima Br. Berg Skopó bei Zante. Fr. (Dalmat., West-Frkr., Port.)

M. incrassata DC. M. flexuosa Sibth. Syra, Canea, Suda. Am Strande. Fr. (Constantinopel).

Sisymbrium Irio L. Syra. S. (Fast ganz Europa).

S. Columnae Jacq. Syra, Tinos. Fr. (Mittel- und Süd-Europa). Schoten kahl oder flaumig.

S. officinale Scop. Syra, Canea. Fr. (Fast ganz Europa).

S. polyceratium L. Tinos, Canea. Fr. (Dalmat., Süd-Frkr., Port.)

Sinapis arvensis L. Canea. Fr. Mittelform zwischen  $\alpha$ . und  $\beta$ . orientalis Boiss. (Fast ganz Europa).

S. nigra L. Canea. Fr. (Fast ganz Europa).

Hirschfeldia adpressa Mnch. Erucastrum incanum Koch. Syra, Tinos, Canea. Fr. (Mittel- und Süd-Europa).

Eruca sativa Lam. Syra, Tinos, Canea. Fr. (Dalmat., Wallis, Frkr., Port.)

Alyssum orientale Ard. Felsiger Gipfel des Berges Skopó bei Zante. Fr.

(Thracien, Neapel.)

A. campestre L. Syra, Tinos. Fr. (Ungarn, Belgien, Span.)

Clypeola Jonthlaspi L. Syra, Tinos. Fr. (Fiume, Wallis, Süd-Frkr., Span.) Biscutella Columnae Ten. Zante, Syra, Tinos, Canea. Fr. (Mittelmeer-Region nach Boissier).

Lepidium cornutum S. et Sm. L. spinosum L. Canea. Fr. (Thracien).

L. graminifolium L. Tinos. Fr. (Mittel- und Süd-Europa).

Cakile maritima Scop. Syra, Tinos, Canea. (Küsten von ganz Europa). Raphanus Raphanistrum L. Canea. Fr. (Ganz Europa). Fruchtschnabel lang. R. sativus L. Canea. Mai.

Didesmus aegyptius Desv. Syra, Aecker. Fr. Blüthe weiss, Schötchen zweigliederig, Glieder einsamig, unterer Same hängend, oberer aufrecht (nach Boissier Fl. orient. p. 404, beide Samen hängend). Das untere Schötchenglied verkehrt-eiförmig glatt, oder seltener gekielt und am Grunde zweihöckerig.

Erucaria aleppica Grtn. Syra, Tinos. Fr. (Spanien.)

Bunias Erucago L. Tinos, Canea. Fr. (Mittel- und Süd-Europa).

# Capparideae Juss.

Capparis spinosa L. E. rupestri Boiss. Syra, Canea. April bis Juni. (Dalmat., Como, Süd-Frkr., Span.)

#### Malvaceae Br.

Lavatera unguiculata Desf. Canea am Flusse Jardanus. Mai. (Maced. Sicil.) L. cretica L. Syra. Fr. (Dalmat., Süd-Frkr., Span.)

Althaea hirsuta L. Syra, Tinos. Fr. (Mittel- und Süd-Europa).

Malva cretica Cav. Canea. Fr. (Südital., Sicil., Sardin. nach Boissier.)

M. aegyptia L. Syra. Fr. (Spanien.)

M. silvestris L. γ. eriocarpa Boiss. Syra. Fr. (Fast ganz Europa).

M. nicaeensis All. Canea. Fr. (Istr., Süd- und West-Frkr., Span.)

M. parviflora L. Syra. Fr. (Dalmat., Süd-Frkr., Span.)

#### Gruinales L.

Geranium molle L. Syra, Tinos. Fr. (Fast ganz Europa).

G. rotundifolium L. Canea. Fr. (Fast ganz Europa).

G. columbinum L. Canea Fr. (Fast ganz Europa).

G. dissectum L. Zante, Canea. Fr. (Fast ganz Europa).

G. lucidum L. Tinos. Fr. (Fast ganz Europa).

G. Robertianum L. Syra. Fr. (Fast ganz Europa).

Erodium cicutarium L'Her. Syra, Tinos Fr. (Fast ganz Europa).

E. moschatum L'Her. Zante. Syra. Fr. (Mittel- und Süd-Europa).

E. gruinum W. Syra, Tinos. Fr. (Span., Sicil.)

E. chium W. Syra. Fr. (Süd-Frkr., Span.)

E. malacoides W. Zante, Syra, Tinos. Fr. (Istr., West- u. Süd-Frkr., Port.)

Oxalis cernua Thunb. O. lybica Viv. An Rainen bei Zante verwildert. Fr. (Corsica). Gehört in die Sect. f. Aegopodoxys Endl. Gen. Plant. Nr. 6058. Aufgekochte Blüthen zeigen im durchfallenden Lichte an der äussern Seite der längeren Staubfäden je ein breit-lineares, oben abgerundetes, bis auf zwei Drittel seiner Länge augewachsenes Staminodium. In dieser Beziehung ist der Gattungs-Charakter bei Endlicher sowie in Bentham et Hooker Gen. plant. abzuändern.

Linum angustifolium Huds. Canea. Fr. (Krain, Irland, Spanien).

L. strictum α. und β. spicatum Rchb. Syra, Tinos, Canea. Fr. (Istrien, Süd-Frkr., Port.)

L. nodiflorum L. Syra. Fr. (Triest, Süd-Frankr., Corsica). Kelchblätter lanzettlich, drüsig-gezähnt.

L. gallicum L. Canea. (Triest, Belgien, Port.) Narben schmal-eiförmig, nicht kopfförmig.

# Zygophylleae Br.

Tribulus terrestris L. Syra. S. (Ungarn, Süd-Frkr., Port.)

#### Rutaceae Juss.

Ruta chalepensis L. Akrotiri b. Canea. S. — β. bracteosa Boiss. Aegina. (Tirol, Süd-Frkr., Span.)

# Hypericineae DC.

Hypericum empetrifolium W. Canea. Mai.

H. ciliatum Lam. α. und β. Heldreichii Boiss. Tinos, Canea. Mai. (Istr., bei Pola nicht selten, Süd-Frkr., Port.) Blumenblätter schwarzpunktirt, in der obern Hälfte drüsig-gezähnelt.

H. crispum L. Syra, Canea. S. (Granada, Sicil.)

#### Cistineae Fr.

Cistus villosus L. α. genuinus Boiss. Skopó b. Zante, Syra. — β. creticus Boiss. Canea. Fr. (Istrien, Genua, Span.)

C. salvifolius L. Zante, Syra, Suda. Fr. (Istr., Süd-Frkr. Port.)

Helianthemum guttatum Mill. Zante, Syra, Tinos, Canea. Fr. (Mittel- u. Süd-Europa).

H. salicifolium Pers. Syra, Tinos. Fr. (Istr., Wallis, Süd-Frkr., Port.)

H. arabicum Pers. Syra, Tinos, Canea, Suda, Fr. (Dalmat., Sicil.)

H. glutinosum Pers. Zante, Syra, Tinos, Canea. Fr. (Istrien legit Sendtner. Süd-Frkr., Port.)

#### Frankeniaceae St. Hil.

Frankenia hirsuta L. 7. hispida Boiss. Syra, Canea. Am Strande. S. (Krimm, Süd-Frkr., Span.)

F. pulverulenta L. Tinos. Fr. (Krimm, Engld., Süd-Frkr., Port.)

#### Caryophylleae Juss.

Agrostemma Githago L. Canea. Mai. (Fast ganz Europa).

Silene bipartita Desf. ex Boiss. Fl. orient. Zante, Syra, Tinos, Canea. Fr. (Mediterran-Region nach Boissier).

S. cretica L. Zante, Syra, Tinos, Canea. Fr. (Dalmat., Calabr., Süd-Span. nach Boissier.) Die Kelchnerven zeigen im durchfallenden Lichte feine anastomosirende Zweigchen.

S. sedoides Jacq. Syra, Tinos, Canea. Am Strande. Fr. (Insel Ossero, Provence, Spanien).

S. gallica L. Zante, Syra, Canea. Fr. (Mittel- und Süd-Europa.)

" β. quinquevulnera Boiss. In Aeckern auf Zante mit der Stammart, von welcher sie durch breitere Deckblätter, dunklere, öfters ausgerundete Blumenblätter und grössere mit einander verklebte Krönchenlappen unterschieden werden kann.

S. hispida Desf. Canea. Fr. (Port., Süd-Span., Süd-Ital., nach Boiss.)

S. nocturna L. Syra. Fr. (Dalmat., Süd-Frkr., Port.)

S. inflata Sm. Syra, Canea. Fr. (Ganz Europa).

S. Behen L. Syra, Tinos, Canea. Fr. (Insel Sardin., Neap.)

Saponaria Vaccaria L. Syra, Canea. Fr. (Mittel- und Süd-Europa).

Dianthus tripunctatus S. et Sm. Syra. Mai. (Neapel),

D. pubescens S. et Sm. Syra, Tinos. Mai. (Macedon.) Kelch im durchfallenden Lichte feinwarzig wie bei D. tripunct.

D. velutinus Guss. Syra, Tinos, Canea. Fr. (Istr. Granada). Bei Canea ist die ganz kahle Form häufiger als die normale mit sammtigen Internodien; sie ist an den kahnförmigen gekörnelten Samen zu erkennen

Cerastium illyricum Ard. Tinos. Fr. —  $\beta$ . macropetalum Boiss. Berg Skopó bei Zante. (Dalmat.)

Arenaria serpyllifolia L. Syra. Fr. (Ganz Europa).

Alsine tenuifolia Cr. Syra. Fr. (Mittel- und Süd-Europa).

Sagina apetala L. Syra. Fr. (Mittel- und Süd-Europa).

Lepigonum medium Fr. Syra, Tinos. Fr. (Fast ganz Europa).

L. diandrum (Guss.) Nyman. Syra. Fr. (Süd-Frkr., Span. nach Boiss.)

# Botrychiorum Monographia.

Auctore

#### Dr. J. Milde.

Mit 3 Tafeln. Tab. 7-9.

(Vorgelegt in der Sitzung vom 13. Jänner 1869).

# A. Geschichtlicher Theil.

Unter den deutschen Vätern der Pflanzenkunde taucht die Mondraute zum ersten Male bei L. Fuchs auf. Wie es scheint, findet sich bei ihm zum ersten Male (De Historia stirpium 1542) der Name: "Klein Monkraut, Lunaria minor". Er erzählt, dass er sich viel um den Namen der Pflanze gekümmert habe. Seine kurze Beschreibung finden wir cap. 182: "Rotundo est caule, cui folia utrinque septem annexa, cordis fere humani formam habentia, in summitate caulis semen Betae simile profert. Nascitur in montibus, copiosissime autem Tubingae in pede montis Austriaci provenit." Fuchs bringt eine fast 1 Fuss lange Darstellung des Botrychium Lunaria, welche Lonicer, Bock, J. Bauhin und Chabraeus in verkleinertem Massstabe copirt haben. Rhizom, Wurzeln und Blatt sind gut dargestellt, die Nervation fehlt.

In seinem "Kreutterbuch" (ich benützte eine Ausgabe von 1577) beschreibt **Hieronymus Bock** (p. 323) das *Botrychium* folgendermassen:

"In etlichen hohen Wälden wächsst ein kraut mit einem eintzigen "runden stengel, dran hanget nur ein zerkerfft Blatt, das ist auf beiden "Seiten in 5 oder 6 kerffen zerspalten, beynahe anzusehen als gross "Rautenbletter, der stengel gewinnet am gypfel seinen kleinen gedrungenen samen hauffecht bey einander, die Wurtzel hat auch vil zaseln, "wast wie die breite Wegerichwurtzel, im Heumont würt dis gewächss "und draffter nicht vil mehr gesehen." Bock erzählt, dass Etliche meinen, das Kraut nehme mit dem Monde ab und zu. "Vil treiben abentheur mit diesem gewächss, sonderlich aber die Alchimisten."

A. Lonicer benutzt bei der Beschreibung seiner Lunaria minor (Monraut) die Beschreibungen der beiden vorangegangenen Männer und sagt geradezu: "Nimpt ab und zu mit dem Mon. Daher es den Namen hat." Die Abbildung stellt B. Lunaria dar, ist aber nicht so gut, wie bei Fuchs.

1555 erschien von **C. Gesner** eine Abhandlung: De raris et admirandis herbis, quae sive quod noctu luceant, sive alias ob causas Lunariae nominantur, commentariolus. Hier wird von den verschiedensten Pflanzen gehandelt, unter Andern auch von der bekannten *Lunaria biennis* und *Botrychium Lunaria*. Ueber letzteres finden wir Folgendes:

#### De Lunaria, quam Petraeam cognominare licebit.

Nos aliquando in petrosis Sabaudiae montibus herbulam hanc invenimus, colore pallidam, foliis utrinque ut in Trichomane digestis unico tantum ramulo foliato et altero quasi lingula cui haerent racematim veluti semina quaedam rotunda (sterilia ut conjicio, non enim solida sunt, sed luteo polline plena) colore gilvo, per summum in spiram retorta, quae forte per maturitatem explicatur. Et forsitan spira illa causa est, ut a Luna sit impositum nomen, quod instar lunae a plenilunio crescentis incurvetur, sicut in filicum generibus et phyllitide cum folia primum crescunt. Pastores tauram vocabant, vel toram, quod vaccae hac herba degustata ad libidinem moveantur et requirant taurum. Gesner erzählt, dass nach der Behauptung eines ungebildeten Arztes in Bern, der die Pflanze "Teufelsschlüssel" nenne, ein Pferd oder Ochs sterbe, wenn es von der Frucht derselben fresse.

R. Dodonaeus beschreibt in seinen Stirp. histor. Pemptades (1583)

Botrychium Lunaria als Lunaria minor ausführlich; Scolopendrium

Hemionitis nennt er zum Unterschiede von dieser Pflanze Lunaria major.

"Lunariae nonnisi unicum quoque folium in gracili rotundo ac laevi pediculo assurgit, quod crassum glabrum utrinque, sectionibus ut plurimum sex dividitur, speciem exhibens complurium ad unam rachim sive costam nascentium quorum singularia subrotunda et lunata; prodit ab hoc pediculo sub initium folii alius tenerior, in cujus fastigio flosculi racematim cohaerentes, qui dehiscentes, attractu aut levi flatu impulsi, tenuissimum veluti pulverem demittunt." Die zugehörige Abbildung ist gut, namentlich Rhizom und Wurzeln naturgetreu dargestellt, die Segmente sogar mit ihrer Nervation gezeichnet; **Lobel** hat in seiner Plant. s. stirp. historia diese Abbildung als *Lunaria racemosa* copirt; Text dazu finden wir in seinen **Adversaria** p. 360. Derselbe ist ohne Interesse-

P. A. Matthioli beschreibt in seinem Compendium die "Lunaria minor" auf folgende Weise: Caule constat simplici, dodrantali rotundo, lento, gracili, e cujus medio in latus ramusculus exit, costae effigie, cui folia insunt, utrinque septem aut plura lunata, crassa firmaque, brassicae

marinae modo. Flores profert in summitate caulis oxalidis minoris modo, semine rufo rotundo, in uvae modum racematim cohaerente. Die Abbildung ist dieselbe, wie in seinen Commentarii und von Tabernaemontanus und Dalechamp copirt worden; sie zeichnet sich aus durch ein unnatürlich schiefes Rhizom. In den **Commentarii** erzählt er die Fabel, dass die Pferde die Hufe verlieren, wenn sie auf die Pflanze treten. "Die Alchymisten sagen, dass nur die Securidaca montana das argentum vivum in argentum purum umwandeln könne; aber sie selbst erfahren zu ihrem Schaden, wie sie durch ihre Meinungen verführt werden."

Eine zweite Abbildung stellt die bekannte Lunaria minor ramosa dar, welcher neuerdings die unverdiente Ehre zu Theil geworden ist, als Botrychium ramosum Aschs. in die Wissenschaft wieder eingeführt zu werden. (Siehe den geschichtlichen Theil des Botr. matricariaefolium.) Ich habe bereits in Vol. XXVI. P. II. Tab. 47, Fig. 125 der Nov. Act. Leop. Cor. eine Copie dieser mehrfach besprochenen Zeichnung gegeben. Sie findet sich zum Theil unvollständig copirt auch noch

1. Bei Chabraeus als Lunaria Botrytis minor polyphyllos;

2. Bei J. Bauhin hist. pl. als Lunaria Botrytis minor multiflora und 3. Bei Camerarius Epit. util. als Lunariae rarior species.

Diese Abbildung stellt ein Botr. Lunaria dar, welches man in 2 Haupttheile zerlegen kann, einen unteren und einen oberen. Der untere zeigt uns eine normale sterile Spreite mit 2 seitlichen Fruchtrispen am Grunde. Anscheinend aus der Spindel dieser sterilen Spreite erhebt sich eine zweite sterile Spreite, an ihrem Grunde auf der einen Seite mit einem sterilen Aste und auf der anderen Seite mit einem Fruchtrispe und einem darunterstehenden sterilen Aste, dessen Spindel eine kleine Fruchtrispe trägt. Vielleicht ist die ganze Pflanze künstlich aus mehreren zusammengesetzt; doch halte ich es nicht für unmöglich, dass sie wirklich ein natürliches Vorkommen repräsentirt, da mir wenigstens ähnliche Formen vorgekommen sind, und da sich die Abbildung auf normale Verhältnisse leicht zurückführen und aus der Art und Weise des Wachsthums von B. Lunaria erklären lässt. Sie stellt mithin Nichts dar, was der Natur des Botrychium Lunaria geradezu widerspräche.

A. Munting hat nach meiner Ansicht in seiner Phytographia curiosa 1713 Fig. 208, fol. 726, 728 diese Zeichnung Matthioli's benutzt und phantastisch ausgeschmückt oder vielmehr verzeichnet. Ich finde die Anordnung der sterilen Abschnitte von der bei Matthioli nicht wesentlich verschieden, nur die Fruchtrispen sind verschieden vertheilt, bei Matthioli 5, bei Munting 3.

Mit Clusius gelangen wir zur Kenntniss des Botrychium ternatum. Er bildet dasselbe in seiner Historia rar. aliquot stirpium per Panuoniam etc. 1583 unter dem Namen Lunaria minor ramosa in einem sterilen Exemplare mit 2 Blättern kenntlich ab und liefert eine für seine Bd. XIX. Abbandi.

Zeit vortreffliche Beschreibung, die sogar die bisweilen bestrittene Behaarung erwähnt. Eine fast gleichlautende Beschreibung und mit voriger identische Abbildung gibt Clusius in seiner Rariorum plantarum historia 1601. "Dodrantalis autem est planta statim a radice unam aut aliam foliorum alam sive folium ramosum et multifidum protrudens, frequentibus foliis protrudens, frequentibus foliis, vulgaris Lunariae minoris foliis fere similibus constans sed longioribus et crassiusculis crebraque incisura divisis, colore, ut in vulgari, viridi dilutiore et quodammodo pallescente; secunda ala, ut quae tenerior, et postremo nata, tenui quadam, sed rara admodum lanugine pubescere videtur, succulentiorque est prima; ex ejus quasi utero, secundum radicem, emergit cauliculus pinguis et succulentus, sustinens multifidam spicam et majorem (florisne an fructus dicere debeam ignoro) quam vulgaris, alioquin admodum similem, quae an in candidam farinam, quemadmodum vulgaris spica efflorescat, affirmare nequeo, quandoquidem antequam maturescerent, erutae fuerant, quas accepi plantae; inter quas una fuit, quae ternos cauliculos florum plenos produxerat; radix vulgaris similis, multis fibris late sparsis, sed crassioribus constans."

Er erhielt die Pflanze aus Schlesien, wo sie "Rechter Widerthon" heissen soll und fand sogar ein Exemplar mit 3 Fruchtrispen.

Röper vermuthet, dass Clusius dieses Exemplar habe abbilden lassen. Die drei Blättchen, welche den 3 Fruchtrispen entsprechen sollen, sind jedoch gar zu wenig kenntlich dargestellt.

Fabius Colonna (1592) gibt in seinem Φυτοβάσανος auf T. 18 2 gute Abbildungen von Botrychium Lunaria, die Morison copirt zu haben scheint; er nennt diese Pflanze "Epimedium" und vermuthete bereits ihre Verwandtschaft mit "Ophioglosson"; von letzterem schreibt er: folio oblongo hederaceo veluti connexis binis exordine botrybus, composita, quae nec florere conspicitur, nec semen habere, sed pulverem luteum inutilem. Er erkannte bereits die eigenthümliche Vorbildung der Knospen am Grunde des Blattstieles von B. Lunaria.

In Caspar Bauhin's Πιναξ Theatri botanici (1671) wird Botrychium unter den Plantae capillares abgehandelt, zugleich mit Scolopendrium, Ophioglossum, Asplenium, Adiantum, Drosera. Er berichtet, dass
die Neueren annehmen, die Pflanze habe ihren Namen, weil die Blätter
nach Art des Mondes gestaltet seien. Bei der Lunaria racemosa minor
(Botrychium Lunaria) bemerkte er, dass sie 10 bis 19 Blätter habe,
wesshalb einige glauben, sie habe so viele Blätter, als der Monat Tage.

Unter Anderen führt er auch eine Lunaria botrytis πηγανοφυλλος Junger. in cat. Altorff als Lunaria minor rutaceo folia auf, über die ich bis jetzt wegen Mangel an Abbildungen nicht ins Klare kommen konnte. Abbildungen von Botrychien fehlen überhaupt in diesem Werke.

- J. Bauhin gibt in seiner Historia plantarum universalis (1651) ausführliche Beschreibungen und 3 Abbildungen.
- 1. Lunaria botrytis ist B. Lunaria. Die hieher gehörige Abbildung ist von Fuchs entlehnt. Die Beschreibung ist ausführlich und hat viel Aehnlichkeit mit der bei Matthioli. Die Samen sollen den Pferdehufen ähnlich sein. Es ist ersichtlich, dass der Name Lunaria zu vielfachen Verwechslungen Veranlassung gegeben hat. Caesalpinus sage, die Pflanze beginne mit einem Blatte, welches schnell vergehe, glaubt aber, dass sie so viele Blätter habe, als der Monat Tage und dass sie daher Lunaria heisse; die Zahl der Blätter mehre sich täglich.
- C. Bauhin hatte bereits 1594 in seinen  $\Phi YTOHINA\Xi$  berichtet, dass man glaube, die Pflanze habe so viele Blätter, wie der Monat Tage und sie nehme mit dem Monde ab und zu.

Die Chymiker sagen, dass durch ihren Saft das argentum vivum (Quecksilber) gerinne.

Die 2. Abbildung ist die schon besprochene Lunaria botrytis minor multifolia oder Lunaria minor ramosa Matthioli's.

Die 3. endlich Lunaria botrytis ramosa silesiaca; sie stellt Botry-chium ternatum mit einer sterilen Spreite und einer Fruchtrispe dar. Das Rhizom fehlt. Dieselbe Abbildung hat Chabraeus copirt. Derselbe erzählt, dass diese Art bei Genf auf Bergen wachse.

Der Curiosität wegen führe ich hier noch ein seltenes 1681 erschienenes Schriftchen an, welches sich in der Breslauer Stadtbibliothek findet und in Brieg gedruckt ist. Der Autor fehlte. Der Titel des Büchleins ist: Die fruchtbare Boriza oder das heilsame "Mond-Kraut, mit viele Chymischen und Lunarischen Früchten abgebildet." — (Abbildungen besitzt das Werkchen nicht.)

Von deutschen Namen werden für die Mondraute folgende aufgeführt: Mondkraut, Mondraute, Leberraute, weisser Widerthon, Rechter Widerthon, May-Trauben, Walpurgiskraut. Trenblätter. — Rabbi Sola soll es Boryza genannt haben.

Die Schrift wimmelt von abergläubischen Vorstellungen; hier wird auch die Lunaria der Chymiker unterschieden von der der Botaniker. "Denn die Lunaria ist kein Kraut, sondern das Aqua s. & philosoph und ihr Saft ist das Sputum Lunae (Pythagoras in Turba). Sie riechet lieblich wie Moschus und Safran. Wenn man in ihren Saft Quecksilber mischt, und aufsiedet, so wird ein dicker Brei daraus, der gepulvert dem Erz oder Kupfer zugesetzt nebst Hilfe des Feuers sie zu Gold macht. Zwei Loth dieses Pulvers sind genug zu färben 200 Loth Ertztes. Ueber dieses verändert sie oder ihr Saft ein Metall in das andere. Ist der Mond 1 Tag alt, so bekommt dies Kraut 1 Blatt mehr und diese Vermehrung

währet 14 Tage. Sobald der Mond abnimmt fallen die Blätter nach und nach ab, dass dann in der Zeit in welcher der Mond nicht aufgeht, sie sich auch gleichsam ohne Blätter verkreuchet und betrübet."

"Schau hier, was ungemeins! Ein Kraut, das sich bewirbt, "Dem Monden gleich zu sein, mit dessen Schatten stirbt, "Mit dessen Lichte wächst und heilet viele Wunden, "Wird oft und viel gesucht, doch selten recht gefunden."

In der Centuria prima Plantarum exoticarum Jacobi Breynii Gedanensis 1678 sind 3 Tafeln den Botrychien gewidmet, die hier sich findenden Abbildungen sind vorzüglich und höchst instructiv. Die erste, zu cap. 93 gehörig, Lunaria racemosa minor, Adianti folio ist ein Botrychium Lunaria mit tief eingeschnittenen Lappen, wie es auch in Deutschland vorkommt. Ich habe diese ausgezeichnete Figur auf Tab. 47 Fig. 124 in Vol. XXVI. P. II. Nov. Act. Leop. Car. copiren lassen.

Mit Unrecht zieht Ångström diese Pflanze in Bot. Notis. 1866 p. 36 zu B. boreale Milde. Breyn's Pflanze ist erstens dem B. boreale, wie ich es verstehe, durchaus nicht ähnlich und stammt aus Pommern. In Deutschland ist aber B. boreale sicher nicht zu finden.

Die Tafel zu cap. 94 bringt als Lunaria racemosa minor matricariae folio zwei ausgezeichnete Exemplare des B. matricariaefolium A. Br.; auch diese stammten aus Pommern. Die Tafel zu cap. 95 endlich stellt als Lunaria racemosa multifido folio Caspari Bauhini ein prachtvolles, vollständiges Exemplar des Botrychium ternatum mit 2 sterilen Spreiten dar. Er fand es im August und Septemb. an sandigen Orten um Danzig.

Morison hat in seinen Plantarum historiae (1715) Tom. II. Sect. XIV. pag. 570 sämmtliche Abbildungen Breyn's im verkleinerten Massstabe wiedergegeben. Döll sagt in seinen Gefässkryptogamen des Grossherzogthums Baden (1855) pag. 53, dass er Fig. 26 auf t. 5 sect. XIV. des Morison'schen Werkes nicht zu deuten wage. Vergleicht man jedoch Morison's Abbildung mit der Breyn's zu cap. 95, so wird man sich überzeugen, dass die eine die Copie der andern ist.

Morison bringt in seinem Werke auch unter dem Namen Lunaria botrytis elatior Virginiana pinnulis tenuissimis et cicutariae in modum divisis das bekannte Botrychium virginianum und gibt davon eine verkleinerte Abbildung.

In **Plumier's Tractatus de Filicibus Americanis** (1705) finden wir nur ein einziges *Botrychium* und zwar *B. virginianum* var. cicutarium auf T. 459 als Osmunda asphodeli radice sehr gut dargestellt.

Dagegen sind die Abbildungen in Plukenets Amaltheum (1769) und in der Almagesti bot. mantissa (1700) ganz ohne Werth und wohl meist nur corrumpirte Copien.

J. P. Tournefort bringt Botrychium in seinen Institutiones Rei Herbariae (1719) in die 16. Classe: De Herbis et suffruticibus, qui floribus carent et semine donantur. Er theilt diese Classe in zwei Sectionen. Die erste handelt von den Kräutern, welche der Blüthen entbehren und deren Früchte auf den Blättern entstehen; in dieser Section werden nur Polypodiaceen aufgeführt. Die zweite Section unterscheidet sich nach Tournefort's Diagnose von den ersten einfach durch: Semina foliis innascuntur. Hier führt er drei Genera auf: Osmunda, Ophioglossum, Lichen. Unter Osmunda begreift Tournefort unsere Osmunda und Botrychium und stattet sein Genus mit folgender Diagnose aus:

"Plantae genus, floribus carens, cujus fructus in uvam quodammodo colliguntur." Hierauf führt er die bei Plumier, Breyn, Clusius und den älteren Autoren vorkommenden Osmunden namentlich auf. Abbildungen fehlen.

Im 1. Bande (1764) der von **Oeder** herausgegebenen Flora danica finden sich auf Tab. 18 drei vielfach besprochene Abbildungen, die Oeder sämmtlich als Varietäten einer Art betrachtet. Die mittelste Figur stellt B. ternatum, die linker Hand B. Lunaria und die rechter Hand, zu welcher firriger Weise Lunaria racemosa minor adianti folio Breyn t. 93 citirt wird, Botr. lanceolatum Ångstr. ganz unverkennbar dar.

Auch **Linné** vereinigt in seinen Werken überall *Botrychium* mit *Osmunda* und gibt in seinen Genera plantarum (6. Ausgabe 1764) derselben folgende Diagnose: Capsulae globosae, distinctae, in racemum dispositae, horizontaliter dehiscentes. Semina numerosa, minima, ovata. In seinen Species plantarum ed. II. T. II. (1763) treten nur 2 echte Botrychien auf, nämlich als *Osmunda Lunaria* und als *O. virginiana*. Die erstere tritt in 3 Formen auf:

- 1. O. Lunaria scapo caulino solitario, fronde, pinnata solitaria.
  - β. Lunaria racemosa ramosa major Bauh, pin. 354. Lunariae rarior species.

Dies ist die mehrfach besprochene mouströse Form von Botrychium Lunaria. (Siehe J. Bauhin pag. 59).

- γ. Lunaria racemosa minor Adianti folio Breyn. cent. 183 t. 93.

  Auch diese Pflanze ist als Form von B. Lunaria bei Breyn's
  Cent. I. plant. exot. schon besprochen worden.
  - d. Lunaria minor rutaceo folio. Bauh. pin. 355.

Diess ist eine zweifelhafte Pflanze, zu der Bauhin als Synonym Lunaria botrytis πηγανοφυλλος Jung. in cat. Altorff stellt.

2. O. virginiana scapo caulino solitario, fronde supra decomposita. Als Standort wird hier nur Amerika aufgeführt.

In seiner Flora Suecica (1755) führt Linné die Varietäten in etwas verschiedener Weise auf.

Die erste ist hier  $\beta$ . Lunaria minor rutaceo folio Bauh. pin. 355. Als Synonym führt Linné selbst Lunaria racemosa minor adianthi folio Breyn cent. 183 t. 93; darnach wäre diese Pflanze also identisch mit B. Lunaria v. incisum.

Die zweite Varietät ist hier  $\gamma$ . Lunaria racemosa minor matricariae folio. Breyn cent. 184 t. 94. Sie fehlt in Linné's Species plantarum ganz und ist identisch mit B. matricariaefolium A. Br.

Die dritte var. ist  $\delta$ . Filicula sive Adiantum foliis inferioribus coriandri caeteris rutae murariae vel fumariae. Moris. hist. 3, p. 585, s. 14, t. 5, f. 26.

Diess ist B. ternatum Sw.

Linné fügt noch folgende Bemerkungen hinzu:

Hab. in pratis et pascuis apricis siccioribus passim; at  $\delta$ . in Helsingia lecta ab Abr. Bäck, hodie Archiatro et Praeside Regii Collegii medici.

Intra basin stipitis, dum tempore vernali enata est, se sistit futuri anni planta omnibus suis partibus eruenda, annuo spatio, antequam prodeat perfecta, evidentius quam in Hepatica aut Daphne.

In den **Amoenitat. acad.** findet sich (1771) eine **Pandora et Flora Rybyensis**, wo *Osmunda Lunaria* geradezu eine var.  $B\ddot{a}ckeana$  erhält, womit obige var.  $\delta$ . gemeint ist. Eine Beschreibung derselben fehlt jedoch.

Die 1784 von C. P. Thunberg herausgegebene Flora japonica bringt p. 329 zum ersten Male Botrychium ternatum Sw. als eigene Art unter dem Namen Osmunda ternata, eine Pflanze, die bis in die neueste Zeit für verschieden von B. rutaefolium A. Br. gegolten hat, die aber in der That, wie vor Allem die Untersuchung der Originale beweist, von jenem nicht specifisch verschieden. (Vergleiche B. ternatum.)

F. Hoffmann theilt die Farne in seinem Taschenbuche für das Jahr 1795 in Annulata, wohin er die eigentlichen Filices rechnet und in Bivalvia, wohin Osmunda, Ophioglossum und Lycopodium gestellt werden Botrychium ist noch mit Osmunda vereinigt und es erscheint nur eine einzige Art desselben als Osmunda Lunaria.

Im ersten Bande, 3. Stücke von J. Römers Archiv für die Botanik (1798) findet sich p. 1 eine Monographie der in der oberen Grafschaft Catzenellenbogen einheimischen cryptog. Gewächse von M. Borckhausen. Hier werden p. 7 u. 8 drei wohl unterschiedene Arten von Botrychium, als 1. Osmunda Lunaria L. 2. Osmunda Matricariae Schrank, 3. Osmunda ramosa Roth. beschrieben.

Diese letzte erhält folgende Diagnose: Der Blüthenstiel eine Fortsetzung des Stengels, gespalten; das Laub einzeln, doppelt-gefiedert, die Blättchen eingeschnitten.

Diese drei Pflanzen, schreibt der Verfasser, sind gewiss drei verschiedene Arten und nicht Varietäten einer Art; denn sie wachsen nicht gemischt durcheinander, nicht einmal in einer und derselben Gegend und unterscheiden sich standhaft durch die angegebenen Kennzeichen. — Die Behauptungen von "denn" an sind, wie ich mich vielfach überzeugt habe, nicht richtig; ich selbst habe alle 3 Arten nahe bei einander gefunden.

Es ist höchst wahrscheinlich, dass der Verfasser unter Osmunda ramosa — Botrychium matricariaefolium A. Br. versteht.

1803 erhalten wir in Hoppe's botanischen Taschenbuche zum ersten Male eine sehr schöne, genaue und ausführliche Beschreibung des Botrychium ternatum, das hier pag. 7 als Osmunda bavarica auftritt. Prior Schmid in Weltenburg bei Regensburg hatte in der Nähe seines Wohnortes diese Pflanze in Menge aufgefunden. Er beobachtete die haarige. Bekleidung, die Einrollung der Fruchtrispe und eine Mehrzahl von Fruchtrispen an demselben Individuum. (Vergleiche Botrychium ternatum).

Leider wurde diese schöne Beschreibung später ganz unbeachtet gelassen, obgleich sie von grossem Einflusse auf weiter gehende Forschungen hätte sein sollen. Wir dürfen hierbei nicht vergessen, dass bereits 1789 in P. Schrank's baierischer Flora eine Osmunda Matricariae aufgestellt worden war, von der es sich später herausstellte, dass sie mit Schmid's Pflanze indentisch ist. Schrank's Beschreibung war jedoch sehr mangelhaft. Auch Roth spricht in seinem Tentamen Florae Germaniae (1800) Pars prior p. 34 von dieser Art, bezieht sich aber nur auf die Abbildung in der Flora danica, da er getrocknete Exemplare noch nicht erhalten hatte. Seine Osmunda ramosa, die er auf die Lunaria racemosa ramosa major gebaut hatte, tritt hier als O. Lunaria β. ramosa fronde ramosa, racemis lateralibus auf.

Cavanilles theilt in seiner Descripcion de las Plantas (1802) p. 606-609 die Farne in 3 Ordnungen, welche die 1. Familie seiner XV. Classe Cryptogamia bilden.

In die 1. Ordnung mit gestielten Kapseln und gegliedertem elastischen Ringe bringt er alle Farne mit Ausnahme von Ophioglossum, Gleichenia, Danaea, Marathia, Osmunda, in die 2. Ordnung mit sitzenden ringlosen Kapseln bringt er die letztgenannten Genera und in die 3. Ordnung mit gestielten, ringlosen Kapseln nur Aphyllocalpa. Es ist zu bemerken, dass Cavanilles das, was wir Osmunda nennen, Aphyllocalpa heisst und dass unser Botrychium von ihm Osmunda genannt wird. Er verfährt in dieser Art der Benennung eigentlich folgerichtiger als Swartz (1801); denn da dieser unter seiner Osmunda 6 Arten, unter

Botrychium aber 7 Arten aufführt, so musste der Name Osmunda eigentlich an die Botrychien als Gattungsname übergehen.

Der berühmte Botaniker **O. Swartz** hatte nämlich ein Jahr früher in Schrader's Journal für die Botanik, II. Bd. **1800** (Göttingen 1801) seine Genera et Species Filicum veröffentlicht und hier p. 8 Botrychium generisch von Osmunda getrennt, letztere zu den Filices exannulatae und ersteres zu den Genera (Filicibus) affinia mit folgender Diagnose neben Psilotum, Ophioglossum und Lycopodium gestellt.

#### Botrychium.

Capsulae subglobosae, distinctae, adnatae, in spicam racemosam congestae, uniloculares, ab apice ad basin dehiscentes.

Pag. 110 werden von Swartz 5 Arten aufgezählt:

1. B. Lunaria, 2. B. rutaceum, 3. B. virginianum, 4. B. ternatum, 5. B. zeylanicum.

Unter B. rutaceum, welches mit diesem Namen hier zum ersten Male auftritt, versteht Swartz wie sein Herbar und die von ihm später gelieferte Abbildung (Svensk Botanik Tom. VI. [1809] tab. 372 Fig. 2) beweisen, B. ternatum. Dass man unter diesem B. rutaceum meist B. matricariaefolium A. Br. verstand, hat Swartz zum Theil mit dadurch verschuldet, dass er nicht hieher gehörige Synonyme, wie Osmunda lanceolata Gmel. zu seinem B. rutaceum zog.

In der Voraussetzung, dass die Thunberg'sche Osmunda japonica eine von seinem Botrychium rutaceum verschiedene Pflanze ist, unterschied auch Swartz beide als selbstständige Arten. Botrychium zeylanicum ist die bekannte Helminthostachys zeylanica.

In seiner Synopsis Filicum (1806) zühlt Swartz bereits 6 wahre Botrychien auf, es treten nämlich zu den früheren noch hinzu: 1. B. cicutarium, eine Form des B. virginianum. 2. B. lunarioides eine Form des B. ternatum.

Bereits 1796 war nämlich in Lamarck's Encyclop. méth. T. IV. (1796) p. 650 eine Osmunda cicutaria aufgestellt, und an demselben Orte war auf Michaux's Botrypus lunarioides (Fl. Am. p. 274, 1803) eine Osmunda biternata Lam. gegründet worden.

Kurt Sprengel bringt in seiner Anleitung zur Kenntniss der Gewächse (Bd. III. 1804) Botrychium mit Ophioglossum, Lycopodium, Pilularia etc. zu seinen Pteroiden, die er durch keine scharfen Unterschiede von den eigentlichen Farnen treunt.

Botrychium erhält folgende Diagnose: Die Früchte sind kugelige, einfächerige, glatte, lederharte Kapseln in Aehren oder Trauben und springen unregelmässig oder der Länge nach auf.

"Durch den Mangel an spiralförmiger Windung des aufschiessenden Wedels" unterscheidet Sprengel dieses Genus von den eigentlichen Farnen. Er führt als neue Art zum ersten Mal Botrychium dissectum ein nordamerikanische Form des B. ternatum auf, und begreift irriger Weise unter seinem B. rutaceum sowohl B. ternatum als B. matricariae-folium A. Br.

In der Vorrede zu **Rebentisch Prodr. Fl. Neomarch.** (1804) spricht Willdenow über die Knospenlage bei *Ophioglossum* und *Botrychium*: frondes horum binorum generum vernantes sunt re vera circinatae, sed lateraliter, was Swartz in seiner Syn. fil. (1806) p. XIV, XV sehr bezweifelt.

Weber und Mohr bringen die Botrychien mit Lycopodium und Ophioglossum in ihrem botanischen Taschenbuche auf das Jahr 1807 in die Ordnung der Valvatae und vereinigen unter ihrem B. Lunaria sowohl B. ternatum, als B. matricariaefolium. Sie haben sich von der Richtigkeit der Linné'schen Beobachtung überzeugt und erklären die "lacinias fronosis" für "complicatas, non vero reapse circinales."

Auch Schkuhr in seinem Cryptogam. Gewächsen (1809) ist über die Verschiedenheit von B. matricariaefolium und B. ternatum noch im Unklaren und fasst beide unter seinem B. rutaceum zusammen; er bildet B. ternatum in einem Oppelner und B. matricariaefolium in einem Dresdner Exemplare ab.

Willdenow gibt in seinen Species Plantarum T. V. (1810) p. 61 dem Genus Botrychium folgende Diagnose:

Capsulae subglobosae, rachidi racemi compositi adnatae discretae nudae uniloculares, valvulis binis postice connexis transverse dehiscentes. Willdenow unterscheidet 10 Arten, von denen Botrychium zeylanicum als Helminthostachys auszusondern ist.

Hier tritt zum ersten Male B. rutaceum in dem Sinne auf, wornach es als Synonym zu B. matricariaefolium A. Br. zu verstehen ist, während der Autor des B. rutaceum Swartz bekanntlich darunter die europäische Form des B. ternatum verstand; doch heweisen Willdenow's Synonyme und Herbarien-Exemplare, dass das rutaceum dieses Autors nicht bloss B. matricariaefolium, sondern auch noch B. lanceolatum Ångstr. in sich begreift. Botrychium ternatum wird in nicht weniger als 5 Arten gespalten und erscheint 1. als B. matricarioides W. zum ersten Male; darunter versteht Willdenow die europäische Form des B. ternatum, 2. als B. fumarioides Willd., welches Synonym mit B. lunarioides Michx ist und die seltenste der amerikan. Formen des B. ternatum bildet; 3. als B. obliquum Mühlenberg, die gewöhnlichste amerik. Form des B. ternatum, 4. als B. dissectum, das schon bei Sprengel besprochen wurde und 5. als B. ternatum.

1810 tritt auch in R. Brown's Prodromus Florae Novae Hollandiae Vol. I. zum ersten Mal B. australe auf, ein Synonym zu Thunberg's B. ternatum. Wichtiger ist, dass R. Brown zum ersten Male die Ophioglosseen als eigene Familie und zugleich ohne Beimischung fremd-Bd. III. Abhardi.

artiger Elemente mit folgender Diagnose aufstellt: Capsulae uniloculares basi adnatae, subglobosae, coriaceae, opacae exannulatae evasculosae (quandoque connatae) semibivalves.

De Candolle rechnet in der Fl. Franc. 3 ed. (1815) Vol. 2 Botrychium Lnnaria und Osmunda regalis zu den Farnen ohne elastischen Ring, deren Aehre in der Jugend eingerollt ist, während Ophioglossum in der Jugend nicht eingerollt ist.

**Pursh** führt in seiner 1816 erschienenen Flora Amer. sept. Vol. II. p. 656 als neue Art *B. gracile* an, welches nichts als eine kleinere zartere Form des *B. virginianum* ist. Die Angabe "glabrum" beruht sicher auf ungenauer Beobachtung.

Ein für die Kenntniss der Entwicklung von Botrychium und Ophioglossum sehr wichtiger Aufsatz erschien 1822 in Nr. 7 der Regensb. bot.
Zeitung. Kaulfuss gibt zuerst eine historische Aufzählung der verschiedenen Ansichten über das Wachsthum von Botrychium und erklärt
dann zunächst den Ursprung der vertrockneten braunen Scheide am
Grunde des Blattstieles von Botrychium und beschreibt zwei in die ausgehöhlte Basis eingeschlossene Knospengenerationen; auch erwähnt er,
dass an starken Exemplaren die "Hauptwurzel" 2- bis 3-theilig wird.
Als Resultat seiner Beobachtung stellt er nun für Botrychium hin:

Die Wedel von Botrychium sind in der frühesten Jugend, also vor ihrer Entwicklung, aufrecht, die einwärts geschlagenen Lappen des Laubes verhüllen die zusammengeschlagene Fruchttraube.

1823 tritt zum ersten Male B. simplex auf. Dasselbe ward von Hitchcook in Massachusetts entdeckt und in Vol. VI. des Americ. Journ. von Silliman beschrieben und abgebildet, aber erst weit später aus seiner Vergessenheit wieder hervorgezogen, nachdem es einige Zeit als B. Kannenbergii gegangen war.

Mit dem Erscheinen von **Wallich's Catalog** (1828) treten auf einmal zwei ausgezeichnete neue Arten auf, beide aus dem Himalaya-Gebiete stammend, nämlich

B. lanuginosum Wall. cat. Nr. 48, und

B. daucifolium Wall. cat. Nr. 49;

beide seitdem mehrfach erwähnt und beschrieben.

Ein ausführlicher Artikel über Botrychium findet sich in Kaulfuss' Enumeratio filicum (1824) p. 24, wo auch Botrychium zeylanicum als Helminthostachys dulcis Kaulf. generisch von Botrychium getrennt auftritt. Kaulfuss wiederholt hier seine in der Regensburger Zeitung vorgetragenen Beobachtungen.

Unter Botrychium Lunaria vereinigt Kaulfuss, wie Synonyme und Original-Pflanzen beweisen, B. matricariaefolium A. Br., B. boreale Milde, B. lanceolatum Ångstr.; dagegen zieht er richtig zu B. matricarioides auch Osmunda bavarica und Osmunda Matricariae als Synonyme.

In Wahlenberg Flora suecica T. II. (1826) finden wir p. 681. Botrychium mit folgender Diagnose: Capsulae bivalves coriaceae, rachis spicarum compositarum adnatae. Radix fibrosa, caudice intus sobolifero. Folium compositum et fructificatio in eodem stipite, quo magis composita, eo teneriora, unde species valde affines, fere confluentes.

Zu B. Lunaria zieht er auch das rutaceum Willd., also B. matricariaefolium A. Br. als Synonym, und zu B. rutaceum Sw. mit Recht das B. matricarides Willd.

Hier tritt auch zum ersten Male B. virginianum als schwedische Pflanze auf; doch scheint es, als habe Wahlenberg das B. lanceolatum zum Theil mit B. virginianum verwechselt. Die Behaarung der Pflanze erwähnt Wahlenberg nicht.

1826 veröffentlichte Röper im 1. Bande der Linnaea "Observationes aliquot etc." Auf Seite 460 findet sich ein dem Botrychium Lunaria gewidmetes Capitel, wo Röper hervorhebt, dass die Pflanze aus zwei mit ihren Stielen verwachsenen Wedeln gebildet sei, und dass diese Blätter keineswegs endständig seien, sondern dass sich die Spitze des Rhizom's innerhalb der Basis der verwachsenen Blattstiele verberge.

In **Hooker** and **Grevilles** Werke, **Icones Filicum** (1829-1831) erschienen Abbildungen und Beschreibungen von drei Botrychien, p. 79 B. lanuginosum, p. 82 B. simplex Hitchc., welches hier mit einer Form des B. matricariaefolium irriger Weise zusammengestellt wird und B. daucifolium. Die Abbildungen sind vortrefflich.

Botrychium simplex wurde zum ersten Male 1823 in Sillim. Americ. Journ. VI. von Hitchcock beschrieben und abgebildet, der es im Staate Massachusetts gesammelt hatte.

Schon 1825 tritt ein neuer Name, nämlich *B. silaifolium* in **Presl's Reliquiae Haenkeanae** (1825 p. 76), welches bis in die neueste Zeit überall als Art aufgeführt wird, da es bisher Niemand hatte untersuchen können. Nach meinen Untersuchungen ist diese aus Nordamerika vom Nootka-Sunde stammende Pflanze nichts als eine Form des polymorphen *B. ternatum*.

Bory folgt in seinem Diction. class. higt. nat. t. VI. (1821) dem Vorgange R. Brown's; dagegen finden wir bei Desvaux, Prodrome de la famille des Fougères (Annales de la Soc. Linn. VI. 1827) einen Rückschritt, indem derselbe Ophioglossum und Botrychium mit den Osmundaceen vereinigt, wornach auch diese beiden Genera eine "praefoliatio circinata" haben sollen.

Kaulfuss scheidet in seinem "Wesen der Farnkräuter (1827)" seine Filices in

1. Foliosae (Lycopodiaceae), 2. Frondosae, die wieder in solche mit einer "frons involvens" (Ophioglossaceae) und in solche mit einer "frons circinnata" (Eigentliche Farne) zerfallen, 3. Radiales. (Marsileaceae).

Dr. J. Milde:

Auch **Du Mortier** trennt in seiner **Analyse des familles des plantes** (1829) Ophioglossum, Helminthostachys und Botrychium von den "Filices" als Ophioglossineae.

Im IV. Bande der **Linnaea** beschreibt v. **Schlechtendal (1829)** in einem an seinen Freund Röper gerichteten Briefe das Auftreten der Sporangien an *B. Lunaria*, welches ganz unabänderlich an die Enden der Venen gebunden ist.

Link stattet in seinem Hortus regius botanicus Berolinensis T. II. (1833 pag. 151) die Ophioglosseae mit folgender Diagnose aus:

Caudex contractus frondes gemmaceas emittens. Sporangia paginae frondium inferiori adnata, annulo nullo.

Caudex brevis, ex apice tantum frondem emittit in cujus basi vaginata (Botrychium) aut ad cujus basim (Ophioglossum) frons futuri anni instar gemmae emergit. Vernatio non circinnalis. Sporangia compage firma crassiore ut in Marattiaceis, revera quoque paginae frondium inferiori et quidem rachiformi insident.

Link nennt das Blatt der Botrychien eine "frons bifida", pinna altera sterili foliacea, altera fertili.

In **Endlicher's** Genera plantarum (1836—40) wird das Blatt der Ophioglosseen folgendermassen bezeichnet: Frondes caule rhizomatoide exclusae geminae, biformes, vernatiore strictae, altera expansa, sterilis, stomatiis praedita, altera in rachim contracta". Wie wir hier sehen, nimmt Endlicher bei den Botrychien zwei Blätter an, die miteinander verwachsen gedacht werden müssen.

In Link's Filicum Species in horto regio botan. Berolinensi cultae (1841) treten die "Ophioglosseae" als erste Ordnung der eigentlichen Farne, oder wie sie Link nennt, der Epiphyllospermae auf.

Er spricht zuerst von einer "frons fertilis in spicam contracta", nennt aben dann das, was in der Wirklichkeit Blattstiel ist, "einen caulis erectus lacunâ loco medullae in medio et fasciculis ligneis circa ipsam in orbem positis." Blattstiel und Blüthenstiel verschmelzen nach Link zu einem Stengel nach unten.

Botrychium besitzt nach Link eine "frons sterilis" und eine "frons fertilis". Willdenow's B. rutaceum zieht er als Var. zu B. Lunaria.

In einem Anhange p. 161 spricht Link von der Centralhöhle in der Mitte "des Stengels", bei Ophioglossum mit ihren 3 Ausbuchtungen, welche so gestellt sind, dass sie mit den Gefässbündeln alterniren, was in der That richtig ist und sich auf sehr leichte Weise erklären lässt. Am "Stengelgrunde" fand Link bei Botrychium eine unregelmässige Höhle in der Mitte und zwei Gefässbündel, die dieser Höhle gegenüberstanden, unter dem Laube d. h. dicht unterhalb der sterilen Spreite aber 4 Gefässbündel.

In Nr. 19 der Regensburger Zeitung finden wir (1839) einen Bericht über die Verhandlungen der botan. Section bei der Versammlung deutscher Naturforscher und Aerzte in Freiburg in Breisgau. Pag. 301 wird über einen Vortrag des Prof A. Braun berichtet, welcher seine Ansichten über das Wachsthum der Ophioglosseen vortrug. Er hält "den zelligen Körper, aus welchem die Blätter bei Ophioglossum hervorgehen, für eine das ganze Leben hindurch persistirende Thallus-Bildung, entsprechend dem Vorkeime der Farne. Ueber Botrychien finden sich hier keine näheren Angaben.

J. Röper äussert sich in seinem lehrreichen Werke: Zur Flora Mecklenburg's (1843) über diese Verhältnisse ausführlich. Röper erkennt die Ophioglosseen zwar als besondere Familie an, will sie aber von den übrigen Farnen nicht getrennt wissen. Bei Botrychium nimmt hier p. 58 Röper eine Verwachsung zweier getrennter Blätter, eines fertilen und eines sterilen an, wie er es bereits 1826 gethan und schildert die Art der Verwachsung, indem sich die Bauchseiten der Stiele der beiderseitigen Blätter aneinander legen.

Röper macht hier schon auf Folgendes aufmerksam: "Wie lässt sich dann die Annahme, dass in dem Laubstiele ein Blüthenstiel mit einem Blattstiele verwachsen sei, mit der Vertheilung der Gefässbündel im Laubstiele in Einklang bringen? 2. Wie erklärt es sich, dass Querschnitte der Stiele unfruchtbarer Farnkraut-Wedel von denen fruchtbarer Wedel sich gar nicht unterscheiden? Ist selbst bei den ersten, den jüngsten Wedeln, die noch keine Spur von Fruchtbildung zeigen, und die nie Frucht tragen werden, eine Verwachsung eines Blattstieles mit dem Stiele einer sich nie bemerklich machenden Inflorescenz anzunehmen? 3. Wie haben wir uns die Verwachsung des Inflorescenz-Stieles mit dem Blattstiele und Blatte vorzustellen? Es müssen wohl die Blüthenstandsstiele unmittelbar unter der Blatteinfügung aus dem Stamme hervorsprossen und mit der unteren Seite der Blattstiele und Blätter ihrer ganzen Länge nach verwachsen?"

Ich bemerke schon hier zur Erläuterung dessen, was Röper über Botrychium sagt, dass allerdings eine Bauchseite und eine Rückenseite sich sehr scharf, namentlich bei Querschnitten, sowohl am Fruchtstiele, wie bei dem Stiel des sterilen Theiles unterscheiden lassen und dass, diesem genau entsprechend, auch die Gefässbündel in jedem der beiden Stiele nach dem Rücken desselben convergirend, wie bei anderen Farnen, gefunden werden; ferner steht es fest, dass, wenn wir auf diese Weise Dorsal- und Ventralfläche unterscheiden können, die Sporangien entschieden auf der Ventral- also Oberseite des fruchtbaren Segmentes sitzen; die Sporangien der Fruchtrispe sind in der That sämmtlich der Ventralfläche des sterilen Segmentes zugekehrt.

Pag. 406 schlägt Röper für die Ophioglosseen den Namen Saftfarne vor. Auf die in der Jugend nicht spiralig eingerollten Blätter legt Röper nicht zu viel Gewicht. Haare fand Röper bei Botrychien nur an "B. matricarioides".

Zu B. Lunaria wird hier noch B. matricariaefolium als var. rutaefolia und var. incisa gezogen; dagegen führt Röper das B. ternatum
als B. rutaceum Swartz auf.

Meisner theilt in seinen Plantarum vascularium genera etc. (1836—1843.—Pars I.) die Farne in Annulatae und Exaunulatae ein; letztere bringt er in 2 Unterabtheilungen 1. Vernatio frondis circinata. 2. Vernatio frondis stricta. In letztere Abtheilung rechnet er nur die Ophioglosseen und fügt denselben folgende Charakteristik bei: "Sporangia in spicis simpl. v. compositis (fronde contracta) sessilia, subglobosa, coriacea, evasculosa, semibivalvia. Sporae farinaceae. Frondes e rhizomate v. stipite geminae biformes, altera sterili foliaceo-expansa venosa simpl. v. lacinata, altera fertili ad rachin simpl. vel ramosam redacta."

1842 wurde in Tome XV. der Nouveaux Mémoir. de l'Académie Royale des Sciences et belles-Lettres de Bruxelles das Botrychium decompositum Mart. et Gal. aus Mexico aufgestellt und abgebildet. Die sehr ungenügende Diagnose, die sehr mangelhafte Abbildung und der Umstand, dass die Autoren diese Art mit B. cicutarium vergleichen, ist wohl der Grund, dass diese Art, die in Wahrbeit nichts als eine Form des polymorphen B. ternatum ist, so lange verkannt wurde.

1844 stellt Kunze im V. Bd. der Linraea sein B. brachystachys auf, welches aber nichts als eine nicht einmal constante Form des B. virginianum ist.

Eine grössere Arbeit über sämmtliche Ophioglosseen erschien 1847 in den Abhandl. der kön. böhm. Gesellsch. d. Wissensch. in Prag IV. Bd.

Presl nennt die ganze Gruppe, die wir als Subordo Ophioglosseae zu bezeichnen pflegen, Ophioglossaceen, trennt sie also von den Filices als besondere Familie und theilt sie wieder in drei Unterordnungen.

1. Botrychiaceen mit fächerförmigen oder gefiederten Venen, einer ästigen Fruchtrispe und zweireihigen, aufrechten, freien Sporangien, und in 2. Ophioglosseen mit anastomosirenden Venen und einer einfachen, zusammengedrückten Aehre und zweireihigen, horizontalen, verwachsenen Sporangien und 3. in Helminthostachydeen mit gefiederten Venen, einer drehrunden Aehre und gehäuften Sporangien.

In diese letzte Gruppe stellt er Helminthostachys und später im V. Bd. (1848) p. 324 derselben Abhandlungen noch Botryopteris, die jedoch weder generisch, ja nicht einmal spezifisch von Helminthostachys verschieden ist, und in die zweite Gruppe: Rhizoglossum (Ophioglossum Bergianum), Ophioglossum, Ophioderma und Cheiroglossa (Ophiogl. palmatum); in die erste Gruppe rechnet er nur Botruchium.

In Folgendem werde ich das Wichtigste aus Presl's Charakteristik der ganzen Familie hervorheben.

Die Sporangien nennt er hypophylla und hebt ihre eigenthümliche nicht-zellige Beschaffenheit hervor. Das Blatt sieht er als ein einzelnes, nicht als ein aus zwei verwachsenen Blättern gebildetes an; die zwei Abschnitte desselben nennt er gegenständig. Die Knospenlage nennt er steif-aufrecht. Das Blatt nennt er gefiedert und gebildet von einem unteren fruchtbaren und einem oberen unfruchtbaren Segmente. Den Beweis hierfür sieht Presl darin, dass nur 1 centrales Gefässbündel oder nur 1 Kreis von Gefässbündeln sich im Blattstiele des ganzen Blattes vorfindet. Wäre das Blatt aus 2 verwachsenen Blättern hervorgegangen, dann müssten sich in dem Blattstiele 2 centrale Gefässbündel oder 2 Kreise von Gefässbündeln vorfinden. Wenn Presl weiter sagt, dass bei B. daucifolium die Spitze des sterilen Blattes in eine Fruchtrispe umgewandelt sei, so liegt hier ein doppelter Irrthum zu Grunde.

Presl kannte Botr. daucifolium überhaupt nicht; die Pflanze, von der Presl spricht, ist, wie das im kaiserl. Herbar in Wien aufbewahrte Exemplar beweist, eine Form des B. lanuginosum und 2. ist auch bei diesem Exemplare, wie ich bei B. lanuginosum beweisen werde, Alles normal gebildet und nur die Blattspitze etwas seitwärts gepresst und scheinbar durch eine Fruchtrispe ersetzt.

Bei Botrychium neunt Presl das Rhizom "subglobosum", eine unpassende Bezeichnung für ein Organ, das oft weit über 1 Zoll lang und in cylindrischer Gestalt auftritt. Am Grunde des Blattstieles finden sich nach Presl 2 gegenständige häutige, rauschende Schuppen; so bezeichnet er die Ueberreste der Blattstiele früherer Vegetationsperioden. Im Blattstiele fand Presl ein einziges centrales drehrundes und an der Spitze des Stieles zwei kleinere drehrunde Gefässbündel, was entschieden falsch ist, wie wir später sehen werden.

Presl unterscheidet nicht weniger als 47 Botrychien-Arten, die er in zwei Gruppen S. I. Flabellatovenata und in S. II. Pinnatovenata eintheilt, eine Eintheilung, die sich nicht bewährt. Als neu kommt hier nur noch B. palmatum Presl hinzu, welches aber Synonym mit Osmunda lanceolata Gmel. (Botrychium lanceolatum Ångstr.) ist.

Von den 17 Arten gehören nicht weniger als 7 als Synonyme zu B. ternatum und eins zu B. virginianum.

Wie wir sehen, bringt Presl keine neuen Thatsachen zur Kenntniss der Botrychien hinzu.

Im 5. Bande der Abhandlungen der Königl. Böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften (1848) veröffentlicht Presl eine Arbeit: Die Gefässbündel im Stipes der Farn. Hier wird zum ersten Male das von Presl bei Spital in Steiermark am Berge Pürn entdeckte Botrychium anthemoides (p. 323) beschrieben, das sich als Form des B.

virginianum herausgestellt hat. Presl bildet auf T. II. 6 Querschnitte von Botrychien in Form von schematischen Zeichnungen ab, die aber selbst als solche unbrauchbar sind, einer ist genau wie der andere und das Gefässbündel überall als regelmässiger centraler Kreis gezeichnet, wie es niemals vorkommt.

In der **Summa Vegetabilium** führt **E. Fries** 4 schwedische Botrychien auf. Zu B. Lunaria bringt er drei Varietäten 1. cordatum (diess ist B. simplex Hitchc.) 2. vulgare, 3. rutaceum. Dies ist nach Ångström B. matricariaefolium A. Br. und B. boreale. Die 2. Art bei E. Fries, B. matricariaefolium, fällt nach Ångström mit B. lanceolatum Ångström zusammen. Durch diese Deutung werden auch die Bemerkungen des E. Fries zu den einzelnen Arten vollkommen erklärlich.

Botrychium ternatum wird hier B. Breynii genannt.

1852 stellt Klinsmann in der bot. Ztg. Nr. 22, p. 378 das B. Kannenbergii auf, welches hier zum ersten Male als deutsche Pflanze auftritt und erst 5 Jahre später als identisch mit B. simplex nachgewiesen wurde.

H. Schacht gibt in seiner Physiologischen Botanik (1852) p. 304 eine kurze Darstellung der morphologischen Verhältnisse bei Botrychium. Die am Grunde befindlichen Knospen, deren er 3 Jahrgänge unterscheiden konnte, nennt er Adventivknospen und das, was wir Blatt bei Botrychium nennen, Stengel. Das Rhizom bezeichnet er dagegen als Hauptwurzel.

Der Verlauf der Gefässbündel in Fig. 1 ist am Hauptblatte nicht richtig gezeichnet, ebenso nehmen die Sporangien an der Fruchtrispe des Hauptblattes gerade die entgegengesetzte Stellung ein.

1854 erschien ein Aufsatz Ångströms in den Botan. Notiser p. 65 über die schwedischen Botrychien, leider ganz in schwedischer Sprache. Hier tritt zum ersten Male B. lanceolatum als solches auf und eine zweite neue Art: B. tenellum, die aber nur als Jugendzustand des B. matricariaefolium A. Br. anzusehen ist. Zu B. Lunaria wird mit Unrecht var. rhombeum gezogen, insofern hieher B. simplex Hook. et Grev. Icon. fil. e. p. t. 82 gezogen wird, eine Figur, die, wie ich auf's bestimmteste ermittelt habe, zu B. matricariaefolium gezogen werden muss.

Zu  $B.\ simplex$  wird zum ersten Male  $B.\ Kannenbergii$  als Synonym gezogen.

Im 3. Bande der Bonplandia Nr. 24 und im III. Bd. der Abhandlungen der k. sächs. Gesellsch. der Wissensch. 1857 p. 657 veröffentlichte Hofmeister eine Arbeit, welche die Kenntniss der Morphologie und Physiologie der Botrychien wesentlich bereicherte. Ich berichte über diese wichtige Arbeit um so ausführlicher, als dieselbe den Standpunkt unserer Kenntnisse in Bezug auf Physiologie und Morpho-

logie noch heute repräsentirt. Zuerst berichtet Hofmeister über die Keimung von Botrychium.

Hofmeister stellte seine Untersuchungen an Vorkeimen an, die er 1854 um Sondershausen aufgesucht hatte.

Die Mondraute keimt unterirdisch. Die Keimpflanzen finden sich 1 bis 3 Zoll unter der Erdoberfläche und sehen abgerissenen Stücken verzweigter Wurzeln der Pflanze nicht unähnlich, erweisen sich aber an allen Enden organisch geschlossen. Im Vereinigungspunkte der Wurzeln findet sich ein nach oben vorspringender Höcker; in einer tiefen fast geschlossenen Einsenkung desselben entdeckt man beim Zergliedern ein Knöspchen.

Das Prothallium selbst ist eine eifürmige Masse festen Zellengewebes, deren grösster Durchmesser nicht über ½ Linie beträgt; aussen lichtbraun, innen gelblichweiss von Farbe, allseitig mit spärlichen, mässig langen Wurzelhaaren besetzt. Die vom Centrum nach der Peripherie hin kleiner werdenden Zellen sind vollgestopft mit grösseren und kleineren Klumpen halbdurchsichtigen durch Jod sich nicht bläuenden Stoffes.

An seinem oberen Ende trägt das Prothallium vorzugsweise Antheridien, auf der entgegengesetzten Archegonien. Erstere erscheinen als Höhlungen in der Masse des Vorkeimes, die sich mit enger Mündung nach Aussen öffnen. Die Samenfäden sind um die Hälfte kleiner als die der Polypodiaceen. Die Archegonien sind dem Prothallium vollständig eingesenkt, stimmen aber in ihrer übrigen Beschaffenheit mit denen der Farne überein.

Die Lage des Embryo zum Prothallium weicht von der bei Polypodiaceen und Rhizocarpeen vorkommenden weit ab. Der Vegetationspunkt des Embryo liegt nahe dem Scheitelpunkte der Centralzelle des
Archegonium hin. In Folge der gewöhnlichen Richtung der Archegonien
mit der Mündung nach unten wird der Embryo zu einer halben Wendung genöthigt, um seine Knospe aufwärts zu kehren, so dass man das
Prothallium ihm scheinbar seitlich ansitzend findet.

Die jüngsten am Prothalium sitzenden Keimpflanzen zeigten mindestens 2 Wurzeln und einen halbkugligen bis eiförmigen Höcker, der aus weiten parenchymatösen Zellen besteht, die nach der Aussenfläche hin kleiner und platter werden; ein rudimentäres Gefässbündel, nur aus dünnwandigen Prosenchymzellen ohne Gefässe bestehend reicht vom nächsten Wurzelgefässbündel aus eine kurze Strecke in die Zellengewebsmasse. Diese primäre Achse mag bei Botrychium ungewöhnlich in die Dicke sich entwickelnd, aus dem aufreissenden Prothallium seitlich hervortreten.

Oberhalb des Höckers stehen die Wurzeln, die älteste, längste ihm zunächst, diese ihm in der Richtung gewöhnlich entgegengesetzt. Die höchste Stelle des Keimpflänzchens nimmt der Vegetationspunkt ein, das Bd. XIX. Abhandi.

weiterer Entwicklung fähige Ende der secundären Achse des Embryo. Dieses Knöspchen befindet sich auf dem Grunde einer engen kurzen Querspalte des stumpfen Scheitels der Keimpflanze: der engen Oeffnung des scheidig geschlossenen, niederblattartigen ersten Wedels des Keimlings.

Auch der 2. und 3. Wedel des keimenden Botrychium sind noch niederblattartig, von weisslicher Farbe; doch trägt bisweilen schon der 2., stets der 3. ein grünliches Spitzchen, die erste Andeutung der Spreite. Am 4. wird dieser grüne Theil weiter ausgebildet; er enthält jederseits 2-3 Fiederlappen, zwischen deren untersten die Anlage des fruchtbaren Wedels als halbkugliges Knöpfchen auftritt.

Dieses Wedelpaar erhebt sich, den die Hauptmasse des 3. Wedels ausmachenden Scheidentheil spaltend, in der nächsten Vegetationsperiode über die Erde. Jedes neue Wedelpaar erscheint neben dem fast ebenen Stengelende der erwachsenen Pflanze als niedrige, flach kegelförmige Erhabenheit. Zunächst entwickelt sich der basilare Scheidentheil durch ebhafte Vermehrung der Zellen besonders in Richtung einer durch die Mittellinie des Organs gelegten, zur Längsachse des Stammes radialen Ebene, so dass die Anlage des zur Enfaltung im drittnächsten Frühlinge bestimmten Wedelpaares die Endknospe des Stengels nach Art des Cotyledons einer Liliacee bedeckt. Der Scheitel der Wedelanlage ist zu dieser Zeit fast halbkugelig, ohne Spur einer Theilung.

Der Vorderrand einer Wedelbasis steht nicht im organischen Zusammenhange mit dem Gewebe des Stammendes, auf welchem er ruht; hier findet sich eine niedrige, aber verhältnissmässig breite Spalte. Erst im 2. Sommer wächst aus dem zugerundeten Gipfel der Wedelanlage eine flache Zellenmasse hervor, die Anlage des sterilen Wedels, an welchem zunächst die untersten Fiederlappen der Spreite auftreten. Während nun an dem fortwährend sich verlängernden Ende des Zellkörpers die nächsten 4-6 Abschnitte der sterilen Frons sichtbar werden, zeigt sich dicht unter den ältesten Fiederlappen derselben, beinahe zwischen ihnen, ein knopfförmiger Zellenhöcker: Der Anfang des fruchtbaren Wedels.

Soweit entwickelt sich das Wedelpaar bis zum Hochsommer des zweiten Jahres. Bis zum nächsten Vorfrühling ruht seine weitere Ausbildung. Während dieser Zeit bleibt der Querspalt, welcher den Vorderrand der scheidigen Wedelbasis von dem darunter liegenden Gewebe trennt, auf eine kurze Strecke noch offen; es besteht ein directer Zusammenhang zwischen den Hohlräumen, welche das im zweitnächsten, im drittnächsten Jahre zur Entfaltung kommende Wedelpaar und die Terminalknospe einschliessen. Erst in der Vegetationsperiode, in welcher sämmtliche Theile des Vorderpaares ausgebildet werden, — vom 12. Monate vor dem endlichen Hervorsprossen aus dem Boden ab — obliterirt jene Querspalte, während aus dem Höcker vor den Einfügungsstellen der untersten Abschnitte des sterilen Wedels die Verzweigungen des

fertilen (gleich denen des sterilen und der Farnwedel in centrifugaler Entwicklung) hervorgehen.

Der fertile Blatttheil ist eine Sprossung des sterilen. Wie Röper mittheilt, scheint sich in Bezug auf diese letztere Ansicht, Hofmeister jetzt der Röper'schen angeschlossen zu haben.

In dem 1856 erschienenen classischen Werke des Prof. Mettenius erklärt der letztere, dass das Blatt von Ophioglossum in einer bei anderen Farnen unbekannten Weise, nämlich in einen vorderen fertilen und einen hinteren sterilen Abschnitt auswachse oder getheilt sei. Die Entwicklungsgeschichte lehre, dass der fertile Abschnitt in keiner Periode von dem sterilen getrennt sei; anomale Blätter von Ophioglossum pedunculosum, die in einen vorderen ährenförmigen und zwei hintere sterile Abschnitte gespalten sind, stimmen in der Art der Theilung mit den Blättern von Aneimia überein; ihr Unterschied beschränkt sich auf die verschiedene Ausbildung und Richtung der 3 Blattabschnitte, indem die beiden seitlichen, nach vorn gerückten, aufgerichteten fertilen Abschnitte von Aneimia bei diesen Missbildungen von Ophioglossum nach hinten treten und steril bleiben, der terminale, sterile Abschnitt von Aneimia bei Ophioglossum hingegen sich aufrichtet, und auf seiner unteren Seite die Sporangien entwickelt.

In längeren Aufsätzen der botanischen Zeitung 1859 wurden namentlich die morphologischen Verhältnisse der Ophioglosseen einer so ausführlichen und gründlichen Besprechung von Röper gewürdigt, wie bisher noch nie. Hierüber gebe ich zunächst einen Bericht, während ich das Systematische bei der Betrachtung der einzelnen Arten berühren werde.

Röper erklärt zuerst, dass er die Ophioglosseen auch heut noch nur für eine Unterabtheilung der Farne halten könne und constatirt zugleich, dass er die Blätter einiger Botrychien im Knospenzustande nicht bloss an der Spitze einwärts gekrümmt, sondern wirklich eingerollt gefunden und dass er namentlich an B. rutaefolium Haare beobachtet habe.

Bereits 1847 beobachtete Röper an der Knospe innerhalb des blos gelegten Blattgrundes, etwas oberhalb ihrer Basis, einen bräunlichen Querstrich, der etwa ½ des Blattstielumfanges einnahm, aber von ungleicher Länge war, indem die längere Hälfte bald auf die rechte, bald auf die linke Seite des Blattstieles fiel. Dieser horizontale Querstrich, von vertrockneten Zellen gebildet, war so geführt, dass er über den Rücken derjenigen Knospenhälfte hinwegging, der zum sterilen Blatttheile bestimmt war, so dass also der Rücken des fertilen Blatttheiles von diesem Striche nicht erreicht wurde. Die in dieser Knospe steckende Knospe für das nächste Jahr und ebenso die für das 3. Jahr zeigten statt des Striches einen tiefen Spalt, welcher bis in die Höhle vordrang, in welcher das Knöspehen für das nächste Jahr lag. Der durch diesen

Spalt vom Rhizom getrennte Theil liess sich deckelartig abheben. An das Rhizom war der später zu einer vollständigen Botrychium-Pflanze sich entwickelnde deckelartige Theil so befestigt, wie das Glas einer Taschenuhr an deren Gehäuse. Die Gemmula für das 4. Jahr stellte nur eine gleichförmig unausgeprägte Zellmasse dar.

Der braune Querstrich nun entsteht nicht aus der Spalte, sondern durch die Spalte, d. h. er bezeichnet nicht die Stelle an der sie gewesen, sondern die Stelle des folgenden Keimpflänzchens, zu welcher durch sie hindurch die Luft leichteren Zugang hatte. Er bezeichnete beispielsweise an der Gemmula für 1848 die Stelle, die an der Pflanze vom Jahre 1847 im Frühlinge des Jahres 1846 noch eine Spalte war, die Ende Sommer sich hermetisch schloss und vollständig verwuchs.

Wie erwähnt, zeigte sich der braune Querstrich stets auf der Stengelseite unterhalb des sterilen Blatttheiles; da nun die Blätter in halber Stellung geordnet erscheinen, so musste sich die Spalte auf der Seite des fertilen Segmentes befinden, und in der That sie zeigte sich stets genau unterhalb des sogenannten Fruchtwedels.

An seinem untersten Theile ist der Blattstiel der Pflanze nur von einem einzigen, bandförmigen Gefässbündel durchzogen, welches stets senkrecht unter der sogenannten frons sterilis gelegen ist. Dieses spaltet sich sehr bald in zwei etwas divergirend verlaufenden Gefässbündel. Das linke gibt nun einen Zweig zur Linken, das rechte einen Zweig zur Rechten ab. Die 2 Hauptgefässbündel gehen in gerader Richtung in den sterilen Blatttheil hinein und entsenden, in diesem angelangt, Nebenstränge in die Pinnulae. Die linken und rechten Zweige der Hauptgefässbündel begeben sich, schräg aufwärts steigend in die frons fertilis als paralleler Doppelstrang, und dieser gibt Aestchen an die Theile der Fruchtrispe ab.

Aus der ganzen Darstellung geht hervor, dass jetzt davon nicht mehr die Rede sein kann, dass die *Botrychium*-Pflanze aus dem Verwachsen zweier ursprünglich getrennter Blätter hervorgegangen wäre, sie ist vielmehr als ein einziges Blatt anzusehen, "welches von einem sterilen Endtheile und einem fertilen Seitentheile gebildet wird."

Der eigenthümliche Umstand, dass die verschiedenen Theile eines und desselben Blattes, anstatt in derselben Ebene zu liegen, ihre oberen oder inneren Flächen einander zukehren, stehe nicht vereinzelt da. Röper nimmt ferner an, dass die sog. frons fertilis eigentlich als Zwillingspaar, wie bei den Aneimien auftreten musste. Ihr doppelter Gefässstrang sei das Resultat des Zusammenrückens zweier Gefässstränge, deren jeder, von einer anderen Stengelseite sich herüberbiegend, aus einem Spaltstrange durch neue Spaltung (zweiten Grades) hervorgeht.

Dass der Stiel der Fruchtrispe nie ganz genau dem des sterilen Theiles gegenüberstehe, habe seinen Grund in der kräftigen Beschaffenheit der einen oder anderen Blatthälfte und wird diese wiederum bestimmt durch die Hebungsrichtung der Gesammtfrons.

Die Blattstellung bei den Botrychien fand Röper zwischen ½ u. ⅓.
Die Knospenlage fand Röper so, dass das sterile Segment die eingekrümmte Spitze des fertilen überragt und bedeckt. Er fand die verschiedenen Knospen - Generationen in verschiedenen Höhen stehend, die innersten stets höher als die äusseren.

Von hohem Interesse sind die Beobachtungen, welche Röper an Rhizomen alter Pflanzen machte. So fand er z. B. bis 4 Zoll lange Rhizome von B. Lunaria, die in Entfernungen von einander spargelähnliche Blattstiele mit unentwickelter Spreite trugen. An anderen Rhizomen fand er kleine knollenähnliche Anfänge von Sprossen; die an der Basis etwa 1½" dicken, oben verdünnten Knöllchen endeten in eine stumpfliche umgebogene Spitze, das Blattrudiment, und zeigten, der Länge nach durchschnitten, ein seitliches, von der Basis bis zur Spitze hin durchziehendes Gefässbündel, und seitwärts von diesem eine ringsumschlossene Knospe für das folgende Jahr mit den Anlagen zum fertilen und sterilen Segmente. Diese Knöllchen entwickeln sich nach Röper wahrscheinlich zu jenen spargelähnlichen Wedelsprossen.

Auf Röper's Bemerkungen zu den einzelnen Arten der mecklenburgischen Botrychien werde ich in der Monographie der verschiedenen Species Rücksicht nehmen.

In seinem Index Filicum (1847) nimmt Th. Moore 13 Arten Botrychien an:

B. boreale, 2. B. crassinervium, 3. B. decompositum, 4. B. Lunaria,
 B. lunarioides, 6. B. matricarioides, 7. B. rutaceum S.w., 8. B. simplex,
 B. silaifolium, 10. B. subbifoliatum, 11. B. subcarnosum, 12. B. ternatum, 13. B. virginicum.

Von diesen gehören 3, 5, 6, 9 und 10 als Varietäten zu *B. ternatum*. Unter *B. rutaceum* versteht Moore unser *B. matricariaefolium* A. Br. Mit *B. virginicum* wird irriger Weise *B. lanuginosum* vereinigt, und *B. lanceolatum* Ångstr. mit *B. rutaceum* Moore.

Im Jahre 1858 erschien in den Nov. Act. d. Leop. Car. Vol. XXVI. P. II. p. 655 bis 765 meine Bearbeitung der europäischen Botrychien. Gegenwärtige Arbeit ist das Resultat fortgesetzter Studien. Mein Haupt-Augenmerk war bei der Behandlung dieses schwierigen Stoffes auf das Studium des Entwicklungsganges der einzelnen Arten gerichtet und darnach suchte ich dieselben zu begränzen.

Unabhängig von Ångström hatte ich schon vor 1858 die Identität von B. simplex und B. Kannenbergii erkannt, ebenso die von B. virginianum und B. anthonoides Presl. Zum ersten Male werden hier B. boreale und B. crassinervium abgebildet und ausführlich beschrieben und auf die

Dr. J. Milde:

zwei Hautverschiedenheiten in der Bildung der Oberhaut bei den Botrychien aufmerksam gemacht.

In dem Botan. Notiser von 1866 veröffentlichte J. Ängström p. 40 die Diagnose eines neuen Botrychium: B. brevifolium J. Ängström. Der Autor selbst erklärte diese Pflanze später für eine Form des B. boreale, worin ich ihm nach Ansicht der Original-Exemplare nur beistimmen kann.

In seinem Lehrbuche der Botanik (1868) theilt **J. Sachs** die "Gefässcryptogamen" in isospore und heterospore ein und rechnet zu ersteren drei gleichwerthige Classen: 1. Farne, 2. Equiseten, 3. Ophioglosseen. Letztere trennt er von den Farnen wegen ihres unterirdischen, bleichen Vorkeimes, der nicht vorhandenen Verzweigung des Stammes und der Entstehung der Sporangien auf einer rispenartigen oder ährenförmigen Auszweigung des Blattes. Die Farne definirt dagegen J. Sachs so:

Prothallium oberirdisch, grün; Verzweigung des Stammes der Anlage nach dichotomisch, exogene Adventivknospen aus Blättern; die Spo-

rangien sind Haargebilde der Blätter.

# B. Eingehende Charakteristik der Gattung.

# a) Kurze Uebersicht.

Sämmtliche Arten der Gattung Botrychium zeigen mit Rücksicht auf ihre Hauptorgane viel Uebereinstimmendes. Das stets unterirdische Rhizom von meist unbedeutender Länge bleibt allermeist ganz einfach, höchstens gabelt es sich und ist mit einfachen und monopodial verzweigten Wurzeln bekleidet. An seiner Spitze trägt es die für die nächsten 3 Jahre vorausgebildeten, in einander geschachtelten Knospen. In einem Jahre kommt in der Regel nur eine dieser Knospen zur Entwicklung und entfaltet sich zu einem gestielten, in 2 Seg menten sic gabelnden Blatte. Diese zwei Segmente lassen sich als ein vorderes, fruchtbares und ein hinteres, unfruchtbares unterscheiden. Beide lassen deutlich eine Ventralfläche und eine davon verschiedene Dorsalfläche erkennen und stehen so zu einander, dass sie sich mit ihren Ventralflächen aneinander legen. Das sterile Segment ist bald gestielt bald sitzend, entweder dem Rhizome sehr genähert, grundständig (basilaris), oder etwas über der Mitte der ganzen Pflanze stehend; das fertile stets langgestielt und trägt eine Aehre, meist aber eine Rispe, deren dickhäutige, undurchsichtige, ungegliederte Sporangien nie zu Fruchthäufchen vereinigt bei einander, sondern getrennt von einander und zwar auf der Blattoberseite sitzen.

Die Blätter für die künftigen Jahre sitzen in der Verlängerung der Dorsalfläche dieses fertilen Segmentes auf dem Rhizome, und zwar allermeist von der der ringsum geschlossenen Blattstielbasis verhüllt; nur bei B. virginianum ist diese Basis durch einen verticalen Spalt geöffnet.

Spreuschuppen fehlen der Gattung ganz; von appendiculären Organen kommen nur bei einigen Arten als specifische Auszeichnung sehr lange, am Grunde gegliederte, farblose Haare vor.

Das Rhizom enthält ein centrales Gefässbündel mit ringförmig geschlossenem oder an einer Stelle geöffneten Holzkörper, die Wurzeln ein centrales, stumpf 3 bis ökantiges Gefässbündel mit getrennten oder im Centrum verbundenen, radial geordneten Holzkörpern.

Der gemeinsame Blattstiel (Stipes) enthält an seinem oberen Theile entweder nur ein sehr grosses fast kreisförmiges, an einer Stelle geöffnetes Gefässbündel (B. ternatum, B. daucifolium) oder deren mehrere kleinere. Die Gefässbündel der Wurzeln und Rhizome umgibt eine Gefässbündelscheide (Schutzscheide), die des Blattstieles nicht.

Spaltöffnungen treten entweder nur auf der Blattunterseite oder auf beiden Seiten zugleich auf. Die Sporangien werden von mehreren Schichten verschiedenartiger Zellformen gebildet.

Die Sporen sind stets mit 3 Leisten bezeichnet, farblos.

Die Keimung geschieht unterirdisch. Antheridien und Archegonien sitzen in weisslichen, knollenartigen, chlorophyllfreien Vorkeimen.

# b) Specielle Betrachtung.

## 1. Das Rhizom.

Meist ist das Rhizom verkürzt (T. VII. 19, 17), und dies mag Presl bewogen haben, dasselbe "subglobosum" (Tentaminis Pteridogr. Suppl. pag. 42) zu nennen, wie es in der Wirklichkeit nie ist. Es verlängert sich aber auch in verticaler Richtung bis zu 1½ Zoll Länge; sein Durchmesser variirt von 1—3 Linien. Allermeist ist es ganz einfach, seltener gabelt es sich in 2 Aeste wie bei B. Lunaria, B. boreale und B. ternatum, nur ein einziges Mal fand ich bei B. Lunaria ein Rhizom mit 3 Aesten. Es ist blassbraun gefärbt und dicht mit fast horizontal abstehenden, drehrunden Wurzeln bekleidet, deren Länge und Dicke nach den Arten verschieden ist. Die Länge variirt von 1 bis 9", die Dicke bis zu 1"; sie sind nicht selten ästig und ihre Verzweigung dann monopodial.

Sehr selten und nur ausnahmsweise scheint der Fall einzutreten, welchen Röper beschrieb und abbildete (Botan. Zeit. XVII. Nr. 28 Tab. XII, Fig. 2, 3. 1859), wo das bis zu einer Länge von 4 Zoll verlängerte Rhizom mehrere kurze, eiförmige Adventivknospen trägt, aus denen sich neue Pflanzen entwickeln. Das äusserste Blatt dieser Adventivknospen, in deren Basis die Knospe für das nächste Jahr eingesenkt ist, besitzt eine ganz verkümmerte, sterile Spreite, ähnlich wie ich es bei der Terminalknospe am Rhizome von Osmunda regalis fand.

Ausläuferwurzeln dagegen, wie sie bei *Ophioglossum* von Schnitzlein, Stenzel, Duval-Jouve und mir beobachtet wurden, fanden sich bisher bei *Botrychium* nicht.

Die anatomische Untersuchung ergab bei dem einen Falle, welcher so gedeutet werden könnte (Siehe Nova Acta Vol. XXI. II. Tab. 48, Fig. 430), dass die betreffenden 2 Aeste des Rhizoms von B. Lunaria wirklich Rhizom-Aeste und nicht Wurzeln waren, was, wie wir sehr bald sehen werden, sich leicht und sicher entscheiden lässt.

#### Anatomisches.

Wurzeln und Rhizome zeigen bei den Botrychien-Arten eine so constante Verschiedenheit im Baue ihres Gefässbündels, dass sie sich in zweifelhaften Fällen mit Leichtigkeit unterscheiden lassen.

Die Mitte des Rhizoms nimmt bei allen Arten ein cylindrisches Gefässbündel ein, an welchem sogleich der schwach gelbliche, ringförmig geschlossene oder an einer Stelle offene Holzkörper auffällt. Auf seinem Wege durch das Rhizom schliesst und öffnet sich abwechselnd dieser Cylinder, von welchem auch natürlich Zweige für die Wurzeln ausstrahlen, und so bietet der Querschnitt bald das Bild eines geschlossenen, bald eines an einer Stelle geöffneten Ringes. Die Füllung des Ringes, also das eigentliche Centrum des Rhizoms bildet nicht verdicktes polygones Parenchym, dessen Zellen so lang wie breit oder weniger länger und mit Amylum erfüllt sind.

Der Holzkörper dagegen besteht aus im Querschnitt sechseckigen Netzleitzellen, deren Enden sich ausserordentlich lang und spitz ausziehen und mit diesen sich in einander schieben. (T. IX. 19).

3-44 Reihen dieser Gefässzellen bilden die Breite des Holzcylinders, namentlich an tropischen Arten sind diese Reihen oft ausserordentlich schön in geraden Linien, gleich Radien, angeordnet und hier kommt es bisweilen vor, dass sich (wie selbst bei B. ternatum aus Europa) zwischen diese Gefässzellen eine Reihe einfacher Holzparenchymzellen dazwischen schiebt. Durch Schwefelsäure lassen sich die Gefässzellen ausserordentlich leicht isoliren und man kann sich zur Genüge überzeugen, dass sie in der That nicht Gefässe sind, trotz ihrer oft sehr bedeutenden Länge.

Die Aussenfläche des Gefässzellenringes umgeben zunächst 2-4 Querreihen langgestreckter, im Querschnitte sechseckiger Holzparenchymzellen mit horizontalen Querscheidewänden, aber ohne Poren und wenig verdickt. Auf diese folgen nun gewöhnlich eine oder zwei Reihen langgestreckter Zellen mit sich zuspitzenden Enden, die ich namentlich bei B. daucifolium so vollständig gesehen habe, dass ich sie unbedenklich für identisch halte mit den von Dippel (Bericht über die Verhandl. der

Naturf.-Vers. in Giessen 1865. Taf. III, Fig. 6) abgebildeten und beschriebenen Bastgefässen (Siebröhren [Hartig]; Gitterzellen [Mohl]). Die grossen Poren derselben standen oft so regelmässig wagrecht übereinander, dass in der That die Zelle ein gitter- oder fächerartiges Ansehen erhielt. Nun folgt als Grenze des Gefässbündels nach Aussen meist die Gefässbündelscheide, sehr oft liegt aber direct vor dieser noch eine Reihe winziger, ausserordentlich stark verdickter, langgezogener, zugespitzter Bastzellen.

Die Gefässbündelscheide oder Schutzscheide wird von nicht verdickten, im Querschnitte ovalen Zellen gebildet, deren radiale Scheidewände in der Mitte etwas auseinandergehen. Der dunkle Fleck erscheint meist schon ohne Anwendung von Reagentien, bei Anwendung von Schwefelsäure färbt sich die betreffende Stelle augenblicklich gelblich oder grün. An sehr gelungenen Querschnitten sah ich diese Schutzscheide genau so, wie sie Caspary Tab. VIII, Fig. 4 in seinen "Bemerkungen über die Schutzscheide etc." abbildet, während bei Behandlung eines tangentialen Längsschnittes mit Schwefelsäure deutlich eine Wellung der Seitenwände hervortrat.

Die Rindenschicht des Rhizoms (T. I, 2. e. r.) lässt meist deutlich 2 verschiedene Zellformen erkennen. Die der Schutzscheide zunächst liegenden Zellen zeichnen sich durch ihre doppelt und dreifach bedeutendere Grösse aus; sie sind mässig stark verdickt, bei einer Art mehr wie bei der anderen, lang gestreckt mit horizontalen Querwänden, oft nur doppelt so lang als weit, ihre Quer- und Längswände gekerbt d. h. mit kurzen Porenkanälen versehen und zwischen den einzelnen Zellen häufig dreikantige Intercellularräume. Zwischen diese Zellen finden sich häufig einzelne kurze Zellen eingeschaltet, die von Verdickungsmasse vollständig ausgefüllt erscheinen und nur einzelne spaltenförmige Poren erkennen lassen; im Uebrigen weichen diese Zellen von den übrigen Rindenzellen nicht besonders ab. Es erinnern mich diese Zellen lebhaft an die von Dippel l. c. Tab. IV, fig. 43 abgebildeten Zellen bei Osmunda regalis. Die Oberhautzellen des Rhizoms sind aussen gerundet, nach innen 5kantig, nicht verdickt, wie die folgenden Lagen, welche häufig eine auffallend deutliche Anordnung in Längsreihen erkennen lassen. Alle Zellen der Rinde und der Mitte des Rhizoms sind mit Amylum erfüllt, von welchem sogleich die Rede sein wird.

## 2. Die Wurzeln.

Die Wurzeln besitzen zwar auch ein centrales Gefässbündel; aber dieses unterscheidet sich stets mehrfach von dem des Rhizoms. Nie ist es ganz drehrund, sondern je nach der Zahl der Holzkörper, stumpf

Dr. J. Milde:

3-4 bis allerhöchstens 5kantig, und wo nur 2 Holzkörper vorhanden

sind, ist es oval. T. VII, 4, 5.

Selten besitzen die Hauptäste der Wurzel in ihrem Gefässbündel nur 2 getrennte Holzkörper; diese Form ist dagegen bei den weit schwächeren Nebenästen der Wurzeln sehr gewöhnlich und es lässt dies wohl auf eine monopodiale und nicht dichotome Verzweigung schliessen; die häufigste Form ist die mit 3 Holzkörpern, die aber stets strahlig, radial, angeordnet sind und bei einer und derselben Species von Botrychium bald im Centrum unmittelbar in einander fliessen, bald durch einfache Zellen vollkommen von einander getrennt sein können.

Der Bau des Leitbündels ist gewöhnlich folgender:

Die Holzkörper, welche aus Netzleitzellen bestehen, sind gewöhnlich von ovaler Form im Querschnitt, meist 4 Lagen breit und 5-6 Lagen lang.

Den Winkel zwischen je 2 Holzkörpern füllen zunächst meist sehr kleine, polyedrische, oft sehr stark, oft schwächer verdickte Holzparenchymzellen aus; auf diese folgt gewöhnlich eine einzige Querreihe winziger, sehr stark verdickter Bastfaserzellen und auf diese oft noch 1-2 Reihen bis 4-5mal grösserer, nicht verdickter, langgestreckter, im Querschnitte polyedrischer Zellen, auf welche direct die Schutzscheide (Gefässbündelscheide) folgt, die als solche oft schon ohne alle Anwendung von Reagentien kenntlich hervortritt. (T. VII. 5 a.)

Die Rindenzellen der Wurzel sind in der Mitte der Rinde am grössten, 6kantig, nach dem Umfange hin überwiegt meist der Querdurchmesser und sie sind dann auch weniger stark verdickt. (T. I. 3 b).

Sind nur 2 Holzkörper im Leitbündel vorhanden, so können auch diese im Centrum der Wurzel entweder zusammensliessen oder durch einfache Zellen von einander getrennt sein.

Amylum. Die Rindenzellen, aber oft auch die Zellen der Schutzscheide und die des Centrums im Rhizom und der Wurzeln sind ausnehmend reich an Stärkemehl. Dasselbe besteht aus sehr kleinen, einfachen Körnchen (T. I. 7). Nur eine einzige Species macht hievon eine Ausnahme: Botrychium daucifolium. Dasselbe besitzt sehr dicke, brüchige, im Innern schneeweisse Wurzeln, deren Zellen mit grossen, meist zusammengesetzten Körnern (T. VII. 6) ganz erfüllt sind. Die Amylumkörner haben meist ganz die Gestalt derer des Arrowroot. Zwei bis vier Körnchen bilden das ganze Korn, jedes Körnchen zeigt eine deutliche, sternförmig aufgerissene Centralhöhle, wie die Körner von Colchicum.

Ausser dem Amylum findet sich fast bei jeder Art noch ein eigenthümlicher, formloser Stoff, welcher 3 Zellreihen von der Oberhaut der Wurzeln entfernt, die nächsten 3 Zellreihen erfüllt. Derselbe bildet grosse gelblichgraue, teigähnliche, eingerissene Massen, welche die

einzelnen Zellen fast ganz ausfüllen. Durch Jod werden diese Massen nur schwach gebräunt, in Schwefelsäure allmälig aufgelöst, in Essigsäure veränderten sie sich nicht. (T. VII, 8).

In der Wurzel des *B. lanuginosum* sah ich die Amylumkörner sich zusammenballen und grosse teigähnliche Massen bilden, welche von den eben beschriebenen nicht zu unterscheiden waren, sich aber durch Jod bläuten. Es ist mir sehr wahrscheinlich, dass jene Teigmassen aus einer Umwandlung des Amylum hervorgehen.

## 3. Das Blatt.

An jedem vollständigen Botrychium-Blatte sind folgende Haupttheile zu unterscheiden:

- 1. Der gemeinsame Blattstiel (Stipes) mit seiner angeschwollenen Basis, welche die Blätter für die künftigen Jahre umschliesst, über die wir später sprechen werden.
  - 2. Die sterile Spreite und
  - 3. Die fertile Spreite.

Der gemeinsame Blattstiel ist stets stielrund, höchstens im Umfange unregelmässig gekerbt, meist so lang oder länger als der ganze übrige Theil der Pflanze; nur bei B. ternatum und dessen Subspecies oft nur einen halben Zoll oder wenig länger. Da, wo er sich in die sterile und fertile Spreite gabelt, finden sich oft weit herabgehende Seitenfurchen, als ob zwei getrennte Stücke an dieser Stelle nicht vollständig mit einander verwachsen wären.

Fehlt einem Individuum die Fructification gänzlich, ist also nur eine sterile Spreite entwickelt worden, so ist der Stipes nicht drehrund, sondern zeigt eine platte Ventralfläche und eine halbkreisförmige Dorsalfläche, so bei B. Lunaria, simplex, ternatum, virginianum; ferner finden sich in einem solchen Falle bei B. Lunaria und B. simplex nie mehr als höchstens 2 Leitbündel im Stipes, Erscheinungen, die scheinbar für die alte Theorie sprechen, nach welcher die vollständige Botrychium-Pflanze aus zwei mit einander verwachsenen Blättern hervorgegangen ist.

An seinem oberen Ende gabelt sich der Blattstiel in 2 Segmente so, dass das fertile das vordere und das sterile das hintere ist. Beide Segmente lassen, namentlich deutlich auf Querschnitten, eine von der Ventralfläche verschiedene Dorsalfläche erkennen; letztere ist stets halbkreisförmig gerundet, erstere bei dem fertilen Segmente abgeplattet, bei der sterilen Spreite gefurcht oder gerippt. Constant stehen nun die beiden Segmente so, dass das stärker entwickelte sterile sich mit seiner Ventralfläche an die Ventralfläche des schwächer entwickelten fertilen anlegt.

Der Stiel der sterilen Spreite (so nenne ich der leichteren Bezeichnung wegen das sterile Segment) ist bald verschwindend klein, bald über sechs Zoll lang. Es stellte sich als Gesetz heraus, dass der Stiel um so länger ist, je mehr er dem Rhizome genähert ist; so nicht blos bei B. ternatum und namentlich der Subspec. austral-asiaticum, sondern auch bei B. daucifolium und bei B. virginianum var. cicutarium. Diese Erscheinung ist es, welche früher die Autoren in der Ansicht bestärken musste, dass der sogenannte Stipes aus dem Verwachsen der Blattstiele zweier Blätter hervorgegangen sei; denn, so konnte man schliessen, je höher hinauf der Stiel der sterilen Spreite dem der fruchtbaren angewachsen ist, um so kürzer muss er werden, und umgekehrt, je weniger hoch er angewachsen ist, um so länger muss er werden und um so näher muss er dann dem Rhizome stehen.

Die Spreite. Die sterile Spreite ist länglich, eiförmig, deltaförmig oder gar gedreit. Wichtig ist, ob das Ende derselben spitz oder breit abgerundet bis gestutzt ist.

Die einfachste Form ist die eiförmige, ungetheilte, ganzrandige, wie sie bei B. simplex vorkommt. Dann kommt die fiedertheilige, wie sie bei B. Lunaria und den nächsten Verwandten gefunden wird, dann die fiedertheilig-fiederspaltige und doppelt-fiedertheilige.

Die Abschnitte erster Ordnung erscheinen in folgenden Formen: 4. halbmondförmig (B. Lunaria), 2. eiförmig (B. boreale), 3. rhombisch (B. matricariaefolium var. subintegrum), 4. lanzettförmig (B. lanceolatum), 5. länglich (B. matricariaefolium), 6. unvollkommen halbmondförmige (B. simplex), wenn die untere Hälfte der Mondsichel schwächer entwickelt ist.

Die Abschnitte zweiter Ordnung sind entweder linealisch oder verkehrt-eiförmig. (Vergl. T. VIII, 1-12).

Eine Anzahl Arten, namentlich B. ternatum mit allen seinen Subspecies, ferner B. daucifolium, B. lanuginosum und B. virginianum besitzen eine sterile Spreite, die vorherein auf eine mehrfache Zusammensetzung angelegt ist. Sie ist fast stets breiter wie lang und das unterste Segmentpaar bei weitem das längste, die ganze Spreite daher deltoidisch. Bei allen diesen Arten sind die Abschnitte letzter Ordnung meist eiförmig, und das ganze Blatt wird zuletzt zu einem fast vollkommen gedreiten, so dass also jeder der beiden langgestielten Seitentheile der sterilen Spreite dem langgestielten Mittelstücke gleich ist.

Bei allen Botrychien-Arten aber (mit einziger Ausnahme des B. virginianum) selbst bei den schwach entwickelten B. matricariaefolium und B. lanceolatum) sind die Abschnitte 2. und 3. Ordnung deutlich catadrom geordnet, wie bei der Familie der Osmundaceen; d. h. der erste untere Abschnitt 2. O. steht der Blattspindel sichtlich näher als der erste obere.

Dabei sind die untersten Abschnitte 2. O. oben und unten stets länger als die folgenden, d. h. mit andern Worten: Die Abschnitte 1. O. zeigen dieselbe Architektonik wie die ganze Spreite. (T. VIII, 45).

Merkwürdig verschieden in diesem Allem ist B. virginianum! Bei dieser Art sind nämlich

- 1. am untersten, oft auch an den beiden untersten Segmenten 1. O. die Abschnitte 2. Ordn. constant anadrom geordnet; die Abschnitte 3. O. jedoch und die höher stehenden Abschnitte 1. O. sind wieder catadrom, wie bei allen übrigen Botrychien angeordnet. (T. VIII, 14).
- 2. Die untersten Abschnitte 2. O. unten und oben sind durchgängig kleiner als die nächstfolgenden. Die Abschnitte 1. O. besitzen demnach eine von der ganzen sterilen Spreite verschiedene Architektonik; denn während die ganze Spreite eine lamina pyramidata ist, zeigen die Abschnitte 1. O. entschieden den Bau einer lamina decrescens. (T. VIII, 14).

Diese Gesetze, deren Gültigkeit ich durch Untersuchung zahlreicher Exemplare erprobt gefunden habe, sind auch für den Systematiker von hoher Wichtigkeit.

Eine Eigenthümlichkeit, deren Kenntniss zur Beurtheilung der monströsen Formen von Botrychium wichtig ist, muss besonders hervorgehoben werden: Die Spindel der sterilen Spreite kann in verschiedenen Höhen mehrere Fruchtstände entwickeln; ebenso können sich die Seitentheile der Spreite beliebig in Fruchtstände verlängern.

Das fertile Segment ist stets lang gestielt und geht meist in eine 3- bis 4fach fiederschnittige Fruchtrispe, und nur in den seltensten Fällen in eine Aehre aus. Hält man fest, dass die der sterilen Spreite zugekehrte Fläche die ventrale ist, so bleibt kein Zweifel, die Sporangien sitzen auf der Blattoberseite; denn sie sind ganz entschieden auf der Ventralfläche der fruchtbaren Spreite befestigt, die Dorsalfläche ist ganz entschieden frei von ihnen. Die Ventralfläche ist aber in Wirklichkeit die Blattoberseite, die Dorsalfläche die Blattunterseite. Es kann hierüber kein Zweifel sein, ebenso wie über die Stellung der Sporangien bei Osmunda, wo sie sowohl am Rande, als auf der Blattober- und Blattunterseite sitzen, und bei Aneimia, wo sie, trotz sonstiger Beziehungen zu Botrychium nur auf der Blattunterseite befestigt sind. Da die Verhältnisse bei Aneimia nirgends näher erörtert sind, so will ich, auf Untersuchungen lebender Pflanzen gestützt, hier das Nothwendigste anführen.

Bei Aneimia ist, abweichend von Botrychium, der gesammte gemeinsame Blattstiel (Stipes) seiner ganzen Länge nach auf der Ventralfläche tief gefurcht und von einem einzigen halbmondförmigen Leitbündel durchzogen, dessen offene Seite der Ventralfläche parallel ist.

Eine deutliche Ventralfurche zeigen ferner die Spindeln der sterilen Spreite und jedes der beiden fertilen Segmente. Diese letzteren stehen sich, ähnlich wie bei ! Botrychium das sterile und fertile Segment, Bauch an Bauch gegenüber und enthalten auch jedes ein halbmondförmiges Leitbündel, dessen Stellung dieselbe ist, wie im gemeinsamen Blattstiele.

Es kann also auch hier nirgends zweifelhaft sein, was als Blattoberseite, und was als Blattunterseite zu betrachten ist. Sieht man nun
mit Rücksicht hierauf nach, wo die Sporangien bei Aneimia befestigt sind, so wird man sie ganz unzweifelhaft nur auf der Blattunterseite vorfinden. Während also bei Botrychium die Sporangien
des fertilen Segmentes der Ventralfläche des sterilen Segmentes
zugewendet sind, finden wir, dass bei Aneimia die Sporangien des
einen Segmentes von der Ventralfläche des anderen abgewendet dastehen\*).

Während aber bei Osmunda die Sporangien noch zu Fruchthäufchen vereinigt sind, stehen sie bei Aneimia und Botrychium entschieden einzeln, am Ende einer Vene, welche bei letzterem am Grunde des Sporangium sich trichterförmig ausbreitet. (T. IX, 9, 10, 11, 12).

Jedes sporangientragende Aestchen der Fruchtrispe durchzieht nämlich eine Mittelrippe, aus der in fiederiger Anordnung ganz ungetheilte, einfache Venen entspringen, deren jede zur Basis eines Sporangium hingeht.

Das Ende der Rispe und ihrer Zweige ist meist durch ein Sporangium begrenzt, seltner geht es in ein steriles, grünes Spitzchen aus. Die kugligen Sporangien bei *Botrychium* sind nicht miteinander, wohl aber mit breiter Basis mit der Spindel verwachsen. Vorn springen sie in 2 gleiche Klappen auf und zwar in einer Querspalte, welche die Blattspindel rechtwinklig schneidet.

# Anatomisches. Morphologisches.

Die Oberhaut der sterilen Spreite zeigt eine doppelte Verschiedenheit. Bei den meisten Arten besteht dieselbe aus polygonen, meist 6eckigen Zellen mit geraden Wänden (T. VIII, 13); nur bei *B. virginianum* ist dieselbe von geschlängelten Zellen gebildet, wie sie den meisten Polypodiaceen und Dicotyledonen eigenthümlich ist. (T. IX, 21). Ausgenommen ist nur ein schmaler Raum längs der Venen, der auch bei *B. virginianum* aus langgestreckten Zellen besteht.

Die zweite Verschiedenheit liegt in der Vertheilung der Spaltöffnungen. Die meisten Botrychien besitzen sowohl auf der Blattoberwie Unterseite zahlreiche Spaltöffnungen; nur die grossen Arten mit

<sup>\*)</sup> Schacht's Abbildung von B. Lunaria (die Pflanzenzelle 1852, Tab. XVI, Fig. 1) ist unnatürlich. Die Sporangien stehen hier auf der Blattunterseite.

gedreiter Spreite (B. ternatum, B. daucifolium, B. virginianum) besitzen constant Spaltöffnungen nur auf der Blattunterseite. Dabei ist merkwürdig, dass Botrychium simplex, auch wenn es mit vollkommen gedreiter Spreite erscheint, doch stets auf beiden Blattseiten Spaltöffnungen besitzt.

Die Oberhaut der Blattoberseite ist gewöhnlich derber gebildet, die Wände oft mit deutlichen, durch Poren unterbrochenen Verdickungsschichten versehen; die Zellen der Blattunterseite sind zarter. Die Oberhautzellen beider Blattseiten enthalten Chlorophyll und meist einen wandständigen oder centralen Cytoblasten. (T. IX, 23, 24).

Unter der Oberhaut liegen mehrere Lagen langer, schlauchförmiger, oft mit Aussackungen versehenen Zellen so locker übereinander, dass grosse lufterfüllte, unregelmässige Räume entstehen. Das Chlorophyll dieser Zellen ist ganz wie bei Osmunda gebaut und die Körner, die sich durch Abschnürung vermehren, oft noch deutlich reihenweise angeordnet.

Die Spaltöffnungen sind bei allen Arten gleich gebildet, aus zwei halbmondförmigen Zellen bestehend, die zwischen die Nachbarzellen bald mehr, bald weniger eingeschoben sind. (T. VIII, 13. IX, 21).

Die Aderung der sterilen Spreite ist sehr einfach; die Abschnitte letzter Ordnung durchzieht entweder eine Mittelvene, aus der unter sehr spitzen Winkeln wiederholt sich gabelnde secundäre Venen abgehen oder die Mittelrispe fehlt ganz und die Venen breiten sich, wie bei Adiantum, vom Grunde des Segmentes an strahlenförmig aus und gabeln sich wiederholt. Die Venen - Aeste gehen, ohne sich zu verdicken, nach dem Rande des Segmentes hin, ohne diesen ganz zu erreichen. Anastomosen kommen nicht vor. Diese zweifache Aderung ist jedoch nicht scharf zu sondern; bei einer und derselben Art kommen beide Formen der Aderung vor. So wie ein sonst gewöhnlich kurzes Segment ohne Mittelrippe sich streckt und Einschnitte erhält, bildet sich auch allmälig eine Mittelrippe mit secundären Venen aus, wie es bei B. matricariaefolium und B. ternatum beobachtet werden kann. Presl's Eintheilung der Botrychien in flabellatovenata und pinnatovenata ist also eine ganz unbrauchbare. Die Venen der Segmente enthalten zum Theil Spiralleitzellen.

# Der gemeinsame Blattstiel (Stipes).

Längs- und Querschnitte durch den Stipes zeigen folgende Verhältnisse.

Die Oberhaut besteht aus langgestreckten, cylindrischen dünnwandigen Zellen, selbst bei B. virginianum, und besitzt meist auch Spaltöffnungen. Auf diese folgen 4-5 Lagen mit Chlorophyll erfüllte Zellen.
Dieselben sind so geordnet, dass sie je weiter von der Peripherie entfernt, immer weiter werden. Sie sind schlauchförmig, dünnwandig, ihre

Dr. J. Milde:

Querwände oft etwas schief und bisweilen sogar porös. Nun folgen noch 40 und mehr ähnliche Zellreihen nach dem Leitbündel, die immer grösser werden; direct vor dem Leitbündel jedoch finden sich mehrere Zellreihen, die nicht weiter sind als die kleinsten chlorophyllführenden Zellen.

Wir kommen nun zu den Leitbündeln des Stipes. Hier müssen vor Allem 2 Haupttypen unterschieden werden, welche bei den verschiedenen Arten der Botrychien vorkommen, nämlich kleinere, schwach halbmondförmige, und sehr grosse, fast ringförmige, an einer Seite aber offene; die ersteren erscheinen am oberen Ende des Stipes meist in der Vierzahl, bei schwachen Exemplaren auch in der Dreizahl, so bei B. Lunaria und allen Verwandten und bei B. simplex. Ich hebe hier besonders hervor, dass selbst die allerkleinsten Exemplare des B. simplex 3 Leitbündel im Stipes zeigen, und dass schon mässig grosse deren vier besitzen.

B. ternatum und B. daucifolium zeigen dagegen unabänderlich im Stipes nur ein grosses fast ringförmiges Leitbündel; während der Stiel des sterilen Segmentes gleichfalls nur ein Leitbündel besitzt, hat der Stiel der Fruchtrispe deren gewöhnlich 2 gegenständige kleine. (T. IX, 29, 30 und 25 bis 28).

Das Leitbündel selbst besteht in seinem centralen Theile aus Treppen- oder Netzleitzellen, welche von 4 und mehr Reihen sehr enger, stark verdickter und langgestreckter Zellen (Phloem) ringsum umgeben werden; diese Schicht zeigt (nach J. Sachs) eine innere Lage von engen Cambiformzellen, während die Peripherie von dickwandigem, weichen bastähnlichen Prosenchym gebildet wird.

Ueber die im Innern bisweilen auftretenden unregelmässfgen Lufthöhlen vergleiche den anatomischen Theil von  $B.\ Lunaria.$  Eine Schutzscheide fehlt im Stipes.

Eine besondere Betrachtung verdient der Verlauf der Leitbündel bei den Arten, welche deren im oberen Theil des Stipes vier besitzen. Zu diesen Arten gehören B. Lunaria, B. matricariaefolium, B. boreale, B. crassinervium, B. lanceolatum und sogar B. simplex.

Da ich die hieher gehörigen Vorgänge ausführlich bei B. Lunaria schildern werde, so kann ich auf dieses verweisen und hebe hier nur die wichtigsten Punkte hervor. — Die sterile Spreite besitzt 2 nach dem Rücken derselben convergirende Leitbündel, die fertile deren meist auch 2 oder nur 1 halbmondförmiges centrales. Diese 4 Gefässbündel findet man genau in den entsprechenden Stellungen im oberen Theile des Stipes wieder, die 2 kleineren desselben gehen somit zur Fruchtrispe, die 2 grösseren zur sterilen Spreite oder deren Blattstiele hinauf. Aus diesen 4 Leitbündeln werden zunächst 3, indem das eine grössere, zur sterilen Spreite hinaufgehende mit dem einen kleineren,

gegenüberstehenden, zur Fruchtrispe hinaufgebenden verschmilzt. Auf gleiche Weise verschmilzt das 2. Paar anfänglich getrennter Leitbündel zu einem einzigen. So finden wir bereits etwas über der halben Höhe des Stipes in demselben 2 gegenständige längliche, in der Mitte etwas vertiefte Leitbündel, vom Centrum etwas abgerückt mit fast gleichen Entfernungen beider Enden von einander. Je mehr sich dieselben dem unteren Ende des Stipes nähern, desto mehr werden 4. die 2 Leitbündel nach der Peripherie hin gerückt, 2. desto mehr nähern sie sich gegenseitig und verschmelzen am Grunde des Stipes meist zu einem einzigen, welches wir genau in der Verlängerung des Rückens der sterilen Spreite finden werden. Das Verdrängen der Leitbündel nach der Peripherie des Stipes hin hat darin einfach seinen Grund, dass die im Grunde des Stipes eingeschlossene Knospe für die künftigen Jahre einen sehr bedeutenden Raum einnimmt.

Geht man bei der Betrachtung vom Grunde des Stipes aus, so findet man hier zuerst ein Leitbündel, welches sich bald in 2 gabelt. Diese sind gleich gross, länglich, in der Mitte vertieft und kehren sich gegenseitig die vertiefte Fläche zu, stehen oben soweit von einander ab, wie unten. Zuerst gibt das eine dieser Leitbündel nach vorn einen schwächeren Ast ab, der also für die Fruchtrispe bestimmt ist, später auch das andere grosse Leitbündel; die so entstandenen zwei kleineren Leitbündel convergiren nach dem Rücken der verlängert gedachten Fruchtrispe hin, die 2 grösseren nach dem Rücken der verlängert gedachten sterilen Spreite hin.

Bei B. virginianum finden sich trotz seiner Grösse, höchstens 4 oder 5, oft sogar nur 3 Leitbündel im Stipes, und es treten dann die 2 kleinen in den Rispenstiel und die 2 grossen in die sterile Spreite. Sind nur 3 vorhanden, so ist das für die sterile Spreite sehr gross, halbmondförmig, mit einwärts geschlagenen Enden, und die 2 für die Fruchtrispe bestimmten klein, länglich, convergirend.

Aus dieser Darstellung ergibt sich, dass, so sehr der Schein dafür spricht, von einem Verwachsensein zweier Blätter, eines fertilen und eines sterilen nicht die Rede sein kann; es könnte sonst unmöglich am Grunde des Stipes nur ein Leitbündel vorhanden sein.

Wir kommen jetzt zu einem der wichtigsten Theile der ganzen Pflanze, der Basis des Blattstieles der ganzen Pflanze. Aeusserlich umgeben zwei braune, am oberen Rande zerfetzte, umschliessende Scheiden den Blattstielgrund; es sind dies die Ueberreste der Blattstiele der zwei vorhergehenden Jahre. Nach Entfernung derselben sieht man, dass die Basis der diesjährigen Pflanze bleich und ganz unten etwas bauchig angeschwollen ist. Diese Anschwellung wird hervorgebracht durch die Knospe für die künftigen Jahre, die constant in der Richtung Bd. XIX. Abhandl.

12

des nach unten verlängert gedachten Stieles der Fruchtrispe gefunden wird. (T. IX, 4).

Bei allen Botrychien, ausser *B. virginianum*, ist diese Blattstielbasis ringsum geschlossen und nicht die geringste Oeffnung ist vorhanden, welche zu der eingeschlossenen, grünlich schimmernden Knospe führt, welche den Gipfel des Rhizoms umschliesst. (T. VII, 9, 10, 11). Bei *B. virginianum* finden wir dagegen in der Verlängerung des Stieles der Fruchtrispe einen bis fast einen Zoll langen vertikalen, tiefen, scheidenartigen Spalt, (T. VII, 12, 17) aus welchem die behaarte Knospe für die nächsten Jahre bisweilen sogar etwas hervorragt. (T. VII, 17).

Diese Knospen zeigen schon äusserlich eine auffallende Verschiedenheit. Die einen sind nämlich constant dicht mit laugen farblosen Haaren bedeckt, so bei B. ternatum, B. daucifolium, B. virginianum und B. lanuginosum, die anderen constant kahl, so bei allen anderen Arten.

Diese Haare, welche den Stipes und die Spindeln bekleiden (T. VII, 15, 16), sind stets gleichförmig gebaut, bei einer Art wie bei der anderen. Sie bestehen nämlich aus 4 fast kubischen Basilarzellen (Fig. 15) und einer vielmal längeren, cylindrischen, zuletzt zugespitzten Endzelle, (Fig. 16) die halbseitig verdickt ist, aber keinen besonderen Inhalt erkennen lässt.

# 4. Die Knospenlage.

Bei Vergleichung der Blätter der verschiedenen Botrychien-Arten macht sich vor Allem die so sehr verschiedene Knospenlage kenntlich. Die einfachste Form zeigt sich bei B. simplex. Sie ist ihrer ganzen Länge nach steif aufrecht. (T. IX, 4). Der Stipes ist bereits stark entwickelt, und das fertile wie das sterile Segment stehen genau vertikal. Die Fruchtrispe ist wie an allen Blättern merklich schwächer entwickelt als die sterile Spreite.

Ganz ähnlich ist die Knospenlage bei B. Lunaria (T. IX, 2, 3), B. boreale und matricariaefolium (T. IX, 7) mit dem Unterschiede, dass die Spitzen sowohl der sterilen als der fertilen Spreite deutlich, und zwar am stärksten bei B. matricariaefolium, herabgekrümmt sind. Ja auch bei B. ternatum (T. IX, 5) fand ich die Knospenlage von der bei B. matricariaefolium durchaus nicht verschieden, nur die Fruchtrispe findet man bei B. ternatum nicht nur nach unten, sondern sogar deutlich aufwärts gekrümmt; um so merkwürdiger ist es, dass das dem B. matricariaefolium so nahe verwandte B. lanceolatum (T. IX, 6) eine ganz verschiedene Knospenlage besitzt. Bei dieser ist nämlich der Stipes ganz aufrecht, wie bei allen Knospen; aber der ganze übrige Theil der Knospe, welcher aus fertilem und sterilen Abschnitte besteht, ist vertikal herabgebogen und dem Stipes anliegend; dabei ist bemerkenswerth, dass jetzt schon die Fruchtrispe die sterile Spreite überragt. Diese Knospenlage ist

ganz der von B. virginianum (T. IX, 8) ähnlich mit der einzigen Verschiedenheit, dass bei letzterem die Fruchtrispe weit kürzer als die sterile Spreite ist.

Die einzelnen Abschnitte der sterilen Spreite sind nicht eingerollt, sondern liegen ausgebreitet und oberflächlich sich deckend übereinander. Die Knospenlage des B. daucifolium und B. lanuginosum ist mir leider unbekannt geblieben.

Man kann demnach folgende Knospenlagen bei den Botrychien unterscheiden: Vernatio stricta (B. simplex); vernatio inclinata (B. Lunaria, B. matricariaefolium, B. boreale); vernatio reclinata (B. lanceolatum, B. virginianum); vernatio subcircinata (Fruchtrispe des B. ternatum).

Bei allen Botrychien sitzen die Blätter für die nächsten 3 Jahre eins in das andere geschachtelt, auf der Spitze des Rhizoms (T. VII, 10) von der Basis des heurigen Stipes umhüllt, wie bereits erwähnt wurde. Das Rhizom gibt nach links einen Gefässzweig ab, der nach dem heurigen Stipes hinaufgeht und zwar auf der Seite, welche der nach unten verlängerten sterilen Spreite entspricht (T. IX, 1); nach rechts gibt es einen Gefässzweig ab, der zu dem Stipes der Knospe für das nächst folgende Jahr hinaufgeht. Die einzelnen Blättchen stehen nicht gleich hoch, sondern die inneren immer etwas höher als die äusseren. Den Gipfel bildet das Punctum Vegetationis. Die Stellung der einzelnen Blätter ist meistens 1/2—1/3.

In der Schilderung der folgenden Verhältnisse halte ich mich an Hofmeister's Darstellung im 3. Bande der Abhandlungen der mathem.-physischen Classe der königl. sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften pag. 660 (1857).

Bei meinen Untersuchungen an B. Lunaria und B. ternatum habe ich nichts gefunden, was den Resultaten Hofmeister's widerspräche.

Jedes Botrychium-Blatt entsteht so, dass sich zuerst der basilare Scheidentheil desselben entwickelt und zwar besonders in der Richtung einer durch die Mittellinie des Organs gelegten zur Längsachse des Stammes radialen Ebene, so dass die Anlage des zur Entfaltung im drittnächsten Frühlinge bestimmten Blattes die Endknospe des Stengels nach Art des Cotyledons einer Liliacee bedeckt. Der Vorderrand dieser Wedelbasis aber ist durch einen horizontalen tiefen Querspalt von dem organischen Zusammenhange mit dem Gewebe des Stammendes, auf dem er ruht abgeschnitten, der Spalt geht demnach direct unterhalb der Stelle hinein, an welcher später die Fruchtrispe erscheint. Erst im 2. Sommer bildet sich an der geschilderten Anlage die sterile Spreite und die Fruchtrispe. Bis zum 3. Vorfrühling ruht die weitere Ausbildung; in dieser ganzen Zeit bleibt der Querspalt noch auf eine kurze Strecke offen (T. VII, 13); es besteht somit ein directer Zusammenhang zwischen den Hohlräumen, welche das im zweitnächsten, im drittnächsten Jahre zur

Entfaltung kommende Blatt und die Terminalknospe einschliessen. Erst in der Vegetationsperiode, in welcher sämmtliche Theile des Blattes ausgebildet werden, — vom zwölften Monate vor dem endlichen Hervorsprossen aus dem Boden ab — obliterirt jene Querspalte, während aus dem Höcker vor den Einfügungsstellen der untersten Abschnitte der sterilen Spreite die Verzweigungen der fertilen (gleich denen der sterilen und der Formwedel in centrifugaler Entwickelung) hervorgehen.

Wie erwähnt, durchzieht jedes Aestchen der Fruchtrispe eine Mittelrippe, die in fiederartiger Anordnung durchaus ganz einfache ungetheilte Venen abgibt, deren jede bis zum Grunde eines Sporangium hingeht und sich unter demselben trichterförmig ausbreitet (T. IX, 9, 40) ein Vorgang, der lebhaft an das ganze gleiche Verhalten der Venen unterhalb der Sporangien bei Equisetum erinnert.

Die Sporangien stehen einzeln, von einander gesondert, auch nicht zu Fruchthäufchen gruppirt und sind mit ihrer Basis der Fruchtspindel breit angewachsen und springen in zwei gleiche Klappen auf, so dass der Querspalt mit der Fruchtspindel einen rechten Winkel bildet. Sie sind undurchsichtig, ungeringelt und werden von mehreren Lagen verschiedenartiger Zellen gebildet. (T. IX, 45).

Die äusserste Lage (T. IX, 14, 13) zeigt, von der Fläche betrachtet, sechskantige, stark verdickte Zellen, deren Wände mit Porenkanälen versehen sind. Dieselben Zellen erscheinen auf einem vertikalen Schnitte fast 4kantig, rectangulär mit gerundeter Aussenwand. (T. IX, 15 a). Diese Zellen bilden äusserst regelmässige Querreihen, eine steht genau parallel neben der anderen, alle gleich lang und meist auch gleich weit. Auf diese Zellenlage folgen 4-5 Lagen lockerer, farbloser, fast schlauchförmiger Zellen, quer gelagert, 3-5mal länger als weit und zuletzt eine Lage sehr schmaler, sehr verdickter Zellen, welche die Innenwand des Sporangium bilden.

Eine wesentliche Verschiedenheit der Ophioglosseen-Sporangien von denen der Polypodiaceen liegt darin, dass die der letzteren aus einer papillös erweiterten Epidermis-Zelle hervorgehen, während bei den Ophioglossen das ganze Parenchym eines Blatttheiles hierzu verwendet wird.

Die Sporen sind stets farblos, kuglig-tetraedisch, mit 3 Leisten bezeichnet und ihr Exosporium nie ganz glatt, sondern stets mit Körnchen oder Warzen bekleidet.

Bei Behandlung mit Schwefelsäure wird das Exosporium gelockert, und es erscheint 1 grösserer Oeltropfen meist von 2-3 kleineren begleitet. Cytoblasten bemerkte ich nicht. (T. IX, 16, 17, 18).

# 5. Proleptische Erscheinungen.

Von besonderem Interesse sind die proleptischen Erscheinungen, die also nicht bloss bei Ophioglossum (O. vulgatum v. polyphyllum Milde), sondern auch bei Botrychien vorkommen und namentlich bei B. Lunaria, B. boreale, B. lanceolatum, am häufigsten aber bei B. ternatum von mir beobachtet wurden. Die Kenntniss dieser Vorgänge löst auf überraschende und natürliche Weise die widerstreitenden Ansichten, welche bei den Autoren über die Zahl der sterilen Spreiten bei B. ternatum noch heute bestehen.

Fangen wir mit dem einfachsten Falle an. Botrychium Lunaria, B. simplex und B. ternatum entwickeln bisweilen wohl eine sterile Spreite, aber die fertile fehlt vollständig und ist auch nicht einmal im verkümmerten Zustande oder in Andeutungen vorhanden. Derartige Individuen gehören fast immer jungen Pflanzen an, die zur Entwicklung beider Spreiten-Arten offenbar noch nicht kräftig genug sind. In diesem Zustande verhaart das Individuum entweder die ganze Vegetationsperiode hindurch oder es bricht noch in derselben Vegetationsperiode das eigentlich für das nächste Jahr bestimmte Individuum aus dem Schoosse der Pflanze hervor; hiebei wird natürlich die Basis des Stipes zersprengt und sin umgibt scheidenförmig das jüngere Individuum. Dieses letztere Individuum ist nun ein vollständiges d. h. es besteht aus einer fertilen und einer sterilen Spreite. Wir haben dann in der That ein Individuum vor uns, welches zwei sterile und eine fertile Spreite besitzt, die sämmtlich derselben Vegetationsperiode angehören.

Bisweilen ist aber die Reihenfolge eine andere. Ich besitze ein Exemplar des B. ternatum, welches im Jahre 1856 ein aus einer sterilen und einer fertilen Spreite bestehendes Blatt entwickelt hatte. Die Fruchtrispe war im Herbste, wie gewöhnlich, zu Grunde gegangen, die sterile Spreite aber war überwintert. Im Jahre 1857 entwickelte dieselbe Pflanze nur eine sterile Spreite und einige Monate später in demselben Jahre brach aus dem Grunde des Stipes noch das erst im künftigen Jahre zur Entwicklung kommen sollende Individuum hervor, welches jedoch aus einer sterilen und einer fertilen Spreite bestand. In diesem Falle trägt also die Pflanze drei sterile und eine fertile Spreite, von denen jedoch die äusserste sterile Spreite der vorjährigen Vegetationsperiode angehört.

Am häufigsten ist jedoch der dritte Fall, der sich bei B. Lunaria, B. boreale, B. lanceolatum und B. ternatum findet. (T. VII, 18). Hier entwickelt die Pflanze in der ersten Hälfte der Vegetationsperiode eine sterile Spreite mit einer fertilen und in der zweiten Hälfte derselben Periode noch ein gleiches Individuum, welches aus dem Schoosse des ersteren hervorbricht, so dass der Stipes des ersteren den des zweiten scheidenförmig umschliesst. Das ältere Individuum kennzeichnet sich als

solches theils durch die Färbung, theils durch die Fruchtreife; es hat die Sporen längst verstreut, seine Sporangien sind bereits dunkelbraun, während das jüngere noch fest geschlossene, gelbe Sporangien besitzt.

Ja ich beobachtete sogar den Fall, dass ein Exemplar des *B. ternatum* sich in zwei Jahren nach einander proleptisch verhielt. Im Jahre 1857 trug nämlich eine Pflanze eine sterile mit einer fertilen Spreite; aus dem Schoosse dieses Individuums war noch in demselben Jahre ein zweites, gleiches hervorgebrochen, ausserdem aber waren an derselben Pflanze noch die Fragmente von zwei gleichen Individuen vorhanden, welche 1856 vegetirt hatten. (T. VII, 19).

Mit diesen Erscheinungen ist eine andere ganz verschiedene nicht zu verwechseln. Bei B. Lunaria und B. ternatum kommt es nämlich vor, dass das Rhizom sich gabelt, ja in einem Falle beobachtete ich sogar, dass das Rhizom sich in 3 Gabeltheile auflöst. Dann trägt natürlich jeder Gabeltheil an seiner Spitze ein vollständiges, aus steriler und fertiler Spreite bestehendes Individuum.

# 6. Stellung der Botrychien und der Ophioglossaceen überhaupt zu den benachbarten Familien.

Fassen wir die wichtigsten Merkmale, durch die sich die Ophioglossaceen von den eigentlichen Filices unterscheiden, zusammen, so würden dies folgende sein:

- 1. Die Keimung erfolgt unterirdisch.
- 2. Die Vorkeime sind knollenförmig, ohne Chlorophyll.
- 3. Die Sporangien gehen nicht aus der papillösen Erhebung einer Zelle der Blattoberhaut hervor, sind nicht durchsichtig und nicht von einer Zellschicht gebildet, sondern gehen aus der Metamorphose eines ganzen Blattläppchens, also aus Oberhaut sammt Parenchym hervor, sind undurchsichtig und bestehen aus mehreren verschiedenartigen Zellschichten.
- 4. Die Stellung der Sporangien ist verschieden; entweder entschieden auf der Blattoberseite (Botrychium) oder seitlich (bei Ophioglossum) oder auf der Blattunterseite (Helminthostachys).
- 5. Der Spalt der klappig aufspringenden Sporangien steht entweder horizontal (Botrychium, Ophioglossum) oder vertikal (Helminthostachys).
- 6. Die Blätter für die nächsten Jahre sind entweder von der Basis des Blattstieles umschlossen oder stehen seitlich.
- 7. Alle Genera besitzen farblose, mit 3 Leisten bezeichnete Sporen.
- 8. Das Rhizom aller Genera enthält einen ringförmig geschlossenen oder an einer Seite offenen Holzkörper.

Auch ich halte diese Merkmale in Verbindung mit der originellen Tracht aller dieser Gewächse für so wichtig, dass ich nicht anstehe, die Ophioglossaceen als gleichwerthige Ordnung von den eigentlichen Filices zu trennen.

# 7. Classification der Botrychien.

Frägt man nach denjenigen Merkmalen, welche bei der Charakteristik der einzelnen Botrychium-Arten den wichtigsten Rang einnehmen, so müssen vor Allem folgende als die zuverlässigsten hervorgehoben werden: Die Basis des Stipes, die Zellen der Oberhaut der sterilen Spreite, die Anordnung der secundären Abschnitte der sterilen Spreite. Diese Merkmale begründen zunächst die Unterscheidung in Eubotrychium und Osmundopteris. Die Arten der Section Eubotrychium werden dagegen von einander unterschieden nach der Stellung ihrer sterilen Spreite und deren Gestalt, nach der Behaarung, nach der Vertheilung der Spaltöffnungen auf der Spreite und der Leitbündel im Stipes und endlich nach der Gestalt der Abschnitte letzter Ordnung.

Demnach könnte folgende Classification vorgeschlagen werden:

# §. I. Eubotrychium.

- a) Gemma glabra. Stomata in utraque laminae pagina provenientia. In superiore stipitis parte fasciculi 3-4.
  - B. Lunaria,
     B. crassinervium,
     B. boreale,
     B. lanceolatum,
     B. matricariaefolium,
     B. simplex.
- b) Gemma pilosa. Stomata in superiore laminae pagina nulla. In superiore stipitis parte fasciculus solitarius maximus (7. B. ternatum, 8. B. daucifolium) aut fasciculi 7-43. (9. B. lanuginosum).

# §. II. Osmundopteris.

10. B. virginianum.

Hier übt jedoch *B. simplex* einen störenden Einfluss aus, der freilich durch die folgende von mir vorzuschlagende Anordnung auch nicht ganz gehoben wird; es wird durch sie aber vermieden, dass 1. *B. simplex* neben *B. Lunaria* oder *B. matricariaefolium* tritt und 2. dass *B. ternatum* neben *B. daucifolium* zu stehen kommt, was entschieden unnatürlich wäre, da *B. simplex* und *B. ternatum* wegen der grundständigen, langgestielten sterilen Spreite und *B. lanuginosum* und *B. daucifolium* wegen der fast mitten an der Pflanze stehenden sterilen Spreite unbedingt neben einander gehören. *B. simplex* gehört zu den Arten, welche durch ihre Merkmale eine Zwitterstellung einnehmen und in jedem Systeme störend auftreten müssen. Ich schlage lieber die folgende Classification vor, wo *B. daucifolium* naturgemäss neben *B. lanuginosum* zu stehen kommt und *B. simplex* neben *B. ternatum*, von dem es durch die kahle

Knospe und die Vertheilung der Spaltöffnungen auf beiden Blattseiten wesentlich abweicht.

## S. I. Eubotrychium.

Basis infima petioli gemmam includens, undique clausa, segmenta omnia secundaria (ubi adsunt) catadroma; cellulae epidermidis rectae. Gemma aut pilosa aut glabra. Stomata aut in utraque pagina provenientia, aut in superiore pagina nulla.

# a) Affinia.

Lamina sterilis oblonga l. ovata, in media fere planta posita. Segmenta secundaria laminae l. laciniae inter se parallela l. radiata. Stomata in utraque laminae sterilis pagina provenientia. Gemma nunquam pilosa.

1. B. Lunaria, 2. B. crassinervium, 3. B. boreale, 4. B. matricariae-folium, 5. B. lanceolatum.

## b) Ternata.

Lamina sterilis petiolata, subbasilaris, in statu maxime evoluto ternata.

- \* Gemma glabra, stomata in utraque laminae pagina provenientia.
- 6. B. simplex.

\*\* Gemma pilosa, stomata in superiore laminae pagina nulla.

7. B. ternatum.

# c) Elata.

Lamina sterilis in media fere planta posita, deltoidea bi-quadripinnatisecta late ovata. Gemma pilosa. Stomata in superiore laminae pagina nulla.

8. B. daucifolium, 9. B. lanuginosum.

# §. II. Osmundopteris.

Basis infima petioli gemmam includens rima longa verticali aperta; segmenti infimi primarii segmenta secundaria anadroma in superiore laminae parte autem et tertiaria omnia catadroma. Gemma pilosa. Cellulae epidermidis flexuosae; stomata in pagina laminae sterilis superiore nulla.

10. B. virginianum.

# 8. Stellung der einzelnen Arten zu einander und ihre Veränderlichkeit.

Die von mir unterschiedenen 10 Botrychien-Arten sind durchaus nicht als gleichwerthig anzusehen. Vor allem ist das bereits mehrfach erwähnte *B. virginianum* durch eine nicht ausgefüllte Kluft von allen anderen getrennt.

Unter den übrigen Botrychien treten als höchst charakteristische, nie zu verkennende Gestalten B. lanuginosum, B. daucifolium, B. lanceolatum hervor. Obgleich letztere Art dem B. matricariaefolium nahe steht, weicht sie doch schon durch die Knospenlage so sehr von diesem ab, dass eine Vereinigung mit diesem unnatürlich genannt werden müsste.

Botrychium matricariaefolium und Botrychium simplex gehören zu den Arten, die mit Unrecht als verdächtig bezeichnet werden; ja B. simplex steht vielleicht dem B. ternatum näher als dem B. Lunaria, für dessen Form es gewöhnlich gehalten wird.

Unter Botrychium ternatum vereinige ich eine Anzahl Arten, welche ich nach Untersuchung eines reichlichen Materials als unhaltbar erkannt habe: B. rutaefolium, B. lunarioides, B. obliquum, B. dissectum, B. silaifolium, B. decompositum, B. australe, B. subbifoliatum, B. millefolium, B. erosum. - Die systematische Behandlung des B. ternatum trifft auf fast unübersteigliche Schwierigkeiten. Es lag sehr nahe, einige der aufgeführten Scheinarten, wie B. lunarioides, B. obliquum, B. dissectum, B. australe als gute Arten zu behandeln; allein nirgends liessen sich einigermassen sichere Grenzlinien ziehen, selbst die geographische Verbreitung der Formen erwies sich als keine so bestimmte, wie es anfänglich den Anschein hatte. Botrychium decompositum z. B. und B. silaifolium beides amerikanische Pflanzen, gehören unbedingt in die nähere Verwandtschaft der australischen Form des B. ternatum und diese wiederum findet sich mit der europäischen Form zugleich in Japan, während im Himalaya eine von der australischen Form nur wenig abweichende vorkommt.

Anders steht es mit *Botrychium boreale*; dieses geht zwar in *B. Lunaria* über; allein es ist stets von diesem leicht zu unterscheiden, und besitzt eine ganz bestimmte geographische Verbreitung; daher glaubte ich es als Art festhalten zu müssen.

Botrychium crassinervium gehört wahrscheinlich auch in den Formenkreis von B. Lunaria.

Die Veränderungen, welche die einzelnen Arten bei ihrer horizontalen und vertikalen Verbreitung erleiden, zeigen sich bei jeder Art in anderer Weise.

**Botrychium Lunaria** zeigt gar keine Veränderungen, es ist im Süden ganz dasselbe wie im Norden, nur dass es hier in *B. boreale* übergeht; die australische Pflanze ist dieselbe wie die nordamerikanische und europäische.

An Bolrychium ternatum zeigt sich die Veränderung, welche sie ausserhalb Europa erleidet, zunächst darin, dass die Abschnitte letzter Ordnung am Rande dicht gezähnt erscheinen. Während diese Art in Europa gar keine namhaften Varietäten entwickelt, bildet sie deren um so mehr in Nordamerika, und hier kommen deren sogar drei gesellBd. XIX. Abhandl.

schaftlich mit einander vor und zwar Varietäten, welche in ihren Extremen sehr von einander verschieden sind. Am weitesten nach Süden geht die var. obliquum, und diese verwandelt sich in Mexiko durch Vermehrung der Abschnitte letzter Ordnung allmälig in das B. decompositum. Die merkwürdigste Varietät des B. ternatum ist jedoch das B. millefolium, wo die Segmente letzter Ordnung nach dem Verlaufe der Venen in lange lineale Abschnitte zertheilt sind.

Botrychium virginianum ändert ab sowohl in seiner Verbreitung nach Osten, wenn wir Amerika als sein ursprüngliches Vaterland annehmen, als in seiner Verbreitung nach Süden; die Abänderungen sind jedoch nur unbedeutender Art.

Während in Amerika nämlich seine Spreite weich und dünnhäutig erscheint, pflegt sie in Europa mehr starr und dicker zu sein. Eine nennenswerthe Abweichung zeigt die mexikanische Pflanze, indem an dieser die Abschnitte 1. O. länger zugespitzt und die Rispe meist kürzer als die sterile Spreite zu sein pflegt.

# Geographische Verbreitung der Arten.

Die Betrachtung der geographischen Verbreitung der Botrychien ist keiner Schwierigkeit unterworfen. In Nordamerika finden wir den grössten Reichthum an Formen und Arten vereinigt, nämlich: B. Lunaria, B. boreale, B. matricariaefolium, B. lanceolatum, B. simplex, B. virginianum und die zahlreichen Formen des B. ternatum, welches sich bis Mexico, Neu-Granada und Venezuela hinabzieht, während B. virginianum sogar noch in Brasilien angetroffen wird. Von Amerika geht ein grosser Theil der Arten nach Japan und Sibirien, so B. virginianum und B. ternatum (mit Ausnahme der Formen B. obliquum, lunarioides und dissectum, die überhaupt nur auf Nordamerika beschränkt sind), B. Lunaria, B. lanceolatum, B. boreale, B. crassinervium.

Die meisten Arten gehen im Norden weiter nach Nord-Europa, und so finden wir in Skandinavien 7 Species: B. Lunaria, B. boreale, B. matricariaefolium, B. lanceolatum, B. simplex, B. virginianum, B. ternatum, von denen nur B. Lunaria, B. matricariaefolium, B. simplex, B. ternatum und B. virginianum sich bis nach Deutschland und der Schweiz her verbreiten. In Süd-Europa findet sich nur B. Lunaria und an sehr wenigen Stellen B. ternatum. Als besondere Merkwürdigkeit verdient das Vorkommen der nordischen Arten B. lanceolatum und B. virginianum in den Alpen hervorgehoben zu werden.

Im Himalaya finden wir das zweite Centrum; hier treten ausser B. Lunaria und B. ternatum die bisher vermissten zwei neuen Arten, B. daucifolium und B. lanuginosum auf und verbreiten sich mit B. Lunaria von da südlich und östlich nach den australischen Inseln. Wenn

auch letztere keine ihnen allein eigenthümliche Arten hervorbringen, so sind ihnen doch einige Formen eigen, so namentlich *B. ternatum* var. erosum, var. subbifoliatum und var. millefoliam. Dagegen sah ich weder aus dem Himalaya, noch aus Australien *B. virginianum* und scheinen die hierauf bezüglichen Angaben theils auf Verwechslung mit *B. lanuginosum*, theils mit *B. ternatum* zu beruhen.

So reich in Afrika das verwandte Genus Ophioglossum vertreten ist, so scheinen ihm die Botrychien vollständig zu fehlen.

# C. Beschreibung der einzelnen Arten. Ordo I. Filices. — Ordo II. Ophioglossaceae.

Syn. Pseudofilicineae Bommer in Bullet. de la Soc. roy. de Botan. de Belgique T. V. Nr. 8 (4867) p. 87, 93.

Sporangia exannulata, impellucida, libera l. connata, epiphylla, hypophylla l. lateralia, e compluribus stratis cellularum diversarum composita. Sporae striis 3 signatae. Dehiscentia valvata. Prothallium subterraneum, tuberosum chlorophyllo destitutum, antheridiis et archegoniis immersis instructum.

Sporangien ringlos undurchsichtig, frei oder verwachsen, auf der Blattoberseite oder Unterseite oder seitlich sitzend, von mehreren Schichten verschiedenartiger Zellen gebildet. Sporen mit 3 Leisten. Aufspringen klappig. Vorkeim unterirdisch kuollig ohne Chlorophyll mit eingesenkten Antheridien und Archegonien.

# Ophioglosseae R. Brown, Prodr. Flor, Nov. Holl. (1810) p. 163.

Sporangia in spicam l. paniculam disposita, in segmento fertili contracto, a sterili diverso, sessilia. Plantae herbaceae, rhizomate instructae, paleis destitutae. Vernatio stricta, inclinativa, reclinata l. subcircinata.

Sporangien zu einer Aehre oder Rispe vereinigt, auf einem besonderen zusammengezogenen, vom unfruchtbaren verschiedenen Segmente sitzend. Krautartige mit Rhizom versehene Gewächse ohne Spreuschuppen.

Knospenlage gerade oder geneigt oder niedergebogen oder fast schneckenförmig eingerollt.

# Botrychium.

Swartz in Schrad. bot. Journ. 1800. II. Stück, pag. 8 et p. 110 et Synops. fil. (1806) p. 171. Hooker Gen. fil. T. 47. (1842). — Presl Suppl. Tent. Pteridogr. (1847) pag. 42. — Mettenius Fil. hort. bot.

Lips. (1856) p. 121. Röper in Botan. Zeit. (1859) pag. 1. 9.

Segmentum fertile anticum paniculiforme, rarius spiciforme pinnati-quadripinnatisectum, supra sporangiis discretis, alternantibus rima 100 Dr. J. Milde:

horizontali dehiscentibus bivalvibus instructum. Sporae decolores. Segmentum sterile posticum basilare l. in media fere planta posita. Stipes totius plantae igitur brevissimus l. longior.

Rhizoma breve, simplex rarius furcatum, fasciculum centralem cylindricum vagina cellulari propria (Schutzscheide) circumdatum continens. Corpus lignosum annulare l. subannulare.

Radices simplices l. ramosae, amylo onustae, fasciculo centrali obtuse tri-quinquegono instructae; corpus lignosum e tribus (rarius 2) — quinque partibus discretis l. centro confluentibus radiatis compositum.

Stipes basi undique clausus l. rima longa verticali apertus, folia annorum 3 proximorum glabra l. pilosa includens.

Fasciculus basi stipitis solitarius, plerumque denique in 4 l. complures divisus, l. indivisus, solitarius.

Lamina sterilis undique stomatibus aut solum in pagina inferiore stomatibus instructa.

Nervatio Cyclopteridis, Sphenopteridis, Eupteridis; nervi apicibus non incrassatis desinentes, anastomoses nullae.

Sporangia in apicibus nervorum modo infundibuliformi dilatatis sessilia, solitaria, discretia.

Species in Europa, Asia, America, Australia provenientes, in Africa nullae.

Fruchtbares Segment vornstehend rispenförmig, seltener ährenförmig, fiederschnittig bis vierfach-fiederschnittig, auf der Blattoberseite mit gesonderten, wechselständigen, in einer horizontalen Spalte zweiklappig aufspringenden Sporangien besetzt. Sporen farblos.

Unfruchtbares Segment hinten stehend grundständig oder höher, der Stiel der ganzen Pflanze daher sehr kurz oder länger.

Rbizom einfach, seltener gablig mit centralem, cylindrischen, von einer Schutzscheide umgebenen Leitbündel. Holzkörper ringförmig, geschlossen oder an einer Stelle offen.

Wurzeln einfach oder ästig, voll Amylum, mit centralem, stumpf 3- bis 5kantigen, von einer Schutzscheide umgebenen Leitbündel. Holz-körper von 3-5 (selten 2) getrennten oder im Centrum verbundenen, strahlig geordneten Theilen gebildet.

Blattstiel ganz am Grunde ringsum geschlossen oder durch einen sehr langen, vertikalen Spalt geöffnet, in seinem Innern die in einander geschachtelten kahlen oder haarigen Blätter für die nächsten 3 Jahre bergend.

Am Grunde des Blattstieles nur ein Leitbündel, das sich meist in 3-4 und mehrere theilt, selten ganz ungetheilt bleibt.

Die unfruchtbare Spreité entweder nur auf der Unterseite oder auf beiden Seiten mit Spaltöffnungen. Aderung die der Cyclopteris, Sphenopteris oder Eupteris. Nerven unverdickt endend, ohne Anastomosen.

Die Sporenbehälter einzeln, von einander getrennt, an dem trichterförmig sich erweiternden Ende der Nerven sitzend.

Arten in Europa, Asien, Amerika und Australien verkommend, in Afrika fehlend.

# S. I. Eubotrychium Milde. Confer. pag. 96.

Basis infima stipitis gemmam includens, undique clausa; segmenta secundaria omnia (ubi adsunt) catadroma. Cellulae epidermidis rectae Gemma aut pilosa aut glabra. Stomata aut in utraque pagina provenientia, aut in superior pagina nulla.

# a) Affinia Milde Confer. pag. 96.

Lamina sterilis oblonga l. ovata, in media fere planta posita. Segmenta secundaria laminae l. lacinae inter se parallela l. radiata. Stomata in utraque laminae sterilis pagina provenientia. Gemma nunquam pilosa.

# 1. Botrychium Lunaria Sw.

- Syn. 1755. Osmunda Lunaria Linné flor. suec. (1755) [excl.  $\beta$ ,  $\gamma$ .  $\delta$ ] pag. 369.
  - 1779. Ophioglossum pennatum Lamarck Flor. franc. 1. (1779) p. 9.
  - 1796. Lamarck Encyclop. méth. T. IV. (1796) p. 649. Osmunda lunata Salisb. Prod. pag. 401 teste Moore.
  - 1800. Botrychium Lunaria Sw. in Schrad. Journ. Botr. (1800) II. pag. 110.
  - 1801. Botrypus Lunaria Rich. Cat. med. (1801) p. 120.
  - 1802. Osmunda Lunaria Cavanill. Descrip. de la plantas (1802) pag. 554.
  - 1806. Botrychium Lunaria Sw. Syn. fil. (1806) p. 171.
  - 1810. Willd. Sp. pl. V. (1810) p. 61.
  - 1856. Metten. Fil. hort. bot. Lips. (1856) p. 121.
  - 1859. Botrychium Moorei Lowe ferns brit. and exot. Vol. VII. (1859) tab. 66.

# Diagnosis.

Tota planta 1½"-1' alta glabra, lamina sterilis in media fere planta posita carnosa oblonga rarissime ovata pinnatipartita apice truncata incisa; segmenta e basi cuneata semilunaria integerrina l. incisa. Nervatio cyclopteridis; panicula 2-3 pinnatisecta pedunculo ad basin l. paulum infra basin laminae sterilis oriundo.

Ganze Pflanze 1212-12" hoch, kahl; sterile Spreite fast mitten an der Pflanze stehend, fleischig, länglich, selten eiförmig, fledertheilig, an der Spitze gestutzt, eingeschnitten; Abschnitte aus keilförmiger Basis halbmondförmig, ganzrandig oder eingeschnitten. Aderung die der Cyclopteris. Rispe 2-3fach flederschnittig; Rispenstiel an der Basis der sterilen Spreite oder ein wenig höher entspringend.

## Vorkommen.

Europa, Asien, Amerika, Australien.

## Europa.

Namentlich auf etwas kalkhaltigen, fruchtbaren Wiesen und Haideland in der Ebene Nord- und Mittel-Europa's verbreitet und bis 4-6-8000' aufsteigend; im Süden nur im Gebirge. Die kräftigsten Exemplare finden sich nicht in der Ebene, sondern im Gebirge, so in der kleinen Schneegrube des Riesengebirges (3440'), im Kessel des mährischen Gesenkes (3300'), Chamounix (5000').

Scandinavien. Sehr häufig. Koddis (Hakansson); Island; Nord-Cap; Angermannland; Gottland; Seland; Ostfinnmarken; Filefjed; Dovre 3400'; Christiania.

Russland. Rossia arctica; Finnland; Moskau; Warschau; Volhynien; Liefland; Petersburg; Ural; Ucraine; Krimm; Caucasien; Odessa.

Belgien. Holland. Mecklenburg. Pommern. Luxemburg; Flandern; Brabant.
Preussen. Oldenburg. Pommern. Bremen; Greifswalde; Zinnowitz auf Usedom; Mönchsgut auf Rügen; Danzig; Tilsit; Königsberg; Elbing; Löbau.

Mark Brandenburg. Posen. An vielen Orten zerstreut, so namentlich um Berlin und Potsdam.

Schlesien. Sachsen. In der Ebene namentlich auf Haideland; im Vorgebirge auf Wiesen und Haideland an zahllosen Stellen; aber im Gebirge häufiger als in der Ebene. Possendorf bei Dresden.

Böhmen. Mähren. Ungarn. Siebenbürgen. Hohenelbe; Reichstadt; Niemes; Prag; — Iglau; Neutitschein. — Auf den Gebirgen von Siebenbürgen bis 6—7000'. (Schur). Stirnberg in Oberungarn bei 5500' (Kuhn). — Pieniny Carpat. (Bosniacki).

Baiern. Auf Haideland bis 6520' (Sendtner).

Baden. Auf Wiesen, sonnigen Triften, Haiden der Ebene und des Gebirges bis in die Voralpengegend.

Pfalz. Hardtgebirge; Zweibrücken. An der Bergstrasse am Melibocus und im Taunus.

Oesterreich. Salzburg. Steiermark. Tirol etc. Auf Wiesen gebirgiger und subalpiner Gegenden im ganzen Gebiete. — Türkenschanze bei Wien (Host); Schneeberg bei Wien; Seiser-Alp und Schlern 8000' (Milde); Heiligenblut (Funck); Radstadter Tauern (id.); Dalmatien; Kroatien.

Schweiz. Auf Wiesen des Jura und der Alpen bis 7000-8000'; seltener in der Ebene und meist auf Kalk. (Bernoulli).

Frankreich. Auf trockenen Weideplätzen, Waldblössen bis in die höchsten Alpengegenden sich erhebend. — Chamounix bis 1700—2700<sup>m</sup>· (Payot). — Amiens. — Alpes Delphinat.

Italien. Abruzzen (Orsini); in pascuis elatioribus montosis Etna. — Montes Madoniae Sicil. (Presl).

Spanien. Pico de Arvas in pascuis siccis mont. altiss. (Durieu). Liebana, Guadarrama y valle de Aran. (Cavanilles).

Bosnien. (Sendtner). Serbien. südl. (Pancic.) Macedonia. (Frivaldsky). England. Nicht selten.

## Asia.

Asia minor: Lazistan: Djimil reg. alpina (Balansa); Persia: Regio alp. et mont. inter Nischapur et Mechhed, (Bunge). — Cappadocia: Regio alp. du Mont — argée, vers 2200<sup>m</sup>. (Balansa).

Sibiria altaica (Fischer); Sib. orient. Terra Samojedarum (Turcz); Ajan. (Tiling); Charatza (Kuznetsof); Terra Amurensis 28. April 1855. (Maxim.); Kamtschatka (Eschsholz); Himalaya: Sikkim (Hook. fil. et Thomson); Kamaon.

## America.

Unalaschka (Chamisso); Grönland (Breutel); Newfoundland; Ad lacum Ursix et ad Saskatchavan prope Carlton - House - Fort (Richardson); Rocky-mountains (Drummond). In sinu Behringii Amer. bor. occid. (Menzies). — America maxime austral. (Banks).

## Australia.

Tasmania alpina; Victoria; Fuegia bis 4000'. — Berg Olympus auf Van Diemen (Gunn). — In alpibus Australiae ad originem fluviorum Ovens, Goulburn, Mitta Mitta, Cabongra (Müller).

#### Exsiccata.

Billot 1989. — Breutel 92. — Rabenh. 9. — Plantae groenland. ed. Hohenacker. — Herb. nordd. Pfl. 21. — Crypt. Bad. 281. — Funk 9, 78. — Nestl. et Moug. 5. — Reichenb. fl. germ. 92 cum B. matricariaefolio. — Schultz 397. — Ehrh. 49, 181. — Desmaz. 800. — Thomas. — Schleicher. — Durieu pl. sel. Hisp. lusit. 146. — Exc. Crypt. Schweiz. 398. — Sieber fl. austr. 558. — Tausch herb. bohem. 1834. — Erb. critt. Ital. 1202. — Herb. flor. Ingriae 829. — Puel et Maille flor. reg. 39. — Relig. Maille 485. — Flora belgic. exs.

## I c o n.

Milde Nov. Act. Vol. XXVI. P. II, Tab. 47, 48.— Schkuhr 154.— E. B. 318.— Newn. 313, 319.— Bolton T. 4.— Schnizlein Iconogr. t. 32. f. 9.— Phys. Plant. 37.— Syensk Botk. VI. 372.— Hooker brit. f. 48.— Moore Brit. ferns 112.— Barr. t. 252 f. 3.— Lowe ferns brit. and ex. Vol. VII tab. 66.— Röper z. Fl. Mecklenburg fig. 1—4 et Botan. Zeit. (1859) Tab. XII.— J. Sachs Lehrb. d. Botan. (1868) p. 347.

### Varietates.

α) normale Röper z. Flora v. Mecklenb. (1843) p. 111.

Segmenta integerrima l. paulum crenata. Vulgare. Abschnitte ganzrandig oder ein wenig gekerbt. Gemein.

β) subincisum Röper l. c. p. 111.

Segmenta profunde crenata, hic illic paulum incisa. Vulgare.

Abschnitte tief gekerbt, hier und da ein wenig eingeschnitten.
Gemein.

v) incisum Milde Monogr. deutsch. Ophiogloss. (1856) p. 5.

Syn. B. Moorei Lowe et B. Lunaria var. Moorei Lowe l. c. — var. adiantifolium Ångstr. Bot. Notis. (1854) pag. 70, e. p.

Segmenta flabellato - profunde incisa, in lacinias complures angustiores partita. Rarius.

Abschnitte fächerförmig-tief-eingeschnitten, in mehrere schmale Lappen getheilt. Etwas seltner.

δ) ovatum Milde l. c. pag. 5.

Lamina sterilis late-ovata. Sterile Spreite breiteiförmig. Schlesien, Brandenburg, Mecklenburg.

ε) tripartitum Moore Brit. Ferns Natur. Primted. Octav. ed II, p. 324.

Syn. B. Lunaria v. cristatum Kinahan Proc. Dublin Nat. Hist. Soc. 4855-4856, 26 (reprinted from Dubl. Nat. Hist. Rev. III.) t. 5 teste Moore Ind. fil.

Laminae sterilis segmenta infima elongata in segmentum oblongum pinnatipartitum, itaque tota lamina ternata. Das unterste Segmentpaar der sterilen Spreite in je ein längliches, fiedertheiliges Segment verlängert, und so die ganze Spreite gedreit. Hibernica. Silesia. Marchia Brandenburg. Koddis in Westerbotten.

# Messungen.

In Folgendem gebe ich eine Anzahl Messungen von Exemplaren in verschiedener Grösse.

# Kleine Exemplare.

| Stipes-Länge | Sterile Spreite-Länge | Segment-Paare | Länge der Fruchtrispe<br>sammt Stiel |
|--------------|-----------------------|---------------|--------------------------------------|
| 13'"         | 7111                  | 4 Paare       | 7,111                                |
| 13′′′        | 10"                   | 5 ,,          | 16"                                  |
| 12'''        | 4' '                  | 3 ,,          | 12"                                  |
| 2" 8"        | 9′′′                  | 3 "           | 14"                                  |
| 11"          | 3""                   | 2 27          | 9/11                                 |
| 18""         | mil.                  | 4 ,,          | 12"                                  |
| 2" 5"        | 5'''                  | 3 "           | 10""                                 |
| 15"          | 13"                   | 5 ,           | 15"                                  |

# Mittlere Exemplare.

| 3"    | 17"   | 5 Paare | 34 944 |
|-------|-------|---------|--------|
| £1/2" | 16''' | 4 ,,    | 2" 5"  |
| 3".   | 18′′′ | 5 ,,    | 3" 9"" |
| 2" 6" | 18''' | 6 ,,    | 2" 7"  |
| 2" 6" | 16''' | 5 "     | 2"     |
| 3"    | 19′′′ | 5 ,,    | 3"     |
| 3"    | 2" 2" | . 8 ,,  | 2" 7"  |
| 2" 1" | 2"    | 6 ,,    | 4" 3"  |

# Grosse Exemplare.

| 4" 3" | 411 9111 | 5 Paare | 4" 4"  |
|-------|----------|---------|--------|
| 3" 3" | 2" 3"    | 7 ,,    | 3" 6"" |
| 3"    | 3"       | 7 ,,    | 4" 3"  |
| 4"    | 3" 9"    | 7 ,,    | 5" 9"  |
| 4" 9" | 4" 7"    | 8 "     | 84     |
| 3" 9" | 411      | 9 "     | 6" 6"  |

Die breitesten Segmente, die ich überhaupt gesehen, stammen von Exemplaren aus dem Kessel im mährischen Gesenke und von Chamounix.

Sie zeigen folgende Verhältnisse:

Querdurchmesser: 4" und 4" 3"

Längsdurchmesser: 40" und 4";

so dass die ganze sterile Spreite 1" 8" und 2" breit ist.

Bd. XIX. Abhandi.

# Beschreibung. T. VIII, 11.

Das Rhizom ist entweder sehr verkürzt oder bis 1½ Zoll verlängert, und mit starken einfachen, seltener ästigen Wurzeln besetzt, senkrecht, am Grunde abgebissen, selten gabelig.

Den Grund des Stipes umschliesst eine lange braune, von den Blattstielresten der letzten 2 Vegetationsperioden gebildete lockere Scheide.

Der fleischige Blattstiel ist in den meisten Fällen so lang als der ganze übrige Theil der Pflanze, oder läuger; er ist drehrund, am Umfange unregelmässig gekerbt und meist gelblich.

Die sterile Spreite ist gelblichgrün oder gelblich, fleischig, fettglänzend, ausgebreitet, aufrecht oder sehr spitzwinkelig abstehend, ganz
kahl, mit ihrer Spitze meist den Grund der Fruchtrispe kaum erreichend
oder viel kürzer, 3 Linien bis 4 Zoll 7 Linien lang, ungestielt oder sehr
kurz gestielt, länglich und nach der Spitze hin sich wenig verschmälernd,
seltner in Folge rascher Abnahme der Segmente breit-eiförmig, einfachfiederschnittig. Die Blattspitze ist gerundet ganzrandig, gekerbt oder
kerbig eingeschnitten.

Segment-Paare sind 2 bis allerhöchstens 9 Paare vorhanden, meist decken sie sich theilweise, seltner sind sie entfernter gestellt, sie stehen abwechselnd oder fast gegenständig, die untersten sind die breitesten und aus schmaler, schnell sich verbreiternder, keilförmiger Basis halbmondförmig, die oberen sind etwas schmäler, bisweilen einfach keilförmig mit gerundetem Rande; sie alle sind gekerbt, ganzrandig oder mehr oder wenig tief und häufig eingeschnitten, das ganze Segment ist bisweilen in fast lineale, zahlreiche Lappen getheilt; diese Lappen sind jedoch stets, der Nervation entsprechend, fächerförmig angeordnet. Dies ist die normale Entwicklung. Sehr häufig finden sich auf den Segmenten vereinzelte oder zu kleinen Gruppen vereinigte Sporangien ein, welche immer am Rande der Segmente auftreten. An den untersten 2 Segmenten verlängert sich gern ein Theil des Randes zu einer bis 41/2" langen Fruchtrispe, oder in noch seltneren Fällen verwandeln sich die untersten Segmente in fiederschnittige, sterile Spreiten, so dass im Ganzen eine gedreite Spreite entsteht; bisweilen finden wir dann statt der einen seitlichen sterilen Spreite eine seitliche Fruchtrispe, aber bisweilen entspringt aus der Spindel der einen sterilen seitlichen Spreite noch eine kleine Fruchtrispe; bisweilen endlich besteht ein derartiger grundständiger Seitentheil aus einer Fruchtrispe, die aber am Grunde noch einige wenige sterile Lacinien besitzt.

Die Gestalt der Segmente variirt übrigens mannigfach; die obersten Segmente sind an jeder Spreite keilförmig, an kümmerlich entwickelten Exemplaren sind aber auch bisweilen sämmtliche Segmente keilförmig, aber selbst kräftig entwickelte Exemplare finden sich, namentlich solche

von Standorten der Ebene, welche nur aus keilförmiger Basis rundliche Segmente besitzen.

Die sterile Spreite kommt sehr selten deutlich gestielt vor, namentlich selten ist es, dass ihr Stiel bis 8" lang wird; noch seltener aber ist es, dass die Haupt-Fruchtrispe nicht an ihrem Grunde, sondern bis 2" oberhalb von ihrer Basis entspringt. Ebenso scheint es mehr eine Verkümmerung als normale Ausbildung zu bezeichnen, wenn alle Segmente der sterilen Spreite statt halbmondförmig, nur keilförmig sich entwickelt haben.

Die mehr oder minder lang gestielte Fruchtrispe legt sich mit ihrer Bauchfläche an die Bauchfläche der sterilen Spreite; sie ist meist 3fach-fiederschnittig, doch findet man deren auch häufig, wo die Aeste ganz einfach sind; wirkliche ährenförmige Fruchtstände scheinen dagegen sehr selten zu sein; das schönste Exemplar besass eine von 6 untereinander stehenden Sporangien gebildete Aehre. Wie bereits auseinandergesetzt worden ist, muss man, wenn man alle Momente in Betracht zieht, die Stellung der Sporangien durchaus als blattoberständig bezeichnen. Die Hauptfruchtrispe gabelt sich sehr oft an ihrem Grunde in zwei gleichstarke Theile; ausserdem entspringen aber nicht selten aus der Rippe der sterilen Spreite noch kleinere, höher stehende Fruchtrispen, und endlich finden sich bisweilen ausser der Hauptfruchtrispe in gleicher Höhe mit dieser noch zwei seitliche kleinere Fruchtrispen, die aber, wie die Uebergangsstadien lehren, jedenfalls aus der Metamorphorse eines sterilen Segmentes hervorgegangen sind.

Die Aeste der Fruchtrispe sind anfänglich abstehend, nach Verstreuung der Sporen aber aufrecht abstehend, die ganze Rispe daher zusammengezogen. Die Sporangien sind zuletzt roth- bis zimmtbraun.

## Anatomisches.

Die Wurzeln des Rhizoms zeigen in ihrer Mitte ein cylindrisches Leitbündel mit 2-3schenkeligem Holzkörper. Die 2-3 Schenkel desselben hängen entweder unmittelbar im Centrum der Wurzel zusammen oder sind durch wenige Zellen von einander getrennt. Die Lücken zwischen diesen Schenkeln sind von einem etwa 3-4 Zellen hohen, 8 Zellen breiten Dreieck polygoner, etwas verdickter, mit den Zellen des Holzkörpers fast gleich grosser Holzparenchymzellen ausgefüllt. Den Holzkörper umgeben zunächst zwei Lagen kaum verdickter Zellen, deren äussere doppelt so gross sind, als die zwischen den Schenkeln, sie bilden die Schutzscheide. Auf diese folgen nun wohl viermal grössere, stark verdickte, polygone Zellen bis zur Oberhaut; nur die letztere besteht aus nicht verdickten, aussen bräunlichen, schlafferen Zellen. Drei Zellreihen von der Oberhaut entfernt finden wir etwa drei Reihen Zellen mit der beschriebenen gelblichgrauen, teigartigen Masse erfüllt. Diese Zellen

sind sechseckig, kaum länger als weit und schwächer verdickt als die nun folgenden polygonen, viermal länger wie breiten, mit Amylum erfüllten Zellen. Das Amylum selbst besteht aus kleinen, rundlichen Körnern, die aber doch merklich grösser sind, als die von B. virginianum.

Das Rhizom enthält ein centrales, cylindrisches Leitbündel mit ringförmigen, 4-6 Zellen breiten, geschlossenen oder an einer Seite offenen Holzkörpern. Die Mitte des Holzringes füllen polygone, etwas verdickte, farblose Zellen aus. Die Zellen der Rinde, etwa 12 Lagen, sind wenig verdickt, nur die der Oberhaut sind nicht verdickt, oft alle dicht mit Amylum erfüllt.

Als merkwürdige Erscheinung erwähne ich, dass ich einmal genau in der Mitte des Rhizoms, wo sonst niemals Leitzellen vorkommen, deren 3 beisammen gefunden habe.

Die Oberhaut des sogenannten Stipes besteht aus sehr langgestreckten Zellen, die fast 40mal länger als weit sind, kein Chlorophyll, aber zahlreiche Spaltöffnungen besitzen. Letztere finden sich überdiess sowohl auf der Blattoberseite, wie auf der Unterseite und sind stark zwischen die Nachbarzellen eingeschoben.

Die auf die Oberhaut zunächst folgenden Zellen sind mit Chlorophyll erfüllt, weiter und kürzer und nur 3-5mal länger als weit, alle nicht verdickt, locker. Intercellularräume sehr häufig. Das Chlorophyll ist körnig und vermehrt sich durch Abschnürung.

Die eigenthümliche Art und Weise des Leitbündelverlaufes und der damit zusammenhängenden inneren Veränderungen des Stipes lernt man am besten kennen, wenn man in kurzen Zwischenräumen Querschnitte von der Pflanze macht und zwar da beginnt, wo Rispenstiel und der Grund der sterilen Spreite sich berühren. Man sieht jetzt deutlich, dass die Spindel der sterilen Spreite eine von der Ventralfläche deutlich gesonderte Dorsalfläche besitzt; letztere ist halbkreisförmig gerundet, erstere ist in der Mitte mit einer stark vortretenden Rippe versehen, wodurch die Seiten vertieft erscheinen. Der Stiel der Fruchtrispe ist am Rücken auch halbkreisförmig gerundet, am Bauche platt. Stiel der Fruchtrispe und Spindel der sterilen Spreite legen sich bekanntlich mit den Bauchflächen aneinander und verschmelzen so miteinander; um die Annahme einer Verwachsung noch täuschender zu machen, sieht man am Stipes unterhalb der scheinbaren Verwachsung oft zolllange Spuren in Form von Längsstreifen, welche die Stellen zu bezeichnen scheinen, an welchen beide Theile (Rispenstiel und Spreitenstiel) miteinander verwachsen sind.

Der Rispenstiel enthält: 2 gesonderte, längliche Leitbündel, die, wie bei allen Farnen, nach dem Rücken des Stieles hin convergiren; vergleicht man nun mit Rücksicht auf dieses Alles die Lage der Sporangien, so wird man finden, dieselben sitzen durchaus auf der Blattober-

seite. Statt der zwei getrennten Leitbündel finden wir im Rispenstiele bisweilen ein einziges, halbmondförmiges, dessen offene Seite natürlich der Bauchseite zugewendet ist.

Der Stiel der sterilen Spreite enthält stets 2 grössere Leitbündel, die gleichfalls nach dem Rücken der Spreite convergiren. Macht man einen Querschnitt an der Stelle, wo Rispenstiel und Spreitenstiel bereits verschmolzen sind, so findet man demgemäss 4 Leitbündel (oder 3), zwei grössere und zwei (oder 4) kleinere. Nennen wir die zur Spreite gehörigen a und b, die zur Fruchtrispe gehörigen c und d. Nicht selten finden wir zwischen a und b genau in der Mitte und ebenso zwischen c und d einen unregelmässigen länglichen Spalt, welcher dem längeren Durchmesser der Leitbündel parallel liegt. Sehr bald aber verschmelzen diese zwei gesonderten Spalte zu einem einzigen centralen: links von demselben liegt demnach ein grösseres und ein kleineres, a und a0, rechts von demselben gleichfalls ein grösseres und ein kleineres Leitbündel a1, das kleinere Leitbündel gehört jedesmal der Fruchtrispe, das grössere der sterilen Spreite an.

Bald aber verschmelzen diese 4 Leitbündel zu 3 und zwar so, dass je 2 auf derselben Seite des Spaltes liegende miteinander verschmelzen, so erhalten wir zunächst links vom Spalte ein einzelnes sehr grosses a c, durch Verschmelzung entstandenes Leitbündel und rechts vom Spalte ein grosses und ein kleines, b und d, die aber auch bald mit einander verschmelzen, so dass jetzt nur 2 Leitbündel im Stipes vorhanden sind. Diese zwei Leitbündel sind schwach in der Mitte vertieft, also dem Halbmondförmigen sich nähernd, stehen sich genau gegenüber und die Entfernung ihrer oberen und unteren Enden von einander ist gleich gross. Aus dem Vorhingesagten geht ferner hervor, dass diese 2 Leitbündel mit den Seitenflächen des Stipes parallel verlaufen. So finden wir sie bereits in der oberen Hälfte des Stipes, so dass also die ganze grössere untere Hälfte des Stipes von diesen 2 Gefässbündeln durchzogen wird.

Ein wenig oberhalb der Stelle, wo die Knospe für die künftigen Jahre in den Grund des Stipes eingesenkt ist, finden wir sehr gewöhnlich immer noch diesen Centralspalt im Stipes, der aber, und das muss besonders hervorgehoben werden, oft in der ganzen Ausdehnung des Stipes gänzlich vermisst wird; jetzt bildet sich aber nahe der Oberhaut ein zweiter halbmondförmiger Spalt, welcher zu dem centralen rechtwinkelig steht, aus und gewinnt oft eine so grosse Ausdehnung, dass er um den ganzen Stipes herum geht; bisweilen ist dann der innere Theil des Stipes in dem äusseren, in Form eines Cylinders durch horizontale Fäden aufgehängt. Sowie man sich nun dem Gipfel der vorerwähnten Knospe nähert, werden die Leitbündel ganz vom Centrum weg nach der Peripherie hin gedrängt, der centrale Spalt ist natürlich nicht mehr

vorhanden, da die Knospe bis in's Centrum hinein ragt; dagegen findet sich häufig unter den beiden Leitbündeln, also nach der Oberhaut hin, ein mit letzterer paralleler halbmondförmiger Spalt.

Nun verschmelzen endlich auch die 2 letzten Leitbündel noch zu einem einzigen halbmondförmigen miteiander und zwar finden wir dieses einzelne, der Peripherie des Stipes ganz genäherte Leitbündel genau in der Verlängerung des Rückens der sterilen Spreite, gegenüber der Stelle, wo die Knospe für die künftigen Jahre eingebettet zu finden ist. Letztere wird durch einen von diesem Leitbündel sehr spitzwinkelig abgehenden Ast mit diesem Leitbündel verbunden. Sie ist so gestellt, dass die Ventralfläche ihrer sterilen Spreite der Ventralfläche der diessjährigen sterilen Spreite schief gegenüber steht.

Von der Stelle abwärts, wo Rispenstiel und Spreitenstiel sich vereinigt haben, ist der Stipes drehrund, nur hier und da unregelmässig

eingekerbt.

Untersucht man Exemplare, die wohl eine sterile Spreite, aber keine Fruchtrispe entwickelt haben, so findet man, dass ihr Stipes nicht drehrund, sondern eine deutliche Ventral- und Dorsalfläche besitzt und dass derselbe nicht vier, sondern nur 2 Leitbündel enthält, Umstände, die in der Annahme bestärken könnten, dass die vollständige Pflanze aus einer Verwachsung von zwei Blättern, einem fertilen und einem sterilen hervorgegangen ist, wenn nicht weit Gewichtigeres gegen diese Annahme spräche.

Die zwei kleineren Leitbündel sind also Aeste der 2 grösseren und gehen nach der Fruchtrispe, wo sie einzelne Aestehen nach den einzelnen Sporangien hinsenden; nach der Spitze der Fruchtrispe hin findet sich, wie nach der Spitze der sterilen Spreite hin, stets nur ein Leitbündel. Die zwei Leitbündel der letzteren schicken links und rechs einzelne Aeste nach den sterilen Segmenten ab; sowie der Ast in die Basis des Segmentes eingetreten ist, breitet er sich fächerförmig aus und bildet die bekannte nervatio Cyclopteridis.

Schlagen wir nun den umgekehrten Weg der Betrachtung des Verlaufes der Leitbündel ein, d. h. beginnen wir mit dem Grunde des Stipes, so würden folgende Hauptmomente hervorzuheben sein.

Am Grunde der Pflanze beginnt ein einziges, excentrisches, der Peripherie sehr genähertes halbmondförmiges Leitbündel, welches höher oben immer mehr nach dem Centrum des Stipes sich hinzieht und sich in zwei getrennte, links und rechts vom Centralspalte liegende gabelt. Der Spalt liegt so, dass er, wenn man ihn sich verlängert denkt, die Pflanze nicht etwa in einen fertilen und einen sterilen Theil trennen würde, sondern so, dass er den fertilen und den sterilen Theil zugleich halbiren würde. Die zwei Bündel dagegen liegen so, dass sie, verlängert gedacht, gerade auf die Naht hinführen, in welcher Fruchtstiel und

sterile Spreite miteinander verschmolzen erscheinen und also parallel mit dem Centralspalte verlaufen. Jedes dieser 2 Leitbündel gibt nun nacheinander vorn einen kleinen Ast ab, so dass 4 Leitbündel zuletzt entstehen, von denen die zwei kleineren zur Fruchtrispe gehen, während die zwei grösseren in die sterile Spreite eintreten.

#### Organisation der Leitbündel.

Die Leitbündel des Stipes sind länglich oder oval, etwas gekrümmt und bestehen aus einem länglichen, 8-16 Zellen langen und 4-6 Zellen breiten Holzkörper, der von Leitzellen mit spaltförmigen Poren oder mit Netz-, seltener mit einfachen Spiralfasern gebildet wird. Die Leitzellen zeichnen sich durch ihre ausserordentlich lang und fein zugespitzten Enden aus und lassen sich durch Schwefelsäure sehr leicht isoliren.

Diesen Holzkörper umgeben etwa 4 Reihen polygoner, sehr lang gestreckter, verdickter bastartiger Zellen, durch welche sich das Leitbündel sehr scharf von dem umgebenden, sehr lockeren und weiten schlauchförmigen Zellgewebe abhebt, welches letztere etwa 10 Zellreihen bildet, die sämmtlich des Chlorophylls entbehren; auf diese folgen noch 4-5 ebenso lockere Zellreihen mit Chlorophyll und dann die Oberhaut.

Die Oberhaut der Segmente besteht aus geraden, langgestreckten, nicht geschlängelten Zellen; auf beiden Blattseiten finden sich zahlreiche Spaltöffnungen. (Siehe oben.)

Das Chlorophyll führende Parenchym ist schlauchförmig, unregelmässig verästelt und lässt zahlreiche, luftführende Zwischenräume zwischen sich. Die Leitbündel erreichen, ohne sich zu verdicken, nicht ganz den Rand der Segmente und enthalten Spiralleitzellen.

Die Sporen sind mit gerundeten Warzen dicht bedeckt.

# Morphologisches.

## A. Zahl der jährlich sich entwickelnden Blätter.

1. Wenn schon in den allermeisten Fällen das Rhizom jährlich nur ein von einer sterilen und einer fertilen Spreite gebildetes Blatt entwickelt, so kommt es doch, freilich nur sehr selten vor, dass auf einem Rhizome zwei Individuen sitzen. Eine genauere Untersuchung hat mich belehrt, dass diese Erscheinung zwei sehr verschiedene Gründe haben kann. Die häufigere Form ist die, wo das Rhizom sich gegabelt hat und jede Gabel an ihrer Spitze ein vollständiges Individuum trägt.

Nur einmal kam mir ein Exemplar in die Hände, wo das Rhizom sich in 3 Aeste gabelte. Ich habe dieses Exemplar bereits Nov. Act. Vol. XXVI, P. II, Tab. 48, Fig. 430 abgebildet. Die neuerdings angestellte Untersuchung hat mich belehrt, dass die seitlichen 2 Aeste in Folge ihrer

anatomischen Beschaffenheit wirklich Rhizomstücke und nicht etwa Wurzeln sind.

- 2. Der zweite Fall ist weit seltener und interessanter. Es kommt nämlich vor, dass die Knospe, welche sich erst im nächsten Jahre zu einem vollständigen Blatte entwickeln sollte, schon im Sommer des vorhergehenden Jahres die Blattstielbasis der sie umschliessenden Pflanze durchbricht und dass nun dicht nebeneinander auf einem und demselben Rhizome zwei Individuen sitzen. Dass wirklich dieses die richtige Erklärung ist, beweist schlagend der Umstand, dass die Pflanze, die sich in allen Merkmalen als die ältere ausweist, mit ihrer geöffneten Blattstielbasis die jüngere an ihrem Grunde scheidenförmig umschliesst. An einem Exemplare dieser Art hatte sich überdiess die diessjährige Pflanze in einer Höhe von 45 Linien gegabelt; jeder Gabeltheil trägt wieder eine 10 Linien lang gestielte Spreite, jede der sterilen Spreiten ist nur 7" lang, die eine ist ganz steril geblieben, die andere trägt an ihrer Basis eine 40" lange Fruchtrispe. An der für das künftige Jahr bestimmten Pflanze, die sich aber bereits vollständig in diesem Jahre entwickelt hatte, war zwar die Fruchtrispe sehr kräftig entwickelt, die sterile Spreite jedoch verkümmert.
- 3. Ein einziges sehr kräftiges Exemplar besitzt einen 2½ Zoll hohen Stipes, der sich in dieser Höhe in 2 Theile gabelt; jeder Theil ist wieder lang gestielt und trägt eine sterile Spreite mit mehreren Fruchtrispen. Scheinbar liegt hier eine Verwachsung zweier Individuen vor. Diess ist jedoch nicht der Fall; denn der 2½ hohe gemeinsame Stipes enthält nur 3 wie gewöhnlich angeordnete Leitbündel.
- 4. Eine Gabelung der sterilen Spreite ist selten. Von 3 Exemplaren, die ich besitze, kehren bei einem die Gabeltheile sich ihren Ventralflächen zu, bei den 2 anderen liegen beide Theile in einer Ebene nebeneinander.
- 5. Bei keiner Botrychium-Art ist die Zahl und Theilung der Fruchtrispen, überhaupt die Vertheilung der Fructification scheinbar einer so grossen Willkür unterworfen, wie bei B. Lunaria. Alle hierauf bezüglichen Erscheinungen lassen sich jedoch darauf zurückführen, dass nicht nur die Spindeln der Fruchtrispe und der sterilen Spreite, sondern auch jeder Theil eines sterilen Segmentes an jeder beliebigen Stelle in Fructification sich verlängern kann.

#### Charakter.

Der Charakter dieser Art liegt in der Stellung der sterilen Spreite, den halbmondförmigen Segmenten und den auf beiden Seiten der sterilen Spreite vorkommenden Spaltöffnungen.

#### Geschichte.

In dem bereits 1737 erschienenen Hortus Cliffortianus unterscheidet Linné 2 Botrychien, *B. Lunaria* und *B. ternatum*; das erstere tritt hier p. 472 als

Osmunda fronde pinnatifida caulina, pinnis lunulatis Fl. lapp. 389 auf, mit 2 Varietäten:

α. Osmunda foliis lunatis ramosa. Tournef. inst. 547.

Wie die Synonyme lehren, ist hiermit die monströse Form des B. Lunaria gemeint. (Lunaria racemosa ramosa major. Bauh. pin. 355); und

β. Lunaria racemosa minor, adianthi folio Breyn. cent. t. 93.

Diess ist bekanntlich B. Lunaria v. incisum.

In der Flora suecica ed. II. (4755) tritt Botrychium Lunaria mit 3 Varietäten auf und zwar als:

Osmunda Lunaria scapo caulino unico fronde pinnata solitaria.

β. Lunaria minor rutaceo folio Bauh. pin. 355.

Eine zweifelhafte Pflanze.

γ. Lunaria racemosa minor matricariaefolio Breyn. cent. t. 94.

Diess ist bekanntlich Botrychium matricariaefolium; und δ. Filicula siye Adiantum foliis inferioribus coriandri ceteris rutae

murariae vel fumariae. Moris. hist. 3. p. 585 s. 44. t. 5. f. 26.

Diess ist B. ternatum.

In der 1771 erschieneuen Pandora et Flora Rybyensis tritt p. 105 Osmunda Lunaria auf und dazu in der Anmerkung: Varietas Beckaeana (sic!) in Haesthagen semel lecta. Beschreibungen fehlen gänzlich.

Im 4. Bande der Flora danica (1764) werden auf Tafel 48 bekanntlich 3 Botrychien abgebildet; die zur linken Hand ist *B. Lunaria*, die zur rechten *B. lanceolatum* Angstr., die am höchten stehende in der Mitte ist *B. ternatum*.

4779 tritt B. Lunaria in Lamarck's Flor. franc. p. 9 als Ophioglossum pennatum auf.

In dem Prodromus Florae Scandinav. von F. Retz (1795) p. 248 tritt B. Lunaria als Osmunda Lunaria mit Linné's Diagnose und 3 Formen auf:

- $\beta$ . spica genuia.
- y. rutacea Flora danica t. 18. fig. min. ist B. lanceolatum.
- δ. matricariaefolia Flora dan. t. 18. fig. super. ist B. ternatum.

Schon 1788 hat Roth in seiner Flora German. eine Osmunda ramosa aufgestellt, diese aber später in seinem Tentamen fl. germ. (1800) als Var. zu Osmunda Lunaria gezogen. Ueber diese Var. siehe den geschichtlichen Theil des B. matricariaefolium.

Sprengel und Swartz enthalten nichts Bemerkenswerthes über  $B.\ Lunaria.$ 

Bd. XIX. Abhandl.

Dagegen vereinigen Weber und Mohr in ihren Deutschlands cryptogamischen Gewächsen (1807) p. 48 unter ihrem *B. Lunaria* wieder 3 verschiedene Arten, indem sie *B. matricariaefolium* und *B. ternatum* zu ihm als Varietäten hinzuziehen. Sie unterscheiden nämlich:

a. Fronde solitaria pinnata, pinnis lunatis crenatis.

Diess ist B. Lunaria.

β. (matricariaefolium Retz Prodr.) frondibus subbinis subtripinnatis, pinnularum laciniis rotundatis.

Diess ist, nach den Synonymen zu urtheilen, unzweifelhaft B. ternatum

7. (rutaceum Retz Prodr.) frondibus subsolitariis subbipinnatis, pinnulis l. laciniis sublinearibus, crenato-subincisis.

Diess ist, nach den Synonymen zu urtheilen, B. matricariae-folium A. Br.

Willdenow beschreibt in seinen Spec. plant. (1810) p. 61 unsere Pflanze einfach mit den Worten: B. scapo superne unifrondoso, fronde pinnata, pinnis lunatis integerrimis.

Schon 1814 citirt E. Fries in seinen Novitiae, p. 16, zu *B. Lunaria* als Varietät  $\beta$ . rutaceum fronde spicae approximata bipinnatifida; so auch in der editio altera 1828, p. 289. Durch Ångström wissen wir, dass E. Fries hierunter theils *B. boreale*, theils *B. matricariaefolium* verstand.

Ich füge hier auch die Ansichten des E. Fries hinzu, welche er in seiner Summa Vegetabilium (1846) über unsere Pflanze ausspricht. Bei B. Lunaria fügt er hinzu: Tres formae nunquam segregandae.

- a. cordatum fronde cordata, subintegra, fertili simpliciter divisa.

  Wie E. Fries später in den Botaniska Notiser selbst erklärt,
  versteht er hierunter B. simplex. (Siehe Bot. Notis. 1865, p. 177).
- b. vulgare fronde pinnatisecta ist B. Lunaria.
- c. fronde pinnis dissectis. (B. rutaceum vulgo) ist B. matricariae-folium A. Br. zum Theil, theils B. boreale.

Das B. matricariaefolium Fries an derselben Stelle ist jedoch B. lanceolatum Angstr.

Kaulfuss unterscheidet in seinen Enumeratio Filicum (1824) p. 25 nicht weniger als 5 verschiedene Varietäten von *B. Lunaria*, unter denen aber im Ganzen 4 verschiedene *Botrychium*-Arten versteckt sind.

- fronde pinnato pinnatifida (Breyn cent. t. 94) ist B. matricariaefolium.
- 2. pinnis rotundato cuneatis margine crenulatis vel inciso lobatis. (Breyn cent. t. 93) ist B. Lunaria v. incisum.
- 3. fonde profunde pinnatifida, laciniis rotundatis incisis (in Unalaschka) vel lanceolatis dentatis. (B. rutaceum e flora berolinensi.) Diess ist wahrscheinlich B. boreale und B. matricariaefolium.

- 4. fronde quinque partita, lobis oblongis obtusis vel lanceolatis dentatis, terminali trifido (in Unalaschka) ist *B. boreale*, vielleicht auch noch *B. lanceolatum*.
- fronde ternata, foliolis oblongis inciso-dentatis. (Flor. dan. t. 18. f. dextra. Osmunda lanceolata Gmelin nov. comment. petrop. 12. p. 516, t. 12, f. 2) ist entschieden B. lanceolatum Ångst.

Wahlenberg unterscheidet in seiner Flora suecica (1826) II. Band, p. 681 eine var. β. bei B. Lunaria (pinnis diversis. B. rutaceum Willd. sp. pl.). Hiernach ist also B. Lunaria und B. matricariaefolium zusammengezogen.

Röper unterscheidet in seinem Werke: Zur Flora Mecklenburg's (1843) p. 444. vier Formen von B. Lunaria:

- a. B. Lunaria forma normalis, ist B. Lunaria mit ganzrandigen Abschnitten.
- β. B. Lunaria var. sub-incisa. Ist B. Lunaria mit sehr schwach eingeschnittenen oder gekerbten Abschnitten.
- y. B. Lunaria var. incisa und
- δ. var. rutaefolia gehören B. matricariaefolium an.
   In den "Botaniska Notiser" 1854 unterscheidet Ångström
   p. 70 zwei Varietäten von B. Lunaria:
  - 1. var. adianthifolium, welches nach Ångström's brieflicher Mittheilung theils zu B. Lunaria, theils zu B. boreale gehört; und
  - 2. var. rhombeum, welches identisch mit B. matricariaefolium v. subintegrum ist.

Döll beschreibt in seinen Gefässkryptogamen des Grossherzogthums Baden (1855) p. 50 B. Lunaria so:

Stiel des unfruchtbaren Blattes mit dem des fruchtbaren verwachsen. Spreite gefiedert; Blättchen aus breit-keiligem Grunde halbmondförmig mit gedrängten, wiederholt-gabeligen Venen.

Irriger Weise citirt Döll als Synonym auch B. rutaceum Sw. hinzu, welches bekanntlich identisch mit B. ternatum ist.

Döll unterscheidet eine var. B. lobatum:

Blättchen grösser, handförmig getheilt oder gelappt; Lappen mehr oder minder tief gekerbt, der mittlere zuweilen etwas verlängert.

Nach den Synonymen gehört diese Varietät zur var. sub-incisa Röper und zu incisum Milde.

Ausserdem unterscheidet Döll noch ein

β. matricariaefolium, welches mit der gleichnamigen Art A. Braun's identisch ist.

Moore unterscheidet in seinem Index Filicum (1857) p. 209 ausser der den Varietäten subincisum Röper und incisum Milde noch eine dritte Varietät:

δ. tripartitum Moore.

Mit der Varietät *incisum* ist, nach der sehr schönen Abbildung zu urtheilen, identisch *B. Moorei* Lowe ferns brit. and exot. VII. (1859) Tab. 66.

Im Vol. XXVI. P. II. der Nova Acta p. 661-664 werden die verschiedenen Formen dieser Art und ihre Monstrositäten beschrieben und die Gabelung des Rhizoms bereits erwähnt.

In den lehrreichen Aufsätzen über die Ophioglosseen in der botan. Zeitung 1859 beschreibt Röper in einer ausführlichen und genauen Weise, wie es bisher nie von einem Anderen geschehen, den Formenkreis des B. Lunaria. Röper sieht einen auffallenden Unterschied zwischen B. Lunaria und B. matricariaefolium schon in der Färbung des Stengels (p. 9), die bei ersterem stets grün, bei letzterem stets rothbraun ist.

Die sterile Spreite fand R. auch eiförmig, die Lappen oval, selbst keilförmig. Von Interesse ist es, dass Röper an manchen Oertlichkeiten ein erbliches Vorkommen gewisser Blattformen beobachtet zu haben glaubt.

# 2. Botrychium crassinervium Ruprecht.

Syn. Botrychium crassinervium Ruprecht apud Milde in Nov. Act. Vol. XXVI. P. II. (1858) p. 763. — Ruprecht, Beiträge Pflanzenk. Russ. Reich. XI. Lieferung. (1859) pag. 42. — J. Milde, Filic. Europ. et Atlant. (1867) p. 194. — Ångström. Botan. Notis. (1866) p. 34. Diagnosis.

Tota planta 6-8" alta glabra; lamina sterilis paulum supra mediam plantam posita carnosa e basi deltoidea oblonga pinnatipartita apice acuta. Segmenta infima patentissima e basi angustata subito cordato-ovata acuta, superiora patentia ovata paulum decrescentia celeriter cum laminae apice confluentia omnia acuta nervo medio manifesto percursa, margine breviter incisa, lobi contigui dentibus ovatis acutis serrati. Nervatio Sphenopteridis. Panicula tripinnatisecta pedunculo ad basin laminae sterilis oriundo.

Ganze Pflanze 6-8" hoch, kahl; sterile Spreite ein wenig über der Mitte der Pflanze stehend, fleischig, aus deltoidischer Basis länglich, fiedertheilig, spitz. Die untersten Abschnitte ausgebreitet, aus schmaler Basis plötzlich herzeiförmig, spitz; die oberen abstehend, eiförmig, ein wenig an Grösse abnehmend, schnell mit der Spitze verschmelzend, alle spitz und von einem deutlichen Mittelnerven durchzogen, am Rande schwach eingeschnitten; die Lappen sich berührend, spitz gezähnt, Aderung die der Sphenopteris. Rispe dreifach-fiederschnittig, ihr Stiel am Grunde der sterilen Spreite entspringend.

#### Vorkommen.

Sibiria. (Herb. caesar. Petropol.)

## Messungen.

Gemeinsamer Blattstiel bis 4" lang. Sterile Spreite lang: 2"; am Grunde breit: 45".

Rispe sammt Stiel: 2" 9".

#### I con.

Milde Nova Acta 1, c. tab. 55. fig. 10, 11. - Rupr. l. c. Tab. I.

## Beschreibung.

Die ganze Pflanze wird 6-7" Zoll hoch. Der Blattstiel ist kräftig, die sterile Spreite ziemlich dünn, fast papierartig, gelblichgrün, ganz aufrecht, mit seiner Spitze über den Grund der Fruchtrispe hinaufreichend. Die Zahl der Abschnitte der sterilen Spreite 5-7, sie stehen ziemlich dicht, so dass sie sich zum Theil decken, das unterste Paar ist bisweilen ein wenig herabgebogen. Sie sind aus keilförmig verschmälerter Basis plötzlich eiförmig oder rundlich, spitz, die Blattspitze nicht gestutzt, sondern spitz. Alle Abschnitte werden von einem starken. nach dem Ende des Abschnittes schwächer werdenden Mittelnerven durchzogen, welcher etwas hin und hergebogen ist und von welchem in abwechselnder Stellung die ungewöhnlich stark hervortretenden Seitenvenen bogig nach dem Rande des Abschnittes verlaufen, nachdem sie sich 3-4mal gegabelt haben.

Alle Abschnitte sind am Rande seicht eingeschnitten, die Einschnitte nehmen schnell an Tiefe ab. Die dadurch entstehenden Lappen sind spitz, an den Seiten gerundet, ihre Spitzen vorwärts geneigt und am oberen Rande sind sie sparsam geneigt spitz-sägezähnig.

#### Charakter.

Vergleiche zu diesem Capitel das gleiche von *B. boreale*. Dem *B. Lunaria* am nächsten stehend, weicht es von diesem durch die eiförmigen, spitzen, von einem deutlichen Mittelnerven durchzogenen und spitz gesägten Abschnitte ab. Seit ich mich jedoch überzeugt habe, dass der Zusammenhang zwischen *B. boreale* und *B. Lunaria* ein noch innigerer ist, als ich bisher annahm, ist es mir nicht unwahrscheinlich, dass auch *B. crassinervium* nur Subspecies zu *B. Lunaria* sein wird.

#### Geschichte.

B. crassinervium fand sich unter älteren Pflanzen im kais. Herbar der Akademie von St. Petersburg vor, welche wahrscheinlich aus Sibirien stammten. Herr Prof. Ruprecht hatte die Güte, mir dieselbe in 2 Exemplaren unter obigem Namen zur Ansicht zu schicken und nach diesen wurde sie von mir in den Nov. Act. Vol. XXVI. P. II. (1858) p. 763 beschrieben und abgebildet.

Ruprecht selbs; beschrieb seine Pflanze in der XI. Lieferung seiner Beiträge (1859) p, 42 und gab auf T. 1 eine gute Abbildung.

In den Botan. Notis. 1866, p. 34, macht Ångström bekannt, dass B. crassinervium nun auch in Schweden von N. F. Andersson und C. Håkansson gefunden worden sei. Die 1868 von mir untersuchten Exemplare erweisen sich jedoch als B. boreale.

## 3. Botrychium boreale Milde.

Syn. 1824. Botrychium Lunaria var. 4. Kaulf. Enumerat. filic. (1824 p. 25. e. p.

1845. B. lanceolatum Rupr. Beitr. III. (1845) p. 33 e. p.

1846. B. Lunaria var. fronde pinnis dissectis. (B. rutaceum vulgo.) E. Fries Summa Vegetab. (1846) p. 252 e. p.

1854. B. Lunaria var. adiantifolium et var. rhombeum Ångstr. Botan. Notis. (1854) p. 70. e. p. exclus. syn.

1857. B. boreale Milde Botan. Ztg. XV. (1857) p. 880 et Nova Act. Vol. XXVI. P. II. (1858) p. 672, 757.

1866. Ångström. Botan. Notis. (1866) p. 35. — Botrychium Lunaria var. boreale E. Fries. herbar. norm. XVI. 85.

1866. B. brevifolium ångström Botan. Notis. 1866 p. 40.

## Diagnosis.

Tota planta 21/2"—7" alta, glabra; lamina sterilis atroviridis carnosa supra mediam plantam posita sessilis cordato-ovata 1. deltoidea pinnati-partita acuta; segmenta primaria infima plerumque patentissima e basi angustata ovata 1. cordato-ovata acuta, omnia integra 1. hic illic flabellato-incisa lobis acutis 1. pinnatipartita; segmenta secundaria e basi angustata ovata acuta serrata, superiora patentia celeriter decrescentia denique elliptica acuta. Nervatio Cyclopteridis.

Panicula bi-tripinnatisecta pedunculo ad basin laminae sterilis oriundo.

Ganze Pflanze 21/2-7" hoch, kahl; sterile Spreite dunkelgrün fleischig, über der Mitte der ganzen Pflanze stehend sitzend, herzeiförmig, oder deltoidisch, fiedertheilig, spitz. Abschnitte 1. O., unterste ausgebreitet, aus verschmälerter Basis eiförmig oder herzeiförmig, spitz, alle ungetheilt oder hier und da fächerförmig eingeschnitten mit spitzen Lappen oder fiedertheilig; Abschnitte 2. O. aus schmälerer Basis eiförmig, spitz, gesägt, die oberen abstehend, schnell abnehmend, zuletzt elliptisch, spitz.

Aderung die der Cyclopteris.

Rispe zwei- bis dreifach-fiedertheilig, Stiel am Grunde der sterilen Spreite entspringend.

#### Vorkommen.

Nördliches Europa und Amerika. Sibiria orientalis. (Fischer.)

Lappon. rossica: in pratis ad lacum Notosero. 15. Juli 1839. (Schrenk.) Quickjock Lapponiae: Zäkkok. (Brand.)

Norvegia: Guldbrandsdalen; Kongsvold (B|ytt); Dovrefjeld; Filefjeld.

Suecia: Umea et Koddis Westerbottiae (14. Juli Hakansson); Grissland Angermanniae (Reuterman); Hernösand (Ångström); Karesuando (herb. Ångström).

Fennia. Uleaborg.

Insul. Lofoten. (Lessing.)

### Amerika.

Unalaschka (Chamisso et Esscholz).

#### Exsiccata.

E. Fries Herbarium normale. XVI. 85. f. s. o.

#### I con.

Milde in Nov. Act. Vol. XXVI. P. II. Tab. 51, fig. 475, 476, 477. Tab. 55, fig. 4, 2.

## Messungen.

| Stiel | Sterile Spreite |       |                   |                  |  |
|-------|-----------------|-------|-------------------|------------------|--|
|       | lang            | breit | Rispe sammt Stiel | Abschnitte 1. O. |  |
| 1" 8" | 4"              | 1"    | 45"               | 4 Paare          |  |
| 4"    | 4" 5"           | 13''' | 2"                | 5 "              |  |
| 3" 5" | 1" 8"           | 1" 8" | 2"                | 6 ,,             |  |
| 3" 4" | 4" 9"           | 1" 8" | 2" 3"             | 5 "              |  |
| 2" 6" | 81/2"           | 7'''  | 12"               | 3 "              |  |
| 3" 9" | 2" 4"           | 1" 8" | 3" 3"             | 6 ,,             |  |
| 5" 4" | 3"              | 1" 5" | 3" 6"             | 6 ,,             |  |

### Formen.

Die einfachste Form dieser Art hatte insofern noch ein besonderes Interesse, als sie, obgleich 2" hoch, nur aus einer sterilen Spreite ohne Rispe bestand. Der 1" 7" lange Stipes enthielt trotz seiner Dicke ganz wie bei den entsprechenden Formen von B. Lunaria, nur 2 Leitbündel. Die Spreite selbst war nur 5" lang und 6" breit und hatte 2 Paare seitliche Abschnitte von verkehrt-eiförmiger Gestalt, die am Ende spitz, aber sonst ohne Einschnitte und Zähne waren.

120 Dr. J. Milde:

Bei der nächst höheren Form mit 3 Paar Abschnitten finden sich an letzteren grosse Kerbe ein, höchstens 2 auf jeder Seite, der ganze Abschnitt nimmt eine fast rhombische Gestalt an mit geraden Seiten an der Basis und gerundeten an der oberen Hälfte des Abschnittes; bisweilen geht die eine Kerbe tiefer und wird zu einem seichten Einschnitte. T. VIII. 40.

Bei den nächst höheren Stufen der Entwickelung treten an den Abschnitten 1. O. bis 3 Paare tiefer Einschnitte auf, von denen die 1-2 untersten Paare sogar als Fiedertheile erscheinen können, so dass die ganze Spreite jetzt eine doppelfiedertheilige ist. Die Abschnitte 2. O. sind meist einander sehr genähert, seltener deutlich entfernt und sich nicht berührend, am Rande wieder mit vorwärts geneigten Zähnen oder einzelnen Einschnitten versehen, am Ende spitz.

Trotz dieser hohen Entwickelung, die, wie ein Vergleich lehrt, weit über die des verwandten *B. crassinervium* hinausgeht, ist von einer Mittelrippe in den Abschnitten letzter Ordnung keine Spur, sondern die Nerven vom Grunde des Abschnittes an fächerförmig, wiederholt (bis 7mal) gabelig getheilt.

### Beschreibung.

Der Stipes ist stets sehr dick und saftig und stets viel länger als der ganze übrige Theil der Pflanze.

Die sterile Spreite ist nur selten gestielt, eiförmig oder deltoidischeiförmig, mit deutlicher Spitze, nie gestutzt, ebenso die Abschnitte 1. und 2. O. spitz.

An den kleinsten Exemplaren erscheint der Fruchtstand bisweilen sogar als Aehre. Ueberhaupt ist der Fruchtstand stets nur wenig über die sterile Spreite erhaben, oft sogar kürzer als diese.

# Anatomisches. Morphologisches.

Die anatomischen Verhältnisse sind denen des B. Lunaria ganz gleich.

Die Sporen sind dicht mit sehr grossen, an ihrem Grunde eckigen, sonst fast gerundeten Warzen bedeckt.

An einem Exemplare hatte sich die für das nächste Jahr bestimmte Knospe noch im heurigen Jahre vollständig entwickelt, so dass ein Rhizom zwei vollkommene Individuen trug.

### Charakter.

Da die Pflanze dem B. Lunaria am nächsten steht, so muss auch ihr Charakter mit Rücksicht auf dieses festgestellt werden. Derselbe liegt in Folgendem:

Spreite und Abschnitte am Ende spitz, eiförmig. Abschnitte 2. O. zuletzt untereinander parallel.

Nach Ausicht sehr zahlreicher Exemplare ist es mir nicht mehr zweifelhaft geblieben, dass B. boreale in B. Lunaria übergeht. Dass das Sondern beider Arten aber schwierig sein soll, kann wohl nur der behaupten, der überhaupt mit den Botrychien wenig bekannt ist. Ich bin nie im Zweifel gewesen, wohin ich ein Exemplar stellen soll. Wer die deutschen Exemplare des B. Lunaria und aus noch südlicher gelegenen Gegenden untersucht, wird nach B. boreale vergeblich suchen; denn die Breyn'sche Abbildung seiner Lunaria racemosa minor Adiantifolio (siehe Milde Nov. Act. XXVI. II. Tab. 47, fig. 124) hierherzuziehen, ist entschieden falsch; sie hat mit B. boreale nichts zu thun.

Da also B. boreale eine ganz bestimmte, beschränkte geographische Verbreitung hat, eine entschieden nordische Pflanze ist, die alle Merkmale einer Art hat und sich stets leicht von B. Lunaria unterscheiden lässt, so sehe ich nicht ein, warum wir sie nicht als Art behandeln sollen. Ich finde daher den Streit zwischen Ångström und Hartman über diese Art in den Botan. Notiser sehr überflüssig und bedauerlich, denn Beide haben Recht. (Confer Botan. Notiser 1866 p. 33—40 et p. 163—170 et Botan. Notis. 1865 p. 177.)

Die Botrychien wollen vor Allem sorgsam studirt sein, lohnen dafür aber auch eine eingehendere Betrachtung.

Unter den nordischen Botanikern ist leider Angström noch immer der Einzige, welcher dieses Genus genauer untersucht hat, obgleich gerade Schweden so sehr reich an lehrreichen Formen ist.

#### Geschichte.

Botrychium boreale ist von den Botanikern auf die verschiedenste Weise bezeichnet worden, bald als B. Lunaria var., bald als B. rutaceum oder als B. lanceolatum.

Chamisso und Kaulfuss bezeichneten es als Var. von B. Lunaria. Das Botrychium Lunaria var. 4. in der Enumeratio filic. (1824) p. 25 von Kaulfuss gehört zum Theil wenigstens sicher hierher. Vielleicht wurde es schon hier mit B. lanceolatum Ångstr. zusammengezogen.

Fries unterscheidet in seiner Summa Vegetabilium (1846) ein Botr. Lunaria v. fronde pinnis dissectis (B. rutaceum vulgo); welches nach Ângström zum Theil zu B. boreale, zum Theil zu B. matricariae-folium gehört.

Hartman versteht das B. boreale unter seinem B. Lunaria valiantifolium.

Ruprecht begreift unter seinem *B. lanceolatum*, Beitr. III. (1845) p. 33, sowohl *B. boreale* als *B. matricariaefolium* A. Br.

In den Botan. Notiser 1854 unterscheidet Ângström ein B. Lunaria v. adiantifolium Breyn pinnis subcordatis plus minusve incisis vel pinnatifidis und eine var. rhombeum (Syn. Botr. simplex Hook. et Grev.

Bd. XIX. Abhandl.

Icon. fil. t. 82. fig. sinistra) pinnis rhombeis. Beide gehören theilweise zu B. boreale nach Ängström's eigener Mittheilung, theilweise zu B. lanceolatum. Ich bemerke hierzu, dass auch Hartman, um die Verwirrung voll zu machen, unter seinem B. Lunaria v. rhombeum, flor. scand. edit. 9, nach Ansicht eines Original-Exemplares Botrychium lanceolatum Angstr. begreift.

Von mir wurde *B. boreale* als solches zuerst in der Botan. Zeitung (1857) p. 880 aufgestellt und beschrieben, und im Vol. XXVI. P. II. der Nova Acta p. 672 und 757 ausführlich behandelt und abgebildet.

E. Fries gab die Pflanze als B. Lunaria v. boreale in seinem Herbarium normale unter XVI, 86 heraus.

In den Botan. Notiser 1866 p. 35, 36 stellt Ångström folgende Varietäten von *B. boreale* auf, die ich hier anführen will; sie gehen schnell in einander über:

### 1. B. boreale v. evolutum.

Frondes steriles triangulares, foliolis 4—5 plus minus oppositis, et approximatis (quorum prima infima brevipedunculata sunt) cordato-ovatis, pinnatifidis, laciniis divergentibus apicem versus dilatatis, obtusis, truncatis, hinc inde incisis.

Ist die höchste Entwicklungsform.

#### 2. B. boreale v. intermedium.

Foliola 2-3 sessilia, cordato-ovata, incisionibus cujusque lateris plus minus profundis acutis, quam formae prioris praecipue apicem versus latioribus.

# 3. B. boreale v. affine.

Frondes steriles e basi cordata oblonga, foliolis oppositis reniformibus, spathulatis obtusis truncatis emarginatis, rarissime incisis.

Die beiden letzten Formen sind die häufigsten.

An dieser Stelle citirt Ångström selbst sein B. Lunaria var. adiantifolium (Bot. Not. 1854) als Synonym zu B. boreale var. intermedium; aber auch sein früheres B. Lunaria var. rhombeum (Bot. Notis. 1854) wird zu diesem B. boreale v. intermedium gezogen.

Ueber die Identität von *B. boreale* und *B. brevifolium* F. Ångstr. Botan. Notis. 1866, p. 40, ist bereits p. 78 gesprochen worden. Die betreffenden Original-Exemplare des *B. brevifolium* gehörten Individuen des *B. boreale* an, bei welchen die Spitze der sterileu Spreite verkümmert oder ungewöhnlich verkürzt war.

Ich hebe hier noch besonders hervor, dass die var. subintegrum, welche ich aufgestellt habe, nicht mit dem *rhombeum* Ångström's zu verwechseln ist. Die Originale des letzteren gehören zu *boreale*, meine var. subintegrum zu B. matricariaefolium.

## 4. Botrychium matricariaefolium A. Br.

- Syn. 4755. Osmunda Lunaria γ. Linné Flor. Suec. ed. II. (4755). p. 369.
  - 1809. Botrychium rutaceum Schkur Crypt. Gew. (1809) tab. 55, fig. b.
  - 1810. Botrychium rutaceum Willd. Spec. pl. T. V. (1810) p. 62. e. p.
  - 1814. Botrychium rutaceum E. Fries Novit. Flor. Suec. (1814) p. 16.
  - 1826. B. Lunaria  $\beta$ . Wahlbg. Flor. Suec. II. Bd. (1826) p. 681.
  - 4828. B. Lunaria, β. rutaceum E. Fries Novit. Flor. Succ. (1828) p. 289.
  - 1829. B. simplex Hook et Grev. Icon. fil. Vol. I. (1829) tab. 82 figura sinistra.
  - 1836. B. rutaceum Kirschleg. Prodr. (1836) p. 214.
  - 1843. B. matricariaefolium A. Braun in Döll Rhein. Flora (1843) p. 24.
  - 1843. B. Lunaria var. incisa et var. rutaefolia Röper z. Flora v. Mecklenburg (1843) p. 111.
  - 1845. B. lanceolatum Ruprecht Beitr. III. (1845) p. 33. e. p. —
    B. Lunaria v. rutaceum Moore Ferns of Gt. Brit. Natur.
    Print. sub t. 51 A.; idem Octavo ed. II. p. 324; idem
    Handb. Brit. Ferns, 3. ed. 271. B. Lunaria var. lanceolatum Moore, Ferns of Gt. Brit. Natur. Print. Octav. ed. II.
    332 in obs.
  - 1846. B. Lunaria, C) rutaceum E. Fries, Summa Veget. (1846) p. 252. e. p.
  - 1854. B. tenellum Ångström, Botaniska Notiser (1854) p. 69.
  - 1854. B. rutaceum Newm., Brit. Ferns (1854) p. 322 et 324.
  - 1855. B. Lunaria, β. matricariaefolium Döll, Gefässcryptog. Gross-herzogth. Baden (1855) p. 54.
  - 1858. B. matricariaefolium A. Br. Milde, Nova Act. Vol. XXVI. II, (1848) p. 679 et 761.
  - 1860. B. Reuteri Ven. Payot (ambigua Reut.) Catal. Foug. (1860) p. 45.
  - 4863. B. Lunaria, β. ramosum F. W. Schultz in Pollichia XX, XXI. (4863) p. 286.
  - 1864. B. ramosum Ascherson, Flora Prov. Brandenburg (4864) p. 906, excl. syn.

# Diagnosis.

Tota planta  $4-6-9\frac{1}{2}$ " alta glabra stipite rufescente crasso; lamina sterilis subrigida supra mediam plantam posita basi paniculae approximata plerumque breviter petiolata ovata l. oblonga pinnatipartita, apice truncata; segmenta primaria patentia breviter rhombea subintegerrima

et incisa, l. oblonga obtusa pinnatifida l. pinnatipartita, laciniae lineales distantes patentes obtusae, omnes inter se parallelae obtuse dentatae l. subintegerrimae.

Nervatio Cyclopteridis 1. Sphenopteridis.

Panicula bi-tripinuatisecta pedunculo plerumque paulum infra basin laminae sterilis griundo.

Ganze Pflanze 4-6-91/2'' hoch, kahl; sterile Spreite über der Mitte der ganzen Pflanze stehend, dem Grunde der Fruchtrispe genähert, meist kurz gestielt eiförmig oder länglich fiedertheilig, an der Spitze gestutzt; primäre Abschnitte abstehend kurz rhombisch, fast ganzrandig und eingeschnitten oder länglich, stumpf fiederspaltig bis fiedertheilig; Abschnitte lineal, entfernt stehend, abstehend, stumpf, alle untereinander parallel, stumpf gezähnt oder fast ganzrandig.

Aderung die der Cyclopteris oder Sphenohteris.

Rispe zwei- bis dreifach fiederschnittig, Fruchtstiel meist ein wenig unterhalb der Basis der sterilen Spreite entspringend.

#### Vorkommen.

Europa. Nordamerika.

## Europa.

Scandinavia. Koddis Vestrobottniae (Hakanson). Sattna Medelpadipe, Bykullen (Ångström). Hernösand Sueciae (Ångstr.). Smålandia: Hjälmaryd i Blädinge (Leffler). Norvegia (herb. Milde).

Petersburg. - Riga. - Curonia (herb. Sprengel).

Preussen. Tilsit (Heidenreich). — Thorn (Nowicki). — Danzig (Klinsmann).

Pommern. Greifswalde (Ledebour).

Mecklenburg. Rostock (Röper).

Mark Brandenburg. Berlin und Potsdam; Driesen (Lasch); Neudamm (Rothe); Arnswalde (Warnstorf). Ölsnig bei Kottbus.

Schlesien. Lausitz. An vielen Orten, sowohl in der Ebene, wie im Gebirge, doch nirgends sehr häufig. Gross-Döbbern bei Drebkau; Monplaisir; Niesky; Dorf Wussina bei Muskau; Görlitz; Charlottenbrunn, Doberau und Kremnitz bei Bunzlau; Paschkerwitz bei Breslau; Jordansmühl vor Nimptsch; Rosenberg und Dombrowka in Oberschlesien; Reinerz; Cudowa; Mannsgrund bei Silberberg. — Mährisches Gesenke: Nieder-Lindewiese und Freiwaldau.

Ruhmühle bei Ebersdorf im Reussischen.

Harz: Stollberg, Regenstein, Treseburg (Hampe).

Böhmen. Auf feuchten grasigen Lichtungen des Berges Tok bei Obecnitz im B. A. Przibrám. 2000' (Hackel).

Rheinpfalz. Bitche (Schultz).

Baiern. Erlangen.

Baden, Mannheim,

Vogesen. Hohneck Vogesor.; Bryeres (Mougeot).

Chamounix bei 1058 mètr. (Payot).

Valtellina nächst den Bädern von Bormio am Steige zur zweiten Gallerie (Hausmann).

Ungarn. Javorina, Comit. Neutra. - Galizien. (Zaw.)

Steiermark. Graz (Maly).

Siebenbürgen noch bei 4000' (Schur).

Italien. In pascuis elevatis pagi Valdobbiadene in agro Trivigiano (Berenger). (Non vidi.)

### Amerika.

Unalaschka (Ledebour).

Canada (Pursch, fide icon. Hooker and Grev. Icon. fil. T. 82 fig. sinistra).

#### Exsiccata.

Nestl. et Moug. 901.

Schultz 573.

Herb. nordd. Pflz. 22.

Rabenh. 29.

Breutel 94.

Flora megapol. exs.

#### Icon.

Röper, zur Flora von Mecklenburg, Fig. 5, 6, 7, 8 und Botan. Zeitg. (1859) tab. XII.

Milde, Nov. Act. XXVI. II. tab. 51, 52, 55.

Breyn, Cent. I. plant. exot. cap. 94. — Schkuhr, tab. 155 b). — Newm., p. 322.

## Varietates.

1. var. subintegrum Milde Monogr. deutsch. Ophiogloss. (1856) p. 14 et Nova Acta Vol. XXVI. pars II. tab. 52, fig. 190, 191, 196.

Syn. B. Lunaria var. rhombeum Ångstr. in Botan. Notis (1854) p. 70 e. p.

B. simplex Hook. et Grev. Ic. fil. tab. 82, fig. sin.

Segmenta primaria brevia 3" lata rhombea, obtusa parce et paulum incisa.

Primäre Abschnitte kurz, 3" breit, rhombisch stumpf, sparsam ein wenig hier und da eingeschnitten.

Sehr selten. Schlesien: Reinerz. - Mark Brandenburg.

Diese Form, welche nur selten vorzukommen scheint, steht in keinem Zusammenhange mit B. boreale; sie ist vielmehr, wie die Uebergänge lehren, ganz unzweifelhaft die Grundform von B. matricariaefolium, in dessen häufigere Form sie nach und nach übergeht.

3. Var. compositum Milde. Fil. Europ. et Atlant. (1867) p. 196.

Segmenta primaria infima adeo adaucta, ut tota lamina sterilis ternata existat.

Primäre unterste Abschnitte so sehr vergrössert, dass die ganze sterile Spreite zu einer gedreiten wird.

Schlesien. - Mark Brandenburg.

### Monströse Formen.

1. Lusus furcatus, lamina sterilis furcata.

Sterile Spreite gabelig.

Die sterile Spreite ist 2" lang, gabelt sich aber bereits oberhalb vom untersten Segmentpaare, also bei einer Höhe von 5". Jeder Gabeltheil trägt noch 5 sehr ausgebildete Segmentpaare.

2. Var. rotundilobum Ångstr., Botan. Notis. 1866, p. 36.

Segmenta primaria lineari-oblonga, obtusa, secundaria contigua subtrijuga subrotunda ala lata confluentia subintegerrima.

Abschnitte 1. O. lineal-länglich, stumpf, die 2. O. sich berührend fast 3paarig, fast rundlich mit breiter Basis in einander fliessend, fast ganzrandig.

Koddis (Hakansson).

Lamina sterilis omnino in laminam fertilem transmutata.

Die sonst sterile Spreite durchaus in eine Fruchtrispe umgewandelt.

3. Segmentorum infimum jugum laminae sterilis admodum adauctum, alterum 18" longum sterile petiolatum (petiolus 10", lamina 8"), alterum 12" longum (petiolus 6", lamina sterilis 6"), ad basin hujus laminae panicula specialis oriunda.

Das unterste Segmentpaar einer sterilen Spreite sehr vergrössert, das eine 18" lang, steril, gestielt (Stiel 10", Spreite 8" lang), das andere 12" lang (sein Stiel 6", seine Spreite 6"), am Grunde der Spreite entspringt, wie bei der eigentlichen sterilen Spreite eine gestielte, kleine Fruchtrispe.

Ausser dieser speziellen Fruchtrispe ist natürlich noch eine der ganzen sterilen Spreite gemeinsame Rispe vorhanden.

## Messungen.

| Blatt-Stiel _ | Sterile Spreite- |                      | Segment- | Stiel der sterilen | Fruchtrispe |
|---------------|------------------|----------------------|----------|--------------------|-------------|
|               | Länge            | Breite ohne<br>Stiel | Paare    | Spreite            |             |
| 51/2"         | 2" 8"            | 22'''                | 5        | 1" 2"              | 4" 9"       |
| 5" 7"         | 13'''            | 7111                 | 3        | 3"                 | 3" 6"       |
| 51/3"         | 1" 7"            | 11'''                | 5        | 3""                | 3" 2"       |
| 3" 9"         | 1" 5"            | 12"                  | 7        | 2"                 | 3"          |
| 5"            | 1" 10"           | 11'''                | 6        | 2111               | 10′′′       |
| 3" 5"         | 14'''            | 14"                  | 5        | 4""                | 2"          |
| 4"            | 10′′′            | 6′′′                 | 4        | 0                  | 46′′′       |
| 46'''         | 44'''            | 81/2"                | 6        | 1"                 | . 48′′′     |
| 2" 2"         | 17'''            | 12                   | 5        | 0                  | 18"         |
| 3" 6"         | 15'''            | 10′′′                | 6        | 0                  | 20′′′       |

## Beschreibung. T. II, 2.

Das Rhizom ist wie bei B. Lunaria, oft bis über 18 Linien lang und mit kräftigen, meist einfachen Wurzeln besetzt. Die Blattstielbasis ist, wie bei allen Verwandten, ringsum geschlossen, der Blattstiel selbst meist sehr viel länger als die sterile Spreite, fast stets unverhältnissmässig dick und plump und meist rothbraun, selten gelblich.

Die sterile Spreite ist meist gestielt, aber auch ungestielt.

Der Stiel erreicht nur sehr selten eine Länge von 8".

Die Gestalt der Spreite ist länglich, nach der Spitze sich nur wenig verschmälernd, gestutzt oder dreieckig. Sie ist viel starrer, namentlich im trockenen Zustande, wie die von B. Lunaria und zerbricht dann leicht und überragt sehr häufig die Fruchtrispe oder ist mit ihr von gleicher Länge; nur an ungewöhnlich grossen Exemplaren scheint die Fruchtrispe constant weit länger als die sterile Spreite zu sein.

Schon die jüngsten Zustände der Pflanze beweisen durch die Form ihrer sterilen Spreite, dass diese Art nicht als Form von B. Lunaria betrachtet werden kann. An diesen jüngsten Formen ist die sterile Spreite dreilappig, die Gestalt der Lappen ist aber bereits ganz denen an einem sterilen Segmente entsprechend und erst allmälig geht aus ihnen eine doppelt-fiedertheilige sterile Spreite hervor.

Selbst noch  $7-9\frac{1}{2}$ " lange Exemplare finden sich, welche folgende höchst einfache Bildung zeigen: die sterile Spreite ist länglich, fiedertheilig. Die Segmente aus verschmälertem Grunde oval bis länglich, stumpf auf jeder Seite mit 4-3 kurzen, stumpfen Zähnen, also ohne alle tiefer gehende Lappen.

Diess ist eine Form, welche häufig den Jugendzustand unserer Pflanze repräsentirt, dagegen selten noch in sehr erwachsenen Exemplaren vorgefunden wird.

Noch seltener ist die unter den Varietäten beschriebene var. rhombeum, die Schritt für Schritt in die mehr zusammengesetzte Form übergeht.

Die stumpfen Zähne werden nämlich zu mehr oder weniger langen linealen, stumpfen, untereinander parallelen Läppchen, die wieder vorn sparsam stumpf gezähnt sind; so entsteht eine lamina bipinnatipartita oder pinnatipartito-pinnatifida; solcher secundärer Segmente, die nach der Spitze des Segmentes 1. O. ein wenig an Grösse abnehmen, erscheinen 2-5 Paare. An sehr schön und regelmässig entwickelten sterilen Spreiten kann man sich überzeugen, dass diese secundären Segmente catadrom geordnet sind; auch sind die untersten gewöhnlich etwas kleiner als die folgenden.

Die Aderung ist sehr einfacher Natur. Bei der var. rhombeum ist die Mittelvene der Segmente 1. O. undeutlich und die Aderung ist fast die von Cyclopteris; aber meist durchzieht eine deutliche Mittelvene die Abschnitte 1. O., welche sich vor ihrem Ende in Gabeltheile auflöst; aus ihr entspringen unter sehr spitzen Winkeln secundäre Venen, die sich bis 4mal gabeln.

Die Fruchtrispe ist nur selten lang gestielt und zugleich schlank und zierlich, meist ist sie kurz gestielt und vielfach verästelt, oft schon vom Grunde ihres Stieles an 2-3gabelig, dabei alle 3 Aeste fast gleich kräftig ausgebildet; oft entspringt noch eine 2. kleinere Rispe weit höher oben aus der Rippe der sterilen Spreite. Die Sporangien sind dunkelzimmtbraun.

# Anatomisches. Morphologisches.

Das Rhizom enthält ein centrales Leitbündel mit ringförmigem Holzkörper, welcher  $^{1}/_{4}$ — $^{1}/_{5}$  des ganzen Rhizoms einnimmt. Die Mitte des Rhizoms füllen, wie gewöhnlich, polyëdrische, etwas verdickte Zellen aus. Die Holzzellen bilden 4 Reihen; die Rindenzellen sind 3 bis 4mal grösser, stark verdickt und wie alle übrigen polyëdrisch. Die Zellen direct von der Oberhaut sind schwach verdickt und oft, wie bei anderen Arten, reihenartig in strahliger Richtung geordnet.

So kräftig auch die Wurzeln sind, so ist der Holzkörper ihres centralen Leitbündels doch fast immer nur aus 2 verschmolzenen Holzkörpern gebildet, die zusammen eine längliche Masse bilden. Das ganze Leitbündel nimmt ½ der ganzen Wurzel ein.

Die Oberhaut der Spreite besitzt sowohl auf der Blattoberwie Unterseite zahlreiche Spaltöffnungen, welche stark zwischen die Nachbarzellen eingeschoben sind. Die Oberhautzellen selbst sind kurz, gerade, polyëdrisch.

Die Knospenlage ist ähnlich wie bei B. Lunaria; nur ist der gemeinsame Blattstiel noch weniger entwickelt, die sterile Spreite an ihrer Spitze etwas mehr herabgekrümmt, die Rispe nur an der äussersten Spitze herabgebogen und zwar auffallend stärker wie bei B. Lunaria; ihre Stellung aber wie bei dieser Art. Somit unterscheidet es sich von dem nahe verwandten B. lanceolatum auffallend, bei welchem die gesammte sterile Spreite ihrer ganzen Länge nach und nicht blos an der Spitze herabgekrümmt ist.

Die Sporen sind dicht mit grossen, abgerundeten Warzen bekleidet.

### Charakter.

Der Charakter der Art ist mit Rücksicht auf B. Lunaria und B. lanceolatum aufzufassen und liegt

- 1. in den linealen stumpfen Abschnitten 2. O.
- 2. in der stumpfen oder gestutzten Spitze der Segmente 1. O. und der sterilen Spreite.
  - 3. in der Nervation und
  - 4. der Knospenlage.

### Geschichte.

Linné zieht unsere Pflanze in seiner Flora suecica ed. II. (4755) p. 369 als y. Lunaria racemosa minor matricariaefolio Breyn cent. t. 94 zu seiner Osmunda Lunaria.

Roth unterscheidet in seiner Flora German. p. 444 Nr. 2 (1788) eine  $Osmunda\ ramosa$ , welche gewöhnlich hieher gezogen wird. Ausführlich handelt er über dieselbe in seinem Tentamen Florae Germanicae (1800) Pars Prior, wo dieselbe pag. 32 als  $Osmunda\ Lunaria\ \beta$ . ramosa fronde ramosa racemis lateralibus auftritt. Er citirt dazu folgende Synonyma:

Lunaria racemosa ramosa major C. Bauh pin. 355.

Lunaria botrytis minor multifida J. Bauh hist. 3. p. 711, fig. bona.

Lunaria rarior species. Cameras. Epit. p. 544. bona!

Alle drei Synonyme gehören aber nachweislich einer Pflanze an, die im günstigsten Falle eine Monstrosität von B. Lunaria, wenn nicht für ein Kunst-Product zu halten ist.

Sprengel erwähnt in seiner Anleitung Bd. III, p. 474 ein *Botr. rutaceum* mit oft doppeltem, doppelt gefiedertem Wedel, dessen Blättchen eiförmig und eingeschnitten sind. Er citirt dazu t. 94, 95 Breyns und hält beide für identisch und zieht sogar noch Gmelin's Abbildung in den Nov. Comment. Petrop. XII, tab. XI, Fig. 2 hinzu, vermengt also *B. lanceolatum*, *B. matricariaefolium* und *B. ternatum*.

O. Swartz kannte unsere Pflanze noch nicht; sie fehlt sowohl im Bot. Journ. 1800 (1801) II. Bd. p. 110 als auch in seiner Synopsis filicum (1806) p. 171.

Hier wird zwar ein *B. rutaceum* als besondere Art aufgeführt und zwar zum ersten Male; allein das Herbar O. Swartz's, sowie die von ihm gelieferte Abbildung in Svensk Botanik beweisen, dass O. Swartz unter seinem *B. rutaceum* das *B. ternatum* verstand, die entgegengesetzten Ansichten über O. Swartz's *B. rutaceum* haben offenbar darin ihren Grund, dass O. Swartz zu seiner Art Synonyme hinzufügte, die unzweifelhaft zu *B. matricariaefolium* gehören, so namentlich Breyntab. 94 und Pluk. ph. t. 427 Fig. 7.

Dagegen gehört Willdenow's B. rutaceum in seinen Sp. plant. V. (1810) p. 62, obgleich B. rutaceum Sw. syn. fil. 171 als Synonym dazu citirt wird, entschieden zu B. matricariaefolium, wenigstens zum grössten Theile. Wie sein Herbar beweist und wie es auch seine Synonyme darthun (Gmel. Nov. Comment. l. c. t. 11, Fig. 2), zog er zu demselben auch B. lanceolatum. Da aber Willdenow's Name B. rutaceum vier Jahre jünger ist als der Swartz'sche, so kann er nicht in Anwendung kommen, um so mehr, da seine Anwendung bei Willdenow nur auf einem Missverständnisse beruht. In den Nov. Flor. Suec. (1814) p. 16 und der Editio altera (1828) p. 289 erwähnt E. Fries ein B. Lunaria B. rutaceum fronde spicae approximata bipinnatifida, welches nach Angström identisch mit B. matricariaefolium ist, während in der Summa Vegetabilium (1846) B. Lunaria, c) rutaceum theils zu B. boreale, theils zu B. matricariaefolium gehört und die von E. Fries an demselben Orte als B. matricariaefolium unterschiedene Art identisch mit B. lanceolatum Ångström ist, und in der That passt Alles, was E. Fries über sein B. matricariaefolium sagt, vortrefflich auf B. lanceclatum. (Siehe dessen geschichtlichen Theil.)

Wahlenberg unterscheidet in seiner Flora suecica II. Bd. (1826) p. 681 ein B. Lunaria β. pinnis divisis (B. rutaceum Willd. sp. pl. V, p. 62) und ein Botrychium rutaceum als besondere Art; letzteres ist B. ternatum, ersteres B. matricariaefolium A. Br.

In Hooker's Icones filicum Tab. 82 (1829) finden wir zwei Botrychien abgebildet, welche als B. simplex scapo unifrondoso, fronde ternata pinnatifidave, segmentis cuneato-obovatis incisis beschrieben werden. Die Abbildungen sind sehr verschiedener Natur; die zur rechten Hand gehört unzweifelhaft zu B. simplex v. incisum, die linker Hand zu B. matricariaefolium v. subintegrum. Das erstere stammt aus Deerfield im Staate Massachusetts, das letztere aus Canada, woher B. matricariaefolium neuerdings nicht wieder bekannt geworden zu sein scheint.

Als B. matricariaefolium tritt unsere Pflanze zuerst in Döll's Rhein. Flora p. 24 (1843) auf, während sie Röper in demselben Jahre in seinem Werke: Zur Flora Mecklenburg's p. 111 als B. Lunaria var. incisa und als var. rutaefolia unterscheidet.

Ruprecht unterscheidet unsere Pflanze in seinen Beiträgen III. (1845) als *B. lanceolatum*; das wahre *B. lanceolatum* Ångstr. war ihm damals eine unbekannte Pflanze; junge Exemplare des *B. matricariae-folium* sind von Ruprecht auch als *B. simplex* unterschieden worden.

Presl unterscheidet in seinem Supplem. Tent. Pteridographiae (1847) p. 44 unsere Art als *B. rutaceum* Sw. excl. syn. Schrank, fügt aber als Synonym auch *Osmunda lanceolata* Gmel. hinzu.

Zur Charakteristik fügt er hinzu: Differt facile a *B. Lunaria* stipite crassiore, fronde ovata, pinnis infimis oblongo-lanceolatis pinnatifidis, superioribus obovatis incisis.

In den Botan. Notiser 1854 stellt Ångström p. 69? B. tenellum als eine neue Art mit folgender Diagnose auf: "Das sterile Blatt steht unmittelbar unter der Fruchtrispe; der Wedel eiförmig oder rundlich eiförmig mit 1 oder 2 mehr oder minder tiefen Einschnitten auf jeder Seite, die Zipfel und die Spitze stumpf." Ich habe die Originale gesehen. In den Nov. Act. Vol. XXVI, P. II, p. 689 erklärte ich diese Pflanze für den Jugendzustand des B. matricariaefolium. Später hat auch Ångström diese Art fallen lassen. (Bot. Notis. 1866 p. 36).

In demselben Aufsatze von 1854 stellt Ångström auch ein B. Lunaria v. rhombeum auf und citirt hierzu die Abbildung bei Hooker und Grev. Icon. fil. tab. 82 f. 2, eine Pflanze, die, wie mich die in Schlesien mehrfach beobachteten Formen überzeugt haben, ganz unzweifelhaft identisch ist mit B. matricariaefolium var. subintegrum Milde. Auch Ångström's Beschreibung seiner Varietät: "Fiedern rhombisch mit 4 oder 2 tiefen Einschnitten" passt ganz auf meine var. subintegrum von B. matricariaefolium. In den Bot. Notis. (1866) p. 36 zieht Ångström seine var. rhombeum zu B. boreale v. intermedium.

In den Gefässkryptogamen des Grossherzogthums Baden (1855) führt Döll die betrachtete Art wieder als Form von B. Lunaria, nämlich als  $\beta$ . matricariaefolium mit folgender Beschreibung auf:

Blattstiel des unfruchtbaren Blattes oberwärts frei (hier nicht mit dem des fruchtbaren Blattes verwachsen); Spreite im Umfange länglich oder eiförmig, schnell abnehmend, von dem Fructificationsstande kaum überragt, Blättchen eingeschnitten-fiederspaltig oder fiederspaltig mit stumpfen, oft gekerbten oder eingeschnittenen Läppchen.

Venen mehr von einander entfernt, fiederig-getheilt, nur in den äussersten Theilungen fächerartig-gabelig. Moore unterscheidet unsere Pflanze in seinem Index filicum (1857) p. 211 als Botr. rutaceum Sw. in part. und zieht dazu noch zwei Varietäten β. tripartitum Ledeb. fl. ross. IV, 505 und γ. lanceolatum M., die aber beide zu B. lanceolatum Ångström gehören und überdiess vollkommen zusammenfallen.

In dem Vol. XXVI, P. II, pag. 679 und 761 wurde *B. matricariae-folium* in demselben Umfange beschrieben und abgebildet, wie ich es noch heut auffasse.

In dem Catalogue des Fongères etc. des Environs du Mont-Blanc von Payot (1860) wird ein "B. Reuteri Payot; ambigua Reut. Herb. inédit" aufgestellt mit folgender Beschreibung:

Rhizômes peu nombreux, horizontaux, à frondes steriles tripartites, à segments de 10 c., longuement atténués en un pétiole ailé à limbe pinnatifide de 1 à 2 c; forme de 3 à 5 lobes imbriqués ou incisés-lobes. Le segment fertile est composé d'une panicule très-menue, de même longueur que le limbe. Cette panicule porte 3 à 5 petites ramifications.

Die übersendeten Original-Exemplare gehörten zu  $B.\ matricariae folium.$ 

1864 stellte P. Ascherson in seiner Flora der Provinz Brandenburg p. 906 sein *B. ramosum* auf, welches identisch mit unserer Art, aber nicht mit der Roth's ist, auf welche dasselbe gegründet ist. *Osmunda ramosa* Roth ist, wie ich gezeigt habe, eine monströse Form von *B. Lunaria*.

# 5. Botrychium lanceolatum Ångstr.

- Syn. 1768. Osmunda lanceolata Gmelin in Nov. Comment. Acad. Petrop. XII (1768) p. 516. Tab. XI, Fig. 2.
  - 1846. Botrychium matricariaefolium E. Fries Summa Vegetab. (1846) p. 252 et Hartm. Fl. scand. edit. 5 et 6.
  - 1847. B. palmatum Presl Supplem. Tent. Pteridogr. (1847) p. 43.
  - 1853. B. rutaceum β. tripartitum Ledebour Flora rossica IV. (1853) p. 505.
  - 1854. B. lanceolatum Ångström Botan. Notiser (1854) p. 68.
  - 1857. B. rutaceum γ. lanceolatum Moore Index filic. (1858) p. 211.
  - 4858. B. lanceolatum Ångström Milde in Nov. Act. Vol. XXVI. II. (1858) p. 674, 760 et Botan. Zeitg. (1858 Nr. 9) pag. 69.
  - 1866. B. lanceolatum Ångstr. Botan. Notiser (1866) p. 36, 37. Botrychium Lunaria var. rhombeum Hartm. Flor. Scand. ed. 9. Osmunda Apii folio herb. Steller. Botrychium Lunaria var. herb. Chamisso.

## Diagnosis.

Tota planta 2-6" alta glabra; lamina sterilis supra mediam plantam sessilis membranacea basi paniculae approximata ovata l. deltoidea acuta pinnatipartita.

Segmenta primaria remota patentia et arrecta, infima interdum patentissima lanceolata l. oblongo-lanceolata acuta, basin versus angustata ibique breviter lobata, apicem versus parce serrata l. pinnatipartita laciniis subadpressis parce serratis. Segmenta primaria superiora oblonga acuta serrata basi cuneatâ in rachi decurrentia.

Nervatio Sphenopteridis. Panicula 2-3pinnatisecta, pedunculo ad basin laminae sterilis oriundo.

Ganze Pflanze 2-6" hoch, kahl; sterile Spreite über der Mitte der ganzen Pflanze sitzend, häutig, dem Grunde der Fruchtrispe genähert, eiförmig oder deltoidisch, spitz, fiedertheilig. Abschnitte 1. O. entfernt stehend, abstehend bis aufrecht, die untersten bisweilen ausgebreitet lanzettförmig bis länglich-lanzettförmig, spitz, nach dem Grunde hin verschmälert und daselbst kurz-lappig, nach der Spitze hin sparsam gesägt oder fiederspaltig bis fiedertheilig mit fast angedrückten spärlich gesägten Zipfeln. Die oberen Abschnitte 1. O. länglich, spitz, gesägt am keilförmigen Grunde an der Spindel herablaufend. Aderung die der Sphenopteris. Rispe 2-3fach fiederschnittig, ihr Stiel am Grunde der sterilen Spreite entspringend.

## Vorkemmen.

Nord-Europa, Nord-Asia, Nord-America.

Scandinavia: Torpshammer Medelp 20. Juli, Pitea; (Hakansson); Koddis et Umoa Vesbrobottu.; Helsingia paroch. Norrbo (Hartman); Wilhelmina Tornea - Lappmark; Angermannia: Bjertrå och Medelp. Wiksjö (F. Kempe). Sorsele Lapp. umens. (Ullenius). Quickjock Lappon. (Anderson). Dans un bois au dessus de Pontresina (Engadine) in herb. Boissier. — Col de Balme, Mont Blanc (Kunze).

Sibirica orient. (Fischer); Ins. Sachalin. (herb. Bunge).

America bor. Unalaschka (Eschscholtz); Cleveland ad lacum Erie. (herb. Sonder). Nova Anglia (Tuckerman).

#### Exsiceat.

E. Fries herbar. normale XVI, 86.

#### I c o n.

Flora danica Vol. I (1764) Tab. 18. Figura dextra. — Milde in Nov. Act. Vol. XXVI. P. II. Tab. 51 figur. 178 bis 181. — Tab. 55. Figura 4.

### Messungen.

| Stiel | Sterile Spreite |          | Rispe sammt | Abschnitte 1. O.  |  |
|-------|-----------------|----------|-------------|-------------------|--|
| 31101 | Länge           | Breite   | Stiel       | Abscillitte 1: 0: |  |
| 1" 6" | 41/2""          | 4'''     | 6""         | 2 Paare           |  |
| 2"    | 5'''            | 61/2""   | 9′′′        | 2 ,,              |  |
| 2"    | 71/2"           | 9""      | 15"         | 4. 27             |  |
| 3" 9" | 1"              | 1"       | 20′′′       | 5 ,,              |  |
| 3" 8" | . 4" 4"         | 1'' 2''' | 18'''       | 4 ,,              |  |
| 4"    | 4" 4"           | 1"       | 13'''       | 5 ,,              |  |
| 4" 8" | 1"              | 14'''    | 18'''       | 4 ,,              |  |
| 7" 4" | 1" 6"           | 1" 7"    | 1" 8"       | . 4 ,,            |  |

### Formen.

Die einfachste Form besitzt Abschnitte 1. O., die entweder fast gauzrandig oder nur mit nach vorn geneigten kurzen Zähnen, aber nicht mit tieferen Einschnitten versehen sind. Bei der nächst höheren Form werden diese Zähne zu tiefen Einschnitten, die wieder entweder einander sehr genähert oder entfernt von einander stehen können und wie die Abschnitte 1. O. gezähnt sind. Ist diese letzte Form stark entwickelt, so wird die sterile Spreite der von jüngeren Exemplaren des B. virginianum ähnlich, mit dem sie jedoch in keiner näheren Verwandtschaft steht.

## Beschreibung. T. VIII, 1.

In ihrer Tracht hat die Pflanze viel Aehulichkeit mit B. matricariaefolium, von der sie jedoch bestimmt specifisch verschieden ist.

Rhizom und Wurzeln sind wie bei den Verwandten. Der Stipes ist verhältnissmässig dick und weit länger als die ganze übrige Pflanze.

Die Spreite ist entweder ganz ungestielt oder nur sehr kurz gestielt, gelblich grün, dünnhäutig, durchscheinend, breiteiförmig, spitz oder deltoidisch-eiförmig, wenn das unterste Segment-Paar von allen das längste horizontal ausgebreitet ist.

Ein eigenthümlicher Charakter dieser Art liegt darin, dass das 2. und die folgenden Segment-Paare 1. O. aufgerichtet sind, und dass diese Segmente am Grunde verschmälert bogig an der Spindel herablaufen. Die Spitze der Spreite und der Abschnitte 1. O. ist spitz, die Abschnitte 2. O. oft stumpflich.

Die Abschnitte erster Ordnung sind von einer deutlichen Mittelrippe durchzogen, die sich vor der Spitze in Gabeläste auflöst; ans dieser entspringen unter sehr spitzem Winkel secundäre Venen, die sich 4-2mal, seltener bis 3mal gabeln, nur die schwächsten Einschnitte nehmen eine ungetheilte oder nur einfach gabelige Vene auf; immer sind die untersten Abschnitte 2. O. kürzer als die folgenden. Die Anordnung der secundären Venen fand ich entschieden catadrom. Die Abschnitte 2. O. treten am Grunde des ersten Fieder-Paares oft als längere, lineale, stark nach vorn geneigte Lappen mit 3-4 stumpfen Kerbzähnen auf; diese Lappen werden aber nach der Segmentspitze hin weit kürzer und verwandeln sich in einwärts gekrümmte, spitze Zähne, die zuletzt mit der Segmentspitze verschmelzen; bei der weniger entwickelten Form vertreten überhaupt spitze, nach vorn geneigte Zähne die Abschnitte 2. O.

Die ganze sterile Spreite geht mit ihrer Spitze weit über die Basis der Fruchtrispe hinaus oder sie überragt letztere sogar.

Die Rispe ist stets deutlich gestielt, 2-3fach-fiederschnittig und meist etwas länger als die sterile Spreite.

## Anatomisches. Morphologisches.

Wie wenig diese Pflanze mit *B. virginianum* verwandt ist, lehrt schon die Untersuchung der Blattstielbasis und der Knospe: erstere ist stets ringsum geschlossen, letztere stets ganz kahl. Dagegen ist die Knospenlage merkwürdig ähnlich der von *B. virginianum*.

Das sehr grosse Blatt besteht nämlich aus zwei Haupttheilen, aus dem vertikalen Stipes und der vertikal herabgebogenen, dem Stipes anliegenden sterilen Spreite nebst Fruchtrispe, deren Spitzen somit direct nach unten sehen, eine Knospenlage, die himmelweit von der des B. Lunaria verschieden ist. Von der des B. virginianum weicht sie nur dadurch ab, dass die Fruchtrispe bereits jetzt die sterile Spreite überragt, während sie in der Knospe bei jenen kürzer ist. — Die Oberhaut besteht aus polyëdrischen Zellen, die doppelt so lang als breit oder etwas länger sind; Spaltöffnungen finden sich zahlreich sowohl auf der Blattoberseite wie auf der Unterseite; sie sind zwischen die Nachbarzellen deutlich eingeschoben, bei B. virginianum finden sie sich bekanntlich nur auf der Blattunterseite.

Die Sporen sind mit hohen, abgerundeten Warzen dicht bedeckt.
Die Wurzeln enthalten ein centrales Leitbündel mit 3 schenkligem Holzkörper; selbst an grossen Wurzeln besteht derselbe oft aus 2 zusammenfliessenden Holzkörpern.

Das Amylum besteht aus einfachen, rundlichen Körnchen.

Das Rhizom ist gleich dem von B. Lunaria.

### Geschichte.

Botrychium lanceolatum tritt zuerst auf als Osmunda lanceolata Gmelin in den Nov. Commentar Acad. S. J. Petrop. XII, p. 516 (1768), wo sie beschrieben und auf Tafel XI abgebildet wird. Die Beschreibung ist folgende:

"Quae ipsam distinguunt notae, sequentes sunt. Frons simpliciter pinnata, pinnae pinnatifidae, laciniae semper lanceolatae. Simillima est Lunariae matricariaefolio Breyn Cent. I, ic. 94, si non eadem. Differre videtur pinnulis angustioribus et plerumque longiusculis sed et interdum satis breves sunt, ut a Breyniana vix separari mereatur. E foliolis nequidem unicum lunulae figura donatum est, nec in notabili distantia osmundam vulgarem lunato folio invenire potui, ut adeo omne dubium cedat, illius varietatem esse. Attitudo plantae palmaris et biuncialis; sapor acceptus, subdulcis.

Provenit in humidioribus et siccis locis, firma terra nec torfacea coopertis. Mense Junii floret. Die 2 hieher gehörigen Abbildungen sind leider nicht instructiv; aber was Gmelin über seine Art mit Rücksicht auf Breyn's Pflanze sagt, macht es wohl unzweifelhaft, dass unsere Pflanze unter Osmunda lanceolata verstanden wird. Zwar taucht schon 1845 bei Ruprecht in dessen Beiträgen zur Pflanzenkunde des russischen Reiches p. 33 ein B. lanceolatum auf; allein dasselbe ist, wie die Synonyme bei Ruprecht und vor Allem die Original-Exemplare mich belehrten, Nichts als B. matricariaefolium und zum Theil auch B. boreale Milde.

Dagegen ist in der That Presl's B. palmatum Supplement. Tentam. Pteridogr. (1847) p. 43 ein Synonym zu Osmunda lanceolata.

Presl gibt l. c. seiner Pflanze folgende Diagnose: Fronde sessili ovata palmato-tri-quinque partita, partitionibus oblongo-lanceolatis, lateralibus sessilibus bifidis, media trifida basi angustata, laciniis tricrenatis, panicula breviter pedunculata, rhachibus latis planis crenulatis. Presl citirt sogar richtig die figura dextra der Tab. 18 in der Flora danica hieher; freilich citirt er dieselbe Figur, sowie die Osmunda lanceolata Gmel. auch zu seinem B. rutaceum i. e. B. matricariaefolium A. Br.

Ledebour führt unsere Pflanze in seiner Flora rossica IV. (4853) p. 505 als B. rutaceum  $\beta.$  tripartitum fronde sterili tripartita, lacinia media profunde trifida, omnibus ovato-lanceolatis serrato-incisis, lacinulis obtusis, auf.

Ausführlich wird unsere Pflanze behandelt in den Botan. Notiser 1854 p. 68, wo Ångström die Synonymie und den Charakter der Pflanze sorgfältig erörtert. Wir erfahren hier, dass Fries unter seinem B. matricariaefolium in der Summa Vegetab. Scand. p. 252 (1846) das B. lanceolatum Ångström versteht, während sein B. Lunaria v. rutaceum an demselben Orte mit B. matricariaefolium A. Br. identisch ist. Und in der That passt Alles, was E. Fries über sein B. matricariaefolium sagt, vortrefflich zu B. lanceolatum Ångstr. "B. matricariaefolium affinitate naturali B. Lunaria rutaceo, sed characteribus v. c. fronde majorum triangulari, lobis incisis Botrychio virginico proximum, ab utroque diver-

sum fronde subsessili, fertili omnino subjecto. Ångström speciem definitam sistit, fronde in minoribus simpliciter, in majoribus 2-3 pinnatifida. Aut hoc distinguendum, aut *B. virginicum* cum *B. Lunaria* jungendum, quum series contigua."

Der letzte Satz ist freilich zu viel gesagt, da *B. virginianum* und *B. lanceolatum* in keiner so nahen Beziehung zu einander stehen.

Ångström berührt auch hier eine Stelle in Wahlenberg's Flora Suecica (1826) II. Bd. p. 681, wo derselbe von einer dem B. rutaceum Willd. (B. matricariaefolium A. Br.) sich annähernden Form des B. virginianum spricht. Ångström meint und höchst wahrscheinlich mit Recht, dass Wahlenberg mit dieser Pflanze das B. lanceolatum Ångstrgemeint habe. Ångström hebt in dem Charakter der Pflanze die dünne Consistenz des Laubes und dessen bauchige Gestalt im lebenden Zustande hervor.

Im Index filicum (1857) zieht Moore p. 211 unsere Pflanze als var. γ. lanceolatum zu seinem B. rutaceum (matricariaefolium A. Br.); ausserdem unterscheidet er aber auch noch var. β. tripartitum Ledeb. fl. Ross. IV. 505, welche bekanntlich mit der var. δ. vollkommen identisch ist.

Im Vol. XXVI. P. II (1858) wurde B. lanceolatum Ångstr. p. 674 et 760 von mir ausführlich behandelt und mehrfach abgebildet.

Bei den schwedischen Botanikern wird diese Pflanze auf die verschiedenste Weise bezeichnet und mit anderen Arten verwechselt.

In den Botan. Notiser 1866 p. 36, 37 stellt Ångström zwei Varietäten dieser Pflanze auf, nämlich

var. dissectum: Tripartitum, foliolis petiolatis triangularibus, bipinnatifidis, acute dentatis, fronde fructifera divaricata, und

var. *ambiguum*: Tripartitum; foliolis ovalibus latere externo unâ plus minusve profundâ incisura, lobo ultimo tricuspidato.

# b) Ternata Milde confer. pag. 96.

Lamina sterilis petiolata, subbasilaris, in statu maxime evoluto ternata.

# 6. Botrychium simplex Hitchc.

- Syn. 4823. Botrychium simplex Hitchcock in Sillim, Amer. Journ. of Scienc. and Arts. Vol. VI (4823) p. 403.
  - 1846. Botrychium Lunaria var. cordatum E. Fries Summa Vegetab. (1846) p. 251.
  - 1852. Botrychium Kannenbergii Klinsmann Botan. Zeit. (1852) 22 Stück, p. 378 et

Bd. XIX. Abhandl.

1854. Botrychium simplex Ångström in Botan. Notiser (1854) p. 70.

1856. B. Kannenbergii Lasch Botan. Zeit. (1856) 35 Stück p. 606.

1864. B. virginicum? var. simplex A. Gray Manual of the Bot. North, Unit. States (1864) p. 602.

1866. B. simplex Ångström in Botan. Notiser (1866) p. 37; et

1867. Milde in Filic. Europ. et Atlant. p. 197.

## Diagnosis.

Tota planta 11" — vix 5" alta glabra; lamina sterilis subbasilaris petiolata rhizomati approximata cordata-ovatâ integra et integerrima l. incisa l. pinnatipartita, denique ternata, apice rotundata. Segmenta primaria l. laciniae 1—3 juga contigua e basi angustiore adnata l. petiolata inferne breviter rotundata, superne erecta oblonga obtusa (incomplete semilunaria) margine externo integerrima l. incisa.

Nervatio Cyclopteridis. Spica l. panicula laminam sterilem superans bipinnatisecta contracta.

Ganze Pflanze 44 Linien bis kaum 5 Zoll hoch kahl; sterile Spreite gestielt, dem Rhizome genähert herzeiförmig ungetheilt, ganzrandig oder eingeschnitten bis fiedertheilig, zuletzt gedreit, an der Spitze gerundet. Abschnitte 4. O. oder Lappen 1—3paarig, sich berührend, aus schmälerer angewachsener oder gestielter Basis unten kurz gerundet oben aufrecht länglich stumpf (unvollständig halbmondförmig) am Aussenrande ganzrandig oder eingeschnitten. Aderung die der Cyclopteris. Aehre oder Rispe die sterile Spreite überragend doppelt-fiederschnittig zusammengezogen.

#### Vorkommen.

Europa. Nordamerika. Auf etwas erhöhten trockenen, etwas sandigen Weideplätzen, aber vielleicht überall mit feuchtem Untergrunde.

Schweden: Silfåikra in Skane (Gyllenstjerna); Wermland (Reutermann); Preussen: Bei Tilsit auf dem Rombinus d. i. dem 430' hohen schroff nach dem Flusse abfallenden Ufer der Memel, längs dem Rande eines todten Torfbruches in einer Ausdehnung von 300-500 Schritten und einer Breite von 20-30 Schritten, fast auf reinem Sande mit feuchtem Untergrunde. (List. Heidenreich). — Bei Memel an sandigen Plätzen unter Gebüsch am Ufer der Swiane. (Kannenberg).

Mecklenburg. Rostock, auf sandigen, mit spärlicher Grasdecke bewachsenen Boden am nördlichen Rande der Barnstorffer Tannen, ½ Meile von Rostock mit B. Lunaria und B. matricariaefolium. 22. Juni 1847. (Röper).

Mark Brandenburg und Schlesien. Auf dem Anger bei Driesen an sandigen kurz begrasten Stellen mit Thymus, Festuca ovina, Polygala, Spergula nodosa, Cirsium arvense, acaule etc. mit B. Lunaria, B. matri-

cariaefolium und B. ternatum. (Lasch 1855). Arnswalde am Stavin-See (Warnsdorf 1862).

Schwiebus. Am grossen Nieschlitz-See beim Birkholzer Haideluch (Golenz).

Nieder-Lindewiese im mährischen Gesenke auf fruchtbaren Wiesen mit B. Lunaria, Orchis sambucina etc. (Milde 1857).

Nordamerika. Dessutom in Massachusetts auf trockenen hügeligen Weideplätzen (Hitchcock). N. England; N. York; Canada; Hudsons Bay (teste Moore).

#### Exsiccata.

Rabenh. 8. - Baenitz pl. rar. crit. German. bor.

#### Icon.

Milde Nov. Act. Vol. XXVI. P. II, tab. 49, 50. — Bot. Ztg. (1852, 22 Stück), tab. 6. — Sillim. Amer. Journ. VI (1823) t. 8. — Hooker et Grev. Ic. fil. t. 82, fig. dextra. — Ångstr. Botan. Notiser (1854) T. I, Fig. 5—12.

#### Varietates.

1. var. simplicissimum Lasch Bot. Ztg. (1856 Nr. 35) p. 607.

Tota planta 11""—23/4" alta. Lamina sterilis ovata, ad 2" longa excepto petiolo, elliptica l. obovata, integerrima, basi cordata l. in petiolum attenuata; spica e 3—6 sporangiis formata.

Ganze Pflanze 11"-23/4" hoch; sterile Spreite eiförmig, bis 2" lang mit Ausschluss des Stieles, elliptisch oder verkehrteiförmig, ganzrandig, am Grunde herzförmig, oder in den Blattstiel verschmälert; Aehre von 3-6 Sporangien gebildet. Gewöhnlichste Form.

Ein Unicum war jedoch 3" 7" hoch, die sterile Spreite 6" lang, 5" breit, herzeirundlich.

var. incisum Milde Nova Act. Vol. XXVI. P. II (4858) p. 666.
 Syn. B. Kannenbergii var. simplex Lasch l. c. p. 607.

Tota planta 2" alta et altior. Lamina sterilis ovata l. elliptica, incisa, ad 9" longa excepto petiolo, lobi 4-2 jugi.

Ganze Pflanze 2" hoch und höher. Sterile Spreite eiförmig oder elliptisch, eingeschnitten, bis 9" lang mit Ausschluss des Stieles, Lappen 4-2paarig. Gewöhnliche Form.

3. var. subcompositum Lasch l. c. p. 607.

Lamina sterilis ovato-rotundata; segmenta primaria 3-4juga l. tria duo superiora sessilia contigua subintegerrima l. incisa, jugum inferius remotum, basi in modum petioli longe angustatum.

Sterile Spreite eirundlich; primäre Abschnitte dreipaarig, die 2-3 oberen Paare sitzend, sich berührend, fast ganzrandig oder einge-

Dr. J. Milde:

schnitten, das untere Paar entfernt, am Grunde lang in einen Stiel verschmälert. Seltenere Form. Mark Brandenburg. — Tilsit.

4. var. compositum Lasch l. c. p. 608.

Lamina sterilis ad 4" longa, ternata l. e duobus segmentis varietati incisae respondentibus composita. Rarissimum. Mark Brandenburg. Tilsit.

a. forma vulgaris.

Panicula solitaria. Eine einzige Fruchtrispe vorhanden.

β. forma speciosissima.

Panicula communis e petiolo folii totius oriunda, et 2-3 paniculae speciales e petiolis partitionum folii ternati oriundae. Eine gemeinsame aus dem Stiele des ganzen Blattes entspringend und 2-3 specielle aus den Stielen der einzelnen Theile des gedreiten Blattes entspringend. Tilsit.

5. var. angustum Milde.

Lamina sterilis oblonga excepto petiolo ad 6" longa, laciniae bijugae remotae e basi angustiore subspatulathae erectopatentes.

Sterile Spreite länglich mit Ausschluss des Blattstieles bis 6" lang, Lappen 2paarig, entfernt, aus schmälerem Grunde fast spatelförmig aufrecht-abstehend.

#### Monströsitäten.

Ueber die Stellung der verschiedenen Fruchtrispen füge ich noch Folgendes hinzu: die gemeinsame Fruchtrispe der gedreiten Spreite steht am tiefsten und liegt mit ihrer Bauchfläche an der Bauchfläche des Stieles des ganzen Blattes, die speciellen Fruchtrispen stehen höher und sind kleiner und jede liegt mit ihrer Bauchfläche an der Bauchfläche eines Stieles des einen der 3 Theile des gedreiten Blattes.

- 1. An einem Exemplare finde ich statt der sterilen Spreite 2 Fruchtrispen. Ihr gemeinsamer Stiel ist 6" lang, von da ab gabeln sie sich, der Theil links trägt auf seinem speciellen 6" langen Stiele eine Rispe und der Theil rechts auf seinem 10" langen speciellen Stiele eine Fruchtähre. Nov. Acta Vol. XXV. P. II. Tab. 50, Fig. 174.
- 2. Sehr selten finden sich an den Segmenten der sterilen Spreite einzelne Sporangien. Bei einem Exemplare der var. compositum ist das ganze endständige Segment in Sporangien verwandelt, auch an 2 der 4 seitlichen Segmente sitzen einzelne Sporangien.

## Messungen.

Fast 6 Zeil lange Exemplare, wie deren Klinsmann eines in der bot. Zeitung (1852. 22. Stück) auf Tab. VI. abbildet, habe ich nie gesehen, obgleich fast 1000 Exemplare in meinen Händen gewesen sind. Die längsten Exemplare gebören der var. compositum an und sie sind doch nur 3½" bis allerhöchstens 4" 2" lang. Eines der ausgezeichnetsten Exemplare dieser Form ist sogar nur 47" lang.

1. var. **simplicissimum**. Die sterile Spreite dieser Form fand ich 1-4''' selten bis  $4^{1}/_{2}'''$  breit und abweichend von allen übrigen Formen ungewöhnlich hoch stehend, bisweilen fast sitzend, aber auch 5''' lang gestielt.

So ist z. B. 1 Exemplar 17" lang und der Blattstiel beginnt erst bei einer Höhe von 9", so dass die sterile Spreite sogar über der Mitte der ganzen Pflanze steht. Die bleiche Farbe des 9" langen untersten Stückes der Pflanze zeigt aber, dass dieser Theil in der Erde gesteckt hat und dass damit höchst wahrscheinlich die hohe Stellung der sterilen Spreite zusammenhängt.

Ein zweites Exemplar, ein Unicum, welches der Form incisum angehört, ist 2" 7" lang; der 3" lange Stiel der sterilen Spreite beginnt aber erst in einer Höhe von 4" 7".

2. Die var. *incisum* besitzt eine 4'''-5'''-8'''-10'''-11''' lange und  $3\frac{1}{2}'''-5'''-7'''-8'''$  breite Spreite.

An den kleinsten Exemplaren besteht die Aehre nur aus 4 Sporangien, an den grössten Exemplaren ist die Rispe 11/2" bis 2" lang.

## Beschreibung. T. VIII. 9.

Das Rhizom ist entweder sehr verkürzt oder bis 6''' verlängert. Diese bedeutende Entwickelung des Rhizoms beweist am besten, dass B. simplex unmöglich die Jugendform einer anderen Art sein kann.

Die Wurzeln werden bis 45" lang und sind selten ästig. Die Farbe der Spreite ist blass bis gelblich grün, die Textur, wie bei B. Lunaria, fleischig.

Der Blattstiel der sterilen Spreite ist meist dem Rhizome genähert, dem Stiele der Rispe aber allermeist so anliegend, dass er oft zu fehlen scheint, was aber in der Wirklichkeit höchst selten vorzukommen scheint.

Der untere Theil der Pflanze ist, wei bei allen Botrychien, von den Blattresten der zwei vorhergehenden Jahre in Form zweier brauner Scheiben oft hoch hinauf umwickelt.

Die Länge des Stieles der sterilen Spreite variirt sehr von 3-4'''-7'''-9'''. Die sterile Spreite steht stets ganz aufrecht. So sehr die sterile in Bezug auf die Ausbildung variirt, so lassen sie doch alle Formen von der einfachsten Form, der var. simplicissimum ableiten.

Aus herzeiförmigem Grunde beginnend, ist sie eirundlich bis eiförmig, seltener verkehrteiförmig, selten ist die Basis so vorgezogen in den Blattstiel, dass der herzförmige Grund ganz verloren geht. Diese einfachste Spreitenform erhält nun zur gedachten Mittelrippe spitzwinklige

Einschnitte, die bald tiefer bald schwächer sind und allerhöchstens zu 4 Paaren erscheinen. Bei den einfachsten Formen ist nur 1 Paar und 1 Endabschnitt vorhanden. Jeder dieser Abschnitte hat wieder wie die Basis der sterilen Spreite einen gerundeten Grund, aus diesem Grunde steigt der aussen gerundete Abschnitt fast senkrecht in ovaler oder länglicher Gestalt in die Höhe. Daraus ergibt sich, dass er mit schmaler Basis aus der Mitte der Spreite sich ablöst. Diese Abschnitte können nun wieder gekerbt oder leicht eingeschnitten erscheinen. Die weitere Entwicklung erfolgt nun durch weitere Ausbildung des untersten Segment-Paares und zwar zunächst dadurch, dass sich deren verschmälerte Basis zu einem Blattstiele verlängert, so entsteht zunächst die Form subcompositum; indem sich jedes dieser beiden grundständigen Segmente weiter zu einer sterilen Spreite entwickelt, die der var. incisum entspricht, entsteht die var. compositum.

Diese letzte Varietät erscheint in mehreren Formen. Bisweilen ist die Spreite nicht eine ternata, sondern eine binata, indem sich von den 2 untersten Segmenten der ganzen Spreite der var. incisum nur das eine, nicht beide, weiter entwickelt hat. Bisweilen tritt dann der Fall ein, dass aus dem Blattstiele dieses einen Segmentes sich noch eine spezielle Fruchtrispe erhebt, während ausserdem natürlich noch die der ganzen sterilen Spreite zukommende Fruchtrispe vorhanden ist. Sind 3 gleichwerthige Abschnitte von der var. compositum vorhanden, so ist entweder 1. nur die gemeinsame Fruchtrispe vorhanden, oder 2. ausser dieser noch 3 kleinere, deren jede aus dem speziellen Stiele einer der 3 Blattabschnitte der Spreite entspringt 3. oder nur 2 oder 4. nur einer der 3 Blattabschnitte trägt eine solche spezielle Rispe.

Die Stiele der einzelnen Abschnitte des zusammengesetzten Blattes werden bis 6" lang.

5. Sehr selten scheint es der Fall zu sein, wo das mittelste langgestielte Segment der 3 Segmente einer lamina composita sein unterstes Paar Abschnitte nochmals verlängert, so dass dieses mittelste Segment für sich allein schon die var. subcompositum repräsentirt.

Die Blattspitze stets gerundet, ganzrandig oder gekerbt oder kerbig eingeschnitten.

Die gemeinsame Fruchtrispe überragt stets die sterile Spreite, sehr selten besteht sie nur aus 4-8 Sporangien und repräsentirt somit eine Aehre; gewöhnlich ist sie doppelt-fiederschnittig, seltener sogar dreifach-fiederschnittig. Die Sporangien sind gelblich- bis zimmetbraun. Behaarung ist niemals vorhanden.

Die Nervation. Aus dem Blattstiele treten in die Basis der Spreite 2 getrennte Venen ein, die sich bei der einfachsten Form schnell wiederholt geben (7 und mehrere Male); bei stärkeren Formen incisum, subcompositum, compositum vereinigen sich jene 2 getrennte Venen stellen-

weise zu einer Mittelrippe, die sich aber sehr bald weit vor dem Ende der Spreite in wiederholte Gabeläste auslöst. Die Venen sind weitläufiger als bei B. Lunaria angeordnet.

## Anatomisches. Morphologisches.

Obgleich das Rhizom meist sehr verkürzt und nur selten einige Linien lang ist, so fand ich dennoch wiederholt zwei einander genäherte Leitbündel im Centrum, was auf eine Neigung zur Gabelung schliessen lässt. Der Holzkörper des cylindrischen Leitbündels ist, wie es scheint, stets an einer Seite geöffnet. Fünf Zellenlagen unterhalb desselben geht die Gefässbündelscheide (die Schutzscheide) herum. Die Organisation ist sonst ganz die von B. Lunaria. Der Holzkörper ist etwa 5 Zellenlagen breit; alle Zellen um das Leitbündel, selbst die im Centrum des Rhizoms, sind mit kleinen, runden Amylum-Körnchen erfüllt. Die Wurzeln enthalten in dem centralen, drehrunden Leitbündel allermeist einen in zwei getrennte Massen getheilten Holzkörper, sehr selten ist derselbe 3strahlig, wie bei B. Lunaria. Alles Gewebe um den Holzkörper ist dünn, kaum verdickt zu nennen und die Gefässbündelscheide geht dicht unter dem Holzkörper um diesen herum; auch das übrige Gewebe bis zur Oberhaut ist sehr locker und mit Amylum erfüllt. Die von der geschlossenen Blattstielbasis umhüllte Knospe zeigt eine vernatio strictissima; Behaarung fehlt gänzlich.

Sehr selten fand ich Exemplare, die nur aus einer sterilen Spreite, ohne Fruchtrispe bestanden; dieselben besassen constant unter am sonst drehrunden Stipes eine deutliche platte Ventral- und gewölbte Dorsalfläche und enthielten nur 2 Leitbündel in ihrem Blattstiele, während viel kleinere eine Aehre tragende Exemplare stets 4, oder wenigstens 3 Leitbündel enthielten. Die Höhle, in welcher die Knospe für das künftige Jahr liegt, reicht bis an die Stelle, wo Stiel der Spreite und Fruchtrispe sich aneinander legen. Der Stipes enthält meist, wie bei B. Lunaria 4 Leitbündel, an schwächeren Exemplaren 3.

Blattober- und Unterseite besitzen zahlreiche Spaltöffnungen, welche stark zwischen die Nachbarzellen eingeschoben sind. Die speziellen Stiele der Fruchtrispe und der sterilen Spreite sind ganz wie bei B. Lunaria gebildet.

Ich fand wiederholt, dass am Grunde der sterilen Spreite noch 2 seitliche Fruchtrispen ausser der gemeinsamen vorhanden waren. Dass diese aus metamorphosirten sterilen Segmenten hervorgegangen waren, zeigte sich ausser ihrer Stellung auch darin, dass die eine wenigstens an ihrem Grunde noch einige sterile Lappen trägt.

Ein einziges Mal fand ich ein gabeliges Rhizom, dessen 2 Gabeläste je ein Individuum der var. incisum trugen. Die Sporen sind unter allen Botrychien-Sporen die grössten, auffallend von denen des *B. Lunaria* verschieden und dicht mit sehr kleinen Pünktchen, nie mit Warzen bedeckt. T. IX, 16.

#### Charakter.

Der Charakter des Botrychium simplex liegt

1. in der gestielten, dem Rhizome genäherten sterilen Spreite;

2. in den unsymmetrischen Segmenten von unvollständiger, halbmondförmiger Gestalt;

3. in der Art und Weise der Formen-Entwickelung.

Durch den Mangel an Behaarung und die auf beiden Blattseiten auftretenden Spaltöffnungen wird die Pflanze mehr B. Lunaria und seinen Verwandten genähert, wegen der sterilen gestielten, dem Rhizome genäherten Spreite kann sie jedoch nur neben B. ternatum gestellt werden.

#### Geschichte.

Botrychium simplex wird zum ersten Male im VI. Bd. (1823) von Silliman's Americ. Journ. p. 403 erwähnt und von dem Entdecker Hitchcock so beschrieben:

Laub einfach, 3lappig oder dreispaltig, Abschnitte ungleich; Aehre fast zusammengesetzt, unterbrochen, einseitig, sitzende Kapseln tragend. Auf trocknen, hügligen Weideplätzen in Conway Massachusetts in Nord-Amerika.

Beschreibung. Laub einzeln, mit einer zerrissenen häutigen Scheide, aufrecht, 2-4" hoch, glatt, blassgrün, aus einem schmalen, spatelförmigen Blatte bestehend, von 1" Länge und 1/3" Breite, gewöhnlich mit 3, selten 4 ungleichen, etwas gerundeten Abschnitten mit ein wenig gekerbten Rändern. Aus dem Grunde des Blattes, ungefähr 1" vom Grunde entspringt 1 Stengel, 3-4mal so lang als das Blatt mit einer fast zusammengesetzten, einseitigen Aehre. - Er fügt hinzu, dass an allen Exemplaren, deren er über hundert gesehen, das sterile Laub nie gefiedert oder auch nur scheinbar gefiedert gewesen sei. Eine beigefügte Abbildung stellt ein Exemplar mit gestieltem, fast grundständigem, dreilappigem, sterilem Wedel dar. - Hooker beschreibt diese Art in seinen Icones Filicum 1829 und gibt auf t. 82 zwei von der Hitchcockschen verschiedene Abbildungen: Die kleinere ist ähnlich der in Silliman's Journal und nicht wesentlich unterschieden, nur mit 3 ungleichen, zum Theil gekerbten Lappen; die grössere Figur dagegen ist durchaus nicht von B. matricariaefolium Al. Br. zu unterscheiden und stellt ein Exemplar im Uebergange von der einfachen Grundform zu der häufigen, fiedertheilig-fiederspaltigen dar. Hooker scheint das B. matricariaefolium Al. Br. damals noch nicht gekannt zu haben, sonst würde er am Schlusse der Beschreibung gewiss nicht gesagt haben, die Pflanze sei hinreichend von irgend einer anderen, bereits bekannten Art unterschieden.

Ruprecht berichtet in der 4. Lieferung der Beiträge zur Pflanzenkunde des Russ. Reiches, dass er das B. simplex aus der Gegend von Petersburg in zwei Exemplaren erhalten habe, von denen das eine sich mehr an die grössere, das andere mehr an die kleinere Figur Hooker's Icones anschliesse, dass aber die geringe Zahl der Exemplare eine Auseinandersetzung der Unterschiede von unserem B. matricariaefolium Al. Br. nicht zulasse.

Ich habe diese Originale gesehen, sie gehören in der That kleinen Formen der letztgenanuten Art an.

In der Summa Vegetabilium (1846) erscheint bei E. Fries p. 251 B. simplex als B. Lunaria var. cordatum.

In den Botan. Notis von 1865 p. 177 erklärt E. Fries dies selbst und beharrt auch hier auf seiner Ansicht, indem er nur folgende als scandinavische Arten gelten lässt: "B. Lunaria Sw., B. lanceolatum Ångstr., B. virginicum Sw. und B. rutaceum Sw."

Lange Zeit blieb B. simplex fast ganz unbekannt, bis Klinsmann 1852 in Nr. 22 der botanischen Zeitung unsere Pflanze aufs Neue unter dem Namen B. Kannenbergii in die Wissenschaft einführte und auf Tafel VI zwei gute Abbildungen von ihr lieferte. Seine Diagnose p. 380 l. c. lautet so:

Fronde sterili solitaria petiolata ovata aut rarius tripartita; petiolo inferioris basin frondis fertilis vaginante, laciniis s. pinnis latis reverse lunatis trapezoideis integerrimis aut parce crenulatis. Fronde fertili subsimplici aut plus minusce partita angusta.

In locis arenosis inter fruticeta ad ripam Swiana prope Memeliam. Ich habe die Originale gesehen.

In den Botaniska Notiser 1854 p. 70 ist Ångström geneigt, unsere Pflanze für den Jugendzustand des B. ternatum Sw. zu halten, hat aber später diese Ansicht aufgegeben. (Vergl. Botan. Notis. 1866 p. 37.)

In dem Manual of the Botany North Stat. (1856) p. 602 bringt A. Gray das B. simplex mit? zu B. virginianum.

So wird also *B. simplex* bald für Form des *B. Lunaria*, bald für Form des *B. ternatum*, bald für Jugendzustand des *B. virginianum* gehalten und überdies noch mit *B. matricariaefolium* verwechselt.

1855 fand ich Botrychium simplex unter Botrychien, die mir Herr Apotheker Lasch aus Driesen in der Neumark geschickt hatte; von mir auf diese Art aufmerksam gemacht, forschte nun Lasch weiter und hatte das Glück, B. simplex in grosser Menge und in den verschiedensten Formen aufzufinden, welche er dann 1856 in Nr. 35 der botanischen Zeitung noch unter dem Namen B. Kannenbergii beschrieb.

1858 wurde in den Nova Acta Vol. XXVI. S. II. dieselbe Art als B. simplex von mir ausführlich behandelt und in allen Formen abgebildet. Ångström und ich hatten unabhängig von einander die Identität von B. simplex und B. Kannenbergii bewiesen.

In meinem Werke Filices Europae etc. (1867) erhielt B. simplex zum ersten Male seine richtige Stellung in der Gruppe der "Ternata"

neben B. ternatum Sw.

# 7. Botrychium ternatum Sw.

# a) Europaeum.

- Syn. 1755. Osmunda Lunaria &. Linné Flor. Suec. (1755) p. 369.
  - 1768. Osmunda multifida S. G. Gmelin in Comment. Acad. Petrop. XII. (1768) p. 517 excl. icon.
  - 1771. Osmunda Lunaria var. Baeckeana Linné in Pandora et Flora Rybyensis in Amoen. Acad. VIII. (1771) p. 105.
  - 1784. Osmunda ternata C. P. Thunberg in Flora japon. (1784) p. 329.
  - 1788. Osmunda Lunaria β. Timm flor, Magap. Prodr. (1788) p. 200.
  - 1789. Osmunda matricariae Schrank, Bair. Flora (1789) II. p. 419.
  - 1800. Botrychium rutaceum Sw. in Schrader's Journ. f. d. Botk. II. Bd. (1800) p. 110 exclus. syn. et Syn. fil. (1806) p. 171 excl. syn.
  - 1800 et 1806. Botrychium ternatum Swartz in Schrader's Journ. f. d. Botk. II. Bd. (1800) p. 111 et Synops. fil. (1806) p. 172.
  - 1803. Osmunda bavarica Schmid in Hoppe's botan. Taschenb. (1803) p. 7.
  - 1809. Botrychium rutaceum Sw. in Svensk Botk. Tom. VI. (4809) tab. 372, fig. 2.
  - 1809. B. rutaceum Schkuhr, Crypt. Gew. (1809) tab. 185, fig. a.
  - 1810. B. matricarioides Willd. Sp. pl. V. (1810) p. 62.
  - 1825. B. matricariae Sprengel, System. IV. (1825) p. 23.
  - 1826. B. rutaceum Wahlbg. Flor. suec. (1826) p<br/>. 681.
  - 1843. B. rutaefolium A. Braun in Doell Rhein. Flora (1843) p. 24.
  - 1843. B. rutaceum Roeper, z. Flora Mecklbrgs. (1843) p. 112.
  - 1845. B. rutaceum Ruprecht, Beiträge III. (1845) p. 33.
  - 1846. B. Breynii E. Fries, Summa Vegetab. (1846) p. 252.
  - 1855. B. silesiacum Kirschleger, Flore d'Alsace (1855) p. 401.
  - 1863. B. Baeckeanum Brockmüller, Archiv. Ver. Freunde d. Naturg. in Mecklbrg. (1863) p. 170.

### b) Australasiaticum.

- 4784. Osmunda ternata C. P. Thunberg, flora japon. (4784) p. 329, tab. 32.
- 1800 et 1806 Botrychium ternatum Sw. in Schrad. Journ. II. Bd. (1800) p. 111 et Syn. fil. (1806) p. 172.
- 1810. Botrychium australe R. Brown, Prodr. Flor. Nov. Holl. (1810) p. 464.
- 1825. B. silaifolium Presl, Reliq. Haenk. (1825, fasc. I. p. 76.
- 1842. B. decompositum Mart. et Gal. in Nouv. Mém. Brux. XV. (1842) p. 15, tab. I. — Fée Catal. méthod. Foug. Mexiq. (1857) p. 43.
- 1848. B. ternatum Kunze Botan. Ztg. (1848) p. 491 et 1850 in Farnkr. color. Abbild. p. 51, tab. 121.
- 4854. B. subbifoliatum Brackr., U. St. Expl. Exp. (1854) p. 347, tab. 44, fig. 2.
- 1859. B. millefolium Hochst., pl. Novae Zeeland Nr. 96.
- 1860. B. virginianum Hooker, Flora Tasman. II. (1860) p. 154, tab. 169.
- 1864. B. erosum Milde in Botan. Ztg. (1864) N. 15, p. 102.

### c) Americanum.

- 1796. Osmunda biternata Lam. Encycl. Tom. IV. (1796) p. 650.
- 4803. Botrypus lunarioides Michx, Flor. Amer. bor. T. II. (4803) p. 274.
- 1804. Botrychium dissectum Sprengel, Anleitg. III. Bd. (1804) p. 172.
- 1806. B. lunarioides Sw., syn. fil. (1806) Syn. p. 172.
- 1809. B. lunarioides Schkuhr, Crypt. Gew. tab. 157.
- 1810. B. fumarioides Willd. Sp. pl. V. (1810) p. 63 et B. obliquum Willd., l. c. et B. dissectum Willd. l. c. p. 64.
- 1816. Osmunda obliqua Lam. Encycl. Suppl. IV. (1816) p. 233 et O. dissecta Lam., l. c.
- 1816. Botrychium dissectum Pursch, Fl. Amer. sept. II. (1816) p. 656 et B. obliquum et B. fumarioides Pursch, l. c. p. 655. — Botrypus dissectus Pursch, herb. teste Moore.
- 1825. Botrychium Fumariae Sprengel, System. IV. (1825) p. 23.
- 1827. Botrychium cuneatum Desv., Prodrom. in Annal. Linn. Paris. VI. (1827) p. 195.

# Diagnosis.

Tota planta 2-12" alta carnosa plus minusve hirsuta. Lamina sterilis longe petiolata rhizomati approximata basilaris late d quadripinnatisecta, segmenta secundaria catadroma, segmenta primaria, plerumque etiam secundaria interdum etiam tertiaria petiolata; segmenta ultima e basi inaequali, rarius aequali, rotundatae l. ovales et oblongae vel ovatae integerrimae, repandulae, crenatae l. dentatae, denique interdum vario modo incisae l. dissectae.

Nervatio Cyclopteridis 1. Sphenopteridis.

Panicula bi-quadripinnatisecta e petiolo laminae sterilis oriunda.

Ganze Pflanze 2-12" hoch, fleischig, mehr oder minder haarig. Sterile Spreite lang gestielt dem Rhizome genähert, grundständig, breitdeltaförmig, zwei- bis vierfach fiederschnittig, secundäre Abschnitte catadrom, die primären, meist auch die secundären, bisweilen auch die tertiären gestielt. Abschnitte letzter Ordnung aus meist ungleicher Basis rundlich oder oval bis länglich oder eiförmig, ganzrandig, geschweift oder gekerbt bis gezähnt, endlich auch auf verschiedene Weise eingeschnitten. Aderung die der Cyclopteris oder Sphenopteris. Rispe 2-4fach fiederschnittig aus dem Stiele der sterilen Spreite entspringend.

# A) Europaeum.

Tota planta 2-12" alta. Lamina sterilis subbi-tripinnatisecta, segmenta secundaria complura sensim cum segmenti apice confluentia, segmenta ultimi ordinis e basi inaequali, inferiore latius et profundius cordata, superiore levius rotundata l. subtruncata ovalia et ovato-rotundata margine parce et grosse crenata l. integerrima.

Nervatio Cyclopteridis.

Panicula bi-tripinnatisecta e petiolo laminae sterilis oriunda.

Ganze Pflanze 2-12" hoch. Sterile Spreite fast doppelt bis 3fach-fiederschnittig; secundäre Abschnitte zahlreich, allmählig mit der Spitze des Abschnittes 1. O. zusammenfliessend, Abschnitte letzter Ordnung aus ungleicher, unten breit und tief herzförmiger oben ausgerandeter oder fast gestutzter Basis oval oder eirundlich, am Rande fast ganz oder sparsam und gross gekerbt.

Aderung die der Cyclopteris.

Rispe 2-3fach fiederschnittig, aus dem Stiele der sterilen Spreite entspringend.

# Vorkommen des Botrychium ternatum.

Europa. Asien. Nordamerika. Australien.

# Vorkommen der var. europaeum.

Scandinavia. Heden am unteren Luleå (Wichura). Lycksele Lapp. umens (Ångström). — Pitea (Hakanson) Koddis; Karesuando Lapponiae (Laestadius); Furudahl Dalecarliae (Clason). — Pajala (Laestadius); Albo in paroec. Kulltorp Smolandiae. Septbr. (E. Fries); Medelpad. Sättna (Ångström).

Norvegla. Saltdalen (Sommerfelt); Christiania (Moe); Gudbrands-dalen 3500'.

Livonia. Riga. - Dorpat. - Curonia. - Lithuania.

Fennia. Petropoli in monticulis muscosis insulae Basilii (herb. Willd.) Lissino (Graff).

Archangel. - Varsovia. - Moskau. - Ucraina: Charkow. Trzebieslawice, Kreis Olkusz in Polen.

Galizien. Zawadow (Hölzel). Holosko bei Lemberg.

Mecklenburg. Dargun; in den Dünen bei Warnemunde; Fischland.

Pommern. Stettin.

Preussen. Memel, Tilsit, Thorn, Stuhm, Danzig, Rosenberg; Wiszniewo bei Löbau, Marienwerder.

Mark Brandenburg. - Lausitz.

Gesundbrunnen bei Berlin, Schwiebus, Driesen.

Schlesien. Garsuche bei Ohlau, Oppeln, Radoscher und Wroniner Wald; zwischen Wierspel und Friedland in Oberschlesien; Dombrowka Klein-Althammer bei Slavencitz, Falkenberg. Mährisches Gesenke: An vielen Orten, z. B. um Gräfenberg, Freiwaldau, Reiwiesen, Einsiedel und Uhustein; am Fusse der Sonnenkoppe; Lissa Hora und Mohelnitzer Jägerhaus. Dicht am Fusse des Glätzer Schneeberges auf Landecker Seite. Auf dem Stritt bei Schömberg, bei Waldenburg und Friedland; Charlottenbrunn, Innaboden im Aupagrunde, Buchberg im Isergebirge. Zwischen Aslau und Modlau bei Bunzlau.

Böhmen. Klostergrad bei Teplitz. Rollberg bei Niemes. Reichenberg im Bunzlauer Kreise. Bei Woleschna und Přibram im Prager Kreise.

Mähren. Am Hohenstein bei Iglau; am Wege der Schweizerei des Altvaters gegen Winkelsdorf. — Im Schleitzer Walde bei Schleitz (Hoë). Ebersdorf bei Lobenstein im Voigtlande (Breutel).

Balern. Zwischen Mayrhofen und Nusshausen an der Altmühl (Schmid).

Karpathen. Siebenbürgen. Auf den Grenz-Karpathen der Comitate Zips und Abaujvár. (Haszl.) Buchenregion der Arpaser und Kerzesorer Gebirge, am Wege zur Fromoasze oberhalb Resinar. 3-4000' in Siebenb. (Schur).

Oesterreich. Pottenstein in Niederösterreich.

Südtirol und Salzburg. (Rudolphi.) Bachergebirge in Südsteiermark; in der Satnitz bei Klagenfurt. — Kolben bei Ebendorf.

Gallia. Vogesi, vallée de Münster, sur les hauteurs du Rothe-Rück (Kirschleger); Hoheneck, Ballon de Sultz. Chamounix ad 1060 métr. (Payot).

Asia.

Kamtschatka (Vesenmeyer); prope stationem Kruglasa (Turcz). Assikas (Fischer). Sibiria orientalis ad Lenam flum. (Gmel.) Davuria ad flum. Dschida (Turcz).

Japonia (Maxim.): Arigawa Bai von Hakodate, auf sandiger Wiese. Jesro. Sonnige, grasige Abhänge bei 1000'. -- Yokohama auf hoher, trockener Fläche mit Bupleurum, Patrinia, Hypericum; Nagasaki Cryptomeria-Wald.

### America boreale.

Neufoundland (De la Pylaie 1826).

### Exsiceata.

Rabenh, 80. — Fries, herb. norm. III. 99. — Sieber herb. austr. 298. Tauch, herb. bohem. 1835. — Günther et Grab. Centur. plant. Siles. XII. Nr. 41. — Herbar. flor. Ingr. 831.

### Icon.

Svensk, Botk. Vol. VI. tab. 372. — Breyn, Cent. I. tab. 95. — Schkur, tab. 455 a. — Sturm 6. — Morison, plant. hist. 4715. fig. 26, tab. 5. — Nova Acta, Vol. I. — Milde, Nov. Act. Vol. XXV. F. II. Tab. 53, fig. 497-200, Taf. 55, fig. 9.

#### Variationes.

- α. campestris. Planta denique 10-12" alta, panicula longe pedunculata.
  - Pflanze zuletzt 10-12" hoch, Rispe sehr lang gestielt.
- β. montana. Planta multo humilior, panicula brevius pedunculata, laminam sterilem paulum superante.

Pflanze viel niedriger, Rispe kürzer gestielt, die sterile Spreite nur wenig überragend.

# Messungen.

| Ganze Pflanze | Stiel der sterilen | Sterile S | Segmente letzter |         |  |
|---------------|--------------------|-----------|------------------|---------|--|
| hoch          | Spreite            | lang      | breit            | Ordnung |  |
| 9"            | 3"                 | 1" 10"    | 2" 5"            | 4paarig |  |
| 6" 5"         | 11/4"              | 1" 2"     | 2''              | 3 ,,    |  |
| 2" 9"         | 9""                | 8′′′      | 10′′′            | 2 22    |  |
| 2"            | 6′′′               | 9′′′      | 12'''            | 3 ,,    |  |
| 12"           | 3"                 | 2" 6"     | 3" 8"            | 3 "     |  |
| Frucht fehlt  | 4"                 | 4"        | 4" 9""           | 4 27    |  |
| 5"            | . 4"               | 4" 6"     | 2" 2"            | 3 "     |  |
| 8"            | 4" 40"             | 1" 9"     | 2" 7"            | 4 ,,    |  |
| 6"            | 2"                 | 2"        | 2" 2"            | 3 "     |  |
| 4"            | 1"                 | 1" 3"     | 1" 10"           | 3 "     |  |
| 5" 6""        | 1" 7"              | 4" 5"     | 2" 7"            | 2 "     |  |
| 9" - 6"       | 2" 8"              | 2"        | 3"               | 3 "     |  |
| 2" 5"         | 7//                | 6""       | 6!"              | 2 "     |  |

# Beschreibung. Tab. VIII, 4.

Das Rhizom fand ich durchgängig sehr verkürzt, aber mit sehr kräftigen, langen und stets ästigen Wurzeln besetzt. Die Länge des gemeinsamen Blattstieles bis zu der Stelle, wo sich Stiel der Fruchtrispe und Stiel der sterilen Spreite von einander trennen, variirt von 5" bis 4" 40"; immer aber steht die langgestielte sterile Spreite weit unterhalb der Mitte der ganzen Pflanze und ist dem Rhizome genähert. Dieser untere Theil der Pflanze ist gern röthlich oder gelbröthlich gefärbt; die unterste Basis des gemeinsamen Blattstieles ist ringsum geschlossen.

Die Knospenlage ist folgende. So auffallend es scheinen mag, so ist dieselbe doch von der bei B. Lunaria kaum verschieden. Der gemeinsame Blattstiel sammt der sterilen Spreite sind ganz aufrecht und nur die äusserste Spitze der letzteren hakenförmig über die kürzere Rispe herabgekrümmt, welche letztere gleichfalls mit ihrer Spitze abwärts gebogen ist. An sich entfaltenden Exemplaren sieht man aber deutlich, wie die Fruchtrispe nicht nur herabgekrümmt, sondern sogar ein wenig aufwärts gebogen erscheint. Die Knospe für das nächste Jahr ist ganz haarig, für das zweitfolgende Jahr kahl.

Während der gemeinsame Blattstiel stets drehrund erscheint, ist der Stiel der sterilen Spreite mit einer flacheren gerippten Ventralfläche und einer halbkreisförmigen Dorsalfläche versehen, immer aber ist der Stiel der sterilen Spreite dem Stiele der zugehörigen Fruchtrispe angewachsen (sit venia verbo), d. h. nie verläuft der Stiel einer sterilen Spreite scheidenförmig an dem Stiele der zugehörigen Fruchtrispe bis zum Rhizome hinab.

Ueber die hierauf bezüglichen Verhältnisse herrschte bis heute noch manche Ungewissheit, und wir sind Röper zu grossem Danke verpflichtet, welcher auf's Neue die Untersuchung dieser Verhältnisse angeregt hat.

Da ich durch ein sehr reichliches Material und in Folge wiederholter Untersuchungen über alle fraglichen Punkte Aufschluss zu geben im Stande bin, so will ich hier die verschiedenen Vorkommnisse der Reihe nach vorführen.

- 1. Es finden sich, obwohl selten, zuweilen auch grosse Exemplare, welche zwar eine sterile Spreite, aber keine Fruchtrispe, selbst nicht im verkümmerten Zustande besitzen. Dann zeigt der Blattstiel bis an seinen Grund eine deutliche Ventral- und Dorsalfläche, selbst ganz am Grunde ist er nicht drehrund.
- 2. Der häufigste Fall ist der vorhin beschriebene, wo eine dem Rhizome genäherte sterile Spreite mit ihrem Blattstiele aus dem Stiele der Fruchtrispe entspringt.

- 3. Ist noch eine zweite sterile Spreite auf demselben Rhizome sitzend vorhauden, dann verläuft diese mit ihrem scheidenförmig geöffneten Blattstiele in das Rhizom und zeigt überdiess durch ihre gelbe Farbe an, dass sie aus der vorangegangenen Vegetationsperiode stammt. Die scheidige Basis des Blattstieles hat natürlich darin ihren Grund, dass die Knospe, aus welcher das heurige Individuum hervorgegangen, bei ihrer Entwickelung die Blattstielbasis des vorjährigen Blattes sprengen und somit zu einer Scheide umwandeln musste.
- 4. Folgender Fall ist sehr selten. Durch irgend welche äussere Unfälle ist die heurige sterile Spreite vernichtet worden, während die Fruchtrispe und die vorjährige sterile Spreite geblieben sind; dann trägt das Rhizom auch nur eine sterile Spreite, die aber, scheinbar gegen die Natur der Pflanze, scheidenförmig den Stiel der Fruchtrispe an seinem Grunde umschliesst. Farbe und sonstige Verhältnisse belehren uns jedoch, dass diese sterile Spreite der vorigen Vegetationsperiode angehört und daher scheidig verlaufen muss.
- 5. Die vorjährige sterile Spreite ist am Beginne der diessjährigen Vegetationsperiode oft noch vorhanden; es entwickelt sich in diesem Jahre nur eine sterile Spreite ohne Fruchtrispe; mehrere Wochen später bricht aber aus dem Schoosse des Blattstieles dieser Spreite noch das eigentlich für das nächste Jahr bestimmte, von einer sterilen Spreite und einer Fruchtrispe gebildete Individuum hervor. Dass dieser Fall wirklich vorkommt, davon liegen Beweise vor. Die drei sterilen Spreiten gehören somit eigentlich drei verschiedenen Vegetationsperioden an.
- 6. Weit häufiger aber ist der Fall, wo aus dem Schoosse eines von Spreite und Fruchtrispe gebildeten Individuums noch in demselben Jahre ein zweites gleiches Individuum hervorbricht. Farbe und Entwickelungszustand beider Individuen sind hier stets so verschieden, dass man deutlich sieht, wie das Individuum, welches sich offenbar zuerst entwickelt haben muss, in der That auch in seiner Entwickelung viel weiter vorgeschritten ist, wie das, welches vielleicht zwei Monate später aus dem Schoosse jenes hervorgebrochen ist. Derselbe Fall wurde von mir an B. boreale, B. Lunaria und B. matricariaefolium beobachtet.
- 7. Weit seltener ist ein bei B. Lunaria häufiger Fall, wo das Rhizom sich gabelt und jede Gabel ein vollständiges Individuum trägt.

Was die Zahl der Fruchtrispen anlangt, so ist eine Abweichung von der Einzahl sehr selten.

1. Ich besitze drei Exemplare, wo ausser der normalen Fruchtrispe, 2-3 Linien entfernt, aus der Rippe des sterilen Blattstieles noch eine zweite, ein wenig kleinere entspringt.

2. Ein Exemplar besitzt drei Fruchtrispen. Die zwei höher gestellten sind etwas kleiner als die tiefer gestellte Hauptrispe. Erstere ent-

springen seitlich aus dem Blattstiele der sterilen Spreite und stehen einander gegenüber. Offenbar sind sie als die metamorphosirten 2 untersten Segmente der sterilen Spreite zu betrachten.

Die sterile Spreite ist dickfleischig, blass- bis gelblichgrün, an den Spindeln mehr oder minder haarig, ihre Gestalt ist breit-dreieckig, stumpf, fast stets breiter als lang und geht aus dem einfach- bis doppelt-fiederschnittigen Zustande allmählig in den gedreiten über, wo also die ganze sterile Spreite in zwei seitliche und einen Mitteltheil zerfallen, die alle drei gleich gross sind.

Was nun die Architektonik anlangt, so konnte ich die Catadromie bis in die Abschnitte 4. Ordnung verfolgen, das unterste Paar Segmente 1. O. ist stets von allen das längste. Ferner ist das unterste Segment 2. O. sowohl in der oberen Hälfte, wie in der unteren des Segmentes 1. O. länger als das folgende und charakteristisch für diese europ. Form ist es, dass die Segmente aller Ordnungen nicht plötzlich untereinander verschmelzen, sondern allmählig an Grösse abnehmen.

Je nach der Zusammensetzung der Spreite sind schon die Abschnitte 2. O. sitzend oder noch die 3. O. gestielt, die Abschnitte 1. O. sind stets langgestielt, nach der Blattspitze hin werden die Stiele immer kürzer und die zuletzt sitzenden Segmente verschmelzen endlich untereinander.

Die Abschnitte letzter Ordnung sind stets am Grunde ungleich entwickelt, oberwärts gewöhnlich fast gestutzt oder leicht gerundet, unterwärts herzförmig und abgerundet, überdiess rundlich, oval oder eiförmig und am Rande meist ungezähnt oder nur schwach gekerbt.

Die Aderung ist stets die der Cyclopteris, eine Mittelvene fehlt also den Abschnitten letzter Ordnung, die Hauptvene zertheilt sich bei ihrem Eintritt in das Segment letzter Ordnung fächerförmig, die einzelnen Venen gabeln sich wiederholt bis 5mal.

Sehr selten erscheint bei uns eine Form, deren sterile Spreite meist 1" 3" breit und 12" lang, dabei doppelfiederschnittig ist. Sie besitzt nur 3 Paare Abschnitte 1. O. und an ihrem Grunde kaum 2 Paare Abschnitte 2. O., die sich durch auffallende Breite auszeichnen, sie sind nämlich bis 4" breit und 5" lang.

Die Rispe überragt allermeist die sterile Spreite, ist langgestielt und 2-3fach-fiederschnittig. Die Sporangien gelb bis bräunlich.

# Anatomisches. Morphologisches.

Die Haare sind denen der übrigen behaarten Arten ganz gleich gebildet, ausserordentlich hinfillig, und so erscheint die Spreite oft kahl, während sie in der That behaart war.

Das Verhalten der Leitbündel ist von dem bei B. Lunaria sehr verschieden. Der gemeinsame Blattstiel enthält in seiner ganzen Ausdehnung nur ein sehr grosses, ringförmiges, an einer Stelle geöffnetes Leitbündel, ebenso die Stiele der Fruchtrispe und der sterilen Spreite. Da, wo beide noch zusammenhängen, stehen die Leitbündel beider so, dass sie sich die geöffnete Seite zukehren. Merkwürdiger Weise zeigt der schwächere Rispenstiel in seiner Mitte meist zwei Leitbündel, während der der sterilen Spreite nur ein einzelnes besitzt.

Die Blattoberseite ist ganz ohne Spaltöffnungen, aber ihre polyedrischen, geraden Zellen sind stärker verdickt als die der Unterseite. Die Spaltöffnungen der Blattunterseite sind kaum merklich zwischen die Nachbarzellen eingeschoben. Die Oberhautzellen beider Blattseiten zeigen Chlorophyll und einen bald centralen, bald wandständigen Cytoblasten.

Die Wurzeln des Rhizoms zeigen ein ausserordentlich lockeres Gewebe. Das centrale Gefässbündel besitzt drei radial geordnete oder einen zusammenhängenden 3schenkeligen Holzkörper.

Der Holzkörper des Rhizoms ist ringförmig, an einer Stelle geöffnet. Die Gefässzellen, aus denen derselbe besteht, sind ausgezeichnet deutlich reihenförmig angeordnet und 40 Lagen breit. Das Amylum besteht aus sehr kleinen kugeligen Körnchen. Die Sporen sind dicht mit anastomosirenden Leisten bedeckt.

#### Geschichte.

Die europäische Form des B. ternatum Sw. tritt bei Linné schon im Hortus Cliffortianus 1737, p. 472, No. 2 als Osmunda frondibus duabus decompositis, foliolis lanceolatis, laciniatis mit der Bemerkung auf: An sola varietas praecedentis? Beschrieben hat Linné die Pflanze hier ebenso wenig, wie an irgend einem anderen Orte, der Name Baeckeanum fehlt hier ganz und tritt erst in der 1771 ausgegebenen Pandora et Flora Rybyensis (von D. H. Söderberg, enthalten im 8. Bande der Amoneit. academ. 1786 p. 105) auf, wo in einer Anmerkung zu Osmunda Lunaria nur die wenigen Worte sich finden: "varietas Beckaeana (sic!) in Haesthagen semel lecta", und in der Flora Suecica (1755) p. 369 als Osmunda Lunaria  $\delta$ . filicula sive Adiantum foliis inferioribus coriandri, ceteris rutae murariae vel fumariae. Moris hist. 3. p. 585 s. 14 t. 5. F. 26.  $\delta$ . ab Baeck (sic!) lecta, praeside regii collegii medici.

Der Name Baeckeanum fehlt auch hier. Wenn also behauptet wird, Linné habe die Pflanze beschrieben und unter dem Namen Baeckeanum als eigene Art in die Wissenschaft eingeführt, so ist diess einfach nicht wahr, und es lag mithin für die Aufstellung eines Botrychium Baeckeanum nicht der geringste Grund vor. Im Hortus Cliffortianus allein wird die Pflanze als Art behandelt, aber ohne Speciesnamen vorgeführt.

Im Jahre 1789 tritt unsere Pflanze im 2. Bande von Schrank's Baierische Flora, p. 419 als Osmunda Matricariae mit der ungenügenden Diagnose auf:

Die Blätter gefiedert; die Blättchen eiförmig, gekerbt; der Blütenstiel eine Fortsetzung des Stengels. In Schwaben zu Hause.

O. Swartz führt in seinen Genera et Species Filicum (in Schrader's Journal f. d. Botk. II. Bd. 1800, 1801) p. 110 unsere Pflanze als Botrychium rutaceum, frondibus subsolitariis bipinnatis, pinnis ovatis incisis auf und als Synonym sogar ganz richtig Osmunda Matricariae; freilich auch ausserdem unrichtiger Weise, die ganz davon verschiedene Osmunda lanceolata Gmel. Dass aber O. Swartz unter seinem B. rutaceum wirklich unsere Pflanze verstanden habe, beweist die vortreffliche Abbildung, welche er im VI. Bande (1809) der Svensk Botanik auf Tab. 372 von seinem B. rutaceum gibt. Nach Ångström (Botan. Notis. 1854, p. 71) enthält auch O. Swartz's Herbar unter B. rutaceum nur unser B. ternatum.

In Schrader's Journal l. c. führt O. Swartz, p. 411 auch die japanische Form unserer Pflanze als B. ternatum auf und zwar schon hier mit einer von der seines B. rutaceum wenig verschiedenen Diagnose: B. ternatum fronde bipartita, supradecomposita pinnulis inciso serratis, spica pinnata.

Im botanischen Taschenbuche auf das Jahr 1803 von H. Hoppe finden wir von p. 1—25 eine eingehende, ausgezeichnete Beschreibung unserer Pflanze von P. Prior R. Schmid in Weltenburg. Derselbe fand B. ternatum 2 Stunden oberhalb Kellheim bei Nusshausen, einem kleinen Dörfchen an der Altmühl Mitte September 1798 und unterwarf dasselbe einer genauen Untersuchung. H. Hoppe lieferte in F. Sturm's Deutschlands Flora XXIV, 4 unter dem Namen Osmunda Matricariae Schrank nach diesen Exemplaren eine gute Abbildung und kurze Beschreibung.

Schmid konnte seine Pflanze nicht mit Sicherheit bestimmen und nannte sie desshalb Osmunda bavarica l. c. p. 7: Racemis lateralibus, subtripinnatis decumbentibus; caule frondeque villosulis. In silvarum locis apricis prope Weltenburg, Keistorf et Pointen.

Schmid hebt besonders die Behaarung hervor, die stets vorhanden sei, wenn sie auch im Alter zu fehlen scheine.

Spreiten ohne Fruchtrispe fand er scheidenförmig in's Rhizom verlaufend; überhaupt, sagt er, ist zu merken, dass, wenn mehr als nur ein Blatt zugegen ist, die übrigen fast durchgehends als Ueberbleibsel des vorigen Jahres mögen angesehen werden. Zwei Fruchtrispen an dem nämlichen sterilen Blatte, in Eutfernungen von 2-3 Linien von einander, ist nichts Seltenes; in diesem Falle ist gewöhnlich die untere die stärkere.

Diese schöne Arbeit blieb aber in der Folgezeit fast ganz unbeachtet, nach Schkur bildet in seinen cryptogamischen Gewächsen (1809) unsere Pflanze mit B. matricariaefolium A. Braun auf Tab. 155 als B. rutaceum ab; er lässt es unentschieden, ob beide Pflanzen zu einander gehören; auch K. Sprenge vermengt in seiner Anleitung zur Kenntniss der Gewächse, Bd. 3 (1804) p. 172 beide Arten, während er es in seinem System. IV. (1825) p. 23 als Botrychium Matricariae unterscheidet.

Wahlenberg folgt in seiner Flora Suecica II. (1826) p. 681 O. Swartz und unterscheidet unsere Pflanze als *B. rutaceum* foliis ad basin caulis petiolatis ternato-bipinnatis; foliolis oblongis obtusis repandis.

1843 tritt zum ersten Male der Name B. rutaefolium A. Braun in Döll's Rhein. Flora, p. 24 auf.

Röper unterscheidet dagegen die Pflanze wieder als B. rutaceum in seinem Werke: Zur Flora Mecklenburgs, 1. Theil (1843) p. 112. Hier ist Röper noch in Ungewissheit über die Zahl der sterilen Blätter.

Die in der Folge aufgestellten neuen Bezeichnungen für unsere Pflanze, nämlich als

- B. Breynii Fries, Summa Veget. (1846) p. 252,
- B. silesiacum Kirschleg., Flor. Alsac. (1855) p. 401,
- B. Baeckeanum Brockm., Arch. Ver. Freund. Naturg. Mecklbrg. (1863) p. 470

sind mit keinen weiteren Bereicherungen der Kenntniss unserer Art verknüpft.

Dagegen muss auf eine wichtige Arbeit hier nochmals verwiesen werden, nämlich auf Röper's Aufsätze in der botan. Zeitg. 1859, namentlich was B. ternatum betrifft, auf p. 15. Röper beobachtete, dass die Knospe für das nächste Jahr bereits eine dichte Behaarung zeigt, während die für die nächstfolgenden Jahre ganz kahl sind. Er beschreibt die Grössenverhältnisse, die Knospenlage und bestreitet das Vorkommen von mehr als 1 diessjährigen sterilen Blatte.

# B) Australasiaticum. T. VIII, 8.

Tota planta 13/4' et humilior, laciniae l. segmenta ultimi ordinis sensim decrescentia complura, e basi inferne rotundata superne erecta l. truncata ovata, oblonga obtusa l. rhomboidea margine dense crenulata, dentata l. in lacinulas lineares dissecta. Nervatio Cyclopteridis l. Sphenopteridis.

Ganze Pflanze 13/4 Fuss oder niedriger, Lacinien oder Abschnitte letzter Ordnung allmählig abnehmend, mehrzählig, aus unterwärts gerundeter, oberwärts aufrechter oder gestutzter Basis eiförmig bis

länglich oder rhombisch, am Rande dicht gekerbt oder gezähnt oder in lineale Läppchen zerschnitten.

Aderung die von Cyclopteris oder Sphenopteris.

### α. vulgare.

Syn. 1784. Osmunda ternata C. P. Thrbg. l. c.

1800. Botrychium ternatum Sw. - Kunze. l. c.

1810. B. australe R. Brown. l. c.

1825. B. silaifolium Presl. l. c.

1842. B. decompositum Mart. et Gal. l. c.

1854. B. subbifoliatum Brackr. l. c.

1860. B. virginianum Hooker. l. c.

Laciniae l. segmenta ultima ovata l. ovato-oblonga obtusa, dense crenata.

Lappen oder Abschnitte letzter Ordnung eiförmig bis eiförmiglänglich, dicht gekerbt.

Australia. Amer. bor. et Mex. Japonia.

Ein japanisches Exemplar besass 2 von einander getrennte Fruchtrispen an demselben Blattstiele.

# Forma subbifoliata.

Syn. B. subbifoliatum Brackr. l. c. (1854).

In eodem stipite duo discreta petiolata segmenta sterilia unilateralia sessilia.

An demselben Stiele sitzen zwei getrennte sterile, gestielte Abschnitte auf derselben Seite.

Insul. Sandvic. (Brackenridge.)

# β. dentatum.

Laciniae ovato-rotundatae l. oblongae margine dentibus numerosis incurvis acutis et rectis instructa.

Tota planta 1' 5" alta.

Lappen eirundlich oder rundlich, am Rande dicht mit gekrümmten und geraden spitzen Zähnen.

Ganze Pflanze bis 1' 5" hoch.

Japonia.

#### y. erosum.

Syn. B. erosum Milde l. c.

Laciniae (segmenta IV. ord.) e basi late cuneata rhomboideae acutae, margine eroso-dentatae, dentibus inaequalibus instructae.

Lappen (Abschnitte 4. O.) aus breitkeiliger Basis rhombisch spitz, am Rande ausgebissen gezähnt, Zähne ungleich.

Auckland (Hay).

δ. millefolium. T. VIII, 3.

Syn. B. millefolium Hochst. 1. c.

Segmenta ultima in lacinias lineales nervum singulum excipientes dissecta.

Abschnitte letzter Ordnung in lineale, einen einzelnen Nerv aufnehmende Zipfel zerschnitten.

Neu-Seeland, Tikitapu-See.

### Vorkommen der var. australasiaticum.

Australia. South-eastern Australia. — Sidney. — Newcastle Hunters River. (Hügel.) A tractu Mount Lofty Range usque ad circulum capricornu Australiae orient. e. gr. cacumine montis Archer. (Thozel). In pratis alpinis 4000' Maroka.

Neu-Seeland. Waikato. Waipa. Pirongia. (Hochstetter no. 95, 1859.)

Vandiemensland (Bauer). — Hawai et Maui Ins. Sandvic. (Brackr.)

Japonica. Arigowa-Bai von Hakadate; Jesro im schattigen Gebüsch und im Cryptomeria-Walde; Yokohama. (Wichura. Maxim.)

Mons Sheopaae Napuliae et Kamaon in mont. Himalayae. — Sikkim. Gassing to Ratong River. (T. Anderson, no. 1412 Herbarium Sikkimense.)

America bor. Nootka-Sund in litore occid. Amer. sub 500 lat. bor.

Mexico. Serro Colorado (Schiede).

Orizaba à 1500 metr. (Gal. Nr. 6452).

Sa. Andres Chalchicomula près d'Orizaba à 2700 mètr. (W. Schaffner Nr. 409).

#### Exsiccata.

Sieber, flora mixta 266.

#### I con.

Brackridg. U. S. Expl. Exped. tab. 44 (B. subbifol.) — Kunze, Farnkr. color. Abbildg. II. Bd. 3. Lief. Tab. 121. (B. ternatum.) — Thunbg. fl. jap. tab. 32. (Osmunda ternata.) — Hooker, Flora Tasman. tab. 169 sub B. virgin. — Nouv. Mém. Acad. Bruxell. XV. (1842) tab. I. (B. decompositum.)

### Messungen.

| Ganze Pflanze | Stiel der sterilen | Sterile  | Segmente letzter |           |
|---------------|--------------------|----------|------------------|-----------|
|               | Spreite            | lang     | breit            | Ordnung   |
| 1' 8"         | 31/2"              | 4" 4"    | 5" 1""           | 4paarig   |
| 1' 1"         | 4" 9"              | 3"       | 4" 2"            | 4 ,,      |
| 101/2"        | 1" 5"              | 211 2111 | 3"               | "         |
| ?             | ?                  | 61/4"    | 12''             | 37        |
| 1' 5"         |                    | 6"       | 9"               | 17        |
| 51/3"         | 2" 5"              | . 5"     | 8"               | 4-5paarig |
| 10"           | 5"                 | 5"       | 71/2"            | . 27      |
| 12''          | 2" 2"              | 3" 8"    | 5" 9"            | 4paarig   |
| 13"           | 3"                 | 2" 8"    | 3" 5"            | 3 ,,      |
|               |                    |          | 9                |           |

### Beschreibung.

Die Subspecies B. australe zeichnet sich meist durch die bedeutenden Grössenverhältnisse und stets durch die zahlreichen Zähne der Abschnitte von der europäischen Pflanze aus. Der Stiel der sterilen Spreite variirt an Länge ausserordentlich. Die Spreite selbst erscheint zuletzt fast Seckig. Diese Gestalt entsteht dadurch, dass nicht nur die untersten Segmente 1. O. ausgebreitet und von allen als die längsten erscheinen, sondern dass auch die untersten Segmente 2. O. bedeutend vorgezogen sind; letztere bilden die 2 untersten, die Spitzen der untersten Segmente 1. O. die zwei mittelsten Kanten und das Ende der sterilen Spreite die fünfte. Bei kräftig entwickelten Pflanzen sind die Segmente der 3 ersten Ordnungen gestielt und bisweilen sind selbst die 4. Ordnung am Grunde fast ganz frei. Wie die Textur der Spreite, die ich bald fleischig, bald starr, aber auch ganz dünnhäutig (so an japanischen Exemplaren) fand, so variirt auch ausserordentlich die Bildung des Randes der Abschnitte; bald ist derselbe dicht gekerbt, bald dicht gezähnt und die Zähne bald breit und spitz, bald lang und spitz, bald gerade, bald gekrümmt. Die auffallendste Form ist die, wo die Segmente letzter Ordnung in lineale Zipfel zerschnitten erscheinen, das B. millefolium Hochstetter. Trotz des fremdartigen Habitus halte ich diese Pflanze doch nur für eine Form des B. ternatum, welche in dem B. dissectum Sprengel ihr Seitenstück in Amerika besitzt.

Von besonderem morphologischen Interesse ist die Form subbifoliatum. Einen Zoll oberhalb vom Rhizome geht die erste langgestielte sterile Spreite ab und über zwei Zoll höher und zwar nach derselben Seite löst sich eine zweite sterile Spreite ab.

### Geschichte.

Die Form des tropischen und subtropischen Asiens und Australiens wurde zuesst von C. P. Thunberg in dessen Flora japonica (1784) p. 329 als Osmunda ternata scapo caulino solitario, fronde tripartita supradecomposita unterschieden; er sammelte die Pflanze im October und November um Nagasaki. Ich habe das Originalexemplar des Universitäts-Herbarii in Upsala gesehen. Thunberg gibt auf Tab. 32 eine nicht gerade instructive Abbildung von einem Exemplare, dem meines Erachtens nach das unterste Segment 1. O. rechts fehlt. In der Beschreibung nennt Thunberg die "pinnae et pinnulae incisae, tenuissime serratae."

O. Swartz gründete hierauf sein *Botrychium ternatum* (Schrader's Journ. f. d. Botk. II. Bd. 1800, 1801, p. 111 et Synops. filic. 1806, p. 172): Fronde bipartita supradecomposita, pinuulis inciso-serratis, spica pinnata.

Wie wir sehen, nennt Thunberg das sterile Blatt tripartita, O. Swartz bipartita. Thunberg's Bezeichnung ist unzweifelhaft die richtigere, O. Swartz hat sich nur durch den Augenschein leiten lassen.

R. Brown stellt in seinem Prodromus Florae Nova Hollandiae Vol. I. (1810) p. 164 ein *B. australe* scapo subradicali fronde ternata, foliolis bipinnatis pinnulis confluentibus incisis (Insul. Van Diemen) auf, welches mit dem vorigen vollkommen zusammenfällt. Der Name ternatum ist von allen Namen, welche die besprochene Art erhalten hat, bei weitem der älteste und muss daher allen anderen vorgezogen werden.

Einen dritten Namen erhält unsere Form von Presl in seinen Reliquiae Haenkeanae (1825) fasc. I. p. 76: Botrychium silaifolium fronde radicali tripinnata, pinnis primariis secundariisque petiolatis, pinnulis subsessilibus oyatis, crenato-dentatis, inferioribus sublobatis, scapo nudo, panicula coarctata. Hab. Nootka-Sund. Der Nootka-Sund oder der Mulgrav'sche Archipel liegt unter dem 50° nördl. Breite auf der Westküste Nordamerika's.

Ich habe die Original-Exemplare gesehen und kann darnach nur für eine Vereinigung mit *B. ternatum* sprechen. — Die sterile Spreite des *B. silaifolium* fand ich dreifach-fiederschnittig; die Abschnitte 2. und 3. Ordnung nehmen nach der Spitze des Fieders hin ganz allmählig ab und verschmelzen allmählig mit der stumpflichen Spitze. Es finden sich bis 5 Paare Abschnitte 3. O., die aus ungleicher Basis (unten gerundet, oben gestutzt) ei-länglich oder oval und am Raude grob gekerbt erscheinen. Dieses letzte Merkmal allein weicht von *B. ternatum* Sw. und *B. australe* R. Br. ein wenig ab.

Eine vielfach besprochene und oft verkannte Art ist *Botrychium decompositum* Mart. et Gal. in Nouv. Mém. Acad. Royal. Bruxell. XV. (1842) in Mémoir. sur les Fong. Mexique. p. 15.

B. decompositum. Tab. I. - Collect. Herb. Galeotti Nr. 6452.

Scapo inferne unifrondoso, fronde bipinnata, pinnulis decurrentibus, oblongis, obtusis, denticulatis, basi incisis, spica subtripinnata, fronde major.

Diese Pflanze stammt aus Mexico, von Orizaba, wo sie bei 5 und 6000' an feuchten und schattigen Plätzen unter Basaltfelsen gesammelt wurde. Obgleich amerikanischer Abkunft, hat sie doch die grösste Aehnlichkeit mit dem australischen B. subbifoliatum, von dem sie namentlich durch die mehr spitzen Enden der Abschnitte 1, und 2. O. abweicht.

1850 beschrieb Kunze B. ternatum als solches in seinen Farnkräutern in color. Abbildg. p. 54 zum zweiten Male und gab dayon auf Tab. 121 eine vortreffliche Abbildung nach einem von Göring in Japan gesammelten Exemplaren, die als Muster gelten kann.

Kunze's Diagnose ist folgende:

B. fronde sterili quinquangulata, sub-tripartito-decomposita; partitionibus triangulatis, pinnulis tertiariis petiolatis, approximatis, laciniis ovatis oblongo-lanceolatis, obtusis, apice repandulis, subdenticulatis, venis flabellatis furcatis; fronde fertili suprabasilari, longissime stipitata, sterilem superante, sub-tripinnata, sporangiis fusco-olivaceis.

Nach meiner Bezeichnungsweise ist die Kunze'sche Pflanze am Grunde 4fach gefiedert; die Catadromie der Segmente 2. und 3. Ordnung tritt ausserordentlich schön hervor. Die Segmente 4. Ordnung würde ich ei-länglich, stumpf, am Grunde fiedertheilig, nach der Spitze hin fiederlappig nennen; es lassen sich bis 4 Paare Abschnitte 5. Ordnung unterscheiden; diese letzten sind länglich, aber meist oval und mit Ausnahme des Grundes überall gezähnelt.

Brackenridge stellte in der Un. St. Exploring. Expedition (1854) p. 317 ein Botr. subbifoliatum auf und gab auf Tab. 44 davon eine ausgezeichnete Abbildung. Gefunden wurde diese Pflanze, welche ich in Leipzig bei Professor Mettenius sah, auf den Sandwichs-Inseln Hawai und Mani.

Die Diagnose l. c. ist folgende:

B, frondibus sterilibus binis rariusve solitariis e stipite communi tripollicari lato-ovatis basi cordatis ternatis, divisionibus petiolatis bipinnatifidis, segmentis ovatis obtusis dentatis, spica bi-tripinnata.

Obwohl B. subbifoliatum nichts als eine Form des B. ternatum ist, so ist sie doch durch die Anwesenheit von meist 2 sterilen Spreiten an demselben Individuum höchst merkwürdig.

Die Spreite ist gedreit, dreifach fiederschnittig, die Abschnitte 3. O. eiförmig, stumpflich fiederlappig-eingeschnitten, gezähnt.

Wollte man annehmen, dass die tiefer stehende sterile Spreite die ältere sei und dass die höher stehende sammt ihrer Fruchtrispe später, aber noch in derselben Vegetationsperiode aus der Blattstielbasis der Bd. XIX. Abhandl.

21

vorigen hervorgebrochen sei, so würde dieser Ansicht die Stellung der beiden sterilen Spreiten entschieden widersprechen. Es müsste dann nämlich die eine der andern unbedingt gegenüberstehen, was, wie oben erwähnt, nicht der Fall ist.

In der Flora Tasmaniae II. (1860) p. 154 wird Botrychium ternatum auf T. 169 als B. virginianum von Hooker abgebildet und beschrieben.

B. virginianum glabrum v. pubescens, scapo subradicali fronde trichotome divisa, segmentis bipinnatifidis, lobatis, crenatis.

In Nr. 15 der botan. Zeitung von 1864 beschrieb ich pag. 102 das äusserste Extrem des *B. ternatum* als *B. erosum*. Folium sterile basilare longe petiolatum, late ovatum acutum tripinnatisectum, segmentis tertiariis profunde pinnatifidis, segmenta primaria, secundaria et tertiaria petiolata, late ovata, acuta, laciniae (segmenta 4. ordinis) e basi integerrima late cuneata rhomboideae, acutae, eroso-dentata, dentibus inaequalibus acutis, venae flabellatae remotae, cellulae epidermidis rectae, non flexuosae.

Die Untersuchung eines sehr reichen, später in meine Hände gelangten Materiales überzeugte mich, dass auch *B. erosum* nichts als ein Glied in der grossen Formenkette des *B. ternatum* ist.

Unter den 1859 von Dr. Hochstetter herausgegebenen australischen Pflanzen finden wir unter Nr. 96 ein Botrychium millefolium, welches offenbar die Stelle des B. dissectum in Neu-Seeland vertritt und als das äusserste Extrem in der langen Formenreihe des B. ternatum zu betrachten ist

# C) Americanum.

Laciniae l. segmenta ultimi ordinis citissime cum segmento confluentia paucijuga, e basi inferiore breviter rotundata, superiore cuneata l. truncata ovato-rotundata, rarius oblonga et oblonga-lanceolata, apex segmentorum primi ordinis longe productus, oblongo-acuminatus; rarius segmenta ultima complura basi aequali reniformi-rotundata, dense crenata.

Abschnitte letzter Ordnung oder Lappen schnell mit dem zugehörigen Segmente verschmelzend, minderzählig, aus unterwärts kurz gerundeter, oberwärts keiliger oder gestutzter Basis eirundlich, seltener länglich oder länglich-lanzettförmig, die Spitzen der Abschnitte 1. O. lang ausgezogen, länglich zugespitzt; seltener die Abschnitte letzter Ordnung mehrzählig aus symmetrischer Basis nierenförmig-rundlich, dicht gekerbt.

# α. lunarioides. T. VIII, 12.

Syn. 1796. Osmunda biternata Lam. I. c.

1803. Botrypus lunarioides Michx. l. c.

1806. Botrychium lunarioides Sw. l. c.

1810. B. fumarioides Willd. l. c.

1825. B. Fumariae Sprengel l. c. excl. Syn.

Tota planta 4" alta et humilior. Lamina sterilis subtripinuatisecta; segmenta 3. O. numerosa sensim ad apicem segmentorum 2. O. decrecentia e basi aequali reniformi-rotundata, margine dense et manifeste crenata, dentibus saepe emarginatis.

Ganze Pflanze 4" hoch und niedriger. Sterile Spreite fast dreifachfiederschnittig. Abschnitte 3. O. zahlreich, allmählig nach der Spitze des
Abschnittes 2. O. hin abnehmend aus gleichförmiger Basis nierenförmigrundlich, am Rande dicht und deutlich gekerbt, Zähne oft ausgerandet.

Auf Triften und in lichten Wäldern von New York bis Carolina. (Pursch.) — Charlestown Carolinae australis. (Michx.)

Icon et Exsiccata nulla.

Diese Form schliesst sich am natürlichsten an die europäische an, von der sie nur durch die Gestalt der Abschnitte letzter Ordnung abweicht. Eine in die folgende übergehende Form sah ich aus Mexico, von Ehrenberg gesammelt, im königlichen Berliner Herbar. Man findet von allen amerikanischen Formen die var. lunarioides in den Herbarien am seltensten. Aus Liefland sah ich ein Exemplar des B. ternatum, welches durch die vollkommen gleichmässige Ausbildung der Basis der Abschnitte letzter Ordnung bereits sich der var. lunarioides sehr näherte, jedoch durch den Mangel fast aller Kerbzähne sehr abwich. Charakteristisch für die var. lunarioides ist auch die Kleinheit der Abschnitte letzter Ordnung, die meist nur 2" breit und 1½ lang sind.

# β. obliquum. T. II, 5.

Syn. 1809. Botrychium lunarioides Schkuhr. l. c.

1810. B. obliquum Willd, I. c.

1816. Osmunda obliqua Lam. l. c.

1827. Botrychium cuneatum Desv. 1. c.

Tota planta 5-40" et ultrapedalis. Lamina sterilis plerumque bipinnatisecta, rarius tripinnatisecta. Segmenta 1. O. late-ovata, segmenta 2. O. oblonga l. oblongo-lanceolata acuta 1½" et longiora pinnatipartita laciniae plerumque 1-2 jugae cito cum segmento confluentes, e basi maxime inaequali, inferne brevissime rotundata, superne cuncata ovales et oblongae obtusae, rarius oblongo-lanceolatae, margine densissime crenulatae, rarius laciniae omnino nullae, semper igitur apex segmenti primarii longe productus, oblongo-acuminatus, margine dense crenatus-

Ganze Pfianze 5-40 Zoll und über 1 Fuss hoch. Sterile Spreite meist doppelt-, seltener dreifach-fiederschnittig. Abschnitte 1. O. breiteiförmig, Abschnitte 2. O. länglich bis länglich-lanzettförmig spitz, 1½"
und länger fiedertheilig, Lappen meist 1-2paarig schnell mit dem zugehörigen Abschnitte verschmelzend, aus sehr ungleicher, unten gerundeter, oben keiliger Basis oval, länglich, stumpf, seltener länglich lanzettförmig, am Rande dicht gekerbt; seltener ohne alle Lappen, immer aber

die Spitze der Abschnitte 1. O. lang ausgezogen, länglich zugespitzt, am Rande dicht gekerbt.

Sinus Huds.; Newfoundland; Carolina merid. et septentr. (Fraser, Rugel); Charleston; Lexington Kentucky (Griswold); Wisconsin; Massachusetts: Medfordet Cambridge (Weinland); Louisiana (A. Gray); Insula fluvii Lecha prope Philadelphiam; Rahwey New Jersey (Heuser); Reading Pensylvaniae; Connecticut (Eaton); Texas (A. Gray). — Mexico (Schiede, Mart. et Gal., Liebmann). Bogota altit. 1600 mètr. (Lindig Nr. 316).

#### Exsiccata.

Mertens, herb. Amer. bor.

I con.

Schkuhr t. 157.

### Messungen.

| Ganze Pflanze | Stiel der        | Sterile |        |         |
|---------------|------------------|---------|--------|---------|
|               | sterilen Spreite | lang    | breit  | Lappen  |
| 16"           | 2" 8"            | 5" 5"   | 7" 8"  | fast 0  |
| 20"           | 41/2"            | · 51/3" | . 8"   | 2paarig |
| 123/4"        | 2" 10"           | 2" 2"   | 2" 10" | 2 ;,    |
| 51/2"         | 1" 5"            | 4" 5"   | 2" 1"  | 1 ,,    |
| 10"           | 2" 2"            | 2" .4"  | 3''    | 1 ,,    |
| 12"           | 3" 4""           | 3". 8"  | 5" 2"  | 1 22    |
| 51/3"         | 1" 2" .          | 14 4"   | 1" 6"  | 1 ,,    |
| . 811         | . 4" 9"          | 1" 2"   | 1" 6"  | 2 ,,    |

Wie die verschiedenen mexicanischen Exemplare beweisen, geht diese Pflanze im Süden allmählig in das Botr. decompositum Mart. et Gal. über. Dasselbe ist von B. obliquum nur dadurch unterschieden, dass die Abschnitte 1. O. weniger lang ausgezogen, die Lappen der Abschnitte 2. O. trotzdem aber zahlreicher, nämlich in 2-3 Paaren, selbst bis 4 Paaren erscheinen. Andere als diese Unterschiede, die ich als unwesentliche betrachten muss, habe ich mich vergeblich zu finden bemüht. Wegen der Gestalt und Zahl dieser Lappen aber kann diese Form decompositum nur mit den australischen Pflanzen vereinigt werden.

# y. dissectum. T. VIII, 7.

1804. Botrychium dissectum Sprengel 1. c. et

1810. Willd. l. c. et

1816. Pursch l. c.

Botrypus dissectus Pursch herbar.

1816. Osmunda dissecta Lam. l. c.

Tota planta 6-16" alta. Lamina sterilis tri-subquadripinnatisecta segmenta I. O. et segmenta II. O. ovata subacuta, longe petiolata, segmenta ultima trijuga et complura e basi angusta subito aequaliter dilatata subreniformia margine profunde et densissime inciso-crenata et dissecta, dentibus plerumque divaricato-emarginatis. Apex segmentorum 1. et 20. productus profunde inciso-crenatus.

Ganze Pflanze 6-13" hoch. Sterile Spreite 3 bis 4fach-fiederschnittig. Abschnitte 1. u. 2. O. langgestielt, eiförmig, fast spitz, die letzter Ordnung bis 3paarig und mehr aus schmaler, schnell sich gleichmässig verbreiternder Basis fast nierenförmig, dicht und tief eingeschnitten, gekerbt oder zerschnitten mit meist gespreizten, ausgerandeten Zähnen. Abschnitte 1. und 2. O. am Ende ausgezogen und tief eingeschnitten, gekerbt.

New York (Hornemann); Reading Pensylvaniae (Mühlberg); Connectitut; Lexington Kentucky; Virginiae (Beauvois).

A Novo - Eboraco ad Floridam (Pursch).

# Messungen.

| Ganze Pflanze | Stlel der        | Sterile 8 | Abschnitte letzter |         |
|---------------|------------------|-----------|--------------------|---------|
|               | sterilen Spreite | lang      | breit              | Ordnung |
| 14"           | 2" 8"            | 2" 10"    | 4" 6""             | 3paarig |
| 10"           | 1" 6"            | 2" 4"     | 2" 8"              | 3 ,,    |
| 8" 6"         | 4" 3"            | 4" 10"    | 2" 3"              | 3 "     |
| 10"           | 4" 8"            | 2" 10"    | 4"                 | . 4 ,,  |
| 16" .         | 4" 4"            | 4" 10"    | 61/2"              | 5 ,,    |

Diese ausgezeichnete Form steht durch die fast nierenförmigen Abschnitte letzter Ordnung der var. lunarioides am nächsten, unterscheidet sich aber durch die ausgezogenen Abschnitte 1. und 2. Ordnung und die tief eingeschnittenen Segmente letzter Ordnung. Der Grad der Einschnitte variirt ein wenig.

#### Geschichte.

Die meisten Abarten des *B. ternatum* bringt Amerika hervor. In Neufundland und auf Unalaschka findet sich noch die europäische Form, südlicher kommen nur die Formen obliquum, lunarioides und dissectum vor, an die sich in Mexico die Form anschliesst, welche bis jetzt als *B. decompositum* unterschieden wurde.

Die Form lunarioides wurde zuerst in Lam. Encycl. IV (1796) p. 650 unter dem Namen Osmunda biternata aufgestellt mit der Diagnose: Scapo caulino solitario, fronde biternata foliolis pinnatifidis. Carol. merid. — Der Name lunarioides taucht zuerst bei Michaux in seiner Flor. Am. bor. 1803, II, p. 274 auf, wo die Pflanze als Botrypus lunarioides auftritt: Botrypus lunarioides pumilus glaber, fronde subtrichotoma tripinnata, pinnulis reniformi-rotundatis, leviter crenulatis, racemo brevi subtrichotomo.

Bei O. Swartz finden wir diese Form zuerst in dessen Synopsis Filicum (1806) p. 172 als Botrychium lunarioides fast genau mit Michaux's Diagnose und der Lamarck'schen Benennung als Synonym. — Willdenow schafft in seinen Species Pl. V (1810) p. 63 für unsere Pflanze einen dritten Namen, nämlich B. fumarioidis, scapo nudo, frondibus radicalibus tripartito-bipinnatis, foliolis lunatis crenatis und Sprengel nennt dieselbe Pflanze in seinem Systema Botrychium Fumariae.

Schkuhr's B. lunarioides l. c. Tab. 157 (1809) ist mit unserem nicht zu verwechseln, sondern dasselbe gehört zur folgenden Form, B. obliquum. Von B. lunarioides existirt überhaupt noch keine Abbildung.

Botrychium obliquum tritt zuerst bei Willdenow in dessen Spec. Pl. V (1810) p. 63 auf: B. scapo inferne unifrondoso, fronde subbiternato, foliolis oblongo-lanceolatis serrulatis basi inaequaliter cordatis.

In Lamarck's Encycl. Suppl. IV (1816) tritt p. 233 unsere Pflanze als Osmunda obliqua und 1827 in Desvaux's Prodrome de la famille des Foug. (Annal. Soc. Linn. Paris VI p. 195) als Botrychium cuneatum radicibus crassis, scapo unifrondoso, fronde subbiternato, laciniis subcuneatis, obliquis, dentatoserratis.

Botrychium dissectum endlich erscheint zum ersten Male 1804 in Sprengel's Anleitung zur Kenntniss der Gewächse Bd. III, p. 172. Sprengel beschreibt seine Art folgendermassen:

Eine neue Art habe ich aus Virginien enthalten, die ich Botrychium dissectum nenne. Der Wedel ist 3fach getheilt und fast 3fach gefiedert; die Blättchen der 2. Ordnung sind lanzettförmig, stumpf und theilen sich in keilförmige stumpfgekerbte oder eingeschnittene Läppchen. Die Fruchtähre ist fast 3fach-gefiedert. Mit dem Botrychium virginicum kommt diese Art einigermassen überein, nur dass bei jenem die Blättchen der 2. Ordnung spitzig zulaufen und in spitzig eingeschnittene Läppchen getheilt sind. Michaux hat einen Botrypus lunarioides, der mit dieser neuen Art in der dreifachen Eintheilung des Wedels und der Aehre übereinkommt; aber er unterscheidet sich durch die rundliche Nierenform der Blättchen; den letzteren halte ich für einerlei mit Gmelin's Osmunda multifida, nov. comment. Petrop. XII, p. 547, t. XI, Fig. 4.

In Willdenow's Spec. Plant. V (1810) p. 64 erhält unsere Pflanze folgende Diagnose: B. scapo inferne unifrondoso, fronde tripartito-bipinnatifida, laciniis linearibus bipartitis apice bidentatis.

In Poiret's Encyclopéd, Suppl. IV (1816) p. 233 tritt die Pflanze wieder als Osmunda dissecta auf.

Moore fasst unter seinem Botrychium lunarioides in seinem Index Filicum (1857) p. 209 folgende Pflanzen zusammen: 1. B. lunarioides Sw. 2. B. obliquum Willd. als  $\beta$ . obliquum A. Gray Bot. North. U. Stat. 2 ed. 601; 3. B. dissectum Spreng. als  $\gamma$ . dissectum A. Gray l. c.

Ausserdem aber unterscheidet Moore folgende Pflanzen als ebenso viele verschiedene Arten:

- 1. B. decompositum M. et Gal.
- 2. B. matricarioides Willd.
- 3. B. silaifolium Presl.
- 4. B. subbifoliatum Brack.
- 5. B. ternatum Sw.

# c) Elata Milde. Confer pag. 96,

Lamina sterilis in media fere planta posita, deltoidea, bi-quadripinnatisecta Gemma pilosa. Stomata in superiore pagina nulla.

# 8. Botrychium lanuginosum Wall.

- Syn. 1828. Botrychium lanuginosum Wall. Cat. Nr. 48. et
  - 1829. Heoker et Greville Icon. Fil. (1829) tab. 79. et
  - 1833. Hooker Bot. misc. III. (1833) p. 223.
  - 1847. Botrychium daucifolium Presl Supplem. Tent. Pteridogr. (1847) p. (306) 46.
  - 1857. Botrychium virginicum  $\beta$  lanuginosum Moore Index Fil. (1857) p. 213.

Tota planta 6—36" alta plus minus hirsuta. Lamina sterilis supra mediam plantam sessilis late ovata acuminata bi-quadripinnatisecta. Segmenta primaria petiolata, late ovata acuta l. acuminata apicem folii versus sensim decrescentia, segmenta secundaria catadroma ovata, primum lateris utriusque proximo longius; segmenta ultimi ordinis pinnatifida l. pienatipartita, laciniis e basi angustiore ovatis, pinnatifida-incisis, apice profunde dentatis, lacinulis brevibus plerumque acute bidentatis. Panicula bi-quadri-pinnatisecta, pedunculo ad basin, plerumque supra basin laminae sterilis e rachi oriundo. Nervatio Enpteridis. Cellulae epidermidis rectae.

Ganze Pflanze 6-36" hoch, mehr oder minder haarig.

Sterile Spreite über der Mitte der ganzen Pflanze sitzend, breiteiförmig, zugespitzt, 2-4fach, fiederschnittig.

Abschnitte 1. O. gestielt, breit-eiförmig, spitz oder zugespitzt, nach der Blattspitze hin allmählig abnehmend, Abschnitte 2. O. catadrom, eiförmig, spitz, das erste oberseits und unterseits länger als das folgende.

Abschnitte letzter Ordnung fiederspaltig oder fiedertheilig, Lappen aus schmälerer Basis eiförmig, fiederspaltig eingeschnitten, an der Spitze tief gezähnt, Läppchen kurz, meist spitz-zweizähnig.

Fruchtrispe 2-4fach fiederschnittig, Rispenstiel am Grunde der Spreite oder höher aus deren Spindel entspringend. Aderung die von

Eupteris. Oberhautzellen gerade.

#### Vorkommen.

B. lanuginosum findet sich nur im heissen Asien.

Himalaya: Massuri (Huegel). Almora: Kamaon 5000' (Wallich). Khasia 5-6000' (Hooker). Sikkim 5-9000'; Simla. Assam. Malabar.

Mons Sheopaae Napuliae et Kotagherrey mont nilagiric. (Weigle). (Perrottet 1847).

Cevlania (Thweites C. N. 3266).

#### Exsiccata.

R. Strachey et J. E. Winterbottom Himalayan Herbar. Nr. 1. Thwaites Plant. Zeylan C. N. 3266.

#### I con.

Hook. et Grev. Icon. Fil. tab. 79. (Planta juven.)

### Varietates.

var. obtusum Milde.

Syn. B. daucifolium Presl in Supplem. Tent. Pterid. (1847) p. 306. fide spec. orig. et descript., nec Moore nec. Hook. and Grev.

Segmente primaria et secundaria lata ovata obtusa, segmenta tertiaria ovalia 1. oblonga dentibus obtusis, hic illic acutis. Montes nilagir. (Stockes).

Abschnitte 1. und 2. O. breit-eiförmig, stumpf, Abschnitte 3. O. oval oder länglich, stumpf-, hie und da spitz gezähnt.

### Messungen.

Diese an und für sich schon seltene Pflanze findet man nur in den seltensten Fällen vollständig in den Herbarien vor. Aus einigen Vorkommnissen schliesse ich, dass sie bis 4 Fuss hoch wird.

1. das kleine, von Hooker vollständig abgebildete Exemplar zeigt folgende Verhältnisse:

Blattstiel 33/4" lang; Sterile Spreite 2" 10" lang

2" 7" breit

Rispe sammt Stiel nur 2" 1" lang, daher viel kürzer als die sterile Spreite.

2. Das grösste von mir untersuchte, leider sehr unvollständige Exemplar besass eine 15 Zoll lange sterile Spreite;

das längste Segment 1. O. war 10" lang

3. Ein sehr vollendetes Exemplar:

Blattstiel . . . . . . . 5"

Sterile Spreite., ... 61/2" lang, 7" breit.

Längstes Segment 1. O. . 4" ,, 2" 2. O. . 2"

4. var. obtusum.

Ganze Pflanze . . . . . 9" lang.

Sterile Spreite . . . . 4" lang, 5" breit.

- 5. Die Entfernung zwischen der Basis der sterilen Spreite und der Basis des Rispenstieles ist in den allerseltensten Fällen = 0; meist schwankt sie zwischen 8 Linien und 2" 2". (8"; 4"; 4" 2"; 4" 4"; 4" 6"; 2"; 2" 2".)
  - 5. Der Blattstiel scheint immer länger zu sein als die sterile Spreite.
  - 6. Die sterile Spreite ist sehr gewöhnlich länger als die Rispe; z. B.
    - a) Sterile Spreite . . . . . 6" lang.
    - b) Rispe sammt Stiel . . . . . 21/2",

# Beschreibung.

Rhizom und Wurzeln sind äusserlich von denen des B. virginia-num nicht verschieden.

Der gemeinsame Blattstiel ist an den Herbarien-Exemplaren selten vollständig vorhanden; er wird sicher über 2 Fuss hoch, ich fand ihn nur 6-9-44" hoch.

Die Spreite ist breit-eiförmig und allmählig zugespitzt, das unterste Segment-Paar ist das längste und meist abstehend, sowohl nach der Blattspitze als nach den Enden der Segmente nehmen die einzelnen Segmente ganz allmählig an Länge ab, überall sind die untersten beiderseits die längsten, überall herrscht Catadromie in der Anordnung.

Die Zusammensetzung der Spreite variirt sehr nach der Grösse der Pflanze und zwar vom fast 2fach-fiederschnittigen bis zum 4fach-fiederschnittigen. An sehr ausgebildeten Exemplaren sind die Segmente 1. bis 4. Ordnung noch gestielt. An der gewöhnlichen Form sind alle Segmente eiförmig und zugespitzt, die Segmente letzter Ordnung fiedertheilig oder fiederspaltig eingeschnitten und spitz-gezähnt: an der var. obtusum sind alle Segmente stumpflich.

Der Blattstiel und die Spindeln 1. und 2. O. sind stets mehr oder minder haarig.

Bd. XIX. Abhandl.

Charakteristisch für diese Art ist die Stellung der Fruchtrispe, die fast immer oberhalb der Basis der sterilen Spreite aus deren Spindel entspringt.

Sie ist bis vierfach-fiederschnittig und ihre Sporangien gelb.

# Anatomisches. Morphologisches.

Das Rhizom ist ähnlich dem von B. virginianum gebildet.

Die Wurzeln zeigen ein stumpf 3-5kantiges Leitbündel, dessen fast 3-4-5strahlig geordnete längliche Holzkörper in der Mitte fast zusammenstossen, und nur durch eine sehr schmale zellige Scheidewand von einander getrennt sind.

Auffallend verschieden von letzterem ist auch die Vertheilung der Leitbündel im Blatt- und Fruchtstiele. Der gemeinsame Blattstiel enthält 7-43 Leitbündel, die mehr der Peripherie wie dem Centrum genähert sind, selbst im Rispenstiele fand ich noch 3 gesonderte Gefässbündel, bisweilen auch nur 2.

Da wo die Knospe für die künftigen Jahre der ringsumgeschlossenen Blattstielbasis eingesenkt ist, finden sich noch 2, selbst 2 ganz an die Peripherie des Blattstieles hin gedrängte Gefässbündel.

Dass die Blattstielbasis, entgegengesetzt der von *B. virginianum*, stets ringsum geschlossen, nie scheidenartig geöffnet ist, davon habe ich mich vielfach überzeugt.

Die Knospe für die nächsten Jahre ist ausserordentlich dicht braunhaarig. Die Basis der Haare besteht aus 4 braunen, fast kubischen Zellen.

Die Blattunterseite allein hat Spaltöffnungen, die Oberseite deren nie. Die Oberhautzellen sind stets ganz gerade, meist 6kantig und meist doppelt so lang als breit.

Die Spaltöffnungen sind sehr wenig zwischen ihre Nachbarzellen hineingeschoben, sehr gross und mit sehr kleiner Mittelspalte.

Die Sporen erscheinen stark dreilappig, an der Basalfläche glatt und concav, an den übrigen Flächen undeutlich warzig.

Die Amylumkörner sind kreisrund scheibenförmig, und durchgängig grösser als die bei B. virginianum.

Jch glaube mich hierbei von dem Zusammenhange zwischen Amylum und den teigartigen Massen der benachbarten Zellen überzeugt zu haben. Die Amylumkörner einer Zelle schienen sich in einen Klumpen zusammenzuballen und zuletzt mit einander zu verschmelzen; derartige Klumpen, in denen die einzelnen Amylumkörner nicht mehr zu unterscheiden waren, die sich aber durch Einwirkung von Jod bläuten, beobachtete ich wiederholt.

#### Charakter.

Die Pflanze kann wegen der Stellung und Gestalt der sterilen Spreite nur mit *B. virginianum* verglichen werden, von dem sie sich unterscheidet:

- 1. durch die Katadromie aller Segmente.
- 2. durch die relative Grösse der Segmente 2. O.
- 3. durch die ringsumgeschlossene Blattstielbasis.
- 4. durch die Zahl und Vertheilung der Leitbündel im Blattstiele.
- 5. durch das Amylum.

### Geschichte.

Botrychium lanuginosum ist, wie B. daucifolium, eine seltene Pflanze, die erst neuerlich von London aus vielfach an die öffentlichen Herbarien vertheilt worden ist, leider fast nie in vollständigen Exemplaren.

Wallich führt sie zuerst in seinem Catalog unter Nr. 48 auf und schon 1829 wird sie von Hooker und Greville in deren Icones Filicum auf Tab. 79 in einem sehr jugendlichen, aber vollständigen Exemplare abgebildet und beschrieben:

B. lanuginosum: Scapo superne unifrondoso, fronde ovato-deltoidea bipinnatifida, pinnis ovatis inciso-pinnatifidis, dentatis, bulbo lanigero.

Seitdem ist die Pflanze wenig besprochen worden, Kunze und Presl bereichern die Kenntniss derselben nicht weiter. Moore, von der habituellen Aehnlichkeit dieser Art mit B. virginianum geleitet, zieht sie in seinem Index filic. (1857) p. 243 als var  $\beta$ . zu B. virginianum.

In Nr. 45 der botanischen Zeitung 1864 wurde p. 403 die Pflanze von mir ausführlich beschrieben und ihre Unterschiede von *B. virginianum* hinreichend auseinandergesetzt.

# 9. Botrychium daucifolium. Wall.

Syn. 1828. Botrychium daucifolium Wall. Cat. Nr. 49. (1828).

1831. et Hook. et Grev. Icon. filic. (1831) tab. 161.

1833. et Hook. bot. misc. III. (1833) p. 224.

1857. Botrychium subcarnosum Moore Index fil. (1857) p. 212; vix. Wall.

1862. Botrychium daucifolium Hook. Bot. Mag. Oct. (1862) t. 5340.

Tota planta 6—18" alta parce hirsuta. Lamina sterilis petiolata supra mediam plantam posita late deltoideo-ovata acuminata bipinnati-secta; segmenta primaria infima petiolata late ovata acuminata, superiora sessilia oblongo-acuminata apicem laminae versus cito decrescentia et basi inter se confluentia. Segmenta secundaria catadroma, infima brevius petiolata l. omnia sessilia oblongo-acuminata profunde pinnati-partita l. pinnatifida, primum lateris inferioris proximo longius, lacinia e basi con-

172

fluente ovatae acutiusculae vel ovales sinuato-dentatae. Panicula tripinnatisecta pedunculo infra basin laminae sterilis oriundo. Nervatio Neuropteridis. Cellulae Epidermidis rectae.

Ganze Pflanze 6—48" hoch, sparsam haarig. Sterile Spreite über der Mitte der ganzen Pflanze stehend, gestielt, breit deltoidisch-eiförmig zugespitzt, doppelt fiederschnittig. Abschnitte 4. O. unterste gestielt, breit-eiförmig zugespitzt, obere sitzend, länglich zugespitzt, nach der Spitze der Spreite hin schnell abnehmend und am Grunde untereinander zusammenfliessend. Abschnitte 2. O. katadrom, unterste kürzer gestielt oder alle sitzend länglich-zugespitzt, tief fiedertheilig oder fiederspaltig, das erste der unteren Seite länger als das folgende, Lappen aus verschmelzender Basis, eiförmig oder oval spitzlich, buchtig gezähnt. Rispe dreifach fiederschnittig. Rispenstiel unterhalb der Basis der sterilen Spreite entspringend. Aderung die der Neuropteris. Zellen der Oberhaut gerade.

### Vorkommen.

Botrychium daucifolium findet sich nur im heissen Asien.

India: Nepal. (Wallich. Hügel). — Khasia. — Sikkim. (Hook. fil. et Thoms. Nr. 256 a. e. p.). — Kamaon (Wallich Blenkworth); Montos nilagirici. (Beddome Nr. 459); Ceylania. (Thwaites Nr. 4410 et Gardner Nr. 1271 et 1181 in altitud. 4000'). — Java ad 6000' (Junghuhn. — Insul. societ. (Bidwill).

### Exsiccata.

Herb. Ind. or. Hook. fil. et Thomson.

Beddome Nr. 159.

Thwaites Nr. 1410.

Gardner Nr. 1271, 1181.

#### Icon.

Hook, et Grev. Icon fil. Vol. II. tab. 161.

Hook. bot. Mag. Tab. 5340.

# Messungen an 6 Exemplaren.

| Blattstiel         | Sterile Spreite                                                 |                                   | Rispenstiel | Rispe  | Stiel der<br>sterilen |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|--------|-----------------------|
|                    | lang                                                            | breit                             | Mispedstiei | Hispe  | Spreite               |
| 3 <sup>1</sup> /4" | 4 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " 5 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> " | 5 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " . | 211 2111    | 3" 3"" | 14"                   |
| 6" 2"              | 5" 2"                                                           | 61/3"                             | 4"          | 6" 2"  | 18'"                  |
| 9"                 | 5 <sup>1</sup> / <sub>3</sub> " 7"                              | 8 <sup>2</sup> / <sub>3</sub> ''  | 41/3"       | 6′′    | 5""                   |
| 9" 6"              | 7"                                                              | 10"                               | 3" 3"       | 41/2"  | 14"                   |
| 31/4"              | 6"                                                              | 10"                               | 5"          | 5"     | 24'''                 |

Die Rispe ist bald länger, bald kürzer wie die sterile Spreite. Der Stiel, mit welchem die sterile Spreite dem gemeinsamen Blattstiele aufsitzt, ist der Länge nach sehr verschieden; aber er ist stets vorhanden. An kleinen Exemplaren sind die Abschnitte 2. O. der unteren Seite stets bedeutend länger als die der oberen Seite, bei sehr grossen Exemplaren sind sie beiderseits gleichlang.

# Beschreibung, T. VIII. 6.

Das Rhizom wird bis 8" lang und bis  $2^3/_4$ " im Durchmesser; die primären Wurzeln sind sehr stark, über 4" im Durchmesser, und bis  $3/_4$  lang, ästig, sehr zerbrechlich, innen ganz weiss, aussen schwach bräunlich.

Der gemeinsame Blattstiel ist an seinem Grunde ringsumgeschlossen, meist schwach-haarig und gewöhnlich etwas länger als die sterile Spreite. Letztere ist im Gegensatz zu der von *B. lanuginosum* dadurch charakterisirt. dass ihre Abschnitte 1. O. sehr rasch abnehmen und bald unter einander verschmelzen.

An sehr entwickelten Exemplaren erscheint die Spreite vollkommen gedreit, so dass jedes der untersten Segmente 4. O. dem übrigen Theile der Spreite gleichkommt. Die untersten Abschnitte 1. O. sind entweder horizontal ausgebreitet oder abstehend; oft ist von diesen nur das unterste Paar, in seltenen Fällen die 2 untersten Paare gestielt. Dadurch dass diese Abschnitte 1. O. schnell am Grunde mit einander verschmelzen, erscheint die Spindel auf eine lange Strecke hin geflügelt. Die Spreite ist dunkelgrün und meist dünnhäutig.

Charakteristisch für diese Art ist ferner der Grad der Theilung. Die sterile Spreite ist nämlich stets doppelt-fiederschnittig und die Abschnitte 2. O. stets fiederspaltig oder fiedertheilig, ihre Lappen aber nie weiter getheilt, sondern ganz und am Rande nur buchtig oder ausgefressen gezähnt. Die Abschnitte 2. O. sind stets katadrom und die untersten beiderseits länger als die folgenden, auch sie nehmen nach der Spitze der Segmente 1. O. hin sehr rasch an Länge ab, so dass die Segmentspitze ausgezogen länglich zugespitzt endet.

Die Fruchtrispe ist dreifach- seltener doppelt-fiederschnittig.

#### Anatomisches.

Das Rhizom besitzt ein centrales cylindrisches Leitbündel mit halbmondförmigem, an den Enden einwärts gekrümmten Holzkörper. Die Zellen des Holzkörpers zeigen eine ausgezeichnet strahlige Anordnung in Längsreihen, zwischen welche in grossen Zwischenräumen hie und da einfache, wenig verdickte Zellen eingeschoben sind. Auf sie folgen 3-6 Querreihen schmaler, stark verdickter Bastzellen, dann 2 Reihen sehr weiter, sehr verdickter 6eckiger Zellen und auf diese

folgt die Schutzscheide, die hier meist sehr leicht kenntlich ist. Auf die Schutzscheide folgt ein Kranz eigenthümlicher Zellen; dieselben sind sehr weit, schlauchförmig, dabei aber stark verdickt und in Querfächer getheilt. Die übrigen Zellen bis zur Oberhaut sind etwas lockerer gebildet und oft deutlich strahlig angeordnet.

Die primäre Wurzel enthält ein centrales stumpf-dreikantiges Gefässbündel, welches etwa ½ des Durchmessers der ganzen Wurzel einnimmt. Der Holzkörper ist 3schenklig und die Schenkel entweder wie bei B. virginianum und B. lanuginosum durch Zellen getrennt, oder im Centrum unmittelbar mit einander zusammenhängend. Die Buchten zwischen den Schenkeln füllen 4-5 Reihen enger Zellen aus, auf welche eine Reihe doppelt weiterer und weniger verdickter Zellen folgt und nach dieser die noch grösseren nicht verdickten Zellen der Schutzscheide, bei sehr starken Wurzeln ist erst die 4. Zellenlage unter dem Holzkörper der Schutzscheide. Die Zellen bis zur Oberhaut sind wohl 6mal grösser, schlauchförmig, 20 Schichten, alle dicht mit Amylum erfüllt.

Die Oberhaut der Wurzel ist aussen nur schwach braun, kaum verdickt.

Das Amylum ist bei dieser Art constant von ovalen oder kugligen zusammengesetzten Körnern gebildet und diese von allen bekannten Botrychien am grössten.

Die Haare der Spindeln besitzen 3 kubische Basalzellen.

Am Grunde des Blattstieles, welcher die haarige Knospe für die nächsten Jahre umschliesst, finden wir nur ein excentrisches, nach der Peripherie hin gedrängtes Gefässbündel von halbmondförmiger Gestalt; aber auch mitten im Blattstiele fand ich nur ein Leitbündel, dessen Holzkörper fast ringförmig gebildet, aber an einer Stelle offen war.

Die Oberhautzellen sind 6kantig, wenig länger als breit und nur die der Blattunterseite mit Spaltöffnungen versehen. Die letzteren sind, wie bei *B. lanuginosum*, sehr wenig zwischen ihre Nachbarzellen eingeschoben, sehr gross und mit fast verschwindender Mittelspalte.

Die Sporen sind nicht, wie bei B. lanuginosum, so ausgebildet, dreilappig und dicht körnig.

### Charakter.

Wegen der Stellung der sterilen Spreite kann die Pflanze nur mit B. virginianum und B. lanuginosum verglichen werden. Von letzteren unterscheidet sie sich: 1. durch die rasch abnehmenden Segmente 1. und 2. Ordnung; 2. durch die ungetheilten Lacinien und deren Gestalt; 3. durch die Aderung; 4. durch die Leitbündel in Wurzel und Blattstiel; 5. durch das Amylum. Von B. virginianum durch dieselben Merkmale, wie sie bei B. lanuginosum bereits angegeben sind.

### Geschichte.

Botrychium daucifolium ist eine noch jetzt wenig gekannte Pflanze und in den wenigsten Herbarien zu finden; dennoch ist seine Synonymie nicht wenig getrübt worden, namentlich durch Presl, der diese Pflanze, nach seinen Publicationen zu schliessen, nie gesehen hat.

Die Pflanze tritt zuerst als *B. daucifolium* in Wallich's List of plants (1828) unter Nr. 49 auf und erhält in Hooker und Greville's Icones Filicum die erste Diagnose und auf Tab. 161 eine schr gute Abbildung. Die Diagnose lautet so:

Scapo superne unifrondoso, fronde lato-deltoidea ternata, foliolis petiolatis bipinnatifidis, segmentis ovatis acutiusculis serratis, terminali acuminato spicis compositis bi-tripinnatis.

In Hooker's bot. misc. III. 4833 tritt unsere Pflanze p. 222 als B. subcarnosum, scapo subradicali, fronde subternata bipinnata, pinnis elongatis, foliolis ovatis obtusis inciso-crenatis subcarnosis, racemis decompositis. (Wall. cat. Nr. 49) auf.

Hooker spricht dann die Vermuthung aus, es stehe dem B. ternatum Sw. so nahe, dass es vielleicht mit demselben identisch ist.

In demselben Werke tritt aber unter Nr. 43, pag. 224 auch B. daucifolium noch ausserdem als besondere Art auf, und es wird dazu auch t. 161 der Icones fil. Hook. et Grev. citirt, so dass die Bedeutung dieser Pflanze keinem Zweifel unterliegen kann. Ich glaube daher nicht zu irren, wenn ich das vorhin erwähnte B. subcarnosum Hook er's mit Rücksicht auf Diagnose und Erläuterung für eine der vielen Formen des B. ternatum Sw. halte; in der That kommt auch in dem angegebenen Gebiete B. ternatum in einer sehr kräftig entwickelten Form vor.

In Presl's Supplementum Tent. Pteridogr. (1847) kommt unsere Pflanze zweimal vor; einmal als *B. subcarnosum* Wall. cat. Nr. 49, welches Presl aber, wie er selbst angibt, nicht gesehen hat, das zweite Mal pag. 46 als *B. daucifolium* Wall.

Presl gibt hierzu folgende Erläuterung: Frons ovata tripinnata; pinna terminali speciminis Huegeliani in paniculam fertilem magnam transmutata. Consistentia frondis tenuiter coriacea. Stipes rachesque petiolique pilis longis albidis deflexis hirsutissimis: Adnotandum quod in Wallichi Catalogo sub numero 49 juxta Hookeri et Grevillei opera indicato haec species non obvenit, hinc melius numerus erroneus aut supprimitur aut negligitur.

Das Specimen Huegelianum nun, von welchem hier Presl spricht, habe ich gesehen, es ist Eigenthum des kaiserlichen Hofkabinets in Wien und ich war nicht wenig erstaunt, in demselben nichts als eine var. obtusa des B. lanuginosum zu finden. Auch Presl's Angabe, dass der Endfieder in eine grosse Fruchtrispe umgewandelt sei, beruht auf einer

Täuschung. Der Stiel der Fruchtrispe steht nämlich 1½ Zoll über dem Grunde der sterilen Spreite, mitten auf deren Spindel, geht senkrecht in die Höhe und ist nur scheinbar die unmittelbare Fortsetzung der sterilen Spreite; denn diese letztere ist in der That ganz unverändert, nur ihre Spitze ein wenig nach der Seite hin abgebogen. Offenbar hat Presl dieses zur Seite abgebogene Ende für ein seitliches Segment angesehen.

Wie ich später erfahren habe, ist auch Kunze zu der Ueberzeugung gelangt, dass Presl's *B. daucifolium* nicht die richtige Pflanze ist. (Vergl. Linnaea VIII. 1851. p. 246.) Moore führt in seinem Index filicum (1857) p. 212 unsere Art als *B. subcarnosum* Wall. Cat. 49 auf, mit folgenden Synonymen:

- B. daucifolium Hook et Grev. (not. in Wall. Cat. as lithographed in Mus. Linn Soc.).
- B. speciosum Wall. Hb..

Osmunda lanigera Wall. Hb.

Ich bemerke hierzu, dass ich in den 2 Exemplaren des Wallichschen Cataloges, die ich nachsehen konnte, unter Nr. 49 übereinstimmend Folgendes gefunden habe:

Botrychium subcarnosum Wall.

Osmunda lanigera Wall. herb. 1823.

Hooker spricht sich über diesen Punkt ausführlich und befriedigend in Botanic. Magazin Octob. 152 zu Tab. 5340 aus, wo Botrychium daucifolium nochmals beschrieben und abgebildet wird.

Hooker bespricht zuerst die Bemerkung Presl's, dass der Name B. daucifolium nicht unter Nr. 49 des Wall. Cataloges vorkomme. Nach Hooker existiren von Wallich's Catalog zwei hie und da von einander abweichende Abdrücke, die Hooker beide besitzt. Das eine Exemplar hat als Nr. 49 B. daucifolium, das andere Exemplar B. subcarnosum mit der Verweisung auf Osmunda lanigera Wall. herb. Diese letztere Pflanze ist aber eine wahre Osmunda, nämlich O. speciosa Wall., von der Hooker gleichfalls Originale besitzt. Der Name B. subcarnosum sollte daher ganz gestrichen werden, ebenso die beiden Wallich'schen Synonyme bei Moore B. Speciosum und Osmunda lanigera.

# S. II. Osmundopteris. Milde. Confer pag. 96.

Basis infima petioli gemmam includens rima longa verticali aperta; segmenti infimi primarii segmenta secundaria anadroma, in superiore laminae parte et tertiaria omnia catadroma. Gemma pilosa. Cellulae epidermidis flexuosae; stomata in pagina laminae sterilis superiore nulla.

# 10. Botrychium virginianum O. Swartz.

- Syn. 1763. Osmunda virginiana Linné Sp. pl. T. II. ed. II (1763) p. 1519.
  - 1768. Osmunda multifida Gmel. Nov. Coment. Petrop. Tom. XII. (1768) Tab. 11, Fig. 1, excl. syn.
    - 1796. Osmunda virginiana Lam. Encyc. meth. T. IV. (1796) p. 649.
    - 1796. Osmunda cicutaria Lam. 1. c. p. 650.
    - 1800. Botrychium virginianum O. Swartz Schrad. Journ. Botan. II. Bd. (1800) 1801 p. 111.
    - 1803. Botrypus virginicus Michaux Flor. Am. bor. (1803) T. II. pag. 274.
    - 1806. Botrychium virginianum O. Sw. Synops. fil. (1806) p. 171.
    - 4806. Botrychium cicutarium O. Sw. 1. c. p. 474.
    - 1810. Botrychium virginicum Willd. Sp. pl. V (1810) p. 64.
    - 1810. Botrychium cicutarium Willd. l. c. p. 65.
    - 1816. Osmunda virginica Lam. Encyc. méth. Suppl. IV (1816) p. 233.
    - 1816. Osmunda cicutaria Lam. l. c. p. 234.
    - 1816. Botrychium gracile Pursch Flor. Amer. sept. II (1816) p. 656.
    - 1826. B. virginicum Wahlbrg. Fl. suec. II (1826) p. 681.
    - 1844. B. brachystachys Kunze Linnaea XVIII, (1844) p. 305.
    - 1848. B. anthemoides Presl Abhandl. Böhm. Gesellsch. Wissensch. V, (1848) p. 323.
      - B. charcoviense Portenschlag in herb, caes. Vindob. et Presl Suppl. Pteridogr. (1847) p. 47.

# Diagnosis.

Tota planta 5-25" alta subglabra l. plus minusve hirsuta. Lamina sterilis in media fere planta sessilis l. petiolata late ovata l. deltoidea acuta simpliciter l. quadripinnatisecta, segmenta ultima pinnatipartita laciniis oblongis obtusiusculis incisopinnatifidis l. inciso-dentatis. Segmenta primaria petiolata e basi inaequali ovata acuta rarius acuminata, segmenta secundaria in basi laminae anadroma, in superiore laminae parte catadroma oblonga l. ovata, primum lateris utriusque proximo brevius. Panicula bi-tripinnatisecta pedunculo plerumque e basi laminae sterilis oriundo. Nervatio Eupteridis. Cellulae epidermidis flexuosae.

Ganze Pflanze 5—25" hoch, fast kahl oder mehr oder minder haarig. Sterile Spreite etwa in der Mitte der ganzen Pflanze sitzend oder gestielt, breit-eiförmig oder deltoidisch, spitz, einfach- bis vierfach-fiederschnittig, Abschnitte letzter Ordnung fiedertheilig mit länglichen stumpflichen fiederspaltigen oder eingeschnitten-gezähnten Lappen. Abschnitte 1. O. gestielt, aus ungleicher Basis eiförmig spitz, seltener zugespitzt, Abschnitte 2. O. am Grunde der Spreite anadrom, am oberen Theile der Spreite catadrom länglich oder eiförmig, der erste oberseits und unter-Bid. XIX. Abhandl.

Dr. J. Milde:

seits kürzer als der folgende. Rispe doppelt- bis dreifach-fiederschnittig, Rispenstiel meist vom Grunde der sterilen Spreite entspringend. Die Aderung diejenige von Eupteris. Oberhautzellen gewunden.

### Vorkommen.

B. virginianum findet sich in Europa, Asien und Amerika.

### Europa.

Scandinavien. Angermannia interior rarius, sc. ad Tåsjöberget versus orientem prope pagnum Östra Tåsjö (Wahlenberg); Anunsjo.

Medelpadia: Söråker Hakansson (Kempe); Femtlandia: Stugun vid

Stranaset (Holmberg).

Fennia bor ad fl. Kemi pr. Autti (Nylander); Petropolis prope Lissino (Graff). Siworitzy, Tichwizy et Grinewa circuli Starodub. (Ruprecht, Karpinsky, Graff).

Lithuania prope Antowilia, non procul ab urbe Wilna. (Eichwald)

Ucraine: Charcow ad pagum Merefa (Tschernajew).

Galizia. Neben der Kaiserstrasse in Jaryna hinter Janow (Nowicki); Derewacz bei Lemberg (Jarolim).

Styria: ad limites Austriae super. et Styriae in monte Pyhrn (Presl).

Melvetia: prope balneum Serneus in Praettigau, canton Graubünden.
(Schlegel).

### Asia.

Sibirica: Circa Taram et urbem Jeniseam; prope urbem Ircutiam (Steller); Sibirica altaica (Gmelin); Sib. baical. (Steller).

Japonica: Hakodate, Jesro im schattigen Gebüsch gesellig. 29. Mai 1861 (Maxim.) im Cryptomeria-Walde 9. Juni; (id.); Yokohama, im schattigen Laubwalde. (Maxim. 9. Juni 1862).

#### America.

Canada: Montreal. — Oregon; Rocky mountains: New lake Rothaan. from Fort. Colville; New Jersey; Inditione Miami civit. Ohio (Frank); Albion Dane Countr. Wisconsin (Henning; Kumlien); Lexington Kentucky (Rafin.); Washington (Pohlmann); Mont. alleghan. (Raf.); Massachusetts (Cooper); New York, Philadelphia. Bethlehem et Connelstown Pensylv. (Pöppig); Fredricstown in Maryland; St. Louis Missouri (Riehl); Missouri-Wälder bei Washington (Beyrich); Louisiana (A. Gray); Virginia; Carol. merid. et bor. (Frasser); Texas orient. (Wright).

Mexico. Jalapa: Cuesta grande d'Chicon quiaco (Schiede); Regio temp. Mexic. (Karwinski); Vallée de Huatusco à 1000<sup>m</sup>. en terre chaude (W. Schaffner Nr. 108); Vallée du Mexique, Serro de la Cruz à 2700<sup>m</sup>.

et au Popocatepetl à 277<sup>m.</sup> Nr. 284. — Prov. Chiriqui in Panama (Wagner); Bogota (Karsten).

Neu Granada: Alto del Trigo altit. 4900<sup>m</sup>. (Lindig Nr. 78) et Choachi alt. 2500<sup>m</sup>; Neu Granada (Purdie; Plumier).

Ins. Haiti in alpib. dictis le grand fond à 3000' (Jäger). — Andes Quitenses in silv. monticuli Paila-urcu ad pedem montis nivosi "El Altar" dicti. Febr. 1858 (Spruce) Venezuela.

Brasilia: In campis ad Caldas oppidum prov. Minarum. (Capt. Lindberg).

#### Exsiccata.

Unio it. 1835 et 1837. — Riehl pl. bor. Am. 399. — E. Fries herb. norm. X. 100. — Herb. fl. Ingriae 832. — Hartweg Pl. Columb. 1484. — Mertens herb. Am. bor. — Th. Kumlien Plant. Viscons. Exs. 227. — B. Mathes North. Am. 250. — Rugel Pl. Amer. — Leibold 35. — W. Schaffner Plant. mex. 108, 284. — Lindig. n. 78.

### I con.

Schkuhr t. 156. — Svensk. bot. 665. Nov. Coment. Petrop. XII, 517, t. 11. — Hooker Garden ferns 29. — Plumier tab. 159.

#### Varietates.

# a) Pedunculo ad basin laminae sterilis oriundo. Rispenstiel am Grunde der sterilen Spreite entspringend.

1. var. gracile.

Syn. B. gracile Pursch flor. Am. sept. II. (1816) p. 656.

Tenerum, minus, laciniae angustae, sublineales acute-deutatae, panicula oligocarpa.

Zart, klein, Lappen schmal, fast lineal und fast ganzrandig mit spitzem Ende. Rispe armfrüchtig,

Nord-Amerika. Nicht selten.

2. var. mewicanum. Hook, bot. misc. III. p. 223 (1834).

Syn. B. brachystachys Kunze in Linnaea XVIII. Heft 3, 1844. p. 305.

Tenerum, segmenta I. O. longius acuminata, segmenta II. O. pinnatipartita, oblonga, acuta, laciniae profunde inciso-dentatae, dentes ad summum 6 rarius complures acuti, panicula plerumque laminà sterili multo brevior.

Zart; Abschnitte 1. O. länger zugespitzt, Abschnitte 2. O. gesiedert siedertheilig, länglich, spitz, Lappen tief eingeschnitten, gezähnt, Zähne höchstens 6, selten mehr, spitz, Rispe meist viel kürzer als die sterile Spreite.

Mexiko-Panama.

b. Pedunculo longe infra basi laminae sterilis oriundo. Rispenstiel weit unterhalb der Basis der sterilen Spreite entspringend.

3. var. cicutarium.

Syn. Osmunda cicutaria Lam. Enc. Bot. IV. (1796) p. 650.

Botruchium cicutarium S w. Syn. fil. (1806) p. 474.

Procerum, lamina sterilis tripinnatisecta-pinnatipartita, pedunculus longe infra basin laminae sterilis oriundus, itaque laminae sterilis longe petiolata: panicula plerumque lamina sterili brevior.

Hoch und kräftig, sterile Spreite dreifach-fiederschnittig-fiedertheilig; Rispenstiel weit unterhalb der Spreite des sterilen Blattes entspringend, daher die sterile Spreite laug gestielt; Rispe meist kürzer als die letztere.

Nova Granada. - Ins. Haiti.

#### Formen.

- 1. die europäische Form erreicht nie die Grösse der grössten amerikan. und japanesischen Exemplare, ihre sterile Spreite ist mit seltenen Ausnahmen stets etwas starrer, dickhäutiger, als die der amerik. und japanesischen Pflanze. Bei allen drei Formen verschwindet die Behaarung sehr schnell und fehlt bisweilen scheinbar ganz.
- 2. Die japanesische Pflanze erreicht sehr bedeutende Dimensionen und zeichnet sich durch ausserordentlich dichte und länger bleibende Behaarung aus.

**Messungen.** Vier schwedische Exemplare.

| Stipes | Rispe mit Stiel | Sterile Spreite |       |  |
|--------|-----------------|-----------------|-------|--|
| Supes  | Rispe mit Stiel | lang .          | breit |  |
| 2" 7"  | 45′′′           | 13'''           | 15′′′ |  |
| 3" 2"  | 31/2"           | 11/2"           | 2"    |  |
| 6"     | 43/4"           | 21/2"           | 31/4" |  |
| 6".    | 31/3"           | 2" 8""          | 3" 7" |  |

Zwei Petersburger Exemplare.

Stipes 9", 9" — Rispe mit Stiel 31/2", 8" — Sterile Spreite 3" lang, 2" 8"' breit — 4" 7"' lang, 8" breit.

Amerikanische Exemplare.

Wisconsin Carol. sept.

Stipes 10" lang — über 8" lang. — Rispe mit Stiel 6" — 5" — Sterile Spreite  $5\frac{1}{2}$ " lang, 9" breit —  $4\frac{1}{2}$ " 7" lang, 8" breit.

var. mexicanum.

Stipes  $5^1/4''$  lang -- 8'' lang. -- Rispe mit Stiel 2'' -- 3'' -- Sterile Spreite 3'' lang, 5'' breit -- 6'' lang,  $40^1/2$  breit.

Grösstes japanesisches Exemplar.

Stipes 13" lang - Spreite 20" breit, 10" lang - Rispe mit Stiel 12" lang.

Grösstes Exemplar aus Rhaway New-Jersey.

Stipes 10" lang — Spreite  $14\frac{1}{4}$ " breit,  $8\frac{1}{4}$ " lang — Rispe mit Stiel  $14\frac{1}{4}$ " lang.

### Beschreibung.

Das Rhizom ist meist ausserordentlich verkürzt; ich fand es aber auch bis 8 Linien lang, senkrecht und bis über zwei Linien im Durchmesser. Die Wurzeln werden über 5 Zoll lang und meist sparsam ästig, blassbraun.

Der gemeinsame Blattstiel ist fast immer etwas länger als die ganze übrige Pflanze; daher erscheint die sterile Spreite stets über der Mitte der ganzen Pflanze. Die Basis des Blattstieles ist bedeutend erweitert und scheidenartig geöffnet. Diese offene Scheide, welche die Knospen für die nächsten Jahre bisweilen nicht ganz vollständig umhüllt, verschmälert sich lanzettförmig nach oben und wird meist 11 Linien lang. Die Blattstiel-Reste der zwei vorangegangenen Vegetationsperioden umschliessen ausserdem den diesjährigen Blattstiel an seinem Grunde.

Der Blattstiel ist bald ganz kahl, bald zeigt er noch mehr oder weniger deutliche haarige Bekleidung, er ist drehrund, aber am Umfange unregelmässig gekerbt, was beim Querschnitte deutlich hervortritt.

Die gelbliche bis grüne sterile Spreite erscheint fast nur an var. cicutarium deutlich gestielt und ist dann nicht so hoch eingefügt, wie sonst. Bei der schwedischen Pflanze beobachtete ich ein cinziges Mal einen deutlichen Stiel an der Spreite. Sie ist breit-eiförmig, seltener deltoidisch, allermeist breiter als lang, spitz und geht aus der deutlich gedreiten Form allmählig in die gewöhnliche doppelt bis 4fach-fiederschnittige Form über. Demgemäss sind auch die Segmente 4. O. bei sehr entwickelten Exemplaren noch gestielt, während die 2. O. an sehr jugendlichen Pflanzen bereits sitzend sind. Die Segmente letzter Ordnung sind stets fiedertheilig mit eingeschnitten gezähnten Lacinien; die Zähne meist stumpf, seltener entschieden spitz; die Lacinien selbst meist oval oder länglich.

In Bezug auf die Architektonik habe ich nun noch folgende Gesetze ermittelt:

1. Am untersten Segmentpaare herrscht stets Anadromie der Segmente 2. O., bisweilen auch am 2. Segmentpaare 1. O.; von da ab aber

an den höher stehenden Segmentpaaren 1. O. stets Katadromie der Segmente 2. O.

- 2. Die Segmente 2. O. sind so geordnet, dass die untersten immer die kürzeren sind und zwar ist fast durchgängig das 3. Segment 2. O. in der oberen Reihe des Segmentes 1. O. das längste, sehr selten das vierte; und in der unteren Reihe allermeist das zweite das längste.
- 5. das 3. oder 4. Segment 1. O. ist an Länge gewöhnlich gleich dem längsten Segmente 2. O. in der untern Reihe des untersten Segments 1. O., bisweilen steht dieses längste Segment 2. O. an Grösse zwischen dem 4. und 5. Segment 1. O.

In Bezug auf die Gestalt der einzelnen Segmente kann man Folgendes als sicher annehmen.

Die Segmente 1. O. sind meist nur kurz zugespitzt, seltener lang zugespitzt.

Die Segmente 2. O. nähern sich, je mehr sie sich verkürzen, dem Länglichen und Eilänglichen, je mehr sie sich verlängern dem Länglichzugespitzten; der erste Fall findet sich bei schwächeren, der letztere Fall bei mehr zusammengesetzten Exemplaren.

Die gestielte Fruchtrispe ist in den überwiegend meisten Fällen länger als die sterile Spreite, ihr Stiel gewöhnlich doppelt so lang als die Rispe. Sie ist meist doppelt-, aber auch dreifach-fiederschnittig.

Nach dem Verstreuen der Sporen sind die Aeste zusammengezogen. Die Sporangien sind gelb, zuletzt braun.

### Anatomisches. Morphologisches.

Um die Mitte des Rhizoms findet sich der ringförmige Holzkörper des Leitbündels. Die Leitzellen sind in Längsreihen geordnet und 10 bis 14 Reihen breit. Zunächst auf diese Reihen folgen 4 bis 5 Querreihen sechseckiger, fast mauerförmiger Holzparenchym – Zellen, die schwach verdickt sind und auf diese bis 6 Reihen stark verdickter polyedrischer Zellen mit porösen Wänden, auf welche erst die geschlossene ringförmige Schutzscheide folgt. Der Raum innerhalb des Holzringes also das Centrum des Rhizoms, wird nur von polyedrischen, etwas verdickten Zellen gebildet, deren innerste die grössten sind.

Von der Schutzscheide bis zur Rinde finden wir nur lockere, mit Amylum dicht erfüllte Zellen, nur die 3 Zellschichten zunächst der Oberhaut sind leer, die Zellen sind rundlich und doppelt so lang als weit.

Das Amylum besteht aus unendlich kleinen, kugligen Körnchen. Um die Mitte der Wurzel findet sich ein stumpf 3-5kantiges Leitbündel, dessen Holzkörper aus 3-5 von einander getrennten, 3-4 Zellen breiten Radien besteht, welche im Centrum sich nicht berühren, sondern durch polyedrisches Zellengewebe von einander getrennt werden. Zwischen je 2 dieser Radien schiebt sich ein Dreieck sehr sark verdickter Holzzellen, auf welches nach Aussen eine Reihe sehr kleiner, stark verdickter Bastzellen folgt; auf diese folgt eine Reihe doppelt so grosser, kaum verdickter Zellen und auf diese die Schutzscheide. Von der letzteren bis zur Oberhaut sind etwa 17 Zollreihen; die Zellen polyedrisch, 2-3mal länger als breit und nicht verdickt. Die 3-4 Zellreihen zunächst der Oberhaut sind meist ganz leer, dann folgen 3 Zollreihen, deren Inhalt aus der bekannten teigartigen Masse besteht, alle übrigen Zellen bis zum Leitbündel sind dicht mit Amylum erfüllt.

Das in der geöffneten scheidenförmigen Basis des Blattstielgrundes steckende Blatt für das nächste Jahr ist bereits 10 Linien lang, da es aber in 2 parallele Hälften zusammengelegt ist, erscheint es nur halb so gross. Die untere Hälfte besteht nur aus dem Blattstiele der Pflanze des nächsten Jahres, die obere Hälfte, deren Spitze also nach dem Erdboden hin gerichtet ist, besteht aus der ganz geraden, nirgend gekrümmten, nur 3 Linien langen Fruchtrispe und aus der 5 Linien langen sterilen Spreite, die gleichfalls nicht eingerollt ist. Wir haben hier somit eine Praefoliatio reclinata vor uns.

Dieses, sowie die Blätter für die 2 nächsten Jahre sind schon mit Haaren bekleidet und lassen an ihrer Basis deutlich den vertikalen Spalt erkennen, in welchem die Knospen geborgen liegen.

Die Haare zeigen 5 cubische oder etwas längere Basilarzellen. Die Cuticula zeigt sich kreuzende sehr feine Streifen. Auf der Strecke des Blattstiels, wo sich die offene Scheide befindet, finden wir nur ein einziges halbkreisförmiges Leitbündel, welches sich bald in 3-4 Leit-Leitbündel spaltet; sehr häufig aber finden wir deren nur 3 und dann treten zwei davon in den freien Stiel der Fruchtrispe und ein grosses in die Spindel der sterilen Spreite ein.

Blattober- und Blattunterseite sind von geschlängelten Zellen gebildet. Die Unterseite zeigt zahlreiche Spaltöffnungen, welche der Oberseite ganz fehlen.

Die Sporen sind mit gewölbten Warzen dicht bekleidet.

#### Charakter.

Der Charakter unserer Pflanze ist ein äusserst scharf ausgesprochener; durch fünf höchst charakteristische Merkmale unterscheidet sie sich von allen anderen Botrychien, nämlich: 1. durch die geöffnete scheidenförmige Basis des Blattstieles; 2. durch die Anadromie der Segmente 2. O. am Blattgrunde; 3. durch die gewundenen Zellen der Oberhaut. 4. durch die relativen Grössenverhältnisse der Segmente 2. O.; 5. durch die zahlreichen, 10-17 peripherischen Leitbündel im Blattstiele. Dazu

kommt nun noch die Stellung der sterilen Spreite in der Mitte der ganzen Pflanze, sowie deren Zusammensetzung und eiförmige bis deltoidische Gestalt.

#### Geschichte.

Linné unterschied in seinen Species pl. T. II. ed. II. (1763) p. 1519 unsere Pflanze als Osmunda virginiana scapo caulino solitario, fronde supradecomposita.

O. Swartz erweitert die Diagnose in den Genera et Species filicum im Journal f. d. Botk. II. 1800 (1801) p. 111 ein wenig: B. virginianum fronde supradecomposita, pinnulis pinnatifido – incisis, spica bipinnata.

In seiner Synopsis filicum trennt derselbe Autor p. 171 von seinem *B. virginianum* das *B. cicutarium* als besondere Art ab, welches er auf Plumier's Abbildung in dessen Tractatus de Fil. Amer. (1705) 136 tab. 159 gründet, wo dasselbe als *Osmunda asphodeli radice* unterschieden wurde.

- O. Swartz unterscheidet beide Arten folgendermassen:
- 3. B. virginianum fronde tripinuatifida, laciniis serratis, scapo terminali, spica bipinuata.
- 4. B. cicutarium fronde tripinnata, pinnuiis ovalis denticulatis, scapo e medio caulis spica bipinnata.

Schon vorher hatte Lamarck in den Encyclop. méthod. Tom IV. (1796) p. 649 und 650 beide Arten als Osmunda virginiana scapo solitario ex apice caulis, fronde bipinnata und als O. cicutaria scapo solitario e medio caulis fronde supradecomposita unterschieden und noch 1816 treten sie im IV. Supplement p. 233 und 234 als Osmunda virginica und O cicutaria auf. Die Schreibweise virginicum statt virginianum hat, wie es scheint, Michaux in seiner Flora bor. Amer. (1803) Tab. II. p. 274 zuerst eingeführt, wo unsere Pflanze als Botrypus virginicus auftritt. Vor Michaux wurde von Linne und O. Swartz virginianum geschrieben, Willdenow folgte dagegen dem genannten Michaux. Des Letzteren Diagnose lautet so:

Botrypus virginicus stipite villosiusculo, fronde subtripinnata, pinnulis lanceolato-ovalibus inciso-dentatis, sporangiis minutis.

Wildenow's Diagnose in seinem Spec. pt. V. (1810) p. 64.

- 8. B. virginicum scapo medio frondoso, fronde subterna tripartito-bipinnatifida, foliocis inciso-pinnatifidis, laciniis obtusis subtridentatis.
- 9. B. cicutarium scapo inferne unifrondoso, fronde bipinnata, pinnis inciso-pinnatifidis terminalibus acuminatis.

4826 tritt B. virginianum in Wahlenberg's Flora suecica (1826) Tom. II. p. 681 als europäische Pflanze auf mit folgender Diagnose: B. virginicum folio ad medium caulis subpetiolato deltoideo bipinnato, pinnis pinnatifidis, laciniis sublinearibus extrorsum dentatis obtusiusculis; wahrscheinlich wuchs die Pflanze hier mit B. lanceolatum Ångstr. zusammen, mit welchem sie auch nach E. Fries. in sehr naher Beziehung stehen soll, wenigstens lassen Wahlenberg's Worte: var. Botrychio rutaceo accedens ad Anundsjö septentrionem versus.

Wie wir sehen, wird die Behaarung der Pflanze von keinem Autor weiter erwähnt.

Pursch trennt in seiner Flora Amer. septentr. Vol. II (1816) p. 656 von *Botrychium virginianum* als besondere Art das *B. gracile* ab und zwar mit folgender Diagnose:

B. gracile: Glabrum, scapo medio frondoso fronde tripartitobipinnatifida, laciniis inciso-subpinnatifidis acutis subdentatis, spicis gracilibus pinnatis erectis. Virginia.

"B. riryinicum" unterscheidet sich nach ihm durch die Behaarung laciniis obtusis, subtridentatis, spicis bipinnatis divaricasis, Unterschiede, die nicht begründet sind.

In Hooker's bot. misc. III. (1833) p. 223 tritt als Varietät des B. virginianum \( \beta \) mexicanum Grev. et Hook. fronde coriaceo-membranaceo opaca, pinnulis latioribus, minus profunde pinnatifidis auf, eine Pflanze, welche dem 1844 von Kunze im 18. Bande der Linnaea p. 305 aufgestellten B. brachystachys Kunze auch nach Kunze selbst ganz entspricht. Kunze gibt dazu folgende Diagnose:

B. brachystachys: Frondis sterilis tenuiter coriaceae pinnis curvato-flexuosis, subtriangularibus, pinnato-bipinnatifidis, laciniis remotiusculis, basi late adnatis, abbreviatis, lacinulis versus apicem dilatatis; fronde fertili sterili breviore seu ad partem exserta.

In dem Supplementum tentam. Pteridographiae Presl's (1847) werden p. 306  $B.\ cicutarium$  und  $B.\ virginicum$  als zwei gesonderte Species und letzteres mit der

var. \( \beta \). gracile, minus, tenerius und der

var. γ. mewicanum pinnulis terminalibus clongatis acutissimis arcute inciso-serratis; unterschieden.

Prest berichtet hier noch über Botrychium charcoviense des Portenschlag'schen Herbarii, welches in der Ukraine bei Charkow, beim Dorfe Merefa gesammelt worden sein soll. Prest bezweifelt diese Angabe, da B. virginianum in Europa überhaupt nicht vorkomme und B. charcoviense von B. virginianum nicht verschieden sei. Prest vergisst, dass Wahlenberg gleichfalls unsere Pflanze aus Europa aufführt; dass sie aber auch bei Charkow vorkommt, steht fest, ich habe selbst Exemplare im Herbar des kaiserl. botan. Gartens in St. Petersburg gesehen.

Uebrigens wurde sie auch von Eichwald in Lithauen, 2 Meilen von Wilna, bei Antowilia gefunden.

Im Jahresberichte der naturforschenden Gesellschaft Graubünden's von 1856—1858 erfahren wir, dass *B. virginianum* sogar in der Schweiz, im Canton Graubünden, im Prüttigau aufgefunden wurde.

In seinem Werke, die Gefässbündel in Stipes der Farren (Abhandlg. K. böhm. Gesellschaft d. Wissenschaften V. Bd. 4848.) beschreibt Presl p. 323 ein neues Botrychium, B. anthemoides; fronde herbacea sessili ovato-triangulari obtusa bipinnata, pinnis inferioribus breviter petiolatis ovatis, superioribus sessilibus, pinnulis pinnisque superioribus oblongolanceolatis acutiusculis pinnatifidis, inferioribus sessilibus, superioribus adnatis, laciniis lanceolatis acutis, inferioribus apicem versus tridentatis, mediis bidentatis, superioribus integris, dentibus acutis, rachibus alatis, venis pinnatis remotis simplicibus, pedunculo frondem aequante. Habitat in pratis silvaticis montis Pürn prope Spital ad limites Austriae superioris et Styriae rarissime. (C. Presl.)

In Nov. Act. Vol. XXVI. P. II. pag. 700 constatirte ich auf Grund der Untersuchung des Presl'schen Original-Exemplares seine Identität mit B. virginianum.

Im Index filicum von Th. Moore (1857) wird zu B. virginicum als Varietät  $\beta$  lanuginosum Moore das so sehr verschiedene B. lanuginosum hinzugezogen, ausserdem führt Moore nur noch eine Varietät, nämlich  $\gamma$  cicutarium Moore auf, zu welchem, wie ich meine, mit Unrecht auch B. brachystachys Kze. gebracht wird.

In seiner Flora Tasmaniae II. (1860) p. 154 vereinigt Hooker unter seinem B. virginianum sogar dieses mit B. ternatum mit der Diagnose:

glabrum v. pubescens, scapo subradicali, fronde trichotome divisa, segmentis bipinnatifidis, lobatis, crenatis. Die dazu gehörige Abbildung auf tab. 469 stellt *B. ternatum* dar!

In Nr. 15 der botanischen Zeitung hob ich zum ersten Male die sehr abweichende Beschaffenheit der Oberhaut des *B. virginianum*, sowie die besondere Architektonik der sterilen Spreite hervor, und 1867 endlich wurde die eigenthümliche vertikale Spalte am Blattstielgrunde des *B. virginianum* von mir festgestellt.

### Schlusswort.

Zu dieser Arbeit habe ich nur wenig zu bemerken. Seit Jahren vorbereitet, erscheint sie erst jetzt, weil es mir erst in letzter Zeit gelungen ist, auch die letzten wichtigen Originale zur Ansicht zu erhalten.

Aus meinem grossen Vorrathe an Abbildungen durfte ich, um die Monographie nicht zu kostspielig zu machen, nur die allerwichtigsten hervorheben; ich habe aber die Absicht, später noch einige Nachträge zu liefern, die sich namentlich auf die lehrreichen proleptischen Verhältnisse der Blätter beziehen. Einen Index Botrychiorum habe ich bereits im Jahrgange 1868 der Verhandlungen der zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien pag. 507-516 veröffentlicht. Da zu demselben seitdem nur Botrychium brevifolium Ångstr. = B. boreale Milde hinzugekommen ist, so kann ich einfach auf ihn verweisen.

Schliesslich Allen denen, welche meine Arbeit zu unterstützen die Güte hatten, meinen aufrichtigsten Dank, namentlich aber dem Vorstande der zoologisch-botauischen Gesellschaft in Wien für die Freundlichkeit, mit welcher Derselbe auch dieses Mal meinen Wünschen entgegengekommen ist.

Ich empfehle diese Monographie der nachsichtigen Beurtheilung aller Sachkenner.

Breslau, den 14. Februar 1869.

Der Verfasser.

## Erklärung der Abbildungen.

Tafel VII.

- Fig. 4. Rhizom-Querschnitt von Botr. lanceolatum. Vergr. a) Rinde, b) Schutzscheide, c) Ringförmiger Holzkörper des Leitbündels.
- Fig. 2. Rhizom-Querschnitt von B. Lunaria. e) r) Oberhaut. Rinde. sz) Schutzscheide. a) Holzkörper des Leitbündels.
- Fig. 3. Wie Fig. 2. Stärker vergr.
- Fig. 3b. Querschnitt durch die Rinde der Wurzel von B. Lunaria bis zur Schutzscheide sz) a) Oberhaut.
- Fig. 4. Leitbündel Querschnitt aus der Wurzel von B. daucifolium. Schwach vergr. a) Grenze der Schutzscheide. b) fünf getrennte, radial geordnete Holzkörper des Leitbündels.
- Fig. 5. Wie Fig. 4. B. ternatum. a) Schutzscheide, b) Dreischenkliger Holzkörper.
- Fig. 6. B. daucifolium. Amylum-Körner. 640/1.
- Fig. 7. B. ternatum. Amylum der Wurzel. 620/1.
- Fig. 8. Wurzelzelle mit der teigähnlichen, gelblichgrauen Masse.
- Fig. 9. Querschnitt durch die geschlossene Blattstielbasis von B. lanceolatum.
- Fig. 40. Dasselbe von *B. daucifolium* mit den Querschnitten der für die 3 nächsten Jahre bestimmten Blätter.
- Fig. 11. Wie 10 ohne die Blätter für die folgenden Jahre.
- Fig. 12. Querschnitt durch die stets geöffnete Blattstielbasis von Botr. virginianum.
- Fig. 13. Blatt des B. ternatum, welches erst im drittnächsten Jahre zur Entfaltung kommen sollte. Die grosse horizontale Querspalte ist offen und sehr stark entwickelt.

- Fig. 44. Querschnitt an der Stelle des B. ternatum, wo Rispenstiel und Stiel der sterilen Spreite mit ihren Ventralflächen sich aneinanderlegen. a) Stiel der sterilen Spreite. b) Rispenstiel.
  Ersterer mit einem, letzterer mit zwei Leitbündeln.
- Fig. 15. Basalstück u. Fig. 16 Endstück eines Haares von B. virginianum.
- Fig. 47. Unterster Theil des Stipes von B. virginianum mit der aus der offenen Blattstielbasis hervorragenden Knospe der nächsten Vegetationsepoche.
- Fig. 18. Basis eines B. ternatum. Aus dem Schosse des Individuums i) ist in derselben Vegetationsepoche das für das nächste Jahr bestimmte Individuum c hervorgebrochen. α) sterile, b) fertile Spreitenstiele.
- Fig. 19. B. ternatum. Prolepsis. 1856 war Individuum o proleptisch aus dem Schosse des Individuum p hervorgebrochen; 1857 das Individuum n proleptisch aus dem Schoose des Individuum m hervorgebrochen. st sterile, f fertile Spreite.

#### Tafel VIII.

- Fig. 4. Segment 4. O. des B. lanceolatum vergr.
- Fig. 2. , 1. O. , B. matricariaefolium vergr.
- Fig. 3. , 3. O. , B. ternatum var. millefolium vergr.
- Fig. 4. , 2. O. , B. ternatum var. europaeum vergr.
- Fig. 5. , 2. O. , B. ternatum var. obliquum vergr.
- Fig. 6. , 3. O. , B. daucifolium.
- Fig. 7. 2. 0. B. ternatum var. dissectum.
- Fig. 8. , 3. O. , B. ternatum aus dem Himalaya.
- Fig. 9. Sterile Spreite des B. simplex.
- Fig. 10. Segment 1. O. von B. boreale.
- Fig. 11. , 1. 0. , B. Lunaria.
- Fig. 12. , 2. O. , B. ternatum var. lunarioides.
- Fig. 13. Oberhaut des B. boreale sammt Spaltöffnung.
- Fig. 14. Schematische Zeichnung, genau nach einem getrockneten Exemplare des B. virginianum, um die Architektonik der Spreite anschaulich zu machen. An den 2 untersten Segment-Paaren a, b, sieht man die Anadromie, an den oberen Segment-Paaren Catadromie der Abschnitte 1. und 2. Ordnung. Die Abschnitte 3. O. sind catadrom. Die Abschnitte 1. und 2. O. sind kürzer als die Abschnitte 4 und 5 derselben Ordnung.
- Fig. 45. Schematische Zeichnung über die Architektonik der Spreite von B. lanuginosum. Ueberall herrscht Catadromie der Segmente 2. O. Schon die untersten Segmente 2. O. 1 und 2 sind länger als die folgenden 3 und 4.

#### Tafel IX.

- Fig. 1. B. Lunaria mit der im Stipes-Grunde eingeschlossenen Knospe.
  c) Leitbündel, welches sich gabelig theilt; eine Gabel zieht sich nach dem Blatte für das nächste Jahr (a) hin; der andere Ast (d) geht nach der sterilen Spreite hinauf.
- Fig. 2. Blatt von B. Lunaria mit der noch sichtbaren Narbe, wo früher ein Spalt unter der Fruchtrispe war.
- Fig. 3. Wie Fig. 1. vergr. α) Sterile Spreite. b) Fruchtrispe.
- Fig. 4. Blattlage des B. simplex.
- Fig. 5. , B. ternatum.
- Fig. 6. " " B. lanceolatum. Die sterile Spreite a ist vollkommen herabgekrümmt. Die Fruchtrispe bei b ist sichtbar.
- Fig. 7. Blattlage in der Knospe des B. matricariaefolium, α. Bei b u. c die Fruchtrispe isolirt.
- Fig. 8. Blattlage von *B. virginianum*. Die sterile Spreite ist vollkommen herabgebogen. Bei *b* ist die Fruchtrispe isolirt.
- Fig. 9. Aestchen einer Fruchtrispe des B. Lunaria mit seiner Aderung. Die eine Vene trägt an ihrem Ende ein Sporangium.
- Fig. 10. Querschnitt durch eine Fruchtspindel und zwei Sporangien, um die trichterförmig am Grunde des Sporangium sich ausbreitenden Venen-Enden zu zeigen.
- Fig. 11, 12. Dasselbe; aber die Schnitte tiefer genommen.
- Fig. 13. Flächenansicht der äussersten Lage des Sporangium von B. virginianum.
- Fig. 14. Ganz dasselbe von B. Lunaria.
- Fig. 45. Vertikaler Schnitt durch das Sporangium von B. Lunaria.

  a) Aeusserste Lage.
- Fig. 16. Spore von B. simplex von oben gesehen.
- Fig. 47. Sporen von B. matricariae folium. a) von oben; b) von unten gesehen.
- Fig. 18. Sporen von B. daucifolium, von oben gesehen. 640/1.
- Fig. 19. Eine Netzleitzelle aus dem Rhizom von B. Lunaria.
- Fig. 20. Ende einer Netzleitzelle aus dem Rhizome derselben Art.
- Fig. 21. Oberhaut der Blattunterseite von B. virginianum.
- Fig. 22. Segment letzter O. derselben Art.
- Fig. 23. Zellscheidewände der Blattoberseite von B. ternatum.
- Fig. 24. " Blattunterseite " "
- Fig. 25. Wie Tafel VII, Fig. 14 von B. ternatum.
- Fig. 26. Ebenso, nur tiefer genommen.
- Fig. 27. Querschnitt durch den freien Stiel der Rispe.
- Fig. 28. " " der sterilen Spreite.

- Fig. 29. Stipes-Querschnitt von *B. ternatum* var. australasiaticum unterhalb der Vereinigung der sterilen Spreite mit dem Stiele der Fruchtrispe.
- Fig. 30. Querschnitt durch die Stipes-Mitte des B. daucifolium, unterhalb der Vereinigung des Blattstieles der sterilen Spreite mit dem der Rispe.

### Uebersicht des Inhaltes.

| A. Geschichtlicher Theil. Von L. | Fuchs    | bis L    | inné     | - Von  | Lin   | né    |
|----------------------------------|----------|----------|----------|--------|-------|-------|
| bis zur Gegenwart                |          |          |          |        |       | 55-78 |
| B. Eingehende Charakteristik de  | er Gattu | ng       |          |        |       | . 78  |
| a) Kurze Uebersicht              |          |          |          |        |       | 78    |
| b) Specielle Betrachtung.        |          |          |          |        |       |       |
| 1. Rhizom                        |          |          |          |        |       | . 79  |
| 2. Die Wurzeln . ,               |          |          |          |        |       | . 81  |
| 3. Das Blatt                     |          |          |          |        |       | . 83  |
| 4. Die Knospenlage               |          |          |          |        |       | . 90  |
| 5. Proleptische Ersch            | neinunge | n        |          |        |       | . 93  |
| 6. Stellung der Botry            | ychien u | nd der ( | Ophioglo | ssacee | n übe | er-   |
| haupt zu den                     | benachb  | arten F  | amilien  |        |       | . 94  |
| 7. Classification der            | Botrychi | ien      |          |        |       | . 95  |
| 8. Stellung der einz             | zelnen 2 | Arten 2  | zu eina  | nder u | nd ib | re    |
| Veränderlichke                   | eit      |          |          |        |       | . 96  |
| C. Beschreibung der einzelnen A  | rten:    |          |          |        |       |       |
| 1. B. Lunaria                    | 101      | 6. B.    | simplex  |        |       | 137   |
| 2. B. crassinervium              | 116      | 7. B.    | ternatu  | m      |       | . 146 |
| 3. B. boreale                    | 118      | 8. B.    | lanugir  | rosum. |       | . 167 |
| 4. B. matricariaefolium .        |          | 9. B.    | daucifo  | lium . |       | . 171 |
| 5 R lanceolatum                  |          | 10. B.   | niraini. | mm.    |       | . 177 |

# Ueber Zwitter von Rhodocera B.

Vor

#### Alois Rogenhofer.

(Vorgelegt in der Sitzung vom 13. Jänner 1869.)

### Zwitter von Rhodocera rhamni L.

T.

Links Weibchen, rechts Männchen; die Theilungslinie am Körper ziemlich scharf erkennbar, männliche Afterklappe deutlich vorstehend; weibliche Seite kleiner, auf der Unterseite des Hinterflügels derselben im Afterwinkel einige wenige Stellen mit Schuppen männlicher Färbung; weiblicher Vorderflügel 12½ W. L., männlicher beinahe 14 W. L.

Ich erwarb dieses Stück von Hrn. J. Dorfinger, der es Anfangs Juli 1868 in nächster Nähe seines Wohnortes Sallmannsdorf b. Wien fing. In meiner Sammlung.

II.

Vorwiegend Männchen. Rechter Vorderflügel männlich, mit einem von der Wurzel aus nur eine halbe Linie breiten bis zur Flügelspitze reichenden weisslichen Streifen. Derselbe durchzieht den Mittelpunkt und verbreitert sich zur Spitze bis auf 2 Linien. Unterseite desselben Flügels zeigt dieselbe Färbung in gleicher Ausdehnung. Rechter Hinterflügel sowohl oben wie unten gleichmässig männlich gefärbt. Linker Vorderflügel am Vorder- und Innenrande weiblich, von der Wurzel aus durchzieht die Mitte ein fast 3 Linien breiter Streifen männlicher Färbung, der saumwärts sich gabelt. Unterseite dieses Flügels am Vorderrande in einer Breite von 2 Linien bis zum Mittelpunkte weiblich, die übrige Flügelfläche männlich. Vom linken Hinterflügel ist die vordere Hälfte bis zum Mittelpunkte männlich; mit 3 kleinen weisslichen Flecken, 4 an der Wurzel, 1 bei der Gabelung der Subcosta und 1 saumwärts in Zelle 4; am Innenrande einige gleichgefärbte kleine Fleckchen. Unterseite gleichmässig männlich gefärbt. Körper, Fühler und Afterklappen wie bei gewöhnlichen Männchen. Befindet sich in Hrn. J. Lederer's Sammlung.

III.

Vorwiegend Weibchen. Rechter Vorderfügel an der Innenseite der Subdorsalis mit einem schmalen citrongelben Streifen, der fast bis zum Zellenschlusse reicht; aus der Wurzel der 2. Innenrandzelle ein gleicher Streifen bis zu einem Drittel der Flügelfläche. Unterseite nahe der vortretenden Spitze am Innenrande mit Stellen männlicher Färbung. Rechter Hinterflügel oben weiblich unten bei Rippe 7 dunklere Stellen. Linker Vorderflügel wie beim gewöhnlichen Weibchen, nur unten am Vorderrande mehr gelblich. Linker Hinterflügel weiblich mit einem citronfarbigen Streifen (wie der des rechten Vorderflügels), welcher von der Wurzel aus durch den Mittelpunkt bis zum Saume reicht. Die Unterseite hat am Vorderrande und in Zelle 2 und 3 Schuppen männlicher Färbung. Auf der Unterseite beider Hinterflügel sind die Mittelpunkte und die Reihe der Punkte in der Mitte jeder Zelle so wie beim Männchen. Leib wie beim Weibchen. Ich fing dieses Stück am 43. August 1865 bei Hadersfeld nächst Greifenstein.

## Zwitter von Rhodocera Cleopatra L.

Vorwiegend Männchen. Rechte Oberseite normal. Linker Vorderfügel mit einem 4 Linie breiten Streifen weiblicher Färbung von der Wurzel aus bis zum Schluss der Mittelzelle und einem feinen Strahle der Subcosta entlang bis knapp zum Saume. Unterseite männlich mit  $4^{1}/_{2}$  Linie breiter weiblicher Färbung am Vorderrande und saumwärts. Linker Hinterflügel weiblich mit streifenförmiger männlicher Färbung an der Ecke des Vorderrandes; dann längs der Subcosta und die hintere Hälfte der Medianzelle den Mittelpunkt hindurch; am Saume sich gabelnd. Unterseite weiblich mit gelblichem nur schwach sichtbaren Schuppen in der Mediana. Unterseite des rechten Vorderflügels weiblich mit gelber Färbung in der Mittelzelle und am Innenrande; längs der Dorsale 2 kleine gleichfärbige Flecken zwischen Rippe 4 und 5.

In der kaiserlichen Sammlung zu Wien, aus Abbé Mazzola's Vorräthen stammend.

# Drei neue westasiatische Käfer.

Von

#### J. A. Graf Ferrari.

Vorgelegt in der Sitzung vom 3. März 1869.

Die westasiatische Käferfauna ist neuerlich durch die Auffindung dreier Arten aus den Familien der Eucnemiden, Pyrochroiden und Longicornen bereichert worden, welche von besonderem Interesse sind, da zwei von ihnen sehr artenarmen Gattungen angehören, die dritte jedoch sich durch ihre eigenthümliche Färbung auszeichnet.

Ich halte sie für unbeschrieben, und habe in nachfolgenden Zeilen versucht, möglichst genaue und vergleichende Beschreibungen derselben zu liefern, um sie in die Wissenschaft einzuführen. Ob und in wieferne mir dieses gelungen, überlasse ich der oftbewährten nachsichtigen Beurtheilung der geehrten Fachgenossen.

### 1. Phyllocerus longipennis mihi.

(3) Niger, subnitidus, elytris testaceo-fulvis, antennarum apice tarsisque piceo-brunneis, segmentorum ventralium margine apicali testaceo-fulvo. Prothorax transversus, parum deplanatus, omnino sat dense subtilius punctatus et tenuissime fulvo pubescens, antice fortiter angustatus, ad basin transversim fere triangulariter late depressus, lineola media antescutellari, longitudinali, abbreviata, sed bene distincta, incisus. Scutellum elongatum nigrum, fortiter punctatum, laeve, nitidulum. Elytra prothorace plus quam quadruplo longiora, epipleuris fere parallelis abrupte abbreviatis. Subtus subtiliter punctulatus, et sat dense griseo-pilosellus. Ceterum ut in *Phyll. flavipenni* Germ.

Long. 19-23<sup>mm</sup>· (9-10<sup>1</sup>/<sub>2</sub><sup>m</sup>).

(Q) Latet.

Var. a. Thoracis angulis posticis solis, nonnumquam quoque marginibus lateralibus totis, anguste fulvescentibus.

b. Omnino niger, tarsis picescentibus, elytris solis testaceofulvis, humeribus suturaque nonnumquam obscurioribus.

Bd. XIX. Abhandl.

Die Hauptunterschiede dieser Art von Phyll. flavipennis Germ. aus Dalmatien und Sicilien, der einzigen bekannten europäischen Art, welcher sie übrigens ziemlich nahe steht, lassen sich in Folgendem zusammenfassen:

Zuvörderst ist das Kopfschild etwas anders geformt, da es hier seitlich eine etwas schärfere und tiefere Einbuchtung zeigt, während es bei jener Art bloss beiderseits ausgerandet erscheint.

Ferner ist das quere Brustschild hier nach vorne fast gleichmässig, und viel stärker verengt, beinahe kurz kegelförmig, auf der Scheibe mehr abgeflacht, bedeutend feiner punktirt und hinten mit einem breiten fast dreieckigen flachen Eindrucke versehen, und zeigt über dem Schildchen eine etwas längere scharf eingegrabene Längsmittellinie.

Das Schildchen ist etwas mehr verlängert, stumpf keilförmig.

Die Flügeldecken sind weit länger, daher auch mehr parallel,  $4^1$ mal so lang als das Brustschild, während sie bei jener Art höchstens  $3^1$ mal dessen Länge zeigen, mit fast parallelem umgeschlagenen Seitenrande, welcher im 1. Drittel der Flügeldeckenlänge fast plötzlich verschwindet, während derselbe bei *Phyll. flavipennis* zwar auch nicht weiter reicht, jedoch allmälig und verloren nach hinten zu sich verschmälert; ausserdem zeigen alle Bauchringe eine stets deutliche, ziemlich breite braungelbe Randung, wie auch die ganze Unterseite sammt den Beinen eine durchaus feinere Punktirung und dichtere greise Behaarung, welche sie grauschimmernd erscheinen lässt.

Endlich ist auch die Grösse bedeutend verschieden, da die kleinsten Exemplare dieser Art den grössten von *Phyll. flavipennis* an Grösse kaum nachstehen.

Nichtsdestoweniger wäre ich versucht gewesen, diesen Käfer bloss für eine ausgezeichnete Varietät von *Phyll. flavipennis* Germ. zu halten, wenn mir nicht 22 Stücke vorgelegen hätten, welche sämmtlich obige Unterscheidungsmerkmale deutlich und übereinstimmend zeigten, worunter sich jedoch kein Weibchen befand.

Es sind ihm daher, nach der bis nun noch in der Wissenschaft herrschenden Auschauungsweise, gewiss selbstständige Artrechte gesichert.

Uebrigens dürfte wohl auch diese Art in bedeutend heller und dunkler gefärbten, vielleicht selbst ganz schwarzen Exemplaren vorkommen, ähnlich wie diess bei *Phyll. flavipennis* in dessen ganz schwarzer Varietät: *Spinolae* Guer. der Fall ist, wie, bei sonst durchaus ganz gleicher Färbung, doch die oben angeführten Varietäten in einzelnen Stücken, vermuthen lassen.

Die passende Bemerkung Lacordaires, dass *Phyll. flavipennis* Germ. (natürlich bei Nichtberücksichtigung der Fühler) habituelle Aehnlichkeit mit den Männchen einiger *Cebrio*-Arten zeige, trifft übrigens bei dieser Art in noch erhöhtem Masse zu.

Ueber Vorkommen und Lebensweise dieses Eucnemiden, den Herr J. Lederer aus der Umgebung von Elisabethopol in Grusien zugesendet erhielt, und ihn mir gütigst zur Vergleichung mittheilte, ist bis nun leider noch nichts bekannt.

### 2. Dendroides (Hemidendroides) Ledereri mihi.

Niger, nitidulus, elongatus, prothorace campanuliformi, inpunctato, elytris testaceo-fulvis, crebre confuse punctatis, prothorace duplo latioribus, eoque fere quadruplo longioribus, subparallelis, antennis dimidiam corporis longitudinem attingentibus, aut parum superantibus, articulo ultimo apice fulvescente.

- (3) Angustior, capite prothorace fere parum latiore, postice tuberculis binis, setis aureis scapuliformibus instructis, ornato; antennarum longiorum articulis 4. ad 10. intus appendiculo lineari acuto pectinatis, segmento abdominali penultimo (5.) apice arcuatim late emarginato, ultimo piceo, conspicuo, in medio profunde inciso, acute bifido. Long.  $10^{\text{mm}}$ ·  $(4\frac{1}{2}^{11})$ .
- (\$\text{\$\Pi}\$) Latior, capite prothorace parum angustiore, antennarum breviorum articulis 3. ad 10. intus valde serratis. Long. 11<sup>mm</sup> (5").
- (d) Schwarz, ziemlich glänzend, gestreckt, die Flügeldecken gelbbraun. Kopf mässig, schwarz, glänzend, sparsam mit längeren pechbraunen Haaren besetzt. Oberlippe und Kopfschild ziemlich zerstreut punktirt, letzteres von der Stirne durch eine tiefe Querfurche getrennt. Die ziemlich breite Stirne zwischen den Einlenkungsstellen der Fühler etwas ausgehöhlt, sehr dicht rauh gekörnt, matt. Der mässig erhabene, durch eine feine Furche fast quer viereckig abgegrenzte Scheitel etwas uneben, glänzend, und ziemlich zerstreut punktirt. Hinter den mässig grossen, wenig ausgebuchteten Augen je eine tiefe Grube, welche sich bis an den Aussenrand erstreckt und dadurch eine leichte Einschnürung des Kopfes daselbst bildet. Dieser am Hinterhaupte wulstig erhöht, welche Erhöhung in der Mitte gegen die Scheitelplatte aufsteigend zerstreut punktirt erscheint, und auf ihrer erhabenen Mittelleiste zwei Höckerchen, je mit einem bürstenartigen runden Büschel goldgelber Borsten besetzt, trägt. Zum Anschlusse an das Brustschild ist der ganz freie Kopf sohin plötzlich in einen engen stark gekörnten Hals zusammengeschnürt.

Die Kinnladentaster ziemlich lang 4gliederig (?), das 1. Glied sehr klein (?), das folgende (?) verkehrt kegelförmig, ziemlich lang, das vorletzte etwas kürzer, ebenso gestaltet, das letzte länglich, messerklingenförmig, die früheren fahl behaart. Die Lippentaster kurz, ihr letztes Glied löffelförmig, abgeflacht etwas hornartig durchschimmernd, nach innen leicht ausgehöhlt, kurz und zugespitzt eiförmig, viel breiter als das vorletzte. Mehr konnte ich, ohne Zerstörung des Exemplares mit der Lupe, nicht wahrnehmen.

Die Fühler sind von wenig mehr als halber Körperlänge, schwarz, das 1. Glied verkehrt kegelförmig, so lang als das 2. und 3. vereint, das 2. sehr kurz, gleichfalls verkehrt kegelförmig, das 3. etwas längere mit einem starken Dorne nach innen an der Spitze versehen, das 4. bis einschliesslich 10. gestreckt, so ziemlich von gleicher Grösse unter sich, jedes an der Spitze nach innen in einen langen zugespitzten Fortsatz ausgezogen, welcher mit jedem Gliede an Länge zunimmt, und der die Länge des 10. Gliedes um die Hälfte übertrifft, das 11. endlich doppelt so lang als die vorhergehenden, einfach, fast cylindrisch, mit rostbrauner Spitze, matt.

Das Brustschild beinahe etwas schmäler als der Kopf, an der Spitze stark verengt, etwas länger als breit, beinahe glockenförmig, mit etwas stumpfen, an der Spitze abgerundeten Hinterwinkeln, schwarz, mit sehr fein erhabenem pechbraunen Hinterrande, fast ganz glatt, nur mit ziemlich langen spärlichen pechbraunen Haaren auf der Oberseite besetzt, in der Mitte vor dem Schildchen dreieckig eingedrückt, von dem Leibe durch einen kurzen Stiel getrennt, welcher pechbraun, und nur oberhalb des Schildchens, gleichsam als dessen Verlängerung, grob punktirt und schwarz erscheint. Dieses selbst ist mässig, fast gleichseitig dreieckig, mit etwas nach aussen geschwungenen Seiten, am Rande und der Spitze grob punktirt, auf der Scheibe glatt, glänzend schwarz.

Die Flügeldecken sehr gestreckt, fast doppelt so breit, und beinahe 4mal so lang als das Brustschild, mit deutlich vorspringenden Achselbeulen, seitlich parallel, hinten schnell abgerundet, und an der Spitze etwas klaffend, gleichmässig gelbbraun gefärbt, ziemlich dicht und fast grübchenartig, doch fein und verworren in anscheinenden queren Wellenreihen punktirt, mit wenig dichter gleichfärbiger, ziemlich langer Behaarung.

Die ganze Unterseite sammt schlanken Beinen schwarz, glänzend, mässig dicht, nicht eben grob, doch fast grübchenartig punktirt, und dünn fahl behaart, welche Behaarung auf den mit gegen die Spitze zu leicht verdickten Schenkeln versehenen Beinen dichter und kürzer erscheint; der vorletzte (5.) Bauchring an der Spitze breit bogenförmig ausgerandet, der letzte noch sichtbar, pechbraun, in der Mitte tief ausgeschnitten, daher in 2 spitzen Lappen vorspringend. Die Unterflügel vollständig, und schwarz angelaufen.

(\$\Pi\$) Etwas grösser und breiter. Kopf ebenso gestaltet, nur dass die hintere erhabene Leiste mit den 2 bürstenartigen Borstenbüscheln gänzlich fehlt. Die Fühler sind von halber Körperlänge, jedoch vom 3. bis zum 10. Gliede nach innen nur sehr scharf, nach der Spitze zu stets tiefer gesägt, das 11. und längste in der Mitte etwas verdickt, gleichfalls mit rostbrauner Spitze. Brustschild etwas breiter als der Kopf, so breit als lang, sonst ebenso geformt wie beim \$\overline{\overline{\sigma}}\$, das Schildchen von gelbbrauner

Färbung, die Flügeldecken nach hinten zu etwas weniges erweitert, Unterflügel vollständig.

Diese schöne Art brachte Herr J. Lederer von seiner Reise nach Kleinasien mit, wo er dieselbe in den Gebirgen der Umgebung von

Smyrna in einigen Exemplaren sammelte, von denen das soeben beschriebene Pärchen Eigenthum des k. k. zoologischen Kabinetes in Wien ist.

Ich habe sie hier auch in ihren zum Theile generischen Merkmalen etwas ausführlicher beschrieben, weil die bisherigen Gattungsdiagnosen von Dendroides durch ihre Kürze zu Missdeutungen Anlass geben könnten, um so mehr als dieselben durch diese neue Art einige Modificationen erleiden müssen. So hat bei Lacordaires (Gen. des col. V. p. 603) ganz kurzer Gattungsbeschreibung die Bemerkung über die Grösse der Augen des of (yeux très-gros, subcontigues, ou — testaceus — légèrement séparés chez les màles) als nicht durchgreifend richtig zu entfallen, da bei Testaceus Lac. und wohl auch bei Ephemeroides Mannh. der of, mithin auch dessen Augenbildung unbekannt ist, die eben beschriebene neue Art aber, auch in diesem Geschlechte ganz mässige, bedeutend abständige, durch die eingedrückte Stirne geschiedene Augen nachweiset.

Dass diese Art aber der Gattung Dendroides Latr. angehöre, unterliegt wohl kaum einem Zweifel. Denn wenn sie auch von Dend. bicolor New (Canadensis Lac.), der einzigen mir in zwei weiblichen Exemplaren bekannt gewordenen Art, in einigen Punkten nicht unbedeutend abweicht, erscheinen doch diese Unterschiede wohl nur mehr specifischer Natur. Dahin gehören namentlich w. g. die viel kleineren Augen, daher auch die breitere Stirne, die seitlich mehr parallelen Flügeldecken, die etwas abweichende Fühlerbildung in beiden Geschlechtern, und die andere Gestalt der zwei letzten Bauchringe bei dem 3. Diese Unterschiede dürften bei sonstiger Uebereinstimmung nur genügen, für unsere neue Art eine besondere Section in der Gattung Dendroides Latr. zu begründen, welche ich, wegen der durchaus bloss gesägten Fühler des Weibchens, Hemidendroides benennen möchte.

Sie könnte keinesfalls zur Gattung Pogonocerus Fisch. zu ziehen sein, welche Lacordaire (l. c. in nota 5) auch bloss aus der Beschreibung und Abbildung kannte, und mit Recht bezweifelte, ob sie mit Dendroides Latr. identisch sei. Es ist jedoch nach Fischer's Beschreibung und Abbildung (Mem. d. l. S. d. n. de Mosc. III p. 281, pl. 15) wohl ganz unzweifelhaft, dass dieselbe selbstständig erhalten werden müsse. Denn, ausser dem schon von Lacordaire (l. c.) doch etwas mangelhaft hervorgehobenen Unterschiede in der Fühlerbildung, sind diese bei Poyonocerus nicht nur fast von Körperlänge, sondern auch die sehr langen Anhänge der Fühlerglieder gefiedert. Ausserdem ist auch der ausdrücklich und wiederholt bemerkte gänzliche Mangel eines Schildchens und die nach hinten wohl etwas verschmälerten Flügeldecken, welche Lacordaire jedoch cylindrisch nennt, allein schon ein Beweis für diese Annahme, da kein Grund vorliegt, die Richtigkeit der positiven Angaben Fischer's in Zweifel zu ziehen a).

Seien mir hier noch einige Worte über die Unterschiede der Gattungen Dendroides Latr. und Pogonocerus Fisch. aus der Pyrochroiden-Familie, und ihrer bekannten Arten gestattet, wobei ich den analytischen Weg einschlage, und hierbei jene Merkmale benütze, welche bei den mitunter sehr kurzen Beschreibungen der Autoren, durchgreifende Unterschiede erkennbar machen, doch leider nur grösstentheils der Färbung entnommen werden konnten. Auf wichtigere, z. B. die Fühlerbildung, Augengrösse u. s. w., welche nicht nur nach dem Geschlechte, sondern auch in den einzelnen Arten überhaupt, nicht unbedeutend abweicht, konnte nur wenig Rücksicht genommen werden, namentlich auch, weil diese wesentlichen Merkmale nicht immer genügend angegeben sind.

Fühler höchstens etwas länger als von halber Körperlänge, 11gliederig, höchstens vom 4. Gliede an beim 3 länger oder kürzer gekämmt, beim 9 gekämmt oder tief gesägt. Das letzte Glied in beiden Geschlechtern einfach. Schildchen vorhanden. Flügeldecken nach der Spitze nicht verschmälert, die Augen der 3 meist sehr gross... Dendroides Latr.

— fast von ganzer Körperlänge, 10gliedrig, vom 4. Gliede an fast wedelförmig gekämmt, und gefiedert, das letzte Glied mit doppeltem derlei Fortsatze. Schildchen mangelnd. Flügeldecken nach der Spitze zu etwas verschmälert, die Augen sehr gross (beim 3?). Pogonocerus Fisch.

### Dendroides Latr. (Pogonocerus N e w.)

a) Es wäre dennoch möglich, dass ich durch zu grosses Vertrauen neuerdings in den Fehler verfiele, zu welchem mich unlängst Hrn. Döhner's fingirte Abbildung eines Fühlers von Cryphalus Fagi (Berl. entom. Zeitschr. IV. Taf. VI Fig. b) verleitete — doch solche Missgriffe kann man nicht voraussetzen, sie gehören zum Glücke nur zu den seltenen Ausnahmsfällen, denn sonst würde jede auf Wort und Bild begründete Schlussfolgerung ausgeschlossen sein.

b) In Proceed. of the Acad. of Phylad. VII. p. 275. c) Auf Autorität Lacordaires, Genera V, p. 603.

d) In Entom. mag. London V. p. 375.

- nur die Spitze der Fühler braun. (5½,"). Nord-Amerika.
- 3 Ganz rostgelb, Kopf, Brustschild und Beine rothgelb. (7"). Sitkha ephemeroides Mannh.f)

### Pogonocerus Fisch. a. W.

Kopf schwarz, Fühler braun mit rostrother Wurzel, Brustschild scharlachroth, Flügeldecken gelb, je mit einer braunen, schiefen, keilförmigen Seitenbinde, Unterflügel braun augelaufen. Unterseite schwarz, Beine rothgelb, die Schenkelspitzen braun (4" ?). h) Südlicher Kaukasus.

Thoracicus Fisch.

### 3. Purpuricenus Ledereri mihi.

Modice complanatus, robustus, subparallelus, niger, supra opacus, subtus nitidulus, thoracis lateribus testaceis, utrobique tuberculo sat valido post medium armatis, coleopteris pallide flavis, lateraliter testaceo-marginatis, maculis nigris 6; duabus basalibus nec humerum nec scutellum et suturam attingentibus sat magnis subovalibus — mediis discoidalibus, majoribus, elongatis, postice tri- vel quadrifidis — dein apicalibus multo minoribus, obovalibus, obliquiis; notatis. Long.  $48^{\text{mm}}$ .  $(8^{1}/4^{11})$ 

- - (Q) Latior, antennis corporis longitudinem parum superantibus.

Ziemlich abgeflacht, kräftig, seitlich fast parallel. Kopf nicht gross, schwarz, auf der Stirne pechbraun länglich behaart, grob runzelig punktirt, matt, das Kopfschild dicht punktirt, quer gerunzelt, glänzend, die Fühler einfarbig schwarz.

Brustschild quer, auf der Scheibe ziemlich abgeflacht, am Vorderund Hinterrande gerade abgestutzt, nach hinten mässig verengt, seitlich hinter der Mitte je mit einem ziemlich scharfen vorspringenden zahnförmigen Höcker bewehrt, sammetartig schwarz, bloss die Seiten mit Inbegriff des Höckers eine fast eiförmige, grosse, bräunlichgelbe Makel zeigend, der Oberrand fein braungelb gesäumt, auf der Unterseite ziemlich lang, doch nicht sehr dicht gelblich behaart.

Das Schildchen länglich dreieckig, mit schwarzem sammetartigen Filze bekleidet.

e) In locis citatis in d) und b).

f) In Mem. d. l. s. d. n. d. Mosc. 1852 Nr. 2, p. 348. Diese Art gehört wohl mit der grössten Wahrscheinlichkeit, doch nicht mit ganzer Gewissheit zu *Dendroides*, wohin sie auch Leconte (l. c.) ungesehen stellt, was jedoch aus Mannerheim's kurzer Beschreibung, wobei er Menetries als Autornennt, nicht klar erhellt.

g) In l. c. in b).

h) Die Grösse ist nicht angegeben, und nur der Abbildung entnommen.

Die Flügeldecken ziemlich abgeflacht, kaum etwas breiter als das Brustschild mit Inbegriff der Seitendornen, seitlich parallel, hinten gemeinsam schnell abgerundet, etwas mehr als zweimal so lang als zusammen breit, durchgehend sehr dicht und verworren, ziemlich fein, an der Basis jedoch bedeutend gröber und daselbst gekörnt-punktirt, blassgelb, seitlich etwas dunkler gesäumt, jede mit 3 schwarzen Makeln geziert, von denen die oberste ziemlich grosse, fast eiförmige deren Wurzel einnimmt, ohne jedoch die Achselbeule oder Naht und Schildchen zu berühren. Die grösste mittlere beginnt vor der Mitte, ist länglich viereckig, etwas nach hinten erweitert, ohne den Aussenrand und in der Regel die Naht zu berühren, und zeigt an ihrem Hinterrande 3 bis 4 Spitzen. Die letzte und kleinste nimmt die Spitze der Flügeldecke derart ein, dass sie eiförmig vom Nahtwinkel schief gegen die Mitte der Flügeldecke verläuft. Diese zeigen ausserdem seitlich, vorzüglich auf der vorderen Hälfte eine sparsame, ziemlich lange, abstehende greise Behaarung. Die Unterseite und ganzen Beine sind schwarz, mässig glänzend, ziemlich fein punktirt, und lang, doch nicht dicht greis behaart, nur die Mitte der Bauchringe erscheint fast ganz glatt und nur sehr fein punktirt.

Beim & sind die Fühler fast von 2½mal Körperlänge, und die Flügeldecken etwas schmäler, beim Q überragen die Fühler den Körper

an Länge nur wenig.

Dieser schöne Purpuricenus, welcher schon durch die blassgelbe Färbung der Flügeldecken und deren eigenthümliche Makeln sich leicht erkennen lässt, gehört mit Purp. Desfontaini F. in jene Gruppe dieser Gattung, wo das Prosternum zwischen den Vorderhüften in einen ziemlich scharfen, etwas nach hinten gerichteten dornartigen Höcker vorspringt, und die 3 gleichfalls deutlich nur 11gliedrige Fühler zeigen, da das letzte Glied nur durch eine leichte Einschnürung das mangelnde 12. andeutet, welches jedoch in der anderen Gruppe, wo das Prosternum zwischen den Vorderhüften kaum erhoben und nur leicht abgerundet vortritt, wie z. B. bei Köhleri L., Budensis Götze, Dalmatinus Str. mindestens bei den mir diessfalls zur Untersuchung zu Gebote stehenden Arten, deutlich und unzweifelhaft vorhanden ist.

Ausserdem zeigt das Metasternum bei gegenwärtiger Art zwischen den Mittelhüften ein deutliches Höckerchen, welches sie mit *Desfontaini* und selbst mit *Köhleri* gemein hat, während dieses anderen Arten, z. B. *Budensis*, *Dalmatinus* etc. mangelt.

Das k. k. zoologische Kabinet besitzt ein Pärchen dieser Art von Herrn J. Lederer, welcher dieselbe aus der Umgebung von Astrabad in Persien in einigen Stücken zugesendet erhalten hatte.

# Synopse der europäischen Deltocephali.

Von

#### Dr. F. X. Fieber

Director am k. k. Kreisgerichte zu Chrudim (Böhmen).

Mit 2 Tafeln. (Taf. 5, 6).

Vorgelegt in der Sitzung vom 13. Jänner 1869.

## Deltocephali.

Ocellen 2, am Scheitelrande nahe den Augen. Hinterschienbeine auf der äussern geschärften Kante mit grösseren Stacheln besetzt als auf den übrigen Kanten. Scheitel nach vorn spitz, länger oder kürzer gleichschenkelig, beckig. Der innere Gabelast der Scheibenzelle und jener der zweiten Mittelzelle durch eine quere Rippe mit dem inneren einfachen Sector verbunden. Gesicht und Scheitel glatt.

Gesicht 4eckig oder länglich rautenförmig. Wangen vom Clypeus zum Auge gerade oder sanft ausgebogen. Scheitel mit der Stirne unter scharfem Winkel zusammenlaufend. Stirne rautenförmig, zum Clypeus sehr verschmälert, an dem linearen Clypeus so breit oder nur halb so breit als von der Stirnnaht zum Auge ober der Fühlergube.

Platymetopius Bur.

Gesicht viereckig rautenförmig, der Rand der Wangen zu den Augen unter stumpfem Winkel eckig, am Auge geschweift. Scheitelrand stumpf. Stirne zum Scheitel unter weniger als rechtem Winkel spitz. Stirne am Clypeus 3-4mal so breit, als von der Stirnnaht zum Auge.

Deltocephalus Bur.

### Platymetopius Bur.

Gen. Ins. 1838. Subgen. 4.

4. Decken, Scheitel, Pronotum, Schild weisslich, ein Punkt in der ersten und dritten Mittelzelle, ein Strichel in der zweiten Scheibenzelle schwarz. Stirne fast gleichseitig lang rautenförmig, oben ein Quer-

fleck und 2 Striche, 2 Flecke auf dem langen geschweift verschmälerten Scheitel schwarz. **Jassus** cornutus Fieb. Pz. F. 164·5. — **Proceps** acicularis Muls. Taf. VI. 61. 1. P. cornutus Fieb.

- Decken gelblich weiss, innen ein brauner weissfleckiger, auf das Corium zahnförmig oder dreieckig vorspringender, auf die Membran reichender Streif
- 3. Scheitel langseitig, nebst Pronotum gelblich, mit roströthlicher Linie an dem geraden Scheitelrande. Auf dem Pronotum 4 roströthliche und 2 mittlere braune Längsstriche. Stirngipfel mit schwarzem Fleck und Winkelstrich, ober denselben rostgelb. Pz. F. G. 122.2 Taf. VI. 62.

  2. P. rostratus! H. S.
- Scheitel kurz, unter stumpfem Winkel eckig, halb so lang als im Nacken breit; rostbräunlich, der Rand, die Mittellinie und ein rundlicher Fleck jederseits weiss. Pronotum rostbraun, weiss gesprengelt. Gesicht weisslich. Oberhälfte der Stirne mit rostgelben Querstrichen, und feiner schwarzer Winkellinie. Allappe lang gleichschenkelig dreieckig, die Platten um die Hälfte länger, zusammen länglichteckig. Afterträger aus ovalem Grunde hornförmig verlängert, unten zahnförmig abgesetzt. Pauchendschiene quer 4eckig, in der Mitte linear ausgeschnitten. P. 79. 7mm Aus Deutschland. Taf. VI. 63.
- 4. Scheitel lang gleichschenkelig dreieckig, so lang oder länger als im Nacken breit. Gesicht ganz weissgelblich, am Gipfel eine schwarze Winkellinie. Decken innen mit schmalem hinter der Mitte im spitzen Zahn auf die Mitte des Corium vorspringenden Streif. 30.4-5 mm. Deg. J. 3. t. 41, f. 24. (Cicada.) Cic. vittata. Fab. S. R. 67. 23.—Ger. Ahr. F. 7, 20. Taf. VI. 64.

  4. P. undatus Deg.
- Scheitel kurz, rostgelb marmorirt, wenig länger als die Hälfte, im Nacken breit, mit gelblich weissem Mittelstreif und Rand. Pronotum braun, klein weissgefleckt. Stirne gelb, oben mit rostgelben Winkelstrichen und einigen Seitenstrichen. Wangen und Clypeus braungelb. Clavus braungelb, im Corium kurz von der Mitte ein grosses braunes Dreieck, von der Schlussnaht bis zum Rande, innen herab bis auf die erste Endzelle braungelb. Pauchendschiene querbreit, in der Mitte des Hinterrandes ein kleiner stumpfer Zahn, die Seiten in der Mitte stumpfeckig; ein braungelber Mittelstreif. 6½ mm. Spanien (Frey.) Taf. VI. 65.
   P. notatus Fieb.

# Deltocephalus Bur.

Gen. Ins. 1838. Subg. 3.

|                              | Gen. Ins. 1838. Sung. 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| d<br>3<br>6<br>r<br>R<br>— I | Die 2 Rippen im Randfelde am Grunde und Ende (die erste Endrippe) der äusseren Mittelzelle, oder wenigstens die erste Endrippe auf eckig erweiterten weissen Fleck, meist auch die Binderippen der Gabelungen des ersten Sectors mit dem inneren Sector, und die Binde- ippe im Clavus gleichsam verdickt, weiss. Die Zellen innen an den Rippen mehr oder weniger braun gesäumt (Ocellati)                                                                                                                                |
| s:<br>e<br>s:<br>d<br>3      | cheitel, Pronotum, Gesicht und Schild gelblich weiss; Decken chmutzig weiss, die Mittel- und Endzellen gewöhnlich bräunlich gelb rfüllt, in der Randzelle, der ersten und vierten Mittelzelle ein chwarzer Punkt. Am Ende der zweiten grossen Mittelzelle ein runder, auf der zweiten Endrippe ein dreieckiger weisser Fleck. 32.  34-4mm. Schweden, Deutschland, Galizien, Oesterreich. Boh. Oefv. 845. p. 156. 4. — Taf. V. 1.  1. D. bipunctipennis Boh. Scheitel, Pronotum und meist das Schildchen gezeichnet. Stirne |
| 3. A st                      | nit schiefen weissen oder braunen Strichen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| w<br>S                       | cheitel vorn mit elliptischer schwarzer Bogenlinie, zwischen den ordern Augenecken 2 quere orange Striche. Stirne bräunlich mit veissen schiefen Linien. 32. 4½ mm Schweden, Deutschland. Boh. v. Hom. (Vet. Ak. H. 1847) p. 7. (Thamnotettix.) Taf. V. 2.  2. D. Phragmitis Boh. cheitel vorne ohne Bogenlinie                                                                                                                                                                                                            |
| 5. A or                      | und dem Scheitel zwischen den vorderen Augenecken 2 runde range Flecke. Stirn gelblich, bisweilen oben mit einigen schwärzchen Seitenstrichen. Decken vor der Mitte mit brauner schiefer sinde und rautenförmigem Fleck hinten. Endzellen braungelb, ie letzte weiss. © Q. Schweden, Deutschland. Boh. Oefv. 1845. p. 55, 2. — Flor. R. p. 234. 2. — Taf. V. 3. 3. D. formosus Boh.                                                                                                                                        |
| s w                          | cheitel mit 2 schwarzen schiefen länglichen Flecken. Pronotum chwarz, Hinterrand weiss, vorn ein Strich und 2 rundliche Flecke veiss. Wangen unten, Clypeus und Lora schwarz. Unterhälfte der tirne mit schmaler und breiter schwarzer Binde. Um Berlin. Dr. Stein.)  Formosus \(\beta\). Steini Fieb.                                                                                                                                                                                                                     |

| 20 | 4 Dr. F. A. Fleder:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6. | Scheitel mit 2 braungelben, bisweilen braungefleckten, oder brauner breiten Streifen. Pronotum mit 4 gelblichen Streifen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|    | Scheitel zwischen den Augen mit Querflecken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 7. | Stirne braun oder bräunlich mit weisser Mittellinie und weissen Seitenstrichen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    | Stirne ohne weisse Mittellinie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 8. | Decken weisslich, Rippen weiss, Endzellen klein, 4eckig, gewöhnlich innen braun gesäumt; am Ende der dritten Mittelzelle ein brauner selten verlöschender Punkt. Die schiefen weissen Linien der Stirne von braunen begleitet. $32 \cdot 2^{1/2} - 2^{3/4}$ Schweden, Lievland. Fall Cic. p. 32, 12 (Cicada). — Jassus punctum. Flor. R. 2. p. 247, 8. — Taf. V. 4. D. costalis Fall                                                                                          |
| _  | Decken trüb weingelblich, Rippen der Zellen fein braun gesäumt<br>Die Afterplatten bei & am Grunde zahnförmig abgesetzt. Klappe<br>kurz dreieckig, Grund schwarz                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 9. | Vorderhälfte des Scheitelrandes mit gerader Linie und ein Striche schwarz. Stirne gelbbraun mit etwa 8 weissen, innen knotig dickerer Linien, am Clypeus weiss, mit der Mittellinie verbunden. Wanger und Clypeus gelblich weiss. Rücken gelblich mit weissem Mittelstreif weissem Streif an der schwarzen Seitenlinie, ½ länger als die spärlich gezeichneten Decken. Pauchendschiene hinten zwischen 2 kleinen stumpfen Zähnen sehr niedrig plattenförmig erhöht, und sanfa |
|    | geschweift, schwarz. 4 <sup>mm</sup> : Spanien (Frey). — Taf. V. 5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

5. D. propinguus Fieb.

- Vorderhälfte des Scheitelrandes mit schwarzer Bogenlinie, dahinter ein Punkt. Stirne bis zum Clypeus gelblichbraun, die weissen Seitenlinien (9) genähert. Auf der Mitte der Wangen und dem Clypeus ein brauner Fleck. Lora braun gerandet. Bogenrand in den Endzellen braun. Scheitel und Pronotum bisweilen mit braunen Streifen. Q. 3<sup>3</sup>/<sub>6</sub>-4<sup>mm</sup>. Schweden. Deutschland. Boh. Handl. 1845, p. 23, 2. Flor. R. 2. p. 231, 1. — Taf. V. 6. 6. C. calceolatus Boh.
- 10. Scheitel langspitzig 5eckig, am Rande vom Gipfel herab eine sanft gebogene Linie, innerhalb gelb, dahinter ein Strichel schwarz, auf der Mitte der Streife ein keilförmiger, im Nacken ein dreieckiger brauner Fleck. In den Schildgrundwinkeln ein braunes Dreieck. Linien der Stirne innen etwas knotig dicker. & Afterträger schief nach unten lang lanzettlich, mit schwarzer langer pfriemlicher Spitze. Griffel eingebogen krebsscheerenförmig, der Grundzahn klein. Platten am Grunde zahnförmig abgesetzt. of 41/2mm. Aus Deutschland. Taf. V. 7. 7. D. tiaratus Fieb.

- Scheitel kürzer, gleichschenkelig beckig, mit schwarzer Mittellinie, vorn am Gipfel 2 schiefe schwarze Striche oder Dreiecke. Streife des Scheitels und Pronotum gelb, ganz. Stirne am Ende bleich, oder bräunlich mit 2 bleichen Flecken. Wangen, Lora, Clypeus und an den Stirnseiten gelblich. Decken in den Zellen fein braun gesäumt.

2 Reihen brauner Striche auf dem Rückenende. ♂♀. 3-3½ mm. Deutschland, Lievland. Flor. R. 2. p. 242. 5. - Taf. V. 8.

8. D. socialis Flor.

β Scheitelgipfel mit 2 schwarzen Dreiecken, innenan schwärzlich braun. Streife des Pronotum braun, die mittleren unterbrochen. Schildgrundwinkel mit schwarzem Dreieck, Seiten der Stirne bis unter die Augen und die Stirne schwarz, die Linien fein, weiss. Clypeus am Grund und am Ende schwarz. Lora braun gesäumt. Decken stark gezeichnet. β Klappen und Platten schwarz. Afterträger an der untern Hälfte braun; Saum der Wände und die 2 pfriemlichen Zähne schwarz. Q Bauchendschiene wellig geschweift, in der Mitte winkelig eingeschnitten, die Ecken stumpf; braun, der Hinterrand und ein grosser Fleck an den Ecken weiss.

β. onustus Fieb.

- 11. Die Nahtzelle im Clavus und die Schildzelle mit kleinen Augenmaschen. Gesicht schwarz. Stirne mit weissem Gipfelpunkt und 4-5 Punkte oder Strichel auf jeder Seite. Am Grund des Clypeus 2 Flecke, an den Zügeln ein grösserer Fleck gelblich. Scheitel Seckig, vorn ein gelbes Dreieck oder braune geschwungene Linie, ober der Fühlergrube ein querer gelber Fleck. Decken stark gezeichnet. Schenkel schwarz, Ende bleich. 3º 2. 3¹/2-4 mm. Durch Europa verbreitet. Flor. R. 2. p. 237, 3.— Taf. V. 9.— 9. **D. ocellaris** Ant.
- 12. Grund der Decken braun, über die Binderippen der Mittelzellen ein breiter brauner oder schwärzlicher Fleck. Scheitel mit 2 rechtwinkeligen Dreiecken auf der Mitte und 2 starken Bogenstrichen vorn. Pronotum braun, 2 Striche und die kurze Mittellinie, ein Strich an der Schulter weiss. 5 Q. 4-4\sqrt{3}^mm In Schweden und Deutschland. Zett. J. L. p. 290, 7 (Cicada). Taf. V. 10.

#### 10. D. Bohemanni Zett.

- Flecke zwischen den Augen quer dreieckig, aussen hakig zur Ocelle, der Unterrand bogig. Die Schildgrundwinkel mit schwarzem Dreieck . 17
- 15. Die schwarzen Dreicke am Scheitelgipfel langschenkelig, schmal, spitz, vom Rande entfernt, je ein Fleck im Nacken rechtwinkelig 3eckig, oder nur ein schiefer brauner Fleck. Stirne bräunlich mit vielen weissen schwachen, meist an die weisse Mittellinie reichenden, unten gekürzten Linien. Stirnende weiss. Decken weingelblich, die Rippen fein braun gesäumt. I Platten kurz, trapezoidal, hinten eingekerbt, kurz 2lappig. Afterträger eilanzettlich schief, mit schwarzer pfriemlicher Spitze. Pauchendschiene etwas winkelig geschweift mit kurzer schwarzer spitz zweizahniger vorstehender Platte.

  4-5<sup>nm.</sup> Aus Oesterreich. (R. v. Frauenfeld.) Taf. V. 11.

### 11. D. Frauenfeldi Fieb.

- 16. Stirne braun, ein Punkt am Gipfel, der Scheitelrand, die (oben schwache) Mittellinie mit dem weisslichen Querfleck am Stirnrande verbunden, weissgelblich. Ein Strich auf dem Clypeus bräunlich Stirnseiten mit feinen fast parallelen oder unregelmässigen, auf der Mitte an die Mittellinie reichenden weisslichen Bogenlinien. Nacken mit 2 schiefen braunen Strichen, oder halbovalen Bogen. Decken weisslich, stellenweise ocellenartig stark gefleckt. 32. 3mm. Sarepta. Becker. Taf. V. 42.
- Stirne schwarz, schmal, die schiefen weissen Bogenstriche frei, unten punktförmig, die weisse Mittellinie nur unten deutlich, und mit dem weissen Endrande verbunden. Clypeus mit schwarzem Grund, und zum Ende breiteren Mittelstreif. Lora braun gesäumt, bisweilen auf den Wangen 2 schwarze Flecke. Im Nacken 2 kleine braune Mondsichellinien. 4 bräunliche gekürzte Streife auf dem Pronotum, ein brauner Bogen auf der Schildspitze. Decken ocellenartig stark gefleckt, die 2 Randzellen und die 4 Endzellen besonders dunkel.
   P Bauchendschiene hinten flach ausgebogen, die fast lappig stumpfen Ecken vorstehend. 3½ mm. Karabach (Kolenati, Mus. Vien.) Taf. V. 43.
- 17. Pronotum weisslich, fast quer über die Mitte mit 4-6, vorn mit 2 schwarzen kleinen Flecken. Schildspitze und im Nacken ein Querstrich, schwarz. Gesicht und Hinterleib ganz gelblich weiss. 3 \( \frac{1}{3} \) 3 \( \frac{1}{3} \) m Aus Schweden und Oesterreich. Boh. Oefvers. 1847, p. 264, 3. Taf. V. 14.

- Pronotum auf der Hinterhälfte querüber zwischen 2 schwärzlichen Flecken bräunlich gelb. Vor der Schildspitze 2 Striche oder ein Dreieck schwarz
- 18. Gesicht weissgelblich. Stirne vom Gipfel herab mit 4 bräunlichen Seitenstrichen, der Gipfelpunkt schwarz gesäumt. Pronotum vorn bräunlich, so, dass auf der Mitte ein weisses Band sichtbar ist. Auf der Schildspitze und im Nackenwinkel ein schwarzes Dreieck. Die Zellen der Decken stärker gezeichnet als bei Vorigem. Q Bauchen dschiene in der Mitte flach ausgebogen, braun gesäumt, die etwas spitzen Ecken vorstehend. 4½ mm. Aus Frankreich (Signoret).—
  Taf. V. 15.
- Gesicht bräunlich, mit 6—7 weissen aussen oft verwaschenen, unten kurzen Linien und feiner Mittellinie auf der Stirne. Auf des Clypeus Mitte ein länglicher brauner Fleck. Im Nacken 2 rundliche, auf den Pronotum-Vorderrand reichende braune Flecke. Die Querflecke auf dem Scheitel gross, Pronotum gelblich weiss. Die Hinterhälfte zwischen 2 grossen schwärzlichen Flecken braungelb, mit schwarzem Mittelstrich. Auf der Schildspitze 2 schwärzliche Striche. Decken im Clavus, den Rand- und Endzellen stärker gezeichnet. ♂ die Platten mit schwarzem Streif. Afterträger länglich, Ende schief, mit stumpfer Ecke, Grundhälfte unterseits gerade ausgeschweift. ♀ Bauchendschiene flach ausgeschweift, in der Mitte sehr niedrig plattenförmig erhöht, schwarz, Aussenecken stumpf. ♂♀. 3½ mm Aus Oesterreich. Taf. ∇. 16. \*\*D. \*\*Mayri\*\* Fieb.\*\*
- 19. Ueber die obere Hälfte der Mittelzellen der Decken ein weisses breites Band. Auf dem Scheitelrande und Gipfel 3 kurze Striche Stirne mit starker gelblicher Mittellinie bis zu dem gelblichen Querfleck am Stirnende, auf den Seiten wenige kurze starke Bogenstriche. Clypeus rechteckig, Grund und ein Mittelstrich der Endhälfte, 2 Punkte auf der Schildmitte, schwarz. Schildgrundwinkel mit orangerothem Dreieck.  $\mathcal{C}Q$ .  $3-3\frac{1}{2}^{mm}$ . Im südlichen Frankreich und England. Jassus. Month. Mag. 1866. 2. p. 223, 3. cum fig. Taf. V. 17. 17. C. Argus. Marsh.
- Keine Querbinde auf den Decken. Q Endbauchschiene mit trapezförmiger Mittelplatte, und fast gleich hohen dreieckigen Ecklappen. 20
- 20. Kopf kurz, Scheitel unter stumpfem Winkel eckig, so lang als der Rand vom Gipfel zum Auge, vorn 2 kleine schwarze Bogenstriche, innenan orange; zwischen den Augen vorn 2 orange, aussen spitze dreieckige Flecke, im Nacken 2 bräunliche Striche, von welchen 2 bräunlichgelbe Streife auf das hinten zwischen 2 queren rostbraunen Flecken bräunlichgelbe Pronotum fortsetzen. Schild gelblich weiss. Stirne schwarzbraun mit etwa 7 schiefen, innen knotigen, auf

der Mitte mit der kurzen Mittellinie verfliessenden weisslichen Linien. Stirnende weiss. Clypeus mit 1 oder 2 braunen Mittellinien. Decken zum Ende bräunlichgelb, die Zellen wenig gezeichnet; Bogenrand braun gesäumt. & Bauch gelb, Rücken orange. Mittellinie und Rand gelb. Platten lang dreieckig. Afterträger mit rechtwinkeliger Endecke, am langen Unterrande zahnförmig abgesetzt, zum Grunde schmäler. Wände unterseits ober der Mitte mit pfriemlichem aufgerichteten Zahn. 4mm. Aus Lievland. — Taf. V. 18.

18. C. ignoscus Fieb.

- 21 Scheitel spitzeckig, vorn 2 kleine Strichel, zwischen den Augen und im Nacken je 2 rundliche bräunliche Flecke. Pronotum am Vorderrande mit 2, hinter jedem Auge 2-3 undeutlichen bräunlichen Flecken. Stirne braun, der Mittelstreif nach unten breit gelblichweiss mit 2 braunen Winkelstrichen, die Seitenlinien mit dem Mittelstreif verbunden, daher die Stirne braun linirt erscheint. Clypeus mit bräunlichem Endfleck. Decken trüb weingelblich, sehr spärlich bleich gezeichnet. Platten länglich dreieckig, stumpf, etwas kürzer als der gelbliche Afterträger mit spitzer Endecke; der Unterrand an der Grundhälfte gerade ausgeschnitten verschmälert. Wände wie bei Vorigem mit 2 pfriemlichen aufgerichteten Zähnen. Pauchendschiene mit trapezförmiger Mittelplatte, die kaum höher ist als die stumpf dreieckigen Ecklappen. P. 3½ m. Deutschland. Taf. V. 19. D. flebilis Fieb.
- 22. Afterträger länglich, Ende abgerundet, die unteren Ränder ausgegebogen, aneinander stossend, ohne Zahn, Unterhälfte divergirend. Clypeus mit schwarzem Mittelstreif, Stirne unten mit weisser Mittellinie und wenigen Seitenlinien. Pronotum-Hinterhälfte mit braunen kurzen Streifen auf roströthlichem Grunde, vorn 2 rostfarbene Randstriche und 2 schwarze kleine Punkte. In den Schildgrundwinkeln ein rostgelbes oder bräunliches Dreieck. Schildspitze herzförmig schwarz. Decken stark gezeichnet, besonders die Endzellen dunkel.

  3 3mm. Süddeutschland. Taf. V, 20. 20. D. repletus Fieb.

- 23. Der Unterrand in der Mitte mit starkem braunen abwärts gerichteten Zahn von da verschmälert zum Grunde. Afterträger von der Seite gesehen am Ende spitz. Q Die Aussenecke der Bauchendschiene niedriger als die schwarze mittlere Platte. Die Flecke des Scheitels gelblich, 2 vorn auf dem Pronotum, 2 oder 4 gekürzte Streife und die Schildspitze gelblich. Clypeus am Grund und Ende schwarz. QQ. 3½mm. Lievland und Deutschland. Flor. R. 2, p. 240, 4. Taf. V. 21.

  21. D. distinguendus Flor.
- 24. Afterträger mit breit lanzettlichem Ende und kleiner hakenförmiger Spitze, der untere Zahn pfriemlich, aufgerichtet; Q die Aussenecken der Bauchendschiene etwas niedriger als die schwarzgesäumte, stumpfwinkelig ausgeschweifte mittlere Platte, am Grunde 2 schwarze Punkte. Flecke des Scheitels und Pronotum bleich rostgelb, auf der Hinterhälfte des Pronotum rundlich. Clypeus mit braunlinigem Oval auf der Mitte. Stirne braun, Linien weiss. Decken wie bei der vorigen Art wenig gezeichnet. Die 2 Randstriche am Scheitelgipfel gerade. QQ.  $Q^3/_4-3^{mm}$  In Deutschland, Frankreich.—Taf. V. 22.
- Afterträger am Ende breit gestutzt, unten ausgebogen. Die Endecke spitz, darunter ein kleiner Auschnitt, der untere Zahn stark aufgerichtet. Q Die äusseren Ecken der Bauchendschiene gleich hoch mit der schwarzgesäumten Mittelplatte. Clypeus schwarz, mit breitem schwarzen Mittelstreif. Lora braun gesäumt; zwischen Stirn und Augen bis unter dieselben und oft auch Flecke auf den Wangen braun. Stirne schwarz, eine Reihe weisser Punkte, oft mit kurzen Strichen, und Rand am Clypeus weiss. Decken stark gezeichnet. Die Zeichnung der Oberseite rostbraun oder roströthlich. Die 2 Striche am Scheitelgipfel bogig, kurz. Pronotum vorn rostgelb, Hinterhälfte mit 4 kurzen rostbraunen Streifen, die äussern mit grossem braunen Fleck. QQ. 3mm. Deutschland, Oesterreich. Taf. V. 23.

23. D. picturatus Fieb.

- 25. Afterträger länglich-trapezoidal mit verlängerter stumpfer Endecke, und sanft geschweiftem oberen Ausschnitt. Zwischenraum zwischen den beiden Zähnen des Unterrandes länglich, der Mittelzahn breit, allmälig verschmälert in den geschweiften Rand verlaufend. Platten gelblich. Klappe schwarz, stumpf, weiss gesäumt. Q Bauch-Bd.XIX. Abhandl.

endschiene zwischen 2 stumpfen kurzen Zähnen flach ausgebogen, plattenförmig, niedrig, schwarz, oder schwarz gesäumt, unten 2 schwarze Flecke. Aussenecke abgerundet, etwas niedriger. Zeichnung der Oberseite gelblich, 2 rundliche Flecke vorn, auf der Hinterhälfte des Pronotum 4 kurze merkliche Streife, wovon die mittleren öfter mit den Flecken am Vorderrand verbunden. 2 schwärzliche Flecke in den Schildgrundwinkeln. Wangen gelb. Lora bisweilen braun gesäumt, mit braunem Mittelstrich. Clypeus mit breitem schwarzen Mittelstreif und gelblichem Mittelstrich. Stirne schwarz mit wenigen ungleichen Seitenlinien und kurzer weisser Mittellinie oder Fleck. Decken wenig gezeichnet. \$\mathcal{G} \mathbb{Q}\$. 3\mathbb{m}\$\text{m}\$. Lievland und Deutschland. — Taf. V. 24.

- Afterträger kurz trapezoidal, die stumpfe Endecke etwas aufgebogen; der obere Ausschnitt an der Ecke stark geschweift, Zwischenraum zwischen den 2 Zähnen des Unterrandes rundlich. Der Mittelzahn breit, kleinspitzig, unten gerundet abgesetzt, in den schmalen Rand verlaufend. Klappe kurz 3eckig, schwarz. Platten schwarz, weiss gerandet. S Bauchendschiene mit fast 4eckig trapezförmiger schwarz gesäumter Mittelplatte, die Ecken lappenförmig dreieckig, stumpf, wenig niedriger. Zeichnung der Oberseite gelb oder rostgelb. Pronotum auf der Mitte vorn und hinten je 2 runde gelbliche Flecke, oder die Flecke verfliessend; auf der Hinterhälfte 4 schmale braune Streife. Wangen braun, gelblich gesäumt oder mit 2 gelblichen Flecken. Clypeus mit braunem, am Ende breiten Mittelstreif oder Linie. Stirne braun mit 2 Reihen weisser Punkte, oder weissen. innen knotigen Linien, ober dem Clypeus ein schiefer heller Fleck. Lora braun gesäumt. Decken ziemlich stark gezeichnet. 32.23/mm. Lievland (unter D. distinguendus Flor.), Deutschland. - Taf. V. 25. 25. D. Flori Fieb.
- 26. Hierher auch die Arten 20-25 in ausgebleichten Exemplaren, die sich dann durch die Geschlechtskennzeichen unterscheiden lassen.

- Die Rippen weiss, ockergelb oder gelb, auf gelblichem oder ockergelblichem Grunde
- Die Rippen gelb, die sämmtlichen Zellen mehr oder weniger braun erfüllt, bisweilen gelb, nur einzelne Flecke und Streife, und der End-

27. Decken getrübt, mit weisser Binde über den Grund der Scheibenzellen, eine breite Binde über die Binderippen der Scheiben- und Mittelzellen, die Rippen auf den farbigen Stellen braun gesäumt. Scheitel kurz, nur ¾ so lang als im Nacken breit, vorn ½ kurze Dreicke, an den Augen ein längerer, innen ein kurzer Fleck bräunlichgelb, oder es sind diese ½ Flecke zu einem verflossen. Pronotum mit 4 braun- oder gelblinigen Streifen, vorn 4 grössere Flecke, die ½ mittleren vom Rande entfernt, hinter den Augen 2—3 kleine braungelbe Flecke. Schildgrund mit 3 schwarzen Dreiecken, auf der Spitze ½ Striche, und ½ Punkte oberhalb, schwarz. Stirne braun mit weisser Mittellinie, etwa 9 feinen Seitenlinien und weissem Gipfelpunkt. Afterträger trapezoidal mit stumpfer vorstehender oberer Endecke. P Bauchendschiene seicht winkelig ausgeschweift. Ap. 3—3¾ mm. Aus Oesterreich. Dr. Mayr. Taf. V. 26.

26. D. fasciatus Fieb.

- Stirne braun oder bräunlich, weiss linirt. Gesicht zwischen Stirn und Augen – Wangen, Zügel und Clypeus – gelblich. Decken mehr oder weniger ockergelblich, schmutzig oder weisslich, Rippen weisslich, oft linienförmig gerandet, ocellenartig, oder kaum merklich . 30
- 29. Wangen, Lora und zwischen Augen und der oft spärlich roströthlich linirten Stirne schwarz. Scheitel vorn mit 2 braunen Dreiecken, dahinter 2 rundlichen genäherten Flecken, bisweilen verlöschend. Randfeld der Decken bräunlich, in den Zellen grosse bräunliche Flecke, Endzellen schmutzig. Pronotum braun, ein Mittelstreif und der Saum gelblich. Hinterleib ganz schwarz.  $\Im Q$ .  $2^{3}/_{4} 3^{3}/_{4}^{mm}$ . Durch Europa verbreitet. Jassus. Fall. C. p. 34, 15. HS. Pz. F. G. 127, 4? Taf. V. 27.
- Wangen gelblichweiss mit schwarzem Fleck auf der Mitte, oder ohne; ein Streif am und unter dem Auge. Lora aussen und innen schwarz Clypeus schwarz mit gelblichweissem Mittelfleck und Rand. Stirne weiss linirt, eine kurze Mittellinie und am Ende der Stirne weiss. Im Nacken 2 schwarze Flecke, ober denselben 2 kleinere, am Scheitelgipfel 2 Striche, in jedem Schildgrundwinkel ein Dreieck schwarz. Decken weisslich. Rippen braun gesäumt, beim Q ocellenartig, besonders in den Endzellen dunkel. Afterträger schlank mit nach unten eingebogener lanzettlicher Spitze. Griffel aus länglichem Grunde, am Ende mit starken pfriemlichen, zangenförmig zusammen-

- 31. Afterträger ganz gelb, Unterrand leicht bogig, mit kurzer fast 3eckiger Endecke, der obere Ausschnitt stark ausgeschweift. Scheitelgipfel mit 2 bogigen braunen Randstrichen, Mitte mit 2 rechtwinkeligen Dreiecken. Decken schmutzigweiss oder ockergelblich mit 5-6 deutlich vortretenden schwarzen Flecken in den Zellen. Stirne braun, ein breiter ungleicher Mittelstreif und am Ende der Stirne breit weiss, 3-4 weisse Seitenlinien. Bauch ganz gelblichweiss, nur der Grund mit einem kurzen Mittelstreif schwarz. P. 4<sup>mm.</sup> England. Curt. B. E. Fig. 633. Taf. V. 29.
- Afterträger länglich, untere Endhälfte durch den oberen Ausschnitt gleichbreit verschmälert, Ende von untenauf abgerundet. Stirne braun mit 7 weissen Seitenlinien und weisslichem an beiden Enden verwaschenen, gekürzten, schmalen Mittelstreif. Decken durchscheinend weiss, 4 oder 2 kaum merklich bräunliche Strichel. Pronotum kaum merklich gefleckt, vorn 2 schiefe Striche, dahinter 2 schiefe Flecke. Nacken mit 2 Strichen. 3 3 ½ mm. Aus dem südlichen Europa. Taf. V. 30.
- Afterträger kurz, fast dreieckig länglich, am Ende nach aufwärts mit 3eckigem Lappen. Die Platten wenig über die Klappe vorstehend. 32

- 33. Der Lappen des braunen Afterträgers aufrecht, schmal, dreieckig, spitz, weiss. Decken gelblich, nur in den Endzellen die gelblichen Rippen bräunlich gerandet. Die Wände des mit den Platten gleich langen Afterträgers nur an dem Ende einander berührend, die Spitzen nach aussen gedreht. Am Scheitelgipfel 2 Randstriche, von welchen ab 2 mit den Spitzen nach hinten zusammengeneigte bräunliche Drei-

<sup>\*)</sup> Ueber die Zugehörigkeit dieses Exemplares kann ich nicht sicher sprechen, da ich nur ein ち und ein 🗣 aus zweierlei Ländern kenne.

ecke fast eine quere Raute bilden, auf der Mitte 2 verwaschene quere Flecke. Schildgrund mit orangegelben kleinen Dreiecken, von der Querfurche ab 3 Strichel.  $\Im \mathfrak{P}$ . 3mm· Deutschland. — Taf. V. 31.

31. D. rhombifer Fieb.

- 34. Griffel zungenförmig, gedreht, bräunlichgelb, Ende schwarz. Die Rippen der Decken nur an den Enden der Mittelzellen und in der Nahtzelle des Clavus bräunlich gerandet. Ende des Afterträgers verschmälert, etwas hakenförmig aufgebogen, stumpf; die Wände von unten gesehen, oben ausgewölbt, an der Spitze plötzlich verschmälert nach aussen gedreht. Hinterleib ganz schwarz. Scheitel mit 2 grossen verwaschenen bräunlichen Flecken. C. 2.1/2-31/4 mm. Schweden. Boh. Vet. Ak. H. 1845, p. 156, 3. Taf. V. 33.

33. D. frigidus Boh.

— Griffel aus keulenförmigem Grunde einseitig hakenförmig gekrümmt. Decken gelblich, Rippen gelblichweiss, oft im Clavus — der innern Scheiben — Mittel- und Endzellen braun fein gerandet. Auf dem Scheitel 2 kleine bräunliche Flecke, an den Bogenstrichen innen bräunlich. Pronotum mit 4 gelblichen Streifen. Der Lappen des gelben Afterträgers unten zugerundet, breit dreieckig nach einwärts gebogen. Die Wände des Afterträgers einander nicht berührend, oben nicht verschmälert. Klappe und Platten gelblich, das Stirnende, ein beiderseits gekürzter Mittelstreif und 4—5 ganze, 2—3 gekürzte Seitenlinien weisslich. \$\mathcal{G}\mathbb{Q}\mathcal{L}\mathcal{A}\text{um}\text{.} Italien. — Taf. VI. 34.

34. D. flavidus Fieb.

- Scheitel, Pronotum und Schild nicht gezeichnet. Alle Rippen der Decken, oder nur auf deren Endhälfte braun gerandet . . . . . . 38
- 36. Scheitel mit breitem oder schmalem ockergelblichen, Pronotum mit 4 gelblichen Streifen. Schild mit 2 grösseren und 2 kleinen mittleren Grundflecken, 2 gelblichen Punkten auf der Mitte, 2 orange

<sup>\*)</sup> Ist noch weiter zu untersuchen.

Stricheln auf der Schildspitze. Die weissen Rippen der blass weingelblichen Decken wenigstens auf der Endhälfte, oder ganz bräunlich fein gerandet. Stirne schwarz, 6-7 ungleiche, innen etwas knotige weisse Linien. Die kurze Mittellinie mit dem Endrande der Stirne weiss. Clypeus gelblichweiss. Auf der Mitte der Wange ein rundlicher Fleck. Platten zusammen gleichschenkelig lang-dreieckig, stumpf. Afterträger etwas die Platten überragend; von der Seite geschen länglich, Ende zugerundet. Griffel kurz dick, fast zangenförmig. Pauchendschiene abgerundet mit kurzem dreieckigen vorstehenden Mittellappen. Auf 4 mm. Pauf 1/2 mm. Aus Oesterreich (R. v. Frauenfeld), der Schweiz (Frey). — Taf. VI. 35.

35. D. Linnei Fieb.

- 37. Der mittlere Lappen der Bauchendschiene eirundlich, viel kürzer als die entfernten spitz-dreieckigen braunen Seitenlappen. Pronotum grünlich, Vordersaum und Scheitel bleich rostgelblich. Die Flecke zwischen den Augenecken und der Strich im Nacken braungelb, die anderen Striche braun. Stirne braun mit starken gelblichen, innen oder unten gekrümmten Linien. In den Schildgrundwinkeln ein schwarzes Dreieck. Decken weisslich, Rippen weiss, stellenweise, besonders in den Endzellen und am Ende der Mittelzellen braun gesäumt. Q Kärnthen. Mus. Holm. Nr. 459. Taf. VI. 36. 36. D. cognatus Fieb.
- Der mittlere Lappen der Bauchendschiene eilanzettlich, mit den genäherten stumpf-dreieckigen Seitenlappen gleichhoch. 2 kleine Strichel am Scheitelgipfel, 4 Striche oder ein schiefer Fleck, 2 Strichel im Nacken schwarzbraun. Schildgrundwinkel mit kleinem schwarzen Dreieck. 3 Platten zusammen länglich-trapezförmig, Ecken zugerundet, am Ende und Grunde 2 schwarze Punkte. Atterträger zugespitzt über die Platten ragend, von der Seite gesehen schief, fast parallelogramm, untere Endecke fast dreieckig lappig, obere pfriemlich, schwarz. Griffel lineallanzettlich, kleinspitzig. 3 9. 4-4½ mm Aus Ungarn (Dr. Mayr), der Schweiz (Frey). Taf. VI. 37.

37. D. interstinctus Fieb.

38. 3 Klappe schwarz, dreieckig. Platten nur wenig länger, mit braunem Mittelstreif. Afterträger fast nochmal so lang als die Platten; unten breit ausgebogen, nach oben verschmälert gestutzt, von der Seite gesehen länglich Seckig. Endseiten kurz. Griffel keulig, Ende hakig. Q Bauchendschiene hinten gerade mit kleinem Dreieck auf der Mitte. After länger als die Decken, deren Endzellen braun gesäumt.

3 Q. 3 mm. In Lievland und Deutschland. Flor. R. 2. p. 246, 7. — Taf. VI. 38. D. languidus Flor.

— ¬ Klappe klein, wie Platten und Afterträger weissgelblich. Platten langschenkelig dreieckig, zusammen am Ende zugerundet. Afterträger an der Grundhälfte rechteckig, unten fast ebenso lang verschmälert, lanzettlich stumpf. Griffel sichelförmig, innere Grundhälfte breit, mit langem, pfriemlichen Grundzahn. Q Bauchendschiene breit, seicht, geschweift, mit stumpfer, kurzdurchschnittener Mittelecke auf schwarzem Dreieck. Randfeld gewöhnlich bräunlich. ¬ Q. 3-3¾ mm. Lievland. Flor. R. 2. p. 265, 47. — Taf. VI. 39.

39. D. Panzeri Flor.

- 39. Decken bläulichgrün oder in's grüngelbe, derb, Endzellen hell . . 40
- 40. Decken bläulichgrün derb, in den Endzellen am Bogenrande schmal braun gesäumt. Stirne schwarz, mehr oder weniger weiss linirt, am Scheitelrande breit weiss; oft auch das Gesicht schwarz, die Wangen weisslich gesäumt, variirt. ♂ Platten lang gleichschenkelig dreieckig, vor dem Ende zahnförmig abgesetzt. Scheitel bei ♀ länger als bei ♂. Bauchendschiene ♀ mit 2 Mittelzähnen oder kleiner zweizahniger Platte, Ecken kurz. ♂♀. 4—4½ mm. Durch ganz Europa. Fab. S. R. 98, 61. Taf. VI. 40. 40. **D. abdominalis** F.
- 41. Bläulichgrün, Rippen der Decken und die starke Randrippe dunkler, Endzellen und die Randzelle glashell. Scheitel grünlich, vorn bleich, zuweilen gelblich, auf der Mitte 2 rundliche bräunliche Flecke. Stirne bräunlich mit wenigen Seitenlinien, ober dem Clypeus verwaschen. Clypeus oft mit bleichbräunlichem Mittelstreif. Q Bauchendschiene hinten stumpfwinkelig eckig, mit schwarzem Dreieck. Die Mitte kurz durchschnitten. Q 4½ Am. Aus Oesterreich. Dr. Mayr. Taf. VI. 43.

41. D. hypochlorus Fieb.

Gelbgrünlich, Rippen der Decken aus der derben Substanz kaum vortretend, hinten weisslich. Nur die Endzellen durchsichtig. Bei den kurzen Decken der Q sind die Endzellen nur als schmaler Saum hell. Auf dem Scheitel oft 2 dreieckige bräunliche Flecke. Stirne braungelblich mit weissem Mittelstrich und mehreren Scitenstrichen. In Platten langspitzig, dreieckig, Wände am Ende zahnförmig eckig. Griffel schmal lanzettlich, gegen die Spitze ein kurzspitzer Seitenzahn. Q Bauchendschiene hinten gerade in dem mittleren Ausschnitt ein stumpfer Zahn. In Q Q. 4-4/3 mm. Schweden, Deutschland

Bohemann Handl. 1849 p. 261 mit kurzen Decken. — D. aridellus Boh. Handl. 1849 p. 261 mit langen Decken. — Taf. VI, 42.

42. D. collinus Boh.

- 43. Decken graugrünlich, fast durchscheinend, Rippen grüngelblich. The Platten sehr kurz braun, die schwarze dreieckige Klappe wenig überragend. Afterträger kurz dreieckig, Ende lanzettlich spitz aufgebogen. Griffel aus keulenförmigem Grunde schlank hakenförmig. Pauchendschiene am Hinterrande gerade, mit 2 Streifen, oder ganz braun. The 3½-4mm Schweden, Deutschland. Fall. C. p. 35, 16. Jassus cephalotes H. S. Pz. F. 125, 6. Taf. VI, 41.

43. D. assimilis Fall.

- Decken bleich grüngelblich, Rippen und die Randrippe weiss. Scheitelgipfel mit 2 kleinen braunen Punkten. 2 grosse längliche Flecke auf dem Scheitel, 4 Streife auf dem Pronotum gelblich. Q Bauchendschiene am Hinterrande sehr seicht geschweift, die Mitte auf braunem Grunde klein spitzwinkelig ausgeschnitten, Aussenecken stumpf. Gesicht länglich. Q  $3\frac{1}{3}$ mm. Bisher nur in Schweden. Stål Orig. Fall. C. p. 32, 44. Taf. VI, 46. 44. D. pascuellus Fall.
- 44. Stirne spitzeckig mit weissem langschenkeligem Dreieck bis auf die ganze Breite am Stirnende, die Seiten oben braun, unten bräunlich, weiss linirt. Scheitel spitzeckig, vorn 2 schwarze parallele Strichel. Decken bleich bläulichgrün, bleich. Scheitel, Pronotum, Schild gelblich.
  - Afterträger länglich-trapezoidal, die hintere Seite mit der unteren Ecke zungenförmig herab verlängert, diese Lappen gegen einander geneigt, tragen eine horizontal gegen einander gerichtete Borste, unter dem Lappen ausgeschnitten erweitert, erscheinen die Wände rechteckig. Pauchendschiene ziemlich tief rundlich ausgeschnitten, die Mitte auf schwarzem dreieckigen Fleck durchschnitten, die äusseren Ecken lappenförmig. Pal/2<sup>mm</sup> Aus dem südlichen Frankreich, Krain. Taf. VI, 44. 45. D. Mulsanti Fieb.
- Stirne und Scheitel unter rechtem Winkel eckig. Stirne braun mit weissen schiefen Linien. Clypeus meist mit braunem Streif. Pronotum und Scheitel gelblich, der Mittelstreif, und ein Streif an den Augen, 3 Streife auf dem Pronotum ein Fleck auf den Schultern weisslich. Schild mit 2 braunen Punkten. Decken trüb grünlich, Rippen heller, grösstentheils, doch meist auf der Endhälfte der

Decken bräunlich gesäumt. Platten lang gleichschenkelig dreieckig, zusammen am Ende gestützt, am Grunde nur so hoch schwarz, als die trapezförmige schwarze Klappe. Afterträger aus kurzem parallelogrammen Grunde an der unteren Hälfte horizontal zungenförmig verlängert, die Wände unterseits zusammengeneigt, nahe am Ende mit je einem nach vorn gerichteten sich kreuzenden pfriemlichen langen Dorn. Pauchendschiene, am Hinterrande sanft geschweift, und spitzwinkelig ausgeschnitten, die Aussenecken stumpf vorstehend P. 3½--3½mm. Aus Deutschland, Böhmen, der Schweiz. Taf. VI, 45

- 46. Decken ockergelblich ins lehmgelbe, die Rippen stark, erscheinen durch die Füllung der Zellen fast weiss gesäumt. Scheitel kurz unter fast stumpfem Winkel eckig, im Nacken ein Mittelstrich, 2 Strichel zwischen den vorderen Augenecken, braun. Scheitel vorn lehmgelb verwaschen. Stirne braun, weiss linirt. Beine gelblich, alle Schienbeine an den inneren Kanten schwarz punktirt. Q Bauchendschiene auf der Mitte des Hinterrandes mit niedriger, kleiner fast trapezförmiger ausgeschweifter Platte, die durch den winkeligen Ausschnitt von den nicht höheren weissen zugerundeten Aussenecken getrennt ist, au jedem Ausschnitt ein grosser schwarzer Fleck. Q 4<sup>mm</sup>. Aus Tyrol. Taf. VI, 47.
- Decken bleich ockergelblich, Rippen schwach, weisslich. Scheitel unter weniger als rechtem Winkel spitz, mit 2 grossen orangegelben länglichen Flecken, 4 Streifen auf dem Pronotum, und 2 Dreiecken in den Schildgrundwinkeln. Stirne bräunlich, weiss linirt, an der Unterhälfte bleich, die Seiten etwas über den Grund des Clypeus vortretend. Thatten kurz, zusammen trapezförmig, Afterträger etwas darüber vorragend, länglich 4eckig, durch den oberen kurzen Ausschnitt am Ende, trapezoidal, die Wände unterseits am Ende zahnförmig eckig, übereinander gelegt. Griffel aus breitem Grunde einseitig, gebogen pfriemlich dick spitz. Pauchendschiene mit zungenförmigen Eiklappen, zwischen beiden tief quer 4eckig ausgeschnitten, klein kerbig wellig, und wie die 2 gabelförmigen, mit den Ecklappen gleichhohen Mittelzähnen schwarz. Körper ganz weissgelblich. Paikung 13/3 mm. Aus Oesterreich. Taf. VI, 48.

48. D. pauxillus Fieb.

47. In den 2 äusseren Endzellen und in der 4. Endzelle ein brauner Punkt am Rande. Gesicht, fast der ganze Scheitel, und 2 Bogen am Hinterrande des gelblichen Pronotum orangeroth. In den Schild-Bd. IIX. Abhandi.

grundwinkeln je ein orangegelbliches Dreieck. Die Schenkel, und Grund der gelblichen Schienbeine orange. A Platten lang, verschmälert. Afterträger die Platten überragend, länglich trapezoidal, durch den oberen Ausschnitt mit breit lanzettlicher Endecke. Griffel aus breitem, fast eiförmigem Grunde — mit dick pfriemlich hakigem braunem Ende. Unterseite ganz ockergelblich. A 4mm. Tyrol. T. VI, 49.

Bohem. Öfv. 1847, p. 264, 2. — Taf. VI, 53.
50. D. maculicens Boh.

braun gesäumt. of Q 25/6-31/6mm. Aus Schweden und Deutschland.

- Stirne braun mit weissen innen etwas hakigen weissen Linien . 53

- 54. Gesicht, Pronotum, Scheitel, einfarbig gelb, am Vorderrand des Pronotum eine parallele schmale Schwiele bis zur Mitte des Augenrandes. Schild chen mit querovaler Furchenlinie. Gesicht länglich, unter etwas stumpfen Winkel eckig. Scheitel unter spitzem Winkel eckig. Stirne am Ende schmal, nur so breit als der Clypeus. Platten lang gleichschenkelig dreieckig, lang gewimpert. Afterträger länglich trapezoidal, die untere Endecke lanzettlich spitz, aufgebogen. Griffel dick pfriemlich. Decken lehmgelblich, Grundhälfte derber. Wände des Afterträgers unterseits flach ausgebogen, die hintere Hälfte einander etwas deckend. Amm. Böhmen. Taf. VI, 50. 51. D. asemus Fieb
- Stirne oben und an den Seiten bräunlichgelb. Wangen mit grossem bräunlichgelbem Fleck. Stirne am Clypeus etwas breiter. Schild mit querer Furchenlinie. Scheitel unter fast rechtem Winkel eckig. Stirngipfel mit braunem Bogenstrich. Gesicht unten unter sehr stumpfem Winkel eckig. Decken strohgelblich; Rippen und der Rand etwas dunkler. Endzellen bis auf die Mittelzellen sehr bleich

bräunlich. & Platten mit der Klappe verwachsen, langschenkelig dreieckig. Afterträger, fast langschenkelig 3eckig, durch den kurzen geraden oberen Ausschnitt mit kurzer breit lanzettlicher Ecke, die Wände am Ende nur einander berührend, mit je einem pfriemlilichen rostgelben, nach hinten gerichteten gekreuzten Dorn. Griffel aus kurzem dicken Grunde pfriemlich, stark. & 3\(^3/4\)\dag{mm}. Aus Deutschland. — Taf. VI, 51.

52. Stirne bleich bräunlich, weiss linirt. Scheitel unter rechtem Winkel eckig, nebst Pronotum und Schild weissgelblich. Auf der Mitte der Zügelnaht ein brauner Punkt. & Klappe trapezförmig. Platten verkehrt eilanzettlich, ober der Mitte mit je einem bräunlichen Punkt. Afterträger aus fast trapezförmigem Grunde an der Unterhälfte zungenförmig verlängert, die Grundhälfte des Unterrandes geschweift, die Wände nur am Ende zusammenstossend, am Rande braun. Griffel braun, zangenförmig mit ungleich langen pfriemlichen gebogenen Spitzen. Pauchendschiene am Hinterrande quer 4eckig seicht ausgeschuitten, mit 2 stumpfen kurzen Zähnen, und seitlichem kerbigen Rand auf zwei schwarzen Halbmonden. Schenkel rostgelblich, die vorderen und mittleren mit Spuren bräunlicher Halbringe. Paulicher Aus Böhmen. Taf. VI, 52.

53. D. wanthoneurus Fieb.

— Stirne gelblich, sehr fein bräunlich linirt. Scheitel unter spitzem Winkel eckig, der Rand breit schwach wulstig, die Mitte vertieft. Auf dem Pronotum-Vorderrand und hinter jedem Auge eine kurze niedere Schwiele. Randfeld der Decken gelblich. Q Bauchendschiene zwischen 2 sehr stumpfwinkeligen, — nach Aussen schief verlaufenden Ecken — seicht ausgeschweift, in der Mitte kurz schmal ausgeschnitten, jederseits ein grosses schwarzes Dreieck. Hinterleib, Gesicht und Oberseite ganz gelblich. Q 5mm. Galizien. Taf. VI. 54.

54. D. Flavus Fieb.

53. Scheitel unter spitzem Winkel langschenkelig Seckig, nebst dem sehr kurzen, fast querovalen Pronotum und Schild, und dem Gesicht gelblich. Stirne braun-gelblich, mit weissen, innen hakigen Linien. Klappe gross, trapezförmig, die Platten nur wenig eckig vorragend. Afterträger mehr vorstehend, von der Seite gesehen kurz, trapezoidal, die Seite des oberen Ausschnittes die längste — bildet mit dem sehr stumpfwinkelig gebrochenen Unterrande eine kurze spitze Endecke. Afterröhre sehr kurz, napfförmig vorragend; die Wände des Afterträgers nur am Ende geradlinig, an einander stossend, oben spitz, unterhalb weit auseinandergehend: 3mm. Nördliches Europa Taf. VI. 55.

- Scheitel kurz, stumpfwinkelig eckig. Pronotum wenig kürzer als der Scheitel, mit 4 bräunlichgelben Streifen, vor denselben 2 nach hinten convexe Bogen. Scheitelrand mit 2 bräunlichen Bogenstrichen, zwischen den Augen rechtwinkeligen Strichen. Stirne braungelblich mit weisser Mittellinie und Seitenlinien. Lora und ein bleicher Fleck auf den Wangen, bleich rostgelb. Decken so lang als der Hinterleib, bleich, gelblich, Randrippe am Grunde weisslich, die übrigen bleich grünlich gelb. Q Bauchendschiene hinten gerade, Mitte fast klein, eingekerbt. Q 3½ mm. Frankreich, Basses alpes. Muls. An. Soc. Linn. 1855 p. 235. Taf. VI. 56. 56. D. Inteus Muls.
- 54. Stirne bräunlich am Clypeus verwaschen und die Seitenliuien weiss. Scheitel unter stumpfem Winkel eckig. Pronotum mit 4 bleich bräunlichen Streifen, auf den bleichen Wangen ein blass-bräunlicher Strich. Decken weiss, hie und da ein bleich bräunliches Strichel. Platten langschenklig 3eckig zugespitzt, Afterträger viel länger als die Platten und verschmälert; von der Seite gesehen breit lanzettlich, stumpf, der obere Ausschnitt sehr seicht; die schmalen zugespitzten Wände vor dem Ende mit kleinem Zahn. Griffel bandförmig, am Ende braun, die kurz hornförmigen Ecken aufgerichtet. Bauchendschiene hinten gerade, die Ecken sehr kurzspitzig. Pauch und Afterorgane weisslich, die bogige Grundschiene braun mit weissem Saum. Palamer Aus dem südlichen Europa. Taf. VI. 57.
- Das ganze Gesicht, Scheitel, Pronotum und Schild, gelblich-weiss, in den Fühlergruben ein schwarzer Punkt. Decken weisslich, Rippen weiss. ♂ Platten zusammen länglich, Ende eingekerbt. Afterträger viel länger und schmäler als die Platten, von der Seite lanzettlich spitzig; die Wände am Ende an einander liegend, unbewehrt. Griffel breit bandförmig, die eine Ecke kurz spitzig, die andere pfriemlich, Ende braun gerandet. ♀ Bauchendschiene stumpfwinkelig eckig, an der ausgeschnittenen Ecke ein niedriger stumpfer Zahn, an den Seiten ein schwarzer Bogenstrich ♂♀ 4½ mm. Lievland, Deutschland Flor. Rh. 2: p. 264, 16. Taf. VI. 58.

58. D. metrius! Flor.

55. Gesicht ganz schwarz. Stirne mit einigen weissen schiefen Linien. Clypeus auf der Mitte und am Grundrande mit weissem Strich. Pronotum mit 4 braunen gekürzten Streifen. Schild mit 2 rostgelben Punkten. Decken gelblich, mit braunen Streifen in den Zellen; bisweilen übergeht die braune Färbung auch auf die Rippen und erscheinen die Decken fast ganz braun. Platten kurz, zusammen nach hinten schmal trapezförmig, schwarz. Afterträger niedriger, halbkreisrundlich, schwarz. Afterröhre gross, keulig aufge-

richtet. Q Bauchendschiene schwarz, weiss gesäumt, kerbig wellig, in der Mitte ein niederer, breiter eingekerbter Zahn 3ºQ 3¹/2-4 mm. Bisher nur aus Lappland Zett. J. L. p. 290. bei Nr. 6. C. abdominalis als Variet. b. — Taf. VI. 59.

59. D. limbatellus Zett.

- Stirne schwarz mit langspitzigem, oben gekürztem weissem Dreieck, und wenigen weissen Seitenstrichen. Wangen und Clypeus gelblichweiss, bisweilen rundlichem braunem Fleck auf der Wange. Clypeus mit braunem Strich. Pronotum bräunlich oder braun mit hellem Saum. Schild gelblich mit 2 Punkten, oder schwarz, gelblich gesäumt. Decken variiren, entweder ganz schwefelgelblich mit grossem oder kleinerem braunem Fleck am Grunde und auf der Mitte, oder es sind die Zwischenräume der gelblichen Rippen braun erfüllt. In Platten schwarz aus zahnförmig abgesetzter Grundhälfte verschmälert spitz. Afterträger lanzettlich spitz, mit gekrümmter pfriemlicher Spitze. Griffel kurz, stark sichelförmig gebogen. Pauchendschiene hinten eckig, die Ecke zweizähnig, die Aussenecken stumpf, gelb. Pathopitta Am. Mon. Nr. 474. Taf. VI. 60.

#### Index.

Die Ziffer vor dem Namen bezeichnet die systematische Reihe die Ziffer hinter dem Namen zeigt die Stellung auf den Tafeln an, die mit einem \* bezeichneten Arten sind neu.

## Platymetopius Bur.

- 1. cornutus Fieb. 61.
  - P. acicularis Muls.
- 2. rostratus H. S. 62.
- guttatus Fieb. 63.
   undatus de G. 64.
   vittatus F.
- 5. notatus Fieb. 65.

### Deltocephalus Bur.

- 1. bipunctipennis Boh. 1.
- 2. Phragmitis Boh. 2.
- 3. formosus Boh. 3.

  \$\beta\$. Steini \*
- 4. costalis Fall. 4. punctum Flor.
- 5. propinguus \* 5.
- 6. calceolatus Boh. 6.
- 7. tiaratus \* 7.

- socialis Flor. 8.
   β onustus \*
- 9. ocellaris Aut. 9.
- 10. Bohemanni Zett. 10.
- 11. Frauenfeldi \* 11.
- 12. volgensis Beck. 12.
- 13. Kolenatyi \* 13.
- 14. multinotatus Boh. 14.
- 15. thoracicus \* 15.
- 16. Mayri \* 16.
- 17. Argus Marsh. 17.
- 18. ignoscus \* 18.
- 19. flebilis \* 19.
- 20. repletus \* 20.
- 21. distinguendus Flor. 21.
- 22. parallelus \* Mink. 22.
- 23. picturatus \* 23.
- 24. Falléni \* 24.
- 25. Flori \* 25.

#### Deltocephalus.

- 26. fasciatus \* 26.
- 27. pulicarius Fall. 27.
- 28. areatus Stål. 28.
- 29. sabulicola Curt. 29.
- 30. hyalinus \* 30.
- 31. rhombifer \* 31.
- 32. striatus L. 32.
- 33. frigidus Boh. 33.
- 34. flavidus \* 34.
- 35. Linnei \* 35.
- 36. cognatus \* 36.
- 37. interstinctus \* 37.
- 38. languidus Flor. 38.
- 39. Panzeri Flor. 39.
- 40. abdominalis Fab. 40.
- 41. hypochlorus \* 43.
- 42. collinus Boh. 42. aridellus Boh.

- 43. assimilis F11. 41. cephalotes H. S.
- 44. pascuellus F11. 46.
- 45. Mulsanti \* 44.
- 46. Minki \* 45.
- 47. aputélius \* 47.
- 48. pauxillus \* 48.
- 49. aurantiacus \* 49.
- 50. maculiceps Boh. 53.
- 51. asemus \* 50.
- 52. xanthus \* 51.
- 53. xanthoneurus \* 52.
- 54. flavus \* 54.
- 55. brachynotus \* 55.
- 56. luteus Muls. 56.
- 57. obliteratus \* 57.
- 58. metrius Flor. 58.
- 59. limbatellus Ztt. 59.
- 60. penthopittus Am. 60.

# Erklärung zu den Tafeln.

- a. Klappe und Platten, zuweilen auch der vorragende Afterträger bei 3.
- b. Afterträger von der Seite gesehen.
- c. Afterröhre.
- d. Griffel.
- e. Endtheil der Wände des Afterträgers von unten gesehen.
- f. Hinterrand der letzten Bauchschiene bei Q.
- g. Stirne und Clypeus oder das ganze Gesicht.
- h. Platten bei 3.
- i. Klappe bei 3.
- k. Stellung der Platten zum Afterträger.
- l. Kopf, Pronotum, Schild.
- m. Decken, oder nur das Ende derselben.
- n. Spitze des Afterträgers.



# Mittheilungen

über

Rhacomitrium lanuginosum und die verwandten Arten.

Von

Dr. Karl Müller in Halle\*).

Vorgelegt in der Sitzung vom 3. März 1869.

Was die Bryologen bisher als Rhacomitrium lanuginosum bezeichneten, ist nicht eine Art, sondern eine ganze Gruppe, die ich als Rhacomitria lanuginosa in meinem Herbare zerlegt habe. Früher konnte ich keine Unterschiede finden; heute ist es mir unbegreiflich, dass ich es nicht vermochte. Allein das Sehen und richtige Unterscheiden ist eben eine Kunst, zu welcher der Weg nicht minder lang ist, als zu allen übrigen Künsten. Die Serratur der Blattspitze bietet ausserordentlich deutliche Unterscheidungsmerkmale und so habe ich in meinem Herbare getrennt:

Rh. incanum vom Cap, Rh. geronticum aus Chile, Rh. Sundaicum von Java, Rh. pruinosum von Neu-Seeland und Rh. lanuginosum der nördlichen, kalten und gemässigten Zone. Nur der Typus ist kosmopolitisch, nicht die Art.

# 1. Rh. lanuginosum.

Folia anguste lanceolata acuminata, e lamina anguste hyalinaasperula, in pilum strictum vel flexuoso-strictum angustissimum capillare producta, dentibus brevissimis maxime inaequalibus patentibus vel reflexis brevioribus vel longioribus simplicibus rarius furcatis asperulis distantibus eroso-dentata, dorso summitatis asperula.

Patria: Regiones temperatae et frigidae hemisphaerae borealis. In Himalayae montibus ad 16.000' altitudinem adscendens.

<sup>\*)</sup> Aus einem an Dr. H. W. Reichardt gerichteten Schreiben.

#### 2. Rh. pruinosum.

Folia anguste lanceolata acuminata, lamina lata hyalina scabra in pilum latum maxime recurvum contortum et flexuosum producta, dentibus longiusculis, aequaliter erecto- patentibus simplicibus tenuibus approximatis ciliato-serrata, dorso summitatis dentibus distantibus singulis scabra.

Valde lanuginosum. Patria Nova Seelandia: Hochstetter.

#### 3. Rh. geronticum.

Folia anguste lanceolata acuminata, e lamina late hyalina asperula in pilum latum erectum flexuosum producta, dentibus maxime inaequalibus grossis vel brevioribus, patentibus vel erecto-patentibus lobatis furcatis vel ramosis runcinato-serrata, dorso summitatis asperula.

Priori ab ramulos valde lanuginosas affine.

Patria. Chile, Valdivia Volcan de Osorno: Poeppig; ibidem in locis siccis arenosis Cordillerae litoralis, 1200' alt, Corral Krause.

#### 4. Rh. incanum.

Folia anguste lanceolata acuminata, e lamina angusta hyalina in pilum strictum vel flexuoso-strictum angustissimum terebriformi-contortum capillare producta, dentibus brevibus inaequalibus pro more curvato-erectis dense aggregatis sinuato-serrata, dorso summitatis asperula.

Rh. lanuginoso proximum.

Patria. Promontorium bonae spei, in summitate montis tabularis: Ecklon; in locis non designatis primus omnium legit Thunberg.

#### 5. Rh. Sundaicum.

Folia anguste lanceolata acuminata, e lamina angusta hyalina asperula in pilum erectum regulariter distincte carinatum parum flexuosum producta, dentibus grossis latiusculis bacilliformibus inaequalibus truncatis pro more patentibus, curvato-crectis vel recurvis runcinato-serrata, dorso summitatis asperula.

Rh. geroutico proximum sed minus lanuginosum.

Patria, Insula Java: Blume et alii.



# Anatomische Untersuchung

der Pleurophyllidia formosa.

Von

R. Bergh.

Vorgelegt in der Sitzung vom 3. März 1869. (Mit Tafel 1, 2, 3.)

Die Pleurophyllidien sind erst spät den Naturforschern bekannt geworden, wie dieses fast mit allen nackten Mollusken der Fall gewesen ist. Weder Linné noch die Linnéisten kannten Thiere wie das hier besprochene; doch soll Cavolini 1) schon gegen Ende des vorigen Jahrhunderts eine einzelne, die später typische, Pleurophyllidie gekannt haben. Dieses blieb aber damals unbekannt und wurde auch später gewöhnlich übersehen. Erst mit diesem Jahrhunderte und mit der Entwicklung einer strengeren wissenschaftlichen Conchyliologie (Malakologie) begann das Interesse für Untersuchungen am Meere und damit für solche und andere nackte Mollusken.

Während eines Aussluges nach Neapel im Jahre 1812 sammelte J. F. Meckel viele Mollusken, unter denen sich mehrere nackte befanden, die die Typen neuer Geschlechtsformen, der im folgenden Jahre als Pleuro-branchaea und Gasteropteron<sup>2</sup>) beschriebeuen Genera wurden, so wie der ein paar Jahre später aufgestellten Pleurophyllidien<sup>3</sup>). Dieses letzte Genus wurde aber, als in einer wenig gelesenen Dissertation publicirt, übersehen, und so geschah es, dass Cuvier<sup>4</sup>) auf eine andere Form desselben Geschlechtes von Brugmanns gebracht, dieselben Thiere nochmals als Genus, als Diphyllidia aufstellte. Otto<sup>5</sup>) adoptirte kurz nachher diesen Namen für eine Art vom Mittelmeer. Obgleich Meckel in seinem

Rhombus ("Ruommo", pisc. neapolit.), Cavolini. Monticelli, Caulini vita. 1812. p. 35.
 Leue, de Pleurobranchaea, novo moll. genere 1813. — Kosse, de Pteropodum ordine novoque ipsius genere. 1813.

<sup>3)</sup> Stammer, observationes ex anatomia comparata. 1816. p. 22.

<sup>4)</sup> Règne animal. II. 1817. p. 111.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) N. A. N. C. X. 1820. p. 121—126. t. VII. Fig. 1.

Archiv später die Aufmerksamkeit wieder auf das von ihm aufgestellte Geschlecht hinlenkte und der früheren Formbeschreibung eine anatomische Untersuchung hinzufügte, so wurde doch die von Cuvier gegebene Benennung aufrecht gehalten, die aber der älteren und sonst in allen Beziehungen gleichberechtigten Meckel'schen weichen muss. Es ist aber dabei doch noch zu bemerken, dass auch die Berechtigung der Meckelschen Benennung angezweifelt werden könnte, mit Beziehung auf die von Rafinesque ein paar Jahre früher aufgestellte Armina. Diese ist sehr wahrscheinlich mit dem Meckel'schen Genus identisch; die Charaktere derselben sind aber so unbestimmt 1) angegeben. dass es -- noch dazu bei dem Fehlen aller Möglichkeit die Rafinesque' sche Form zu bestimmen - gewiss richtig sein wird, diesen Namen gar nicht zu berücksichtigen. Dasselbe muss von der von Blainville etwas später [1825] (an einem im Brit. Mus, aufbewahrten Thiere) aufgestellten Linguella<sup>2</sup>) gelten, die von Blainville selbst als mit der Diphyllidia von Cuvier möglicherweise identisch betrachtet wurde, und die sicherlich eine wenigstens mit der letzten congenerische Form darstellt.

Von der Hand J. F. Meckel's finden sich zwei anatomische Untersuchungen von Pleurophyllidien, beide an derselben Art, an Pleurophyllidia undulata, angestellt. Die vielen Fehler seiner ersten Arbeit sind zum Theile in der späteren corrigirt worden 3). Vor Meckel hatte aber schon delle Chiaje 4) eine anatomische Untersuchung von eben derselben Art publicirt, die aber noch ungleich weniger als die von Meckel geglückt ist. Viele Jahre nachher lieferte Cantraine 5) einige Notizen über das Nervensystem dieser Thiere und H. Meckel 6) einige über den Geschlechtsapparat, und endlich legte in neuerer Zeit Souleyet 7) eine ganz gelungene Untersuchung wieder von derselben, der typischen, Art vor. In neuester Zeit hat endlich der Verfasser eine tiefer eingehende Behandlung von zwei neuen Formen geliefert und gestützt

<sup>1)</sup> Rafinesque, précis des decouvertes somiologiques. 1814, p. 30. — "Armina. Corps oblong, deprimé, bouche rétractile, flancs lamelleux, anus à droit".

<sup>2)</sup> Blain ville, man. de malacologie. 1825, p. 491, Taf. 47, Fig. 2.

<sup>3)</sup> Deutsches Archiv für die Phys. VIII, 4823, p. 490—207. T. II. — Archiv f. Anat. u. Phys. 4826, p. 43—49, T. I, Fig. 44—44.

<sup>4)</sup> Mem. sulla storia e notomia degli animali senza vertebre. I. 1824, p. 128--132, 137-138. (Erklär. zu) Tab. X, Fig. 12-20.

<sup>5)</sup> Malac. méditerr. 1840, p. 64. (Nouv. Mém. de l'ac. de Brux. XIII.)

<sup>6)</sup> Ueber den Geschlechtsapp. einiger hermaphrodit. Thiere. J. Müller Arch. 1844, pag. (472-507) 501, Taf. XV, Fig. 16.

<sup>7)</sup> Voy. de La Bonite. Zool. II, 1852, p. 456-459. (Leider fehlt hier oft, so wie bei Souleyet sonst häufig, der Text zu den Figuren).

auf ein ziemlich grosses Material, die ganze Familie einer monographischen Behandlung 1) unterworfen.

Die Kenntniss von diesen Thieren ist in letzter Zeit somit bedeutend erweitert, und der Umfang der Familie vergrössert worden 2).

# Fam. Pleurophyllididae.

Inferobranchiata Cuv. et Aut. p. p.
Hypobranchia Schweigger p. p.
Bifaribranchia Latr. p. p.
Phyllidianae Rang, Desh. p. p.
Phyllidiaceae Mke. p. p.
Phyllidinae Swains p. p.
Phyllididae Cantr. p. p.

Diphyllidiae d'Orb. p. p. Diphyllidiae Cuv. et Aut.

# Mollusca gastraepoda3) androgyna.

Corpus limacinum, ovale vel elongatum, depressum vel subdo-

Caput breve, latum, superne a trunco distincte discretum, inferne soleae contiguum, rostro brevissimo, subcylindraceo terminatum. Clypeus tentacularis transversalis, reniformis vel ovalis, margine posteriore solutus et angulis tentaculatim productus prominentiis brevioribus. Pone clypeum caruncula tentacularis plerumque adest. Rhinophoria 4) e foveis pone carunculam tentacularem emergentia, sub margine anteriore pallii partim absconsilia, subverticalia, erecta, subclavata, breve pedunculata, clavo longitudinaliter dense plicato; foveae (vaginae breves) margine truncato integerrimo.

<sup>1)</sup> Anat. Unders. af. Sancara quadrilateralis. Naturh. Tidsskr. 3 R. I, 3, 4863, p. 484—539 T. XIII, XIV. — Sancara iaira. Videnskab. Meddel. fra naturh. Foren. for 1864, 1865, p. 178—194, T. III. — Bidrag til en Monogr. of Pleurophyllidierne. Naturh. Tidsskr. 3 R. IV, 1866, p. 1—80, 207—380. Tab. I—IX.

<sup>2)</sup> Gray's Guide (1857. p. 217) enthält nur folgende Arten:

<sup>1.</sup> Pl. undulata, Meck.

<sup>2.</sup> Pl. pustulosa, Schultz.

<sup>3.</sup> Pl. ocellata, Desh.

<sup>4.</sup> Pl. verrucosa, Cantr.

a) Diese Benennung hat der Verf. seit Jahren (vergl. Bidr. til en Monogr. af Marseniaderne. 1853.
 Danske Vdsk. Selsk. Skr. 5 R. III, p. 315) als ein Variant der Cuvier'schen Benennung "Gasteropoden" für diese und für die Pteropoden zusammen angewendet.

<sup>\*)</sup> Diese Benennung ist vom Verf. (vergl. Anat. Unders. af Fiona atl. — Vidsk. Medd. fra naturh. Foren. for 1857, 1858, p. 290 Anm.) für die mit eigenen Ganglion versehenen und oft eigenthümlich gebildeten oberen Tentakeln vorgeschlagen.

Truncus validus, lingulatus, subquadrilateralis. — Nothaeum depressum vel subdomatum, antice a collo discretum, vel in collum transieus, posteriora versus declive, utrinque dilatatum, margine latera supereminens et in podarium plus minusve impendens. "Pallium" subcoriaceum, testa externa vel interna nulla; pagina supera laevis aut punctata, aut verrucosa vel pustulis obtecta, aut lineis elevatis pervagata; margine planulato, foraminulis minutis cribrose pertuso (cuidoporis); pagina inferior antice branchiis, postice lamellis lateralibus ornata. — Latera (trunci) plus minusve excavata; antice altiora et superiora versus in fossam coecam depressa. In dextro latere sub fossa coeca postice apertura genitalis observatur, magis versus posteriora situs anus. — Podarium reptile, sat validum, sublanceolatum, trunco paulo angustius, sed postice vix brevius; margine anteriore vix subsulcato; solea oblonga, posterius angustiore, in posteriore media parte plus minusve longitudinaliter distincte sulcata.

Lamellae branchiales antice in pagina inf. pallii confertae, tenues, sat altae, alternatim inaequales, anteriora versus declives, postice abruptae; intimae ex sinu rimaeformi caeco in suprema parte lateris anterioris emergentes.

Lamellae laterales pallii paginam inferiorem occupant; laminae breviores vel longiores, plus minusve crassae, inaequales, obliquae, subparallelae, ut plurimum foliaceae.

Apertura genitalis cum foramine duplici; ex anteriore penis prodit exsertilis, conicus vel flagelliformis.

Porus renalis minutus, inter aperturam genitalem et anum situs.

Anus verruca prominula, subconica, apice perforata, marginem lamellarum lateralium fere attingens.

Bulbus pharyngeus validus, brevis, crassus, modo in anteriore parte mandibulis lateralibus tectus, pulpa radulae vix vel paullum prominente.

Mandibulae conjunctae pelvi tonsorio fundo fisso valde similes. Mandibula valida, ovalis, curvata, in interna dimidia parte incrassata, superne (umbilico, cardine) praesertim, ibique versus posteriorem paginam prominens, inferne (postice) cum scissura et processu tenui (masticatorio) praedita. Margo internus, masticatorius mandibulae subtilissime dentatus, denticulis pluriseriatis.

Lingua lata, brevis, superne plus minusve profunde sulcata. Radula lata, canaliculata; rhachide unidentata, dente valido, lato, acie serrulata, unicuspide; pleuris multidentatis, dentibus unguicularibus, omnibus vel nonnullis vel singulo modo serrulatis. Vagina radulae e bulbo pharyngeo vix prominens.

Ventriculus in saccum coecum prolongatus, ductus biliferos excipientem.

Hepar retiforme, lateribus superioribus corporis et pallio laterali inclusum, versus dorsum, in lamellas laterales et in marginem pallii versus cnidoporos (cnidocystas) ramulos emittens.

# Conspectus Pleurophyllididarum.

## I. Pleurophyllidia Meckel.

### a) Species lineatae.

- 1. Pl. undulata Meckel.
- 2. Pl. Lovéni Bgh.
- 3. Pl. californica Cooper.
- 4. Pl. natalensis Bgh.
- 5. Pl. Cuvierii d'Orb.
- 6. Pl. Semperi Bgh.
- 7. Pl. tacniolata Peters.
- 8. Pl. Petersi Bgh.
- 9. Pl. rubida Gould.
- 10. Pl. formosa (Kelaart) Bgh.

## b) Species verrucosae.

- 11. Pl. pustulosa Schultz.
- 12. Pl. ocellata Desh.?
- 13. Pl. verrucosa Cantr.?
- 14. Pl. marmorata Kelaart.

## II. Sancara Bgh.

- 15. S. quadrilateralis Bgh.
- 16. S. iaira Bgh.

# III. Camarga Bgh.

17. C. marginata (Oerst.) Bgh.

# Pl. formosa (Kelaart) Bgh.

= Diphyllidia formosa Kelaart (Journ. of the Ceylon branch of the Roy. As. Soc. 1858). Ann. magaz. n. h. 3 S. III. 1859. p. 494. Pleurophyllidia formosa (Kel.) Bgh. Monogr. l. c. 1866. p. 52.

Corpus depressum. Pallium brunnescente roseum, lineis flavis pervagatum, maculis nigrescentibus majoribus, margine flavo. Rhinophoria 230 R. Bergh:

pedunculo nigro, caeterum rosea. Clypeus tentacularis superne roseus, flavo marginatus, pagina inferiore postice niger. Podarium supra roseum.

Mandibulae margo masticatorius undulatus, prominentiis minutis multiseriatis elegantioribus, sulculis radiatim pervagatis praeditis.

Series dentium numerosae (86), quarum plurimae (53) in lingua denudatae. Dens medianus latus, denticulis utrinque 4 et cuspide apice denticulata. Dentes laterales numerosi (c. 450-480); primus externo margine parcissime serrulatus; proximi (4) edentuli, sequentes omnes apice furcati, externi (3-6) iterum edentuli.

Hab. Mare ceylanicum (Kelaart, Frauenfeld).

Diese Form ist vielleicht mit der von Kelaart angeführten 1) identisch; die "Beschreibung" von Kelaart ist aber derart, dass sich diess ohne Untersuchung des Originalexemplares nicht bestimmen lässt. In der Zukunft muss die hier beschriebene Form aber jedenfalls den Namen Pleuroph. formosa für sich vindiciren.

Die Art ist als solche von den bisher bekannten in Form und Farbenzeichnung sehr verschieden und ganz besonders in der Art der Mundtheile, die überhaupt bei den Pleurophyllidien ausgezeichnete specifische Charaktere abgeben. Am nächsten scheint diese Species der Pl. natalensis zu stehen; sie zeigt dieselbe Art von Bewaffnung des Kaurandes des Kiefers und fast dieselbe Breite des Mittelzahnes der Radula. Die Zahl der Zahnreihen ist fast so gross als bei irgend einer anderen bekannten Art <sup>2</sup>), und die Anzahl der Seitenzahnplatten bedeutender als bei den bisher bekannten Arten.

Diese neue und schöne Form ist von Hrn. Ritter Georg v. Frauenfeld während der Novara-Expedition am 3. Febr. 1858 in der Nähe von St. Columbo in Ceylon an Corallenriffen genommen. Nur ein einziges Exemplar wurde gefunden, das Herr von Frauenfeld mir mit mög-

<sup>1) &</sup>quot;Body pink. Mantle leaf like, dark purple with purplish-black shades; edge yellow, streaked longitudinally with golden yellow (broad lines alternating with very delicate narrow ones). Veil purple-black, except the anterior edge; beneath, of a lively pink. Foot pink, grooved in the median line of posterior half. Branchiae buff.; a whitish spot on anterior third of plumes. Dorsal tentacles emerging through notches on anterior edge of mantle; tentacles red, with blackish tips and sides. No oral tentacles. Length 2½ inches, 1½ inch broad? Kelaart.

Diese Beschreibung ist — wie leider so viele in der Zoologie — ganz unbrauchbar. Der Verfasser derselben hat hier, wie man es überall so häufig sieht, die Beschreibung der "neuen Art" ganz leichtsinnig hingeworfen, aller Wahrschenlichkeit nach ohne sich die Mühe gegeben zu haben, jemals eine verwandte Form zu untersuchen. Die Arbeiten solcher Dilettanten lasten schwer auf der Wissenschaft, so schwer, dass es am Ende ganz nothwendig sein wird, überhaupt nur solche Arbeiten zu berücksichtigen, die wissenschaftlichen Forderungen doch einigermassen entsprechen.

<sup>2)</sup> Bei Camarga marginata finden sich etwa 90 Zahnreihen und jederseits etwa 120 Seitenzähne, bei Sancara iaira gegen 70 Reihen und 140 Seitenzahnplatten.

lichster Schonung der äusseren Form zu öffnen und zu exvisceriren freundschaftlich erlaubte 1).

Der dem lebenden Thiere nach ausgeführten Zeichnung Herrn von Frauenfeld's zufolge, ist das Thier von der Länge von etwa 10 Cm.; die grösste Breite über den Rücken beträgt ein wenig mehr als die Hälfte der Länge. Der Abbildung nach, besondere Notizen dazu fehlen leider, ist die Farbe des Rückens röthlich-bräunlich mit zahlreichen, gelblichen, der Länge nach laufenden, dickeren und dünneren, so meist alternirenden Bändern; hinten und noch dazu an einzelnen anderen Stellen des Rückens ist die Grundfarbe schwärzlich. Das Tentakelschild ist an der Hinterseite stark roth, in dem oberen Rande von einer gelben Linie eingefasst; die obere Fläche des Fusses zeigt sich von derselben rothen Farbe.

Das gut conservirte, im Spiritus nicht sehr zusammengezogene Individuum war noch von einer Länge von 8 Cm., bei einer Breite über dem Rücken von bis an 4,5 Cm.; die Höhe etwa an dem vorderen Drittel der Körperlänge betrug etwa 1,5 Cm. - Die Farbe war im Ganzen lichtrosa, besonders stark und schön an dem ganzen Randtheile des Fusses, an der vorderen (oberen) Fläche des Tentakelschildes so wie an den ohrenförmigen Lappen desselben. Die Gegend der Mundöffnung und seitwärts von derselben ist röthlichgrau. Die hintere Fläche des Tentakelschildes ist graulich mit röthlichem Aufluge; gegen und an der Carunkel wird die Farbe schwarz. Der freie obere (hintere) Rand des Schildes ist von einer schmalen gelblichen Linie eingefasst. Die Keule der Rhinophorien ist rosaröthlich, an der Wurzel und besonders an der Unterseite theilweise schwarz mit abstechenden röthlichen Blättern; der Stiel dieser Organe, so auch die Grube, worin diese Organe zurückgezogen werden können, ist grau, vorne schwarz. Die Carunkel ist rosafarbig, in der Kluft an derselben und vor dieser ist die Farbe schwarz; die Fortsetzung der Carunkel seitweits ist rosafarbig. das Genick hinter der letzten röthlichgrau. Die lichtere Rosafarbe des Rückens ist von etwa 60, in Dicke ziemlich regelmässig alternirenden. meist ziemlich parallellaufenden, nur hinten von der Mitte ab etwas divergirenden weisslichgelben Bändern durchzogen; hinten am Rücken ist die Grundfarbe fast schwarz, die Bänder aber wie gewöhnlich; der Rücken ist mit einem dieser Bänder gelblich gekantet. Der abgeplattete Rand ausserhalb dieser gelblichen Linie ist lebhaft rosafarbig. Die Unterseite des Rücken- (Mantels-) Gebräms ist rosafarbig, gegen die Seiten des Körpers hin röthlichgrau. Die Gegend der Kiemen ist graulich. Die Seitenlamellen sind licht rosafarbig, wegen der senkrechten rothen Striche

<sup>1)</sup> Die herausgenommenen Eingeweide wurden später in Copenhagen untersucht; es fehlten aber Nierenherz, Spermatothek und mehrere Theile.

232 R. Bergh:

(Leberstämmchen). Die Seiten des Körpers sind röthlichgrau. Die obere Fläche des Fusses, der vordere und hintere Theil der Fusssohle, und der Fussrand im Ganzen sind von starker Rosafarbe; die Fusssohle sonst röthlichgrau; die Ränder der Fussfurche stark rosafarbig.

An dem untersuchten Individuum zeigte sich die äussere Mundöffnung stark zusammengezogen, eine Querspalte bildend mit stark gerunzelter Oberlippe und mit einigen medianen senkreckten Falten in der Unterlippe. Das Tentakelschild war sattelförmig, gross, mit convexen Ober- und Unterrande, in der Mitte des ersten etwas emarginirt; seitwärts ragt es mit grossen ohrenförmigen Lappen hervor; der untere Rand ist dick, stark gerunzelt; der obere stark verdünnt, sehr hervorragend (von einer Breite [von vorne gegen hinten] von 9-10mm.) (Taf. I, Fig. 4). Die Carunkel ist nicht sehr gross, zweilappig (Taf. I. Fig. 1); die Lappen etwas zusammengedrückt, oben abgerundet, von der Grösse der Keule des Rhinophors oder ein wenig grösser. Seitwärts setzt sich jeder Lappen in eine hervorspringende, abgerundete Kante fort, die sich dem Genicke entlang erstreckt und sich in den Lappen des Tentakelschildes allmälig verliert; von der Kante gehen feine Fältchen in einer kurzen Strecke über die untere Fläche des Tentakelschildes hin. Das Septum zwischen den Rhinophorgruben war fast verwischt durch das Vorstrecken der Rhinophorien; vorne in den letzten fand sich der bei den Pleurophyllidien so allgemein vorkommende (und früher als Auge aufgefasste) schwarze Fleck, der sich über den Stiel und die Unterseite der Keule des Rhinophors fortsetzte. Das Rhinophor (Taf. I, Fig. 1, 2; T. III, Fig. 1) ist ziemlich stark, von einer Länge von etwa 4-4.5mm; der Stiel kurz; die Keule stark, in der gewöhnlichen Art der Pleurophyllidien der Länge nach durchgeblättert. Vorne an der Aussenseite der Rhinophorwurzel scheint das kleine schwarze Auge hindurch.

Der Körper (Taf. I, Fig. 4) war ziemlich plattgedrückt, an der Mitte am breitesten, vorwärts schmäler, hinterwärts etwas mehr verschmälert. Die Bänder des Rückens sprangen nur wenig von der Oberfläche hervor. Der Vorderrand des Rückens ist gerundet, in der Mitte etwas emarginirt, und in der Mittenlinie mit einer kleinen Incisur. Der frei hervorragende Theil des Rückens ("Mantels") ist von sehr bedeutender Breite, besonders vorne und an der Mitte der Körperlänge (hier bis an c. 1,5 Cm. breit). In dem gegen unten kehrenden freien Mantelrande finden sich, doch (unter der Loupe) nicht in sehr bedeutender Auzahl, feinere und grössere Oeffnungen (Knidopori). Innerhalb dieses Rückenrandes fand sich an der Unterseite eine schmale nackte Strecke, gewöhnlich noch schmäler als der Rückenrand selbst. Innerhalb derselben zeigen sich die Kiemen und die Seitenlamellen.

Die Kiemen waren überhaupt ganz wie bei anderen Arten der Pleurophyllidien. Die Kiemengrube war innerwärts ziemlich tief, und die Kiemenblätter deckten somit von innen bis aussen eine Strecke von der Breite von etwa 1,7 Cm.; die Länge der Kiemen belief sich bis an etwa 9-10,5<sup>mm</sup>. Die Anzahl der Kiemenblätter war sehr gross. Diese Kiemenblätter (T. III, Fig. 3) alternirten, wie gewöhnlich, in der Weise, dass ein grösserer am meisten mit zwei kleineren wechselten. Die grösseren Blätter zeigen sich wie gewöhnlich bei den Pleurophyllidien schon vor der eigentlichen Kiemengegend als niedrige Falten, die bis an ½ der Länge der Blätter hatten. Hinterwärts setzten sich mehrere derselben (Taf. III, Fig. 2) in eine Leiste und hierdurch in die Seitenlamellen fort; während mehrere der kleineren sich in kürzere Leisten verlängern, die sich zwischen den eben erwähnten hinziehen. Die grössten Kiemenblätter erreichten eine Höhe von etwa 3,75-4,5<sup>mm</sup>. Die Form der Blätter (Taf. III, Fig. 2,3) ist/ die bei den Pleurophyllidien sonst gewöhnliche.

Die Seitenlamellen sind sehr zahlreich, decken die Unterseite des Rückenrandes von den Kiemen ab bis nahe an das Hinterende des Rückens (bis etwa 5<sup>mm</sup> von demselben) und in einer Breiteausdehnung bis zu 11,5<sup>mm</sup> (etwa an der Mitte der Körperlänge). Vorne zeigen sie sich als (7-9) etwas mehr der Länge nach laufenden und in grössere Kiemenblätter hinübergehende Lamellen; sonst gehen die Lamellen mehr schräge von vorne und innen hinterwärts und aussenwärts. Die grossen erstrecken sich durch die ganze Breite der lamellirten Strecke der Unterseite des Rückengebräumes; zwischen denselben stehen gewöhnlich 1-2 kleinere, die nicht so weit einwärts sich erstrecken; gegen den Rand hin kommen oft ganz kleine Blätter vor. Die grösseren Lamellen sind gewöhnlich ungetheilt und erreichen eine Höhe von bis an 4<sup>mm</sup>; die kleinen sind öfters in einige Lappen getheilt. Die ganze Anzahl der Seitenlamellen war bedeutend gross (wenigstens jederseits 80-90).

Die Seiten des Körpers sind sehr niedrig. Die Genitalöffnung fand sich an der gewöhnlichen Stelle, dicht an dem hinteren
Ende der rechten Kiemengrube als eine kleine Querspalte. Der Anus
lag etwas hinter der Mitte der Körperlänge, etwa 3 Cm. vom Hinterende des Körpers als eine ziemlich stark hervorspringende, gegen hinten
gerichtete, etwas conische, abgestutzte Papille (von etwa der Länge von
4,75<sup>mm</sup>.) Die Nierenpore war sehr deutlich, fast gerade in der Mitte
zwischen Genitalöffnung und Anus liegend, dicht an den Seitenlamellen.

Der Fuss ist gross, am breitesten etwa an oder vor der Mitte. Vorne ist er etwas schmäler, abgerundet, in der Mitte emarginirt, in beiden Ecken in kurze Zipfel ausgezogen, etwa wie bei Pl. Semperi 1). Hinten läuft der Fuss etwas zugespitzt zu. Die Sohle hat eine Breite bis zu 3,5 Cm., der jederseits von der Seite des Körpers frei hervorragende Theil des Fusses ist von einer Breite von 1,5 Cm. In dem

<sup>1)</sup> Vgl. meine Monographie, Tab. III, Fig. 1.]
Bd. XIX. Abhandl.

234 R. Bergh:

hinteren Theile der Sohle findet sich die bei den Pleurophyllidien gewöhnliche, bei dieser Art ziemlich oberflächliche, aber (etwa 3 Cm.) lange Furch e, die vorne schmal, aber scharf begrenzt war.

Die Körperwände sind wie gewöhnlich zu dick, um die Eingeweide durchscheinen zu lassen.

Nachdem die Eingeweide vorsichtig herausgenommen waren, zeigten sich die Wände der Eingeweidehöhle und die Lage der Eingeweide ganz wie bei anderen untersuchten Formen (vgl. meine Monogr.).

#### Nervensystem, Sinnesorgane.

Die Centralganglien sind, wie bei den Pleurophyllidien gewöhnich, in sehr reichliches und loses Bindegewebe eingehüllt, das die Unersuchung der Ganglien und die Verfolgung der Nerven im höchsten Grade erschwert. In dem Bindegewebe (so wie sehr oft in dem Neurilem überhaupt) kommen zahlreiche, ziemlich grosse (0,06mm. lange) röthliche Bindesubstanzzellen vor, und etwas kleinere, klare, farblose zellenähnliche Körper mit mehrschichtigen Wänden. Bei Zusatz von Säuren (conc-Salzsäure) verschwand die rothe Farbe der Zellen vollständig.— Die Cerebro-visceralen und pedalen Ganglien sind wie bei andern Arten. Die buccalen Ganglien sind von kurz ovalen Umrisse, die Commissur zwischen ihnen ist kürzer als jedes der Ganglien.

Die Keule der Rhinophorien ist fast conisch, oben kurz abgerundet. Von der gewöhnlichen oberen kleinen Facette sieht man 5-6 Leisten herausgehen (Taf. I, Fig. 2), die der Länge der Keule nach hinuntersteigen, indem sie sich 1-3mal wieder der Länge nach aufblättern (Taf. III, Fig. 1); an der Mitte der Keule wurden etwa 18 Blätter gezählt; alle waren sie wieder an dem Rande von einer mehr weniger tiefen Furche durchzogen; an der Wurzel der Keule waren die Blätter an 13-15 sehr wenig hervorspringenden Leisten vereinigt. Der Axentheil des Rhinophors ist von losem fibrillösen Bindegewebe gebildet. In demselben finden sich, eine der Länge nach aufsteigende Arterie (A. olfactoria) und die auch bei anderen Pleurophyllidien gefundenen 1) eigenthümlichen ganglionartigen Anschwellungen der Wurzel der von dem Goll. factorium ausspringenden Nerven. In den Blättern des Rhinophors so wie überhaupt in der Haut derselben kommen grössere und kleinere röthliche Bindesubstanzzellen massenweise vor.

## Haut, Bindegewebe, Muskeln.

Die Bindesubstanzzellen der Haut sind stark, röthlichbraun, unter ihnen sind viele kleine hauben- und kugel-, seltener flaschenförmige (Taf. I, Fig. 8-10) Drüsen eingelagert, so wie sie mit ziemlich sparsamen

<sup>1)</sup> Vgl. meine Monogr. l. c. p. 216 und mehrere St. Tab. VIII, Fig. 19; Taf. IV, Fig. 9, 10.

und kleinen (am meisten 0,016-0,02<sup>mm</sup> langen, stabförmigen Spiklen (Taf. II, Fig. 9) vermischt sind. Die Bindesubstanzzellen der gelben Bänder des Rückens (u. a. St.) waren gelblichgrau. — An dem schmalen Rande des Rückens fanden sich, wie bei allen den bisher untersuchten echten Pleurophyllidien 1), aber ziemlich sparsam vertheilt, feine runde oder ovale Oeffnungen (Knidopori); durch Eröffnen der kleinen dazu gehörigen Säckchen erhob sich immer eine starke Wolke, in der sich aber keine Nesselfäden fanden; ebenso wenig wurden Nesselfäden in den Säckchen des (freilich nur kleinen Stückchen) Rückenrandes, (das in Kopenhagen untersucht wurde) gefunden.

Das interstitielle Bindegewebe so wie die Muskulatur der Körperwände verhält sich wie bei anderen Arten.

#### Verdauungsorgane.

Der Aussenmund mit seinen Lippen und das Mundrohr sind ganz wie bei anderen Arten. Die Lippenscheibe, die den Boden des Mundrohres bildet, ist länglich, ziemlich schmal (beträgt an der Mitte jeder seiner Hälften etwa 2<sup>mm.</sup>), zeigt in seiner hinteren Hälfte mehrere aus- und hinterwärts schrägende Furchen und eine feinere Furche des inneren Randes entlang, der scharf von der vorderen Fläche des Kieferrandes absteht. In dem von der Lippenscheibe umschriebenen, länglichen, in der Mitte kaum 2<sup>mm.</sup> breiten Raume, dem Innenmunde, liegen die Kieferränder entblösst. Diese letzten sind bräunlich, am dunkelsten in dem nackten inneren Rande (T. III, Fig. 6), der sich der ganzen Länge nach ziemlich wellenförmig hinzieht. Der Kieferrand zeigt sich hier etwa an der Mitte am breitesten (etwa 0,66<sup>mm.</sup> breit), oben und unterwärts wird er allmälig schmäler, an den Enden ganz verdeckt. Die Spalte zwischen den Kieferrändern ist oben (fast 4<sup>mm.</sup>) breit (Taf. III, Fig. 6) und wird gegen unten allmälig schmäler.

Der Schlundkopf ist von der bei den Pleurophyllidien, in so weit sie bisher bekannt sind, constanten Form (T. III, Fig. 4, 5). Die Länge des Organs betrug 1,5 Cm. oder etwa ½ der ganzen Körperlänge des lebenden Thieres; die Höhe war 11, die Breite 13<sup>mm.</sup> An dem Schlundkopfe sind die gewöhnlichen drei Hauptabtheilungen ausgeprägt, von denen die zwei hinteren dem Bewegungsapparate der Zunge zugehören, während die vordere den Kiefern gehört. Die Mm. protrusores bulbi, die Mm. retrahentes rostri (M. retractor longus) folgen ganz dem typischen Verhältnisse. — Nachdem die eben erwähnten Muskeln und die Lippenscheibe weggenommen sind, zeigt sich die gewöhnliche, die

<sup>1)</sup> R. Bergh, om Forekomsten af Neldefüm sos Mollusker. — Vidsk. Meddel. fra naturhistor. Foren. 1860, p. 309—331 (326, 330). Tab. VIII (Fig. 10—17). — Vgl. meine Monogr. l. c. p. 220 und mehrere St. Tab. I, Fig. 3, T. II, Fig. 12, T. III, Fig. 4 etc.

236 R. Bergh:

vordere Fläche der Kiefern bedeckende, sehr dicke Muskelplatte, in der Mitte wie gewöhnlich eingekerbt (Fig. 4,5 a) 1). - Die Kiefer (Taf. III, Fig. 6) sind von gewöhnlicher Form, horngelb, mit sehr dunklem Innenrande. Ihre Länge beträgt 11,3mm., die Breite 5,5mm., die Höhe (Convexität) 4mm. Die Pars cardinalis so wie der Processus masticatorius (Taf. III, Fig. 6\*) sind wie gewöhnlich bei den typischen Pleurophyllidien. Der Kaurand zeigt sich schon dem unbewaffneten Auge ganz fein-wellenförmig; er ist oben schmäler, nimmt gegen hinten an Breite zu (Taf. II, Fig. 4). Er ist seiner ganzen Länge (bis an die Schlossparthie) und Breite nach mit dicht gedrängten kurzen (bis an etwa 0.025mm. hohen und breiten), zum grössten Theile gestreiften Höckern besetzt, die denen bei Pl. natalensis sehr ähnlich sehen (Taf. I. Fig. 3, 4, 2). Die Höcker nehmen an Grösse in gewöhnlicher Weise von innen nach aussen schnell zu (Fig. 3). Vorne (oben) enthält der Kaurand nur wenige (8-12), hinten (unten) viele (etwa 50) Reihen von diesen Höckern (vol. Taf. II, Fig. 1). Hinten an dem Kaufortsatze sieht man die Entwicklung der Höcker sehr deutlich, wie sie bei Pl. undulata und anderen Formen zu sehen ist 3). Die Vorderseite des Kiefers ist mit der gewöhnlichen Cuticula und zierlich gebildeten Zellenmembran überzogen; die Hinterseite zeigt ebenso die gewöhnliche Cuticula und sein Plattenepithel. Die Verbindung der Kiefer geschieht in gewöhnlicher Weise; der Chitinkragen 4) an der Vorderseite des Schlosstheiles ist aber ungewöhnlich stark. — Die Nebenmundhöhle ist sehr klein. — Die Muskulatur des Schlundkopfes stimmt mit den typischen Verhältnissen. Der M. transv. sup. ist stark, krümmt sich mit einem kurzen Schnippen stark vorn hinunter (Taf. III, Fig. 4, 5 g). Die Mm. pectinatus, rectus, maxiltaris proprius (und obliquus) sind sehr ausgeprägt. Nachdem diese Muskeln alle weggenommen sind, zeigt sich die "schildförmige Fläche" hinter dem Speiserohre, die sich oben in die Speiseröhre, unten in die Raspeldecke (Tectum radulae) herumschlägt. Der vordere Rand der Raspeldecke (Taf. III, Fig. 7\*, 8\*) ist ausgeschweift; vorne und unten ist das Organ in den gewöhnlichen hinuntersteigenden Lappen verlängert. Die Muskulatur der Zunge (M. tensor tecti radulae; M. lingualis sup.; M. lingu. inf. oder Zungenknorpel) ist die gewöhnliche.

Die Mundhöhle ist ihrer ganzen Ausdehnung nach von der gewöhnlichen Cuticula und dem gewöhnlichen Epithele ausgekleidet. Sie

<sup>4)</sup> Die Muskelplatte entspricht wohl den bei den Aeolidien (vgl. R. Bergh, anatom. Bidr. til Kundskab om Aeolidierne. Danske Vidensk. Selsk. Skr. 5 R. Naturvidensk. og mathem. Afdel. VII, 1864. p. 164. Tab. IV, Fig. 2) vorkommenden (M. transversus inf. und) M. longitudinalis inf. und lateralis (s. meine Monogr. der Pleurophyllidien. I: c. p. 230).

<sup>2)</sup> Vgl. meine Monogr. I. c. p. 319, Taf. VI. B. Fig. 5, 6.

<sup>3) &</sup>quot; " " " " 1. c. p. 236, Tab. I, Fig. 18.

<sup>4)</sup> Vgl. meine Monogr. l. c. p. 237, 323, Tab. VII, Fig. 40.

wird von der Zunge fast ausgefüllt. Die Zunge (Taf. III, Fig. 7, 8) ist gross, an ihrem Grunde von einer Breite von 8 und einer Höhe von 7mm. (Fig. 7), mit der gewöhnlichen tiefen Kluft in der oberen Seite. Die Kluft so wie die Ränder derselben (Fig. 8) sind gelblich, glänzend und rauh von den Zahnreihen, womit dieselben besetzt sind; der übrige Theil der Zunge ist glatt, matt und weisslich. Die Zungenwurzel ist in gewöhnlicher Weise von der Raspeldecke gedeckt (Taf. III, Fig. 8\*); unten zeigt sich in der Mittellinie hinter dem unteren Ende der Radula eine kleine Fläche mit Spuren der abgefallenen Zahnplatten. (Taf. III, Fig. 7). In der Cuticula der Zunge sind die Zahnplatten in der angeführten Strecke angebracht und bilden in gewöhnlicher Art die Raspel. die Radula, die etwa 53 Reihen von Zahnplatten zeigt. Der Fortsatz der Radula verbirgt sich unter der Raspeldecke, biegt ihre Ränder gegen oben zusammen, umschliesst die Raspelpulpe (Fig. 8) und wird von einer eigenen Scheide, die eigentliche Raspelscheide, umhüllt. Die Länge dieses letzten Körpers beträgt (an der Unterseite gemessen) 5,6, die Breite (hinten) 5mm. Die Bildung dieses ganzen Körpers, der Raspelscheide und der Pulpe, ist wie die typische 1).

Die Raspel enthält (der Zählung am Aussenrande zufolge) 53 Reihen von Zahnplatten, von denen die drei ersten ganz kurz sind; unter der Raspeldecke und innerhalb der Raspelscheide kommen noch 33 (16+17) Reihen vor, von denen die hintersten zwei ganz farblos, die dritte nur in den Zahnspitzen gefärbt, alle drei noch in Entwicklung begriffen sind. Die Zahnplatten der vordersten (ältesten) Reihen sind, wie sonst auch gewöhnlich, sehr gebrochen und ausgerissen, was natürlich ganz besonders von den Seitenzahnplatten gilt. Die vorderste Reihe hielt nur einen gebrochenen Mittelzahn und an der einen Seite die 2 nächststehenden Zahnplatten; die zwei folgenden Reihen waren nur durch den Mittelzahn und jederseits von diesen durch 1-3 Seitenzahnplatten repräsentirt; in der folgenden Reihe war das Verhältniss 5-1-13, in der nächsten 12-1-21, in den folgenden stieg die Zahl der Seitenzahnplatten zu 25, 34, 42, 52, 53, 59, 61, 65, 68 u. s. w. Die Zahl der Zahnplatten ist, wie gewöhnlich, in den verschiedenen (completen) Zahnreihen etwas verschieden, und nicht ganz dieselbe an beiden Seiten; im Ganzen wächst aber die Zahl der Zahnplatten hinterwärts. Die Zahl der Seitenzahnplatten betrug in der Mitte des Zungenrückens etwa 150 (144-1-148), mehr hinten (in der 40. Reihe von hinten ab) fanden sich jederseits etwa 170, in der vierten und zweiten (unentwickelten) etwa 180. - Die Zahnplatten sind licht horngelb, in dem Basaltheile der Seitenplatten, in eben diesem so wie in der Hakenparthie der Mittenplatten kastanienbraungelblich; nur die erste Seitenzahnplatte ist durch und durch von

<sup>1)</sup> Vgl. meine Monogr. l. c. p. 313, 326, Tab. VI A. Fig. 9; Tab. VII, Fig. 23.

238 R. Berigh

dieser letzten Farbe 1). Die Grösse der Zahnplatten ist bedeutend und nimmt in gewöhnlicher Weise aber sehr wenig von vorn nach hinten zu; der vorderste Mittelzahn hat eine Breite von 0,29mm, die hintersten messen 0.3mm. Die Mittelzahnplatten (Taf. II, Fig. 2, 3; Taf. III. Fig. 9) sind breit und kurz, aber sehr stark; die Breite geht von 0.29-0.3mm; die Länge (in den Seitentheilen) von 0.12-0.15mm. Sie tragen jederseits 3 sehr starke Dentikeln; der hinten ausgehöhlte Rücken läuft in eine kurze, breite, kräftige Spitze aus, die jederseits einen starken Dentikel trägt und sonst jederseits fein gezähnelt ist. Der erste Seitenzahn (Taf. I, Fig. 7; Taf. II, Fig. 2, 3) ist kurz, gedrungen; vorne (an der Zungenspitze) hat die Basalfläche eine Länge und Breite von etwa 0,12mm; der Zahn hat eine Höhe von 0,13mm, der Haken ist von einer Länge von 0,18mm; hinten an der Raspel beträgt die Höhe und Länge nur um ein Weniges mehr. Der Haken springt kaum vor dem Körper hervor, ist an dem äusserem Rande gewöhnlich mit 2-3, seltener mit einer ganzen Reihe (Taf. I, Fig. 7) von kleinen Dentikeln versehen. An der folgenden, der zweiten Seitenzahnplatte (Taf. II. Fig. 2) mass die Grundfläche an Länge 0,1 mm. an Breite 0,05 mm. Die folgenden Zahnplatten entwickeln schnell den Haken und nehmen damit an Länge zu; der vierte Seitenzahn mass (vorne) schon 0,23mm; die Länge der 20. Zahnplatte betrug 0,28mm; bis an dem äusseren Theile der Zahnreihe wuchs noch die Länge, bis an etwa 0,38mm; die Höhe an ihrem Hinterende betrug dabei 0,1mm. Die Länge der Zahnplatten nahm dann wieder, aber nur sehr unbedeutend ab; die äusserste Zahnplatte (von einer completen Reihe der Zungenwurzel) mass 0,18mm; die folgenden 0.2.-0.25,-0.26; die siebente von dem Rande ab mass 0,28mm, die 13. 0,37mm. Gewöhnlich sind die ersten 4 Zahnplatten ausserhalb der kurzen innersten ganz ohne Dentikeln. Erst an der 6. Seitenzahnplatte tritt gewöhnlich eine leichte Auskerbung an dem Aussenrande hinter der Spitze auf (Taf. II, Fig. 4); diese Auskerbung hält sich gewöhnlich an den 4-3 folgenden, wonach die typische Form der Seitenzähne endlich auftritt mit einer Bifurcatur der Spitze (Taf. I, Fig. 5, 6). Die Spitze zeigt nämlich ausserhalb der schief abgestutzten Spitze einen etwas weniger hervorragenden, gerade hervorstehenden Zahn (Taf. I, Fig. 5\*, T. II. Fig. 5). Variationen in der Form der Spitze kommen aber ganz ausserordentlich allgemein vor (vergl. Taf. I. Fig. 5, 6). Die äussersten 3-6 Seitenzähne (Taf. II, Fig. 6) sind ohne diesen langen Dentikel an dem Aussenrande 2).

<sup>1)</sup> Die in der Raspelscheide eingeschlossenen Zahnplatten sind, wie immer, viel dunkler, besonders an dem ganzen mittleren Theil der zusammengebogenen Radula.

<sup>2)</sup> Die Doppelzähne, die sonst bei den Pleurophyllidien so häufig vorkommen (vgl. meine Monogr. Tab. I, Fig. 35, Tab. III, Fig. 20, T. VII, Fig. 20) wurden nicht gesehen.

Die Raspelpulpe ist ganz von der bei den Pleurophyllidien typischen Form und Bildung 1). — Die Zungenhöhle zeigt sich wie gewöhnlich, sehr klein; die obere Wand derselben, die die Raspel tragende Membran 2) ist von gewöhnlicher Bildung; die untere Wand, der sattelförmige Zungenknorpel, der M. lingualis inf., zeigt die gewöhnlichen Structurverhältnisse und die gewöhnlichen Knorpelzellen 3).

Die Speicheldrüsen treten in gewöhnlicher Weise als zwei ziemlich grosse, licht graugelbbräunliche, unregelmässig viereckige, das dicke Ende vorwärts kehrende Körper hervor, von denen das rechte etwas grösser als das linke war. Die obere Fläche ist leicht gewölbt, die untere mehr platt. Die Länge der rechten Drüse betrug 7,5, die Breite 6, die Dicke bis an 2,6mm. Sie liegen dicht an dem Speiserohre, stossen aber unterhalb desselben in der Mittellinie fast zusammen, vorne liegen sie an dem Schlundkopfe an, hinten stossen sie an die Niere, auswärts an die untere Speicheldrüsen-Masse, von der die rechte (obere) Speicheldrüse durch die in einem Bogen vorwärts hinuntersteigende Aorta aut. geschieden war. - Der weissliche Ausführungsgang kommt aus der Mitte eines langen, sehr tiefen Längsschlitzes hervor, der sich längs der Innenseite der Drüse hinzieht. Der Gang steigt innerhalb der Drüse längs der Speiseröhre vorwärts, geht vorwärts und etwas auswärts und durchbohrt die obere Wand des Schlundkopfes an dem Hinterrande des M. transversus sup. (Tab. III, Fig. 4, 5). - Die Drüse wird in gewöhnlicher Weise 4) aus langen verästelten Blindsäkchen zusammengesetzt; die Zellen derselben waren sehr stark verfettet.

Die unteren Speicheldrüsen 5) unterscheiden sich durch ihre viel dunklere, gelbbräunliche Farbe auffallend von den oberen. Die Drüsen (Taf. III, Fig. 10) sind in mehr als ihrer (hinteren) Hälfte verschmolzen, in dieser Strecke sehr platt; vorne weichen sie gabelförmig aus einander und sind, obgleich ziemlich platt, von wenigstens der vierfachen Dicke. Die ganze Länge der Drüse betrug 17<sup>mm</sup>; die Breite war hinten 7, vorne 12,5<sup>mm</sup>. Vorne stösst die Drüse an den Schlundkopf, mit

<sup>1)</sup> Vergl. meine Monogr. Tab. I. Fig. 27-29.

<sup>2)</sup> Vergl. meine Monogr. Tab. 1, Fig. 24 \*. - Tab. IV, Fig. 22.

<sup>5)</sup> Vergl. meine Monogr. Tab. I, Fig. 25—26. — Tab. V, Fig. 19. Tab. VII, Fig. 29. — Anat. Unders. af Sancara quadrilateralis. — Naturh, Tidsskr. 3 R. I, 3, 4863, T. XIII, Fig. 26, 27.

<sup>4)</sup> Vergl. meine Monogr. Tab. IV, Fig. 23.

<sup>5)</sup> Untere Speicheldrüsen sind auch bei Pt. Petersi nachgewiesen (vgl. meine Monogr. p. 298) mit eben solchem Verlauf der Ausführungsgänge wie oben beschrieben; die unteren Speicheldrüsen sind aber bei dieser letzten Art nicht von verschiedener Farbe von den der oberen Drüsen, und sind viel inniger mit diesen letzten Drüsen verschmolzen. Das tiefe Untersteigen der (oberen) Speicheldrüsen bei den anderen Pleurophyllidien konnte vielleicht den Verdacht gestatten, dass auch bei anderen Arten untere Speicheldrüsen vorkommen, deren Ausführungsgänge aber übersehen worden sind.

240 R. Bergh:

den oberen Rändern geht sie bis an die oberen Speicheldrüsen hinauf: mit seiner hinteren ganz plattgedrückten Hälfte schmiegt die Drüse sich an die untere und linke Seite der Schleimdrüse, mit seiner dickeren vorderen Hälfte stösst sie hinten an die Vorderfläche der Schleimdrüse, vorne schmiegt sie sich an den Schlundkopf. Die rechte Hälfte der Drüse ist im Ganzen etwas grösser als die linke; beide Hälften sind in der hinteren Hälfte der Strecke, in welcher sie zusammengewachsen sind. nur durch Bindegewebe verbunden; in der vorderen Hälfte ist die Verbindung inniger, die Grenze immer aber durch eine tiefe Furche deutlich. Die Oberfläche der Drüse ist ziemlich glatt. - Der bräunliche, dünne, aber (etwa 14mm) lange Ausführungsgang geht von der äusseren Ecke des Vorderendes jeder Drüsenhälfte hervor, geht vorwärts und einwärts und mündet unten in die Mundröhre neben der der anderen Drüsenhälfte. - In dem Baue der Drüse wurden keine deutlichen Unterschiede von dem der oberen Speicheldrüse gefunden (ebenso wenig wie bei Pl. Petersi). An dem Ausführungsgange dagegen fehlten die mehrschichtigen zellenartigen Körper, die massenweise in der Extima der Wände der Ausführungsgänge der oberen Drüsen vorkamen (Taf. I. Fig. 11); das Epithelium des Ausführungsganges war gelblich.

Die Speiseröhre ist nicht ganz kurz (etwa von der Länge von 8, bei einem Querdiameter von 3<sup>mm</sup>·), ohne bestimmte Grenze in den Magen übergehend. Die Schleimhaut zeigt starke längslaufende Falten.

Der Magen ist langgestreckt, vorne ohne bestimmte Grenze in die Speiseröhre übergehend, hinten sich unmittelbar in den Magenblindsack fortsetzend. Die Lage desselben ist, wie bei anderen Pleurophyllidien, an der linken und der unteren Seite der Schleim- und Zwitterdrüse. Vorne nimmt er von jeder Seite einen Gallengang auf und gibt rechts den Darm ab. Die Zahl der Gallengänge, die in den Magenblindsack einmündeten, konnte nicht mit Sicherheit bestimmt werden; es kommen jederseits wenigstens 4 vor. Der Magen und der Magenblindsack sind ziemlich dünnwandig; inwendig zeigen sie zahlreiche, zum Theile ziemlich starke zum grössten Theile durch die ganze Länge der Organe verlaufende Längsfalten. — Der Magen und Magenblindsack waren leer.

Der Darm verläuft, wie sonst bei den Pleurophyllidien, über die Schleimdrüse hin, über die ausführenden Gänge der Genitalorgane, geht mehr hinuuter an der Unterseite der Zwitterdrüse unlängs des rechten Randes des Magenblindsackes, beugt dann gegen die Analöffnung auf. Die ganze Länge des Darmes ist 2,5 mm oder ½ der ganzen Körperlänge. In seiner ersten Hälfte zeigt der Darm nur eine starke, aber auch sehr starke (bis 4,3 mm hohe) Längsfalte; sonst ist der Darm hier ziemlich glatt. In seiner äusseren Hälfte hat der Darm dagegen ziemlich zahlreiche Längsfalten. — Der Darm war leer.

Die Structur des Verdauungscanales ist die gewöhnliche. In der Extima kommen zahlreiche dunkel (röthlich) gefärbte Bindesubstanzzellen vor, sowie andere denen ähnliche, die in den oberen Speichelausengängen vorkamen, sowie zahlreiche von (elastischen) Fäden spiralig umsponnenen Bindesubstanzfasern 1).

Die Verhältnisse der Leber und der Gallengänge liessen sich an der herausgenommenen Eingeweidemasse nicht bestimmen. Die Gallengänge sind, wie sonst bei den Pleurophyllidien, ohne Belegung mit Leberzellen. Die in den Seitenlamellen eingeschlossenen, durch dieselben ziemlich parallel hinuntersteigenden, nicht sehr stark verzweigten Leberröhren<sup>2</sup>) zeigen die gewöhnlichen Structurverhältnisse.

#### Circulationsorgane.

Das Herz hat die sonst gewöhnliche Lage. Die Vorkammer ist gross, sehr dünnwandig. Die Kammer war gross (von einer Länge von 6<sup>mm</sup> und einer Breite von 8<sup>mm</sup>), röthlichgelblich. Es fand sich bei dem untersuchten Individuum eine Ectasie der Kammer ganz in der Art, wie ich sie bei Pleurophyllidia pustulosa 3) und Glaucus atlanticus, sowie bei Phyllidien (Ph. pustulosa Cuv.) gesehen habe. — Die Aorta ant. gab, wie gewöhnlich, eine A. genitalis ab, vorne setzte sie sich als A. bulbi phar. fort, die sich in gewöhnlicher Art dichotomirte.

### Respirationsorgane.

Bei diesen Formen, wie bei den meisten Nudibranchien, dient die Hautfläche im Ganzen der Respiration; es finden sich aber hier besondere, der Athmung dienende Organe, die Kiemen und die Seitenlamellen.

Die Kiemenblätter zeigen die gewöhnliche Structur. Innerhalb des Epithels kommen Bindesubstanzzellen vor, unter denen, besonders häufig gegen den Rand hin, dunklere, röthlichbraune hervortreten, die theils zerstreut, theils in unregelmässigen Gruppen zusammen liegen. In diesem Lager findet sich auch eine Menge von kleinen, meist 0,016—0,025<sup>mm</sup>· langen, klaren oder trüben, hauben- oder blasen-, seltener sackförmigen Drüsen (Taf. III, Fig. 11). An der Innenseite dieser Wand zeigt sich die gewöhnliche Auskleidung mit netzbildenden der Länge, und besonders starken, der Höhe nach laufenden Fasern 4).

Der Bau der Seitenlamellen ist im Ganzen dem der Kiemenblätter ähnlich. Die rothen Bindesubstanzzellen kommen in viel grösserer

<sup>1)</sup> Vergl. Anat. Unders. af Sanc. quadril. Tab. XIV, Fig. 48.

<sup>2)</sup> Vgl. meine Monogr. Tab. III, Fig. 21, T. V, Fig. 20.

<sup>3)</sup> l. c. Tab. VIII, Fig. 9\*.

<sup>4)</sup> l. c. Tab. V, Fig. 21.

Bd. XIX. Abhandl.

242 R. Bergh:

Menge vor, besonders in breiten, etwas unregelmässigen, nur wenig ästigen und wenig anastomosirenden Bändern unlängs des Verlaufes der Leberröhren. Die Drüsen kamen ebenso vor. Kurze dünne Spiclen fehlten nicht.

## Nierensystem.

Hinter den oberen Speicheldrüsen und mit ihnen ziemlich innig verschmolzen, kommt jederseits eine lockere, gelblichweisse Drüsenmasse vor, die in Structur stark an die Verhältnisse der Niere bei den Phyllidien erinnert<sup>1</sup>). Vielleicht gehört diese Masse der Niere.

Die Urinkammer, sowie die von denselben ausgehenden hohlen Balken, verhalten sich wie bei anderen untersuchten Pleurophyllidien<sup>2</sup>).

#### Generationsorgane.

Die hintere Abtheilung des Genitalapparates, die Zwitterdrüse, war von einer Länge von 2 Cm., von einer Breite (vorne) von 1 Cm., und einer Höhe (vorne) bis an 8<sup>mm</sup>. Die Zusammensetzung <sup>3</sup>) und Structur ist ganz wie bei anderen Pleurophyllidien. Die oogenen und spermatogenen Zellen, die Eier und die Spermatozoen <sup>4</sup>) sind wie bei den anderen Formen.

Der Zwitterdrüsengang verläuft durch die Tiefe der Zwitterdrüse, nahe an ihrer unteren Seite, ist von weisslicher Farbe, ziemlich dick und hat in der ganzen vorderen Hälfte der Drüse den bedeutenden Querdurchmesser von etwa 0.8mm. Der Gang schwillt, gleich nachdem er an das Unterende der hinteren Fläche der Schleimdrüse hinüber getreten ist, und die Windungen von dieser langen ampullenartigen Erweiterung des Ganges (dessen Durchschnitt bis an 2,3mm. steigt) bilden das Hinterende und den grossen mittleren Theil an der oberen Fläche der vorderen Abtheilung des Genitalapparates, sowie ferner den ganzen mittleren Kern desselben, um den sich die Schleimdrüse von vorne her schmiegt. Die Länge der ganzen Ampulle beträgt etwa 8,5 Cm.; die Farbe ist braunlichgrau. Sie war mit Zoospermen durch seine ganze Länge vollgestopft. - Die Windungen der Ampulle sind durch dickes, zähes, fibrilläres Bindegewebe mit einander verbunden; besonders in der Tiefe der Windungen ist dieses letztere röthlich von vielen eingemischten grossen, röthlichen Bindesubstanzzellen.

 $<sup>^{\</sup>rm 1})$  Vergl. Bidr. til en Monograph af Phyllidierne. — Naturh. Tidsskr. 3 R. V. 1869, Tab. XVII, Fig. 4—14.

<sup>2)</sup> Vergl. R. Bergh, Sancara iaira. — Videnskab. Meddel. fra Naturh. Foren. for 1864, 1865, T. III, Fig. 22. — Anat. Unders. af Sancara quadrilater. l. c. Tab. XIV, Fig. 47. — Vergl. m. Monogr. Tab. II, Fig. 29, 30, Tab. VII, Fig. 28; Tab. VIII, Fig. 14\*.

<sup>3)</sup> Vergl. meine Monogr. Tab. II, Fig. 23; Taf. III, Fig. 23a; Taf. IV, Fig. 28.— Tab. IV, Fig. 30; Tab. VIII, Fig. 45.

<sup>4)</sup> I. c. Tab. II, Fig. 28; Tab. IV, Fig. 32.

Die vordere Abtheilung des Genitalapparates, die von der Schleimdrüse und den Ausführungsgängen des Genitalapparates gebildete Masse, ist gross, von einer Länge von etwa 11mm, einer Breite von etwa 13mm. und einer Höhe von 7mm. Die Schleimdrüse und die Eiweissdrüse machen etwa die 2/5 der ganzen Masse aus. Diese von den erwähnten Drüsen gebildete Masse besteht aus einer kürzeren linken und einer im Ganzen grösseren rechten Abtheilung, an deren Vorderfläche die weissen Windungen einer dritten Abtheilung ruhen. Zwischen der linken und rechten Abtheilung ist eine tiefe, vorne geschlossene Kluft, die die Ampulle des Zwitterdrüsenganges aufnimmt. Die linke Abtheilung zeigt mehrere weissliche Windungen, hat etwa eine Länge von 7mm. Die rechte Abtheilung, die eigentliche Schleimdrüse, hat eine Länge von 11mm. ist etwas prismatisch mit schmalem oberen Rand und breiteren unteren Grundfläche; die Farbe ist röthlich grau, die Oberfläche ziemlich glatt. Mehr als die Hälfte der vorderen, äusseren und unteren Seite derselben wird von den stark gewundenen gelblichweissen Windungen der Eiweissdrüse gedeckt. Die Höhle der Schleimdrüse ist, wie gewöhnlich, durch eine Scheidewand getheilt, die von der Diele sich fast bis an das Dach erstreckt; die Wände sind fast glatt. In der Höhle fanden sich Massen von Samenfäden.

Der Samenleiter ist weisslich, von bedeutender Länge (etwa 10-11 Cm. lang), ein dichter Knäuel zwischen und oberhalb der Eiweissdrüse und dem Penissacke bildend. Die letzten Windungen sind in der bindegewebigen Einhüllung des Penissackes eingeschlossen (Taf. II, Fig. 7). In dem die Windungen verbindenden Bindegewebe und in der Extima kamen viele grosse, rothe Bindesubstanzzellen vor.

Der Penissack (Taf. II, Fig. 7) ist kurz (etwa 3,5mm. lang) und dick, die Oeffnung desselben spaltenförmig; die Wände dick, mit feinen circulären Falten (Fig. 8). Der Penis (Taf. II, Fig. 8) füllte fast die Höhle des Sackes aus, war kurz, kegelförmig, mit sehr stark entwickelten, stark crenulirten Collum glandis; die Farbe war gelblichweiss; der Samenleiter kounte bis an die feine rundliche Oeffnung an der Spitze verfolgt werden.

# Erklärung der Tafel.

#### Taf. I.

- Fig. 1. Pleurophyllidia formosa (Kel.), Bgh. nat. Grösse. Nach einer nach einem lebenden Thiere ausgeführten Zeichnung des G. Ritter v. Frauenfeld.
- Das Rhinophor, von oben her gesehen. Fig.
- Stück des Kieferrandes, mit der cam. lucida gezeichnet.
   Einzelne Elemente des Kieferrandes, mit der cam. lucida gezeichn. Fig.
- Fig. 5, 6. Spitzen der Seitenzahnplatten, den Polymorphismus derselben Fig. darstellend.
  - \* Die gewöhnliche Form darstellend.

7. Erste Seitenzahnplatte von der Unterseite, mit der cam. luc. gez.

Fig. 8, 9, 10. Verschiedene Formen von Hautdrüsen.

Fig. 11. Mehrschichtige zellenartige Körper aus den Wandungen der Speicheldrüsengänge u. a. Org.

#### Taf. II.

- Fig. 4. Vorderes und mittleres Stück des Kieferrandes, mit der cam. lucida gezeichnet (schwache Vergrösserung). An dem letzten Stücke ist die Breite der rauhen Strecke (des Kaurandes) an einer Stelle angedeutet.
- Mittelstück der Radula mit 2 Mittenzahnplatten und rechts die Fig. nächsten Seitenzahnplatten, von oben her, mit der cam. lucida gezeichnet.

- Achuliches Stück, von der Unterseite, mit der cam. luc. gezeichn. Fig. 3. Innere (6.-8.) Seitenzahnplatten, in schräger Stellung, m. d. c. l. gez. Fig.
- Seitenzahnplatte, von der Seite, mit der cam. luc. gezeichnet. Fig. 5. Die äussersten Seitenzahnplatten, mit der cam. luc. gezeichnet. Fig. 6.

7. Penissack mit dem Ende des Samenleiters. Fig.

Vordere Wand des Penissackes weggenommen, die Innenseite Fig. 8. derselben und der Penis blosgelegt.

9. Spiclen der Haut. Fig.

#### Taf. III.

Fig. 1. Rhinophor, von der Seite.

Fig. 2. Kiemenblatt, sich in eine Seitenlamelle fortsetzend.

Fig. 3. Kiemenblätter.

Fig. Schlundkopf, von oben her. 4. Fig. von der Seite. In Fig. 4 und 5 bezeichnen:

 a) Muskelplatte an der Vorderseite der Kiefer.
 b) Vordere Abtheilung des Schlundkopfes, Muskeln der Kiefer (Mm. pectinatus).

c) Mittlere Abtheilung des Schlundkopfes (M. lingualis sup.)

d) Hintere Abtheilung des Schlundkopfes (M. tensor tecti radulae, M. rectus).

e) Raspelpulpe. f) Speiseröhre.

g) M. transversus sup. Jederseits an der hinteren Grenze desselben der Speicheldrüsengang, vor und neben der Speiseröhre.

Fig. Die Kiefer, von der Vorderseite. \* Proc. masticatorii.

Zunge von der Seite.

Fig. \* Raspeldecke.

Zunge von oben her, und die Raspelpulpe. Fig. 8. \* Raspeldecke.

Jederseits hinter der Raspeldecke des M. tensor tect. radulae, in der Mitte die Raspelpulpe, auf dem M. ling. sup. ruhend.

Fig. 9. Mittelstück des Raspels, von der Unterseite, mit d. cam. lucida gezeichnet.

Fig. 10. Untere Speicheldrüsen mit ihren Ausführungsgängen.

Fig. 11. Structurverhältnisse der Kiemenblätter.

# Zweiter Nachtrag

zur Flora von Nieder - Oesterreich.

Von

#### Dr. August Neilreich.

Vorgelegt in der Sitzung vom 3. Februar 1869.

Ungeachtet seit dem Erscheinen der ersten Nachträge zur Flora von Nieder-Oesterreich erst drei Jahre verflossen sind, so wurden mir doch so viele Fundorte zum Theil seltener Arten mitgetheilt, dass deren Veröffentlichung wünschenswerth sein dürfte. Man wird vielleicht einwenden, dass es passender wäre, die Herausgabe dieser Nachträge noch für einige Jahre aufzuschieben, bis sich ein grösseres Material angesammelt hätte. Diese Einwendung ist an und für sich ganz richtig, allein meine Gesundheitsverhältnisse sind von der Art, dass ich höchstens Monate aber keine Jahre zuwarten kann, wenn anders die mir gemachten Mittheilungen nicht der Vergessenheit verfallen sollen.

Auch einige für dieses Gebiet neue Arten wurden während dieses dreijährigen Zeitraumes aufgefunden, insbesondere hat man im Prater auf den Wiesen zwischen der Hauptallee und dem Donaukanale allerlei Pflanzen fremden Ursprungs beobachtet, die früher um Wien gar nicht oder doch nicht im Prater als einer ihnen nicht zusagenden Lokalität bemerkt worden sind. Es wäre diese Erscheinung geradezu unerklärlich, wenn man nicht wüsste, dass im ehemaligen Thiergarten im Prater während des Frühlings 1866 eine landwirthschaftliche Viehausstellung stattfand und dass im Sommer desselben Jahres während der Kriegszeit auf vorerwähnten Wiesen mehrere Kavalerie-Regimenter campirten, welche Heu und Hafer wahrscheinlich aus Ungarn bezogen. Auf diese Weise wurden Pflanzen eingeschleppt, welche diesem Gebiete fremd sind, und von denen die meisten, vielleicht alle in wenigen Jahren wieder verschwinden dürften. Gleichwohl habe ich ihrer in diesen Nachträgen erwähnt, um die Aufmerksamkeit der Botaniker auf dieselben zu erhalten.

Da ich während der verflossenen drei Jahre ausser Stande war, botanische Ausflüge von nur einiger Bedeutung zu machen, so rühren alle hier vorkommenden Angaben von Botanikern her, welche ihre Beobachtungen theils in verschiedenen Zeitschriften bekannt gemacht, theils mir schriftlich oder mündlich mitgetheilt haben. Diesen letzteren statte ich hiermit für ihr freundliches Entgegenkommen meinen verbindlichsten Dank ab. Am Ende dieser Abhandlung sind ihre Namen und die Art ihrer Beiträge verzeichnet.

Der durch seine orografischen Prachtwerke berühmte Oberst von Sonklar hat nicht nur in der österr. botan. Zeitschrift 1866 einen sehr reichhaltigen Aufsatz über die Flora von Wiener-Neustadt veröffentlicht, sondern mir hierüber auch mehrere in obigem Aufsatze nicht enthaltene Funde und Bemerkungen mitgetheilt, sowie einige darin vorkommende Angaben berichtigt. Ich habe mich daher in gegenwärtiger Abhandlung vorzugsweise an die von ihm mir persönlich gemachten Mittheilungen gehalten und die in seinem gedruckten Aufsatze aufgenommenen Arten übergangen, welche er selbst zurückgenommen hat.

Nach meinem Wunsche hätte ich an der Flora von Nieder-Oesterreich sowohl in pflanzengeografischer, als systematischer Beziehung so manches noch zu ergänzen und zu verbessern, allein hat schon das periodische Nachschieben neuer Fundorte seine unerquickliche Seite, so gilt diess um so mehr von Aenderungen in wesentlichen Dingen, die, wenn sie nicht im Zusammenhange mit dem Ganzen vorgebracht werden, eher störend als aufklärend wirken. Ich überlasse diess der Zukunft, welche andere jüngere Kräfte und neue vielleicht geläuterte Ansichten mit sich bringen wird.

### EQUISETACEEN.

Equisetum arvense (3)\*). Anfangs Juni 1866 fand ich in feuchten Gebüschen am Kriegauer-Wasser im Prater eine sterile Form mit überhängender Stengelspitze und langen schlaffen ebenfalls überhängenden Aesten, in der Tracht dem E. silvaticum L. sehr ähnlich, nur derber. Von der Varietät pseudo-silvaticum Milde Höh. Spor. Pfl. 97 ist diese Form verschieden, weil der Stengel nicht weiss, sondern grün ist und die Aeste nicht selbst wieder quirlig-ästig, sondern einfach sind. Ich halte sie für eine krankhafte Bildung, veranlasst durch den der Vegetation so verderblichen Frühlingsfrost des vorerwähnten Jahres, da die Aeste so leicht abfallen und ich sie das nächste Jahr nicht mehr fand.

Equisetum Telmateia (3, 4). Bei Zelking nächst Melk und bei Kemmelbach BG. Ibbs (Progn.)

<sup>\*)</sup> Bedeutet die Seitenzahl der Flora von Nieder-Oesterreich. Bei 2 oder 3 Zahlen zeigt die letzte, wenn sie niedriger als die vorstehende ist, die Seite der Nachträge vom Jahre 1866 an.

Equisetum littorale (4, 974). Auf Wiesen bei Blindendorf nächst Neunkirchen (Krz.). In Milde Höh. Spor. Pfl. 444 wird die hybride Natur dieser Pflanze bezweifelt, weil die grosse Verbreitung und das häufige Vorkommen derselben einer solchen Annahme widersprechen.

Equisetum hiemale (5, 974, 2). Am linken Ufer des Neudecker Baches unterhalb des Weissenhofes bei Kritzendorf nächst Klosterneuburg an mehreren Stellen, fructificirt auch und zeigt einzeln verästelte Exemplare (Leithe und Heinzl ZBG. 4866 p. 493).

 $Equisetum \ ramosum$  (6). An der untern Ibbs gegen Wasen zu (Progn.)

Equisetum variegatum (6, 2). Im todten Donau-Arm in der Schüttau\*) im Prater (Breidl.), dann im Eisenbahn-Materialgraben dem Bahnhofe von Kemmelbach gegenüber mit Typha minima häufig (Progn.)

#### POLYPO DIACEEN.

Polypodium Phegopteris (8, 3). Bei Steinegg am Kamp BG. Horn (Erd.)

Polypodium Dryopteris a. glabrum (8, 3). Bei Imhof und dem Waldhofe nächst Krems (Erd.), dann bei Raabs und Grossau (Krenb.)

Aspidium Lonchitis (10). Auf dem Eisernen Thor bei Baden in der Nähe des Gipfels (Berr.), also in der Bergregion. Ein abnormer Standort.

Aspidium aculeatum (10). In der Schlucht des Eckbaches am Fusse des Rosskopfes bei Neuwaldegg auf Sandstein (Jur.), bei Pitten BG. Neunkirchen auf Schiefer (Berr.)

Aspidium spinulosum (10, 3). Bei dem Waldhofe nächst Krems (Erd.) und wahrscheinlich auf allen Schieferbergen des ehemaligen Kreises OMB.

Aspidium Oreopteris (12, 3). Bei Purgstall BG. Scheibbs auf Sandstein (Fraub.)

Aspidium Thelypteris (12, 3). Zwischen Gebüsch bei der Jesuitenmühle von Moosbrunn in grösserer Menge aber steril (Breidl.) Der Standort auf dem Torfstich daselbst ist durch Erweiterung desselben verloren gegangen (Reich.) Auf der Fussmaisl bei Oberndorf BG. Scheibbs (Fraub.)

Aspidium alpestre (9, 974, 3). Auf Felsen zwischen Scheibbs und Gaming, dann bei Neuländ nächst Lunz (Fraub.)

Asplenium viride (15, 3). In der Schlucht des Eckbaches am Fusse des Rosskopfes bei Neuwaldegg auf Sandstein (Berr.)

<sup>\*)</sup> Die Schüttau bildet die NO. Spitze des Praters. Der Damm von der Schwimmschule zu den Kaisermühlen führt durch dieselbe. Der von Breidler erwähnte todte Donau-Arm kömmt in der Fl. v. NO. unter den Namen Kriegauer Wasser vor.

Asplenium septentrionale (15). Auf Gneissfelsen des Haglersberges am Neusiedlersee, bei Aspang (Jur.), auf allen Felsen an der Thaia bei Raabs (Krenb.)

Asplenium germanicum (15). Auf Gneissfelsen des Haglersberges am Neusiedlersee (Jur.) und bei der Ruine Kollmitz nächst Raabs (Handtke)

Asplenium fissum (16). Auf dem Schneeberg ohne nähere Angabe (Hartm. in Bayer Excurs. Buch 60).

Scolopendrium officinarum (17). Auf dem nördlichen Abhange des Geissberges gegen Kaltenleutgeben (Felkel ZBG. 1868 p. 522), dann im Schlossbrunnen von Ober-Ranna BG. Spitz (Parment.) Der älteste Name ist S. vulgare Sym.

Blechnum Spicant (18, 3). An der Strasse von Buchenstuben BG. Scheibbs nach Annaberg BG. Lilienfeld (Erd.)

#### OPHIOGLOSSEEN.

Ophioglossum vulgatum (20, 4). Auf Wiesen am Heustadlwasser im Prater (Breidl.), auf dem Sonnenwendstein bei Schottwien (Berr.), im Grundelwalde bei Grossau (Handtke).

Botrychium Lunaria (20, 4). Auf dem Sonnenwendstein bei Schottwien (Reuss jun.), auf Bergwiesen und an Waldrändern bei Raabs (Krenb.), im Grundelwalde bei Grossau (Handtke), bei Zwettl (J. Kern.)

#### LYCOPO DIACEEN.

Lycopodium Selago (21). Bei Rekawinkel (Jur.) und Hochstrass im Wienerwalde auf Sandstein (Breidl.)

Lycopodium annotinum (22). Auf dem Scheibenberg in der Pfalzau BG. Purkersdorf auf Sandstein (Jur.)

Lycopodium alpinum (22, 974, 5). Häufig auf der Feistritzer Schwaig auf dem Wechsel (Jur.)

Lycopodium complanatum (23, 974, 5). In Wäldern bei Bromberg BG. Neunkirchen (Berr.), auf dem Dürnberg gegenüber der Ruine Schauenstein am Kamp BG. Allentsteig (Erd.), dann in Wäldern bei Gross-Siegharts BG. Waidhofen an der Thaia (Handtke).

Lycopodium clavatum (23, 5). In Wäldern bei Raabs (Krenb.)

Selaginella helvetica (24). Auf den Wiesen und in den Donau-Auen zwischen Melk und Pöchlarn, dann auf Wiesen an der Ibbs bei Kemmelbach (Progn.)

#### GRAMINEEN.

Oryza clandestina A. Braun. Leersia oryzoides Sw. (27, 5). In einem sumpfigen Graben bei Gramat-Neusiedl (Breidl.)

Digitaria sanguinalis  $\beta$ . ciliaris (33). In einem Weingarten auf dem Laaerberg (Breidl.)

Digitaria filiformis (33, 6). Unkraut in den Gärten und an den Häusern von Melk (Progn.)

Stipa pennata (40, 6). Auf dem Steinfeld, bei Fischau, auf dem Rosaliengebirge bei Neudörfel (Sonkl.)

Stipa capillata (40, 6). Auf der Rampe des Paradiesgärtchens in Wien (Berr.), an Rainen zwischen Neustadt und Fischau (Sonkl.), auf dem Staatzer Berg (Münke.)

Milium effusum (41, 6). An schattigen Stellen der Ibbs bei Kemmelbach (Progn.)

Agrostis Spica venti α. diffusa (45). Auf den Aeckern des Rosaliengebirges oft massenhaft (Sonkl.)

Calamagrostis lanceolata (46, 6). In den Auen der Fischa bei Neustadt (Sonkl.)

Calamagrostis littorea (46). An der untern Ibbs und in den Sümpfen derselben (Progn.)

Hierochloa australis (49). Auf dem Rosaliengebirge bei Katzels-dorf (Sonkl.)

Holcus mollis (50). Auf Wiesen bei Blindendorf nächst Neunkirchen (Krz.), auf Wiesen bei Raabs mit H. lanatus jedoch seltener (Krenb.)

Melica uniflora (52, 6). Auf dem Kollmitzberg bei Raabs (Handtke).

Avena caryophyllea (55, 6). Auf Triften bei Oberndorf BG. Scheibbs (Fraub.) Fast überall wird Wiggers als Autor citirt, was unrichtig ist, es sollte heissen Weber in Wigg. Prim. Fl. Holsat. 10.

Eragrostis poaeoides β. major (62). Am Kaiserwasser in der Zwischenbrückenau bei Wien, bei Pitten BG. Neunkirchen (Berr.)

Poa alpina β. collina (64). Im Kalkschutt an der Eisenbahn bei Neustadt (Sonkl.), auf sandigen Hügeln zwischen Hainburg und Wolfsthal (Wiesb.)

Poa fertilis (66). Auf Sumpfwiesen bei Neustadt (Sonkl.) und Blindendorf nächst Neunkirchen (Krz.)

Glyceria aquatica (69, 7). Bei der Heidemühle nächst Solenau (Sonkl.)

Molinia caerulea (69, 8). In der Donau-Au bei Theiss nächst Krems bis 8' hoch (Kalbr.), gemein im Gebiete der BG. Melk, Scheibbs und Ibbs (Progn.)

Bromus squarrosus (81). Auf dem Braunsberg bei Hainburg (Wiesb. Exsicc.)

Triticum caninum (86, 8). Im Park v. Weikersdorf b. Baden (Berr.)

Hordeum maritimum (88). Am Damm der Eisenbahn zwischen dem
Wiener Bahnhofe und Simmering, dann in der Schottergrube hinter dem
Arsenal. (Hack.)

Bd. XIX. Abhandl.

Lolium italicum (89, 8). In den Höfen des Polytechnicums in Wien (Hack.) Verwildert um Langenlois (Kalbr.)

Nardus stricta (91, 8). Auf Waldwiesen bei Elsarn BG. Ravelsbach

(Kalbr.)

#### CYPERACEEN.

Carex disticha (98, 8) auf nassen Wiesen im Lengenfelder Walde nächst Langenlois (Kalbr.)

Carex stenophylla (98, 8). Am Kanaldamm bei Neustadt und von hier über Katzelsdorf bis an den Fuss des Rosaliengebirges, daselbst massenhaft (Sonkl.)

Carex teretiuscula (100, 974, 8). Auf dem Hochmoor von Karlstift (Kalbr.)

Carex paradoxa (101, 8). Im todten Donau-Arm in der Schüttau im Prater (Breidl.)

Carex paniculata (101, 8). In Sümpfen bei Nieder-Grünbach BG. Gföhl (Kalbr.)

Carex bryzoides (102, 9). Im Aignerthal bei Mautern (Erd.), an der Thaia bei Raabs (Krenb.), auf dem Hochmoor von Karlstift (Kalbr.)

Carex cyperoides (102, 9). Einige Exemplare am Kaiserwasser in der Brigittenau 1865 (Breidl.), wohl nur zufällig.

Carex stellulata (103). Auf nassen Wiesen bei Ruprechtshöfen BG. Mank (Progn.) Den bei Krems angegebenen Fundort (Nachtr. 9) hält Erdinger für unrichtig, da ihm diese Art ungeachtet 14jähriger Beobachtung daselbst nicht vorgekommen ist.

Carex elongata (103). Am zweiten Teich bei dem Waldhofe nächst Krems. Der Fundort in der Donau-Au bei Krems (Nachtr. 9) dagegen ist als unrichtig zu streichen (Erd.)

Carex loliacea L. soll nach Wulf. Fl. nor. 744 an feuchten Waldstellen in Schönbrunn und bei Rodaun vorkommen, was entschieden irrig ist.

Carex stricta (105, 10). Auf Sumpfwiesen bei Blindendorf nächst Neunkirchen (Krz.) Eine zarte Form mit langen schlaffen schmalen ungefähr 1/3" breiten Blättern fand Kalbruner an feuchten Waldstellen bei Langenlois. Etwa C. gracilis Wimm. Fl. Schles. III. Ausg. 80?

Carex turfosa (106) halte ich nun nach Wimmer's trefflicher Auseinandersetzung für eine ebenso gute Art, als es die übrigen dieser höchst schwierigen Gruppe sind und zwar:

Carex turfosa Fries. Torf-Segge. Wurzelstock faserig, lockerrasig, beblätterte Ausläufer treibend. Halme aufrecht, 3kantig, am Grunde mit blattlosen Scheiden umgeben, oben nackt. Grundständige Scheiden ganz oder nur etwas netzfaserig. Blätter lineal, flach, am Rande schwach zurückgerollt. Männliche Aehren 1—2. Weibliche Aehren 2—3, walzlich, gedrungenblütig, sitzend, aufrecht, meist genähert. Das unterste Deckblatt blattartig, lineal, scheidenlos, über die Spitze der obersten männlichen Aehre nicht hinausragend, die übrigen viel kürzer, pfriemlich oder borstlich. Narben 2. Früchte eiförmig, vorn flach, hinten convex, längsnervig, kahl, sehr kurz geschnäbelt, Schnabel stielrund, ungetheilt.

C. turfosa Fries Bot. Not. 1843 p. 104, Anders. Pl. Scand. I. p. 43 t. 6 f. 58, Wimm. Fl. Schles. III. Ausg. 81, \* Ortm. ZBV. 1854 p. 11.

Halme 1—1½' hoch, dünn, biegsam, sammt den ½-1" breiten Blättern grasgrün, die untern Blätter oft so lang als der Halm. Grundständige Scheiden braun. Aehren manchmal zweigeschlechtig. Weibliche Aehren verhältnissmässig klein, ungefähr 6" lang, oft kürzer, Bälge dunkel rothbraun, mit oder ohne grünen Rückenstreifen, kleiner als die seegrünen leicht abfallenden Früchte. Zwichen C. stricta und C. vulgaris in der Mitte; von jenem durch eine feinere Tracht, lockere ausläufertreibende Rasen und die in der Regel grundständigen ganzen Scheiden; von diesem durch höhere am Grunde mit blattlosen Scheiden umgebene Halme und zurückgerollte Blätter verschieden. Bei C. vulgaris sind die Halme von der Basis an beblättert und die Blätter am Rande eingerollt, doch ist dieses letztere Merkmal nur undeutlich ausgedrückt.

Ueberall auf sumpfigen Wiesen und in torfigen Wäldern auf dem Schiefer- und Granitplateau des Waldviertels vom Gföhler Walde bis an die westliche Grenze des Gebietes, auch auf Wiesenmooren bei Reichenau (N.) — Mai, Juni 21.

Carex ericetorum (Nachtr. 10.) Auf dem südlichen Abhange des sandigen Wachberges bei Melk massenhaft und sehr üppig, aber nur an dieser Stelle (Progn. Exsicc.)

Carex pilulifera (108, 10). Bei Neuländ nächst Lunz (Fraub.)

Carex humilis (110, 10). Auf dem Galgenberg bei Wolfsthal (Wiesb.), auf Grasplätzen bei Fischau (Sonkl.)

Carex supina (111.) Auf Triften bei Wolfsthal (Wiesb. Exsicc.), auf dem Holzkogel bei Katzelsdorf (Sonkl.)

Carex alba (111, 10). Auf dem Bisamberg (Breidl.), im Akademie-Parke, dann im Grossen und Kleinen Föhrenwalde bei Neustadt sehr häufig (Sonkl.), an der Erlaf bei Wieselburg und an der untern Ibbs massenhaft (Progn.)

Carex limosa (112, 10). Bei Gross-Meinharts BG. Etzen (Erd.) Carex nitida (112, 974). Auf dem Hainburger Schlossberge (Wiesb. Exsicc.)

Carex pendula (113, 10). Bei dem Waldhofe nächst Krems (Erd.) Carex ferruginea (114, 11). Auf dem Alpl des Schneeberges (Berr.)

Carex silvatica (117). An schattigen Stellen bei Melk, in der Niederung an der untern Erlaf und Ibbs (Progn.)

Carex hordeistichos (119, 11). An feuchten Stellen bei Gramat-Neusiedl (Berr.), in Strassengräben bei Neustadt (Sonkl.)

Carex Oederi (120, 11). Auf Sumpfwiesen bei Blindendorf nächst Neunkirchen (Krz.)

Scirpus setaceus (125, 11). Im Georgiwald bei Grossau (Handtke.) Scirpus Holoschoenus (126). Auf Sumpfwiesen bei Blindendorf nächst Neunkirchen (Krz.)

Scirpus pauciforus (129, 974). An feuchten Wiesenstellen zwischen Ober-Weiden und Baumgarten an der March (Th. Hein), auf Sumpfwiesen bei Kottingbrunn (Reuss. jun.) und Blindendorf nächst Neunkirchen (Krz.)

Scirpus radicans (131, 12). Auf Sumpfwiesen bei Blindendorf nächst Neunkirchen (Krz.), dann an sumpfigen Stellen bei Alt-Weitra (Kalbr.)

Eriophorum alpinum (131, 975, 12). Auf Torfwiesen zwischen Karlstift und Rindlberg BG. Weitra (Berr.)

Schoenus nigricans (133, 975). Bei dem Bahnhofe von Laxenburg (Fraub.), auf der Pfenningwiese bei Buchberg am Schneeberg (Sonkl.)

Schoenus ferrugineus (134). Auf Sumpfwiesen bei Neustadt und Piesting, bei der Teichmühle in der Neuen Welt (Sonkl,), am Neusiedler See (Rausch.)

Cyperus flavescens (134, 12). Im todten Donau-Arme in der Schüttau im Prater (Breidl.), im Aignerthale bei Mautern (J. Kern.), häufig in den Umgebungen von Melk bei Rosenfeld, Pöverding, Zelking (Küff.)

Cyperus fuscus (135). An der Donau und Pielach bei Melk, beide Varietäten (Küff.)

#### ALISMACEEN.

Triglochin maritimum (136, 12). An sumpfigen Stellen bei dem Universum in der Brigittenau (Breidl.)

#### BUTOMACEEN.

Butomus umbellatus (138). In den Donausümpfen zwischen Melk und Pöchlarn (Progn.)

#### JUNCACEEN.

Luzula Forsteri (139). Auf dem Hundskogel in der Brühl und von hier über Gisshübel bis auf den hintern Föhrenkogel des Geissberges (Hack.), dann auf dem Rosaliengebirge (Sonkl.)

Luzula pilosa (140, 12). Häufig in Wäldern bei Raabs (Krenb.) Seite 145 nach Juncus Jacquini:

Juneus triglumis L. Dreibalgige Segge. Wurzel faserig, kleine Rasen bildend. Stengel aufrecht, stielrund, an der Basis beblüttert, sonst nackt, alle blütetragend. Blätter stielrund-pfriemlich, scheidig. Blüten

6männig, zu dreien, seltener zu 2 oder 4 in ein endständiges Köpfehen vereinigt. Köpfehen von so vielen Deckblättern, als Blüten vorhanden sind, gestützt, Deckblätter trockenhäutig, eiförmig, das Blütenköpfehen mehr oder minder verdeckend. Perigonblätter spitz. Kapseln 3kantig-ellipsoidisch, stumpf. Samen an beiden Enden mit einem häutigen Anhängsel.

J. triglumis L. Spec. 328, MK. Deutscht, Fl. II. 593, Koch Syn. 840, \*Schult. Schnecb. II. 42½, Bayer Excurs. Buch 9½, Fl. dan. t. 432, Sv. Bot. t. 497, EB. t. 899, Sturm H. 28, Host Gram. II. t. 92, Reichb. Icon. XIX. f. 865.

Stengel 3-6" hoch, Blätter kurz, nur 4-2" lang, Blattscheiden röthlich, Deck- und Perigonblätter röthlichgelb bis rostbraun. Durch die faserige Wurzel und das blattlose röthliche Köpfchen sehr ausgezeichnet.

An sumpfigen Stellen der Alpen. Auf dem Schneeberg, wo ihn Prof. Hartmann schon vor 40 Jahren in Hayne's Gesellschaft fand, ohne sich auf den speciellen Standort erinnern zu können (Bayer in brieflicher Mittheilung). Wie vorher erwähnt, haben bereits Schultes diese Art auf dem Schneeberg und Kreutzer im Prodr. 80 in der Prein angegeben, da jedoch beide Autoren wenig Glauben verdienen, so habe ich den J. triglumis in der Fl. v. NÖ. 970 um so mehr unter die zweifelhaften Arten aufgeführt, als es auf dem Schneeberg keine alpinen Sümpfe gibt. — Juli, August 21, vielleicht ①

Juncus atratus (447). An nassen Stellen bei Schiltern BG. Laugenlois (Kalbr.), am untern Lunzersee (Fraub.)

Juncus supinus  $\gamma$ . fluitans (148) In Torfgräben bei St. Oswald im Isperthale (Küff.)

Juncus compressus β. ellipsoideus (149). Auf nassen Wiesen bei Grossau (Handtke) und bei Schlatten nächst Ruprechtshofen BG. Mank (Progn.)

Juncus Tenageia \( \beta \). pallidus (150, 13). Auf nassen Aeckern bei Achau (Hack.), auf der Viehweide vor dem Eichenwäldchen zwischen Baden und Vöslau (Reuss. jun.)

## MELANTHACEEN.

Tofieldia calyculata a. major (151). Auf Sumpfwiesen bei Neustadt (Sonkl.) und bei Blindendorf nächst Neunkirchen (Krz.)

Veratrum album α. albicans (153). Auf dem Hochmoor von Karlstift (Kalbr.)

Colchicum autumnale (153, 13). Die im Frühjahre blühende Form auf Wiesen am Fuss des Rosskopfes bei Neuwaldegg (N.), dann häufig auf Waldwiesen bei Neustadt (Sonkl.)

## LILIACEEN.

Lilium Martayon (134, 13). Im Thalwege der Erlaf bei Kendl nächst Petzenkirchen und der Ibbs bei Neumarkt BG. Ibbs (Progn.),

dann bei dem Pötschinger Sauerbrunnen auf Schiefer (Sonkl.) Mit weisser Blüte im Kreutwalde an der Strasse von Hornsburg nach Unter-Olberndorf (Höf.) und auf der Ganswiese (Krz.)

Anthericum ramosum (156). An der Erlaf unterhalb Wieselburg

(Progn.)

Ornithogalum narbonense (156, 43). Auf dem Schafberg bei Dornbach (I. Hein).

Ornithogalum comosum (157, 13). Auf Kalkhügeln bei Fischau (Sonkl.)

Ornithogalum umbellatum a. silvestre (158, 43). Synonyme, welche keinem Zweifel unterliegen, sind nur folgende: O. tenuifolium Reichb. Fl. exsicc. XVII. n. 1617 und Icon. XX. f. 1020, O. collinum Koch Syn. 821 und O. Kochii Parlat. Fl. ital. II. 440, weil Tommasini eine und dieselbe Pflanze an obige 3 Autoren und an die zoologisch-botanische Gesellschaft versendet hat und dieselbe mit schmächtigen Formen des O. umbellatum a. silvestre, wie es um Wien vorkömmt, identisch ist. Ob O. tenuifolium und O. collinum Gussone hiervon verschieden sind, lässt sich bei den beständigen Widersprüchen der Autoren nicht entscheiden. Wenn man übrigens die Var. α. von der Var. β. als Art trennen will, so lässt sich dagegen füglich nichts einwenden, weil erstere keine oder doch nur sehr wenige, letztere stets zahlreiche Brutzwiebelchen treibt. Die Var. a. hätte dann den Namen O. pratense abgeleitet von O. umbellatum pratense Wierzb. in Reichb. Icon XX. 1848 p. 15 (älter als O. Kochii 1852 und passender) zu führen und für die Var. β. wäre der Name O. umbellatum L. beizubehalten. O. pratense Pers. kömmt hier nicht in Bctracht, weil es eine Gagea ist.

Ornithogalum chloranthum Saut. in Koch Taschenb. 508, Syn. 822 und Reichb. Icon XX. f. 1032 soll nach Ortmann ZBV. 1854 p. 13 an schattigen Stellen im Garten des Theresianums in Wien vorkommen, wird aber von ihm nur für eine im Schatten entstandene Form des O. nutans gehalten. Alles, was ich als O. chloranthum aus der Wiener Gegend mit Einschluss des Theresianums gesehen habe, konnte ich von O. nutans nicht unterscheiden (Vergl. auch Bayer Excurs. Buch 97).

Gagea stenopetala (159, 13). Auf dem Leonhardiberg bei Perchtoldsdorf (Rausch.), bei Mittelberg nächst Langenlois (Kalbr.)

Gagea bohemica (160, 975, 13). Ueber den nähern Standort bei Horn, wo sie sich immer mehr zu verbreiten scheint, siehe Steining. ZBG. 1866 p. 487. Bei Magyarfalva, wo sie seit vielen Jahren nicht mehr zum Vorschein kam, fand sie A. Matz 1868 in 36 Exemplaren.

Gagea pusilla (161). Auf sandigen Aeckern bei Münchendorf (Berr.) Scilla bifolia (161, 14). Im Kreutwalde (Höf.)

Allium acutangulum β. petraeum (165). Bei der Ruine Kollmitz nächst Raabs (Handtke). Allium suaveolens (165). Auf Wiesen bei Gramat-Neusiedl (Berr.)
Allium carinatum (166, 14). Auf der Zweierwiese bei Fischau
(Sonkl.), bei Plankenstein BG. Mank (Fraub.), auf der Neuntagwerkwiese bei Oberbergern (J. Kern.)

Allium flavum (166, 14). Auf dem Staatzer Berg (Mündtke), im Kreutwalde, auf der Hochleiten (Höf.), im untern Kampthale bei Gars und Schönberg (Steining.), im Aignerthale bei Mautern (J. Kern.)

Allium rotundum (167). Auf dem Linienwall zwischen der St. Marxer und Belvedere-Linie (Rausch.)

Muscari tenuiflorum (Nachtr. 45). Auf dem Bisamberg, in der Pudschandllucke bei Baden (Reuss. jun.), auf der Rehleiten bei Brunn am Steinfeld (Sonkl.), auf dem Leithagebirge zwischen Bruck und Gois, auf dem Haglersberg am Neusiedlersee (Breidl.) Der vielen Unterschiede ungeachtet scheint es gleichwohl in M. comosum überzugehen. (Vergl. auch Wiesb. ZBG. 4867 p. 968).

Hemerocallis fulva (170). Verwildert am Kaltengang bei Himberg (Hack.)

## SMILACEEN.

Paris quadrifolia (171). Exemplare mit 5 und 6 Blättern im Ernstbrunner Walde (Zeil.), dann bei Oberndorf und St. Georgen BG. Scheibbs (Fraub.)

Convallaria latifolia (172). In den Jagdremisen von Kottingbrunn (Reuss. jun.)

Convallaria verticillata (172). In Wäldern bei Hoheneich im Waldviertel (Berr.)

Majanthemum bifolium (173, 16). Im Ernstbrunner Walde (Zeil.) im Alaunthale bei Krems (Erd.), im Parke zu Horn und Ravelsbach (Steining.), in Wäldern bei Grossau (Krenb.)

#### HYDROCHARIDEEN.

Stratiotes aloides (174, 16). In der Krautgartenlache unterhalb Mautern (J. Kern.)

#### IRIDEEN.

Crocus vernus Wulf. in Jacq. Fl. austr. V. app. 4778 p. 47 begreift beide Varietäten und ist auch älter als Allioni, Reichb. Fl. germ. 85, Graf Flora 4836 I. 289, Koch Syn. 804, Parlat. Fl. ital. III. 223 (475, 46). Aendert ab:

a. grandiflorus. Perigonzipfel  $4-4\frac{1}{2}$ " lang, 4-6" breit, dunkler oder heller violett, weiss oder weiss und an der Basis violett gestreift. Griffel länger als die Staubgefässe sammt den Antheren.

C. vernus Wulf. 1. c. t. 36 die obere Figur, Sturm H. 22 t. 1 Copie des vorigen, EB. t. 344, Bot. Mag. t. 860, Hayne Arzn. Gew. VI. t. 26, Rchb. Icon. X. f. 1250-54, XIX. f. 786, Dietr. Fl. boruss. t. 31, \* A. Kern. ZBV. 4853 p. 31.

Bisher nur auf der Himmelreichwiese bei Gresten BG. Gaming, hier sehr häufig (Erd.), doch dürfte der Standort auf der Parzwiese bei Scheibbs (Raab) hierher gehören.

β. parviftorus. Perigonzipfel 8-10" lang, 2-3" breit, hier bisher nur weiss beobachtet. Griffel so lang als die Staubgefässe oder kürzer.

C. vernus Wulf. l. c. t. 36 die untere Figur, Sturm H. 22 t. 2 Copie des vorigen, Fl. dan. t. 2042 nach einem (wie es scheint) kultivirten Exemplare. — C. al biflorus Kit. in Schult. Oestr. Fl. 1. 1814 p. 401, Hoppe und Hornsch. Reisetageb. 1818 p. 487. — C. vernulis \* Rothe Presb. Corr. Bl. 1862 p. 43. — C. vernus var. albiflorus Reichb. Icon. X. f. 4255 und XIX. f. 787 β. stellt des grossen Perigons und des kurzen von den Antheren überhöhten Griffels wegen eine Uebergangsform dar.

Sehr häufig, oft massenhaft auf feuchten Wiesen des Schieferplateau's im Gebiete des BG. Kirchschlag, als bei Hochneunkirchen, Schönau, Ungerbach, Lembach (Krz.) und Kirchschlag (Lorenz) — März, April. 21.

In MK. Deutschl. Fl. I. 407 werden die Antheren des C. vernus so lang, die des C. albiflorus doppelt länger als die Staubfäden angegeben. Bei der hier vorkommenden Pflanze ist dies jedoch nicht der Fall, die Antheren und Staubfäden sind bei beiden Varietäten so ziemlich gleichlang.

Iris germanica (477, 46). Verwildert in den Jagdremisen des Laaerberges (Schur ÖBZ. 4868 p. 44), auf Felsen des Urthelsteines im Helenenthale bei Baden (Berr.), auf Felsen bei Weitenegg und Maria-Taferl BG. Persenbeug (Progn.)

Iris pumila (177, 16). Im Kreutwalde vor der Lorenzmühle (Höf.), auf trockenen Wiesen zwischen Laxenburg und Münchendorf, auf dem Haglersberge am Neusiedler See (Berr.)

Iris sibirica (178, 17). Auf Wiesen bei Neustadt (Sonkl.) und Urzenlaa BG. Kirchberg am Wagram (Kalbr.)

Iris graminea (179, 17). Am Fusse des Sooser Lindkogels bei dem s. g. Schelmenloch (Berr.)

## AMARYLLIDEEN.

Leucoium vernum (180, 975, 17). Auf nassen Wiesen bei Pommersdorf BG. Raabs (Krenb.), an der Ibbs und deren Nebenbächen zwischen Kemmelbach und der Donau in Menge, bei dem Bahnhofe von Kemmelbach vermischt mit Galanthus nivalis.

#### ORCHIDEEN.

Orchis fusca (186, 17). In den Jagdremisen bei Kottingbrunn sehr häufig (Reuss jun.)

Orchis ustulata (187). Mit weissen Blüten bei Mistelbach (Fraub.)

Orchis coriophora (188, 17). Am todten Donau-Arm in der Schüttau im Prater (Breidl.), auf Sumpfwiesen bei Soos (Berr.) und in der Neuen Welt, in der Lichtenwörther Au bei Neustadt (Sonkl.)

Orchis pallens (189, 18). Auf dem Hutwischberg BG. Kirchschlag (Krz.)

Orchis laxiflora (189, 18). Auf Sumpfwiesen bei Hölles und Felbring in der Neuen Welt (Sonkl.), bei Neusiedl am See, Gois (N.)

Orchis sambucina (190, 18). Auf dem Hutwischberg BG. Kirchschlag (Krz.), bei Oberndorf BG. Scheibbs (Fraub.)

Orchis latifolia β. incarnata (191). Auf Sumpfwiesen an der Eisenbahn bei Gramat-Neusiedl (Berr.)

Anacamptis pyramidalis (192). Auf Wiesen bei Lichtenwörth (Sonkl.)

Himantoglossum hircinum (193). An Hecken bei Katzelsdorf (Sonkl.) Platanthera chlorantha (196, 18). Auf dem Sonnenwendstein bei Schottwien (Reuss jun.), an Waldrändern bei Zemmendorf, auf dem Kollmitzberg und im Georgiwald bei Raabs (Krenb.)

Nigritella angustifolia (196, 19). Auf dem Semmering auf der Wiese nächst dem Gasthause EH. Johann (Berr.)

Herminium Monorchis (197, 19). Auf Sumpfwiesen bei Blindendorf nächst Neunkirchen (Krz.)

Ophrys myodes (198). An lichten Waldstellen auf dem Hutwisch BG. Kirchschlag (Krz.), am Fuss des Sonnenwendsteins bei Schottwien (Reuss jun.)

Ophrys aranifera (199). In der Lichtenwörther Au (Sonkl.), auf Wiesen bei Blindendorf nächst Neunkirchen (Krz.)

Ophrys arachnites (199). Auf Grasplätzen bei Netting BG. Neustadt (Sonkl.)

Ophrys apifera (199). Auf Grasplätzen bei Kritzendorf und im Gschwendgraben bei Klosterneuburg (Schiner ZBG, 1867 SB, 80.)

Limodorum abortivum (201, 975, 19). Auf dem Hohen Anninger gegen den Einödgraben (Berr.)

Epipactis microphylla (203.) Im Wald an der Strasse von Gablitz, auf den Riederberg (Jur.), im Weixelthale bei Baden (Berr.)

Epipactis palustris (204, 19). Auf Sumpfwiesen bei Gramat-Neusiedl, Neusiedl am See (Berr.) und Blindendorf nächst Neunkirchen (Krz.)

Listera cordata (205). In Wäldern bei der Ruine Emmerberg in der Neuen Welt (Sonkl.)

Goodyera repens (205). In moosigen Nadelwäldern bei Karnabrunn an der Strasse nach Nieder-Hollabrunn (Höf.), im Georgiwald bei Raabs selten (Handtke).

Spiranthes autumnalis (206, 19). Auf Wiesen am Thiergarten zwischen Weidlingau und Laab (Berr.), bei Plankenstein BG. Mank (Fraub.)

Malaxis monophyllos (207). Auf dem Semmering in der Nähe des Gasthauses E. H. Johann und auf dem Sonnenwendstein (Reuss. jun.)

Cypripedium Calceolus (209). Im Horner Stadtwalde und bei Grübern BG. Ravelsbach (Steining.)

## NAJADEEN.

Zanichellia palustris (210, 20). Im Kriegauer Wasser im Prater (Berr.), bei Engabrunn BG. Kirchberg am Wagram (Kalbr.)

Potamogeton coloratus (214). In Wassergräben bei Münchendorf (Berr.)

 $Potamogeton\ lucens$  (215). In Teichen bei Wilhalms BG. Gföhl (Kalbr.)

Potamogeton pusillus (218). Im Kanal bei Neustadt (Sonkl.), in Sümpfen bei Rabesreit BG. Raabs (Handtke.)

Potamogeton pectinatus (218, 20). In Bächen bei Oberndorf BG. Scheibbs (Fraub.)

Lemna polyrrhiza (219, 20). In Sümpfen bei dem Lusthause im Prater, bei Kaiser-Ebersdorf (Breidl.), in der Krautgartenlache bei Mautern (J. Kern.), bei dem Waldhofe nächst Krems (Fraub.), im Schlossteiche zu Grossau (Handtke.)

Lemna gibba (220). Bei Oberndorf BG. Scheibbs (Fraub.)

## AROIDEEN.

Arum maculatum (221). Im Ernstbrunner Walde (Zeil.), in den Auen der Triesting bei Münchendorf (Berr.)

Calla palustris (221). Auf dem Hochmoor des Burgstein BG. Persenbeug (Krz.)

Acorus Calanus (222, 20). In Wassergräben bei Oberndorf BG. Scheibbs (Fraub.

## TYPHACEEN.

Sparganium ramosum (224). Gemein in den Sümpfen und Bächen der Melk, der Kleinen Erlaf und der untern Ibbs (Progn.)

## CONIFEREN.

Taxus baccata (226, 21). In Wäldern bei Raabs (Krenb.), bei Plankenstein BG. Mank und St. Georgen an der Leis BG. Scheibbs (Fraub.)

# CERATOPHYLLEEN.

Ceratophyllum submersum (232, 21). In einem Tümpel am Heustadlwasser hinter dem Rondeau im Prater (Jur.)

#### BETULACEEN.

Betula alba β. ovata (235). Bei dem Waldhofe nächst Krems (Fraub.) Alnus viridis (237, 21). Häufig auf Hügeln um Gross-Siegharts BG. Waidhofen an der Thaia (Kalbr.)

#### URTICACEEN.

Parietaria officinalis (246). Massenhaft in der Lichtenwörther Au bei Neustadt (Sonkl.), an der Thalhofwiese bei Reichenau (Berr.)

## SALICINEEN.

Salix pentandra (Nachtr. 22). Acht weibliche Bäume am Heustadlwasser im Prater links vom Rondeau, natürlich gepflanzt (N.)

Salix daphnoides (255, 27). Im Halterthale bei Hütteldorf (Berr.), bei Baumgarten nächst Mautern (J. Kern.)

Salix grandifolia (Nachtr. 28). Im Sendelbachgraben bei Ober-Bergern nächst Mautern, also in der Bergregion (J. Kern.)

Salix repens (264, 29). Auf nassen Wiesen bei Neustadt (Sonkl.) und Grossau (Krenb.)

Auf der Neuntagwerkwiese bei Ober-Bergern BG. Mautern fand Erdinger einen Weidenstrauch ohne Blüte mit ovalen ungefähr 1" langen und ½" breiten, oberseits schwachbehaarten dunkelgrünen, unterseits seidig-filzigen silbergrauen Blättern; entweder die nordische S. repens γ. argentea Fl. v. NÖ. 264 oder ein Bastart von S. repens mit S. Caprea, was sich in Ermanglung von Blüten nicht entscheiden lässt.

Salix phylicifolia Sm. (Koch Syn. 751) oder S. Weigeliana Willd. (Wimm. Sal. europ. 76) fand Kalbruner bei dem Jägerhause Fakule am Rande des dortigen Teiches NÖ. von Gratzen in Bohmen nahe an der österreichischen Grenze, könnte also im Waldviertel, insbesondere im Gebiete des BG. Weitra ebenfalls vorkommen.

Salix daphnoidi-purpurea A. u. J. Kern. Herb. östr. Weid. VIII. n. 73. S. calliantha \* J. Kern. ZBG. 4865 p. 43, jedoch nur insoweit die männliche Pflanze gemeint ist, denn die weibliche gehört zu S. purpureo-Caprea. Ein bisher nur männlich aufgefundener der S. daphnoides nahe stehender Bastart. Von dieser nur durch die gabelspaltigen Staubgefässe, von S. purpurea durch dasselbe Merkmal, dann die dicken länglichwalzlichen Kätzchen und die länglichen viel breiteren (bis 1" breiten) Blätter, von S. purpureo-Caprea blos durch die selbst in der ersten Jugend kaum behaarten Blätter und die theilweise hechtblau bereiften Zweige verschieden. — Im Salicetum an der Wien-Raaber Eisenbahn nächst dem Arsenal, nur ein Strauch, dann bei Rossatz 2 Sträuche (J. Kern.) — Ende März, April 5.

Salix daphnoidi-Caprea (Nachtr. 31). Die der S. daphnoides näher stehende Form (S. Erdingeri J. Kern.) zwischen Hundsheim und Rossatz-

bach, aber nur in Blättern (A. Kern.) Die der S. Caprea näher stehende Form (S. Cremsensis A. und J. Kern. Herb. östr. Weid. VIII. n. 72) bei Baumgarten nächst Mautern (J. Kern.)

Salix purpureo-viminalis (Nachtr. 34). Eine Form mit sehr schmalen Blättern an der Donau zwischen dem Kahlenbergerdörfel und Klosterneuburg (J. Kern.)

Salix purpureo-incana (Nachtr. 32). Der weibliche Bastart, welchen Erdinger in neuerer Zeit in der Donau-Au bei Krems fand, ist der S. purpurea näher verwandt als der S. incana. Von jener unterscheidet er sich durch lineal-lanzettliche gegen die Spitze wenig oder gar nicht verbreiterte in der Jugend unterseits mehr oder minder graufilzige Blätter, von dieser durch die im Alter unterseits ziemlich kahlen bläulichen Blätter und die filzigen silbergrauen Fruchtknoten. S. Wichurae Pok. Holzpfl. p. 97 t. 20.

Salix purpureo-cinerea (Nachtr. 33). Bei Gisshübel in Blättern (Wo I.)

Salix purpureo - Caprea oder S. Mauternensis (Nachtr. 33). Bei Kaltenleutgeben und Mauternbach in Blättern (J. Kern.) Im Salicetum an der Wien-Raaber Eisenbahn bei dem Arsenal kömmt nur der weibliche Strauch vor, der männliche gehört richtiger zu der bereits erwähnten S. daphnoidi-purpurea.

Salix incano-Caprea oder S. Seringeana (Nachtr. 37). Bei Kaltenleutgeben, bei Baumgarten nächst Mautern, bei Mauternbach, zwischen Hundsheim und Rossatzbach blos in Blättern (J. Kern.), im Kremsthale bei Senftenberg ein weiblicher Strauch (Erd.), der in den Nachtr. 34 bei Senftenberg angegebene männliche Strauch gehört richtiger zu der folgenden S. incano-cinerea. Dagegen ist S. hircina (Nachtr. 36), welche J. Kerner im Salicetum bei dem Arsenal fand und früher für eine weibliche S. incano-cinerea hielt, nach A. und J. Kern. Herb. öst. Weid. IX. 81 ein Bastart der S. incana mit S. Caprea und zwar die der S. incana näher stehende Form.

Salix incano-cinerea (S. capnoides) \* A. u. J. Kern. Herb. östr. Weid. IX. n. 83, nicht Wimm. Ein bisher nur männlich aufgefundener Bastart. Von S. incana weicht sie durch die dicken länglich-walzlichen ungefähr 1" langen und ½" breiten Kätzchen, von S. cinerea durch die theilweise bogenförmig gekrümmten Kätzchen, von beiden durch die länglichen 2½—3½" langen und ½—1" breiten Blätter ab. Wie sie sich aber von S. incano-Caprea unterscheidet, lässt sich mit Worten nicht ausdrücken, da die Art und Farbe der Bekleidung an den jungen Zweigen und auf der Unterseite der Blätter wohl den Hauptunterschied bilden und die vielen Verwechslungen in den Bastartbildungen der S. incana mit S. Caprea, S. cinerea und S. grandifolia allein schon die grossen Schwierigkeiten beweisen, welche der richtigen Deutung dieser Blend-

linge entgegenstehen. - Nur ein Strauch im Kremsthale bei Senftenberg (Erd.) - April t.

Die von Wimmer für S. incano-cinerea gehaltenen Bastarte gehören andern hybriden Bildungen an, wie dies schon in den Nachtr. 37 bemerkt wurde.

Salix grandifolio-incana Wimm. Sal. europ. 154. S. intermedia Host Salix t. 56—7. S. subalpina A. Kern. ZBG. 1860 p. 225 und ÖBZ. 1866 p. 338, nicht Forbes. S. oenipontana A. u. J. Kern. Herb. östr. Weid. VI. n. 52. Das Vorkommen dieser Weide auf dem Josefsberg vor Maria-Zell (A. Kern. ÖBZ. 1866 p. 339), dann bei Lunz (Erd. nach J. Kern. ZBG. 1864 p. 400 Note) scheint mir einstweilen zweifelhaft zu sein, da sie an beiden Orten ohne Blüten gefunden wurde und die Bestimmung nach Blättern allein bei der grossen Aehnlichkeit der Bastarte dieser Gruppe keine Sicherheit gewährt.

Salix aurito-repens (Nachtr. 38). Bei Rastenberg BG. Gföhl und bei Etzen BG. Gross-Gerungs (Erd.)

Populus albo-tremula (268). Bei Baumgarten nächst Mautern (J. Kern.)
Populus monilifera (Nachtr. 39). Nach Wesm. in D.C. Prodr. XVI.
2. p. 329 sind P. monilifera Ait., P. canadensis Mich. und P. levigata
Willd. Synonyme Einer Art, welche er P. canadensis Desf. Catal. hort.
Paris, neunt.

# SALSOLACEEN.

Atriplex patula (273, 975). Die am Neusiedlerse e vorkommende Form mit schmallinealen Blättern und aufrecht abstehenden Aesten halte ich nunmehr für die wahre A. littoralis L., da sie mit Exemplaren dieser Art aus der Gegend von Königsberg in Preussen genau übereinstimmt und die Deckblätter der Früchte bei der preussischen Pflanze ebenfalls aufrecht und nicht zurückgebogen sind. Auch Sturm hat sie aufrecht abgebildet. Allein einen specifischen Unterschied zwischen A. patula und A. littoralis vermag ich durchaus nicht zu finden.

 $Atriplex\ rosea$  (274). Sehr häufig in den Dörfern um Neustadt. (Sonkl.)

Chenopodium rubrum (278, 40). Um Neustadt selten (Sonkl.)

Chenopodium urbicum  $\beta$ . rhombifolium (279). Auf Schutt bei Haking an der Wien (N.)

Chenopodium Botrys (281). An der Strasse von Gramat - Neusiedl nach Ebergassing (Berr.)

Kochia Scoparia (282). Im Prater (Schur ÖBZ. 1868 p. 391), zwischen Baden und Soos (Berr.), selten bei Neustadt (Lorenz ÖBZ. XVI. 36).

Suaeda maritima (284, 41). Bei Zwergexemplaren von 4-6" Höhe ist der Stengel beinahe oder auch ganz einfach.

2. Suaeda salsa Pall. Schwärzliches Sodakraut. Wurzel spindlig. Stengel aufrecht oder aufsteigend, seltener liegend, meist ausgebreitet-

ästig, kahl wie die ganze Pflanze. Blätter halbwalzlich, blaugrau-bereift oberseits schwachrinnig, an den Aesten kleiner. Blüten geknäult, meistens zu 3 in den Blattwinkeln sitzend, end- und seitenständige beblätterte Aehren bildend. Narben 2. Samen wagrecht, glatt oder nur am Rande schwach punktirt, glänzend.

Chenopodium salsum L. Spec. ed. I. 221. Suaeda salsa Pall. Illustr. p. 46 t. 39, Fenzl in Ledeb. Fl. ross. III. 785, \* Aschers. ZBG. 4867 p. 580. Schoberia salsa C. A. Meyer in Ledeb. Fl. alt. I. 401, N. ab E. Gen. VII. t. 41 f. 1—12.

Eine Art von zweiselhaftem Werthe (Fenzl l. c.) und nach MB Fl. taur. cauc. I. 182, III. 176 und Vis. Fl. dalm. I. 243 nur Varietät der S. maritima, denn Uebergänge kommen allerdings vor, selbst im Samen. S. salsa ist indessen höher, derber, getrocknet schwärzlich, die Stengel sind an der Basis etwas holzig, die Blätter länger, dicker, sastiger, die Samen röthlich-schwarz, am Rande stumpfer. S. maritima ist von einem gelblichen oder röthlichen Grün, die Samen sind rein schwarz, netzförmig-gefurcht und dadurch gleichsam seinpunktirt, übrigens ebenfalls glänzend.

An salzigen Stellen am Neusiedlersee vermischt mit S. maritima (N.) In Nieder-Oesterreich nur zufällig, so auf Schutt bei Klosterneuburg 1868 (Schiner Exsicc.), häufig am Rande der Sandgruben hinter dem Arsenale bei Wien 1868 (Berr.), an wüsten Stellen des ehemaligen Glacis von der Josefstadt bis zur Elisabethbrücke stellenweise (Reuss jun.), vor dem Gebäude der ungarischen Garde schon 1835 von mir beobachtet und 1867 noch vorhanden, doch dürfte dieser Standort bald verloren gehen. Bei dem Bahnhofe von Mödling, wo sie ehemals in üppigen Exemplaren häufig vorkam, ist sie in Folge der Regulirung des Weges längst verschwunden. — August, September. ①

Salsola Kali (285, 41). An Rainen bei Kirchberg am Wagram (Kalbr.), an der Donau unterhalb Weinzierl bei Krems (Erd.)

## AMARANTACEEN.

Polycnemum arvense  $\beta$ . brachyphyllon (286). Auf Schiefer bei Pitten BG. Neunkirchen (Sonkl.)

#### POLYGONEEN.

Rumex Hydrolapathum (229). Im Kamp bei Sebarn BG. Kirchberg am Wagram (Kalbr.)

Polygonum Bistorta (295, 41). Häufig bei Ammelsdorf BG. Eggenburg (Steining.), Grossau (Krenb.) und Karlstift (Kalbr.)

#### SANTALACEEN.

Thesium Linophyllum β. majus (301, 42). Auf der Zweierwiese bei Fischau (Sonkl.)

Thesium ramosum (301). Im Prater auf der Wiese unterhalb der Kettenbrücke (Breidl.), in der Au bei Haking an der Wien (Jur.), in der Lichtenwörther Au bei Neustadt (Sonkl.)

## PLANTAGINEEN.

Plantago lanceolata γ. altissima (309). In Sümpfen bei Gramat-Neusiedl (Berr.)

Plantago maritima  $\beta$ . dentata (309). Am Wege von Simmering auf den Laaerberg, auf feuchten Wiesen bei Soos, im Eichenwäldchen zwischen Leesdorf und Vöslau (Berr.), bei Seibersdorf an der Leitha und Baumgarten an der March (Fraub.)

Plantago tenuiflora (Nachtr. 42). Auf der Viehweide von Baumgarten von Th. Hein in grösserer Menge wieder aufgefunden.

Plantago arenaria (309, 43). In der Sandgrube hinter dem Bahn-hofe von Gramat-Neusiedl (Berr.)

## VALERIANEEN.

Seite 314 nach V. dioica:

Valeriana simplicifolia Kab. Ganzblättriger Baldrian. Wurzelstock schief oder senkrecht, zuletzt abgebissen, kriechende Ausläufer treibend. Stengel aufrecht oder aufsteigend, einfach, gefurcht, kahl wie die ganze Pflanze, mit 3 oder mehreren Blätterpaaren besetzt. Blätter sämmtlich ungetheilt, stumpf, die der unfruchtbaren Seitenbüschel und die untersten Stengelblätter rundlich, länglich oder eiförmig, manchmal herzförmig, ganzrandig oder ausgeschweift, in den kürzern oder längern Blattstiel herablaufend, die folgenden Stengelblätter keilförmig oder elliptisch, sitzend, die obersten lanzettlich, spitz, ungleich gezähnt, manchmal mit einem oder 2 grossen hervortretenden Zähnen versehen. Blüten in einer endständigen doldentraubigen Trugdolde.

V. dioica simplicifolia Reichb. Icon. 1. f. 120, XXII. f. 1429, Koch Syn. 370. V. simplicifolia Kab. nach Uechtr. Brandenb. Ver. VI. 140.

Der V. dioica in der Tracht vollkommen ähnlich, wenn man jedoch V. montana L. von V. tripteris L. specifisch trennt, so muss man folgerecht auch der V. simplicifolia das Artenrecht zugestehen. V. montana, deren Blätter ebenfalls ungetheilt sind, unterscheidet sich durch den holzigen derben mehrköpfigen Wurzelstock von durchdringend aromatischem Geruche und die vorherrschend spitzen oder zugespitzten Blätter.

An sumpfigen Stellen. Bisher zwar nur bei Neuwaldegg beobachtet (Portenschl. im Herbar des k. k. botan. Cabinets als V. dioica), aber ohne Zweifel auch an andern Orten und bisher nur übersehen. — Mai, Juni. 24

Valeriana elongata (315, 43). Am Schlangenwege der Raxalpe (Bayer).

## DIPSACEEN.

Cephalaria transsilvanica (318). Häufig auf Triften zwischen dem Bahnhofe von Parndorf und Neusiedl am See (Berr.)

Knautia arvensis δ. eradiata (319). Bei Brunn am Walde BG. Gföhl (Kalbr.) Eine Missbildung der Var. γ. diversifolia, welche Erdinger bei Krems fand, beschreibt Reichardt in der ZBG. 1868 p. 526.

Scabiosa australis (Nachtr. 43). Auf einer Wiese am rechten Ufer der Fischa zwischen dem Bahnhofe von Gramat-Neusiedl und Ebergassing (Breidl.), dann bei dem Friedhofe von Moosbrunn (Woł.)

Scabiosa columbaria γ. leiocephala (321, 44). In den Donau-Auen bei Rossatz und Mautern (J. Kern.)

Scabiosa suaveolens (321, 44). Auf den Ungarwiesen bei Neustadt und in den Steinbrüchen bei Brunn am Steinfeld (Sonkl.)

#### COMPOSITEN.

# 1. Corymbiferen.

Adenostyles alpina a. viridis (323). Steigt bis in das Thal von Pottenstein herab (Jur.)

Aster salignus (328, 44). Am neuen Wege zum Lusthause im Prater (Rausch.), am linken Ufer der Piesting zwischen Moosbrunn und Gramat-Neusiedl (Breidl.), im Akademie-Park zu Neustadt (Sonkl.), zwischen Gebüsch an der Melk und bei St. Leonhard am Forst (Fraub.), auf Wiesen an der Erlaf von Wieselburg bis zu deren Mündung in die Donau (Progn.), am Grundelbache bei Grossau (Handtke). Ob diesen Angaben überall dieselbe Pflanze zu Grunde liegt, möchte ich bezweifeln.

Stenactis bellidiflora (329, 44). Im Akademie-Park zu Neustadt (Sonkl.)

Bellidiastrum Michelii (330). Auf der Wand bei der Kleinen Kanzel (Sonkl.)

Erigeron acre  $\beta$ . glabratum (331, 44). Bei Oberndorf BG. Scheibbs (Fraub.)

Solidago gigantea (Nachtr. 45). Am Kanal bei Simmering (Rausch). Linosyris vulgaris (333, 45). Auf dem Staatzer Kalkberg (Müncke), auf der Hochleiten (Höf.), auf allen Bergen um Brunn am Steinfeld (Sonkl.)

Pulicaria vulgaris (334). Im Dorfe Rabesreit BG. Raabs (Handtke).
Inula germanico-ensifolia (336). Auf dem Bisamberge (Redtenb.)
Inula Oculus Christi (338). Auf dem Rosaliengebirge bei Neustadt
auf Schiefer (Sonkl.)

Galinsoga parviflora (Nachtr. 46). In der Brigittenau (Rausch.) und selbst in subalpinen Gegenden, wie bei Türnitz BG. Lilienfeld (Leithgeb).

Achillea Millefolium a. setacea (342, 975). Im Akademic-Park zu Neustadt (Sonkl.)

Achillea nobilis (343, 47). Auf Hügeln bei Wolfsthal nächst Hainburg (Wies. Exsice.), auf dürren Abhängen bei Rabesreit BG. Raabs (Handtke).

Chamaemelum inodorum (346). Nur im Wiener Becken gemein, im westlichen Theile des Gebietes sehr selten oder gar fehlend (J. Kern.)

Tanacetum Parthenium (348, 48). Bei Plankenstein und St. Leonhard am Forst BG. Mank (Fraub.)

Tanacetum vulyare (349). Häufig in den Auen der Leitha (Sonkl.) Artemisia pontica (351, 48). Bei Feldsberg (Müncke).

Artemisia scoparia (352, 48). Auf dem Staatzer Berge (Müncke).
Artemisia maritima a. erecta (333). Auf Triften bei Zwerndorf an der Strasse nach Baumgarten an der March (A. Matz).

\*Artemisia annua L. (Neilr. Diagn. 66). Am Rande eines Weingartens am Alserbach zwischen Weinhaus und Dornbach 4867 (Schur ÖBZ. 4868 p. 14). Eine russisch-asiatische Pflanze (DC. Prodr. VI. 119, Ledeb. Fl. ross. II. 592), welche erst in neuerer Zeit in den Banat und nach Slavonien eingewandert zu sein scheint und sich daselbst einzubürgern anschickt. Um Wien kann ihr Vorkommen nur zufällig und wahrscheinlich auch nur vorübergehend sein. J. Kerner und Parmentier haben sie im Herbste 1868 an dem von Schur angegebenen Standorte fleissig aber vergebens gesucht.

Doronicum austriacum (362). In Holzschlägen des Sonnenwendsteins bei Schottwien (N.), in der Schütt bei Rappottenstein BG. Gross-Gerungs (Erd.)

Senecio nebrodensis (365, 49). Bei dem Pötschinger Sauerbrunnen und selbst auf Aeckern bei Neustadt (Sonkl.)

Senecio erucifolius (365). In lichten Wäldern bei Fischau (Sonkl.) Senecio alpinus (367, 49). Nicht die Var. α., sondern die Var. β. kömmt auf dem Göller vor (J. Kern.)

Senecio crispus γ. sudeticus (371, 50). Im Pommersdorfer Walde bei Raabs (Krenb.)

Senecio campestris a. pratensis (372, 50). Auf Wiesen im NO. von Neustadt, in der Lichtenwörther Au, im Föhrenwalde (Sonkl.)

Senecio campestris γ. aurantiacus (373, 975). Auf der Pfenningwiese bei Buchberg am Schneeberg (Sonkl.)

# 2. Cynarocephalen.

Echinops sphaerocephalus (374). Bei Jetzelsdorf BG. Haugsdorf (Steining.), im Kreuthale bei Unter-Olberndorf BG. Wolkersdorf (Höf.), zwischen Muthmannsdorf und Brunn am Steinfeld, im Pötschinger Walde nächst Neustadt (Sonkl.), auf dem Damm südlich vom Laxenburger Park (Hack.)

Bd. XIX, Abhandl,

Xeranthemum annuum (354, 50). An der Strasse von Bruck an der Leitha nach Gois (Berr.)

Centaurea Jacea β. pectinata (378). Bei dem Johanneshof nächst Gisshübel (Woł.), dann bei Oberndorf BG. Scheibbs mit weisser Blüte (Fraub.)

Centaurea montana  $\beta$ . incana (380). Auf dem Staatzer Berge (Müncke).

Centaurea solstitialis (382, 51). Bei Ober-Laa (Woł.), im Akademie-Park und in den Umgebungen von Neustadt (Sonkl.)

Cnicus benedictus L. Spec. ed. I. 826 (DC, Prodr. VI. 606, Reichb. Icon. XXV. t. 47). Eine Pflanze südlichen Ursprunges, die in Weingärten bei Pillichsdorf BG. Wolkersdorf kultivirt und unter dem Namen Kramperlthee als Hausmittel gebraucht wird (Höf.)

Cirsium pannonicum (390). Auf Wiesen bei Neustadt (Sonkl.)

Cirsium bulbosum (Nachtr. 52). Auf Wiesen bei Rabesreit BG. Raabs (Handtke), was ich sehr bezweifle.

Cirsium heterophyllum (390, 52). Bei Josefsdorf nächst Etzen BG. Gross-Gerungs (Erd.) und bei Karlstift BG. Weitra (Kalbr.)

Cirsium palustri-oleraceum (393, 54). Bei der Paltmühle nächst Ober-Bergern (J. Kern.)

Cirsium cano-oleraceum (393, 55). In Gräben zwischen Gramat-Neusiedl und Ebergassing (Berr.), auf Sumpfwiesen bei Blindendorf nächst Neunkirchen (Krz.), im Aignerthale bei Mautern (J. Kern.)

Cirsium Erisithali-rivulare (394, 56). Bei Plankenstein und Mank (Fraub.)

Jurinea mollis (397, 56). Auf dem Blumberg bei Fischau (Sonkl.) Auch bei Melk kommen 2-3köpfige Exemplare vor (Prog.)

# 3. Ligulifloren.

Leontodon autumnalis (402, 57). Eine Missbildung fand Progner auf dem Hiesberg bei Melk. Aus dem endständigen ziemlich verkümmerten Köpfchen sprossen bei 30 schiefaufrechte 6—42" lange Köpfchenstiele hervor, deren Köpfchen sehr klein und verkümmert sind und von denen einige abermals kurzgestielte noch kleinere völlig verkümmerte Köpfchen treiben.

Helminthia echioides (405, 57). Bei dem Friedhofe von Dornbach (Th. Hein).

Tragopogon campestris aus dem Marchfelde (Janka ÖBZ. 1868 p. 298) ist T. major Jacq. mit 8blättriger Hülle. T. major ändert nämlich mit 8-43blättriger Hülle ab. (Vergl. auch Neilr. ÖBZ. 1868 p. 337.)

Scorzonera austriaca (407, 57). Auf dem Blumberg bei Fischau (Sonkl.)

Scorzonera parviflora (408, 57). Auf Sumpfwiesen bei Feldsberg (Müncke).

Scorzonera hispanica (408). Bei Walpersdorf BG. Herzogenburg (Fraub.)

Scorzonera purpurea (409, 57). Im Akademie-Park zu Neustadt und auf dem Wege nach Fischau (Sonkl.)

Podospermum Jacquinianum β. simplex (409, 57). Auf einem Acker bei Neudorf nächst Mödling (Breidl.)

Taraxacum officinale δ. palustre (412, 57). Auf Sumpfwiesen bei Blindendorf nächst Neunkirchen (Krz.)

Taraxacum serotinum (412, 57). Auf Wiesen bei Feldsberg (Müncke) und Wolfsthal nächst Hainburg (Wiesb.)

Lactuca viminea (415, 58). Im Schutt des Steinbruches bei Brunn am Steinfeld, dann auf steinigen Aeckern bei St. Aegid (Sonkl.)

Lactuca Scariola a. silvestris und zwar die Form 2. integrifolia (416). Bei Neustadt und Brunn am Steinfeld nicht selten (Sonkl.)

Sonchus palustris (419). Am linken Ufer der Piesting oberhalb Gramat-Neusiedl (Th. Hein und Breidl. ZBG. 1868 p. 523), dann an Teichrändern bei Feldsberg (Müncke).

Crepis setosa (421, 58). Auf dem Grasplatze vor der St. Karlskirche in Wien (Hack.), auf Luzerner Kleefeldern bei Langenlois (Kalbr.)

Crepis tectorum (423). Im Prater bei der Salami-Lache (N.), zwischen Leobersdorf und Matzendorf (Sonkl.)

Crepis succisaefolia a. glabrata (425). Auf Wiesen bei Karlstift BG. Weitra und Nieder-Grünbach BG. Gföhl (Kalbr.) Diese Varietät ist neu für Nieder-Oesterreich.

Crepis hyoseridifolia (426). Auf dem Kaiserstein des Schneeberges (Huet de Pavillon).

Crepis paludosa (427). In der Fischa-Au westlich von der Eisenbahn in grosser Meuge (Sonkl.)

Hieracium praealtum a. eflagelle (432). In den Auen der Leitha bei Neudörfl (Sonkl.), im Gerölle der Donau bei Melk (Küff.), auf feuchten Wiesen bei Winden nächst Melk und an der Ibbs bei Kemmelbach (Progn.)

Hieracium aurantiacum (435, 976). Auf der nördlichen Abdachung des Holzkogels bei Neudörflam Rosaliengebirge (Kirchst. ÖBZ. 1866 p. 37).

Hieracium staticefolium (435, 60). Im Kalkschutt bei Fischau, auf dem Rosaliengebirge (Sonkl.), auf Wiesen bei Blindendorf nächst Neunkirchen (Krz.), im Ueberschwemmungsgebiete der untern Ibbs gegen Wasen zu (Progn.)

Hieracium saxatile γ. latifolium (436). Am Steinbruch bei Brunu am Steinfeld (Sonkl.)

Hieracium humile (441, 60). In den Steinbrüchen der Zechleiten bei Brunn am Steinfeld (Sonkl.)

## 4. Ambrosiaceen.

Xanthium spinosum (444). Häufig bei Neustadt, Eggendorf und Neudörfl (Sonkl.), bei Fels BG. Kirchberg am Wagram (Kalbr.)

## CAMPANULACEEN.

Jasione montana (445, 61). Häufig bei Grossrussbach BG. Korneuburg (Höf.), bei Oberndorf BG. Scheibbs und St. Leonhard am Forst BG. Mank (Fraub.)

Phyteuma spicatum (446, 61). Mit dunkelblauen Blüthen an Waldrändern bei Purkersdorf (N.)

Campanula bononiensis (449). Häufig um Neustadt auf Kalk und Schiefer, als bei Brunn, Aichbühel, Altaquelle, Linsberg (Sonkl.)

Campanula Trachelium (450). Mit weisser Blüthe auf dem Anninger (N.) und bei Plankenstein BG. Mank (Fraub.)

Campanula Cervicaria (452, 62). Auf Bergwiesen bei Kierling südlich vom Dorfe (Jur.), im Schutt des Steinbruches bei Brunn am Steinfeld (Sonkl.)

Campanula sibirica (453, 62). Auf dem Bisamberg (Breidl.), gemein auf dem Rosaliengebirge (Sonkl.)

#### RUBIACEEN.

Galium vernum (456, 62). Im Kleinen Föhrenwalde bei Neustadt (Sonkl.)

Galium uliginosum (458, 63). Bei der Maschinenfabrik in Neustadt (Sonkl.), auf dem Hochmoor von Karlstift (Kalbr.)

Galium vero-Mollugo (461, 63). Bei Oberndorf BG. Scheibbs (Fraub.)
Asporula arvensis (463, 63). Auf Aeckern bei Stollhof in der Neuen
Welt, Hochwolkersdorf BG. Neustadt (Sonkl.), Primmersdorf BG. Raabs
(Handtke).

Asperula tinctoria (463). Auf Kalkhügeln bei Fischau und auf Sumpfwiesen bei Neustadt (Sonkl.)

Asperula galioides (464). Auf dem Staatzer Berge (Müncke), in Wäldern bei Sebenstein (Sonkl.)

\* 6. Asperula Aparine MB. Rauher Waldmeister. Wurzelstock stengelartig, ästig, kriechend. Stengel aus liegender Basis aufsteigend oder klimmend und aufrecht, ästig, 4eckig, an den Kanten so wie der Rand und Rückennerv der Blätter von abwürts gerichteten Stachelchen sehr rauh, sonst kahl wie die ganze Pflanze. Blätter zu 6-8 quirlig, verkehrtlanzettlich, ganzrandig, stachelspitzig, gleichfarbig, ziemlich gleichlang. Blüthen in lockern Trugdolden, eine weitschweifige Rispe darstellend. Deckblätter lineal-lanzettlich, stachelspitzig. Blumenkronen glockig,

4männig, 4spaltig, glatt, Röhre kürzer als der Saum. Früchte körnig, kahl. (Nach schlesischen Exemplaren, denn österreichische sah ich nicht, doch hat mir Baron Uechtritz die Richtigkeit der Bestimmung bestätigt.)

A. Aparine MB. Fl. taur. cauc. I. 1808 p. 102, Schott in Bess. Prim. Fl. Galic. 1809 p. 114, Koch Syn. 359, Ledcb. Fl. ross. II. 401.

Stengel 1-2' hoch, schlaff, zerbrechlich, sowie die Blätter glänzend. Blumen klein, weiss. Früchte ebenfalls klein, ungefähr 1''' im Durchmesser. Mit den stachlig-rauhen Stengeln und Blatträndern an alle benachbarte Gegenstände sich klettenartig anhängend und dadurch von allen hier wachsenden Arten der Gatt. Asperula verschieden. Aendert ab:

a. genuina. Blumenkrone trichterig-glockig.

A. Aparine Reichb. Icon. II. f. 498, XXVII, t. 428.

β. rivalis. Blumenkrone radförmig-glockig, Röhre sehr kurz. Dem Galium uliginosum L. höchst ähnlich und nur durch das höchst zweifelhafte generische Merkmal der glockigen Blumenkrone verschieden.

A. rivalis Sibth, et Sm. Fl. graeca H. t. 147, Reichb, Icon, H. f. 199, Wimm, et Grab, Fl. Siles, I. 145, \* Müncke Schles, Gesellsch, 4867 p. 79, Galium rivale Griseb, Spicil, Rumel, H. 156.

Hier wurde bisher nur die Var. β. in feuchten Gebüschen an den Teichen bei Feldsberg beobachtet (Müncke). — Juli, August. 24.

## LONICEREEN.

Lonicera nigra (466). Bei Rappottenstein BG. Gross-Gerungs (Erd.) und Karlstift BG. Weitra (Kalbr.)

Sambucus nigra (468) yar.  $\beta$ . virescens mit grüngelben Beeren (Koch Syn. 356) bei St. Christof BG. Gloggnitz (Krz.)

Adoxa Moschatellina (468, 63). Im Prater bei dem Lusthause (Möller) und in der Freudenau (Głowacki), sehr häufig im Schlossgarten von Horn (Steining.), im Park von Raabs (Krenb.) Gehört zu den Araliaceen.

#### APOCYNEEN.

Vinca minor (471). Mit rosenrothen Blüten im Gurhofgraben und bei Schönbühel BG. Melk (Epple).

## GENTIANACEEN.

Gentiana Cruciata (475). Auf dem Rosaliengebirge bei Katzelsdorf und Aichbühel (Sonkl.)

Gentiana Pneumonanthe (476; 64). Auf Sumpfwiesen bei Neustadt (Sonkl.)

Gentiana verna \( \beta \). vulgaris (478, 64). Auch auf Wiesen der Ebene, als im Grossen Föhrenwalde bei Neustadt (Sonkl.), bei Blindendorf nächst Neunkirchen (Krz.), auf den Donau-Inseln bei Melk, unterhalb Pöchlarn, zwischen Neumarkt und Hebatendorf an der untern Ibbs massenhaft (Progn.)

Gentiana ciliata (480). Bei Würflach BG. Neunkirchen in grosser Ueppigkeit (Sonkl.)

Erythraea linarifolia (481, 64). Auf Sumpfwiesen bei Blindendorf nächst Neunkirchen (Krz.)

Erythraea pulchella (481, 64). Bei Oberndorf BG. Scheibbs (Fraub.) Menyanthes trifoliata (482, 64). Zwischen Velm und Münchendorf (Berr.)

Limnanthemum nymphoides (482). In einem Fischteiche des Parkes von Vöslau im NO. vom Schloss (Rogenhofer).

#### LABIATEN.

Salvia austriaca (489). Selten um Neustadt (Sonkl.)

Salvia Aethiopis (489). An der Mauer des Akademie-Parkes zu Neustadt häufig, dann an der Oedenburger Eisenbahn und auf den Aeckern nebenan (Sonkl.)

Calamintha alpina (493). Auf Kalk-Conglomerat bei Höbenbach BG. Mautern und Getzersdorf BG. Herzogenburg (Erd.)

Nepeta nuda (496, 65). Zwischen Gebüsch bei dem Jungenbrunnen nächst Baden (Berr.), auf den Schieferbergen zwischen Edlitz und Krummbach (Krz.) Der Standort zwischen Pötsching und Stinkenbrunn (Sonkl.) liegt schon im Oedenburger Comitate.

Lamium album (499). Gemein bei Raabs (Krenb.)

Galeopsis pubescens (501). Häufig auf dem Rosaliengebirge (Sonkl.)
Stachys germanica (502). An Aeckern und Rainen auf der Ebene
von Neustadt (Sonkl.), dann bei Primersdorf nächst Raabs (Handtke).

Chaiturus Marrubiastrum (506). An Bachrändern bei Urschendorf BG. Neunkirchen (Sonkl.)

Scutellaria hastifolia (509, 66). In Wiesengräben zwischen Soos und dem Schafhofe bei Baden (Berr.), auf Wiesen bei Brunn am Steinfeld (Sonkl.)

Prunella vulgaris (509). Die unter dem Namen P. alba bekannte Varietät ist nur im Wiener Becken gemein und scheint im westlichen Gebiete zu fehlen (J. Kern.)

Teuerium Scordium (512, 66). In Gebüschen bei Fischau (Sonkl.)

Teuerium montanum (513). Auf Kalk-Conglomerat um Gneixendorf
bei Krems (Erd.)

#### ASPERIFOLIEN.

Heliotropium europaeum (516, 66). Im Steinbruch des Galicin sehr häufig (Th. Hein), am Kanal zwischen Theresienfeld und Lichtenwörth in Menge (Sonkl.)

Echinospermum deflexum (517). Auf einer Anhöhe zwischen der Deimmühle und Eibenstein BG. Raabs (Krenb.) Omphalodes scorpioides (518). Auf den östlichen granitischen Ausläufern des Hundsheimer Berges (Wiesb. Exsicc.), auf dem Pommersdorfer Berge bei Raabs (Krenb.)

Anchusa italica (520, 66). An wüsten Stellen bei den Kaisermühlen im Prater, auf Brachen auf dem Eichkogel bei Mödling (Hack.), bei dem Heideteich von Vöslau (Bayer), am Fuss des Laaerberges bei Ober-Laa (Wol.)

Anchusa arvensis (520, 66). Auf dem Rosaliengebirge u. auf Aeckern bei Hochwolkersdorf (Sonkl.)

Onosma arenarium (522). Auf dem Abhange des Laaerberges gegen Unter-Laa (Hack.) Auf dem Johannesberge kömmt es nicht mehr vor, da die dortigen grasigen Plätze in Aecker umgestaltet wurden.

Echium italicum (524). Häufig zwischen Ober- und Unter-Lanzendorf BG. Schwechat (Felkel).

Pulmonaria (524, 66). Professor Dr. Anton Kerner hat die Pulmonarien meines Herbars durchgesehen und meine theilweise irrigen Bestimmungen berichtigt. Hiernach ergeben sich für die Flora von Nieder-Oesterreich nachstehende 3 Arten:

1. Pulmonaria officinalis L. Blätter der seitenständigen Wurzelköpfe gestielt, alle herzförmig oder elliptische eingemischt. Blumen licht violettblau, bei dem Aufblühen rosenroth. P. officinalis Fl. v. NÖ. 524.

Nach A. Kerner's Beobachtung treibt diese Art im Herbste aus den seitenständigen Wurzelköpfen regelmässig elliptische Blätter, welche sich manchmal bis in das nächste Frühjahr erhalten, während die herzförmigen Blätter des vergangenen Jahres bereits abgestorben, die heurigen des Frühlings aber noch nicht entwickelt sind. Solche Formen, welche also keine herzförmigen sondern nur elliptische Wurzelblätter haben, sonst aber den typischen Formen der P. officinalis vollkommen ähnlich sehen und die ich nur einmal in 3 Exemplaren in der Hütteldorfer Au fand, führen leicht irre und liessen mich in den Nachträgen p. 66—7 einen Bastart der P. officinalis mit P. angustifolia vermuthen.

2. Pulmonaria mollis Wolff. Wurzelstock walzlich, schief, mehrköpfig, mit langen dicken Fasern besetzt. Stengel aufrecht, weichhaarig wie die ganze Pflanze, oben ästig. Stengelhaare mehr oder minder häufig drüsentragend. Blätter ganzrandig, spitz oder zugespitzt, die der seitenständigen Wurzelköpfe elliptisch oder elliptisch-lanzettlich, in den geflügelten Blattstiel verlaufend, die stengelständigen elliptisch- oder eilanzettlich, die unteren gegen die Basis verschmälert, die folgenden mit gerundeter oder seichtherzförmiger Basis sitzend. Blüten aufrecht, in einseitigen deckblattlosen traubenförmigen Wickeln.

P. mollis Wolff in Hell. Suppl. Fl. Wirceb. 43, MK. Deutschl. Fl. II. 75, Koch Syn. 579, \* Zahlbr. in Schmidl's Schneeb. 43, Reichb. Icon. VI. f. 696, XXVIII. t. 417, Bot. Mag. t. 2/22. — P. augustifolia α, genuina mit Ausschluss aller Citate und β. mollis Fl. v. NÖ. 525.

Stengel ungefähr 1' hoch. Blätter ungefleckt. Blumen lichtviolettblau, bei dem Aufblühen rosenroth wie bei P. officinalis.

An schattigen Stellen hügliger und gebirgiger Gegenden selten. Im Sirnitzthale bei Langenlois und im Kohlgraben bei Zöbing, minder drüsige Formen (Kalbr.), dann im Plattwalde bei Hausbrunn BG. Feldsberg, stärker drüsige Formen (Holzinger). Nach Hinteröcker auf dem Burgberge im Markte Spitz an der Donau. Auf dem Schneeberge (Zahlbr. l. c.)? — April, Mai. 24.

3. Pulmonaria angustifolia L. Wurzelstock walzlich, schief, mehrköpfig, mit langen dicken Fasern besetzt. Stengel aufrecht, steifhaarig wie die ganze Pflanze, oben ästig. Stengelhaare drüsenlos. Blätter ganzrandig, spitz oder zugespitzt, die der seitenständigen Wurzelköpfe elliptisch bis verlängert-lunzettlich, in den geflügelten Blattstiel verlaufend, die stengelständigen elliptisch- bis lineal-lanzettlich, die untern gegen die Basis verschmälert, die folgenden sitzend, etwas herablaufend. Blüten aufrecht, in einseitigen deckblattlosen traubenfürmigen Wickeln.

P. secunda caeruleo flore \* Clus. Stirp. Pannon. 673-4. P. tertia austriaca vel P. angustifolia caeruleo flore und wohl auch P. quinta pannonica rubente caeruleo flore Clus. Hist. H. 469-70. — P. angustifolia L. Spec. 435, Kram. Elench. p. 38 n. 4, Jacq. En. 28, MK. Deutschl. Fl. II. 73, Koch Syn. 579, Wimm. Fl. Schles. III. Ausg. 372-3, Fl. dan. t. 2344, Sv. Bot. t. 544, Eb. t. 4628, Hayne Arzn. Gew. II. t. 43, Reichb. Icon. VI. f. 695, XXVIII. t. 418, Dietr. Fl. boruss. t. 345. — P. azurea Bess. Prim. Fl Galic. I. 450, Reichb. Icon. VI. f. 694, XXVIII. t. 418. — P. media et P. augustifolia Host Fl. austr. I. 235 die andro- und gynodynamische Form nach den von Host gepdanzten Exemplaren. — P. augustifolia γ. azurea Fl. v. NÖ. 525.

Stengel ½-1' hoch. Blätter dicklich, bläulichgrün, ungefleckt. Blumen dunkelazurblau, fast wie bei Gentiana verna, bei dem Aufblühen aber ebenfalls rosenroth.

Auf Wiesen und an buschigen Stellen hügliger und gebirgiger Gegenden. Im nördlichen Wiener Becken vom Ernstbrunner Walde bis auf die Schricker Höhe; häufiger im südlichen, als auf dem Kahlengebirge sowohl in der Sandstein- als Kalkzone, im Gatterhölzchen, in den Gebüschen des Laaerberges, auf dem Königsberge an der Fischa, in der Lichtenwörther Au bei Neustadt, bei Wolfsthal und Pötsching. Jenseits des Kahlengebirges bisher nur auf der Neuntagwerkswiese bei OberBergern, dann bei Pöverding und Zelking BG. Melk. — April, Mai. 21.

Was Pulmonaria tertia rubro flore Clus. Stirp. Pann. 676—7 oder P. quarta rubro flore Hist. II. 470 mit schön rothen nicht blauen Blumen und lanzettlichen gesteckten Blättern sei, vermag ich mir nicht zu erklären, denn ich habe in Nieder-Oesterreich wohl P. officinalis, aber weder eine P. mollis, noch eine P. angustifolia mit gesteckten Blättern gesehen.

Pulmonaria angustifolia Koch Syn. 579 (nicht L.), die so viele Botaniker in Irrthum geführt und unrichtige Bestimmungen veranlasst hat, ist nach A. Kerner ein Bastart von P. officinalis und P. angusti-

folia, der bisher mit Sicherheit nur in Schlesien gefunden worden zu sein scheint.

Lithospermum officinale (526, 67). Auf dem Holzkogel bei Katzelsdorf auf Schiefer (Sonkl.), bei Feldsberg (Müncke).

Myosotis versicolor (529, 67). Auf dem Bergrücken zwischen dem Hameauberg und dem Rosskopf (I. Hein), am Grundelbach bei Grossauselten (Handtke).

Myosotis sparsiflora (529, 67). Breitet sich im Prater immer mehr aus, so dass sie beinahe in allen feuchten Gebüschen vorkömmt (Hack.), ferner in der Lichtenwörther Au mit Omphalodes scorpioides und in Wäldern bei Katzelsdorf und Neudörfl (Sonkl.)

#### SCROFULARIACEEN.

Verbascum specioso-phlomoides (Nachtr. 67). Auf dem Rauhenecker Berge bei Baden (Reuss sen.)

Verbaseum Lichnitidi-phlomoides (540, 68). Bei der Ruine Rauhenstein nächst Baden (Breidl.), am Eisenbahndamm bei Kemmelbach (Progn.)

Verbascum orientale (541). Nur im Wiener Becken gemein, im westlichen Gebiete selten und vereinzelt (J. Kern.)

Verbascum phoeniceum (542). Auf der Hohenwand bei Hainbach (Breidl.), im Akademie-Park zu Neustadt, bei Ebenfurt an der Leitha, zwischen Stinkenbrunn und Pötsching schon im Oedenburger Comitate (Sonkl.)

Verbascum orientali-phoeniceum (Nachtr. 68). Im Spitlwalde bei Bruck a. d. Leitha (Reich.)

Linaria spuria (544). Auf Aeckern bei Herzogenburg und Melk (J. Kern.)

 ${\it Linaria~Cymbalaria~(544).} \ \ {\it Auf~einer~Mauer~in~Kalksburg,~wohl} \\ {\it nur~zuf\"allig~und~vor\"ubergehend~(Reuss~jun.)}$ 

Linaria arvensis (545, 69). Auf Aeckern bei Zabenreit und Grossau BG. Raabs (Handtke).

Linaria genistifolia (545). An felsigen Stellen bei Pulkau am Fuss des Manhartsberges (Steining.)

Antirrhinum majus (546). Auf Felsen und im Kalkschutte der Emmerberger Klause in grösster Menge und bleibend, allem Auscheine nach wirklich wild (Sonkl.)

Antirrhinum Orontium (547, 69). In Weingärten bei Katzelsdorf (Sonkl.) und Gois am Neusiedler See (Berr.)

Veronica scutellata (552). Auf dem Wiesenmoor von Moosbrunn (Berr.), im Georgiwalde bei Raabs (Handtke).

Veronica Anagallis α. limosa (553). Das Artenrecht dieser Pflanze (V. anagalloides Guss.) vertheidigt Reuss jun. in der ZBG. 1866 p. 821.

Bd. XIX. Abhandl.

Veronica aphylla (554). Bei Buchberg am Schneeberg beinahe ganz unten im Thale (Sonkl.)

Veronica dentata (555). Auf dem Staatzer Berge (Müncke).

Veronica spicata γ. orchidea (558, 69). In den Steinbrüchen bei Brunn am Steinfeld (Sonkl.) Dringt über das Wiener Becken nicht weiter mehr nach Westen vor (J. Kern.)

Veronica verna (560, 69). Auf dem Hügel Königswarte bei Wolfsthal nächst Hainburg (Wiesb. Exsicc.), am Fusse des Blumberges bei Fischau (Sonkl.)

Melampyrum cristatum (571). Nur im Wiener Becken gemein, im westlichen Gebiete fehlend (J. Kern.)

Melampyrum barbatum (571). Im Getreide bei Weikersdorf und Winzendorf BG, Neustadt (Sonkl.)

Tozzia alpina (573). Auf der Raxalpe (Woł.)

## OROBANCHEEN.

Orobanche ramosa (574, 70). Bei Ober-Hollabrunn und Aspersdorf (Bayer).

Orobanche caerulea (575, 70). An Rainen bei Soos nächst Baden (Berr.)

Orobanche caerulescens (575, 70). In einer Schottergrube bei Neustadt an der Strasse nach Neunkirchen (Sonkl.)

Orobanche Salviae (576). Oberhalb des Thalhofes bei Reichenau (Reuss jun.), auf der Raxalpe gegen das Geschaid zu (Bayer).

Orobanche Galii (577). Am Fusse des Kollmitzberges bei Raabs (Handtke).

Orobanche Teucrii (578). Auf dem Kahlenberge (Th. Hein), auf trockenen Wiesen bei Rabesreit BG. Raabs (Handtke).

Orobanche stigmatodes (Nachtr. 70). Auf Hügeln zwischen Grinzing und Sievering, auf dem Bisamberge auf Centaurea Scabiosa (Reuss jun.), auf Wiesen bei Rodaun (Rausch.)

Lathraea Squamaria (579). Im Ernstbrunner Walde (Zeil.)

# UTRICULARIEEN.

Pinguicula vulgaris (579). Am Kanaldamme bei der Lichtenwörther Au (Sonkl.)

#### PRIMULACEEN.

Androsace elongata (583, 71). Auf einem Acker am Fuss der Türkenschanze bei Döbling, am Damm der Eisenbahn bei Laxenburg (Berr.), auf der ersten Spitze des Geissberges (Bierhäuselberges) bei Rodaun häufig (Hack.)

Androsace maxima (583). Häufig bei Staatz (Müncke).

Primula farinosa (584, 71). Auf der Königswiese in der Brühl (Reich.), auf Sumpfwiesen bei Blindendorf nächst Neunkirchen (Krz.)

Primula elatior (585). In Wäldern und auf Wiesen bei Raabs gemein (Krenb.)

Primula elatiori-acaulis (585). Bei Purkersdorf (J. Kern.)

Soldanella alpina a. major (589). Im Pommersdorfer Walde bei Raabs (Krenb.)

Lysimachia thyrsiflora (591, 71). Auf dem Hochmoor von Karlstift BG. Weitra (Kalbr.)

Centunculus minimus (593, 71). Auf Aeckern bei Grossau (Handtke).

#### ERICACEEN.

Erica carnea (596, 71). Auf den Schieferbergen am rechten Donau-Ufer zwischen Grein und Ibbs (J. Kern.), auf dem Hutwischberge (Schiefer) BG. Kirchschlag mit weisser Blüte (Krz.)

Vaccinium Myrtillus (600). Eine Varietät mit weissen Früchten um den Jakobshof bei Edlitz BG. Aspang (Tschudi ZBG. 1867 p. 769).

## PYROLACEEN.

Pyrola chlorantha (602, 71). In Gehölzen bei Grünbach BG. Neunkirchen (Sonkl.), bei dem kleinen Waldteiche nächst Gross-Russbach (Höf.), in Vorhölzern bei Raabs (Krenb.)

Pyrola rotundifolia (603, 71). Bei dem kleinen Waldteiche nächst Gross-Russbach (Höf.)

Pyrola secunda (604). Mit der vorigen (Höf.)

Pyrola umbellata (604, 976, 71). In Föhrenwäldern an der Horner Strasse bei Mörtersdorf (Möddersdorf) BG. Horn und bei Langau nächst Drosendorf BG. Geras (Förster Riedl nach Krz.)

Pyrola uniflora (604, 71). Häufig in Vorhölzern bei Raabs (Kreub.), bei Etzen BG. Gross-Gerungs (Erd.)

#### UMBELLIFEREN.

Trinia vulgaris (609). Auf Waldblüssen des Grossen und Kleinen Föhrenwaldes und auf tertiären Vorbergen bei Fischau (Sonkl.)

Pimpinella Anisum L. (Koch Syn. 317, Reichb. Icou. XXXI. t. 24) sah ich zwar 1868 auf einem Acker bei Rodaun im Grossen gebaut, allein verwildert habe ich sie nie gefunden.

Apium graveolens (612). Bei dem Badhause von Neusiedl am See (Berr.)

Bupleurum Gerardi und zwar α. patens (617, 72). Auf dem Staatzer Berge (Müncke), in Holzschlägen bei Magyarfalva an der March (A. Matz), am Wege von Grinzing zum Kahlenberge (Reuss jun), auf dem Gipfel und Südabhange des Leopoldsberges (Berr.)

β. virgatum (617, 976, 72). Am Rand des Steinbruches bei Dornbach (Reuss jun.), auf dem Kreuzberge in der Brühl (Breidl.)

Bupleurum tenuissimum (617, 72). Sehr häufig auf Wiesen bei Angern (A. Matz).

Oenanthe silaifolia der Wiener Flora (618) möchte ich der strahlenden Randblumen der fruchtbaren Dolde und der mit einer Schwiele umgebenen Früchte wegen eher für Oe. media Griseb. Spic. Rumel. I. 352, Reichb. Icon. XXXI. t. 56 halten, obschon die Blattzipfel der hiesigen Pflanze weder so lang noch so schmal sind, als sie Grisebach beschreibt, auch die Dolden bis 10strahlig vorkommen. Oe. silaifolia MB. Fl. taur. cauc. III. 232, Reichb. l. c. t. 52 in der Tracht, in der Wurzelbildung, in den Blättern und in den Früchten der hier wachsenden Pflanze ganz ähnlich, unterscheidet sich nur durch die nicht strahlenden Döldchen. "Corollis aequalibus" sagt MB., "Petala subaequalia" heisst es bei Griseb. Ob dieses Merkmal einen specifischen Unterschied zu begründen vermag, bleibt dahingestellt.

Seseli varium (621, 72). Sehr häufig auf Jurakalk bei Staatz

(Müncke).

Acthusa Cynapium y. elatior (622). In der Liesingau bei Rodaun (N.), in der Lichtenwörther Au sehr häufig (Sonkl.)

Cnidium venosum (623). Auf Wiesen am rechten Ufer der Fischa zwischen dem Bahnhofe von Gramat-Neusiedl und Ebergassing (Breidl.)

Silaus pratensis (625). Nur im Wiener Becken gemein, im oberen Donauthale selten, im Waldviertel fehlend (J. Kern.)

Angelica silvestris \( \beta \). angustisecta (627, 72). Auf Sumpfwiesen bei Neustadt, bei Buchberg am Schneeberg (Sonkl.)

Peucedanum Oreosclinum (631). Auf Waldwiesen und in Holzschlägen bei dem Pötschinger Sauerbrunnen (Sonkl.)

Peucedanum alsaticum (630). Scheint über das Wiener Becken nicht weiter mehr nach Westen vorzudringen (J. Kern.)

Peucedanum palustre (631). An der Thaia bei Raabs (Krenb.)

Caucalis daucoides (639). Nur im Wiener Becken gemein, im westlichen Gebiete selten (J. Kern.)

Caucalis muricata (639). In den Höfen des Polytechnicums (Hack.) und auf dem ehemaligen Glacis vor der Militär-Bäckerei in Wien (Reuss jun.), am Rande der Sandgruben hinter dem Arsenal (Berr.), auf der Türkenschanze (J. Kern.), auf Aeckern bei Laxenburg (Reuss jun.) und Neustadt häufig (Sonkl.)

Turgenia latifolia (640, 72). Auf der Parndorfer Heide bei Bruck

a. d. Leitha (Reuss jun.)

Anthriscus silvestris  $\beta$ . alpestris (643, 73). In den Verhandlungen des botanischen Vereines für Brandenburg VIII. 182 bemerkt Ascherson, dass er nunmehr diese Pflanze in der Krummholzregion des Wiener Schneeberges selbst gefunden habe und dass sie mit der echten A. alpestris Wimm. et Grab., sowie sie auf dem Riesengebirge vorkömmt, identisch sei. Dagegen habe ich natürlich nichts zu bemerken, allein so viel ich auch auf das Urtheil Ascherson's halte, so kann ich mich doch

mit dem Gedanken nicht befreunden, dass diese Pflanze mehr als eine Voralpen-Varietät der A. silvestris sei.

Chaerophyllum aromaticum (644). Nicht bei Weinzierl nächst Leiben, wie es in dem Nachtr. 73 heisst, soudern bei Weinzierl am Wald BG. Krems (J. Kern.)

Conium maculatum (646, 73). Bei Hollenburg an der obern Donau (Erd.), bei Raabs (Krenb.)

Coriandrum sativum (647). Verwildert auf wüsten Plätzen in Wien, z. B. vor der Franz Josefs Kaserne (Reuss jun.) und dem Zollamte auf der Landstrasse (Berr.), häufig auf einem Acker bei Rodaun (N.), sehr häufig in Kartoffelfeldern bei Ravelsbach (Steining.)

Bifora radians (648, 976, 73). Auf Aeckern bei Neuwaldegg, Kaltenleutgeben (Reich.) und Breitenbrunn am Neusiedler See (Berr.)

Smyrnium perfoliatum Mill., das nach Miller in Reichb. Icon. XXXI. p. 97 bei Hainburg vorkommen soll, wächst dort nicht, denn Miller fand es zufolge schriftlicher Mittheilung auf dem Thebner Kogel bei Pressburg, der Hainburg gegenüber also schon in Ungarn liegt.

## ARALIACEEN.

Hedera Helix (648). Auf Schieferfelsen bei Gars BG. Horn häufig blühend (Steining.)

## CRASSULACEEN.

Sedum Telephium (652, 74). Bei Raabs auf moosigen Felsen selten (Krenb.) Welche der 2 Varietäten gemeint ist, wird nicht angegeben.

Sedum reflexum var. β. (653, 74). Im s. g. Steinreutl bei Gross-Russbach (Höf.), bei Strass BG. Ravelsbach (Steining.), an Waldrändern zwischen Kollmitz und der Deimmühle bei Raabs (Krenb.)

Sedum villosum (654). Auf feuchten Wiesen bei Zemmendorf nächst Raabs (Krenb.)

Sempervivum montanum L. (Koch Syn. 290, Sturm H. 23 und 67) wurde 1867 von G. Jäger auf der Schieferalpe Stuhleck SO. von Mürzzuschlag in Steiermark gefunden (ZBG. 1868 p. 522), möglicher Weise könnte dasselbe auch auf dem benachbarten Wechsel in Nieder-Oesterreich vorkommen.

## SAXIFRAGACEEN.

Saxifraga Aizoon (659, 74). Auf Felsen der Emmerberger Klause (Sonkl.)

Saxifraga tridactylites (663). Auf Aeckern bei Neustadt, in manchen Jahren massenhaft (Sonkl.), bei der Ruine Kollmitz BG. Raabs (Handtke.)

Chrysosplenium alternifolium (665). Im Prater an einem Sumpfe zwischen dem Jägerhause und der Strasse zu den Kaisermühlen (Berr.)

# RIBESIACEEN.

Ribes Grossularia (665, 75). Häufig auf Felsen bei Raabs (Krenb.)
Ribes rubrum (666, 75). Auf dem Nebelstein SW. von Weitra (Erd.)
Ribes petraeum (667). Auf dem Sonnenwendstein bei Schottwien
(Pett.), auf dem Kuhschneeberg (Woł.) Auch R. rubrum, das ich in
Früchten auf der Steiersberger Schwaig des Wechsels fand, ist richtiger
R. petraeum.

## RANUNCULACEEN.

Atragene alpina (669). Auf dem Gans bei dem Bürschhofe (Krz.), auf dem Gipfel des Sonnenwendsteins (Reuss jun.)

Thalictrum minus  $\beta$ . elatum (670). Auf Felsen der Emmerberger Klause (Sonkl.)

Thalictrum collinum (674, 75). Im Prater (Schur ÖBZ. 4868 p. 39), im Walde bei dem Pötschinger Sauerbrunnen (Sonkl.) Auf dem Staatzer Kalkberge (Müncke)? der Unterlage nach zu schliessen eher Th. minus L. Die beständigen Verwechslungen dieser 2 Arten und ihrer Synonyme, sowie die Uneinigkeit der Autoren in ihren Ansichten hierüber dürften wohl der beste Beweis sein, wie wenig verschieden diese 2 Arten sind, so dass Kittel, welcher beide in sein Th. vulgare vereinigt (Taschenb. 4844 p. 752), wohl recht haben wird.

Thalictrum simplex  $\beta$ . angustisectum (672). In einem Graben zwischen Soos und dem Schafhofe bei Baden (Berr.), im Further Thale oberhalb Weissenbach bei Pottenstein (Jur.)

Thalictrum flavum (672). Nach dem Vorgange Döll's, der seine früher in der rheinischen Flora 544 ausgesprochene Ausicht in der Flora von Baden III. 1329 änderte, trenne ich nun ebenfalls Th. flavum in 2 Arten, weil ich mich in Folge vieljähriger Beobachtungen überzeugte, dass Th. angustifolium stets ohne Ausläufer vorkomme. Diese 2 Arten sind:

5. Thalietrum flavum L. Gelbe Wiesenraute. Wurzelstock walzlich, knotig, schief, unterirdische stielrunde an den Gelenken büschligfaserige Ausläufer treibend. Stengel aufrecht, gefurcht, hohl, unbereift, von der Basis bis zur Doldentraube beblättert. Blätter im Umrisse Beckig-länglich, länger als breit, 2-4fach-fiederschnittig, kahl wie die ganze Pflanze, an den Verästlungen der Schnittstiele mit oder ohne häutige Stipellen. Abschnitte der untern Blätter verkehrteirund oder keilig-verkehrteirund, 3-5lappig oder 3-5spaltig, die der obern Blätter schmäler, keilig-länglich oder lanzettlich, 2-3spaltig oder ungetheilt. Blüten sammt den Staubgefässen aufrecht, in eine meist gedrungene Doldentraube gehäuft. Früchtchen eiförmig oder ellipsoidisch, 8-10rippig, aufrecht, sitzend.

Th. pratense \* Clus. Stirp. Pann. 380 "radices serpunt" — Th. flavum L. Spec. 546, Kram. Elench. p. 457 n. 3, Jacq. En. 96, Koch Deutschl. Fl. IV. 440, Syn. 7, Fl. dan. t. 939, Sv. Bot. t. 328 EB. t. 367, Reichb. Icon. XIII. f. 4639, Dietr. Fl. boruss. t. 730.

Ausläufer und Wurzelfasern gelb. Stengel 2-3' hoch. Blätter grasgrün, oberseits glänzend, unterseits bleicher, adernetzig, manchmal bläulich, Abschnitte der untern Blätter bis 6" breit und breiter. Doldentraube bald reich-, bald armblütig, Kelchblätter und Staubkölbchen hellgelb.

Auf Sumpfwiesen der Ebene, besonders an buschigen Stellen, selten und mit Sicherheit nur in der südöstlichen Niederung Wiens bei Himberg, Achau, Laxenburg, Gramat-Neusiedl, Moosbrunn, Ebreichsdorf, Bruck a. d. Leitha. — Juni, Juli. 24.

6. Thalictrum angustifolium Wimm. et Grab. Schmalblätterige Wiesenraute. Wurzel büschlig, ohne Ausläufer. Stengel aufrecht, gefurcht, hohl, unbereift, von der Basis bis zur Doldentraube beblättert. Blätter im Umrisse 3eckig oder 3eckig-länglich, so lang als breit oder länger, 2—4fach-fiederschnittig, die untern auf der Rückseite sammt den Blattstielen mehr oder minder flaumig, sonst die ganze Pflanze kahl. Häutige Stipellen fehlend. Blattabschnitte verkehrteirund bis fädlich, 2—5spaltig oder ungetheilt, die der obern Blätter schmäler. Blüten sammt den Staubgefässen aufrecht, in eine gedrungene oder lockere Doldentraube gehäuft. Früchtchen eiförmig oder ellipsoidisch, 8—10rippig, aufrecht, sitzend.

Th. augustifolium Wimm. et Grab. Fl. Siles. II. 457 wo zuerst 3 Varietäten unterschieden werden, Koch Deutschl. Fl. IV. 439, Koch Syn. 6.

Wurzelfasern dick, gelb. Stengel 2-3' hoch. Blätter grasgrün, oberseits glänzend, bei der Var.  $\alpha$ . manchmal schwärzlich, unterseits bleicher, seltener bläulich. Doldentraube bald arm- bald reichblütig, oft sehr üppig, bis  $\frac{1}{2}$  im Durchmesser, Kelchblätter und Staubkölbchen hellgelb. Nach der Gestalt der Blätter ergeben sich folgende 3 Varietäten:

α. latisectum. Mit Ausnahme der fehlenden Ausläufer dem Th. flavum L. vollkommen ähnlich, auch die Blattabschnitte so breit wie bei diesem, daher der Name Th. angustifolium sehr unpassend.

Th. flavum \* Crantz Stirp. II. 106 (nicht L.), des Standortes auf der Donau-Insel "Zwischen den Brücken", wo kein Th. flavum L. wohl aber die Var. α. und β. vorkommen. — Th. nigricans Jacq. Fl. austr. V. p. 10 t. 421, weil von Ausläufern nichts erwähnt und Th. flavum Crantz eitirt wird, Reichb. Icon. XIII. t. 43. — Th. laserpitiifolium und Th. Morisonii Reichb. l. c. t. 39 und 45 allem Anscheine nach.

Zwischen Ufergebüsch, in Auen und jungen Holzanflügen niedriger Gegenden, am häufigsten auf den Donau-Inseln, dann in den Auen der untern Traisen, Erlaf und Ibbs.

 $\beta$ . variisectum. Reich b. Icon. XIII. t. 42. Die Abschnitte der untern Blätter jenen der Var.  $\alpha$ ., die der obern Blätter jenen der Var.  $\gamma$ . ähn-

lich, die Mittelform zwischen beiden und in dieselben vielfach übergehend. Kömmt vermischt mit der Var. a. vor.

 $\gamma$ . angustisectum. Abschnitte aller Blätter lineal, nur 1/2-1" breit, meist ungetheilt, oder die der untern Blätter länglich-lineal bis 2" breit, die der obern Blätter oft fädlich.

Th. angustifolium L. Spec. 546 zum Theil (vergl. Th. simplex var. β), \*\* Jacq. En. 96, Hort. vindob. III. t. 43, Reichb. Icon. XIII. t. 44. — Th. angustissimum Crantz Stirp. II. 405. — Th. Bauhini Spr. Syst. II. 672, Host Fl. austr. II. 403, nicht Crantz.

Auf feuchten oder sumpfigen Wiesen niedriger und gebirgiger Gegenden gemein, seltner in Auen, nicht auf Voralpen. — Juni Juli. 21.

Adonis vernalis (678). Auf Wiesen bei Münchendorf (Berr.)

Myosurus minimus (679, 76). Bei der Leimsiederei vor der Favoritenlinie (Th. Hein), in feuchten Gruben im Eichenwäldchen zwischen Leesdorf und Vöslau (Berr.), auf Aeckern bei Raabs (Krenb.)

Ceratocephalus orthoceras (679, 76). In der Sandgrube hinter dem Arsenal (Hack.), im Hohlwege zwischen dem Rothen Hofe und dem Landgute vor der Favoriteulinie (Schur ÖBZ. 1868 p. 193), an der Strasse von Rudolfsheim nach Schönbrunu (N.), an diesen 2 letztern Stellen vermischt mit C. falcatus und häufiger als dieser, an der Laxenburger Eisenbahn (Berr.)

Ceratocephalus falcatus (680). Im Hohlwege zwischen dem Rothen Hofe und dem Landgute vor der Favoritenlinie (Schur. ÖBZ. 1868 p. 193).

Ranunculus cassubicus (Nachtr. 76). An Waldrändern bei Wolfsthal und Edelsthal nächst Hainburg (Krapf ZBG. 1867 p. 969). Schwerlich, der Beschreibung nach eine grossblütige und grossblättrige Form des R. auricomus.

Ranunculus sardous (690, 77). Die Form mit knotig berandeten Früchtchen im Prater und auf den neuen Auschüttungen Wiens (Schur ÖBZ. 1868 p. 152). Diese Knötchen sind aber, wenigstens bei der hiesigen Pflanze, so unbedeutend, dass man sie bei halbreifen Früchtchen oft gar nicht bemerkt, daher ihr Vorhandensein oder Fehlen kaum eine Varietät begründen kann.

Ranunculus arvensis a. tuberculatus (691, 78). Im Prater, bei Guntramsdorf nächst Laxenburg, bei Parndorf nächst Bruck a. d. Leitha (Berr.)

Trollius europaeus (692, 78). Sehr häufig auf Wiesen zwischen Fischau und Dreistetten, dann in der Neuen Welt (Sonkl.)

Helleborus viridis α, silvaticus (693, 78.) Auf dem Hutwischberg BG. Kirchschlag (Krz.), um Horn (Steining.)

Isopyrum thalictroides (694, 78). Im Akademie-Park zu Neustadt (Sonkl.), nächst dem Waldteiche bei Grossrussbach (Höf.), im Ernstbrunner Walde (Zeil.), um Horn (Steining.)

Delphinium orientale Gay (Neilr. Diagn. 6), eine neuerlich im südlichen Ungarn und in Sirmien gefundene Pflanze, scheint wie in Frankreich so auch hier mit D. Ajacis L. vermischt in Ziergärten gebaut zu werden, denn ich fand es verwildert auf Schutt bei Hütteldorf mit purpurner und auf einem Acker bei Rodaun mit blauer Blüte.

Aconitum Anthora (697). Auf Felsen im Kampthale von Steinegg

bis Gars (Steining.)

Aconitum variegatum (698). Bei Rappottenstein (Erd.) und Karlstift im Waldviertel (Kalbr.)

Cimicifuga foetida L. (Koch Syn 27, Reichb. Icon. XIV. f. 4738) kömmt auf der Eisleiten bei Frain in Mähren kaum eine Stunde von der österreichischen Grenze entfernt vor (Niessl ÖBZ. 1867 p. 237), könnte also im Gebiete des BG. Geras noch gefunden werden.

## PAPAVERACEEN.

Papaver Argemone (702, 80). In einem Kornfeld bei Klamm nächst Schottwien (Berr.), auf Sandplätzen bei Grossau (Krenb.)

Glaucium flavum (703, 80). Am Wien-Neustädter Kanal bei Guntramsdorf massenhaft (Hack.)

Glaucium corniculatum (704, 80). In der Sandgrube hinter dem Arsenal (Hack.), bei dem Neuen Wirthshaus an der Strasse von Neustadt nach Neunkirchen und unweit der Eisenbahn-Station St. Aegid (Sonkl.)

Corydalis cava (705, 80). Im Ernstbrunner Walde (Zeil.), an der Thaia und auf dem Pommersdorfer Berge bei Raabs (Krenb.)

Corydalis solida (705, 80). In der Lichtenwörther Au (Sonkl.) gemein an der Thaia bei Raabs (Krenb.)

Corydalis fabacea (706, 80). Einzeln an der Thaia bei Raabs (Krenb.)

#### CRUCIFEREN.

Cheiranthus Cheiri L. der Goldlack (Koch Syn. 37, Reichb. Icon. XII. f. 4347, Sturm H. 45) kömmt auf der Felswand des Schlosses Schönbühel BG. Melk verwildert vor und behauptet diesen Standort schon durch eine Reihe von Jahren (Progn.)

Arabis auriculuta (711, 80). Auf dem Damm der Brigittenau bei der Kapelle (Bayer), auf Wiesen bei Gramat-Neusiedl (Berr.), bei Velm (Hack.) und auf den schwingenden Böden bei Moosbrunn häufig und sehr üppig (Jur.), dann auf Kalkhügeln bei Fischau (Sonkl.) und auf Aekern des Hutwischberges BG. Kirchschlag (Krz.)

Arabis hirsuta β. sagittata (712). Auf Moorwiesen bei Moosbrunn (Schur ÖBZ. 1868 p. 390).

Arabis petraea (714). Auf Felsen der Emmerberger Klause und neben der Zweierwiese bei Fischau (Sonkl.)

Bd. XIX. Abhandl.

Arabis Thaliana (714). Im Bett der Leitha und im Thal des Rosaliengebirges zwischen Katzelsdorf und Aichbühel (Sonkl.)

Cardamine hirsuta a. campestris (717). Im Akademie-Park zu Neustadt (Sonkl.)

β. silvatica. Auf dem Hoochmoor von Karlstift. (Kalbr.)

Cardamine trifolia (719). Im Pommersdorfer Walde bei Raabs (Krenb.)

Nasturtium officinale (719, 81). Wird in Gainfahrn bei Vöslau in Tümpeln cultivirt und schon im Februar auf den Markt gebracht (Bayer).

Dentaria enneaphyllos (720). Im Kremsthale längs der Strasse nach Gföhl (Erd.), häufig im Pommersdorfer Walde bei Raabs (Krenb.)

Hesperis matronalis α. integrifolia (721, 81). Auf der Hochleiten (Höf.), auf den Vorbergen bei Fischau (Sonkl.)

Hesperis tristis (721). Auf dem Braunsberg bei Hainburg (Wiesb.) auf Wiesen bei Blindendorf nächst Neunkirchen (Krz.)

Sisymbrium austriacum (723). An wüsten Stellen bei der Kettenbrücke im Prater 1868 (Reuss. sen.) Diesem Standorte nach zu schliessen nur zufällig eingeschleppt.

Sisymbrium Irio (724). Bei Vöslau zwischen der Eisenbahn und der Badner Strasse aber nicht in jedem Jahre (Bayer).

\* Sisymbrium Pseudo-Columnae = S. Irio var. hirtum im Prater rechts von der Hauptallee und vor dem Kolowrat-Gebäude in Wien (Schur ÖBZ, XVIII. 391) ist mir völlig unbekannt.

Sisymbrium pannonicum (725, 81). An wüsten Stellen vor dem Zollamte in Wien und hinter dem Arsenal (Berr.), vor dem Strafgerichtsgebäude, auf dem Alseck bei Hernals (J. Kern.)

Erysimum cheiranthoides (727). In den Auen der Fischa bei Neustadt (Sonkl.)

Erysimum repandum (729). Nur im Wiener Becken, nicht im west-lichen Gebiete gemein (J. Kern.)

Conringia orientalis (731). Im westlichen Gebiete selten und theilweise fehlend (J. Kern.)

Brassica Napus a. öleifera (733). Bei Raabs und Grossau im Grossen gebaut und häufig verwildert (Krenb.)

Brassica nigra (734). Im Prater (Schur ÖBZ. 1868 p. 390).

Erucastrum Pollichii (735, 84). An Ackerrändern bei Vöslau (Sonkl.), auf Wiesen und an den Ufern der Ibbs von Kemmelbach bis zur Mündung in die Donau (Progn.)

Erucastrum obtusangulum (736, 81). An der Strasse von Dornbach nach Ottakring (Jur.), bei dem Heidenthurm nächst Hainburg (Wiesb.)

\* Eruca sativa Lam. (Koch Syn. 62, Reichb. Icon. XII. f. 4421). Im Prater auf der Wiese von der Hauptallee rechts (Schur ÖBZ. 1868 p. 390). Eine Pflanze der Mittelmeer-Flora (DC. Syst. II. 637), die in

südlichen Gegenden zum Küchengebrauche gebaut wird, hier also nur zufällig und vorübergehend vorkommen kann.

Alyssum montanum (738). Auf Felsen bei der Rosenburg nächst Horn (Krenb.)

Alyssum saxatile (739, 81). Auf Felsen an der Thaia von Raabs bis Drosendorf stellenweise häufig (Krenb.)

 $\it Lunaria\ rediviva\ (740).$  Im Pommersdorfer Walde BG. Raabs häufig (Krenb.)

Peltaria alliacea (740, 81). Durch das ganze Sirningthal von Stixenstein bis Buchberg stellenweise massenhaft, dann auf der Rehleiten bei Brunn am Steinfeld (Sonkl.)

Roripa palustris (745). Besonders schön in der sumpfigen Schottergrube vor der Maschinenfabrik zu Neustadt (Sonkl.)

Roripa austriaco--silvestris (745, 82). An der Als bei Hernals (J. Kern.)

Camelina dentata (746). Auf den Anschüttungen des ehemaligen Glacis von Wien und im Prater (Schur ÖBZ. 1868 p. 363), zufällige vorübergehende Standorte.

\* Camelina microcarpa (747). Auf den Anschüttungen des ehemaligen Glacis von Wien, bei Weinhaus und auf der Türkenschanze (Schur ÖBZ. 1868 p. 318) nach Koch Syn. 72 nur eine Form der C. sativa, ist mir eine zweifelhafte Pflanze, da die Autoren unter diesem Namen verschiedene Formen der C. sativa zu verstehen scheinen.

Euclidium syriacum (747, 82). In der Sandgrube hinter dem Arsenal (Hack.), bei der Sofienbrücke (Woł.) und im ehemaligen Thiergarten im Prater (Parment.), bei Hernals (J. Kern.), bei der Waldmühle in Kaltenleutgeben (Bayer), am Wien-Neustädter Kanal bei Gumpoldskirchen (Sonkl.)

Myagrum perfoliatum (748). In den Höfen des Polytechnicums in Wien (Hack.), im Prater, bei Laa am Laaerberg (Schur ÖBZ. 1868 p. 317), in der Brigittenau, im Halterthale bei Hütteldorf (Bayer), auf neuangelegten Aeckern am Fuss des Geissberges bei Perchtoldsdorf (Reich.), meist zufällige Standorte.

Bunias Erucago (748, 82). Auf den Wiesen rechts von der Hauptallee im Prater (N.)

\* Bunias orientalis L. (Koch Syn. 82, Reichb. Icon XII. f. 4162). Auf den Wiesen rechts von der Hauptallee in einigen Exemplaren (Schur ÖBZ. 1868 p. 317). Eine ungarische Pflanze, deren Vorkommen im Prater nur eine zufällige Erscheinung aus dem Jahre 1866 sein kann.

Iberis amara (752.82). Häufig im Gerölle der Ibbs bei Kemmelbach und einzeln weiter abwärts bis zur Mündung in die Donau (Progn.)

Lepidium perfoliatum (753, 82). Breitet sich in und um Wien immer mehr aus. Auf den Wiesen rechts von der Hauptallee im Prater an den

Lagerstellen des Jahres 1866 in zahlloser Menge (N.), an den Eisenbahndämmen vor der Favoritenlinie und um die Ziegelöfen des Laaerberges (Schur ÖBZ. 1868 p. 389), selbst im Wassergesprenge am Wege nach Kaltenleutgeben (Reus. jun.)

Hutchinsia petraea (754). Auf dem Steinfeld bei Neustadt (Bayer).

Aethionema saxatile (755, 83). Auf Felsen zwischen Soos und Vöslau (Bayer).

Senebiera Coronopus (757, 83). Bei der Fabrik Marienthal nächst Gramat-Neusiedl und bei Parndorf nächst Bruck a. d. Leitha (Berr.)

#### CISTINEEN.

Helianthemum Fumana (762, 83). Bei Spitz an der Donau (A. Kern.)

## VIOLACEEN.

Viola odorata β. acutifolia (769). Nur im Wiener Becken häufig, jenseits des Kahlengebirges sehr selten (J. Kern.)

 $Viola\ hirta\ eta.\ umbrosa\ (770,\ 84).$  Bei der Ruine Kollmitz und bei Eibenstein BG. Raabs (Handtke).

\* Viola sciaphila Koch. Schattenliebendes Veilchen. Wurzelstock mehrköpfig, keine oberirdischen Ausläufer treibend. Blätter grundständig, gestielt, herzeiförmig, gekerbt, spitz oder kurzzugespitzt, sammt den Blattstielen in der Jugend kurzhaarig, im Alter ziemlich kahl und viel grösser. Nebenblätter grundständig, lanzettlich, spitz, gefranst, die meisten kahl. Blütenstiele grundständig, meistens kahl, zur Zeit der Blüte aufrecht, bei der Fruchtreife niedergestreckt. Kelchzipfel stumpf. Narbe in ein hakig gebogenes Schnäbelchen verschmälert. Kapseln fast kuglig, kahl, an die Erde gedrückt. (Nach Sturm's Abbildung und Koch's Beschreibung, mit der jene Schur's übereinstimmt, denn Original-Exemplare habe ich weder von dem einen noch von dem andern gesehen.)

V. umbrosa Saut. Ffora 1839 I. 259, nicht Hoppe. — V. glabrata Ffora 1840 Litt. Ber. 180, der Name des Autors jedoch unbekannt. — V. sciaphila Koch Syn 90 und in Sturm H. 89, \* Schur ÖBZ, 1868 p. 264.

Von der Tracht der V. hirta L. aber durch die kahlen Kapseln so wohl von dieser als von V. odorata verschieden. Blüten wohlriechend. Blumenblätter bläulich-violett, aber von der Mitte bis zur Basis weiss, das unpaarige dunkel-violett gestreift.

Auf Sandboden in der Brigittenau im Gehölze von der Kapelle rechts (Schur l. c.) Ein abnormer Standort, da diese Art sonst in der Berg- und Voralpenregion an schattigen Stellen vorkömmt. April, Mai 24.

Viola mirabilis (770, 84). Im Akademie-Parke und im Kleinen Föhrenwalde bei Neustadt (Sonkl.)

Viola arenaria (771). An sandigen Stellen bei Raabs (Krenb.), auf dem Hundsheimer Berge (Wiesb.), bei dem Waldhofe an der Strasse von Neustadt nach Neunkirchen (Sonkl.)

Viola persicifolia β. pratensis (773, 84). Auf feuchten Wiesen bei Neustadt (Sonkl.)

β. elatior (774, 84). Im Akademie-Parke zu Neustadt (Sonkl.)

# PORTULACEEN.

Portulaca oleracea (777). Häufig in Weingärten bei Langenlois (Kalbr.)

Montia fontana (778, 84). Im Grundelbache bei Grossau (Handtke), in Torfgräben bei St. Oswald im Isperthale (Küff.)

# CARYOPHYLLEEN.

Herniaria glabra (779, 84). An Rainen bei Raabs und Grossau (Krenb.)

Spergularia rubra (782, 85). Auf dem Brückenhaufen an der grossen Taborbrücke bei Floridsdorf (Breidl.), an Wegen auf der Parndorfer Heide (Reich.), an sandigen Stellen bei Forchtenau auf dem Rosaliengebirge (Sonkl.)

Spergularia marina β. marginata (783). An der Wien vor dem Polytechnicum (Hack.), ein abnormer Standort, dann auf Triften bei Feldsberg (Müncke).

Sagina nodosa (785, 85). Auf Sumpfwiesen bei Blindendorf nächst Neunkirchen (Krz.)

Alsine verna a. collina (786). Auf dem Hundsheimer Berge, auf sandigen Hügeln bei Wolfsthal (Wiesb.), auf Felsen und Hügeln bei Fischau und Brunn am Steinfeld (Sonkl.)

Alsino setacea (787). In den Steinbrüchen bei Brunn am Steinfeld (Sonkl.), auf dem Leithagebirge bei Gois (Breidl.)

Alsine fasciculata (787, 85). Auf Hügeln zwischen Grinzing und Sievering (Reuss jun.), auf dem Spitlberge bei Bruck a. d. Leitha (Breidl.)

Alsine tenuifolia (Nachtr. 85). Auf der Königswarte bei Berg, auf Hügeln zwischen Wolfsthal, Edelsthal und Hundsheim (Wiesb. Exsicc.).

Stellaria uliginosa (793, 86). Am Einsiedlerwege bei Karlstift (Kalbr.)

Cerastium anomalum (796). Auf einem Brachfelde auf der Türkenschauze, 1866 ziemlich häufig, seitdem aber wieder verschwunden (Breidl.). Sonderbar, dass diese in Ungarn gemeine bis Pressburg und Ung.-Altenburg vordringende Pflanze in Nieder-Oesterreich immer nur zufällig vorkömmt und nie ihren Standort zu behaupten vermag.

Cerastium brachypetalum (796, 86). Bei dem Waldhof an der Strasse von Neustadt nach Neunkirchen (Sonkl.)

Cerastium silvaticum (799, 86). Im Walde des Rauhenecker Berges bei Baden (Reuss sen.)

In den Buchenwäldern des Kahlengebirges zwischen Neuwaldegg und Mauerbach fand ich schon vor längerer Zeit eine dem C. silvaticum vollkommen ähnliche Pflanze, nur dass die Blumenblätter kleiner, blos etwas länger als der Kelch waren (gynodynamische Form?). Ich habe dieses Cerastium damals nicht beachtet, da der ganz gleiche Fall auch bei anderen Arten der Gattung Cerastium und bei Stellaria vorkömmt und wurde erst durch die Aufsätze von Uechtritz und A. Kerner in der ÖBZ. 1868 p. 73 und 187 hierauf aufmerksam gemacht. Ob dieses von mir gefundene Cerastium, welches ich für nichts anders als eine kleinblütige Form des C. silvaticum halte, mit dem schlesischen C. triviale \( \beta \). nemorale Uechtr. 1. c. identisch sei, vermag ich in Ermanglung von Original-Exemplaren nicht zu entscheiden. C. umbrosum Kit. Addit. 211 wäre nach Kerner's Vermuthung die hier besprochene Pflanze, allein Kitaibel's höchst allgemein gehaltenen Worte "Corolla calyce longior" lassen die Hauptfrage unentschieden. Nach Kitaibel's Manuscript (Plantae rariores Croatiae) ist C. umbrosum eine kleinere Form des C. silvaticum.

Gypsophila repens (801). Auf dem Schneeberge, als am Fuss der Buchberger Wand, am Wassersteig, auf der Kuhplagge unter der Alpenhütte (Reich. ZBG. 1866 p. 830).

Gypsophila muralis (802, 86). An feuchten Waldwegen bei den Hüttlern von Hütteldorf (I. Hein), auf Stoppelfeldern bei Raabs (Handtke), auf Sandplätzen bei Hoheneich BG. Schrems (Kalbr.)

Seite 805 nach Dianthus Carthusianorum:

Dianthus atrorubens All. Schwarzrothe Nelke. Wurzel spindlig. mehrköpfig, rasig. Stengel aufrecht oder aufsteigend, einfach, kahl wie die ganze Pflanze. Blätter lineal, ganzrandig, am Rande rauh oder glatt, zugespitzt, scheidig, Scheide 3-4mal länger als die Blattbreite. Bläten in der Regel zu 12-30 in einen endständigen kopfförmigen Büschel dicht zusammengeballt. Deckblätter lederig, rauschend, braun, sowie die Kelchröhre kahl, verkehrt-eiförmig oder lanzettlich, stumpf, gestutzt oder zugespitzt, meistens gegrannt, mit der Granne länger als die halbe Kelchröhre. Platte der Blumenblätter länglich-verkehrteiförmig, zweimal kürzer als ihr Nagel, am oberen Rande gezackt.

D. atrorubens Allion. Fl. pedem. II. 75, \* MK. Deutschl. Fl. III. 494, Koch Syn. 403, Reichb. Icon. XVI. f. 5046. — D. diutinus Reichb. Icon. VI. f. 729 eine kümmerliche 2-4blütige Form, und XVI. f. 5047, nicht Kitaibel, dessen Pflanze D. polymorphus MB. ist.

Stengel 1-2' hoch. Blattscheiden 4-6" lang. Kelchröhre gewöhnlich schwärzlichroth. Blumenkrone klein, 3-4" im Durchmesser, dunkel-

purpurn. Dem D. Carthusianorum höchst ähnlich und von einigen Botanikern auch nur als dessen klein- und reichblütige Varietät betrachtet, da offenbar Uebergänge vorkommen. Bei der normalen Form des D. Carthusianorum d. i. var.  $\beta$ . pratensis ist der Büschel nur 3—10blütig, die Kelchröhre minder dunkel, die Platte der Blumenblätter doppelt grösser, so lang als ihr Nagel, hellpurpurn.

Auf grasigen Hügeln von Wolfsthal über Hainburg bis Deutsch-Altenburg (Wiesb. Exsicc.) — Juni, Juli, 24.

Dianthus Seguierii Chaix. Seguier's Nelke. Wurzel spindlig, mehrköpfig, rasig. Stengel aufrecht oder aufsteigend, einfach oder gabelspaltig-ästig, kahl wie die ganze Pflanze, sowie der Rand der Blätter glatt oder rauh. Blätter lineal oder lineal-lanzettlich, ganzrandig, verschmälert-zugespitzt, scheidig, Scheide ungeführ so lang als die Blattbreite. Blüten einzeln oder paarweise oder in 3-mehrblütigen bald lockern bald gedrungenen Büscheln oder in eine rispenförmige Trugdolde aufgelöst. Deckblätter krautig, lineal oder lineal-lanzettlich, feinzugespitzt, so lang als die Kelchröhre oder kürzer, sammt der Kelchröhre kahl oder etwas rauh. Platte der Blumenblätter verkehrt-eiförmig, so lang als ihr Nagel oder etwas kürzer, am oberen Rande gezackt.

D. Seguierii Chaix in Vill. Plant. de Dauph. IV. 594, MK. Deutschl. Fl. III. 498, Koch Syn. 404.

Die vielgestaltigste Art dieser Gattung. Stengel ½-2' hoch, Blätter ½-3" breit, gras- oder seegrün, Blumenkronen 6-18" im Durchmesser, rosenroth oder purpurn. Formen mit zerstreutem Blütenstande und ansehnlichen Blumen bilden den Uebergang der III. in die IV. Rotte. Hier wurde bisher von den in Koch Syn. l. c. aufgestellten 4 Varietäten nur eine gefunden, nämlich:

γ. collinus. Blüten in 1-3 endständige gedrungene Büschel gehäuft. Kelche hellgrün, gegen die Spitze meist purpurn überlaufen. Blumenkronen 6-8" im Durchmesser, so gross wie jene des D. Carthusianorum β. pratensis, dem die Var. γ. überhaupt sehr ähnlich sieht, sich aber durch die kurzen nur 4-2" langen Blattscheiden und die krautigen grünen (nicht lederigen, nicht braunen) Deckblätter und Kelchschuppen leicht unterscheiden lässt.

D. collinus WK. Plant. rar. 1. t. 38, Reichb. Icon. VI. f. 739, XVI. f. 5023.

Auf Wiesen an der March zwischen Baumgarten und Marchegg (Woł. Exsice.), nach Dollin. En. 22 auch auf Hügeln bei Hainburg, wo diese Pflanze jedoch in neuerer Zeit vergeblich gesucht wurde. Juni — August. 24

Dianthus superbus (808, 56). Auf nassen Wiesen bei Inzersdorf am Wienerberg (Breidl.).

Silene conica (814). In Getreidefeldern zwischen Baumgarten und Marchegg massenhaft (Th. Hein).

Melandryum rubrum (816, 87). An den Ufern der Thaia bei Raabs (Krenb.).

## MALVACEEN.

Althaea officinalis (819). An Wassergräben im Dorfe Ober-Kreuzstetten BG. Korneuburg sehr häufig (Höf.).

Althaea hirsuta (820). Auf der Wiese im Prater zwischen der Hauptallee und dem ehemaligen Thiergarten (Schur ÖBZ, 1868 p. 313).

Malva mauritiana (Nachtr. 88). Bei den Küchengärten von Simmering (Schur ÖBZ. 1868 p. 314), an einem Ackerrain bei Neuwaldegg, auf einem Acker bei Rodaun (N.).

Malva crispa (Nachtr. 88). Bei den Küchengärten von Simmering in zahlreichen riesigen Exemplaren (Schur ÖBZ. 1868 p. 314).

- \* Malva nicaeensis Allion. (Koch Syn. 142, Reichb. Icon. XV. f. 4838). Bei den Küchengärten von Simmering (Schur ÖBZ. 1868 p. 314). Eine südeuropäische Pflanze, die hier nur zufällig und vorübergehend vorkommen kann.
- \* Malva pseudo-borealis bei Simmering und auf den Anschüttungen an der Ringstrasse (Schur ÖBZ. 1868 p. 315) ist mir völlig unbekannt.

Malva Alcea (822). Auf Waldwiesen bei Zemmendorf, dann an der Thaia zwischen Eibenstein und Primmersdorf BG. Raabs (Handtke).

Hibiscus Trionum (823, 88). Auf einem Kartoffelfelde bei Kalksburg (Hermine v. Ambrozy).

# HYPERICINEEN.

Hypericum humifusum (825, 88). Auf der Strassenhöhe zwischen Edlitz und Krumbach des s. ö. Schiefergebirges (Woł.), in einem Holzschlage am Fuss des Kampsteins bei Kirchberg am Wechsel (Jur.), auf Aeckern bei Raabs (Handtke).

Hypericum perforatum γ. latifolium (826). Auf dem Rosskopf bei Neuwaldegg (J. Kern.).

#### ELATINEEN.

Elatine Alsinastrum (829, 89). In einer Lache zwischen Neunkirchen und Diepholz (Krz.).

#### CELASTRINEEN.

Evonymus latifolius (836, 89). In der Einsattlung zwischen dem Gösing und Kettenloiz im Gebiete des BG. Neunkirchen (Woł.)

## ILICINEEN.

Ilex Aquifolium (838, 89). Auf dem Abhange des Kuhschneeberges gegen den Höhbauer (Woł.).

## EUPHORBIACEEN.

Euphorbia angulata (845). Auf dem Geissberge bei Perchtoldsdorf (A. Kern.) und am Fusse des Kleinen Anninger in der Brühl (Reich.), für Wien die 2 nächsten Standorte, dann in den Jagdremisen von Kotting-

brunn (Reuss jun.), bei Fischau und Emmerberg in Menge und zwischen Gebüsch selbst auf der Ebene von Neustadt südlich vom Akademie-Park (Sonkl.), bei der Grabmühle nächst Mautern (J. Kern.)

Euphorbia epithymoides (845). Auf dem Kollmitzberge bei Raabs (Handtke).

Euphorbia palustris (846, 89). Auf dem Hochmoor des Burgstein BG. Persenbeug (Krz.)

Euphorbia pilosa var.  $\alpha$ . und  $\beta$ . (846, 89). Auf Sumpfwiesen bei der Maschinenfabrik in Neustadt, die var.  $\beta$ . jedoch seltener (Sonkl.)

Euphorbia saxatilis (849, 89). Auf Felsen im Gratenthale bei Vöslau (Bayer).

 $Euphorbia\ lucida$  (850, 89). Häufig am Kaltengang oberhalb Velm (Hack.)

## ANACARDIACEEN.

Rhus Cotinus (855, 90). Auf dem Staatzer Berge, wohl nur verwildert (Müncke).

### GERANIACEEN.

Geranium palustre (859, 91). Auf feuchten Wiesen bei dem Pötschinger Sauerbrunnen nicht häufig (Sonkl.)

Geranium molle (860, 91). Am Krotenbach bei Döbling (Schur ÖBZ. 1868 p. 316), im Akademie-Park zu Neustadt (Sonkl.), bei Wolfsthal nächst Hainburg (Wiesn.), bei der Herrenmühle nächst Melk (Progn.)

\* Geranium pusillum polyanthum purpureo caule erectum, eine Mittelform zwischen G. pusillum L. und G. dissectum L., auf steinigen Aeckern bei dem Landgute vor der Favoritenlinie (Schur ÖBZ. 1868 p. 317) ist mir völlig unbekannt.

\* Geranium divaricatum Ehrh. (Koch Syn. 155, Reichb. Icon. XV. . 4873). Auf der Anschüttung vor dem Stadtparke (Schur ÖBZ. 1868 p. 316). Dem Standorte nach eine zufällige vorübergehende Erscheinung.

Geranium lucidum (862). An felsigen Stellen bei Kaltenleutgeben (Bayer).

### LINEEN.

Linum perenne (864, 91). Auf Wiesen im Prater unterhalb der Kettenbrücke (Berr.)

Linum hirsutum (865, 91). Auf dem Abhange des Laaerberges gegen Unter-Laa, auf trockenen Wiesen zwischen Velm und Münchendorf (Hack.), auf Wiesen zwischen Weikersdorf und Fischau (Sonkl.).

Linum flavum (866, 91). Auf feuchten Wiesen niedriger Gegenden, als bei Münchendorf mit beinahe orangegelben Blumen und zwischen Fischau und Weikersdorf (Sonkl.), dann im Ernstbrunner Walde (Zeil.).

#### OENOTHEREEN.

Epilobium Dodonaei (871). Die Bemerkung in den Nachtr. 92, dass diese Art im Traisenthale nur zwischen Wilhelmsburg und St. Georgen Bd. XIX. Abhandl.

vorkomme, bezieht sich blos auf das obere Traisenthal, im unteren Traisenthale ist sie auch bei Herzogenburg (J. Kern.)

### LYTHRARIEEN.

Lythrum virgatum (880, 92). In Gräben zwischen Parndorf und Neusiedl am See sehr häufig (Berr.).

Peplis Portula (881, 92). An nassen Stellen bei Elsarn BG. Ravels-

bach (Kalbr.).

### POMACEEN.

Sorbus domestica (886, 92). Auf der Hochleiten (Höf.).

Sorbus Aria-torminalis (976). Die in dem Nachtr. 92 angegebenen Standorte beziehen sich richtiger auf die gelapptblättrige Form der S. Aria und nicht auf den Bastart (J. Kern.)

Sorbus Chamaemespilus a. glabra. Auf dem Abhange des Hohen Schneeberges gegen den Kuhschneeberg (Woł.)

### ROSACEEN.

Rubus saxatilis (901). Bei Dross BG. Krems auf Schiefer (Erd.)

Potentilla Fragariastrum (907, 95). Häufig auf Bergwiesen bei Ober-Weidlingbach gegen den Steinriegel zu (Breidl.)

Potentilla collina (911). Auf Hügeln zwischen Neudörfel und Pötsching (Sonkl.), bei Oberndorf BG. Scheibbs und Plankenstein BG. Mank (Fraub.).

Potentilla inclinata (912, 95). Auf Wiesen und in Holzschlägen bei Katzelsdorf und dem Pötschinger Sauerbrunnen (Sonkl.)

Potentilla recta (913, 95). An buschigen Stellen bei Wolfsthal nächst Hainburg (Wiesb.).

#### PAPILIONACEEN.

Sarothamnus vulgaris (923, 95). Bei Weinern BG. Raabs (Krenb.) Cytisus Laburnum (926). Auf der Nordseite des Buschberges im Walde gegen Michelstetten BG. Mistelbach zu (Höf.)

Ononis repens (929). Auf Wiesen an der Fischa bei Lichtenwörth (Sonkl.) und bei Blindendorf nächst Neunkirchen (Krz.)

Ononis Columnae (931, 96). Auf dem kahlen Bergrücken zwischen dem Park des Jesuiten-Collegiums zu Kalksburg und der Waldmühle von Kaltenleutgeben häufig (Th. Hein), am Fusse des Kleinen Anninger (Reuss sen.), im Föhrenwalde zwischen St. Aegid und Neunkirchen sehr häufig (Krz.)

Medicago prostrata (933, 96). Kömmt im Gebiete des BG. Neustadt immer häufiger vor, und zwar sowohl auf den Kalkbergen, welche die Neue Welt gegen das Steinfeld abschliessen, wie bei Dreistetten, Muthmannsdorf, Brunn und Emmerberg, als auf der Ebene von Felixdorf über Theresienfeld und Wöllersdorf bis in das Weichbild von Neustadt (Sonkl.)

Medicago minima (934, 96). Auf dem Staatzer Berge (Müncke). an der Schwechat bei Leesdorf (Breidl.), in der Lichtenwörther Au (Sonkl.), bei Winden nächst Melk (Progn.)

Seite 935:

2. Trigonella Foenum graecum L. Griechischer Hornklee. Wurzel spindlig. Stengel aufrecht, einfach oder ästig, sammt den Blättern zerstreut-behaart. Blätter 3zählig. Blättchen verkehrt-eiförmig oder keilig, vorn gezähnt, abgerundet oder ausgerandet. Blüten einzeln oder paarweise, blattwinkelständig, sitzend. Hülsen lineal, in einen pfriemlichen Schnabel verlaufend, flach, kahl, bogenförmig abwärts gerichtet.

T. Foenum graecum L. Spec. 777, Koch Deutschl. Fl. IV. 311, Syn. 481, Fl. gr. VIII. t. 766,

Schk. Handb. H. t. 211, Hayne Arzn. Gew. VIII. t. 41, Reichb. Icon. XXXII. t. 57.

Stengel 1/2-1' hoch. Blumen 6-9" lang, grünlichweiss. Hülsen ohne Schnabel 3-5," Schnabel 1" lang. Samen 4eckig-länglich, zusammengedrückt, runzligrauh, braun.

Stammt aus dem Süden, wird aber in neuester Zeit bei Biedermannsdorf nächst Laxenburg als Pferdefutter im Grossen gebaut (Hack.) Die in Dollin. En. 34 angegebenen Standorte auf dem Glacis und in den Vorstädten Wiens konnten nur zufällig und vorübergehend sein. - Juni, Juli. ( )

Trifolium spadiceum (943, 96). Häufig im Park von Weinern BG. Raabs (Handtke.)

Trifolium minus (945, 96). In der Schüttau im Prater (Breidl.), auf Aeckern bei Grossau (Krenb.)

Galega officinalis (947, 98). Bei Feldsberg (Müncke).

Oxytropis pilosa (949, 98). Auf dem Staatzer Berge (Müncke).

Seite 950 vor Astragalus Onobrychis:

\* Astragalus alpinus L. Alpen-Traganth. Wurzel spindlig-ästig, dünne kriechende Stämmchen treibend. Stengel liegend, einfach oder ästig, angedrückt - behaart wie die ganze Pslanze. Blätter gefiedert, 7-42paarig. Blättchen länglich-lanzettlich oder oval, ganzrandig, stumpf, ausgerandet oder spitz. Nebenblätter eiförmig, an der Basis des Blattstieles sitzend, mehr oder minder zusammengewachsen. Blüten in blattwinkelständigen kopfförmigen Trauben. Fahne verkehrt-herzförmig, ungefähr so lang als das Schiffchen, etwas länger als die Flügel, Flügel ungetheilt, stumpf. Hülsen länglich, stumpf-3kantig, hängend, rauhhaarig, halb-2fächerig, im Kelche gestielt, Stiel etwas länger als die Kelchröhre.

A. alpinus L. Spec. 760, Sturm H. 19. Phaca astragalina DC. Astrag. 52, Koch Deutschl. Fl. V. 217, Syn. 200, \* Bayer Excurs. Buch 314. Die Pflanze ist jedoch der halb- 2fächerigen Hülse wegen keine Phaca sondern ein Astragalus.

Stengel 3-6" lang. Blättchen grasgrün. Blumen 4-5" lang, Fahne hell-violettblau, an der Basis weiss und violett gestreift, Flügel und Schiffchen bläulich oder weiss, letzteres an der Spitze violett. Hülsen klein, ohne Stiel 4" lang, schwarz behaart. Eine zarte zerbrechliche Pfanze, in

der Tracht von allen hier wachsenden Arten der Gattung Astragalus sehr abweichend, der Oaytropis montana DC. am meisten ähnlich, aber diese ist fast stengellos oder der Stengel höchstens 1" lang und das Schiffchen ist stachelspitzig.

Auf felsigen Triften der Alpen. Auf der Raxalpe, wo sie der verstorbene G. Lorinser vor längerer Zeit fand, ohne sich später auf den speciellen Standort erinnern zu können. Bayer sah das Original-Exemplar in dessen Herbarium (Bayer in brieflicher Mittheilung). — Juli, August. 21.

Astragalus sulcatus (951). An der Wien vor dem Polytechnicum (Hack.), auf dem ehemaligen Glacis vor der Franz Josefs Kaserne (Reuss jun.), am Kaiserwasser in der Brigittenau (Berr.), am Alserbach zwischen Dornbach und Hernals (Reuss sen.). Durchaus zufällige Standorte.

Hippocrepis comosa (954, 98). Auf Schiefer bei Melk (Progn.)

Vicia monantha (957). An Ackerrändern hinter dem Arsenal (Berr.), bei Oberndorf BG. Scheibbs (Fraub.)

Vicia pisiformis (957). Im Zedingwalde und auf dem Kollmitzberge bei Raabs (Handtke).

Vicia silvatica (958, 99). Im Georgiwalde bei Grossau (Krenb.)

 $Vicia\ pannonica\ (961).$  An Wegrändern auf den Ungarwiesen bei Neustadt (Sonkl.)

β. purpurascens Koch Syn. 216. Blumen röthlich-violett. Im Mulder-graben bei Grossau (Handtke).

Vicia lathyroides (963, 99). An Ackerrainen bei Purkersdorf (Jur.), bei Wolfsthal nächst Hainburg (Wiesb.)

Lathyrus sativus (966). Bei Staatz (Müncke).

Lathyrus hirsutus (966, 99). In Holzschlägen bei Magyarfalva gegenüber von Angern sehr häufig (A. Matz).

Lathyrus silvestris  $\alpha$ . angustifolius (966). Im Georgiwalde bei Grossau (Krenb.)

Lathyrus palustris (967, 99). Auf Wiesen bei Laxenburg (Breidl.)

## Verzeichniss

derjenigen Botaniker, welche Fundorte zur Flora von Nieder-Oesterreich angegeben haben.

A. Kern. — Dr. Anton Kerner, k. k. Professor an der Universität zu Innsbruck, schriftliche Mittheilungen.

A. Matz — Alexander Matz, Pfarrer in Angern, schriftliche Mittheilungen über die dortige Flora.

Bayer – J. N. Bayer. Botanisches Excursionsbuch für das Erzherzogthum Oesterreich ob und unter der Enns. Wien 1869 und schriftliche Mittheilungen.

Berr. – Emil Berroyer, Goldarbeiter, schriftliche und mündliche Mittheilungen vorzugsweise über die Flora von Wien.

Breidl. - J. Breidler, Architekt, schriftliche Mittheilungen über die Flora von Wien.

Erd. — Karl Erdinger, Consistorialrath und Seminariums-Director in Krems, schriftliche Mittheilungen besonders über die Flora von Krems.

Fraub. — Heinrich Frauberger, Beitrag zur Flora von Nieder-Oesterreich in der ZBG. 4866 SB. 96-7.

Hack. — Eduard Hackel, Techniker, schriftliche und mündliche Mittheilungen über die Flora von Wien.

Handtke — Dr. Handtke, Nachtrag zur Flora des östlichen Waldwiertels in der ÖBZ. 1867 p. 382-3, dann in Krenberger's Beiträgen (s. dort).

Höf. — Franz Höfer, Oberlehrer in Grossrussbach, schriftliche Mittheilungen über die dortige Flora.

I. Hein - Isidor Hein, Dr. der Medicin, schriftliche Mittheilungen über die Flora von Wien.

J. Kern. — Josef Kerner, k. k. Staatsanwalt-Substitut, schriftliche und mündliche Mittheilungen über die Flora von Wien und Mautern.

Jur. — Jakob Juratzka, k. k. Directions-Official, schriftliche und mündliche Mittheilungen über die Flora von Wien.

Kalbr. — Hermann Kalbruner, Apotheker in Langenlois, schriftliche Mittheilungen über die dortige Flora und über jene von Karlstift im Waldviertel.

Krenb. — J. A. Krenberger. Beiträge zur Flora des östlichen Waldwiertels in der ÖBZ. 1867 p. 286—92 und 320—29. Mehrere Angaben rühren von Dr. Handtke her.

Krz. - Dr. Josef Krzisch, k. k. Kreisarzt in Neunkirchen, jetzt in Neustadt, schriftliche Mittheilungen über die Flora von Neunkirchen.

Küff. — Franz Küffel, Studirender in Wien, früher in Melk, hinterlassene schriftliche Aufschreibungen über die Flora von Melk. Starb 4866 an der Cholera.

Müncke — Müncke, preussischer Staatsapotheker, über die Flora von Feldsberg und Staatz im 45. Jahresbericht der schlesischen Gesellschaft für vaterländische Cultur. Breslau 4868 p. 78—9.

N. - Ist der Verfasser.

Parment. — Adolf Ritter von Parmentier, k.k. Ministerialrath, mündliche Mittheilungen über die Flora von Wien.

Pett. — Karl Petter, Sparcassa-Beamter, mündliche Mittheilungen über die Flora von Wien.

Progn. — Anton Progner, Magister Chirurgiae, früher in Melk, jetzt in Wieselburg an der Erlaf, schriftliche Mittheilungen über die dortigen Floren.

Rausch. — Dr. Robert Rauscher, k. k. Finanzrath, mündliche Mittheilungen über die Flora von Wien.

Reich. — Dr. Heinrich Reichardt, k. k. Custos am botanischen Hofkabinet, mündliche Mittheilungen über die Flora von Wien.

Reuss jun. — August Reuss, Dr. der Medicin, schriftliche und mündliche Mittheilungen über die Flora von Wien.

Reuss sen. - Dr. August Reuss, k. k. Professor an der Universität zu Wien, schriftliche Mittheilungen über die Flora von Wien.

Schur — Dr. Ferdinand Schur Fytografische Fragmente in der  $\ddot{\text{OBZ}}.$  4867—68.

Sonkl. — Karl Sonklar Ritter von Instädten, k. k. Oberst und Professor an der Militär-Akademie zu Neustadt. Zur Flora von Wiener-Neustadt in der ÖBZ. 1866 p. 33-44, dann schriftliche und mündliche Mittheilungen hierüber.

Steining. — Julius Steininger, Beiträge zur Flora Nieder-Oesterreichs in der ZBG. 1866 p. 487—8.

Th. Hein — Theodor Hein, Dr. der Chemie, schriftliche und mündliche Mittheilungen über die Flora von Wien.

Wiesb. — J. Wiesbauer S. J. Beiträge zur Flora von Presburg und Hainbury in der ZBG. 4867 p. 967—70 und mündliche Mittheilungen hierüber.

Woł. - Eustach Wołoszczak, mündliche Mittheilungen über die Flora des südlichen Wiener Beckens.

Zeil. — S. Zeiler, Cooperator in Oberleis BG. Mistelbach, über die dortige Flora, mitgetheilt von Höfer.

## Zeichenerklärung und Abkürzung.

- \* Vor dem Namen einer Art gesetzt bedeutet, dass der Verfasser nicht einmal ein getrocknetes Exemplar dieser Art aus Nieder-Oesterreich gesehen hat.
- \* Vor dem Namen eines Autors in der Synonymie gesetzt bedeutet, dass dieser Autor der Erste diese Pflanze in Nieder-Oesterreich angegeben hat.
- ZBG. bedeutet die Verhandlungen der k. k. zoologisch-botanischen Gesellschaft.

ÖBZ. bedeutet Oesterreichische botanische Zeitschrift.

BG. bedeutet Bezirksgericht. Die ehemaligen Bezirksämter bestehen nicht mehr.

Die hier aufgeführten für die Flora Nieder-Oesterreichs neuen Arten sind mit fetten Lettern gedruckt.

## Inhalt der Gattungen.

| Selle i           | Seite              |
|-------------------|--------------------|
| Achillea          | Bupleurum          |
| Aconitum 281      | Butomus            |
| Acorus            | Calamagrostis 249  |
| Adenostyles 264   | Calamintha 270     |
| Adonis 280        | Calla              |
| Adoxa 269         | Camelina           |
| Aethionema        | Campanula 268      |
| Aethusa 276       | Cardamine          |
| Agrostis 249      | Carex              |
| Allium            | Caucalis           |
| Alnus             | Centaurea          |
| Alsine            | Centunculus 275    |
| Althaea           | Cephalaria 264     |
| Alyssum 283       | Cerastium          |
| Anacamptis 257    | Ceratocephalus 280 |
| Anchusa           | Ceratophyllum 258  |
| Androsace         | Chaerophyllum 277  |
| Angelica 276      | Chaiturus          |
| Anthericum 254    | Chamaemelum 265    |
| Anthriscus 276    | Cheiranthus 281    |
| Antirrhinum 273   | Chenopodium 261    |
| Apium             | Chrysosplenium 277 |
| Arabis            | Cimicifuga 281     |
| Artemisia         | Cirsium 266        |
| Arum              | Cnicus 266         |
| Asperula 268      | Cnidium            |
| Aspidium 247      | Colchicum          |
| Asplenium 247     | Conium             |
| Aster 264         | Conringia 282      |
| Astragalus 291    | Convallaria 255    |
| Atragene 278      | Coriandrum 277     |
| Atriplex 261      | Corydalis 281      |
| Avena 249         | Crepis             |
| Bellidiastrum 264 | Crocus             |
| Betula 259        | Cyperus            |
| Bifora            | Cypripedium 258    |
| Blechnum 248      | Cytisus            |
| Botrychium 248    | Delphinium         |
| Brassica 282      | Dentaria 282       |
| Bromus 249        | Dianthus 286       |
| Bunias 283        | Digitaria 249      |

| Seite            | Seite              |
|------------------|--------------------|
| Doronicum 265    | Himantoglossum 257 |
| Echinops 265     | Hippocrepis 292    |
| Ehinospermum 270 | Holcus 249         |
| Echium 271       | Hordeum 249        |
| Elatine          | Hutchinsia 284     |
| Epilobium 289    | Hypericum 288      |
| Epipactis 257    | Jasione            |
| Equisetum 246    | Iberis             |
| Eragrostis 249   | Inula              |
| Erica 275        | Ilex 288           |
| Erigeron 264     | Iris               |
| Eriophorum 252   | Isopyrum 280       |
| Eruca            | Juneus             |
| Erucastrum 282   | Jurinea            |
| Erysimum         | Knautia 264        |
| Erythraea 270    | Kochia             |
| Euclidium 283    | Lactuca 267        |
| Euphorbia 288    | Lamium 270         |
| Evonymus 288     | Lathraea           |
| Gagea            | Lathyrus 292       |
| Galega 291       | Lemna              |
| Galeopsis 270    | Leontodon          |
| Galinsoga 264    | Lepidium 283       |
| Galium 268       | Leucojum 256       |
| Gentiana 269     | Lilium             |
| Geranium 289     | Limnanthemum 270   |
| Glaucium 281     | Limodorum          |
| Glyceria 249     | Linaria            |
| Goodyera 257     | Linosyris 264      |
| Gypsophila 286   | Linum 289          |
| Hedera           | Listera            |
| Helianthemum 284 | Lithospermum 273   |
| Heliotropium 270 | Lolium             |
| Helleborus 280   | Lonicera           |
| Helminthia 266   | Lunaria            |
| Hemerocallis     | Luzula             |
| Herminium 257    | Lycopodium 248     |
| Herniaria        | Lysimachia 275     |
| Hesperis 282     | Lythrum 290        |
| Hibiscus 288     | Majanthemum        |
| Hieracium        | Malaxis            |
| Hierochloa 249   | Malva 288          |

|                   | Zweiter Nachtrag zur Flora von Nieder-Oesterreich. | 97    |
|-------------------|----------------------------------------------------|-------|
|                   | Seite                                              | Seite |
| Medicago          |                                                    | 247   |
|                   | 274 Populus                                        |       |
|                   | 1                                                  | 285   |
| Melica            |                                                    | 258   |
|                   | Potentilla                                         |       |
| Milium            |                                                    | 274   |
| Molinia           |                                                    | 270   |
| Montia            |                                                    | 264   |
| Muscari           |                                                    | 271   |
| Myagrum           | Pyrola                                             |       |
| Myosotis          |                                                    | 280   |
| Myosurus          | 280 Rhus                                           | 288   |
| Nardus            |                                                    | 278   |
| Nasturtium        | 282 Roripa                                         | 283   |
| Nepeta            |                                                    | 290   |
| Nigritella        | - uw D                                             | 262   |
| Oenanthe          |                                                    | 285   |
| Omphalodes        |                                                    | 259   |
| Ononis            |                                                    | 262   |
| Onosma            |                                                    | 270   |
| Ophioglossum      |                                                    | 269   |
| Ophrys            | 257 Sarothamnus                                    | 290   |
| Orchis            |                                                    | 277   |
| Ornithogalum      |                                                    | 264   |
| Orobanche         |                                                    | 252   |
| Oryza             |                                                    | 254   |
| Oxytropis         |                                                    | 252   |
| Papaver           | 281 Scolopendrium                                  | 248   |
| Parietaria        | Scorzonera                                         | 266   |
| Paris             |                                                    | 270   |
|                   |                                                    | 277   |
| Peltaria          |                                                    | 48    |
| Peucedanum        | 276 Sempervivum                                    | 277   |
| Phyteuma          |                                                    | 284   |
| Pimpinella        |                                                    | 265   |
| Pinguicula        |                                                    | 76    |
| Plantago          |                                                    | 276   |
| Platanthera       |                                                    | 287   |
| Poa               | 249 Sisymbrium                                     | 282   |
| Podospermum       |                                                    | 277   |
| Polycnemum        |                                                    | 275   |
|                   | 262   Solidago                                     | 264   |
| Bd. XIX. Abhandl. | 38                                                 |       |

|              |   |   |    |   |      |   | Seite | Seite           |
|--------------|---|---|----|---|------|---|-------|-----------------|
| Souchus .    |   |   |    |   |      |   | 267   | Tragopogon 266  |
| Sorbus       |   |   |    |   |      |   |       | Trifolium 291   |
| Sparganium   |   |   |    | ٥ |      |   | 258   | Triglochin 252  |
| Spergularia  |   |   |    |   |      |   |       | Trigonella 291  |
| Spiranthes   |   |   |    |   |      |   | 258   | Trinia          |
| Stachys      |   |   |    | ٠ |      |   | 270   | Triticum 249    |
| Stellaria .  |   |   |    |   |      |   | 285   | Trollius        |
| Stenactis .  | ۰ |   |    |   |      |   | 264   | Turgenia        |
| Stipa        |   |   |    |   |      |   | 249   | Vaccinium       |
| Stratiotes . |   | ٠ |    |   |      |   | 255   | Valeriana       |
| Suaeda       |   |   |    |   |      |   | 261   | Verbascum       |
| Tanacetum    |   |   |    |   |      | r | 265   | Veronica        |
| Taraxacum    |   |   |    |   |      |   | 267   | Vicia           |
| Taxus        | ٠ |   |    |   |      |   | . 258 | Vinca           |
| Teucrium .   |   |   |    |   |      |   | . 270 | Viola           |
| Thalictrum   |   |   |    |   |      |   | . 278 | Xanthium 268    |
| Thesium .    |   |   | ,• |   |      |   | . 262 | Xeranthemum 266 |
| Tofieldia .  |   |   |    |   |      |   | . 253 | Zanichellia 258 |
| Tozzia       |   |   |    |   | <br> |   | . 274 |                 |



## Betrachtungen

über die

Verwandlung der Insekten im Sinne der Descendenz - Theorie.

Von

Friedrich Brauer.

(Mit Tafel X.)

Vorgelegt in der Sitzung vom 3. März 1869.

Die Lehre Darwin's ist der Schlüssel zum Verständniss der lebenden Hieroglyphen, zur Sprache der Natur, die uns in der Entwicklung der jetzt lebenden Wesen ihre ganze Geschichte in Bildern vorführt. Es sind die Schriftzüge derselben unsichtbaren Hand, welche die Paläontologie aus den Gräbern unberechenbaren Alters an's Licht ruft, welche heute noch in frischer Tinte glänzen. Das Verständniss dieses ununterbrochenen Zusammenhanges der einstigen und jetzigen Formen, zu welchen die geistreiche Hypothese führt, ist der Zauber, mit dem sie ihre zahlreichen ursprünglichen Gegner besiegt hat.

Jedem wahrheitsliebenden Naturfreunde macht es die Lehre Darwin's zur Pflicht, Thatsachen als Prüfsteine und Belege derselben herbeizuschaffen.

In neuester Zeit haben bereits Ernst Haeckel (Generelle Morphologie) und Fritz Müller (Für Darwin) die Wege angebahnt, auf welchen jeder specielle Forscher in seinem Fache vorgehen soll, und namentlich die Beobachtungen des Letzteren zeigen überraschend wie dankbar es ist, die einzelnen Abtheilungen der Thiere von diesem Standpunkte aus zu betrachten. — Wenn ich mich ebenfalls getraue einige Sandkörner beizubringen, so wage ich es desshalb, weil ich mich seit 20 Jahren mit der Metamorphose der Insekten vorzüglich beschäftige und weniger Neues bringen will, als das Bekannte zusammenzufassen gedenke. Ich glaube dass diess um so zeitgemässer ist, als bereits ein derartiger Wunsch laut

Fr. Brauer:

geworden (Dohrn\*) Stett. Z. 1867, p. 151) und ich mich überzeugt habe, dass selbst sonst gelehrten Forschern die früheren Stände ganzer Ordnungen der Insekten unbekannt geblieben sind.

- 1. Es ist eine Thatsache, dass die heute lebenden Formen der Thiere und Pflanzen nicht alle schon eine gleiche Vollkommenheit erreicht haben, sondern sich fast in jeder Abtheilung derselben neben den ausgebildetsten noch viele auf tieferer Organisationsstufe stehende vorfinden. Auf dieser Thatsache basiren von jeher alle natürlichen systematischen Versuche.
- 2. Es ist eine weitere Thatsache, dass jene Thiere höher stehen, deren Körper eine grössere Differenzirung der Organe zeigt, und deshalb wurden mit wenigen Ausnahmen bei den Insekten jene für die höchststehenden ihrer Classe erkannt und bestimmt, deren Körper am deutlichsten in 3 Hauptabschnitte zerfällt, an denen die einzelnen Segmente ihre Selbstständigkeit am meisten eingebüsst haben und deren ganze Gestalt sich dadurch am meisten von der Wurmform entfernt.
- 3. Es ist weiters bekannt, dass in der Classe der Insekten mehrere Ordnungen eine bestimmte Verwandlung durchmachen, andere ganz ohne Metamorphose durch einfachen Wachsthumsprocess sich entwickeln, dass die Eier der ersteren stets relativ kleiner sind als die der anderen (im Verhältniss zur Mutter), und dass die Verwandlung mit wenigen Ausnahmen meist ganzen Ordnungen in gleicher Weise gemein ist, dass sie ebenso bald eine in bestimmtere scharf getrennte Abschnitte zerfallende, sogenannte vollkommene, oder mehr allmälig fortschreitende sogenannte unvollkommene ist.
- 4. Schon von Weismann und Haeckel wurde hervorgehoben, dass gerade die am vollkommensten organisirten Insekten die vollendetste Metamorphose haben.
- 5. Es sind ferner bei vielen Larven der Insekten die sogenannten vegetativen Organe und Thätigkeiten weit überwiegender als die animalischen.
- 6. Nicht zu läugnen ist, dass es uuter den Larven gewisser Ordnungen solche gibt, welche vollkommenen Insekten tiefer stehender

<sup>\*)</sup> A. Dohrn jun. wundert sich, dass Sisyra als Larve saugende Mundtheile hat und übersieht hiemit, dass die Larven der ganzen Gruppe Megaloptera (siehe Stett. Zeit. 1852 p. 74) saugende Mundtheile haben wie diess schon Reaumur, Rösel und De Geer für die Larven von Myrmeleon und Chrysopa setstestellt haben. Dieses ändert aber an Häckel's Principe meines Erachtens nichts, denn die Mundtheile bilden nie einen Saugschnabel wie bei Hemipteren, sondern erscheinen als Beisszangen. Die Thiere sassen ihre Beute wie die kauenden Insekten, aber nun zerreiben die auseinander liegenden, nicht verbundenen Ober- und Unterkieser die Eingeweide derselben und der Sast läust wie an einem Stabe zwischen den Zangen in den gabelig gespaltenen Oesophagus. Bei den Coleopteren (Dytiscus u. a.) ist der Oberkieser allein durchbohrt und saugt. Immer aber haben wir es mit Beiss- oder Stechkiesern, die unter sich frei sind zu thun, nie mit zu einem Schnabel verwachsenen und in denselben ausgegangenen Mundtheilen.

Ordnungen gleichen, während andere mit Beibehalten der typischen Charaktere oder selbst, bis zum Grade der Classe, mit deren Verlust auf eine weit tiefere Organisationsstufe herabsinken als die vollkommenen Thiere der ganzen Classe jemals; ihre Verwandlung streift schon an Metagenese und bei einigen findet sich letztere neben ihr.

7. Die Insekten sind hauptsächlich Land-, Luft- und Süsswasser-Thiere, nur wenige Arten aus einigen Ordnungen lieben noch Meeresoder Salzwasser überhaupt und stehen in ihrer Organisation schon desshalb höher als die Cruster, deren vorzüglichstes Element das Meer und die verhältnissmässig selten Luft- und Landthiere aufweisen.

Alle diese Thatsachen bleiben unzusammenhängend, wenn wir nicht mit Darwin gehen und gerade so starr als unsere Insektenarten in den Sammlungen, mit denen wir dann selbst vertrocknen. Viele dieser Thatsachen lassen sich durch die Lehre Darwin's in ihrer Entstehung verfolgen und begreifen, und weun uns die neue Lehre mit ihren Hypothesen auch nicht stets ein erklärendes Experiment gestattet, so kann man doch als vorurtheilsfreier Beobachter ihr heute nicht mehr entgegentreten.

Ich glaube es unterlassen zu können auf Punkt 1 und 2 hier näher einzugehen, da beide hinreichend an anderen Orten besprochen sind und sie von meinem Ziele zuweit abschweifen. Die Erklärung des ersten im Sinne Darwin's nehme ich als bekannt an. Bevor ich zur Besprechung der übrigen Punkte schreite, will ich nun auführen, was uns Fritz Müller von dem Ursprung der Insekten und ebenso Haeckel von deren weiterer Entwicklung sagt.

Müller vermuthet, dass sich die Insekten aus einem Thiere entwickelt haben möchten, das dem zweiten Entwicklungsstadium der Crustaceen der sogenannten Zoëa verwandt war, weil das Zoëa-Stadium folgende Punkte mit der Classe der Insekten gemein hat: 1. 3 Paar der Nahrungsaufnahme, 3 Paar der Bewegung dienende Gliedmassen, einen anhangslosen Hinterleib und Oberkiefer ohne Taster. Dieses setzt jedoch voraus, dass eine Zoëa das Land betreten musste und als solche zu einem vollständigen Thiere wurde oder ein solches schon war. Demzufolge nun entwickelten sich aus der Wasser-Zoëa die Krebse höherer Ordnung, aus der des Landes die Insekten etc. - Beachten wir, dass die Zoëa aus dem Nauplius entsteht, so müssen wir bei der Annahme, dass es einmal Zoëen als geschlechtsreife Thiere gegeben hat, zugeben, dass irgend eine Zoëa mit einmal sich weiter entwickelt und somit eine höhere Organisationsstufe erreicht habe, das Gleiche gilt von ihrem Vorgänger dem Nauplius, auf dem die Crustaceen mit vollständiger Metamorphose beim Beginne ihrer Entwicklung zurückschlagen. Sind nun thatsächlich die Insekten aus Zoëen entstanden, so müssten sie irgendwo vielleicht diese Form am Beginn ihrer Metamorphose zeigen, was aber zur Zeit noch nicht beobachtet

302 Fr. Brauer:

ist. Haeckel nennt die muthmasslichen vollkommenen Zoëen Zoëpoden und die aus ihren Nachkommen den Protracheaten, Urkerfen, hervorgegangenen muthmasslichen Stamm-Insekten Tocoptera. Von den Urkerfen sind keine Nachkommen bis auf die jetzige Zeit erhalten worden, wenn nicht, sagt H., jene ursprünglich flügellosen Formen, wenn es solche gäbe, hieher zu zählen seien. — Hier fehlt uns also eine Verbindung und wir sehen nur, dass zur Zeit als die Myriopoden entstanden sein dürften, die Nachkommen der Zoëa schon sehr verändert sein mussten, wie aus dem Folgenden klar werden dürfte.

Blicken wir auf die bis jetzt bekannten früheren Entwicklungsstadien der Insekten, so finden wir noch die grösste Aehnlichkeit mit Zoëen unter den Larven der langhörnigen Zweiflügler in der Familie der Mücken (Diptera orthorhapha nematocera culicidae, siehe E. Marno "Typen der Dipteren-Larven". Verh. d. k. k. zool, bot. Ges. 4869, I.), doch scheint hier nur eine zufällige Aehnlichkeit oder ein entferntes Echo an die vorhergegangenen Geschlechter zu bestehen. Wir finden dagegen bei der Mehrzahl der Insekten in ihren ersten Lebensstadien, nicht weiter von der Hand zu weisende Anklänge an die Myriopoden und weiter an die Würmer. - Erstere sollen indess ein sehr spät entstandener Seitenzweig des Insektenstammes sein und werden von Haeckel unmittelbar aus der gleichen Wurzel wie die Insekten abgeleitet, nämlich aus der Zoëaform oder seinen muthmasslichen Zoëpoden, und ihre Vielringlung ist eine erworbene. Ohne diesen durch so viele geistreiche Erläuterungen beweisend aufzutreten versuchenden Ansichten entgegentreten zu wollen, möchten wir uns in dieser Richtung mehr der Ansicht Gerstäcker's hinneigen, Crustaceen und Insekten als entgegengesetzte Endpunkte verschiedener Entwicklungsrichtungen betrachten und die Beziehung der Myriopoden zu den Anneliden nicht zurückweisen.

Es stellen dann "die Crustaceen die Repräsentanten einer bestimmten Entwicklungsrichtung dar," die nämlich durch die specifische Wasserrespiration gekennzeichnet ist, während Myriopoden und Insekten luftathmende Thiere darstellen, von denen die letzteren in ihren wasserathmenden Larven an gewisse Formen der andern Richtung erinnern.

Nehmen wir die grössere Differenzirung der Körperabschnitte, das Zusammentreten der Segmente zu constanten Complexen mit differenten Verrichtungen als den Stempel einer höheren Entwicklung an, so müssen wir die Vielzahl und gleichförmige Entwicklung der Myriopoden-Segmente als ein Resultat einer retrograden Entwicklung auffassen, da deren Larven zuweilen nur 3 Paar Beine, den Thorakalbeinen entsprechend, sowie weniger Segmente besitzen. Andererseits müssen wir das so häufige Auftreten von Beinen und gegliederten Anhängen an den meisten Ringen der Insekten-Larven als ein Spiegelbild ihrer Vorfahren ansehen, mag es sein Original auch noch so fremd wiedergeben.

Ich glaube nun an die Hauptsätze Fritz Müller's pag. 75 u. f.) erinnern zu sollen und lasse einen Auszug derselben hier folgen:

Die Nachkommen gelangen zu einem neuen Ziele, entweder:

I. indem sie schon auf dem Wege zur elterlichen Form früher oder später abirren, oder

II. indem sie diesen Weg zwar unbeirrt durchlaufen, aber dann statt stille zu stehen noch weiter schreiten.

Beispiel zu I. Amphipoden, Krabben, Vögel, Thiere, welche einen Formenkreis von in wesentlichen Zügen auf gleicher Stufe stehenden Theilformen zeigen. — Die Entwicklung der Nachkommen ist denen der Vorfahren nur bis zum Trennungspunkt gleich.

Beispiel zu II. (Thiere gemeinsamer Stammform, von denen die einen mit Jugendzuständen der anderen übereinstimmen.) Die ganze Entwicklung der Vorfahren wird von den Nachkommen durchlaufen. Beruht die Entstehung einer Art auf diese Weise, so wird die geschichtliche Entwicklung der Art sich in ihrer individuellen Entwicklung abspiegeln. — (Protula, Filograna, Serpula.)

III. Die in der Entwicklungsgeschichte erhaltene geschichtliche Urkunde wird allmälig

- a) verwischt, indem die Entwicklung einen immer geraderen Weg vom Ei zum fertigen Thiere einschlägt und sie wird häufig
- b) gefälscht durch den Kampf um's Dasein, den die freilebenden Larven zu bestehen haben.

Die Verwandlung ist in ihrer Dauer und in ihrer Abkürzung von zufällig sich bietenden Fortschritten abhängig.

Formen, die rascher entstanden sind, dürften sich der Entwicklung ihrer Nachkommen weniger tief eingeprägt haben (es ist hierunter eine Entwicklungsstufe zu verstehen), als solche, die in Zeiten der Ruhe bei vielen Geschlechtern sich wiederholten. Diese besser befestigten Formen (Stadien) werden bei dem Uebergange zu directer Entwicklung zäheren Widerstand leisten und bei noch so verschiedenem Verlaufe gleichmässig sich bis zuletzt erhalten.

- α) Allgemein ist es für die Jungen vortheilhaft in Gestalt der Eltern und mit deren Vorzügen den Kampf zu beginnen.
- β) Für ein festsitzendes Thier oder ein träges, schwerfälliges ist eine bewegliche Brut unentbehrlich (Korallen, Muscheln, Schnecken, Würmer). So wird die Verwandlung nothwendig.
- γ) Verwandlung wird nothwendig durch Theilung der Arbeit in den verschiedenen Lebensaltern. Larven haben das Geschäft der Ernährung, Imagines das der Fortpflanzung.
- δ) Je unvollkommener die Larve, desto kleiner kann das Ei sein, desto grösser die Zahl der Eier in einem Individuum. Wird für Parasiten von Vortheil sein.

ε) Die Verwandlung mangelt vielen Süsswasser- und Landthieren, deren meerbewohnende Verwandte noch eine solche durchlaufen. Entweder wanderten bloss Arten ohne Verwandlung ein oder die Verwandlung der Uebersiedelten wurde rascher beseitigt als bei den Meeresgenossen.

Thiere ohne Verwandlung können leichter einwandern als solche mit derselben, da sich dann die früheren Stände auch erst an das neue Element gewöhnen müssen.

Ad III. b) Die von den Fortschritten der Imago unabhängigen Veränderungen der Larven werden um so bedeutender sein, je länger die Lebensdauer der Larve im Vergleich zu der des erwachsenen Thieres, je abweichender ihre Lebensweise und schärfer ausgesprochen die Theilung der Arbeit in den Entwicklungsstufen ist. - Diese Vorgänge sind dem Verklingen der Urgeschichte entgegengesetzt wirkend, sie vergrössern die Unterschiede zwischen den Entwicklungsstufen, und man begreift, wie selbst ein gradliniger Entwicklungsgang durch sie wieder in eine Entwicklung mit Verwandlung umgebildet werden kann. So lassen sich manche und triftige Gründe für die Ansicht geltend machen, dass die ältesten Insekten den heutigen Gradflüglern (vielleicht den flügellosen Schaben) näher standen als irgend einer andern Ordnung, und dass die vollkommene Verwandlung der Käfer, Schnecken etc. späteren Ursprungs ist. Es hat, glaube ich, früher vollkommenere Insekten als Raupen und Puppen, dagegen weit früher Nauplius und Zoëa als vollkommene Garneelen gegeben. Im Gegensatz zur ererbten Verwandlung haben die Insekten eine erworbene.

IV. Die Urgeschichte der Art wird in ihrer Entwicklungsgeschichte um so vollständiger erhalten sein, je länger die Reihe der Jugendzustände ist, die sie gleichmässigen Schrittes durchläuft und um so treuer, je weniger sich die Lebensweise der Jungen von der der Alten entfernt, und je weniger die Eigenthümlichkeiten der einzelnen Jugendzustände als aus späteren in frühere Lebensabschnitte zurückverlegt oder als selbstständig erworben sich auffassen lassen.

Die Garneele hat die vollständigste Verwandlung, weil sie alle diese Punkte erfüllt, und deren Zoëa Eigenthümlichkeiten vor andern besitzt, die weder aus einem Zurückverlegen später erworbener Vorzüge in dieses frühere Lebensalter abzuleiten noch überhaupt als im Kampf erworbene Vorzüge vor andern erscheinen (z. B. Benützung der vordersten Gliedmassen zum Schwimmen, der gablige Schwanz, das einfachere Herz, der anfängliche Mangel der paarigen Augen und des Hinterleibes.

Aus diesen Hauptlehrsätzen, möchte ich sagen, mag jeder ermessen, wie vorsichtig man zu Werke gehen muss, um zu entscheiden, von welchem Gesichtspunkte man die früheren Entwicklungsstadien eines Thieres

aufzufassen hat und in dieser Richtung stellt sich die Verwandlung der Insekten als sehr schwierig zu erklären dar. — Auch die so klare Darstellung Müller's über die Unterschiede einer ererbten und erworbenen Metamorphose lassen einen grossen Spielraum zum Nachdenken übrig. Wir wissen zwar nun, dass die Cruster aller Abtheilungen zuletzt auf den Nauplius zurückführbar sind, von da zurückblickend "als dem weitesten in die nebelgraue Urzeit zurückweichenden Vorposten der Classe sieht man sich natürlich um, sagt Müller, ob von da aus nicht Wege zu erspähen sind nach anderen naheliegenden Gebieten."

"Man könnte mit Oscar Schmidt bei der Hinterleibsbildung der Nauplius an die bewegliche Schwanzgabel der Räderthiere erinnern etc. oder man könnte bei den sechs den Mund umstehenden Füssen an einen ursprünglich strahligen Bau denken u. s. w. Sicheres vermag ich nicht zu sehen. Selbst nach den näher liegenden Gebieten der Tausendfüsse und Spinnen finde ich keine Brücke, nur für die Insekten bietet vielleicht die Entwicklung der Malacostraca einen Anknüpfungspunkt."

Wie manche Zoëa besitzen die Insekten: 3 Paar der Nahrungsaufnahme, 3 Paar der Bewegung dienende Gliedmassen, einen anhangslosen Hinterleib; Oberkiefer ohne Taster.

Allerdings des Gemeinsamen wenig, bei dem Vielen, was diese beiden Thierformen unterscheidet. Immerhin mag die Vermuthung, dass die Insekten ihren gemeinsamen Stammvater in einer Zoëa hatten, die sich zum Leben auf dem Lande erhob, weiterer Prüfung empfohlen sein.

Fassen wir nun die Ausgangspunkte der Cruster, Tausendfüsse und Insekten als naheliegend auf, im Sinne Gerstäcker's, so kann man Müller's Schlusssatz sehr gut begreifen.

Eines sieht man auch hier klar vor Augen, nämlich, dass die Abzweigung der höher eutwickelten Insekten nicht von den höchsten Formen des vorhergehenden Kreises, sondern gerade von den tief stehenden erfolgt, eine Thatsache, die von Systematikern längst mit andern Worten erklärt wurde, und die sich bei allen Kreisen des Thier- und Pflanzenreiches wieder findet; die höchsten Formen der unteren Reihe stehen höher als die tiefsten Formen der nächst oberen Reihe.

Ich möchte glauben, dass diese anerkannte Wahrheit nichts anderes ist als der verkörperte Ausdruck des von Baer'schen Dogma's der Entwicklung der Individuen, welche der Entwicklung der Stämme parallel läuft und in wenigen Wochen das wiederholt, welches bei letzteren Millionen Jahre in Anspruch nahm.

Baer sagt: Die individuelle Entwicklung jedes Organismus wird von zwei verschiedenen und gewissermassen entgegengesetzten Momenten geleitet, dem Typus der Organisation und dem Grade der Ausbildung. Es scheint daher ebenso wahr, dass dort, wo der Typus eines Zweiges am meisten ausgeprägt ist, umgekehrt die Ausbildung der Organisation im

Bd. XIX Abhandl.

Allgemeinen nicht weiter schreitet. — Man sieht daher die grösste Verwandtschaft zweier subordinirter Kreise stets in ihren unvollkommensten Formen und die Geschöpfe des höheren Kreises beginnen ihre Entwicklung mit Formen, welche den schon vollendeten Thieren des vorhergehenden Kreises ähnlich sind.

Diese Aehnlichkeit geht zuweilen soweit, dass es in Frage gestellt werden muss, in welchen der beiden Kreise eines der letzteren Geschöpfe zu stellen sei. So wiederholen die Würmer und theilweise die Korallen und Acephalen-Weichthiere in ihren ersten Lebensstadien die mannigfachen Formen von Infusorien, Fische und Lurche nähern und verbinden sich im Lepidosiren, ja sogar Thier- und Pflanzenreich, wie längst bekannt, nähert sich in den niedersten Formen. In allen diesen Fällen steht jedoch Eines fest: Je weiter die typische Entwicklung geht und je höher die Ausbildung jederseits empordringt, desto weiter rückt der Ausgangspunkt zurück, so liegt die Trennung der beiden organischen Reiche schon in den einfachsten Organismen, deren Natur eine fast indifferente war. Aus demselben Grunde werden Korallen und Würmer in ihren frühen Stadien niemals die Formen höherer Zweige annehmen können, sie werden nie krebsartige Larven zeigen, weil sie in ihrer Entwicklung nur ihre Vorfahren wiederholen können.

Die im vollkommen geschlechtsreifen Zustande aber wurmartigen oder molluskenartigen Entomostraken und Cirripedien werden heute wohl von Niemanden den Würmern beigezählt werden und sind durch eine retrograde Entwicklung zur Form von Würmern oder Muscheln zurückgesunken, durch ihre Jugendzustände aber als unzweifelhafte Krebse gekennzeichnet.

Fritz Müller und Haeckel nach dem Vorgange Darwin's nehmen nun an, dass dem heutigen Zoëa-Stadium der Cruster in der Vorzeit eine Reihe von vollkommenen Thieren dieser Form entsprochen habe, eine Annahme, die hinreichend gerechtfertigt ist, da z. B. der heute als vollkommenes Thier geltende Hypochthon Laurenti sich ebenso zu den Larven der geschwänzten Batrachier verhält wie die Zoëpoden Haeckel's zu dem Zoëa-Stadium der Cruster. Andererseits finden sich solche larvenartige geschlechtsreife Thiere sehr häufig. Wollen wir nun die weitere Entwicklung betrachten, so sei es erlaubt einen Blick zurückzuwerfen. Wir wissen, dass die Form der Zoëa aus dem Nauplius hervorgeht, von hier aber zurück fehlen, wie wir oben schon aus den Worten des gründlichen Forschers F. Müller gehört haben, alle Anhaltspunkte. Von den früheren Stadien des Hypochthon Laurenti wissen wir aber gar nichts, er scheint keine Verwandlung zu haben, wohl aber könnten seine Vorfahren eine solche besessen haben, die nach dem Gesetze der abgekürzten Vererbung verloren ging, dafür aber müsste die Entwicklung im Ei eine vollkommenere geworden sein, wenn auch nicht in ihren Processen, so doch durch die vollkommenere Anlage in Bezug der plastischen Stoffe des Dotters. — Soll sich aus den Zoëpoden etwas Weiteres entwickeln, so muss eine Verwandlung vorgehen, um entweder einerseits zum Typus der Cruster, anderseits zu dem der Tracheaten zu führen, es wird daher aus dem Zoëpoden ein Protracheat oder Urkerf\*). — Sollte sich aus dem Hypochthon ein Triton bilden, so wäre diess dem obigen Vorgange analog. Nun be-

Ein grosser Theil ähnlicher Thoraxzeichnungen und Färbungen mag sich auf innere anatomische Ursachen zurückführen lassen, wie diess Hagen für die Cicaden (Stett. Zeit. 1855 p. 342) bewiesen hat. Da die Verschmelzung der Thoraxringe bei Hymenopteren und Dipteren vollständig ist und ihre Flugfähigkeit sehr gross, ihre Muskelvertheilung eine ähnliche ist, so erklären sich hieraus schon die ott vorkommenden habituellen Aebnlichkeiten wie z. B. von Miesia und Vespa, die in keiner näheren Beziehung zu einander stehen. So mögen gleiche Färbungen durch gleiche Nahrung direct (bei Pflanzenfressern) oder indirect (bei Raubinsekten), gleiche Zeichnungen durch gleiche Muskelvertheilung, Anheftung und Bewegung und gleiche Form durch ähnliche animalische Thätigkeiten bedingt sein. Es würde hier zu weit führen weiter in dieses Feld einzugehen, welches reichlich Stoff zu interessanten Beobachtungen und Experimenten liefern wird.

<sup>\*)</sup> Ich kann mich der Ansicht Häckel's, dass die erste Zoëa, welche das Land betreten hat der Stammvater aller Tracheaten geworden sei, nicht unbedingt anschliessen, sowie überhaupt der Meinung, dass die höheren Formen nur Eine Verbindung mit den zunächst tieferen hätten. Mir scheint die Ansicht begreißicher, nach welcher nicht eine Art der Zoepoden, sondern mehrere d. i. n-Arten derselben aus verschiedenen Abtheilungen sich weiter entwickelten und ihre früheren Verschiedenheiten nun in der höheren Organisationsstufe ebenso bewahrt haben. Merkwürdig ist auch der Parallelismus der Tracheaten und Cariden, denn bei beiden haben wir Thiere mit und ohne Segmentcomplexen, mit und ohne freien Kopf, mit grösserer oder geringerer Segmentzahl und Gleichförmigkeit. Ich glaube sonach, dass den höheren Formengruppen stets tiefere Formengruppen entsprechen und dass das, was wir mit Tracheat bezeichnen, nicht alles auf einen Stammvater der Gruppe zurückführbar ist, sondern nur einen Entwicklungsgrad anzeigt, den die Formen der früheren Gruppe bald hier bald dort erreichen. Dabei ist die horizontale Variation ebenso graduell gesondert und stellt die Veränderlichkeit innerhalb eines Grades dar. Ich schliesse mich durch diese Anschauungen den Ansichten des Hrn. Hofrath Brunner von Wattenwyl an, welche derselbe vor einigen Jahren in unseren Verhandlungen entwickelt und mit zahlreichen höchst interessanten Beispielen erläutert hat. Wenn man nicht blind für die Aehnlichkeiten ist und nicht bloss ausgeht Unterschiede zu suchen, so kann man sich in allen Thier- und Pflanzengruppen überzeugen, dass anscheinend speciell identische Formen in ganz andere Gattungen, Familien ja Ordnungen und sogar Classen gehören. Mag man die schon mehrmals hierauf basirten Systeme immer wieder verwerfen und als Spielerei erklären, mit Vorsicht durchgeführt haben sie ihre Berechtigung und sind durch die Descendenz-Theorie in ihrem Wesen erklärbar. - Es versteht sich, dass diese Aehnlichkeiten nicht immer hierdurch erklärt und viele derselben nicht durch Abstammung gedeutet werden können, doch glaube ich, dass das letztere bei einem grossen Theil derrenigen der Fall ist, die bei Thieren nahestehender Gattungen und Familien vorkommen, da bei den minutiösen heutigen Gattungsunterschieden dies sehr begreiflich erscheint. So hat man thatsächlich unter den Mollusken die Gattung Hinnites in ihrer Entstehung aus einer Lokalaberration von Pecten pusio L. vor Augen. Aehnlichkeiten ferne stehender Thiere mögen immerhin auf keiner Abstammung beruhen, z. B. die der Volucellen und Hummeln, die gewisser Rüsselkäfer und Cicindelen mit gewissen Grillen. Ich verweise in dieser Hinsicht auf den geistreichen Aufsatz Dr. Gerstäcker's (Stett. Ent. Zeit. 1863 p. 408 et sgg Tab.) Ob übrigens die Aehnlichkeit der Volucellen mit Bombus ein directer Schutz für dieselben ist und ob wirklich die Bombus durch die Maske getäuscht werden, mag vorläufig noch dahingestellt bleiben, da man weiss, dass die Bienen Individuen ihrer eigenen Art, wenn sie von einem fremden Stock abstammen, sogleich erkennen und hinaus befördern. Sollte die Maske täuschender sein, als die Wirklichkeit? Anders lässt sich vielleicht die Aehnlichkeit aus dem Aufwachsen der Fliegenmaden im Bienenstocke durch die gleichen Verhältnisse und die gleiche Nahrung oder durch Aufzehren der Säfte der Bienenlarve erklären Da zumeist die Aehnlichkeit durch Farbe bedingt wird, so wäre diess nicht unmöglich. Ein grosser Theil der Schmetterlingsraupen, die dem Licht ausgesetzt leben, nehmen die grüne Farbe ihrer Nahrung an.

308 Fr. Brauer:

ginnt aber wieder ein anderer Process, die aus der Zoëa entstandenen Cruster höchster Ordnung verlieren zumeist ihre Verwandlung durch das Gesetz abgekürzter Vererbung, legen dann im Verhältniss zu ihrer Körpergrösse relativ grössere Eier (vide oben) und haben hiemit die grösste typische Ausbildung erreicht, ohne zugleich die vollkommenst organisirten Gliederthiere zu sein, da gerade bei ihnen der Kopf nicht differencirt ist.

Eine Abkürzung der Verwandlung findet unter den Lurchen erst bei den Salamandern und einigermassen bei den ungeschwänzten Batrachiern (*Pipa*) statt, also ebenfalls bei der vollkommensten typischen Gruppe, obschon die Mehrzahl der letzteren eben auch die vollkommenste Verwandlung besitzt.

Aus diesen Thatsachen lässt sich daher Folgendes ableiten: 1. Wenn die ungefälschte nicht verwischte Entwicklungsgeschichte der Individuen die paläontologische Entwicklung der Art wiederholt, so können die ersten Lebewesen keine Verwandlung gehabt haben, denn die letztere entstand erst, indem Lebewesen zweiten Ranges die Formen solcher des ersten wiederholten u. s. f.

2. Bei dem Auseinandergehen der Formen durch das Streben nach bestimmten Typen, verwischt sich die Entwicklungsgeschichte bis zu einem gewissen Ausgangspunkt, d. i. die vor dem Stammvater des ganzen Astes gelegene mehr weniger, weil dieser bereits eine vollkommene Form seiner Zeit war, ein geschlechtsreifes oder doch fortpflanzungsfähiges Thier, und als solches durch das Bestreben sich auf immer geraderem Weg zu entwickeln seine Verwandlung verloren hatte.

Es greifen daher die Crustaceen in ihrer Entwicklung nicht über den Nauplius zurück. Allgemein könnte man sagen: das Thier a hat sich allmälig höher entwickelt und in die Form b verwandelt, seine Metamorphose ware also a + b. Das vollkommene Thier b hat sich allmälig zur Höhe c entwickelt und zeigt die Metamorphose a + b + c. Würden sich nun in c die Berührungspunkte zweier entgegengesetzter Entwicklungsrichtungen finden, sowie z. B. bei den Zoëpoden Haeckel's, so würden die Nachkommen d und d' und die von d und d', e und e' in ihrer Verwandlung die phyletische Entwicklung bis zum d oder höchstens c einerseits und d' und c andererseits abspiegeln. Wir sehen in der That, dass die Cruster nicht über den Nauplius zurückgehen, während die Insekten, soweit wir ihre Verwandlung als eine ererbte ansehen müssen, nicht über die Zoëa hinausgehen, vielmehr auf der viel früheren Laryenform der Myriapoden stehen bleiben. Auf diese Weise scheint die Metamorphose einer der Wege zu sein, auf dem tief stehende Thiere sich emporschwingen können, sie beginnt sehr frühzeitig bei den niedersten Thieren mit und neben der Metagenese und erlischt erst bei Reptilien und warmblütigen Thieren vollständig.

Die Weiterentwicklung der Stämme ist daher stets bei den Embryonalformen und niemals dort zu suchen, wo die Entwicklung eines bestimmten Typus am grössten erscheint, wenigstens bis zu einem gewissen Zeitraum und zu einer bestimmten Organisation, für welche die weitere Entwicklung der Formen durch Metamorphose und Metagenese erfolgte;
da später andere neue Faktoren hinzutreten.

Wenden wir uns nun zu den Insekten selbst, so möchte ich vorher noch erinnern, dass die Poduriden meines Erachtens den Anforderungen entsprechen, welche Haeckel an die Urkerfe stellt. Es kommt bei ihnen fast nie zu zusammengesetzten Augen, ihre Unterlippe stellt noch ein Kieferpaar dar, ihr Abdomen zeigt aber einen Anhang und kein einziger Repräsentant scheint jemals geflügelt gewesen.

Der grösste Theil dieser sehr niedrig organisirten Insekten steht auf fast gleicher Stufe mit den Larven der Myriopoden, bei denen die einfachen Augen gewöhnlich, die Netzaugen nur einmal (Scutigera) vorkommen. Besonders jene Formen sind in dem Kreise der Poduriden interessant, welche als Campodea und Japyx beschrieben wurden, weil auf sie die Larven einer grossen Zahl Insekten sich zurückführen lassen, während andere auf die, aus der vorigen hervorgehende, Raupenform zurücksinken, aus der auch die noch tiefer stehenden Madenformen ableitbar scheinen. Sind einerseits Campodea mit ihren Bauchfüssen und Lithobius-Larve verwandt, so zeigen anderseits die Lepismathiden, die sich sehr den Blattiden nähern einen nahen Zusammenhang mit Myriopoden, indem ihre Abdominalringe oft auch Extremitäten tragen (Machilis). Die Campodea-Form findet sich bei den meisten Pseudoneuropteren, Orthopteren, Colcopteren, Neuropteren vielleicht modificirt bei Strepsipteren und Cocciden im ersten Entwicklungsstadium und zwar bei vielen dieser nur in der ersten Häutung. Ich glaube, dass das Campodea-Stadium für die Insekten und Myriopoden gerade denselben Werth hat wie die Zoëa für die Cruster.

Aus einem auscheinend auf gleicher Organisationsstufe mit Campodea Staphylinus stehenden Thiere entwickelt sich nach zahlreichen Häutungen eine Ephemeride (Cloé diptera Lubbock Linn. Trans. T. 24 p. 61) oder im Wege abgekürzter Vererbung eine höher organisirte Forficula oder mit Eintritt eines Nymphenstadiums\*) ein Staphylinus.

<sup>\*)</sup> Das Nymphenstadium ist von sehr verschiedener Dauer und bald sehr scharf abgegrenzt, bald ein kaum unterschiedenes; die Nymphe ist vollständig regungslos oder sie bewegt sich ebenso rasch wie die Larve, je nachdem Um- und Neubildung der Organe plötzlich oder allmälig eintreten, im ersteren Falle nimmt sie keine Nahrung, im zweiten Falle bisweilen sogar solche auf.

Die Metamorphose geht hiedurch unmittelbar in den gewöhnlichen Wachsthumsprocess über, besonders wenn die Lebensweise der Imago gleich der der Larve bleibt z.B. Pteronarcys. Die bei Perla noch als provisorische Larvenorgane auftretenden Kiemen sind auch hier bei der Imago vorhanden.

Die campodea-förmigen Larven sind unter sich kaum in höherem Grade verschieden als die verschiedenen Zoëen der Krebse. Ein grosser Theil der höchstentwickelten Insekten zeigt indess eine andere Larvenform, die sich nicht nur als spätere Erwerbung durch Anpassung an bestimmte Verhältnisse erklären lässt, sondern als solche vor unseren Augen entsteht. Die Larven der Schmetterlinge, Blattwespen und Panorpen zeigen die Form am ausgeprägtesten und ich nenne dieselbe daher die Raupenform. Dass diese keine ursprüngliche, sondern später erworbene ist, sehen wir bei den Käfern. Die Meloë- und Sitaris-Larve im erwachsenen Zustande besitzt die Raupenform, die neugeborne Larve dieser Gattungen zeigt aber die Campodea-Form, Letztere geht erst verloren, wenn die Larve ihre schmarotzende Lebensweise beginnt. Die der Campodea-Form noch zunächst stehenden Raupenformen führen ein mehr freies Leben, obschon sie mehr stationär auf eine Pflanze oder ihren Holzgang angewiesen sind, die am fernsten stehenden sind parasitisch, schmarotzend oder solche, welche von ihren Erzeugern aufgezogen werden müssen, bei ihnen sind die animalischen Organe ganz zurückgesunken und die vegetativen vorwaltend. Ein grosser Theil der Käfer, die Neuropteren theilweise, die Bienen und Fliegen (letztere mit den am meisten herabgesunkenen Maden-Formen) besitzt Larven dieser zweiten Form.

Die Raupenform ist ungeachtet sie aus der Campodea-Form resultirt, weit tiefer stehend, sie besitzt keine solche Selbstständigkeit und kommt meist nur solchen Larven zu, welche wie erwähnt ein stationäres Leben auf einer Pflanze (schmarotzerartig), bei einem Aase, Auswuchse und im Holze etc. führen oder überhaupt keine Schwierigkeit in ihrer Ernährung zu überwinden haben, man kann die Raupen vergleichen mit den fabelhaften Schlaraffen, denen die gebratenen Vögel in das Maul fliegen. Unter solchen Verhältnissen würde selbst Homo sapiens, wie Beispiele zeigen, bald zur Raupenform herabsinken, so wie die Meloë-Larve im Bienenstock. Die äusserste aus der Raupe abzuleitende Form, die sogenannte Made der Fliegen (Cyclorhapha) ist vielleicht noch auf andere Weise zu erklären, da ihre Entwicklung schon an die Metagenese streift, jedenfalls ist aber das scheinbare Zurückspielen der Form bis zu den Hakenwürmern sehr merkwürdig. Uebrigens lässt sich der Mangel eines differenzirten Kopfes graduell verfolgen bis zu den vollständig cephalophoren Zweiflüglerlarven, und ist wohl nach dem Müller'schen Satz IV erklärbar, indem der Pharynx der Larve mit Haken und Schlundgerüst analog dem Rüssel und Pharynx der Fliege ist \*).

<sup>\*)</sup> Ich glaube hier wohl nicht missverstanden zu werden, halte aber doch folgende Bemerkung nicht für überflüssig. Es ist mir hinreichend bekannt, dass der ganze Hakenapparat der Larve bei der Verpuppung abgeworfen wird und auch durch Weismann's Untersuchung nachgewiesen, dass die Mundtheile der Fliege eine Neubildung sind. Nichtsdestoweniger ist es sehr interessant, dass bei Fliegen mit verkümmerten Mundtheilen, auch bei der Larve der Hakenapparat in Folge retrograder Entwicklung vom

Die vor unseren Augen aus der Campodea-Form entstandene Raupenoder Madenform von Zonites oder Meloë verpuppt sich ganz so in einer
Tonne (ihrer vertrockneten Larvenhaut) wie die acephale Dipterenlarve,
nur dass bei letzterer auch jede Spur eines Kopfes und der Beine fehlt,
was jedoch kaum auffallend ist, da ja die Fliege auch keinen so vollkommenen Kopf und so entwickelte Mundtheile hat wie die aus der Käfermade resultirende Meloë. Man kann somit die wurmförmigen Maden und
Larven der Käfer, Bienen und Fliegen nicht paralfelisiren mit dem Nauplius der Crustaceen, da wir geschen haben, dass dieselben aus dem
Campodea-Stadium ableitbar sind.

Ebenso fehlerhaft wäre es anzunehmen, dass die Insekten ohne Verwandlung das letztere Stadium (Campodea) schon im Ei durchgemacht hätten, denn die Erfahrung hat gezeigt, dass weder bei Crustern, welche keine Verwandlung haben, die Nauplius- und Zoëa-Stadien im Ei zu finden sind, noch bei Heuschrecken etc. sich eine Campodea oder Made im Ei zeigt (die Beobachtungen von Owen in dieser Hinsicht haben sich als eine, durch einen Ei-Parasiten veranlasste Täuschung erwiesen). Alle diese Larvenformen entstehen eben nur da, wo die plastischen Stoffe des Dotters nicht ausreichen ein vollkommenes Insekt oder einen solchen Krebs zu bilden und bei Thieren mit Metamorphose sind sie als nicht verwischte Rückschläge zu den Vorfahren aufzufassen, etwa wie manche Hausschweine regelmässig wie ihre wilden Vorfahren gestreifte Junge zur Welt bringen, während andere diese Eigenschaft längst verloren haben.

Eine fast vollkommene Gleichförmigkeit der Larven zeigt sich nur bei den Lepidopteren, in allen andern Insekten-Ordnungen finden grosse Verschiedenheiten derselben statt. Schon bei den Hymenopteren finden sich 2 verschiedene Formen, bei Dipteren 2-3, bei Neuropteren 3 Hauptformen vertreten, die sich mehr weniger auf die 2 aufgestellten Grundformen zurückführen lassen.

Wichtig scheint die Zahl der Harngefässe zu sein und es ist merkwürdig, dass die Insekten mit zahlreichen Harngefässen in ihren ersten Stadien nur wenige solche Gefässe besitzen (Hymenoptera [Vespiden], Orthoptera p. p. [Grytlotalpa), d. h. so lange sie die Raupenform oder die Campodea-Form abspiegeln (Acridier kaum]), weil auch die tief stehenden Termiten und Poduriden nur wenige Harngefässe im Imago-Stadium haben.

Es wäre sehr schwierig die Larven der Insektenordnungen so zu charakterisiren, dass man im Stande wäre gleich zu erkennen, in welche

ersten Stadium bis zum letzten allmälig schwindet. Es liesse sich dieser Vorgang wohl vergleichen mit der Vererbung eines Mangels, wie er bei hörnerlosen Rindviehrassen oder Stummelschwanzschafen sich findet. — Immerhin aber wird auch die Erklärung nach Müller (Punkt IV) davon berührt.

312 Fr. Brauer:

Abtheilung eine fragliche Larve zu bringen sei. Ueber eine gewisse Grenze hinaus ist diess ebenso unmöglich als die Charakteristik der vollkommenen Thiere. Im Ganzen stehen sich die Larven untereinander weit näher als die vollkommenen Thiere, besonders jene, welche keine durch besondere Verhältnisse erworbene Form (Raupenform) besitzen. Will man Vergleiche machen, so kann man nur campodeaförmige Larven einer Ordnung mit solchen der anderen und ebenso raupenförmige der einen und anderen Ordnung zusammenstellen. So fehlen allen raupenförmigen Dipteren-Larven die Lippentaster im Gegensatze zu Hymenopteren-, Coleopteren- und Neuropteren-Raupen. Es lässt sich aber dieser Charakter nicht auf die gesammten Formen ausdehnen, weil die acephalen Musciden-Larven oft keine Spur von Taster zeigen, gerade so wie die Hymenoptera aculeata in den ersten Larvenstadien nur Rudimente davon besitzen.

Da jedoch die Systematik der Imagines mit denselben Schwierigkeiten zu kämpfen hat, so mag man es immer versuchen die Larven nach Ordnungen zu charakterisiren und das auszuführen, was ich hier im allgemeinen versucht habe.

Am nächsten zur Campodea greifen die Pseudoneuropteren (Ephemeren, Perliden) zurück. Von den Odonaten die Agrioniden in der ersten Häutung, weiters die Termiten und Forficulinen in dem ersten Lebensstadium. Die hochstehenden Acridier Locustinen etc. haben dieses Stadium verloren, wohl aber zeigen noch die Gryllen und Blatten Anklänge daran. Sehr häufig findet sich dasselbe bei Coleopteren und den echten Neuropteren, doch bei letzteren schon bedeutend verändert, bei der ganzen Abtheilung mit saugenden Mundtheilen (Megalopteren\*). Nur entfernt lässt die junge Coccus-Larve und die der Strepsipteren sich auf eine dieser Formen zurückführen.

Bei Lepidopteren, Hymenopteren und Diptern fehlt das Campodea-Stadium durchgehends und die Hemiptern haben ihre ganze Verwandlung verloren, wenn man nicht die oft sehr unvollkommenen Larven der Zirpen mit dem Raupenstadium vergleichen will.

Nehmen wir nach den Eingangs dargelegten Grundsätzen die Hymenopteren als die am höchsten entwickelten Insecten an, so zeigt sich, dass beim Vergleich von zwei nahe verwandten Insekten die Höhe der Ausbildung bestimmt wird durch das Verhältniss des Entwicklungsgrades ihrer ersten Larven-Formen als solchen, zum Entwicklungsgrade der vollendeten Thiere als solchen. Verhält sich z. B. die Larve eines Insectes im 1. Stadium zu

<sup>\*)</sup> Wir unterlassen es hier auf die genauen Verhältnisse dieser Mundtheile, sowie jener der Dyticiden einzugehen, da sie sowohl hier als anderwärts oft beschrieben sind, nur bemerken wir, dass die Saugzangen sowohl unter sich als von den zu ähnlichem Zweck eingerichteten Hemipteren-Schnabel ganz verschieden sind.

ihrer Imago wie 1: 2, und die Larve eines 2. Insectes B zu ihrer Imago (in Bezug der Vollkommenheit der Organisation) wie 1: 10, so sehen wir die letztere Form als die jüngere an, die erstere als die ältere, d. h. je näher Larve und Imago einander und der Form der Stammkerfe stehen oder je weniger die Imago die Larve an vollkommener Organisation übertrifft, desto älter ist die Form. So wird uns der Staphylinus als eine der ältesten Käferformen gelten, ebenso werden die Perliden und Ephemeren älter sein als die Agrionen und Libellen, von welch' ersteren Larven und Imagines fast auf gleicher Stufe stehen. Dieses Verhältniss ist jedoch nur von Fall zu Fall messbar, und zeigt sich nur dann klar, wenn in dieser Hinsicht langsam fortgemessen wird, wobei jedoch auf die anderen allgemeinen Gesetze über die Alters- und Werthbestimmungen in Bezug der Entwicklungsgeschichte stets Rücksicht genommen werden muss. Meines Erachtens resultirt dieses Verhältniss unmittelbar aus dem Satze, dass die Entwicklung mit der Zeit auf immer geraderem Weg vorschreitet, bei Insekten aber auch zudem aus dem Erwerben von langsameren Verwandlungen durch die verschiedenen oben erwähnten Ursachen. In der That sind die Ephemeren eine der ältesten, die Hymenopteren und Lepidopteren die letzten Insekten vom paläontologischen Standpunkte. Bei Insekten, welche ihre Verwandlung durch abgekürzte Vererbung verloren haben, ist jedenfalls ihre reife Form im Vergleich mit der Campodea wichtig, so stellen ceteris paribus die Blattiden sich weit näher zur Campodea als die Acridier, obschon mir dieser Vergleich schon zu weitgreifend ist und ich ihn hier nur beispielsweise betrachtet wissen möchte.

Berücksichtigt man bei den verschiedenen Kreisen des Thierreichs vor allem die Arten der Fortpflanzung und Entwicklung, welche innerhalb eines derselben die vorwaltendsten sind, und bestimmt hiernach denjenigen Kreis als den niedersten, in welchem die tiefsten Arten der Vermehrung vorwalten (z. B. Theilung und Knospung), und denjenigen als höchsten, bei welchem nur mehr eine geschlechtliche Vermehrung und Entwicklung bis zu ihrer vollkommensten Form stattfindet, so wird man innerhalb dieser Grenzen auch dieses obige Verhältniss bestätigt finden. Wir sehen überall, dass die höchststehenden Thiere innerhalb einer natürlichen Familie auch diejenigen sind, welche sehr unvollkommen geboren werden. Ich habe den früheren Satz vorausgeschickt, weil man sonst leicht sagen könnte, nach demselben müssten die Beutelthiere unter den Säugethieren am höchsten stehen, was aber eben darum unrichtig wäre, weil die Art ihrer Eutwicklung eine tiefer stehende ist\*).

8d. XIX. Abhandl.

<sup>\*)</sup> Beispiele aus anderen Kreisen geben die geschwänzten und schwanzlosen Batrachier. Die letzteren sind in den ersten Lebensstadien viel tiefer stehend. Ferner stehen alle Nesthocker höher als die Nestslüchter. Die einer Metamorphose unterliegenden Fische Cyclostomen stehen wohl sehr tie, aber

Fr. Brauer:

Bei Insekten mit Metamorphose scheint mir das Zurücksinken der Larven auf frühere Kreise (Mollusken, Würmer) obschon dasselbe ein bedingtes, erworbenes ist, doch massgebend für die höhere Organisation der Imagines. Es kehrt meines Erachtens das Verhältniss nicht um, es tritt nur ein neuer Factor zur Vergrösserung der Differenz zwischen der Urkerfform und der Imago hinzu, der um so merkwürdiger erscheint, wenn man nicht übersehen will, dass durch das Zurücksinken der Campodeaformen ferne Spiegelbilder der den ganzen Gliederthieren vorausgehenden Kreise der Würmer und Mollusken gegeben werden. (Die Larve einer Fliege | Microdon] wurde thatsächlich als Nacktschnecke beschrieben.)

Man kann die Insekten folgendermassen gruppiren:

- 1. Das neugeborne und das geschlechtsreife Insekt sind beide als solche hoch organisirt und zeigen keine Aehnlichkeit mit der Stammform (Campodea), z. B. Acridier, Locustinen, Cicaden, Wanzen.
- 2. Das neugeborne Thier ist der Stammform (Campodea) ähnlich mit niedriger Organisation, das vollendete Insekt (Imago) ist dem Stammkerf unähnlich, hochorganisirt, z. B. Coleoptera carnivora. Neuroptora p. p. u. a.
- 3. Das neugeborne Thier und die Imago sind dem Stammkerf ähnlich, aber letztere etwas höher organisirt. Perlidae, Ephemeridae, Forficulidae, Blattidae, Termitidae, Psocidae etc.
- 4. Das neugeborne Insekt ist tiefer organisirt als das Stammkerf, das vollkommene sehr hochorganisirt, z. B. Lepidoptera, Hymenoptera, Diptera, Coleoptera p. p., Neuroptera p. p.

Nach dem oben geschilderten Verhältniss mit Einschluss der eingangs erwähnten Factoren der Differenzirung von Körperabschnitten und der Bauart der Mundtheile halten wir die Mehrzahl der Thiere der 3. und 4. Gruppe für älter als die der 2. und 4. Gruppe, was auch durch paläontologische Funde bestätigt wird. Ich sage die Mehrzahl, weil sich in allen Gruppen solche Formen finden, welche dem Stammkerf ähnlicher sind und tiefer stehen als andere, und weil nur in den Ordnungen der Lepidopteren, Dipteren und Hymenopteren die Distanz der Organisation der Larve und Imago eine fast gleich weite, stets sehr grosse bleibt, wenn man von den wenigen, nur ein Geschlecht (das Weibchen) betreffenden Ausnahmen absieht, welche Fälle nicht minder interessant sind, indem das Weibchen der Psychiden u. a. die Raupenform behält, während das der Doryliden, Blastophaga, Methoca u. a. sich der Campodeaform nähert und keine solche Verschmelzung der Thoraxringe zeigt, wie sie

eben hier entfernen sich Larve und Imago sehr wenig. Hätten die höher stehenden Fische eine Verwandlung, so müsste die Larve den ersteren gleichen, womit eine bedeutende Differenz gegeben wäre. Bei abgekürzter Verwandlung gibt, wie erwähnt, das Stammthier des Kreises den Ausschlag, denn dieses entspricht stets, so lange die Metamorphose unverfälscht vorkommt, der Larve.

den Aculeaten sonst eigen ist\*). - Von diesem Standpunkte aus verliert sich auch die bei flüchtiger Betrachtung so gleichförmig bleibende Entwicklung der Insekten, und wir sehen eine ziemliche Mannigfaltigkeit nnerhalb der meisten Ordnungen, die zwar nicht so bedeutend ist wie bei den Crustaceen, immerhin aber den grellen Gegensatz mildert, der bisher hervorgehoben wurde. Ich glaube, die durch ihre ganze innere Anatomie einander sehr nahe stehenden Odonaten und Acridier sind in ihrem ersten Lebensstadium nach dem Ei weit verschiedener als der Hummer und Flusskrebs.

Vorläufig will ich folgende Merkmale der Larven der einzelnen Ordnungen angeben, weniger um sie festzustellen, als um sie weiterer Prüfung zu empfehlen.

Coleoptera: 1. Campodeaförmige Larven. Mundtheile stets frei, Ober- und Unterkiefer different gebildet, der erstere meist durchbohrt, zum Beissen und Saugen (ohne Mithilfe des Unterkiefers) eingerichtet. Unterkiefer und Lippe mit Tastern. Ein kleines einfaches Auge oder mehrere oder gar keine Punktaugen. Füsse mit 2 oder 3 Klauen. Abdomen meist mit Anhängen oder Athemröhre und mit After.

2. Raupenförmige Larven. Kopf stets entwickelt mit kauenden. Mundtheilen mit Kiefer und Lippentastern, Leib walzig oder drahtförmig oder asselartig, mit oder ohne Thorakalbeinen; sind diese vorhanden, so haben die Füsse nur eine Klaue. Hinterleib ohne Bauchfüsse mit After Wenige oder keine Punktaugen, nie ein grosses einfaches Auge.

Da die 2. Form durch Rückbildung der 1. entsteht, so findet sich zwischen beiden keine scharfe Grenze, und es gibt viele Formen, die in dieser Hinsicht die Mitte halten. Beide haben ausser dem Kopfe 11-12 Ringe. Ausnahmsweise, vielmehr durch Verdopplung der Abdominal-Ringe 16-22 Segmente (Cardiophorus).

Verwandlung durch ruhende Nymphen, letztere freigliederig.

Lepidoptera: Larven stets raupenförmig mit kauenden Mundtheilen, mit Kiefer- und Lippentastern. Augen fehlend oder einige kleine einfache Augen. 3 Paar Thorakalbeine mit einer Klaue an den Füssen, Leib

<sup>\*)</sup> Der Gang der Entwicklung würde also folgender sein. Anfangs gleichen sich untereinander neugebornes und geschlechtsreifes Insekt und beide auch dem Urkerf, dann entfernt sich das geschlechtsreife Insekt von seiner jungen Larve durch successive höhere Entwicklung der letzteren immer mehr, beginnt aber seine Entwicklung noch mit tiefstehender Urkerf-Form. Später wird die Larve immer vollkommener im Kampfe ums Dasein und theilweise durch Verlegen späterer Erwerbungen in frühren Lebensstadien, mit anderen Worten durch allmälige Annahme von Charakteren des vollkommenen Insektes, bis sie zuletzt auf Kosten dieser, alle Anklänge an die Urkerf-Form verliert und in der Form der geschlechtsreifen Imago geboren wird, durch das Bestreben der Lebewesen sich auf immer kürzerem Wege zu entwickeln. Im ersten und letzten Falle ist keine Verwandlung vorhanden, beide unterscheiden sich aber dadurch, dass im ersteren die Imago dem Urkerf ähnelt, im letzteren durch höhere Organisation weit davon entfernt ist.

12ringlig mit After. Erster und zweiter Hinterleibsring stets fusslos, die folgenden ohne oder mit Bauchfüssen in grösserer oder geringerer Menge, jedoch die Zahl von 5 Paaren nicht überschreitend. Verwandlung durch ruhende Nymphen, letztere mit verwachsenen Beinen und Flügeln, nicht freigliederig.

Hymenoptera: a. Raupenförmige Larven. Mundtheile kauend, mit Kiefer- und Lippentastern. Ein grosses einfaches Auge jederseits. Leib 12—13ringlig, mit After, 3 Paar Thorakalbeine mit Einer Klaue an den Füssen. Erster Abdominalring stets fusslos, die folgenden meist mit Bauch-

füssen in der Zahl bis zu 8 Paaren.

b. Die aus dieser Form ableitbare Madenform zeigt stets einen differenzirten Kopf mit rudimentären oder sogar sehr vollkommenen beissenden Mundtheilen, ist jedoch afterlos.

Verwandlung durch ruhende Nymphen, letztere freigliederig.

Diptera: a. Raupenförmige Larven mit 1-2 Fussstummeln am 2. Ring oder mit mehreren Paaren von Bauchfüssen oder fusslos. Kopf mit beissenden oder stechenden Mundtheilen und zuweilen Augenpunkten oder Flecken. Lippentaster stets fehlend. Hinterleib ohne Bauchfüsse aber zuweilen mit Anhängen und Kiemen und stets mit After.

b. Larven ohne differenzirten Kopf aber mit Anlage eines solchen am ersten und theilweise 2. Kopf-Theil-Segment in Form einer hornigen

Kapsel und 2 Augenflecken hinter derselben.

c. Larve ohne differenzirten Kopf, alle Ringe häutig, der Schlund mit einem Hakenapparat oder ohne diesen, stets augenlos. Zuweilen mit entwickelten Bauchfüssen. Die Formen b. und c. haben ebenfalls einen After, doch scheint er einigen parasitisch lebenden zu fehlen.

Verwandlung durch Verpuppung. Nymphe nicht freigliederig. Dieses

vielleicht bei den Cyclorhaphen.

Neuroptera: a. Entfernt mit Campodea vergleichbare Formen. Mundtheile saugend, Ober- und Unterkiefer je eine Saugzange durch Uebereinanderlagerung und fast gleiche Bildung darstellend, jedoch nicht verwachsen. Kiefertaster fehlend, Lippentaster vorhanden. Mund geschlossen. Beine an den Füssen mit 2 Klauen. Hinterleib ohne After. Am Kopfe mehrere einfache Augen.

b. Näher zu Campodea stehende Larven mit beissenden Mundtheilen Ober- und Unterkiefer ungleich gebildet, der erstere aber nicht durchbohrt. Kiefer- und Lippentaster vorhanden. Mehrere Punktaugen. Hinterleib mit oder ohne Anhänge (zuweilen mit fussartigen Tracheenkiemen,

stets ohne After (?) 3 Paar Beine.

c. Raupenförmige Larven mit kauenden Mundtheilen und beiden Taster-Paaren. Mit 3 Paar Thorakalbeinen, wenn mit Bauchfüssen dann diese in der Zahl von 8 Paaren oder die Thorakalbeine sehr entwickelt, die Bauchfüsse fehlend, meist ein Paar Haltbeine am letzten Ring. Augen in ersterem Falle dicht gehäuft, ein grosses, aus vielen einfachen Augen bestehendes (nicht facettirtes) Auge bildend; im letzteren Falle in geringer Zahl. — After vorhanden oder fehlend.

Verwandlung durch Verpuppung. Nymphe freigliederig.

Orthoptera: a. Pseudoneuroptera. Larven vollkommen Campodeaförmig mit langen Afterfäden oder diese Gestalt allmälig verlierend und die der Imago abspiegelnd, Mundtheile beissend, After vorhanden, Kieferund Lippentaster entwickelt, Hinterleib mit oder ohne Kiemen. Augen anfangs sehr unentwickelt, später gross, aber nicht facettirt. - Diese Larven durchlaufen meist eine grosse Zahl Häutungen, 4-20, und gehen ohne ruhendes Puppenstadium allmälig in das vollkommene Insekt über. Ebenso hören sie auf Larven zu sein, wenn sie ihre letzten provisorischen Organe abwerfen, was bei sehr vielen der Fall ist, bei denen die Entwicklung am Lande geschieht, und die sich von ihren nächst Verwandten nur durch Mangel von Kiemen unterscheiden, (oder wenn die Kiemen aufhören provisorische Organe zu sein und ebenfalls bei der Imago vorkommen, wie z. B. bei Pteronarcys). Würden sich die Forficula-Arten in ihren ersten Lebensstadien im Wasser aufhalten, so müssten sie Kiemen haben und wären also ebenso wie die der nahe verwandten Perliden als Larven zu bezeichnen, denen sie sonst ganz ähnlich sehen, denn auch bei den neugebornen Forficuliden finden sich statt der späteren Zange zwei Afterborsten\*).

Hemiptera: Die noch eine Verwandlung durchmachenden Cocciden-Männchen entwickeln sich aus Larven mit bereits zum Saugschnabel umgestalteten Mundtheilen, wie bei der Imago, deren Bildung aber vielleicht noch mit Hilfe exotischer Formen eine merkwürdige Lösung finden dürfte, insofern die Männchen der Monophlebus-Arten sehr ähnlich den Cecidomyen gebaut sind\*\*).

<sup>\*)</sup> Interessant sind die im Termitenstaate vorkommenden Formen. Man kann die junge Larve ohne Augen mit Campodea vergleichen und wird leicht die Aehnlickheit bemerken, nur sind die Appendices abdominales sehr kurz, die ausgebildeten Insekten gleichen durch den mehr vertikal gestellten Kopf mehr den Blatten, sowie durch ihre Flügel, die Soldaten mit den grossen Beisskiefern ähneln den im Kampf ums Dasein vervollkommneten Campodea-Formen der Käfer-Larven und jenen der echten Neuropteren (Corydatis Siatis) während die Königin fast zu einer Made herabsinkt. Alle diese Formen leben in der That jede für sich so wie ihre Ebenbilder und verrichten jedes eine bestimmte Arbeit; den Kampf gegen Feinde die Soldaten, die unterirdischen Bauten die Larven oder Arbeiter, das Eierlegen die vollständig eingemauerte Königin, welche stets von den andern gefüttert wird und ein stationäres Leben führt.

Dohrn's Eugereon scheint in den Mundtheilen eine grosse Aehnlichkeit mit den Panorpiden zu besitzen, auch hat das Geäder eine Aehnlichkeit mit Merope tuber. West w. Die Lippentaster haben dieselbe Ahheftung. — Das ziemliche Isolirtstehen der Panorpiden ist sehr merkwürdig, ihre nächste Verwandtschaft mit den Phryganiden scheint sich wohl zu bestätigen, da bei einer Gattung der letzteren der Mund auch schnabelförmig erscheint. (Plectrotarsus Klt.). Die Zahl und Bildung der Tarsenglieder und Oberkiefer entfernt aber Eugereon von allen Neuropteren und stellt ihn wieder zn den Rhynchoten. — Dass Thiere aus so ferner Zeit nicht in das jetzige System passen, ist nicht weiter wunderhar, als dass noch jetzt lebende neue Formen und zuweilen auch allbekannte die Systematik zu Schanden machen. — Ich erinnere

Schliesslich möchte ich noch hervorheben, dass die von Früheren versuchte Eintheilung der Larven namentlich, die von Mac Leay durch die Darwin'sche Anschauung der Entwicklung der Formen, ein neues Interesse erhalten und es kaum Jemanden einfallen dürfte, sie mit Erichson als leere Spielerei zu bezeichnen. Mag man damals zu weit gegangen sein, immerhin ist es zu beachten, dass sich so tüchtige Forscher wie Kirby und Spence von einer dunklen Ahnung leiten liessen. Was damals unerklärt war, sucht man heute mit allen Mitteln zu beweisen. Wiegm. Arch. 1841. T. 7. p. 63. Haeckel\*) Generelle Morphol. T. II. p. XCVIII. ssq. . Gerstäcker Bronn. d. Thierreich Crustaceen Einleitung.)

Die Eintheilung der Larven in Chilopodiformes, Thysanuriformes etc. war im Grunde nichts anderes als das Erkennen der Aehnlichkeiten und Verwandtschaften der Larven mit diesen Formen, deren Erklärung allein durch die Descendenz-Theorie möglich und fasslich wird. Es bleibt der Nachwelt ein grosses Feld zur Forschung übrig, die dunklen Wege der Entwicklung der Formen aufzuhellen, und jede noch so kleine Thatsache kann oft ein grosses Licht verbreiten. — Von dieser Idee durchdrungen, habe ich obige Betrachtungen vorgelegt, mag man es mir verzeihen, wenn ich auf diesem, noch schwach erhellten Felde Manches übersehen und durch den Schleier der alten Schule verkannt habe.

an Pulex, an Forficula, an meine Oestropsis, an Strepsiptera u. v. a. Wir müssen fast stets die systematischen Charaktere erweitern oder ändern oder neue Ordnungen etc. schaffen um neue Formen einzureihen, da sie hauptsächlich gemacht sind um bekannte Thiere kennen zu lernen, nicht um neue unterzubringen, es sind eben meuschliche Werke. Würden wir z. B. die ganze Classe der Vögel nicht kennen, so wäre es uns unmöglich, die Form eines Vogels zu denken oder überhaupt ein System zu machen, in welchem der Platz für einen Vogel vorher festgesetzt wäre. — Es bleibt uns höchstens gestattet, die Verbindungsglieder gewisser Formen zu vermuthen, niemals aber die Endpunkte einer Entwicklungsrichtung zu ergründen.

<sup>\*)</sup> Indem wir wohl zugeben, dass mancher Unfug in der Entomologie getrieben wurde, möchten wir uns im Interesse aller speciellen Entomologen gegen die Ausdrücke Häckel's wohl verwahren. Es scheint uns keine "gedankenlose Formenspielerei", wenn die grösste Mannigfaltigkeit innerhalb der engsten anatomischen Grenzen aufgefasst wird, sobald die kleinsten Verschiedenbeiten für eine gewisse Form immer dieselben bleiben, während andererseits dieselbe Form in vielen biologischen Momenten von den andern sehr abweicht. Mag die Art eine kurze oder lange Dauer in ihrer Existenz haben, der beschreibenden Zoologie gehört sie einmal an, und eben durch Darwin's Lehre wird es doppelt wichtig alle Formen zu fixiren.

# Die Typen der Dipteren-Larven

als Stützen des neuen Dipteren-Systems\*).

Von

#### Ernst Marno.

Vorgelegt in der Sitzung vom 43. Jänner 1869.

Die in den Reihen der organischen Wesen überall vorkommende Entwicklung und Vervollkommnung der Form findet man auch bei den Familien der Dipteren und zwar nicht nur bei den Imagines, sondern auch bei deren Larven in auffallender Weise. — Man suchte bisher immer die Larven in cephalophore und acephale zu trennen, was aber in der That wegen der vielen, in dieser Beziehung hier stattfindenden Uebergänge nicht zulässig erscheint. — Berücksichtiget man aber diese Formübergänge und unterscheidet man die DipterenLarven in der Weise, wie ich es im Folgenden versuchte, so erhält man zwei Gruppen, welche mit den beiden Abtheilungen des Brauer- und Schiner'schen Dipterensystems übereinstimmen und dessen Unterabtheilungen auch schon in ihren Larven charakteristische Unterscheidungsmerkmale aufweisen.

<sup>\*)</sup> Der freundlichen Aufmunterung und in jeder Beziehung krästigsten Unterstützung des Herrn Ritter v. Frauenfeld, Hrn. Brauer und Hrn. Rogenhofer verdankt dieser Aufsatz sein Entstehen. Ich versuche darin in allgemeinen Umrissen die Dipterenlarven zu charakterisiren und einzusheilen und werde, sobald es mir die Bearbeitung des von Hrn. Ritter v. Frauenfeld gütigst überlassenen Materiales gestattet, auf die einzelnen Familien näher eingehen. — Hiebei wäre es möglich, dass sich für die Haupttypen bessere Repräsentanten, welche die Unterschiede und Uebergänge noch klarer zur Anschauung bringen, finden dürsten.

<sup>\*3)</sup> Brauer: Monographie der Oestriden 1863 p. 32.—Ueber die Dipteren-Larven im Allgemeinen, als Grundlage einer neuen Eintheilung der Fliegen.

Schiner: Ein neues Dipterensystem, Verhandl. d. k. k. zool.-hot. Gesellsch. Bd. XIV, p. 201. Gerstäcker: Troschel's Archiv, Bericht über die Leistung etc. in dem Jahre 1863.

Schiner: Ueber das neue Dipterensystem, Verhandl. d. k. k. zool.-bot. Gesellsch. Bd. XIII, p. 633. Brauer: Die Einwendung Dr. Gerstäcker's gegen die neue Eintheilung d. Dipteren in zwei grosse Gruppen. Verh. der k. k. zool.-bot. Gesellsch. Bd. XVII, p. 736.

## I. Diptera orthorhapha.

Die Larven der orthorhaphen Dipteren bieten in ihren Formen ebenso wie ihre Imagines eine weit grössere Mannigfaltigkeit als die der Cyclorhaphen und lassen sich durch ihr Hinneigen zu diesen wenigstens in der 2. Unterabtheilung (Brachycera) sowohl von dieser Form als von einer ihnen eigenen Grundform ableiten. - Bei dieser Grundform ist es aber noch nicht zur Bildung einer Kopfkapsel gekommen; sondern sie erscheint am ersten Segment nur als rudimentäre Anlage, welche jedoch von hier aus in den einzelnen Familien (wohl auch Gattungen?) eine Ausbildung nach zwei, später zu erörternden, Hauptrichtungeu durchläuft. - Als den Ausgangspunkt der Kopfbildung oder deren Vorbereitung bei den orthorhaphen Dipterenlarven können wir nun die erste Anlage einer rudimentären, chitinösen Kopfkapsel betrachten, wie wir sie bei den Larven der Cecidomyiden (Typus 1.) finden. - Diese Anlage umfasst das erste Kopfsegment, schliest dieses nach rückwärts jedoch nicht ab, zeigt aber die angelegte Weiterbildung durch zwei, in das zweite Segment auslaufende Fortsätze an. - Ausser den am vordern Ende dieser beginnenden Kapsel seitlich liegenden zweigliedrigen Tastern finden wir keine weiteren, freien Mundtheile und nur bei sehr starker Vergrösserung (c. 1000 m. Immersion) und durch Zufall begünstigt, konnte ich zwei aus der Mundöffnung hervorgepresste chitinöse, fast gerade Haken, welche innerhalb der Kopfanlage liegend, als zwei dunklere Streifen durchscheinen, wahrnehmen. - Im zweiten bei manchen Larven auch erst im dritten Segmente, immer noch vor dem, am hinteren Rande dieses Segmentes liegenden Stigmenpaar zeigen sich die Augenflecke als zwei, auf den ersten zwei vereinigten Ganglien nahe der Dorsallinie aufliegenden schwarze Pigmenthäufchen. - Auf der Bauchseite des dritten Segments findet man bei vielen Larven dieser Familie, vor der Verpuppung ein chitinöses Gebilde, auf welches v. Osten Sacken zuerst aufmerksam machte und dessen mannigfaltige Gestalt als gutes Unterscheidungsmerkmal der Gattungen und Arten benutzt werden könnte. - Dieser Bohrapparat, wie ihn Wagner nennt und welcher diesen Namen nach Hrn. Brauers Meinung wohl auch noch in einem ganz anderen Sinne verdient, scheint sich nur bei vollkommen zur Verpuppung reifen Larven in der Regel zu finden\*); fehlt früher theilweise, in den ersteren Stadien aber gänzlich. Er wurde von einigen Autoren fälschlich für das Schlundgerüst oder die Mundtheile, ja sogar für den Kopf der Larve angesehen, wodurch diese (die Larven) eine ganz unrichtige

<sup>\*)</sup> Wagner und Hanin fanden ihn auch bei Larven, in welchen sich schon die jungen Larven entwickelten, also bei Individuen, die gar nie zur Verpuppung gelangen. Siebold und Kölliker' Zeitschr. f. wissensch. Zoologie Bd. XIII, p. 523 und Bd. XV, pag. 375.

Stellung bekamen und ihr Bau mit dem der acephalen Cyclorhaphen Larven als identisch erklärt wurde. — Obwohl wir also bei diesen Larven noch keinen differenzirten Kopf haben, (in dem Sinne und wohl auch mit demselben Rechte man diesen Ausdruck bei den Gasteropoden gebraucht, könnte man auch diese Larven kopftragend nennen) so schen wir bei ihnen doch am ersten Segment eine chitinöse mehr oder weniger einen Raum einschliessende Kapselanlage, also eine Ungleichmässigkeit von den übrigen Segmenten und wir betrachten sie daher als Urform, deren Weiterentwickelung nach zwei Hauptrichtungen wir in den Formenreihen der orthorhaphen Larvenköpfe finden, welche Reihen jedoch einander nicht untergeordnet, sondern eher als parallel zu betrachten sein dürften. — Diese zwei Hauptformen sind die runde und die gestreckte Kopfform.

- a) Rundköpfe. Die runde Kopfkapselform kann man sich durch allmälige Ausbildung und Abschnürung der sich nach rückwärts mehr und mehr schliessenden Grundform der Kopfkapsel mit gleichem Bestreben der Längen- und Breitenentwicklung (oder wenigstens erstere nie ausfallend letztere überragend, wohl aber diese jene und dann mehr oder weniger oval) entstanden denken und sehen sie in höchst entwickelter Form bei den Bibioniden. Hier ist der Kopf ganz deutlich vom übrigen Larvenleib geschieden, nach hinten vollkommen abgegrenzt, ähnlich den Larven anderer Insekten (Coleopteren, Lepidopteren und manchen Hymenopteren). Wir finden auch die in dieser Reihe immer gegenständigen (beissenden, kauenden) zangenähnlichen Mundtheile, am ähnlichsten denen anderer kopftragender Insectenlarven. Hierher gehören sämmtliche übrige Nematoceren.
- b) Langköpfe. Die Form der gestreckten Kopfkapsel kann man sich aus der Grundform entstanden denken mit rascherer Längenentwicklung, welche die Breitenentwicklung bedeutend überwiegt. - Einige dieser Formen zeigen schon eine Annäherung an die zweite Gruppe, nämlich an die der cyclorhaphen Larven, indem schon ein im Innern des Kopfes, später bei letzteren erwähntes, sogenanntes Schlundgerüst auftritt. - Dieses erscheint jedoch nicht allein in den Larvenleib zurückgezogen, sondern ist noch von einer äusseren Chitinkapsel mehr oder weniger umlagert und mit Mundwerkzeugen oft reichlich ausgerüstet; jedoch sind diese nicht mehr so ausgesprochen kauend (gegenständig), sondern erinnern schou bei vielen in manchen Theilen an die Mundhaken der cyclorhaphen Dipterenlarven, dürften also auch ihrer Function nach in die jener übergehen. - So finden wir diese Verhältnisse bei den Tabaviden, den 3. Typus, einer den cyclorhaphen Dipteren-Larven schon nahestehenden Form. - Denken wir uns diese Theile auf der höchsten Stufe der Entwicklung, von einer nach hinten abgeschlossenen Kopfkapsel vollständig umlagert, die bei den Tabaniden noch meist im zweiten Segmente verborgenen, zu beiden Seiten der Kopfkapsel liegenden

Pigmentaugen vortretend, die Mundtheile entwickelt chitinös und sich mehr der gegenüberstehenden, zangenartigen Form der Kurzköpfe nähernd, so haben wir den vollendetsten Langkopf, wie wir ihn bei den Stratiomyden finden. — Sämmtliche Familien der Brachyceren gehören zu den Langköpfen.

## II. Diptera cyclorhapha.

Bei den Larven der cyclorhaphen Dipteren, den sogenannten acephalen Larven finden wir sämmtliche Körper-Segmente, auch die zwei ersten, die sogenannten Kopfsegmente häutig. — Auch das erste zeigt um die Mundöffnung herum höchstens eine Verdickung und feine Bedornung, nie aber eine stärker zum Ausdruck gelangende und nach einer Richtung hin einen Raum abschliessende Chitinablagerung\*), welche mit der Bildung einer Kopfkapsel homolog wäre\*\*). — Im Anfang des

<sup>\*)</sup> Bei den Larven von Lipara lucens und wahrscheinlich noch bei vielen anderen eyclorhaphen Dipterenlarven findet man kurze Zeit vor der Verpuppung die Larvenhaut der ersten und letzten Segmente dunkel und chitinös werdend; es beginnt an diesen Stellen die Verhornung der Larvenhaut zur Tonnenhülle und es ist also schon der Beginn eines späteren Stadiums. Diese Chitinablagerung ist also physiologisch von der beginnenden Anlage einer Kopfkapsel ganz verschieden. — Würde jedoch eine solche Larve gefunden werden, so wäre diess der augenscheinlichste Uebergang der beiden Gruppen in einander.

<sup>\*\*)</sup> Andere für den praktischen Zoologen wohl minder brauchbare, aber in den Bau des Larvenkürpers tief eingreifende Merkmale, deren einige jedoch wohl noch einer genaueren Prüfung bedürfen, sind folgende:

<sup>1.</sup> Das Nervensystem besteht bei den orthorhaphen Dipterenlarven aus einer durch Längscommissuren verbundenen Ganglienkette, ähnlich wie bei anderen Insekten, während es bei den cyclorhaphen Larven nur einen konischen Zapfen oder wenige Ganglien 1—2 zeigt. (Weismann: nachembryonale Entwicklung der Dipteren. — Siebold und Kölliker's Zeitschrift für wissenschaftliche Zoologie Bd. XIV, pag. 205.)

<sup>2.</sup> Die Anordnung der Stigmen dürste wohl ein sehr untergeordnetes Merkmal abgeben, da diese nicht nur bei verschiedenen Gattungen derselben Familie disterinen und der Lebensweise der Larven angepasst sind, sondern auch bei ein und demselben Individuum während des Larvenstadiums selbst Veränderungen unterworsen sind. Wie Brauer bei Gastrus-Larven, Weismann bei denen von Corethra, Leuckart bei Musciden und Cecidomyidenlarven nachwies. — Nachdem von den, von Hali day zu den metapneustischen Larven gezählten, nur mehr die der Tipuliden und Pupiparen überhaupt als metapneustisch betrachtet werden können (da die Larven der Oestriden immer, der Anlage nach wenigstens, amphipmeustisch sind) so dürste dieser Ausdruck schon stark fraglich geworden sein. — Bei den Pupiparen kommt ein äusseres Larvenstadium kaum mehr in Betracht, bei den Tipuliden glaube ich aber wohl fragen zu dürsen, ob nicht an den entsprechenden Stellen bei den Larven die Vorderstigmen oder Tracheablasen zu suchen sein dürsten, auf welchen im Puppenstadium die hörnehensörmigen Stigmenröhren sitzen.

<sup>3.</sup> Der Umstand, dass sich die orthorhäphen Dipterenlarven, bei welchen eine Häutung beobachtet wurde, von vorne nach rückwärts häuten (wie ich bei *Tipula* und *Hexatoma* constatirte); bei den cyclorhaphen dagegen die Häutung, wo eine solche beobachtet wurde, von rückwärts nach vorne (wie Brauer bei den Oestriden erwähnt) stattfindet.

<sup>4.</sup> Die bei den cyclorhaphen Larven beobachtete Bildung von Imaginalscheiben, welche bei den Orthorhaphen nicht stattfindet. Weismann's nachembryonale Entwicklung der Musciden. — Siebold und Kölliker's Zeitschr. f. wissensch. Zoologie Bd. XIV.

<sup>5.</sup> Der Mangel einer Stirnblase bei den Orthorhaphen; während diese bei den Cyclorhaphen immer vorhanden ist.

Nahrungskanales, der directen Fortsetzung der Mundöffnung, also im Innern der Larve findet man bei einer grossen Zahl dieser Gruppe, chitinose Gebilde, das sogenannte Schlundgerüst Brauer's, (Hakenapparat Weismann's), welches in den meisten Fällen zwei parallel gestellte Mundhaken trägt, die allein aus der Mundöffnung hervortreten, also äusserlich zur Ansicht kommen können. - Sie dienen hauptsächlich zur Fixation und Locomotion höchstens zum Auflockern der Nahrung, nie aber zum Kauen, wie bei einem grossen Theil der orthorhaphen Larven. - Das Schlundgerüst trägt auch keine weiteren äusserlich schon zur Geltung kommenden Gebilde. - Die meist nur warzenförmigen Antennen sitzen am ersten Segmente und das Schlundgerüst der Larve ist, wie Brauer zuerst nachwies, der Pharynx der Larve, dem Rüssel der späteren Imago analog. - Denken wir uns also das Schlundgerüst der Tabaniden ganz im Leib zurückgezogen, die die Kopfkapsel bildenden äusserlichen und innerlichen chitinösen Ablagerungen um dasselbe, hiebei abstreifend, so haben wir die Form der cyclorhaphen Dipterenlarven, u. z. der ersten Unterabtheilung, der Proboscidier \*). - Bei den Larven der zweiten Unterabtheilung den Eproboscidiern, findet sich auch kein Schlundgerüst mehr, indem die Larven von dem vollkommenen Insekt schon in einem solchen Stadium der Entwicklung geboren werden, dass sie keine Nahrung mehr zu sich nehmen, also auch keines Schlundgerüstes etc. bedürfen.

Ueberblicken wir nun die Entwicklungsvorgänge, welche die Kopfsegmente der Dipteren-Larven nach dem von Brauer und Schiner aufgestellten Systeme erleiden, so sehen wir bei den orthorhaphen Dipteren-Larven, eine, mit der niedersten Anlage einer Kopfkapsel beginnende, procephale Form (die Urform der Cecydomyiden) sich nach zwei Richtungen hin allmälig ausbilden, um nach vielen Zwischenstufen einen höchsten Grad zu erreichen. - Sie zeigen bei verhältnissmässig geringer Zahl einen grossen Formenreichthum, einerseits in den Rundköpfen, den Nemoceren, andererseits in den Langköpfen den Brachyceren. - Die Endformen der letzteren (z. B. die Tabaniden) nähern sich schon der cyclorhaphen Larvenform, wegen der überwiegenden Ausbildung des Schlundgerüstes und dem Zurücktreten der äusseren Kopfkapsel - (Die Urform, die Cecidomyiden scheinen wegen ihrer überhaupt so rudimentären äusseren Kopfanlage den Cyclorhaphen auch nahe zu stehen und wir könnten uns auch den Kopf der Tabaniden durch vorwärts schreitende Entwicklung der cyclorhaphen Form, die Kopfanlagen der Cecidomyiden durch retrograde Entwicklung der orthorhaphen Form entstanden denken. - Genealogisch dürfte aber das umgekehrte Verhältniss, wie ich es

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Bei Borborinen scheint zuweilen das Schlundgerüst zu fehlen (Cenchridobia) vielleicht auch bei einigen parasitisch lebenden Tachinen, so dass für die Pupiparen nur mehr ihre merkwürdige Entwickelung charakteristich bleibt.

zuerst erwähnte, richtig sein). — Durch noch weitere Ausbildung und Zurückziehung des Schlundgerüstes ins Innere der Larve resultirt die cyclorhaphe Form, welche zum Unterschiede von der orthorhaphen gerade das umgekehrte Verhältniss zeigt, nämlich bei grösserer Anzahl einen weit geringeren Formenreichthum, wie wir dieses in der ersten Unterabtheilung, den Probosciden, sehen. — Durch gänzliches Schwinden des Schlundgerüstes und durch die ihnen eigenthümliche Fortpflanzung charakterisirt sich die zweite Unterabtheilung, die Eprobosciden.

Versuchen wir nun die Dipteren-Larven, kurz charakterisirt in ein System zu bringen, so erhalten wir folgende Tabelle:

## I. Diptera orthorhapha.

Larven mit immer mehr oder weniger differenzirtem Kopfe, oder wenigstens mit der Anlage einer rudimentären, chitinösen äusserlichen Kopfkapsel am ersten und theilweise am zweiten Segment. — Immer mit deutlich gegliederter Ganglienkette.



1. Larven mit nicht differenzirtem Kopfe, wohl aber mit der Anlage einer rudimentären, chitinösen, äusserlichen Kopfkapsel am ersten Segment, mit zwei nach rückwärts ins zweite häutige Segment auslaufenden Fortsätzen. Das erste Segment die rudimentären Mundtheile einschliessend und zwei seitliche Taster tragend. — Die folgenden Segmente häutig, das dritte die Kopfganglien mit den pig-

mentirten Augenflecken einschliessend. — Am dritten Segment auf der Bauchfläche ein Bohrapparat. — Peripneustich. — Fortpflanzung zuweilen mit Metagenese, (schon durch die Larven, ungeschlechtlich). — Hieher die erste Familie der Nemoceren, die Cecidomyiden. Typus 1.

## 2. Larven mit differenzirtem Kopfe.

a. Kopf eine rundliche Kapsel bildend: Rundköpfe. — Kopf vollständig differenzirt, entweder frei und die Kopfplatten ver-



wachsen oder theilweise im zweiten Ringe eingeschlossen und dann die Kopfplatten nach rückwärts mehr oder weniger klaffend, immer das Kopfganglion einschliessend, immer mit gegenständigen kauenden Kiefern und Tastern. — Augen und Fühler vorhanden oder fehlend. — Peri- od. amphipneustisch (Metapneustisch?) Imagines ovipar. — Weniger entwickelte Form mit halb freien, hinten nicht verwachsenen Kopf-Höchstentwickelte Form: Ribinnidge, Typus 2.

platten: Tipulidae. Höchstentwickelte Form: Bibionidae. Typus 2.

Hierher die sämmtlichen übrigen Familien der Nemoceren: "Mycetophilidae, Simulidae, Bibionidae, Chironomidae, Psychodidae, Culicidae, Tipulidae, Rhyphidae".

b. Kopf eine längliche, schmale Kapsel bildend: Langköpfe. — Kopf vollständig differenzirt, frei und die Kopfplatten

vollkommen verwachsen oder im zweiten Ringe eingeschlossen und dann die Kopfplatten nach rückwärts mehr oder weniger klaffend, stets die ersten Ganglien einschliessend, — meist mit deutlichen Augen gewöhnlich geraden, hakenförmigen, parallelen Oberkiefern, rundlichen Unterkiefern und Schlundgerüst, Taster vorhanden, zuweilen anch Fühler. — Amphi- und peripneustisch. — Imagines ovipar. —  $\alpha$ . Höchst entwickelte Form mit vollkommen freiem hornigen Kopf; "Stratiomydae: Xylophagidae". —  $\beta$ . Niedere Form mit halb freien hinten nicht verwachsenen Kopfplatten: Tabanidae. Typus 3. Hieher sämmtliche Familien der Brachyceren: "Stratiomydae, Xylophagidae, Coenomyi-



dae, Tabanidae, Nemestrinidae, Bombylidae, Acroceridae, Scenopinidae, Therevidae, Midasidae, Asilidae, Leptidae, Empidae, Lonchopteridae, Dolichopidae".

# II. Diptera cyclorhapha.

Larven acephal. — Das erste und die folgenden Segmente stets häutig, nie eine Kapsel bildend, mit Fühlerwarzen und Mundöffnung; Schlundgerüst\*) mit 2, 3, 4 oder ohne Haken, welche allein aus der Mundöffnung hervortreten können (Proboscidae), oder ohne Schlundgerüst und Haken (Eproboscidae). — Mundtheile nur bohrend und saugend — Augenlos. — Amphipneustisch, (Metapneustisch?). — Ganglienkette verschmolzen.



<sup>\*)</sup> Mit Berücksichtigung des schon früher erwähnten Umstandes.

- Larven mit Schlundgerüst\*) und meist Haken, Imagines ovi- und larvipar. — Typus 4. Proposcidae mit den Familien: "Phoridae, Muscidae, Oestridae, Platypezidae; — Pipunculidae, Syrphidae, Conopidae".
- Larven ohne Schlundgerüst\*) und Haken, Imagines pupipar;
   Eproboscidae; mit den Familien Nycteribiae und Hippoboscidae.

\_\_\_\_\_\_

<sup>\*)</sup> Mit Berücksichtigung des schon früher erwähnten Umstandes.

# Ueber die Gallwespen.

Von

#### Prof. Dr. Förster in Aachen.

Vorgelegt in der Sitzung vom 3. Februar 1869.

Wenige Abtheilungen unter den Hymenopteren haben in dem letzten Jahrzehent so fleissige Bearbeiter gefunden, wie die Gallwespen. Wenn hierdurch auch verhältnissmässig nur wenige Forscher angeregt werden sollten, diesen eben so interessanten als leicht zu sammelnden Insekten ihre Aufmerksamkeit zuzuwenden, dann dürfen wir hoffen, in nicht zu langer Zeit eine umfasssende Uebersicht wenigstens über die europäische Fauna zu erlangen. Dieses Resultat kann aber nur durch zwei sich gegenseitig ergänzende Faktoren erreicht werden, wenn nämlich der Eifer im Sammeln mit dem systematischen Aufbau der ganzen Abtheilung gleichen Schritt hält. Für das mittlere und nördliche Europa ist allerdings zur Beschaffung des Materials und dessen Sichtung und Bestimmung viel geschehen, aber der südliche Theil Europa's ist, wie es scheint, noch wenig gründlich und umfassend genug untersucht. Es fehlt daher auch augenblicklich noch an einer annäherungsweise bestimmten Zahl, sowohl der Gattungen wie der Arten.

Für das Studium der Gallwespen kann man 2 Perioden unterscheiden, die erste würde von Linné bis auf Hartig herabreichen. In diesem Zeitraume ist weder mit grossem Eifer gesammelt, noch auch, wenn wir Latreille ausnehmen, für die Systematik Erhebliches geleistet worden. Die 2. Periode beginnt mit Hartig, dem eigentlichen Begründer des Studiums der Cyniphoiden. So wie bei den Blattwespen hat derselbe Schriftsteller auch bei den Gallwespen durch treffliche Beobachtungen und den feinen systematischen Blick Grosses geleistet und es bleibt für immer zu bedauern, dass er dem Studium der Hymenopteren nicht treu geblieben, sondern nach so trefflichen Anfängen seine Musse anderen, wenn auch mehr verheissenden, aber gewiss weniger lohnenden Aufgaben gewidmet zu haben scheint. Die Bildung vieler neuer Gattungen und

ein reiches Material an erzogenen und gefangenen Arten war die erste Frucht\*) dieser Bemühungen, welche durch mehrere Nachträge sich immer reicher entfaltete und interessanter gestaltete. Auf Hartig's Arbeiten haben nun seine Nachfolger alle gefusst und zum Theil durch neue Bereicherungen, zum Theil durch kritische Untersuchungen und Erläuterungen den gemachten Erwerb auch festzustellen versucht. Zuerst hat Dr. Giraud seine reichen Beiträge im Jahre 1859 in den Verhandlungen der kaiserl. königl. zool.-bot. Gesellschaft in Wien mitgetheilt, unter dem Titel: Signalements de quelques espèces nouvelles de Cynipèdes et de leurs Galles und dann im Jahre 1860 in derselben Zeitschrift seine Enumération des Figitides de l'Autriche. Ein flüchtiger Blick in diese beiden Abhandlungen zeigt uns, wie reich der südöstliche Theil von Deutschland, beziehungsweise auch Ungarn ist. Den Bemühungen Giraud's hat sich Reinhard angeschlossen, indem er gleichzeitig in der Berliner entomologischen Zeitschrift vom Jahre 1860 eine vortreffliche Arbeit über die Figitiden des mittleren Europa veröffentlichte und durch ausgezeichnete Abbildungen erläuterte. In dieser Arbeit konnte bereits Giraud's Arbeit benutzt und einer kritischen Beleuchtung unterworfen werden. Reinhard hat auch den anatomischen Theil mit kundiger Hand beleuchtet und kein Hymenopterologe wird diese Arbeit ohne die grösste Befriedigung in die Hand nehmen. Im Jahre 1861 hat Thomson die scandinavische Fauna der Gallwespen begonnen und in derselben manche schätzenswerthe systematische Fingerzeige gegeben, auch über manche, von Dalbom fast unkenntlich skizzirte Arten genauere Diagnosen mitgetheilt, ohne jedoch in Bezug auf die Synonymie immer das Rechte zu treffen. Im Jahre 1865 hat endlich Professor Schenk seine Beiträge zur Kenntniss der Nassauischen Cynipiden und ihrer Gallen herausgegeben und damit die Reihe der neueren Bearbeiter geschlossen.

Gleichzeitig mit diesen schätzenswerthen, auf die tiefere, nicht oberflächliche Erkenntniss dieser interessanten Tribus gerichteten Bestrebungen, habe ich das Studium der Gallwespen seit Bekanntmachung der ersten Arbeit Hartig's vom Jahre 1840 nicht aufgegeben und Material zu einer vollständigen Monographie derselben gesammelt; in wie weit meine Bemühungen Erfolg gehabt, möge die nachfolgende synoptische Uebersicht der Gattungen dem Leser zeigen. In Betreff der Arten rückt meine Arbeit ebenfalls so weit vor, dass ich wohl hoffen darf, sie in Jahresfrist druckfertig zu haben.

<sup>\*)</sup> S. Zeitschrift für die Ent. von Germar. Bd. II. S. 476. Ueber die Fam. d. Gallwespen, dann Bd. III. S. 322 erster Nachtrag – und Bd. IV. S. 395, zweiter Nachtrag zur Naturgesch. d. Gallwespen.

- a. Die 4 ersten Segmente des Hinterleibes ungefähr von gleicher Grösse; das 2. Fussglied der H.\*) Beine nach aussen mit einem griffelförmigen Fortsatz; Flügel mit 3 vollständigen Cubitalzellen . . . . . 1. Ibalioidat.
- aa. Die 4 ersten Segmente ungleich gross; das 2. Fussglied ohne griffelförmigen Fortsatz; die 3 Cubitalzellen mehr oder weniger unvollständig.
  - b. Das 2. Segment (das erste nach Hartig!) völlig halb so lang wie der Hinterleib (nach Abzug des ersten) oder länger.
    - c. Schildchen ohne ausgehöhlten Eindruck od. Napf.
      - d. Körper mit oder ohne deutliche Sculptur;
        Schildchen lederartig oder selten mit einem
        vertieften (aber nicht napfförmigen) Eindruck
        an der Spitze . . . . . . . . . . . 2. Cyniphoidae.
      - dd. Körper ohne alle Sculptur; Schildchen glatt, ohne Eindruck an der Spitze. . . . . . . . 3. Allotrioidae.
    - cc. Schildchen mit einem mehr oder weniger tief
      ausgehöhlten und scharf begränzten, napfförmigen Eindruck auf dem Rücken oder an der
      Spitze . . . . . . . . . . . . . 4. Eucoeloidae.

bb. Das 2. Segment nicht halb so lang wie der

- bb. Das 2. Segment nicht halb so lang wie de Hinterleib.
  - e. Hinterleib deutlich gestielt; das 2. Segment etwas länger als das 3.; Schildchen an der Basis mit 2 Grübchen . . . . . 5. Megapelmoidae.
  - ee. Hinterleib fast sitzend, das 2. Segment kürzer als das 3.
    - f. Das 2. Segment auf dem Rücken zungenförmig verlängert, viel kürzer als das 3. . 6. Onychioidae.

Die erste Familie der *Ibalioidae* ist die ärmste an Gattungen, denn aus der europäischen Fauna ist bloss die Gattung *Ibalia* Latr. bekannt geworden, mit einer einzigen Art: *Ibalia cultellator* Latr. Diese Gattung ist sowohl durch ihre Körpergrösse als auch durch sehr charakteristische Merkmale so ausgezeichnet, dass sie unter den übrigen fast wie ein Fremdling aussieht.

Die zweite Familie der Cyniphoidae ist fast die reichste an Gattungen, die sich nach folgendem Schema bestimmen lassen.

<sup>\*)</sup> H. Abkürzung für Hinter — V. für Vorder, — M. für Mittel. Bd. XIX. Abhandl.

| 1.  | Ungeflügelt oder geflügelt, bei den geflügelten<br>Gattungen liegt die 2. Cubitalzelle (areola Aut.) |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | ganz nahe an der Basis des Radialfeldes (areola                                                      |
|     | cubit, secunda infrabasalis!)                                                                        |
|     | Geflügelt, selten ungeflügelt; die 2. Cubitalzelle                                                   |
|     | liegt von der Basis des Radialfeldes ziemlich weit                                                   |
|     | ab. (areola cubit. secunda extrabasalis!)                                                            |
| 2.  | Ungeflügelt                                                                                          |
| М.  | Geflügelt ,                                                                                          |
| 3.  | Fühler 14-15gliedrig Biorhiza Westw.                                                                 |
|     | Fühler 13gliedrig Apophyllus Hart.                                                                   |
| 4.  | Radialfeld am Vorderrand geschlossen                                                                 |
|     | " " " offen                                                                                          |
| 5.  | Schildchen mit einem Eindruck 6                                                                      |
|     | " ohne Eindruck                                                                                      |
| 6.  | Der erste Abschnitt des radius winklig gebrochen . Pediaspis Tischb.                                 |
|     | " " " nur wenig gebogen . Bathyaspis m.                                                              |
| 7.  | Radialfeld kurz und breit                                                                            |
|     | , verlängert                                                                                         |
| 8.  | Mesonotum ungetheilt, d. h. ohne Furchen der                                                         |
|     | Parapsiden                                                                                           |
| 0   | Mesonotum getheilt                                                                                   |
| 9,  | " " " getrennt                                                                                       |
| 0.  | Schildchen seitwärts gerandet Dryocosmus Gir.                                                        |
|     | nicht gerandet                                                                                       |
| 1.  | Mesonotum völlig glatt, mit durchgehenden tiefen                                                     |
|     | Furchen der Parapsiden; Schildgruben nach vorne                                                      |
|     | gerade abgeschnitten                                                                                 |
|     | Mesonotum nicht völlig glatt, die Furchen der                                                        |
|     | Parapsiden nicht tief, Schildgrube nach vorne                                                        |
|     | bogenförmig geschweift                                                                               |
| 1%. | Das 4. und 2. Geisselglied gleich lang oder das                                                      |
|     | erste sogar kürzer als das zweite                                                                    |
| 13  | Fühler beim of 14-, beim Q 13gliedrig, die 2 ersten                                                  |
|     | Geisselglieder ungleich; Basalgruben des Schild-                                                     |
|     | chens sehr gross; Radialfeld nicht doppelt so lang                                                   |
|     | wie breit                                                                                            |
|     | Fühler beim & 15-, beim & 13gliedrig, die 2 ersten                                                   |
|     | Geisselglieder gleich lang; Basalgruben des Schild-                                                  |
|     | chens klein, Radialfeld doppelt so lang wie breit . Synophrus Hart.                                  |

| 14    | Das 2. Fussghed der H. Beine nicht so lang wie                 |
|-------|----------------------------------------------------------------|
|       | das letzte                                                     |
|       | Das 2. Fussglied der H. Beine so lang wie                      |
|       | das letzte                                                     |
| 15    | Metanotum sehr stark abschüssig; die Spitze des                |
| 10.   |                                                                |
|       | Schildchens sehr hoch über der Anheftungsstelle                |
|       | des Hinterleibes liegend; das 1. Geisselglied des              |
|       | of sehr stark ausgebuchtet, an der Spitze viel                 |
|       | breiter als an der Basis Trigonaspis Hart.                     |
|       | Metanotum nicht sehr stark abschüssig, die Spitze              |
|       | des Schildchens nicht sehr hoch über der Anhef-                |
|       | tungsstelle des Hinterleibes; das 1. Geisselglied              |
|       | beim of an d. Spitze nicht breiter als an d. Basis             |
| 16.   | Mesonotum völlig glatt                                         |
| 10.   | " nicht völlig glatt                                           |
| 17    | Cociety ashers waterifts M. Farmer der Mose                    |
| 1 1 . | Gesicht scharf gestreift; M. Lappen des Meso-                  |
|       | notums mit einer mehr oder weniger durchgehenden               |
|       | M. Furche                                                      |
|       | Gesicht nicht gestreift; M. Lappen des Mesono-                 |
|       | tums ohne Spur von M. Furchen Liodora m.                       |
| 18.   | Mesonotum lederartig oder runzlig, kahl oder kurz-             |
|       | haarig; Spitze des H. Leibs nicht seidenartig be-              |
|       | haart; Fühler und Beine nicht rauhhaarig                       |
|       | Mesonotum punktirt, nicht runzlig, mehr oder                   |
|       | weniger dicht mit langen Haaren bekleidet                      |
| 19.   | Mesonotum mit äusserst scharfen Querrunzeln Callirhytis m.     |
|       | " ohne Querrunzeln Andricus Hart.                              |
| 20    | H. Leib an der Spitze seidenartig wollig behaart . Cynips L.   |
| AU.   | " " " nicht seidenartig wollig                                 |
|       | behaart                                                        |
| .a. 4 | Tell D' ' ' I I I I I I I I I I I I I I I I                    |
| 21.   | Fühler u. Beine mit rauhen, abstehenden Haaren . Dryophanta m. |
|       | " " " ohne rauhe, abstehende Haare Aphilothrix m.              |
| 22.   | Das 2. Segment an der Basis glatt, ohne Furchen                |
|       | " " " " gefurcht 28                                            |
| 23.   | Der 2. Abschnitt des Radius geschwungen; Radial-               |
|       | feld an der Basis und Spitze offen; die Areola                 |
|       | fehlend                                                        |
|       | Der 2. Abschnitt des Radius nicht geschwungen                  |
|       | sondern gerade, Radialfeld an der Basis und Spitze             |
|       | geschlossen; die Areola vorhanden 25                           |
| 24    | Schildgruben bis zur Mitte des Schildchens reichend,           |
| ALT.  | gross; Radialfeld an der Basis nicht buchtig; das              |
|       | 2. und die folgenden Segmente fein punktirt Eubothrus m.       |
|       | 2. und die forgenden Segmente fein punktift Dutothrus m.       |

| Schildgruben nicht bis zur Mitte des Schildchens          |
|-----------------------------------------------------------|
| reichend; Radialfeld an der Basis buchtig er-             |
| weitert Liposthenus m.                                    |
| 25. Radialfeld am V. Rand geschlossen                     |
| " " " offen                                               |
| 26. M. Brustseiten gestreift; das 1. und 2. Geissel-      |
| glied gleich lang                                         |
| M. Brustseiten lederartig; das 1. Geisselglied länger     |
| als das zweite                                            |
| 27. Mesonotum ganz glatt Xestophanes m.                   |
| " nicht glatt                                             |
| 28. Radialfeld offen                                      |
| " geschlossen Synergus Hart.                              |
| Für die hier angeführten Gattungen kann man sich folgende |
| typische Formen merken:                                   |

typische Formen merken:
1. Biorhiza Westw. — Typ. Biorh. aptera = Cynips aptera F. = Apophyl-

- lus apterus Hart. l. c. Bd. II. S. 193. 1.
- 2. Apophyllus Hart. Typ. Ap. synaspis Hart. l. c. Bd. III. S. 340. 2.
- 3. Pediaspis Tischb. -- Typ. Ped. Sorbi Tischb. (Ent. Zeit. von Stettin 1852. S. 441).
- 4. Bathyaspis \*) m. Diese neue Gattung zeichnet sich durch folgende Charaktere aus:

Kiefertaster 4-, Lippentaster 3gliedrig; Fühler fadenförmig, beim 3 43-, beim Q 14gliedrig, das 1. Geisselglied länger als das 2.; Mesonotum glatt, mit durchgehenden Furchen der Parapsiden; Schildchen fast rund, glatt, mit einem flachen Eindruck in der Mitte, runzlig, ohne Grübchen an der Basis; Hinterleib beim Q von der Seite zusammengedrückt, beim 3 niedergedrückt, Flügel mit einem am Rande geschlossenen, kaum doppelt so langen wie breiten Radialfeld, der Basalabschnitt des Radius gebogen, die 2. Cubitalzelle nahe an der Basis des Radialfeldes gelegen.

Typ. Bathyaspis Aceris m. Rothgelb, Spitze des Hinterleibes schwarz; Kopf und Mesonotum glatt, ebenso die M. Brustseiten, diese aber vorne sehr fein gestreift; Schildchen glatt, mit einem runzligen Eindruck; Metanotum punktirt, scharf zweikielig; Flügel mit bräunlichen Adern, das Radialfeld verlängert, der 2. Abschnitt des Radius (abscissa lateralis radii) sanft aufwärts gekrümmt, die 2. Cubitalzelle deutlich.

5. Rhodites Hart. — Typ. Rhod. Rosae = Cynips Rosae L. F. Hart. 1. c. Bd. II. S. 194. 1.

<sup>\*)</sup> Von βαθός, tief und ἀσπίς, ή der Schild. Bezieht sich auf den Eindruck des Schildchens.

6. Hololexis \*) m. Der Charakter dieser Gattung ist folgender:

Fühler fadenförmig, 14gliedrig, das 1. Geisselglied schr lang, viel länger als die zwei vorhergehenden zusammengenommen; der Clypeus an der Spitze gerundet aber nicht gerandet; Mesonotum mit durchgehenden Furchen der Parapsiden; Radialfeld am V. Rande geschlossen, doppelt so lang wie breit, der Basalabschnitt des Radius gekrümt (nicht gekniet wie bei *Rhodites!*) die 2. Cubitalzelle fehlend.

Typ. Hol. rujipes m. Schwarz, Mandibeln, Taster, Basis der Fühler, Hinterleib und Beine rothgelb, die Trochanteren und die Spitze des Hinterleibes mehr oder weniger bräunlich; Gesicht, Stirn und Mesonotum glatt, glänzend punktirt, der Scheitel lederartig, die Furchen der Parapsiden nach vorne verschwindend, der Mittellappen des Mesonotums vorne und hinten mit abgekürzten, niedergedrückten Linien; Schildchen runzlig, mit fast parallelen Seiten, auf dem Rücken schwach gekielt; Flügel mit bräunlichen Adern, das Radialfeld und die erste Cubitalzelle ein wenig bräunlich getrübt.

Q Lg. 3-4mm. — Aus den einkammerigen Gallen der Feldrose erzogen.

NB. Diese Art stimmt nicht mit Rhodites Eglanteriae Hart, welche auch zur Gattung Hololexis gezogen werden muss, überein.

7. Ameristus m. \*\*). Diese neue Gattung hat folgende Merkmale.

Fühler beim 3 15-, beim Q 13-14gliedrig; das 1. Glied der Geissel länger als das 2.; Mesonotum ganz glatt, ohne Spur von Parapsiden-Furchen, Schildchen an der Basis eingedrückt, ohne getrennte Grübchen; Hinterleib von der Seite zusammengedrückt, beim 3 fast gestielt zu nennen; Flügel mit einem verlängerten, am Rande offenen Radialfeld; die 2. Cubitalzelle an der Basis des Radialfeldes liegend.

Typ. Amer. politus = Neuroterus politus Hart. 1. c. Bd. II. S. 193. 5. oder auch parasiticus Hart. 1. c. Bd. III. 340. 44.

8. Drycosmus Gir. — Typ. Dryoc. cerriphilus Gir. 1. c. S. 354. 1.

9. Entropha \*\*\*) m. — Gattungsmerkmale sind:

Fühler fadenförmig, oder ein wenig keulförmig, beim 3 15-, beim 2 13-15gliedrig, das erste Glied der Geissel länger als das 2.; Mesonotum glatt, oder kaum lederartig, die Furchen der Parapsiden tief, sehr deutlich; Schildchen an der Basis eingedrückt, der Eindruck nach vorne gerade abgeschnitten; (nicht bogenförmig wie bei Spathegaster!) Hinterleib von der Seite zusammengedrückt, beim 3 gestielt; Flügel mit einem

<sup>\*)</sup> Von % $\lambda$ os ganz und  $\lambda$  $\hat{\eta}$  $\xi$ is,  $\hat{\eta}$  der Schluss, das Aufhören, die Beendigung. Bezieht sich auf das Radialfeld, welches ganz geschlossen ist.

<sup>\*\*)</sup> Von ἀμέριστος, ον. ungetheilt. Bezieht sich auf das Mesonotum.

<sup>\*\*\*)</sup> Von ἔντροφος darin genährt, auferzogen. Bezieht sich auf den parasitischen Charakter.

verlängerten, am Vorderrande geschlossenen Radialfeld; die 2. Cubitalzelle an der Basis des Radialfeldes liegend.

Typ. Entropha lissonota m. Schwarz, sehr stark glänzend, Mandibeln, Flügelschüppehen und Beine rothgelb, alle Hüften und beim of die vorderen Schenkel an der Basis bräunlich; die Furchen der Parapsiden sehr tief; die Seiten des Schildchens fast höckerig; Flügel mit bräunlichen Adern, das Radialfeld an der Basis fast ganz geschlossen, die 2. Cubitalzelle gross und deutlich. of Q Lg.  $2^2/3^{mm}$ . — Aacheu.

- Spathegaster Hart. Typ. Spath. petioliventris Hart. 1. c. Bd. II-S. 194.
- 11. Isocolus \*) m,

Char. gen. — Fühler des & 14-, beim Q 13gliedrig, das 1. Geisselglied nur wenig länger als das 2.; Mesonotum querrunzlig, mit durchgehenden Furchen der Parapsiden; M. Brustseiten gestreift; Schildchen
an der Spitze breit abgestutzt, die Grübchen an der Basis sehr gross,
fast dreieckig; Flügel mit einem am Vorderrande, an der Basis und
Spitze offenen Radialfeld, dieses nicht doppelt so lang wie breit, die
2. Cubitalzelle an der Basis des Radialfeldes liegend.

Typ. Isocolus Scabiosae = Diastrophus Scabiosae Gir. 1. c. S. 368. 1.

- 12. Synophrus Hart. Typ. Syn. politus Koll. Siehe Hart. l. c. Bd. IV. S. 411.
- 13. Dryoteras \*\*) m. (= Teras Hart. \*\*\*) Typ. Dryot. terminalis = Cynips terminalis F. = Teras terminalis Hart. l. c. Bd. II. S. 193.
- 14. Trigonaspis Hart. Typ. Trig. megaptera Pz. = Cynips megaptera Pz. Syn. Trig. crustalis Hart. 1. c. Bd. II. S. 195.
- 15. Diastrophus Hart. Typ. Diastr. Rubi Hart. 1. c. Bd. II. S. 194
- 16. Liodora †) m.

Char. gen. Kopf mit ögliedrigen Kiefer- und 10gliedrigen Lippentastern, das Gesicht nicht gestreift; Fühler fadenförmig oder schwach keulförmig, beim & 15-, beim & 14gliedrig, das erste Glied der Geissel länger als das 2.; Mesonotum ganz glatt, die Furchen der Parapsiden durchgehend, meist tief; Schildchen mit 2 mehr oder weniger deutlich getrennten, selten zusammenfliessenden Grübchen an der Basis; Flügel mit einem verlängerten, am Vorderrande geschlossenen Radialfeld, die 2. Cubitalzelle an der Basis des Radialfeldes liegend.

<sup>\*)</sup> Von Ισόχωλος, ον, von gleichen Gliedern. Bezieht sich auf das 1. und 2. Geisselglied der Fühler, welche fast von gleicher Länge sind.

<sup>\*\*)</sup> Von δρῦς, δρυός, ἡ die Eiche und Teras Hart. Also der auf Eichen lebende, oder der Eichen-Teras.

<sup>\*\*\*)</sup> Die Gattung Teras Hart, konnte nicht beibehalten werden, weil schon früher bei den Schmetterlingen dieser Name adoptirt wurde.

<sup>†)</sup> Von λείος glatt und δορά, ή die Haut. Bezieht sich auf das glatte Mesonotum.

Char. gen. — Fühler beim of 16gliedrig, beim Q? (15gliedrig? die Spitze abgebrochen!) deutlich keulförmig; Mesonotum querrunzlig, die Furchen der Parapsiden vorne verkürzt; Schildchen querrunzlig, die Seiten gerandet, mit 2 kleinen Grübchen an der Basis; Hinterleib zusammengedrückt; Flügel mit einem stark verlängerten, am Vorderrande offenen Radialfeld; der Basalabschnitt des Radius gekrümmt, nicht gekniet.

Typ. Call. Hartigi m. Röthlich kastanienbraun, Gesicht, Fühler, Basis des Hinterleibes und die Beine rothgelb, beim Q die Hüften, Schenkel, M. und H. Schienen bräunlich; Mesonotum etwas höckerig, die M. Brustseiten glatt, vorne schwach lederartig; Flügel wasserhell mit blassen Adern, das Radialfeld an der Basis und Spitze geschlossen.

18. Andricus Hart. - Typ. Andr. Noduli Hart. l. c. Bd. II. S. 191. 3.

19. Cynips L.

Char. gen. (im engeren Sinne!) Kopf mit ögliedrigen Kiefer- und 3gliedrigen Lippentastern; Fühler 13—14gliedrig, ohne rauhe Haare, das 1. Glied der Geissel länger als das 2.; Mesonotum mit durchgehenden Furchen der Parapsiden, dasselbe so wie auch alle Brustseiten mit filzartigen, niederliegenden Haaren dicht bedeckt; Beine ohne rauhe abstehende Haare; Hinterleib an der Spitze mit dicht gedrängten, niederliegenden, seidenartigen Haaren bedeckt; Flügel mit einem stark verlängerten, am Vorderrande offenen Radialfeld, die 2. Cubitalzelle an der Basis derselben liegend.

Typ. Cynips tinctoria L.

20. Dryophanta \*\*) m.

Char. gen. — Kopf mit Sgliedrigem Kiefer und Sgliedrigen Lippentastern, Fühler 13—14gliedrig, rauhhaarig, das 1. Glied der Geissel länger als das 2.; Mesonotum punktirt, mit niederliegenden Haaren bedeckt, hinten gerade abgestutzt, die Furchen der Parapsiden durchgehend; Schildchen ohne deutliche Grübchen an der Basis, Beine mit rauhen abstehenden Haaren versehen; Hinterleib an der Spitze mit zerstreuten Haaren (nicht wie bei Cynips mit dicht gedrängten,

<sup>\*)</sup> Von xallı mit dem Begriff schön und potis, idos die Wurzel.

<sup>\*\*)</sup> Von δράς, νός, ή die Eiche und φαίνω sichtbar machen, kund machen. Weil die von Dryophanta erzeugten Gallen die Eichen kund machen, indem sie auf anderen Bäumen nicht angetroffen werden.

niederliegenden seidenartigen Härchen bekleidet); Flügel mit einem stark verlängerten, am Vorderrande offenen Radialfeld, die 2. Cubitalzelle an der Basis desselben liegend.

Typ. Dryoph. Folii = Cynips Folii L. s. Hart. 1, c. Bd. II. S. 187. 21. Aphilothrix \*) m.

Char. gen. — Kopf mit ögliedrigen Kiefer- und 3gliedrigen Lippentastern; Fühler 43—44gliedrig, nicht rauhhaarig; das 4. Glied der Geissel länger als das 2.; Mesonotum punktirt, mit niederliegenden Haaren, hinten gerade abgestutzt, die Furchen der Parapsiden durchgehend; Schildchen ohne deutliche Grübchen an der Basis; Beine ohne rauhe abstehende Haare; Hinterleib an der Spitze mit zerstreuten Haaren; Flügel mit einem stark verlängerten, am Vorderrande offenen Radialfeld, die 2. Cubitalzelle an der Basis desselben liegend.

Typ. Aphil. Corticis L. (= Cynips Corticis L.) s. Hart. l. c. Bd. II. S. 490. 41.

22. Eubothrus \*\*) m.

Char. gen. — Kiefertaster 5-, Lippentaster 3-gliederig, Gesicht nadelrissig; Fühler beim 3 44-, beim Q 43gliederig, fadenförmig, das 4. Glied der Geissel kürzer als das 2.; Mesonotum etwas runzlig, die Furchen der Parapsiden durchgehend, M. Brustseiten nadelrissig; Schildchen mit 2 grossen, bis zur Mitte sich erstreckenden Basalgruben, beide deutlich getrennt; Flügel mit einem verlängerten, am Vorderrande, an der Basis und Spitze offenen Radialfeld, der Basal- und Lateralabschnitt des Radius fast ganz gerade, die 2. Cubitalzelle fast an der Basis des Radialfeldes liegend, durch Scheinadern unvollkommen geschlossen; das 2. Segment an der Basis ohne Längsfurchen.

Typ. Eubothr. Scabiosae = Diastrophus Scabiosae Gir. 1. c. S. 368. 1. 22. Liposthenes \*\*\*) m.

Char. gen. — Kiefertaster 5-, Lippentaster 3gliederig; Fühler beim 3 14-, beim 2 13gliederig, fadenförmig, das 1. und 2. Geisselglied gleich lang, das erste beim 3 nicht gebuchtet; Mesonotum lederartig, die Furchen der Parapsiden durchgehend; Schildchen an der Basis mit 2 deutlichen, aber nicht bis zur Mitte reichenden Grübchen; Flügel mit einem verlängerten, am Vorderrande, an der Basis und Spitze offenen Radialfeld, der Basalabschnitt des Radius gebogen, stark verdickt, der

<sup>\*)</sup> Aphilothrix von ἀφίλος unfreundlich gegen etwas, etwas nicht liebend und θρίξ das Haar. Bezieht sich darauf, dass diese Gattung weder die langen Haare an den Fühlern und Beinen zeigt wie Dryophanta, noch auch die dichte und seidenartige Haarbekleidung hat wie die Gattung Cynips (im engeren Sinne).

<sup>\*\*\*)</sup> Von εὖ wohl, gut und βόθρος, ὁ die Grube, Vertiefung; bezieht sich auf die beiden wohl ausgeprägten und wohl getrennten Basalgruben des Schildchens.

<sup>\*\*\*)</sup> Von λιποσθεν, ης, ές kraftlos. Bezieht sich auf den 2. oder Lateralabschnitt des radius, welcher so fein und schwach angedeutet ist, dass er gegen den Basalabschnitt ganz kraftlos erscheint.

Lateralabschnitt sehr fein, an der Basis gekrümmt, die 2. Cubitalzelle fehlend; das 2. Segment an der Basis ohne Längsfurchen.

Typ. Liposth. Glechomae = Aulax Glechomas Hart. l. c. Bd. III. S. 342. 9.

#### 23. Periclistus \*) m.

Char. gen. -- Kiefertaster 5-, Lippentaster 3gliederig, Gesicht nadelrissig, Fühler beim & 14-, beim & 12-13gliederig, das 4. und 2. Geisselglied gleich lang; Mesonotum lederartig, M. Brustseiten nadelrissig; Schildchen mit 2 deutlichen Grübchen an der Basis; am Hinterleib das 2. Segment sehr gross, an der Basis ohne Längsfurchen, das 3. beim & sehr klein; Flügel mit einem am Vorderrande geschlossenen Radialfeld, dessen Länge die Breite übertreffend; die 2. Cubitalzelle von der Basis des Radialfeldes abliegend.

Typ. Pericl. Caninae = Aulax Caninae Hart. l. c. Bd. II. S. 196. 8.

24. Phanacis m. — Typ. Phan. Centaureae m. S. Verhandl. d. nat. Ver. der preuss. Rheinlande, 47. Jahrgang, S. 446. — Von dieser Gattung habe ich durch wiederbolte Zucht endlich auch das & erhalten, welches sich durch abweichende Färbung und stark verkürzte Flügel ganz bedeutend vom Q unterscheidet.

## 25. Xestophanes \*\*) m.

Char. gen. — Maxillartaster 5-, Lippentaster 3gliederig; Fühler fadenförmig, beim 3 14-, beim Q 13gliederig, das 1. Geisselglied gleich dem 2. oder etwas länger, beim 3 gebogen; Mesonotum ganz glatt, die Furchen der Parapsiden durchgehend; Schildchen mit 2 grossen, deutlichen Basalgrübchen; das Radialfeld der Flügel länger als breit, am Vorderrand offen, die 2. Cubitalzelle von der Basis desselben weiter abgerückt; das 2. Segment an der Basis ohne Längsfurchen.

Typ. Xestoph. Potentillae de Vill. = Aulax splendens Hart. l. c. Bd. II. S. 196, 6.

## 26. Sapholytus \*\*\*) m.

Char. gen. – Kiefertaster 5-, Lippentaster 2gliederig; Fühler fadenförmig, beim 3 15-, beim 2 13-14gliederig, das 1. Glied der Geissel länger als das 2., beim 3 gebogen, das Gesicht nadelrissig; Mesonotum runzlig, die Furchen der Parapsiden durchgehend, selten undeutlich oder fehlend, M. Brustseiten nadelrissig; das 2. Segment des Hinterleibes an der Basis gefurcht; Flügel mit einem am Vorderrande offenen Radialfeld, die 2. Cubitalzelle von der Basis desselben weit abgerückt.

 <sup>\*)</sup> Von περίκλειστος, ov rings eingeschlossen. Bezieht sich auf das überall geschlossene Radialfeld.
 \*\*) Von ξεστός glatt, polirt und φαίνω scheinen. Bezieht sich auf das Mesonotum, welches völlig glatt und wie polirt erscheint.

<sup>\*\*\*)</sup> Von σαφής, ές hell, klar, sichtbar und λυτός, ή, όν gelöst, befreit. Bezieht sich auf das am Vorderrande sichtbar gelöste, d. h. offene Radialfeld.

Typ. Saphol. apicalis = Synorgus apicalis Hart. l. c. Bd. III. S. 349. 27.

- 27. Synergus Hart. Typ. Syn. vulgaris Hart. l. c. Bd. II. S. 198. 4.
- Die 3. Familie der Allotrioidae, von Giraud zuerst aufgestellt, unter dem Namen Aphidivorae, enthält mehrere Gattungen, welche nicht schwer zu unterscheiden sind, obgleich die Arten gerade durch ihre geringe Grösse und noch mehr durch den Mangel einer vielfach variirenden Sculptur sehr schwer zu trennen und kenntlich zu machen sind. Ich trenne die Gattungen nach folgender Uebersicht.
- a. Mesonotum mit deutlichen Parapsiden-Furchen.
  - b. Furchen der Parapsiden ganz durchgehend; Schildchen an der Basis mit 1 oder 2 Grübchen . . . Phaenoglyphis m.
  - $bb.\ Furchen der Parapsiden nicht durchgehend; \mathbf{S} child-$

- cc. Flügel fast so lang oder länger als der Hinterleib, mit einem deutlichen Radialfeld.
  - d. Radialfeld am Vorderrand geschlossen.
    - e. Flügel verkümmert, schmal, nicht oder kaum länger als der Hinterleib . . . . . . . . Nephycta m.

  - dd. Radialfeld am Vorderrande offen.
    - f. Radialfeld auch an der Spitze offen, indem der Radius den Vorderrand nicht erreicht. Dylita m.

ff. Radialfeld auch an der Spitze geschlossen. Alloxysta \*) m.

Als Typen für die vorstehenden Gattungen kann man sich folgende Arten merken.

## 1. Phaenoglyphis \*\*) m.

Char. gen. — Fühler beim of 14-, beim Q 13gliederig; Mesonotum ganz glatt, mit durchgehenden Furchen der Parapsiden; Schildchen an der Basis mit 2 getrennten Grübchen, oder beide zusammengeflossen; Radialfeld der Flügel am Vorderrande geschlossen, nicht doppelt so lang wie breit, die 2. Cubitalzelle von der Basis des Radialfeldes weit abliegend, nicht ausgebildet.

<sup>\*)</sup> Die Gattung Xystus musste der älteren Gattung Allotria Westw. weichen und konnte auch nicht einmal für eine Abtheilung beibehalten werden, da sie bereits anderwärts vergeben war.

<sup>\*\*\*)</sup> Von φαίνη ans Licht bringen, zeigen und γλυφίς, ή die Kerbe, der Einschnitt. Bezieht sich auf die deutlichen Furchen der Parapsiden.

Typ. Phaen. xanthochroa m. Rothgelb mit schwarzen Augen, Hüften und Schenkelringe blassgelb; alle Geisselglieder langwalzig; Furchen der Parapsiden tief, nach hinten nur sehr wenig convergirend; Flügel wasserhell, Radialfeld fast doppelt so lang wie breit. Q Lg. 1\(^1/3\)\s^mm. — Bei Lüttich gesammelt.

### 2. Hemicrisis\*) m.

Char. gen. — Fühler beim 3 14-, beim Q 13gliederig, das 1. Glied der Geissel viel länger als das 2., beim 3 gebogen und ausgehöhlt; das Mesonotum sehr fein punktirt und feinhaarig, Furchen der Parapsiden nach vorne stark abgekürzt, hinten tief eingegraben, Schildchen an der Basis schwach quer eingedrückt, ohne Grübchen; Radialfeld der Flügel am Vorderrande geschlossen, fast doppelt so lang wie breit, die 2. Cubitalzelle von der Basis des Radialfeldes abliegend, durch Scheinadern fast geschlossen.

Typ. Hemicrisis ruficornis m. Schwarz mit rothgelben Fühlern und Beinen, an jenen der Schaft, an diesen die Hüften und die Schenkel bis über die Mitte hinaus bräunlich; das 1. Geisselglied viel länger als das 2., beim 3 gekrümmt und ausgehöhlt; die sehr stark abgekürzten Furchen der Parapsiden tief; Radialfeld der Flügel mehr als doppelt so lang wie breit. 3 Q Lg. 12/3 mm. — Aachen am Lousberg entdeckt.

## 3. Pezophycta \*\*) m.

Char. gen. Fühler des & 14-, beim & 13gliederig, das 1. Glied der Geissel länger als das 2., beim & nicht gekrümmt; Mesonotum glatt, ohne Furchen der Parapsiden; Schildchen an der Basis schwach quer eingedrückt, ohne Grübchen; Flügel stark verkürzt, Adern und Zellen sehr unvollkommen, weder erkennbar, noch bestimmbar; das 2. und 5. Glied der H. Tarsen an Grösse gleich, das 1. ein wenig dicker als die folgenden.

Typ. Pezophycta brachyptora = Xystus brachypterus Hart. 1. c Bd. II. S. 200. 9.

## 4. Nephycta \*\*\*) m.

Char. gen. — Fühler des & 14-, des & ? gliederig, das 1. Glied der Geissel kaum oder nur wenig länger als das 2., nicht gekrümmt; Mesonotum glatt, nicht durch Furchen getheilt; Schildchen an der Basis schwach quer eingedrückt, ohne Grübchen; Flügel etwas verkümmert,

<sup>\*)</sup> Von  $\dot{\eta}\mu$ ı halb und χρίσις die Trennung. Auf das Mesonotum deutend, bei welchem durch die stark abgekürzten Furchen der Parapsiden die Trennung in 3 Lappen gleichsam nur halb ausgeführt erscheint.

<sup>\*\*)</sup> Von πεξός, ή, όν zu Fuss, und φύχτός entsliehbar, entrinnbar. Bezieht sich auf die verstümmelten Flügel, wodurch die Flucht nur zu Fuss möglich ist.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Von νη verneinende Vorsilhe und φυπτός entstliehbar. Auch diese Gattung kann durch die gehemmte Entwicklung der Flügel sich derselben zur Flucht nicht bedienen.

schmal, über die Spitze des Hinterleibs kaum hinausragend, das Radialfeld sehr kurz, am Vorderrande geschlossen, selten halb offen.

Typ. Neph. discreta m. Kopf, Mittelleib und Beine rothgelb; Mesonotum und Schildchen rothbraun, Hinterleib schwarz; die 6 ersten Geisselglieder vollkommen walzig, das 1. ein wenig länger als das 2., die fünf folgenden einander gleich, die 6 letzten etwas mehr abgesetzt, unter sich fast gleich und fast unmerklich kleiner als die vorangehenden; Flügel wasserhell. — 3 Lg. 1<sup>mm.</sup> Aachen.

 Allotria Westw. — Typ. Allotria victrix Westw. = Xystus erythrocephalus Hart. 1. c. Bd. H. S. 499, 4.

### 6. Dilyta\*) m.

Char. gen. — Fühler des & 14-, des Q 13gliederig, das 1. Glied der Geissel länger als das 2.; Mesonotum glatt, nicht getheilt; Schildchen an der Basis schwach quer eingedrückt, ohne Grübchen; das Radialfeld der Flügel am Vorderrand und an der Spitze offen; die 2. Cubitalzelle weit von der Basis des Radialfeldes abliegend, nicht ausgebildet.

Typ. Dilyta subclavata m. Schwarz, Fühler und Beine rothgelb, nur die H. Hüften wieder schwarz gefärbt oder bräunlich; beim  $\mathfrak Q$  die vier ersten Glieder der Geissel weniger verdickt als die folgenden, das 1. so lang wie die 2 folgenden zusammen genommen, und genau von derselben Länge wie das 5., dieses und die folgenden bis zum 9. Gliede allmälig an Dicke zunehmend, das 12. und 13. innig verbunden und dicker als die vorangehenden; beim  $\mathfrak G$  das 1. Geisselglied doppelt so lang wie das 2., auch etwas länger als das 3.; das 4.—12. Glied verdickt, die 2 letzten verwachsen; beim  $\mathfrak G$  ist die Geissel nach der Spitze hin nicht keulförmig, beim  $\mathfrak Q$  aber sehr deutlich. Die Flügel wasserhell, das Radialfeld am Vorderrande und an der Spitze offen.  $\mathfrak G \mathfrak Q$  Lg.  $1^1/4^{mm*}$  — Aachen.

## 7. Alloxysta\*\*) m.

Char. gen. — Fühler beim 3 14-, beim 2 13gliederig, das 1. Geisselglied länger als das 2.: Mesonotum glatt, nicht getheilt; Schildchen an der Basis schwach quer eingedrückt, ohne Grübchen; Flügel verlängert, Radialfeld am Vorderrande offen, die 2. Cubitalzelle von der Basis des Radialfeldes weit abliegend; unausgebildet.

Typ. Allox.  $macrophadna = Xystus\ macrophadnus\ H\ ar\ t.\ l.\ c.\ Bd.\ III.$  S. 352. 22.

<sup>\*)</sup> Von δίς zweimal und λυτός offen, Bezieht sich auf das Radialfeld, welches an zwei Stellen offen ist, nämlich am Vorderrande und durch die Verkürzung des radius auch an der Spitze.

<sup>\*\*)</sup> Von ἄλλος ein anderer und ξυστός geglättet. Bezieht sich auf eine Abtheilung der Gattung Xystus Hart. Da dieser Name nicht beibehalten werden konnte, so habe ich ihn durch Alloxysta ersetzt.

#### Eucoeloidae.

Die Gattung Eucoela Westw. (Cothonaspis Hart.) zeichnet sich durch einzelne, leicht fassliche und standhafte Merkmale so aus, dass sie mit Recht zu einer eigenen Familie erhoben wurde. Aber gerade diese leicht in die Augen springenden Merkmale waren auch die nächste Veranlassung, dass alle Autoren, von Hartig bis auf Thomson herab, welche der Untersuchung und Bestimmung der Arten sich besliessen haben, mit Aufstellung neuer Gattungen sich nicht recht vertraut machen wollten. Sie glaubten eine natürliche Gattung auf eine unnatürliche Weise zersplittern zu müssen, wenn sie zu diesem Verfahren ihre Zuflucht nähmen. Wenn auch Westwood bereits mit sicherem Blick die Gattung Clidotoma und Thomson dazu die Gattungen Glauraspidia und Cothonaspis (im engeren Sinne!) aufstellten, so fehlte doch in Wahrheit eine tiefere Betrachtung des eigenthümlichen Baues und seiner feineren Eigenthümlichkeiten, um dem in Zukunft sicher noch mehr anwachsenden Material als Grundlage zu dienen und ihm eine feste Stellung und Unterkunft zu verleihen. Ich habe hier den Versuch gewagt, eine genaue Begrenzung der zahlreich hervortretenden Gattungstypen aufzustellen, freilich in der gerechten Erwartung, dass man an einem umfassenden Material den Prüfstein anlege und die deutsche Fauna zu einem Minimum von 200 Arten in Anschlag bringe. Wenn diese Arten, die wohl kaum die Hälfte der europäischen Fauna ausmachen werden, in die von mir aufgestellten Gattungen untergebracht werden, dann wird ohne Zweifel eine mehr sichere Bestimmung der Arten, auch für Anfänger sogar, ermöglicht werden können. Von vielen Gattungen gelang es mir, die beiden Geschlechter mit Sicherheit, von anderen mit Wahrscheinlichkeit zusammen zu bringen, es bleiben freilich noch andere übrig, über welche spätere Untersuchungen entscheiden mögen, ob sie Bestand haben sollen oder nicht. Dieser Punkt ist aber ein sehr kritischer, denn oft entgeht dem ungeübten Auge ein kleines, aber standhaftes Merkmal, das als Fingerzeig gelten kann, auch ist bekannt genug, dass man bei Thieren, welche nicht durch auffallende Differenzen einen leicht zu erkennenden Typus zeigen, nur zu oft genöthigt ist, auf Kleinigkeiten Rücksicht nehmen zu müssen, wenn diese sich standhaft erweisen sollten. So viel zur Rechtfertigung meines Versuches, der hiermit, wie billig, jedem individuellen Urtheil ohne Anspruch auf Unfehlbarkeit preisgegeben wird.

Die synoptische Zusammenstellung der Gattungen möge man aus folgendem Schema ersehen.

- a. Hinterleib an der Basis des 2. Segments ohne Haarkranz oder filzartigen Haarwulst.
  - b. Mesonotum mit 2 mehr oder weuiger deutlichen Furchen der Parapsiden; Fühler beim Ç ohne abgesetzte Keule.

| 342 | Prof. Dr. Forster:                                 |
|-----|----------------------------------------------------|
|     | c. Die Furchen der Parapsiden stark convergi-      |
|     | rend und am Schildchen zusammenstossend            |
|     | d. Radialfeld am Vorderrande offen Diglyphosema m. |
|     | dd. " " geschlossen Gronotoma m.                   |
|     | cc. Die Furchen der Parapsiden fast parallel, am   |
|     | Schildchen weit von einander getrennt.             |
|     | e. Radialfeld am Vorderrande offen Disorygma m.    |
|     | ee. " " geschlossen . Microstilba m.               |
| b   | b. Mesonotum ohne Furchen der Parapsiden.          |
| ~   | f. Radialfeld am Vorderrande offen Ectolyta m.     |
|     | m · .                                              |
|     | g. Fühler ohne abgesetzte Keule Erisphagia m.      |
|     | gg. Fühler mit einer abgesetzten 5gliede-          |
|     | rigen Keule Cothonaspis Hart                       |
|     | Thoms. (partim!)                                   |
| 2 2 | Hinterleib an der Basis des 2. Segments mit einem  |
|     | Haarkranz oder einem filzartigen Haarwulst.        |
|     | h. Flügel an der Spitze mehr oder                  |
|     | weniger ausgerandet oder ausge-                    |
|     | buchtet.                                           |
|     |                                                    |
|     | i. Radialfeld geschlossen Leptopilina m. ii offen. |
|     | <i>"</i>                                           |
|     | k. Fühlerkeule beim Q 3gliederig.                  |
|     | l. Schildchen hinten zugespitzt,                   |
|     | die Spitze, von der Seite ge-                      |
|     | sehen, schnabelförmig vor-                         |
|     | ragend Rhynchacis m.                               |
|     | ll. Schildchen hinten abgestutzt                   |
|     | oder zugerundet, die Spitze                        |
|     | nicht schnabelförmig vor-                          |
|     | ragend Clidotoma Westw                             |
|     | kk. Fühlerkeule beim Q mehr als                    |
|     | dreigliederig.                                     |
|     | m. Fühlerkeule 4gliederig . Tetrarhoptra m.        |
|     | mm. Fühlerkeule mehr als vier-                     |
|     | gliederig.                                         |
|     | n. Fühlerkeule ögliederig Pentacrita m.            |
|     | nn. Fühlerkeule mehr als                           |
|     | 5gliederig.                                        |
|     | o. Fühlerkeule 6gliederig Hexacola m.              |
|     | oo. " 7 " Heptameris m.                            |
|     | hh Flügel an der Spitze nicht ausge-               |

hh. Flügel an der Spitze nicht ausgerandet, auch nicht ausgebuchtet.

- Ueber Gallwespen. p. Flügel verkürzt u. verschmälert. q. Fühlerkeule 7-gliederig . . . . . . . . . . . Nedinoptera m. 99. Fühlerkeule aus weniger als 7 Gliedern bestehend. r. H. Brustseiten mit einem dichten Haarfilz bekleidet. s. Radialfeld nicht vollkommen ausgebildet, indem ss. Radialfeld vollkommen ausgebildet, der 1. Abschnitt des Radius kürzer als der 2. . . . . . . . Apistophyza m. rr. H. Brustseiten kahl, ohne Filzbekleidung. t. Flügel stark verkürzt, nicht über die Basis des Hinterleibes reichend, ohne Radialfeld . . . . Aphyoptera m. tt. Flügel wenigstens bis zur Mitte des Hinterleibes reichend, mit einem Radialfeld. u. Flügel so lang wie der Hinterleib, Radialfeld am Vorderrande offen; der 1. Abschnitt des Radius länger als der 2. . . . . . . . . Aphiloptera m. uu. Flügel kürzer als der Hinterleib, Radialfeld am Vorderrande geschlossen, ziemlich un-pp. Flügel weder verkürzt noch verschmälert. v. Fühler beim Q entweder 12- oder 14gliederig. w. Fühler 12gliederig. x. Radialfeld am V. Rande geschlossen Miomoera m. " offen Idiomorpha m. XX. ww. Fühler 14gliederig . . . . . . . . . . . . . . . Episoda m. vv. Fühler beim Q 13-, beim of 15gliederig. y. Radialfeld am Vorderrande geschlossen. z. Flügel kahl und ohne Spur zz. Flügel deutlich behaart mit einem Haarsaum.
- αα. Hinterleib von der Seite nicht übermässig stark zusammengedrückt, die valvula analis beim Q nicht vorgestreckt; der Bohrer nicht besonders vorragend, das 1. Geisselglied nicht kleiner als das 2.

| 344                                                                |
|--------------------------------------------------------------------|
| β. Alle Glieder der Geissel langwalzig, das 1. Geis-               |
| selglied beim of übermässig verlängert Aglaotoma m.                |
| ββ. Nicht alle Geisselglieder beim Q langwalzig,                   |
| das 1. Geisselglied beim of nicht übermässig                       |
| verlängert.                                                        |
| γ. Napf des Schildchens flach gewölbt, nicht ver-                  |
| tieft, auch nicht erhoben gerandet, nach vorne                     |
| nicht geschlossen                                                  |
| yy. Napf des Schildchens vertieft, nach vorne                      |
| geschlossen.                                                       |
| δ. Mesonotum mit 2 feinen, nach hinten ab-                         |
| gekürzten Mittelfurchen und 2 breiten, nach                        |
| vorne abgekürzten Seiteneindrücken Chrestosema m.                  |
| δδ. Mesonotum ohne Mittelfurchen und ohne                          |
| Seiteneindrücke.                                                   |
| ε. Der Napf hoch über der Spitze des Schild-                       |
| chens gipfelnd; Fühler beim Q ohne ab-                             |
| gesetzte Keule, beim & sehr stark ver-                             |
| längert                                                            |
| εε. Napf nicht hoch über der Spitze des                            |
| Schildchens gipfelnd, Fühler beim Q mit                            |
| einer Keule beim of nicht ungewöhnlich                             |
| verlängert.                                                        |
| ξ. Der 1. und 2. Abschnitt des radius fast                         |
| gleich lang, Keule abgesetzt, 7gliederig,                          |
| der Napf klein, selten gross, beim of                              |
| das 2 Geisselglied länger als das 1. und oft ungewöhnlich verdickt |
| ξξ. Der 1. Abschnitt des Radius kleiner als                        |
| der 2., Keule 8 oder 9gliederig; Napf                              |
| sehr gross, das 2. Geisselglied beim of                            |
| kürzer als das 1., oder demselben fast                             |
| gleich Eucoela Westw                                               |
| yy. Radialfeld am VRande offen.                                    |
| η. Fühler mit stark abgesetzter 3glie-                             |
| deriger Keule Eutrias m.                                           |
| ηη. Fühler ohne oder mit mehr als 3-                               |
| gliederiger Keule.                                                 |
| 3. Radialfeld an der Basis offen.                                  |
| i. Radialfeld an der Basis und                                     |
| Spitze offen Adieris m.                                            |

u. Radialfeld an der Spitze

geschlossen . . . . . . . . . . . . Piezobria m

- ಿಳಿ. Radialfeld an der Basis geschlossen.
  - x. Hinterleib von der Seite sehr stark zusammengedrückt, die valvula analis pflugscharförmig vorgestreckt . . . . Pilinothrix m.
  - ии. Hinterleib von der Seite nicht übermässig zusammengedrückt, die valvula analis gar nicht oder nicht weit vorgestreckt.
    - 2. Fühler ohne abgesetzte

      Keule . . . . . . . . . Anectoclis m.
    - 22. Fühler mit einer abgesetzten Keule.
      - μ. Keule 6gliederig; der Napf flach, glatt . . . Hexaplasta m. μμ. Keule mehrals 6glieder.

der Napf vertieft . . Trybliographa m.

Der weitere Gattungscharakter dieser hier aufgestellten neuen Gattungen mit Zugrundelegung einer typischen Art wird die Kenntniss derselben leichter vermitteln.

1. Diglyphosema m. — Von  $\delta$ is zweimal, doppelt  $\gamma \lambda v \varphi \dot{\eta}$  das Eingegrabene, die Furche und  $\sigma \tilde{\eta} \mu \alpha$ ,  $\tau \dot{\sigma}$  das Zeichen. Bezieht sich auf die 2 eingegrabenen Furchen der Parapsiden.

Kopf glatt, die Wangen vom Gesicht durch eine scharfe Leiste getrennt, unten gestreift, das Gesicht unten mit 2 länglichen Grübchen; Fühler unter sich eben so weit abstehend wie vom Augenrande, beim Q 13gliederig, nach der Spitze hin verdickt, aber ohne abgesetzte Keule; Pronotum mit zienlich stark gerandeten Seiten, Mesonotum mit tiefen, starken, convergirenden, am Schildchen zusammenstossenden Furchen der Parapsiden; Schildchen mit einem grossen, die Spitze überragenden Napf, das Grübchen desselben elliptisch, in der Mitte, nicht am Hinterrande, liegend; H. Brustseiten und die Basis des 2. Segments kahl; Flügel behaart, an der Spitze gerundet, mit einem Haarsaum, Radialfeld am V. Rande offen.

Digl. Eupatorii m. Schwarz, Fühler und Beine roth, der Schaft, die Hüften und die Schenkel mit Ausnahme der Spitze schwarz; Radialfeld fast doppelt so lang wie breit, der 1. Abschnitt des Radius nur halb so lang wie der 2.

Q Lg. 2<sup>mm.</sup> — Aachen, aus trockenen Stengeln von *Eupatorium* cannabinum erzogen, worin vielerlei Insekten leben.

Bd. XIX. Abhandl.

44

 Gronotoma m. — Von γοῶνος ausgefressen, ausgehöhlt und τόμος, ό der Theil. Bezieht sich auf die stark ausgegrabenen Furchen der Parapsiden.

Diese Gattung stimmt mit der vorhergehenden in allen Theilen überein, sie weicht nur in 2 Punkten ab, nämlich darin, dass die M. Brustseiten unterhalb der Längsfurche nicht glatt, sondern sehr fein, fast lederartig nadelrissig sind, und zweitens das Radialfeld am Vorderrande vollkommen geschlossen ist.

Typ. Gron. sculpturata m. Schwarz, Mandibeln, Fühler, Beine und Bauch roth, die Furchen der Parapsiden gekerbt, hinten sehr breit; Flügel mit gelben Adern.

Q Lg. 12/3mm. Aachen.

Zu dieser Gattung gehört auch sicherlich die Eucoela allotriaeformis Gir. l. c. p. 142. 21.

3. Disorygma m. — Von dis zweimal, doppelt und ὄρυγμα, ĩ d die Furche. Bezieht sich auf die beiden Furchen der Parapsiden.

Kopf glatt, Wangen vom Gesicht durch eine scharfe Leiste getrennt, unten gestreift, Gesicht mit 2 länglichen Eindrücken; Fühler dem Augenrande mehr als unter sich genähert, beim 3 15gliederig, beim 2 13-gliederig, ohne abgesetzte Keule, das 1. Geisselglied beim 2 nicht länger als das 2., beim 3 länger, ausgebuchtet und nach der Spitze hin verdickt; Mesonotum mit parallelen oder wenig convergirenden Furchen der Parapsiden; Schildchen mit grossem Napf; H. Brustseiten und die Basis des 2. Segments kahl; Flügel behaart, an der Spitze zugerundet, mit einem Haarsaum, Radialfeld am V. Rande offen.

Typ. Disorygma divulgata m. Schwarz, die Spitze der Schenkel heller, fast gelbroth, die Tarsen dunkel pechröthlich; Radialfeld etwas länger als breit, der 1. Abschnitt des Radius etwas mehr als die Hälfte des 2. betragend; Fühler beim Q deutlich, beim 3 kaum kürzer als der ganze Körper.

of Q Lg. 11/2-12/3 mm. - Aachen.

Zu dieser Gattung möchte ich auch Cothonaspis emarginata Hart. I rechnen, weil die Fühlerbildung ganz dazu passt. Vielleicht waren die Furchen der Parapsiden sehr schwach, was häufig der Fall ist, und darum vielleicht übersehen und von Hartig nicht erwähnt worden.

Microstilba m. — Von μιπρός klein und στιλβός glänzend. Beide Eigenschaften treffen bei dieser Gattung zu.

Kopf glatt, Gesicht durch eine scharfe Leiste von den Wangen getrennt, diese unten gestreift, das Gesicht unten mit dem gewöhnlichen Grübchen; Fühler ungefähr so weit vom Augenrande wie unter sich abstehend, beim 3 15gliederig, das 1. Geisselglied stark ausgebuchtet,

länger als das 2., beim Q 13gliederig, ohne abgesetzte Keule; Mesonotum mit fast parallelen oder sehr wenig convergirenden Furchen der Parapsiden; der Napf des Schildchens sehr gross; H. Brustseiten und die Basis des 2. Segments kahl; Flügel behaart, an der Spitze zugerundet, mit einem Haarsaum, Radialfeld am V. Rande geschlossen.

Typ. Micr. bidentata m. Schwarz; Knie, V. Tibien und Tarsen fast ganz röthlich; Gesicht am inneren Augenrande nicht gestreift, der Mundrand aufgebogen, in der Mitte ausgerandet, daher gleichsam zweizähnig; M. Brustseiten fein gestreift.

Q Lg. 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub><sup>mm</sup>· - Aachen.

Eucoela heterogena Gir. l. c. S. 137. 9 und Cothonaspis bistriata Thoms. l. c. p. 400. 2, gehören sicher dieser Gattung an.

 Ectolyta m. — Von ἐπτός aussen und λυτός offen. Bezieht sich auf das nach aussen, d. h. am Vorderrande offene Radialfeld.

Kopf glatt, die Wangen vom Gesicht durch eine Furche getrennt, unten gestreift; Fühler 13gliederig, das 4.—12. Glied allmälig immer kürzer werdend; Mesonotum ohne Furchen der Parapsiden, der Napf des Schildchens rundlich eiförmig; H. Brustseiten behaart, aber nicht filzartig das 2. Segment des Hinterleibes an der Basis nackt; Flügel behaart, an der Spitze zugerundet mit einem Haarsaum, Radialfeld am Vorderrande offen.

Typ. Ect. incrassata = Cothonaspis incrassata Thoms. l. c. p. 401. 3.

6. Erisphagia m. — Von εφι sehr und σφάγιος mordend, tödtend. Bezieht sich auf den parasitischen Charakter dieser Gattung.

Kopf glatt, Fühler beim & 15-, beim \$\mathbb{Q}\$ 13gliederig, ohne abgesetzte Keule, die Geisselglieder allmälig etwas dicker werdend, das letzte merklich dicker und länger als das vorletzte; Mesonotum ohne Furchen der Parapsiden; die H. Brustseiten und das 2. Segment an der Basis nackt, d. h. ohne filzartigen Haarkranz; Flügel behaart, an der Spitze zugerundet, mit einem Haarsaum, Radialfeld am Vorderrande geschlossen, der Cubitus bis zur Flügelspitze deutlich.

Typ. Er. depilis = Eucoela depilis Gir. l. c. p. 137. 7. Dazu gehört ferner Eucoela curta Gir. l. c. p. 137. 8.

## 7. Cothonaspis Hart. (partim!)

Kopf glatt, die Wangen durch eine schwache Furche vom Gesicht getrennt, die Grübchen des Gesichts länglich, tief; Fühler 13gliederig Q mit abgesetzter 5gliederiger Keule, das 1. Geisselglied länger als das 2., beim 3 15gliederig, die Glieder langwalzig, das 1. Geisselglied weder ausgebuchtet, noch länger als das 2., Schaft und Stielchen fast von gleicher Länge, fast kugelig; Mesonotum ohne Furchen der Parapsiden, der Napf des Schildchens klein, rundlich oder länglich elliptisch; H. Brust-

seiten kahl, glatt; die Basis des 2. Segments nackt; Flügel behaart, an der Spitze zugerundet mit einem Haarsaum, Radialfeld geschlossen, verlängert, nicht breit.

Typ. Coth. pentatoma Hart. 1. c. Bd. I. S. 201. 9.

Dieser Gattung gehören ferner an pusilla Gir. villosa Hart. und gracilis Hart.

8. Leptopilina m. — Von λεπτός, dünn, fein, und πίλινος filzig. Bezieht sich auf den feinen, an der Basis des 2. Segments vorkommenden filzigen Haarkranz.

Kopf glatt, Gesicht von den Wangen durch eine feine Furche getrennt, die Eindrücke desselben ziemlich breit, aber nicht tief; Fühler beim of 15gliederig, beim Q 13gliederig, die Geisselglieder alle von gleicher Länge, die 8 letzten aber etwas dicker und dadurch eine schwache Keule bildend; Mesonotum ohne Furchen, Schildchen sehr fein, runzlig, mit einem flachen, ganz glatten, wenig deutlich gerandeten Napf; H. Brustseiten kahl, das 2. Segment an der Basis mit einem filzartigen Haarkranz; Flügel behaart, an der Spitze schwach ausgebuchtet, mit einem Haarsaum, Radialfeld geschlossen.

Typ. Lept. longipes = Cothonaspis longipes Hart. l. c. Bd. III. S. 356. 20. 3. (Das Q hier bei Aachen gefangen.)

9. Rhynchacis m. — Von  $\acute{e}\acute{v}\gamma\chi vs$ , der Schnabel und  $\mathring{\alpha}n\acute{s}$ ,  $\acute{\eta}$  die Spitze. Bezieht sich auf die schnabelförmige Spitze des Schildchens.

Kopf ganz glatt, die Wangen nicht durch eine Furche vom Gesichte getrennt; Fühler beim Q 13gliederig, das 1. Geisselglied länger als das 2., die 3 letzten eine stark abgesetzte Keule bildend; Schildchen seitlich scharf gestreift, der Napf flach, hinten mit einem Grübchen, die Spitze des Schildchens hinter und unter dem Näpfchen wie ein Schnabel vorragend, namentlich von der Seite gesehen; H. Brustseiten kahl und glatt, das 2. Segment des Hinterleibes mit einem filzartigen Haarkranz an der Basis; Flügel an der Spitze ausgebuchtet, mit einem starken Haarsaum; Radialfeld am Vorderrande offen, die beiden Abschnitte des Radius nicht gebogen.

Typ. Rhynch, nigra = Cothonaspis nigra Hart. l. c. Bd. II. S. 201. 41.

10. Clidotoma Westw. (Kleidotoma West. em.)

Kopf glatt, Wangen vom Gesichte durch eine feine Furche getrennt, Fühler beim of 15-, beim Q 13gliederig, mit einer dreigliederigen, stark abgesetzten Keule; Mesonotum ohne Furchen; Flügel behaart, an der Spitze mehr oder weniger ausgebuchtet oder eingeschnitten, mit einem Haarsaum: Radialfeld am Vorderrande offen, der 1. und 2. Abschnitt des Radius vollkommen gerade; Schildchen mit einem kleinen Napf, neben demselben längsstreifig, an der Spitze schwach zugerundet, ohne schna-

belförmigen Fortsatz; H. Brustseiten kahl, das 2. Segment mit einem filzartigen Haarsaum.

Typ. Clid. geniculata == Cothonaspis geniculata Hart. l. c. Bd. II. S. 201. 12.

Folgende Arten gehören noch dieser Gattung an: bicolor Gir. scutellaris Thoms. 3. ruficornis Thoms., brevicornis Thoms. und Gryphus Thoms.

11. Tetrarhoptra m. - Von τέτρα vier und ξόπτρον, τό Keule. Auf die 4gliederige Keule deutend.

Kopf glatt, die Wangen vom Gesichte durch eine schmale Furche getrennt, die Grübchen des Gesichtes bald tiefer, bald seichter; Fühler 13gliederig, mit 4gliederiger Keule, das 1. Glied länger als das 2.; Mesonotum ohne Furchen der Parapsiden; Schildchen dicht und fein gestreift, an der Spitze abgerundet, der Napf klein; H. Brustseiten ganz kahl oder bloss unmittelbar über den Hüften filzig behaart; das 2. Segment mit einem filzartigen Haarkranz an der Basis; Flügel an der Spitze mehr oder weniger ausgebuchtet oder eingeschnitten, behaart, mit einem Haarsaum, Radialfeld offen, der 1. und 2. Abschnitt des Radius gerade.

Typ. Tetr. heterotoma = Clidotoma heterotoma Thoms. l. c. pag. 399. 9. Zu derselben Gattung dürfte auch Clidotoma tetratoma Thoms. l. c. p. 399. 8. gehören, aber nicht tetratoma Hart.

12. Pentacrita m. — Von πέντε fünf und μοιτός abgesondert. Bezieht sich auf die abgesonderte ögliedrige Fühlerkeule.

Kopf glatt, Wangen durch eine schwache Furche vom Gesicht getrennt, die Grübchen des Gesichts schwach; Fühler 13gliedrig mit abgesetzter 5gliedriger Keule; das 1. Glied der Geissel länger als das 2., Mesonotum ohne Furchen der Parapsiden; Schildchen scharf und fein gestreift, an der Spitze zugerundet, der Napf klein, länglich; H. Brustseiten kahl, glatt; das 2. Segment an der Basis mit einem filzartigen Haarkranz; Flügel an der Spitze ausgebuchtet, behaart, mit einem Haarsaum, Radialfeld offen, der 1. und 2. Abschnitt des Radius gerade.

Von der Gattung Cothonaspis s. str., die auch eine ögliedrige Keule hat, leicht zu unterscheiden, denn diese hat keine an der Spitze ausgebuchteten Flügel, ein geschlossenes Radialfeld und keinen filzartigen Haarkranz an der Basis des 2. Segments.

Typ. Pent. retusa = Cothonaspis retusa Hart. l. c. Bd. III. S. 357. 24. Dieser Gattung gehören ferner an: tomentosa Gir., cordata Gir., pentatoma Thoms. (nicht Hart. denn pentatoma Hart. ist eine Cothonaspis) albipennis Thoms.

Hexacola m. — Von έξ sechs und κῶλον, τό der Theil, das Glied. Bezieht sich auf die aus 6 Gliedern bestehende Keule der Fühler.

Kopf glatt, die Wangen vom Gesicht durch eine feine Furche getrent, die Grübchen des Gesichts breit aber flach; Fühler beim Q 13gliedrig, mit 6gliedriger Keule, das 1. Geisselglied länger als das 2. Mesonotum ohne Furchen der Parapsiden; Schildchen an der Spitze zugerundet, scharf gestreift, der Napf nicht gross, elliptisch, mit einem Grübchen am Hinterrande; H. Brustseiten kahl, glatt; das 2. Segment an der Basis mit einem filzartigen Haarkranz; Flügel an der Spitze mehr oder weniger ausgebuchtet, behaart, mit einem Haarkranz, Radialfeld offen, der 1. und 2. Abschnitt des Radius ganz gerade.

Typ. Hexac. picicrus = Eucoela picicrus Gir. 1. c. S. 143. 25.

Heptameris m. — Von ἐπτά sieben und μερίς der Theil. Auf die 7gliedrige Fühlerkeule hindeutend.

Kopf glatt, Scheitel fein quergestreift, Wangen vom Gesicht durch eine feine Leiste getrennt, die Eindrücke des Gesichts nicht fein aber tief; Fühler 43gliedrig mit abgesetzter 7gliedriger Keule, das 1. Geisselglied länger als das 2., das 1. Glied der Keule nicht so dick wie das folgende; V. Brustseiten nach oben scharf gestreift, vor den Streifen mit einem filzigen Haarflecken, Mesonotum ohne Furchen der Parapsiden; Schildchen gestreift, an der Spitze zugerundet, der Seitenrand mit einem sehr kleinen, stumpfen Zähnchen, der Napf länglich, hinten mit einem runden Grübchen, vorne mit 2 Punkten; H. Brustseiten kahl, glatt; das 2. Segment an der Basis mit einem filzartigen Haarkranz; Flügel an der Spitze mehr oder weniger ausgebuchtet, behaart, mit einem Haarsaum, Radialfeld offen, beide Abschnitte des Radius ganz gerade.

Typ. Hept. pygmaea = Eucoela pygmaea Dahlb. v. Skand. Hymen. Fauna. 1846. — Thomson l. c. p. 398. 4.

15. Nedinoptera m. — Von  $v\eta$  verneinende Vorsilbe,  $\delta \epsilon i v \delta s$  stark, mächtig und  $\pi \tau \epsilon \rho \delta v$  der Flügel. Bezieht sich auf die kurzen, des Fluges nicht mächtigen Flügel.

Fühler beim Q 13gliedrig mit abgesetzter 7gliedriger Keule, das 1. Geisselglied doppelt so lang wie das 2., das 1. Glied der Keule kaum dünner als das folgende; Mesonotum ohne Furchen der Parapsiden, Schildchen an der Seite dicht gestreift; H. Brustseiten ohne Filzbekleidung, das 2. Segment an der Basis mit einem Haarkranz; Flügel verkürzt.

Typ. Ned. halophila = Eucoela halophila Thoms. 1. c. S. 398. 1.

16. Glauraspidia Thoms.

Kopf ganz glatt, Gesicht durch eine Furche von den Wangen getrennt, über dem Mundrande beiderseits mit einem tiefen Grübchen; Fühler 13gliedrig, alle Glieder langwalzig, das 1. Geisselglied kaum etwas länger als das 2., die 4 letzten sehr wenig dicker als die vorangehenden,

keine deutliche Keule bildend; Mesonotum ohne Furchen der Parapsiden; der Napf des Schildchens klein, hoch über der Spitze des Schildchens gipfelnd; H. Brustseiten und Basis des 2. Segments mit dichtem Filz bedeckt; Flügel verkürzt, schmal, die Mitte des Hinterleibs nicht überragend, Radialfeld nicht vollständig ausgebildet, indem der 2. Abschnitt des Radius fehlt; Radialfeld auch am V. Rande offen.

Typ. Gl. subtilis = Eucoela subtilis Dahlb. vid. Skand. Hym. Fauna 1846. 32. 43. — Thoms. 1. c. pag. 401. 1.

17. Apistophyza m. — Von å priv.  $\pi\iota\sigma\tau\delta$ s sicher und  $\varphi\dot{\nu}\xi\alpha$ ,  $\dot{\eta}$  die Flucht, also ohne sichere Flucht, wegen der kurzen Flügel.

Kopf ganz glatt, Wangen vom Gesicht durch eine feine Furche getrennt, Gesicht über dem Mundrande beiderseits mit einem flachen, langen Eindruck; Fühler 13gliedrig, das 1. Geisselglied deutlich länger als das 2., die 3 letzten etwas verdickt, keine deutliche Keule bildend, alle Geisselglieder viel länger als breit; Mesonotum ohne Furchen; der Napf des Schildchens klein, hoch emporgehoben; H. Brustseiten und die Basis des 2. Segments mit einem dichten Filz bekleidet; Flügel schmal zugespitzt, bis zur Spitze des Hinterleibs gehend aber dieselbe nicht überschreitend; Radialfeld am V. Rand offen, der 1. Abschnitt des Radius kürzer als der 2., dieser verdickt.

Typ. Apist. microptera = Eucoela microptera Hart. l. c. Bd. II. S. 201.

Aphyoptera m. — Von ἀφνής ungeschickt und πτερόν, der Flügel. Bezieht sich auf die stark abgekürzten ganz unbrauchbaren Flügel.

Kopf glatt, die Wangen durch eine feine Leiste vom Gesicht getrennt, unten schwach gestreift; Gesicht über dem Mundrande beiderseits mit einer länglichen Furche; Fühler beim 3 15gliedrig, das 1. Geisselglied etwas länger als das 2. und deutlich ausgebuchtet, die folgenden Glieder walzig, nicht ganz doppelt so lang wie breit; Mesonotum ohne Furchen der Parapsiden; der Napf des Schildchens klein; Flügel ein wenig über die Mitte des Hinterleibs hinausragend, an der Spitze zugerundet, Radialfeld sehr klein, am V. Rand geschlossen? (Das Lumen des Radialfeldes verschwindend klein wegen der starken dunkelbraunen Trübung der Flügelspitze!) H. Brustseiten kahl, glatt glänzend; das 2. Segment an der Basis mit einem filzartigen Haarkranz.

Typ. Aph. inustipennis m. — Schwarz, Fühler braun, Beine bräunlich, die Spitze der Schenkel und die Basis der Schienen so wie die Tarsen röthlich gelb; Flügel an der Spitze bis zur Basis des Radialfeldes stark verdunkelt, dunkelbraun.

J Lg. 12/3 mm. - Aachen.

Aphiloptera m. — Von ά priv. und φιλός und πτερόν flügelliebend. Bezieht sich auf die verkürzten Flügel.

Kopf glatt, bloss das Hinterhaupt fein querstreifig, die Wangen vom Gesicht durch eine feine Leiste getrennt, dieses über dem Mundrande beiderseits mit den gewöhnlichen Eindrücken; Fühler beim Q 13gliedrig, mit abgesetzter ögliedriger Keule, das 1. Geisselglied länger als das 2.; Mesonotum ohne Furchen; Schildchen seitwärts scharf gefurcht, der Napf lang, elliptisch, nach der Basis hin stark verschmälert, die beiden Grübchen an der Basis durch einen scharfen Kiel trennend; H. Brustseiten kahl, bloss über den Hüften mit einem kleinen Filzsecken, auch das Metanotum seitwärts filzig; das 2. Segment an der Basis mit einem filzigen Haarkranz; Flügel so lang wie der Hinterleib, schmal, das Radialfeld am V. Raude offen, der 2. Abschnitt des Radius länger als der 1.

Typ. Aphil. anisomera m. — Schwarz; Mitte der Fühler und Beine roth; Hüften schwarz, das 2.—8. Fühlerglied roth, das 1. Geisselglied länger als das 2., das 2. etwas länger als das 3., das 3.—8. gleich lang, das 1. Glied der Keule etwas weniger dick und etwas kürzer als das folgende.

Zu dieser Gattung ziehe ich auch die Eucoela maritima Thoms. l. c. p. 398. 2., welche sich von anisomera durch die Färbung der Fühler und Beine unterscheidet.

20. Agroscopa m. – Von ἀγρός der Boden und σποπέω spähen. Wegen der kurzen Flügel wohl meist auf dem Boden die Beute erspähend.

Kopf ganz glatt, von oben gesehen stumpf, kegelförmig, Nebenaugen sehr klein; Wangen vom Gesicht durch eine Furche getrennt, dieses über dem Mundrande beiderseits mit einem Eindruck; Fühler beim & 15gliedrig, das 1. Glied der Geissel deutlich länger und breiter als das 2., stark ausgebuchtet, die folgenden Glieder walzig, von gleicher Länge, länger als breit; Mesonotum ohne Furchen; Schildchen ganz flach, glatt, mit einem kleinen Grübchen an der Spitze; H. Brustseiten kahl, glatt, das 2. Segment mit filzigem Haarkranz an der Basis; Flügel sehr verkürzt, die Basis des Hinterleibs kaum überschreitend, ohne Radialfeld.

Typ. Agr. helgolandica m. — Schwarz, die 3 ersten Glieder der Fühler dunkel rothbraun; Beine dunkelroth, Hüften, Schenkel und Schienen fast bräunlich roth.

of Lg. 2mm. - Von Helgoland.

21. Miomoera m. — Von μειόω verkleinern und μοῖοα, ή der Theil. Bezieht sich auf die Fühlergeissel, welche gegen die gewöhnliche Regel statt 11gliedrig nur 10gliedrig, also gleichsam um Ein Glied verkleinert ist.

Kopf glatt, die Wangen vom Gesicht durch eine sehr feine Leiste getrennt, die Eindrücke des Gesichts klein, ziemlich tief; Fühler beim \$\Pi\$
12gliedrig, mit schwach abgesetzter 7gliedriger Keule; Mesonotum ohne

Furchen; Schildchen mit einem sehr kleinen, sehr schmalen, elliptischen, fein gerandeten Napf (der ein kleines rundes Grübchen in der Mitte und ein anderes am Hinterrande hat!). H. Brustseiten kahl, das 2. Segment an der Basis mit einem schwachen Haarkranz; Flügel behaart, an der Spitze zugerundet, mit einem Haarsaum, Radialfeld am V. Rande geschlossen.

Typ. Mionectis aberrans m. — Schwarz, Mitte der Fühler und die Beine röthlichgelb, der Schaft, das Stielchen, die Keule, Hüften und Schenkelkeule pechbräunlich, die 3 ersten Geisselglieder von gleicher Länge, das Radialfeld eng aber verlängert, der 1. und 2. Abschnitt des Radius von gleicher Länge.

Q 11/4mm. - Aachen.

22. Idiomorpha m. — Von ἴδιος sonderbar und μορφή, ή die Gestalt. Bezieht sich auf die sonderbare Bildung des 4. und 5. Geisselgliedes der Fühler.

Kopf glatt, Wangen vom Gesicht durch eine feine Furche getrennt; die Eindrücke des Gesichts breit, nicht tief; Fühler beim Q 12gliedrig, mit 7gliedriger Keule, das 1. Geisselglied länger als das 2., das 4. und 5. halb verwachsen; Hinterrand des Pronotums leistenartig erhaben; Mesonotum ohne Furchen; Schildchen rundlich mit einem grossen ganz flachen, am H. Rande ein tiefes rundes Grübchen, und seitlich eine Punktreihe tragenden Napf; H. Brustseiten kahl, glatt; das 2. Segment an der Basis mit einem filzartigen Haarkranz; Flügel behaart, an der Spitze zugerundet, mit einem Haarsaum; Radialfeld am V. Rande offen.

Typ. Id. melanocera m. — Schwarz mit rothen Beinen, Hüften und Basis der Schenkel schwarz; die Glieder der Fühlerkeule, mit Ausnahme des letzten nicht länger als breit; die Flügeladern dick, der 1. Abschnitt des Radius <sup>2</sup>/<sub>3</sub> des 2. an Länge betragend, beide nur unmerklich gekrümmt.

♀ Lg. 22/3 mm. — Aachen.

23. Episoda m. — Von ἐπείσοδος, das was eingeschoben wird, was dazu kommt. Bezieht sich auf die abweichende Anzahl der Fühlerglieder, indem eins über die gewöhnliche Anzahl hinzugekommen ist.

Kopf glatt, Wangen vom Gesicht bloss durch eine sehr feine und schwache Furche getrennt, die Eindrücke des Gesichts breit und flach; Fühler beim Q 14gliedrig, fadenförmig, ohne abgesetzte Keule, das 1. Glied der Geissel nicht länger als das 2.; Mesonotum ohne Furchen der Parapsiden, Schildchen runzlig, mit einem sehr grossen, scharf gerandeten Napf, der Hinterrand desselben frei über der Spitze des Schildchens sich erhebend; H. Brustseiten kahl, glatt; das 2. Segment an der Basis mit einem filzartigen Haarkranz; Flügel an der Spitze zugerundet, behaart, mit einem Haarsaum, das Radialfeld geschlossen, der Cubitus undeutlich.

Typ. Epis. vanthoneura m. — Schwarz, Mandibeln, Geissel und Beine roth, der Schaft, das Stielchen und die Hüften schwarzbraun, alle Geisselglieder langwalzig, doppelt so lang wie breit; Flügeladern röthlichgelb.

Q Lg. 22/3 mm. - Aachen.

24. Psilodora m. – Von ψιλόδοφος, glatt oder kahlhäutig. Bezieht sich auf die von Haaren entblösste Flügelmembran.

Kopf glatt, Wangen vom Gesicht durch eine schwache Furche getrennt, unten mit einigen zerstreuten Punkten; Gesicht beiderseits mit grossen flachen Eindrücken; Fühler beim J fögliedrig, das 4. Geisselglied nicht ausgebuchtet, so lang wie das 2., beim Q fagliedrig mit 8gliedriger Keule, die Glieder der Geissel alle wirtelig behaart, das 4. länger als das 2.; der Hinterrand des Pronotums scharf aufgeworfen; Mesonotum vorne mit 2 abgekürzten Furchen; Schildchen runzlig, der Seitenrand mit mehr oder weniger stumpfen Zähnchen, der Napf sebr gross, scharf gerandet mit einem grossen Grübchen am Hinterrand; H. Brustseiten kahl und glatt, das 2. Segment an der Basis mit einem filzartigen Haarkranz; Flügel ganz kahl, ohne Spur eines Haarsaums, das Radialfeld geschlossen.

Typ. Psil. Boyenii = Cothonaspis Boyenii Hart. l. c. Bd. II. S. 200. 1. Dazu auch Cothonaspis maculata Hrt.

25. Hypolethria m. — Von ὑπολέθριος, etwas verderblich, fast tödtlich. Bezieht sich auf die parasitische Lebensweise.

Kopf glatt, die Wangen vom Gesicht durch eine schwache Furche getrennt, unten mit einigen zerstreuten Punkten; Fühler beim 3 15gliedrig, die Geisselglieder langwalzig, das 1. Glied nicht ausgebuchtet, etwas kleiner als das 2., beim Q 13gliedrig, ohne abgesetzte Keule; Mesonotum ohne Furchen der Parapsiden; Schildchen feinrunzlig, der Napf sehr gross und die Spitze des Schildchens frei überragend, mit einem Grübchen am Hinterrande; H. Brustseiten kahl, glatt, der Hinterleib mit einem flzartigen Haarkranz an der Basis des 2. Segments, von der Seite übermässig stark zusammengedrückt, mit sehr schmalem Rücken; Flügel mit geschlossenem Radialfeld.

Typ. Hypolethria melanoptera = Eucoela melanoptera Hart. l. c. Bd. IV. S. 414. — Bei Telfs in Tirol in beiden Geschlechtern gefangen.

26. Aglaotoma m. — Von ἀγλαύs herrlich, schön und τόμος der Theil. Bezieht sich auf das ungewöhnlich stark ausgebildete erste Geisselglied des ♂.

Kopf glatt, die Wangen vom Gesicht durch eine feine Furche getrennt, Fühler beim Q 13gliedrig, mit 8gliedriger Keule, die 3 ersten Geisselglieder stark verlängert und dünner als die folgenden, das 1. auch länger als das 2., beim 3 15gliedrig, das 1. Geisselglied übermässig ver-

längert, fast so lang wie die 3 folgenden zusammengenommen, kaum gebogen; Mesonotum ohne Furchen, Schildchen mit einem kleinen, eiförmigen, gerandeten Näpfchen; H. Brustseiten kahl, glatt; das 2. Segment an der Basis mit einem filzartigen Haarkranz; Flügel behaart, an der Spitze zugerundet, mit einem Haarsaum, Radialfeld geschlossen, der 2. Abschnitt des Radius ganz gerade.

Typ. Agl. codrina = Cothonaspis codrina Hart. l. c. Bd. III. S. 357.

28. 3. Das Q entdeckte ich ebenfalls bei Aachen. Es zeichnet sich vor verwandten und nahe stehenden Arten der Gattung Rhoptromeris durch die sehr lang gestreckten Geisselglieder und haarfeine Tarsen aus.

27. Ganaspis m. — Von γανάω glänzen und ἀσπίς, ή der Schild. — Bezieht sich auf den kleinen, aber glänzenden Napf des Schildchens.

Kopf ganz glatt, die Wangen von dem Gesicht durch eine sehr schwache Furche getrennt; die Grübchen des Gesichts nicht besonders gross; Fühler 13gliedrig Q, fast fadenförmig, die 6-7 letzten Glieder nur wenig dicker als die vorangehenden, beim J 15gliedrig, das 1. Geisselglied ein wenig länger als das 2. und merklich gebogen; Mesonotum ohne Furchen der Parapsiden; Schildchen mit einem nicht vertieften, ganz glatten, nicht gerandeten Napf, an dessen Hinterrand ein rundes Grübchen; H. Brustseiten kahl, glatt; die Basis des 2. Segments mit einem Haarkranz; Flügel behaart, an der Spitze gerundet, mit einem Haarsaum, Radialfeld am V. Rand geschlossen, der Innenwinkel desselben mit einem kleinen schiefen Fortsatz in der Richtung des 1. Abschnittes des Radius.

Typ. Gan. mundata m. — Schwarz, Fühler an der Basis und die Beine mitsammt den Hüften rothgelb; Flügel wasserhell, die Adern röthlichgelb, an der Geissel das 1. Glied deutlich länger als das 2., alle folgenden ungefähr von gleicher Länge unter sich, auch das letzte kaum länger als das vorletzte, jedes Glied doppelt so lang wie breit.

Q Lg. 2mm. — Aachen.

28. Chrestosema m. — Von χοηστός brauchbar und σὴμα, τό das Zeichen, also mit brauchbaren Zeichen, sich beziehend auf die Eindrücke und Furchen des Mesonotums.

Kopf glatt, die Wangen vom Gesicht durch eine deutliche Furche getrennt, unten völlig glatt, der Scheitel hoch, Nebenaugen ziemlich gross; Fühler beim Q 13gliedrig, ohne abgesetzte Keule, das 1. Glied etwas länger als das 2.; beim J 15gliedrig, das 1. Geisselglied fast so lang wie die 2 folgenden, die übrigen alle von gleicher Länge, walzig, fast doppelt so lang wie breit; Mesonotum mit 2 nach hinten abgekürzten feinen Mittelfurchen und zwei sehr breiten, flachen, nach vorne abgekürzten Seiteneindrücken; Schildchen fein runzlig, der Napf gross, elliptisch, fast doppelt so lang wie breit, fein gerandet, mit einem runden

Grübchen am Hinterrande; H. Brustseiten kahl, glatt, das 2. Segment mit einem filzigen Haarkranz an der Basis; Flügel behaart, an der Spitze zugerundet, mit einem Haarsaum, Radialfeld am V. Rand geschlossen.

Typ. Chr. erythropa m. — Schwarz, Fühler, Beine und Bauch roth, der Schaft und die 4-5 letzten Geisselglieder etwas dunkler roth als die übrigen: der Cubitus fast ganz erloschen, der 1. Abschnitt des Radius <sup>3</sup>/<sub>4</sub> der Lände des 2. betragend.

Q Lg. 21/3mm. — Aachen.

29. Psichacra m. — Von ψίξ, ψιχός ein kleines Stück und ἄμοον, τό die Spitze. Bezieht sich auf die kleine zahnartige Spitze am Seitenrande des Schildchens.

Kopf glatt, die Wangen durch eine schwache Leiste vom Gesicht getrennt, dieses unten mit breiten, langen Eindrücken; Fühler beim 3 15- beim 2 13gliedrig, ohne deutlich abgesetzte Keule; Mesonotum ohne Furchen der Parapsiden, Schildchen runzlig, der Seitenrand stark und spitz gezahnt, der Napf gross, hoch über der Spitze gipfelnd, stark gerandet und nach der Basis hin einen scharfen, schneidenden Kiel in die Schildgrube aussendend; H. Brustseiten kahl; die Basis des 2. Segments mit einem filzartigen Haarkranz; Flügel breit, behaart, au der Spitze zugerundet, mit einem Haarsaum, Radialfeld sehr breit, am V. Rand geschlossen.

Typ. Psich. longicornis = Cothonaspis longicornis Hart. l. c. Bd. II. S. 201. 4.

30. Rhoptromeris m. — Von ὁύπτοον τό die Keule und μεφίς, ή der Theil.

Bezieht sich auf die durch mehrere Geisselglieder deutlich gebildete Keule.

Kopf glatt, die Wangen vom Gesicht durch eine schwache Furche getrennt, die Grübchen des Gesichts breit aber nicht tief; Fühler beim of 15gliedrig, das 2. Geisselglied mehr oder weniger, bisweilen stark verdickt und verlängert, immer länger als das 1., beim Q 13gliedrig, mit abgesetzter 7gliedriger Keule; Mesonotum ohne Furchen, der Napf des Schildchens klein; H. Brustseiten kahl, glatt; das 2. Segment an der Basis mit einem Haarkranz; Flügel behaart, an der Spitze zugerundet, mit einem Haarsaum, Radialfeld am V. Rand geschlossen, schmal, der 1. und 2. Abschnitt des Radius fast gleich lang, der Innenwinkel mit einem hald geraden bald schiefen Fortsatz.

Typ. Rhoptr. eucera = Cothonaspis eucera Hart. l. c. Bd. III. S. 357. 21.

NB. Zu dieser Art ziehe ich als & biscapus Hart. und nodosa Gir. l. c. p. 146. 32. Zu derselben Gattung gehört auch Cothonaspis heptoma Hart. und clavipes Hart., der aber als Varietät zu eucera gezogen werden muss, ferner Eucoela fovealis Thoms., dann tristis Hart. l.c. Bd. IV. S. 415. 30.

31. Eucoela Westw.

Kopf glatt, die Wangen vom Gesicht durch eine feine Furche getrennt; die Grübchen des Gesichts breit; Fühler beim Q 13gliedrig, mit 8 oder 9gliedriger Keule, beim J 15gliedrig, das 1. Geisselglied beim Q länger als das 2., beim J sehr wenig länger aber nicht so dick wie das 2.; Mesonotum ohne Furchen der Parapsiden; Schildchen runzlig, mit einem grossen, rundlichen, deutlich gerandeten und vertieften Napf, an dessen Hinterrande ein rundes Grübchen; H. Brustseiten kahl, glatt, das 2. Segment an der Basis mit einem filzartigen Haarkranz; Flügel behaart, an der Spitze zugerundet, mit einem Haarsaum, das Radialfeld am V. Rande geschlossen (die Randader, welche das Radialfeld am V. Rande schliesst, oft wasserhell und schwer sichtbar!).

Typ. Euc. cubitalis = Cothonaspis cubitalis Hart. l. c. Bd. III. S. 356. 46.

Demselben Genus gehören an: coronata Hart., trichopsila Hart. (= floralis Dahlb. Thoms.), spinosa Hart., basalis Hart. (= mandibularis Zett.), subnebulosa Gir., Schmidtii Gir., tenuicornis Gir., insignis Gir., ciliaris Zett., melanipes Gir., rufipes Thoms., agaricola Thoms., claripennis Thoms.

32. Eutrias m. — Von & wohl, gut und τρίάς die drei oder Dreiheit. Bezieht sich auf die 3gliedrige Keule.

Fühler so lang wie der Mittelleib mit stark abgesetzter 3gliedriger Keule, das 1. Geisselglied doppelt so lang wie das 2., das 3.—8. kugelig; Schildchen mit sehr kleinem Napf; H. Brustseiten kahl, das 2. Segment an der Basis mit einem filzartigen Haarkranz; Flügel behaart, an der Spitze zugerundet mit einem Haarsaum, das Radialfeld am V. Rande offen.

Typ. Eutr. tritoma = Eucoela tritoma Thoms. 1. c. p. 403. 6.

33. Adieris m. — Von ἀ priv. und διηρης zweifach verbunden, zusammengefügt. Bezieht sich auf das an der Basis und Spitze offene, also nicht zweifach geschlossene Radialfeld.

Kopf glatt, die Wangen vom Gesicht nicht deutlich getrennt, die Gruben des Gesichts stark verlängert; Fühler 43gliedrig, beim Q mit 8gliedriger Keule; Mesonotum ohne Furchen; Schildchen mit einem grossen elliptischen, stark gerandeten Napf; Flügel behaart mit einem Haarsaum, an der Spitze zugerundet, das Randfeld am V. Rande an der Basis und Spitze offen, der 1. Abschnitt des radius viel kürzer als der 2., H. Brustseiten kahl, glatt; das 2. Segment an der Basis mit einem Haarkranz.

Typ. Ad. reclusa m. — Schwarz, die Knie, Basis und Spitze der Schienen und die Tarsen rothgelb; die 3 ersten Geisselglieder ungefähr gleich lang, die folgenden von gleicher Dicke und Länge, das letzte jedoch deutlich länger als das vorletzte.

Q Lg. 3mm. - Aachen.

34. Piezobria m. – Von πιέζω, bedrängen, verfolgen und ὄβοια die Jungen von Thieren, den parasitischen Charakter andeutend.

Kopf ganz glatt, Wangen durch eine sehr schwache Furche vom Gesicht getrennt, das Gesicht beiderseits über dem Mundrande mit einem flachen, weiten Eindruck; Fühler beim Q 13gliedrig ohne abgesetzte Keule, die Geisselglieder mit Ausnahme des 1. und 2. rundlich, das 1 länger als das 2.; der Hinterrand des Pronotums scharf aufgeworfen, die Seiten mit dichtem Haarfilz; Mesonotum ohne Furchen; Schildchen runzlig, die Seiten nicht gezähnt, die Spitze ausgerandet, daher stumpf zweizähnig, der Napf gross; H. Brustseiten kahl, glatt, das 2. Segment des Hinterleibs mit einem filzigen Haarkranz; Flügel behaart, an der Spitze zugerundet, mit kurzem Haarsaum, das Radialfeld am V. Rande und an der Basis offen.

Typ. Piez. bicuspidata m. — Schwarz, Fühler, Beine und Bauch roth, der Schaft ein wenig dunkler; Flügel ziemlich dicht behaart, das Radialfeld breit, der 4. Abschnitt des Radius über den Kreuzungspunkt des 2. Abschnittes hinaus, in einen kurzen Fortsatz auslaufend, der Cubitus ziemlich deutlich.

Lg. 23/4mm. - Aachen.

35. Pilinothrix m. — Von  $\pi i \lambda i \nu os$  filzig und  $\partial \varphi i \hat{\xi}$ ,  $\dot{\eta}$  das Haar. Bezieht sich auf den filzhaarigen Wulst an der Basis des 2. Segments.

Kopf ganz glatt, die Wangen vom Gesicht durch eine schwache Furche getrennt; die Gruben des Gesichtes breit; Fühler beim Q 13gliedrig, die Keule ziemlich deutlich abgesetzt, 9gliedrig; Mesonotum ohne Furchen, der Napf des Schildchens gross, rundlich, etwas vertieft; H. Brustseiten kahl, glatt; Hinterleib an der Basis des 2. Segments mit einem filzartigen Haarkranz, von der Seite übermässig scharf zusammengedrückt, der Rücken schneidend, die valvula analis vorgestreckt, pflugscharförmig; Flügel behaart, an der Spitze zugerundet, mit einem Haarsaum, das Radialfeld am V. Rande offen.

Typ. Pil. designata m. — Schwarz, Knie und Tarsen mit Ausnahme des letzten Gliedes roth, das 1. Geisselglied so lang wie das 2. aber nicht so dick, das 2. nicht so dick wie das folgende; Keule ziemlich deutlich abgesetzt, 9gliedrig, Behaarung der Geisselglieder ziemlich dicht aber wenig abstehend; Flügel stark behaart, Radialfeld verlängert, der 1. Abschnitt des Radius um ½ kürzer als der 2., die Adern dick, der Cubitus bis zur Flügelspitze deutlich.

♀ Lg. 2<sup>3</sup>/<sub>4</sub><sup>mm.</sup> — Aachen.

Zu dieser Gattung ziehe ich die Eucoela melanoptera Gir. (s. Verh. der zool. bot. Ges. Bd. X, S. 139), die nicht mit Cothonaspis melanoptera Hart. identisch ist. Diese letztere, zur Gattung Hypolethria gehörend, fing ich in beiden Geschlechtern zu Telfs in Tirol. Bei der Nothwendig-

keit der Euc. melanoptera Gir. einen neuen Namen zu geben, möchte ich dafür Pil. Giraudi wählen, und in Vorschlag bringen.

36. Anectoclis m. - Von ἀν verneinende Vorsilbe ἐκτός aussen und κλείς, der Schlüssel, Schieber, Riegel. Bezieht sich auf das nach aussen, d. h. am V. Rande ohne Verschluss gebliebene, daher offene Radialfeld.

Kopf glatt, das Gesicht von den Wangen durch eine Furche nicht deutlich getrennt, die Grübchen des Gesichts breit und tief; Fühler beim Q 13gliedrig, ohne abgesetzte Keule, das 1. Geisselglied ein wenig länger als das 2., auch etwas dünner, das 2. und die folgenden alle von gleicher Dicke und Länge, selbst das letzte kaum länger als das vorletzte, Mesonotum ohne Furchen; Schildchen runzlig, mit einem grossen, vertieften, scharf gerandeten, rundlichen Napf; H. Brustseiten kahl, glatt; die Basis des 2. Segments mit einem filzartigen Haarkranz; Flügel behaart, an der Spitze gerundet, mit einem Haarsaum, Radialfeld offen, stark verlängert, der 1. Abschnitt des Radius deutlich gebogen, die 1. und 2. Cubitalzelle durch eine kurze senkrechte Querader getrennt.

Typ. Anectoclis Indagatrix m. — Schwarz, die Geissel dunkel pechröthlich, Beine roth mit schwarzen Hüften; der Cubitus bis zur Flügelspitze sichtbar.

Q Lg. 3mm. - Aachen.

 $Eucoela\ filicornis\ {
m Thoms.}\ {
m geh\"{o}rt}\ {
m h\"{o}chst}\ {
m wahrscheinlich}\ {
m auch}\ {
m zu}$  dieser Gattung.

37. Hexaplasta m. — Von έξ sechs und πλαστός, gebildet, geformt. Bezieht sich auf die 6gliedrige Keule der Fühler.

Kopf glatt, Wangen durch eine feine Furche vom Gesicht getrennt, das Gesicht unten mit flachen Grübchen; Fühler 13gliedrig mit abgesetzter 6gliedriger Keule, das 1. Geisselglied länger als das folgende; Mesonotum ohne Furchen der Parapsiden; Schildchen kaum gestreift, Napf gross, flach, glatt und glänzend, hinten mit einem runden Grübchen; H. Brustseiten kahl, glatt, das 2. Segment an der Basis mit einer Haarkrone; Flügel behaart, an der Spitze zugerundet, mit einem Haarsaum; Radialfeld offen, der 1. Abschnitt des Radius wenig kürzer als der 2.

Typ. Hex. hexatoma = Cothonaspis hexatoma Hart. l. c. Bd. III S. 357. 23.

Eucoela rufiventris Gir. dürfte wohl ebenfalls dieser Gattung angehören.

38. Trybliographa m. — Von  $\tau \varrho v \beta \lambda i o v$  der Napf und  $\gamma \varrho \alpha \varphi \dot{\eta}, \dot{\eta}$  das Bild, die Zeichnung. Bezieht sich auf den grossen Napf des Schildchens.

Kopf glatt, die Wangen durch eine feine Furche abgesetzt; die Grübchen des Gesichts breit; Fühler beim Q 13gliedrig, mit 8gliedriger Keule, das 1. Geisselglied etwas länger als das 2., beim 3 15gliedrig, das 1. Glied der Geissel nicht länger als das 2., auch nicht merklich gekrümmt; Mesonotum ohne Furchen, Schildchen runzlig mit einem grossen, rundlichen, vertieften, gerandeten Napf, an dessen Hinterrande ein tiefes Grübchen; H. Brustseiten kahl, glatt; das 2. Segment an der Basis mit einem filzartigen Haarkranz; Flügel behaart mit einem Haarsaum, an der Spitze gerundet, das Radialfeld offen.

Typ. Trybl. scutellaris = Cothonaspis scutellaris Hart. l. c. Bd. III. S. 200. 1.

Zu dieser Gattung gehören mehrere bereits beschriebene Arten, nämlich: diaphana Hart., atra Hart., moniliata Hart., nigripes Gir., antennata Gir., fumipennis Thoms., octotoma Thoms., albipennis Thoms., enneatoma Thoms., rufipes Hart.

NB. Die folgende Gattung, welche ich nur im männlichen Geschlecht kenne, dürfte vielleicht das  $\mathcal{J}$  von Apistophyza sein, mit der sie im Ganzen recht gut stimmt; so lange dieses aber nicht fest steht, wird es sich empfehlen, sie noch getrennt aufzuführen. Ich fand mehrere Exemplare bei Köln, ohne dort die Apistophyza zu finden, während ich umgekehrt bei Aachen nur die Apistophyza fand, ohne die Gattung Diranchis auch nur in einem Exemplare erbeuten zu können.

Diranchis m. — Von δειφαγχής, erwürgend, tödtend. Auf den parasitischen Charakter der Gattung zielend.

Kopf glatt, Wangen vom Gesicht durch eine Furche getrennt; Fühler 15gliedrig, das 1. Glied der Geissel 1½mal so lang wie das 2., wenig gebogen, dieses und die folgenden Glieder alle ungefähr von gleicher Länge; Mesonotum ohne Furchen der Parapsiden; Schildchen runzlig, der Napf ziemlich gross, eiförmig, gerandet; H. Brustseiten über den Hüften mit einem dichten Haarfilz, das 2. Segment an der Basis mit filzartigem Haarkranz; Flügel behaart, an der Spitze gerundet, mit einem Haarsaum, Radialfeld offen, der 1. Abschnitt des Radius deutlich kürzer als der 2.

Typ. Diranchis copulata m. — Schwarz, Fühler roth, nach der Spitze hin fast bräunlich, mit schwarzem Schaft; Beine roth, Hüften und Schenkel, mit Ausnahme der Spitze, schwarz oder schwarzbraun; selten mehr rothbraun; Flügel dicht behaart, mit langem Haarsaum, der 2. Abschnitt des Radius an der Spitze mit einem kurzen Fortsatz.

3 Lg. 2mm - Am 15. September bei Köln am Rheinufer gefangen.

# Megapelmoidae (Anacharoidae).

Da die Gattung Anacharis viel früher schon bei den Pflanzen verwendet wurde, so tritt die Gattung Megapelmus Hart. wieder in ihre Rechte ein, und die kleine Familie mag von dieser den Namen Megapelmoidae führen. Sie ist eben so arm an Gattungen, wie die vorangehende reich daran war.

- a. Schildchen stark verlängert, i. einen Dorn auslaufend Xyalaspis Hart. aa. Schildchen mehr oder weniger konisch.
  - b. Mesonotum mit dem Schildchen so verwachsen, dass jede Spur einer Trennung fehlt.... Synapsis m.
  - bb. Mesonotum vom Schildchen völlig getrennt.
    - c. Der Stiel des Hinterleibs selten kürzer, meist viel länger als die Hüften, glatt . . . . . . Megapelmus Hart.
    - cc. Der Stiel des Hinterleibs kürzer als die H. Hüften, gestreift oder runzlig . . . . . Aegilips Hal.

## 1. Xyalaspis Hart.

Maxillartaster 5-, Lippentaster 3gliedrig; Fühler fadenförmig, beim of 14- beim Q 13gliedrig; Mesonotum glatt, Schildchen dornartig verlängert; Flügel mit geschlossenem Radialfeld; Hinterleib gestielt, das 1. Segment gestreift, das 3. länger als die übrigen.

Typ. Xyal. laevigata Hart. l. c. Bd. IV, S. 416. 1.

2. Synapsis m. — Von σύναψις die Verbindung. Bezieht sich auf das mit dem Schildchen verbundene Mesonotum.

Maxillartaster 5-, Lippentaster 3gliedrig; Fühler fadenförmig, beim 3 14gliedrig, die 2 ersten Geisselglieder von gleicher Länge; das Mesonotum hinten vom Schildchen nicht getrennt, glatt, ohne Furchen der Parapsiden; Mittelbrustseiten glatt; Metanotum nur undeutlich und unvollkommen gefeldert; Hinterleib schmal, von der Seite etwas zusammengedrückt, der Stiel glatt, ein wenig länger als die H. Hüften; Flügel mit einem geschlossenen Radialfeld, die 2 Cubitalzellen durch einen dicken Punkt angedeutet.

Typ. Syn. aquisgranensis m. — Schwarz, erzglänzend, die Geissel unten, die Flügelschüppehen und die Beine rothgelb, Hüften und Trochanteren schwarz, die H. Tarsen fast bräunlich; Wangen sehr fein punktirt, das Hinterhaupt, Mesonotum und Schilden glatt; V. Brustseiten sehr fein punktirt, das Mesosternum runzlig; der Stiel des Hinterleibs ein wenig kürzer als das 2. Segment; Flügel wasserhell.

of Lg. 3mm. - Aachen.

3. Megapelmus Hart. - Anacharis Dalm.

Maxillartaster 5-, Lippentaster 3gliedrig; Mittelleib glatt, die Furchen der Parapsiden mehr oder weniger deutlich; Mittelbrustseiten mit einer Furche, Mesonotum und Schildchen deutlich getrennt, dieses an der Basis mit 2 Grübchen, seitlich und an der Spitze fein gerandet; Flügel mit geschlossenem Radialfeld, die 2. Cubitalzelle kaum angedeutet, der 2. Abschnitt des Radius verdickt; Hinterleib gestielt, mit glattem dünnem Stiel, der beim 3 etwas länger wie beim Q.

Typ. Meg. ensifer Walk. vid. Ent. Mag. II. 522, oder Meg. immunis Walk. = Megap. rufiventris Hart. l. c. Bd. III. S. 358.

Bd.XIX. Abhandl. 46

4. Aegilips Hal.

Maxillartaster 5-, Lippentaster 3gliedrig; Mittelleib glatt, Mesonotum mit mehr oder weniger deutlichen Furchen der Parapsiden, M. Brustseiten ohne Längsfurchen, Schildchen konisch, an der Spitze gerandet; Flügel mit geschlossenem Radialfeld, eine 2. Cubitalzelle kaum angedeutet; Hinterleib kurz gestielt, der Stiel gefurcht oder runzlig.

Typ. Aeg. nitidula Dalm. vid. An. ent. 96. 7. (Cynips!) = Xyalaspis

laevigata Hart. l. c. Bd. IV. S. 416.

## Onychioidae.

a. Schildchen in einen langen Dorn ausgezogen . . . Aspicer $\alpha$  Dahlb. aa. Schildchen ohne Dorn.

- b. Die Unterrandader am Ursprung des Radius ohne einen nach d. Vorderrand hin verlaufenden Ast. Onychia Hal.

### 1. Aspicera Dahlb.

Maxillartaster 5-, Lippentaster 3gliedrig, Fühler fadenförmig, das 1. Geisselglied beim 3 nach aussen ausgehöhlt; Mittelleib rauh, mit vielen Kielen, Schildchen dornspitzig, mit 2 Grübchen an der Basis; das Radialfeld der Flügel am Vorderrande ganz und auch an der Basis offen; Hinterleib sitzend, das 1. Segment gefurcht, das 3. sehr gross, die übrigen bedeckend.

Typ. Asp. ediogaster Rossi vid. Fauna etr. ed. Ill. II. 85. (Evania!) Reinh. l. c. pag. 242. 1.

# 2. Onychia Hal.

Maxillartaster 5-, Lippentaster 3gliedrig; Fühler fadenförmig, beim 3 das 4. Geisselglied ausgehöhlt; Mesonotum glanzlos, rauh, mit 3 Kielen, Schildchen mit 2 Furchen, an der Spitze abgestutzt, mit grossen Grübchen an der Basis; Radialfeld am V. Rande und an der Basis ganz offen; Hinterleib gestielt, das 2. Segment sehr gross, die übrigen fast ganz bedeckend.

Typ. On. notata Boy. d. Fonsc. Ann. d. Sc. nat. XXVI. p. 186. (Figites!) — Reinh. l. c. pag, 237. 1.

Call. ligurica Gir. 1. c. p. 162.

# 3. Homalaspis Gir.

Maxillartaster 5-, Lippentaster 3gliedrig; Fühler fadenförmig, beim 3 das 1. Geisselglied aussen ausgehöhlt; Mesonotum ohne Glanz, häufig gekielt, das Schildchen an der Spitze abgestutzt, an der Basis mit 2 Grübchen; das Radialfeld am V. Rande ganz, an der Basis nur wenig

offen; Hinterleib sitzend, das 1. Segment gefurcht, das 3. sehr gross, die übrigen fast ganz bedeckend.

Typ. Hom. nigra = Figites niger Hart. l. c. Bd. II. S. 202. - Reinh. l. c. p. 240. 1.

Die Familie der Figitoidae, welche in der letzten Zeit durch Giraud, Reinhard und Thomson fleissige Bearbeiter gefunden hat, zeigt in Betreff der Anzahl und Begränzung der Gattungen keineswegs eine Uebereinstimmung der Ansichten; bei fortgesetzten Anstrengungen werden sich indess die Differenzen immer mehr ausgleichen. Diesem Ziele steuern auch meine langjährigen Untersuchungen zu. Die Zusammenstellung der Gattungen in der folgenden Synopsis wird dieses deutlich zeigen:

- a. Wangen nicht gerandet.
  - b. Radialfeld am V. Rande geschlossen . . . . . Ceroptres Hart.
    - c. Schildchen an der Basis mit einem Grübchen, Kopf und Mittelleib glatt, glänzend . . . . . Lonchidia Thoms cc. Schildchen an der Basis ohne Grübchen.

Kopf und Mittelleib dicht lederartig, matt . Anolytus m.

aa. Wangen gerandet.

- d. Augen behaart.
  - e. Die beiden Schenkel der 2. Cubitalzelle als deutliche Adern ausgebildet, (alle Brustseiten und das Schildchen glatt) . . . . Zygosis m.
  - ee. Nur ein Schenkel der 2. Cubitalzelle als deutliche Ader ausgebildet.
    - f. Die M. Brustseiten durch eine scharfe Leiste vom Mesosternum getrennt . . Figites Latr.
    - ff. Die M. Brustseiten nicht durch eine scharfe Leiste vom Mesosternum getrennt.
      - g. Die mittleren Glieder der Geissel beim Q nicht länger als breit, d. 1. Geisselglied beim 3 stark ausgebuchtet, das 2. Segment a. d. Basis nicht behaart . Homorus m.

#### dd. Augen nicht behaart.

- h. Thorax matt, sehr fein und dicht punktirt, das 3. Fühlerglied beim 3 ausgehöhlt oder ausgebuchtet. Melanips Hart.
- hh. Thorax glatt, glänzend, nicht oder zerstreut punktirt, das 3. Fühlerglied beim of weder ausgehöhlt, noch ausgebuchtet.
  - i. Radialfeld offen . . . . . . . . . . . Tryschiza m.
  - ii. " geschlossen.

    - kk. Das 2. Segment an der Basis unbehaart, der 4. Abschnitt d. Unterrändader b. zur Grundader hin erloschen; Schildchen glatt; die 2. Cubitalzelle an der Basis des Radialfeldes liegend, die beiden Schenkel derselben gleich kräftig ausgebildet . Diceraea m.

### 1. Ceroptres Hart.

Maxillartaster 5-, Lippentaster 3gliedrig; Wangen breit, nicht gerandet; Fühler beim Q nach der Spitze hin verdickt 12- beim J 13gliedrig; Mesonotum lederartig-runzlig, glanzlos, dicht und fein punktirt; die Furchen der Parapsiden durchgehend; Schildchen runzlig, an der Basis ohne Grübchen; Radialfeld geschlossen, von der 2. Cubitalzelle nur ein Schenkel ausgebildet; das 2. Segment des Hinterleibes an der Basis glatt, unbehaart, Bohrer etwas vorragend, aufwärts gerichtet.

Typ. Cer. clavicornis Hart. l. c. Bd. II. S. 197.

#### 2. Lonchidia Thoms.

Wangen nicht gerandet, Augen kahl; Fühler beim Q an der Spitze verdickt, 13gliedrig, beim of länger als der Körper, 14gliedrig; die Furchen des Mesonotums sehr schwach, abgekürzt, (mitunter fast erloschen!) Schildchen an der Basis mit einem Grübchen; Flügel mit einem offenen Radialfeld, eine zweite Cubitalzelle fehlend, nicht einmal angedeutet; das 2. Segment des Hinterleibes an der Basis behaart.

Typ. Lonch. maculipennis Dahlb. (Figites). 1. Onych. pl. II. Fig. 1.

 Anolytus m. — Von ἄνω oben und λυτός offen. Bezieht sich auf das oben d. h. am V. Rande nicht geschlossene Radialfeld.

Augen kahl, die Wangen nicht gerandet; Fühler beim \$\mathbb{Q}\$ 13-, beim \$\mathbb{G}\$ 14gliedrig; Mesonotum lederartig, ohne Furchen der Parapsiden, Grübchen an der Basis des Schildchens undeutlich oder ganz fehlend, M. Brustseiten fast glatt; Radialfeld ziemlich verlängert, am V. Rande offen, ohne zweite Cubitalzelle; Hinterleib an der Basis des 2. Segments behaart, das 3. Segment sehr gross.

Typ. An. rufipes m. Schwarz ohne Glanz, Basis der Fühler, die Beine und der Bauch rothgelb; Kopf und Mittelleib lederartig, M. Brustseiten ziemlich glänzend; Metanotum mit 2 schwachen Kielen, Flügel wasserhell.

♂♀ Lg. 2mm.

4. Zygosis m. — Von ξὐγωσις, η das Zusammenjochen, Verbinden. Bezieht sich auf die beiden Schenkel der 2. Cubitalzelle, welche oben an dem Radialfeld zusammenstossen, also hier verbunden und gleichsam zusammengejocht erscheinen.

Wangen gerandet; Augen sparsam behaart; Fühler beim Q 13-, beim 3 14gliedrig, das 1. Glied der Geissel länger als das 2.; Mittelleib glatt, Mesonotum sehr stark polirt, glänzend, mit durchgehenden Furchen der Parapsiden; Schildchen an der Basis mit 2 glatten Grübchen; M. Brustseiten glänzend, unten fein gestreift, von der M. Brust nur durch eine feine Furche getrennt; Flügel mit einem rings geschlossenen Radialfeld, die 2. Cubitalzelle zweischenklig, fast unter der Basis des Radialfeldes liegend, unten durch eine Scheinader (vena spuria) geschlossen; das 2. Segment des Hinterleibs an der Basis nicht behaart, glatt.

Typ. Urticeti Dahlb. (Figites) v. Onych. Syn. Tab. p. 3. Nr. 2. Tab. II. Fig. 2. — Syn. Melanips Urticeti Thoms. vid. Sver. Figiter p. 417. — Syn. Psilogaster heteropterus Hart. l. c. Bd. IV. p. 418.

5. Figites Latr.

Wangen und Schläfen gerandet, Augen sparsam behaart; Fühler beim Q 13-, beim 3 14gliedrig; Mesonotum mit deutlichen, durchgehenden Furchen der Parapsiden, Schildchen an der Basis mit 2 Grübchen; die M. Brustseiten von der M. Brust durch einen scharfen Kiel getrennt, gestreift; Flügel sparsam behaart, das Radialfeld von allen Seiten geschlossen; die 2. Cubitalzelle höchstens durch Scheinadern gebildet; das 2. Segment an der Basis kahl aber gestreift.

Typ. Fig. scutellaris Rossi. vid. Cyn. scut. Rossi. Faun. etr. Mant. app. p. 106. — Giraud. l. c. pag. 152. — Reinhard. l. c. pag. 230. 1. Psilogaster tibialis Hart. l. c. Bd. II. S. 203.

6. Homorus m.

Wangen gerandet, Augen behaart; Fühler beim Q 13gliedrig, die Glieder der Geissel 4-11 kaum länger als breit; beim 3 14gliedrig, das 1. Geisselglied sehr deutlich gekrümmt; Mesonotum mit durchgehenden Furchen der Parapsiden; Schildchen runzlig; M. Brustseiten mit einer Furche; das Radialfeld der Flügel von allen Seiten geschlossen, die 2. Cubitalzelle nur durch Scheinadern angedeutet; das 2. Segment des Hinterleibes an der Basis glatt, kahl.

Typ. Hom. abnormis = Figites abnormis Gir. 1. c. p. 154. — Reinh. 1. c. pag. 234. 5.

Pycnotrichia m. — Von πυκυός dicht, gedrängt und τοίχιου, τό das Härchen. Bezieht sich auf die dichtere Behaarung der Flügel, wodurch sich diese Gattung allein schon schnell und leicht von Figites unterscheiden lässt.

Augen sparsam behaart, Wangen und Schläfen gerandet; Fühler beim Q 13-, beim J 14gliedrig, die Glieder der Geissel walzenförmig, länger als breit; Mesonotum mit durchgehenden Furchen der Parapsiden, Schildchen runzlich, an der Basis mit 2 Grübchen; M. Brustseiten unten gestreift und nicht durch eine scharfe Leiste von der M. Brust getrennt; Flügel dicht behaart, das Radialfeld verlängert, von allen Seiten geschlossen, die 2. Cubitalzelle nur durch Scheinadern angedeutet; Hinterleib an der Basis des 2. Segments kahl und glatt.

Typ. Picn. erythropa m. Schwarz, glänzend, Fühler und Beine roth, der Schaft und die Hüften schwarz, das letzte Tarsenglied bräunlich; Gesicht runzlig, der Clypeus glatt; Mesonotum fein punktirt, Schildchen runzlig, V. Brustseiten geglättet punktirt, M. Brustseiten unten der Länge nach gestreift, das Mesosternum fast glatt, in der Mitte gekielt, Metanotum mit 2 Kielen; Flügel bräunlich.

♂♀ Lg. 3mm. — Aachen.

Zu dieser Gattung ziehe ich auch den Figites validicornis Thoms. 1. c. pag. 414. so wie nicht minder auch Figites laevigatus Reinh. l. c. pag. 233. (= Urticarum Thoms. l. c. pag. 414.)

8. Melanips Hal. Amblynotus Hart. Reinh. Thoms. Melanips. Gir.

Wangen gerandet, Augen kahl; Fühler beim Q 13gliedrig, länger als der Mittelleib, beim J 14 gliedrig; Augen kahl, das 1. Geisselglied ausgebuchtet; Mesonotum lederartig, dicht punktirt, ohne Glanz, die Furchen der Parapsiden durchgehend, Schildchen an der Basis mit 2 Grübchen; M. Brustseiten glanzlos; das Radialfeld der Flügel von allen

Seiten geschlossen, die 2. Cubitalzelle nur durch Scheinadern angedeutet; Hinterleib an der Basis des 2. Segments behaart.

Typ. Mel. opacus = Amblynotus opacus Hart. l. c. Bd. II. S. 202. - Reinh. l. c. pag. 223.

Melanips opacus Gir. l. c. pag. 166.

9. Trischiza m. — Von  $\tau \varphi is$  drei und  $\sigma \chi i \xi \alpha$ ,  $\tilde{\eta}$  die Spaltung, Trennung. Bezieht sich auf die beiden Furchen der Parapsiden, durch welche das Mesonotum in 3 Lappen getheilt wird. Psilogaster Thoms.

Augen kahl, Wangen gerandet; Fühler fadenförmig, das 1. und 2. Glied der Geissel gleich lang; die Furchen der Parapsiden deutlich, Schildchen runzlig, an der Basis glatt, mit 2 Grübchen; M. Brustseiten glatt; das Radialfeld nicht bloss am V. Rande, sondern auch an der Basis und Spitze offen; eine 2. Cubitalzelle nicht angedeutet; Hinterleib an der Basis des 2. Segments kahl und glatt.

Typ. Tr. agaricolarum Dhlb. (Figites) vid. Onych. p. II. Fig. 3. Skand. Hym. 47. 4.

10. Sarothrus Hart. — Amphitectus Hart. Gir. — Melanips Gir. z. Th.

Maxillartaster 5-, Lippentaster 3gliedrig, die Wangen gerandet, Augen kahl; das 1. Glied der Geissel beim & ausgebuchtet, beim Q die Fühler nicht länger als der Mittelleib; am Mittelleib das Mesonotum glatt, ebenso die H. Brustseiten, Schildchen runzlig, an der Basis mit 2 glatten Grübchen; Flügel mit einem von allen Seiten geschlossenen Radialfeld, die 2. Cubitalzelle durch Scheinadern angedeutet, das 4. Segment des Hinterleibs sehr kurz, glatt, das 2. an der Basis behaart.

Typ. Sar. canaliculatus Hart. l. c. Bd. II. S. 203. — Reinh. l. c. pag. 226. Melanips canaliculatus Gir. l. c. pag. 464.

11. Diceraea m. — Von δίς zwei und κεφαία, η das Horn, hier die Schenkel eines Zirkels. Bezieht sich auf die beiden Schenkel der areola cubitalis secunda, welche man wohl mit den Schenkeln eines Zirkels vergleichen kann.

Melanips Thoms. - Figites Dahlb. (z. Th.)

Augen kahl, Wangen gerandet; Fühler verdickt, beim Q 13gliedrig, das 1. Geisselglied länger als das 2.; Mesonotum mit durchgehenden Furchen der Parapsiden; Schildchen glatt, an der Basis mit 2 Grübchen; die Brustseiten glatt; das Radialfeld der Flügel verlängert, geschlossen, die 2. Cubitalzelle an der Basis des Radialfeldes liegend, mit deutlich ausgeprägten Schenkeln, unten durch eine Scheinader geschlossen, der 1. Abschnitt der Unterrandader fehlend, der 2. mit der vena basalis einen Bogen bildend; Hinterleib an der Basis des 2. Segments kahl und glatt.

Typ. Dic. Urticeti Dhlb. (Figites) Onych. Tab. syn. 2. Spec. 2. Pl. II. Fig. 2. Melanips Thoms. 1. c. pag. 417 mit Ausschluss der Syn. von Psilogaster heteropterus Hart. und Figites heteropterus Reinh.

Zum Schluss dieser Uebersicht noch einige Worte über die Stellung von Ceroptres Hart, bei den Figitoiden. Ohne alles Bedenken habe ich diese Gattung den Figitoiden eingereiht, obgleich Hartig, Giraud, Reinhard und Thomson sie davon ausgeschlossen haben. Dieses Verfahren bedarf demnach einer besonderen Rechtfertigung. Von dem Grundsatze ausgehend, dass die Lebensweise nicht unbedingt die Stellung einer Gattung im System bestimme, noch weniger aber habituelle Verwandtschaft zu einer oder der andern Gattung, scheint mir, dass jene vorbenannten Schriftsteller sich durch den einen oder den andern Grund doch allzusehr haben leiten lassen. Hartig hatte, von dem richtigen Gefühl geleitet, dass die Gallwespen in mehrere Familien getrennt werden müssten, in dem relativen Grössenverhältniss des 2. und 3. Hinterleibsegmentes (bei ihm das 1. und 2. genannt, was jedoch mit Recht Reinhard schon berichtigte!) die Cynipiden von den Figitiden zu trennen gesucht. Dabei wurde der natürliche Charakter beider Abtheilungen zwar insoweit zerrissen, dass Eucoela Westw. (Cothonaspis Hart.) und Megapelmus den Cyniphoiden verblieben, die doch unverkennbar mehr den Figitoiden verwandt sind. Giraud und nach ihm Reinhard haben diesen Uebelstand wohl bemerkt, und der letztere hat durch eine veränderte Diagnose den Figitoiden, mit Ausscheidung von Eucoela, eine scharfe Abgränzung gegeben. Ueber die Gattung Ceroptres hat Reinhard sich nicht ausgesprochen, während Giraud\*) ihre Stellung zwar bespricht, sie aber von den Cyniphoiden doch nicht zu trennen wagt.

<sup>\*)</sup> Gir. l. c. p. 124. Er sagt: D'ailleurs pour se conformer strictement à cette méthode, il faudrait placer parmi les Figitides, le genre Ceroptres Hart, qui est gallicole, et qui ne peut être seporé

Es fragt sich nun zunächst, ob die Verwandtschaft von Ceroptres mit der Gattung Synergus und Aulax so gross ist, dass die Stellung zu den Figitoiden dadurch unmöglich gemacht würde. Ich bezweifle es. Zwar ist dieselbe einigermassen nicht zu verkennen, aber die Abweichung in Betreff des 2. Segments, welches kürzer und sogar viel kürzer als das 3., erscheint so überwiegender Natur, dass Ceroptres nicht bei den Figitoiden verbleiben kann, ohne deren Familiencharakter zu erschüttern und völlig illusorisch zu machen.

Hartig führt an, dass die Gattung Ceroptres häufig verkannt würde, wie aus ihm zugekommenen Insektensendungen vielfach erhelle. Es ist in der That auffallend, dass er den wahren Grund nicht erkannt zu haben scheint, denn gewiss haben viele nach dem Grössenverhältniss des 2. und 3. Segments diese Gattung nicht an der richtigen Stelle, nämlich unter den Figitoiden gefunden. Zwischen dem 2. und 3. Segment ist die Naht wirklich und in der That so fein, dass sie selbst von Hartig übersehen worden, er erwähnt ihrer selbst da nicht, woser die Unterschiede der Gattung Ceroptres von Aulax und Synergus besonders hervorhebt und weitläufiger zu begründen sucht. Giraud hat das Verdienst, auf diesen wichtigen Umstand zuerst aufmerksam gemacht zu haben. Schenk und nach ihm Kirchner, (in seinem Catalog der Hymenopteren) haben der Gattung Ceroptres ihre Stellung bei den Figitoiden angewiesen. Diesem Vorgange muss ich ganz beipflichten. Der erstere gibt dem of 13-, dem Q 12gliedrige Fühler, ich kenne ebenfalls nur Q mit 12gliedrigen Fühlern, of sind mir noch nicht vorgekommen, obgleich ich eine Art in vielen Exemplaren erzogen habe.

Wenn man die Stellung der Gattung Ceroptres unter den Gattungen der Figitoiden genau abwägt, so muss dieselbe neben Melanips ihren Platz finden, denn mit dieser Gattung stimmt sie am besten im Habitus, in der Sculptur des Thorax, in den nach der Spitze hin verdickten Fühlern und der Form des Radialfeldes. Sie weicht aber in der Anzahl der Fühlerglieder, in den fast ganz erloschenen Basalgruben des Schild-

des Aulax et des Synergus, avec les lesquels il a la plus grande ressemblence, mais qui se distingue cepandant de tous les genres du premier groupe, en ce qu'il a le second segment abdominal (muss natürlich heissen das 3.) plus long que les autres.

Bd. XIX. Abhandl.

chens und in 2 wichtigen Merkmalen des Hinterleibs auffallend ab. Das 2. Segment des Hinterleibs ist nämlich bei Ceroptres kahl, bei Melanips aber behaart. Noch auffallender und abweichender erscheint aber bei Ceroptres Q die Spitze des Hinterleibs, sie ist weitklaffend und lässt die untere Afterdecke pflugscharförmig hervortreten, dabei ist der Bohrer vorgestreckt, während seine Scheide fast senkrecht aufgerichtet, in die Höhe steht. Alles Merkmale, welche eine Verwechslung mit Melanips gar nicht aufkommen lassen.

# Lepidoptern

gesammelt während dreier Reisen nach Dalmatien in den Jahren 1850, 1862 und 1868.

Von

#### Josef Mann.

Vorgelegt in der Sitzung vom 3. Februar 1869.

Indem ich im verflossenen Jahre zum dritten Male eine Reise nach Dalmatien in Begleitung meiner Tochter unternahm, und ich von der löblichen Direction der k. k. pr. Südbahn-Gesellschaft Freikarten bis Triest und retour erhielt, so kann ich nicht umhin, hier meinen wärmsten Dank der löblichen Direction dafür zu zollen.

Die erste Reise machte ich im Jahre 1850 in Begleitung meiner Frau und meines geschätzten Freundes Herrn k. k. Oberst von Macchio, und zwar zuerst nach den Inseln Lesina und Lissa; später nach Spalato, von wo aus sich unsere Ausflüge nach Stoberć, Salona und den sieben Castelli bis Trau erstreckten, und wir sowohl in der Ebene als an den steilen Gebirgen hinauf soweit sich die Vegetation erstreckte, fleissig und unermüdet sammelten und reiche Ausbeute für unsere Mühe erhielten; dann über Clissa nach Sign bis an die türkische Grenze am Fusse des Monte prolog. Im Juli besuchten wir den Monte bioccovo, den höchsten Berg im spalatriner Gebiete. Von Spalato aus fuhren wir in einem Traghetto bis Almissa, von da ging es zu Fuss durch das romantische Cetina-Thal aufwärts bis Duara. Eine Stunde vor Duara ist ein imposanter Wasserfall, wo die Cetina sich durch eine Felsenkluft Bahn brach, brausend herausströmst und donnernd über den Felsen in bedeutende Tiefe hinabstürzt. In Duara wurde übernachtet, dann ging es durch das steinige Land bis Zagorst, wo wir Mittags anlangten, hier sammelten und den nächsten Morgen mit Führern und Mundvorrath den Monte bioccovo bestiegen. Es ist ein sehr steiler und schwieriger Weg, der gute Bergsteiger erfordert;

372 Josef Mann:

nach vier angestrengten Stunden langten wir glücklich auf der Spitze an und freuten uns der prachtvollen Aussicht, welche uns für die gehabten Strapatzen reichlich entschädigte.

Auf dem höchsten Punkt des Plateaus steht die Kapelle St. Giorgio; man sieht da in tiefe Schluchten, welche den Berg umgeben hinab, in denen zu unserem Erstaunen uralte Tannen und Fichten stehen, welche jeder menschlichen Macht trotzen, da man ihnen wohl mit Schwierigkeit nahen, aber kaum, wenn sie der Axt erliegen sollten, heraus fördern könnte, es mögen die Reste der einstigen Urwaldungen sein. Von Grossschmetterlingen war nicht viel zu sehen, jedoch Micros gab es mehrere gute und auch neue Arten.

Während mein Freund Mittagsruhe hielt, stach ich mit meiner Frau alle Pflanzen-Arten, welche auf dem Gipfel vorkamen, aus, die ich wohl verpackt sofort durch einen Diener nach Spalato sandte, und bei meiner Nachhausekunft in Spalato an Herrn Director Schott in Schönbrunn schickte, wo sie frisch erhalten anlangten, und im Alpengewächshausverpflanzt prächtig gedeihten. Der Diener mit den Pflanzen nahm den sehr gefährlichen Weg nach Macarsca, wir zogen es vor, wieder nach Zagorst zu gehen; von da durch das sterile Land nach Triegl, Dismo, Clissa und Spalato zurück, ein Weg von eilf deutschen Meilen, bei tüchtiger Glühhitze und sehr frugaler Kost.

Die Ausbeute durch vier Monate Sammelns war sehr reichhaltig, besonders für mich an Microlepidopteren, worunter sich beinahe 100 neue noch unbeschriebene Species befanden; auch mehrere Macros, welche bisher nur aus Kleinasien bekannt waren, erbeuteten wir. Viele der von dieser Reise mitgebrachten neuen Arten wurden theils von den Herren Dr. Herrich-Scheffer, Duponchel, Guenée und Freund Zeller bekannt gemacht.

Die zweite Reise unternahm ich im Jahre 1862 in Begleitung meiner Tochter, wo wir einige Tage um Zara sammelten und hier die Raupen von Melitaea Artemis var. provincialis Bd. in Menge trafen, die sich in Spalato entwickelten. Von Spalato aus wurden wieder die schon früher erwähnten Localitäten und auch die Inseln Brazza, Stolta und Bua durchforscht. Von Trau aus machte ich allein einige Excursionen nach Boraja und auf den Monte Osarich, fand aber nur dieselben Species wie bei Trau und Clissa; auch der Ausflug von einigen Tagen nach Macarsca lohnte sich schlecht, da wenig Plätze zum Sammeln und nur Felsen vorherrschend sind. Die Ausbeute war viel geringer als im Jahre 1850, neue Species nur einige darunter. Ueberhaupt hatte sich die Gegend während der zwölf Jahre sehr geändert, da während dieser Zeit viele für den Entomologen sehr ergiebige Hutweiden, gras- und pflanzenreiche Berglehnen für den Weinbau verwendet wurden.

Voriges Jahr reiste ich nun zum dritten Male in Begleitung meiner Tochter direct nach Ragusa, wo ich am Hafen von Gravosa mein Standquartier nahm und beim Herrn Cirocechi in der Locanda alla Colomba ein sehr gutes und billiges Unterkommen fand, das ich jedem Naturforscher nur anempfehlen kann. Die Gegend um Ragusa und Gravosa ist nur ödes Steingebirge mit spärlicher Vegetation. Am Fusse der Berge ist alles cultivirt, dann folgen immergrüne Sträucher und Dorngebüsche mit jungen Eichen und Eschen, denen jedoch der Steinmassen wegen nicht gut beizukommen, daher das Sammeln sehr schwierig ist. Vorherrschend um Ragusa ist *Phlomis fruticosa*, die Höhen der Berge sind mit *Erica* und *Salvia* spärlich bewachsen.

Ich machte meilenweit entfernte Ausflüge von Gravosa aus, als nach Ombla, Gionelietto, Petracia, Ragusa vecchia, auch die schöne grüne Insel Lacroma besuchte ich, fand aber nur wenig. Ende Mai fuhren wir mit dem Lloyd-Dampfer nach Cattaro, wo ich eine Woche in der Umgebung sammelte, in dieser Gegend ist Spartium vorherrschend, auf den hohen Fort Vermatsch ist der ganze Bergrücken mit Farnkraut bewachsen. Die Ausbeute war noch spärlicher als bei Ragusa, aber desto drückender die Sonnenhitze. Nach 8 Tagen kehrten wir wieder nach Gravosa zurück und Mitte Juni reisten wir nach Spalato, wo wir noch drei Wochen hindurch sammelten.

Aber wie hatte sich die Umgebung Spalato's seit 1862 geändert. Alle die früher noch bestandenen geeigneten Plätze zum Insectenfang waren in Weingärten und Getreidefelder verwandelt und ich musste mich bloss auf die Dornhecken und Sträucher, welche die podere einfriedigen, beschränken und auf den steinigen Berglehnen und Bergen herum treiben, daher auch die Ausbeute den früheren Jahren entgegen sehr arm ausfiel.

Von einigen neuen Microlepidopteren, welche sich unter den gesammelten Sachen befanden, folgt die Beschreibung an dem betreffenden Orte.

Von der Ausbeute wurden den Sammlungen des k. k. zoologischen Hof-Cabinetes 734 Arten Insecten aller Ordnungen in 1829 Stücken einverleibt.

Eine fast gleiche Anzahl wurden an die k. k. zoologisch-botanische Gesellschaft übergeben.

# Rhopalocera B.

Papilio Podalirius L., Machaon L.

Thais Polyxena S. V. et var. Cassandra Tr., ab. ochreacea Bd.

Parnassius Mnemosyne L. (Monte biocovo).

Pieris crataegi L., brassicae L., rapae L., Mannii Mayer, Ergane Hüb., napi L., var. napaeae Esp., Daplidice L., var. bellidice O.

Anthocharis Belia Esp. et var. Ausonia Hb., Cardamines L.

Leucophasia sinapis L., var. diniensis Bd.

Colias Hyale L., Chrysotheme Esp., Edusa F., ab. Helice Hb.

Rhodocera rhamni L.

Thecla betulae L., spini S. V., ilicis Esp., var. caudatula Zell., acaciae F., pruni L., rubi L.

Polyommatus virgaureae L., Thersamon Esp., Hippothoë L., Eurydice Rott., v. Eurybia O. (Monte biocovo), Alciphron Rott, Gordius Esp., Dorilis Hufn., Phlaeas L., var. Eleus F.

Lycaena baetica L., Telicanus Hbst., balcanica Frr., Tiresias Rott, var. Coretas O., Aegon S. V., Argus L., Optilete Knoch., (Monte biocovo) Battus S. V., Hylas S. V., Medon Hufn., Icarus Rott., var. Thersites Bd., Chiron Rott., Agestor God., Adonis S. V., ab. Ceronus Esp., Corydon Scop., Dorylas S. V., Daphnis S. V., Damon S. V., Argiolus L., Sebrus Hb., Alsus S. V., Semiargus Rott., Cyllarus Rott., Jolas O., Alcon S. V., Arion L.

Nemeobius Lucina L.

Libythea Celtis Esp.

Charaxes Jasius L. (Bei Trau gesehen. Nach Dahl bei Macarsca.)

Limenitis Camilla S. V., Lucilla S. V.

Vanessa Levana L., ab. prorsa L., Egea F., C. album L., polychloros L., urticae L., Jo L., Antiopa L., Atalanta L., cardui L.

Melitaea Artemis S. V. var. provincialis B. (bei Zara) Cinxia L., Phoebe S. V., var. melanina H. S. 638. Didyma Esp., var. occidentalis, var. dalmatina H. S. 131. Trivia S. V., Athalia Esp., Dictynna Esp. (bei Sign) Parthenie Bkh.

Argynnis Selene S. V., Euphrosine L., Dia L., Daphne S. V., Latonia L., Aglaja L., Niobe L., Adippe S. V., ab. Cleodoxa O., Paphia L.

Melanargia Galatha ab. Procida Hbst., ab. Leucomelas Esp., Herta Hb. Erebia Medusa S. V., Medea S. V.

Satyrus Proserpina S. V. Hermione L., Briseis L., Semele L. Allionia F., Phaedra L., Cordula F.

Pararga v. Adrasta Hb., v. Lissa Bd., Egeria L. ab. Meone Hb.

Epinephele Lycaon var. lupinus Costa, var. Hispulla Hb. Ida., Esp. Tithonius L., Hyperanthus L.

Coenonympha Iphis S. V., Arcania L., Pamphilius L., v. Lyllus Esp.

Spilothyrus malvarum Ill., gemina Led. lavaterae Esp.

Syrichthus Proto Esp. Raupe häufig bei Ragusa auf Phlomis fruticosa; sidae Esp., carthami Hb., Alveus Hb. var. fritillum Hb. Malvae L., ab. taras Meig., Eucrate O., var. orbifer O., Sao Hb.

Erynnis Tages L.

Hesperia Thaumas Hufn., lineola O., Actaeon Esp., Sylvanus Esp., Comma L., Nostrodamus F. (pumilio O.)

Carterocephalus paniscus Esp.

#### Heterocera.

Sphinges L.

Acherontia Atropos L.

Sphinx convolvuli L., ligustri L.

Deilephila galii S. V., euphorbiae L., livornica Esp., elpenor L., porcellus L., Nerii L.

Smerinthus tiliae L., ocellata L., populi L.

Pterogon oenotherae S. V.

Macroglossa stellatarum L., croatica Esp., bombyliformis var, milesiformis Tr. fuciformis L.

Sciapteron tabaniforme Rott.

Sesia tipuliformis L., conopiformis Esp., asiliformis Rott., myopiformis Bkh., culiciformis L., formiciformis Esp., ichneumoniformis Hb., urocerif. Tr., masariformis O., annellata Zll., empiformis Esp., braconiformis H. S., philanthiformis Lasp., leucomelaena Zll., leucospidiformis Esp., alysoniformis H. S., osmiiformis H. S., ortalidiformis Led., doleriformis H. S. 49, chrysidiform. Esp., prosopiformis O., miniacea Led.

Bembecia hylaeiformis Lasp.

Paranthrene tineiformis Esp.

Thyris fenestrella Scop.

Ino tenuicornis Zll., sepium Bd., pruni S. V., ampelophaga Bd., statices L., micans Frr. (Manni Led.) Heydenreichii H. S.

Zygaena minos S. V., brizae Esp., punctum O., v. Kefersteinii H. S., achilleae Esp., ab. viciae Hb., meliloti Esp., angelicae O., lonicerae Esp., Filipendulae L., transalpina Hb. 45, Ephialtes L., ab. coronillae S. V., laeta Esp., carniolica Scop.

Syntomis phegea L., ab phegeus Esp., ab. iphimedia Esp.

Naclia ancilla L., famula Frr., hyalina Frr.

## Bombyces.

Sarrothripa revayana S. V., ab. dilutana Hb., ab. punctana Hb., ab. ramosana Hb.

Hylophila prasinana L., quercana S. V.

Nycteola falsalis H. S.

Nola togatulalis Hb., cucullatella L., strigula S. V., confusalis H. S., tuberculalis Mn., cristulalis Hb., chlamydulalis Hb.

Nudaria mundana L.

Calligenia miniata Forst.

Setina irrorella L., roscida S. V., Deiopeia pulchella L. mesomella L.

Lithosia muscerda Hufn., complana Nemeophila russula L. L., lurideola Zk., caniola Hb., lutarella L., aureola Hb.

Gnophria quadra L. (bei Sign), rubricollis L. (Monte biocovo).

Emydia grammica L., cribrum L.

Euchelia jacobaeae L.

Callimorpha dominula L., hera L. (sehr gross).

Arctia caja L., villica L., purpurea Leucoma salicis L. L., pudica Esp.

Spilosoma fuliginosa L., luctifera S. V., lubricipeda S. V., menthastri S. V.

Epialus sylvinus L., lupulinus L. Cossus ligniperda L.

Hypopta caestrum Hb.

Endagria pantherina Hb.

Limacodes testudo S. V.

Psyche unicolor Hufn., villosella O., febretta Boyer, viciella S. V., Zelleri Mn.

Fumea bombycella S. V., pulla Esp., Sappho Mill., reticulatella Brd.

Epichnopteryx pectinella S. V., perlucidella Brd. (Lesina) nudella O. (Ragusa).

Pentophera morio L.

dispar L.

Porthesia chrysorrhoea L., auriflua S. V.

Cnethocampa pityocampa S. V.

Bombyx castrensis L., neustria L., trifolii S. V., v. medicaginis Bkh., quercus L., rubi L.

Lasiocampa pruni L., Otus Drury., quercifolia L.

Saturnia pyri S. V., pavonia L., caecigena Kupido.

Platypteryx binaria Hufn., cultraria F.

Cilix spinula S. V.

Harpyia furcula L., bifida Hb., vinula L. Notodonta argentina S. V. (Cattaro). Lophopteryx camelina L.

Pterostoma palpina L.

Ocneria rubea S. V., terebinthi Frr., Pygaera bucephala L., bucephaloides O.

#### Noctuae.

Diloba coeruleocephala L. Den Mandelbäumen sehr schädlich.

Acronycta aceris L., ab. candelisequa Esp., megacephala S. V., psi L., menyanthidis Vieweg., auricoma S. V, abscondita Tr., euphorbiae S. V., rumicis L.

Bryophila raptricula Hb., receptricula Hb., algae F., var? vandalusiae Dup. glandifera S. V., v. par Hb.

Agrotis janthina S. V., linogrisea S. V., interjecta Hb., pronuba L., ab. innuba Tr., orbona Hufn., comes Hb., ab. adsequa Tr., triangulum Hufn., C. nigrum L., Dahlii Hb., margaritacea Bkh., forcipula S. V., puta Hb. exclamationis L., aquilina S. V., obelisca S. V., nigricans L., Ypsilon Hufn., segetum S. V., corticea S. V., crassa Hb.

Neuronia cespitis S. V.

Mamestra leucophaca S. V., nebulosa Hufn., contigua S. V., thalassina Bkh., brassicae L., persicariae L., oleracea L., dentina S. V., peregrina Tr., chenopodii S. V., dysodea S. V., serena S. V., cappa Hb.

Dianthoecia filigramma Esp., Magnolii Bd., albimacula Bkh., compta S. V., conspersa S. V., capsincola S. V., carpophaga Bkh., capsophila Dup., irregularis Hufn.

Aporophyla lutulenta S. V. nigra Hw., australis Bd. (Lissa).

Polia serpentina Tr. (Lissa), polymita L., flavicincta S. V., canescens B., v. asphodeli Rb. Lissa.

Miselia oxyacanthae L.

Apamea testacea S. V.

Hadena satura S. V., ochroleuca S. V., lithoxylea S. V., basilinea S. V. oculea F., literosa Hw., var. latruncula S. V.

Dipterygia pinastri L.

Chloantha hyperici S. V.

Eriopus Latreillei Dup., pteridis F. (Cattaro).

Trachea atriplicis L.

Brotolomia meticulosa L.

Leucania pudorina S. V., obsoleta Hb., Zeae Dup., conigera S. V., vitellina Hb., L. album L., albipuncta S. V., lithargyrea Esp.

Grammesia trigramma Hufn.

Caradrina hospes Frr., exigua Hb., cubicularis S. V., respersa S. V.

Amphipyra pyramidea L.

Pachnobia rubricosa S. V. Mesogona acetosellae S. V.

Dicycla Oo L.

Calymnia trapezina L.

Dyschorista suspecta Hb.

Oporina croceago S. V.

Scoliopteryx libatrix L.

Calocampa exoleta L.

Calophasia opalina Esp., platyptera Esp., lunula S. V.

Cleophana anterrhini Hb., Yvanii Dup. (bei Ragusa).

Cucullia verbasci L., scrophulariae S. V., thapsiphaga Tr., blattariae Esp., umbratica L., lucifuga S. V., chamomillae S. V., tanaceti S. V., argentea Hufn.

Eurhipia adulatrix Hb.

Plusia asclepiadis S. V., urticae Hb., gutta Gn., Jota L., gamma L., Ni Hb.

Anophia Ramburii Rbr.

Aedia leucomelas S. V. Heliaca tenebrata Scop. (heliaca S. V.) Rivula seriecalis Scop. Bd. XIX. Abhandl,

Heliothis ononis S. V., dipsacea L., peltigera S. V., armigera Hb.

Chariclea delphinii L.

Acontia lucida Hufn. et var. albicollis Fl., luctuosa S. V.

Thalpochares arcuinna Hb., suava Hb., velox Hb., Dardoini Bd., glarea v. Cretula Frr., amoena Hb., polygramma Dup., purpurina S. V., parva Hb., ostrina Hb., dalmatina H. S.

Erastria candidula S.V., venustula Hb.

Prothymia laccata Scop.

Agriphila sulphuralis L.

Metopia flava Hb., vespertalis Hb.

Euclidia mi L., glyphica L.

Zethes insularis Rbr.

Leucanitis stolida Fab.

Grammodes bifasciata Pet., algira L. Pseudophia lunaris S. V., tirrhaea Cr.

Catocala elocata Esp., nupta L., puerpera Gior., nymphaea Esp., conversa Esp., agamos Hb., Hymenaea S. V., diversa Hb.

Spintherops spectrum Esp., cataphanes Hb., dilucida Hb.

Exophila rectangularis Hb.

Toxocampa craccae S. V., limosa Tr. Boletobia fuliginaria L.

Zanclognatha tarsiplumalis Hb., tarsicristalis H. S., tarsipennalis Tr., tarsicrinalis Knch., emortualis S.V.

Madopa salicalis S. V.

Herminia crinalis Tr., tentacularis L., derivalis Hb.

Hypena antiqualis Hb., lividalis Hb., rostralis L., proboscidalis L., extensalis Gn., obesalis Tr., obsitalis Hb. Die Raupen von den vier letzteren leben auf Parietaria diffusa Koch, welche an Mauern wächst.

Orectis proboscidata H. S.

#### Geometrae.

Pseudoterpna pruinata Hufn.

Geometra vernaria L.

Phorodesma pustulata Hufn.

Eucrostis herbaria Hb., bervllaria Mn., indigenata Vill,

Nemoria viridata Tr., cloraria Hb., strigata Muel.

Thalera fimbrialis Scop. (bupleuraria S. V.)

Jodis lactearia L.

Acidalia pygmaearia Hb., perochraria F., ochrata Scop., rufaria Hb. consanguinaria Led. moniliata S. V., sericeata Hb. (bei Sign), muricata Hufn., dimidiata Hufn., antiquaria H. S., pallidata S. V., praeustaria Mn., pinguedinata ZII., var. abstersaria ZII., straminata Tr., incanaria Hb., Calcearia Zll., v.? Cantenaria Bd., camparia H.S., sodaliaria H.S. contiguaria Hb., laevigaria Hb., bisetata Hufn., diffluata H. S., reversata Tr., politaria Hb., filicata Hb., vulpinaria H.S., osseata S.V., dilutaria Hb., holosericata Dup., obsoletaria Rbr., elongaria Rbr., infirmaria Rbr., herbariata F., consolidata Led., ostrinaria Hb., incarnaria H. S., degeneraria Hb., aversata L., ab. lividata L., deversaria H. S., inornata Hw., rubricata S. V., immutata S. V.

Beckeraria Ld., confinaria H. S., submutata Tr., mutata Tr., commutata (bei Sign) sylvestraria Hb., strigaria Hb., nigropunctata Hufn., emutaria Hb., imitaria Hb., paludata L., decorata S. V.

Zonosoma annulata Schulze, albiocellaria Hb., pupillaria Hb., ab. Gyrata ab. nolaria Hb., porata F., punctaria L.

Timandra amataria L.

Pellonia vibicaria L., calabraria Zll. Synopsia sociaria Hb.

adustata S. V.

Terpnomicta cognataria Hb. 504.

Cabera pusaria L.

Metrocampa honoraria S. V.

Eugonia Quercaria Hb.

Selenia lunaria S. V., illustraria Hb.

Crocallis elinguaria L.

Urapteryx sambucaria L.

Rumia crataegata L.

Epione apiciaria S. V.

Elicrina cordiaria Hb.

Venilia macularia L.

Macaria alternaria S. V., aestimaria Hb.

Biston graecarius Stgr., hirtarius L. Hemerophila abruptaria Thbg.

Nychiodes lividaria Hb.

Zerene grossulariata L., pantaria L., Boarmia perversaria, var. correptaria Zll., cinctaria S. V., rhomboidaria S. V., ilicaria Hb., consortaria Fab., selenaria S. V., ab. dianaria Hb., luridata Bkh.

Sthanelia hippocastanaria Hb.

Gnophos Stevenaria Bd., respersaria Hb., asperaria Hb., sartata Tr., obscurata S. V., onustaria H. S., mucidaria Hb., var. variegata Dup., tibiaria Rbr.

Fidonia cebraria Hb.

Ematurga atomaria L.

Thamnonoma Wawaria L.

Phasiane glarearia S. V., clathrata L Eubolia arenacearia S. V., murinaria L.

Scodonia conspersaria S. V., v. tur- | Minoa murinata Scop., var. monoturaria Bd.

Aspilates citraria Hb., strigillaria Hb.

Scoria dealbata L.

Aplasta ononaria Fuess.

Sterrha sacraria L., ab. sanguinaria Esp.

Ortholitha coarctaria S. V., plumbaria Fab., limitata Scop., bipunctaria S. V.

chroaria H. S.

Siona decussata S. V., bei Stoberc.

Lithostege griseata S. V., farinata Hufn.

Anaitis praeformata Hb., plagiata L., simpliciata Tr.

Chesias obliquata S. V.

Triphosa dubitata L.

Scotosia transversata Hufn.

Lygris prunata L.

Cidaria pyraliata S. V., fulvata Forst., ocellata L., pectinataria Fuess., ablutaria B., var. probaria H. S., fluctuata L., corollaria H. S., ligustraria S. V., ferrugata L., quadrifasciata Hb., fluviata Hb., v. achromaria Lab., adumbraria H. S., riguata Hb., galiata S. V., cuculata Hufn., tristata L., biriviata Bkh., rivata Hb., alchemillata L., hydrata Tr., decolora Hb., bilineata L., berberata S. V., rubidata S. V., badiata S. V., derivata S. V., chenopodiata S. V., polygrammata Bkh., corticata Tr., vitalbata S. V., tersata S. V., sparsaria Hb.

Eupithecia gemellata H. S., piperata Steph., castigata Hb., spissilineata Metz., pygmaea Hb., absynthiata L., helveticaria Bd., satyrata Hb., plumbeolata Hw., argillacearia H. S., inturbata Hb., innotata Hb., nanata Hb., Guinardaria Bd., pumilata Hb., irriguata Hb., rectangulata L., insignata Hb., venosata Hb., cognata Steph., succenturiata L., cen-

turiata S. V., breviculata Dup.

## Pyralidina.

Aglossa pinguinalis L., cuprealis Hb.

Hypotia corticalis S. V.

Asopia farinalis L., regalis S. V., costalis Fab., rubidalis S. V., glaucinalis L., fulvocilialis Dup. (bei Spalato.)

Pyralis netricalis Hb., bombycalis S. V., honestalis Tr., combustalis F. R., luridalis F. R.

#### Crambina.

Pelaea ramalis Hb.

Tegostoma comparalis Hb.

Hellula undalis Fab.

Nymphula potamogata L., nymphaeata L.

Agrotera nemoralis Sc.

Endotricha flammealis S. V.

Stenia suppandalis Hb., carnealis Tr., ophialis Tr., Brugieralis Dup., infidalis Mn., punctalis S. V.

Botys anguinalis Hb., cingulata L., albofascialis Tr., fascialis Hb., octomaculata L., pygmaealis Dup., punicealis S. V., purpuralis L., cespitalis S. V., sanguinalis L., virginalis F. R. i. l., dulcinalis Tr., lutosalis Mn., (ent. M. Schrift. VI. p. 386. T. 3. F. 6), uniolalis Hb., catalaunalis Dup., litterata Sc., urticata L., ruralis Sc., silacealis Hb., sambucalis S. V., lancealis S. V., pandalis Hb., hyalinalis Hb., aurantiacalis F. R., rubiginalis Hb., verbascalis S. V., politalis S. V., praetextalis Hb., flavalis S. V., ochrealis Hb., crocealis Hb., fuscalis S. V., nudalis Hb., pulveralis Hb. terrealis Tr., tenuialis Mn. (l. c. p. 387. T. 3. F. 5), limbalis S. V., polygonalis Hb., sticticalis L., caesialis H. S., sophialis Fab., saxicolalis Mn. (l. c. p. 387. T. 3. F. 8), comptalis H. S., frumentalis L., forficalis L., clathralis Hb, virescalis Gn., turbidalis Tr., sulphuralis Hb., palealis S. V., verticalis L., ferrugalis Hb., languidalis Ev., fulvalis Hb., numeralis Hb., prunalis S. V., nebulalis Hb., (Mont biocovo), aenealis S. V., extimalis Sc., stramentalis Hb., fimbriatalis Dup.

Nomophila noctuella S. V.

Cynaeda dentalis S. V.

Hercyna atralis Hb., guttulalis H. S. normalis Hb., stygialis Tr., floralis Hb. Ancylolomia palpella Hb., tentaculella Hb. (bei Salona.)

Crambus candiellus H. S., dumetellus Hb., lucellus H. S., pratorum Fab., pascuellus L., hortuellus Hb., cerussellus S. V., rorellus L., Cassentiniellus Zll., chrysonuchellus Sc., verellus Zk., falsellus S. V., pinetellus L., myellus L., petrificellus Dup., acutangulellus H. S. (Mont biocovo), saxonellus Zk., palludellus Hb., inquinatellus S. V., paleatellus Zll., contaminellus Hb., poliellus Tr., culmellus L., tristellus S. V., luteellus S. V., perlellus Sc., var. Warringtonellus Stt., (Mont biocovo), monochromellus H. S., (Mont biocovo), languidellus M. il. Zll., Crambid. 1863, p. 49. Mont biocovo.

Eromene ocellea Hw., bella Hb., zonella Zll., superbella Zll.

Eudorea ochrealis S. V., incertalis Dup., ingratella Zll., dubitalis Hb., ambigualis Tr., asphodeliella M. i. lt. Lah? (Lissa) perplexella Zll. (bei Clissa), crataegella Hb.

Prosmixis quercella S. V.

Pempelia Zinckenella Tr., semirubella Sc. var. sanguinella Hb., sororiella Zll., formosa Hw., adornatella Tr., ornatella S. V., obductella F. R., palumbella S. V., cingillella Zll., amoenella Zell. Isis 1848 p. 609 (= P. Erberi Mann zool.-bot. Ges. 1867 p. 845).

Nephopteryx serraticornella Zll., Metzneri Zll., poteriella Zll., florella Mn. (ent. M. Schrift VI. p. 391, T. 3, F. 10), janthinella Hb., Dahliella Tr., insignella Mn. (l. c. p. 391, T. 3, F. 9.)

Ancylosis cinnamomella Dup.

Epischnia illotella Z11., leucoloma H. S., prodromella Hb.

cretaciella m. n. sp. Etwas grösser und robuster als prodromella, Fühler, Palpen etc. wie bei dieser Art, die Vorderflügel aber breiter. hellgrau und kreideweiss gemischt, am Vorderrande am hellsten; auf den Rippen feine schwarze Schieferstriche, die bei scharf gezeichneten Exemplaren an der Stelle der gewöhnlichen beiden Querlinien etwas stärker markirt sind; Querrippe mit schwarzem Punkt am Anfange und Ende, gewöhnlich nur der letztere deutlich.

Hinterflügel weniger durchsichtig, als bei podromella, das Grau in der Spitze und am Saume beim Manne reichlicher; beim Weibe die Flügel ganz grau.

Von dieser Art fing ich ein Pärchen Anfang Juli 1862 auf dem Monte-mariano bei Spalato im Steingerölle. Herr Kindermann und Freund Lederer fanden auch einige Exemplare bei Amasia in Kleinasien. Trotz der gleichen Zeichnungsanlage ist der Totaleindruck, den diese Art gegen prodromella macht, doch ein verschiedener.

Zophodia ilignella Zll., Cantenerella Dup., remotella Mn. Verh. d. zool. bot. Gesellsch. 1867, p. 846, osseatella Tr.

Hypochalcia melanella  $\operatorname{Tr.}$ , ahenella S. V., rubiginella  $\operatorname{Tr.}$ , Germarella  $\operatorname{Zk.}$  Trachonitis cristella Hb.

Myelois rosella Sc., cirrigerella Zk., cribrum S. V., crudella Zll., luridatella H. S., dulcella Zll., legatella Hb., suavella Zk., epelydella Zll., Welseriella Zll., tetricella S. V., ceratoniae Zll., transversella Dup., lutisignella m. n. sp. In Zeller's Abtheilung A. b. mit aufwärts gebogenen Palpen und dreiästiger Medianader der Hinterfügel gehörig; in Zeichnung von einiger Aehnlichkeit mit Myelois strictella Mn. ent. Monatschr., aber mit kürzeren Flügeln; die vorderen ohne Doppelpunkt oder doch nur mit schwachem Striche auf der Querrippe.

Körper grau; Stirne vertical, oben mit konischem Haarschopf; Palpen denselben etwas überragend, die ersten zwei Glieder aufwärts gerichtet, das Endglied vorgeneigt; Nebenpalpen äusserst kurz, kaum zu erkennen, Zunge spiral; Fühler borstenförmig, beim Manne ohne Krümmung, mit kurzen feinen Wimpern.

Vorderflügel gelbbraun, vom Vorderrande bis über die Mittelzelle und längs des Saumes weissgrau gemischt, beide Farben in einander vertrieben, der Mittelraum des Flügels durch schwärzliche Atome getrübt, die Flügelspitze mit schwachen Schrägschatten; beide Querlinien schwärzlich, aussen weiss aufgeblickt, die erste sehr schräg und etwas zackig, vor ½ des Vorder- zu ⅓ des Innenrandes, die zweite bei ⅙ des Flügels etwas geschlängelt, die Saumlinie schwärzlich, abgesetzt. Querrippe ohne Bezeichnung oder nur mit schwachem schwärzlichen Striche, der Flügelgrund um sie dunkelgrau.

Hinterflügel und Unterseite lichtgrau, die Fransen etwas heller.

Anfangs Mai bei Gravosa auf Phlomis frutisosa gegen Abend geflogen. Ich fand auch einige Räupchen, welche sich in den Blättern einspannen und nach 12 Tagen entwickelten. Eccopisa effractella ZII.

Nyctegretis achatinella Hb.

Alispa angustella Hb.

Cryptoblables bistriga Hw.

Glyptoteles leucacrinella Z11.

Acrobasis rubrotibiella F. R., consociella Hb., sodalella Z11., bithynella Z11., obliqua Z11., obtusella Hb.

Homoeosoma nebulella S. V., nimbella Zll., binaevella Hb., sinuella Fab. Ephestia elutella Hb., semirufa Hw., abstersella Zll., cinerosella Zll., bigella Zll., biviella Zll., chalocyanella Stdgr., oblitella Zll., interpunctella Hb.

Anerastia transversariella Zll., vulneratella Zll., limbella Zll.

Semnia punctella Tr.

Aphomia colonella L.

Galleria melonella ZII.

#### Tortricina.

Teras variegana S. V., nyctemerana Hb., v. permutana Dup., Boscana Fab., sponsana Fab., asperana S. V.

Tortrix corylana Fab., dumetana Tr., ribeana Hb., cerasana Hb., heparana S. V., Podana Sc., xylosteana L., rosana L., sorbiana Hb., dumicolana Zll., musculana Hb, unifasciana Dup., semialbana Gn., strigana Hb., var. stramineana H. S., favillaceana Hb., Gerningana S. V., Pilleriana S. V., artificana H. S., Grotiana Fab., Holmiana L., Convayana Fab., Loefflingiana L., Bergmanniana L., Forskaleana L., viridana L., quercinana Zll., pronubana Hb., viburnana S. V., rhombicana H. S., ochreana Hb., Hastiana S. V., cupressana Dup., politana Hw., cinetana S. V., rigana Sodof.

Sciaphila osseana Sc. (Monte biocovo), stratana Zll., var. luridalbana H. S., monochromana Mn., chrysantheana Dup., communana H. S., Wahlbomiana L., virgaureana Tr., incertana Tr., minorana H. S., pasivana Hb., abrasana Dup., nubilana Hb., oxyacanthana H. S.

Doloploca punctulana S. V.

Olindia hybridana Hb.

Conchylis lathoniana Hb., hamana L., zoegana L., Baumanniana S. V., amiantana Hb., limbatana H. S., Dipoltella Hb., Simoniana Stdgr., purgatana Tr., Schreibersiana Fröl., ambiguella Hb., straminca Hw., bilariana H. S., jucundana Tr., impurana Mn., elongana F. R., rhodophana H. S., zephyrana Tr., margarotana Dup., sanguinana Tr., rutilana Hb., tesserana S. V., francillana Fab., Smeathmanniana Fab., Fabriciana Hb., Heydeniana H. S., coercitana Stdgr., implicitana H. S., ciliella Hb., roseofasciana Mn., contractana Zll., Mussehliana Tr., Manniana F. R., pumilana H. S., hybridella Hb., posterana Zll., sodaliana Haw.

Conchylis sodaliana Haw., welche H. Sch. fraglich zu seiner amandana zieht und erstere sehr gut beschreibt, indem er auch die Aehnlichkeit mit Grapholitha nigrimaculana Haw. (Freyeriana F. R.) heraus hebt, kann nicht zu amandana gezogen werden. Im Juli 1850 auf den Mont mariano bei Spalato aus Brombeerhecken gescheucht; 1868 zu derselben Zeit und auf demselben Platze ein einzelnes Männchen; scheint selten zu sein.

Phtheochroa rugosana Hb., Duponchelana Dup.

Penthina salicella L., Hartmanniana L., variegana Hb., praelongana Gn., pruniana Hb., var. pruneticolana Zll., sellana Hb., sororiana H. S. (s. B.) oblongana Hw., gentianana Hb., rufana Sc., arcuana Clerk., striana S. V., capreolana Gn., rivulana Sc., umbrosana Zll., urticana H. S., lacunana S. V., rupestrana Dup., bifasciana Hw., cespitana Hb., flavipalpana H. S.

Penthina sororiana H. S. bei Ragusa Anfang Mai auf Phlomis fruticosa, Abends um die Blüthen schwärmend, auch einige Puppen in einem Gespinnst auf den Blättern der Pflanze gefunden, entwickelten sich.

Eccopsis latifasciana Hw.

Lobesia botrana S. V., permixtana Hb., artemisiana Z11., fuligana Hw., quaggana Mn., littoralis Curt.

Petalea festivana Hb.

Grapholitha agrestana Tr., albuneana Zll., fervidana Zll., Hohenwartiana S. V., coecimaculana H.b., modicana Zll., hepatariana H. S., graphana Tr., nigricana H. S., Penkleriana S. V., thapsiana Zll., suffusana Zll., cynosbatella L., roborana S. V., junctana H. S., scutulana S. V., obscurana H. S., Uddmanniana L., citrana H.b., Metzneriana Tr., pupillana L., hypericana H.b., nebritana Tr., lerneana Tr., conformana Mn., gemmiferana Tr., cacana Schlg., succedana S. V., delitana F. R., corollana H.b., juniperana Mill., Woeberiana S. V., amygdalana Dup., internana Gn., compositella F., capparidana Zll., Leplastriana Curt., duplicana Zll., perlepidana H.w., incursana H. S., fissana Froel., discretana Wok., dorsana Fab., orobana Tr., coronillana Zll., minutana H.b., Mitterbacheriana S. V., achatana S. V., quadrana H.b., lanceolana H.b., trifoliana H. S., fractifasciana H.w., comptana Froel., unquicella L., curvana H. S., apicella S. V., badiana S. V., derasana H.b.

Tmetocera ocellana S. V.

Carpocapsa pomonella L., splendana Hb.

Dichrorampha Petiverella L., alpinana Tr., plumbagana Tr., plumbana Sc. Coptoloma janthinana Dup.

Phthoroblastis plumbatana Zll., Juliana Curt., motacillana Zll., Vigeliana H. S., germana Hb., Ochsenheimeriana Zll., rhediella L.

#### Tineina.

Talaeporia var. clandestinella Zll., pseudobombycella Hb.

Solenobia triquetrella F. R.

Lypusa maurella S. V.

Xysmatodoma melanella Hw.

Euplocamus anthracinalis Sc.

Atychia appendiculata Esp., nana Tr., pumila O.

Ochsenheimeria taurella S. V.

Ateliotum hungaricellum Z11.

Tinea imella Hb., ferruginella Hb., rusticella Hb., tapezella L., arcella S. V., quercicolella H. S., granella L., misella Zll., spretella S. V., pellionella L., biselliella Hum., vinctella H. S., granulatella H. S., confusella H. S., pustulatella Zll.

Myrmecozela ochracella Tgst.

Teichobia verhuellella Stt.

Incurvaria muscalella Fab., pectinea Hw., Oehlmanniella Hb., angusticostella Z11.

Micropteryx calthella L., facetella Zll.

Nemophora Swammerdammella L., pilella S. V.

Adela leucocerella Sc., rufifrontella Tr., violella Tr., Sulzella S. V., Degeerella L., viridella Sc.

Nemotois aerosellus H. S., Pfeifferellus Hb., cupriacellus Hb., istrianellus H. S., dalmatinellus m., mollellus Tr., minimellus S. V., barbatellus Zll.

Nematois dalmatinellus hat die Gestalt und Färbung wie Nem. istrianellus und cupriacellus, nur ist auf den Vorderflügeln von der Basis bis zur Mitte der Grund mehr goldgrün, als bei der ersteren und unterscheidet sich von beiden leicht durch die Fühler, sowohl des Mannes wie des Weibes. Bei istrianellus Mann ist das erste Fühlerglied knotig, die Fortsetzung des Fühlers dick, 4mal so lang als das Knotenglied, violett glänzend, stark bebartet, die Geissel, welche die 6malige Länge des Bartes hat, ist rein weiss und mit der Loupe besehen fein gekerbt.

Bei dalmatinellus Mann ist das erste Fühlerglied wie bei istrianellus, der Bart zweimal so lang als das Glied, schwärzlich, am Ende etwas violett schimmernd, anfangs die Behaarung dick, dann sanft in die 8mal längere weisslich, fein gekerbte Fühlergeissel verlaufend. Die Vorderflügel haben mehr Metallglanz als bei istrianellus.

Beim Weibe von istrianellus sind die Fühler etwas länger als die Vorderflügel; das eiste Glied ist klein knotig, der violett metallisch schimmernde Bart ist am Wurzelgliede dünn, dann wird er dicker und beim Verlauf in die Geissel wieder dünner, hat die Hälfte der Fühlerlänge, welche rein weiss und kaum gekerbt oder geringelt erscheint. Beim Weibe von dalmatinellus ist das erste Fühlerglied etwas dicker und länger als bei istrianellus, der Bart ist anfangs so dick als das

Glied, schwarz, etwas dunkel violett schimmernd und verläuft pfriemenförmig bis zu 3/4 der weisslichen Fühlerspitze. Die Färbung der Vorderflügel mehr dunkler violett als bei istrianellus Weib. Die Hinterschienen bei dalmatinellus viel stärker und länger behaart als bei istrianellus.

Beim Weibe von Cupriacellus haben die Fühler nur knapp die Flügellänge, das erste Glied ist zart, die Fühler etwas dicker durch die anliegenden Schuppen, schön violettgold glänzend, welche sich bis zur Hälfte der grauen Geissel verlaufen.

Der Mann von cupriacellus ist mir bis jetzt noch unbekannt; obwohl ich in den früheren Jahren aus den Säcken, welche ich ganz unten an den Wurzelblättern der Cardendistel fand, wohl Weiber, aber nie einen Mann erhielt.

Nemotois dalmatinellus entdeckte ich im Juli 1850 bei Spalato, einzeln auf Scabiosen.

1862 fand ich mehrere Weibchen auf dem Mont mariano, wo dieselben den Legestachel in die Knospen der Scabiosen tief eingesenkt hatten, so dass sie ihn nicht mehr herausbrachten und fest sitzen blieben.

Swammerdamia apicella Don., caesiella Hb., pyrella Vill.

Calantica albella H. S.

Hyponomeuta vigintipunctatus R., plumbellus S. V., variabilis Z., irrorellus Hb., evonymellus Sc.

Psecadia funerella Fab., sexpunctella Hb., bipunctella Fab., haemorr-hoidella Ev., flavianella Tr., chrysopyga Zll., aurifluella Hb.

Eidophasia Messingiella F. R., syenitella H. S., Hufnagelii Z11.

Plutella cruciferarum Z11.

Theristis caudella L.

Cerostoma asperella L., scabrella L., xylostella L., persicella S. V., lucella Fab., alpella S. V., sylvella L., semitessella Mn., sculpturella H. S., instabilella Mn. (Verh. d. k. k. zool. bot. Ges. 1866), trichonella Mn. Chimabacche fagella S. V.

Phibalocera quercana F., luticornella Z11.

Depressaria costosa H.w., liturella S. V., squamosa M.n., (ent. Montsch. 4864 p. 185) Spalato, assimilella Tr., atomella S. V., arenella S. V., rhodochrella H. S., purpurea H.w., thapsiella Zll., laterella S. V., capreolella Zll., rotundella Dgl., parilella Tr., furvella Tr., depressella Z., cervicella H. S., tenebricosa Zll., Douglasella Stt., aridella Mn. n. sp.

Depressaria aridella. Sehr nahe verwandt mit Dep. squamosa Mn. und nanatella Stt., die kleinste dieser 3 Arten. Kopf, Rücken, Palpen und Fühler wie bei nanatella gestaltet, die eintönige bleichgelbliche Färbung der Vorderflügel gleicht der squamosa, ebeuso die feinen mattbräunlichen Querriefen, der schwärzliche Mittelpunkt etwas deutlicher und ein schwarzes Pünktchen unter demselben auf der Mittelrippe, zuweilen steht auch ein schwarzes Pünktchen am Innenrande nahe der Bd. XIX. Abhandl.

Basis; die Flügelfläche ist viel glatter als bei nanatella, welche dunkler gefärbt, rauher beschuppt und mit vielen stärker ausgedrückten Querriefen; unter dem dunklen Mittelflecke stehen auf der Mittelrippe zwei schwarze Pünktchen, auch ist der Mittelfleck noch etwas dunkel beschattet, ohngefähr wie bei assimilella. Bei aridella ist der Flügelsaum vor den Fransen kaum sichtbar, hingegen bei nanatella sehr deutlich graubraun. Die Hinterflügel bei aridella sind dunkelgrau, die Fransen gelblich; bei nanatella etwas heller, die Fransen graugelblich. Die Unterseite der Vorderflügel von aridella ist dunkelgrau mit weisslichgelbem Vorderrand und Fransen. Hinterflügel etwas heller grau, am Vorderrand gelblichweiss, alle Flügel mit starkem Seidenglanz. Bei nanatella ist die Färbung auf der Unterseite heller in's Bräunliche schillernd, ebenfalls seidenglänzend, die Fransen grau.

Ich fand diese Schabe zuerst bei Brussa im Jahre 1863 im Juli und bei Spalato ebenfalls im Juli, wo ich sie aus Brombeerhecken scheuchte; ziemlich selten.

Enicostoma lobella S. V.

Symmoca signella Hb.

Gelechia denisella S. V., sordidella Hb., cervinella Ev., ferrugella S. V., Kollarella Costa, cinerella L., umbrella Hb., scintillella F. R., subsequella Hb., nigra Hw., turpella S. V., velocella Dup., sororculella Hb., terrella S. V., acuminatella Sirc., pedisequella Hb., scotinella H. S., proximella Hb., vulgella S. V., humeralis Zll., artemisiella Tr., fugitivella Zll., cytisella Tr., scriptella Hb., solutella Zll., distinctella Zll. quadrella F., Kiningerella H. S., leucomelanella Zll., fraternella Dgl., Fischerella Tr., marmorea Hw., littorella Dgl., sequax Hw., scalella Sc., nigrinotella Zll., leucatella L., triparella Zll., remissella Zll., tenuiella Mn., (ent. M. Schrift 1863), umbriferella H. S., lamprostoma Zll., ligulella S. V., lutulentella Z., cincticulella H. S., taeniolella Z11., nigritella ZII., coronillella Tr., bigutella H. S., anthyllidella Hb., tenebrosella Zll., bifractella Dgl., carchariella Zll., pulveratella H. S., flammella Tr., cerealella Oliv., paupella Zll., inopella Zll., campicolella Mn. (W ent. Mon. Schft. 1857) p. 181, citella Z1L, gemmella L., nigricostella Dup., stipella H. S., Hermannella F., Germarella Hb., subericinella H. S., subdecurtella Stt., decurtella Hb.

Parasia paucipunctella Z11., torridella Mn., carlinella H. S.

Cleodora Kefersteiniella Zll., striatella S. V., lineatella Zll.

Megacraspedus dolosellus Zll., lanceolellus Zll.

Anarsia spartiella Schr., lineatella Zll.

Ypsolophus ustulellus F., fasciellus Hb., silacellus Hb., pudicellus Mn., trinotellus H. S., marginellus F., verbascellus S. V., barbellus S. V., helveolellus Mn.

Sophronia renigerella Z11., chilonella Tr., illustrella Hb.

Pterolonche albescens ZII.

Protasis punctella Costa.

Pleurota salviella H. S., pungitivella H. S., aristella L.

Carposina berberidella H. S.

Harpella forficella Sc., bracteella L.

Hypercallia citrinalis Sc.

Dasycera sulphurella F., oliviella F.

Oecophora fulviguttella Zll., lunaris Hw., tinctella Tr., flavifrontella S. V., undecimpunctella Mn.

Oegoconia quadripuncta Hw.

Endrosis lacteella S. V.

Atemelia oleella Boy.

Butalis aerariella H. S., tabidella H. S., vagabundella H. S., pascuella Zll, gravatella Zll., Knochella F., punctivitella Costa, egregiella Dup., chenopodiella Hb., dissimilella H. S.

Blastobasis phycidella Z11.

Pancalia Leuwenhoekella L

Acrolepia granitella Tr., vesperella Zll.

Roeslerstammia Erxlebella F., pronubella S. V.

Acchmia thrasonella Sc., equitella Sc., oculatella ZII., Fischeriella ZII.

Simaethis pariana L., Fabriciana L., nemorana Hb.

Choreutis dolosana H. S., pretiosana Dup., Myllerana F.

Tinagma perdicellum H. S., Borkhauseniellum H. S., saltatricellum F. R.

Heliozela sericiella Hw., stanneella F. R.

Argyresthia ephippella F., nitidella F., mendica Hw., abdominalis Zll. sorbiella Tr., Goedartella L., arceuthina Zll.

Zelleria hepariella Stt.

Gracilaria alchimiella Sc., elongella L., tringipennella Zll., limosella H. S., roscipennella Hb., syringella F.

Euspilapteryx aurogutella Stp., ononidis Zll., Kollariella Zll.

Coriscium Brongniardellum F., sulphurellum Hw.

Ornix ampliatella Wk., torquillella Zll., anguliferella Zll., avellanella Stt. interruptella Zll.

Coleophora lutipennella Zll., nigricella Stp., ledi Stt., alcyonipennella Koll., cuprariella Zll., trochilipennella Costa, palliatella Zk., currucipennella Zll., auricella F., serenella Dup., coronillae Zll., vulnerariae Zll., pyrhulipennella Zll., fuscociliella Zll., vicinella Zll., caelebipennella Zll., vibicella Hb., ornatipennella Hb., Wockeella Zll., albifuscella Zll., onobrychiella Zll., niveicostella Zll., albicostella Dup., flaviella Mn., fretella Zll., onosmella Brhm., chamaedryella Stt., troglodytella Dup., lineolea Hw., liniariella Zll., ciconiella H. S., directella Zll., obscenella H. S., annulatella Tgst., flavaginella Zll.

Bedellia somnulentella ZII.

Stathmopoda Guerinii Stt.

Cosmopteryx Drurella F.

Pyroderces argyrogrammos Z11.

Chauliodus pontificellus Hb., chaerophyllellus Goeze.

Laverna festivella S. V., miscella S. V., subbistrigella Hw., atra Hw., Antispila Pfeifferella Hb. rhamniella Z11.

Chrysoclista aurifrontella Hb.

Anybia Langiella Hb.

Ochromolopis ictella Hb.

Stagmatophora Isabellella Costa. pomposella Zll., serratella Tr., albiapicella H. S.

Stephensia brunnichiella L.

Elachista albifrontella Hb., flavicomella Stt., consortella Stt., incanella H. S., griseella Zll., cingillella H. S., revinctella Zll., chrysodesmella Zll., gangabella Zll., zonariella Tegst., contaminatella Zll., disertella H. S., collitella Dup., rudectella Stt., squamosella H. S., rufocinerea Hw., disemiella Zll., dispunctella Dup., argentella Cl.

Tischeria angusticollella Zll., marginea Hw., complanella Hb.

Lithocolletis roboris Zll., hortella F., scitulella Zll., parisiella Wocke, endryella Mn., delitella ZII., abrasella ZII., Cramerella F., tenella ZII., lesiniella Zll., pomifoliella Zll., dubitella H. S., ulmifoliella Hb., quercifoliella Zll., fraxinella Zll., scopariella Zll., connexella Zll., emberizaepennella Bouc., Froelichiella Zll., lautella Zll., Kleemannella F., Schreberella F., trifasciella Hw., silvella Hw., helianthemella H. S.

Lyonetia Clerckella L., var. acerella Tr., prunifoliella Hb.

Cemiostoma spartifoliella Hb., scitella Z11.

Opostega salaciella Tr., crepusculella ZII.

Bucculatrix cristatella Z11., ulmella Z11., crataegi Z11., Boyerella Dup., frangulella Goez, gnaphaliella Tr.

Nepticula gratiosella Stt., centifoliella Zll., argentipedella Zll., agyropeza ZII.

Trifurcula pallidella Z11.

# Pterophorina.

Agdistis meridionalis Z11., paralia Z11., tamaricis Z11.

Platyptilus rhododactylus S. V., Fischeri Zll., acanthodactylus Hb., cosmodactylus Hb.

Oxyptilus tristis Z11., distans Z11., laetus Z11., hieracii Z11.. didactylus L., obscurus Z11.

Pterophorus serotinus Zll., aridus Zll., fuscus Retz., stigmatodactylus Zll., lithodactylus Tr., pterodactylus L., microdactylus Hb., brachydactylus Tr., xanthodactylus Tr., baliodactylus Zll., malacodactylus Zll., pentadactylus L., siceliota ZII., ononidis ZII., baptodactylus ZII.

#### Alucitina.

Alucita dodecadactyla Hb., palodactyla Zll., polydactyla Hb., cymatodactyla Z11.

# Bemerkungen

über den Polymorphismus einiger Pilze.

Vor

#### Stefan Schulzer von Müggenburg.

Vorgelegt in der Sitzung vom 3. März 1869.

Was ich in den vorjährigen Verhandlungen S. 718 nur schüchtern zu vermuthen wagte, ist seither zu meiner innigsten Ueberzeugung gereift; dass nämlich nicht bloss schlauchlose Gebilde mit einem schlauchbegabten demselben Formenkreise angehören können, sondern dass ein solcher Kreis sehr häufig auch mehrere Schlauchgebilde gleicher oder verschiedener Gattung mit einschliesst.

Ersteres erwiesen von den mir zugänglichen Mykologen, namentlich für zahlreiche Pyrenomyceten unwiderlegbar, die Gebrüder Tulasne und der treffliche De Bary; letzteres ist neu und muss desshalb vor der Hand auf Widerspruch, vielleicht der ganzen mykologischen Welt, gefasst sein, was mich indessen nicht im mindesten beirrt, zum Frommen der Wissenschaft frei und offen zu sprechen.

Man kann eine individuelle Ueberzeugung hegen, ohne eben im Stande zu sein, sie zu beweisen. Ich bin indessen in der günstigen Lage auch etwas zur Motivirung meiner Ansicht vorbringen zu können, obschon gewichtige Gründe mich nöthigen, meinen Aufsatz in möglichst engen Grenzen zu halten.

Wer Tulasne's herrliches Werk "Selecta fung. carpologia" kennt, weiss es, das Gebilde mit den verschiedenförmigsten Früchten zu demselben Formenkreise gehören können.

In der That fand unser sehr ehrenwerthes Mitglied, der Herr Professor Hazslinszky, gleich mir, bei seiner *Pseudovalsa Lycii* (Verh. dzool. bot. Ges. XV. Abh. p. 447, 1865) einige Pyrenien desselben Nestes

mit winzigen, einfachen, cylindrischen, wasserhellen, nackteu Spermatien gefüllt, während die übrigen die bekannten stumpfovalen, 0,026—0,031<sup>mm</sup> langen und 0,016—0,018<sup>mm</sup> dicken, somit sehr grossen, fächerigen, dunkeln Sporen in Schläuchen führten. — Ganz Aehnliches traf ich auch bei *Sph. Graminis* P. an.

Ich glaube nicht, dass es Jemand zulässig fände, die betreffenden Pyrenien auch nur als Art von den übrigen desselben Nestes zu trennen, vielweniger sie als eine andere Gattung zu betrachten.

Abweichende Grösse und Gestalt der Spore kann daher der Zuständigkeit zweier oder mehrerer Pilze zu demselben Formenkreise nicht im Wege stehen.

Wie ich am angeführten Orte im vergangenen Jahre erwähnte, faud ich an einem kaum 2" langen, als Herbarstück gespaltenen Erlenzweige Valsaria olim Pustularia alnea mihi, Cryptospora olim Microstoma diatrypa Fr. (Sphaeria) und Melanconis Alni Tul. (bei mir eine Pseudovalsa) mit völlig gleichem Aussehen und doch in Grösse, Gestalt und Färbung gar so sehr abweichende Formen, gemischt und unter einander wohnend. — Es ist mir unmöglich, diese Pilze für etwas anderes zu halten, als für verschiedene Formen desselben Kreises.

Wenn dieses nicht der Fall wäre, so wären diejenigen Herbarbesitzer schlimm daran, welche mit der Lupe und den Diagnosen unserer bloss beschreibenden Autoren in der Hand, sich von der betreffenden Art (ich erhielt das Herbarstück als *Sph. diatrypa* Fr.) ein Bild einprägen wollten. Sie können indessen beruhigt sein, denn sie haben jedenfalls eine Form davon vor sich.

Ausser mehreren schlauchlosen Pilzen fand ich an Aesten der Waldkirsche Prunus avium L., bald untermengt, bald getrennt wachsend, theils durch Form und Lagerung der Pyrenien, theils durch Gestalt, Grösse und Färbung der Sporen von einander gut unterscheidbar, aber alle am Aste überquer hervorbrechend und äusserlich in den wenigsten Fällen mit einiger Sicherheit unterscheidbar: Valsa pulchella P. (Sphaeria), dann eine Form der an Eichen und Kastanien angetroffenen Valsa ceratophora Tul., Valsa biformis Tul. (Calosphaeria), Valsa Prunastri P. (Sphaeria), endlich meine Aglaospora Cerasi und Pseudovalsa Pruni Avium.

An Birken brechen ebenfalls auf unter sich völlig gleiche Weise, nebst ein Paar Melanconium-Arten, überquer hervor: Melanconis lanciformis Tul. (Sphaeria P.), der vom Currey eben so genaunte aber in der Sporenform vom Tulasne'schen abweichende Pilz, ferner: Sph. vasculosa und stilbostoma Fr., endlich meine Valsa Betulae, welche mit ihren einfachen, cylindrischen wasserhellen Sporen keiner der genannten Arten entspricht.

Auch an Zweigen von Ribes Grossularia L. fand ich unter den weiter unten erwähnten Umständen, ausser Arten von Micropera, Diplodia und Clinterium, dann der später nochmals vorkommenden Sphaeria Grossulariae und Aglaospora Grossulariae, noch Pseudovalsa Strumella Fr. (Sphaeria) und Pseudovalsa vestita Ces. et De Not. in traulicher Gesellschaft.

Alle diese Gruppen halte ich für eben so viele, noch keineswegs geschlossene Formenkreise, denn namentlich meine Untersuchung der gesammelten Zweige von Ribes Grossularia ward durch eingetretene Umstände in der Hälfte unterbrochen.

Geht man das erwähnte Werk der mit Recht gefeierten Gebrüder Tulasne durch, so stosst man auf eine erkleckliche Anzahl von Arten, welche durch De Notaris, Berkeley, besonders aber Currey unrichtig angesprochen sein sollen. Das kann bei solchen Mykologen hauptsächlich nur daher kommen, weil jeder eine andere Form desselben Pilzes analysirte, was wieder der Wandelbarkeit dieser niederen Gebilde, insbesondere der Valsei zuzuschreiben ist, worüber weiter unten.

Unbestreitbar gehören Pilze, welche demselben Mycelium entsprossen, zu einander.

Nun aber fand Hazslinszky an allen als Sphaerien des Lyciums l. c. beschriebenen Pilzen ein völlig gleiches Mycelium, und ich sah an den erhaltenen Herbarstücken, nach dem Abziehen der klaffenden Oberhaut dasselbe Mycelium den ganzen Ast dicht überziehend, und auf diesem ohne Ausnahme alle dort gegebenen Pilzgestalten entstehen. — Sie gehören somit sämmtlich nur einem Formenkreise an. — Unter diesen befinden sich aber zwei schlauchbegabte: Pseudovalsa Lycii Hazsl. und Pleospora olim Stigmatea Hazslinszkyi mihi.

Das ist jedoch nicht der einzige Fall, wo ein Pilz der Familie Sphaeriei Tul. mit einem der Familie Valsei Tul. zusammengehört. Schon Fries machte bei letzteren zuweilen die Bemerkung: "kommt auch vereinzelt vor," und ich kann mit einem ganz ausgezeichneten Factum dienen. Als ich voriges Jahr einige alte, wenig edle, daher vernachlässigte, dicht an einander gepflanzte Stöcke von Stachelbeeren ausputzte, legte ich die pilzbewohnten dürren Zweige bei Seite und fand da bei der nachgefolgten Untersuchung eine kleine Welt von bunt durcheinander vegetirenden Pilzen verschiedener Formen; unter andern auch unter der klaffenden Rinde am Holze dichtgedrängt, daher von schorfartigem Aussehen, wie etwa Cucurbitaria De Not., meine Sphaeria Grossulariae; denselben Pilz aber auch vereinzelt auf der Rinde frei aufsitzend, endlich in Pusteln nestweise wohnend meine Aglaospora Grossulariae, welche alle offenbar nicht bloss demselben Formenkreise angehören, sondern wirklich

identisch sind. Ueberall derselbe innere Bau des Pyrenienkerns, dieselben Schläuche, Paraphysen und Sporen, nur sind letztere bei der Aglaospora kaum merkbar grösser als bei den beiden erstern.

Auch bei Pseudovalsa Strumella Fr. und bei meiner Pseudovalsa Pruni Avium fand ich nach abgezogener Oberhaut ausserhalb des Nestes in der Nachbarschaft fast immer vereinzelte Pyrenien ohne eine Spur der Stromamasse.

Aber nicht bloss als besondere Arten behandelte Pyrenomycetes mit geschlossener Hülle, können oft demselben Formenkreise angehören, sondern auch entfernter stehende schlauchbegabte Gattungen haben bisweilen das Anrecht hiezu.

Als ich eine schwefelgelbe Spielart der Micropera Cerasi Bon., wahrscheinlich Micr. Drupacearum Lév., das erste Mal antraf, bewohnte sie für sich allein einen grossen, unlängst abgehauenen Ast der Waldkirsche in Menge. Später sah ich sie unter Umständen, welche mich bestimmten, sie für eine Form meiner Aglaospora Cerasi zu halten, obschon Valsa pulchella, ceratophora und biformis, dann Pseudovalsa Pruni Avium gleichen Anspruch darauf hatten; und zwar erhielt die Aglaospora desshalb das Vorrecht, weil die Gebrüder Tulasne einzig nur bei den Nebenformen dieser Gattung von Valsei derlei stabförmige, oben hakenförmig gekrümmte Spermatien und Stylosporen, wie sie die Micropera erzeugt, angeben. - Hiebei muss ich bemerken, dass ich es damals noch nicht wagte, alle genannten Pilze einem gemeinschaftlichen Formenkreise zuzuweisen. - Am Ende erwies sich jedoch beim dritten Auffinden die Micropera als eine unzweifelhafte Form der Dermatea Cerasi Fr. - Auf dem davon bewohnten Aste der Waldkirsche waren die überaus zahlreichen Individuen beinahe ohne Ausnahme so construirt, dass auf demselben Stroma die in der Mitte befindliche Micropera am Rande von den Schälchen der Dermatea eingefasst war!

Nach diesen Wahrnehmungen nehme ich keinen Anstand mehr, die nahe Beziehung dieser Dermatea zu den genannten Valsei auszusprechen.

Aus meiner Darstellung geht hervor, dass hauptsächlich die Valsei Tul. = Sphaeriacei synbiotici Bon. sowohl unter sich, als mit einfachen Sphaerien zu eigenen gesonderten Formenkreisen sich stellen lassen. Die Erklärung dieser Erscheinung liegt in ihrer grossen, durch den Standort sehr wohl begründeten Wandelbarkeit.

Wie ich es in unseren Verhandlungen 1862, S. 215 aussprach, stehen die Pilze auf einer um so niedrigeren Stufe, je weniger zersetzt ihr Substrat ist; und dass organische Wesen niederer Stufe in ihren Formen wandelbarer sind, als höhere, unterliegt kaum einem Zweifel.

Die Valsei aber, und die zu ihnen gehörigen schlauchlosen Pilze sind immer die ersten Ansiedler auf abgehauenen, oder eben erst natürlich absterbenden, also noch nicht völlig todten Aesten.

Für Entdeckungen in Betreff der Physiologie und Morphologie der Pilze bietet die Familie der Valsei nach meiner Ansicht einen der zugänglichsten Punkte im ganzen Pilzreiche. — Wem es Vergnügen macht, von den bereits beschriebenen oder abgebildeten Arten abweichende Formen somit neue Species zu entdecken, der kann kein lohnenderes Feld für sein Forschen finden, als eben die Valsei!

Ein überaus glücklicher Gedanke meines geehrten Freundes, des Herrn Professors Hazslinszky war es, dass er unter der Ueberschrift: "Sphaerien des Lyciums" l. c. die am Lycium barbatum angetroffenen Pilze, somit einen Formenkreis, beschrieb. Ich glaube, es wäre gut, wenn sich die Anordnung "Sphaerien der Erle, Birke u. s. w." bei den Valsei, unbeschadet den aufgestellten Gattungen Bahn bräche.

So erhielten wir wenige, die Uebersicht wesentlich erleichternde Kreise, während jetzt sich oft so nahe stehende Gebilde im Systeme zerstreut und häufig sehr entfernt von einander gestellt sind.

Finden sich dann zwei Kreisen gemeinsame Formen, wie unter den hier angeführten Arten die Valsa ceratophora an Eichen und Kirschen, so würde dieses zu neuen interessanten Combinationen führen.

Vor der Hand glaube ich, die Differenzen in der Ausbildung der Spore bei den namhaft gemachten Pilzen rühren daher: ob die Spore in einem mehr oder weniger zersetzten Theile des Substrates, in diesem oder jenem Zeitpunkte, dann in grösserer oder geringerer Tiefe keimte, wozu noch Witterungsverhältnisse und andere Factoren kommen, die sich unserer Beobachtung entziehen. Am Ende ist auch nicht jede Spore gleichmässig geeignet, diese oder jene Fruchtform hervorzubringen.

Zum Schlusse will ich noch den Gegnern der Lehre vom Polymorphismus der Pilze, unter welchen sich um die Mykologie sehr verdiente und meinerseits sehr hochgeachtete Männer befinden, einige Fragen vorlegen.

Wohin sind die Spermatienketten und Stylosporen einzutheilen, welche junge Xylarien als mehliger Ueberzug bedecken, so wie die auf Hypoxylon,  $Ascostrom\alpha$  u. s. w. als reifartige Bedeckung erscheinenden Stylosporen einzureihen, welche nie fehlen, aber während der Pyrenienbildung regelmässig verschwinden?

Wohin kann man die von mir (Abhandl. d. zool.-bot. Ges. 1863, S. 301), und wie es scheint beinahe gleichzeitig von den Gebrüdern Tulasne im Stroma von *Dothidea Ribesia* entdeckten Spermatienhöhlen stellen, die ebenfalls sammt dem Inhalte, welcher durch keine Oeffnung sich verflüchtigen kann, zur Zeit des Entstehens der Loculamente, welche

Stefan Schulzer von Müggenburg: Ueber den Polymorphismus einiger Pilze.

394

die Stelle der Pyrenien vertreten, spurlos verschwinden. Diese Frage bezieht sich auch auf ähnliche Spermatienhöhlen im Apyrenium lignatile Fr., welche Strauss beobachtete? Siehe Sturm Deutschl. Fl. Abth. III. Heft 34. Seite 39.

Als was soll man endlich die durch Hazslinszky l. c. und durch mich selbst an den Enden der oberflächlichen Myceliumhyphen der Sphaerien des Lyciums beobachtete Spermatien-Abschnürung nebst den Grannen, welche ich an den Spitzen der Haarbekleidung von *Pleospora* Hazslinszkyi und anderwärts antraf, betrachten?



# Beitrag zur Dipterenfauna Tirols.

Von

#### Josef Palm.

Vorgelegt in der Sitzung vom 3. Februar 1869.

# Einleitung.

Nachstehender Beitrag zur Dipterenfauna Tirols enthält 777 Arten, von welchen 316 bisher nur in Nordtirol, 226 nur in Südtirol und die übrigen 235 in beiden Landestheilen beobachtet wurden.

In Nordtirol ist natürlich vor allem Innsbruck und seine nächste Umgebung, welche in dieser Hinsicht genauer durchforscht wurde und ich will es versuchen, die dipterologischen Verhältnisse, insofern es mir im Verlaufe von 2 Jahren möglich war, dieselben kennen zu lernen, in Kürze zu schildern.

Zuvörderst können wir uns die Gegend um Innsbruck für unsere Zwecke in drei Excursionsgebiete eintheilen. Das erste umfasst die Hügel auf der Nordseite der Stadt von der Kranebitter Klamm bis zur Mühlauer Klamm und dem Spitzbichl, hinter welchen sich die Gebirge der Solsteinkette erheben; das zweite begreift die Wiesen und Gärten in der Thalsohle von Kranebitten und der Gallwiese bis nach Egerdach und Ambras in sich; das dritte endlich erstreckt sich über das Mittelgebirge auf der Südseite von Innsbruck, welches von der Gallwiese bis zum Berg Isel reicht, dort von der Sill durchschnitten wird, am rechten Ufer derselben mit dem Paschberge wieder beginnt und dann gegen Ampass in einer Mittelhöhe von 2600 Fuss verläuft, hinter welchem sich der Patscherkogl (6885 s. m.) erhebt.

Im ersten dieser drei Gebiete beginnt das Leben der Dipterenwelt bereits Ende Februar sich zu regen. Es sind Tanypus nudipes, der übrigens auch schon an warmen Tagen des Januar sich zeigt, und der Chiroromus coracinus und noch andere Chironomiden, welche an sonuigen Plätzen, besonders in der Nähe von alten Birken und Weiden in Gesell-

396 Josef Palm:

schaft von ihres Gleichen lustig herumfliegen. An Mauern und Planken sonnen sich behaglich verschiedene Musciden, wie Calliphora, Dasyphora, Musca, Stomozys u. s. w., während sich Borborus und Scataphaga Düngerhaufen und andere (landwirthschaftliche) Objecte zum Aufenthalte wählen. Auf Wegen, meist nur wenige Fuss über dem Boden fliegen verschiedene kleinere Bibioniden. Ende März und im Laufe des April ist die Vegetation dieses Terrains schon ziemlich vorgerückt und mit ihr treten auch Syrphiden auf. Längs der zahlreichen im raschen Laufe dahineilenden Bächlein trifft man auf Sträuchern Chrysotoxum und Xanthogramma, während die Syrphus-Arten über ihnen in der Luft rütteln und Eristalis tenax an Pfützen und andern unsaubern Orten sich aufhält. Ueber Compositen schwebt auch hie und da ein Bombylius discolor, der jedem Attentate auf seine Persönlichkeit durch blitzschnellen Abflug vorzubeugen sucht. Sind endlich im Mai auch noch Umbelliferen zur Blüthe gekommen, so treten neben den vorigen noch Arten aus der Gruppe der Muscinae, Tachininae und Anthomyinae auf, während von Syrphiden hauptsächlich Eristalis arbustorum diese Blumen besucht. Auf Sträuchern in der Nähe vom Wasser trifft man auch hie und da, obwohl im Ganzen sehr selten, Empiden und Dolichopiden an, ebenso kommen auch Tabaniden nur vereinzelt vor.

Ende Mai aber hört dieses Gebiet bereits auf, für Dipterologen interessant zu sein, denn die Hitze, und in Folge deren die Trockenheit ist bereits zu gross, um für einen grossen Theil der Fliegen, welche eine feucht warme Atmosphäre lieben, ein angenehmer Aufenthaltsort zu sein. Es fruchtet auch wenig weiter in das Kalkgebirge hinaufzusteigen; man wird vielleicht eine oder die andere etwas seltenere Art finden, aber meist ganz und gar unbefriedigt heimkehren; dies gilt sogar von den Zirler Mähdern trotz ihrem reichen Blumenflor. Im genannten Monate stehen, wohl selbstverständlich, gerade die Wiesen um Innsbruck im schönsten Flor; Tausende von Umbelliferen und anderen Pflanzen haben ihre Blüthen geöffnet und geben einer Unzahl von Fliegen Nahrung und Obdach. Grössere Bibioniden, wie Bibio hortulanus, marci und pomonae weilen neben Empiden und der buntesten Mannigfaltigkeit von Syrphiden und Musciden und anderer Familien, so dass jede Excursion den ganzen Sommer hindurch mit reicher Ausbeute belohnt wird.

Entschieden der günstigste Punkt für einen Dipterologen ist aber in diesem Gebiete die Au am Inn bei der Gallwiese. Ein Platz von kaum einigen hundert Quadratklaftern ist von schattigen Erlen bewachsen, um deren Stämme sich nicht selten der Hopfen emporschlingt, während strauchartige Erlen und einzelne Weiden die Mittelschichte bilden und ein üppiger Pflanzenwuchs den Boden bedeckt. An Stellen, wo sich Wasserrückstände gebildet, schiesst das Rohrschilf in Massen auf, ein

Lieblingsaufenthalt der Tetanocerinen und überhaupt von Arten aus der Gruppe der Muscidae acalypterae.

Auf den Blättern der Sträucher, sowie des Rubus fructicosus, der sich am Boden hinzieht, tummeln sich die verschiedensten Dolichopiden und Empiden um die Wette herum; die schöne Volucella bombylans ist dort ziemlich häufig, sowie auch die Gattungen Microdon, Syrphus, Eristalis, Helophilus, Platycheirus u. a. m. durch zahlreiche Arten vertreten sind. Musciden aus allen Gruppen besuchen diese Oertlichkeit. Für Ephippium und Platypeza ist hier der einzige Standpunkt um Innsbruck. Die verschiedensten Tipuliden pimpeln im Grase herum; auf besonnten Sträuchern sitzen die schimmernden Sargus- und Chrysomyia-Arten, während in ihrer Nähe räuberische Asiliden, meist bequem auf der Seite liegend, herumlungern; endlich machen sich noch zahlreiche Repräsentanten der Gattung Haematopota durch beharrliche Angriffe und Stiche auf eine sehr unangenehme Weise bemerkbar.

Im dritten Exkursionsgebiete ist es zumal die Gegend um den Husselhof und das ganze Mittelgebirge, welche uns in der Zeit von Mitte Mai bis September manche interessante Art zu bieten vermag. An sumpfigen Stellen treffen wir vorzüglich auf Caltha pulustris und anderen Ranunculaceen fast alle Arten der Gattung Cheilosia; im Waldesschatten schwebt Melanostoma hyalinata und verschiedene andere Syrphiden; an Waldblössen finden wir Conopiden, welche sonst um Innsbruck so ziemlich zu den Seltenheiten gehören; auf den Umbelliferen, welche in Wiesen und auch sonst zerstreut herumstehen, halten sich die Arten der Gattungen Melithreptus, Platycheirus, Melanostoma, Xylota, Helophilus, Olivieria, Exorista, Gonia, Tachina, Lucilia, Pollenia, Sarcophaga, Gymnosoma u. s. w. auf; Asiliden, Empiden und Leptiden, welche gerade hier ziemlich häufig sind, suchen die Blätter der Sträucher auf: am Waldrande ist der Sammelplatz für Bombyliden, Syrphiden und Musciden. Endlich ist diese Lokalität der Hauptfundort für Tipuliden; der grösste Theil der im Beitrage aufgezählten Arten hält sich dort in den Fichtenbeständen auf dem feuchten Moose auf, besonders in den Monaten August und September.

Der Berg Isel, welcher sich zunächst an das besprochene Terrain anlehnt, hat ausser den Culiciden, die dort manchmal Abends in ziemlicher Menge sich zeigen, nur jene Arten aufzuweisen, welche wir auf allen umliegenden Wiesen treffen.

Desto reicher ist das ihm gegenüber am rechten Ufer der Sill mit dem Paschberge beginnende Mittelgebirge. Am Wege nach Igels (2733') dem Paschberge entlang halten sich in der Zeit vom Juni bis Ende September auf verschiedenen Kräutern und Sträuchern Anthrax hottentotta und maura auf, von Syrphiden die Eristalis-Arten, dann Volucella, Xylota, Syrphus, Helophilus, Syritta, Chrysotoxum, Merodon, die sonst seltene Rhingia

398 Josef Palm:

rostrata u. a. m.; von Muscideu finden wir Gymnosoma, Mesembrina meridiana und mystacea, Tachininen und Sarcophagen; unter den Blättern von Salvia, Lappa und andern Pflanzen verbergen sich verschiedene Arten von Muscidae acalypterae; auf Zäunen lauert die Andrenosoma atra, während man in den Wäldern um Igels, vorzüglich in Birkenbeständen, Arten von Dioctria und Asilus und in Holzschlägen die Laphria flava findet.

Am Wege, der vom Paschberge aus nach Lans (2594') führt, ist es im Mai die Coenomyia ferruginea, welche sich dort an Waldblössen auf Halbsträuchern aufhält. Neben den gewöhnlichen Syrphiden fand ich hier auch den Brachypalpus Meigeni. In dem Torfmoore vor dem Lanser See hielten sich Gymnosoma, Alophora und Phasia noch Ende September auf.

An sonnigen Plätzen in der Umgebung des Sees ist der prächtige Asilus crabroniformis ziemlich häufig, ebenso der Systoechus nitidulus und auf den Blättern der Birken trifft man wohl auch hie und da eine Thereva. Endlich in den Wäldern, welche sich von den Wiltauer Steinbrüchen gegen Ambras und Egerdach hinziehen, findet man an sumpfigen Stellen die Tipula gigantea, Epiphragma picta, Pedicia rivosa und noch andere Tipuliden. An Waldblössen zeigt sich der Tabanus tropicus, die schöne Arctophila mussitans, Doros conopseus und noch verschiedene andere Syrphiden. Quillt irgendwo ein kleines Wässerchen aus dem Boden, so darf man sicher rechnen, auf Pflanzen in dessen Nähe die verschiedensten Dolichopiden und kleinere Empiden zu finden.

Schliesslich will ich noch mit ein paar Worten des Patscherkogls (6885') erwähnen. So weit die Waldregion noch reicht, finden wir Asiliden, Syrphiden und die gemeinsten Musciden. Ueber der Waldgränze sind es vorzüglich die Tabaniden, welche sich in der Nähe der Pferdeund Ochsen-Alpe aufhalten und auch noch häufig auf der obersten Kuppe schwärmen. An Quellen findet man auch hie und da noch einen Dolichopiden; im Ganzen und Grossen ist aber auch hier die dipterologische Ausbeute gerade nicht reich zu nennen. Ueberhaupt scheinen nur sehr wenige der grösseren Dipteren eigentliche Höhenbewohner zu sein, sondern der grösste Theil derselben wird nur vom Winde in diese Höhen entführt; so fand z. B. Hr. Prof. Heller am Habicht (10300') auf einem grünen Flecke mitten in Schnee und Eis ein Tipula gigantea, einen Melithreptus scriptus, Empis pennipes uud noch ein paar Arten, welche man sonst im Thale zu suchen pflegt.

Nun will ich noch eine Uebersicht der Excursionen geben, welche theils von mir, theils von Anderen zu dipterologischen Zwecken ausserhalb des oben erwähnten Innsbrucker Gebirges gemacht wurden. Das Stubaithal besuchte ich zweimal, und zwar im Mai und September; im Oberinnthale die Gegend um Frohnhausen am Mieminger Berg bei Telfs, während P. V. Gredler Telfs, am Strassberge daselbst und am Nestlibei Pfaffenhofen, einem Bergwiesencomplexe am Anstiege zur Pfaffenhofner Alpe eirea 4500' und endlich bei Seefeld sammelte. Einzelne Exemplare von ihm stammen auch aus Huben und Längenfeld im Oetzthale und aus Mariaberg im Vintschgau. Im Unterinnthale erstreckten sich meine Excursionen auf die Gegend um Kirchbichl bei Kufstein; von dort durch das Brixenthal auf die hohe Salve (5600' s. m.), dann au den Schwarzsee bei Kitzbichl und auf das Kitzbichler Horn (5000-6000') und von da nach Jochberg; endlich sammelte ich auch noch Einiges am Wege durch das Gerlosthal (Seitenthal des Zillerthales) über den Plattenberg (6242') nach Kriml. Herr Prof. Heller brachte aus Kühtei (6000'), Alpein (4500'), Praxmar im Sellrainthale, und vom Habicht (10300') mehrere sehr interessante Arten.

In Südtirol beschränkten sich meine Excursionen auf das Vilnösserthal bei Klausen und auf den Ritten bei Bozen, wo ich mich allerdings durch den ganzen August und noch bis in den September hinein aufhielt und ein hübsches Materiale zusammenbrachte. Die meisten dieser Rittner Exemplare fing ich bei Langmoos (3792') auf einer bewaldeten Höhe, dem sogenannten Sphen, welcher die verschiedensten Mycetophiliden, Culiciden, Syrphiden, Musciden, Bombyliden, Dolichopiden u. s. w. beherbergte, P. V. Gredler sammelte in der Gegend von Bozen; im Eipgenund Sarnthale; in Gröden; durch das Etschthal hinab bis in die Gegend am Gardasee und dann noch in einigen Seitenthälern von Wälschtirol. Um Bozen und im Sarnthale sammelte auch Hr. Dr. Kriechbaumer im August des verflossenen Jahres; ferner am erstgenannten Orte auch noch meine beiden ehemaligen Collegen die Hrn. Hinterwaldner und K. Ausserer, welchen ich ein ziemliches Materiale aus dieser Gegend verdanke. Im Pusterthale war Hr. Kammerer in meinem Interesse thätig und brachte mir einige ganz interessante Arten aus der Gegend von Hofern bei Bruneck mit, unter diesen die seltene Oestromvia Satyrus P. V. Gredler führt in seinem Beitrage Exemplare aus der Gegend von Taufers und Lienz an und theilte mir auch einige Arten aus dem Iselthale und von der Jagdhausalpe im Hintergrunde von Deffereggen mit.

Die systematische Anordnung der Arten wurde nach Dr. Schiner's Catalogus Dipterorum Europae gemacht.

Zur Bestimmung benützte ich das Werk "Diptera austriaca" von Dr. J. R. Schiner, dessen treffliche Einrichtung ein gründliches Studium der Dipteren so wesentlich erleichtert. Ausserdem stand mir noch Meigen's systematische Beschreibung der europäischen Zweiflügler zur Verfügung ferner mehrere Abhandlungen der zool-botan. Gesellschaft in Wien, von welchen ich hier nur einige besonders hervorheben will, so den Beitrag zu einer Monographie der Pilzmücken von J. Winnertz,

400 Josef Palm:

den Beitrag zur Kenntniss der europäischen Tabanus-Arten von Dr. Löw und die dipterologischen Beiträge von Dr. Joh. Egger.

Endlich ist noch P. V. Gredler's im XI. Programm des Gymnasiums von Bozen vom Jahre 1861 enthaltene Beitrag zur Dipteren-Fauna Tirols, die einzige Schrift, welche die Literatur über tirolische Dipteren aufzuweisen hat, hier verwerthet worden.

Schliesslich sei hier noch der Ort, um allen jenen Herren bestens zu danken, durch deren Mitwirkung dieser Beitrag zur Dipteren-Fauna Tirols zu Stande kam, vor Allem dem Hrn. Dr. C. Heller, Professor der Zoologie an der hiesigen Universität, welcher mich sowohl mit der einschlägigen Literatur als auch mit Materiale reichlich unterstützte und mir überhaupt die erste Anregung zum Studium der Dipteren gab; dem bekannten Entomologen P. V. M. Gredler, Professor am Gymnasium zu Bozen, der mir seine in verschiedenen Theilen Tirols gesammelten Dipteren zur Determinirung überliess; dann dem Hrn. Dr. Kriechbaumer Custos am Hofnaturalienkabinete in München, welcher mit seltener Liberalität mir ein Verzeichniss und Notizen über die von ihm gesammelten Tiroler Fliegen zur Vervollständigung und Erweiterung meiner Arbeit zusandte; ferner dem Hrn. Dr. J. R. Schiner, der die Güte hatte, zweifelhaft gebliebene Arten zu determiniren; endlich noch meinen verehrten Hrn. Collegen, J. Hinterwaldner, K. Ausserer und P. Kammerer, welche mir stets die von ihnen gesammelten Dipteren bereitwilligst zur Verfügung stellten.

# Abkürzungen.

Hilr. = Heller.

Gdlr. = Gredler.

Kr. = Kriechbaumer.

Assr. = Ausserer K.

Kmr. = Kammerer.

Hw. = Hinterwaldner.

Plm. = Palm, Verfasser; auch dort zu supponiren, wo kein specieller Name beigesetzt ist.

G. P. = Gredler XI. Programm des Gymnasiums von Bozen.

N. T. = Nord-Tirol.

S. T. = Süd-Tirol.

# I. Diptera orthorhapha.

A. Nematocera.

# a) Oligoneura.

# I. Cecidomyidae.

### Cecidomyia Mg.

1. Cecidomyia sp. 1 Exempl. unter den von Gdlr. am Nestlix bei Pfaffenhofen im Oberinnthale gestreiften Dipteren; leider aber etwas verdorben, so dass die Art nicht mehr mit Sicherheit bestimmt werden konnte.

# II. Mycetophilidae.

#### Sciara Mg.

- 1. Thomae L. (Sch. II. 418, 3. Mg. S. B. I, 217, 1). Bei Lengmoos am Ritten ziemlich häufig auf Vaccinium in der Nähe von Pilzen, Aug. (Plm.) Im Sarntheile, wahrscheinlich auch im Gebiete d. Etsch (G. P.)
- 2. humeralis Ztt. (Sch. II. 419, 4). N. T. 4 Exempl. in d. Umgeb. von Innsbr. S. T. Um Bozen, Sept. (Hw.)
- 3. analis Egg. (Sch. II, 419, 8.) Bei Lengmoos unter denselben Verhältnissen wie Sc. Thomas.
- 4. hyalipennis Mg. (Sch. II, 421, 4. Mg. S. B. II, 222, 21.) 1 Expl. auf einem bewaldeten Hügel oder Klobenstein am Ritten, Aug.
- 5. nitidicollis Mg. (Sch. II, 424, 8. Mg. S. B. I, 249, 8.) Am Nestli im Oberinnthale (Gdlr.)
  - 6. Giraudii Egg. (Sch. II, 423, 25.) In Alpein von Hllr. erbeutet
- 7. flavipes Pz. (Sch. II, 424, 28. Mg. S. Bd. I. 221, 27.) Alpein mit der Vorigen (Hllr.)

# Cordyla Mg.

1. vitiosa Wtz. (Sch. II, 493, 3.) Bei Lengmoos am Ritten auf Halbsträuchern in der Nähe von Pilzen.

# Mycetophila Mg.

- 1. punctata Mg. (Sch. II, 484, 1. Mg. S. B. I. 206, 8.) Bei Leng-moos mit der vorigen (Plm.) Bozen (G. P.)
- 2. lineola Mg. (Sch. II, 485, 3. Mg. s. B. I, 204, 4.) An Waldabhängen bei Lengmoos (Plm.) Umg. von Bozen, Aug. u. Sept. (Hw.)
- 3. signata Stann. (Sch. II, 487, 10.) Am Ritten mit der Vorigen, nicht selten.

#### Exechia Wtz.

- 1. interrupta Ztt. (Sch. II, 477, 9.) Bei Leugmoos auf Vaccinium, ziemlich selten.
- 2. pallida Stann. (Sch. II, 478, 12.) Am sogenannten Ameiser bei Klobenstein am Ritten.

### Sciophila Mg.

1. notata Ztt. Wurde von Gdlr. als Brixner Vorkommen bezeichnet. (G. P. 13, 124.)

### Macrocera Pz. Mg.

- 1. fasciata Mg. (Sch. II, 432, 6. Mg. S. B. I, 176, 2.) B. Lengmoos, Aug.
- 2. lutea Mg. (Sch. II, 432, 7. Mg. S. B. I, 175, 1.) Mit d. Vorigen

# Platyura Mg.

1. fasciata Ltr. (Sch. II, 437, 9. Mg. S. B. I, 188, 5.) Im Rayon von Bozen (G. P.)

#### III. Simulidae.

#### Simulia Ltr.

- 1. reptans L. (Sch. II, 365. 5. Mg. S. B. I, 227, 2.) N. T. 1 Expl. in den Waldungen am Patscherkogl, Mai (Kmr.) Im Mittelgebirge ober dem Husselhof, Ende Juli (Plm.) S. T. Im Etschthale (G. P.)
- 2. latipes Mg. (Sch. II, 366, 6. Mg. S. B. I, 232, 41.) B. d. Mühlauer Klamm, Ende März.

#### IV. Bibionidae.

# Scatopse Geoffr.

1. nigra Mg. (Sch. II, 352, 1. Mg. S. B. I, 234, 2.) Bozen und umliegende Mittelgebirge, wie in Jenesien in einer Gartenlaube; noch im Oct. sehr massenhaft (G. P.)

# Dilophus Mg.

- 1. vulgaris Mg. (Sch. II, 356, 2. Mg. S. B. I, 238, 1.) N. T. Bei Oberparfuss im Oberinnthale, Juni. S. T. Am Ritten sehr häufig, Aug. (Plm.) Bei Bozen gemein von ersten Frühling an, auf Rosensträuchern etc.; bei Neumarkt auf Salicineen (G. P.) Haslach b. Bozen, Aug. (Kr.)
- 2. femoratus Mg. (Sch. II, 357, 3. Mg. S. B. I, 239, 2.) Am Spitzbichl bei Innsbruck im Frühling.

#### Bibio Geoffr.

- pomonae Fabr. (Sch. II, 358, 2. Mg. S. B. I, 243, 3.) N. T. Umg.
   Innsbr. (Hllr.) S. T. Am Rosengarten (7800' s. m.) G. P.
- 2. marci L. Sch. II, 358, 4. Mg. S. B. I, 242, 2.) N. T. Um Innsbr. auf den Wiesen in der Nähe des neuen Friedhofes häufig, Mai. S. T. Bozen, seltener als die Vorige; Neumarkt mit der vorigen (P. G.)

- 3. hortulanus L. (Sch. II, 396, 5. Mg. S. B. I, 241, 4.) N. T. Sehr häufig im Mai auf den Hügeln bei Hötting; im Mittelgebirge bei Lans. auf Wiesen bei Innsbr. S. T. Brixen, auf Aegopodium podagraria, Juli. Bozen im ersten Frühlinge (April), besonders auf blühenden Weiden; Neumarkt (G. P.)
- 4. reticulatus Lw. (Sch. II, 360, 11.) Mühlau bei Innsbruck auf Wiesen, April und Mai, ziemlich selten.
  - 5. nigriventris Hal. (Sch. II, 360, 11.) Mit d. vorig., ebenso selten.
- 6. Johannis L. (Sch. II, 361, 14. Mg. S. B. I, 244, 7.) An demselben Orte, wie die Vorigen, aber häufiger.
- 7. clavipes Mg. (Sch. II, 362, 15. Mg. S. B. I, 246, 13.) Auf dem Wege vom Schloss Weyerburg bei Innsbruck zur Mühlauer Klamm, an sonnigen Stellen ziemlich häufig, Ende März.
- 8. laniger Mg. (Sch. II, 362, 48. Mg. S. B. I, 245, 8.) 3 am Wege zum Kitzbichler Horn, Aug.

# b) Polyneura.

### V. Chironomidae.

### Chironomus Mg.

- 1. flavipes Mg. (Sch. II, 597, 7. Mg. S. B. I, 39, 67.) Bei d. Mühlauer Klamm, Ende März.
- 2. pusio Mg. (Sch. II, 597, 40. Mg. S. B. VI, 257, 417.) In der Gegend um Innsbruck, vereinzelt.
- 3. plumosus L. (Sch. II, 601, 28. Mg. S. B. I, 15, 1.) N. T. Auf den Hügeln b. Hötting, April. S. T. Bei Riva am Gardasee, Vorfrühl. (Gdlr.)
- 4. annularius Mg. (Sch. II, 601, 30. Mg. S. B. I, 16, 3.) Bei Kematen am Ritten, Aug.
- 5. ferrugineo-vittatus Ztt. (Sch. II, 602, 31.) Bei Kreut am Kalterer See, Sept. (Gdlr.)
- 6. dorsalis Mg. (Sch. II, 605, 41. Mg. S. B. I, 19, 10.) N. T. Um Innsbruck, gerade nicht selten. S. T. 1 Expl. am Ritten, Aug.
- 7. pedellus Deg. (Sch. II, 606, 48. Mg. S. B. I, 22, 16.) Bei Lengmoos am Ritten, Aug.
- 8. fuscipes Mg. (Sch. II, 607, 53. Mg. S. B. I, 39, 65.) Schwärmte Ende März am Spitzbichl b. Mühlau über d. Stöcken abgehauener Birken.
- 9. atratulus Ztt. (Sch. II, 608, 56.) An derselben Stelle, wie die Vorige; noch zahlreicher.
- 10. coracinus Ztt. (Sch. II, 608, 61.) In den ersten Tagen d. März beim Pestfriedhofe und am Sprengerkreuz bei Hötting.
- 11. sylvestris Fabr. (Sch. II, 601, 74. Mg. S. B. I, 34, 53.) In Bozen am Saalfenster d. dortigen Franziskaner-Klosters, im Spätherbste (Gdlr.)
- 12. barbicornis Mg. (Sch. II, 612, 76. Mg. S. B. I, 37, 60; obscurus.) Auf den Hügeln ober Hötting, am 16. Februar.

### Tanypus Mg.

1. nudipes Ztt. (Sch. II, 618, 17.) Diese Art traf ich einmal am 15. Jänner in grösserer Menge in der Nähe einer alten Weide in der Höttinger Au bei Innsbruck.

2. varius Fabr. (Sch. II, 619, 12. Mg. S. B. I, 45, 1.) Auf dem Wege von Klobenstein nach Wolfsgruben am Ritten schwebte sie Ende Aug. allabendlich in grossen Schwärmen über einer etwas sumpfigen Wiese.

3. melanops Mg. (Sch. II, 621, 17. Mg. S. B. I, 52, 18.) Scheint sehr selten zu sein; ich fing sie nur einmal auf einem Hügel bei Hötting, Anfangs Juli.

# VI. Psychodidae. Psychoda Ltr.

1. sexpunctata Curtis (Sch. II, 636, 1. Mg. S. B. I, 82, 1 (phalae-noides). Diese Art wurde von mir einwal im Frühling in grösserer Menge an einer feuchten Mauer beobachtet. Um Innsbr. im Sommer (Hllr.)

#### Pericoma Curtis.

- 1. occellaris Mg. (Sch. II, 633, 2. Mg. S. B. I, 83, 4.) 1 Expl. bei Hötting im Octob.
- 2. canescens Mg. (Sch. II, 633, 5. Mg. S. B. I, 84, 5.) Bei Hötting im Sept.; kommt auch an den Fenstern der Wohnungen vor.

#### VII. Culicidae.

### Culea L.

- 1. annulatus Schrk. (Sch. II, 626, 2. Mg. S. B. I, 4, 2.) Im Rayon von Bozen (G. P.)
- 2. annulipes Mg. (Sch. II, 627, 5. Mg. S. B. VI, 104, 13.) Um Innsbr. bis in den Herbst hinein ziemlich häufig.
- 3. nemorosus Mg. (Sch. II, 627, 8. Mg. S. B. I, 5, 8; sylvaticus). In einem Birkenwalde gerade ober Hötting, Mai; in der Kranebitter Klamm bei Innsbruck, Juli (Plm.) Kühtei (Hllr.)
- 4. pipiens L. (Sch. II, 628, 9. Mg. S. B. I, 6, 40.) N. T. In der Gegend um Innsbr. den ganzen Sommer hindurch sehr häufig unter Bäumen, z. B. am Berg Isel. S. T. Am Ritten, Aug. (Plm.) Sehr zahlreich im untern Etschthale (G. P.)
- 5. ciliaris L. (Sch. II, 628, 9. Mg. S. B. I, 6, 9; rufus.) In einem Walde bei Lengmoos am Ritten, Aug.

# VIII. Tipulidae.

# Erioptera Mg.

- 1. obscura Mg. (Sch. II, 542, 4. Mg. S. B. I, 90, 42.) In d. Walde um den Wolfsgrubner See am Ritten, Aug.
- 2. ochracea Mg. (Sch. II, 541, 3. Mg. S. B. I, 90, 13.) Am Ritten mit der Vorigen.

3. appendiculata Staeg. (Sch. II, 541, 3.) Umgebung von Bozen, Aug. und Sept. (Hw.)

### Dasyptera Schin.

1. haemorrhoidalis Ztt. (Sch. II, 537, 2.) Im Gerlosthale, Aug.

### Symplecta Mg.

1. punctipennis Mg. (Sch. II, 545, 1. Mg. S. B. I, 117, 56.) Im Walde beim Husselhofe bei Innsbruck, Aug.

### Penthoptera Schin.

1. cimicoides Scop. (Sch. II, 535, 1.) Um Innsbruck, vereinzelnt.

### Tricyphona Ztt.

1. immaculata Mg. (Sch. II, 531, 1. Mg. S. B. I, 119, 58.) In den Waldungen um den Husselhof bei Innsbruck, nicht selten (Plm.) Praxmar und Liesenser Joch im Sellrainthale (Hllr.)

### Amalopis Hal.

- 1. gmundensis Egg. (Sch. II, 524, 9.) 2 of im Mittelgebirge ober dem Husselhofe an feuchten Waldstellen, Aug. Sie wurden von Dr. Schiner als solche determinirt.
  - 2. opaca Egg. (Sch. II, 529, 4.) 1 of b. Hofern im Pusterth. (Kmr.)

#### Pedicia Ltr.

1. rivosa L. (Sch. II, 527, 1. Mg. S. B. I, 94, 1.) 1 Expl. in der Nähe des Ambraser Schlosses.

### Trichocera Mg.

- 1. maculipennis Mg. (Sch. II, 547, 1. Mg. S. B. I, 169, 4.) Im Walde beim Husselhof, Aug.
- 2. regelationis L. (Sch. II, 547, 2. Mg. S. B. I, 469, 5.) Am Pest-friedhofe bei Hötting im März und am Wege zum Steinbruche im Oct.; heuer fing ich diese Art noch anfangs December, wo sie an einem warmen Tage in kleinern Schwärmen erschien.
  - 3. annulata Mg. (Sch.II, 547, 3. Mg. S. B. I, 170, 6.) Aus Kühtei (Hllr.)
- 4. hiemalis Deg. (Sch. II, 458, 4. Mg. S. B. I, 468, 2.) Beim Sprengerkreuz und dem Schlosse Weyerburg, März; einzelne Exempl. beobachtete ich auch im October.

### Poecilostola Schin.

- 1. angustipennis Mg. (Sch. II, 552, 3. Mg. S. B. I, 95, 3.) Umgeb. von Bozen (Assr.)
- 2. pictipennis Mg. (Sch. II, 552, 3. Mg. S. B. I, 95, 2.) Im Walde ober dem Husselhof bei Innsbruck.

# Epiphragma 0.-Sack.

1. picta Fabr. (Sch. II, 551, 1. Mg. S. B. I, 97, 7.) An einer sumpfigen Waldstelle ober den Wiltauer Steinbrüchen, Juni.

### Dicranoptycha O .- Sack.

- 1. cinerascens Mg. (Sch. II, 560, 1. Mg. S. B. I, 117, 55.) In der Au am Inn bei der Gallwiese; Völs bei Innsbruck im Juli.
- 2. fuscescens Schum. (Sch. II, 560, 4.) Mit der Vorigen, scheint aber häufiger zu sein.

### Limnobia Mg.

- 1. flavipes Fabr. (Sch. II, 567, 7. Mg. S. B. I, 119, 62.) Auf dem Wege von Gerlos nach Kriml, Aug.; im Walde ober den Wiltauer Steinbrüchen, Juli.
- 2. nigropunctata Schum. (Sch. II, 567, 8.) Ebenfalls an sumpfigen Waldstellen ober den Wiltauer Steinbrücheu, Juni.
- 3. xanthoptera Mg. (Sch. II, 567, 9. Mg. S. B. I, 112, 46.) Bei Bozen (G. P.)
- 4. tripunctata Mg. (Sch. II, 568, 9. Mg. S. B. I, 109, 41.) N. T. In Waldstellen bei Ambras, Juni. S. T. Auf einem Waldwege bei Lengmoos am Ritten, Aug.
- 5. albifrons Mg. (Sch. II, 568, 10. Mg. S. B. I, 109, 39.) 1 Q in einer Sumpfwiese bei Hötting.
- 6. chorea Mg. (Sch. II, 569, 13. Mg. S. B. I, 106, 33.) Um Innsbr. den ganzen Sommer hindurch sehr häufig beobachtet, besonders nach einem Regen unter Bäumen.

### Cylindrotoma Mcq.

1. distinctissima Mg. (Sch. II, 563. Mg. S. B. I, 104, 27.) An feuchten Waldstellen im Mittelgebirge vor Lans, Ende Mai; ebenso beim Husselhof im Aug.

# Ptychoptera Mg.

- 1. contaminata L. (Sch. II, 497, 3. Mg. S. B. I, 162, 1.) In Wäldern um Innsbruck nicht selten.
- 2. albimana Fabr. (Sch. II, 496, 1. Mg. S. B. I, 164, 4.) Im Rayon von Bozen (G. P.) Sarnthal, Aug. (Kr.)

# Pachyrhina Mcq.

- 1. pratensis L. (Sch. II, 507, 9. Mg. S. B. I, 154, 37.) N. T. Sehr häufig den ganzen Sommer hindurch. S. T. Brixen; Bozen; Nals; Mezzolombardo; Wälschtirol (G. P.)
  - 2. scalaris Mg. (Mg. S. B. I, 155, 38.) Umgeb. von Bozen (G. P.)
- 3. crocata L. (Sch. II, 507, 9.) N. T. Auf Wiesen und Ruderalstellen sehr häufig. S. P. Brixen von Mai bis Juli in Gärten; Wälschtirol, April und Mai. (G. P.) In den Eisakauen bei Bozen Aug.; daselbst auch eine Var. mit 2 kleinen runden Flecken austatt der 4. Hinterleibsbinde. (Kr.)
- 4. iridicolor Schum. (Sch. II, 505, 6. Mg. S. B. VII, 36, 62. P. sannio.) Egerdach bei Ambras; im Walde bei Husselhof; in der Au am Inn bei der Gallwiese.

- 5. seurra Mg. (Sch. II, 506, 7. Mg. S. B. I, 157, 41.) Ein einzelnes Exemplar bei Völs im Innthale oberhalb Innsbruck, im Juni.
- 6. maculosa Mg. (Sch. II, 506, 8, Mg. s. B. I, 456, 40.) N. T. Um Innsbruck an feuchten Waldstellen nicht selten. S. T. Bei Wolfsgruben am Ritten, Aug.
- 7. histrio Fabr. (Sch. II, 506, 8. Mg. S. B. I, 147, 42.) Im Mittelgebirge ober der Gallwiese, Mitte Aug.

### Tipula L.

- nigra L. (Sch. II, 518, 23. Mg. S. B. I, 152, 34.) N. T. Egerdach bei Ambras, Aug. S. T. Hofern im Pusterthale, Aug. (Kmr.)
- 2. lutescens Fabr. (Sch. II, 509, 1, Mg. S. B. I, 136, 4.) N. T. Im Walde ober dem Husselhofe bei Innsbruck, Aug. S. T. Am Wege nach Oberbogen, Aug. (Kr.)
- 3. gigantea Schrk. (Sch. II, 510, 2. Mg. S. B. 434, 1.) Um Innsbruck besonders häufig beim Schlosse Ambras und an den sumpfigen Waldstellen o, d. Wiltauer Steinbrüchen, Juli. (Plm.) Am Habicht (Hllr.)
- 4. vittata Mg. (Sch. II, 510, 6, Mg. S. B. I, 435, 2.) 1 3 in der Umgebung von Innsbruck. (Hllr.)
- 5. pabulina Mg. (Sch. II, 512, 8. Mg. S. B. I, 143, 16.) Im Mittelgebirge ober dem Husselhofe, Aug.
- 6. Winnertzii Egg. (Sch. II, 511, 8.) Praxmar im Sellrainthale (Hllr.)
- 7. hortensis Mg. (Sch. II, 513, 12. Mg. S. B. I, 141, 12.) Im Walde ober der Gallwiese, Aug.
- 8. varipennis Mg. (Sch. II, 513, 42. Mg. S. B. I, 445, 20.) Mit der vorigen Art; im Mittelgebirge vor Lans; scheint überhaupt um Innsbruck nicht selten zu sein.
- 9. longicornis Schum. (Sch. II, 514, 15.) Ein einziges Exemplar bei Praxmar. (Hllr.)
- 10. scripta Mg. (Sch. II, 515, 17, Mg. S. B. VI, 286, 45.) In den Wäldern der Mittelgebirge auf der Südseite von Innsbruck, ziemlich häufig von Juli bis Sept.
- 11. nubeculosa Mg. (Sch. II, 515, 17. Mg. S. B. I, 138, 7.) N. T. In Wäldern um Innsbruck, Aug. und Sept. (Plm.) Kühtei (Hllr.) S. T. Bei Klobenstein am Ritten, Aug. (Plm.) Von der Ebene (600' s. m.), wo sie zu Anfang April erscheint bis zu 7500' in die Hochgebirge aufsteigend. Bozen in Gärten; Neumarkt, bei Schloss Caldif; Mezzolombardo; auf dem Laugen- und Kreuzjoche, im Sommer und überhaupt auf den meisten Gebirgen Tirols. (G. P.)
- 12. paludosa Mg. (Sch. II, 518, 25. Mg. S. B. VI, 289, 50.) Am Schwarzsee bei Kitzbichl, Mitte Aug.; auf dem Wege nach Igels im Mittelgebirge bei Innsbruck, noch Anfangs Oct.

- 13. oleracea L. Sch. II, 518, 35. Mg. S. B. I, 150, 30.) Im Vilnösser Thale bei Klausen, Ende Mai; bei Kematen am Ritten, Aug. Scheint überhaupt nicht häufig zu sein.
- 14. lunata L. (Sch. II, 521, 35. Mg. S. B. I, 149, 27.) Auf dem Mittelgebirge bei Lans, Ende Mai.
- 15. ochracea Mg. (Sch. II. 523, 28. Mg. S. B. I. 147, 25.) Ziemlich häufig in der Au am Inn bei der Gallwiese, anfangs Juni.
- 16. peliostigma Schum. (Sch. II, 523, 38.) An feuchten Waldstellen um Innsbruck nicht selten.
- 47. affinis Schum. (Sch. II, 523, 39.) 1 3 in der Umgebung des Wolfsgrubner Sees am Ritten, Aug.
- 18. Selene Mg. (Sch. II, 523, 40. Mg. S. B. VI, 288, 49.) 2 Exemplare um Egerdach bei Ambras.
- 19. fascipennis Mg. (Sch. II, 523, 40. Mg. S. B. I, 148, 26.) In dem Walde ober der Gallwiese bei Innsbruck.

### Ctenophora Mg.

- 1. ruficornis Mg. (Sch. II, 499, 3. Mg. S. B. VI, 284, 12.) 2 Q dieser Art erhielt ich durch H. C. Ausserer, das eine von Seefeld im Oberinnthale, das andere von Ambras. Hr. Dr. Schiner hatte die Güte dieselben zu bestimmen.
- 2. atrata L. (Sch. II, 499, 3. Mg. S. B. I, 125, 3.) N. T. Ein Exemplar fing ich in einem Gange der Hofburg zu Innsbruck, Hr. Prof. Hllr. erbeutete ein zweites in der Umgebung d. Stadt. S. T. Bei Bozen (G. P.)
- 3. pectinicornis L. (Sch. II, 500, 5. Mg. S. B. I, 427, 5.) Im Rayon von Bozen. (G. P.)
  - 4. festiva Mg. (Sch. II, 501, 8. Mg. S. B. I. 251, 3.) Um Bozen (G. P.)

# IX. Ryphidae.

# Rhyphus Ltr.

- 1. fenestralis Scop. (Sch. II, 494, 2. Mg. S. B. I, 254, 3.) N. T. Ende Sept. in einem Garten bei Innsbruck; bei Altrans im Mittelgebirge ober Ambras. Einzelne Exempl. trifft man noch Ende Nov. in Häusern. S. T. Bozen vom Juni an häufig an den Fenstern und in den Zimmern, namentlich im Herbste (G. P.)
- 2. fuscatus Fabr. (Sch. II, 495, 3. Mg. S. B. I, 250, 4.) N. T. Ein paar Mal in der Umg. von Innsbr.; jedenfalls seltener als die vorige. S. T. Klobenstein am Ritten, Aug.; nicht selten.
- 3. punctatus Fabr. (Sch. II, 495, 3. Mg. S. B. I, 351, 2.) Auf den Hügeln ober Hötting.

# B. Brachycera.

# a) Cyclocera.

# X. Stratiomydae.

### Ephippium Ltr.

1. thoracicum Ltr. (Sch. I, 9, 1. Mg. S. B. III, 122, 1.) N. T. In der Au am Inn bei der Gallwiese, Juni. S. T. Bozen bei Runglstein, auf Gesträuch träge sitzend (G. P.)

### Oxycera Mg.

- 1. trilineata Fabr. (Sch. I, 9, 1. Mg. S. B. III, 126, 3.) Nicht häufig; im Etschthale (G. P.)
- 2. pardalina Mg. (Sch. I, 11, 9. Mg. S. B. III, 128, 6.) 1 Q bei Innsbruck (Hllr.)
- 3. Meigenii Staeg. (Sch. I, 12, 13. Mg. S. B. III, 124, 1, hypoleon) St. Ulrich im Grödenthale (G. P.)
  - 4. dives Lw. (Sch. I, 12, 14.) Bei Bozen (G. P.)

### Stratiomys Geoffr.

- 1. chamaelon L. (Sch. I, 16, 8. Mg. S. B. III, 134, 1.) N. T. Am Völlerberge, einem Mittelgebirge in der Nähe von Innsbruck, auf Mentha, Juli, ein einziges Stück. S. T. Auf Dolden in der Nähe von Wasser; bei Kastelroth; am oberen Nonnsberge (G. P.)
- 2. concinna Mg. (Sch. I, 15, 5. Mg. S. B. III, 137, 4.) Ein einzelnes Stück bei Bozen (G. P.)
- 3. equestris Mg. (Sch. I, 45, 5. Mg. S. B. VII, 106, 29.) Ueber die südlichen Gebirge des Eisackthales verbreitet, nicht sehr selten (G. P.)

# Odontomyia Mg.

- 1. annulata Mg. (Sch. I, 18, 6. Mg. S. B. III, 143, 11.) Aus Tirol von Gdlr. an Schiner eingesendet (G. P.)
- 2. viridula Fabr. (Sch. I, 18, 9. Mg. S. B. VII, 106, 30, bimaculata) N. T. Bei Seefeld auf Torfwiesen, anfangs Juli (Gdlr.) S. T. Auf Joch Grimm circa 6000-7000' in der ersten Hälfte Aug. (Gdlr.)
- 3. angulata Pz. (Sch. I, 19, 11.) In der Umgebung von Bozen, auch am Nonnsberge (G. P.)

# Sargus Fabr.

- 1. bipunctatus Scop. (Sch. I, 24, 1.) Bozen sehr selten (G. P.)
- 2. infuscatus Mg. (Sch. I, 21, 3. Mg. S. B. III, 107, 3.) Campen b. Bozen, Juli (Gdlr.) Soll nach seiner Ansicht wohl die grösste horizontale und verticale Verbreitung haben und findet sich z. B. im Thale von Bozen, Juni; bei Durnholz im Sarnthale, auf dem Nonnsberge; in Fassa und an anderen Orten (G. P.) In N. T. wurde aber diese Art bisher noch nicht beobachtet, da auch Gdlr. keinen derart. Fundort angibt.

Bd. XIX. Abhandl.

3. cuprarius L. (Sch. I, 21, 4. Mg. S. B. III, 106, 1.) N. T. Um Innsbruck sehr häufig auf von der Sonne beschienenen Blättern. S. T. In Gärten auf Rosensträuchern um die Mittagszeit, Brixen; bei Kastelruth und im Thale von Bozen (G. P.) Auf dem Bozner Kalvarienberge und am Steinbruche von Haslach, Aug. (Kr.)

4. nubeculosus Ztt. (Sch. I, 21, 4.) Arzl bei Imst im Oberinnthale,

im August.

### Chrysomyia Mcq.

1. formosa Scop. (Sch. I, 23, 2.) N. T. Auf sonnigen Mauern besonders auf Spalierbäumen. S. T. Kastelruth; Bozen (G. P.)

2. melampogon Zll. (Sch. I, 22, 2.) N. T. Um Innsbruck vereinzelt mit der Vor. S. T. Brixen im Juni auf verschied. Gartenblumen (G. P.)

3. polita L. (Sch. I, 22, 1.) Auf den Hügeln bei Hötting auf Sträuchern, Mitte Juli (Plm.) Im Unterinnthale auf feuchten Wiesen; bei Hall nicht selten (G. P.)

#### Beris Ltr.

1. clavipes L. (Sch. I, 24, 2.) N. T. Bei Hall. (G. P.) S. T. Sterzing im Juli an Bächern (Gdlr.) Leifers auf moosigen Wiesen, Juni (G. P.)

2. calybeata Foerst. (Sch. II, 24, 4.) Brixen in Gärten, Juli; Bozen, selten (G. P.)

# XI. Coenomyidae. Coenomyia Ltr.

1. ferruginea Scop. (Sch. I, 28, 1. Mg. S. B. II, 14, 1.) Auf dem Wege nach Lans; Spitzbühl bei Mühlau; überhaupt sehr häufig von Mai bis Aug. (Plm.) Auf den Voralpen von Nord- und Südtirol (G. P.)

# XII. Tabanidae.

# Haematopota Mg.

- 1. pluvialis L. (Sch. I, 38, 2. Mg. S. B. II, 59, 1.) In ganz Tirol häufiger als erwünscht; nach regnerischen Sommertagen zu Hunderten auf Wiesen. N. T. Bei Innsbr. besonders auf den Ambraser Feldern, in der Au am Inn bei der Gallwiese (Plm.) Telfs; Kufstein (G. P.) S. T. Brixen; Kastelruth; Ritten; Bozen u. s. w. (G. P.) Bei Haslach; in den Eisackauen (Kr.)
- 2. italica Mg. (Sch. I. 38, 2.) Viel seltener als die vorige. N. T. In der Au am Inn bei der Gallwiese. S. T. Haslach, Aug. (Kr.)

#### Tabanus L.

- 1. auripilus Mg. (Sch. I, 29, 3. Mg. S. B. II, 51, 15.) N. T. Am Patscherkogl bei Innsbr., Ende Juni. S. T. Auf Bergen von 3000-6000's. m. am Rosengarten bei Senale (G. P.)
- = var. aterrimus Mg. (Sch. I, 29, 3. Mg. S. B. II, 25, 3.) Am Patscherkogl mit der vorigen.

- 2. giyas Hbst. (Sch. I, 29, 4.) Hie und da in Wäldern um Bad Ratzes und bei Bozen (G. P.)
  - 3. solstitialis Mg. (Sch. I, 30, 10. Mg. S. B. II, 43, 33.) S. T. (Assr.)
- 4. tropicus F11. (Sch. I, 31, 11. Mg. S. B. II, 44, 34.) Auf dem Mittelgebirge ober den Wiltauer Steinbrüchen, an einer Waldblösse ziemlich häufig, Ende Mai.
- 5. fulvus Mg. (Sch. I, 32, 46. Mg. S. B. II, 47, 40.) Hofern bei Bruneck im Pusterthale (Kmr.) Jenesien im Sommer (G. P.)
- 6. spodopterus Mg. (Sch. I, 33, 22. Mg. S. B. II, 35, 24.) Klobenstein am Ritten, Aug.
- 7. sudeticus Zilr. (Sch. I, 34, 23.) Auf der Spitze des Kitzbichler Horns. Soll dort zuweilen in ganzen Schwärmen aus den weiter liegenden Alpen heraufkommen.
- 8. bovinus L. (Sch. I, 34, 23. Mg. S. B. II, 33, 48.) N. T. In der Umgebung von Innsbruck (Hllr.) Im Aachenthale (Plm.) Bei Hall sehr gemein (G. P.) S. T. Brixen; Kastelruth; Bozen (G. P.)
- 9. fulvicornis Mg. (Sch. I, 34, 24. Mg. S. B. II, 35, 22.) Klobenstein am Ritten, Aug. (Plm.) Bad Ratzes (Gdlr.)
- 40. glaucopis Mg. (Sch. I, 35, 26. Mg. S. B. II, 37, 24.) N. T. Im Mittelgebirge ober der Gallwiese; bei Hopfgarten im Brixenthale. S. T. Sehr häufig bei Lengmoos am Ritten, Aug. (Plm.) Bei Bozen (G. P.) Am Wege über den Brenner (Kr.)
- 11. cordiger Mg. (Sch. 1, 35, 29. Mg. S. B. II, 36, 23.) Bei Frohnhausen am Miemingerberge im Oberinnthale, Sept.
- 12. autumnalis L. (Sch. I, 35, 30. Mg. S. B. II, 29, 12.) Brixen in Zimmern und Viehställen, Juni bis Aug.; Bozen; Wälschtirol mehr im Gebirge (G. P.)
  - 13. maculicornis Ztt. (Sch. I, 35, 31.) Bei Hopfgarten, Ende Sept.
- 14. bromius L. (Sch. I, 36, 32. Mg. S. B. II, 29, 40.) N. T. Auf dem Wege nach Vill im Mittelgebirge b. Innsbr., Juni; bei Wörgl im Unterinnthale, Aug.; auch an anderen Orten im Innthale. S. T. Am Ritten, Aug. (Plm.); um die Seiseralpe und bei Bozen nicht selten (G. P.) Bei Haslach, Aug. (Kr.)
- 15. glaucescens Schin. (Sch. I, 35, 32. Mg. S. B. II, 39, 28, glaucus) Auf der hohen Salve im Brixenthale, Aug.
- 16. ater Rossi (Sch. I, 32, 18. Mg. S. B. II, 21, 1.) Bei Bozen, selten (G. P.)

# Chrysops Mg.

- 1. quadratus Mg. (Sch. I, 45, 5. Mg. S. B. II, 53, 4. pictus Q II, 54, 5, 3.) N. T. Bei Kufstein meist Q. (G. P.) S. T. Kühbach und Siegmundskron bei Bozen (G. P.)
- 2. caecutiens L. (Sch. I, 41, 6. Mg. S. B. II, 52, 2.) N. T. Um den Aachenthaler See (G. P.) S. T. Im Reviere von Bozen; Wälschtirol (G. P.)

3. relictus Mg. (Sch. I, 42, 7. Mg. S. B. II, 53, 3.) N. T. Am Spitzbichl b. Innsbr., Juni. S. T. In der Umg. von Bozen, Aug. (Assr.)

# XIII. Bombylidae.

### Anthraæ Scop.

- 1. Paniscus Rossi (Sch. I, 50, 8. Mg. S. B. II, 415, 47.) N. T. Bei Frohnhausen am Miemingerberg, Sept. S. T. Am Ameiser bei Klobenstein am Ritten, Aug. (Plm. Kr.)
- 2. flava Mg. (Sch. I, 51, 9. Mg. S. B. II, 108, 1.) Bei Bozen am Kalvarienberge; Siegmundskron; Kaltern; am Weg zum Rittnerhorn (Kr.)
- 3. hottentotta L. (Sch. I, 51, 9. Mg. S. B. II, 109, 2. circumdata) N. T. Frohnhausen im Oberinnthale, Sept.; Paschberg bei Innsbr., Juli. S. T. Lengmoos am Ritten, Aug. (Plm.) Kalditsch. (Gdlr.) Sarnthal, Bozner Kalvarienberg; Haslach; Siegmundskron; Kaltern (Kr.)
- 4. cingulata Mg. (Mg. S. B. II, 110, 3.) Am Mittelgeb. bei Wiltau in der Nähe des Berreiterhofes ein 💰 in der ersten Hälfte August.
- 5. fenestrata Fll. (Sch. I, 49, 3. Mg. S. B. II, 128, 13.) Bei Pommern am Wege zum Rittnerhorn; Lengmoos am Ritten (Plm.) Haslach bei Bozen, Aug. (Kr.)
- 6. maura L. (Sch. I, 49, 4. Mg. S.B. II, 119, 24. bifasciatus) N. T. Paschberg b. Innsbr.; Frohnhausen am Miemingerberg im Oberinnthale, Ende August. S. T. Am Weg zum Rittnerhorn, Aug. (Kr.)
- 7. morio L. (Sch. I, 49, 5. Mg. S. B. II, 119, 25. semiatra) Brixen auf sandigen Orten, in Auen schwebend, Juli; bei Stadl; Wälschtirol auf Wiesen (G. P.)
- 8. velutina Mg. (Sch. I, 49, 5. Mg. S. B. II, 421, 29.) Im Vilnösser Thale bei Klausen, Ende Mai (Plm.) Haslach bei Bozen, Aug. (Kr.)

# Exoprosopa Mcq.

- 1. Pandora Fabr. (Mg. S. B. II, 129, 44.) Bei Haslach, Aug. (Kr.)
- 2. capucina Fabr. (Sch. I, 56, 4. Mg. S. B. II, 131, 48.) Sarnthal im Hochsommer (Gdlr.)

# Argyromoeba Sch.

- 1. sinuata Fll. (Sch. I, 53, 5. Mg. S. B. II, 421, 28.) N. T. Oberperfuss im Oberinnthale. S. T. Im Geb. von Bozen; b. Kastelruth (G. P.)
- 2. leucogaster Mg. (S ch. I, 53, 6. Mg. S. B. II, 134, 31.) Bei Bozen an der Eisack; zwischen Vilpian und Meran (Kr.)

#### Lomatia L.

- Belzebul Fabr. (Sch. I, 47, 1. Mg. S. B. II, 105, 2.) Bei Bozen im Mai (Gdlr.)
- 2. Sabaea Fabr. (Sch. I. 47, 3. Mg. S. B. II, 105, 1.) Im Vilnösser Thale bei Klausen, Ende Mai, in der Mittagshitze auf dem heissen Sande.

### Bombylius L.

- 1. ater Scop. (Sch. I, 59, 4. Mg. S. B. II, 148, 11.) Bei Taufers im Pusterthale und auf der Seiseralpe auf Wegen (G. P.)
- 2. discolor Mikan. (Sch. I, 60, 4. Mg. S. B. II, 149, 3. medius) N. T. Auf Wiesen am Waldrande auf der Südseite von Innsbr., Mai, sehr häufig (Plm.) Bei Hall (G. P.) S. T. Bei Bozen (G. P.)
  - 3. medius L. (Sch. I, 60, 7.) In Wälschtirol (G. P.)
- 4. major L. (Sch. I, 60, 10. Mg. S. B. II, 144, 5.) Umgebung von Bozen. (Assr.) Brixen über verschiedenen Gewächsen schwebend; im Trentinum an Quellen und auf Wiesen (G. P.)
- 5. venosus Mikan. (Sch. I, 61, 12. Mg. S. B. II, 146, 9. holosericeus) Aus der Gegend von Bozen, Aug. (Hw.)
- 6. canescens Mikan. (Sch. I, 61, 13.) Fundort nicht mehr erinnerlich, aber jedenfalls Tirol.
  - 7. variabilis Lw. (Sch. I, 61, 13.) Taufers im Pusterthale (G. P.)
- 8. fugax Wiedem. (Sch. I. 61, 16. Mg. S. B. II, 157, 29.) In der Umg. von Bozen, Aug. und Sept. (Hw.)
- 9. cinerascens Mikan. (Sch. I, 62, 16. Mg. S. B. II, 161, 38.) N. T. Bei Hall (G. P.)
  - 10. minor L. (Sch. I, 62, 17.) In Wälschtirol (G. P.)

### Systoechus Lw.

1. nitidulus Fabr. (Sch. I, 63, 1.) N. T. An sonnigen Stellen im Mittelgebirge bei Lans, Sept. S. T. Bei Haslach und am Bozner Kalvarienberge; bei Pommern am Wege zum Rittner Horn, Aug. (Kr.)

# XIV. Acroceridae.

# Ogcodes Ltr.

- 1. gibbosus L. (Sch. I, 74, 2. Mg. S. B. III, 99, 1.) Im Rayon von Bozen (G. P.)
  - 2. zonatus Erichs. (Sch. I, 74, 2.) 1 Expl. aus Kühtei (Hllr.)

# Acrocera Mg.

- 1. sanguinea Ltr. (Sch. I, 73. Mg. S. B. III, 94, 1.) Bei Klobenstein am Ritten an einer Gartenmauer, Aug.
  - 2. trigramma Lw. (Sch. I, 73.) Runkelstein bei Bozen, Aug. (Kr.)

# XV. Scenopinidae.

# Scenopinus Ltr.

1. fenestralis L. (Sch. I, 159, 2. Mg. S. B. IV. 113, 1.) Umgeb. von Innsbr.; sehr selten.

#### XVI. Therevidae.

### .. Thereva Ltr.

- 1. nobilitata Fabr. (Sch. I, 164, 12. Mg. S. B. II, 88, 1.) N. T. Am Lanser See bei Innsbr., Juli (Plm.) Praxmar im Sellrainthale (Hllr.) S. T. Ueberetsch; Laureng, anfangs Juli (Gdlr.)
  - 2. oculata Egg. (Sch. I, 164, 12.) 1 & b. Lengmoos a. Ritten, Aug.
- 3. annulata Fabr. (Sch. I, 165, 14. Mg. S. B. II, 96, 17.) Aus S.T.; scheint selten zu sein (Assr.)
- 4. fuscipennis Mg. (Sch. I, 162, 6. Mg. S. B. 97, 18.) Auf der Jagdhausalpe im Hintergrunde von Deffereggen, einem Seitenthale des Pusterthales (Gdlr.)
- 5. alpina Egg. (Sch. I, 162, 6.) Hofern im Pusterthale. (Kmr.) Am Grossglockner (G. P.)
- 6. ardea Fabr. (Sch. I, 167, 7. Mg. S. B. II, 94, 13. ruficornis) Nur einmal von Gdlr. in Tirol erbeutet (G. P.)

#### XVII. Asilidae.

### Leptogaster Mg.

- 1. cylindricus Deg. (Sch. I, 418, 3. Mg. S. B. II, 260, 1.) Auf Umbelliferen in der Nähe des neuen Friedhofes in Innsbr., Mai.
- 2. guttiventris Ztt. (Sch. I, 148, 3.) Am Laugen, Anfangs Juli; am Nonnsberge (Gdlr.)

### Dioctria Mg.

- 1. Reinhardi Mg. (Sch. I, 120, 5. Mg. S. B. II, 186, 13.) N. T. Im Walde bei Igels, Juni. S. T. Auf Gräben bei Bozen gesammelt (G. P.)
- 2. oelandica L. (Sch. I, 121, 10. Mg. S. B. II, 181, 1.) Im Walde ober den Wiltauer Steinbrüchen an sonnigen Plätzen, Juni; bei Igels mit voriger.
- 3. rufipes Deg. (Sch. I, 121, 13. Mg. S. B. II, 182, 3.) Am Wege zum Steinbruche bei Hötting (Plm.) Auf grasigen Abhängen; Hall (G. P.)
- 4. flavipes Mg. (Sch. I, 121, 15. Mg. S. B. II, 183, 4.) N. T. In der Au am Inn bei der Gallwiese, anfangs Juni. S. T. Im Etschthale (G. P.)

# Dasypogon Mg.

1. teutonus L. (Sch. I, 124, 1. Mg. S. B. II, 194, 1.) N. T. Bei Hall. (G. P.) S. T. Im Etschthale, besonders im Mittelgebirge, z. B. bei Jenesien nicht selten.

# Xiphocerus. Mcq.

1. glaucius Rossi. (Sch. I, 125.) Beim Steinbruche vor Haslach bei Bozen, nicht selten (Kr.)

# Stichopogon Lw.

1. elegantulus Mg. (Sch. I, 128, 2. Mg. S. B. II, 203, 18.) Bei Atzwang im Eisackthale, Ende Juli (Gdlr.)

# Holopogon Lw.

1. nigripennis Mg. (Sch. I, 130, 5. Mg. S. B. II, 209, 29.) Auf den Hügeln ober Hötting, Juni.

2. fumipennis Mg. (Sch. I, 130, 6. Mg. S. B. II, 210, 30.) In den

Waldungen ober dem Hüsselhof, Aug.

3. venustus Rossi. (Sch. I, 430, 5. Mg. S. B. II, 209, 28.) Im Rayon von Bozen (G. P.)

### Lasiopogon Lw.

1. cinctus Fabr. (Sch. I, 133, 2. Mg. S. B. II, 205, 22. cinctellus) N. T. Aus Kühtei (Hllr.) S. T. Neumarkt bei Bozen, Anfgs. Mai (Gdlr.)

2. Macquarti Perris. (Sch. I, 133, 2.) Am Grossglockner von Mann

gefangen (G. P.)

3. pilosellus Lw. (Sch. I, 133, 1. Mg. S. B. II, 206, 23. hirtellus.) Bei Bozen von Gdlr. erbeutet.

### Cyrtopogon Lw.

1. flavimanus Mg. (Sch. I, 134, 3. Mg. S. B. II, 204, 20.) Bad Ratzes am Schlern (Gdlr.)

2. ruftcornis Fabr. (Sch. I, 135, 4. Mg. S. B. II, 203, 17.) Im Reviere von Bozen (G. P.)

### Laphria Mg.

1. ephippium Fabr. (Sch. I, 138, 5. Mg. S. B. II, 218, 3.) Bei Bozen (G. P.)

2. flava L. (Sch. I, 438, 6. Mg. S. B. II, 217, 2.) N. T. Bei Innsbrund vor Lans auf Holzstöcken, Rinden u. s. w.; Jochberg bei Kitzbichl, Aug. S. T. Hofern im Pusterthale. (Kmr.) Fast gemein und sehr verbreitet im Flussgebiete der Etsch; Brixen auf gefälltem Holze; Gröden; Oberbozen am Ritten, Aug.; kehrt gerne auf die alte Stelle wieder (G. P.) Am Wege über den Brenner (Kr.)

3. gibbosa L. (Sch. I, 438, 7. Mg. S. B. II, 246, 4.) N. T. Ein Stück in der Umg. von Innsbr. (Hllr.) S. T. Sarnthal, Aug. (Kr.) Mit den Gattungsverwandten (G. P.)

4. gilva L. (Sch. I, 138, 9. Mg. S. B. II, 222, 12.) 1 Q auf einer Gartenmauer bei Bozen, Mai (Gdlr.) Am Wege über den Brenner; Haslach bei Bozen (Kr.)

5. vulpina Mg. (Sch. I, 139, 11. Mg. S. B. II, 218, 4.) Diese seltene Art wurde bei Brixen an einer Mauer gefunden (G. P.)

6. fulva Mg. (Sch. I, 140, 13. Mg. S. B. II, 220, 9.) Bei Bozen; wie es scheint etwas selten (G. P.)

7. marginata L. (Sch. I, 140, 15. Mg. S. B. II, 219, 7.) Haslach bei Bozen, Aug. (Kr.)

#### Andrenosoma Rond.

1. atra L. (Sch. I, 141. Mg. S. B. II, 228, 28.) N. T. Auf Zäunen bei Igels; Jochberg bei Kitzbichl; Frohnhausen im Oberinnthale; Oberperfuss, Juni. S. T. Bei Klobenstein am Ritten. (Plm.) Am Wege über den Brenner; Vilpian bei Meran (Kr.) Auf sonnigen Planken, selten; häufiger auf Bergen, wie um die Seiseralpe (G. P.)

### Lophonotus.

### Asilus L.

- 1. spiniger Zllr. (Sch. I, 146, 15. Mg. S. B. II, 255, 50.) N. T. Im Walde um Egerdach bei Ambras. S. T. Im Vilnösser Thale bei Klausen, Ende Mai.
- 2. forcipula Zllr. (Sch. I, 146, 18. Mg. S. B. II, 237, 11. forciputus) N. T. Egerdach bei Ambras, auch an anderen Orten um Innsbruck. S. T. Hofern im Pusterthale. (Kmr.) Brixen auf Erlen, Aug. (G. P.)
- 3. bimucronatus Lw. (Sch. I, 147, 20.) Am Wege nach Lans bei Innsbruck, Mai.

#### Eutolmus.

- 4. rufibarbis Mg. (Sch. I, 148, 24. Mg. S. B. II, 235, 16.) N. T. Bei Stams im Oberinnthale, Aug. S. T. Um Klobenstein am Ritten.
- 5. apicatus Lw. (Sch. I, 149, 27.) N. T. Im Walde zwischen Egerdach und Altrans; Mittelgebirge bei Lans. S. T. Hofern im Pusterthale. (Kmr.); auf den bewaldeten Hügeln ober Klobenstein am Ritten.

# Machimus.

- 6. rusticus Mg. (Sch. I, 151, 32. Mg. S. B. II, 235, 7.) Um Innsbr. hie und da; nicht gar häufig.
- 7. atricapillus Fll. (Sch. I, 149, 28. Mg. S. B. II, 247, 31.) N. T. Mittelgebirge vor Natters bei Innsbruck; Schwarzsee bei Kitzbichl; hohe Salve im Brixenthale; Kirchbichl im Unterinnthale; Frohnhausen am Miemingerberg im Oberinnthale (Plm.) Hall (G. P.) S. T. Am Ritten im Aug. (Plm.) Brixen in Gärten auf Blumen; Nonnsberg (G. P.) Am Weg über den Brenner; Haslach; Sarnthal; Weg zum Rittnerhorn. (Kr.)
- 8. lugens Lw. (Sch. I, 149, 27. Mg. S. B. II, 236, 10. caliginosus) Haslach bei Bozen, Aug.

### Mochtherus.

- 9. flavicornis Ruthe. (Sch. I. 153, 30.) Mit der Vorigen (Kr.)
- 10. flavipes Mg. (Sch. I, 153, 38. Mg. S. B. II, 246, 36.) Haslach im Aug. (Kr.)
- 11. melanopus Mg. (Mg. S. B. II, 156, 52.) Am Weg zum Rittnerhorn, Aug. (Kr.)

### Stilpnogaster.

12. aemulus Mg. (Sch. I, 143, 5. Mg. S. B. II, 249, 35.) Bei Seis im Eisackthale und am Kreuzjoche im Sarnthale; Neumarkt im Trudener Thale (G. P.)

#### Itamus.

13. cyanurus Lw. (Sch. I, 154, 1. Mg. S. B. II, 239, 15. aestivus) N. T. Weverburg b. Innsbr., März. S. T. Im Vilnösser Thale bei Klausen. Mai (Plm.) Im Gebiete von Bozen auf Waldsteigen (G. P.)

14. cothurnatus Mg. (Sch. I, 155, 42. Mg. S. B. II. 239, 16.) Auf

der Waldhöhe bei Egerdach, Aug.; Paschberg, Juni.

15. geniculatus Mg. (Sch. I, 154, 41. Mg. S. B. II, 240, 17.) N. T. In Wäldern um Innsbr., Juni. S. T. Im Vilnösser Thale bei Klausen, Mai.

# Epitriptus.

16. cingulatus Fabr. (Sch. I, 456, 46.) N. T. Bei Egerdach, Aug.; Lans, Ende Sept. S. T. Bozner Kalvarienberg; Haslach; in den Eisackauen bei Bozen; Siegmundskron; Kaltern, Aug. (Kr.)

#### Asilus.

17. crabroniformis L. (Sch. I, 143, 1. Mg. S. B. II, 233, 4.) N. T. Auf sonnigen Plätzen bei Lans; an einem Waldschlage bei Frohnhausen im Oberinnthale, anfangs Sept. S. T. Haslach; Siegmundskron; Weg zum Rittnerhorn. (Kr.) Brixen, auf Dünger an Wegen, Aug.; Bozen etwas selten; in Wälschtirol auf Wegen gemein (G. P.)

Pamponerus.

18. germanicus L. (Sch. I, 144, 10. Mg. S. B. II, 240, 18.) Um Innsbruck nicht selten; auf den Hügeln ober Hötting, Mai; bei den Wiltauer Steinbrüchen auf Gesträuch; in der Au am Inn bei der Gallwiese, Juli.

#### Echthistus.

19. rufinervis Wiedem. (Sch. I, 143, 6. Mg. S. B. II, 245, 27.) Bei Bozen und Stadl unweit von Auer, Mitte Mai (G. P.)

#### Philonicus.

20. albiceps Mg. (Sch. I, 144, 8. Mg. S. B. II, 235, 8.) Sarnthal im Hochsommer (Gdlr.)

# XVIII. Leptidae.

# Vermileo Meg.

4. Degeeri Mcq. (Sch. I, 171. Mg. S. B. II, 73, 12.) Die Larve dieses merkwürdigen Dipterons, welches in Deutschland nur erst bei Linz mit Sicherheit beobachtet wurde, findet sich bei Bozen z. B. im Franziskanergarten, an allen vor Regen geschützten Orten in zahllosen Sandtrichtern; im Trudener Thale bei Neumarkt unter überhangenden Felsen (G. P.)

# Leptis Fabr.

- 1. cingulata L. w. (Sch. I, 172, 2.) Am Rosengarten über der Waldregion (G. P.)
- 2. scolopacea L. (Sch. I, 172, 4. Mg. S. B. II, 67, 2.) In der Nähe des Husselhofes bei Innsbr. auf Sträuchern, Mai.
- 3. maculata Deg. (Sch. I, 473, 6. Mg. S. B. II, 72, 40.) N. T. Um Innsbr. mit der Vorigen. S. T. Im Reviere von Bozen (G. P.) Bd, XIX. Abhandl.

- 4. immaculata Mg. (Sch. I, 173, 7. Mg. S. B. II, 70, 7.) Bei Bozen (G. P.)
- 5. vitripennis Mg. (Sch. I, 473, 9. Mg. S. B. II, 69, 5.) N. T. Beim Husselhofe und in der Gallwiese auf Sträuchern, Mai (Plm.) lm Innthale (G. P.) S. T. Bei Bozen; am Nonnsberge am Kreuzjoch; St. Christina in Gröden (G. P.)
- 6. notata Mg. (Sch. I, 174, 10. Mg. S. B. II, 73, 11.) Im Mittelgebirge vor Lans, Ende Mai; in der Au am Inn bei der Gallwiese, Anfangs Juni.
- 7. monticola Egg. (Sch. I, 174, 11.) In den bewaldeten Höhen um den Husselhof, Ende Juli; bei Hötting im Sept.
- 8. lineola Fabr. (Sch. I, 474, 41. Mg. S. B. II, 72. 9.) Höttingerau bei Innsbr.; Mittelgebirge vor Natters, Juli.
- 9. tringaria L. (Sch. I, 174, 12. Mg. S. B. II, 69, 4.) N. T. Husselhof, Juni; Paschberg b. Innsbr., Aug. (Plm.) Kühtei (Hllr.) S. T. Bei Bozen (G. P.)
- = var. vanellus Fabr. Auf dem Wege zum Steinbruche b. Hötting (Plm.) Hall (G. P.)
- 10. conspicua Mg. (Sch. I, 475, 43. Mg. S. B. II, 68, 3.) In Berggegenden um Bozen; bei Senale am obern Nonnsberge (G. P.)
- 11. annulata Deg. (Sch. I, 175, 13. Mg. S. B. II, 70, 6.) In den Waldungen ober der Gallwiese, Aug.

### Chrysopila Mcq.

- 1. nubecula Fll. (Sch. I, 176, 2. Mg. s. B. VI, 321, 23.) N. T. Am Plattenberg, dem Uebergang von Gerlos nach Kriml, Mitte Aug. (Plm.) Bei Innsbr. (Hllr.) S. T. Um Bozen und Neumarkt; Pozza im Fassathale; Laureng am obern Nonnsberge (G. P.)
- 2. aurea Mg. (Sch. I. 126, 4.) N. T. In den waldigen Höhen zwischen Husselhof und Wiltau (Plm.) Bei Strass im Unterinnthale (G. P.) S. T. Im Sarn-, Durnholzer und Etschthale (G. P.)
- 3. nigrita Fabr. (Sch. I, 476, 5. Mg. S. B. II, 77, 20. splendida) Bei Strass im Unterinnthale. Ende Juli (Gdlr.)
- 4. atrata Fabr. (Sch. I, 176, 5. Mg. S. B. II, 75, 16. aurata) N. T. Im Walde ober den Wiltauer Steinbrüchen gegen Ambras zu, Mitte Juni (Plm.) Hall (Gdlr.) S. T. Bei Sterzing; Bozen; Gfrill am Gampen; Val. Cismone (G. P.)

### Atheria Mg.

1. Ibis Fabr. (Sch. I, 478. 2. Mg. S. B. II, 80, 4.) Sehr selten bei Bozen. (G. P.)

# Sympheromyia Ffld. (Ptiolina Schin. Walk.)

1. crassicornis Pz. (Sch. I, 479, 2. Mg. S. B. II, 82. 5.) N. T. Aus Kühtei (Hllr.) S. T. Hofern bei Bruneck im Pusterthale, Aug. (Kmr.)

# XIX. Empidae.

# Brachystoma Mg.

1. vesiculosa Fabr. (Sch. I, 117.) Aus Kühtei (Hllr.)

### Hybos Mg.

1. femoratus Müll. (Sch. I, 78, 3.) Bei Altrans ober Ambras, Aug.

2. culiciformis Fabr. (Sch. 1, 78, 2. Mg. S. B. II, 263, 2. vitripennis) Bei Lengmoos am Ritten, Aug.

### Pterospilus Rond.

1. muscarius Fabr. (Sch. I, 77. Mg. S. B. II, 264, 6.) Im Rayon von Bozen (G. P.)

### Cyrtoma Mg.

1. nigra Mg. (Sch. I, 76, 2. Mg. S. B. IV, 3, 2.) Bei Lengmoos am Ritten, Aug.

### Rhamphomyia Mg.

- 1. spinipes Fll. (Sch. I, 98, 10.) Am Paschberg, Weg nach Igels, September.
- 2. atra Mg. (Sch. I, 98, 14. Mg. S. B. III, 45, 7.) Auf einem Strauche in der Nähe des Husselhofes, Mai.
- 3. lugubrina Ztt. (Sch. I, 99, 19. Mg. S. B. III, 52, 19.) In der Umgeb. von Bozen, Aug. und Sept. (Hw.)
- 4. culicina Fll. (Sch. I, 99, 19. Mg. S. B. III, 52, 19.) In der Umgebung von Innsbr., Mai.
- 5. anthracina Mg. (Sch. I, 400, 25. Mg. S. B. III, 54, 23.) N. T. Bei Mieders im Stubaithale, um die Mitte Sept. (Plm.) Kühtei; Alpein, Praxmar im Sellrainthale (Hllr.) S. T. Bei Sterzing in Auen (Gdlr.)

# Empis L.

- 1. argyreata Egg. (Sch. I, 103, 6.) In der Umgeb. von Innsbruck, Mai, ziemlich selten.
- 2. maculata Fabr. (Sch. I, 103, 6.) N. T. Um Innsbr. mit der Vor. aber häufiger. S. T. Auf der Jagdhausalpe im Hintergrunde von Deffereggen (Gdlr.)
- 3. tessellata Fabr. (Sch. I, 103, 8. Mg. S. B. III, 17, 1.) Eine unserer gemeinsten Empiden-Arten. N. T. Am Patscherkogl, Ende Mai; in den Waldungen und auf den Wiesen um den Husselhof. S. T. Umgebung von Bozen. (Hw.) Von Bozen bis über 7000' Meereshöhe aufsteigend, wie am Rosengarten (G. P.)
- 4. bistortae Mg. (Sch. I, 194, 11. Mg. S. B. III, 29, 22.) Aus Kühtei (Hllr.)
- 5. livida L. (Sch. I, 194, 11. Mg. S. B. III, 35, 36.) Auf Wiesen bei Hötting, Juli, und am Giessen in der Höttingerau; in der Au am Inn bei der Gallwiese.

- 6. opaca Fabr. (Sch. I, 105, 18. Mg. S. B. III, 17, 2.) Am Strassberge bei Telfs; auch in Südtirol. (G. P.)
- 7. florisomna Lw. (Sch. I, 106, 24.) N. T. Aus Kühtei (Hllr.) S. T. Umgeb. von Bozen (Hw.)
- 8. pennipes L. (Sch. I, 106, 26.) N. T. Am Habicht (Hllr.) S. T. Bozen mit der Vorigen (Hw.)
- 9. decora Mg. (Sch. I, 107, 27. Mg. S. B. III, 22, 9.) N. T. Im Walde beim Husselhof, Juni. S. T. Haslach bei Bozen; Gries; im Sarnthale; am Loppiosee (Kr.)
- 10. lutea Mg. (Sch. I, 107, 28. Mg. S. B. III, 37, 40.) Im Rayon von Bozen (G. P.)
  - 11. stercorea L. (Sch. I, 107, 31. Mg. S. B. III, 36, 38.) Mit d. vor. (G. P.)
- 12. punctata Fabr. (Sch. I, 107, 32. Mg. S. B. VII, 87, 68.) N. T. Im Mittelgebirge auf der Südseite von Innsbruck an feuchten Plätzen. S. T. Neumarkt im Trudener Thale, anfangs Mai (Gdlr.)
- 13. trigramma Mg. (Sch. I, 108, 34. Mg. S. B. III, 38, 42.) In den Waldungen um den Husselhof, Juni.

### Hilara Mg.

- 1. abdominalis Ztt. (Sch. I, 114, 10.) Bad Ratzes am Schlern (Gdlr.
- 2. lurida Fll. (Sch. I, 114, 12.) Bei Lengmoos am Ritten, August
- 3. pinetorum Ztt. (Sch. I, 114, 15.) Bei Praxmar im Sellrainth. (Hllr.)
- 4. quadrivittata Mg. (Sch. I, 415, 48. Mg. S. B. III, 7, 41.) Umgebung von Innsbruck (Plm.) Mariaberg im Vintschgau (Gdlr.)
- 5. vulnerata Egg. (Sch. I, 115, 19.) In der Au am Inn bei der Gallwiese, Ende Juli.

# Microphorus Mcq.

1. flavipes Mg. (Sch. I, 79. Mg. S. B. VI, 335.) Am Ritten, auf dem Wege von Wolfsgruben nach Klobenstein.

# Ocydromia Mg.

- 1. glabricula Fall. (Sch. I, 81. Mg. S. B. II, 266, 1.) N. T. Paschberg; am Eisenbahndamm zwischen Innsbr. u. Hall auf Umbelliferen, Sept. S. T. Klobenstein am Ritten.
  - = var. melanopleura Lw. 1 Expl. im Walde bei Igels, anfangs Juni.

# Platypalpus Mcq.

- 1. flavipes Fabr. (Sch. I, 87, 6.) In einem Garten bei Innsbr., im Juli.
- 2. major Ztt. (Sch. I, 88, 9.) Umgebung von Bozen (Hw.) Bei Kalditsch, Ende Juli und auch anderwärts beobachtet (Gdlr.)
- 3. pallidiventris Mg. (Sch. I, 88, 24. Mg. S. B. III, 82, 35.) In einer Wiese auf den Hügeln bei Hötting, Juli.
- 4. cursitans Fabr. (Sch. I, 88, 14.) Bei Klobenstein am Ritten an feuchten Waldstellen. (Plm.) Umgebung von Bozen (Hw.)

- 5. fasciatus Mg. (Sch. I, 89, 45. Mg. S. B. III, 86, 43.) Mittelgebirge bei Lans, Ende Mai.
  - 6. femoralis Ztt. (Sch. I, 90, 24.) In Alpein (Hllr.)
- 7. fuscicornis Ztt. (Sch. I, 90, 28. Mg. S. B. III, 73, 14.) Bei Klobenstein im August.

# Tachydromia Mg.

- 1. arrogans L. (Sch. I, 93, 4. Mg. S. B. VI, 342, 55.) Auf dem Strassberge bei Telfs im Oberinnthale, aber auch auf allen Tiroler Alpen getroffen; auf Steinen sich sonnend; sehr rasch laufend (Gdlr.)
- 2. cimicoides Fabr. (Sch. I, 93, 4. Mg. S. B. III, 68, 1.) Mit der Vorigen Art (Gdlr.)

# XX. Dolichopidae.

# Porphyrops Lw.

1. penicillatus Lw. (Sch. I, 197, 7.) Am Paschberge, Weg nach Igels, anfangs Juni.

### Syntormon Lw.

- 1. pallipes Fabr. (Sch. I, 192, 2. Mg. S. B. IV, 30, 6, ensicorne) Umgebung von Bozen (Hw.)
  - 2. denticulatum Ztt. (Sch. I, 193, 3.) Aus Kühtei (Hllr.)

# Neurigona Rond.

1. suturalis F11. (Sch. I, 183. 2. Mg. S. B. VI, 363, 30.) Egerdach bei Ambras, anfangs August.

### Xanthochlorus Lw.

1. tenellus Wiedem. (Sch. I, 184, 1.) Ein Exemplar in der Umgebung von Innsbruck.

# Psilopus Mg.

1. platypterus Fabr. (Sch. I, 181, 4. Mg. S. B. IV. 36, 2.) N. T. Auf den Hügeln ober Hötting auf Pflanzen in der Nähe von Wasser. S. T. Am Oberkemater Weiher am Ritten (Plm.) Bozen (Hw.)

# Hypophyllus Lw.

1. discipes Ahrens. (Sch. I, 226, 4. Mg. S. B. IV, 72, 2 patellipes) Am Giessen in der Höttinger-Au bei Innsbruck, Ende Juni.

# Dolichopus Ltr.

- 1. atripes Mg. (Sch. I, 213, 1. Mg. S. B. IV, 102, 51.) In der Au am Inn bei der Gallwiese, Ende Juli.
- 2. latilimbatus Mcq. (Sch. I, 215, 12.) N. T. Huben im Oetzthale (Gdlr.) S. T. Kreut am Kalterer See, Sept. (Gdlr.)
- 3. claviger Stann. (Sch. I, 216, 15.) In der Au am Inn bei der Gallwiese, Juni.

- 4. plumitarsis F11. (Sch. I, 216, 46. Mg. S. B. IV, 89, 26.) N. T. Auf dem Mittelgebirge vor Lans, Ende Mai. S. T. Im Sarnthale auf Sträuchern; Glaning bei Bozen (G. P.)
- 5.  $confusus\ Ztt.$  (Sch. I, 216, 17.) Im Mittelgebirge bei Lans, Ende Mai; im Gerlosthale, August.
- 6. popularis Wiedem. (Sch. I, 217, 19. Mg. S. B. IV, 91, 30.) An feuchten Stellen im Mittelgebirge bei Lans, Mai.
- 7. longicornis Stann. (Sch. I, 218, 21. Mg. S. B. IV, 94, 34 acuticornis) Egerdach bei Ambras, im August.
- 8. nitidus Fll. (Sch. I, 218, 23. Mg. S. B. IV, 79, 11 ornatus) An einer etwas sumpfigen Waldstelle zwischen Oberndorf und Kirchbichl im Unterinnthale, August.
- 9. griseipennis Stann. (Sch. I, 218, 23.) Bei Ambras, am Bache ober dem Schlosse, Anfangs August.
- 10. simplex Mg. (Sch. I, 219, 29. Mg. S. B. IV, 85, 20.) Auf den Hügeln ober Hötting, im Juli.
- 11. aeneus Deg. (Sch. I, 227, 35.) N. T. Auf dem Wege zum Steinbruche ober Hötting, auf Sträuchern in der Nähe von Wasser; im Mittelgeb. vor Lans, Mai; Jochberg bei Kitzbichl, August. S. T. Im Vilnösser Thale bei Klausen, Ende Mai (Plm.) Hofern bei Bruneck im Pusterthale, Aug. (Kmr.)

### Tachytrechus Stann.

1. notatus Stann. (Sch. I, 204, 2.) Am Paschberg. Ende August.

# Gymnopternus Lw.

- 1. chaerophylli Mg. (Sch. I, 206, 7. Mg. S. B. IV, 95, 36.) N. T. Stams im Oberinnthale, September. S. T. Auf dem Ritten, August.
- 2. germanus Wiedem. (Sch. I, 206, 7. Mg. S. B. IV, 95, 36.) Ein Exemplar auf der hohen Salve, im August.
- 3. chrysozygos Wiedem. (Sch. I, 207, 9. Mg. S. B. IV, 93, 33.) Aus Kühtei (Hllr.)
- 4. celer Mg. (Sch. I, 209, 16. Mg. S. B. IV, 84, 18.) Umgebung von Bozen (Hw.)
  - 5. metallicus Stann. (Sch. I, 210, 19.) Wie die Vorige.
- 6. vivax Lw. (Sch. I, 211, 23.) Am Wege zum Rittner Horn be $^i$  Bozen, August.
  - 7. fugax Lw. (Sch. I, 211, 23.) In Alpein (Hllr.)

# Hydrophorus Whlbg.

- 1. inaequalipes Mcq. (Sch. I, 230, 5.) In der Falknaun am Kreuzjoche auf Schneelachen, 7500' s. m. (G. P.)
- 2. bipunctatus Lehm. (Sch. I, 230, 3.) N. T. Aus Kühtei (Hllr.) S. T. Im Vilnösser Thale bei Klausen, Mai (Plm.) In der Falknaun mit der Vorigen (G. P.)

#### Liancalus Lw.

1. virens Scop. (Sch. I, 228, 1. Mg. S. B. IV, 41, 2 Medeterus regius) Im Reviere von Bozen (G. P.)

### Chrysotus Mg.

1. gramineus Fll. (Sch. I, 186, 5. Mg. S. B. IV, 41, 2 copiosus.) Ein Exemplar in der Umgebung von Innsbruck.

# II. Diptera cyclorhapha.

A. Proboscidea.

a) Hypocera.

XXI. Phoridae.

Trineura Mg.

1. aterrima Fabr. (Sch. II, 347. Mg. S. B. VI, 224, 37.) N. T. In Alpein (Hllr.) S. T. Bei Lengmoos am Ritten, August.

#### Phora Ltr.

1. lutea Mg. (Sch. II, 343, 24. Mg. S. B. VI, 220, 25.) Jochberg bei Kitzbichl auf einer Wiese, August.

2. urbana Mg. (Sch. II, 371, 21. Mg. S. B. VI, 215, 11.) Zwei Exemplare in der Au am Inn bei der Gallwiese.

# b) Orthocera.

α. Oligoneura.

# XXII. Muscidae.

1. Muscidae acalypterae.

#### Borborinae.

# Limosina Mcq.

1. sylvatica Mg. (Sch. II, 328. Mg. S. B. VI, 207, 24.) Im Mittelgebirge vor Lans, Ende Mai.

# Sphaerocera Ltr.

1. subsultans Fabr. (Sch. II, 325, 1.) Am Wege ober dem Mühlauer Badhause.

# Borborus Mg.

- 1. geniculatus Mcq. (Sch. II. 321, 2.) Oberperfuss im Oberinnth., Mai-
- 2. niger Mg. (Sch. II, 323, 4. Mg. S. B. VI, 201, 6.) N. T. Bei der Mühlauer Klamm, Ende März; auf dem Wege zum Steinbruche bei Hötting im April. S. T. Bei Hofern im Pusterthale, Ende Mai.

### Scatophaga Mg.

### Scatophaginae.

2. scybalaria L. (Sch. II, 16, 4. Mg. S. B. V, 247, 1.) Zwischen Meran und Bozen im Frühjahre (G. P.)

2. lutaria Fabr. (Sch. II, 47, 6. Mg. S. B. V, 249, 4.) N. T. Bei Innsbr. (G.P.); aus Kühtei (Hllr.) S. T. Bei Bozen; Riva am Gardasee (G. P.)

3. stercoraria L. (Sch. II, 17, 1. Mg. S. B. V, 248, 2.) N. T. Um Innsbruck schon vom ersten Frühling an sehr gemein auf menschlichen Excrementen, bei Hall u. s. w. S. T. Am Ritten, August (Plm.). Am Kreuzjoche 7000' s. m.; Nonnsberg; Wälschtirol (G. P.)

4. merdaria Fabr. (Sch. II, 18, 7. Mg. S. B. V, 249, 8.) Bozen bis in den December im Freien zu treffen (G. P.)

#### Leria R. - Desv.

### Helomyzinae.

1. modesta Mg. (Sch. II, 30, 6. Mg. S. B. VII, 369, 30.) Am Pest-friedhofe bei Hötting im März; Egerdach bei Ambras, August.

2. serrata L. (Sch. II, 29, 3. Mg. S. B. VII, 369, 37. Hel. nigricornis) In der Umgebung von Innsbruck nicht selten.

#### Oecothea Hal.

1. microphthalma Ztt. (Sch. II, 29, 3.) Umgebung von Bozen (Hw.)

### Heteromyza F11.

1. atricornis Mg. (Sch. II, 33, 2. Mg. S. B. VI, 46, 1.) Bis in die Hochgebirge; Südtirol (G. P.)

# Helomyza Fll.

1. atricornis Mg. (Sch. II, 27, 10. Mg. S. B. VI, 54, 13.) Bozen auf Wiesen, auch in Zimmern an Fenstern schon in der ersten Hälfte des März (G. P.)

2. flava Lw. (Sch. II, 25, 6. Mg. S. B. VI, 50, 3.) Bei Klobenstein und Lengmoos am Ritten, August (Plm.) Auf der Jaghausalpe im Pusterthale (G. P.)

3. ustulata Mg. (Sch. II, 27, 42. Mg. S. B. VI, 54, 44.) In Wäldern am Ritten, August.

4. pallida F11. (Sch. II, 27, 12. Mg. S. B. VI, 50, 5.) N. T. Igel im Mittelgebirge bei Innsbruck, September; an Waldblössen auf dems Paschberge besonders Abends unter Blättern. S. T. Bei Wolfsgruben am Ritten, August.

5. olens Mg. (Sch. II, 27, 41. Mg. S. B. VI, 50, 4.) Ein Exemplar in der Umgebung von Innsbruck (Hllr.)

6. rufa Fll. (Sch. II, 24, 4.) In Wäldern bei Lengmoos am Ritten, August (Plm.) Gries bei Bozen (Kr.)

# Dryomyza Fil.

1. anilis Fll. (Sch. II, 39, 1.) N. T. In der Kranebitter Klamm, Mitte Juli. Im Walde zwischen Vill und Laus, Ende September. S. T. In Laubholzwäldern Südtirols (G. P.)

# Phaeomyia Schin.

### Sciomyzinae.

1. nigripennis Fabr. (Sch. II, 42, 4. Mg. S. B. VI, 16, 14.) 2 Expl. in einem Sumpfe bei Roveredo (Assr.)

#### Tetanocera Fll.

#### Tetanocerinae.

- 1. elata Fabr. (Sch. II, 53, 2. Mg. S. B. VI, 41, 14.) In der Gegend um Innsbruck; Fundort nicht mehr genau erinnerlich.
  - 2. laevifrons Lw. (Sch. II, 53, 3.) Hofern im Pusterthale (Kmr.)
- 3. ferruginea Fll. (Sch. I, 54, 5. Mg. S. B. VI, 40, 12.) Am Ritten, im August (G. P.)
- 4. punctata Fabr. (Sch. II, 55, 8. Mg. S. B. VI, 38, 9.) Auf der Jagdhausalpe im Pusterthale (G. P.)
- 5. reticulata Fabr. (Sch. II, 55, 8. Mg. S. B. VI, 35, 5.) Um Innsbruck auf Wiesen im Juni.
- 6. punctata Scop. (Sch. II, 56, 10. Mg. S. B. VI, 39, 11.) N. T. Bei Seefeld auf Torfwiesen, Mitte Juli (Gdlr.) S. T. Brixen auf Aeyopodium, Juni (G. P.)
- 7. coryleti Scop. (Sch. II, 56, 40. Mg. S. B. VI, 35, 4 chaerophylli) N. T. In der Au am Inn bei der Gallwiese, Anfangs Juni. S. T. Jagdhausalpe im Pusterthale (Gdlr.)

### Limnia R. - Desv.

- 1. marginata Fabr. (Sch. II, 57, 2. Mg. S. B. VI, 33, 1.) Im Walde ober den Wiltauer Steinbrüchen, Juni.
- 2. unguicornis Scop. (Sch. II, 59, 6. Mg. S. B. VI, 37, 7.) N. T. Auf den Hügeln ober Hötting an schattigen Plätzen, Mitte Juli; auch an andern Orten in der Umgebung von Innsbruck (Plm.) Hall (Gdlr.)
- 3. rufifrons Fabr. (Sch. II, 60, 6. Mg. S. B. VI, 36, 6.) Bozen im Juli (G. P.)
  - 4. obliterata Fabr. (Sch. II, 60, 7. Mg. S. B. VI, 38, 8.) Am Habicht (Hllr.)

# Sepedon Ltr.

- 1. sphegeus Fabr. (Sch. II, 64, 1. Mg. S. B. VI, 28, 1.) Bei Jenesien, selten (G. P.)
- 2. spinipes Scop. (Sch. II, 65. Mg. S. B. VI, 29, 2. Haefineri.) N. T. Ein Exemplar bei Innsbruck (Plm.) S. T. Im Rayon von Bozen (G. P.) Bd. IIX. Abhandi.

### Geomyzinae.

#### Geomyza Fil.

1. tripunctata Fll. (Sch. II, 287, 4.) Im Etschthal bei Bozen und Neumarkt auf Sträuchern, April, Mai; auch auf dem Nonsberge in Sumpfwiesen bei Senale (G. P.)

# Drosophilinae.

# Drosophila Fil.

- 1. histrio Mg. (Sch. II, 278, 40. Mg. S. B. VI, 85, 8.) Bei Lengmoos im Walde, ein einziges Mal.
- 2. funebris Fabr. (Sch. II, 278, 42.) N. T. Bei Nams im Oberinn-thale, August. S. T. Bozen im März (Gdlr.)
- 3. confusa Staeg. (Sch. II, 278, 41. Mg. S. B. VI, 83, 4,) Im Sarnthale (G. P.)

# Ephydrinae.

### Dichaeta Mg.

1. brevicauda Lw. (Sch. II, 236.) Am Ameiser bei Klobenstein, Aug.

### Chloropinae.

# Platycephala Fll.

1. umbraculata Fabr. (Sch. II, 208. Mg. S. B. VI, 26, 2.) Siegmundskron bei Bozen. Lebt am liebsten auf aufgestösseltem Holze in der Mittagshitze, Mitte Juni (Gdlr.)

### Meromyza Mg.

- 1. pratorum Mg. (Sch. II, 209, 1. Mg. S. B. VI, 165, 1.) Oberperfuss im Oberinnthale.
- 2. saltatriw L. (Sch. II, 210, 3. Mg. S. B. VI, 165, 3.) Im Walde bei Lengmoos am Ritten, Aug.
- 3. lasta Mg. (Sch. II, 210, 3. Mg. S. B. VII, 395, 4.) N. T. Oberperfuss im Mai; Kranebitter Klamm im Juni. S. T. Oberkematen am Ritten, August.

# Chlorops Mg.

- 1. didyma Ztt. (Sch. II, 212, 9.) Scheint nicht häufig zu sein. N. T. In einem Garten bei Innsbruck (Plm.) Schwaz, Ende Juli (Gdlr.) S. T. Bei Klobenstein am Ritten, August.
- 2. nasuta Schrk. (Sch. II, 213, 40. Mg S. B. VI, 442, 5.) N. T. In der Umgebung von Innsbruck (Hllr.) S. T. Am Ritten in Wäldern, besonders auf Laubholz.
- 3. scalaris Mg. (Sch. II, 213, 11. Mg. S. B. VI, 145, 2.) Am Strassberge bei Telfs im Oberinnthale (Gdlr.)
- 4. Cereris Fil. (Sch. II, 216, 49. Mg. S. B. VI, 450, 23.) Oberperfuss im Oberinnthale (Plm.) Bei Telfs mit Voriger (Gdlr.)
- 5. messaria Fll. (Sch. II, 216, 20. Mg. S. B. VI, 151, 24.) Völs bei Innsbruck an einem Waldabhange, Ende Mai.

#### Psilinae.

### Psila Mg.

- 1. fimetaria L. (Sch. II, 203, 4. Mg. S. B. V, 256, 1.) N. T. Am Patscherkogl, Ende Mai; in der Au am Inn bei der Gallwiese, Juni; auch an andern Orten um Innsbruck. S. T. Auf Wiesenblumen im Etschthale, gemein (G. P.)
- 2. pectoralis Mg. (Sch. II, 204, 8. Mg. S. B. V, 258, 5.) Auf Wiesen in der Umgebung von Innsbruck.
- 3. rosae Fabr. (Sch. II, 266, 14. Mg. S. B. VI, 358, 6.) N. T. Im Frühling auf den Hügeln bei Hötting. S. T. Im Etschthale m. d. Vor. (G. P.)

### Chyliza F11.

1. leptogaster Pz. (Sch. II, 201, 4. Mg. S. B. V, 368, 1.) Am Spitzbiehl bei Mühlau.

### Loxocera Mg.

1. ichneumonea L. (Sch. II, 198, 4. Mg. S. B. V, 363, 1.) Bozen, z. B. bei Leifers nicht selten im Mai u. Juni; gem. im Durnholzer Thale (G. P.)

### Micropeza Mg.

1. corrigiolata L. (Sch. II, 195. Mg. S. B. V, 384, 2.) N. T. In der Kranebitter Klamm bei Innsbruck, Mitte Juli. S. T. Bei Bozen (G. P.)

# Calobata Mg.

- 1. ephippium Fabr. (Sch. II, 192, 2. Mg. S. B. V, 380, 6.) In der Umgebung von Bozen (Hw.)
- 2. cibaria L. (Sch. II, 193, 4 Mg. S. B. V, 378, 2.) Mit der Vorigen (Hw.) Bei Sterzing in Auen; Juli (Gdlr.)

# Sepsinae.

# Madiza F11.

1. glabra Fll. (Sch. II, 188. Mg. S. B. VI, 137, 4.) Um die Seiseralpe auf Mittelgebirgen (G. P.)

# Piophila FII.

- 1. nigriceps Mg. (Sch. II, 185, 1. Mg. s. B. V, 397, 5.) Bei Klobenstein an einer Stelle, wo häufig Küchenabfälle weggeworfen wurden.
- 2. affinis Mg. (Sch. II, 485, 3. Mg. s. B. VI, 383, 9.) An derselben Stelle wie die Vorige.
- 3. casei L. (Sch. II, 186, 4. Mg. s. B. V. 395, 1.) Ein Exemplar mit den beiden vorigen Arten.

#### Themira R. - Desv.

1. putris L. (Sch. II, 182, 2. Mg. S. B. V. 292, 15.) N. T. Jochberg bei Kitzbichl auf Wiesen, August. S. T. Bei Lengmoos und Klobenstein am Ritten sehr häufig.

### Nemopoda R. - Desv.

- 1. cylindrica Fabr. (Sch. II, 180, 1. Mg. S. B. V, 290, 12.) N. T. In der Kranebitter Klamm bei Innsbruck, Juli. S. T. Bei Klobenstein mit den Gattungsverwandten.
- 1. stercoraria R. Desv. (Sch. II, 181.) Bei Klobenstein mit Voriger, August.

#### Sepsis Fil.

- 1. punctum Fabr. (Sch. II, 178, 2. Mg. S. B. V, 289, 10.) Um Bozen. (Assr.)
- 2. violacea Mg. (Sch. II, 179, 3. Mg. S. B. V, 289, 9.) N. T. Um Innsbruck in Gärten auf Sträuchern; in der Kranebitter Klamm. S. T. Bei Klobenstein am Ritten.
- 3. cynipsea L. (Sch. II, 179, 4. Mg. S. B. V, 287, 1.) Am häufigsten nach einem Regen, wo sie unter den Blättern der Sträucher hervorkommt und mit wippenden Flügeln auf Zweigen und Zäunen langsam herumkriecht. N. T. In der Nähe der Mühlauer Klamm auf einem Düngerhaufen März; am Wege zum Steinbruche bei Hötting, Juni; in der Kranebitter Klamm, Juli. S. T. In der Umgebung von Bozen (Hw.)

### Trypetinae.

### Platyparea Lw.

1. poeciloptera Schrk. (Sch. II. 110. Mg. S. B. V. 375, 5. O. fulminans) Im Rayon von Bozen (G. P.)

### Acidia R. Desv.

- 1. heraclei L. (Sch. II. 415, 1. Mg. S. B. 324, 20. Trypeta centaureae) N. T. In d. Kranebitter Klamm b. Innsbruck, Juli. S. T. Bei Bozen (Gdlr.)
- 2. cognata Wiedem. (Sch. II, 116, 3. Mg. S. B. V. 315, 6.) Im Gebüsche. Taufers; Stadl. Mitte Mai (G. P.)

# Spilographa Lw.

- 1. hamifera Lw. (Sch. II, 120, 4.) N. T. Umgebung v. Innsbruck; selten. S. T. Ein südtiroler Exemplar von Gdlr. an Schiner mitgetheilt.
- 2. cerasi L. (Sch. II, 121, 5. Mg. S. B. V, 332, 30, I. signata) Im Grase. Taufers; Bozen (G. P.)

# Trypeta Mg.

- 1. falcata Scop. (Sch. II, 127, 4. Mg. S. B. V, 318, 4. lappae) Um Innsbruck, namentlich im Mittelgebirge nicht selten.
- 2. onotrophes Lw. (Sch. II, 127, 4. Mg. S. B. V, 317, 10. arctii) Am Habicht (Hllr.)
- 3. tussilaginis Fabr. (Sch. II. 129. 7, Mg. s. B. V, 319, 13.) Auf Wiesen in der Höttingerau.

# Tephritis Ltr.

1. leontodontis Deg. (Sch. II, 163. 23. Mg. S. B. V. 335, 35.) Ein einziges Stück im Stubaithale.

2. dilacerata Lw. (Sch. II, 160, 18.) N. T. Auf dem Hügel bei Hötting im Mai. S. T. Bei Bozen (Assr.)

3. flavipennis Lw. (Sch. II, 153, 6.) Vorzüglich auf Schafgarben. N. T. Bei Hall u. Strass im Unterinnthale (G. P.) S. T. Bei Bozen (G. P.)

4. producta Lw. (Sch. II, 157, 11.) Bozen im Nov., 1 Stück (Gdlr.)

#### Carphotricha Lw.

1. gutturalis Mg. (Sch. II, 145, 1. Mg. S. B. V. 341, 44.) Praxmar im Sellrainthale (Hllr.)

### Sapromyzinae.

# Sapromyza Fll.

- 1. longipennis Fabr. (Sch. II, 97, 3. Mg. S. B. V. 300, 10.) Siegmundskron bei Bozen im Juni (Gdlr.)
  - 2. decempunctata Fll. (Sch. II, 99, 8.) Auf d. Ritten, Aug. (G. P.)
- 3. rorida Fll. (Sch. II, 102, 20.) In Waldblössen am Paschberge, besonders Abends, Aug. und Sept.

#### Lauxania Ltr.

1. aenea Fll. (Sch. II, 95, 4. Mg. S. B. V. 297, 3.) N. T. In der nächsten Umgebung des Lanser Sees, Ende Sept. S. T. Bei Kematen am Ritten Aug.

#### Ulidinae.

#### Chloria Schin.

1. demandata Fabr. (Sch. II, 85. Mg. S. B. V, 386, 1.) N. T. Am Giessen in der Höttingerau bei Innsbruck, Juli. S. T. Bei Bozen, im April (Gdlr.), im Aug. (Hw.)

# Myodina R. - Desv.

1. vibrans L. (Sch. II. 85. Mg. S. B. V. 284, 21.) Im Rayon von Bozen (G. P.)

### Herina R. — Desv.

- 1. frondescentiae L. (Sch. II, 78, 4. Mg. S. B. V. 282, 19. O. cerasi) N. T. Bei Seefeld auf Torfwiesen, Juli (Gdlr.) S. T. Um Bozen ziemlich häufig (Assr.)
- 2. palustris Mg. (Sch. II, 78, 2. Mg. S. B. V, 281, 16.) An einer feuchten Waldstelle im Mittelgeb. ober d. Husselhofe bei Innsbruck, Mai.

### Rivellia R. — Desv.

1. syngenesiae Fabr. (Sch. II, 80. Mg. S. B. V. 283, 20.) N. T. Um Innsbruck vereinzelnt. S. T. Bei Bozen im Aug. und Sept. (Hw.)

# Platystominae.

# Platystoma Mg.

1. umbrarum Fabr. (Sch. II, 83, 2. Mg. S. B. V. 391, 1.) Umgebung von Bozen (G. P.)

### Dorycerinae.

# Pyrgota W.

1. coarctata Waga. Bei Bozen (Bar. Hausmann) a. Wiesengrase.

#### Heteroneurinae.

#### Heteroneura Fll.

1. pictipes Ztt. (Sch. II, 37, 4.) In d. Umg. v. Bozen, Aug. (Hw.)

# Cordylurinae.

### Hydromyza Fll.

1. livens Fll. (Sch. II, 13, 1. Mg. S. B. V, 243, 34.) Ein Exemplar aus N. T.; Fundort nicht mehr erinnerlich.

### Cordylura F11.

1. ciliata Mg. (Sch. II, 2, 4. Mg. S. B. V, 231, 2.) Bei Sterzing im Juli in Auen (Gdlr.)

# 2. Muscidae calypterae.

### Anthomyinae.

### Coenosia Mg.

1. tigrina Fabr. (Sch. I. 663, 5. Mg. S. B. V, 212, 2.) N. T. In der Gegend um Innsbruck vereinzelnt. S. T. Kematen am Ritten in einer sumpfigen Waldwiese sehr gemein.

### Homalomyia Bouché.

- 1. canicularis L. (Sch. I, 654, 2. Mg. S. B. V, 143, 104.) N. T. In der Au am Inn bei der Gallwiese im Juni. S. T. Am Ritten in Wäldern, Aug. (Plm.) Bozen an Fenstern in Zimmern (G. P.)
- 2. scalaris Fabr. (Sch. I. 654, 4. Mg. S. B. V, 141, 102.) Um Innsbruck den ganzen Sommer hindurch häufig.
- 3. armata Mg. (Sch. I, 655, 5. Mg. S. B. V, 139, 99.) In der Umgebung von Innsbruck unter Baumkronen schwebend bis spät in den Herbst hinein.
- 4. incisurata Ztt. (Sch. I, 656, 8.) Am Paschberg bei Innsbruck Anfangs Sept.
- 5. floricola Mg. (Sch. I, 656, 8. Mg. S. B. V, 145, 106.) Im Mittelgebirge ober dem Husselhof, Juli.

# Anthomyia Mg.

- 1. pluvialis L. (Sch. I, 647, 51. Mg. S. B. V, 163, 141.) N. T. In der Au am Inn bei der Gallwiese, Ende Juli; nicht selten. S. T. Am Ritten bei Lengmoos, Klobenstein, Wolfsgruben (Plm.) Sarnthal (Kr.)
- 2. pratincola Pz. (Sch. I, 648, 52. Mg. S. B. V, 162, 130.) Bei Bozen (G. P.)
- 3. cinerella Fll. (Mg. S. B. V, 400, 30.) Am Waldrande bei der Gallwiese im Sept.
- 4. aterrima Mg. (Sch. I, 639, 23. Mg. S. B. V, 157, 130.) Mit Voriger; sehr selten.
- 5. mitis Mg. (Sch. I, 634, 6. Mg. S. B. V, 183, 173.) Am Wege nach Igels bei Innsbruck, Sept.
- 6. exilis Mg. (Sch. I, 635, 9. Mg. S. B. V, 184, 175.) Auf Wiesen bei Wiltau, Aug.

- 7. lactucae Bouchè (Sch. I, 642, 35.) Um Innsbruck auf Wiesen nicht selten.
- 8. pratensis Mg. (Sch. I, 643, 36. Mg. S. B. 458, 432.) N. T. Um Innsbruck mit der Vorigen. S. T. Am Ritten, im Aug.
- 9. antiqua Mg. (Sch. I, 643, 37. Mg. S. B. V, 166, 145.) N. T. Auf den Hügeln ober Hötting. N. T. Bei Klobenstein am Ritten, Aug.
- 10. spreta Mg. (Sch. I, 644, 43. Mg. S. B. V, 171, 151.) Auf Umbelliferen bei Innsbruck, Juli.
- 11. cardui Mg. (Sch. I, 644, 44. Mg. S. B. V, 104, 37.) N. T. Auf den Hügeln ober Hötting, Juli; Jochberg bei Kitzbichl auf Wiesen, Aug. S. T. Lengmoos am Ritten, im Aug.
- 12. platura Mg. (Sch. I, 645, 45. Mg. S. B. V, 171, 152.) Am Sprengerkreuz bei Hötting, 16. Februar.
- 13. radicum L. (Sch. I, 645, 47. Mg. S. B. V, 468, 148.) N. T. In Gärten und auf Wiesen bei Innsbruck sehr häufig; in der Kranebitter Klamm, Juli. S. T. Am Ritten im Aug. (Plm.) Bei Bozen (G. P.)
- 14. floralis F11. (Sch. I, 646, 49. Mg. S. B. V, 165, 143.) In der Au am Inn bei der Gallwiese im Juni.
- 15. aestiva Mg. (Sch. I, 643, 38. Mg. S. B. V, 169, 149.) N. T. Am Waldrande zwischen Wiltau und der Gallwiese; Juli; Paschberg, Aug. u. Sept., Jochberg b. Kitzbichl, Aug. S. T. Bei Klobenst. am Ritten Aug.
- 16. muscaria Fabr. (Sch. I, 644, 39.) 1 3 bei Frohnhausen am Wieminger Berg im Oberinnthale, Sept.

# Hylemyia R. - Desv.

- 1. festiva Ztt. (Sch. I. 627 3.) In der Umgebung von Innsbruck.
- 2. variata Fll. (Sch. I, 628, 6.) N. T. Um Innsbruck im Mittelgebirge ober der Gallwiese, Sept. S. T. Bozen, Aug. (Hw.); im Walde am oberen Kemater Weiher am Ritten (Plm.)
- 3. coarctata Fll. (Sch. I, 629, 9. Mg. S. B. V, 430, 85.) N. T. In der Umgebung von Innsbruck, selten. S. T. Bei Kematen am Ritten, ziemlich häufig.
- 4. strigosa Fabr. (Sch. I, 630, 41.) N. T. Im Mittelgebirge bei Lans, Aug. S. T. Bei Lengmoos und Kematen am Ritten (Plm.); Kreut am Kalterer See (Gdlr.); bei Bozen (G. P.)
- 5. nigrimana Mg. (Sch. I, 630, 11. Mg. S. B. V, 132, 88.) Leng-moos im Aug.
- 6. conica Wiedem. (Sch. I, 634, 45. Mg. S. B. V, 98, 25.) In einem Birkenwalde auf den Hügeln ober Hötting, Mai. (Plm.) Aus Kühtei (Hllr.)

# Limnophora R. - Desv.

1. quadrimaculata F11. (Sch. 1, 622, 5. Mg. S. B. V, 92, 16.) Am Paschberg bei Innsbruck, Juli.

- 2. litorea F11. (Sch. I, 622, 3.) In einem Walde ober Hötting.
- 3. diaphana Wiedem. (Sch. I. 623, 9. Mg. S. B. V, 189, 185.) Bei Bozen (G. P.)

Drymeia Fll.

1. hamata Fll. (Sch. I, 620, Mg. S. B. V, 204, 1.) Im Mittelgebirge von Wiltau bis zur Gallwiese, Aug.; an den Abhängen des Plattenberges zwischen Gerlos und Kriml (Plm.) Alpein, Praxmar (Hllr.)

# Ophyra R. - Desv.

1. leucostoma Wiedem. (Sch. I, 620, 1. Mg. S. B. V, 160, 136.) N. S. In Wiesen auf den Hügeln bei Hötting; Kranebitter Klamm Juli. In der Au am Inn bei d. Gallwiese; Egerdach b. Ambras; zwischen Hall und Ampass. S. T. Bei Bozen (G. P.)

### Hydrotaea R. - Desv,

- 1. ciliata Fabr. (Sch. I, 164, 3. Mg. S. B. V, 159, 134.) Umgebung von Innsbruck.
- 2. dentipes Fabr. (Sch. I, 615, 5. Mg. S. B. V, 144, 105.) N. T. Am Wege z. Steinbruche o. Hötting. S. T. Bei Klobenst. am Ritten, Aug.
- 3. armipes Fll. (Sch. I, 615, 7.) In Wäldern bei Kirchbichl im Unterinnthale, Aug.
- 4. meteorica L. (Sch. I, 616. 8. Mg. S. B. V, 137, 96.) In den Waldungen zwischen Egerdach und Ampass, Ende Sept.
- 5. brevipennis Lw. (Sch. I. 616, 8.) N. T. Am Sprengerkreuz bei Hötting im Juli; im Mittelgebirge bei Natters, Aug. S. T. Im Vilnösser Thale bei Klausen, Ende Mai.

# Lasiops Mg.

1. hirsutula Ztt. (Sch. I, 618, 2.) In Alpein (Hllr.)

# Spilogaster Mcq.

- 1. semicinerea Wiedem. (Sch. I, 606, 2. Mg. S. B. V. 108, 43.) Praxmar im Sellerainthale (Hllr.
- 2. quadrum Fabr. (Sch. I, 607, 6. Mg. S. B. V, 93, 48.) N. T. Frohnhausen im Oberinnthale, Sept.; im Walde ober der Gallwiese. S. T. Lengmoos am Ritten (Plm.) Hofern im Pusterthale (Kmr.)
- 3. duplicata Mg., (Sch. I, 607, 6. Mg. S. B. V, 92, 47.) N. T. Am Kitzbichler Horn, Aug. S. T. Bei Pommern am Rittner Berge.
- 4. maculosa Mg. (Sch. I, 608, 7. Mg. S. B. V, 91, 15.) In der Au am Inn b. d. Gallwiese, Juli; an sumpfigen Waldstellen b. Egerdach, Sept.
- 5. nigrita Fll. (Sch. I, 609, 41. Mg. S. B. V. 410, 48.) Ein Exemplar in der Gallwiese, Sept.
- 6. tetrastigma Mg. (Sch. I, 610, 18. Mg. S. B. 120, 66.) Am obern Kemater Weiher auf den Ritten, Aug.
- 7. impuncta Fll. (Sch. I, 614, 21.) N. T. Am Paschberg, Weg nach Igels, Ende Aug. S. T. Bei Klobenstein am Ritten.

- 8. separata Mg. (Sch. I, 611, 21. Mg. S. B. V. 419, 62.) Ein Exemplar am Ritten beim obern Kemater Weiher.
- 9. tineta Ztt. (Sch. I, 614, 23.) Am Husselhof bei Innsbruck, Anfangs Aug.

10. angelicae Scop. (Sch. I, 612, 24. Mg. S. B. V, 417, 59.) Bei Egerdach, im Mittelgebirge ober der Gallwiese; a. d. Hügeln b. Hötting.

11. urbana Mg. (Sch. I, 612, 24. Mg. S. B. V, 418, 60.) Mit der Vorigen, aber seltener.

#### Aricia R. - Desv.

- 1. lucorum Fll. (Sch. I, 599, 3.) Auf Wiesen um Innsbruck, besonders in der Nähe von Wäldern (Plm.) Kühtei (Hllr.)
  - 2. dispar. Fll. (Sch. 1, 600, 4.) 1 3 am Lanser See, Ende Mai.
- 3. obscurata Mg. (Sch. I, 600, 4. Mg. S. B. V, 89, 2.) N. T. Am Paschberge bei Innsbruck, Sept. S. T. Bei Wolfsgruben am Ritten.
- 4. lardaria Fabr. (Sch. I, 600, 7. Mg. S. B. V, 83, 1.) N. T. Am Waldrande bei Husselhof, Aug. S. T. Kematen am Ritten.
  - 5. marmorata Ztt. (Sch. I, 601, 8.) 1 Q in der Gerlos, Aug.
- 6. serva Mg. (Sch. I, 601, 8. Mg. S. B. V. 86, 6.) Am Patscherkogl Ende Juni.
  - 7. albolineata Fll. (Sch. I, 601, 9.) Jochberg bei Kitzbichl, Aug.
- 8. carbo Schin. (Sch, I, 602, 12.) In der Au am Inn bei der Gallwiese, Ende Juli.
- 9. longipes Mg. (Sch. I, 602, 43.) Paschberg; Jochberg bei Kitzbichl (Plm.) Praxmar (Hllr.)
  - 10. variabilis Fll. (Sch. I, 602, 43.) Am Paschberge ziemlich häufig.
- 44. quadrinotata Mg. (Sch. I, 603, 45. Mg. S. B. V, 443, 53.) Praxmar im Sellrainthale (Hllr.)
  - 12. laeta Fll. (Sch. I, 603, 17.) 1 Q bei Egerdach, Aug.
- 13. signata Mg. (Sch. I, 603, 17. Mg. S. B. V, 113, 52.) Ampass bei Hall, Aug.
- 14. erratica Fll. (Sch. I, 603, 19. Mg. S. B. 111, 40.) N. T. Auf Wiesen bei Altrans ober Ambras, Sept. S. T. am Ritten bei Kematen.
- 45. errans Mg. (Sch. I, 604, 20. Mg. S. B. V, 412, 50.) N. T. In einem Torfmoore bei Lans, Sept. (Plm.) Bei Telfs im Oberinnthale auf Bergwiesen; Hall. (G. P.) S. T. Bei Pemmern am Ritten. (Plm.) Oberbozen (G. P.)
- 16. vagans Fll. (Sch. I, 604, 20. Mg. S. B. V. 112, 51.) In der Au am Inn bei der Gallwiese; auch im Mittelgebirge nicht selten, Ende Juli.
- 47. pallida Fabr. (Sch. I, 604, 22. Mg. S. B. V, 415, 56.) Im Rayon von Bozen (G. P.)

#### Muscinae.

### Myospila Rond.

1. meditabunda F11. (Sch. I, 598. Mg. S. B. V, 79, 49.) Um Innsbr. unter anderen in der Au am Inn bei der Gallwiese.

### Cyrtoneura Mcq.

4. simplex Lw. (Sch. I, 596, 2.) N. T. Auf den Hügeln ober Hötting. S. T. Bei Klobenstein am Ritten (Plm.) Sarnthal, Aug. (Kr.)

2. podagrica Lw. (Sch. I, 596, 3.) N. T. Bei Mieders im Stubaithale, Mitte Sept. S. T. Am Ritten mit Voriger, aber seltener.

3. hortorum Wiedem. (Sch. I, 596, 3.) Auf einer Wiese in der Nähe des Husselhofes, Aug.

4. stabulans Fll. (Sch. I, 597, 4.) Auf Wiesen am Eisenbahndamme zwischen Innsbr. und Hall; im Mittelgebirge bei Lans.

5. caesia Mg. (Sch. I, 597, 7. Mg. S. B. V, 76, 43.) N. T. Auf den Hügeln ober Hötting. S. T. Am Ritten auf Laubholz nicht selten zu treffen.

Pyrellia R .- Desv.

- 1. cadaverina L. (Sch. I, 592, 1. Mg. S. B. V, 59, 19.) N. T. Auf Wiesen um Innsbruck, vereinzelt. (Plm.) Am Kaiserwasser bei Kufstein (G. P.) S. T. Hofern im Pusterthale (Kmr.) Am Kreuzjoche im Sarnthale (G. P.)
- 2. serena Mg. (Sch. I, 592, 2. Mg. S. B. V, 59, 48.) Hall; Lans im Sept.; am Giessen in der Höttinger Au auf Dolden; Kirchbichl im Unterinuthale.

# Dasyphora R.-Des v.

- 1. versicolor Mg. (Sch. I, 598. Mg. S. B. V; 77, 46.) Um Innsbruck besonders im Frühjahre, sehr gemein.
- 2. pratorum Mg. (Sch. I, 598. Mg. S. B. V, 78, 47.) N. T. Um Innsbruck überall zu treffen, besonders an Mauern und an Zäunen. S. T. Im Vilnösser Thale bei Klausen, Mai; am Ritten, Aug. (Plm.) Am Wege über den Brenner; zwischen Vilpian und Meran (Kr.)

#### Lucilia R.-Desv.

- 1. nobilis Mg. (Sch. I, 589, 4. Mg. S. B. V, 56, 12.) N. T. Auf den Hügeln bei Hötting, Mai. S. T. Umg. von Bozen (Hw.)
- 2. caesar L. (Sch. I, 590, 5, Mg. S. B. V, 51, 1.) N. T. auf Wiesen und Wegen vom März an sehr gemein. S. T. Brixen in den Sommermonaten auf Blüthen und Sträuchern; bei Stadl und Mezzolombardo im Mai; im Trentinum (G. P.)
- 3. ruficeps Mg. (Sch. I, 590, 5. Mg. S. B. V, 55. 8.) N. T. Bei Hall im Sept. S. T. Um Bozen (G. P.)
- 4. sericata Mg. (Sch. I, 590, 6. Mg. S. B. 53, 5.) Ein einziges Exemplar aus der Gegend um Innsbruck.

- 5. cornicina Fll. (Sch. I, 590, 7. Mg. S. B. V, 57, 14.) N. T. Am Wege zum Steinbruche ober Hötting, April. S. T. Bozen, Aug. (Hw.) Hofern im Pusterthale (Kmr.) Sarnthal (Kr.)
- 6. sylvarum Mg. (Sch. I, 591, 8. Mg. S. B. V, 53, 4.) Auf Wiesen in der Höttinger Au; Kranebitter Klamm, Juli; Egerdach.

#### Musca Aut.

- 1. domestica Fabr. (Sch. I, 593, 2. Mg. S. B. V, 67, 31.) Ueberall gemein, soweit Menschenwohnungen.
- 2. corvina Fabr. (Sch. I, 594, 2. Mg. S. B. V, 69, 32.) N. T. Um Innsbruck an Mauern und Planken, schon im ersten Frühling. S. T. Klobenstein am Ritten, Aug., scheint dort etwas seltener zu sein (Plm.) Im Rayon von Bozen (G. P.)
- 3. vitripennis Mg. (Sch. I, 594, 3. Mg. S. B. V, 73, 38.) N. T. Um Innsbruck in der Sommerhitze auf Wiesen und Weiden. S. T. Am Ritten auf weidendem Vieh. Bei Seis im Vilnösser Thale auffallend zahlreich auf den der Sommerhitze ausgesetzten Berggehängen.
- 1. tempestiva Fll. (Sch. I, 595.) 1 3 in den Eisackauen bei Bozen Aug. (Kr.)

#### Pollenia R. - Desv.

- 1. rudis Fabr. (Sch. I, 586, 2. Mg. S. B. V, 66, 28.) Eine unserer gemeinsten Arten, dürfte wohl nirgends in Tirol gänzlich fehlen.
- 2. vespillo Mg. (Sch. I, 586, 3. Mg. S. B. V, 65, 27.) Scheint ebenso häufig zu sein, wie die Vorige. Um Innsbruck, besonders im ersten Frühling.
- 3. atramentaria Mg. (Sch. I, 586, 4. Mg. S. B. V, 65, 26.) In der Gegend um Innsbruck an Zäunen, im Sommer.
- 4. lanio Pz. (Sch. I, 587, 4. Mg. S. B. V, 64, 25.) 1 Q unter den Vorigen.
- 5. varia Mg. (Sch. I, 587, 5. Mg. S. B. V, 67, 30.) Auf den Wiesen zwischen Egerdach und Ampass; Ende Sept.; im Mittelgebirge ober der Gallwiese, Aug.; auf den Hügeln bei Hötting im Mai.
- 6. depressa Mg. (Sch. I, 587, 5. Mg. S. B. V, 67, 30.) Auf einer Wiese bei Egerdach, Sept.

# Calliphora R. — Desv.

- 1. vomitoria L. (Sch. I, 584, 2. Mg. S. B. V, 60, 21.) N. T. An Fenstern und sonnigen Mauern nicht selten. S. T. Bei Hofern im Pusterthale (Kmr.) Am Ritten (Plm.) Im Etschthale und Wälschtirol (G. P.)
- 2. erythrocephala Mg. (Sch. I, 584, 2. Mg. S. B. V, 62, 22.) N. T. An denselben Orteu, wie die Vorige, nur häufiger (Plm.) Bei Hall (G. P.) S. T. Im Gebiete von Brixen; Kastelruth; Bozen vom Juni bis August; auch an Fenstern in Zimmern (G. P.)

3. azurea Fil. (Sch. I, 584, 3. Mg. S. B. V. 63, 24.) Bei Kastelruth (G. P.)

### Graphomyia R. - Desv.

1. maculata Scop. (Sch. I, 58, 2. Mg. S. B. V, 78, 48.) N. T. In der Au am Inn bei der Gallwiese und in der Höttinger Au, Juni; am Paschberg auf Dolden im Aug. S. T. Bei Bozen (G. P.)

### Mesembrina Mg.

- 4. meridiana L. (Sch. I, 583, Mg. S. B. V. 11, 1.) N. T. Auf den Hügeln ober Hötting, Juni; am Kitzbichler Horn, Aug.; bei Altrans auf Sträuchern, welche mit Blattläusen dicht besetzt waren, im Sept. S. T. Hofern im Pusterthale (Kmr.) und Taufers (G. P.)
- 2. mystacea L. (Sch. I. 583. Mg. S. B. V, 42, 2.) N. T. Am Paschberg bei Innsbruck (Plm.) Hall (G. P.) S. T. Wolfsgruben am Ritten.

### Stomowys Geoffr.

- 1. calcitrans L. (Sch. I, 578, 1. Mg. S. B. IV, 160, 3.) N. T. Auf den Hügeln ober Hötting, besonders in der Nähe von Stallungen; in der Kranebitter Klamm, Juli. S. T. Im Vilnösser Thale bei Klausen, Mai; am Ritten (Plm.) Brixen; Bozen; Stadl; Jenesien (G. P.)
- 2. melanogaster Mg. (Sch. I, 578, 2. Mg. S. B. IV, 161, 6.) Ein Exemplar in der Umgebung von Innsbruck.
- 3. stimulans Mg. (Sch. I, 578, 2. Mg. S. B. IV, 161, 4.) Ein Exemplar mit Stomoxys calcitrans an einer Stallthüre.

### Sarcophaginae.

### Onesia R. — Desv.

- 1. sepulcralis Mg. (Sch. I, 576, 2. Mg. S. B. V, 71, 34.) N. T. Egerdach bei Ambras; Kirchbichl im Unterinnthale; Frohnhausen im Oberinnthale; auf den Hügeln ober Hötting; in der Au am Inn bei der Gallwiese. S. T. Im Rayon v. Bozen (G. P.) Am Rittner Berge (Kr.)
- 2. floralis R. Desv. (Sch. I, 576, 2.) Auf Wiesen der Hügel bei Hötting; in der Au am Inn bei der Gallwiese, Juli.
- 3. cognata Mg. (Sch. I, 576, 3. Mg. S. B. VI, 374.) Im Frühjahre auf Wiesen um Innsbruck.
- 4. gentilis Mg. (Sch. I, 577, 3. Mg. S. B. VI, 302,9.) Jochberg bei Kitzbichl im Aug.

# Cynomyia R. — Desv.

1. mortuorum L. (Sch I, 575, Mg. S. B. V. 16, 1.) N. T. Auf den Hügeln ober Hötting, Mai; auf Wiesen in der Höttinger Au, Juni u. Juli. S. T. Bei Hofern im Pusterthale, Mai (Krm.)

# Sarcophaga Mg.

1. haematodes Mg. (Sch. I, 572, 14. Mg. S. B. V, 29, 25.) Mieders im Stubaithale, Sept.

- 2. carnaria L. (Sch. I, 570, 7. Mg. S. B. 48, 6.) N. T. Um Innsbruck vom ersten Frühling an, durch den ganzen Sommer hindurch auf Wiesen und in Gärten, besonders in der Nähe von Häusern (Plm.) Hall (G. P.) S. T. Klobenstein am Ritten (Plm.) Taufers im Pusterthale; Kastelruth; Brixen, Juli und Aug., Bozen; Wälschtirol (G. P.)
- 3. albiceps Mg. (Sch. I, 570, 7. Mg. S. B. V, 22, 8.) 1 3 in der Höttinger Au, Ende Juli.
- 4. vulnerata Schin. (Sch. I, 570, 8.) Bei Kirchbichl im Unterinnthale, Ende Aug. ziemlich häufig.
- 5. haemorrhoidalis Mg. (Sch. I, 571, 10. Mg. S. B. V, 28, 22.) Bei Bozen (G. P.)
- 6. cruentata Mg. (Sch. I, 374, 10. Mg. S. B. V, 28, 23.) Auf Wiesen in der Höttinger Au und auf den Hügeln zwischen Hötting und Mühlau, Juni und Juli.
- 7. haemorrhoa Mg. (Sch. I, 571, 13. Mg. S. B. V, 29, 24.) Auf der Gallwiese, Mitte Juni.
- 8. erythrura Mg. (Sch. I, 571, 14. Mg. S. B. V, 30, 26.) Zwei Exemplare bei Klobenstein am Ritten, Aug.
- 9. offuscata Mg. (Sch. I. 572, 16. Mg. S. B. V, 26, 16.) Auf der Gallwiese und den angrenzenden Höhen von Mai bis Juli; auf den Wiesen längs des Eisenbahndammes zwischen Innsbruck und Hall, Sept.
- 10. nigriventris Mg. (Sch. I, 572, 77. Mg. S. B. V, 27, 71.) In der Höttinger Au Juni; bei Schloss Weyerburg.

# Sarcophila Rond.

- 1. Meigenii Sch. (Sch. I, 567, 1.) Auf Umbelliferen in der Höttinger Au, Ende Juni; in der Au am Inn bei der Gallwiese, Juli.
- 2. latifrons F11. (Sch. I, 567. 2.) In der Umgebung von Innsbruck; sehr selten.

#### Theria R. - Desv.

1. muscaria Mg. (Sch. I, 566. Mg. S. B. V, 17, 3.) N. T. Um Innsbruck einzeln auf Doldenpflanzen. S. T. Klobenstein am Ritten, Aug.

### Dexinae.

# Dexia Mg.

- 1. rustica Fabr. (Sch. I, 560, 4. Mg. S. B. V, 46, 22.) N. T. Am Wege zum Steinbruche ober Hötting auf Hecken; Kranebitter Klamm; in der Au am Inn bei der Gallwiese auf Sträuchern (Plm.) Schönberg bei Innsbruck (G. P.) S. T. Brixen auf Gartenblumen; Gröden; Etschthal (G. P.) Am Steinbruche bei Haslach (Kr.)
- 2. vacua Fll. (Sch. I, 560, 4. Mg. S. B. V, 46. 23.) Haslach bei Bozen (Kr.)

### Prosena St. Farg. et. Serv.

1. siberita Fabr. (Sch. I, 558. Mg. S. B. IV, 160, 2.) N. T. Auf Wiesen bei Ambras; unweit der Gallwiese auf Sträuchern, Juli. S. T. Klobenstein am Ritten auf Wiesen (Plm.) Am Rittner Berge. (Kr.)

2. longirostris Egg. (Sch. I, 558, 1.) N. T. Bei der Gallwiese mit

Voriger; auf Wiesen um den Lanser See. S. T. Klobenstein, Aug.

#### Mintho R. - Desv.

1. compressa Fabr. (Sch. I, 556.) Am Ritten im Sommer; Bozen, besonders im Frühjahre und Herbste (G. P.)

### Alelania Mg.

1. volvulus Fabr. (Sch. I, 155. Mg. S. B. V, 35, 2.) Am Paschberg bei Innsbruck, Juli und Aug. nicht selten.

#### Thelaira R. - Desv.

1. leucozona Pz. (Sch. I, 554. Mg. S. B. V, 37, 7.) N. T. In der Au am Inn bei der Gallwiese, Juni und Juli. S. T. Hofern im Pusterthale (Kmr.) Um Bozen (G. P.)

#### Nyctia R. - Desv.

1. halterata Pz. (Sch. I, 553. Mg. S. B. V, 39, 9. Dexia maura.) Im Mittelgebirge ober der Gallwiese, Juli und Aug.

#### Morinia R. - Desv.

1. nana Mg. (Sch. I, 550, 1. Mg. S. B. V, 37, 5.) In der Kranebitter Klamm, Mitte Juli.

# Tachininae. Rhinophora R. - Desv.

1. simplicissima Lw. (Sch. I, 546, 1.) Am Paschberg Ende Aug. 1 3

# Clytia R. - Desv.

1. continua Pz. (Sch. 1, 524, 2. Mg. S. B. IV, 276, 65.) Im Rayon von Bozen (G. P.)

Siphona Mg.

1. cristata Fabr. (Sch. I, 521, 1. Mg. S. B. IV, 156, 2.) Im Walde ober der Gallwiese, Anfangs Sept.

2. geniculata Deg. (Sch. I, 521, 2. Mg. S. B. IV, 155, 1.) N. T. Auf Wiesen um das Sprengerkreuz bei Hötting, Mai. S. T. Um Bozen (Hw.; G. P.)

= var. tachinaria Mg. bei Bozen (G. P.)

# Myobia R. - Desv.

1. pacifica Mg. (Sch. I, 515, 4. Mg. S. B. IV, 342, 178.) Im Mittelgebirge vor Natters bei Innsbruck, Aug.

2. inanis Fll. (Sch. I, 515, 4. Mg. S. B. IV, 342, 477.) Siegmunds-kron bei Bozen (Kr.)

Leskia R. - Desv.

1. aurea Fll. (Sch. I, 513. Mg. S. B. IV, 341, 175.) Um Innsbruck, im Juni.

### Redtenbacheria Schin.

4. biguttata Mg. (Sch. I, 512, 2. Mg. S. B. IV, 320, 439.) Bei Haslach, Mitte Aug. (Kr.)

Metopia Mg.

1. leucocephala Rossi (Sch. I, 499, 3. Mg. S. B. IV, 373, 329.) N. T. Auf der Gallwiese, Mai. S. T. Im Vilnösser Thale, Mai; bei Wolfsgruben am Ritten, Aug.

#### Frontina Mg.

- 1. laeta Mg. (Sch. I, 497, 2. Mg. S. B. IV, 381, 245.) Im Mittelgebirge bei Husselhof, Ende Juli.
- 2. nicrigans Egg. (Sch. I, 497, 2.) Bei Seefeld auf Torfwiesen, Juli (Gdlr.)

#### Phorocera R. - Desv.

4. concinnata Mg. (Sch. I, 489, 2. Mg. S. B. IV, 412, 301.) N. T. Auf den Hügeln ober Hötting; im Mittelgebirge vor Lans, Ende Mai. S. T. Bei Lengmons, Aug.

#### Masicera Mcq.

1. rutila Mg. (Sch. I, 484, 9. Mg. S. B. 382, 246.) Auf Doldenpflanzen am Eisenbahndamme zwischen Innsbruck und Hall, Sept.

#### Tachina Mg.

- 1. larvarum L. (Sch. I, 473, 7. Mg. S. B. IV, 292, 95. praepotens.) Auf Umbelliferen in der Höttinger Au, Ende Juli.
- 2. erucarum Rond. (Sch. I, 474, 8.) N. T. In dem Torfmoore auf dem Mittelgebirge bei Lans. S. T. Kematen am Ritten. Aug.
- 3. rustica Mg. (Sch. I, 474, 9. Mg. S. B. VII, 193, 21.) Um Innsbruck auf Wiesen und Waldrändern nicht selten.

# Meigenia R. - Desv.

1. floralis Fll. (Sch. I, 472, 2. Mg. s. B. IV, 304, 112.) Oberperfuss im Oberinnthale, Juni.

# Exorista Mg:

- 1. vulgaris Fll. (Sch. I, 458, 3. Mg. S. B. IV, 391, 264.) N. T. Auf Wiesen in der Höttinger Au, Juni, (Plm.) Kühtei (Hllr.) S. T. Bei Klobenstein ebenfalls auf Wiesen.
  - 2. crinita Rond. (Sch. 1, 458, 4.) Ein Exempl. im Mittelgeb. b. Lans.
- 3. dubia F11. (Sch. I, 460, 9. Mg. 3. S. B. IV, 360, 210.) Im Mittelgebirge ober dem Husselhofe, Mitte Mai.
  - 4. fimbriata Mg. (Sch. I, 460. 10 Mg. S. B. IV, 337, 168.) Am Hab. (Hllr.)
  - 5. biserialis Mcq. (Sch. I, 461, 13.) Am Ritten auf Wiesen, Aug.
- 6. lucorum Mg. (Sch. I, 462, 17. Mg. S. B. IV, 328, 154.) In den Wäldern am Südabhange der hohen Salve im Brixenthale, Ende Aug.
- 7. leucophaea Mg. (Sch. I, 463, 19. Mg. S. B. IV, 414, 304.) Ein Exemplar in einem Garten bei Hötting, Anfangs Mai.

- 8. affinis Fll. (Sch. I, 465, 28. Mg. S. B. IV, 327, 152.) N. T. In der Au am Inn bei der Gallwiese, Mai. S. T. Hofern im Pusterth. Juni (Kmr.)
- 9. hortulana Mg. (Sch. I, 465, 31. Mg. S. B. IV, 330, 157.) Im Mittelgebirge ober dem Husselhofe auf Doldenblüthen im Aug.; nicht selten.

### Epicampocera Mg.

1. succincta Mg. (Sch. I, 457, Mg. S. B. IV, 325, 166.) Am Paschberg, Ende August.

#### Nemoraea R. Desv.

- 1. vagans Mg. (Sch. I, 450, 10. Mg. S. B. IV, 248, 16.) B. Boz. (G. P.)
- 2. radicum Fabr. (Sch. I, 451, 14. Mg. S. B. IV, 249, 18.) In der Au am Inn bei der Gallwiese u. d. benachb. Höhen, Juni u. Juli; b. Lans im Sept.
- 3. caesia Fll. (Sch. I, 452, 14.) Im Mittelgebirge vor Natters bei Innsbruck, Ende Juli.

### Cnephalia Rond.

1. bucephala Mg. (Sch. I, 445, Mg. S. B. IV, 252, 23.) Siegmundskron bei Bozen (Kr.)

### Gonia Mg.

- 1. fasciata Mg. (Sch. I, 412, 4. Mg. S. B. V, 6, 10.) Am Wege zum Steinbruche bei Hötting, Aufangs April; im Mittelgebirge bei Lans, Mai.
- 2. trifaria Zllr. (Sch. I, 412, 6. Mg. A. B. V, 3, 1. capitata.) Auf den Hügeln ober Hötting, Juni.
  - 3. flaviceps Ztt. (Sch. I, 443, 7.) Praxmar im Sellrainthale (H11r.)

# Peteina Mg.

1. erinacea Fabr. (Sch. I, 439, Mg. S. B. IV, 345, 183.) Auf Umbelliferen am Eisenbahndamme zwischen Innsbruck und Hall, Aug.

# Zophomyia Mcq.

1. temula Scop. (Sch. I, 435, Mg. S. B. IV, 272, 58.) Auf den Hügeln ober Hötting in Wiesen sehr häufig; am Paschberge auf Mentha im Juni (Plm.) Auch bei Hofern im Pusterthale (Kmr.)

### Olivieria R.-Desv.

1. lateralis Fabr. (Sch. I, 435, Mg. S. B. IV, 283, 78.) N. P. Im Mittelgebirge ober der Gallwiese, Juli und Aug. S. T. Bei Lengmoos am Ritten auf Wiesen, Aug. (Plm.) Hofern im Pusterthale (Kmr.) In den Eisackauen bei Bozen; bei Siegmundskron, Haslach, Aug. (Kr.)

### Demoticus Mcq.

- 1. plebejus Fll. (Sch. I, 433, 1. Mg. S. B. IV, 343, 180.) Auf Wiesen in der Umgebung von Innsbruck, Juni u. Juli; am Lanser See auf Umbelliferen im Sept.; bei Mieders im Stubaithale, Sept.
  - 2. soror Ztt. (Sch. I, 433, 2.) 1 Q auf den Arzler Wiesen im Sept.
- 3. frontatus Boh. (Sch. I. 434. 2.) N. T. Auf den waldigen Höhen zwischen Egerdach und Ampass. S. T. Klobenstein am Ritten, Aug.

### Gymnochaeta R. Desv.

1. viridis R11. (Sch. I, 431, 1. Mg. S. B. IV, 258, 32.) Im Frühjahre auf den Hügeln bei Hötting; selten.

# Micropalpus Mcq.

- 1. vulpinus Fll. (Sch. I, 428, 1. Mg. S. B. IV, 260, 35.) Auf einer Wiese bei Ambras, Juni.
- 2. fulgens Mg. (Sch. I, 428, 2. Mg. S. B. IV, 259, 34.) Im Walde ober den Wiltauer Steinbrüchen, Juni.
- 3. haemorrhoidalis Fl1. (Sch. I, 428, 3. Mg. S. B. IV, 258, 33.) Wolfsgruben am Ritten auf Umbelliferen, Aug.
- 4. pictus Mg. (Sch. I, 429, 4. Mg. S. B. IV, 261, 37.) In den Eisackauen bei Bozen (Kr.)

# Echinomyia Dumér.

- 1. ferox Mg. (Sch. I, 424, 2. Mg. S. B. IV, 240, 2.) N. T. Am Paschberg auf Mentha; im Walde ober der Gallwiese, Sept. (Plm.) Bei Hall und an andern Orten (G. P.) S. T. Um Bozen (G. P.)
- 2. tessellata Fabr. (Sch. I, 424, 4. Mg. S. B. IV, 242, 5.) N. T. Kitzbichler Horn, Aug.; Frohnhausen im Oberinnth., Sept. (Plm.) B. Innsbr. (Kr.) S. T. Hofern im Pusterthale (Kmr.) Am Steinbruche bei Haslach, Aug. (Kr.) Um Bozen bis 7000 Meereshöhe aufsteigend, wie am Rosengart. (G. P.)
- 3. grossa L. (Sch. I, 424, 5. Mg. S. B. IV, 239, 1.) Bei Klobenstein am Ritten in einer Wiese, anfangs August (Plm.) Kastelruth (G. P.)
  - 4. Marklini Ztt. (Sch. I, 425, 6.) Im Sommer im Geb. v. Boz. (G. P.)
- 5. fera L. (Sch. I, 425, 7. Mg. S. B. IV, 240, 3.) N. T. Auf den Wiesen zwischen Innsbruck und Hall; am Lanser See; in der Au am Inn b. d. Gallwiese, Juli; b. Egerd., Altrans, Ampass; am Schwarzs. b. Kitzb. Aug. S. T. Am Ritten auf allen Wiesen bis zu ziemlicher Höhe hinauf (Plm.) Brixen, auf grössern Umbelliferen; um die Seiseralpe; Bozen mehr im Vorfrühling und Spätherbste; Mezzolombardo auf Sträuchern (G. P.)
- = var. conjugata Rond. Von der Thalsohle bei Bozen bis zur Höhe des Schlern (850-8000' s. m.) (G. P.)
  - = var. nupta Rond. Bei Bozen (G. P.)
- 6. magnicornis Ztt. (Sch. I, 425, 7.) N. T. In der Au am Inn bei der Gallwiese, Juli und Aug.; Paschberg, Ende Sept. am Wege nach Vill, bei Mieders im Stubaithale. S. T. Auf Wiesen um Klobenstein (Plm.) Am Rittner Berge (Kr.)
- 7. praeceps Mg. (Mg. S. B. IV, 241, 4.) Im Sommer im Gebiete von Bozen (G. P.)
  - 8. lurida Fabr. (Sch. I, 426, 8. Mg. S. B. IV, 244, 8.) Bei Boz. (Gdlr.)
- 9. ursina Mg. (Sch. I, 428, 8. Mg. S. B. IV, 245, 41.) Ein Exemplar in einem Garten bei Innsbruck im März.

### Ocypterinae,

### Ocyptera Ltr.

- 1. brassicaria Fabr. (Sch. 416, 12. Mg. S. B. IV, 211, 2.) N. T. Auf Wiesen um Innsbruck nicht selten; am Paschberg, Juli. S. T. Lengmoos am Ritten. (Plm.) In Gärten allenthalben verbreitet, doch nicht häufig (G. P.) Am Steinbruche vor Haslach bei Bozen; Sarnthal (Kr.)
  - 2. pusilla Mg. (Sch. I, 413, 5. Mg. S. B. IV, 214, 6.) Im Ray. v. Boz. (G. P.)
  - 3. tincticornis Rond. vom Autor bestimmt. Bei Bozen. (G. P.)

### Gymnosominae.

# Gymnosoma Mg.

- 1. rotundata L. (Sch. I, 410, 2. Mg. S. B. IV, 204, 1.) N. T. Auf den Hügeln ober Hötting und im Mittelgebirge bei Lans im Mai; am Paschberg, Juni, Juli u. Aug.; Stams im Oberinnthale, Aug.; Egerdach, Altrans, Ampass, Sept.; S. T. Hofern im Pusterthale (Kmr.) Gröden; Kastelruth; Glaming im Sept. (G. P.) Haslach u. Siegmundskron bei Boz.; Sarnthal (Kr.)
- 2. nitens Mg. (Sch. I, 410, 1. Mg. S. B. IV, 207, 4.) N.T. Ein Stück am Wege zum Steinbruche ober Hötting auf einer Doldenpflanze, Mitte Juni. S. P. Haslach bei Bozen. (Kr.)

#### Phasinae.

#### Phasia Ltr.

- 4. analis Fabr. (Sch. I, 399, 4. Mg. s. B. IV, 187, 2.) N. T. Bei Egerdach im Sept. S. T. Hofern im Pusterthale (Kmr.) Brixen auf Umbelliferen im Sommer; Nals und Neumarkt im Etschthale auf *Berberis*, Anfangs Mai. (G. P.) Bei Haslach u. am Steinbr. vor diesem Orte, Aug. (Kr.)
- 2. crassipennis Fabr. (Sch. I, 399, 2. Mg. S. B. IV, 486, 4.) N. P. In einem Torfe bei Lans, Ende Sept. S. T. Hofern im Pusterthale. (Kmr.) Mit der Vorigen bei Brixen (G. P.) Siegmundskron bei Boz.; Sarnthal (Kr.)

# Alophora R.-Desv.

- 1. aurulans Mg. (Sch. I, 404, 7. Mg. S. B. IV, 197, 20.) Ein Q auf einer Wiese zwischen Egerdach und Ampass, Sept.
- muscaria Fll. (Sch. I, 404, 8.) Ein m\u00e4nnliches Exemplar in einem Torfmoore bei Lans, Sept.
- 3. atropurpurea Mg. (I, 405, 42, Mg. S. B. IV, 193, 9.) Bei Haslach in der Umgebung von Bozen, Ende Aug. (Kr.)
- 1. semicinera Mg. (Sch. I, 406, 14. Mg. S. B. IV, 199, 24.) Bei Egerdach, Ampass, Lans mit den Vorigen, Sept.)

#### XXIII. Oestridae.

# Gastrophilus Leach.

4. equi Fabr. (Sch. I, 391, 3. Mg. S. B. IV, 175, 1.) Im Trentinum (G. P.)

### Hypoderma Ltr.

1. bovis Deg. (Sch. I, 396, 1- Mg. S. B. IV, 167, 2.) Als Larve unter den bekannten Verhältnissen ihres Vorkommens. (G. P.)

### Oestromyia Brauer.

1. Saturus Brauer. (Sch. I, 397,) Bei Kiens im Pusterthale (Kr.)

#### Oestrus L.

1. ovis L. (Sch. I, 393, 2. Mg. S. B. IV, 165, 1.) Wälschtirol (G. P.)

β. Polyneura.

# XXIV. Platypezidae.

### Platypeza Mg.

1. fasciata Fabr. (Sch. I, 241, 3.) Ein Q in der Au am Inn bei der Gallwiese, Juli.

### XXV. Pipunculidae.

# Nephrocerus Ztt.

1. scutellatus Mcq. (Sch. I, 248, 1.) Ein & in der Au am Inn bei der Gallwiese, Anfangs Juni.

# XXVI. Syrphidae.

#### Bacha Fabr.

- 1. elongata Fubr. (Sch. I, 324, 1. Mg. S. B. III, 197, 9.) Am Laugen und bei Sterzing im Juli (Gdlr.) Bozen (G. P.)
- 2. obscuripennis Mg. (Sch. I, 324, 2. Mg. S B. III, 199, 4.) Bei Mieders im Stubaithale, Mitte Sept.

### Sphegina Mg.

1. clunipes F11. (Sch. I, 323, Mg. S. B. III, 194, 1.) N. T. Auf Wiesen in der Höttinger Au, Juni. S. P. Eggen im Eggenthale (Gdlr.) Auf Gartenblüten im Rayon von Kastelruth und Bozen im Mai (G. P.)

# Ascia Mg.

- 1. lanceolata Fabr. (Sch. I, 321, 1. Mg. S. B. III, 186, 1.) Umgeb. von Bozon, Aug. u. Sept. (Hw.)
- 2. podagrica Fabr. (Sch. I, 321, 1. Mg. S. B. III, 186, 1.) Bei Klobenstein am Ritten an einer Stelle, wo Küchenabfälle hingeworfen wurden.
- 3. floralis Mg. (Sch. I, 324, 4. Mg. S. B. III, 188, 3.) Im Gebiete von Bozen und von Kastelruth.

# Doros Mg.

1. conopseus Fabr. (Sch. I, 320, Mg. S. B. 296, 35.) Im Walde ober den Wiltauer Steinbrüchen, Juni.

# Xanthogramma Schin.

- 1. citrofasciata Deg. (Sch. I, 319, Mg. S. B. III, 297, 36. S. festivus.) In den Wiesen auf den Hügeln bei Hötting; beim Husselhof, besonders längs d. Wege geg. Wiltau, Mai (Plm.) Hall auf Waldwiesen (G. P.)
- 2. ornata Mg. (Sch. I, 319, Mg. S. B. III, 297, 37.) N. T. In den waldigen Höhen um den Husselhof, Mai; in der Au am Inn bei der Gallwiese, Juni; auf den Hügeln von Hötting bis Mühlau, Juni und Juli. S. T. Bei Bozen, nicht sehr gemein (G. P.)

### Melithreptus Lw.

- 1. strigatus Staeg. (Sch. I, 316, 2.) Ein Q in der Gallwiese.
- 2. scriptus L. (Sch. I, 346, 3. Mg. S. B. III, 324, 73.) N. T. Auf Doldenpflanzen längs des Eisenbahndammes zwischen Innsbruck und Hall; bei Egerdach; auf den Wiesen um den Lanser See (Plm.) Habicht, Praxmar, Sellrain, Kühtei (Hllr.) Ötzthal, Kufstein. (G. P.) S. T. Hotern im Pusterthale (Kmr.) Am Ritten im Aug.; Nonsberg; St. Christina in Gröden; Bozen im Juni (G. P.) Haslach, Aug. (Kr.)
- 3. dispar Lw. (Sch. I, 316, 3.) N. T. Auf den Ambraser Feldern; bei Egerdach und Ampass, Sept. S. T. Bei Klobenstein am Ritten, Aug. (Plm.) Hofern im Pusterthale. (Kmr.) Im Etsch- u. Sarnthale vereinz. (G. P.)
- 4. pictus Mg. (Sch. I, 317, 5. Mg. S. B. III, 326, 77.) N.T. Um Innbr. sehr selten. S. T. Auf Wiesen bei Klobenstein und Kematen am Ritten.
- 5. nitidicollis Staeg. (Sch. I, 317, 7.) N. T. Arzl bei Imst im Oberinnthale, Aug. S. T. Am Ritten mit Voriger.
- 6. taeniatus Mg. (Sch. I, 318, 8. Mg. S. B. III, 325, 74.) N. T. Auf Wiesen um Innsbruck; am Wege zum Steinbruche bei Hötting, Juni; Frohnhausen im Oberinnthale, Sept. S. T. Am Ritten, Aug. (Plm.) Hofern im Pusterthale (Kmr.)

#### Pelecocera Mg.

1. scaevoides Fll. (Sch. I, 314, 1. Mg. S. B. III, 263, 5. Brachyopa scaevoides.) In der Kranebitter Klamm bei Innsbruck, Mitte Juli.

### Syrphus Fabr.

1. pyrastri L. (Sch. I, 301, 4. Mg. S. B. III, 303, 44.) N. T. Um Innsbruck vom ersten Frühling an, in Gärten und auf Wiesen, häufig; Frohnhausen im Oberinnthale, S. T. Am Ritten, Aug. (Plm.) Hofern im Pusterthale (Kmr.) Taufers; Brixen in Gärten, Mai u. Juni; Bozen; Sarnthal (G. P.) In den Eisackauen bei Bozen; am Weg zum Rittner Horn (Kr.)

2. glaucius L. (Sch. I, 302, 7. Mg. S. B. III, 316, 162. nobilis.) Im

Mittelgebirge vor Lans, Mai.

3. venustus Mg. (Sch. I, 302, 10. Mg. S. B. III, 299, 38). Auf Wiesen der Hügel ober Hötting, Mai.

4. lunulatus Mg. (Sch. I, 303, 11. Mg. S. B. III, 299, 39.) In der

Gallwiese bei Innsbruck, sehr selten.

- 5. topiarius Mg. (Sch. I, 304, 17. Mg. S. B. III, 305, 47.) Ein Exemplar mit der Vorigen.
- 6. annulipes Ztt. (Sch. I, 303, 17.) Ein 3 im Walde ober Igels bei Innsbruck, Aug.
- 7. leiophthalmus Schin. et Egg. (Sch. I, 305, 20.) Taufers im Pusterthale (G. P.)
- 8. arcuatus Fll. (Sch. I, 305, 24. Mg. S. B. III, 302, 42.) In der Gallwiese im Mai.
  - = var. lapponicus Ztt. B. Boz. gefang., v. Rondani determin. (G. P.)

9. corollae Fabr. (Sch. I, 306, 22. Mg. S. B. III, 304, 46.) N. T. Auf Wiesen und in Wäldern am Mittelgebirge bei Innsbruck. S. T. Um die Seiseralpe; Boz.; im ob. Nonsberge (G. P.) Am Steinbruche vor Haslach (Kr.)

10. luniger Mg. (Sch. I, 306, 23. Mg. S. B. III, 300, 40.) N. T. Um

Innsbr. mit Voriger, aber seltener. S. T. Im Rayon von Bozen (G. P.)

11. grossulariae Mg. (Sch. I, 309, 36. Mg. S. B. III, 306, 48.) 1 3 im Walde ober dem Husselhof, Aug.

12. nitidicollis Mg. (Sch. I, 310, 39. Mg. S. B. III, 308, 51.) 1 Q

auf den Hügeln bei Hötting.

13. ribesii L. (Sch. I, 310, 40. Mg. S. B. III, 306, 49.) N. T. Um Innsbruck den ganzen Sommer hindurch sehr häufig, in Gärten und auf Wiesen. S. T. Klobenstein am Ritten (Plm.) Hofern im Pusterthale, Aug. (Kmr.) In Gröden und bei Bozen (G. P.)

14. vitripennis Mg. (Sch. I, 310, 40. Mg. S. B. III, 308, 50.) 1 Q

auf einer Wiese bei Egerdach, Sept.

15. flaviceps Rond. (Rond. Prodr. Dipt. ital. II, 433, 48, Parma.) Bozen (G. P.)

16. umbellatarum Fabr. (Sch. 307, 28. Mg. S.B. III, 360, 28.) Am Wege zum Rittner Horn (Kr.)

17. maculicornis Ztt. (Sch. I, 308, 28.) Am Wege über den Brenner vor der Höhe des Passes (Kr.)

18. balteatus Deg. (Sch. I, 308, 3. Mg. S. B. III, 312, 57.) N. T. Um Innsbruck sowohl in der Thalsohle als auch höher in das Gebirge hinauf sehr häufig, besonders im Mittelgebirge auf sonnigen Wegen. S. T. Am Ritten (Plm.) Bozen im Juli und bei Kastelruth; St. Ulrich in Gröden; Val Tesino; Borgo di Valsugana (G. P.) Haslach bei Bozen (Kr.)

19. bifasciatus Fabr. (Sch. I, 309, 32. Mg. S. B. III, 309, 52.) 1 Q

im Mittelgebirge ober der Gallwiese, Ende Juli.

20. vittigera Ztt. (Sch. I, 309, 34.) N. T. Am Paschberg, Ende Aug. S. T. Bei Kematen am Ritten, Aug.

21. cinctellus Ztt. (Sch. I, 312, 45.) In einem Walde bei Kirchbichl im Unterinnthale, Aug.

22. cinctus Fil. (Sch. I, 312, 45.) 1 Q bei Klobenstein am Ritten

#### Melanostoma Sch.

- 1. hyalinata Fll. (Sch. I, 289, 1.) N. T. Im Mittelgebirge ober der Gallwiese, Aug.; am Plattenberge zwischen Gerlos und Kriml, Aug. S. T. Im Sarnthale, Aug. (Kr.)
- 2. barbifrons Fll. (Sch. I, 290, 3.) N. T. Egerdach bei Ambras. S. T. Bis in das Hochgebirge: Schlern und Laugen, Juli (G. P.)
  - 3. ambigua Fll. (Sch. I, 291, 4.) Im Gebiete von Bozen (G. P.)
- 4. mellina L. (Sch. I, 291, 5. Mg. S. B. III, 334, 85.) N. T. Um Innsbruck bis weit ins Gebirge hinauf, sehr häufig (Plm.) Auch im

Unterinthale sehr verbreitet (G. P.) S. T. Am Ritten auf Wiesen (Plm.) Im Sarnthale; Bozen; Siegmundskron; Stadl; Nonsberg; Riva am Gardasee, April (G. P.) In Haslach (Kr.)

= var. scalaris Fabr. Aus der Umgebung von Innsbruck, wurde von Dr. Schiner bestimmt.

5. gracilis Mg. (Sch. I, 292, 5. Mg. S. B. III, 328, 80.) Am Saggen bei Innsbruck auf Umbelliferen.

### Platycheirus St. Farg. et Serv.

- 1. manicatus Mg. (Sch. I, 294, 4. Mg. S. B. III, 336, 91.) N. T. In der Umgebung von Innsbruck nur einmal ein Männchen. S. T. Auf dem Schlern, 8000' s. m., nicht selten (G. P.)
- 2. albimanus Fabr. (Sch. I, 294, 5. Mg. S. B. III, 333, 87.) In der Au am Inn bei der Gallwiese und den benachbarten Waldhöhen im Juni (Plm.) Am Habicht (Hllr.)
- 3. peltatus Mg. (Sch. I, 295, 6. Mg. s. B. III, 334, 89.) 1  $\sigma$  im Walde beim Husselhof im Juli.
- 4. scutatus Mg. (Sch. I, 295, 8. Mg. s. B. III, 333, 88.) N. T. Auf Wiesen im Mittelgebirge bei Natters, nicht selten. S. T. Bei Bozen (G. P.)
  - 5. podagratus Ztt. (Sch. I, 295, 8.) Egerdach bei Ambras, Aug.
- 6. clypeatus Mg. (Sch. I, 296, 9. Mg. S. B. III, 335, 90.) Im Sarnthale und in der Umgebung von Bozen (G. P.)

### Cheilosia Mg.

- 1. ostracea L. (Sch. I, 274, 3. Mg. S. B. III, 279, 2.) N. T. Auf Wiesen und an feuchten Waldstellen um Innsbruck nicht selten, von Mai bis Juli (Plm.) Hall (G. P.) S. T. Mehr in Hochthälern; Taufers im Pusterthale; im Seiseralpenreviere und bei Gunschná nächst Bozen; auf Wegen, St. Ulrich in Gröden und Kolfusk (G. P.)
  - 2. piyra Lw. (Sch. I, 274, 5.) Am Sprengerkreuz bei Hötting im Mai.
- 3. barbata Lw. (Sch. I, 275, 6.) N. T. Um Innsbruck auf Wiesen und in Wäldern im Mai, besonders auf Caltha palustris. S. T. Bei Haslach im Aug. (Kr.)
  - = var. vulnerata Pz. mit der vorigen, aber viel seltener.
- 4. decidua Egg. (Sch. I, 275, 7.) Am Wege zum Steinbruche ober Hötting auf Caltha, Mai.
- 5. variabilis Pz. (Sch. I, 275, 8. Mg. S. B. III, 282, 7.) N. T. An einer sumpfigen Waldstelle beim Husselhof. S. T. Bei Brixen (G. P.)
  - 6. melanopa Ztt. (Sch. I, 276, 8.) Bei Innsbruck 1 Expl. mit Vorig.
  - 7. venosa Lw. Sch. I, 277, 45.) Im Rayon von Bozen (G. P.)
- 8. sparsa Lw. (Sch. I, 278, 18.) Um Innsbruck im Mittelgebirge an sumpfigen Waldstellen, Mai.
- 9. antiqua Mg. (Sch. I, 278, 19. Mg. S. B. III, 291, 24.) N. T. Um Innsbruck mit der vorigen Art. S. T. Bei Bozen (G. P.)

- 10. pubera Ztt. (Sch. I, 278, 19.) Ein Q im Mittelgebirge ober dem Husselhof, auf Caltha.
- 11. coerulescens Mg. (Sch. I, 279, 22. Mg. S. B. III, 295, 33.) Gunschná bei Bozen im Frühjahre. (G. P.)
- 12. soror Ztt. (Sch. I, 379, 24.) N. T. Am Wege zum Steinbruche ober Hötting, Juni. S. T. Bei Kematen am Ritten im Aug. (Plm.) Bei Haslach; am Bozner Calvarienberge; im Sarnthale (Kr.)
- 13. scutellata F11. (Sch. I, 280, Mg. S. B. III, 284, 12.) Ein einzelnes auf einer Wiese im Mittelgebirge vor Natters bei Innsbruck, Aug.
- 44. pulchripes Lw. (Sch. I, 281, 29. Mg. S. B. III, 292, 28.) N. T. Auf den Hügeln ober Hötting im April; im Walde zwischen dem Husselhof und der Gallwiese im Sept; Egerdach bei Ambras. S. T. Bei Bozen (G. P.)
- 45. albitarsis Mg. (Sch. I, 282, 37. Mg. S. B. III, 290, 22.) Im Walde beim Husselhof, Mitte Mai.
  - 16. mutabilis F11. (Sch. 1, 283, 38). Am Ritten bei Lengmoos, Aug.
- 17. fasciata Schin. et Egg. (Sch. I, 383, 39.) Am Wege zum Steinbruche ober Hötting, Anfangs April.
- 48. chloris Mg. (Sch. I, 286, 50. Mg. S. B. III, 284, 11 part. S. chloris; part. VI, 352 chloris.) Auf Blüthen von Caltha palustris. (G. P.)
- 19. modesta Egg. (Sch. I, 287, 51.) N. T. Egerdach bei Ambras; am Wege von Gerlos zum Plattenberge, Aug. S. T. Beim Steinbruche vor Haslach bei Bozen (Kr.)
- 20. praecox Ztt. (Sch. I, 287, 53. Mg. S. B. VII, 425, 45. glabrata.) Auf einer Waldwiese bei Ampass im Sept.
  - 21. glirina Rond. (Rond. Prodr. Dipt. ital. II, 155, 9.) Im Saruth. (G. P.)

#### Leucozona Schin.

1. lucorum L. (Sch. I, 299, Mg. S. B. III, 313, 58.) Am Weg zum Kitzbichler Horn, Aug.

Brachyopa Mg.

1. conica Pz. (Sch. I, 327, 2. Mg. S. B. III, 261, 4.) Im Vilnösser Thale bei Klausen, Ende Mai.

#### Rhingia Scop.

1. rostrata L. (Sch. I, 326, 1.) Am Paschberge bei Innsbruck auf Mentha, Ende Sept.

Volucella Geoffr.

- 1. bombylans L. (Sch. I, 328, 1. Mg. s. B. III, 402, 1.) N T. Am Paschberge, an den Abhängen gegen die Sill, Aug.; in der Au am Inn bei der Gallwiese, Juni und Juli.
- = var. plumata Deg. Mit Voriger, scheint aber häufiger als diese zu sein, S. T. Gallr. fand beide Varietäten dieser Art ebenfalls mit einander im Hochgebirge, Taufers im Pusterthale, am Fusse des Schlern (G. P.)
- 2. pellucens L. (Sch. I, 329, 3. Mg. S. B. III, 404, 3.) N. T. Um Innsbruck den ganzen Sommer hindurch vereinzelnt zu treffen; in grösserer

Anzahl fand ich sie einmal im Mai auf einem blühenden Strauche von Sambucus nigra unterhalb der Wiltauer Steinbrüche (Plm.) Im Unterinnthale (G. P.) S. T. Auf dem Ritten, Aug. (Plm.) Pusterthal; Brixen in Gärten; bei Kastelruth und Bozen (G. P.) Bei Haslach und am Bozner Kalvarienberge, Aug. (Kr.)

- 3. zonaria Poda (Sch. I, 329, 4. Mg. S. B. III, 406, 5.) N. T. Am Paschberg auf Mentha, Sept.; bei Mühlau auf Wiesen. S. T. Am Ritten, Aug. (Plm.) Brixen an Felswänden, auch auf Umbelliferen in der Rienzer Au; Gröden; Bozen; Jenesien (G. P.) Steinbruch vor Haslach; Gries (Kr.)
- 4. inanis L. (Sch. I, 330, 4. Mg. S. B. III, 407, 6.) N. T. Bei Mieders im Stubaithale an einem Bache, Sept. Egerdach. S. T. Sehr häufig am Ritten, Aug. (Plm.) Am Wege von Gries nach Jenesien; im Sarnthale; bei Haslach (Kr.)

### Sericomyia Mg.

1. lappona L. (Sch. I, 330, 1. Mg. S. B. III, 344, 3.) 1  $\,$  in der Umgeb. v. Innsbr. (Hllr.)

### Arctophila Schin.

- 1. bombyformis F11. (Sch. I, 331, 1. Mg. S. B. III, 343, 1.) In einer sonnigen Schlucht am Ritten auf Vaccinium myrtillus, kehrt sehr oft auf dieselbe Stelle wieder zurück.
- 2. mussitans Fabr. (Sch. I, 331. Mg. S. B. III, 345, 4.) An einer sumpfigen Waldstelle zwischen Lans und Ambras, Sept.

#### Eristalis Ltr.

- 1. sepulcralis L. (Sch. I, 332, 3. Mg. S. B. III, 383, 4.) N. T. Auf Umbelliferen in den Wiesen um Innsbruck und Hall, Juni, Juli, Sept.; am Spitzbichl bei Mühlau; in den Waldhöhen bei Egerdach und Ampass. S. T. Im Rayon von Bozen (G. P.) Haslach (Kr.)
- 2. aeneus Scop. (Sch. I, 333, 3. Mg. S. B. III, 334, 2.) N. T. 4 3 im botan. Garten zu Innsbruck. S. T. Beim Steinbruche vor Haslach (Kr.)
- 3. cryptarum Fabr. (Sch. I, 333, 5. Mg. S. B. III, 389, 9.) Am Patscherkogl, Ende Juni.
- 4. tenax L. (Sch. I, 334, 6. Mg. S. B. III, 385, 4.) N. T. Um Innsbruck sehr gemein und allgemein verbreitet von der Thalsole bis hoch in die Gebirge hinauf, besonders an Düngerstätten (Plm.) Hall in Gärten (G. P.) S. T. Brixen an Fenstern; Kastelruth; Bozen, bis Nov., wo sie noch auf Chrysanthemum iridicum sich tummelt (G. P.)
  - = var. hortorum M. 1 3 in einem Garten bei Innsbr.
- = var. campestris Mg. Auf Wiesen, aber viel seltener als E. tenax (Plm.) Kastelruth (G. P.)
- 5. intricarius L. (Sch. I, 334, 7. Mg. S. B. III, 394, 42.) Im Gnadenwalde (2786' s. m.) bei Hall. (Hllr.)

6. arbustorum L. (Sch. I, 335, 9. Mg. S. B. III, 395, 47.) N. T. Um Innsbr. auf allen Wiesen, im Thale und am Mittelgebirge von Ende März bis Sept. Hall, Sept. S. T. Am Ritten, Aug. (Plm.) Brixen auf Mauern und an Fenstern; bei Seis und Bozen, häufig (G. P.) Rittner Berg (Kr.)

7. jugorum Egg. (Sch. I, 335, 10.) N. T. Im Mittelgeb. vor Lans; am Patscherkogl, Mai; bei Egerdach, Sept. S. T. Auf dem Ritten, Aug.

8. rupium Fabr. (Sch. I, 335, 11. Mg. S. B. III, 397, 19.) N. T. Am Paschberg, Aug.; in Wäldern um Egerdach, Aug. und Sept. S. T. Am Ritten, Aug. (Plm.) Brixen; Umgeb. von Bozen (G. P.) Am Rittner Berge, Aug. (Kr.)

9. pratorum Mg. (Sch. I, 335, 42. Mg. S. B. III, 393, 44.) N. T. In den waldigen Höhen vor Lans, Mai; bei Kirchbichl im Unterinnthale, Aug.

S. T. Am Ritten, Aug.

10. pertinax Scop. (Sch. I, 336, 13. Mg. S. B. III, 392, 43.) N. T. Egerdach, Aug.; Paschberg; auf den Hügeln ober Hötting, Mai. S. T. Auf Wiesen am Ritten (Plm.) Bozen (G. P.)

= var. similis Fll. Auf einer Wiese bei Ambras, Aug.

11. nemorum L. (Sch. I, 336, 43. Mg. S. B. III, 394, 46.) N. T. Im Walde ober den Wiltauer Steinbrüchen bei Innsbruck. S. T. Bei Kastelruth (G. P.)

12. horticola Deg. (Sch. I, 336, 44. Mg. S. B. III, 396, 48.) 4 Expl. am Wege zum Höttinger Steinbruche, Juni.

# Helophilus Mg.

1. floreus L. (Sch. I, 238, 3.) N. T. An sonnig. Plätzen sehr gemein. Am Spitzbichl bei Mühlau, Mai; am Patscherkogel, Juni, und an andern Orten. S. T. Brixen auf Gartenblumen, Juni, Juli; am Fusse des Schlern; Bozen bis in den Spätherbst; um den Montikler See, bei Neumarkt und Mezzolombardo, April und Mai. (G. P.) Sarnthal (Kr.)

2. trivittatus Fabr. (Sch. I, 340, 8. Mg. S. B. III, 373, 5.) Am Berg Isel bei Innsbr., Mai; am Patschberg, Aug. und Sept.; und der Höttinger

Au auf Umbelliferen, Juni. (Plm.) Hall und Bozen (G. P.)

3. pendulus L. (Sch. I, 339, 4. Mg. S. B. III, 373, 6.) N. T. In der Au am Inn bei der Gallwiese, Juli. (Plm.) Im botan. Garten zu Innsbr. (Kr.) S. T. Umgebung von Bozen (G. P.)

# Merodon Mg.

1. spinipes Fabr. (Sch. I, 375, 7. Mg. S. B. III, 361, 8.) Im Innund Etschthale gemein (G. P.) Steinbruch von Haslach und Siegmundskron bei Bozen; Gries u. s. w. (Kr.)

2. cinereus Fabr. (Sch. I, 346, 41. Mg. S. B. III, 356, 40.) N. T. Am Paschberge bei Innsbr.; ziemlich selten. S. T. Hofern im Pusterthale (Kmr.) Im Sarnthale (G. P.)

- 3. analis Mg. (Sch. I, 346, 11. Mg. S. B. III, 357, 12.) In der Au am Inn bei der Gallwiese.
- 4. pudicus Rond. (Rond. Prodr. Dipt. ital. II, 56, 1.) Bad Ratzes; von Rondani determinirt (G. P.)

#### Milesia Ltr.

1. crabroniformis Fabr. (Sch. I, 367. Mg. S. B. III, 227, 1.) Bei Bozen. (Assr.)

2. splendida Rossi. (Sch. I, 367. Mg. S. B. III, 227, 2. E. fulmi-

nans.) Bei Bozen (G. P.)

# Xylota Mg.

1. segnis L. (Sch. I, 354, 2. Mg. S. B. III, 220, 12.) N. T. Stellen-weise häufig. Am Paschberg, Aug. und Sept.; am Lanser See vom Mai bis Sept. S. T. Am Ritten (Plm.) In Holzschlägen bei Bozen (G. P.) Haslach (Kr.)

### Syritta Lt. Farg. et Serv.

1. pipiens L. (Sch. I, 357. Mg. S. B. III, 213, 1.) Auf Doldenblumen sehr häufig. N. T. Auf der Gallwiese und den angrenzenden Höhen, Aug. Paschberg und im ganzen Mittelgebirge bis Ambras; Frohnhausen und Stamms im Oberinnthale, Sept; bei Hall; Kirchbichl im Unterinnthale. S. T. Unter allen Verhältnissen vorkommend, besonders auf Crataegus, Brixen auf Aegopodium; im Etschthale und dem unteren Nonnsberge im Mai sehr gemein (G. P.)

# Brachypalpus Mcq.

1. Meigenii Schin. (Sch. I, 353, 2 Mg. S. B. III, 216, 6. part.) Bei Lans im Mittelgebirge, Ende Mai.

2. chrysites Egg. (Sch. I, 253, 3.) 1 🗗 in der Au am Inn bei der Gallwiese, Juli.

# Eumerus Mg.

1. tricolor Fabr. (Sch. I, 360, 6. Mg. S. B. III, 204, 2.) Im Mittelgebirge ober der Gallwiese.

2. ruficornis Mg. (Sch. I, 362, 40. Mg. S. B. III, 206, 5.) Im Vilnösser Thale bei Klausen, Ende Mai.

# Chrysochlamys Rond.

1. cuprea Scop. (Sch. I, 363, 2. Mg. S. B. III, 278, 1.) Gries bei Bozen (Kr.)

# Chrysogaster Mg.

1. splendidus Mg. (Sch. I, 267, 4. Mg. S. B. III, 271, 11.) Bei Egerdach im September.

- 2. viduatus L. (Sch. I. 268, 5. Mg. S. B. III, 296, 6.) Auf Ranunculus acris häufig und allgemein verbreitet (G. P.) N. T. Auf den Ambraser Feldern, August (Plm.) Längenfeld im Oetzthale (G. P.) S. T. Bozen, Mai; Leifers, Juni; Senale, Juli (G. P.)
- 3. coemeteriorum L. (Sch. I, 269, 10. Mg. S. B. III, 368, 5.) Ein Weibchen im Mittelgebirge ober dem Husselhof, auf Caltha.

# Pipiza Fll.

- 1. bimaculata Mg. (Sch. I, 263, 8. Mg. S. B. III, 246, 9.) Ein Männchen auf den Hügeln ober Hötting, Mai.
- 2. funebris Mg. (Sch. I, 263, 8. Mg. S. B. III, 250, 47.) Bei Egerdach im August.
- 3. notata Mg. (Sch. I, 263, 9. Mg. S. B. III, 246, 10.) Völs bei Innsbruck auf einer Wiese im Juni.
  - 4. varipes Mg. (Mg. S. B. III, 254, 28.) Bei Hall (G. P.)

### Pipizella Rond.

- 1. virens Fabr. (Sch. I, 260, 1. Mg. S. B. III, 253, 26.) N. T. Umgebung von Innsbruck (Plm.) Hall (G. P.) S. T. Bozen im Aug. (Hw.)
  - 2. annulata Mcq. (Sch. I, 260. Mg. S. B. VII, 120, 38.) Am Rit., Aug.

### Paragus Ltr.

- 1. tibialis Fll. (Sch. I, 257, 1. Mg. S. B. III, 181, 10.) Am Steinbruche vor Haslach bei Bozen (Kr.)
- 2. albifrons Fll. (Sch, I, 257, 4. Mg. S. B. III, 181, 8.) N. T. Auf den Wiesen in der Höttingerau, Ende Juni; am Wege zum Steinbruche ober Hötting, Juli. S. T. Gries bei Bozen (Kr.) An verschiedenen Orten Südtirols (G. P.)

# Chrysotoxum Mg.

- 1. fasciolatum Deg. (Sch. I, 252, 3. Mg. S. B. III, 171, 5.) Am Rennplatze in Innsbruck, Mai (Plm.) Kühtei (Hltr.)
- 2. intermedium Mg. (Sch. I, 254, 5. Mg. S. B. III, 169, 3.) Im Etschund Sarnthale; nicht häufig (G. P.). Beim Steinbruche vor Haslach (Kr.)
- 3. bicinctum L. (Sch. I, 254, 6. Mg. S. B. III, 164, 1.) N. T. Um Innsbruck auf Wiesen, besonders häufig auf den Hügeln ober Hötting im Sommer. S. T. Am Ritten im August (Plm.) Gries bei Bozen (Kr.) Brixen (G. P.)
- 4. festivum L. (Sch. I, 255, 9. Mg. S. B. III, 168, 2, arcuatum.) N. T. In der Au am Inn bei der Gallwiese, Juli. S. T. Am Ritten (Plm.) Brixen; Bozen im Frühjahre (G. P.) Am Rittner Berge; bei Gries (Kr)
- 5. vernale Lw. (Sch. I, 255, 9.) N. T. Auf Wiesen bei Hötting, Anfangs Mai. S. T. Im Vilnösser Thale bei Klausen, Ende Mai (Plm.) Bad Ratzes am Schlern (G. P.)

- 6. octomaculutum Curtis (Sch. I, 255, 10.) Am Ritten, bei Klobenstein (Plm.) Beim Steinbruche vor Haslach, am Bozner Kalvarienberge; am Wege zum Rittner Horn (Kr.)
- 7. elegans Lw. (Sch. I, 256, 10.) Auf Blättern ruhend. Am Ritten im August (Plm.) Bozen, Mezzolombardo, Mai (G. P.)

### Microdon Mg.

- 1. mutabilis L. (Sch. I, 250, 1.) Auf Wiesen im Vorsommer (G. P.)
- 2. devius L. (Sch. I, 250, 2. Mg. S. B. III, 465, 3 micans.) In der Au am Inn bei der Gallwiese, auf Sträuchern im Mai.

#### Ceria Fabr.

1. conopsoides L. (Sch. I, 368, 4. Mg. S. B. III, 460, 2.) Auf Dolden und am aussliessenden Safte der Rosskastanien u. Pappeln (nach Schiner). Sehr selten. Bozen, Saruthal (G. P.)

### XXVI. Conopidae.

### Dalmannia R. - Desv.

1. punctata Fabr. (Sch. I, 389, 2. Mg. S. B. IV, 451, 48.) Im Etschthale (G. P.)

### Myopa Fabr.

- 1. polystigma Rond. (Sch. I, 386, 5.) In der Umgebung von Innsbr.
- 2. dorsalis Fabr. (Sch. I, 387, 7.) Im Innthale, z. B. bei Hall (G.P.)
- 3. fasciata Mg. (Sch. I, 387, 7. Mg. S. B. IV, 144, 6.) Am Steinbruche vor Haslach bei Bozen (Kr.)

# Sicus Scop.

1. ferrugineus L. (Sch. I, 384.) In der Kranebitter Klamm bei Innsbruck, Juli (Plm.) Umgebung von Innsbruck (Kr.)

# Occemyia R. - Desv.

1. atra Fabr. (Sch. I, 382, 2. Mg. S. B. IV, 146, 9.) N. T. Bei Iunsbruck (Kr.) S. T. Lengmoos am Ritten (Plm.) Umgebung von Bozen (Kr.)

#### Zodion Ltr.

1. cinereum Fabr. (Sch. I, 380, 1.) Beim Steinbruche vor Haslach; in den Eisackauen bei Bozen; Siegmandskron (Kr.)

# Conops L.

1. diadematus Rond. (Sch. I, 371, 4.) Am Wege zum Rittner Horn, August (Kr.)

- 2. scutellatus Mg. (Sch. I, 371, 6. Mg. S. B. IV, 124, 5.) Haslach; Sarnthal (Kr.)
- 3. vesicularis L. (Sch. I, 372, 7. Mg. S. B. IV, 120, 1.) In Waldschlägen um Innsbruck, Juni; selten.
- 4. quadrifasciatus Deg. (Sch. I, 372, 16. Mg.S. B. IV, 123, 4.) N. T. Im Walde ober dem Husselhofe, August; Paschberg auf Dolden, August; Mieders im Stubaithale September. S. T. Haslach; am Bozner Kalvarienberge (Kr.) Um Bozen (G. P.)
- 5. vitellinus Lw. (Sch. I, 373, 10.) In den Eisackauen bei Bozen, August (Kr.)
  - 6. insignis Lw. (Sch. I, 373, 11.) Bei Haslach, August (Kr.)
- 7. ceriaeformis Mg. (Sch. I, 374, 42. Mg. S. B. IV, 432, 46.) Bei Bozen in den Eisackauen, am Steinbruche vor Haslach; im Sarnthale; ober Meran (Kr.)

# Physocephala Schin.

- 1. rufipes Fabr. (Sch. I. 376, 2.) N. T. Im Walde ober der Gallwiese bei Innsbruck. S. T. Bozen im Juli (G. P.) Gries (Kr.)
- 2. pusilla Mg. (Sch. I, 377, 4. Mg. S. B. IV, 137, 14.) Haslach, August (Kr.)
- 3. vittata Fabr. (Sch. I, 379, 8.) Bozen und Eppan, August (G.P.) Siegmundskron und Steinbruch vor Haslach (Kr.)

# B. Eproboscidea.

# XXVIII. Hippoboscidae.

# Melophagus Ltr.

1. ovinus L. (Sch. II, 649. Mg. S. B. VI, 236, 1.) Auf Schafen zwischen der Wolle (G. P.)

# Ornithomyia Ltr.

1. avicularia L. (Sch. II, 647, 2. Mg. S. B. VI, 232, 1. 3 und 8.) Bozen, in Schwalbennestern (G. P.)

# Oxypterum Leach.

1. pallidum Leach. (Sch. II, 648, Mg. S. B. VI, 235, 1.) Auf Thurmschwalben (G. P.)

# Hippobosca L.

1. equina L. (Sch. II, 644. Mg. S. B. VI, 228, 1.) Zwischen den Hautfalten der Euter bei Kühen (Plm.) Auf Pferden (G. P.)

# Incertae sedis.

# XXIX. Lonchopteridae.

# Lonchoptera Mg.

1. lutea Pz. (Sch. I, 243, 2. Mg. S. B. IV, 107, 1.) Auf feuchten Wiesen um Innsbruck und bei Telfs im Stubaithale, im Mai.

# Beiträge zur Pflanzenanatomie.

Von

#### Dr. August Vogl.

(Mit einer Tafel. - Tab. 11.)

Vorgelegt in der Sitzung vom 3. März 1869.

# I. Die Milchsaftorgane der Cinchonen.

Im Gewebe der Mittelrinde und des Markes vieler Arten der Gattung Cinchona kommen Organe vor, welche nach den Augaben jener Forscher, die lebende Chinapflanzen zu untersuchen Gelegenheit hatten, eine dem Milchsafte anderer Gewächse analoge Flüssigkeit führen und auch in anderer Beziehung mit gewissen Formen der sogenannten Milchsaftgefässe übereinkommen.

Sie wurden zuerst von Weddel (Histoire naturelle des Quinquinas pag. 19.) als "lacunes" beschrieben und (tab. I. Fig. 26, t. II. Fig. 42, im Querschnitte) dargestellt. Schleiden (Botan. Pharmacognosie p. 237) nennt sie "Milchsaftzellen" und beschreibt sie als weite, schwach verdickte, sehr lange, Kanälen gleichende Zellen, welche mit einer trüben, emulsionähnlichen Masse gefüllt sind. Berg (Pharmacognosie, Chinarinden, etc.) bezeichnet sie als "Saftröhren", Howard (Nueva Quinologia) als "laticiferous duets."

Am ausführlichsten wurden sie von Karsten untersucht und (Medic. Chinarinden Neu-Granadas pag...) als "Saftfasern" beschrieben. Nach ihm stellen sie in den jüngsten Zweigen der Cinchonen langgestreckte, in vertikalen Reihen übereinandergestellte Zellen dar, welche bei vielen Arten zu continuirlichen Fasern (Gefässen) verschmelzen. Sie fehlen wahrscheinlich den jüngsten Zweigen keiner Cinchone, verkümmern jedoch in vielen Arten bald vollkommen. In der Nähe der Stengelknoten sind sie grösser und häufiger, als in der Mitte der Internodien und im Allgemeinen in den medizinisch wirksameren Arten mit kleinen,

harten, grübchentragenden Blättern unvollkommener als in den grossblättrigen grübchenlosen.

Soweit ich mich bei der Untersuchung der im Handel vorkommenden Chinarinden überzeugen konnte, stellen sie in den jungen Rinden ununterbrochene cylindrische Röhren dar, welche in zur Achse paralleler Richtung das Gewebe der Mittelrinde durchsetzen (Fig 5.) Ich habe sie aus zahlreichen Rinden durch Maceration in kochender Aetzkalilösung isolirt, so unter andern aus jenen von Cinchona calisaya, Var. Josephiana Wedd., C. heterophylla Pav., C. Uritusinga Pav., C. obtusifolia Pav., C. umbellulifera Pav., — und erhielt sie stets in bis 2 Mm. langen Röhrenstücken ohne Andeutung einer Querwand und ohne auffindbares blindes Ende.

Dagegen gelang es mir selten, sie bei älteren Rinden in längeren Fragmenten zu isoliren. Sie sind hier häufig in ihrem Längenverlaufe vielfach gestört oder wohl gänzlich unterbrochen, nicht selten durch Parenchymmassen obliterirt (Fig. 3.) Am Querschnitte erscheinen sie meist quereliptisch (Fig. 6. l. l.), seltener kreisrund. In mehr jungen Rinden sind sie bald enge, etwa vom Umfange der benachbarten Parenchymzellen oder darunter im Mittel  $\frac{R^*}{T} = \frac{0.05000}{0.06250}$  mm. und bleiben diess auch beim Auswachsen der Rinde, z. B. bei Cinchona heterophylla, obtusifolia, macrocalyx Pav., villosa Pav., Palton Pav., crispa Tafall., oder sie werden später weiter; bald sind sie schon ursprünglich weit und es nehmen ihre Dimensionen bei der Entwicklung der Rinde häufig noch um ein Beträchtliches zu (bis auf  $\frac{R}{T} = \frac{0.12500}{0.18750}$ ) so bei Cinchona Calisaya a. vera Wedd., succirubra Pav., scrobiculata Humb. et Bonpl., umbellulifera Pav., conglomerata Pav., ovata Ruiz et Pav., Pelletiereana Wedd. etc.

Ihre Wand ist dünn, farblos oder gelblich gefärbt; in Aetzkalilösung quillt sie bedeutend auf und zeigt in älteren Rinden (z. B. von C. scrobiculata, ovata) nicht selten eine deutliche Schichtung. Nach vorheriger Behandlung mit Kalilauge und Alkohol nimmt jene aus jungen Rinden auf Zusatz von Jod und Schwefelsäure eine blaue Farbe an. Den Farbstoff der Cochenille nimmt sie rasch auf und färbt sich damit, gleich den Membranen der übrigen unverholzten und unverkorkten Gewebs – Elemente schön violett. Die Wand älterer Milchsaftröhren konnte ich dagegen nach der angeführten Methode nicht zur Bläuung bringen.

Der gewöhnliche Inhalt dieser Organe in den trockenen Rinden ist eine formlose, gelb oder rothbraun bröcklige Masse, welche sich zum

<sup>\*)</sup> R == radialer, T == tangentialer Durchmesser.

grossen Theil in Wasser und Alkohol, ganz in Kalilauge mit gelber, gelbbrauner, rothbrauner oder braunrother Farbe löst. Die Lösung nimmt an der Luft rasch einen dunklen Farbenton an. Eisensalzlösungen weisen darin eine reichliche Menge eisengerünenden Gerbstoffs nach.

Die weiten und sehr weiten Röhren mancher Cinchona-Rinden sind auf kürzern oder längern Strecken gänzlich oder grossentheils mit Parenchymzellen ausgefüllt (Fig. 1, 3 und 4), eine Erscheinung, welche meines Wissens bei den Milchsaftorganen keiner anderen Pflanzenform bisher beobachtet wurde. An jenen der Cinchonen hat sie schon Berg und Karsten gesehen.

Eine derartige Ausfüllung fand ich fast konstant an den Milchsaftröhren älterer Rinden von Cinchona scrobiculata, Pelletiereana, ovata (Var.?) succirubra, purpurea R. et P., umbellulifera und Condaminea Hb et. Bp. (Var.? Quinquina Carabaya plat. De Cond. et Bouchard).

Die die Röhre ausfüllenden Zellen stimmen im Allgemeinen mit jenen überein, welche das Gewebe der Mittelrinde in der betreffenden Rinde zusammensetzen, so sind sie z. B. durchaus dünnwandig; bei C. succirubra, deren Mittelrinde nur dünnwandige Parenchymzellen enthält, während bei C. Pelletiereana (Fig. 4), scrobiculata, ovata Var. (Fig 1), in deren primärer Rinde sich zahlreiche verdickte und verholzte (sogenannte Saft- oder Stein-) Zellen finden, das Füllgewebe der Röhren zum Theil (Fig. 3), oder vorwiegend (Fig. 4) aus der letzteren Zellenform gebildet wird.

Diesen Füllzellen fehlt auch gewöhnlich die tangentiale Streckung, wie sie die Zellen der Mittelrinde zeigen, so dass sie im Ganzen kubisch oder rundlich polygonal sind.

Ihr Inhalt ist derselbe, wie in den Zellen der Mittelrinde, nämlich eine gerbstoffreiche Masse, welche auch die Membranen der nicht verholzten Zellen infiltrirt, oder daneben auch Stärkmehl; Krystallpulver von oxalsaurem Kalk, das in einzelnen Zellen der Mittelrinde selten fehlt, konnte ich indess innerhalb der Füllzellen nicht finden. Häufig sind einzelne der letzteren eigenthümlich geschrumpft (Fig. 1  $\beta$ .) und nach Behandlung mit Aetzkalilösung sehr dünnwandig und zusammengefallen, als ob sie in Desorganisation und Auflösung begriffen wären.

Ueber den Vorgang der Ausfüllung der Milchsaftröhren durch Zellgewebsmassen, kann natürlich nur der einen endgültigen Aufschluss geben, dem es gestattet ist, die ganze Entwicklungsgeschichte einer Cinchona-Rinde vom jüngsten bis zum ältesten Zustande zu verfolgen. Indess war ich so glücklich, aus den untersuchten sehr zahlreichen Rinden einzelne Präparate zu gewinnen, welche mit grosser Wahrschein-

lichkeit dafür sprechen, dass hiebei ähnliche Verhältnisse stattfinden, wie bei der Ausfüllung der Holzgefässe verschiedener Bäume durch die sogenannte Thyllenbildung.

In Fig. 1 ist ein solches Präparat so naturgetreu, als es nur möglich war, dargestellt, ein Theil eines Querschnittes der Rinde von  $C.\ ovata$  (Var.?). Das Milchsaftgefäss U ist au der einen Seite von der Steinzelle  $\alpha$ . durchbrochen, welche, der Durchbruchsöffnung entsprechend, eine Einschnürung zeigt; ausser dieser Zelle liegen in der Oeffnung des Gefässes noch zwei andere Stein- und dazwischen drei geschrumpfte zusammengefallene nicht verdickte Zellen ( $\beta$ .) Die Zelle  $\alpha$ . macht den Eindruck, als ob sie, in der Abschnürung begriffen, vom Verholzungsprozesse überrascht worden wäre.

In manchen Fällen werden die Milchsaftröhren, vielleicht zu einer Zeit, wo sie weniger Inhalt führen, von den sich mehrenden und querstreckenden Parenchymzellen der Mittelrinde zusammengedrückt und nachträglich wahrscheinlich zum Schwunde gebracht. Es spricht dafür nicht bloss das in Fig. 2 dargestellte Präparat, sondern auch der Umstand, dass nur zuweilen bei der Zerlegung der Mittelrinde mancher Cinchonen vollkommen inhaltsleere, zusammengefallene und auffallend geschrumpfte Schläuche untergekommen sind.

Wie schon Eingangs erwähnt wurde, finden sich die Milchsaftorgane der Cinchonen in der Mittelrinde und im Marke; der Innenrinde fehlen sie gänzlich. In der Mittelrinde stehen sie in den bei Weitem meisten Fällen in einem einfachen oder doppelten Kreise in deren innersten, an die Innenrinde sich anschliessenden Schichten, in der Regel vor den schmalen Enden der Baststrahlen, und zwar bald weit von einander entfernt, einzeln oder zu 2-3, oder näher an einander gerückt, oft in einer und derselben Rinde stellenweise genähert, stellenweise entfernter, zuweilen wie bei C. scrobiculata, ovata etc. seitlich einander so nahe gerückt, dass sie fast eine zusammenhängende Schicht darstellen. In einigen sehr jungen, sonst stärkefreien Rinden, fand ich sie zum Theile im Bereiche einer geschlossenen, die Mittel- von der Innenrinde trennenden einfachen Zellschicht, welche sich nach Behandlung mit Aetzkali mit folgender Neutralisation durch Essigsäure auf Zusatz von Jodtinctur als feinkörnige Stärke führend erwies und offenbar die von Sachs bei anderen Pflanzen nachgewiesene Stärkeschicht darstellt.

In selteneren Fällen trifft man die Milchsaftröhren ausserdem in einem weiten, nach aussen gegen das Periderm gerückten Kreise an (C. conglomerata) oder endlich durch die ganze primäre Rinde zerstreut (C. glandulifera R. et. P.)

Manchen Cinchona-Rinden scheinen sie zu fehlen. So konnte ich sie in selbst jungen Rinden von C. micrantha R. et P., Chahuarguera Pav., nitida R. et P. und Pitayensis Wedd. nicht finden.

#### II. Die Siebröhren der Cinchonen.

Die Baststrahlen der Cinchona-Rinden werden aus einem dünnwandigen Grundgewebe gebildet, worin die bekannten, vollkommen verdickten und verholzten Bastzellen zerstreut oder zu Bündeln vereinigt eingetragen sind.

Dieses dünnwandige Grundgewebe wird aus Bastparenchym und aus Siebröhren (Gitterzellen) zusammengesetzt.

Die Siebröhren der Cinchonen, bisher noch nicht näher erkannt, stellen an 0,65625-0,87500 mm, lange und 0,01250-0,01875mm im Durchmesser betragende prismatische, sehr dünnwandige Schläuche dar, welche ähnlich wie in andern Gewächsen, an ihren Enden etwas aufgetrieben sind (Fig. 7) und vorwaltend mit schiefen Querwänden verbunden, in ununterbrochenen, fadenförmigen Zügen die Bastzellen begleiten. Ihre Querwände zeigen in jungen Rinden häufig die charakteristische callöse Auflagerung (Fig. 7), gewöhnlich aber eine ausserordentlich feine Siebtüpfelung (Fig. 7, 8.) Bei günstiger Beleuchtung lassen sie auf ihrer Längswand, welche an eine andere Siebröhre oder Bastparenchymzellen anstosst, eine einfache Längsreihe meist relativ grosser, rundlich viereckiger Tüpfel erkennen, die entweder callös verdickt oder von Siebporen durchbrochen erscheinen (Fig. 9). Besonders deutlich treten diese Tüpfel als farblose, fensterartige Stellen an den Siebröhren maucher Rinden, z. B. der von C. Pitayensis hervor, wenn man letztere durch Kalilauge isolirt hat, wobei ihre Membran eine rothbraune Färbung annimmt.

Die Siebröhren sind besonders häufig in jungen Rinden; mit dem Alter derselben nehmen sie an Zahl ab, zu Gunsten des ohne Zweifel aus ihnen hervorgehenden Bastparenchyms, welches aus meist etwas weiteren (0.03125 mm·), aber bedeutend kürzeren, (L = 0.18750mm·), dünnwandigen prismatischen oder cilindrischen Zellen besteht, die mit horizontalen Querwänden übereinander stehende senkrechte Complexe darstellen, übrigens an ihren Seitenwänden zum Theile eine ähnliche Tüpfelbildung zeigen, wie die Siebröhren (Siebparenchym).

Zuweilen verdicken sich und verholzen die Membranen einzelner Bastparenchymzellen oder Siebröhren oder ganzer senkrechter Reihen der ersteren und stellen dann die von Schleiden als Zellfasern und Faserzellen, von Berg als Stabzellen bezeichneten Gebilde dar. Solche Stabzellen kommen z. B. in grosser Anzahl im Baste von C. lancifolia Mut. purpurea R. et Pav., Pelletiereana etc. vor, in manchen Rinden sind sie bald vorhanden, bald fehlen sie ganz, z. B. in jenen von C. Calisaya, succirubra, Uritusinga, micrantha, Condaminea etc., so dass ihr Vorkommen im Ganzen wenig beständig und vielleicht von localen Verhältnissen der Pflanze abhängig ist.

Die Membranen der Siebröhren sowohl wie des Bastparenchyms nehmen Farbstoffe auf, zumal nach vorgängiger Behandlung mit Kalilauge.

Als Inhalt lässt sich in den Siebröhren der trockenen Rinde eine formlose Masse erkennen, welche im Wasser grösstentheils löslich ist und mit Eisensalzlösungen deutlich die Gerbstoffreaction gibt. Der in Wasser und Aetzkalilösung nicht gelöste spärliche feinkörnige Inhalt färbt sich mit Cochenille roth. In einigen Fällen konnte ich im Inhalte der Siebröhren junger Rinden nach der Methode von J. Sachs Spuren feinkörniger Stärke nachweisen. Einen gleichen Inhalt wie die Siebröhren, jedoch häufig neben Stärkmehl, führen die Bastparenchymzellen.

Erwärmt man Längenschnitte in schwacher Kalilauge und wäscht sie mit destillirtem Wasser ab, so findet man in allen, nicht verholzten und verkorkten Elementarorganen, vorzüglich aber in den Siebröhren und Bastparenchymzellen der meisten Cinchona-Rinden mehr weniger zahlreiche, kleine prismatische oder längere spiessige Krystalle, welche ganz regellos oft fächerförmig oder strahlig gruppirt im Zellraume liegen oder quer denselben durchsetzen, und auf Zusatz von Alkohol sich vollkommen lösen.

Die Krystalle sind wohl dieselben, welche Howard (Quinologia und neues Jahrb. f. Pharmac. und verwandte Fächer 1865. Baud XXIV. pag. 82, Taf. I—III.) in der rothen China des Handels gefunden und abgebildet hat. Er hält sie für chinovasaure Verbindungen der Alkaloide (Chinin, Cinchonin und Cinchonidin) und glaubt, dass sie beim Eintrocknen der Rinde aus dem alkaloidischen Zellsafte sich ausgeschieden und nicht, wie Berg behauptet, durch die Behandlung mit Kalilauge erst gebildet haben.

Ich habe alle mir zugänglich gewordenen Chinarinden in dieser Richtung untersucht, konnte aber nirgends vorgebildete Krystalle im Sinne Howard's antreffen. Stets waren die Krystalle erst nach der Einwirkung der Kalilauge zum Vorscheine gekommen. Gehören sie wirklich den Alkaloiden an, dann müssen diese einen Bestandtheil des Zellinhalts aller Gewebs-Elemente der Rinde, mit Ausnahme der Bast-

Stab- und Steinzellen, sowie der Milchsaftgefässe bilden, was im Einklange steht mit dem Ausspruche fast aller Forscher, welche sich mit der Beantwortung der Frage nach dem Sitze der Alkaloide eingehender beschäftigt haben. Die ganz vereinzelt stehende Angabe Wigand's (Botanische Zeitung), dass das Chinin ausschliesslich in den Bastzellen erzeugt und in ihrer Wand abgelagert werde, wurde schon von anderer Seite widerlegt.

Ich habe Schnitte aus Calisaya- und andern Cinchona-Rinden tagelang in Cochenillelösung liegen gelassen; es färbte sich eher alles andere roth, nur nicht die Bastzellen, selbst nicht nach Einwirkung von Kalilauge. Dagegen erfolgt nach Zusatz eines Tropfens einer Mineralsäure (Salz-, Schwefelsäure) sogleich eine wunderschöne rosenrothe oder violette Färbung nicht bloss der Wände der Bastzellen, sondern in betreffenden Fällen auch jener der Steinzellen in der Mittelrinde. Diese Färbung tritt indess, wie schon Oudemans gezeigt hat, durch blosse Einwirkung von Mineralsäuren ein, und ist eine im Bereiche verholzter Zellen überhaupt allgemein verbreitete, jedoch noch nicht genügend erklärte Erscheinung. Vergl. Van. Tieghem und in Compt. rend.)

Cochenillefarbstoff nehmen die Bastzellen der Cinchonen nicht auf. Wäre die Färbung damit ein Zeichen der Anwesenheit der Alkaloide, dann müssten diese, nach dem früher Mitgetheilten ausser im Zelleninhalte auch in den Membranen der nicht verholzten etc. Elementarorgane enthalten sein. Wahrscheinlich iste aber diese Farbstoffaufnahme in andern, noch nicht erkannten Verhältnissen begründet.

# III. Ein Beitrag zur Kenntniss der Krystalloide.

Bei der näheren Untersuchung der violett gefärbten Spitzen etiolirten Kartoffelknollentriebe, die sich in der Lade meines Arbeitstisches entwickelt hatten, fiel mir eine hier reichlich vorkommende Form der Haarbildung auf, welche den sogenannten Drüsenhaaren ähnlich\*), durch ihre Zelleneinschlüsse meine Aufmerksamkeit in hohem Grade in Anspruch nahm.

<sup>\*)</sup> Sie finden sich da unter den noch zahlreicher vorkommenden langen einsachen vielzelligen konischen Haaren, deren spitzig ausgezogene Endzelle mit seinwarziger Cuticula überzogen ist.

Eine meist einfache, schlanke, gewöhnlich leicht gebogene cylindrische Stielzelle mit wasserheller Zellflüssigkeit und grossem farblosen, wandständigem Zellkerne, trägt keulenförmig eine zu einem dünnwandigen verkehrt-eiförmigen Schlauche aufgetriebene (etwa 0.0482mm lange, 0.0307mm. breite) Endzelle, welche eine Anzahl gewebeartig mit einander verbundener oder locker neben einander liegender, sehr zartwandiger, kleiner Tochterzellen einschliesst (Fig. 10). In jeder der letzteren, oder doch in den meisten davon findet sich, innerhalb einer klaren, farblosen Flüssigkeit, ein sehr schön entwickeltes Krystalloid von kubischer Gestalt, oder statt desselben eine rundliche, undeutlich körnige oder homogene Plasmamasse, einem Zellkerne nicht unähnlich. Uebt man auf die Mutterzelle einen leichten Druck aus, so borstet ihre vollkommen farblose Membran und es treten ihre Tochterzellen einzeln oder noch im Zusammenhange (Fig. 10. h. i.) heraus; sie sind da kuglig oder rundlich polygonal, eirund oder ellipsoidisch. 0,0176-0,0234mm im Durchmesser betragend, mit farbloser, sehr zarter Hülle.

Ihre krystallinischen Einschlüsse zuweilen noch von einem Rest der Plasmamasse begleitet (Fig. 40 k.) sind sehr klein, (0,00439-0,00658<sup>mm</sup> im Durchmesser), in destillirtem Wasser lösen sie sich nicht, wohl aber in Essigsäure und verdünnter Kalilauge unter Vacuolenbildung; Alkohol verwandelt sie in einen ölartigen Tropfen. Durch Jodtinctur färben sie sich gelb, zerfallen aber nachträglich; den Farbstoff der Cochenille nehmen sie nicht auf. Eisensalzlösungen färben sie nicht. Das sie begleitende oder statt ihrer in den Tochterzellen vorkommende Plasma von schwach gelblicher Farbe nimmt dagegen Farbstoffe lebhaft auf und färbt sie nicht bloss durch Jodtinctur gelb, sondern durch Eisensalzlösungen entschieden grün oder blau-grün; nach dem Erwärmen in destillirtem Wasser erscheint es innerhalb der contrahirten und derber gewordenen Membran der Tochterzellen wie coagulirt, homogen; ähnlich wirkt Alkohol, Kalilauge löst es mit gelber Farbe, Essigsäure unter Zerfall in feine Körnchen.

Die Eutwicklungsweise dieser keulenförmigen Haare liess sich folgendermassen feststellen:

- 1. Das Haar besteht aus zwei übereinandergesetzten gleichgrossen cylindrischen Zellen; die untere Zelle mit wasserhellem Saft und grossem wandständigem Zellkern; die obere mit feinkörnigem Plasma, worin 1 bis mehrere Vacuolen wahrnehmbar sind (Fig. 10. a).
- 2. Die obere Zelle keulenförmig erweitert, durch 1-2 sehr zarte Querwände in zwei oder 3 Querfächer getheilt; in jedem derselben innerhalb eines farblosen Zellsaftes 1 oder 2, nahe beisammen liegende runde Plasmaballen (Fig. 10. 6'), zuweilen gleichzeitig eine senkrechte Scheidewand, die Tochterzellen mit feinkörnigem Plasmainhalt und farblosen Vacuolen (Fig. 10. b.)
- 3. Die Querfächer durch senkrechte Scheidewände weiters abgetheilt; in jeder der entstandenen Tochterzellen innerhalb eines farblosen Saftes eine gelbliche Plasmakugel (Fig. 10. c. d. e.)
- 4. Die Tochterzellen zum Theil von der Innenfläche der Mutterzellhaut abgelöst, zum Theil noch in gegenseitiger Verbindung; in jeder Tochterzelle im farblosen Zellsafte eine Plasmakugel oder statt derselben ein würfelförmiges Krystalloid (Fig. 40. g).
- 5. Die Tochterzellen ordnungslos im Mutterzellschlauche, in jeder oder in den meisten derselben ein Krystalloid (Fig. 10. f).

Es hat ganz den Anschein, als ob aus dem concentrirten zellkernähnlichen Plasma das Krystalloid sich herausbilde.

Auffallend ist das Verhalten dieser krystallähnlichen Gebilde zu Farbstoffen und zu Alkohol. Sie unterscheiden sich dadurch von den ähnlichen Gebilden in den Samen vieler Pflanzen (Aleuron Hartig's) z. B. von jenen im Samen von Ricinus, Bertholletia, Cucurbita, Datura etc., die sich durch Cochenille stets schön roth-violett färben, ferner von den krystalloidführenden Zellkernen der Fruchtoberhaut von Lathraea Squamaria und selbst von den würfelförmigen Krystalloiden in gewissen Zellen der Kartoffelknolle, welche stets Farbstoffe aufnehmen.

In Bezug auf letztere erlaube ich mir zu bemerken, dass sie, obwohl in Gestalt mit jenen in den beschriebenen Haarzellen vorkommenden übereinstimmend, ausser durch ihr Verhalten zu Farbstoffen auch

durch eine ungleich bedeutendere Grösse verschieden sind. Ich fand sie allerdings sehr spärlich, in demselben Knollen, deren Sprosse die anfangs beschriebenen Haare trugen. Andere Knollen, welche ich seither zu untersuchen Gelegenheit hatte, zeigten weder in ihrem Parenchym die von Cohn entdeckten, noch in den Haaren ihrer etiolirten Sprosse die eingangs beschriebenen Krystalloide.

Das Vorkommen der letzteren scheint also entweder an eine besondere Knollenvarietät gebunden oder von besonderen Entwicklungsverhältnissen abhängig zu sein.

# Diagnosen

neuer von dem k. k. Oberlieutenant H. v. Hedemann in Mexico in den Jahren 1865-1867 gesammelter Lepidopteren.

Von

Rudolf Felder.

Erste Folge.

Vorgelegt in der Sitzung vom 7. April 1869.

# Rhopalocera.

Fam. Pieridae.

1. Terias ingrata Feld. n. sp. o.

T. gratiosa apud Tryon Reakirt, Proceed. of the entom. Soc. of Philadelphia 1863, p. 359.

Valde affinis *T. gratiosae* Doubldy et Hew., alis supra sulphureoflavis, anticarum limbo externo sat lato introrsum inaequaliter sinuato, inter ramum medianum secundum et venam internam bicrenato, posticarum limbo externo sat lato fortiter intus projecto nigro-fuscis, his ante apicem saturatius flavis, subtus anticis paullo pallidioribus, puncto discocellulari nigro, lituris costalibus ferrugineo-fuscis, apice rufo strigillato, posticis flavidis, rufo strigillatis, puncto discocellulari et interdum alio interiore nigrescentibus, virgula antica strigaque horizontali in dimidio externo, extrorsum valde effusa, limbo apice rufo atomato.

Potrero, im Jänner \*).

# 2. Terias Sidonia Feld. n. sp. 32.

Affinis T. Palmyrae Poey, sed alis anticis latioribus, posticis brevioribus, anticis maris supra pallide sulphureo - flavis, limbo costali sulphureo asperso ultra venam subcostalem limboque terminali introrsum bisinuato nigro-fuscis, vitta lata interna cano-fusca pilosa ramum medianum primum flexilem paullulum excedente, margine interno aurantiaco,

<sup>\*)</sup> Im Coll. Felder Stücke dieser Species von Cuernavaca in Mexico und aus Guatemala, wo sie Salvin zugleich mit T. gratiosa sammelte. Tryon Reakirt l. c. beschreibt die Art von Honduras. Bd. XIX. Abhandl.

466 R. Felder:

posticis pallide sulphureis, limbo costali albido, plaga antico-basali diffusa, atomis dimidii interni limboque lato externo nigro-fuscis, Q nae omnibus supra sulphureo-albis, anticis limbo antico-basali vittaque lata interna atomariis, limbo terminali usque ad ramum medianum primum, posticarum vitta obsoleta antico-basali, plaga apicali atomisque interioribus nigro-fuscis, subtus omnibus in utroque sexu albicantibus, fusco aspersis, anticis sulphureo tinctis.

Campeche, im Sommer \*).

### 3. Terias Nelphe Feld. n. sp. of Q.

T. Nisae Cram. valde affinis, alis 3ris supra sulphureo - flavis, anticis limbo terminali usque ad ramum medianum primum nigro-fusco, posticis punctis marginalibus nigricantibus, subtus omnibus linea anteciliari ochracea, punctis nigris intra eam, anticis in margine costali, posticis omnino nigrescenti aspersis, illis macula discocellulari tribusque subapicalibus minutis, his punctis duobus discocellularibus fasciaque interrupta quater fracta atomaria pone medium saturate rubescenti - fuscis, Qnae omnibus supra ut in 3re, sed pallidioribus, subtus maculis tribus anticarum subapicalibus et macula insuper magna in apice posticarum lateritiis.

Potrero, im Jänner \*\*).

# 4. Terias celata Feld. n. sp. 3.

T. albulae Godt. affinis, sed minor, alis paullo brevioribus, omnibus supra albis, anticis limbo apicali nigro-fusco plus quam tertia parte angustiore, postice valde attenuato, apud ramum medianum primum acuminate finito, subtus anticarum basi et apice, posticis omnino pallidissime ochraceis, his maculis duabus discocellularibus minutis fuscis aliisque atomariis obsoletioribus, strigam flexuosam valde interruptam constituentibus mediis inter cellulam et apicem.

Potrero, im Jänner.

# 5. Terias Leucilla Feld. n. sp. 3.

Praecedenti simillima, tertia vero parte minor alisque paullo angustioribus, anticis paullo longioribus, supra omnibus albis, anticis limbo apicali angustulo nigro-fusco, apud ramum medianum secundum in acumine desinente, posticis subtus omnino ut in *T. celata*, maculis solum distinctioribus.

Potrero, im Jänner.

<sup>\*)</sup> In Coll. Felder ein Pärchen dieser leicht kenntlichen neuen Species aus der Umgebung von Cuernavaca. Das Weib differirt nicht unerheblich von dem Stücke der Hedemann'schen Sammlung.
\*\*) In Coll. Felder von Vera Cruz (Sallé).

### Fam. Erycinidae.

### 6. Eurygona cataleuca Feld. n. sp. 3.

E. Eumeni Hew. affinis, alis supra omnibus fuscis, subtus plumbeoalbis, utrinque immaculatis, ciliis nigrescenti-fuscis, fronte alba, tibiis tarsisque ochraceo-fulvis, extus nigro apiculatis.

Cordoba, Potrero, im Februar.

### 7. Eurygona pusilla Feld. n. sp. o.

E. Teleclo Stoll accedens, sed multo minor, alis angustioribus, posticis apice subangulatis, postice protractis, supra omnibus nigro-fuscis, anticarum plaga clavata infra cellulam e basi, posticarum dimidio interno usque ad plicam internam laete fulvis, subtus omnibus glauco-albis, striga discali in posticis interrupte flexuosa alteraque marginali ferrugineo-fulvis, anticis triente externo cano-fusco atomoso, lunulis seriatis albidis, alias fuscas gerentibus diviso, posticis striga exteriore obsoleta cano-fusca alteraque submarginali e lunulis tenuissimis nigricantibus.

Potrero, im Jänner.

### 8. Eurygona Eubule Feld. n. sp. 3.

E. Euplocae Hew. proxime affinis, alis supra laete ferrugineo-fulvis, anticarum limbo terminali usque in cellulae medium protracto marginemque costalem fere usque ad basin velante, posticarum limbo antico irregulari maculisque confluis marginalibus acuminate triangularibus nigrofuscis, anticis macula cellulari binisque medianis diffusis ochraceo-fulvis, posticis atomis discocellularibus nigrescentibus maculaque diffusissima ochracea pone eos, subtus omnibus cano-fusculis, in dimidio basali nigrescenti suffusis, striga discali flexuosa, in posticis fortiter fracta, lineola discocellulari lineaque anteciliari nigro-fuscis, maculis limbalibus atomariis cinereis, atro foetis, intus fusco diffuse limitatis, anticis maculis tribus supernis sed albidis, posticis in disco pone strigam dilucidatis.

# 9. Limnas acroleuca Feld. n. sp. Q.

Affinissima L. Cephisae Mén., alis utrinque fumato-nigris, venis multo dilutioribus, ciliis anticarumque apice a ramo subcostali tertio usque ad venam discoidalem inferiorem albis, singulis macula basali rotundata coccinea, posticis subtus altera insuper costali prope basin, abdomine fumato-nigro, maculis lateralibus rubris.

Huahuapan, im September.

# 10. Emesis Paphia Feld. n. sp. Q.

E. Cypriae Feld. accedens, sed minor, alis brevioribus supra fuscis, strigulis basalibus diffusis obsoletissimis posticarumque strigis duabus subrectis pone medium et maculis obsoletis seriatis submarginalibus ob-

468 R. Felder:

scurioribus, anticis utrinque fascia latiuscula aequali, obliqua ochraceo-fulvescente, subtus ferrugineo-fuscis, fascia eadem sed latiore, basi grisescenti atomosa et obsolete fusco punctata, posticis ibidem dilutioribus, quam supra, venis ultra medium, basi et margine interno grisescenti atomosis, punctis basalibus obsoletis nigricantibus, strigis duabus supernis, magis tamen diffusis maculisque submarginalibus valde obsoletis, introrsum aliis sublinearibus ochraceo-canis atomariis, apud plicas insedentibus, palpis frontem haud attingentibus et pedibus ochraceis, pectore et ventre pallide grisescentibus.

Atajac, im Februar.

### 11. Mesene Hedemanni Feld. n. sp. 3.

M. Sagaridi Cram. secundum formam alarum proxima, minor tamen, alis supra nigro-fuscis, anticarum fascia interno-basali plagaque elongata obliqua irregulari pone medium, posticarum fascia basali antice dilatata alteraque lata limbali, apicem haud attingente, saturate flavis, his margine interno flavo-albo, subtus omnibus fuscis, fasciis pallidioribus, capite atro, fronte et palpis ochraceo-flavis, abdomine nigro-fusco, supra zona basali cincturisque ventralibus flavescenti-albis, vittis duabus lateralibus posticis ochraceo-fulvis, coxis flavescenti-albis.

Passo de Magio bei Cordoba, im Februar.

### 12. Calydna Hegias Feld. n. sp. 3.

C. Hiriae Godt affinis, sed paullo major et alis posticis inter venam subcostalem et ramum medianum tertium bene sinuatis, alis supra anthracinis, atro variis, anticarum macula ad cellulae extimum, tetragona punctoque supra eam, posticarum macula fasciaeformi ante medium, subhyalina irregulariter excisa, ciliis nigris, albo intercisis, striga limbali e lunulis tenuissimis, ferreo-canis, marginis antici bitriente basali ferrugineo, subtus omnibus dilutioribus, maculis atris basalibus et discalibus, his in fascias congestis, maculis diaphanis atro marginatis, striga limbali interrupta, lunulis ejus extus atro limitatis, anticarum margine costali albo striolato, antennis distinctissime albo annulatis.

Yucatan, im Sommer.

# 43. Calydna sinuata Feld. n. sp. 3.

Praecedenti affinis, sed tertia fere parte minor, alis anticis apice subfalcato, margine externo denticulato, medio convexo, posticis inter venam subcostalem et ramum medianum tertium sat profunde sinuatis, denticulatis, supra omnibus obscure cinereis, ciliis sordide albescenti intersectis, striga anteciliari, fasciolis basalibus, fascia discali flexuosa alteraque submarginali maculari extus lineolis albo-cinereis cinctis nigricantibus, atomis albo-cinereis limitatis, anticarum macula ad cellulae

extimum, punctis duobus supra unoque pone eam et quarto supra venam internam, posticarum macula fasciaeformi lacerata ante medium hyalinis, atro marginatis, subtus omnibus pallidioribus, maculis et fasciis multo saturatioribus.

Atayac.

#### 14. Charis sulphurea Feld. n. sp. Q.

Ch. Peronae Doubldy et Hew. affinis, alis supra sulphureis, maculis circiter quindecim parvis dispersis atris, plumbeo plus minus impletis, posticarum marginalibus sex minimis, linea argentea obsoleta connexis, subtus pallidioribus, maculis iisdem sed nigris, capite, palpis, pectore et pedibus cum alis concoloribus, abdomine....

Atayac.

#### 15. Baeotis zonata Feld. n. sp. 3.

B. Hisbonis Cram. fortasse vicaria, alis supra fuscis, anticarum plagula basali, zona discali irregulari, plaga externa elongata maculaque tetragona interna prope angulum, posticarum zona basali et discali in limbo interno confluentibus, plaga externa fere fusiformi maculaque parva subanali sulphureis, linea antemarginali posticarumque maculis duabus (una antica, altera postica) plumbeis, subtus omnibus pallidioribus, absque linea et maculis plumbeis.

Potrero \*).

#### Fam. Nymphalidae.

## 16. Eresia pallescens Feld. n. sp. 32.

Species parvula, ad sectionem E. Thari Drury pertinens, E. pallidae Edw., ut videtur, proxime affinis; alis supra fuscis, quasi pulverulentis, ciliis pallide fuscis, albido intercisis, anticis maculis quatuor in cellula, tribus anterioribus pallide fulvis, quarta ochracea, totidem parvulis infra truncum medianum pallide fulvis, duabus harum extimis altera super alteram positis, pone eas macula transversa angusta ochracea, statim fere pone cellulae clausum maculis duabus (in Tre exteriore virgulari) et in Qna duabus insuper inter ramum medianum secundum et venam internam (superiore annulari) pallide fulvis, fascia discali refracta submaculari ochracea, maculis septem exterioribus in serie fracta pallide ochraceo plus minus impletis lunulisque submarginalibus seriatis (quinta inter ramum medianum secundum et tertium majuscula) ochraceis (in dre superioribus et inferioribus evanescentibus), in Qna aliis insuper ante marginem, valde obsoletis, posticis in dre punctis oblitteratis basalibus, macula antico-basali, altera intra cellulae clausum, tertia (saturatiore) extra illum, fascia curvata discali usque ad ramum medianum primum currente,

<sup>\*)</sup> Stücke aus Neu-Granada in Coll. Felder.

lunula infra hunc maculisque sex exterioribus nigro pupillatis fulvescentibus, lunulis submarginalibus gracilibus sordide albidis, in Qna maculis sex confertis subbasalibus, fasciis duabus latis, irregularibus discalibus, tertia exteriore e maculis subcuneatis fusco pupillatis, valde inter se approximatis, lunulis submarginalibus latiusculis pallide fulvis, fascia e lunulis antemarginalibus fundo paullo dilutiore, subtus anticis in dre laete fulvescentibus, in Qna pallidioribus, maculis supernis sed ochraceis, fascia discali in d're intus maculis nigro-fuscis optime distinctis terminata (infima sat magna) lunulisque duabus nigro-fuscis prope angulum internum, posticis pallide ochraceis, in disco et limbo postico fusco umbratis, strigis irregularibus ferrugineis in dimidio basali, punctis externis nigro-fuscis, lunulis submarginalibus paginae superioris sed, quinta inter ramum medianum secundum et tertium sita albicante excepta, a fundo cincturis fuscis solum distinctis, in Tre atomis albidis in medio infra plicam discoidalem, in Qua fascia angulata submaculari discali albida trienteque basali albido inaequaliter atomato.

Puebla, im Winter \*).

#### 17. Eresia graphica Feld. n. sp. 2.

Praecedenti affinis, sed alis latioribus, anticis brevioribus, apice minus producto, supra omnibus nigro-fuscis, in utroque sexu maculis difformibus basalibus confertis, fasciolis duabus cellularibus, infra priorem harum maculis duabus internis, statim fere pone cellulam fasciis duabus macularibus fractis (exteriore ochraceo atomata), maculis sex exterioribus in serie fracta (nonnullis ochraceo atomatis) lunulisque submarginalibus, quinta inter ramum medianum secundum et tertium majuscula excepta minutis, in dre evanescentibus, ochraceo plus minus atomatis, posticis macula grossiuscula intra cellulae extimum, fasciis duabus discalibus, in Qua multo latioribus, tertia exteriore e maculis nigrescenti pupillatis lunulisque gracilibus bene distinctis submarginalibus et in Q na aliis insuper atomariis ante marginem, fulvescentibus, subtus omnibus fere ut in E. pallescente, sed fascia discali ochracea anticarum intus maculis tantum angustis nigrescentibus terminata, posticis pone cellulam et in limbo externo late ferrugineo-fusco nebulosis, basi, intervallo strigarum discalium, apice et intervallo rami mediani secundi et tertii prope marginem albido atomosis.

Huahuapan, im September.

#### 18. Eresia socia Feld. n. sp. ♂♀.

E. Eladae Hew. (Exotic Butterfl. Vol. IV. Eresia t. VII fig. 54, 55) valde affinis, sed alis anticis supra macula intra cellulae clausum multo

<sup>\*)</sup> In Coll. Felder ein Pärchen, aus der Gegend von Cuernavaca.

majore, maculis extracellularibus omnibus fulvescentibus, posticis fascia discali latiore, maculis pone eam jacentibus majoribus, maculis limbalibus lunulatis, subtus anticarum maculis majoribus, lunulis limbalibus omnibus albis, posticis fascia basali alba, subbasali multo latiore, macula discocellulari majore alba, sicut et fascia discali, lunulis limbalibus multo majoribus, cincturis nigris macularum fulvescentium inhaerentibus.

#### 19. Eresia Archesilea Feld. n. sp. 32.

E. Alethi Bat. proxima, sed forma alarum fere ut in E. Stesilea Bates alis supra maculis basalibus confertis ex atomis sordide fulvescentibus, intra cellulae clausum fasciola pallide ochracea, serie lunularum submarginalium pallide ochracea, in anticis lunula ejus quinta multo majore, reliquis vero minutis vel oblitteratis, in posticis intra illam serie striolarum pallide ochracearum, costam versus fulvescenti tinctarum optime expressa, caeterum ut in E. Alethe, subtus etiam ut in hac specie, sed lunulis binis apicalibus alarum anticarum, macula basali et fascia discali posticarum albicantibus multo distinctioribus.

Cordoba, im Jänner.

#### 20. Eresia obscurata Feld. n. sp. 3.

Priori et affinibus accedens, sed antennis brevioribus, clavam late ovatam gerentibus diversa et *E. nigrellae* Bat. forsitan affinior, alis breviusculis, anticis sub apice bene angulatis, posticis rotundatis, supra omnibus fuscis, anticis maculis basalibus confertis aliisque discalibus valde obsoletis ferrugineis, his ochraceo paullum tinctis tribusque in limbo externo, minutis ochraceo plus minus atomatis, posticis fasciolis quatuor atomariis ferrugineis in dimidio interiore, maculis quinque posterioribus sublunatis fusco impletis lunulisque gracilibus seriatis submarginalibus plus minus ochraceis, harum superioribus evanescentibus, omnibus alis subtus multo pallidioribus, margine externo passim ferrugineo atomoso, posticis strigis duabus binatis flexuosis in dimidio basali, extrema harum ad costam fusco umbrata cincturisque externis lunularum paginae superioris a fundo vix distinctarum fuscis, palporum articulis primoribus subtus et ventre albidis.

Rio Atajac, im Jänner \*).

## 21. Synchloë misera Boisd. in litt. Q

S. pauperae Feld. affinis, sed supra S. Hippodromae Gey. similior, alis supra anthracino-fuscis, ciliis albo maculatis, anticis puncto cellulari, aliis externis in serie flexa, intra hanc maculis quinque anticis elongatulis, fasciolam fractam sistentibus maculisque totidem submarginalibus partim obsoletis albis, posticis atomis lateritiis in disco punctisque

<sup>\*)</sup> In Coll. Felder von Cuernavaca.

obsoletis exterioribus albis, subtus omnibus pallidioribus, anticis insuper macula lateritia ad costae basin, posticis fasciola antico-basali, litura cellulari, maculis tribus internis, fascia gracili discali maculisque semicircularibus submarginalibus ochraceis, pone fasciam maculis quinque lateritiis (anali multo majore) et mox pone eas punctis septem albis.

Huahuapan, im September \*).

#### 22. Myscelia Rogenhoferi Feld. n. sp. Q.

M. Ethusa Coll. Felder, non Boisd.

M. Ethusae Boisd. (cyaneculae Feld.) proxima et inter eam et M. leucocyanam Feld. quasi media, sed alis brevioribus, anticis magis angulatis, posticis profundius dentatis, omnibus supra saturate fuscis, anticis vitta cellulari fasciisque duabus perobliquis internis chalybaeo-caeruleis, fasciola macularum trium antica pone cellulam, maculis duabus inter ramos medianos, tribus subapicalibus et quinque submarginalibus in paribus tribus (supremis angustissimis) albis, striga antemarginali atomaria maculari albo-caerulescente, posticis atomis basalibus, fascia discali abbreviata, altera pone cellulam, apice maculari, tertia abbreviata postica angustiore horizontalibus, striga maculari submarginali alteraque atomaria antemarginali obsoleta violaceo-caeruleis, subtus omnibus fere ut in M. Ethusa, sed apice cano-brunnescente et posticis fascia obliqua ante medium, utroque extimo dilatata, extrorsum vero subrecta alteraque postica multo latiore brunneo impleta cano-brunnescentibus.

Huahuapan im October \*\*).

## 23. Epicalia Esite Boisd. in litt. n. sp. 3.

E. Numiliae Cram. valde affinis, sed minor, alis angustioribus, supra plaga discali anticarum fulva cellulam haud intrante, fere orbiculari, plaga earum apicali usque ad marginem protracta, plaga alarum posticarum minore, subtus fascia nigra alarum anticarum latiore et fasciis dilutioribus obsoletis posticarum minus flexis.

Potrero, im Jänner \*\*\*).

<sup>\*)</sup> Drei Stücke in Coll. Felder aus der Umgebung von Cuernavaca, darunter zwei Männchen, differiren bedeutend unter sich und von dem Weibchen der Hedemann'schen Sammlung.

<sup>\*\*)</sup> Weibliche Exemplare von Veracruz und Cuernavaca in Coll. Fe'lder, erstere von Sallé eingesandt, welcher die Art für das Weibchen von M. Ethusa hält. Diese letztere kenne ich nur aus Blanchard's Diagnose (Hist. nat. des Ins. III. 1840, p. 444), deren gütige Mittheilung durch Herrn Custos Rogenhofer die Identität von M. cyanecula Zool. d. Novara Exp. Lep. p. 408 t. LIII Fig. 5 mit M. Ethusa feststellte. In urserer Sammlung liegt auch ein Männchen der M. Rogenhoferi von Santa Martha in Neu Granada vor.

<sup>\*\*\*)</sup> Sallé sammelte die Arlauch um Veracruz und Lindig brachte sie in grosser Anzahl zugleich mit Ep. Numilia aus den Ander Bogota's.

#### 24. Pyrrhogyra Neis Feld. n. sp. 3.

P. Neaereae L. affinissima, sed alis anticis supra area interna virente usque ad venam medianam tantum extensa, subtus vitta coccinea nigro cincta in cellula juxta venam medianam et in fasciam transversam ejusdem coloris currente, hac vero cum striga externa coccinea haud juncta, posticis limbo externo fusco angustiore, fasciis duabus albidis antemarginalibus multo angustioribus.

Atajac \*).

#### 25. Heterochroa Emathia Feld. n. sp. 3.

H. Serpae Boisd. valde affinis, sed supra fascia alba latiore, in anticis haud maculari, harum plaga fulva minore, subtus omnibus multo saturatioribus, triente basali fasciaque exteriore rufo-ferrugineis, fascia alba et anticarum plaga ut supra, hac tantum albescente, maculis limbalibus multo melius circumcinctis glauco-albis, interioribus posticarum bene separatis lunatis, exterioribus etiam angustioribus, fasciis duabus basalibus posticarum angustioribus et glauco-albis.

Potrero im Jänner.

#### 26. Nymphalis Hedemanni Feld. n. sp. 3

Ad sectionem N. Xenoclis Westw. et Glauces Feld.; minor quam Glauce, alis anticis ad apicem fortiter productis, acute falcatis, in regione interna abbreviatis, posticis ecaudatis, sed apud ramum medianum tertium distincte angulatis, alis omnibus supra chalybaeo-nigris, dimidio basali anticarumque maculis quinque subterminalibus chalybaeis, subtus nitide cano-fuscis, albido strigillosis, fascia discali apud ramum medianum tertium angulata, introrsum effusa, striga limbali in anticis arcuata et zonam marginalem griseo-viridem amplectente anticarumque plaga antico-subapicali diffusa fuscis, posticis punctis nonnullis posticis plus minus evanescentibus atris, intus glauco-caeruleo notatis.

Potrero im Jänner.

#### 27. Nymphalis Pithyusa Feld. n. sp. of

N. Arginusae Hübn. valde affinis, minor tamen, alis angustioribus, anticis apice magis productis, posticis in regione anali multo magis porrectis, his supra ad basin chalybaeo-virenti atomatis et maculis chaly-

<sup>\*)</sup> In Coll. Felder von Veracruz (Sallé) und zahlreich von Bogota, wo sie Lindig zu gleich mit Neaerea sammelte.

Bd. XIX. Abhandl .

474 R. Felder:

baeis in margine externo superiore obsoletis atomariis, punctis albis vero majoribus, a margine magis distantibus et in serie flexa, subtus zona discali serpentino-virescente in anticis haud interrupta et extrorsum haud angulata, posticis striga posteriore multo magis arcuata, angustiore et serpentina.

Potrero, im Jänner.

#### 28. Nymphalis Callidryas Feld. n. sp. 3

Species insignis, sectionem N. Laertis Cram. cum illa N. Electrae Hew. quasi jungens, priori vero secundum venarum distributionem certe affinior, colore paginae superioris Callidryades revocans, palpis caput fere duplo superantibus, articulo eorum terminali acuto, alis anticis leviter falcatis, margine interno ante angulum excavato, posticis levissime dentatis, sat abbreviatis, apud ramum medianum tertium subangulatis, angulo anali prominente, alis omnibus supra ochraceo-albis, vivide opalescentibus, margine externo ochraceo tincto, anticarum apice, posticarum maculis septem virgularibus limbalibus fuscis punctisque partim evanescentibus, nigris submarginalibus, subtus omnibus pallide virescentibus, ochraceo-fusco variegatis, striga communi recta ex anticarum apice albo maculato ad angulum ani posticarum ducta viridi-fusca, in anticis apud venam discoidalem superiorem fracta et supra eam maculari, in posticis paullo latiore, intus atomis argenteis limitata, anticis costa et margine interno albo fuscoque striolatis, nebulis violaceo-fuscis prope angulum internum, posticis apud costam fusco alboque variegatis, involucro abdominali albido strigillato, maculis tribus diffusis unaque apicali fuscis, zona externa valde obsoleta violascenti-alba strigisque duabus margini parallelis irregularibus obsoletis viridi-fuscis, intra secundam punctis albis atro foetis, venis omnium viridibus, thorace supra albido, brunneo piloso, abdomine pallide brunnescente.

Cordoba, im Sommer; von Herrn Nieto erhalten.

#### Fam. Satyridae.

#### Cyllopsis Feld. Gen. nov.

Taygetidi Westw. valde affine, sed oculi nudi, palpi multo graciliores, articulus eorum medius capitis longitudinem plus quam duplo superans et articulus terminalis acutus, minime vero acicularis. Forma et paginae inferioris alarum pictura genus Cyllo Boisd. revocantes.

## 29. Cyllopsis Hedemanni Feld. n. sp. o

Species habitu et tenera textura quodammodo Taygetidi satyrinae Bat. similis sed tertia fere parte minor, alis anticis leviter falcatis, infra apicem obtuse angulatis, posticis remote dentatis, apud ramum medianum secundum angulatis, supra omnibus fuscis, fascia pone medium, in anticis flexuosa, margini externo parallela, in posticis obliqua, recta, multo angustiore anticarumque striga per cellulam ducta recta lateritiis obsoletis, posticis macula submarginali apud plicam medianam tertiam et altera apud plicam sequentem, evanescente nigro-fuscis, margine externo canobrunneo atomoso, subtus omnibus multo pallidioribus. dense ochraceo variegatis, zona discali lata obscuriore, cano variegata, lateritio obsolete et ochraceo latius cincta alteraque concolore marginali, in anticis introrsum crenata, in posticis valde effusa, maculis duabus binatis apud plicas superiores et ante marginem posticum striga undata apud plicam medianam tertiam maculam atram intus diffuse ferrugineo circumdatam ferente argenteis, omnibus linea anteciliari nigricante, corpore supra fusco, subtus cum palpis nigro mixte pilosis brunnescenti-albo, antennis supra ferrugineis, subtus ochraceo-albo late articulatis, clavae apice utrinque nigro.

Potrero im Jänner,

#### Pindis Feld. Gen. nov.

Taygetidi Westw. etiam valde affine, oculi tamen nudi, palpi porrecti, usque ad apicem dense jubato-squamosi, articulo medio capite sesquilongiore, sparse setoso, articulo terminali ei conformi ejusque trientem aequante, obtuso. Alae latae, sat breves, anticae apice sinuatim truncato, posticae ad apicem sat convexae, postice bene dentatae.

#### 30. Pindis squamistriga Feld. n. sp. Q.

Species habitu Epinephelarum, Epinephelem janiroidem Blanch. et Valdiviae Feld. expansione modice superans, alis supra fuscis, ante marginem externum saturatius tinctis, linea anteciliari fusca, altera ciliari sordide lateritia, anticis striga angulata, obsoleta obscuriore pone medium, subtus omnibus cano-brunneis, fusco strigillatis, striga pone medium, communi flexuosa, squamis elatis extrorsum cincta alteraque submarginali flexuosa ferrugineis, anticis disco toto pallide fulvescente, posticis striga per cellulae medium currente, ferruginea, squamis valde arrectis extus cincta, punctis exterioribus atris apud plicas (paenultimo majore), abdomine subtus albido - brunnescente, antennis subtus nigro apiculatis.

Huahuapan, im September \*).

<sup>\*)</sup> In Coll. Felder das Männchen in zwei in der Gegend von Cuernavaca von einem französischen Sammler erbeuteten Stücken. Dasselbe differirt vornehmlich durch den dichter und dunkler beschuppten Discus der Vorderflügel-Oberseite und durch die ziemlich grossen, doch pupillenlosen Augenflecken, welche an der Stelle der schwarzen Punkte auf der Unterseite der Hinterflügel erscheinen.

#### Fam. Hesperiidae.

#### 31. Ancyloxypha simplex Feld. n. sp. 3.

Facies Hesperiae Lineolae, statura A. melanoneurae Feld., alis anticis acutis, supra omnibus dilute fulvis, nitidis, costa, linea anteciliari, atomis ad basin margineque posticarum antico-basali nigrescentibus, subtus pallidioribus, anticis macula grossa basali nigra, in lineam excurrente, posticis in bitriente antico saturatius fulvo atomosis, abdomine supra fulvescente, subtus cum palporum articulis primoribus albidis, clava antennarum subtus fulva.

Cordoba, Potrero, im Jänner.

#### 32. Leucochitonea lugubris Feld. n. sp. 3.

L. Cereali Cram. affinis et inter hanc et L. Brebissonii Latr. quasi intermedia, statura prioris, alis anticis inter plicam medianam primam et venam internam emarginatis, posticis in regione anali abbreviatis, angulo anali haud producto, regione antica elongata, apud ramum subcostalem secundum angulate projecta, supra omnibus dilute fuscis, anticis striga interno-discali fasciaque angusta submarginali interrupta nigro-fuscis, maculis hyalinis fere ut in L. Cereali, posticis fascia lata basali, virgula subcostali pone eam, striga discali maculari fasciaque submarginali maxima ex parte evanescente nigro-fuscis, atomis canis terminatis, subtus omnibus pallidioribus, posticis maculis tribus strigisque duabus indistinctis fuscis, palpis pectoreque subtus glauco-albis.

Orizaba, im September und October.

## 33. Leucochitonea Pastor (Kollar in M. C.) 3.

Species venustissima, ad sectionem L. Arsaltes L., alis supra argenteo-albis, anticis triente fere apicali nigro-fusco, fasciola fundi coloris ornato, posticis ciliis fusco intersectis, subtus anticis fasciola antico-subapicali saturate fusca alteraque opposita apicali viridi-fusca, posticis macula lobuli costalis, fascia lata basali horizontali alteraque brevi perpendiculari interiore maculisque obsoletis atomariis limbalibus fusco-viridibus, palpis longe setosis, articulo ultimo minuto.

Lerma im Jänner\*).

#### 34. Leucochitonea canescens F.eld. n. sp. 3.

E. sectione L. Arsaltes L., alis anticis apice acutis, posticis in regione interna sat abbreviatis, margine externo undato, supra omnibus

<sup>\*)</sup> Das k. k. zool. Kabinet hesitzt eine Reihe von Exemplaren dieser schönen Art aus Südbrasilien. Lindig brachte sie auch aus den Anden Bogotás..

pallide cano - brunneis, anticis macula interna, duabus hyalino notatis in cellula, quarta obsoleta ad cellulae angulum superiorem, striga maculari submarginali alteraque pone cellulam, maculis septem hyalinis minutis (tribus supremis connatis) ornata fuscis, posticis basi fusco atomatis, strigis quatuor fuscis flexuosis, tertia maculas albidas vix conspicuas ferente, subtus omnibus albidis, strigis tenuioribus, corpore subtus cum palpis albicante, antennarum clava sat angusta subhamata.

Potrero, im Jänner\*).

#### 35. Leucochitonea Pulcherius (Moritz in litt.) n. sp. 3.

Inter L. Melandrum Cram. et Tryxum Cram. media, statura hujus, alis supra albis, marginibus anticarumque disco et limbo externo fusco atomatis, anticis strigis binis basalibus flexuosis confluentibus, litura discocellulari, striga exteriore flexuosa, maculas quatuor hyalinas connatas subapicales ferente fasciaque maculari submarginali nigro-fuscis, posticis zona effusa basali, litura discocellulari fasciisque duabus macularibus limbalibus fuscis, omnibus striga anteciliari fusca, subtus magis albatis, strigis fasciisque dilutioribus, anticis triente basali fusco, palpis ventreque glauco - albis, antennis clava subtus ochraceoalba.

Orizaba, im September und October, Atayac im Februar \*\*).

#### 36. Leucochitonea hyalophora Feld. n. sp. 32.

Species eximia, sectionem propriam constituens, antennis clava angusta, in hamum sat longum attenuata, palporum articulo tertio minuto, alis anticis apice truncato, margine externo apud ramum medianum secundum et venam internam angulate projecto, costa ante medium leviter deflexa, margine interno excavato, posticis margine externo apud ramum subcostalem primum et praesertim apud medianum secundum producto, omnibus supra albidis, basi nigro variis, anticis macula minuta subbasali in cellula, ante medium fascia apud ramum medianum primum subito contracta, nigro-fusco cincta, plagula antico-subapicali, punctum fuscum gerente, fascia interno-discali, extus infra plicam internam profunde insecta punctoque supra rami mediani secundi basin hyalinis nigro-

<sup>\*)</sup> In Mehrzahl findet sich diese Art aus Südbrasilien im kais. Hofkabinete und von Bogota in Coll. Felder.

<sup>\*\*)</sup> In Coll. Felder von Veracruz (Sallé), aus Venezuela (Dr. Moritz) und Neu Granada (Lindig).

478 R. Felder:

fusco cinctis, intervallo plagulae et fasciae rufescenti-brunneo tincto, fascia atomaria limbali umbrata virescenti-fusca, margine ipso externo nigricante, apud dentes dilatato, linea anteciliari alba, ciliis nigro maculatis, posticis macula cellulari, dein plaga irregulari discali subtrigona fasciaque exteriore irregulari, apud venam discoidalem coarctata hyalinis, intervallo harum rufo-brunneo, virgulam angulatam albam pone cellulae clausum ferente, fascia basali et margine externo ut in alis anticis, illa angustiore solum, subtus omnibus pallidioribus, posticis multo magis albicantibus, palpis, articulo terminali excepto, et corpore subtus albis.

Orizaba, im Spätsommer, Atayac im Februar, Potrero im Jänner.

#### 37. Leucochitonea pulverulenta Feld. n. sp. 3.

Priori affinis, sed multo minor, antennarum clava crassiore, hamo haud deflexo, palpis longioribus, articulo tertio exserto, abdomine alas posticas subaequante, alis anticis integerrimis, margine externo modice convexo, posticis abbreviatis, margine externo flexuoso, omnibus supra rufescenti-brunneis, striga anteciliari albida, ciliis canis, fusco intercisis, anticis basi fusco nebulosa, litura interno-basali, striga irregulariter extus excisa, discali alteraque brevi subapicali, introrsum late fusco umbratis et extrorsum fusco cinctis hyalinis, fascia flexa diffusa limbali extus cano atomarie terminata maculisque antemarginalibus oblitteratis passim cano pulverulentis, posticis in dimidio basali fusco variegatis, striga exteriore angulum formante fusco inaequaliter circumducta et intersecta albida, anticis subtus multo dilutioribus, posticis albidis, fasciis duabus basalibus latiusculis abbreviatis (exteriore subinterrupta) tertiaque pone medium, striga ad extima dilatata alba persecta atomariis fuscis, linea anteciliari alba omnium multo distinctiore, quam supra, corpore toto subtus cum palpis, articulo horum terminali nigro excepto, albicantibus.

Orizaba im Spätsommer.

#### 38. Helias pallida Feld. n. sp. 3.

Ad sectionem H. Busiridis Cram., antennarum clava paullo crassiore, alis anticis acutis, margine infra apicem vix concavo, in medio vix convexo, posticis levissime angulatis, supra omnibus nitide ochraceo-brunneis, basi, fasciis duabus macularibus tertiaque evanescente submarginali dif-

fusis saturatioribus, subtus basi latius et saturatius fusca, in posticis cum fasciis plus minus confluente, anticis dimidio externo sat diluto, corpore utrinque fusco.

Jalapa, Potrero, im Jänner und Februar\*).

Zum Schlusse dieser ersten Serie neuer mexicanischer Falter, die wir dem Sammelfleisse v. Hedemann's verdanken, mögen noch die Diagnosen zweier ausgezeichneter neuer Hesperiiden aus einer südlich von der Hauptstadt Mexico in der Nähe von Cuernavaca zusammengebrachten kleinen Sammlung, welche vor wenigen Jahren in Paris bei A. Depuiset acquirirt wurde, folgen, da diese beiden Arten die Grenze zwischen den Gattungen Leucochitonea Wallengr. (Pyrgus Westw. e. p.) und Helias F. (Achlyodes Westw.) wohl verwischen.

#### Leucochitonea emorsa Feld. n. sp. 3.

L. Melandro Cram. affinis, sed minor, antennarum clava graciliore, articulo tertio palporum graciliore, alis anticis margine externo postice vix flexo, posticis vero margine inter venam costalem et subcostalem et magis adhuc inter ramum subcostalem secundum et medianum tertium sinuato, caeterum leviter dentato, alis supra albis, basi fumato cano-fusca, regione antica et limbo externo aequali omnium introrsum dentato obscuriusque cincto fuscis, cano atomosis, hoc in anticis strigis duabus (exteriore evanescente), in posticis striga unica e lunulis formata diviso, striga anteciliari in maculas ciliares dilatata nigro-fusca, strigis duabus discalibus fuscis flexuosis, valde et inaequaliter interruptis, praesertim in posticis, anticis virgula tenui fusca in cellulae triente ultimo et supra eam maculis tribus hyalinis connatis subcostalibus, extus nigrofusco cinctis, maculis sex similibus minoribus intra cincturam limbi externi a ramo subcostali secundo usque ad ramum medianum tertium, duabus altera super alteram posita in cellula et totidem inter ramos medianos male conspicuis hyalinis, posticis striga abbreviata flexuosa, interna in disco, subtus omnibus usque ad basin albis, striga reducta submargi-

<sup>\*)</sup> Zahlreiche Stücke 'dieser Art in Coll. Felder von Lindig's Ausbeute in den Andenthälern Bogota's. Bereits Latreille (Enc. méth. IX. p. 792) scheint der Species als einer Abänderung von H. Mithridates F. zu erwähnen.

nali fusca, limbo externo fusco a fundo maxima ex parte suffuso, posticis macula subanali grossa atra, palpis supra nigris, subtus cum pectore et ventre albis.

#### Leucochitonea funebris Feld. n. sp. 3.

Praecedenti affinis, forma alarum fere eadem, alis anticis in margine solum postico flexis, alis posticis fortius excisis, palporum articulo terminali longiore, colore et signaturis vero ad Heliadem geometrinam Feld. monentes, alis omnibus supra fuscis, lilascenti tinctis, fasciis duabus parallelis (prima ante medium et latiore, secunda pone medium), in anticis curvatis, in posticis arcuatis, excisis, fundo paullo saturatioribus, saturate fusco et cano cinctis, exteriore in anticis maculas quinque minutas hyalinas (duabus inferioribus inter ramos medianos) ferente, statim pone hanc fascia submarginali in anticis latiore, cano extus cincta strigaque anteciliari saturate fusca, subtus omnibus ochraceo-brunneis, fasciis in strigas maculares reductis, anticis margine et angulo interno albescentiochraceis, palpis subtus albidis, ventre cano atomato\*).

<sup>\*)</sup> Eine verwandte Art dürfte Carcharodus Mazans Tryon Reakirt (Proceed. of the Acad. of Nat. Scienc. of Philadelphia 1866 p. 335) sein, doch gestattet die Beschreibung keinen sicheren Schluss darauf, da sie nur die gleiche Färbung der Oberseite und ähnliche Zeichnungsanlage erkennen lässt, für die generische Stellung aber keine Anhaltspunkte bietet.

# Bericht über eine lichenologische Reise

in das nördliche Ungarn, unternommen im Sommer 1868.

Von

#### Hugo Lojka.

Vorgelegt in der Sitzung vom 3. März 1869.

m Frühlinge des vergangenen Jahres machte mir mein hochverehrter Lehrer und Freund Rector Hazslinszky in Eperjes den Antrag, ihn auf einer botanischen Reise zu begleiten, die er im Auftrage der ungarischen Academie in die Comitate Liptau und Arva unternehmen sollte. Da dies einem von mir längst gehegten Wunsche entsprach, sagte ich mit Vergnügen zu, und es wurde verabredet, dass ich Mitte Juli in Eperjes eintreffen sollte. Ueber Verwendung des löbl. Ausschussrathes unserer Gesellschaft erhielt ich von der k. k. Donau-Dampfschiffahrts-Gesellschaft eine Freikarte nach Pest und retour; ich erachte es daher für meine Pflicht, den Obgenannten dafür meinen verbindlichen Dank zu sagen. Herr Bezirksgerichtsrath Arnold zu Eichstädt war in der freundlichsten Weise bemüht, mir die Mittel zur Reise im Subscriptionswege zu verschaffen. Ebenso hat dann dieser Herr mit den Herren med. Dr. Rehm in Sugenheim und G. Lahm, geistlicher Rath und Domcapitular zu Münster namhafte Partien meiner Ausbeute bestimmt. Se. Eminenz Herr Erzbischof Card. Dr. L. Havnald leistete einen namhaften Beitrag zu den Reisekosten; diesen Allen, sowie denen, die sich durch Subscription an meiner Reise betheiligten, und denen, die mir durch gastfreundliche Aufnahme in meinem Unternehmen förderlich gewesen sind, meinen aufrichtigen Dank!

Am 7. Juli reiste ich von Wien nach Pest; nach 2tägigem Aufenthalte fuhr ich über Waitzen, B. Gyarmath, Losoncz nach Rosenau, wo ich einer freundlichen Einladung des Herrn J. v. Tomory, Forstmeisters zu Jólész folgend, einige Tage verweilen und zugleich die dortigen Kalkberge untersuchen wollte. Leider gestattete das Wetter keine Excur
Bd. XIX. Abbandl.

sionen; 13. Juli bestieg ich doch den Leánykö, wurde aber durch ausgiebigen Regen nach Hause getrieben. Weil aber die dortigen Kalke mir eine reichliche Ausbeute zu versprechen schienen, beschloss ich, mich auf dem Rückwege genauer dort umzusehen und fuhr 14. Juli nach Eperjes. Ich wurde im Hause des Herrn Hazslinszky auf das Freundlichste empfangen, doch nöthigten ihn Amtsgeschäfte die Reise noch aufzuschieben. Ich benützte daher die mir gewordene Musse zu Excursionen in die mir von meinem früheren Aufenthalte genau bekannte Umgebung.

So besuchte ich 15. Juli und 1. August die Hohlwege hinter dem "Calvarienberge," 17. und 30. Juli die Trachythügel am Fusse des Strazs bei Finta, 20. Juli das Thal bei Felső Sebes und die Felsen unterhalb der Schlossruine bei Podhradzek (ebenfalls Trachyt.) und einen der höchsten Trachytberge des Sároser Comitates "Krivi Javor". Am 5. Juli. 22. Juli machte ich in Begleitung meines Freundes Prof. Otrokocsi aus Késmark eine Excursion nach dem freundlichen Badeorte Lipócz. Wir fuhren bis Rencsisow, von wo aus wir den Berg "Parkany" (Sandstein) hestiegen. Auf demselben befindet sich eine mächtige Felsspalte, die sogenannte "Ladowa," wo in manchem Sommer das Eis gar nicht wegthauen soll; doch konnte ich diesmal nichts davon sehen. Die "Ladowa" selbst bot an Flechten gar nichts, dagegen machte ich schöne Funde auf den Sandstein- und Conglomeratblöcken, die auf der grasigen Kuppe zerstreut lagen. Von hier stiegen wir nach Lipócz herab, wo ich noch an demselben Tage die Dolomite gegenüber der Mühle besuchte. 23. Juli gingen wir von Lipócz aus in das Thal, welches sich unter dem Felsen "Kamenababa" (Steinernes Weib) hinzieht. Gegen Mittag aber trieb uns ein heftiges Gewitter unter das schützende Obdach, doch konnte ich noch am Nachmittage dem Singlérer Thal mit seinen mächtigen Sandsteinfelsen einen Besuch machen. Nachdem ich bis 6./8. vergeblich auf Herrn Hazslinszky gewartet hatte, erklärte er mir, dass es ihm für diesmal wegen Geschäftsüberbürdung unmöglich sei, die Reise zu machen. Ich entschloss mich daher, die Reise allein zu unternehmen, und benützte die sich darbietende Gelegenheit mit einer Gesellschaft, worunter der Geologe Herr Kolbay, vorerst nach Schmecks zu fahren; 7./8. Nachts kamen wir dort an. Am folgenden Tage sammelte ich einige Sachen in der nächsten Nähe dieses Bades, das am Fusse des Granitgebirges 3036' (Paul) in der Mitte anmuthiger Tannenwälder gelegen ist. Am Nachmittage noch besuchten wir den Wasserfall des grossen Kohlbaches 3852', wo ich namentlich viele Flechten auf den überspülten Granitblöcken fand. Den 9./8. benützte meine Gesellschaft zur Besteigung der Lomnitzer Spitze, meinem Zwecke glaubte ich aber besser zu entsprechen, wenn ich die anstrengenden Touren, bei denen wenig Zeit und Gelegenheit zum Sammeln bleibt, vermiede; ich brachte daher den ganzen Tag im Thale des grossen Kohlbaches zu. Da aber mein Hauptaugenmerk auf die Kalkalpen bei Béla

gerichtet war, so packte ich mit möglichster Eile die um Schmecks gesammelten Flechten ein und fuhr 11./8. nach Rox. Von dort aus besuchte ich 12./8. das "Drechselhäuschen" 4727, von wo ich auf den Stiernberg (6062') stieg; 14./8. machte ich in angenehmer Gesellschaft den Weg über den "Grund," den "rothen Lehm," die vorderen "Kupferschächten," über den Kopa-Pass (5669') und die hinteren Kupferschächten nach dem Eisenwerke Javorina, wo wir nachteten; am nächsten Tage brach ich wieder zu Fuss nach dem Fischsee (4460') auf, von dem aus ich dann das Meerauge besuchte (4986'). 16/8. kehrte ich zu Wagen über Zsdjár zurück, ohne jedoch von meiner Ausbeute besonders erbaut zu sein. 25./8. stieg ich über die "Nesselblösse" (4492'), "Feigsblösse" das "eiserne Thor" \*) c. 5500' und ging von da höher, auf die sogenannte Leithen (c. 6000'). Diese Excursion war für Kalk- und Humus-Flechten sehr lohnend und ich wiederholte sie auch 28./8. Nun hatte ich vollauf zu thun, das gesammelte Materiale zu packen und die Strauch- und Humus-Flechten in der Presse zu trocknen. Ich hatte Herrn Hazslinszky versprochen, nach Liptau zu gehen und fuhr daher 9./9. über Késmark nach Lucsivna 2434'. Dort wurde ich von Herrn v. Szakmáry sehr freundlich aufgenommen und benützte die Gelegenheit, auf den dortigen Dolomiten Einiges zu sammeln. 10./9. besorgte Hr. v. Sz. mir einen Führer, der mich auf Fusswegen nach Teplicska in Liptau, an der Waag gelegen, bringen sollte. Unterwegs sammelte ich die ersten Flechten auf Melaphyr. Von Teplicska (2887'), wo ich bei dem k. Förster v. Adriányi freundliche Aufnahme gefunden, habe ich nun eine Reihe von Excursionen gemacht. 12./9. ging ich in das Orlowo-Thal, das aber auf seinen Gneissfelsen nicht viel Interessantes bot. Besser erging es mir bei einer Excursion 13./9. auf dem Dzurowa-Berg, wo die dortigen Gneissfelsen in der beiläufigen Höhe von 5000' von einer üppigen Flechtenvegetation bedeckt waren und ich auch recht viele Humusslechten sammelte. 14./9. war regnerisch, ich konnte also nur die Dolomithügel bei der Teplicskaer Kirche besuchen, wo ich nur Amphoridium dolomiticum fand. 15./9. ging ich der Waag entlang nach Schwarzwaag 2261', wo ich nachtete und am nächsten Tage nach Teplicska zurückkehrte. Die Dolomite und Melaphyre unterwegs beherbergten eine Auzahl interessanter Flechten. 17./9. bestieg ich endlich den Königsberg (Gneiss- und Glimmerschiefer 6144'), womit ich meine Teplicskaer Excursionen schloss. Von dort fuhr ich nach Botsdorf (Batizfalva), weil ich noch eine Partie in das Koprowa - Thal vorhatte. 21./9. brach ich mit einem Führer auf, durchwanderte das Mengsdorfer Thal bis zum Zsabiund Hinszka-See ("Hinszowo pleso" 5996'). Von diesem kletterten wir nun steil in die Höhe, um auf den sehr hohen, circa 7000', Sattel zu ge-

<sup>\*)</sup> Ich hatte leider keine Instrumente zu Höhenmessungen mit, wo ich also keine Daten in den Schriften der k. k. geol. Reichsanstalt fand, habe ich die Höhe beiläufig geschätzt.

langen, der hier aus dem Mengsdorfer in's Koprowaer Thal führt. Dieses erreichten wir Nachmittag und ich sammelte so viel ich konnte. Unter einem Felsen im Krummholze fanden wir beim Feuer ein bequemes Nachtlager; die Luft war für die vorgerückte Jahreszeit auffallend mild. Am nächsten Morgen jedoch kamen Wolken und es begann zu regnen, so dass wir in grösster Eile den Rückweg antreten mussten, obgleich mein Plan gewesen war, von hier aus das ganze Thal zu durchstreifen und westlich vom Kriván herauszukommen. Nun war es auch schon spät für Alpen-Excursionen und ich fuhr daher von hier über Késmark nach Wallendorf, wo ich 30./9. und 5./10. den Drevenyik (Süsswasserkalk), 3./10. den Hebrich besuchte und auch einen kleinen Abstecher über Kolenócz, den Laurenzistollen, nach Göllnitz machte. 8./10. kam ich nach Eperjes, von wo ich 11./10. nach Rosenau fuhr. Meine letzten zwei Excursionen waren das Schloss Kraszna Horka und der Berg Leánykő bei Jólész, den ich bereits 13./7. fruchtlos bestiegen hatte. Hierauf kehrte ich ohne Aufenthalt nach Wien zurück, was mir freilich, namentlich im Neograder Comitate, wo ich die Basalte nur aus dem Postwagen bewundern durfte, herzlich leid that. Was nun die gewonnene Ausbeute anbelangt, so ist dieselbe zwar ziemlich ansehnlich, ich war jedoch in meinen Unternehmungen durch Verschiedenes gehindert. In den Karpathen existiren keine Sennhütten, wie in den Alpen, man muss daher alle Excursionen vom Fusse des Gebirges aus unternehmen. Abgesehen von der Zeitversäumniss, macht dieser Umstand, da man immer Führer mitnehmen muss, die Excursionen kostspielig. Eine ergiebigere Ausbeute lässt sich nur von der genaueren und andauernden Durchforschung eines möglichst kleinen Gebietes erwarten. Früher eingegangene Verpflichtungen nöthigten mich aber, thunlichst viele Punkte zu berühren, doch war es mir nicht möglich, auch noch in das Árvaer Comitat zu gehen, wie ich ursprünglich beabsichtigt hatte. Durch Wahlenberg (Flora Carpathorum) und in letzterer Zeit namentlich durch Herrn Hazslinszky ist die Flechtenflora der Karpathen bereits bekannt geworden; einzelne Angaben finden sich auch in Kbr.'s Par. lich. Ausserdem haben die Herren Kalchbreuner und weil. Weselsky hier manche schöne Funde gemacht; erschöpft sind aber die Schätze dieser Alpen durchaus noch nicht, wie daraus erhellen wird, dass, soweit meine Ausbeute bis jetzt bestimmt ist, sich eine Zahl von circa 100 in dem nördlichen Ungarn und den Karpathen bisher nicht aufgefundenen Arten und Varietäten ergibt.

In dem Folgenden erlaube ich mir nun die gefundenen Flechten nach den Standorten aufzuzählen, indem ich dabei Körbers System zu Grunde lege. Die ganz gemeinen Arten habe ich ausgelassen; wo die Namen noch nicht eruirt sind, habe ich die Nummern der von mir versandten Species, von deren jeder ich ein Exemplar in meinem Herbar aufbewahre, citirt.

#### 1. Eperjes und Umgebung.

In den Hohlwegen hinter dem Calvarienberge Nephroma laevigatum Ach. (varile) st. und Zeora coarctata Ach. B. 1. terrestris Fw., auf Sambucus Bacidia coerulea Kbr.; Opegrapha bullata Pers., Acrocordia glauca Kbr. und Sagedia lactea Kbr. auf Carpinus; und einen Parasiten auf Feltigera horizontalis, Lecidea egena Nyl.? (Coll. 1868, n. 36.). Auf Trachyt bei Finta: Endocarpon Guepini Moug., Pannaria microphylla Sw., Placodium circinatum Pers. und cartilagineum Westr., Acarospora smaragdula Wahlb., Rinodina teichophila Nyl. und lecanorina Mass.; Lecanora frustulosa Dcks. β. thiodes Spr.; Zeora sordida Pers. α. glaucoma Ach. und B. Swartzii Ach., Aspicilia gibbosa Ach., Blastenia ferruginea Huds. β. saxicola Mass.; Biatora lucida Ach., Diplotomma alboatrum Hoffm. β. epipolium Flk., Buellia discolor Hepp., Lecidella sabuletorum Schreb. a. coniops Ach. (L. carpatica Kbr.) Rhaphiospora viridescens Mass., auf Humus, Scoliciosporum umbrinum f. saxicola Stzb. Acolium Neesii Fw., Verrucaria virens Nyl., Verr. papillosa Kbr. f.! und Celidium varians Dav., auf Lecidella sabuletorum; die dortigen alten Eichen lieferten mir Rinodina exigua Ach., Scoliciosporum lecideoides Hazsl., Calycium pusillum Flk., lenticulare Hoffm., trachelinum Ach. und Cyphelium phaeocephalum Turn. Ebenfalls auf Trachyt im Felső Sebeser Thale: Cladonia cariosa Flk., Placodium cartilogineum Westr., Buellia stigmatea Ach., Rhizocarpon Montagnei Fw. und Stigmatomma spadiceum Kbr.; unter dem Schlosse bei Podhradzek Blastenia ferruginea Huds. 6. saxicola Mass., Lecidella spilota Fr. und Lecidea fumosa Hoffm. a. nitida Schaer. in sehr schönen Exemplaren. Die Excursion auf den Krivi Javor ergab: An Eichen unterhalb der Soovarer Schlossruine: Parmelia speciosa Wulf., c. apoth.! Schismatomma dolosum Wahlb., auf Trachytblöcken in schattigen Lagen Buellia saxatilis? Parasitisch auf Sphyridium. Opegrapha lithyrya Ach. a. grisea Kbr. Auf dem Gipfel des Berges Stereocaulon tomentosum Fr., Ochrolechia pallescens L. a. tumidula Pers., an Kirschbäumen; Arthonia astroidea Hepp. v. Swartziana Ach. und Coniocybe furfuracea L. B. sulphurella an alten Ulmen; Synechoblastus Vespertilio Lightf. sehr üppig fructificirend an Buchen. Auf Sandstein- und Conglomeratblöcken des Berges Parkany bei Lipócz: Amphiloma Heppii Muell., Placodium galactinum Ach., Acarospora smaragdula Wahlb., Zeora coarctata Ach. β. contigua Fw. f. elacista Ach., Zeora sordida Pers. a. glaucoma Ach., Z. sulphurea Hoffm., Blastemia ferruginea Huds. β. saxicola Mass., Biatorina turicensis Hepp., Diplotomma alboatrum Hoffm. B. epipolium Ach., Lecidella goniophila Flk., sabuletorum Schreb. a. coniops Ach., Verrucaria nigrescens Pers., V. papillosa Ach. f. und Amphoridium foveolatum Mass. - Auf Dolomit zu Lipócz: Amphiloma cirrhochroum Ach. st., Psoroma crassum Ach. st., Acarospora macrospora Hepp., Gyalecta cupularis

Ehrh., Psora albilabra Duf., Thalloidima Toninianum Mass., Blastenia sinapisperma DC. über Moosen und in Felsritzen, ebenso Bilimbia Regeliana Hepp. An Dolomitfelsen: Opegrapha gyrocarpa Fw. β. dolomitica Rbr., Dermatocarpon glomeruliferum Mass., Polyblastia sp. (ad V. Hegetschweileri Gar, accedens. Coll. Lojka 1868. n. 40.) Verrucaria concinna Borr, und plumbea Ach., Thyrea decipiens Mass. und pulvinata Schaer. - An Lärchen Lecanora piniperda Kbr. B. glaucella Ach., an Juniperus Lecidella Laureri Hepp., an Wurzeln und Moosen Coniocybe gracilenta Ach. und an Buchen Synechoblastus flaccidus c. apoth. Im Thale bei Singlér, auf Sandsteinfelsen: Cladonia gracilis L. B. hybrida Ach. (tubaeformis), Cl. macilenta Ehrh.; Cl. squamosa Hoffm. β. asperella Flk., Imbricaria saxatilis L., caperata Dill und conspersa Ehrh., die zweite an Bäumen, alle sehr üppig fructificirend. Zeora orosthea Ach., ganze Felswände überziehend; Biatora rivulosa Ach., Buellia micraspis Smf., Opegrapha zonata Kbr., Opegrapha lithyrga Ach. β. ochracea Kbr., Coniocybe furfuracea L. a. vulgaris Schaer, f. saxicola! Sagedia macularis Wallr.

#### II. Bad Schmecks und Umgebung.

Auf Kiefernrinde bei dem Bade *Imbricaria Aleurites* Ach. c. apoth. Acolium tigillare Ach. und Cyphelium chrysocephalum Turn., auf verwittertem Granit beim Salon Buellia myriocarpa D. C., an jungen Tannen Bacidia violacea Arn? (Coll. Lojka 1868 n. 150.) Beim Wasserfall des grossen Kohlbaches zwischen Moos und Vaccinium Cladonia gracilis L. var. turbinata Ach. f. alpina Hepp. Auf Birken Spermogonien tragende Leptorrhaphis oxyspora Nyl., und auf Sorbus Arthonia astroidea Hepp. var. Swartziana Ach.

An überspülten Granitblöcken des grossen Kohlbaches: Endocarpon intestiniforme Kbr., E. fluviatile Web., Placodium inflatum Schl., Rinodina caesiella Flk. Aspicilia aquatica Kbr. und Asp. rhodopis (Smf.) Buellia rivularis Fw. mit einer wasserbewohnenden Form des Rhizocarpon geographicum L., Sphaeromphale fissa Tayl. Thelidium aencovinosum Anzi., Verrucaria Anziana Garov. (latebrosa Kbr.) — Auf den Felsen in der Nähe fand ich noch Haematomma ventosum L., Lecidella goniophila Flk. und Buellia Mougeotii Hepp. — In der Quelle ober der Brücke Aspicilia odora Ach. und in der Quelle am "Kämmchen" auf Granit Verrucaria hydrela Ach. var. elaeomelaena Mass.

## III. Bélaer Kalkalpen.

Auf dem Stiernberge sammelte ich: Cornicularia aculeata Ehrh. st., Stereocaulon paschale L., Thamnolia vermicularis Ach., Cetraria islandica L. c. apoth., Amphiloma pusillum Mass. var. aurantiacum Schaer. auf Kalkfelsen. Gyalolechia Schistidii Anzi. auf Grimmien in Felsritzen, Acarospora glaucocarpa Wahlb. a vulgaris Kbr. und A. Heppii Naeg.

auf Kalkfelsen. Ochrolechia pallescens L. a. tumidula Pers. und Upsaliensis L. und Aspicilia verrucosa Ach. auf Moos und Gräsern. Psora lurida Sw. und decipiens Ehrh., Zeora Stenhammari Fr. (Z. sordida var. coeruleata Fw.), Rinodina amnicola Ach auf blosser Erde, Blastenia ferruginea Huds. a. genuina Kbr. auf entrindeten Alpenweiden mit Lecanora varia Ehrh. v. symmicta Ach., B. ferrug. f. muscicola Schaer auf Moosen und Gräsern, Biatora fuscorubens Nyl., B. incrustans D. C. auf Felsen, Buellia scabrosa Ach. auf Humus. Lecidella rhaetica Hepp; Lec..... (Coll. 1868 n. 102.) Lecidea lithyrga Fr. S. V. Sc. (L. emergens Kbr. Par.) Catopyrenium cinereum Pers. auf Humus und Thelidium olivaceum Mass. auf Felsblöcken mit Acarospora Heppii Naeg.

Auf der Nesselblösse. Imbricaria Physodes L. an Tannen, c. apoth., Pyrenodesmia variabilis Pers. an Kalkfelsen. Secoliga fagicola Hepp. mit Arthonia astroidea var. Swartzii Ach. und Rinodina horiza, var. albana Mass auf Sorbusstämmen, an entrindeten Tannenstöcken Buellia parasema Ach. var. saprophila Ach. und an Kalkfelsen Thelidium absconditum Arn. und Amphoridium baldense Mass.

Feigsblösse: Amphiloma pusillum Mass. var. aurantiacum Schaer?, Amph. elegans Ach. f. dispersa, A. cirrhochroum Ach. c. apoth.! Placodium albescens Hoffm. var.! Acarospora glaucocarpa Wahlb. a vulgaris Kbr. Lecanora Flotowiana Fr. Petractis exanthematica Fr., Psora testacea Hoffm., Thalloidima candidum Web., Buellia saxatilis Schaer? mit einer Form des Rhizocarpon geographicum L., die sehr nahe an die var. pulverulenta herangeht, und eine wahrscheinlich neue Lecidea (Coll. 1868 n. 157.), Thelidium decipiens Hepp. und Th. epipolaeum Ach., Collolechia caesia Duf., Pterygium centrifugum Nyl. (st.) Collema granosum Wulf. c. apoth., Synechoblastus multipartitus Sm., Leptogium diffractum Kbr. und Psorotichia Schaereri Mass., alle an Kalkfelsen.

"Eisernes Thor": Cornicularia aculeata Ehrh. (ein einziges Exemplar mit Apothecien), Cetraria glauca L. an alten Tannen c. apoth.! O. sepincola Ehrh. ebenfalls c. apoth.! an Krummholz und an Aestchen verkrüppelter Tannen. Pannaria triptophylla Ach. mit Mallotium tomentosum Hoffm. und Synechoblastus Vespertilio Sm. beide c. apoth., an Sorbus jenseits des eisernen Thores, ebendaselbst an Tannenstöcken Calycium hyperellum Ach., Megalospora sanguinaria L., sowie Xylographa parallela Fr. Auf Moospolstern: Gyalolechia Schistidii Anzi, Blastenia ferruginea Huds. var. muscicola Schaer., Biatora Berengariana Mass., Dacampia Hookeri Borr., Pertusaria bryontha Ach. und glomerata Ach. An Kalkfelsen, Gyalolechia aurea Schaer, sehr spärlich in Felsritzen, Psoroma Lamarckii D. C. und gypsaceum Sm. Lecidella immersa Web., var. und Manzonia Cantiana Garov.

#### IV. Excursion zum Fischsee und Meerauge.

Unterwegs sammelte ich am Maguraner Sandstein im "Grunde" am Bache: Buellia badisatra Flk., mit Aspicilia chrysophana Kbr.? und Verr. papillosa Kbr. f. An einem überflutheten Felsen im Bache Basidia inundata Hepp.

Auf dem Kopa-Pass Solorina crocea L., häufig besetzt mit dem Parasiten Rhagadostoma corrugatum Kbr. Par. p. 472, der aber nach Herrn Rehm's Mittheilung sehr wahrscheinlich ein Pilz sein dürfte. S. saccata L. β. limbata Smef. und Catopyrenium cinereum Pers.

Im Walde bei Javorina: Menegazzia terebrata Hoffm. (st.); Thelotrema lepadinum an Buchen (schon von weil. Weselsky hier gesammelt). Losidella turgidulla Fr., Concangium luridum Ach.

Auf dem Wege zum Fischsee an alten Tannenstöcken: Cladonia digitata Hoffm. und Cl. ceanota Ach., in einem Bache an überfluthetem Granit Endocarpon miniatum L. c. vulgare Kbr. und Verrucaria chlorotica Hepp., beim Fischsee habe ich nur Lecidea crustulata Flk. und Biatora decolorans Hoffm. gesammelt.

Beim Meerauge: an Arven Megalospora sanguinaria L., am Ausflusse des Seebeckens an feuchten Steinen Endocarpon fluviatile Web., Placodium inflatum Schl. und Aspicilia epulotica Ach. v.

#### V. Lucsivna.

An Dolomitfelsen *Psora albilabra* Duf. *Biatorina lenticularis* Fr. *Amphiloma murorum* Hoffm. var. *miniatum* Anzi, *Thelidium* . . . (Coll. 4868 n. 369).

#### V. Excursionen von Teplicska aus.

An Melaphyr zwischen Lucsivna und Teplicska: Amphiloma elegans Ach., Pannaria microphylla Sw. und Rhizocarpon Montagnei Fw. an Dolomit bei Teplicska (Hügel gegenüber der Kirche) Verrucaria dolomitica Mass., Blastenia sinapisperma D.C. und Catopyrenium cinereum Pers.; auf dem Wege nach Schwarzwaag; an Glimmerschiefer in der Waag Verrucaria aquatilis Mud.; an Felsen längs des Flusses: Cetraria Pinastri Scop. f. saxicola, Zeora cenisia Ach., Lecidea albocoerulescens Wulf var. flavocoerulescens (Horn) Schaer., Rinodina teichophila Nyl., Scoliciosporum umbrinum Ach., an Dolomitfelsen bei Schwarzwaag Thelidium quinqueseptatum Hepp.; An Melaphyr bei Schwarzwaag; Cladonia digitata Hoffm., macilenta Hoffm., deformis L. (scyphosa), Sticta fuligiginosa Dicks. Urceolaria scruposa L. a. Conyocybe furfuracea L. a. vulgaris Schaer., f. saxicola!

Im Orlowo-Thale: an Tannen Scoliciosporum corticolum Zw., Tromera Resinae Fr., an Heuscheuern Acolium tigillare Ach. und Calycium trabinellum Ach. An Gneissblöcken Lecidea platycarpa Ach., Zeora cenisca

Ach. und Cetraria Pinastri Scop., f. saxicola! Auf der Alpe Dzurowa: an Gneissfelsen, Cornicularia tristis Web., Sphaerophoron fragilis L. Ramalina carpatica n. sp. Kbr. in Lich. sel. G. n. 302. An diesem zweiten nunmehr entdeckten Standorte konnte man viele Tausend Exemplare sammeln; an demselben Felsen mit ihr wuchs R. pollinaria Ach. (st.), Haematomma ventosum L., Zcora sordida Pers. var. Swartzii Ach., Z. cenisia Ach., Lecanora atra und badia. An abgestorbenen Gräsern wuchs Rinodiua Conradi Kbr., Blastenia ferruginea Huds, var. muscicola Schaer, und Buellia punctata Flk. var. muscicola Hepp.; auf Humus Biatora atrorufa Dicks. Kralowa Hola: Cetraria islandica c, apoth.; C. sepincola an Krummholz, Sphaerophoron fragilis L.; Normandina viridis Nyl. auf Erde zwischen Moosen, ebenso Biatora atrorufa Dicks., u. Buellia scabrosa Ach.; auf Ochsenknochen am Gipfel: Lecanora Hageni Ach., Callopisma luteoalbum Turn, und Bacidia phacodes Kbr. var.?; auf Moospolstern Ochrolechia tartarea L. c. frigida Sw. und Lecidella . . . (Coll. 1868 n. 174.) An Glimmerschieferfelsen Sphaerophoron fragilis und Cornicularia tristis Web, Lecanora atra Huds, und badia Pers., Zeora sordida Pers. 6. Swartzii Ach., Buellia badioatra Flk., Lecidella aglaea Smmf., L. Mosigii Hepp., L. . (Coll. 1868 n. 384 und 221.) Lecidea vorticosa Flk., L. confluens Web. in zwei schönen Formen A. mit milchweissem, glänzendem und B. mit mäusegrauem mattem Thallus., Sporastatia Morio Ram. \( \beta \). cinerea und Opegrapha gyrocarpa Fw. \( \alpha \) arenaria Kbr. Auf dem Rückwege noch Ochrolechia tartarea L. var. arborea D. C. an Tannen, dann an feuchten Gneissfelsen bei den Quellen der Waag ("3 Studni") Bacidia inundata Hepp., Lecidea crustulata Flk. und Verrucaria chlorotica Hepp. var. (= V. aethiobola [Ach. Scand. 272.] Nyl. in Arnold Lich. Ausfl. Tyr. III, 958.) Endlich im Thale Gross Brunowo noch auf Waldboden Cludonia cariosa Flk. Lojka in Rehm Clad. exsicc. und chlorophaea Flk.

## VII. Excursion durch das Mengsdorfer- in das Koprowa-Thal.

An jungen Tannen im Eingange des Mengsdorfer Thales Biatora cinnabarina Smmf. und Arthonia mediella Nyl. An Granitblöcken Cladonia gracilis L. var. turbinata Ach., f. alpina Hepp. und Imbricaria encausta Sm.; beim Hinszka-See: Cetraria islandica L. c. apoth., Cetr. sepincola Ehrh. und Imbricaria diffusa Web., I. hyperopta Kbr. an Arven; und an kleinen Steinen um den See Imbricaria alpicola Th. Fr. Auf dem Uebergange in das Koprowa-Thal (dieser Sattel erhebt sich über dem Hinszka-See gegen 1000'; ich konnte seinen Namen nicht eruiren, doch sagte mir der kath. Pfarrer zu Botsdorf, dass er sich erinnere, ihn "Hiski" nennen gehört zu haben). Cornicularia tristis Web., Ramalina carpatica Kbr. Sphaerophoron compressus Ach., Solorina crocea L., Haematomma ventosum J., Aspicilia cinereorufescens Ach. und melanophaea Fr. Bd. M. Abhandl.

Bilimbia syncomista Kbr., Blastenia ferruginea Huds. var. muscicola, Lecidella aglaea Smf., Mosigii Hepp. und L. . . (Coll. 1868 n. 199.), L. aenea Duf., Lecidea Pilati Hepp., Sporastatia Morio Ram und deren var. cinerea; Tichothecium pygmaeum Kbr. auf dem Thallus des Rhizocarpon geographicum L.

Im Koprowa-Thal: Cornicularia tristis Web., Cladonia squamosa Hoffm. var. attenuata Fr. und Papillaria Ehrh., beide steril, Nephroma arcticum L. '(st.), Biatora atrorufa Dcks. und Catopyrenium cinereum Pers., auf Humus zwischen Moosen. An Granitfelsen Lecidella pruinosa Ach. und aglaea Smf., an überflutheten Blöcken Endocarpon fluviatile Web., Aspicilia rhodopis Smf., Biatora rivularis Fw., Sphaeromphale fissa Tayl., Verrucaria margacea Wahlb. und ein Thelidium (Coll. 1868 n. 447.); endlich an einer Alpenweide Arthopyrenia lapponina Auzi und an Arven Imbricaria Physodes, diffusa und hyperopta, alle mit Apothecien.

#### VIII. Excursionen von Wallendorf aus.

Auf dem Berge Hebrich an Lärchen *Psora ostreata* Hoffm., *Acolium viridulum* D. N. und *Cyphelium chrysocephalum* Turn.; an Sandstein *Verrucaria viridula* Schrad.

Um den Laurenzi-Stollen bei Göllnitz Lecidea crustulata Flk., Scoliciosporum umbrinum var. saxicolum Stzb. und eine schöne Verrucaria. die V. aethiobola bei Garovaglio sein dürfte; unter der Göllnitzer Schlossruine an Felsen Acarospora photina Mass., Rinodina confragosa Ach., Aspicilia gibbosa Ach., Lecidella spilota Fr., Verrucaria papillosa Kbr. var.; und Amphoridium Leightoni Mass., an Mörtel der alten Mauern. An Süsswasserkalk des Berges Drevenvik: Amphiloma pusillum Mass. var. turgidum Mass., A. murorum Hoff. var. decipiens Arn. und A. cirrhochroum Ach., Placodium circinatum Pers. und eine Form des P. galactinum Ach., mit dickem, mehligem, weissen Thallus, Pyrenodesmia chalybaea Duf., Rinodina Bischofii Hepp, und lecanorina Mass., Aspicilia calcarea L. a. farinosa Flk., Petractis exanthematica Fr., Xanthocarpia ochracea Schaer., Biatorina Arnoldi Krmph., Biatora chondrodes Mass. und B. subdiffracta Arn. n. sp., Lecidella ochracea Hepp., Lecidea jurana Schaer., Sarcogyne pruinosa Sm. var. pusilla Mass., Opegrapha saxicola Ach. var. Decandollei Stzb., Endopyrenium rufescens Ach., E. monstruosum Mass., Acrocordia conoidea Fr. Thelidium immersum Leight; Verrucaria controversa Mass., velana Mass., amylacea Hepp., limitata Krmph., lecideoides Mass., plumbea Ach., Microthelia marmorata Hepp., Wilmsia radiosa Anzi und Symalissa ramulosa Schrad.

## XI. Berg Leánykő und Schloss Kraszna Horka bei Rosenau.

Am Fusse des Leánykő auf Sandstein: Verrucaria submersa Hepp., V. papillosa Kbr. var. aethiobola Arn. und noch eine andere Form der-

selben; an Kalkfelsen: Acarospora glaucocarpa Wahlb. var. distans Arn., Rinodina controversa Mass. und lecanorina Mass., Gyalecta lecideopsis Mass., Hymenelia Prevostii Fr., H. hiascens Mass., (spermogonifera), Thalloidina candidum Web., Lecidella goniophila Flk., L. ochracea Hepp., Opegrapha varia var. diaphora Ach., f. saxicola Stzb., Endopyrenium monstruosum Mass., Polyblastia . . . . (Coll. 1868 n. 45), Verrucaria calciseda D. C. var. crassa Arn., V. Dufourei D. C. (f. minor) V. myriocarpa Hepp., lecideoides Mass. und muralis L. var. confluens Mass., Collema multifidum Scop.

Ausserdem an Juniperusstämmen Arthonia proximella Nyl., an Eichen Diplotomma alboatrum Hoffm. a corticolum Ach. und an entrindeten Eichenstöcken eine Lecidella (Coll. 1868 n. 57.), deren Thallus mit Tichothecium gemmiferum Tayl besetzt ist. Auf Kalk unter dem Schlosse Krasznahorka: Pyrenodesmia variabilis Pers. und chalybaca Duf., Rinodina controversa Mass., Thalloidima candidum Web., Verrucaria lecideoides Mass., Synechoblastus multipartitus Sm. und Thyrea pulvinata Schaer.

Nach den bisherigen Beobachtungen stimmt die Lichenenflora desjenigen Theiles von Ungarn, den ich im vorigen Jahre bereist habe, mit der des übrigen Central-Europa überein, wenn überhaupt, so ist erst in den griechischen Gebirgen eine der des Orients sich annähernde Lichenen-Flora zu erwarten.

In wie weit die ungarische Lichenen-Flora durch meine vorjährige Reise bereichert wurde, lässt sich vorläufig noch nicht genau sagen, doch hoffe ich noch Zusätze zu dieser Aufzählung baldigst liefern zu können. Ausserdem beabsichtige ich in diesem Jahre eine wiederholte Parthie in die Central-Karpathen und werde hoffentlich mich an den einzelnen Punkten länger aufhalten können, was bei lichenologischer Durchforschung eines Gebietes umumgänglich nothwendig ist.

Der besseren Uebersichtlichkeit wegen erlaube ich mir in Folgendem die durch meine Reise für die ungarische Flora als neu ermittelten Arten zusammenzustellen. Herr Arnold hat die meisten meiner Funde microscopisch geprüft, und verdanke ich die microscopischen Notizen und Sporenmessungen, die den einzelnen Arten beigegeben sind, der Güte dieses gewiegten Lichenologen. Auch Herr Rehm hat mir einige schätzenswerthe Notizen zur Veröffentlichung überlassen. Es möge mir verziehen sein, dass mehrere der in diesem Verzeichnisse aufgenommenen Flechten ohne Namen vorkommen. Theils dürften dieselben ganz neue Arten darstellen, theils war es bisher noch nicht möglich, sie definitiv zu bestimmen; da ich aber heuer dieselbe Reise vorhabe, und ich die meisten dieser Arten wohl wiederholt zu sammeln Gelegenheit haben werde, will ich die bisher ermittelten microscopischen Merkmale der Oeffentlichkeit nicht vorenthalten, indem ich die einzelnen Species vorläufig mit

der Nummer bezeichne, unter der ich sie an meine Correspondenten geschickt habe. In der Aufzählung befolge ich mit wenigen Aenderungen das Körber'sche System, wie es im Systema Lich. Germ. und Parerga lichenol. niedergelegt ist.

- 1. Sphaerophoron compressus Ach.; steril an Granitfelsen über den Hinszka-See c. 7000'.
- 2. Imbricaria alpicola Th. Fr. Arct. p. 572 mit Apothecien an kleinen Steinen um den Hinszka-See 5996'.
  - 3. Menegazzia terebrata Hoffm.; steril an Tannen bei Javorina.
- 4. Parmelia speciosa Wulf. c. apoth.! An alten Eichen, sowie auf Moos über Felsen unterhalb des Sóovárer Schlosses bei Eperjes.
- 5. Normandina viridis Nyl.? (Lenormandia Kbr. par. p. 44.), steril auf Humus der Kralowa Hola.

Amphiloma murorum Hoffm. v. decipiens Arn. (= Arn. exs. n. 382) auf Süsswasserkalk des Drevenyik; var. miniatum Anzi Langob. 30, an Dolomitfelsen bei Lucsiyna.

- 6. A. pusillum Mass. v. aurantiacum Schaer.? = Hepp. 397. dextr., au Felsen des Stiernberges und der Feigsblösse; var. turgidum Mass., auf Süsswasserkalk des Drevenyik.
- 7. A. Heppianum Müll. Auf Sandstein des Berges Párkány bei Lipócz.
- 8. Gyalolechia aurea Schaer; in Spalten der Kalkfelsen beim "Eisernen Thor," spärlich.
- 9. G. Schistidii Anzi. Auf Grimmien über sonnigen Felsen des Stiernberges und beim "Eisernen Thor".
- 10. Placodium inflatum Schl.; an überflutheten Granitblöcken des grossen Kohlbaches und am Ufer des Javorinaer Meerauges.
- P. galactinum (Ach.) Nyl. lich. Lux. p. 368. (sub. Lecanora) var.! dem Habitus nach dem P. Reuteri Schaer. sehr ähnlich, doch wird der Thallus nicht wie bei diesem durch Chlor (hypochlor. calci) schwach rosenroth gefärbt. Paraphysen verleimt, nicht gegliedert. Spor. 12<sup>mm.</sup> lg., 5—6<sup>mm.</sup> br., 1 blast. hyalin.
- 11.  $Psoroma\ crassum\ Ach;\ nur\ steril\ auf\ Dolomit\ bei\ Lipócz;\ das\ von\ Herrn\ Hazslinszky l. c. aus den Karpathen angeführte <math>Psoroma\ crassum\ ist\ =\ P.\ gypsaceum\ Sm.$
- 12. Acarospora Heppii (Naeg. man.) Kbr. par. p. 61.; Sporen Izellig, hyalin, 3<sup>mm.</sup> lg., 2<sup>mm.</sup> br., unzählige in langen cylindrischen Schläuchen, Paraphysen locker, fädig. Jod bläut das Hymen. stark. Sehr spärlich auf Kalk des Stiernberges zugleich mit Thelidium olivaceum. = Hepp. exs. 57, Arn. exs. 185.
- 13. Pyrenodesmia paepalostoma Anzi? (sub Callopismate); vielleicht auch nur eine Form der P. variabilis Pers.; hypoth. farblos, Spor. 8- in

asco, 2 blast., hyal., 15-18<sup>mm</sup>· lg., 8-9<sup>mm</sup>· br. = Anzi exs. 315? Auf Kalkfelsen "Feigsblösse."

14. Rinodina Conradi Kbr. Spor. 8- in asco, 2--4 blast., grau, 27-30<sup>mm</sup>· lg., 12-15<sup>mm</sup>· br. Auf abgestorbenen Gräsern der Alpe "Dzurowa" bei Teplicska c. 5000′.

15. R. amnicola (Ach.) Körb. Par. p. 73. Auf Humus des Stiern-

berges.

- 16. R. teichophila (Nyl.) Zw. in Flora 1863. p. 78. Aetzkali färbt den Thallus grün, Gonidien unter dem Hymenium, Sporen zu 8 im Schlauche, jung, farblos, dann grau, endlich braun, 24—28<sup>mm</sup>· lg., 12—15<sup>mm</sup>· br. Auf Trachyt bei Finta und auf Melaphyr bei Teplicska.
- 17. R. controversa Mass. Sporen 2 blast., farblos, alt, braun, 8- in asco 15<sup>mm</sup>· lg., 6<sup>mm</sup>· br., unter dem farblosen Hypothecium die Gonidien-schicht. An Kalkfelsen des Leánykő bei Jólész.
- 18. Zeora Stenhammari (Fr.) Kbr. par. p. 89. oder doch vielleicht besser Z. sordida Pers. o. coeruleata Fw. An Kalkfelsen des Stiernberges und an Granitblöcken um den grünen See.
- 19. Z. sulphurea Hoffm., an Sandsteinconglomerat des Párkány bei Lipócz.
  - 20. Z. orosthea Ach.; auf Sandstein bei Singler.

Ochrolechia tartarea L. c. frigida Sw. Auf Moosen, Kralowa Hola.

- 21. Aspicilia tenebrosa Fw. Auf Granitblöcken im "Drechselhäuschen."
- 22. A. chrysophana Kbr.? Thallus bereits frisch braungrün, etwas glänzend, chrysogonimisch, duftet angefeuchtet stark nach Veilchen. Hypoth. farblos, spor. hyal. 1 blast., 22-28<sup>mm</sup>· lg., 14-17<sup>mm</sup>· br. Auf Maguraner Sandstein am Ufer des Baches im "Grunde" bei Rox.
- 23. A. cinereorufescens Ach. Epithec. braungelb, Hymen u. Hypoth. farblos, durch Jod blau. Spor. 1 blast. farblos, 12-17<sup>mm</sup> lg., 6-7<sup>mm</sup> br. Meine Flechte stimmt nur mit Exemplaren, die Hellbom (Unio itin. 1867) aus Lappland mitbrachte, die Pflanze der deutschen Alpen weicht habituell etwas ab. Auf Granit über dem Hinszka-See, c. 7000' und auf Glimmerschiefer der Kralowa Hola.
  - 24. A. melanophaea Fr. Auf Granit über dem Hinszka-See.
- 25. A. epulotica Ach. var. Auf Granit im Ausflusse des Meerauges bei Javorina.
- 26. A. rhodopis (Smf.) Th. Fr. Arct. p. 136. Anzi Langob. 75. Thallus frisch Pfirsichblüthen bis blutroth, im Herbar bald röthlichgrau werdend, duftet benetzt stark nach Veilchen, Discus dunkel, Hypoth. farblos, Sporen 1 blast., hyal., 12—15<sup>mm.</sup> lg., 6—7<sup>mm.</sup> br. An überflutheten Granitblöcken im Koprowa-Thale und im grossen Kohlbache.
- 27. A. odora Ach. = Kbr. Lich. sel. Germ. n. 39., Thallus weniger veilchenduftend als bei meiner suaveolens und rhodopis. Auf Granit in einer Quelle über der Brücke im grossen Kohlbachthale.

- A. calcarea L. v. depressa Kremph. f. lignicola! Auf einem Schindeldache zu Leutschau.
- 28. Gyalecta lecideopsis Mass. An Kalkfelsen des Leánykő bei Jólész.
  - 29. Secoliga fagicola Hepp. An Sorbus auf der "Nesselblösse."
  - 30. Hymenelia Prevostii Fr. und
- 31. H. hiascens Mass. (f. spermogonifera); an Kalkfelsen des Leánykő bei Jólész.
- 32. Manzonia Cantiana Garov. = Hepp. 939., Arn. 213. Epith. blau, Hymen. u. Hypoth. farblos, Paraph. verleimt, durch Jod blau, Sporen rund, 9-11<sup>mm</sup> im Durchmesser. An Kalkfelsen um das "Eiserne Thor."
- 33. Psora testacea Hoffm.; in Ritzen der Kalkfelsen beim "Eisernen Thor", dürftig.

Psora albilabra Duf. Auf Dolomit bei Lipócz von Herrn Hazslinszky und mir gesammelt, ebenso von mir bei Lucsivna und, einer brieflichen Mittheilung H.'s zu Folge, von weil. Prof. Márkus bei Libethen.

- 34. Thalloidima Toninianum Mass. An Dolomitfelsen gegenüber der Mühle zu Lipócz.
- 35. Bacidia phacodes Kbr. var...? An Rindsknochen mit Lecanora Hageni und Callop. luteoalb. auf der Kralowa Hola. Herr Dr. Rehm schreibt mir über dieselbe: Hypoth. und Hymen. farblos, letzteres färbt sich durch Jod zuerst blau, dann dunkelweinroth (bei der echten phacodes constant blau!), Sporen hyalin 4-(8!)-blastisch, äusserst dünn, 30<sup>mm.</sup> lg., 4-2<sup>mm.</sup> br., zu 8 in schmalkeuligen Schläuchen mit Scheitelverdickung.

Bacidia . . . . . . (Coll. Lojka 1868 n. 150). Epithec, schwarzgrün, Hymenium farblos, Hypothec, gelblich, Spor. schmal, c. 14 blast. 60-66mm, lang, 3mm, breit. Steht der *B. violacea* Arn. am nächsten; *B. arceutina* Stzl. hat weit kürzere Sporen. An Tannen im Walde bei Schmecks.

- 36. Biatorina Arnoldi Krmph. Epith. gelb, Hypoth. gelblich, Spor. 2-3 blast., hyal., 15-48 (19)mm. lg., 5mm br. An umherliegenden Steinchen des Drevenyik.
- 37. Biatora Berengeriana Mass. = B. Poetschiana Kbr. Par. p. 147 = B. miscella Th. Fr. Epithec. und Hypoth. rothgelb, Hymen. farblos, Paraph. verleimt, Spor. 15—18<sup>mm</sup>· lg., 6<sup>mm</sup>· br. 1 blast., hyal. Auf Moosen, "Eisernes Thor".
- B. rivulosa Ach. An Granitblöcken im Drechselhäuschen; hierher scheint auch eine auf Sandsteinfelsen bei Singlér gesammelte Pflanze zu gehören: Hypoth. farblos, Paraph. verleimt, Sporen hyal.,  $7-9^{\rm mm}$ · lang,  $4-(5)^{\rm mm}$ · br.
- 38. B. cinnabarina Smmf. Sehr selten an der Rinde junger Tannen am Eingange des Mengsdorfer Thales.

- 39. B. incrustans D. C. An Felsen des Stiernberges, theilweise besetzt mit Tichothecium pyymaeum Kbr.; dürfte die Form B. Coniasis Mass. sein, die aber schwerlich von incrustans getreunt werden kann.
  - 40. B. chondrodes Mass. An Süsswasserkalk des Drevenyik.
- 44. B. fuscorubens Nyl. in Bot. Notis. 1853, p. 183. Epithec. und Hypoth. braun, Hymen. farblos, Spor. 8- in asco, 1 blast., 10-14<sup>mm</sup> lg., 5-6<sup>mm</sup> br. An Kalkfelsen des Stiernberges.
- 42. B. subdiffracta n. sp. Arn. in litt. Epith. u. Hypoth. gelbbraun, Schläuche gross und breit, Sporen 8- in acso, 14-16<sup>mm</sup>· lg., 6-8<sup>mm</sup>· br.; An Kalkfelsen des Drevenyik.
- 43. Bilimbia syncomista Kbr. Auf Moospolstern der Kralowa Hola und über dem Hinszka-See.
- 44. Buellia badioatra Flk. Auf Sandstein am Ufer des Baches im "Grunde" bei Rox und auf Glimmerschiefer der Kralowa Hola.
- 45. B. rivularis (Fw.) Arn. in Verh. Z. B. Ges. 1868, p. 953., syn. B. badioatra β. Kbr. Par. p. 182. An feuchten Granitblöcken im grossen Kohlbach- und Koprowa-Thale.
- 46. B. Mougeotii Hepp. exs. n. 341. syn. B. leptocline (Fw.) Kbr. S. L. G. p. 225. Spor. 2 blast., braun, 45-20mm lg., 6-8mm br. An Granitfelsen um den Wasserfall des grossen Kohlbaches.
- 47. B. micraspis S m m f. Lapp. p. 102. Spor. 2 blast., braun, 12—14 $^{
  m mm}$ ·lg., 6 $^{
  m mm}$ · br.; an Sandsteinfelsen des Singlérer Thales.
- 48. B. myriocarpa (D. C.) Nyl. Scand. p. 237. An verwittertem Granit im Bade Schmecks.
- 49. B. saxatilis Arn. exs. n. 166. (excl. cet. syn.!), (minime B. saxat. Kbr., Calycium saxatile Hepp.!) Epithec. und Hypoth. schwarz, dünn, braun, Paraph. locker, Spor. 8- in asco, braun, 2 blast., 12—15<sup>mm</sup>· lg., 6<sup>mm</sup>· br. An schattigen Trachytblöcken unterhalb des Sóovárer Schlosses; scheint parasitisch auf Sphyridium fungiforme zu wachsen.
- 50.~B.~scabrosa Ach. Auf Humus des Stiernberges und der Kralowa Hola.
- B. punctata (Flk.) Kbr. v. muscicola Hepp.; an abgestorbenen Gräsern der Alpe Dzurowa bei Teplicska.
- 51. Lecidella Mosigii (Hepp.) Kbr. Par. p. 201. "Hypoth. roth-bräunlich, Paraph. dick, verklebt, oben blau, Jod färbt das Hymen. stark blau, Sporen zu 8 in keuligen Schläuchen, 9-12<sup>mm</sup>· lg., 6-8<sup>mm</sup>· breit, 4 blast., hyalin." (Dr. Rehm in litt.) Au Glimmerschiefer, Kralowa Hola.
- 52. L. aenea Duf. Hypoth. farblos, ohne Gonidien, Paraph. verklebt, Epith. braun, Schläuche und Sporen jedoch unentwickelt. An Granitblöcken über dem Hinszka-See.
- 53. L. rhaetica (Hepp.) Kbr. Par. p. 207.; Epithec. und Hypoth. schwarz, Hymen. farblos, Spor. hyal., 1 blast., 24mm. lg., 11mm. breit. An Kalkfelsen des Stiernberges.

- 54. L. immersa (Web.) Kbr. S. L. G. p. 328. forma! Epithec. und Hypoth. braun, Hymen. farblos, Paraph. verleimt, Spor. 1 blast., 15—16<sup>mm</sup>·lg., 7—9<sup>mm</sup>· breit. An Kalkfelsen des "Eisernen Thores."
  - 55. L. turgidula Fr. An entrindetem Tannenholze bei Javorina.
- L.... (Coll. Lojka 1868 n. 57.) Epith. braun, Hypoth. schwarz, Hymen. bei dieken Schnitten grün. Paraph. verleimt Spor. 8-in asco, 15-18mm. lang, 6-7mm. An entrindeten Eichenstöcken des Leánykö bei Jólész.
- L. . . . . (Coll. Lojka 1868 n. 199.) Epithec. grün, Hymen. und Hypoth. farblos, Paraph. etwas locker, Spor 1 blast. 15—18mm. lang, 4—5mm. breit. Thallus dick, polsterförmig, silbergrau, glünzend. An Granitfelsen über dem Hinszka-See c. 7000'.
- L..... (Coll. Lojka 1868 n. 384.) Epith. schmutzigbraun, Hym., Hypoth. farblos, Thall. schmutzigbraun, glanzend, Spor. 1. blast. 12mm. lang, 6-7mm. breit. An Glimmerschiefer der Kralowa Hola.
- L..... (Coll. Lojka 1868 n. 102.) Epith. schwarzgrün, Hym. und Hypoth. farblos, Paraphysen etwas locker, durch Jod blau Spor. 15mm. lang, 7-8mm. breit, 1 blast. hyal. An Kalkfelsen des Stiernberges mit L. rhaetica.
- L..... (Coll. Lojka 1868 n. 221.) Epith. schwarzgrün, Hymen. farblos, Hypoth. braun, dünn gelbbräunlich, Paraph. verleimt, durch Jod blau, K.—, Sp. 12—15mm. lang, 5—6mm. breit. An Glimmerschiefer auf der Kralowa Hola.
- L.... (Coll. Lojka 1868 n. 174.) Epith. schwarzgrün, Hymen. blaugrün, Hypoth. röthlichgelb, Paraph. locker, Spor. 9-15mm. lang, 4-5mm. breit. Dürfte in die Nähe der *Lecidella arctica* (Smmf.) Kbr S. L. G. p. 243 zu stellen sein. Ueber Moosen auf der Kralowa Hola.

Lecidea albocoerulescens Wulff. v. flavocoerulescens (Horn.) Schaer. Epith. und Hypoth. schwarz, dünn, braun, Hymen. farblos, Paraph. ziemlich zart, Spor. 1 blast., 22<sup>mm.</sup> lg., 8<sup>mm.</sup> br. An Melaphyr am Ufer der Waag bei Teplicska.

- 56. L. vorticosα (Flk.) S. L. G. p. 251. Epith. schwarzgrün, Hypoth. schwarz, Hymen. glänzendgrün, Spor. 14-16<sup>mm</sup>· lg., 4-5 br. Auf Glimmerschiefer der Kralowa Hola.
- 57. L. Pilati (Hepp. Eur. 261.) Kbr. Par. p. 223. Epithec. dunkel-grün, Hypoth. rothbraun, Hymen. farblos, durch Jod blau. Paraph. gegliedert, keulig verdickt, Spor. 9<sup>mm.</sup> lg., 2-3<sup>mm.</sup> br. Auf Steinen über dem Hinszka-See.
- 58. L. lithyrga Fr. S. V. Sc., syn. L. emergens Fw. in Kbr. Par. p. 225; an Kalkfelsen auf dem Stiernberge.
- L.... (Coll. Lojka 1868 n. 157.) Epith. schwarzbraungrün, Hymen. grünlich, Hypoth. dick, schwarz, Pharaphysen verleimt durch Jod lebhaft blau Spor. 14—16mm. lang, 4—6mm. breit Gehört in die Gruppe der Lecidea jurana und steht zwischen lithyrga und coerulea.
- 59. Sporastatia Morio (Ram.) Kbr. Syst, L. G. p. 265. An Granit über dem Hinszka-See; var. cinerea (non. Sp. cinerea Schaer!) ebendaselbst und auf Glimmerschiefer der Kralowa Hola: Epith. schmutzigbraun, Hypoth. farblos, asci polyspori.
- $60.\ Scoliciosporum\ corticolum\ Zw.;$  an dunnen Fichtenästchen im Orlowo-Thale bei Teplicska.
- 61. Opegrapha zonata Kbr. c. apoth.! an Sandsteinfelsen im Sing-lérer Thale.

- O. gyrocarpa Fw. α. arenaria Kbr.; an der Unterseite von Glimmerschieferfelsen der Kralowa Hola; Thallus mit Chrysogonidien, Spor. 4 blast., 22-30mm. lg., 5-6mm. br.
- 62. O. saxicola Ach. var. Decandollei Stzb. Op. 26. An Süsswasserkalk des Drevenyik.
- O. lithyrga Ach.  $\beta$  ochracea Kbr. Spor.  $28^{\rm mm}$  lg.,  $2-3^{\rm mm}$  br.; an Sandsteinfelsen in versteckter Lage im Singlérer Thale.
- O. varia Pers. v. diaphora Ach. f. saxicola Stzb. Op. p. 45. An schattigen Kalkfelsen des Berges Leanykö.
- 63. Arthonia mediella Nyl. in Sällskab. pro f. und Fl. f. Notis. 4. (n. ser. 1.) p. 238 (syn. Biatora globulosaeformis Hepp. Eur 509, Arthonia sordaria Kbr. Par. 269; an der Rinde junger Tannen am Eingange des Mengsdorfer Thales.
- $64.\ A.\ proximella$  Nyl. Scand. p. 262. an Juniperusstämmen des Leánykő bei Jólész.
- 65. Acolium Neesii (Fw.) Kbr. Par. p. 283. Sporon 2 blast. braun, 12—15<sup>mm.</sup> lg., 6<sup>mm.</sup> br. Auf der Unterseite von Trachytplatten bei Finta. Zuerst von F. Flotow auf Kieselschiefer des blauen Steins im Reschthale bei Johannesbad in Böhmen (in Gesellschaft mit Nees v. Esenbeck) aufgefunden (c. fr. Kbr. Par. p. 284.) Trachylia lecideina Nyl. Calyc. p. 31. dürfte hierher gehören. Von mir gesammelte Exemplare sind bereits in Arnold's Exsiccat. sub. n. 395 ausgegeben.
- 66. A. viridulum De Not. An Lärchen des Berges Hebrich bei Wallendorf.
  - 67. Contocybe gracilenta Ach.; an Wurzeln und Moosen bei Lipóczi
- 68. Endopyrenium hepaticum Ach.; auf nackter Erde des Stiern-berges.
- 69. Dacampia Hookeri (Borr.) Kbr. S. L. G. p. 326.; auf Moosen beim "Eisernen Thor."
- 70. Sphaeromphale fissa (Tayl.) Kbr. S. L. G. p. 335; an überflutheten Granitblöcken im grossen Kohlbache und im Koprowa-Thal.

Polyblastia.... (Coll. Lojka 1868 n. 40.) Spor. 40-46mm. lang, 18mm. breit, farblos; an Dolomitfelsen bei Lipócz. Gehört in die Gruppe der Verrucaria Hegetschweiteri Garov.

- P. . . . (Coll. Lojka 1868 n. 45); keine Hymenialgonidien, Sporen 8-in asco, 27-36mm.lang, 22-25mm. breit. An Kalkfelsen des Leánykő bei Jólész.
- 71. Thelidium decipiens Hepp. Eur. 699. Sporen 8- in asco, 2 blast. 30-34 mm. lg., 15-48mm. br. an Kalkfelsen der "Feigsblösse."
- 72. Th. Ungeri (Fw.) Kbr. S. L. G. p. 354. var....? Spor. 2 blast., 14-30<sup>mm.</sup> lg., 12-15<sup>mm.</sup> br. hält die Mitte zwischen dieser Species und Th. Borreri und falls beide nicht specifisch verschieden sind, bildet diese Form den Uebergang. An Kalkfelsen des Stiernberges.
- 73. Th. olivaceum (Fr.) Kbr. Par. 352. Spor. 2 blast.,  $22^{\rm mm}$  lg.,  $7-9^{\rm mm}$  br. An Kalkfelsen des Stiernberges.

Bd. XIX. Abhandi.

- 74. Th. acreovinosum Anzi; Spor. 2 blast., 30mm lg., 45mm br. An überslutheten Granitblöcken des Kohlbacher Wasserfalles.
- 75. Th. quinqueseptatum Hepp. Eur. n. 99. (sub. Thelotremate) Sporen 4-6 blast. 8 in asco,  $42-46-(60)^{\text{mm}}$  lg.,  $45-48^{\text{mm}}$  br. An Dolomitfelsen auf dem Wege von Teplicska nach Schwarzwaag.
- 76. Th. absconditum Arn. Perith. integr., Spor. 2 blast., 30-34 mm. lg., 45-46 mm. br. An Kalkfelsen der "Nesselblösse."
- Th..... (Coll. Lojka 1868 n. 369. Perith. integr., Jod färbt das Hymen. blan und weinroth Sporen 2-6 blast. 45-48mm. lang, 20-22mm. breit 8-in asco. Gehört in den Formenkreis der Verrecäria cryptarum Garov. und nähert sich dem Th. epipolaeum in Arn. exs. n. 87. An schattigen Dolomitblöcken bei Lucsivna.
- 77. Th. immersum Leight. Spor. 2 blast., farblos, 30-34mm lg., 9-42mm br. Mud. exs. n. 283 vix diffirt. An Süsswasserkalk des Drevenyik.
- Th. . . . . . . (Coll. Lojka 1868 n. 447.) Paraph, fehlen, Spor. 8-in asco, 2 blast, farblos —1819—(23)mm. lang, 9—10mm. breit. An überflutheten Granitblöcken des Koprowa-Thales.
- 78. Sagedia macularis (Wallr.) Kbr. Par. p. 354. An schattigen Sandsteinfelsen im Singlérer Thaie.
- 79. S. abietina Kbr. Par. p. 356., Paraph. fädlich, Schläuche cylindrisch, Spor. farblos, 4-6 blast., 48-23mm lg., 3-4mm br., dürfte nur eine Varietät der S. macularis sein. An Tannen im Walde bei Rox.
- 80. Verrucaria baldensis Mass. (sub. Amphor.) Perith. integr., Spor. 30<sup>mm.</sup> lg., 45—48<sup>mm.</sup> br. An Kalkfelsen der Feigsblösse.
- 81. "Amphoridium Leightoni Mass." Thallus subareolato-diffractus. Spor. 30-34<sup>mm</sup>· lg., 45-48<sup>mm</sup>· br. An Süsswasserkalk des Drevenyik und an Mörtel der Schlossruine zu Göllnitz.
- 82. Verrucaria mastoidea (Mass. sub. Amphor.) Kbr. Par. p. 360. An Kalkfelsen der Feigsblösse.
- 83. Amphoridium foveolatum (Mass.) Arn. exs. 177 (excl. cet. syn.!) Spor. 30<sup>mm</sup>· lg., 16<sup>mm</sup>· br. An Sandsteinblücken des Berges Párkány bei Lipócz. Einzelne Exemplare sind dem *A. mastoideum* so ähnlich, dass der specifische Unterschied zweifelhaft wird.
- 84. V. dolomitica (Mass. (sub. Amph.) Kbr. Par. p. 362 = Arn. exs. 176 c. Sporen  $36-40^{\rm mm}$  lg.,  $45-49^{\rm mm}$  br. 8- in asco. Auf umherliegenden Steinen der Dolomithügel bei Teplicska.
- 85. "Lithoicea controversa Mass." Spor. 22-25-(27)<sup>mm</sup>· lg., 40-42<sup>mm</sup>· br. An Süsswasserkalk des Drevenyik.
- 86. "Lithoicea velana Mass. in Lotos 1856." (sub Acarospora.) syn. Verr. apatela (Mass.) Kbr. Par. p. 369 und Kbr. exs. 69, Arn. exs. 81. steril an Süsswasserkalk des Drevenyik, die von Herrn Hazslinszky. daselbst unter diesem Namen gesammelte Flechte ist eine wirkliche Acarospora.
- 87. Verrucaria margacea Wahlb. Lapp. 465. An feuchten Granit-blöcken im Koprowa-Thale, Spor. 30-34mm lg., 15-47mm br.

- 88. V. Dufourei D.C. f. microcarpa! An Kalkfelsen des Leánykő bei Jólész.
- 89. V. amylacea Hepp. f. orma! Jod färbt das Hymen, weinroth, Sporen 45-48<sup>mm</sup>· lg., 9-42<sup>mm</sup>· br., die Sporen sind breiter als bei der Stammform. Auf Süsswasserkalk des Drevenyik.
- 90. V. myriocarpa Hepp. Eur. 430. var.! Sporen 18-23<sup>mm</sup>. lg., 9-41<sup>mm</sup> br., etwas grösser als bei der Stammform. An Kalkfelsen des Leánykő bei Jólész.
- 91. V. lecideoides Mass., Risc. 157. (sub Thrombio) An Kalkfelsen unter dem Schlosse Kraszna Horka und auf dem Drevenyik.
- 92. "V. Anziana (Garov.)" Anzi exs. 488 ed. I. V. latebrosa K brist wahrscheinlich specifisch nicht verschieden; dieser Name wäre der ältere. Jod färbt das Hymen. weinroth. Spor 8- in ascis, 24—30<sup>mm</sup> lg., 12—15<sup>mm</sup> br. An feuchten Granitblöcken am grossen Kohlbache und im Koprowa Thale.
- 93. V. papillosa Kbr. S. G. p. 350 non Ach.!) Die gewöhnliche Form sammelte ich an Sandstein am Fusse des Berges Leánykö bei Jólész. Spor. 22—24<sup>mm</sup>· lg., 9—42<sup>mm</sup>· br.; var. aethiobola Arn., an Sandstein am Fusse des Leánykö, Spor. 8- in ascis 18<sup>mm</sup>· lg., 6<sup>mm</sup>· br. Wohl dieselbe Pflanze fand ich auf Trachyt bei Finta und (mit etwas dunklerem Thallus) auf Sandsteinblöcken des Berges Párkány bei Lipócz. Endlich sammelte ich auf Sandstein am Bache im "Grunde" bei Rox eine Form der papillosa, die Arnold in Verh. Z. B. Ges. 1868 p. 959 als Quarzform seiner var. corticola Arn. exs. 368 bezeichnet.
- 94. "V. submersa Hepp. 93." vix differt! Sporen 18-23<sup>mm</sup> lg., 6-8<sup>mm</sup> br. Kommt nach Hrn. Arnold ebenso bei Eichstädt vor; ich sammelte sie an Sandstein am Fusse des Leánykő bei Jólész.
- 95. V. aquatilis Mudd. man 289, exs. 271. An Glimmerschiefer in der Waag bei Teplicska Spor. 9—11<sup>mm.</sup> lg., 6—8<sup>mm.</sup> br.
- 96. V. virens Nyl. Scand. 270 (videtur). Auf umherliegenden Trachytsteinen am Fusse der Berge bei Finta. Die Exemplare von Arn. exs. 389 sind von mir dort gesammelt. Spor. 29<sup>mm.</sup> lg., 12<sup>mm.</sup> br.
- 97. Arthopyrenia lapponina Anzi? An der Rinde einer Alpenweide im Koprowa-Thale; ist kaum specifisch von analepta verschieden.
- 98. Microthelia marmorata (Hepp.) Kbr. Par. p. 398. An Süss-wasserkalk des Drevenyik. Spor. 2 blast., braun 30-34<sup>mm</sup>· lg., 14 bis 17<sup>mm</sup>· br.
- 99. Pterygium centrifugum Nyl. Syn. 92., steril an Kalkfelsen der Feigsblüsse.
- 100. Wilmsia radiosa Anzi Manip. 4. (sub. Lecothes), steril an Süsswasserkalk des Drevenyik.
- 101. Synchoblastus multipartitus Sm. Kbr. Par. p. 421. Spor. 33 bis  $36-(44)^{\min}$  lg.,  $5-6^{\min}$  br. An Kalkfelsen der Feigsblösse und unter dem Schlosse Kraszna Horka.

- 102. Leptogium diffractum Krmph. syn. L. placodiellum Nyl. steril an Kalkfelsen der Feigsblösse.
  - 103. Synalissa ramulosa Schrad. An Süsswasterkalk des Drevenyik.
  - 104. Thyrea pulvinata und
  - 105. Th. dicipiens Mass., beide an Dolomitfelsen bei Lipócz.
- 106. Psorotichia Schaereri Mass. Ric. p. 114 (sub Pannaria) an Kalkfelsen der Feigsblösse.
- 107. Tromera Resinae (Fr.) Kbr. Par. p. 453. An Tannenharz im Orlowo-Thale bei Teplicska.
- 408. Celidium varians Dav. in Trans. Linn. Soc. 2, t. 28, f. 3, syn. Celid. varium Tul. Mém. 425 in Kbr. Par. p. 456. Arthonia glaucomaria et parasemoides Nyl. Arth. p. 98; Parasitisch auf der Lecidella sabuletorum Flk. an Trachytblöcken bei der Finta. Mit diesem Parasiten besetzte Exemplare bilden die Lecidella carpatica Kbr. Par. p. 212 und L. S. G. exs. Nr. 251. c. fr. Arnold in Flora.

Es sei mir gestattet, hier eines andern Parasiten Erwähnung zu thun, den ich bei Eperjes auf *Peltigera horizontalis* sammelte.

Es lassen sich zwei Parasiten darauf unterscheiden, die schwerlich eine und dieselbe Species bilden dürften.

- "A. Apothecia pallide fusca, subconcava, solitaria, hypoth. fuscidulum, hymen. jodo vinose rubens, paraphys. spor., conglutin. superne viridulis 1—2 blast. hyal., long. 9—45<sup>mm</sup>., crass. 2—3<sup>mm</sup>.; Wohl *Lecidea epigena* Nyl. Lapp. p. 149."
- "B. Apoth. conferta, fusconigra, concaviuscula, Hymen. farblos, durch Jod schwach bläulich gefärbt, Paraph. locker. Spor. 9-45<sup>mm</sup>·lg., 3<sup>mm</sup>·br. 2 blast., hyal. Schwerlich gleich A., vielleicht von Nylander irgendwo beschrieben, aber gewiss nicht = Scutula Heerii syn. S. Wallrothii Kbr." (Dr. Rehm in lit. ad Lojka.)
- 109. Opegrapha (Leciographa) pulvinata Rehm. n. sp. in lit. ad Lojka. Hypothec. nigrum, Epithecium nigroviride, Hymen. viridulum, Jodo vinose rubens. Asci elliptici, pedicellati, longit. 60, crass. 18—20. microm., parietibus crassis, 8-spori, sporae fuscae l. nigrae, 4 blastae, utraque apice obtusae, 2—3 seriatae in ascis, long. 15—18, crass. 2—4microm." Auf Endocarpon miniatum in Lipócz.

"Ich habe alle aufzufindenden Parasiten mir zusammengestellt, aber darunter nirgends einen passenden gefunden; am meisten gleicht der innere Bau der *Leciographa parasitica* (Mass.) Kbr., weicht aber durch die Apothecien-Form und die Form der Sporen davon ab." (Dr. Rehm in litt. ad Lojka d. d. 26. Jan. 1869.)

140. Tichothecium gemmiferum (Tayl.) Kbr. Par. 468. Auf dem Thallus der Lecidella (Coll. 1868 n. 57), an Eichenstöcken auf dem Leánykő bei Jólész.

## Splachnobryum

## eine neue Gattung der Splachnaceen.

aufgestellt und beschrieben von

Dr. Karl Müller Hal.

Vorgelegt in der Sitzung vom 7. April 1869.

Schon im Jahre 1847, als ich das erste Heft der Synopsis Muscorum vorbereitete, fiel es mir auf, dass der Didymodon? splachnifolius Hook., nachdem er bereits zu verschiedenen Gattuugen hatte wandern müssen ohne Ruhe zu finden, höchst wahrscheinlich eine neue Gattung sei, welche zu den Splachnaceen gebracht werden müsse. Ich hatte ihn, wie die Synopsis (I. p. 440) bezeugt, schon damals in meinen brieflichen und manuscriptlichen Aufzeichnungen als Amblyophyllum bezeichnet, aber die Gattung nicht weiter begründen können, da mir weder ein vollkommenes Peristom, noch eine reife Mütze zu Gebote stand. Jetzt, nachdem ich ein bedeutenderes Material erhalten habe, finde ich, dass meine alte Vermuthung vollkommen begründet war und dass die Art, welche ich vorläufig zu Dissodon brachte, den schönsten Typus einer eigenen Gattung der Splachnaceen bildet, um welchen sich noch mehr Arten gruppiren, als man bisher glaubte. Ich zögere darum auch nicht länger, die Gattung zu begründen und die alten Zweifel zu lösen; um so weniger, als die bisher entdeckten Gattungsglieder in den Herbarien schon insofern eine Verwirrung angerichtet haben, dass sie für eine und dieselbe Art gehalten wurden.

Ich unterscheide nämlich vier besondere, deutlich von einander geschiedene Arten, die in ihrer Tracht so viel Verwandtes haben, dass man, wenn man die ursprünglich beschriebene Art nicht kennt, kaum aus der Verwirrung herauskommen würde: 1. den eigentlichen Didymodon splachnifolius Hooker's (Dissodon rotundifolius Syn. Musc. I. p. 140) von den Antillen; 2. den Dissodon? rotundifolius Sulliv. von Cuba, durch Wright

gesammelt; 3. eine Art aus Surinam, welche unter demselben Namen in den Herbarien vorkommt und von dem ehemaligen Missionär Wullschlägel gesammelt ist; 4. eine Art, welche von Dr. Gustav Bernouilli in Quatemala gefunden wurde und erst seit kurzem in unsern Herbarien erscheint. Von diesen vier Arten ist die zweite allein in grösseren Massen auf Cuba gesammelt worden, und sie ist es, der ich die Aufklärung über die neue Gattung zunächst verdanke, weil ich sie in allen Stadien der Entwicklung bei zahlreichen Exemplaren beobachten konnte. Wie man sieht, gehört der neue Typus der Litoralflora des äquinoctialen Amerika an. Eine andere Art hat mich lange als zweifelhaftes Splachnobryum beschäftigt. Sie stammt von Tranquebar, wo sie zwischen Trichostomum indicum in sehr zierlichen Räschen wächst. Der ganze Habitus spricht für die Stellung in der neuen Gattung; auch die Blattform ist dieselbe, nur nicht die Zelle. Denn so sehr auch dieselbe an die der Splachnobryum heranstreift, so erhält doch das durchsichtige Blattnetz augenblicklich dadurch etwas Fremdes, dass jede Zelle eine einzige Papille besitzt, die für die Splachnaceen gänzlich unerhört ist. Ich erwähne dieser Art, damit meine Nachfolger nicht irre geleitet werden, sofern ihnen besagte Species in die Hände fallen sollte.

Das Peristom der echten Arten ist ganz so, wie es Hooker und Schwägrichen abbildeten und beschrieben. Es hat nichts mit Dissodon gemein, als dass die zarten Zähnchen paarweise um den Kapselmund gestellt sind. Aber auch diess ist nur eine scheinbare Aehnlichkeit. An sich sind es 16 einfache, lineal-lanzettliche, selten spaltbare Zähnchen, welche, tief unter dem Kapselmunde entspringend, je nach der Art wenig oder mehr über denselben hinausragen und keinen Kegel bilden, wie es bei Dissodon der Fall ist. Aus diesem Grunde war Hooker, da man zu seiner Zeit den Zellenbau des Blattnetzes bei der Classification unberücksichtigt liess, ganz in seinem Rechte, die von ihm zuerst beschriebene Art zu Didymodon zu bringen; mehr, als Richard und Breidel, welche sie zu Weisia brachten, oder als Schwägrichen, der sie zu Syrrhopodon stellte. Auch bemerkte Hooker schon die frappante Verwandtschaft zu den Splachnaceen und drückte sie vortrefflich aus, indem er der Art den Beinamen splachnifolius gab. Sie ist in der That eine Art Didymodon unter den Splachnaceen. Der Mütze nach hatte Schwägrichen wieder Recht, sie Syrrhopodon zuzuführen. Sie muss als eine halbseitige betrachtet werden, die aber, wie bei Calymperes, die ganze Frucht bedeckt und sich spiralig an deren Grunde um den Fruchtstiel wickelt; nur ist sie eine calyptra glabrata, keine plicata. Die trotzdem bald abfallenden Mützchen zeigen sich stets tutenförmig zusammengerollt.

Diese Merkmale sind so auffallend, dass sie unter den Splachnaceen einzig dastehen. Es könnte nur noch an der Verwandtschaft zu dieser

Familie gezweifelt werden. Höchst wahrscheinlich liess sich Schwägrichen durch das Blattnetz mehr, als durch die Mütze verführen, die ihm bekannte Art zu den Syrrhopodonteen zu bringen. Eine solche Stellung ist jedenfalls ein bedeutender Irrthum. Denn die Syrrhopodonteen bilden nur an dem Grunde des Blattes, wenn oft auch bis weit über die Blattmitte hinaus, ein lockeres Zellgewebe aus, das aber parenchymatisch ist, während das unserer fraglichen Arten ein prosenchymatisches lockeres Gewebe vom Grunde bis zur Spitze des Blattes ist. In dieser Form stellen sich die Arten vollkommen an die Seite der Splachnaceen, aber mehr zu Oedipodium als zu Dissodon. Einmal durch die aus dem spathelförmigen in das Kreisrunde oder überhaupt in das Zungenförmige übergehende Blattform; das andere Mal durch eigenthümliche confervenartige Fäden. Diese fand ich wenigstens bei Spl. obtusum höchst ausgebildet, bei Spl. Wrightii nur angedeutet aus dem Stengel entspringend, wie sie bei Oedipodium sowohl dem Stengel als auch wimperartig dem Blattgrunde entsprossen. Leider habe ich, wegen zu geringen Materiales, diese Erscheinung an der ersten Art, wo sie höchst auffallend ist, nicht weiter verfolgen können.

Alles in Allem betrachtet, haben wir somit eine der ausgezeichnetsten Moosgattungen vor uns. Ich nenne dieselbe jetzt Splachnobryum, weil die Räschen ihrer Arten auf den ersten Blick hin manchen stumpfblätterigen Bryum-Arten aus meiner Section Amblyophyllum (z. B. Br. Marratii und Br. cyclophyllum) nicht unähnlich sind; weil sie ferner unter den Splachnaceen gewissermassen das Amblyophyllum der Bryaceen vertreten; weil der von mir zuerst für die fraglichen Bryum-Arten aufgestellte Name als Sectionsname bereits vergeben ist, und weil er auch nicht ganz die Eigenthümlichkeiten der Gattung ausgedrückt haben würde, da es auch Arten mit foliis ligulato-oblongis gibt. Alles Uebrige möge sich aus der Diagnose selbst ergeben.

## Splachnobryum nov. gen.

Calyptra dimidiata thecam totam includens et setam superam spiraliter amplectens latere hians glabra fugacissima. Peristomium simplex longe infra orificium thecae oriundum: dentes 16 lanceolato-lineares binati angustissimi aciculares strictiusculi vel flexuosi rubiginosi articulis remotis trabeculati, madore intus vergentes siccitate semi-erecti, orificium plus minus superantes. Columella immersa disciformi-capituliformis dimidiam thecam attingens vel superans. Seta e cellulis spiralibus composita. Inflorescentia dioica: flos masculus terminalis vel innovando axillaris gemmaceus eparaphysatus, antheridiis majusculis dolioliformibus turgidis, femineus terminalis vel innovatione lateralis, archegoniis paucis, secus caulem plantulae totum interdum singulis axillaribus eparaphysatis. Folia distantia ligulata vel spathulato-

ligulata orbicularia obtusata, filis reticulatis confervoideis interdam mixta. Plantae cespitulosae pallide virentes nitidulae gracillimae humiles simplices vel innovando divisae terrestres, tropico-americanae, subinsulares.

1. Spl. ohtusum C. Müll.; subpollicare elongatum gracillimum, flexuosum flaccidum ditissime foliosum remotifolium simplicissimum vel innovationibus nonnulis paucis elongatis terminalibus divisum, caule carnoso crasso rubiginoso; folia caulina valde distantia tenerrima itaque flaccida pellucida, e basi subspathulata ligulata obtusata concava, e cellulis tenerrimis laxissimis pellucidis ubique reticulata, margine erecto integerrima, nervo pallido ante apicem summum dissoluto angusto flexuoso percursa, filis confervoideis elongate ramosis ad articulos brevissime ramulosis hic illic parcissime mixta parum decurrentia, perichaetialia similia; theca in pedunculo rubiginoso caule breviore glabro innovatione elongata laterali erecta longiuscula cylindrica ore dilatata rubiginosa, peristomio ut in Synopsi Musc. (I. p. 141) descripto.

Dissodon rotundifolius C. Müll. l. c. — Synonyma cetera l. c. confer.

Patria. In Hispaniola, Dominica aliisque Antillis terram habitantem primus legit Poiteau.

2. Spl. Wullschlägelii C. Müll.; cespitulosum pallide virens pusillum, altitudine inter Spl. obtusum et Wrighti veluti intermedium, tenerrimum simplicissimum vel innovatione terminali divisum, caule tenerrimo flexuoso rubente; folia caulina circa 12-juga remotiuscula minuta, flaccida, basi plus minus spathulata, medio rotundateligulata, superne in acumen brevissimum ligulatum obtusum protracta, nervo crassiusculo flavido strictiusculo ante apicem dissoluto percursa, margine ubique erecto rarius parum recurvo integerrima, e cellulis inferne et secus costam laxissimis elongatis sed peripheriam versus minoribus densioribus reticulata; perichaetialia similia distincte acuminata patula; theca in pedunculo rubente valde flexuoso tenero longitudinem caulis aequante vel superante terminali erecta angustissime cylindrica microstoma sub orificio peranguste constricta conico-operculata, peristomii dentes maxime lineares aciculares rubiginosi emersi flexuosi.

Patria. Surinam, ad terram prope Paramaribo: Wullschlägel.

Spl. obtuso proximum, sed statura pusilla, theca microstoma exacte constricta longipedunculata, teneritate caulis foliisque ligulato-acuminatis chlorophyllosis statim distinguendum. In planta feminea inter axillas foliorum secus plantam totam archegonia singula eparaphysata observantur. Fila non scrutavi.

3. Spl. Bernoulli C. Müll.; cespitulosum pallide virens pusillum simplicissimum vel innovatione terminali rarius divisum, remotifolium, caule tenero flexuoso rubente; folia caulina circa 10-12-juga minuta firmiuscula, erecto-conferta inferiora sensim remota, omnia minuta, ligulato-oblonga obtusata, comalia profundius concava angustiora apice ligulate attenuata, et margine latius recurva, cellulis prominentibus apicem versus crenulata, nervo flavido angusto ante apicem dissoluto percursa, chlorophyllosa nunquam hyaline pellucida, e cellulis firmiusculis viridibus inferne elongatis superne sensim densioribus minoribus dense reticulata; theca in pedunculo caulem longitudine aequante terminali (rarius innovatione brevissima laterali) erecta angustissime cylindrica conico-operculata, orificio aequali sed infra indistincte constricta pro plantulae altitudine longiuscula; peristomii dentes angustissime lineares valde emersi simplices asperuli.

Patria. Guatemala; Dr. Gustav Bernoulli.

- A. Spl. Wullschlägelii habitu proximo caracteribus typographice illustratis distinguitur; ab omnibus congeneribus jam differt: foliis crenulatis minutis pro illis dense areolatis.
- 4. Spl. Wrightii C. Müll.; cespitulosum pallide virens pusillum plus quam duplo humilius simplicissimum paucifolijum, caule crassiusculo firmo substricto subrufescente; folia caulina minora circa 6-juga densius conferta per se remota ligulato-ovalia rotundate obtusata, haud spathulata, firmiora, margine late recurvo apice plano integerrima, e cellulis minoribus firmioribus reticulata, nervo angusto flavidulo ante apicem dissoluto strictiusculo percursa, filis confervoideis similibus sed parum ramulosis rarissime mixta, basi distinctius decurrentia, profunde concava; perichaetialia similia; theca in pedunculo pro plantulae exiguitate elongato caulem aequante vel superante carnoso inferne rubiginoso superne pallido flexuoso terminali cylindrica minuta ore aequalis, e cellulis minoribus reticulata rubiginosa operculo brevissime conico, calyptra angustissima glabra praemature decidua; peristomii dentes multo minores angustissime lineares, omnino fere immersi stricti.

? Dissodon rotundifolius Sulliv. in Musc. Cubens Wright. Nr. 54.

Patria. Insula Cuba, ad rupes humidas in viis cavis: Wright.

Characteribus typographice accuratius expositis a Spl. obtuso multo robustiori certe distinguitur; a Spl. Wullschlägelii statura pusilla affini differt: caule paucifolio crasso stricto humiliore, foliis rotundate-ligulatis non acuminato-ligulatis, areolatione foliis, margine distincte recurvo, pedunculo plantulam duplo superante, crasso substricto, theca breviore sed latiore orificio aequali, teneritate partium omnium et peristomio robustiori stricto.

# Species muscorum novae Mexicanae.

Autore

#### Dr. Ernest Hampe.

Vorgelegt in der Sitzung vom 7. April 1869.

### 1. Dioranum (Campylopus) Hellerianum Hpe.

Caulis elatus triuncialis adscendens, basi tomentosus, strictiusculus, subrigidus, masculus capitato-incrassatus, interdum comosus, lutescens. Folia stricta, caulina humida paulo patentia, comalia strictiora, omnia lauceolata convoluto-setacea, apice parve eroso-dentata; nervo latissimo lamellato folium fere totum occupante, pallide rubente; cellulis alaribus paucis vesiculosis luteis, in limbo lutescente anguste ellipticis, versus apicem sensim minoribus, caetera desunt.

Hab. Mexico, Huatusco 4500' ad arbores leg. C. Heller.

Da nur männliche Exemplare vorliegen, so mag es vorläufig genügen, diese Art mit *Dicranum rosulatum* Hpe. zu vergleichen, indem der Nerv bei dieser mexikanischen Art bedeutend breiter ist, als bei *D. rosulatum*.

### 2. Bartramia (Plicatella) intermedia $\mathrm{H}\,\mathrm{p}\,\mathrm{e}.$

Dioica, binuncialis et paulo altior, adscendente erecta. Caulis e basi attenuata usque ad comam dense fusco-tomentosus, hic inde latere parce ramosus, superne radiato-fasciculatus, radiis brevioribus intense lutescentibus patulis, vel paulo reduncis, acutatis, dense foliatis. Folia

caulina tomento intermixta late lanceolata, subulato - elongata, basi sulcato - plicata reflexa, margine subtiliter denticulato fere subintegerrimo, nervo lutescente cuspidata, cuspide argutius dentata; cellulis basilaribus abrreviato - rectangulis, glabriusculis, caeteris anguste parallelogrammicis, nodulis asperis interruptis, lutescente-diaphana punctulata; comalia pluries longitudinaliter plicata erecto-flexuosa, vel secunda latiora; e basi ovata lanceolato-subulata, subtiliter denticulata, margine revoluto, longius sulcata, nervo percurrente cuspidata, in caeteris caulinis simillima; perichaetialia squarroso-patula minora, e basi truncata late ovata, medio contracta, subito lanceolata, acumine convoluta, nervo cuspidata, subula denticulata, basi latere sulcato-costata reflexa, cellulis inferioribus laxioribus, rectangulis, nodulis interruptis, superioribus angustioribus et laevioribus, lutescente diaphana. Seta uncialis erecta. Theca adscendente horizontalis, oblique subrotundo-ovata, mediocris, leptoderma, plicato-striata, pallide brunnescens, nitida, operculo fuscato parvulo planiusculo, parce mammillato. Peristomium duplex, dentibus externis erectis brevibus trabeculatis lanceolatis sanguineis, interioribus cruribus carinatis pallide sanguineis.

Hab. Mexico, Mirador leg. Wawra.

Inter B. tomentosam et scopariam intermedia; a priore differt statura minore et setis longioribus, a B. scoparia statura minore robustiore, setis brevioribus et theca majore horizontali recta.

Die Beschreibung ist keine gewöhnliche Diagnose; die Adumbration schien mir aber nöthig, um den Unterschied von den in dem tropischen Amerika sich so nahestehenden und zahlreichen Arten dieser Abtheilung der Bartramien, welche Schimper als *Breutelia* bezeichnet, festzustellen.

### 3. Polytrichum (Pogonatum) Tolucense Hpe.

Dioicum, simplex unciale, vel sequiunciale erectum. Caulis inferus stellato-foliatus brevis nigricaus, superne duplo longior comosus, erecto-foliatus, fusco-rubens. Folia inferiora planiuscula, e basi parce dilatata membranacea lutescente pellucida, lamina oblongo-lanceolata acuta, latere superiore sinuato-spinuloso-dentata; nervo basi brevi spatio quartam

partem folii, subito dilatato laminam totam opacam obtingente, superiora e basi vaginante obovata lutescente diaphana, lamina lanceolata clongata, acuminata, acuta, humida concava erecto-patula, sicca convoluto-flexuosa laetius colorata, latere superiore sinuato-spinuloso-dentato lamina nervo dilatata obtecta opaca; folium perichaetiale setaceum subintegerrimum. Seta solitaria uncialis, fusco-rubra, erecta. Theca (junior) parva elliptica operculo brevi conico subrecto obtuso, calyptra longissima thecam quadruplo superans.

Hab. Mexico: Vulcan Toluca leg. C. Heller.

A. P. cuspidato Bescherelle differt: Statura paulo altiore, foliis spinuloso-dentatis, seta longiore, theca minore elliptica et calyptra longiore.

### 4. Neckera (Papillaria) Dubyana Hpe.

Syn. Monoschisma viride Duby.

Choix de Cryptogames exotiques, communiqués le 4 Juillet 1867. pag. 4.

Der eigenthümliche Wuchs dieses Mooses, von den verwandten Nekera nigrescens und N. Deppii sehr abweichend, dazu eine längere Seta als gewöhnlich bei den Neckeraceen vorkommt, haben Hr. D. Duby veranlasst, diese Art mit den Macromitrien zu vergleichen. Das noch nicht reife Peristom hat den Gattungscharakter veranlasst.

Neckera. Caulis elongatus ramosissimus, fusco-viridis robustus, ramis brevibus patentibus rigidis. Folia erecta, dense imbricata accumbentia, humida paulo laxiora, apice subpatula, e basi cordata, alis rotundatis undulato-plicatis, dilatata; lamina tota lanceolata longitudinaliter plicata ramorum piliforme acuminata, summa apice denticulata, ubique papillis tenerrimis puberula, lucide diaphana, nervo flavescente supra medium evanescente, perichaetio paraphysibus permultis piloso. Seta crassa perichaetium bis superans. Theca erecto ovata, operculo conico oblique subulato, calyptra cucullata valde pilosa.

Hab. Mexico. Huatusco ad truncos arborum 4500' cum perichaetiis junioribus leg. C. Heller. Antea a D. Sumichrast cum fructibus fere maturis lecta, ab Dr. Duby benevole mihi communicata.

Die bei Huatusco von Heller gesammelten Exemplare sind kräftiger, auch die Blätter stärker gefaltet. Wenn Dr. Duby folia tenuissime serrulata angibt, so sind damit die überall vorragenden feinen Papillen zu verstehen, die Zähnung tritt nur an der Spitze der Blätter auf. Unter den Verwandten ist Neckera Dubyana eine der robusten Arten.

# Zur Literatur

der

Conchylis ambiguella Hübn., Roserana Fröl. (Treitschke).

Von

V. Gredler.

Vorgelegt in der Sitzung vom 7. April 1869

Aus Anlass eines Sitzungsbeschlusses des landwirthschaftlichen Bezirks-Vereines in Bozen, ddo. 4. Novemb. 1868, wendete sich der Central-Ausschuss der tirolischen Landwirthschafts-Gesellschaft an das hohe k. k. Ackerbauministerium, und dieses an die zool.-botan. Gesellsch., um Bekanntgebung eines Mittels gegen die Verheerungen des Traubenwicklers (Conchylis ambiguella Hübn.) Im Namen der letztern Gesellschaft erstattete G. Künstler unterm 22. Jänner hierüber Bericht.

Ohne nun auf den Inhalt der gefälligen Rückäusserung der zool.bot. Gesellsch. einzugehen, welche zwar nichts neues bot (m. vgl. des Berichterstatters Aufsatz "Die Gosse", Südtirol. Volksblatt 1863, Nr. 50. Beilage), jedoch von den Mitgliedern des Bezirks-Vereins mehrfach beifällig aufgenommen wurde, und welche anlässlich des theilweise irrigen Berichtes die Richtigkeit der (von mir ausgegangenen) Bestimmung nicht ohne Grund anzweifelt, handelt es sich mir nachstehend auch nicht um die agronomische Wichtigkeit oder um physiologische Notizen über unsern südtirolischen Weinschädling, als vielmehr um dessen wissenschaftlichdescriptive Feststellung, wozu eine bei dieser Gelegenheit vorgenommene Untersuchung des Schmetterlings Anstoss gab. Denn, wie's scheint, ward bisher keine völlig genaue Beschreibung desselben gegeben, oder - wir haben es mit einer Novität zu thun. Spezialisten im Fache der Lepidopterologie, denen vielleicht Originalien einer Tinea ambiquella Hübn. oder C. Roserana Tr. zu Gebote stehen, mögen selbe mit den Beschreibungen genannter Autoren und der nachfolgenden, absichtlich sehr eingehend gehaltenen, confrontiren.

Der Leib honiggelb mit metallglänzender Beschuppung; die Fühler gelblich, broncefarben und braun geringelt; Palpen, Kopf und Halsschild gelblich, Abdomen, mit Ausnahme des gelblichen Haarbüschels am Ende, welcher das of auszeichnet, schmutzig weiss beschuppt. Die Vorderflügel am Vorderrande bis zum letzten Drittel braun gesäumt, dieses noch mit 3 dunklen Flecken versehen; die Oberseite glänzend silberweiss und matt goldgelb unregelmässig gefleckt, 3-4 kleine Fleckchen am Innenrande und ein paar vor der Flügelspitze braun. Quer über die Flügelmitte läuft vom Vorderrande eine breite, gegen den Innenrand verschmälerte, geschwungen dreieckige dunkle Binde, deren Grundfarbe dunkel stahlgrau, fast eisenschwarz, und perlmutterglänzend, aber von clanzlosen, licht- und dunkelbraunen Mackeln unterbrochen ist\*); die Fransen blass ockergelb, an der Flügelspitze braun gerandet. Die Hinterflügel gelblich aschgrau, mit Bronceschimmer, gegen den Aussenrand merklich dunkler; die Fransen gleichfärbig, nahe dem Grunde mit einem bräunlichen schmalen Ringe. - Die Unterseite der Vorderflügel bräunlichgrau (beim Q broncefarben) mit lichterem Vorderrande am letzten Drittel - die der Hinterflügel silberfarben, hie und da mit einigen gereihten braunen Pünktchen. - Die Beine schwarz gefleckt, die Schienen der Vorderbeine an der Aussenseite und die Tarsen beinahe ganz schwarz, ähnlich die mittleren Beine, die Hinterbeine gelblich weiss und nur mit einzelnen kleinen Mackeln, - besonders auf der Oberseite der Tarsenglieder versehen.

Dieser Schädling, welcher sich seit unfürdenklichen Zeiten in den Weinbau-treibenden Districten (des deutschen) Südtirols vorfindet und daselbst nebst dem Oidium als der schlimmste Feind der Rebe unter dem Vulgärnamen Gosse (Coccyx) männiglich bekannt ist, verpuppt sich wohl am liebsten im Marke der Weidenzweige (Salix alba var. vitellina), welche gespalten zum Aufbinden der Rebzweige in der Umgebung allgemein bräuchlich. Die Raupe zernagt besagtes Mark und spinnt dessen Fragmente in ihre weissen dünnen Cocons mit ein. Diese, bis zu 6" lang, springen fast der ganzen Länge nach, seltener an einem Ende (der Kopfseite) auf. - Baldiges Einsammeln und Verbrennen der abgelösten alten "Bänder" dürfte daher unter besagten Umständen immerhin das einfachste und wirksamste Mittel sein, den Verheerungen der ersten Generation dieses Schädlings vorzubeugen. In den letzten Jahren wollen Landwirthe auch die Beobachtung gemacht haben, dass der Anbau von Hauf (oder Tabak) unter den s. g. Bergeln (dem hier üblichen dachig aufgerichteten Gestänge, worüber die Reben gebunden) die "Gosse" ferne halte. Sollte diese Erfahrung sich bestätigen, so wäre auch gegen die zweite Generation ein thunliches Mittel gefunden.

<sup>\*)</sup> Von "einem schwärzlichen, weissumzogenen Punkte in der Mitte" dieser Binde (vgl. Treischke, VIII. S. 281) findet sich jedoch nie eine Spur.

# Index criticus specier, atque synonymorum

## generis Saxifraga L.

Auctore

Dr. A. Engler.

Vorgelegt in der Sitzung vom 5. Mai 1869.

Die Nothwendigkeit, welche sich jedem Monographen eines kleinen oder grossen Genus aufdrängt, neben ausgedehnten Beobachtungen und Untersuchungen der zu beschreibenden Objecte, auch die über dieselben vorhandene Literatur zu studiren, tritt noch vielmehr an denjenigen heran, der es versucht, ein so weit verbreitetes, in verschiedenen Florengebieten auftretendes und formenreiches Genus, wie die Saxifragen monographisch zu bearbeiten. Es war fast unvermeidlich, dass einerseits zahlreiche Verwechslungen der von älteren Autoren aufgestellten Arten vorgekommen sind und noch vorkommen, andererseits ein und dieselbe Form ziemlich gleichzeitig von verschiedenen Autoren unter verschiedenen Namen beschrieben wurde. Wenn auch die Arten mehrerer Sectionen wenig variabel und so scharf begrenzt sind, dass eine Verwechslung kaum möglich ist, so lässt sich andererseits nicht läugnen, dass in einigen andern Sectionen, besonders bei Dactyloides Tausch die Grenzen für die einzelnen Formenkreise, vulgo Art genannt, schwer zu geben sind. Dazu kommt noch, dass in derselben Section von Schleicher und auch von Don Arten aufgestellt wurden, die theilweise nicht einmal als Varietäten betrachtet werden können; besonders scheinen mir die von Schleicher ausgegebenen, zum grossen Theil cultivirten "Arten" kaum einer Beachtung würdig, da sie nicht einmal von ihm beschrieben und sogar ungleichartige Individuen unter demselben Namen ausgegeben wurden. Ueberhaupt bieten die in Garten cultivirten Saxifragen aus dieser Gruppe die grössten Schwierigkeiten dar. Die meisten Formen derselben kommen in Gärten sehr gut fort und vermehren sich stark; die Veränderungen, welche in der Blattform und auch in den Kelchsegmenten, namentlich bei S. hypnoides L. und S. decipiens Ehrh. in Folge verän-Bd. XIX. Abhaudl. 65

derter Verhältnisse sehr schnell eintreten, sind ziemlich bedeutend und haben daher Veranlassung zur Aufstellung einer Menge Species gegeben. Dazu kommt noch, dass in botanischen Gärten gewöhnlich eine ziemliche Anzahl verwandter Arten zusammenstehen und bei der schon früher von mir nachgewiesenen Protandrie der Saxifragen eine Selbstbefruchtung verhältnissmässig selten; viel häufiger aber die Befruchtung durch Insekten stattfindet; somit ist es durchaus wahrscheinlich, dass zwischen nahestehenden Arten in den Gärten hybride Formen entstehen, welche man leicht geneigt ist, für Uebergänge zu halten.

Da mir in Folge der Liberalität der betreffenden Directoren die an Originalexemplaren sehr reichen Sammlungen des Berliner, Münchener und Wiener Museums gleichzeitig zu Gebote standen und ich auch selbst einen nicht kleinen Theil der deutschen und ungarischen Arten in der Natur beobachtet habe, war es mir möglich, mir über eine grosse Anzahl der bekannten Saxifragen ein Urtheil zu bilden. Da mir aber andererseits bei der weiten Verbreitung unseres Genus und den vielen neueren, oft in nicht zugänglichen Schriften veröffentlichten, Entdeckungen vielleicht noch so manches entgangen sein mag, schien es mir zweckdienlich, vor dem Erscheinen einer ausführlichen Monographie eine Uebersicht über sämmtliche mir bis jetzt bekannten Arten, so wie vorliegenden Index zu veröffentlichen, in der Hoffnung, dass derselbe vor der Hand manchem Botaniker angenehm sein, vielleicht aber auch dazu beitragen werde, mir Mittheilungen über die eine oder andere kritische Pflanze zu verschaffen.

Man wird vielleicht in dieser Arbeit ebenso, wie in den Monographieen vieler andern Botaniker den Artbegriff etwas weit gefasst finden und die als Varietäten aufgeführten Pflanzen lieber als Arten aufgeführt wissen wollen; doch erschien mir in den meisten Fällen die Zusammengehörigkeit selbst leicht unterscheidbarer Formen zu evident, als dass ich sie nicht als constante Varietäten einer Art hätte auffassen sollen.

Hinsichtlich der Nomenclatur bin ich so wenig, als möglich von den auf dem Pariser Congress aufgestellten Gesetzen abgewichen, habe es auch möglichst vermieden, neue Namen einzuführen, um nicht noch mehr Verwirrung in die Synonymie dieses Genus zu bringen. Aus diesem Grunde habe ich auch stets die als Arten beschriebenen und von mir als Varietäten betrachteten Formen unter dem vollständigen, zuerst gegebenen Namen aufgeführt, so dass z. B. S. Cossoniana Boiss. et Reut, die ich für eine Form der weit verbreiteten S. granulata L. halte, von mir als S. granulata L. var. S. Cossoniana Boiss. et Reut. aufgeführt ist. Die wenigen neuen Arten und Varietäten, welche ich selbst aufzustellen mich genöthigt sah, sind zugleich mit Diagnosen versehen.

Schliesslich kann ich nicht umbin, allen denen, welche mir bei der Beschaffung des Materials für meine Arbeiten behülflich waren, meinen Dank auszusprechen. Namentlich sind es die Herren Directoren der vorhin erwähnten Herbarien, die Herren A. Braun, Fenzl und Nägeli, sowie die Herren Custoden Dr. Ascherson, Dr. Eichler, Dr. Garcke, Dr. Kreuzpointner und Dr. Reichardt, deren Bemühungen und liebenswürdiger Bereitwilligkeit ich viel zu verdanken habe. Auch Herr Prof. Boissier stellte mir mit bekannter Liberalität eine Anzahl seiner Arten zu Gebote, sowie auch die Herren Graf Solms, Dr. Kny, Dr. Rohrbach und Junger mir interessante Beiträge lieferten. Ebenso kann ich es nicht unterlassen, auch meinem hochverehrten Lehrer, Herrn Prof. Goeppert, sowie Herrn Dr. Pritzel für die Gewährung literarischer Hülfsmittel zu danken.

Alle Botaniker, welche in ihren Sammlungen seltene, schwer zugängliche Arten und Varietäten oder hybride Formen besitzen oder durch die Lage ihres Wohnorts im Stande sind, über Wachsthumsverhältnisse, Entwicklung und Blüthezeit etc. genauere Beobachtungen zu machen, oder reife Samen zu sammeln, ersuche ich ergebenst, mir ihre werthen Beiträge zukommen zu lassen, für die ich sehr gern bereit bin, seltenere norddeutsche, insbesondere schlesische Phanerogamen und Cryptogamen abzugeben. Nicht minder werde ich für die das Genus Saxifraga betreffenden literarischen Notizen und Berichtigungen etwaiger Irrthümer meiner Arbeit sehr dankbar sein.

Dr A. Engler

in Breslau, breite Strasse Nr. 15.

# Dispositio specierum.

Sectio I. Calliphyllum Gaud.

- A. Foliis inferioribus oblongo-obovatis, apice planis vel apice tantum recurvis.
  - 1. S. oppositifolia L. 2. S. biflora All.
- B. Foliis inferioribus oblongo-lanceolatis e medio patentibus vel recurvis.
  - 3. S. retusa Gouan.

### Sectio II. Cotyledon Gaud.

- A. Foliis basalibus rosulatis, secundum marginem calcareo crustatum distincte porosis, poris plerumque calce obtectis, petalis obtusis.
  - a. Foliorum margine crenulato, rarius integro, reflexo, poris squamulisque calcareis lateralibus.
    - a. Petalis late obovatis, trinerviis, nervo medio apice bifido.
      - 4. S. longifolia Lap.

- β. Petalis obovato-cuneatis, trinerviis, nervo medio simplici.
  - 5. S. lingulata Bell. 6. S. crustata Vest.
- b. Foliorum margine serrato, patenti, poris atque squamulis calcareis in pagina superiore.
  - α. Caule superne racemoso-paniculato.
    - 7. S. Aizoon Jacq. 8. S. Hostii Tausch.
  - β. Caule e basi paniculato.
    - 9. S. Cotyledon L.
- B. Foliis basalibus rosulatis, secundum marginem cartilagineum indistincte porosis, petalis acutis.
  - 10. S. florulenta Mor. 11. S. mutata L.

### Sectio III. Kabschia Engler.

Caudiculi lignosi, scapis floriferis erectis. Folia alternantia, inferiora rosulata, imbricata, lingulata vel obovato-spathulata, basi ciliata, juxta marginem cartilagineum antice integrum porosa. Calyx longe gamose-palus, erectus, persistens, ovario coalitus.

Species plerumque orientales, dense cespitosae, caudiculis saepissime columniformibus, scapis plerumque corymboso-paniculatis, foliis coriaceis, caulinis excepta parte apicali glandulosis.

- A. Petalis calycem aequantibus vel paullo superantibus.
  - 12. S. media Gouan, 13. S. luteoviridis Schott et Kotschy 14. S. laevis Bieb.
- B. Petalis calycem longitudine duplo vel plus superantibus, basi attenuatis.

  a. Petalis luteis.
  - a. Floribus corymbosis.
    - 15. S. Kotschyi Boiss. 16. S. aretioides Lap.
  - β. Floribus solitariis breviter pedicellatis.
    - 17. S. imbricata Royle.
  - b. Petalis albis.
    - α. Foliis caudiculorum e basi vel e medio usque ad apicem cartilagineo-marginatis.
      - I. Foliis valde carinatis, acutis.
        - 18. S. scardica Griseb.
      - II. Foliis plus minusve planis, obtusiusculis.
        - 19. S. marginata Sternb. 20. S. Rocheliana Sternb.
    - $\beta$ . Foliis caudiculorum apice tantum obtusiusculo cartilagineomarginatis.
      - 21. S. Spruneri Boiss. 22. S. diapensioides Bell.

### Sectio IV. Porophyllum Gaud.

- A. Scapis unifloris, foliis expansis.
  - 23. S. ramulosa Wall.

- B. Scapis subcorymbosis, foliis plus minusve recurvis.
  - α. Foliis apice tantum recurvis.
    - 24. S. squarrosa Sieber.
  - β. Foliis e basi vel e medio arcuatis.
    - 25. S. caesia L. 26. S. valdensis DC.

### Sectio V. Trigonophyllum Gaud.

- A. Petalis albis.
  - 27. S. Burseriana L. 28. S. Vandellii Sternb.
- B. Petalis luteis aut luteo-viridibus.
  - 29. S. sancta Griseb. 30. S. juniperina Adams.

#### Sect. VI. Trachyphyllum Gaud. em. Ledeb.

- A. Floribus albis vel luteo-albis.
  - a. Petalis integris.
    - α. Foliis linearibus acutis vel subulatis.
      - Foliis lineari subulatis, cuspidato aristatis, calycis laciniis aristatis.
        - 31. S. tenella Wulf.
      - II. Foliis lineari-lanceolatis, calycis Iaciniis submucronatis.
        - 32. S. aspera DC. 33. S. bronchialis L.
    - $\beta$ . Foliis cuneato-lanceolatis, apice tridentatis.
      - 34. S. tricuspidata Retz.
  - b. Petalis apice crenulatis.
    - 35. S. aizoidoides Miègeville.
- B. Floribus luteis, rarius aurantiacis.
  - a. Stolonibus nullis.
    - a. Caulibus scapisve erectis, simplicibus vel basi ramosis.
      - I. Foliis ovato-lanceolatis.
        - 36. S. hispidula Don.
      - II. Foliis subulatis, axillis gemmiferis.
        - 37. S. brachypoda Don. 38. S. fimbriata Wall.
    - β. Caudiculis laxe caespitosis, ramosis, foliosis.
      - 1. Caulibus multifloris aut paucifloris.
        - 39. S. aizoides L. em. 40. S. filicaulis Wall.
      - II. Caulibus unifloris, floribus longe pedicellatis.
        - 41. S. serpyllifolia Pursh.
  - b. Stoloniferae.
    - a. Floribus longe pedicellatis.
      - 42. S. Brunoniana Wall.
    - β. Floribus breviter pedicellatis aut sessilibus.
      - 43. S. pilifera Hook. fil. et Thoms. 44. S. flagellaris Willd.

### Sectio VII. Aretiaria Sternb.

45. S. Eschscholtzii Sternb. 46. S. hemisphaerica Hook.

#### Sectio VIII. Hirculus Tausch.

- A. Caulibus erectis, simplicibus, foliosis.
  - a. Caulibus unifloris.
    - α. Foliis caulinis laxe imbricatis.
      - I. Petalis obovato-subrotundis.
        - 47. S. palpebrata Hook. fil. et Thoms. 48. S. cordifolia Hook. fil. et Thoms.
      - II. Petalis lineari-oblongis.
        - 49. S. Lychnitis Hook. fil. et Thoms. 50. S. viscidula Hook. fil. et Thoms.
    - β. Foliis caulinis remotis, omnibus linearibus.
      - 51. S. aristulata Hook. fil. et Thoms. 52. S. saginoides Hook, fil. et Thoms.
  - b. Caulibus erectis, multifloris (in S. Hirculo atque S. latiflora 1-3-floris); foliis haud imbricatis.
    - a. Floribus paucis (1-3) aut pluribus racemosis.
      - I. Floribus maximis, petalis ovatis, sepalis foliaceis.
        - 53. S. latiflora Hook. fil. et Thoms.
      - II. Floribus minoribus, petalis oblongis, basi attenuatis.
        - 54. S. Hirculus L. 55. S. nutans Hook, fil. et Thoms.
    - a. Floribus multis corymbosis.
      - 56. S. diversifolia Wall. em. 57. S. corymbosa Hook. fil. et Thoms.
- B. Caespitosae, scapis subnudis.
  - a. Foliis obovato-spathulatis.
    - 58. S. Merkii Fisch. 59. S. umbellulata Hook, fil. et Thms.
  - b. Foliis ovato-oblongis vel oblongis.
    - α. Floribus solitariis, sessilibus.
      - 60. S. Jacquemontiana Dene.
    - β. Floribus pedicellatis.
      - 61. S. stella aurea Hook, fil. et Thoms. 62. S. microphylla Royle. 63. S. perpusilla Hook, fil. et Thoms.

### Sectio IX. Dactyloides Tausch pr. p.

- A. Caule robusto, plerumque e basi racemoso-paniculato, multifloro.
  64. S. aquatica Lap.
- B. Caulibus tenerioribus, supra paniculatis vel corymboso paniculatis, rarius unifloris.

- a. Foliis basalibus atque inferioribus plus minusve digitato-partitis, raro unifloris.
  - α. Ramis indeterminatis, scapis floriferis ex axillis foliorum inferiorum provenientibus.
    - 65. S. ajugaefolia L. 66. S. perdurans Kit.
  - β. Ramis scapo florifero plus minusve paniculato determinatis atque ramis indeterminatis haud floriferis.
    - I. Petalis obovato-cuneatis, unguiculatim attenuatis, calycis laciniis tubo etiam in fructu longioribus.
      - 1. Caespitosae, limbo foliorum fere sessilium oblongo-cuneato. 67. S. vedemontana All. 68. S. Pavonii Don.
      - 2. Caespitosae, frutescentes, limbo foliorum petiolatorum ovato vel orbiculari.
      - 69. S. pedatifida Smith. 70. S. geranioides L.
    - Petalis obovatis vel obovato-oblongis vel oblongis neque bas unquiculatim attenuatis.
      - 1. Laxe caespitosae, frutescentes, rosulis foliorum rigidorum hujus anni ab iis prioris longe remotis.
        - + Foliis reniformi-orbiculatis, inciso-lobatis, longe petiolatis.
      - 71. S. maderensis Don.
        - †† Foliis aut cuneatis, apice inciso-lobatis aut plus minusve pedatifidis.
          - \* Calycis laciniis acutis vel mucronatis lobisque foliorum lineari-lanceolatis vel lanceolatis.
            - Foliis in petiolum cuneatim attenuatis, lobis porrectis.
      - 72. S. Portosanctana Boiss. 73. S. Camposii Boiss.
        - ? 74. S. obscura Godr. et Gren.
        - OO Foliis trifurcatis, in petiolum arcuatim attenuatis, lobis lateralibus divaricatis.
      - 75. S. Willkommiana Boiss. 76. S. trifurcata Schrad.
        - \*\* Calycis laciniis lobisque foliorum linearibus, obtusis.
      - 77. S. pentadactylis Lap.
      - 2. Densius caespitosae rosulis foliorum hujus anni iis prioris approximatis (formis laxis nonnullarum interdum exceptis)
        - † Petalis glanduloso-dentatis.
      - 78. S. Boussingaultii Brongn. ++ Petalis oboyatis integris.
        - \* Foliis surculorum in axillis gemmas inevolutas cataphyllorum scariosorum haud gerentibus.
          - O Capsulis ovato-oblongis, fere obconicis.
      - 79. S. silenaeflora Sternb.
        - O Capsulis ovato-globosis.

Lobis foliorum obtusis, nunquam acuminatis vel mucronatis.

△ Nervis in speciminibus vivis et siccis prominulis.

80. S. exarata Vill. 81. S. mixta Lap. 82. S. Cordillerarum Presl\*).

 $\Delta\Delta$  Nervis in speciminibus vivis vix prominulis.

83. S. terektensis Bunge. 84. S. moschata Wulf.

85. S. caespitosa L.

Lobis foliorum obtusiusculis, saepe acuminatis vel mucronulatis.

86. S. decipiens Ehrh. 87. S. adenodes Poepp. \*\*).

\*\* Foliis surculorum in axillis gemmas inevolutas cataphyllorum scariosorum gerentibus.

O Calycis laciniis mucronatis.

88. S. hypnoides L. 89. S. conifera Coss. et DR.

OO Calycis laciniis obtusis.

90. S. spathulata Desf. 91. S. Reuteriana Boiss.

- 92. S. globulifera Desf. b. Folis basalibus atque inferioribus teneris, integris aut apice tantum
  - bifidis aut tricuspidatis. α. Foliis integris aut tricuspidatis.
    - I. Dense caespitosae, scapis unifloris vel paucifloro-paniculatis.

1. Foliis linearibus.

93. S. muscoides All.

2. Foliis spathulatis,

+ apice obtusis.

94. S. glabella Bert.

++ apice acutis aut tricuspidatis.

95. S. androsacea L. 96. S. Seguieri Sprengel.

II. Laxe caespitosae, caulibus adscendentibus, in axillis foliorum ramos indeterminatos gerentibus.

97. S. sedoides L. 98. S. aphylla Sternb.

 $\beta$ . Foliis apice bifidis.

99. S. bifida Hook.

### Sectio X. Ligularia Haw.

A. Foliis rotundis aut ovatis, remote dentatis.

100. S. sarmentosa L. 101. S. cuscutaeformis Lodd.

B. Foliis rotundis, plus minusve profunde septemlobis, serratis.

102. S. Fortunei Hook. 103. S. cortusaefolia Sieb. et Zucc.

<sup>\*)</sup> Huc pertinere videtur S. stylosa Remy, cujus specimina nondum vidi.

<sup>\*\*)</sup> Huc fortasse S. trigyna Remy.

#### Sectio XI. Robertsonia Haw.

- A. Foliis basalibus spathulatis vel obovatis vel obovato-oblongis, in petiolum planum attenuatis.
  - a. Foliis basalibus spathulato-oblongis, fere lingulatis.

104. S. Andrewsii Harvey.

b. Foliis basalibus obovatis vel obovato-oblongis in petiolum arcuatim attenuatis.

105. S. umbrosa L. 106. S. cuneifolia L.

B. Foliis basalibus ovatis vel rotundis, petiolo teretiusculo petiolatis.

107. S. hirsuta L.

### Sectio XII. Boraphila Engl.

Caudiculi plerumque hypogaei, rarius epigaei. Caules annui, aphylli vel parce foliosi. Ovarium plus minusve superum stylis brevissimis divergentibus. Capsula subvesiculosa, ultra medium fere usque ad basin dehiscens. Semina oblonga, utrinque acuta, tuberculata.

Folia basalia substantia et forma diversissima, in multis tenera, glaberrima, in multis coriacea, glabra aut pilosa. Calyx (etiam in eadem specie) plus minusve partitus, laciniis in fructu patentibus aut reflexis, rarissime semper erectis. Stamina filiformia aut clavata (haud raro in eadem specie, etiam in eodem individuo, filiformia et clavata). Ovaria haud raro tria vel quinque. Species plerumque boreali-americanae atque sibiricae.

Complectitur haec sectio species sectionum Arabidiae, Micranthis, Hydaticae a clariss. Tausch distinctarum, quarum primam et secundam jam cl. Ledebour in flora rossica conjunxit.

- A. Petalis lanceolatis acutis vel acutiusculis.
  - a. Caespitosa, foliis fere imbricatis.

108. S. Tollmaei Torr. et Gray.

- b. Non caespitosae.
  - α. Foliis obovato-cuneatis aut reniformibus.
    - I. Foliis reniformibus.

109. S. neglecta Bray.

- II. Foliis obovato-cuneatis subnudis.
  - 1. Caulibus simplicibus aut ramosis; tota planta glabra aut pilosa.
    - † Foliis in petiolum brevissimum attenuatis, apice dentato-
  - 110. S. stellaris L.
    - †† Foliis in petiolum fere aequilongum attenuatis, secundum marginem grosse dentatis.
  - 111. S. Clusii Gouan. 112. S. leucanthemifolia Michx.

2. Caulibus simplicibus foliosis, foliis axillis gemmiferis; tota planta strigosa.

113. S. strigosa Wall.

- β. Foliis ovatis, basi obtusis, undulatis, petiolo duplo longiore suffultis.
  - 114. S. Carayana Asa Gray.
- B. Petalis obovatis vel obovato-rotundis.
  - a. Foliis reniformibus vel rotundatis.
    - 115. S. punctata L. 116. S. Mertensiana Bong.
  - b. Foliis aut oblongis aut obovatis aut ovatis.
    - α. Floribus paucis, laxe paniculatis.
      - I. Foliis ovatis, crenatis.
        - 117. S. pallida Wall. 118. S. micrantha Edgworth.
      - II. Foliis obovatis, antice serratis.

119. S. Lyalli Engl.

- β. Floribus multis, paniculatis vel corymboso-paniculatis, aut paucis congestis.
  - I. Foliis ovatis aut obovatis, petiolatis.
    - 1. Calycis laciniis semper reflexis, staminibus clavatis.
    - 120. S. Tilingiana Regel. 121. S. reflexa Hook.
    - 2. Calycis laciniis in anthesi erectis, staminibus filiformibus.
      - † Foliis margine crenato-dentatis vel dentatis, rarius serratis.
    - 122. S. virginensis Michx. 123. S. nivalis L. 124. S. davurica Pall.
      - ++ Foliis margine undulato-dentatis vel integris.
    - 125. S. melaleuca Fisch. 126. S. integrifolia Hook.
  - II. Foliis oblongo vel obovato-cuneatis, in petiolum dilatatum attenuatis.
    - 1. Floribus multis, laxe paniculatis vel panicula inevoluta congestis.
    - 127. S. pensylvanica L. 128. S. erosa Pursh.
    - 2. Floribus simpliciter paniculatis aut forma spicae interruptae congestis.
    - 129. S. hieracifolia W. K.

### Sectio XIII. Isomeria Torr. et Gray.

A. Staminibus decem.

130. S. Jamesiana Torrey.

- A. Staminibus quinque.
  - a. Petalis obovatis.
    - 131. S. ranunculifolia Hook. 132. S. aconitifolia Gard.
  - b. Petalis acutis.
    - 133. S. Richardsonii Hook.

#### Sectio XIV. Peltiphyllum Engl.

Rhizoma subterraneum. Scapus subnudus, supra cymosus. Folia peltata orbiculata medio concavo petiolo affixa. Calyx gamosepalus tubo brevissimo, laciniis erectis. Stamina subulata. Ovaria basi lata affixa nec aliter cohaerentia, stylis brevissimis mox concavo-dilatatis.

134. S. peltata Torr.

### Sectio XV. Micropetalum Tausch.

- A. Foliis rotundis, crenatis vel crenato-dentatis, petiolo plus minusve hirsuto suffultis.
  - 135. S. rotundifolia L. 136. S. chrysosplenifolia Boiss.
- B. Foliis rotundis, crenulato-lobatis, petiolo tenui hirsuto suffultis.

137. S. taygetea Boiss. et Heldr.

### Sectio XVI. Nephrophyllum Gaud. emend.

A. Foliis biternatis.

138. S. gemmulosa Boiss. 139. S. Boissieri Engl. 140. S. biternata Boiss.

- B. Foliis haud biternatis.
  - a. Non caespitosae.
    - α. Caule procumbente ramosissimo.
      - 141. S. arachnoidea Sternb. 142. S. petraea L.
    - $\beta$ . Caule erecto, plerumque supra paniculato, rarius unifloro.
      - I. Foliis basalibus cuneatis aut spathulatis.
        - 1. Petalis obovato-cuneatis, emarginatis.
        - 143. S. tridactylites L. 144. S. adscendens L.
        - 2. Petalis obovato-cuneatis, haud emarginatis.
        - 145. S. lactea Turcz. 146. S. Haenseleri Boiss, et Reut. 147. S. Bourgaeana Boiss, et Reut.
      - II. Foliis basalibus cordatis aut reniformibus.
        - 1. Foliis caulinis haud bulbiferis.
          - + Foliis basalibus profunde 3-5 partitis, caulibus ramosis.
        - 148. S. irrigua Bieb.
          - †† Foliis basalibus lobatis aut crenatis.
            - \* Floribus paucis, laxe paniculatis, pedicellis filiformibus, petalis obovato-rotundis.
        - 149. S. Sieversiana Sternb.
          - \*\* Petalis obovato-cuneatis.
            - Foliis basalibus atque caulinis inciso-lobatis, lobis obtusis.
        - 150. S. dichotoma Willd. 151. S. arundana Boiss.
          - Oo Foliis crenato-lobatis vel crenato-dentatis.
            - Foliis basalibus atque caulinis ovatis,
        - 152. S. atlantica Boiss, et Reut.

Foliis basalibus reniformibus, crenatis, crenaturis obtusis.

153. S. granulata L. 154. S. odontophylla Wall. 155. S. mollis Smith.

2. Foliis caulinis axillis bulbiferis.

156. S. bulbifera L. 157. S. cernua L.

- b. Caespitosae, caulibus pluribus adscendentibus erectisve.
  - α. Calveis laciniis oblongo-lanceolatis.

158. S. sibirica L.

- β. Calycis laciniis ovatis.
  - Pedicellis floribus plus duplo longioribus, petalis calyce triplo longioribus.

159. S. exilis Stephan.

- II. Pedicellis floribus aequilongis, petalis calyce vix duplo lon-gioribus.
  - 160. S. carpathica Reichb. 161. S. rivularis L.

### Sectio XVII. Cymbalaria Griseb.

- A. Petalis obovatis aut oblongis, calycis lacinias latitudine superantibus.

  a. Petalis calyce vix duplo longioribus.
  - 162. S. hederaefolia Hochstetter. 163. S. hederacea L. 164. S. scotophila Boiss.
  - b. Petalis calyce triplo longioribus.
    - α. Calycis laciniis haud reflexis aut in fructu tantum reflexo-patulis.
       165. S. Cymbalaria L.
    - β. Calycis laciniis semper reflexis.

166. S. Sibthorpii Boiss. et Spruner.

B. Petalis anguste lanceolatis, acutis, calycis laciniis angustioribus.

167. S. paradoxa Vest.

### Saxifraga Tourn. em. L.

- acaulis Gaud. syn. Sax. in Meisn. Anz. 1829 p. 68 = S. moschata. Wulf. var. compacta Koch.
- 2. aconitifolia Gardener in Fielding and Gardener sert. pl. 1844 t. 57!
- 3. adenodes Poepp. diar. n. 866. (v. sp. or. in herb. Berol.)
- 4. Adenophora C. Koch in Linnaea XIX. 40! (v. sp. or. in herb. Berol.) = exarata Vill. var.
- 5. adscendens L. Sp. I. 405! II. 579! cod. 3171!

var. S. Bellardi All. — var. integrifolia Gaud. — var. S. parnassica Boiss. et Heldr. — var. S. Linnaei Boiss. — var. Blarii Engl. Ramosissima, ramis 6—8-floris, patentibus, foliis caulinis subrotundis latissime cuneatis, quinquelobis,

lobis lateralibus lobo medio obtuso minoribus. In Bosnia in monte Romanga alt. 4000' detexit Consul Dr. Blau!

- adscendens Vahl in act. hist, nat. Hafn. II. 1. 12. Godr. et Gren. fl. franç. I. 647! = aquatica Lap.
- 7. adscendens var. y. D.C. fl. fr. IV.  $371! = ajugaefolia \times aquatica$ .
- 8. aemula Tausch. in Flora 1842. 285! = Bergenia bifolia Moench var. aemula Engl.
- 9. aestivalis Fisch. et Meyer. Index I. sem. hort. petrop. 37. Turczan. Cat. pl. baical. in Bull. de Mosc. 1838. 92. Turcz. fl. baic. dah. l. c. 1844 p. 269. Torr. et Gr. fl. bor. am. I. 567. α. β. γ.! = punctata L.
- 10. aestivalis δ. Torrey et Gray fl. bor. am. I. 568! = Mertensiana.
- 41. affinis Don in Transact. of the Linn. soc. XIII. (4822) 418! Engl. Bot. 2903! = decipiens Ehrh. petalis margine inflexis.
- aizoides L. Sp. I. 403! S. X. n. 18. Sp. II. 576! cod. 3159! (v. sp. or. in herb. Monac.)

var. S. autumnalis L. — var. crocea Gand. — var. atroruhens Bert. — var. hidenticulata Engl. Foliis ciliatis, apicem versus bidenticulatis. Hab. in Sarco Banatus (Rochel!)

- 13. aizoidoides Miégeville in Bull. de la soc. bot. de Fr. 1865 p. 22 et 68!
- 14. Aizoon Jacq. fl. aust. V. t. 438! (v. sp. or. in herb. Vindob.).
  var. minor Koch. var. neglecta Ten. var. recta Lap.
   var. intacta Willd. var. S. cartilaginea Willd.
- 15. Aizoon Savi Due cent. 109 excl. syn. = lingulata Bell.
- 16. Aizoon Ten. flor. nap. prod. 25 = marginata Sternb.
- 47. ajugaefolia L. amoen. IV. 271! (4755) Sp. II. 578! cod. 3167!
- 18. ajugaefolia  $\beta$ . capitata DC. et Lam. fl. fr. 3. ed. IV. 371! = ajugaefolia  $\times$  aquatica.
- 19. ajugaefolia v. carpathica Wahlbg. fl. carp. 122. = perdurans Kit.
- 20. ajugaefolia × aquatica.
- Allionii Baumg, en stirp. Transs. ind. I. 378! (v. sp. or. in herb. Vindob.) = pedemontana All.
- 22. Allionii Gaud syn. in Meisn. Anz. 28 = moschata Wulf. forma robusta.
- 23. almeriensis Willk. ined. pl. exsicc. (1845) n. 1224 = Camposii Boiss. et Reuter.
- 24. alpina Pavon mpt. ex Don l. c. 431! = Cordillerarum Presl var. S. Bonplandi Don.
- 25. altaica Stephan herb. ex Led. fl. ross. II. 212! = melaleuca Fisch.
- 26. ambigua DC. fl. fr. V. 517! = media × arctioides Godr. et Gren.
- amplexifolia Sternb. suppl. I. 2! II. 42! = Leptarrhena pyrolaefolia RBr.

- 28. ampullacea Ten. fl. nap. prod. app. IV. 59! = moschata Wulf. var. S. atropurpurea Sternb.
- 29. andicola H. B. Kunth nov. gen. et spec. VI. 48. t. 519! = Cordillerarum Presl.
- 30. Andrewsii Harvey in Hook. Lond. journ. of bot. VII. 570 t. 19!
- 31. androsacea L. Sp. I. 399! S. X. n. 3. Sp. II. 571! cod. 3142! var. S. pyrenaica Scop.
- 32. androsacea Comolli prod. fl. Com. 78. = sedoides L.
- 33. androsacea Georgi Beschr. d. russ. R. III. 4. 912. Hook. fl. bor. am. I. 244! quid?
- androsacea L. var. tridentata Gaud! = androsacea L. var. S. pyrenaica Scop.
- 35. augustifida Hort. = hypnoides L.
- 36. angustifolia Hall. fil. in Ser. herb. = Seguieri Spreng.
- 37. angustifolia Schleich, exsicc.! = decipiens Ehrh. var. S. sponhemica Gmel.
- angulosa Schott, Nyman et Kotschy Analecta bot. 29 = rotundifolia L. var. repanda Willd.
- 39. annua Lap. fl. pyr. 53! = tridactylites L.
- 40. apennina Bert. fil. in Bull. delle scienc. med. ser. II. vol. 9.65 teste patre = cuneifolia L. var. apennina Bert.
- 41. aphylla Sternb. rev. 40! suppl. II. 62! (v. sp. in or. Willd. herb. 8451).
- 42. aphylla × muscoides (Rambert) Engl.
- 43. aphylla × planifolia Ramb. in d. Verh. d. schw. Ges. b. i. Vers. zu Samaden 1863! = aphylla × nuscoides (Rambert) Engl.
- 44. aphylla Ten. fl. nap. prod. app. IV. p. 21 ex ipso = sedoides L.
- 45. aquarica Lap. 1, c. 53! hist. abr. 232! (v. sp. or. in Willd. herb. 8470) var. aprica Godr. et Gren.
- 46. aquatica Bieb. fl. taur. I. 347! = irrigua Bieb.
- 47. arachnoidea Sternb. rev. 23! (v. sp. or. in Willd, herb. 8420).
- 48. arctica Willd. herb. n. 8450 = moschata Wulf. var. laxa.
- 49. arenarioides Brign. fasc. pl. forojul. 24 = tenella Wulf.
- 50. aretioides Lap. l. c. 28! hist. abr. 224!
- 51. aretioides M. et K. III. 120. Roth En. II. 299. Roth, fl. exc. 556! Bluff et Fingerhut Comp. II. 60! = caesia × aretioides.
- 52.  $aretioides \times media$ .
  - α. aretioides × media Godr. et Gren. β. media × aretioides Godr. et Gren.
- 53. arguta Don 1. c. 356! Ser. in DC. Prod. IV. 40! teste Torr. et Gray fl. bor. am. I. 568! = punctata L.
- 54. aristulata Hook. fil. et Thoms. praecurs. ad fl. ind. in the journ. of the Lond. soc. 1852. 2. 68!

- 55. arundana Boiss. Voy. bot. en Esp. Nr. 693 t. 64 b! (v. sp. or.)
- 56. asarifolia Sternb. suppl. II. 33! quid?
- 57. aspera L. Sp. I. 402! S. X. n. 15. Sp. II. 575! cod. 3157! = aspera DC. var. S. aspera L.
- 58. aspera DC. fl. fr. IV. 363! V. 518!

  var. S. aspera L. var. intermedia Hegetschw. var.

  S. bryoides L.
- aspera Bieb. fl. taur. I. 314! teste Ledeb. fl. ross. II. 209! = flagellaris L.
- 60. atlantica Boiss. et Reut. pug. pl. nov. 1852 p. 48! var. acutiloba Engl. Minor, 1—3-flora, foliis basalibus fere spathulatis, lobis acutis. Hab. Constantine (Fragmenta Florae Algeriensis exsicc. Nr. 432!)
- 61. atropurpurea Sternb. in Sturm fl. germ. 33! = moschata Wulf. var. S. atropurpurea Sternb.
- atropurpurea hort. Ic. teste Regel = decipiens Ehrh. var. S. villosa Willd.
- 63. attorubens Bert. in Desveaux journ. bot. IV. 75. amoen. ital. 49!

  (v. sp. or. in herb. Vindob.) = aizoides L. var. S. attorubens Bert.
- 64. australis Moricand. Fl. ven. 431. Ser. l. c. 20! = lingulata
  Bell. var. S. australis Moric.
- 65. autumnalis L. Sp. I. 402! S. X. n. 16. Sp. II. 575! cod. 3160! = aizoides L. var. S. autumnalis L.
- 66. autumnalis Jacq. en. p. 71 observ. I. 31. teste Neilreich = Aizoon Jacq.
- 67. axillaris Kit. Add. ad. flor. Hung. ed. Kanitz in Linn. XXXII. 477! = perdurans Kit.
- 68. axillaris Dulac Flore des Hautes Pyr. 268! = ajugaefolia L.
- 69. Baumgarteni Schott in Oest. bot. Zeit. 1857 p. 126! (v. sp. or. in herb. Vindob.) = retusa Gouan.
- 70. Bellardi All. fl. ped. n. 1536! = adscendens L. var. S. Bellardi All.
- 71. Besleri Sternb. suppl. II. 52! = Hostii Tausch.
- 72. bianca Calceol. It. 12 teste Don = petraea L.
- 73. bicolor Sternb. suppl. II. 49! = serpyllifolia Pursh.
- 74. bicuspidata Hook. fil. botany of antarctic. voy. I. 281!
- 75. *biflora All*. fl. ped. n. 1530!
- 76. bimaculata Turcz. in Bull. de Mosc. XIV. 71. Ledeb. fl. ross. II. 220! (v. sp. or. in herb. Monac.) = Sieversiana Sternb.
- 77. biternata Boiss. Voy. bot. en Esp. Nr. 689 t. 64 A! (v. sp. or. ex herb: Boiss.)
- 78. bohemica Panzer = decipiens Ehrh.

79. Boissieri Engl. (v. sp. in herb. Boiss.)

Tota planta bispida; caudiculis foliis vetustis atque cataphyllis scariosis, longe ciliatis, axillis gemmiferis obtectis, columniformibus; caulibus adscendentibus, tenerrimis, foliosis, paucifloris, dichotome paniculatis, foliis basalibus atque inferioribus caulinis petiolo basi dilatato, lamina duplo longiori petiolatis, ternatisectis, partitionibus crenato-dentatis aut parte media triloba, lateralibus bilobis, lobis crenato-dentatis; foliis floralibus trilobis aut integris, pedicellis filiformibus, longissimis; calycis hispido - hirsuti laciniis erectis, oblongis, obtusis tubo ovato in anthesi aequilongis, in fructu longioribus, petalis obovato-oblongis, basi attenuatis, trinerviis, staminibus calyci aequilongis.

Hab. In Hispania meridionali pr. Grazalema (Reuter!) Caules tenerrimi adscendentes, divaricatim paniculati, 8-10" alti, foliis tenerrimis, fere pellucidis, inferioribus atque cataphyllis scariosis rubescentibus, ceteris laete viridibus,  $1\frac{1}{2}-2$ " longis, petiolo 2-3" longo suffultis, petalis albis. Nulli alteri affinis nisi Saxifragae biternatae Boiss. et Reut.; at notis datis satis diversa.

- Bongardi Presl in herb. = leucanthemifolia Michaux var. Brunoniana (Bong.) Engl.
- Bonplandi Don. I. c. 431! = Cordillerarum Presl. var. S. Bonplandi Don.
- Boryi Boiss. et Heldr. diagn. pl. nov. or. ser. 2. II. 65! = Rocheliana Sternb.
- 83. Bourgaeana Boiss. et Reut. in Boiss. diagn. pl. nov. ser. 2. II. 71! (v. sp. or. in herb. Boiss.)
- 84. Boussingaultii Brongn. in Ann. sc. nat. ser. 2. III. 49! t. 1!
- 85. brachypoda Don I. c. 378! prodr. fl. nepal, 209! Sternb. suppl. II. 22!
- 86. bracteata Don. l. c. 367! Sternb. suppl. II. 36! verosimiliter = rivularis L.
- 87. bronchialis L. Spec. I. 400! S. X. n. 7. Sp. II. 572! cod. 3447! var. major Sternb. var. S. multiflora Ledeb. var. minor Sternb. var. obtusifolia Sternb. var. S. cherlerioides Don.
- 88. Brunoniana Wall. cat. 444 ex Don general syst. of gard. and bot. III. 242. (v. sp. or.)
- 89. Brunonis Ser. l. c. 45! = Brunoniana Wall.
- 90. bryoides L. Sp. I. 400! S. X. n. 6. Sp. II. 572! cod. 3146! = aspera DC. var. S. bryoides L.
- 94. ? bryoides Pall. in Willd. herb.! = bronchialis L. var. S. cherlerioides Don.
- 92. bryoides Scop. insubr. I. 181. teste Reichenb. fl. germ. = Van-dellii Sternb.

- bulbifera L. Sp. I. 403! S. X. n. 21. Sp. II. 577! cod. 3163.
   var. S. veronicifolia Pers.
- 94. bulbifera Geners. fl. Scep. elench. n. 373 = carpathica Reichb.
- 95. bulbifera Gunn. fl. norv. Nr. 1006 = cernua L.
- 96. bulbosa Hochstetter in litt. in herb. Vindob.! = granulata L. var. Hochstetteri Engl.
- 97. Burseriana L. Sp. I. 400! S. X. n. 5. Sp. II. 572! cod. 3144!
- 98. Burseriana Lap. hist. abr. 226! Lois. gall. I. 298 = aretioides Lap.
- 99. Burseriana var. L. S. XII. cod. 3144! Don l. c. 398! = Vandellii Sternb.
- 100. Burseriana var. spinosa Pers. ench. I. 488 = Vandelii Sternb.
- 101. Burseriana Willd. herb. n. 8437. fol. 2! = caesia × aizoides.
- 102. caesia L. Sp. I. 399! S. X. n. 4. Sp. II. 571! cod. 3143!
- 103. caesia Scop. fl. carn. I. 294! = squarrosa Sieber.
- 104. caesia L. Mant. II. 382. = media Gouan.
- 105. caesia L. β. Poir. dict. VI. 676 = diapensioides Bell.
- 106. caesia L. γ. DC. fl. fr. IV. 363! = diapensioides Bell.
- 407. caesia L. var. γ. Mor. tent. Sax. 42. Sternb. suppl. II.t. 47 f. 4! = valdensis DC.
- 108. caesia × aizoides (Autor.)
- 109. caespitosa L. Sp. I. 404! S. X. n. 27. Fl. suec. II. n. 376. Sp. II. 578! cod. 3472!

### var. S. uniflora R. Br.

- 110. caespitosa β. uniflora Hook. et Arn. in Beechey voy. 123! pr. p! = silenaeflora Sternb.
- caespitosa Scop. fl. carn. I. 293! Lap. fl. pyr. 60! (v. sp. or. in Willd. herb. n. 8449) Kit. Add. ad. fl. Hung. ed. Kanitz, l. c. 477! (v. sp. or. in Willd. herb. 8449) Birol. fl. Acon. I. 142. Poll. fl. veron. II. 33. excl. syn. Ten. fl. nap. IV. p. 196! = moschata Wulf.
- 112. caespitosa Gaud, fl. helv. III. 125! Wahlb, fl. helv. 80 et auct. helv. Schleich. exsicc.! = exarata Vill.
- 113. caespitosa Wulf. in Jacq. coll. I. 290 excl. syn. =
- 114. caespitosa Koch. Synops. (1857) I. 235! Smith Engl. Bot. t. 7941 = decipiens Ehrh.
- 115. caespitosa β. Smith Engl. Fl. 2. II. 274 = decipiens Ehrh.
- 116. caespitosa L. γ. sponhemica Koch. in F. Schultz Arch. de la fl. fr. 1848 p. 110 = decipiens Ehrh. var. S. sponhemica Gmel.
- 117. caespitosa β. incurvifolia Mack. Cat. in Transact. of the royal Irish acad. XIV. 141. = decipiens Ehrh. var. S. incurvifolia Don.
- 118. callosa Smith in Rees cycl. v. 31 = crustata Vest.
- 119. calycina Sternb. suppl. II. 10! = davurica Pall.
- 120. calyciflora Lap. fl. pyr. 28! hist. abr. 223! (v. sp. or. in herb. Willd. 8384) = media Gouan,
  - Ed. Mix. Abhandl.

- 121. Camposii Boiss. et Reut. pug. (1852) 47! (v. sp. or.)
- 122. Candollii Salzm. pl. exsicc.! (v. sp. or.) = pedemontana All.
- 123. Candollii Tausch in Syll. Ratisb. II. 242! Sternb. suppl. II. 84! = geranioides L. var. angustifolia DC.
- 124. capitata Lap. fl. pyr. 55! hist. abr. 232! = ajugaefolia × aquatica.
- 125. capitata Hegetschweiler Fl. d. Schw. H. ed. 397! = exarata Vill. forma compacta.
- 126. Careyana Asa Gray in the Lond. journ. of bot. 1843 vol. II. 113! (v. sp. or. in herb. Monac.)
- 127. carinthiaca Schott l. c. et in Oest. bot. Zeit. 1855 = Aizoon Jacq.
- 128. carnosa Luce ex Ledeb. fl. ross. II. 218! = granulata L.
- 129. caroliniana Hort. = pensylvanica L.
- 430. caroliniana Torr. et Gray in the mem. of the American acad. of arts and scienc. III. 39! vix differt a S. Careyana Gray.
- 434. carpathica Rchb. fl. exc. 552! Sternb. suppl. II. 32!
- 432. carpetana Boiss. et Reut. diagn. pl. nov. 12 = atlantica Boiss. et Reut.
- 133. cartilaginea Willd. in Sternb. rev. 5! (v. sp. or. in Willd. herb. 8387) = Aizoon Jacq. var. S. cartilaginea Willd.
- 434. catalaunica Boiss. et Reut. (v. sp. or.) = lingulata Bell. var. S. catalaunica Boiss. et Reut.
- 135. ceratophylla Dryand, in Ait. h. Kew. ed. II. vol. III. 70! (1811) Sternb. rev. 60! = trifurcata Schrad.
- 136. ceratophylla hort. Hamb. teste Regel = decipiens Ehrh. var. S. sponhemica Gmel.
- 137. ceratophylla Willd. herb. 8463! = pentadactylis Lap.
- 138. cernua L. Sp. I. 403! S. X. n. 22. Fl. suec. II. n. 373. Sp. II. 577! cod. n. 3164! v. sp. or. in herb. Monac. (Schreberiana).

#### var. ramosa Gmel.

- 139. cervicornis Vivian. app. cors. p. 2. et app. II. 7 = pedemontana All. var. S. cervicornis Viv.
- 140. Chamissoi Sternb. suppl. I. 12! = tricuspidata Retz var. micran-tha Sternb.
- Chamissonis Sternb. in litt. ined. = rivularis L. var. S. Laurentiana Ser.
- 142. cherlerioides Don l. c. 382! Sternb. suppl. II. 26! atque Presl. in herb. Willd! = bronchialis L. yar. S. cherlerioides Don.
- 143. chilensis Poepp. = adenodes Poepp.
- 144. chinensis Lourr. fl. cochinch. I. 345 = sarmentosa L.
- 145. chlorantha Dulac. Fl. des Haut. Pyr. 269! = Aizoon Jacq.
- 446. chlorantha Schur herb. 1846 ex ipso in en. pl. Transs. 233! = luteo-viridis Schott et Kotschy.

- 147. chrysosplenifolia Boiss. diagn. pl. nov. or. III. 20! (v. sp. or. in herb. Vindob.)
- 148. ciliaris Lap. suppl. hist. abr. 55! Sternb. suppl. II. 95! = mixta Lap.
- 149. ciliata Royle illust. of Himal. pl. 226! = Bergenia ligulata (Wall.) Engl.
- 450. ciliata Walpers Repert. = imbricata Royle.
- 451. ciliolata Schur herb. Trans. fl. Trans. 231! = Aizoon Jacq.?
- 452. citrina Hegetschw. Fl. d. Schw. 398! = muscoides All, var. citrina Gaud.
- 153. Clarioni Sternb. suppl. II. 72! = pubescens Pourr?
- 154. Clusii Gouan obs. p. 28!
- 155. Clusii aut. germ! = stellaris L. var. robusta Engl.
- 156. cochlearis Kotschy zool.-bot. Ges. 1853 p. 63. (v. sp. or.) Schur en. pl. Transs. 232. = Aizoon Jacq. var. minor.
- 457. cochlearis Rchb. pl. crit. X. fl. excurs. 559! (v. sp. e loco or.) = lingulata Bell. var. S. cochlearis Rchb.
- 158. cochleariaefolia Schrad. mpt. ex Kze. pug. pl. ined. I.  $40 = rotundifolia \times Geum$ .
- 459. coerulea Lap. l. c.! Pers. ench. I. 488 = oppositifolia L.
- 460. compacta Sternb. suppl. I. 9! = valdensis DC.
- 461. compacta Adams, in Mém, de la soc. de Mosc. IX. 239! fortasse = bronchialis L. var. S. cherlerioides Don.
- 162. compacta Hegetschw. Fl. d. Schw. 1840! = Aizoon Jacq.
- 463. condensata Gmel. fl. bad. III. 226 (v. sp. or.) = decipiens Ehrh. var. S. sponhemica Gmel.
- 164. condensata Presl. fl. czech. p. 90 excl. syn. = moschata Wulf.
- 165. confusa Lej. = decipiens Ehrh. var. S. sponhemica Gmel.
- 166. congesta Willd. herb. 8431! = bronchialis L.
- 167. conifera Coss. et DR. in Bull. de la soc. bot. de Fr. 1864 p. 332! (v. sp. or.)
- 168. controversa Sternb. rev. 43! Ser. l. c. 34! = adscendens L.
- 169. controversa Hort. = decipiens Ehrh.
- 470. cordifolia Haw. en. 7! = Bergenia bifolia Mönch var. Hawor-thiana Ser.
- 171. cordigera Hook. fil. et Thoms. l. c. 68! (v. sp. or.)
- 172. Cordillerarum Presl rel. Haenk. II. 55! Sternb. suppl. II. 73! (v. sp. or. in herb. Berol.)

var. S. magellanica Poir. — var. S. stellata Pavon. — var. S. Bonplandi Don. — var. angustiloba Sternb. — var. Haenkei Presl. — var. lawa Presl.

173. coriacea Adams in Mém. de Mosc. IX. 240! verosimiliter = S. nivalis L.

- 174. coriacea Fisch. in litt. Pall, in Willd. herb. 8393! = Leptar-rhena pyrolaefolia R. Br.
- 175. coriophylla Griseb. Spicil. fl. Rum. I. 333! = S. Rocheliana Sternb. var. S. coriophylla Griseb.
- 176. corsica Godr. et Gren. Fl. de Fr. I. 642! = granulata L. var. S. Russi Presl.
- 177. corumbosa Hook. fil. et Thoms. l. c. 70! (v. sp. or.)
- 478. corymbosa Luce Fl. osil. 437 ex Ledeb. fl. ross. II. 248! = granulata L.
- 479. corymbosa Boiss. Diagn. pl. nov. or. III. 47! (v. sp. or.) = luteoviridis Schott et Kotschy var. S. corymbosa Boiss.
- 180. cortusaefolia Sieb. et Zucc. in Abh. d. math. Klasse d. k. bair. Ak. d. Wiss. IV. 2. 190. (v. sp. or. in herb. Monac.)
- 181. Cossoniana Boiss. et Reut. in Boiss. diagn. ser. 2. II. 70! (v. sp. or. in herb. Boiss.) = granulata L. var. S. Cossoniana Boiss. et Reut.
- Cotyledon L. Sp. I. 398! S. XII. n. 4. Sp. II. 570! Fl. suec. II. 366! cod. 3139!

#### var. purpurata Gaud. — var. pauciflora Ser.

- 183. Cotyledon Vitm. ist. erb. 27. 33. 44. Savi due cent. 108 = Aizoon Jacq.
- 184. Cotyledon All. fl. ped. II. 68! = Cotyledon L. et lingulata Bell.
- 185. Cotyledon L. E. Bieb. fl. taur. I. 313 excl. syn.! Georgi, Beschr. d. russ. R. III. 4. 962 teste Ledebour = Aizoon Jacq. var. S. cartilaginea Willd.
- 186. Cotyledon Geners l. c. 30 WK. Ic. I. p. 30 = Aizoon Jacq.
- 187. Cotyledon Vest man. bot. 656 = Hostii Tausch?
- 188. Cotyledon Wulfen in Jacq. collect. IV. 291! = Aizoon Jacq.
- 189. crassifolia L. Sp. I. 401! S. X. n. 9. Sp. II. 573! cod. 3149! = Bergenia bifolia Moench.
- 190. crateriformis Schleich. cat. 1821! exsict.! et hort! = decipiens Ehrh. \*)
- 191. crenata (Haw.) Steudel = umbrosa L.?
- 192. crocea Gaud. in Meisn. Anz. 1818 fl. helv. III. 133! = moschata Wulf. var. S. crocea Gaud.
- 193. crustata Vest. man. bot. 656 ex Sternb.!
- 194. cultrata Schott. Anal. et in Oest. bot. Zeit. 1855 p. 373! = Aizoon Jacq.
- 195. cuneata Willd. Sp. II. 658! Sternb. suppl. II. 94! valde dubia.
- 196. cuneifolia Cav. ic. III. p. 21. t. 248! = cuneata Willd.

<sup>\*)</sup> Vidi specimina originalia specierum a Schleichero distinctarum in herbario regio Monacensi.

- 197. cuneifolia L. S. X. n. 10. A. Sp. II. 574! cod. 3154! var. subintegra Ser. var. S. apennina Bert.
- 198. curvata Schleich. cat. 1821.
- 199. cuscutaeformis Loddig bot. cab. t. 186! Sternb. suppl. II. 13!
- 200. cuspidata Schleich. cat. 1821! (v. sp. or.) = geranioides L.
- 201. Cumbalaria L. Sp. I. 405! S. X. n. 28. Sp. II. 579! cod. 3474!
- 202. Cymbalaria Steven in Mém. de Mosc. III. 261 var. α. Bieb. fl. taur. suppl. 292! = sibirica L.
- 203. Cymbalaria Unio itin. (Fleischer) = hederacea L.
- 204. Cymbalaria var. β. Bieb. fl. taur. suppl. 292! excl. syn. Sternb. = mollis Sternb.
- 205. Cymbalaria Willd. Sp. II. 657 excl. syn. Buxb! Sternb. rev. 21! excl. omn. syn. pr. Tourn. = mollis Sternb.
- 206. Cymbalaria var. β. Torr. et Gray fl. of N. Am. 574! = rivularis L.
- 207. Cymbalaria Sibth. fl. graec. t. 378! = Sibthorpii Boiss. et Spruner.
- 208. cymbalariaefolia Ehrenb. in herb. Berol.! = scotophila Boiss.
- 209. cymosa WK. pl. rar. hung. I. 91 t. 88! (v. sp. or.) = pedemontana All.
- 210. davurica Pall. it. III. app. t. P. f. 2! (punctata in descr. p. 731!)
  Willd. Sp. II. 645! Sternb. rev. 43! Ser. 1; c. 38! (v. sp. or.)
  var. S. unalaschcensis Sternb.
- 211. dahurica Schleich, cat. 1821 (v. sp. or.) = cuneifolia L.
- 212. dahurica Lyall in herb. of the royal gard.! = Lyalli Engl.
- 213. decipiens Ehrh. Beitr. V. 47.

var. S. sponhemica Gmel. — var. S. havescens Sternb. — var. S. palmata Panz. — var. S. Sternbergii Willd. — var. S. villosa Willd. — var. S. groenlandica L.

- 214. demissa Schott et Kotschy in Oest. bot. Zeit. 1859 p. 8! (v. sp. or. in herb. Vindob.) = mutata L. var. S. demissa Schott. et Kotschy.
- 215. densa Haw. Schleich. exsicc.! = hypnoides L.?
- 216. densa Willd. herb. 8432! = bronchialis L. var. S. cherlerioides Don.
- 217. densifolia Schleich. cat. 1821! = hypnoides L.?
- 218. dentata Link en. 413! = Geum L. var. S. dentata Link.
- 219. denticulata Dulac Fl. d. Haut. Pyr. 270! = aretioides Lap.
- 220. denudata Don. l. c. 424! Sternb. suppl. II. 78! Lodd. bot. cab.
  t. 1517! = decipiens Ehrh. caulibus minimis unifloris.
- 221. denudata Nutt. mpt. ex Torr. et Gray = punctata L.
- 222. depressa Sternb. rev. 42! suppl. II. 64! = androsacea L.
- 223. diapensioides Bell. act. taur. V. 227. Sternb. rev. 35! suppl.
- 224. diapensioides Fisch. in litt. = serpyllifolia Pursh.
- 225. dichotoma Willd. in Sternb. rev. 51! (v. sp. or. in herb. Berol.)

- 226. digitata Lap. = pentadactylis Lap.
- 227. digitata Pourr. = moschata Wulf?
- 228. digitata Schleich. cat. 1821! = exarata Vill. forma laxa.
- 229. divaricata Lam. = exarata Vill.
- 230. diversifolia Wall. cat. pl. ind. n. 452! Sternb. suppl. II. 29! var. S. parnassifolia Don. var. S. Moorcroftiana Wall.
- 231. diversifolia Schleich. exsicc.! = decipiens Ehrh. var. S. sponhemica Gmel.
- 232. dubia Schleich. cat. 4821! exsicc.! = decipiens Ehrh. fol. spathulatis.
- 233. elata Nutt. ex Torr. et Gray l. c. I. 575!
- 234. elatior MK. Deutschl. Fl. III. 445! (4831) = Hostii Tausch (1828).
- 235. elegans Mack. fl. hib. 65! (v. sp. or.) Rchb. pl. crit. VII. 846! = Geum L. var. S. elegans Mack.
- 236. elegans Sternb. suppl. II. 34! = exilis Stephan.
- 237. elegans Nutt. mpt. ex Torr. et Gray l. c. I. 573! quid?
- 238. elongata Sternb. rev. 9! suppl. I. 4! II. 45! = virginiensis Michx. var. S. elongata Sternb.
- 239. elongata  $\beta$ . glabra Sternb. rev. 9! = melaleuca Fisch.
- 240. elongata Panzer (v. sp. or. in herb. Monac.) = decipiens Ehrh. fol. quinquelobis.
- 241. elongella Haw. misc. nat. 167 = moschata Wulf?
- 242. elongella Smith transact. Linn. soc. X. 340. Engl. Bot. t. 2277!

  Don l. c. 449! = decipiens Ehrh. var. foliis cuneatis, apice tridentatis.
- 243. elongella Schleich. exsicc. = hypnoides L?
- 244. erioblasta Boiss. et Reut. diagn. ser. 2. II. 57! = spathulata Desf. var. S. erioblasta Boiss. et Reut.
- 245. erosa Pursh fl. Am. sept. I. 311!
- 246. Eschscholtzii Sternb. suppl. I. 9! II. 90!
- 247. Eschscholtzii Cham. in herb. Berol.! = serpyllifolia Pursh.
- 248. evolvuloides Wall. cat. pl. ind. 447! Ser. l. c. 46! Sternb. suppl. II. 20! (v. sp. or.) = hispidula Don.
- 249. exarata Vill. fl. Dauph. III. 674 t. 45!

var. laxa Koch pr. p. — var. S. intricata Lap. — var. S. nervosa Lap. — var. maculata Rchb. — var. leucantha Thom. — var. orientalis (Boiss.) Engl.

- 250. exarata Hook. Fl. antarct. p. 280! = Cordillerarum Presl. var. S. magellanica Poir.
- 251. excavata Kze pug. pl. ined. I. 11.
- 252. exilis Stephan ex Sternb. rev. 8! (v. sp. or. in herb. Berol.)
- 253. exilis Pollini Poir. dict. suppl. V. 76 = tridactylites L.

- 254. Facchinii Koch in Flora 1842 p. 624! = muscoides All. var. S. Facchinii Koch.
- 255. ferruginea Graham in Edinb. Phil. journ. July. 1828 p. 348 = leucanthemifolia Michx.
- 256. filamentosa Cham. = flagellaris L.
- 257. filicaulis Wall. cat. pl. ind. 445! Sternb. suppl. II. 23! (v. sp. or.)
- 258. fimbriata Don l. c. 404! Ser. l. c. 21! Sternb. suppl. II. 91! = Eschscholtzii Sternb.
- 259. fimbriata Wall. cat. pl. ind. 443! Ser. l. c. 45! (v. sp. e loco or. in herb. Vindob.)
- 260. Fischeri Ser. l. c. 22! = serpyllifolia Pursh.
- 261. firma Fisch. in litt. = amplexifolia Sternb.
- 262. flabellifolia R. Br. mpt. in Torr. et Gray l. c. I. 569! Led. fl. ross. II. 213! = davurica Pall. var. S. unalaschensis Sternb.
- 263. flagellaris Willd. in Sternb. rev. 25! (v. sp. or. in Willd. herb.)
  var. S. setigera Pursh. var. S. mucronulata Royle.
   var. S. spinulosa Royle.
- 264. flava Lam. = Hirculus L.
- 265. flavescens Sternb. suppl. I. 43! = decipiens Ehrh. var. S. flavescens Sternb.
- 266. flexuosa Sternb. suppl. I. 38! = exilis Stephan.
- 267. Flittneri Heuff. in Flora 1854 p. 240! = perdurans Kit. var. S. Flittneri Heuff.
- 268. floribunda D. Dr. = florulenta Mor.
- 269. forulenta Mor. tent. Sax. 9. Sternb. suppl. II. 54!
- 270. florulenta Schott. = lingulata Bell. var. S. Lantoscana Boiss. et Reut.
- 271. foliolosa R. Br. fl. ins. Melv. p. 47 in Parry voy. app. 275. Verm. bot. Schrift. ed Nees ab Es. I. 390! = stellaris L. var. comosa Poir.
- 272. foliosa DDr. = stellaris L. var. comosa Poir.
- 273. fonticola Kerner in Oest. bot. Zeit. XIII. 90! = rotundifolia L. var. glabra.
- 274. Fortunei Hook. in Curt. Bot. Mag. Nr. 916 t. 5377!
- 275. fragilis Schrank hort. Monac. 92! Sternb. suppl. II. 82! = tri-furcata Schrad. (v. sp. or. in herb. Monac.)
- 276. Friderici Augusti Biasoletto Viaggio 199! media Gouan. var. S. Friderici Augusti Bias.
- 277. furcata Lap.
- 278. gemmifera Pers. = hypnoides L.
- 279. gemmulosa Boiss. in Bibl. univ. Genève 1838. Febr. Elench. 43! Voy. bot. en Esp. Nr. 690 t. 64 a! (v. sp. or.)
- 280. geranioides L. amoen. IV. 2711 S. X. n. 23. B. Sp. II. 5781 cod. 3466! var. angustifolia DC. var. S. ladanifera Lap.

- 281. geranioides L. β. irrigua Ser. l. c. 30! = irrigua Bieb.
- 282. geranioides L. d. pedatifida Ser. l. c. 30! = pedatifida Smith.
- 283. geranioides Geners. l. c. 31 teste Neilreich = perdurans Kit.
- 284. geranioides Host. syn. 231 = petraea L.
- 285. geranioides Hort. Goett. teste Regel = decipiens Ehrh. var. S. villosa Willd.
- 286. Geum L. Sp. I. 401! S. X. n. 11. Sp. II. 574! cod. 3155!

# var. S. hirsuta L. — var. S. polita Link. — var. S. dentata Link. — var. S. modesta Rehb. — var. S. elegans Mack.

- 287. Geum Pall. it. II. p. 35. 568 (v. sp. or. in Willd. herb. 8407.)
  Pursh. fl. Am. sept. I. 314! = punctata L.
- 288. Geum Sibth. fl. graec. = rotundifolia L. var. S. olympica Boiss.
- 289. Geum Vitm. sagg. 43. Scop. Delic. insubr. I. 81 = rotundifolia L.
- 290. Geum × Aizoon (Rchb.) Engl.
- 291. glabella Bert. Virid. Bon. veg. 4824 p. 8 fl. it. IV. 509! Sternb. suppl. II. 57. t. 42!
- 292. glandulosa Wall. cat. pl. ind! Ser, l. c. 45! (v. sp. or.) = brachy-poda Don.
- 293. glandulosa Willd. herb. 8433 fol. 2! = bronchialis L. var. S. cherlerioides Don.
- 294. glandulosa Willd, herb. 8433 fol. 1! = terektensis Bunge.
- 295. glauca Clairv. Man. herb. 140 ex Gaud. fl. helv. = diapensioides Bell.
- 296. glaucescens Reut. in Boiss. et Reut. pug. pl. nov. 1852 p. 131!

  = granulata L. var. S. glaucescens Reut.
- 297. globulifera Desf. fl. atl. I. 342. t. 96 f. 4! Sternb. rev. 45! (v. sp. or. in Willd. herb. 8466).

### var. gibraltarica Ser. - var. S. oranensis Munby.

- 298. globulifera Schur en. pl. Transs. 232! quid?
- 299. Gmelini Host = decipiens Ehrh. var. S. sponhemica Gmel.
- 300. gracilis Mack. = Geum L. var. S. dentata Link.
- 304. gracilis Schleich. cat. 1821. p. 63 = erosa Pursh.
- 302. gracilis Stephan in Sternb. suppl. I. 7! Cham. in Linn. VI. 454! = punctata L.
- 303. grandiflora Sternb. rev. 20! ex ipso = sibirica L.
- 304. graeca Boiss, et Heldr. l. c.! = granulata L. var. S. graeca Boiss, et Heldr.
- 305. granatensis Boiss. et Reut. pug. pl. nov. 46! = globulifera Desf.
- 306. granigera C. Koch. in Linnaea XIX. 40! = sibirica L.
- 307. granulata L. Sp. I. 403! Fl. suec. I. n. 350. Sp. II. 576! cod. 3162! var. S. graeca Boiss. et Heldr. var. S. glaucescens Reut. var. S. Russi Presl. var. S. Cossoniana Boiss. et Reut.

— var. **Hochstetteri Engl**. Brevicaulis, foliis caulinis inferioribus subrotundis, repando-crenatis, in petiolum cuneatim attenuatis, foliis superioribus cuneatis, calycis laciniis obtusis.

Syn. S. bulbosa Hochstetter in litt. in herb. Vindob.!

Hab, in Lusitania in monte Cintra (Hochstetterl)

var. brevicaulis Engl. Minor, foliis basalibus breviter petiolatis, subrotundis, multicrenatis vel multilobatis, lobis mediis saepe tridentatis.

Hab. in Hispania: Sierra de Yunquera (Boiss!) Sierra Nevada (Boiss!) atque in Lusitania: Cintra (Hochstetter!)

var. uniflora Engl. Minima, scapo unifloro, villoso, calycis laciniis purpurascentibus.

Hab. Himalaya bor. occ. alt. 10-13000' (Hook. fil.!)

- 308. granulata var. α. Steven Sax. cauc. in Mém. mosq. IV. 77 = mollis Sternb.
- 309. granulata Bieb. fl. taur. I. 315! excl. syn. = sibirica L.
- 310. granulata var.  $\beta$ . Steven Sax. cauc. in Mém. mosq. IV. 77. excl. syn. = sibirica L.
- 311. granulata Desf. fl. atl. I. 341! = atlantica Boiss. et Reut.
- 312. granulata Lumnitzer Fl. poson. 170 teste Neilreich = bulbifera L.
- 313. granulata Poll. fl. veron. II. 29. pr. p. = bulbifera L.
- 314. granulata × decipiens Engl.
- 315. groenlandica L. Sp. I. 404! S. X. n. 24. Sp. II. 578! cod. 3173! verosimiliter = decipiens Ehrh. var. S. groenlandica L.
- 316. groenlandica Lap. l. c. 39! hist. abr. 227! = mixta Lap. var. S. iratiana F. Schultz.
- 317. Grzegorzekii Janka in Oest. bot. Zeit. 1856. 242! = perdurans Kit. var. S. Grzegorzekii Janka.
- 318. Guthriana Hort. angl. quid?
- 319. *Haenseleri Boiss*. et *Reut*. in Boiss. voy. bot. app. 730! (v. sp. or ex herb. Boiss.)
- 320. Hausmanni Kerner in Oest. bot. Zeit. 1863 p. 105! = mutata × aizoides Lagger α.
- 321. hederacea L. Sp. I. 405! S. X. n. 29. Sp. II. 579! cod. 3475!
- 322. hederacea Bieb. fl. taur. I. 317! = Cymbalaria L.
- 323. hederaefolia Hochstetter mpt. ex Rich. tent. fl. Abyss. I. 3471 (v. sp. or.)
- 324. helianthemifolia Pall. in Willd. herb. 8442! = Merkii Fisch.
- 325. hemisphaerica Hook. fil. et Thoms. l. c.! (v. sp. or.)
- 326. heterantha Holok. fl. Am. bor. I. 252! (v. sp. or. in herb. Vindob.)

  = Mertensiana Bong.
- 327. heterophylla Sternb. rev. 50! = pedemontana All.

- 328. heteromalla Georgi Beschr. d. Russ. R. III. 4. 966 quid?
- 329. heucheraefolia Griseb. in Wiegm. Arch. 4852. Schott. Anal. 28

  = rotundifolia L. var. S. heucheraefolia Griseb.
- 330. heucherifolia Kerner in Verh. d. zool. bot. Ges. IX. Sitz. B. 109
  = rotundifolia L. var. glabra.
- 331. Heuffelii Schott Annal. 28 = rotundifolia L. var. glandulosa Griseb.
- hieracifolia WK. pl. rar. hung. I. 47! t. 48! (v. sp. or. in Willd. herb. 8391).

var. foliosa Engl. Foliis floralibus omnibus evolutis ramis floriferis multo longioribus.

Hab.

333. *Hirculus L.* Sp. I. 402! S. X. n. 17. Sp. II. 576! cod. 3158!

var. obtusata Ser. - var. linearifolia Engl.

var. alpina Engl. Caulibus bi-vel triuncialibus, foliis inferioribus numerosis, spathulatis atque caulinis oblongis, margine ciliatis, sepalis fere ovatis, petalis obovato-oblongis.

Exsico. Hook. fil. et Thoms. Herb. Ind. or!

Hab. Sikhim alt. 14000'. Tibet occ. alt. 15-17000' (J. D. Hook!)

- 334. hirsuta L. S. X. n. 12. Sp. II. 574! cod. 3153 = Geum L. var. S. hirsuta L.
- 335. hirsuta L. δ? hybrida Ser. l. c. 42! = rotundifolia × Geum.
- 336. hirsuta L. β. punctata Ser. l. c. 42! pr. p. = punctata L.
- 337. hirsuta × Aizoon Rchb. vid. Geum × Aizoon.
- 338. hirta Donn, hort, cant. ed. V. 507 Don. l. c. 421! Engl. Bot. t. 2291! Schleich. exsicc.! = decipiens Ehrh. var. S. Sternbergii Willd.
- 339. hispidula Don 1. c. 380! Prod. nepal. 210! Ser. 1. c. 40! var. Doniana Engl. Foliis omnibus duobus mediis vel quatuor dentibus cartilagineo-mucronatis instructis.

Hab. in Himalaya pr. Gossain Than. (Wallich!)

- 340. Hoffmeisterii Klotzsch in Prinz Waldemars Him. p. 146 t. 41! (v. sp. or. in herb. Berol.) = flagellaris L.
- 341. Hohenwartii Sternb. rev. 26! = sedoides L. var. Hohenwartii Sternb.
- 342. Hostii Tausch. Syll. soc. Ratisb. II. 240! (1828).
- 343. Huetiana Boiss. diagn. pl. nov. or. ser. 2. II. 72! (v. sp. or. in herb. Boiss.) = Cymbalaria L. var. S. Huetiana Boiss.
- 344. humilis Willd, herb. 8452! = caespitosa L.
- 345. hybrida Vill. in Lap. fl. pyr. 51! = rotundifolia × Geum.
- 346. hyperborea R. Br. in suppl. Parry's voy. p. 274. Verm. Schr. ed. Nees ab Es. I. 388! = rivularis L. var. S. hyperborea R. Br.
- 347. hypnoides L. Sp. I. 405! Sp. II. 579! cod. 3176!
  var. gemmifera Ser. var. S. Schraderi Sternb.

- 348. hypnoides L. var. v. Ser. l. c. 34 excl. syn.! = decipiens Ehrh. var. S. sponhemica Gmel.
- 349. hypnoides L. &. villosa Walk. Arn. et Ser. l. c. 32 excl. syn! = decipiens Ehrh. yar. S. villosa Willd.
- 350. hypnoides All. fl. ped. p. 72 n. 1538! = exarata Vill.
- 351. hypnoides Aut. suec. = caespitosa L.
- 352. hypnoides Dub. bot. 240. Hegetschw. Fl. d. Schw. II. 395! = Godron Fl. de Lorr. ed. I. t. 4 p. 265 et Aut. angl. = decipiens Ehrb. var. S. sponhemica Gmel.
- 353. hypnoides Scop. fl. carn. 296 t. 16! = adscendens L.
- 354. hypnoides Vitm. ist. erb. 26, 29. Sav. Due cent. 110 = mo-schata Wulf.
- 355. Jacquemontiana Dene. in Jacquem. Voy. IV. 68. Hook fil. et Thoms. 1. c. 71!
- 356. Jamesiana Torrey pl. rock, mount. in Ann. Lyc. New-York. 204. Torr. et Gray fl. p. 574! = Hook. fl. bor. am. I, 247!
- 357. imbricata Bert. Annali di storia nat. IV. 260 = squarrosa Sieb.
- 358. imbricata Lam. fl. fr. III. 531 = retusa Gouan.
- 359. imbricata Royle ill. of Him. pl. 226!
- 360. imbricata Royle var. δ. Hook, fil. et Thoms. l. c.! = Jacquemontiana Done.
- 361. imbricata Sternb. in herb. Mus. boh. et in icone! = bronchialis
  L. var. S. cherlerioides Don.
- 362. immaculata II. Nicro = Aizoon Jacq. var. S. intacta Willd.
- 363. incurvifolia Don l. c. 423! Sternb. suppl. II. 78! Engl. Bot.
  t. 2909! = decipiens Ehrh. var. petalis marginibus incurvis.
- 364. intacta Willd. hort. Ber. 75! en 459. Don l. c. 393! (v. sp. or. in Willd. herb. 8386) = Aizoon Jacq. var. S. intacta Willd.
- 365. intacta var. crustata Comolli fl. com. III. 94! = crustata Vest.
- 366. integrifolia Hook. fl. bor. am. I. 249! (v. sp. or.)
- 367. integrifolia Schleich. exsicc.! = moschata Wulf.
- 368. intermedia Sweet hort. brit.
- 369. intermedia Gaud. fl. helv. III. 1221 (v. sp. a Thom. collect.) = exarata Vill. forma laxa.
- 370. intermedia Hegetschw. fl. helv. I. 288! = aspera DC, var. S. intermedia Heg.
- 371. intermedia Tausch in Link en, hort, ber, I. 415! = decipiens Ehrh.
- 372. iratiana F. Schultz in arch. de la fl. de Fr. et d'All. 1850 p. 176 = mixta Lap. var. S. iratiana F. Schultz.
- 373. intricata Lap. l. c. 58! hist. abr. 233! = ewarata Vill. var. S. intricata Lap.
- 374. irrigua Bieb. fl. taur. II. 460! suppl. 295! Sternb. rev. 60! (v. sp. or. in Willd. herb. 8471.)

- 375. **juniperifolia Adams** in Weber et Mohr Beitr. z. Naturk. I. 53 (v. sp. e loco or.)
- 376. juniperina Bieb. fl. taur. I. 314! Ser. l. c. 23! = juniperifolia Adams.
- 377. Kochii Hornung Flora 1835 p. 465 = oppositifolia × biflora Sauter.
- 378. Kotschyi Boiss. diagn. pl. nov. or. ser. 2. II. 65! (v. sp. or.)
- 379. Kruhsiana Fisch. in litt. ex Ser. l. c. 46! = bronchialis L. var. S. cherlerioides Don.
- 380. lactea Turcz. Bull. de Moscou. 4840. XIV. 71. Ledeb. fl. ross. II. 233! (v. sp. or. in herb. Monac.)
- 381. ladanifera Lap. fl. pyr. 65! hist. abr. 236! = geranioides L. var. S. ladanifera Lap.
- 382. ladanifera Lap. \( \beta \). Dub. bot. 210 = pedatifida Smith.
- 383. ladanifera Balbis, Sieb. exsicc. in herb. Vindob.! = pedemontana All. var. S. cervicornis Viv.
- 384. laetevirens Don l. c. 451! Sternb suppl. II. 82! = hypnoides L.?
- 385. laevigata Schleich. cat. 4824 exsicc.! = decipiens Ehrh. var. S. sponhemica Gmel.
- 386. *laevis Bieb.* fl. taur. I. 314! suppl. 291! Sternb. suppl. II. 27! (v. sp. or. in herb. Berol.)
- 387. laevis Mack. in Transact. Roy. Irish. Acad. XIV. 142 = decipiens Ehrh. petalis margine incurvis.
- 388. laevis Schleich. cat. 1821 et exsicc.! = decipiens Ehrh. var. S. sponhemica Gmel.
- 389. lanceolata Haw. syn. succ. 324. en. Sax. 24 quid?
- 390. lanceolata Kit. Add. l. c. 476! = androsacea L.
- 391. Lantoscana Boiss. et Reut. in Boiss. diagn. ser. 2. II. 63! (v. sp. or. in herb. Boiss.) = lingulata Bell. var. S. Lantoscana Boiss. et Reut.
- 392. Lapeyrousii Don l. c. 397! = aretioides × media.
- 393. Lapeyrousii Herb. stirp. 35 = luteoviridis Schott et Kotschy.
- 394. Lapeyroussi Sternb. rev. 51! = decipiens Ehrh. var. S. villosa
  Willd.
- 395. lasiorhylla Schott, Nyman et Kotschy Anal. 29 = rotundifolia L. var. S. repanda Willd.
- 396. lasiostigma Pers.
- 397. latifida Don l. c. 420! Sternb. suppl. I. 78! = decipiens Ehrh.
- 398. latifolia Ser. l. c. 32! = decipiens Ehrh.
- 399. latiflora Hook. fil. et Thoms. l. c. 71! (v. sp. or.)
- 400. Laurentiana Ser. l. c. 35! Hook. fl. bor. am. I. 245! Torr. et Gray fl. 573! = rivularis L. var. S. Laurentiana Ser.
- 401. laxa Schleich. exsicc.! = decipiens Ehrh. fol. spathulatis, apice tridentatis, ciliatis.

- 402. leptophylla Froel. = aphylla Sternb.
- 403. leptophylla Pers. ench. I. 490 = hypnoides L.
- 404. leucantha Thom. cat. 1818 et in Rohb. pl. exsicc. germ. (v. sp. or.)

  = exarata Vill. var. S. leucantha Thom.
- 405. leucanthemifolia Lap. fl. pyr. 49! Sternb. rev. 40! suppl. II. 14! (v. sp. or. in Willd. herb. 8397) = Clusii Gouan.
- 406. leucanthemifolia Hegetschw. Fl. d. Schw. ed. II. 403! = stellaris L. var. robusta Engl.
- 407. leucanthemifolia Michæ. fl. bor. Am. I. 268! (v. sp. e loco or.) var. Brunoniana (Bong.) Engl.
- 408. ligulata Wall. cat. 449! Don I. c. 348! Ser. l. c. 38! = Bergenia ligulata (Wall.) Engl.
- 409. ligulata Murr. com. goett. 1781. p. 26 = sarmentosa L.
- 410. linearis Hort. = hypnoides L.
- 411. lingulata Bell. app. ad. fl. ped. in Mém. Acad. sc. Turin. (1790-91) V. 226 Sternb. suppl. II. 53! (v. sp. or. in Willd. herb. 8383).

var. S. australis Moric. — var. S. Lantoscana Boiss. et Reut. — var. S. cochleuris Rchb. — var. S. catalaunica Boiss. et Reut.

- 412. lingulata Mor. not. ed. II. 262. = Aizoon Jacq.
- 413. lingulata Bell. α. Don l. c. 391! = longifolia Lap.
- 414. lingulata Bell. β. media Don l. c. 391! = Hostii Tausch.
- 415. Linnaei Boiss. diagn. pl. nov. ser. 2. II. 69! adscendens L. var. S. Linnaei Boiss.
- 416. longifolia Lap. fl. pyr. 26! Ser. l. c. 19!
- 417. longifolia Comolli fl. com. III. 92! = lingulata Bell.
- 418. longifolia Host. fl. aust. I. 499 = Hostii Tausch.
- 419. longifolia Sternb. in Sturm Deutschl. Fl. 33 fig. d. e! rev. 1! = crustata Vest.
- 420. longifolia Lap.  $\beta$ . media S ternb. rev. 1! = Hostii Tausch.
- 421. longifolia Lap. γ. minor Ser. l. c. 19! = crustata Vest.
- 422. longifolia Mor. not. ed. I. p. 11 = Aizoon Jacq.
- 423. longifolia Ten. Flor. part. di Napoli e Flor. med. univers. tom. I.
   p. 344 ex ipso = marginata Sternb.
- 424. longifolia Ten. Flor. nap. prod. p. 25 ex ipso = Aizoon Jacq.
- 425. longiscapa Don l. c. 338! Sternb. suppl. II. 47! = nivalis L. var. tenuis Whlbg.
- 426. lutea Gilib. fl. lith. V. 179 = Hirculus L.
- 427. luteopurpurea Lap. fl. pyr. 29! hist. abr. 224! (v. sp. or. in Willd. herb. 8389) = aretioides × media Godr. et Gren.
- 428. luteopurpurea Baumg. en. stirp. Transs. ind. I. 372! = luteoviridis Schott et Kotschy.

- 429. luteopurpurea var. Herb. select. 12 (1836) Schult. fl. aust. I. 637 = luteoviridis Schott et Kotschy.
- 430. luteoviridis Schott et Kotschy in Oest. bot. Zeit. 1851 p. 65! (v. sp. or. in herb. Vindob.)

var. S. corymbosa Boiss. et Reut.

431. Lyalli Engl.

Syn. S. dahurica Lyall. in herb. of the royal gardens Kew!

S. rhizomate tenui, obliquo, supra folioso, scapo nudo gracili erecto glabriusculo, foliis obovatis in petiolum basi dilatatum cuneatim attenuatis, supra aequaliter serrato-dentatis, glabris, fere enerviis, foliis floralibus minimis, linearibus, inflorescentia 6—10-flora, pedicellis floribus triplo vel multo longioribus, gracillimis, erecto patentibus, post anthesim erectis, glabriusculis, calycis laciniis ovatotriangularibus, reflexis, petalis obovato-rotundis, subunguiculatis uninerviis, staminibus clavatis, ovariis duobus, haud raro tribus vel quinque basi vix connatis, stylis erectis, stigmatibus capitatis.

Exsice. Lyall. — Pallisers Brit. N. Am. Expl. Exped. (Bourg. 48581)

Hab. in America boreali in montibus "Rocky Mountains" L. b. 49° alt. 6500′. Fort Colville (Lyall! 1861).

Scapi 3—5" alti, supra cum calycibus atque ovariis rubescentes. Petala lactea. Folia laete viridia, simillima iis S. davuricae Pall., quacum nostra planta confundebatur. Differt ab illa praecipue inflorescentia glabriuscula pauciflora, haud corymbosa, basi folio cuneato - oblongo haud suffulta, floribus duplo majoribus, calycis laciniis reflexis, petalis ovato-rotundis, subunguiculatis, staminibus clavatis. Planta raro variat, attamen insignis.

var. lawa Engl. Gracilis, erecta, altior (1'), foliis basalibus paucis ovatis, toto margine dentatis, dentibus inferioribus horizontaliter patentibus, basi in petiolum lamina vix longiorem attenuatis, panicula 10—12-flora; pedicellis gracillimis, longissimis. A clariss. Lyall una cum forma typica lecta et verosimiliter hybrida inter S. Lyalli et S. punctata L. var. acutidentata Engl., at paucis tantum speciminibus visis discernere non audeo.

432. Lychnitis Hook. fil. et Thoms. l. c. 68! (v. sp. or.)

433. lysimachioides Klotzsch in Prinz Waldemars Him. 145 t. 42! (v. sp. or. in herb. Berol.) = diversifolia Wall. var. S. parnassifolia Don.

434. maderensis Don l. c. 414! Sternb. suppl. II. 95!

435. macrantha Boiss. in litt. (v. sp. or.) = sibirica L.

436. magellanica Poir. dict. VI. 686. Ser. l. c. 25! = Cordillerarum Presl. var. S. magellanica Poir.

437. Malyi Schott Anal. Oest. bot. Zeit. 1855 p. 373! = Aizoon Jacq.

438. marginata Sternb. suppl. I. 1! Mor. l. c. 35. Ser. l. c. 20!

- 439. marginata Bory et Chaub, Fl. pelop.!
- marylandica Hort. teste Sternb. = pensylvanica L. 440.
- media Gouan, ill. 27! Sternb. rev. 6! 441.
  - var. S. Friderici Augusti Biasol.
- media Gouau. var. Sibthorpiana Griseb. Spic. I. 331! = media 442. var. S. Friederici Augusti Biasol.
- 443. media Tausch in Link en. hort. Ber. I. 415! = decipiens Ehrh. var. S. Sternbergii Willd.
- 444. media × aretioides Godr. et Gren. fl. de Fr. 657! vide aretioides × media Godr. et Gren.
- melaena Boiss, diagn. pl. nov. ser. 2. II. 11! = mixta Lap. var. 445. S. iratiana F. Schultz.
- melaleuca Fisch. Cat. h. gorenk. 1808 p. 99, in Spreng. pl. min. 446. cogn. pug. I. 61. Sternb. suppl. I. 3! suppl. II. 45! (v. sp. or. in Willd. herb. 8395.)
- Merkii Fisch. in Sternb, suppl. I. 4! II. 49! 447.
- Mertensiana Bongard in Mém. de l'acad. imp. de St. Petersb. 448. VI. ser. II. 141. (v. sp. or. ex herb. Ac. Petrop. in herb. Berol.)
- Meyeri Sternb. suppl. II. 11! valde dubia. 449.
- micrantha Fisch. in litt. ex Cham. in Linnaea VI. 556! = Leptar-450. rhena pyrolaefolia R. Br.
- 451. micrantha Edgworth in Transact. of the Linn. soc. XX. (1851) 50!
- micranthifolia Steudel nom.! = erosa Pursh. 452.
- micronhulla Roule in herb. Benth. Hook, fil. et Thoms. l. c. 721 453.
- 454. minor Sieber quid?
- mixta Lap. fl. pyr. 41! hist. abr. 228 et 236! (v. sp. or. in Willd. 455. herb. 8446).
  - var. lawa var. S. iratiana F. Schultz. var. S. nevadensis Boiss.
- mixta Boiss. Voy. bot. en Esp. = mixta Lap. var. S. nevadensis 456. Boiss.
- modesta Rchb, pl. crit. VII. ic. 847! = Geum L. var. S. modesta Rchb. 457.
- mollis Smith in Sternb. suppl. II. 37! 458.
- Moorcroftiana Wall. cat. 453! Sternb. suppl. II. 28! (v. sp. or.) = 459. diversifolia Wall. var. S. Moorcroftiana Wall.
- moschata Wulf. in Jacq. misc. II. 128! 460.

var. compacta Koch. - var. S. pygmaea Haw. - var. S. atropurpurea Sternb. - var. laxa Sternb. - S. crocea Gaud.

var. pontica Engl. Scapis floriferis tenerrimis sparse, supra densius glandulosis, unifloris, foliis teneris trilobis, lobis porrectis, in petiolum lobo medio triplo quadruplove longiorem attenuatis, calveis laciniis linearibus, tubo glanduloso anthesi triplo longioribus, petalis oblongo-linearibus, laciniis dimidio longioribus.

Hab. in rupibus Ponti alt. 6200'.

Exsice. Kotschy: Iter cilicico-Kurdicum 1859, pl. in alp. Ponti lectae supp. 910!

- 461. moschata × exarata (Miègeville) Engl.
- 462. moschata × pubescens (Miégeville) Engl.-Miègeville in Bull. de la soc. bot. de Fr. 4865 p. 22!
- 463. mucronulata Royle ill. of. Him. pl. 227! = flagellaris Willd. var. S. mucronulata Royle.
- 464. multiflora Ehrh. pl. select. 74 = Cotyledon L.
- 465. multiflora Ledeb. in Mém. de St. Pétersb. V. 532. Sternb. suppl. II. 24! Ledeb. ic. pl. fl. ross. t. 335! = bronchialis L. var. S. multiflora Led.
- 466. Mureti Rambert in Verh. d. schweiz. naturf. Ges. b. i. Vers. i. Samaden 1863! = aphylla × muscoides (Rambert) Engl.
- 467. muscoides All. fl. ped. II. 70!

# var. S. Facchinii Koch. — var. atropurpurea Koch. — var. citrina Gaud. — var. trifida Gaud.

- 468. muscoides Wulf. in Jacq. misc. II. 123! Sternb. rev. 39 excl. syn. plur. et suppl. II. 65! et aut. plurim. (v. sp. or. in herb. Monac. (Schreberiano) = moschata Wulf.
- 469. muscoides Bieb. fl. taur. I. 316! (excl. syn.) = exarata Vill.
- 470. muscoides Ledeb. fl. ross. II. 223! = terektensis Bunge.
- 471. muscoides  $\alpha$ . et  $\beta$ . Comolli Prodr. com. 80 ex ipso in Fl. com! = exarata Vill.
- 472. muscoidi-exarata Miègeville in Bull. de la soc. bot. de Fr. 1865 p. 21! = moschata × exarata (Miègeville) Engl.
- 473. muscoidi groenlandica Miègeville l. c. 22 et 66! = moschata × pubescens (Miègeville) Engl.
- 474. muscosa Suter fl. helv. I. 251 = moschata Wulf.
- 475. mutata L. Sp. II. 570! cod. 3140!

# var. S. demissa Schott et Kotschy.

476. mutata × aizoides Lagger in Flora 1837 p. 622!

 $\alpha$ . aizoide-mutata Regel. —  $\beta$ . mutata-aizoides Regel.

- 477. myosotifolia Don l. c. 373! Ser. l. c. 45! fortasse = Merkii Fisch.
- 478. neglecta Bray in Sternb. suppl. I. 9! suppl. II. 36!
- 479. neglecta Ten. prodr. nap. app. IV. 19 ex ipso = Aizoon Jacq. var. S. neglecta Ten.
- 480. neglecta B. Ten. Relaz. del Viagg. di Abruzzo ex ipso = marginata Sternb.
- 481. Nelsoniana Don l. c. 355! (non Hook, et Arn.) Sternb. suppl. II. 8! = punctata L. var. S. Nelsoniana Don.
- 482. Nelsoniana Hook. et Arn. in Beech. voy. 124! = Richardsonii Hook. fl. bor. am. I. 247.

- 483. nervosa Lap. fl. pyr. 63! hist, abr. 235! (v. sp. or. in Willd, herb. 8457) = exarata Vill. var. S. nervosa Lap.
- 484. nervosa Bieb. fl. taur. I. 316! = exarata Vill.
- 485. nevadensis Boiss. diagn. pl. nov. ser. 2. II. 66! (= v. sp. or. in herb. Boiss.) = mixta Lap. var. S. nevadensis Boiss.
- 486. nigricans Willd. herb. 8399! = nivalis L.
- 487. nitida Schreb. in litt. ex Sternb. rev. 32 t. 40 b. f. 4! et Ser. l. c. 22! = tenella Wulf. var. S. nitida Schreb.
- 488. nitida Ledeb. fl. ross. II. 207! Regel et Tiling pl. Ajan. Nr. 424! = bronchialis L. var. S. cherlerioides Don.
- 489. nivalis L. Sp. I. 401! S. X. n. 10. Fl. suec. II 368! Sp. II. 573! cod. 3150!

#### var. densifiora Ser. - var. tenuis Wahlb.

- 490. nivalis L. var. racemosa Towns, it. hung. 488 = hieracifolia WK.
- 491. nivalis Mühlb. cat. 44 = virginiensis Michx.
- 492. nivalis? Pall. it. III. 444 ex Ledeb. fl. ross. II. 212! = davu-rica Pall.
- 493. notata Schott l.c. et in Oest. bot. Zeit. 1855 p. 373! = Aizoon Jacq.
- 494. Notkama Mogin ic. ined. = leucanthemifolia Michx. var. Brunoniana (Bongard) Engl.
- 495. nova spec. Cham. in Linn. VI. 555! = bronchialis L. var. S. cherlerioides Don.
- 496. noveboracensis Cold. Noveb. 105. ex Don l. c. 384! = pensylvanica L.
- 497. nuda Haw. quid?
- 498. nudicaulis Don l. c. 366! Sternb. suppl. II. 36! = punctata L.
- 499. nudifolia Szont. in Verh. d. Zool. bot. Ges. XIII. 1082! quid?
- 500. nutans Adams in Mém. de Moscou IX. 242! = Hirculus L.
- 501. nutans Don l. c. 368! Stern b. suppl. II. 37! = Romanzoffia unalaschkensis Cham.
- 502. nutans Hook. fil. et Thoms. 1. c. 69! (v. sp. or.)
- 503. obscura Godr. et Gren. fl. de Fr. I. 646! quid?
- 504. obtusifida Don I. c. 416! Ser. I. c. 30! = exarata Vill?
- 505. odontophylla Wall. cat. 454! Sternb. suppl. II. 33!
- 506. olympica Boiss. diagn. pl. nov. or. ser. 2. III. 19! (v. sp. or.) = rotundifolia L. var. S. olympica Boiss.
- 507. olympica Boiss, var. microphylla = taygetea Boiss.
- 508. oppositifolia L. Sp. I. 402! Fl. suec. I. n. 359! S. X. n. 44. Sp. II. 575! cod. 3156! (v. sp. or. in herb. Monac.)

# var. S. Rudolphiana Hornsch.

- 509. oppositifolia L. var.  $\beta$ . Willd. Sp. II. 648! = biflora All.
- 510. oppositifolia L. var. γ. Willd. Sp. II. 648! = retusa Gouan.
- 511. oppositifolia Kit. Add. l. c. 1711 = retusa Gouan.

- 512. oppositifolia Reiner et Hohenwart Reise 7 = S. oppositifolia L. var. S. Rudolphiana Hornsch.
- 513. oppositifolia × biflora Sauter Fl. v. Salzburg!
- 514. oranensis Munby in Bull. de la soc. bot. de Fr. 1858 p. 284! = globulifera Desf. var. S. oranensis Munby.
- 515. orientalis Jacq. obs. II. 9! Sternb. rev. 21! = Cymbalaria L.
- 516. Pacumbis Hamilton mpt. ex Don prod. nep. 209! = Bergenia ligulata (Wall.) Engl.
- 517. Pallasiana Sternb. suppl. II. 19! = serpyllifolia Pursh.
- 518. pallida Wall. cat. 450! Sternb. suppl. II. 41! Hook fil, et Thoms. l. c.!
- 519. palmata Lap. fl. pyr. 64! (v. sp. or, in Willd. herb. 8459) = geranioides L. foliis parvis angustioribus.
- 520. palmata Panzer in Sturm Deutschl. Fl. 27! Smith Engl. Bot. 455! Schleich exsicc.! = decipiens Ehrh. var. S. palmata Panzer.
- 521. palmata Lej. fl. Spa. 191. Lois. gall. I. 200 = decipiens Ehrh. var. S. sponhemica Gmel.
- 522. palmata Stephan in litt. ex Sternb. = sibirica L.
- 523. palmata Miegeville 1. c. 22 et 65! an species?
- 524. palpebrata Hook. fil. et Thoms. 1. c. 67! (v. sp. or.)
- 525. palustris Hort. angl. ex Link en. I. 412! Schleich. exsicc. = pensylvanica L.
- 526. paniculata Hornem. = trifurcata Schrad.
- 527. paniculata Mill. = Cotyledon L.
- 528. paniculata Schleich. cat. 1821! = geraniodes L.
- 529. paradoxa Kit. Add. ad. fl. Hung. l. c. 478! = moschata Wulf. var. S. pygmaea Haw.
- 530. paradowa Vest in Sternb. rev. 22!
- 531. parnassica Boiss. et Heldr. diagn. pl. or. ser. 2. II. 69! (v. sp. or.) = adscendens L, var. S. parnassia Boiss. et Heldr.
- 532. parnassifolia Don, prod. nepal. 210! l. c. 405! Wall. cat. 451! Ser.
  l. c. 25! = diversifolia Wall. var. S. parnassifolia Don.
- 533. parvicalyx Jacquemont = Jacquemontiana Done.
- 534. parviflora Bivona stirp. rar. IV. 11, Ser. l. c. 44! = hederacea L.
- 535. parviflora Fisch. in litt. ex Cham. in Linn. VI. 556! = Leptar-rhena pyrolaefolia R. Br.
- 536. patens Gaud, in Meisn. naturw. Arz. 1818 n. 9. fl. helv. III. 92! Stern b. suppl. II. 49! (v. sp. or.) = caesia × aizoides.
- 537. patens Sternb. suppl. I. t. 11 = valdensis DC.
- 538. pauciflora Sternb. suppl. I. p. 6. t. 4. f. 2! verosimiliter = nivalis L.
- 539. Pavonii Don 1. c. 434! Ser. 1. c. 28! Sternb. suppl. II. 74 t. 42!
- 540. pectinata Pursh fl. bor. Am. I. 342! = Eriogynia pectinata (Pursh) Hook. fl. bor. am. I. 255!

- 541. pectinata Schott, Nyman et Kotschy Anal. et in Oest. bot. Zeit. 1855 p. 373! = Aizoon Jacq.
- 542. pedatifida Smith Engl. Bot. t. 2278! et in Transact. of the Linn. soc. X. 340.
- 543. pedatifida β. ladanifera Don l. c. 414! = geranioides L. var. S. ladanifera Lap.
- 544. pedatifida hort. Goett. teste Regel = decipiens Ehrh. var. S. sponhemica Gmel.
- 545. pedemontana All. fl. ped. n. 4540! var. S. cervicornis Viv.
- 546. pedemontana Willd, herb. 8445 f. 2! = aquatica Lap.
- 547. peltata Torr. in litt. ex Benth. Pl. Hartweg. 311. n. 1770! (v. sp. in herb. Vindob.)
- 548. penduliflora Bast in Desv. journ. bot. 1814 p. 17. DC. fl. fr. V. 5791 quid?
- 549. pensylvanica L. Sp. I. 399! S. X. n. 2. Sp. II. 571! cod. 3141.
- 550. pentadactylis Lap. fl. pyr. 64! hist. abr. 235! (v. sp. or. in Willd! herb. 8460).
- 551. perdurans Kit. fl. hung. in Whlbg. fl. carp. 123! Gris. et Schenk it. 316. (v. sp. or.)
  - var. S. Flittneri Heuff. var. S. Grzegorzekii Janka.
- 552. perporosa Schur herb. Transs. 1847. en pl. Transs. 234! = retusa Gouan.
- 553. perpusilla Hook. fil. et Thoms. l. c. 72! (v. sp. or.)
- 554, peruviana Sternb. rev. 55 t. 22! supp. II. t. 20. f. 6! = Cordillerarum Presl. var. Haenkei.
- 555. peruviana Willd. herb. 8458 fol. 2! = Cordillerarum Presl.
- 556. petiolaris R. Rr. in Ross. Voy. ed. 2. II. 192. Verm. Schrift. ed. Nees ab Es. I. 340! = rivularis L. var. S. petiolaris R. Br.
- 557. petraea (Pona) L. S. X. n. 25 E. Sp. II. 578! cod. 3170!
- 558. petraea Gouan. ill. p. 29! = aquatica Lap.
- 559. petraea Habliz. taur. p. 147. Pall. ind. taur. Georgi Beschr. d. russ. R. III. 4. 965 = irrigua Bieb.
- 560. petraea Gunn. fl. norv. Willd. Sp. II. 654! Godr. et Gren. fl. de Fr. I. 643! Hook. fl. am. I. 245! Torr. and Gray l. c. 574! = adscendens L.
- 561. pilifera Hook. fil. et Thoms. 1. c. 66!
- 562. pilosa Banks. herb. = virginiensis Michx.
- 563. planifolia Lap. fl. pyr. 31! = muscoides All.
- 564. planifolia Lap. β. atropurpurea Koch Synops. 1838 p. 276! = muscoides All. var. atropurpurea.
- 565. planifolia Lap. γ. Seguierii Sternb. rev. 28! = Seguierii Spreng.
- 566. planifolia Sternb. in Linnaea VI. 555! = serpyllifolia Pursh.

0

- 567. plantaginifolia Hook. in Parry's second Voy. app. 394 = hieracifolia WK.
- 568. platypetala Smith in Transact. of the Linn. soc. X. 391. Engl. Bot. 2276! Don l. c. 422! = decipiens Ehrh. foliis ciliatis trilobis, lobis lateralibus 3-fidis, medio integro.
- 569. polita (Haw.) Link en 414! Rchb. pl. crit. VII. ic. 848! = Geum L. var. S. polita (Haw.) Link.
- 570. polydactyla Pall, it. III. p. 320! Georgi Beschr. d. russ. R. III. 4. p. 966 = davurica Pall.
- 571. Ponae Sternb. rev. 47! Poll. fl. ver. I. 31 excl. syn. = petraea L.
- 572. porophylla Bert. amoen. it. 98 et 360! in Desv. journ. IV. 76. Sternb. suppl. I. 2! = media Gouan.
- 573. Portosanctana Boiss. diagn. pl. nov. ser. 2. II. 68! (v. sp. or. in herb. Boiss.)
- 574. primulaefolia Pall. in Willd. herb. 8399! = nivalis L.
- 575. procumbens Juss. = hypnoides L.
- 576. propinqua R. Br. in Ross. Voy. ed. 2. II. 192. suppl. in Parry's Voy. 273 = Hirculus L.
- 577. prorepens Fisch, in Sternb. rev. 59! suppl. II. 48! (v. sp. or. in Willd. herb. 8422) = flagellaris L.
- 578. protensa Schleich. exsicc. = decipiens Ehrh.
- 579. pseudoburseriana Fisch. in litt. in herb. Berol.! Torr. et Gray
  1. c. 565! = bronchialis L. var. S. cherlerioides Don.
- 580. pseudocaesia Rochel. pl. banat. rar. 35! (v. sp. or.) = Rocheliana Sternb.
- 581. pseudohypnoides Murith Bot. Val. 94 = exarata Vill.
- 582. pubescens Pourr. act. toul. III. 337. quid?
- 583. pubescens DC. fl. fr. IV. 375! pr. p. = mixta Lap.
- 584. pulchella Don 1. c. 426! = decipiens Ehrh.?
- 585. punctata L. Sp. I. 401! Sp. II. 574! cod. 3151!

#### var. S. Nelsoniana Don.

var. acutidentata Engl. Altior, foliis minus cordatis, acute dentatis, petiolo plano suffultis, panicula laxa pauciflora, petalis ovato-subrotundis.

Hab. in America boreali in montibus "Rocky mountains": Cascade mountains (Lyall!) South. Clear-Creck.

var. manchuriensis Engl. Omnibus partibus major, caule petiolisque hispido-hirsutis, foliis reniformibus (iis aliarum formarum duplo majoribus) aequaliter crenatis (similibus foliis basalibus Ra-nunculi cassubici L.)

Hab, in ora Manchuriae!

586. punctata Gunn. norv. et act. haf. X. t. 3 = cuneifolia L.

- 587. punctata Rchb. pl. crit. VII. 843. 844! Schleich exsicc.! = hirsuta L. var. S. elegans Mack.
- 588. punctata Meyer herb. ex Sternb. suppl. II. p. 11! = Meyeri Sternb.
- 589. punctata Pall. it. III. p. 293, 317, 444 ex ipso! = sibirica L.
- 590. punctata Pall. it. III. app. 731! = davurica Pall.
- 591. punctata Rottb. in Act. hafn. X. 445 = nivalis L.
- 592. pungens Clairv. man. 140 = Vandellii Sternb.
- 593. purpurascens Hook. fil. et Thoms. l. c. 61! (v. sp. or.) = Bergenia purpurascens (H. f. et Th.) Engl.
- 594. purpurea All. fl. ped. Nr. 1531! (v. sp. or, in Willd. herb. 8441) = retusa Gouan.
- 595. pusilla Sternb. suppl. II. 35! = rivularis L.
- 596. pygmaea Haw. misc. nat. 168. Don l. c. 439! excl. syn. Schleich exsice! = moschata Wulf. var. S. pygmaea Haw.
- 597. pyramidalis Lap. fl. pyr. 32! Sternb. rev. 2. t. 2! Sturm Deutschl. Fl. 33. 2! = Cotyledon L.
- 598. pyramidalis β. recta D C. et Lam. fl. fr. 3 ed. IV. 361! = Aizoon Jacq.
- 599. pyramidalis Ten. prod. fl. nap. 25! = lingulata Bell.
- 600. pyramidata Mill. cat. teste Rchb. = Cotyledon L.
- 601. pyrenaica Scop. fl. carn. 296! = androsacea L. var. S. pyrenaica Scop
- 602. pyrenaica Vill. Dauph. III. 671! = moschata Wulf.
- 603. pyrolaefolia Don I. c. 389! = Leptarrhena pyrolaefolia R. Br.
- 604. quinquedens Haw. syn. succ. 325 en. Sax. 30! = decipiens Ehrh.
- 605. quinquefida Donn. Cant. ed. V. 107. Haw. misc. nat. 163. en. Sax. 26. Sternb. suppl. II. 95! = pedatifida Smith.
- 606. quinquefida Schleich exsicc.! = decipiens Ehrh. fol. quinquelobis, lobis acutis.
- 607. quinquefida Lam. fl. fr. III. 533 = geranioides L.
- 608. ramosissima Schur en pl. Transs. 239! (v. sp. or. in herb. Vindob.)
  = adscendens L.
- 609. ramulosa Wall. cat. 446! Sternb. suppl. II. 56!
- 610. ramulosa Royle ill. of Him. pl. 226 t. 49. f. 3!
- 611. ranunculifolia Hook. fl. bor. am. I. 246 t. 83!
- 612. ranunculoides Haw. en. Sax. 25! = irrigua Bieb.
- 613. recta Lap. fl. pyr. 33! = Aizoon Jacq. var. S. recta Lap.
- 614. recta Ten. fl. nap. prod. 25! en ipso = Aizoon Jacq.
- 615. recurva Schleich cat. 1821! exsicc.! decipiens Ehrh. var. S. sponhemica Gmel.
- 616. recurvifolia Lap. fl. pyr. 30! hist. abr. 224! = caesia L.
- 617. Redofskyi Adams. in Mém. de Mosc. IX. p. 241. t. 13 f. 2! = stellaris L.
- 618. Redowskyana Presl. in herb. Ber.! = davurica Pall.

- 619. reflexa Hook. fl. bor. am. I. 249. t. 85!
- 620. Regelii Kerner in Oest. bot. Zeit. 1863. p. 107! = mutata  $\times$  aizoides Lagger  $\beta$ .
- 621. repanda Willd. in Sternb. rev. 47. t. 5! (v. sp. or. in Willd. herb. 8411) = rotundifolia L. var. S. repanda Willd.
- 622. repanda Sieb. herb. (v. sp. or.) = chrysosplenifolia Boiss.
- 623. reticulata Sternb. rev. 21! Willd. herb. 8419! = Cymbalaria L.
- 624. retroflexa Hort. = hypnoides L.
- 625. retusa Gouan. ill. 28 t. 18 f. 1!
- 626. Reuteriana Boiss. Voy. bot. app. 734! (v. sp. or. in herb. Boiss.)
- 627. Rhei Schott, Nyman et Kotschy Anal. bot. 30 (v. sp. or. in herb. Vindob.) = moschata Wulf. var. laxa.
- 628. Richardsonii Hook. fl. bor. am. I. 247!
- 629. rigida Chr. Smith in herb. DC. = hieracifolia W. K.
- 630. rivularis L. Sp. I. 4041 S. X. n. 23. Sp. II. 5771 cod. 31651
  var. S. hyperborea R. Br. var. pedunculosa Ser. —
  var. S. petiolaris R. Br. S. Laurentiana Ser.
- 631. rivularis Thoms. = granulata L. var. S. Russi Presl.
- 632. rivularis Towns. it. hung. 487. Geners. cat. scep. 228. Hort. fl. aust. I. 504! Baumg. en pl. Transs. ind. I. 383! = carpathica Rehb.
- 633. **Rocheliana Sternb**. in Host. fl. aust. I. 501. suppl. II. 55! (v. sp. or.)

# var. S. coriophylla Griseb.

- 634. rorida Bieb. in Willd. herb. 8471! = irrigua.
- 635. rosea Lap. = bistora All.
- 636. rosularis Hort. = Aizoon Jacq.
- 637. rosulenta Ehrh. pl. select. (v. sp. or. in herb. Monac.) = Aizoon Jacq.
- 638. rotundifolia L. Sp. I. 404! S. X. n. 49. Sp. II. 576! cod. 3461! var. glabra var. S. heucheraefolia Griseb. var. glandulosa Griseb. var. S. repanda Willd. var. geoides Griseb.
- 639. rotundifolia var. grandifolia Sternb. suppl. II. 66! = chrysosplenifolia Boiss.
- 640. rotundifolia Bory et Chaub. = chrysosplenifolia Boiss.
- 641. rotundifolia alba Ern'dt virid. varsov. 109 = granulata L.
- 642. rotundifolia Georgi Beschr. d. russ. R. III. 4. 964. Uspenski Descr. urbis Ekatherinenb. in Bull. de Mosc. VII. 372. Fisch. et Meyer in Mêm. de Mosc. X. 343 punctata L.
- 643. rotundifolia × Geum Engl.
- 644. Rudolphiana Hornsch. in Koch Syn. 269! = oppositifolia L. var. S. Rudolphiana Hornsch.
- 645. rupestris Lap. hist. abr. 233! = adscendens L.
- 646. rupestris Schleich. cat. 1821! exsicc.! = decipiens Ehrh.

- 647. rupestris Willd. Sp. II. 653! = petraea L.
- 648. rupestris Thom. exsicc.! = valdensis DC.
- 649. Russi Presl del. prag. 1. 140. Sternb. suppl. II. 86! = granulata L. var. Russi Presl.
- 650. saginoides Hook. fil. et Thoms. l. c. 68! (v. sp. or.)
- 651. saginoides Froel. = sedoides L.
- 652. sancta Griseb. Spicil. fl. Rumel. I. 333! (v. sp. or.)
- 653. sarmentosa L. fil. suppl. 240.
- 654. scapigera Fisch. in Sternb. rev. 59! suppl. II. 18! (v. sp. or. in Willd. herb. 8443) = serpyllifolia Pursh.
- 655. scardica Griseb. Spicil. fl. Rumel. I. 332! (v. sp. or.)
- 656. scariosa Schleich exsice.! = hypnoides L.
- 657. Schraderi Sternb. suppl. I. 41! = hypnoides L. var. Schraderi Sternb.
- 658. Scopolii Vill. fl. Dauph. III. 670! = adscendens L.
- 659. scotophila Boiss. diagn. pl. nov. or. ser. 2. III. 23! (v. sp. or.)
- 660. scrobiculata Schur (v. sp. or. in herb. Vindob.) = retusa Gouan.
- 661. secunda Morett. tent. Sax. 20. Sternb. suppl. II. 71! = mo-schata Wulf.
- 662. secunda Willd. herb. 8408 fol. 1. 2. 3, 5! = Romanzowia unalascheensis Cham.
- 663. secunda Willd. herb. 8408. fol. 4! = rivularis L. var. S. Laurentiana Ser.
- 664. sednensis Clar. herb. = lingulata Bell.
- 665. sedoides L. Sp. I. 404! S. X. n. 26. Sp. II. 572! cod. 3145! var. S. Hohenwarti Sternb.
- 666. sedoides y. aphylla Don I. c. 408! = aphylla Sternb.
- 667. sedoides Georgi Beschr. d. russ. R. III. 4. 962. Ledeb. fl. ross. II. 225! quid?
- 668. sedoides D.C. fl. fr. V. 518! Wahlb. fl. helv. 79. excl. plur. syn. = Signierii Spreng.
- 669. sedoides Hort.! = decipiens Ehrh. var. S. sponhemica Gmel.
- 670. Seguierii Spr. nov. pl. min. cogn. cent. 40. Sternb. suppl. II. 63!
- 671. semidodecandra Wormsk. in litt. ex Fisch. et Meyer = punctata L.
- 672. semipubescens Sweet hort, suburb. 97. Sternb. suppl. II. 43! = pensylvanica L.
- 673. septifida Haw. quid?
- 674. Sempervivum C. Koch in Linnaea. XIX. 40! (v. sp. or. in herb. Vindob.) = media Gouan.
- 675. serpyllifolia Pursh. fl. Am. sept. I. 3401 var. viscosa Trautv.

- 676. serrata Mack. Sternb. suppl. II. 5! = umbrosa L. var. S. serrata Mack.
- 677. serrata Hort. Paris. teste Regel = decipiens Ehrh. var. S. villosa W.
- 678. setigera Pursh. fl. Am. sept. I. 312! = flagellaris L. var. S. setigera Pursh.
- 679. *sibirica L.* S. X. n. 24. D. Sp. II. 577! Sternb. rev. 57! suppl. II. 31! Ser. l. c. 36!

var. integrifolia Engl. Foliis omnibus caulinis ovato-sub-rotundis acutiusculis.

- 680. sibirica Wahlbg. fl. carp. 121! = carpathica Rchb.
- 681. sibirica Pall. in Jacq. herb.! (herb. Vindob. = davurica Pall.
- 682. sibirica Sternb. it. rhaet. p. 60. Poll. fl. ver. II. 30! = arachnoidea Sternb.
- 683. sibirica Sternb. rev. 23 t. 25 f. 2! = Sieversiana Sternb.
- 684. Sibthorpii Boiss. et Spruner diagn. pl. nov. or. 2. III. 22! (v. sp. or.)
- 685. Sieversiana Sternb. suppl. II. 46! (v. sp. or. in herb. Berol.)
- 686. silenaeftora Sternb. suppl. II. 68! Cham. in Linnaea VI. 567! (v. sp. or. in herb. Berol.)
- 687. sileniflora Hook. fl. bor. am. I. 245! = silenaeflora Sternb.
- 688. sobolifera Adams in Mém. de Mosc. IX. 243! = flagellaris W.
- 689. spathularis Brotero fl. lusit. II. 172! = umbrosa L.
- 690. spathulata Desf. fl. atl. I. 342 t. 96 f. 2! Ser. l. c. 33! (v. sp. or.) var. S. erioblasta Boiss: et Reut.
- 691. spathulata Haw. misc. nat. 168 Schleich. exsict.! = decipiens Ehrh. fol. spathulatis.
- 692. sphaeroidea (Haw.) Stend. nom! = Geum L.
- 693. spicata Don. l. c. 354! verosimiliter = punctata L.
- 694. spicata Willd. herb. 8392! = Leptarrhena pyrolaefolia R. Br.
- 695. spinulosa Adams. in Mém. de Mosc. V. ex Spreng. neue Entd! III. 223. Ser. l. c. 47! Sternb. suppl. II. 93! = bronchialis L.
- 696. spinulosa Royle ill. of the Him. pl. 227! = flagellaris Willd. var. S. spinulosa Royle.
- 697. sponhemica Gmel. fl. bad. II. 224. M. K. Deutschl. Fl. III. 151. (v. sp. or.) = decipiens Ehrh. var. S. sponhemica Gmel.
- 698. Spruneri Boiss. diagn. pl. nov. or. ser. 2. III. 48! (v. sp. or.)
- 699. squarrosa Sieb. fl. austr. exsicc. n. 133! atque in Tausch. Syll. Ratisb. II. 241! (v. sp. or.)
- 700. Stabiana Ten. Syll. 201 (v. sp. or.) = Aizoon Jacq.
- 701. Steinmanni Tausch, hort. canal. dec. I! (v. sp. or. in herb. Vindob.) = decipiens Ehrh. var. S. villosa Willd.
- 702. stella aurea Hook. fil. et Thoms. 1. c. 72! (v. sp. or.)

703. stellaris L. Sp. I. 400! S. X. n. 8. Sp. II. 572! cod. 3148!

var. glabrata Sternb. — var. hispidula Rochel. — var. robusta Engl. -- var. paucistora Engl. — var. comosa Poir. — var. obovata Engl. Tota glabra, foliis obovatis, basi attenuatis apice paullum dentatis.

Hab. Corsica in monte Rotondo!

Exsice. Mabille pl. corsicae Nr. 230!

- 704. stellaris s. Bellardi Don l. c. 3571 = adscendens L. var. S. Bellardi All.
- 705. stellaris var. Brunoniana Bongard de Veg. ins. Sitcha 140 = leucanthemifolia Michx. var. Brunoniana (Bong) Engl.
- 706. stellaris var. leucanthemifolia Hed. fl. ross. II. 211! = leucanthemifolia Michx.
- 707. stellaris var. leucanthemifolia Duch. Ann. de sc. nat. 1836 p. 248!

   Godr. et Gren. fl. de Fr. I. 638! = Clusii Gouan nec aliorum.
- 708. stellaris var. prolifera Cham. in Linn. VI. 554! = stellaris L. var. comosa Poir.
- 709. stellaris var. foliolosa Turcz. cat. Baikal. 496 = stellaris L. var. comosa Poir.
- 710. stellata Pavon in Don l. c. 430! Ser. l. c. 27! = Cordillerarum Presl var. S. stellata Pavon.
- 711. Stellariana Merk. ex Fisch. in litt. Sternb. suppl. II. 93! ex Ledeb. fl. ross. II. 208! fortasse = bronchialis L. var. S. cherlerioides Don.
- 712. stenopetala Gaud. in Meisn. Anz. 1818 p. 70 fl. helv. III. 1321 = aphylla Sternb.
- 713. stenophylla Royle ill. of Him. pl. 227! t. 50 f. 4! Hook. fil. et Thoms. l. c. 65! = flagellaris Willd. var. S. spinulosa Royle.
- 714. Stephaniana Sternb. suppl. I. 8. t. 6. f. 2! = sibirica L.
- 745. Stephaniana hort. Brux. teste Regel = decipiens Ehrh. var. S. villosa Willd.
- 716. Sternbergii Willd. hort. berol. I. 462! Sternb. rev. 56! Pon 1. c. 424! = decipiens Ehrh. var. S. Sternbergii Willd.
- 717. stolonifera Jacq. misc. II. p. 327 = sarmentosa L. fil.
- 718. Strackeyi Hook, fil. et Thoms. l. c.! (v. sp. or.) = Bergenia Strackeyi (Hook, fil. et Thoms.) Engl.
- 719. striata Hall. fil. ex Gaud. fl. helv. III. 129! = exarata Vill.
- 720. strigosa Wall. cat. 448! Sternb. suppl. II. 111 t. 22!
- 721. Sturmiana Schott, Nyman et Kotschy Anal. et in Oest. bot. Zeit. 1855 p. 3731 = Aizoon Jacq.
- 722. stylosa Remy. Ann. de sc. nat. 3 ser. VIII. 236!

subacaulis Hegetschw. Fl. d. Schw. II. ed. 397! = moschata 723. Wulf.

var. compacta Koch et muscoides All. minor et androsacea L. minor.

- 724. submutica Hort. teste Steudel = Aizoon Jacq.
- Sullivantii Torr. et Gray l. c. 575! (v. sp. or.) = Sullivantia 725. Ohionis Gray.
- tangelea Boiss. et Heldr. diagn. pl. nov. or. X. p. 19! (v. sp. or.) 726.
- tecta Kit. Add. l. c. 473! = luteoviridis Schott et Kotschy. 727.
- 728. tenella Wulf. in Jacg. coll. II. 144. t. 17. var. S. nitida Schreb.
- tenera Sternb. rev. t. 9. b. excl. descr. = androsacea L. 729.
- tenera Suter fl. helv. I. 245! Vill. fl. Dauph. III. 666. Don l. c. 730. 410! = muscoides All.
- 731. Tenorii Sternb. suppl. II. 69 t. 14!
- terektensis Bunge in Ledeb. ic. pl. fl. ross. t. 398! (v. sp. or.) 732.
- thyrsoidea Tausch in Syll. Ratisb. II. 2401 = lingulata Bell. 733.
- thysanodes Lindl. bot. reg. 1846. t. 331 = Bergenia ligulata (Wall.) 734. Engl. var. ciliata Royle.
- 735. Tilingiana Regel et Tiling Exsicc. fl. ajan. Nr. 124! (v. sp. or.)
- 736. Tollmaei Torr. et Gray fl. I. 567!
- Tombeanensis Boiss. in litt.! = diapensioides Bell. var. 737.
- transsilvanica Willd. herb. 8384! = luteoviridis Schott et 738. Kotschv.
- transsilvanica Fuss. fl. Transs. 236! mutata L.? 739.
- 740. trichodes Scop. fl. carn. 295! = sedoides L.
- 741. tricuspidata Reiz. prod. fl. scand. ed. 2. n. 522! Sternb. rev. 54! suppl. II. 62!

#### var. micrantha Sternb.

- 742. tricuspidata Ten. (v. sp. or. in Willd. herb. 8456) = adscendens L.
- tridactylites L. Sp. I. 404! S. X. n. 25. Sp. II. 578! cod. 3169! 743. (v. sp. or. in herb. Monac.)

# var. integrifolia Engl.

- tridactylites L. \beta. alpina L. Sp. I. 404! = adscendens L. 744.
- tridactylites L. \(\beta\). alpicola Don l. c. 441! = adscendens L. 745.
- tridens Haw. 746.
- tridens Jan. in litt. = androsacea L. var. S. pyrenaica Scop. 747.
- tridentata Don 1. c. 426! = decipiens Ehrh. var. S. villosa Willd. 748.
- trifida Schleich. exsicc.! = decipiens Ehrh. 749.
- trifida Gilib. fl. lith. V. 181 = tridactylites L. 750.
- triguna Remy in Ann. d. sc. nat. 3. ser. VIII. 235! 751.

- 752. trifurcata Schrad. hort. Goett. I. 431 (4809) Sternb. rev. 491 suppl. II. 741
- 753. tuberosa Sternb. suppl. II. 8! = punctata L.
- 754. uliginosa Fisch. in litt. ex Ser. I. c. 391 = hieracifolia Wk.
- 755. umbrosa L. Sp. II. 574! cod. 3152! var. S. serrata Mack.
- 756. unalaschcensis Fisch. in litt. = Leptarrhena pyrolaefolia R. Br.
- 757. unalascheensis Sternb. suppl. II 9! Presl. in herb. Ber! = davurica Pall. var. S. unalascheensis Sternb.
- 758. umbellulata Hook. fil. et Thoms. l. c. 711 (v. sp. or.)
- 759. uniflora Froel. = aphylla Sternb.
- 760. uniflora R. Br. pl. in ins. Melville coll. 17! = caespitosa L. var. S. uniflora R. Br.
- 761. uniflora Sternb. suppl. I. 13! = decipiens Ehrh.
- 762. vaginalis Turcz. mpt. Ledeb. fl. ross. II. 220! (v. sp. or.) = neglecta Bray.
- 763. vaginata Sternb. suppl. II. 39! Presl in herb. Berol.! rivularis L. var. S. Laurentiana Ser.
- 764. valdensis DC. fl. fr. V. 517! Sternb. suppl. II. 57!
- 765. Fandellii Sternb. rev. 34 excl. ic! suppl. II. 59! (v. sp. or.)
- 766. Vandellii Lap. abr. 636! = aretioides Lap.
- 767. Vandelii Sternb. rev. ic! = Burseriana L.
- 768. varians Sieb. fl. aust. exsicc. 132! = moschata Wulf.
- 769. venosa Haw. en. Sax. 28. Ser. l. c. 26! = caespitosa L. var. S. uniflora R. Br.
- 770. verna Hort. = virginiensis Michx.
- 771. vernalis Willd. hort. ber. t. 43! (v. sp. or. in Willd. herb. 8394)

  = virginiensis Michx. var. S. vernalis Willd.
- 772. veronicaefolia Pers. ench. I. 489. Bert. amoen. it. 361 = bulbifera L. var. S. veronicaefolia Pers.
- 773. villosa Willd. hort. berol. I. 464! (v. sp. or.) = decipiens Ehrh. var. S. villosa Willd.
- 774. virginica Nuttal. gen. om. I. 285. Sternb. suppl. I. 5! = virginiensis Michx.
- 775. virginiensis Micha. fl. bor. Am. I. 269. Sternb. suppl. II. 45!
- 776. viscida Schleich. = moschata Wulf.
- 777. viscosa Haw. misc. nat. 164 en. Sax. 26 quid?
- 778. viscosa Schleich. exsice.! = decipiens Ehrh. var. S. sphonhemica Gmel.
- 779. viscidula Hook. fil. et Thoms. l. c. 69! (v. sp or.)
- 780. vivipara Vest in Flora 1820 vol. II. 405 = bulbifera L.

- 781. Wahlenbergii Ball. in bot. Zeit. 1846 p. 401! = perdurans Kit.
- 782. Wallichiana Sternb. suppl. II. 21! = fimbriata Wall.

783. Willkommiana Boiss. mpt. et herb.!

784. Wolleana Torr. et Gray fl. I. 569! = erosa Pursh.

785. Wormskioldii Fisch. in litt. = punctata L.

786. Wildiana Kunze in Linnaea XVII. 575! = Geum × Aizoon (Rchb.) Engl.

787. Wulfeniana Schott in Oest. bot. Zeit. 1857 p. 125! = retusa

Gouan.

# Nachtrag.

# S. granulata $\times$ decipiens Engl.

Caudiculis hypogaeis, scapis subtus strigoso-pilosis, supra dense atque tenue glandulosis, oligophyllis, laxe paniculatis; foliis strigoso-pilosis, basalibus atque inferioribus caulinis crassiusculis, reniformibus, in petiolum planum, duplo longiorem, basi dilatatum attenuatis, profunde trifidis, lobo medio cuneato, tricuspidato, lateralibus bilobis, lobulis inciso-dentatis, dentibus oblougo-lanceolatis, acutis, surculis brevissimis, dense folicis ex axillis foliorum provenientibus, foliis parvis, late reniformibus, 3-5-dentatis, petiolo lato, longissime ciliato petiolatis; foliis caulinis superioribus cuneatis, tridentatis, dentibus lanceolatis, acutis, floralibus lineari-lanceolatis; paniculae laxae ramis longis, 2-3 floris, pedicellis tenuibus, calycis brevissime glandulosi laciniis oblongo-triangularibus, acutiusculis; petalis oblongo-obovatis, trinerviis, laciniis triplo, staminibus duplo longioribus, capsulis ovatis, stylis divaricatis, lacinias paullo superantibus.

Hab. in horto Vratislaviensi inter parentes!!

Floret Majo, Junio. Planta habitu S. granulatae, a qua differt foliis basalibus profunde incisis, loborum dentibus lanceolatis atque imprimis surculis brevibus ex axillis foliorum loco gemmarum provenientibus. Spontanea in Hercynia ab amicissimo Hausknecht detecta est, unde specimina nondum vidi.

-

# Eine neue Art der merkwürdigen Gattung Japyx Haliday \*).

Von

#### Friedrich Brauer.

Vorgelegt in der Sitzung vom 5 Mai 1869.

## Japyx gigas nov. sp.

Fühler circa 50gliedrig, bald 1/4, bald die Hälfte der Körperlänge erreichend, im ersteren Falle dick fadenförmig, in letzterem dünner, durch Auseinanderweichen der einzelnen Glieder perlschnurartig, die beiden Grundglieder cylindrisch, dick, die folgenden etwas dicker, fast kugelig, die übrigen allmälig kleiner, ebenso geformt, bei kurzen Fühlern oft kaum unterscheidbar, bei langen deutlich abgesetzt, das letzte Glied sehr klein, alle wirtlartig behaart. Kopf und Thorax wie bei den bekannten Arten, doch das Zwischensegment zwischen Pro- und Mesothorax sowie zwischen letzterem und Metathorax länger und deutlicher. Beine wie bei den bekannten Arten. Der Hinterleib wird nach hinten allmälig breiter, der 7. Ring ist der breiteste. 4-6. Ring mit seitlich abgerundeter Rückenplatte, 7. seitlich stark convex, die hintere Ecke in eine starke Spitze ausgezogen die nach einwärts geneigt ist, 8. Ring 1/3 kürzer und etwas schmäler als der 6., ebenfalls mit spitz aber gerade ausgezogenen Hinterecken, 9. nur 1/2 so lang als der 8., die Ecken etwas spitz. Erster bis inclusive 7. Ring seitlich unten und hinten mit einem kurzen, auf einer länglichen Erhöhung sitzenden, nach hinten gerichteten 3gliedrigen Anhang. 10. Ring mit der Zange so lang als die 4 vorhergehenden Ringe zusammen, Zange kaum kürzer als der Ring. Rechter

<sup>\*)</sup> Trans. of the Linn. Soc. London V. 24. p. III. 1864 p. 441.

Jour. of the Proceed. of the Linn. Soc. Zool. Vol. VIII. Nr. 31, 32, p. 162 (Dicellura = Japyx).

Meinert: Naturh. Tidsskrift. 3. ser. Vol. III. 1865. p. 400.

Annals and Mag. of Nat. Hist. 3 ser. Vol. XX. Nov. 1867 p. 361.

M. A. Humbert. Japyx sanssurii Guerin. M. Revue de Zool. 1863. Nr. 9 p. 315.

Zangenarm viel breiter als der linke, bis vor die Mitte stark erweitert. am Innenrande in der Basalhälfte daselbst 2 starke Zähne und ein der Basis zunächst liegender schwacher Höcker; in der stark concaven Endhälfte sägeartige Körnerzähne, die gegen den Mittelzahn zu etwas kräftiger (1-2) werden. Linker Zangenarm am Grunde breiter, dann etwas dünner und bis zur hakigen Spitze fast gleich breit, etwas ausserhalb der Mitte am Innenrande ein Zahnhöcker, der Rand vor und nach demselben sehr wenig concav, der erstere Theil, d. i. am Basaldrittel der Zange mit 4-5 grösseren Zahnhöckern, dann sehr fein gekörnt bis zum Mittelhöcker, ausserbalb davon der letztere Theil sehr fein sägeartig gekörnt, fast glatt. Bei einem Individuum am Innenrande der rechten Zange vor der Spitze ein Höcker. - Die Anordnung der Zähne ist somit von den beschriebenen Arten verschieden. Der 7. Ring ist nicht stets so stark erweitert und das Thier dann schlanker. Die Form der Fühler ist vielleicht durch die Conservirung bedingt. Die Farbe ist gelblich grauweiss, die 3 letzten Ringe sind stack hornig, rothbraun, die Zangenenden sehr dunkel. Im Leben dürften die andern Ringe weiss und weich gewesen sein, die Behaarung ist sehr fein und spärlich, dichter an den Fühlern und letzten Ringen.

| Körperlänge ohne Fühler                     | nm. |
|---------------------------------------------|-----|
| Länge der Fühler 6-43                       | 37  |
| Länge des Hinterleibes                      | 22  |
| Breite am 7. Ring $2^{2}/_{3}-3^{1}/_{2}-4$ | 22  |
| Letzter Ring und Zange 4-51/4               | 22  |

Vaterland Cypern (Kotschy). Im kaiserl. Museum.

Gegen die bekannten Arten erscheint diese als wahrer Riese. — Japyx solifugus Hld. wurde von mir schon vor 15 Jahren bei Wien in der Erde um Föhren (Pinus austriaca) aufgefunden, seine Verbreitung ist eine sehr grosse, da er bereits aus Algier, Italien und Frankreich bekannt ist. — Japyx Saussurii Humb. findet sich in Mexico.

# Ueber eine neue Galle auf Eichen

und deren Erzeuger.

Von

#### C. Tschek.

(Vorgelegt in der Sitzung vom 2. Juni 1869.)

Am 1. Mai d. J. fand ich auf niedrigem Gesträuch von Quercus pubescens eine kleine Galle, die sich bei näherer Untersuchung als neu herausstellte. Dieselbe sitzt seitlich an den Zweigen und schwachen Aesten, nie an deren Spitze, und ist offenbar eine Knospengalle; sie wird 2.75-4.5<sup>mm</sup> lang, ist im Umrisse eiförmig, von abstehenden Fasern dicht zottig, an ihrem Anheftungspunkte von kleinen braunen Schuppen umgeben, reif gelbgrün, in der Jugend meist roth gefärbt und besteht aus einer sehr dünnen, holzigen, wenig festen Schale, welche die Larvenkammer unmittelbar einschliesst.

Bereits am 2. Mai erschienen die ersten Wespen, am 11. die letzten; sie sind eine ebenfalls noch unbeschriebene Spathegaster-Art. Es erscheint mir als eine Pflicht der Hochachtung und Dankbarkeit, mit dieser neuen Species den Namen des rühmlichst bekannten Monographen der österreichischen Gallwespen, meines verehrten Freundes, des Herrn Dr. Giraud zu verknüpfen. Ich erlaube mir im Folgenden auch die Beschreibung der Wespe vorzulegen.

# Spathegaster Giraudi n.

Niger; palpis mandibulisque saepe, femoribus, basi saltem anteriorum excepta, tibiisque testaceis; alarum anticarum cellula humerali nubecula fusca notata; mesothoracis dorso sulcato, polito, nitido; abdomine in 7 petiolato, in Q subsessili; antennis in 3 15 — in Q, ut videtur, 14 articulatis. Long.  $2-3^{\text{mm}}$ .

Der Kopf ist dicht punktirt, glanzlos; Mandibeln und Palpen meist schwärzlich, an manchen Stücken jedoch mehr oder weniger gelbbraun. Die Fühler des Q sind so lang wie der Körper, an der Basis oft etwas röthlich; die des of länger, ihr 3. Glied hinten etwas ausgerandet. Der Mesothorax-Rücken mit tielen Parapsiden-Furchen ist glatt und glänzend, nur an den äussersten Rändern mit einigen zerstreuten Punkten; Vorderbrustseiten punktirt, Mittelbrustseiten politt mit einem fein runzligen glanzlosen Flecke unter den Vorderflügern. Schildchen ziemlich grob runzlig. etwas glänzend. Hinterleib glänzend schwarz, der des Q gegen das Ende zusammengedrückt, etwas höher als lang, mit kaum merklichem Stielchen; der des d'klein, sehr zusammengedrückt, gestielt; Stielchen kaum so lang oder kürzer als die halbe Hinterhüfte. Flügel etwas getrübt, mit schwarzbraunen Nerven. In der Humeralzelle, dort wo der Mittelnery kurz unterbrochen ist, ein sehr deutliches kleines Wölkchen von brauner Farbe: dies Merkmal ist constant und kann als für die Art charakteristisch angesehen werden. An den Beinen sind Hüften und Schenkelringe schwärzlich mit gelbbrauner Spitze, die Basis der Schenkel an den 2 ersten Fusspaaren schwarzbraun, die der Hinterschenkel meist etwas gebräunt; die Tarsen mit Ausnahme der Basis braun.

Anmerkung. Herr Professor Dr. Gustav Mayr theilte mir gefälligst mit, dass er eine Galle von Sp. Giraudi zufällig nach Hause gebracht, und dass Herr Custos A. Rogenhofer 3 Exemplare davon fand, ohne die Wespe daraus zu erlangen.

Ich fand sie an einer beschränkten Lokalität bei Piesting ziemlich häufig und zog mehr als hundert Wespen daraus.

# Beitrag zur Dipteren-Fauna Ungarns.

Von

#### Ferdinand Kowarz.

k. k. Telegraphen-Beamter in Asch. Vorgelegt in der Sitzung vom 5. Mai 1869.

Meinen dreijährigen Aufenthalt in Losoncz benützte ich — soviel es die sehr beschränkten dienstfreien Stunden meines Amtes gestatteten — zur sorgfältigen Durchforschung der dortigen Dipteren-Fauna. Obwohl ich meine Excursionen nur auf die allernächste Umgebung von Losoncz ausdehnen konnte, so bot diese doch allen Bedingungen des Sammelns entsprechende Plätze, unter denen ich den Losonczer Wald, den sogenannten alten Graben, Losoncz-Bad, Tugar-Bad und die nahe an Tugar am Wege nach Miksi gelegene Puszta besonders erwähne. Durch die gefälligen Bemühungen des Herrn Dr. Pantotschek in Zlatno und meines Freundes Kunszt in Losoncz erhielt ich so manche werthvolle Bereicherung.

Das nachstehende Verzeichniss ist weit entfernt, auch nur annähernd erschöpfend zu sein; dennoch finde ich mich zu dessen Veröffentlichung veranlasst, theils um auf die Reichhaltigkeit und auf das Anziehende dieses Faunengebietes hinzuweisen, theils um einen kleinen Beitrag zur Verbreitung der Dipteren zu liefern.

Ich beginne mit den Dolichopoden, weil ich mit dieser Familie im Bestimmen zum Abschlusse gelangte; das Verzeichniss der Gattungen und Arten anderer Familien beabsichtigte ich in der Folge zu bringen.

Verzeichniss der in der Umgebung von Losoncz gesammelten Dipteren.

# I. Die Dolichopoden.

# 1. Dollchopus Ltr.

- 1. D. campestris Mg. Juni-August. In einem Sumpfe bei Tugar auf Wasserlinsen sehr häufig.
- D. nubilus Mg. April-August. Ueberall häufig.
- 3. D. latelimbatus Macq. April-September. Ueberall sehr gemein und vorherrschend.

Bd. XIX. Abhandl.

- 4. D. excisus Lw. April-August. Hie und da, selten.
- 5. D. plumipes Scop. April-August. Ueberall häufig.
- 6. D. pennatus Mg. September. Im Altgraben in der Nähe der Dampfmühle ein einziges Stück gesammelt, scheint selten.
- 7. D. argyrotarsis Wahlbg. Juni. Tugar-Bad, ziemlich selten.
- 8. D. longicornis Stann. Juni-August. Sehr verbreitet, doch meist selten.
- 9. D. nitidus FH. Juni-August. Üeberall vereinzelt, häufiger in einem Buschwerk bei Tugar.
- D. griseipennis Stann. August-September. Bei Tugar, sehr vereinzelt.
- D. signifer Hal. Mai. Im Altgraben, in der Nähe der Dampfmühle häufig, seltener auch in Gärten.
- 12. D. simplex Mg. April-September. Ueberall gemein.
- 13. D. arbustorum Stann. Juni-Aug. Auf Buschwerk bei Tugar, selten.
- 14. D. festivus Hal, Juni-September. Sehr verbreitet und häufig.
- 15. D. aeneus Deg. April-Juni. In der Nähe der Pokorny-Puszta unter einer Brücke auf Schlamm in Mehrzahl, sonst aber nirgends getroffen.

#### 2. Gymnopternus Lw.

- G. nobilitatus L. Juni-Juli. In Tugar-Bad längs der Wassergräben, häufig.
- G. ducalis Lw. (= ministerialis Kow.)\*). Juni. Mit der vorigen Art, doch viel seltener.
- 18. G. comitialis Kow. Juni. Ebenfalls mit G. nobilitatus, nicht selten.
- 19. G. regalis Mg. Juni-Juli. In Tugarbad und im Altgraben an schlammigen Stellen oft in Menge anzutressen.
- 20. G. chrysozygus Wied. Juni-Aug. Ueberall gemein und vorherrschend.
- 21. G. celer. Mg. Mai. Aus Zlatno.
- 22. G. aerosus Fll. Juni. Bei Tugar-Bad nur stellenweise in Mehrzahl.
- 23. G. nanus Macq. Juni-Juli. Mit der vorigen Art; dürfte nicht selten sein; wegen seiner grossen Aehulichkeit mit G. aerosus übersehen.

# 3. Tachytrechus Stann.

- 24. T. ocior. Lw. Juni. Im Altgraben ein einzelnes 3 gesammelt.
- 25. T. notatus Stann. Mai-September. Am Altgraben häufig.
- 26. T. ripicola Lw. Mai-September. Mit den beiden vorigen Arten, nicht selten. Diese Art tritt hier als eine Varietät mit ockergelbem of oder gelblichgrauem Q Untergesichte auf.
- 27. T. Kowarzii Mk. Mai-August. Ebenfalls an demselben Orte mit den vorbenannten Arten auf dem Sand und Gerölle des stellenweise aus-

<sup>\*)</sup> Die gleichzeitig mit G. ministerialis in den "Verhandlungen der zool.-bot. Gesellschaft Jahrg 1868 pag. 217° von mir als G. civilis beschriebene Art hat sich nach Vergleich mit typischen Stücken unzweifelhaft als G. principalis L.w. ausgewiesen.

getrockneten Baches, meist zur Zeit der grössten Sonneuhitze, oft in Mehrzahl ruckweise dahinschreitend; dieser eigenthümliche Gang und die stark glänzenden Flügel machen diese Art schon in einiger Entfernung kenntlich.

28. T. genualis Lw. Juli August. Im Altgraben häufig, mehr in der unmittelbaren Nähe des Wassers auf feuchtem Schlamme und auf Steinen ruhig sitzend.

#### 4. Sybistroma Mg.

- 29. S. nodicornis Mg. Mai. Bei Tugar auf Büschen in Mehrzahl.
- 30. S. setosa Schin, Mai-Juni. Bei Tugar-Bad und mit der vorigen Art häufig.

#### 5. Hercostomus Lw.

31. H. fulvicaudis Walk. Juni-Juli. In Tugar-Bad, selten.

#### 6. Hypophyllus Lw.

- 32. H. obscurellus F11. Juni-Juli. An der nassen Wand eines Sturzbaches im Losonczer Wald, selten.
- 33. H. sciophilus Lw. Juni. Mit der vorigen Art, sehr selten.

#### 7. Argyra Macq.

- 34. A. Hofmeisteri Lw. Mai. Im Losonczer Wald, sehr selten.
- 35. A. diaphana F. Mai-Juni. An schattigen Bachufern überall häufig.
- 36. A. confinis Staeg. Juni. Im Losonczer Walde ein of gesammelt.
- 37. A. argentina Mg. Juni. In Tugar-Bad, sehr häufig.
- 38. A. leucocephala Mg. Juni-September. Im Altgraben und Tugar-Bad, sehr häufig.
- 39. A. atriceps Lw. Mai-Juni. In Tugar-Bad, sehr selten.
- 40. A. grata L.w. Mai-August, In Tugar-Bad an Bachrändern und auf niederen Pflanzen häufig.

# 8. Syntormon Lw.

- 41. S. denticulatus Zett. März—April. Bei Tugar auf Schlamm in bedeutender Menge. Die Ausdehnung der schwarzbraunen Färbung der Beine variirt bei dieser Art sehr: meist sind die Hinterschenkel an der Basis und Spitze, seltener mit Ausnahme der äussersten Spitze ganz von dieser dunklen Färbung eingenommen; im letzteren Falle sind auch die vordersten Schenkel bis nahe zur Spitze hin und die Mittelschenkel an der Basis breit schwarzbraun.
- 12. S. metathesis Lw. April. Mit der vorigen Art, äusserst selten.
- 43. S. pumilus Mg. Mai. In Tugar-Bad auf niederen Sumpfpflanzen, selten.

#### 9. Synarthrus Lw.

- 44. S. pallipes F. Mai—Juni. Ueberall, ziemlich häufig. Eine seltenere Varietät dieser Art hat einen ganz einfarbig metallischgrünen Hinterleib, vorherrschend braun gefärbte Metatarsen an den Vorderbeinen, an den Hinterbeinen das Spitzendrittel der Schenkel, die Spitzenhälfte der Schienen und die Tarsen ganz schwarz. Bei einer anderen Varietät, die häufiger vorkommt, ist der zweite und dritte Hinterleibsring an der Bauchseite ganz gelb; diese Färbung erstreckt sich bei anderen Individuen mehr weniger auch auf die Seiten der beiden Ringe; die Metatarsen der Vorderbeine sind nur an der Spitze braun, an den Hinterbeinen nur die äusserste Spitze der Schenkel und Schienen schwarzbraun, ihr Metatarsus an der Basis gelbbraun.
- 45. S. subinermis Lw. Mai. In Tugar-Bad auf anderen Uferpflanzen, äusserst selten.

#### 10. Xiphandrium Lw.

- 46. X. caliginosum Mg. April-Juli. Ueberall in Auen häufig.
- 47. X. appendiculatum Zett. Mai September. Mit der vorigen Art, sehr selten.

#### 11. Porphyrops Mg.

- 48. P. Schineri Mk. Mai-September. Im Altgraben und Tugar-Bad an Bachufern auf Steinen und Laub, selten.
- P. spinicoeus Lw. April—Mai, Im Losonczer Wald und Tugar-Bad, häufig.
- 50. P. fascipes Mg. April-September. Im Frühjahre auf Schlamm stellenweise in Menge, später seltener.
- 54. P. nemorum Mg. April-September. Ueberall gemein und vorherschend, auch bei Salgó-Tarján.
- 52. P. micans Mg. April-Sept. Im Altgraben und Tugar-Bad, selten.
- 53. P. nasutus Fil. April. In Tugar-Bad, sehr selten.
- 54. P. penicillatus Lw. Juni-Juli. Hie und da, selten.

# 12. Nematoproctus Lw.

- 55. N. distendens Mg. Mai-September. Um Tugar-Bad auf Papelstauden oft massenhaft, an anderen Orten mehr vereinzelt.
- 56. N. praesectus L w. Juni. Im Altgraben ein of gesammelt.

# 13. Diaphorus Mg.

- 57. D. disjunctus Lw. Juli. Im Altgraben auf feuchtem Ufersand, sehr selten.
- 58. D. tripilus Lw. Juni. In Tugar-Bad auf Buschwerk, äusserst selten. Ein of dieser Art hat nur je ein langes Borstenhaar auf der Innenseite der Vorderschienen.

#### 15. Chrysotus Mg.

- 59. Ch. cupreus Macq. Mai-Juni. Auf Ufergebüschen, selten.
- 60. Ch. laesus Wied. Mai-Juli. Ueberall sehr gemein und vorherrschend.
- 61. Ch. gramineus F11. Mai-September. In Auen überall häufig. Im Altgraben kommt eine Varietät vor, bei welcher ausser den Schenkelringen auch die Basis aller Schenkel, die der hintersten sogar bis zum ersten Viertheile und beim 3 auch die Basis der Hinterschie neu gelb gefärbt sind.
- 62. Ch. suavis Lw. Juni-September. Sehr vereinzelt, nur of of.
- 63. Ch. cilipes Mg. Juni. Mit Ch. gramineus im Altgraben ein Q gesammelt.
- 64. Ch. niger Lw. Juni. Im Losonczer Wald an einem schattigen feuchten Platze auf Eichenklötzen, sehr selten.

#### 15. Teuchophorus Lw.

- 65. T. calcaratus Macq. Juni. An Sumpfrändern bei Tugar und Tugar-Bad, häufig; ♀♀ vorherrschend.
- 66. T. pectinifer Kow. Juni. Mit der vorigen Art, äusserst selten.

### 16. Sympyenus Lw.

- 67. S. aeneicoxus Mg. August. Im Altgraben und bei Losoncz-Bad, selten.
- 68. S. annulipes Mg. Juni. Mit der vorigen Art, sehr selten.
- 69. S. spiculatus Gerst. Mai. Ein & aus Zlatno.
- 70. S. elegans Mg. Im Tugarer Sumpf, sehr selten.

# 17. Campsienemus Hal.

- 71. C. pusillus Mg. März. Auf sandigem, feuchten Schlamm am Rande des Losonczer Waldes, sehr selten.
- 72. C. scambus Fll. August. Ueberall, meist vereinzelt.
- 73. C. curvipes Fll. Februar-August. Sehr verbreitet und überall gemein.
- 74. C. umbripennis Lw. Februar-Juni. Auf Schlamm in der Nähe des Losonczer Waldes, Tugar, nicht selten.
- C. lumbatus Lw. März. Auf Schlamm, stellenweise häufig; Tugar, Pokorny-Puszta.
- C. marginatus Lw. März. Am Waldrande auf Schlamm ein einziges Pärchen gefangen.
- 77. C. varipes Lw. März-September. Im Altgraben bis zur Dampfmühle hin, häufiger am Losonczer Waldsaum.

# 18. Hydrophorus Wahlbg.

- 78. H. inaequalipes Macq. Mai. Im Altgraben, selten.
- 79. H. litoreus F11. März. In Wiesenbächen bie und da, meist vereinzelt.
- H. balticus Mg. Februar-October. Mit den vorhergehenden Arten, häufiger.

#### 19. Medeterus Mg.

- 81. M. melanopleurus Lw. Juni. Im Losonczer Wald, an einer schattigen, nassen Stelle auf moderndem Holz in Mehrzahl.
- 82. M. ambigaus Zett.? Juni. Mit der vorigen gesellig. Die hier gemeinte Art ist von der Zetterstedt'schen bestimmt verschieden: Der Thorax ist nicht braun, sondern weisslichgrau bestäubt, der Schwingerknopf vorherrschend gelb, die vordersten Hüften glänzend schwarz; auch das Flügelgeäder und namentlich die vom Flügelrande etwas entferntere Stellung der hinteren Queradern dürfte Unterschiede ergeben Der düster-grüne metallisch schimmernde Hinterleib des einzigen mir vorliegenden of ist so verschrumpft, dass sich die Gestalt des Hypopygiums und der bräunlichen Anhänge nicht mit Sicherheit erkennen lässt.
- 83. M. jaculus F11. Juni-October. An Baumstämmen und auf Steinen, überall gemein.
- 84. M. truncorum Mg. Juni-August. Mit M. jaculus, seltener.
- 85. M. diadema L. Juni. An Mauern, überall häufig.
- 86. M. micaccus Lw. Juni. Im Losonczer Wald, im Altgraben auf Steinen, sehr selten.
- 87. M. muralis Mg. Juni. In Tugar-Bad an Baumstämmen, häufig.

#### 20. Chrysotimus Lw.

88. Ch. molliculus. Fll. August. Im Altgraben, sehr selten.

#### 24. Xanthochlorus Lw.

89. X. tenellus Wied. Juni-September. In Auch, überall häufig.

# 22. Saucropus Lw.

90. S. quadrifasciatus F. Mai. Aus Zlatno, ein J.

91. S. Erichsonit Zett. Juni. Die C. sind nicht selten: ich traf sie im Losonczer Wald an laubreichen, schattigen Stellen, besonders auf niederen Pflanzen, dürren Aestchen und angeschwemmten Eichenklötzen oft in Mehrzahl. Die S. jedoch scheinen weit seltener zu sein; ich erhaschte ein einziges Stück in Tugar-Bad, wo es einen am dortigen Sumpfrande stehenden Baum mehrmals von unten nach oben entlang flog, eine Eigenthümlichkeit, welche den S. dieser Gattung im Allgemeinen zugehören dürfte.

92. S. pallidus F11. Mai—Juni. Diese Art ist wieder im G Geschlechte vorwiegend, hat dasselbe Benehmen wie S. Erichsonii und ruht auch gerne an Baumstämmen oft in ansehnlicher Anzahl aus; QQ habe

ich nie getroffen. Tugar-Bad, Gärten.

# 23. Psilopus Mg.

93. Ps. pla/ypterus F. Mai-Juni. Im Altgraben, Losonczer Wald, in Auen, häufig.

---

94. Ps. lobipes Mg. Juni. In Tugar-Bad, selten.

# Notiz

# über ein Exemplar des Colobus Kirkii J. E. Gray.

Vor

#### August von Pelzeln

Custos am k. k. zoolog. Hofkabinete.

Vorgelegt in der Sitzung vom 2 Juni 1869

Von Herrn Hugo Schilling, Custos am zoologischen Museum in Hamburg wurde Ende April d. J. an Herrn Hofrath Hyrtl ein Exemplar einer seltenen Affenart gesendet, das als aus dem Innern Madagaskar's kommend bezeichnet war. Durch die Güte des Herrn Hofrath Hyrtl. dem ich hiemit dafür meinen wärmsten Dank ausspreche, war es mir vergönnt dieses interessante Thier zu besichtigen und zu untersuchen. Leider hatte der Capitain. der dasselbe lebendig in Madagaskar für einen ziemlich hohen Preis kaufte, keinen Weingeist zur Disposition und musste daher den Cadaver einsalzen. In Folge dieses Umstandes befand sich das Exemplar bei seiner Ankunft bereits in einem Zustande so sehr vorgeschrittener Fäulniss, dass das Fell gänzlich unbrauchbar war und nur das Skelet für die reiche Sammlung Prof. Hyrtl's präparirt werden kann. Dennoch war es thunlich, die äusseren Charaktere zu constatiren. so weit sie zur sicheren Artbestimmung erforderlich sind.

Es stellte sich heraus, dass das fragliche Thier zur Gattung der Stummelassen (Colobus) und zwar zu der erst im vorigen Jahre publicirten Art Colobus Kirkii J. E. Gray (Proceed. Z. S. 1868 150 t. 15) gehöre, welche in Zanzibar heimisch ist. Bis dahin waren Stummelassen nur aus Afrika's Westen (C. satanas, polycomus, angolensis, bicolor, ferrugineus, cristatus) und Nordosten (C. guereza) bekannt und C. Kirkii ist der erste Repräsentant dieses Genus im Südosten des Welttheiles\*).

Das Vorkommen eines eigentlichen Affen in Madagaskar in dessen merkwürdiger Fauna die Vierhänder nach dem bisherigen Stande unserer

<sup>\*)</sup> Aus welchem Theile Afrika's Colobus verus van Beneden stammt, ist nicht bekannt.

Kenntnisse nur durch die Lemuriden in der reichsten und eigenthümlichsten Weise vertreten sind, wäre allerdings eine Thatsache von der grössten Wichtigkeit für die Zoogeographie und bei Constatirung derselben müsste daher mit grösster Vorsicht vorgegangen werden.

Da es nun leicht möglich ist, dass das hier erwähnte Exemplar des Colobus Kirkii von dem nahen Zanzibar nach Madagaskar eingeführt worden wäre, so würde es voreilig sein, auf Grundlage dieses einen Falles den genannten Stummelaffen als ein Glied der Thierwelt Madagaskar's zu betrachten, es ist aber von Wichtigkeit die Aufmerksamkeit auf diesen Gegenstand zu lenken und wo möglich weitere Nachforschungen anzuregen. Ich habe mich auch an Herrn Hofrath Hyrtl mit der Bitte gewendet, deshalb wo möglich weitere Erkundigungen einzuziehen.

Es dürste bei dieser Gelegenheit am Platze sein, in Erinnerung zu bringen, dass von der bisher angenommenen Isolirung der Fauna Madagaskar's durch eine neuerliche Entdeckung Grandidier's eine wichtige Ausnahme sestgestellt worden ist. Dieser Forscher sand nämlich zugleich mit Resten von Epiornis subsossile Knochen einer früher in Madagaskar heimischen Art des Flusspferdes (Hippopotamus Lemerlei) (Compt. rend. Acad. frang. LXVII. 1868. 1165; Rev. de Zool. 1868. 466; Annal. des sc. nat. 1868. 375).

Zum Schlusse füge ich noch eine kurze Beschreibung und die Maasse des hieher gelangten Individuums des Colobus Kirkii bei:

Gesicht und Hände schwärzlich, Oberkopf schwarz mit untermischten rothen Haaren, Nacken, Schultern und Vorderrücken schwarz, ziemlich langhaarig, Hinterrücken mit etwas kürzerer aber doch reicher braunrother Behaarung, Aussenseite der vorderen und hinteren Extremitäten schwarz, Unterseite der Thieres und Innenseite der Extremitäten bräunlichgelb, Schwanz bräunlichgelb.

Körper vom Scheitel zur Schwanzwurzel 16", Schwanz 23", Oberarm 5½", Vorderarm 5½", Hand 4", Oberschenkel 7", Unterschenkel 73½", Hinterhand 6".

# Filices Novarum Hebridarum

elaboravit

#### M. Kuhn.

Vorgelegt in der Sitzung vom 7. Juli 1869.

# I. Hymenophyllaceae Endl.

#### 1. Trichomanes L.

1. Trichomanes assimile Mett. Linnaea 35, p. 386.

Rhizoma tenerum; folia membranacea flavo-viridia, tripinnatipartita; petiolus ad 1½" longus, superne compresso marginatus, rhachis alata; lamina ½½" longa, 1" lata oblongo-lanceolata; laciniae primariae patentes ovatae sessiles, infimae deltoideo ovatae; secundariae late obovatae, ultimae lineari-oblongae, emarginatae, inferiores bifidae; nervi caenopteridis; sori axillares pauci, immersi; indusium late alatum s. cylindricum ore ampliatum.

Aneiteum, in rupibus silvarum montanarum (Herus n. 53, Dec. 1858.) Trich. concinno Mett. proximum, sed laciniis primariis sessilibus aliisque notis satis diversum.

2. Trichomanes Javanicum Blume Enum. p. 224.

Forma: indusii ore manifeste ampliato.

(Trich. alatum Bory Dupp. Voy. p. 282. T 38. f. 2. Cephalomanes Presl. Stip. p. 26. — Trichomanes Boryanum Kze. Bot. Zeit. V. p. 370. Fil. I. p. 237. T. 97. Cephalomanes v. d. Bosch. Ned. Arch. IV. p. 351. — Cephalomanes Wilkesii v. d. Bosch. Ned. Arch. V. p. 140. — Ceph. Australicum v. d. Bosch. Ned. Arch. V. p. 140. — Ceph. Australicum v. d. Bosch. Ned. Arch. V. p. 139.)

Aneiteum (Herus s. num. Dec. 1858.)

- Trichomanes dentatum v. d. Bosch. Ned. Arch. v. p. 182. (Trichomanes rigidum Brack. Expl. Exp. p. 268. t. spec.)
   Aneiteum, in silvis (Herus u. 6 et s. num. Maj. 1859.)
- 4. Trichomanes Bauerianum Endl. Prod. Fl. Norfolk. p. 17. (Trich. myrioplasium Kze, Bot. Zeit. IV. p. 477; V. p. 417. Trich. mei-Bd. III. 15handl.

folium Brack. Expl. Exped. p. 259 partim, quoad specim. Sandvicensia et Tahitensia; t. spec. orig.)

Aneiteum, in silvis montanis (Herus n. 38. Dec. 1858 et n. 52. Maj. 4859.)

5. Trichomanes caudatum Brack. Expl. Exp. p. 256. T. 36. f. 5. var. flavo-fusca Mett.

Laciniae primariae trapezio-oblongae, tripinnatipartitae; lacinulae omnes contiguae.

(Trichomanes flavo-fuscum v. d. Bosch. Ann. sc. nat. Sér. IV. Tom. 45. p. 88. Ned. Arch. v. p. 244. t. sp.)

Aneiteum, in silvis montanis ad caudices arborum (Herus n. 72. Feb. 4860.)

6. Trichomanes maximum Blume Enum. p. 228.

var. oceanica.

Cellulae spurie polyedricae pagina libera sublaeves s. serie punctorum marginalium praeditae.

Aneiteum, in declivibus montanis (Herus n. 105. Feb. 1860.)

7. Trichomanes bipunctatum Poir. Encycl. VIII. p. 69. (Trichomanes Filicula Bory Dupp. Voy. I. p. 283.)

Aneiteum (Strange).

#### 2. Hymenophyllum Sm.

8. Hymenophyllum emarginatum Swartz Schrad. Journ. 1800. II. p. 101. Syn. p. 148. 377. — Hymenophyllum dilatatum Hook et Bak. Syn. fil. p. 62 ex synon. citat.

Aneiteum, in silvis montanis ad arbores et rupes (Herus n. 51. Feb. 1859.)

# II. Polypodiaceae R. Br.

# 3. Hymenolepis Kaulf.

9. Hymenolepis spicata Presl. Epim. p. 459.

Aneiteum, ad caudices arborum in silvis montanis (Herus n. 69. Dec. 4858.)

# 4. Chrysodium Fée. Mett.

Chrysodium aureum Mett. Fil. Hort. Lips. p. 21. Moore Ind. p. 5.
 Acrostichum aureum L. Hook. Spec. fil. v. p. 266.

Aneiteum, in paludibus (Herus n. 28. Feb. 1860.)

11. Chrysodium sagenioides Kuhn. Linn. 36. p. 63.

Rhizoma deest; folia membranacea, opaco-viridia, infra in costis et rhachi paleis minutis squamulosa; sterilium lamina 1' longa, ovata, pinnatisecta, apice pinnatifida; segmenta 7 juga, subsessilia, 7" longa, 1'/4" lata, elongata, subpinnatifida, apice sinuata; nervi manifesti,

primi in latere interno, reliqui catadromi, maculae Sageniae ad sinus loborum 4—5-seriatae, secus costulam 1-seriatae; fertilium lamina 1' longa, segmenta distantia, petiolulata, ad 2½" longa, 4" lata, e basi latiore elongata, sinuato-pinnatifida, apice integerrima, sorifera.

(Acrostichum repandum Hook. Spec. fil. v. p. 260 quoad plant. a Milne ex ins. Aneitens. reportat. t. fragm. aut.)

Aneiteum, in silvis montanis (Herus n. 107. Feb. 1860. Milne.)

#### 5. Lomariopsis Fée. Mett.

12. Lomariopsis oleandraefolia Mett.— Stenochlaena oleandraefolia Brack. Expl. Exped. p. 75.

Aneiteum, in silvis montanis, in arbores ascendens (Herus n. 74, Feb. 4859.)

13. Lomariopsis Requiniana.

(Acrostichum Requinianum Gaud. Freyc. Voy. p. 304. T. 4 t. spec. orig. Hook. Spec. fil. v. p. 269. Hook. Bak. Syn. fil. p. 423 in adnot. ad Acrost. Blumeanum Hook. — Neurocallis Fée Acrost. p. 90. Presl Epim. p. 478. Tent. p. 241.)

Aneiteum, in silvis (Herus n. 60. Dec. 1858.)

Obs. Specimina Aneitensia exacte congruunt cum exemplaribus a Gaudichaud! in ins. Rawack Moluccarum et a Lesson! in ins. Waighiou ad littus septentrionale Novae Guineae collectis. Structura rhizomatis aliaque nota negant hanc speciem cum Neurocallide conjungere, nam tubum vasorum rhizomatis semper clausum inveni ut in Loxsomaceis et nonnullis Polypodiacearum generibus.

14. Lomariopsis polyphylla.

Lomagramme polyphylla Brack. Expl. Exped. p. 83. T. 12. — Neurocallis Moore Ind. XIX. — Acrostichum Hook. Spec. fil. v. p. 269. Hook. Bak. Syn. p. 424.

Aneiteum, in silvis ad arbores ascendens (Herus n. 44. Dec. 1858.) Obs. Lomariopsis polyphylla Kuhn Fil. African. p. 54 (Acrostichum Hook. Spec. v. p. 243) est Lomariopsis decrescens (Acrostichum Baker in Hook. Syn. p. 412.)

# 6. Monogramme Schk.

15. Monogramme subfalcata Hook. Spec. fil. v. p. 122. T. 289. A. Hook. et Bak. Syn. fil. p. 375. t. Fragm. spec. origin.

Mallicollo (C. Moore).

#### 7. Vittaria Sm.

Vittaria elongata Swartz. Syn. fil. p. 109. 302.
 var. intermedia Mett.

Indusium margine superatum.

(Vitt. intermedia Blume Enum. p. 199. - Vitt. rigida var. S. Hook. Spec. fil. v. p. 184.)

Aneiteum, silvi montani in arboribus (Herus n. 45. Dec. 1858,

Febr. 1859). (Strange).

#### 8. Antrophyum Klf.

17. Antrophyum semicostatum Blume Enum. p. 110. var. subfalcata.

(Antrophyum subfalcatum Brack, Expl. Exped. p. 65. t. spec. orig. — Antr. semicostatum Hook. Spec. v. p. 168 partim. — Antr. reticulatum Hook. et Bak. Syn. fil. p. 393 partim.

Aneiteum, silvi montani in arboribus (Herus n. 46. Dec. 1858.)

#### 9. Gymnogramme Desv.

Gymnogramme decipiens Mett. Ann. sc. nat. Sér. IV. Vol. XV. p. 60.
 Hook. Spec. v. p. 432. T. 291. Hook. et Bak. Syn. p. 381.
 Aneiteum, in silvis (Herus n. 23. Febr. 4860.)

#### 10. Adiantum L.

19. Adiantum caudatum L. Cod. 7928.

Erromango, in locis aridis (Herus n. 5. Sept. 1858.)

20. Adiantum Capillus Veneris L. Cod. 7923. Moore Ind. fil. p. 21.

Aneiteum, in declivibus haud procul a mare (Herus n. 50. Dec. 1858.)

Adiantum diaphanum Blume Enum. p. 2+5. Hook. et Bak. Syn. p. 117.
 Aneiteum, in silvis montanis (Herus n. 83. Feb. 1859).

Adiantum hispidulum Swartz in Schrad. Journ. 4800. II. p. 82.
 Moore Ind. fil. p. 28.

Aneiteum, in locis aridis (Herus n. 7. Feb. 1860.) — Erromango in locis aridis (Herus n. 7. Sept. 1858. Mac Gillivray.)

23. Adiantum fulvum Raoul Choix d. pl. d. N. Zeal. p. 9. (An Ad. affine Moore Ind. p. 19 quoad Aneiteum et Ad. pulchellum Hook. et Bak. Syn. p. 120 quoad plantam a Milne in ins. Aneitens. lectam?)

Aneiteum, in silvis montanis (Herus n. 110. Feb. 1860.)

Obs. Specimina nostra habitu Adianto pulchello Bl. proxima, sed apicibus segmentorum valde attenuatis (non obtusis cf. Hook. Spec. fil. II. T. 86. C. Ad. Lobbianum Hook. = Ad. pulchellum Bl.) satis diversa. Ad. affine Willd. primo obtutu ab Ad. fulvo rhachi glaberrima valde differt.

# 11. Lindsaya Dry. Mett.

 Lindsaya repens Kze, Kuhn, Fil. African. p. 68. var. Macraena Mett.

Segmenta elongato-oblonga, regulariter crenata; sori intra basin crenarum lineam intramarginalem efformantes s. apicem laciniarum

aequantes. (Davallia Macraeana Hook. Arn. bot. Beech. Voy. p. 108. t. spec. a Macrae in ins. Owhyhee collect.!)

Aneiteum in silvis montanis (Herus n. 18.)

25. Lindsaya stolonifera Mett. Linnaea 36. p. 81.

Rhizoma elongatum stoloniferum paleis ferrugineis squamosum, folia disticha, membranacea laete viridia, glabra; petiolus ad 6" longus, tetragonus; lamina ad 8" longa, elongato-lanceolata, acuminata, pinnatisecta s. raro basi bipinnatisecta; segmenta breviter petiolata, 8—10" longa, 3—4" lata, e basi superiore truncata, inferiore exciso-dimidiata, ovato-elongato-oblonga, apice rotundato-obtusa; lobi rhombei, inferiores bifidi; maculae costales 1—3; sori elongati, indusium membranaceum, tenerum, lobo manifeste superatum, ad latera liberum.

Novae Hebrides, Aneiteum (Herus n. 32 et s. num. Strange).

 Lindsaya Pickeringii Mett. msc. — Synaphlebium Brack. Expl. Exped. p. 223. T. 30. f. 2.
 var. nervis omnibus liberis.

Aneiteum, in silvis montanis (Herus n. 57. Dec. 1858).

27. Lindsaya lobata Poir. Enc. suppl. III. p. 448 (Linds. nitens Bl.)

Aneiteum, in silvis (Herus n. 4. Oct. 1858 et sine num. Maj. 1859. Strange. Milne et Mac Gillivray.

28. Lindsaya elongata Labill. Sert. Austr. Caled. I. p. 6. T. 9. Hook. Bak. Syn. fil. p. 410.

Aneiteum (Milne et Mac Gillivray. Oct. 1854.)

Lindsaya Denhami Mett. msc. — Davallia Hook. Icon. fil. cent. II.
 47. — Linds. polycarpa Mett. olim.

Aneiteum, in silvis (Herus n. 22. Oct. 1858. Milne et Mac Gillivray Oct. 1854.)

 Lindsaya chinensis Mett. Kuhn Fil. Afric. p. 67. — Dav. tenuifolia Sw. Moore Ind. p. 301.

Aneiteum (ex Moore l. c.; non vidi.)

#### 12. Cheilanthes Swartz.

31. Cheilanthes hirsuta Mett. Cheil. n. 17.

Aneiteum, locis aridis (Herus n. 80. Feb. 1860.)

32. Cheilanthes tenuifolia Swartz Syn. 129. 332.

Aneiteum, locis aridis (Herus n. 59. Feb. 1859.)

33. Cheilanthes distans R. Brown, Moore Ind. p. 238.

Aneiteum (ex Moore Ind. l. c.; non vidi.)

#### 13. Pteris L.

Pteris concolor Langsd. Fisch. Icon. fil. p. 49. T. 21 (1810) t. spec. orig. — Pteris geraniifolia Raddi Fil. Brasil. I. p. 46. T. 67. (1825). — Pellaea Hook. Spec. II. p. 432.

Aneiteum, locis aridis (Herus n. 79 Feb. et Maj. 1859. Feb. 1860.)

35. Pteris longifolia L. Sp. 1531. Hook. Spec. fil. II. p. 157.

Aneiteum, in silvis et in declivibus haud procul a mare (Herus n. 87. Maj. 1859 et Dec. 1858.) — Erromango in silvis (Herus n. 10. Sept. 1858.)

Pteris ensiformis Burm. Flor. Ind. p. 230 (1768) — Pteris crenata
 Swartz Syn. p. 96. 290 (1806) Hook. Spec. fil. II. p. 463.

Aneiteum, in locis siccis saxosis (Herus n. 78. Feb. 4859.) — Erromango, in locis umbrosis (Herus n. 3. Sept. 4858.)

37. Pteris Blumeana Agardh Rec. Gen. Pterid. p. 22.

Aneiteum, in silvis montanis (Herus n. 41. Dec. 1858 et Feb. 1860.)

38. Pteris excelsa Gaud. Freyc. Voy. p. 388.
Aneiteum in silvis (Herus n. 400.)

39. Pteris comans Forst. Prodr. p. 79 n. 449. Hook. Spec. II. p. 249.
Aneiteum (Herus sine num. Dec. 1858 et n. 400. Feb. 1860. Milne et Mac Gillivray). — Erromango, in silvis (Herus n. 4. Sept. 1858.)
— Tanna et Futuna (ex Hook. l. c.)

 Pteris tripartita Swartz in Schrad. journ. 1800. II. p. 67. Hook. et Bak. Syn. p. 172.

Aneiteum, in silvis (Herus n. 40. Dec. 1858 et Feb. 1860). Tanna (Herus s. num. Dec. 1858.) — Erromango (Milne ex Hook et Bak. l. c.)

41. Pteris aquilina L. \( \beta \). esculenta (Forst.)

Aneiteum, in silvis (Herus n. 58. Feb. 1859.)

42. Pteris aurita Blume Enum. p. 213. Hook. Spec. II. p. 231. — Pteris sinuata Hook. Spec. fil. II. p. 232.

Aneiteum, in silvis montanis (Herus n. 67. Dec. 1858. Milne et Mac Gillivray Oct. 1854) — Tanna (Milne ex Hook. l. c.)

#### 14. Blechnum L.

43. Blechnum orientale L. Cod. 7816.

Aneiteum, in silvis (Herus n. 20. Oct. 1858.)

 Blechnum obtusatum Mett. Ann. sc. nat. sér. IV. Tom. 45. p. 68. — Lomaria Labill.

Erromango (Mac Gillivray).

Blechnum gibbum Mett. Ann. sc. nat. sér. IV. Tom. 15 p. 68. — Lomaria Labillardière. Hook. Sp. fil. III. p. 5. Hook. et Bak. Syn. fil. p. 175.

Aneiteum, ad margines torrentium (Herus n. 61. Dec. 1858. Feb. 1860). — Erromango, ad torrentes (Herus n. 1. Sept. 1858).

46. Blechnum procerum Swartz in Schrad. Journ. 1803. II. p. 290. — Lomaria Desv. Hook. Spec. III. p. 25.

Erromango (Mac Gillivray) - Tanna (ex Hook, l. c.)

47. Blechnum opacum Mett. Ann. sc. nat. sér. IV. Tom. 45. p. 69. — Lomaria attenuata Hook. Spec. fil. III. p. 7 ex parte teste Hook et Bak. Syn. fil. p. 476.

Aneiteum, in silvis montanis (Herus n. 47. Feb. 1860.)

48. Blechnum lanceolatum Sturm. Fil. Chil. p. 25.

Aneiteum, in silvis montanis (Herus n. 103. Feb. 1860.)

49. Blechnum elongatum — Lomaria elongata Blume. Hook. Spec. fil. III. p. 4.

Aneiteum, in silvis montanis (Herus n. 73. Feb. 1859.)

#### 15. Asplenum L.

50. Asplenum Nidus L. Cod. 7830.

forma normalis Mett. Ann. Mus. Lugd. Bat. II. p. 233. Aspl. australasicum Hook. Spec. fil. III. p. 79.

Aneiteum, in arboribus (Herus n. 27. Dec. 1858.)

51. Asplenum amboinense Willd. Spec. v. p. 303. Moore Ind. p. 112.
— A. Feejeense Hook. Spec. fil. III. p. 87. Hook. et Bak. Syn. p. 192 et certe etiam A. vittaeforme Moore Ind. p. 177 quoad Aneiteum. Aneiteum, silvi montani in arboribus (Herus n. 35. Dec. 1858. Feb. 1859.)

Observ. Aspl. Feejeense ex speciminibus a Brackenridgeo collectis exacte cum Aspl. amboinensi Willd. congruit; sed Aspl. vittaeforme Cav. et Blum. facile ab hac specie foliis articulatis dignoscitur (Aspl. sundense Bl. = A. vittaeforme Cav.)

52. Aspl. amoenum Presl Tent. pterid. p. 108.

Aneiteum, in silvis montanis (Herus n. 106. Feb. 1860.)

53. Aspl. obtusilobum Hook. Icon. plant. T. 1000. Moore Ind. p. 151. Hook. et Bak. Syn. 221. — Aspl. brachypteron Hook. Spec. fil. III. p. 214. quoad ins. australasiacas.

Aneiteum, silvi montani in arboribus (Herus n. 49. Dec. 1858.)

54. Aspl. macrophyllum Swartz. Schrad. Journ. 1800. II. p. 52. —
A. falcatum Moore Ind. p. 128. Hook. Spec. fil. III. p. 160.
Aneiteum (Herus s. num.) — Futuna (ex Hook. l. c.)

55. Asplenum caudatum Forst Moore Ind. fil. p. 119.
Aneiteum (ex Moore l. c. non vidi).

 Asplenum cuneatum Lam. Encyc. I. p. 309. — Aspl. laserpitifolium Moore Ind. p. 140 ex parte. — Aspl. spathulinum Hook. Spec. III. p. 171 ex parte.

Aneiteum, in silvis montanis ad arbores (Herus n. 2 et 99. Dec. 1858 et Feb. 1860).

 Aspl. Petersenii Kze. Anal. Pterid. p. 24 (1837). — Diplazium Lasiopteris Kze. Bot. Zeit. I. p. 456 (1842). Aneiteum, Anumech in silvis montanis (Herus n. 95. Feb. 1860 et Maj. 1859.)

58. Aspl. pallidum Blume Enum. p. 177.

Aneiteum, in silvis (Herus n. 30. Maj. 1859 et Feb. 1860.)

Aspl. alternifolium Mett. Fil. h. Lips. p. 75. T. 12. f. 1-2. - Aspl. alternifolium β. oblongifolium Hook. Spec. fil. III. p. 239.

Aneiteum, in silvis montanis (Herus n. 82. Dec. 1858.)

60. Aspl. woodwardioides Baker in Hook. Syn. p. 229. (Brachysorus Presl Epim. p. 70 t. spec. orig.)

Aneiteum, in silvis montanis (Herus n. 54. Dec. 1858 et Feb. 1860.)

Aspl. spinulosum Mett. Ann. Mus. Lugd. Bat. II. p. 237 (non Id. Aspl. n. 190) certe Callipteris prolifera Moore Ind. p. 217 quoad Aneiteum.

Aneiteum, in silvis (Herus n. 102 Feb. 1860).

62. Aspl. melanocaulon Bak. in Hook. Syn. p. 240. — Diplazium Brack. Moore Ind. p. 332. — Aspl. arborescens β. melanocaulon Hook. Spec. III. p. 256.

Aneiteum (specimina adhuc non vidi).

63. Aspl. ebenum. — Diplazium J. Smith. Moore Ind. p. 327.
Aneiteum (non vidi).

64. Aspl. (Loxoscaphe) brachycarpum Kuhn Linn. 36. p. 104.

Folia membranacea, laete viridia, glabra; rhachis livido-straminea; lamina ampla ovata, quadripinnatisecta; segmenta primaria 6" longa, ovato-lanceolata petiolata, ultima cuneata s. bifida, superiora et laciniae oblongae, obtusiusculae, fertiles falcatae, 1" circiter sub apice in latere interno monosorae; sori obliqui, oblongi, 1" fere longi; indusium membranaceum pallidum.

Aneiteum (Milne et Mac Gillivray).

Obs. Davallia giberosae Sw. proxima, sed soris majoribus, et magis ab apice laciniarum remotis abunde recedeus.

# 16. Hypolepis Bernh.

65. Hypolepis tenuifolia Bernh. Hook. Spec. II. p. 60. — Lonchitis Forst. Prodr. p. 80 n. 424. — Cheilanthes arborescens Sw. Syn. p. 129. 336. Willd. Spec. v. p. 462.

Tanna (Forster in herb. Willd. 20129). — Aneiteum, in silvis (Herus n. 96 partim; 97 partim; 108.)

# 17. Phegopteris Fée.

66. Phegopteris rubrinervis Mett. Linn. 36. p. 116.

Folia chartacea supra opaco-rufescentia, infra laete viridia, glaberrima; rhachis cum costis costuli que rufescens; lamina ampla, pinnatisecta cum impari; segmenta multijuga, 1/2-1/ longa, 1-2"

lata, sessilia oblique patentia, elongato-oblonga, acuminata, obtuse crenata, apice producto subintegerrima; costulae prominulae 11/2" distantes, antrorsum curvatae; nervi 10-20, maculae 12 - 18 seriatae; sori inter costulas biseriati, radio intercostali approximati; sporangia nuda, pedicellata, pedicello infra medium excrescentia paraphysaeformi abbreviata instructa.

Polypodium urophyllum Hook. Spec. v. p. 10 et Hook. et Bak. Svn. p. 315 ex parte.

Aneiteum, in silvis (Herus n. 34. Dec. 1858. Strange).

Obs. Polyp. urophyllo Wall. (Phegopteris Mett.) proximum, quod sporangiis setiferis pedicellisque nudis atque aliis notis satis recedit.

Phegopteris Aneitensis. - Polypodium Aneitense Hook. Spec. IV. p. 268. - Polyp. Sandvicense Hook. et Bak. Syn. p. 312 ex parte. Aneiteum (Strange).

#### 18. Aspidium Sw.

68. Asp. glanduliferum Mett. (Goniopteris Brack. Expl. Exped. p. 29). Aneiteum, in silvis montanis (Herus n. 70 Maj. 1859 n. 90 partim. Dec. 1858). - Erromango (Herus n. 8 partim Sept. 1858.)

Obs. Indusium membranaceum, glabrum, margine parce ciliatum, sed mox fugax observavi. Cf. praeterea Hook. et Bak. Syn. fil. p. 316 in adnot. ad Pol. costatum, quo loco fortasse nostra species indicata est.

Asp. Harveyi Mett. Linn. 36. p. 115. 69.

> Folia membranacea supra et margine hirsuta, infra in nervis brevissime setulosa; petiolus 8" longus cum rhachi teres praesertim superne et supra hirsutus; lamina 2' longa, lanceolata, acuminata, pinnatisecta, segmenta numerosa, sessilia, elongato-oblongo-lanceolata, e basi sensim attenuata, acuminata, pinnatipartita apice producto crenato-repanda, media 61/2" longa, patentissima, inferiora distantia, deflexa, infima 11/3" longa; laciniae oblongae sinubus acutis distinctae, basales internae elongatae, falcatae, breviter acutae, nervi infimi supra sinum marginem adeuntes; sori margini approximati; indusium reniforme tenuiter setosum persistens.

> Aneiteum, ad margines silvarum (Herus n. 13 partim Feb. 1860); in silvis montanis (Herus n. 88 Maj. 1859; n. 89. Feb. 1860; n. 90 partim Dec. 1858; n. 94 Maj. 1859 Anumech.)

70. Asp. Brackenridgii Mett. Ann. sc. nat. sér. IV. Vol. XV. p. 75. var. glaberrima.

Folia glaberrima, carina e sinu laciniarum ad costam extensa manifestiore; sori numerosi costae adpressi.

Aneiteum, in silvis montanis (Herus n. 91. Feb. 1860). Bd, XIX. Abhandl. 73

Observ. In varietate indicata indusium firmum minutum fuscum margine pauci setosum observavi; sporangiorum pedicelli setis paucis articulatis instructi.

71. Aspidium molle Sw. Hook. Spec. fil. IV. p. 69.

Aneiteum, in silvis montanis (Herus n. 13 partim Feb. 1860; n 90 ex parte Maj. 1859); ad margines silvarum (Herus n. 104. Feb. 1860.) — Tanna (ex Hook. l. c.)

72. Asp. dissectum Mett. Ann. Mus. Lugd. Bat. I. p. 232.

Aneiteum (Strange) .- Erromango (Herus n. 8 partim. Sept. 1858.)

73. Asp. unitum Mett. a. glabrum Mett.

Aneiteum (Herus s. num.)

74. Asp. truncatum Gaud. Freyc. Voy. p. 332. T. 10.
Aneiteum in silvis (Herus n. 90 ex parte).

75. Asp. aristatum Sw. Hook. Spec. fil. IV. p. 28.

Aneiteum, ad margines torrentium (Herus n. 26. Dec. 1858.)

76. Asp. chaerophyllaefolium Zipp. msc. Mett. Ann. Mus. Lugd. Bat. I. p. 228.

Aneiteum, in silvis montanis (Herus n. 42. Dec. 1858).

77. Asp. setigerum (Nephrodium Bak. in Hook. Syn. p. 284).

Aneiteum, in declivibus haud procul a mare (Herus n. 84. Maj. 1859.)

78. Asp. davallioides (Lastrea Brack, Expl. Exped. p. 202.)
Aneiteum, in silvis montanis (Herus n. 109 Febr. 1860.)

79. Asp. viridans Mett. msc. (Polypodium Milnei Hook. Spec. fil. IV. p. 254 t. fragm. origin.!) — Nephrodium membranifolium Hook. et Bak. Syn. p. 282 partim.

Erromango in silvis (Herus n. 6. Sept. 1858) — Aneiteum (Milne et Mac Gillivrav.)

var. hirta. Folia supra sparse et breviter hirta.

Aneiteum, in silvis (Herus n. 31. Feb. 1860). — Tanna (Herus s. num. Dec. 1858). — Futuna (ex Hook. l. c.)

80. Asp. pachyphyllum Kze. Bot. Zeit. VI. p. 259 (? Asp. pteropus Hook. Spec. fil. IV. p. 47. Nephrodium decurrens Bak. in Hook. Syn. p. 299 quoad Aneiteum.)

Aneiteum, in silvis (Herus n. 29. Dec. 1858 Strange).

81. Asp. subtriphyllum Hook. Spec. fil. IV. p. 52.
Malicollo (C. Moore non vidi).

82. Asp. melanocaulon Blume Hook. Spec. fil. IV. p. 53.

Tanna (Milne non vidi).

#### 19. Oleandra Cav.

83. Oleandra ciliata Klotzsch msc. Kuhn in Linn 36. p. 126.

Rhizoma scandens paleis e basi ovata adpressa subulatis squarrose patentibus arancose ciliatis vestitum; folia membranacea sub-

chartacea 2-4" distantia, plurifaria, supra glabra, opaco viridia, subnitida, infra sparse pilis canescentibus pilosula; phyllopodium abbreviatum paleis absconditum, petiolus  $\frac{1}{3}$ - $\frac{1}{2}$ " longus, lamina  $\frac{1}{4}$ ' longa, 1" lata, linearis basi sensim attenuata, acuminata; sori costae approximati; indusium reniforme inaequaliter rotundatum coriaceum fuscum.

Ol. neriiformis Hook. Spec. fil. IV. p. 157 et Hook. Bak. Syn. p. 302 quoad Aneiteum t. Mett.

Aneiteum, in silvis montanis ad arbores adscendens. (Herus n. 48. Dec. 1858.)

### 20. Polypodium L.

- 84. Polyp. blechnoides Hook. Spec. fil. IV. p. 180.
  Aneiteum (ex Hook l. c.)
- 85. Polyp. Cunninghami Hook. Spec. fil. V. p. 58. Hook. et Bak. Syn. p. 354. Dictyopteris lanceolata Moore Ind. p. 318.
  Aneiteum (ex Moore l. c.) Malicollo (ex Hook. l. c.)
- 86. Polyp. Féei Mett. Ann. Mus. Lugd. Bat. II. p. 227. Gymnogramme caudiformis Hook. Spec. fil. V. p. 458.

Aneiteum, in silvis montanis ad arbores (Herus n. 37. Dec. 1858.)

- 87. Polyp. persicaefolium Dsv. Berl. Mag. V. p. 316. P. grandidens Kze, Bot. Zeit. IV. p. 422.
  - Aneiteum, in silvis (Herus n. 86.)
- 88. Polyp. Phymatodes L.

  Aneiteum in saxosis (Herus n. 3. Oct. 1858). Erromango (Mac Gillivray).
- 89. Polyp. rigidulum Sw. Drynaria diversifolia Sm. Moore Ind. p. 345.

  Aneiteum, in arboribus (Herus n. 24. Oct. 1858.)
- Polyp. conjugatum Klf. Mett. Ann. Mus. Lugd. Bat. II. p. 229. Dipteris conjugata Moore Ind. p. 341. — Polyp. Horsfieldii R. Br. Hook. Spec. fil. V. p. 99.

Aneiteum, in silvis (Herus n. 101. Feb. 1860.)

91. Polyp. sinuosum Wall. Hook. Spec. fil. V. p. 61. Hook. et Bak Syn. p. 355.

Nov. Hebrides (C. Moore; non vidi).

92. Polyp. varium Mett. Polyp. n. 254. forma caudata.

Aneiteum (Herus s. num. Dec. 1858.)

93. Polyp. acrostichoides Sw. Hook. Spec. fil. V. p. 44. Hook. et Bak. Syn. p. 350.

Nov. Hebrides (Milne, non vidi) An Polyp. varium Mett.?

#### 21. Nephrolepis Schott.

94. Nephrolepis tuberosa Presl Tent. p. 79.

var. undulata Mett. Kuhn Fil. African. p. 156.

Aneiteum, in silvis montanis ad arbores (Herus n. 98 Feb. 1860. Strange).

95. Nephr. biserrata Schott. — Nephr. acuta Presl. Hook. Spec. fil. IV. p. 453.

Aneiteum (Strange, Herus s. num. Maj. 1859); ad margines silvarum (Herus n. 21. Feb. 1860); in silvis montanis ad arbores et saxa (Herus n. 63. Maj. 1859.)

#### 22. Davallia Sm.

96. Davallia contigua Sw.

Aneiteum, silvi montani in arboribus (Herus n. 39. Dec. 1858.)

97. Davallia Gaimardiana Presl Tent. p. 128.

Aneiteum, in silvis ad arborum caudices (Herus n. 55. Dec. 1858).

98. Davallia alpina Blume Enum. p. 231. — Davallia botrychioides Hook, et Bak. Syn. p. 90.

Aneiteum, in silvis montanis ad arbores (Herus n. 43. Dec. 1858.)

99. Davallia pusilla Mett. Ann. sc. nat. sér. IV. t. XV. p. 79. Hook. et Bak. Syn. p. 89.

Aneiteum, inter saxa (Herus n. 16. Oct. 1858).

100. Davallia solida Swartz. Moore Ind. p. 300.

Tanna (ex Moore l. c. non vidi).

101. Davallia denticulata Mett. in Kuhn Fil. African. p. 157. var. elata Mett.

Indusium late oblongum in labium triangulare ovatum productum. (Trichomanes elatum Forst, Davallia Spreng. Sw.)

Aneiteum, in silvis montanis (Herus n. 62. Dec. 1858).

102. Davallia leptocarpa Mett. Linn. 36. p. 143.

Rhizoma scandens paleis adpressis ovato-lanceolatis acuminatis squamosum; folia tenuiter coriacea glaberrima tripinnatipartita; petiolus 3—5" longus, lamina 5—6" longa, ovata s. deltoidea, acuminata; laciniae primariae anguste alatae brevi petiolulatae ovato-lanceolatae acuminatae, secundariae subsessiles trapezio-oblongae s. elongato-oblongae obtusae s. acutae, tertiariae steriles cuneato-oblongae denticulatae, nervis paucis indivisis striisque recurrentibus manifestis instructae; fertiles profunde laciniatae, lacinulis lineari-spathulatis bidentatis s. inaequaliter bidentatis, parte dilatata soriferis; indusium lineari-oblongum antice subsemirotundatum, dentibus laciniarum, imprimis externis falcatis acuminatis superatum.

Aneiteum in silvis montanis ad arborum caudices (Herus n. 56, Feb. 4859.)

103. Davallia pycnocarpa Brack. Expl. Expl. p. 242. T. 35. f. 2. (t. spec. orig.) Moore Ind. p. 299. — ? Davallia pentaphylla Moore Ind. p. 298 quoad Aneiteum.

Aneiteum inter saxa atque ad caudices arborum (Herus n. 14. Feb. 1859. 1860.)

104. Davallia aemula Mett. Linn. 36. p. 144.

Rhizoma elongatum paleis ferrugineis elongato-lanceolatis longe acuminatis squamosum; folia membranacea vix chartacea, glaberrima; petiolus  $4\frac{1}{2}-2\frac{1}{4}$ " longus, marginatus; lamina ad 5" longa, basi  $3\frac{1}{2}$ " lata, deltoidea vel ovata acuminata basi bipinnatipartita; laciniae primariae ala angusta confluentes, inferiores sinubus deorsum dilatatis distinctae, oblongae vel sublanceolato-oblongae, steriles acuminatae crenato-serratae vel subpinnatifidae, basales maximae inaequaliter ovato-lanceolatae, acuminatae, pinnatipartitae, lacinulis oblongis obtusis antice obtuse dentatis, lateris inferioris adauctis, basalibus maximis elongatis, fertiles obtusae, obtuse crenatae; nervi anadromi teneri furcati subpinnati, fertiles plerumque indivisi; sori lacinias e medio ad apicem occupantes crenas vel crenarum basin anticam tegentes; indusium membranaceum transverse suboblongum ad latera breviter adnatum.

Aneiteum, silvae montanae in arboribus (Herus n. 64. Dec. 1858.)

105. Davallia pyxidata Cavan. Moore Ind. p. 299.

Aneiteum inter saxa atque ad arbores (Herus n. 25. Oct. 1858.)

106. Davallia pallida Mett. Linn. 36 p. 142.

Folia ampla subchartacea supra laete viridia, infra pallida; rhachis straminea supra sulcata; lamina quadripinnatisecta; segmenta primaria 11" longa, ovato-lanceolata, acuminata, manifeste petiolata, petiolulo 5" longo; secundaria brevi petiolata 2" longa, trapezio-ovato-acuminata, tertiaria basi attenuata subpetiolata trapezio-ovato-oblonga, obtusa; superiora trapezio-oblonga, suprema spathulata bifida; ultima e basi cuneata, obovato-oblonga, crenatim lobata, superiora confluentia; nervi Polystichoidei, steriles apice incrassati; sori margini approximati centripeti, supra prominuli; indusium oblongum ad latera adnatum margine antico libero leviter rotundatum.

Aneiteum, in silvis montanis (Herus n. 93).

Davalliae immersae Wall. proxima, quae indusio reniformi ad latera libero satis differt.

#### 23. Saccoloma Kaulf.

107. Saccoloma Moluccanum Mett. (Davallia Blume Enum. p. 237.) var. firma Kuhn. Indusium antice in lobulum triangularem productum. (Microlepia tenuis Brack. Expl. Exped. p. 236 t. spec. orig. — Saccoloma campylurum Mett. Ann. sc. nat. sér. IV. vol. XV. p. 80. — Davallia inaequalis Hook. Bak. Syn. p. 99 partim.)

Aneiteum, in silvis (Herus n. 85. Feb. 1858. 1859.) — Erromango (Mac Gillivray).

#### 24. Dennstaedtia Bernh.

108. Dennstaedtia flaccida Bernh. Dicksonia Hook. Bak. Syn. p. 53.

Aneiteum, in silvis (Herus n. 96 partim Feb. 1860 et s. num.

Dec. 1858. — Strange, Milne).

109. Dennstaedtia Samoensis Moore Ind. p. 307.
Aneiteum in silvis (Herus n. 97 partim Feb. 1860.)

#### 25. Microlepia Presl.

- 110. Microlepia trichosticha J. Smith in Hook. Journ. III. p. 416.

  Aneiteum in silvis (Herus n. 97 partim Feb. 1860).
- 411. Microlepia strigosa Presl Epim. p. 95.
  Erromango in silvis (Herus n. 9. Sept. 1858.)

# III. Cyatheaceae Endl.

#### 26. Dicksonia L'Hérit.

112. Dicksonia straminea Labill. Moore Ind. p. 315. — D. dubia Hook. et Bak. Syn. p. 51. ex parte.

Aneiteum, in silvis (Herus n. 9. Oct. 1858. Strange, Milne et Mac Gillivray).

413. Dicksonia squarrosa Swartz Syn. p. 436. 355.
Tanna (Forster in herb. Willd. 20152). An patria commutata?

# 27. Alsophila. R. Br.

114. Alsophila lunulata R. Brown. Moore Ind. p. 53. Hook. et Bak. Syn. p. 41.

Aneiteum, in silvis montanis (Herus n. 15, Feb. 1859. n. 92. Maj. 1859).

115. Alsophila decurrens Hook. Hook. et Bak. Syn. p. 39.

Anciteum, in silvis montanis (Herus n. 71. Feb. 1859. Milne et Mac Gillivray).

#### 28. Hemitelia R. Br.

116. Hemitelia laciniata Spreng. Syst. IV. p. 126. Hook. Spec. I. p. 33.
— Polypodium Forst. herb.

Nov. Hebrides (non vidi).

Obs. Ex descriptione Sprengelii certe non ad genus "Hemiteliam" pertinet.

### 29. Cyathea Sm.

117. Cyathea leucolepis Mett. Ann. Mus. Lugd. Bat. I. p. 56. Hook. et Bak. Syn. p. 26 partim.

Aneiteum.

118. Cyathea Aneitensis Hook. in Hook. et Bak. Syn. p. 26. - Hemitelia schizochlamys Mett. in herb. quibusd.

Aneiteum (Herus n. 38. Dec. 1858. Strange).

119. Cyathea medullaris Swartz. Moore Ind. p. 271.

Aneiteum (ex Moore l. c.; non vidi).

# IV. Gleicheniaceae R. Br.

#### 30. Gleichenia Sm.

- 120. Gleichenia dichotoma Hook. Moore Ind. p. 376.
  Aneiteum in silvis (Herus n. 12. Oct. 1858.)
- 121. Gleichenia flabellata R. Brown.

Aneiteum, ad torrentium margines (Herus n. 19. Oct. 1858.)

122. Gleichenia oceanica Kuhn.

Folia indefinita? membranacea, tenera, infra pallidiora, pruinata, in rhachibus paleis ferrugineis, lanceolatis, profunde dilaceratis densius obsita, in costis infra pilis articulatis adspersa, supra glaberrima; lamina ad 16" longa pluries dichotoma, flabellata; gemmae paleis lanceolatis breviter ciliatis, longe acuminatis, ferrugineis obtectae; partitiones primariae 2" longae, secundariae 4—5" longae, lineares, profunde pinnatipartitae; laciniae numerosissimae, rectangule patentes, subdistinctae s. ala angustissima membranacea conjunctae, \(^1/2\)—1" longae, \(^1\)" latae, lineares, obtusae, basales internae abbreviatae; nervi laxi simpliciter furcati, infra glaucescentes, utrinque 14—18; sori in ramo antico medii inter costulam et marginem, sporangiis 3—4 formati.

Aneiteum, in silvis montanis (Herus n. 66. Febr. 1859. Strange). — Ins. Feejeenses.

Gleich. tenerae R. Br. proxima, sed indumento laminae et glaucescentia aliisque notis satis diversa.

#### V. Schizaeaeceae Mart.

## 31. Lygodium Sw.

123. Lygodium reticulatum Schkuhr.

Aneiteum, in silvis (Herus n. 11. Dec. 1858).

#### 32. Schizaea Sm.

124. Schizaea Forsteri Spreng. Anl. 1805. III. p. 144.
Aneiteum, in silvis (Herus n. 1. Dec. 1858.)

#### VI. Marattiaceae Klf.

### 33. Angiopteris Hoffm.

125. Angiopteris caudata de Vriese Monogr. p. 20. Moore Ind. p. 74. Nov. Hebrides (non vidi).

#### 34. Marattia Sm.

126. Marattia Smithii Mett.

Folia coriacea opaco-viridia infra in costis nervisque paleis ferrugineis lanceolatis dilaceratis vestita; rhaches laeves mox denudatae; lamina bipinnata; pinnae oblongae basi; paullulum attenuatae; pinnulae patentes, ad 5" longae, 9" latae, e basi inferiore longius descendente rotundata, superiore truncato - rotundata, elongato-oblongae, acuminatae, leviter apice argute serratae; nervi plerique indivisi, sub angulo 80° decurrentes, 34" distantes, apice sorum superante antrorsum curvati; sori e margine remoti, subapproximati, oblongi, dimidio quoque 8-10 loculares basi pilis paleaceis cincti.

Aneiteum, in silvis (Herus n. s. Dec. 1858. Strange).

# Ophioglossaceae R. Br. 35. Ophioglossum L.

127. Ophioglossum pendulum L.

Aneiteum in silvis montanis in arboribus (Herus n. 69. Feb. 1859)

# Lycopodiaceae Sm.

# 36. Lycopodium L.

128. Lycopodium nutans Brack.

Aneiteum, silvi montani in arboribus et saxis (Herus n. 75. Febr. 1859.)

129. Lycopodium nummularifolium Blume.

Aneiteum (Herus s. num.)

130. Lycopodium cernuum L.

Aneiteum (Herus s. num. Dec. 1858).

# Selaginellaceae Mett.

### 37. Selaginella Pal Beauv.

131. Selaginella Durvillei A. Braun msc. — Sel. caudata Spring. δ. Durvillaei Spring. Monogr. II. p. 444. — t. A. Braun. Erromango locis umbrosis (Herus n. 4. Sept. 1858.)

132. Selaginella firmula A. Braun.

Bd. XIX. Abhandl.

Stipes erectus 6-8" longus, tetragono-anceps, goniotropus antice et postice rotundatus; lamina stipite paulo longior tri- quadripinnata, pyramidata, ramis erecto-patentibus; folia in stipite homoeomorpha, adpressa, suboblique inserta, late ovata, acuminata, serrulata, basi fere ciliata, firmula inconspicua, nervo versus apicem paullulum proëminente. Folia frondis saturate vel flavo-viridia supra opaca parum nitentia, infra pallidiora vix scaberula, aurco-nitentia, ubique dense inserta, in ramis robustioribus paullulum remota, in debilioribus contigua, magis imbricata. Folia lateralia postica in rhachi primaria late ovata, in ramis ramulisque angustiora, ovato-oblonga, versus apicem paullulum attenuata, obtusiuscula, inaequilatera, antice rotundata, serrulato-ciliata, apice et in latere postico integerrima, basi posteriore subexcisa nonnunquam ciliis paucis instructa, dorso convexiuscula, nervo vix conspicuo supra proëminente percursa. Folia intermedia lateralibus duplo-triplo minora, manifeste biseriata, subconvergentia, ovata, breviter acuminata, dorso plus minusve carinata. margine remote denticulata vel subdenticulata. Folia axillaria lateralibus minora et angustiora, aequilatera, oblonga, obtusa, basi subauriculatim dilatata apice integerrima, inferne praesertim ad basin serrulato-ciliata. Spicae ramulis angustiores (ramuli 21/2-3mm. spicae 1-11/2 mm. latae) densiusculae latere antico applanatae; bracteae anticae et posticae magnitudine quidem inter se parum diversae, sed manifeste heteromorphae, anticae crista latiuscula opaca carinatae, margine et carina denticulatae; posticae paulo breviores, palli-

74

diores complicato-carinatae, sed non cristatae margine ciliato-serratae. Microsporae cinnabarineae vel miniatae, laeves, 0,033-0,037mm· latae; macrosporae quaternae flavidae s. fere albae superficie irregulariter reticulatim rugosae, 0,25mm· latae. (A. Braun. msc.)

Novae Hebrides, Aneiteum (Herus n. 10, Febr. 1859). — Nova Irlandia (Turner).

Ex stipitis et foliorum forma S. flabellatae proxima, sed ex spicarum forma ad Selaginellas spicis platystichis pertinens. Lamina breviore et robustiore a Sel. flabellata, majore a Sel. Arbuscula recedens.

# Hymenopterologische Beiträge

Von

#### Dr. J. Kriechbaumer in München.

(Vorgelegt in der Sitzung vom 3. März 1869.)

# I.

# Neue Blattwespen der Gattung Allantus.

Ein vor 2 Jahren von mir bei Wien neu aufgefundener Allantus (sulphuripes) gab mir Veranlassung, mich weiter in dieser Gattung umzusehen, wobei ich zur Ueberzeugung gelangte, dass erst wenige Arten derselben beschrieben sind. Um zur Ausfüllung dieser Lücke ein Schärflein beizutragen, fasste ich zunächst die Beschreibungen 7 mir bisher unbekannter Arten ab, die mir aus dem Wiener Museum freundlichst durch Herrn Custos Rogenhofer zu diesem Zwecke anvertraut wurden. Kurz vor Absendung des Manuscriptes erhielt die zool. Staatssammlung in München eine Anzahl Insekten (meist Hymenopteren und Dipteren) von Herrn Eduard Steinheil zum Geschenke, die derselbe auf einem Ausfluge nach Italien, Sicilien und Tunis gesammelt hatte. Darunter befanden sich 4 Exemplare jener Gattung, drei verschiedenen Arten angehörig, die mir ebenfalls neu schienen, und deren Beschreibung ich hier beizufügen für zweckmässig hielt. Dieselben wurden um Tunis und zwar höchst wahrscheinlich bei den Ruinen von Karthago gesammelt.

# Allantus sulphuripes m.

Niger, ore, antennarum articulo primo, thoracis scutellique maculis abdominis segmentis pluribus margine postico (intermediis anguste), pedibusque maxima parte flavis aut sulphureis.

Segmentis 1, 4, 5 postice anguste, 3 et 6 plerumque lateribus tantum, forcipulisque supra pallide flavis; femoribus intermediis puncto, posticis vitta apicali, tibiarum apice (posticarum dimidiatim) tarsisque posterioribus fere totis nigris, harum posticis incrassatis.

♀ Segmento primo postice latius, 4.—6. angustius (6. interdum interrupte), 3 et 7 lateribus pedibusque sulphureis aut pallide flavis, tibiarum et tarsorum articulis apice summo parum infuscatis.

Eine mit A. Schaefferi und nothus (auch mit dispar Q) am nächsten verwandte Art, die sich aber durch die schmalen, auch an den Seiten nur allmälig und nur selten bis über die Mitte hinauf erweiterten mittleren Hinterleibsbinden, die gelben, nur beim 3 etwas schwarz gefleckten Schenkel, bei letzterem noch überdiess durch die vorherrschend schwarze Unterseite des Hinterleibes von obigen Arten unterscheidet.

Die Grundfarbe ist ein ziemlich glänzendes Schwarz. Gelb sind: der Kopfschild wenigstens auf der unteren Hälfte, die Mundtheile nebst den Tastern, mit Ausnahme der braunen Oberkieferspitzen, das erste Fühlerglied, der Vorderrand des Vorderbruststückes in geringer Ausdehnung, ein breiter, nach der Mitte schnell und stark zugespitzer Schulterfleck, die Flügelschuppen, das Schildchen oder (beim &) 2 Flecken oder Punkte auf demselben (die vielleicht auch manchmal ganz fehlen), zuweilen 2 Punkte oder ein Strich auf den Hinterschildchen, ein Flecken an den Seiten des Vorder-, zwei Striche an denen des Mittel- und Hinterbruststücks in einem spitzen Winkel gegen die Mittelhüften zusammengeneigt, von denen der letztere öfters fehlt; unter und hinter dem Dritten drängt sich noch ein keilförmiger Flecken zwischen die beiden Hälften hinein. Die Rückenkörnchen braun. Die gelben Hinterrandsäume sind auf dem ersten Hinterleibsring beim Q ziemlich breit, beim & zuweilen zum Verschwinden schmal, auf dem zweiten nur manchmal als schwache Randstriche an den Seiten, auf dem dritten meist nur als kleine, seitliche, nach Innen verschmälerte, nur selten unterbrochen fortgesetzte Streifen vorhanden, auf dem vierten und fünften Ring meist vollständig oben schmal, auch an den Seiten nur wenig erweitert; auf dem sechsten Ring ebenso, oder unterbrochen, zuweilen (besonders beim 3) auf 2 seitliche Striche beschränkt; auf dem 7. noch mehr auf die Seiten beschränkt; auf dem 8. und 9. bei dem Q wieder breit; beim d ist der 7. kurze Ring oben ganz schwarz und sieht der 9. nur als ganz schmaler gelber Saum hervor. Die vorragenden Geschlechtsorgane (Haltzangen) des d'erscheinen gelb, auf der äusseren Wölbung wie von einer schwarzen Linie eingefasst; auch der eingeschlossene Mittelraum erscheint als schwarzes Dreieck mit stark ausgezogenen Ecken; die Unterseite des Hinterleibes ist schwarz, die einzelnen Ringe sind am Rande mehr oder minder breit weisslich gerrandet, und zwar die umgeschlagenen Seiten der oberen Ringe mehr als die eigentlichen untern Mitteltheile; die letzte Platte des & ist ganz schwarz oder am Ende mit einem weisslichen nach innen spitz dreieckig verlängerten Flecken versehen. Legscheiden des Q glänzend schwarz. Beine heller oder dunkler schwefelgelb, zuweilen stellenweise weisslich; Hüften an der Basis schwarz, die hinteren mehr als die vorderen und die

Hinterseite mehr als die vordere, die Aussenseite am wenigsten; die Mittelschenkel des & haben hinten an der Spitze ein (wahrscheinlich auch manchmal fehlendes) punktartiges schwarzes Fleckchen, die Hinterschenkel desselben ebenda eine schwarze, nach innen verschmälerte Strieme: beim Q ist höchstens auf den letztern eine dunklere Trübung vorhanden. Die Schienen des & sind am Ende schwarz, und zwar die vordersten nur hinten und an der äussersten Spitze, die mittleren aussen und hinten und etwas weiter hinauf, die hintersten ebenda, meist bis über die Mitte hinauf; bei dem Q ist nur die äusserste Spitze sämmtlicher Schienen hinten bräunlich oder (an den hintersten) schwärzlich angelaufen. Die Füsse des & sind schwarz, die vordersten mit Ausnahme der Spitze der einzelnen Glieder oder auch der ganzen Oberseite gelb oder weisslich, die hintersten wie bei den verwandten Arten stark verdickt, das letzte Glied derselben zuweilen hellbraun; die Füsse des Q sind nur an der Spitze der ersten 3 oder 4 Glieder dunkler, an denen der Hinterfüsse stärker und ausgedehnter, während hier das letzte, zuweilen auch das vorletzte Glied immer rothbraun ist. Die Vorderflügel haben einen grünen Schimmer, grünlichgelben Vorderrand und eben solches Randmal mit (besonders beim 3) dunkleren Kern.

Ich fing von dieser Art am 4. Sept. 4867 auf einem Brachfelde bei Grinzing, im Herabsteigen von dem nordöstlichen Theil der Anhöhe 3 Q, mein Sohn 2 & und 4 Q auf Blumen (Disteln, Scabiosen, Chrysanthemum). Ohne zu ahnen, dass ich es mit einer neuen Art zu thun habe, waren mir die Thiere doch durch ihre hellen Beine besonders aufgefallen.

# Allantus parvulus mihi.

Niger, nitidus, facie infra antennas, ore, picturis thoracis et maxima parte pedum scapique antennarum flavis, o abdomine fulvo, basi et segmentis penultimis medio nigris, lamina ventrali alba, o abdomine supra nigro, segmentis ultimis margine ventreque toto flavidis. Longit. 3—4"

Die kleinste der mir bekannten Arten. Kopf und Bruststück glänzend schwarz; blassgelb sind: das Gesicht unter den Fühlern, Kopfschild, Oberlippe, ein Strich auf der Basis der Oberkiefer, der Fühlerschaft (mit Ausnahme zweier schwarzer, beim & verbundener Punkte, oben an der Basis und Spitze desselben), die Schulterecken, ein grosser, lappig nach vorn erweiterter, von der Flügelwurzel zu den Mittelhüften reichender Flecken an den Seiten der Mittelbrust, ein Fleck über den Hinterhüften, die Flügelschüppehen und Rückenkörnchen. Der Hinterleib des & ist rothgelb, oben sind der ganze erste, die Mitte der Basis des zweiten, der 6., 7. und 8. schwarz, doch dringt bei den 3 letztern die rothgelbe Grundfarbe von den Seiten schief nach innen gegen den Hinterrand vor, diesen nicht ganz erreichend; auf der Unterseite ist die Afterplatte beinweiss; der Hinterleib des Q ist unten schmutzig weissgelb, oben glänzend schwarz,

hier zeigt sich an der Verbindungsstelle des 3. und 4. Ringes seitlich (bei vorliegendem Stücke) ein rothes Fleckchen, auf dem 6., 7. und 8. zieht sich am Hinterrande ein blasser, schmutzig weisser Saum von der Seite nach der Mitte, der auf dem 6. nur 2 schmale Streifchen bildet, auf dem 7. seitlich die ganze Breite einnimmt, sich aber nach der Mitte hin stark verschmälert, auf dem 8. in der Mitte zapfenartig nach rückwärts erweitert und beiderseits ein dicht am Hinterrand liegendes queres schwarzes Fleckchen umschliesst; die noch übrige Hinterleibsspitze ist gelblich und nebst dem vorausgehenden Ringe fein weiss behaart. Die Beine sind blassgelb, die Hüften hinten an der Basis schwarz, ebenso die äusserste Spitze der Schienen, entweder nur hinten (an der Vorder- und Mittel-) oder ringsum (an den Hinterbeinen), endlich auch noch die Spitzen der Tarsenglieder oder die letzten Glieder derselben ganz, besonders an den Hinterbeinen, beim om mehr als beim Q. Die Flügel sind glashell mit dunkelbraunen Adern, Randader und Flügelmal blassgelb.

Nach einem von H. Mann bei Amasia gesammelten Pärchen des Wiener Museums beschrieben.

#### Allantus sibiricus m.

Niger, opacus, segmentis abdominis 1 et 2 laevibus, nitentibus; mandibularum macula basali, pronoti margine superiore, squamularum margine, macula pleurarum posticarum, fasciis marginalibus segmentorum 1 et 5 et margine valvarum genitalium flavis, femorum apicibus tibiisque antice, tarsorumque articulis basi fulvescentibus, alis hyalinis, anterioribus fusco-vittatis. Q Long. 61/2".

Obwohl durch die schwarzen Fühler an bifasciatus und Koehleri sich anschliessend, ist die Art doch zunächst mit tricinctus verwandt, der ja auch zuweilen mit ganz schwarzen Fühlern vorkommt und namentlich die schwarze Strieme der Vorderflügel mit gegenwärtiger Art gemein hat. Diese unterscheidet sich jedoch von der genannten Art bestimmt und sicher ausser der ansehnlicheren Grösse noch durch folgende Merkmale: 1. Der Kopf ist grösser, besonders länger, der hinter den Augen gelegene Theil mehr in der Mitte erweitert, daher gleichmässiger abgerundet und weniger nach hinten ausgezogen; 2. die Fühler sind entschieden länger und schlanker, und gegen das Ende mehr verschmälert; 3. die Hinterleibsbinden sind auf den 1. und 5. Ring beschränkt und ist (bei drei Exemplaren des Museums) keine Spur einer solchen an einem der übrigen Ringe vorhanden; 4. die Hinterleibsspitze ist schwarz, nur die auf der Unterseite unter dem letzten Ringe hervorragenden Afterklappen sind gelb (bei tricinctus gerade umgekehrt); 5. die beiden ersten Hinterleibsringe sind glatt und glänzend, nur mit wenigen, zerstreuten, gröbern, eingedrückten Punkten versehen, die übrigen dagegen äusserst dicht und fein, nur am Hinterrande etwas stärker, nach hinten zu etwas oberflächlich und runzlig punktirt; 6. die Beine sind länger und anders gefärbt, die Hüften und Schenkelringe nämlich schwarz, nur die letzteren an der Spitze röthlich, die Schenkel schwarz, vorne gegen die Spitze hin (die vordern mehr als die hintern) rothbraun, die Schienen und Füsse rothbraun, an den ersteren die äussere Kante und (wenigstens hinten) die Spitze, an den letzten die Spitzen der einzelnen Glieder schwarz. Die Flügel sind glashell, graulich getrübt, längs des Vorderrandes zieht sich von der Wurzel bis zur Spitze ein braungrauer Wisch, der jedoch den grössten Theil der Basalzelle und den Winkel am Anfang der ersten Radialzelle frei lässt.

Q aus dem Wiener Museum, von Kindermann 1852 im sibirischen Altai gesammelt.

#### Allantus xanthorius m.

Niger, palpis, labro, clypeo, carinis juxta scutellum et postscutellum, metapleuris apice, abdominis segmentis intermediis (plerumque basali quoque) margine postero, ejusque summo apice et pedibus pallide flavis, coxarum basi, femorum medio et tibiarum apice, anteriorum postice tantum maximaque parte tarsorum nigris. Long.  $4^1/_2$ -5".

Mit A. Koehleri am nächsten verwandt, aber etwas grösser und kräftiger gebaut und durch die gelbgerandeten Kiele neben den Schildchen und Farbe der Beine leicht davon zu unterscheiden.

Schwarz; blassgelb, zum Theil fast weiss sind: die Taster, Oberlippe, der tief ausgeschnittene Kopfschild, der hinterste Rand des Vorderrückens meistens, der äussere Rand der Flügelschüppehen, die Rückenkörnchen, die vom Schildchen und Hinterschildchen beiderseits auslaufenden Kiele, die Spitze der Hinterbrustseiten und Hüften, die Schenkelringe (zuweilen mit schwarzem Punkt auf der Hinterseite), die Vorder- und Mittelschenkel mit Ausnahme einer ausgedehnten Mittelstrieme auf der Hinterseite, die Hinterschenkel nur an der Basis und Spitze, die Schienen bis auf die (bei den 4 vordern nur hinten) schwarze Spitze und die Basis der ersten Glieder der Vorder- (1-3), Mittel- (1-2 beim 3, 1-2-3 beim Q), zuweilen auch beim Q der Hinterfüsse (1-2); am Hinterleib des d' der Hinterrand des 1. Ringes schmal und nur in der Mitte, des 3. nur an den Seiten, des 4. und 5. mit Neigung zur Unterbrechung in der Mitte, die äussersten Ecken des umgeschlagenen Randes und ein Punkt auf der Mitte des Hinterrandes des 6. nebst den Afterklappen; an dem des Q der 1. bis auf den schmalen Vorderrand, der Hinterrand des 3. und 5. wie beim 3. doch der des 4. in der Mitte mehr verschmälert, dazu noch der des 6., aber in der Mitte breit unterbrochen, sowie der hinterste Rand des 8. und die Spitze des 9., überdies noch bei beiden Geschlechtern ein schmaler, zuweilen auf die Seiten beschränkter Saum auf dem Hinterrande wenigstens der mittleren Bauchringe. Flügel glänzend glashell, bräunlich getrübt, an der Wurzel heller, mit braunen

Adern und theils eben solchem, theils rothgelbem Mal und röthlich braunem Saum zwischen Mal und Wurzel.

Ein Pärchen aus dem Wiener Museum, & von H. Parreys in der Krim, Q 1865 von H. Mann bei Tultscha in Bulgarien und am Berge Nanos gesammelt.

Var. Amasiensis. Diese Var. trägt durch grössere Ausdehnung der gelben Färbung das Gepräge wärmeren Klimas an sich, ist aber gewiss nicht specifisch verschieden. Ausser den bei der ersten Form vorgeführten Theilen sind noch gelb: die Flügelschüppehen ganz oder grössetentheils, der Rand des Vorderrückens in grösserer Ausdehnung, der Hinterrand des Halskragens, der ganze erste Rückenring des Hinterleibs bei beiden Geschlechtern bis auf den schmalen Vorderrand; beim Q ist auch der Hinterrand des 6. Ringes nicht unterbrochen und wie der des 4. und 5. ziemlich breit gelb, bei dem G der des 4. und 5. ebenso, und auserdem noch der des 3. und 6. schmal und unterbrochen gelb, es zeigen sich sogar am Vorderrande des 5. Ringes in der Mitte Spuren einer schmalen Querbinde-

Ein Pärchen eben daher, von H. Mann 1860 bei Amasia gesammelt.

#### Allantus orientalis m.

Niger, palpis, labro, clypeo, basi anteunarum, maculis thoracis, carinis juxta scutellum et postscutellum, margine postico segmentorum omnium (1 et 8 latius, 2-7 aut solummodo anteriorum eorum medio plus minus interrupte, 9 fere toto) pedibusque fere totis flavis, alis flavo-hyalinis. Q Long.  $4^{1}/_{2}-5^{11}$ .

Dem A. sulphuripes m. nahe verwandt, aber durch das schwarze Schildchen, die gelben Flecken der Mittelbrustseiten und die regelmässig zunehmende Ausdehnung der gelben Hinterrandssäume vom 2. bis 7. Hinterleibsring leicht und sicher zu unterscheiden.

Schwarz; gelb sind: die Taster mit Ausnahme des bräunlichen letzten Gliedes, Oberlippe, Kopfschild, die beiden ersten Fühlerglieder, oben auch noch die Basis des dritten, der Kragenrand, jederseits der breite, nach der Mitté hin verschmälerte Saum des Vorderrückens, ein Flecken auf jeder Seite der Mittel- und Hinterbrust, wovon ersterer durch ein paar kleinere Flecken mit dem Saum des Vorderrückens verbunden ist, die Rückenkörnehen und die Kanten zu beiden Seiten des Schildchens und Hinterschildchens, die Beine mit Ausnahme der schwarzen Basis, die Hüften, die äussersten Spitzen der Schienen (auf der Hinterseite) und der Spitzen der ersten und der ganzen letzten Fussglieder, der breite, in der Mitte verschmälerte Rand des ersten Hinterleibsringes, der Hinterrand der übrigen von den Seiten her und auf jedem folgenden Ring weiter gegen die Mitte vordringend, aber in verschiedener Ausdehnung, so dass z. B. bei dem einen Exemplar derselbe auch noch auf dem 7. Ringe, bei dem andern schon kaum mehr auf dem 5. unterbrochen ist,

während der Saum des 8. immer breit und der 9. oder Endring fast ganz gelb ist. Die Flügel sind gelblich glashell mit braunen Adern, blassgelber Wurzel, hell röthlich gelbem Mal und Saum.

Zwei Q aus dem Wiener Museum, davon das eine von H. Mann 1851 bei Brussa, das andere 1861 von Dr. Krüper in Griechenland gesammelt.

Allantus monozonus m.

Niger; palpis, labro, clypeo, antennarum articulis duobus primis, pronoti margine superiore, carinis juxta scutellum et postscutellum, squamulis, pedibusque fere totis flavis, abdominis segmento 5 rufocastaneo, 2-4 lateribus infra, ultimis et ventralibus margine summo apicali pallescentibus, alis subhyalinis. Q Long. 31/3".

Dem A. zonula nahe stehend, aber kleiner, zarter, weniger gestreckt, ausserdem noch durch etwas kürzere, dickere Fühler und andere Färbung verschieden.

Schwarz; am Kopfe sind gelb: die Oberkiefer bis auf die braune Spitze und den braunen Rand, die Taster, Oberlippe, der nur in seichtem Bogen ausgerandete Kopfschild, die beiden ersten Fühlerglieder; am Bruststück: der obere Rand des Vorderrückens, von den ebenfalls gelben mit rothem Kern versehenen Flügelschuppen weg breit und abgerundet, nach vorne hin zugespitzt, die Kiele neben dem Schildchen und Hinterschildchen, die Rückenkörnchen und der Spitzenrand der Hinterbrustseiten. Am Hinterleib ist der 5. Rückenring rothbraun, die umgeschlagenen Seiten der vorhorgehenden, der äusserste Hinterrand der letzten Ringe sowie der Hinterrand der Bauchringe mehr oder weniger blass röthlich gelb, die Beine sind gelb, nur die Basis der Hüften, und ein Punkt auf der Hinterseite der hintersten Schenkelringe sind schwarz, die äusserste Spitze der Hinterschienen ist etwas gebräunt, und über den Rücken der hinteren, besonders der hintersten Füsse läuft eine braune Linie. Die Flügel sind glashell, kaum etwas getrübt, mit braunen Adern, die Wurzel mit dem zunächst liegenden Theile des Randes röthlich, das Mal braungelb mit dunklerem Kern.

Ein von Parreys in der Krim gesammeltes Ç aus dem Wiener Museum.

#### Allantus vittatus m.

Niger, basi mandibularum, palpis, labro, clypeo, tarsis anterioribus maximaque parte tibiarum albidis, thorace et abdomine lateribus, illo etiam antice, hoc apice, squamulis, coxarum apice maximaque parte trochanterum et femorum fulvis, alis hyalinis. Q Long. 31/8".

Eine kleinere, an gewisse Nematus erinnernde Art.

Kopf nebst den Fühlern schwarz, Oberkiefer mit Ausnahme der braunen Spitze, Taster, Oberlippe und Kopfschild gelblich weiss. Bruststück schwarz, der Vorderrücken nebst den Flügelschüppehen und die BJ. XIX. Abhandl.

Seiten der Mittelbrust rothgelb, diese Farbe gegen die Mittelschenkel sich zuspitzend und oben zwischen den Mittel- und die beiden Seitenlappen des Mittelrückens eindringend; von derselben Farbe ein Fleken an den Seiten der Hinterbrust; Rückenkörnchen gelblich weiss. Hinterleib schwarz, oben und unten ringsum mit Ausnahme der Basis breit rothgelb gesäumt, so dass eine breite schwarze Strieme auf rothgelbem Grunde erscheint. Beine bis zu den Knien röthlich gelb, Basis der Hüften, besonders hinten, die Hinterhüften grösstentheils schwarz, Schenkelringe und Basis der Hinterschenkel hinten schwarz gefleckt; Vorder- und Mittelschenkel haben auf der Hinterseite einen kleinen Strich an der Basis und einen ebensolchen vor der Spitze, beide nahe dem obern Rande, Schienen gelblich weiss, über die hintere Seite der 4 vorderen und den Rücken von deren ersten 4 ebenso gefärbten Fussgliedern läuft eine schwarze Linie; die Hinterschienen sind an der Spitze ringsum nebst den Hinterfüssen schwarz. Die Flügel sind glashell, glänzend, die Basis rothgelb, die Adern nebst Mal und Saum schwarzbraun.

Ein Q aus dem Wiener Museum, von H. Mann 1851 bei Brussa

gesammelt.

Allantus maculatus m.

Eborinus, antennis basi excepta, maculis capitis, thoracis, segmentorum anteriorum abdominis, femorum, apiceque tibiarum et articulorum tarsorum nigris, alis hyalinis. Q Long. 41/3.'''

Durch ihre helle Grundfarbe an Tenthredo olivacea erinnernd. Elfenbeinfarbig, die Ränder und Spitze der Oberkiefer braun; schwarz sind: die Augen, punktartige Stellen in der Furche zwischen Kopfschild und den Fühlern, sowie an der Basis der letzteren, ein Punkt auf der Aussenseite des 2. Gliedes derselben, die Aussenseite und das Ende des 3. nebst den übrigen Gliedern, ein grosser Stirnflecken, ein Punkt auf dem Scheitel, die Mitte des Hinterkopfes mit der Neigung, nach den Seiten und dem Scheitel vorzudringen, einige Fleckchen am Ursprung der Mundtheile, an den Seiten und auf der Mitte der Vorderbrust, 4 Flecken auf dem Mittelrücken, deren hintere 3 rückwärts zusammenstossen, ein grosser, querer, an seinem Hinterrand durch die beiderseits eindringende Grundfarbe in Lappen getheilter Flecken auf der Mittelbrust, die Gruben und Furchen um das Schildchen und an der Basis des Hinterleibes, theilweise auch die der Seiten, ferner ein quer-dreieckiger Flecken an der Basis des zweiten Hinterleibsringes, ein solcher, aber kleinerer, an der des 3. und noch die Spur eines solchen an der des 4. Ringes, die Basis der Hüften, wenigstens hinten, ein Flecken oder Punkt auf der Hinterseite der Mittel- und Hinterschenkel vor der Spitze\*), die Spitze der Schienen, wenigstens hinten, die Fussglieder an der Spitze oder (bei denen der Vorderbeine) auf dem Rücken, nebst den Klauen. Die Flügel sind glas-

<sup>\*)</sup> Bei einem 2, Stücke auf den Mittelschienen fehlend. Rghf.

hell, glänzend, mit braunen Adern und theilweise braunem Mal, weissgelber Wurzel und röthlich gelbem Saum dazwischen.

Ein Q aus dem Wiener Museum, von Kotschy um Aleppo ge-

#### Allantus balteatus m.

Niger; clypeo, labro, carinis juxta scutellum et post-scutellum, lineolis duabus apicalibus abdominis pedibusque pallide flavis, his nigro maculatis, abdominis medio late rufobalteato, antennis subgracilibus. 3 Long. 4".".

Der Tenthr. trabeata ähnlich. Kopf schwarz mit ziemlich stark vorgequollenen Augen und hinter denselben etwas zurücktretenden Backen: Oberlippe und Kopfschild blassgelb, mit einem Stich in's Grünliche: Taster mit Ausnahme des letzten Gliedes der Lippentaster oder dessen Spitze gelb; Fühler ziemlich schlank. Bruststück schwarz, wenig glänzend. die Leisten zu beiden Seiten des Schildchens an ihrem obersten Rande und die Rückenkörnchen weissgelb. Hinterleib glänzend, schwarz, der 3. bis 5. Ring ringsum roth, oben das Roth etwas auf die Basis des 6. unten das Schwarz etwas auf den Hinterrand des 5. Ringes sich ausbreitend oder als undeutlicher Wisch über die Mitte der rothen Ringe sich fortsetzend, doch so, dass bei allen 3 der äusserste Saum roth, bleibt; auch der äussere Saum des 6. Bauchringes ist noch röthlich; die Hinterleibsspitze zeigt oben zwei kleine, weisslich gelbe, nach hinten zugespitzte Strichelchen dicht nebeneinander. Hüften schwarz mit gelber Spitze; Schenkelringe gelb mit schwarzem Flecken oben auf der Hinterseite; die 4 vorderen Schenkel vorne gelb, hinten mit Ausnahme der Basis und Spitze schwarz, die beiden Hinterschenkel schwarz, doch die Basis (vorne in grösserer Ausdehnung als hinten) und meist die ganze untere Keule gelb; Schienen gelb, die Spitze der 4 vorderen hinten, die der hintersten ringsum schwarz, zuweilen auch ein Strichelchen an der Basis der erstern, das wohl mauchmal, namentlich an den Vorderbeinen mit der schwarzen Spitze zu einer Linie zusammensliesst; Füsse schwarz, die ersten Glieder theilweise, besonders in der Mitte der Innenseite und an den Vorderfüssen mehr als an den hintern gelb. Das Gelb hat besonders an den Schenkeln eine starke Beimischung von Grün. Die Hinterfüsse sind nur wenig verdickt. Flügel glashell, blass bräunlich getrübt, mit dunkelbraunen Adern und wenigstens theilweise dunkelbraunem Mal.

2: 3 aus Tunis.

#### Allantus tricolor m.

Niger; clypeo, labro, antennarum articulo primo, pronoti angulis apicalibus, squamulis, abdominis apice maximaque parte pedum flavis, abdominis medio, infra basi quoque rufis. J Long. 4".

Der vorigen Art ähnlich, doch leicht zu unterscheiden. Kopf schwarz, mit ziemlich flach gewölbten, über die Backen nicht vorragenden Augen, Oberlippe und Kopfschild gelb; Fühler ziemlich kurz, gegen das Ende ziem-

lich stark verdickt, schwarz, das erste, ziemlich bauchige Glied gelb, aussen mit schwarzem Punkt, innen mit schrägem schwarzem Strichelchen unten an der Basis (die wohl beide manchmal fehlen oder sich mehr ausdehnen dürften). Bruststück schwarz, die Lappen des Vorderrückens an der Spitze gelb, das Gelb durch einen nach vorne sich fortsetzenden gelben Strich T-förmig und mit den gelben Flügelschuppen zusammenhängend; Rückenkörnchen gelb. Hinterleib oben schwarz, der Seitenrand des 2. Ringes, der 3. mit Ausnahme der mittleren Basis, der 4. und 5. ganz, der 6. und 7. an den Seiten roth (der 6. ausgedehnter), der Seitenrand des 8. und der 9. mit Ausnahme der zweilappig schwarzen Basis gelb, ebenso die Haltzangen und Afterplatte; unten mit Ausnahme der mittleren Basis ganz roth, gegen das Ende allmälig in Gelb übergehend. Hüften gelb, an der Basis, besonders hinten, schwarz, Schenkelringe gelb, hinten mit schwarzem Punkt oder Flecken. Schenkel gelb, mit schwarzem Strich an der Basis der Hinterseite, der sich an den Hinterschenkeln zu einem Streifen verlängert; Schienen gelb, die 4 vorderen mit schwarzem, nach oben zugespitztem Flecken an der Spitze der Hinterseite, die beiden hintersten an der Spitze fast ringsum schmal schwarz gerandet; Füsse schwarz, das erste Glied mit Ausnahme der Aussenkante, sowie der Basis und Spitze gelb. Das Gelb ist grösstentheils ein schönes Schwefel- oder blasses Citronengelb, das nur an den Hüften und Schenkelringen zu Weissgelb verblasst ist. Die Flügel sind glashell, schwach bräunlich getrübt mit braunen Adern, bräunlich gelber Wurzel und eben solchem Mal.

Ein d' aus Tunis.

# Allantus pectoralis m.

Supra niger, flavopictus, infra viridi-flavus, suturis, macula magna pectorali transversa fasciisque abdominis ventralibus nigris, antennarum basi pedibusque flavis, his nigro maculatis. Q Long. 4".

Die Art steht dem oben beschriebenen All. maculatus sehr nahe, so dass sie leicht für eine dunklere Varietät desselben gehalten werden könnte, allein ausser der Verschiedenheit in der Färbung unterscheiden sich die mir vorliegenden einzelnen Exemplare der beiden Arten durch den die beiden Radialzellen trennenden Nerv; während derselbe bei maculatus kaum gebogen ist und genau auf der Mitte der 3. Cubitalzelle mündet, ist derselbe hier deutlich, fast etwas winkelig gebogen und mündet dennoch ausser der Mitte jener Cubitalzelle.

Kopf gelb, mit flachgewölbten, von den Backen überragten, schwarzen Augen und grossem schwarzem Scheitelfleck, der 2 Aeste nach unten zur Fühlerbasis, 2 ebensolche, in der Mitte verwischte (nur als 2 äusserst feine Doppellinien sichtbare) zu den obern Augenrändern abgiebt und hinten mit der breitschwarzen Mitte des Hinterkopfes verschmilzt; die Spitzen der Mundtheile mit Ausnahme der Kiefertaster sind nebst einigen

Flecken auf der Unterseite ebenfalls schwarz; Fühler schwarz, das 1., 2° und die Basis des 3. Gliedes gelb. Bruststück grünlich gelb, der mittlere Theil des Brustrückens schwarz, nur 2 schiefe nach hinten zugespitzte Striche zu beiden Seiten des Mittellappens, 2 kleinere, gerade, vorne schief nach aussen abgestutzte auf den Seitenlappen hinter den ersten. 2 schräge Strichelchen aussen an der Spitze derselben, das Schildchen und Hinterschildchen nebst dem Rande der davon ausgehenden Leisten sind gelb; an den Seiten und unten sind die meisten Nähte, besonders die von der Wurzel der Vorderflügel zu den Mittelhüften laufende Naht, 2 Fleckchen an den Seiten der Vorderbrust und ein breiter, guerer, beiderseits abgerundeter Flecken der Mittelbrust schwarz. Hinterleib oben von der Basis bis gegen das Ende des 7. Ringes schwarz, unten und an den Seiten grünlichgelb, das Gelb nach hinten zu immer mehr spitz dreieckig gegen die Mitte des Hinterrandes der Rückenringe vordringend, so dass auf dem 6. und 7. Ring der ganze Hinterrand sowie der 8. und 9. Ring mit Ausnahme der schmalen Basis des 8. ganz gelb sind; auf den mittleren Bauchringen stehen in der Mitte schwarze Flecken oder Binden. Beine gelb, die Hüften hinten an der Basis, ein Punkt hinten auf den Schenkelringen, ein Strichelchen oder länglicher Flecken hinten an der Basis der Schenkel, die Schienen hinten an der Spitze, an den vorderen bis über die Mitte hinauf schwarz; die 3 ersten Fussglieder auf dem Rücken und an der Spitze, die 2 übrigen ganz schwarz. Flügel glashell, glänzend, kaum etwas getrübt mit dunkelbraunen Adern, bräunlichgelber Wurzel und eben solchem Rand und Mal.

Ein Q aus Tunis.

Schliesslich erlaube ich mir noch die Beschreibungen von 4 interessanten Immen-Arten anzufügen, die Hr. J. Erber im v. J. im südlichen Europa sammelte.

# II.

# Ammophila limbata mihi.

Niger, capite thoraceque griseo-villosis, abdominis subcani segmentis pallide-marginatis; \$\Pi\$ capite latiore, occipitis thoracisque lateribus argenteis, pronoti macula basali semicirculari, mesonoti utrinque stria laterali obliqua, medioincisa, metanotique lineola media basali sericeis, sub-aeneo micantibus.

In Grösse und Habitus der Ammophila sabulosa ähnlich. Schwarz, Gesicht bei beiden Geschlechtern auliegend silberhaarig, überdies noch nebst dem übrigen Theil des Kopfes und dem Bruststück mit langer, grauer, unten mehr weisslicher, bei dem Q kürzerer und oben sparsamerer Behaarung; bei diesem die Seiten des Hinterkopfes bis zu den Augen, die Seiten sämmtlicher Brustringe und theilweise auch die Hüften silberschimmernd; ein halbrunder Flecken an der Basis des Vorder-, ein

durch eine Furche getheilter Streifen auf beiden Seiten des Mittel-, und ein Strichelchen in der Mitte an der Basis des Hinterrückens von bronzefarbig schillernder, feiner, anliegender Behaarung gebildet; Hinterrücken unter der Loupe grob punktirt, die Punktirung etwas quer nadelrissig. Hinterleib und Beine mit weissgrau schimmernder Pubescenz, die Hinterränder sämmtlicher Ringe weisslich gesäumt, nur die beiden letzten des Q glänzend schwarz und der 2. beiderseits längs des Seitenrandes röthlich; Vorderhüften und -schenkel unten weiss bewimpert.

Ein Pärchen \*) aus Corfu von H. Erber.

In Exped. scientif. de Morée Tab. L. Fig. 10 ist eine Ammophila dives Brullé abgebildet, die sehr grosse Aehnlichkeit damit hat. Auch die Beschreibung stimmt ziemlich gut damit überein, doch heisst es dort: "métathorax finement strié en travers" und "les segments du ventre sont pâles en arrière, et le second est presque entièrement roux," was hier nicht der Fall ist; auch in der Diagnose: "pedibus auticis ferrugineis" während hier die Vorderbeine den hintern gleich gefärbt sind. Ob der Hinterleibsstiel 1- oder 2gliedrig ist, kann aus der Abbildung nicht entnommen werden und ist im Text nicht angegeben; dass aber Brullé Arten mit 1-gliedrigem Stiel zu Ammophila rechnet, zeigt die unmittelbar vorhergehende A. hirsuta Scop., Kby, die eine Psammophila, und zwar = viatica L. Dhlb. ist. Dass übrigens A. dives um Wien vorkommt, wie Kirchner (Cat. p. 217) angibt, ist wohl sehr unwahrscheinlich.

#### Bombex dalmatica mihi.

Castanea, griseo-subvillosa, capite pedibusque maxima parte flavis, abdomine fusco-nigro, subaeneo-nitente, segmentorum 4-5 strigis latera-libus albido-flavis, primi arcuatis, remotis, 2. et 3. undulatis seu elongato-hamatis, remotiusculis, 4. iisdem vix disjunctis, 5. brevibus, transverse-oblongis, macula media subrotunda interjacente, ano flavo, basi nigra. Longit. 8".

Kopf und Bruststück kastanienbraun, der Rücken des letzteren mit kurzer aber dichter, feinwolliger, bräunlich-grauer Behaarung, die auf den Seiten und am Kopfe etwas länger und mehr weissgrau ist. Gelb sind: der unterste Rand der Stirne, der Kopfschild, die Oberlippe, die Oberkiefer mit Ausnahme der braunen Spitze, der Augenrand, und zwar der vordere gleich breit und vor dem Scheitel abgestutzt, der hintere unten breit, gegen den Scheitel zugespitzt, ferner die Unterseite des 4. und 2. Fühlergliedes sowie der letzten Glieder, diese in geringer Ausdehnung, der Rand der Vorderbrust, von der unten ebenfalls gelben Schulterbeule gegen die Mitte zugespitzt, endlich die innerste Flügelbasis am Vorderrande. Der Hinterleib ist aufangs ebenfalls kastanienbraun, das

<sup>\*)</sup> Das Q besitzt eine auf beiden Vorderflügeln gleichmässig ausgebildete Abnormität, indem die mittlere Cubitalzelle durch eine mitten durchgehende Querader vollständig in 2 Zellen getrennt ist.

allmälig in ein etwas bläulich erzfarbig schillerndes Schwarzbraun übergeht, und mit dichten, anliegenden, feinen Seidenhaaren bedeckt; von der Mitte des Seitenrandes der einzelnen Ringe aus und auf den 3 mittleren (2-4) etwas auf die Bauchringe hinüberreichend, gehen weisslichgelbe Streifen gegen die Mitte des Rückens; die des ersten Ringes sind nach vorne gebogen, nach innen verschmälert und etwas mehr als ihre Länge von einander entfernt, die des 2. und 3. enden nach innen in einen länglichen, nach hinten gebogenen und nach innen ebenfalls verschmälerten Haken, und sind dadurch einander mehr genähert, die des 4. haben einen ähnlichen, aber nicht verschmälerten, sondern abgerundet endenden Haken und sind einander äusserst nahe gerückt, die des 5. quer länglich, nach den Seiten hin etwas verschmälert, kurz und dadurch sehr weit von einander entfernt, zwischen ihnen steht jedoch in der Mitte noch ein rundlicher Flecken; der 6. Ring ist ohne Zeichnung, der 7. oder Afterring dagegen unten und oben, hier etwas ausgedehnter, gelb, nur die Basis schwarz. Die Bauchringe sind glänzend schwarz, nadelrissig punktirt, der erste besonders dicht, mit glattem, wenig erhabenen Kiel in der Mitte und 2 furchenartigen Grübchen beiderseits an der Basis. Hüften und Schenkelringe sind schwarz, die vordersten der letzten unten rothgelh; Beine vorherrschend gelb; schwarz sind: ein Streifen auf der Hinterseite der Schenkel, der sich auf der vorderen der Länge nach über die Mitte, auf den mittleren schräg von unten und innen nach oben und aussen hinzieht; die Hinterschenkel hinten fast ganz, vorne bis zum letzten Drittel; ferner ein Flecken an den Knien aller, ein Streifen auf der Aussenseite der Vorder- und ein Punkt auf der der hinteren Schienen; an den Tarsen ist das letzte Glied aussen, an den hintersten auch die Spitze der übrigen Glieder mehr oder minder geschwärzt. Vorder- und Hinterschenkel sind, besonders am unteren Rande, wollig behaart, die mittleren ebenda unregelmässig gezähnelt.

Ein Q aus Dalmatien von H. Erber.

B. bidentata Vanderl. scheint dieser Art nahe verwandt, nach Dahlbom. (H. E.) kommt man aber zu keiner klaren Ansicht darüber; p. 178 sagt er: "simillima praecedenti," d. h. der sinuata, die aber ganze Binden hat; ferner p. 178: "maris ultimo segmento ad basin utrinque dentato," dagegen in der Tabelle p. 488: "Q valvula analis dorsalis utrinque unidentata." Sollte es hier of statt Q heissen? Ich finde aber auch keine "latera metanoti flavopicta," was zwar auch beim of vorkommen kann; auch ist das "fasciae testaceae subamplae" zu unbestimmt. Dagegen spricht das "segmentum quintum non fasciatum sed trimaculatum" sehr für die Identität beider Arten.

# Pterochilus albopictus mihi.

Niger, cinereo-pubescens, mandibularum basi, occipite, thorace cum scutello albido-maculatis, abdominis segmentis 1-5 albo-marginatis, pedi-

bus rufo-castaneis, basi nigris; palporum labialium articulo 1. basi tenui, apice valde incrassato, tertio elongato-cochleariformi.

Longit. a fronte usque ad anicem segmenti 2. 31/2-41/2".

Schwarz, fein aschgrau behaart, Kopf und Bruststück runzlig, wenig glänzend, letzteres auf dem Rücken mit 3 eingedrückten Längsfurchen, die 2 äusseren etwas nach innen gebogen, die mittlere seicht und weniger deutlich; weisslichgelb sind: ein Fleckchen an der Basis der Oberkiefer, ein etwas grösseres beiderseits am Hinterkopf, ein nach innen zugespitzter Flecken jederseits am Vorderrücken zwischen Schulter und Mitte, ein kleinerer rundlicher auf jeder Seite der Mittelbrust nahe an der Flügelwurzel, 2 ähnliche auf dem Schildchen, 2 kleinere (bei 1 Exemplar nur mehr punktförmige und daher gewiss öfters ganz fehlende) auf dem Hinterschildchen und den Seiten des Hinterrückens, endlich die Flügelschüppchen mit Ausnahme eines rothen Fleckchens in der Mitte am Ausseurande. Hinterleib unter der Loupe äusserst fein lederartig, ziemlich glänzend, der Hinterrand des 1.-5. Ringes weiss gesäumt, der Saum des 1. Ringes in der Mitte vorne eingeschnitten, beiderseits verschmälert, der Ring selbst halbkugelig, auf der Mitte mit einer seichten Furche; die Säume des. 2.-4. Ringes vorne klammerartig (--) ausgerandet, der Saum des 5beiderseits zugespitzt; die Bauchringe sind schwarz, nur der 2. hat bei derseits am Hinterrande einen weissen Streifen, der aber bei einem Exemplar sehr klein ist und daher manchmal auch ganz fehlen dürfte. Die Beine sind hell braunroth, die Hüften, Schenkelringe und Basis der Schenkel schwarz. Von den Lippentastern ist das erste Glied schwarz, an der Basis dünn, stielförmig, von der Mitte bis an's Ende stark verdickt, das 2. lineal flach, etwas gebogen, kaum etwas heller als das 1., das 3. elliptisch lanzettlich, flach gekrümmt, hell braunroth, am Rande etwas dun-kler und in der Mitte ausgehöhlt erscheinend; die beiden letzten Glieder sind wie gewöhnlich lang gewimpert.

2 Q aus Syra von H. Erber.

# Osmia quadricornis mihi.

Nigra, albo-griseo pilosa, abdomine supra violaceo, basi mandibularum fronteque utrinque cornutis, scopa ventrali nigra. Longit. 51/2".

Schwarz, ziemlich lang und dicht wollig weissgrau behaart, besonders an der Stirne und den Seiten der Brust und des Hinterleibs. Kopf und Brustrücken dicht und stark punktirt, auf ersterem eine glatte Mittellinie, auf letzterem eine weniger dicht punktirte und mehr glänzende Stelle in der Mitte. Hinterleib zuerst dicht und stark, dann etwas feiner, zuletzt wieder dichter und mehr nadelrissig punktirt, glänzend, hell veilchenblau, stellenweise kupferfarbig schillernd, gegen das Ende etwas dunkler und matter; die Grundfarbe des letzten Ringes oben durch feine weissgraue Pubescenz verdeckt. Bauchbürste schwarz. Die beiden Oberkiefer haben an ihrer Basis ein von der Seite stumpfkegelig, von oben plattenförmig erscheinendes, nach vorne gerichtetes Horn und überdies einen nach aussen vorragenden Zahn; über diesem steht am unteren Ende der Stirne beiderseits ein stumpf zugespitztes, etwas nach innen gekrümmtes Horn. Die schlanken Fühler sind etwas länger als der Kopf.
Ein Q aus Tinos von H. Erber. Vermuthlich eine der in Holz

lebenden Arten.



# Ueber einige Pflanzenverwüster

des Jahres 1869.

Von

#### Georg Ritter von Frauenfeld.

Vorgelegt in der Sitzung vom 7. Juli 1869.

n Betreff der von Seite der Gesellschaft, so wie auf Veranlassung des k.k. Ackerbauministeriums erfolgten Ermittlungen hinsichtlich der in Frankreich durch Phylloxera vastatrix an den Wurzeln des Weinstocks verursachten Erkrankung ist erfreulicherweise bisher noch keine Nachricht von deren Vorkommen bei uns eingegangen. Der Gärtnerverein in Baden zeigt nur an, dass der Rebenstecher daselbst heuer sehr häufig sich zeige, und fleissig vertilgt werde. Der Ausschussrath Hr. D. Stur theilt mit, dass der Verwalter Hr. Keserii auf der Besitzung des Kämmerers Hrn. Stefan v. Zich y in Vörtsök westlich von G. Kanisza ihm Anfangs Mai d. J. mitgetheilt, dass von dieser Krankheit bis dahin dort nichts bemerkt worden sei. Die krainersche Landwirthschafts-Gesellschaft zu Laibach hat gleichfalls keine Anzeichen dieser Krankheit irgendwo ermittelt, dagegen ist von der Filiale Wippach nicht nur mitgetheilt worden, dass heuer die Knospen stark von Würmchen ausgefressen wurden, sondern auch ein Stück abgestorbenes Rebholz eingesandt, das durch einen "Krankheitsstoff", der unter der oberflächlichen Rinde in Form von Seidengrains sitze, zum Absterben gebracht worden.

Dieses eingesendete Stückchen ist dicht mit der Rebenschildlaus bedeckt, und wurde das bisher dagegen bekannte Mittel "Waschen der Zweige mit Lauge" dahin mitgetheilt. Endlich wurden von der Landes-Ackerbauschule Grottenhof bei Graz junge Trauben mit dem sogenannten "Heu- oder Sauerwurm" eingesendet, die sowohl voriges Jahr als heuer, namentlich an den Heckenreben sehr verwüstend auftreten.

Der in voriger Versammlung mitgetheilten Plage der in ungeheuren Massen erschienenen Cicadelline Jassus sexnotatus Fall, ist in denselben Gegenden eine zweite gefolgt, nämlich die im Weizen am Halme unter der Aehre zehrende Made von Chlorops taeniopus Mg., von welcher der sehr umsichtige und eifrige Wirthschaftsdirektor unseres hochgeehrten Herrn Präsidenten, der Herr L. Kalkstein in Opotschno eine Partie eingesendet hat. Unter hunderten von Aehren, die ich untersuchte, waren kaum 1-2 Stück unbesetzt. Herr Kalkstein theilt hiebei Folgendes mit: "Ich erlaube mir einen Büschel Weizenhalme einzusenden, in welchen Sie die Larve finden werden, die ich schon einige Jahre beobachte. Kein Halm in denen sie sitzt, schiesst aus. Vorzüglich sind sehr üppige Schläge befallen, und in der ganzen Gegend nicht ein Feld verschont geblieben. Betreffs der früher eingesendeten Cicade folgen hier die näheren Daten: Auf einem drainirten Teiche, der von Osten nach Westen von einem über Sommer fast wasserleeren Bache begrenzt wird war ein Schlag Futterkorn angebaut, welches bald nach den Frösten vom 30. April und 1. Mai gemäht wurde. Rechts und links von diesem Felde ist je ein Schlag Hafer und Gerste. Bald nach dem Froste und Abmähen des Futterkorns bemerkte ich sowohl in der Gerste' wie im Hafer, dicht von dem Bachdamme aufwärts gegen Norden beschädigte Stellen, welche ich bei genauer Untersuchung von diesen Insekten besetzt fand, die sich von Tag zu Tag derart vermehrten, dass stellenweise die Pflanzen bis zur untern Blattscheide und auch der Boden von ihnen bedeckt war. Die Pflanzen wurden nur ausgesaugt, so dass sie ganz weiss dastanden, als wenn sie vom Frost versengt wären und derart entkräftet, dass sie sich nicht mehr erholten, und die beschädigten Stellen neu angebaut werden mussten. Die danach aufgehende Saat wurde nicht mehr angegriffen. Eigenthümlich ist, dass sie bei ihrer ungeheuren Zahl nur langsam vorwärts gehen, und an den angegriffenen Pflanzen bleiben, bis sie vollständig ausgesogen sind; diese befallenen Stellen sahen gegenüber den gesunden aus, als wären sie mit eine ätzenden Substanz

begossen. So wie auf diesem Felde die Insekten vom Bachufer aus sich ausbreiteten, fand ich in benachbarten Ortschaften, dass sie von den Strassengräben ihren Weg auf das Feld nahmen."

Ich glaube um so mehr auf diese beiden Getreideverwüster aufmerksam machen zu sollen, als erstens diese Plage heuer auch weiter verbreitet zu sein scheint. Hr. Prof. Ferd. Dr. Kohn hat aus Breslau die Nummer 285 der Breslauer Zeitung eingesandt, in welcher er unter der Ueberschrift "Fritfliege und Zwergeicade" die gleichen Klagen über Verwüstung des Sommergetreides aus den verschiedensten Kreisen Schlesiens bespricht. Er beschreibt nicht nur ausführlich den Schaden, sondern auch genau die Lebensweise der Oscinis Frit, L. legt die Ursache der ausserordentlichen Verwüstung dieses Schädlings in die diessjährigen abnormen Witterungsverhältnisse und stellt die Aussicht für die Zukunft, dass diese Verwüstung nicht so bald wieder eintreten werde.

Es dürfte jedoch zweitens um so nothwendiger sein, diesen Gegenstand der Beobachtung dringend zu empfehlen, als Prof. Cohn unter ferneren beobachteten Zerstörern Hydrellia griseola Fall., Cecidomyia destructor Say, Diplosis tritici Kirby auch unsern Chlorops taeniopus Mg. und Jassus sexnotatus Fll., aufführt; bei letzterem aber die Ansicht aufstellt, dass dieser ursprünglich keinen Schaden anrichte, sondern nur die schon von der Made (welcher? Fritfliege?) erkrankten Gersten- und Hafertelder vielleicht mit Vorliebe heimsuche. — Die hiesigen Beobachtungen sprechen nicht hiefür! Keiner der sonst so aufmerksamen Beobachter hat einen früheren Angriff auf die Saaten durch irgend ein Insekt beobachtet, und die sehr ausführliche Mittheilung des Direktors Kalkstein steht nicht mit den mir bekannten Erscheinungen weder der Fritnoch Hessensliege, im Einklange, auch wurden am Hafer keine Fliegen bemerkt. überhaupt die Cicade und die Fliege nicht beisammen gefunden.

In Betreff der Cicade ist die Bemerkung Direktors Kalkstein, dass dieselbe vom Damme und den Gräben komme, wohl ins Auge zu fassen. Es ist nicht bekannt, wo Jassus die Eier unterbringt. Die grösseren Singcicaden bohren sie in Eichenzweige. Von Idiocerus confusus Flor. habe ich diesen Winter ermittelt, dass er die Eier in junge Zweige von Populus alba L. einbohrt.

Bohren alle Cicadellinen mit Legbohrer dieselben in Zweige, so dürfte eine solche vorsorgliche Unterbringung für den Winter auch bei Jassus sexnotatus stattfinden, und der von Kalkstein angegebene Ausgangsort wäre zu fernerer Nachforschung besonders zu empfehlen.

Endlich hat noch der freiherrlich Sina'sche Forstdirector Herr W. Huber eine bemerkenswerthe Massenerscheinung von Raupen in der Gegend ob dem Manhartsberge mitgetheilt, indem sich daselbst in einem Waldbestand von beiläufig 800 Joch eine unermessliche Menge der Raupen von Lithosia quadra L. zeigen, bei welcher er die Beobachtung gemacht, dass sie, wahrscheinlich wegen Mangel ihres gewöhnlichen Futters, Flechten, die Buchen, an denen sie die Blätter abnagten, auffallend angingen.

# Lichenologische Ausflüge in Tirol.

Vor

#### F. Arnold.

Vorgelegt in der Sitzung vom 2. Juni 1869.

# IV. Der Schlern.

Angeregt durch Milde's "ein Sommer in Südtirol" beschloss ich, jenes Zeitatom, welches man Urlaub nennt, im Sommer 1867 dem Schlern zu widmen. Am 18. Juli Vorm. 11 Uhr war ich in Bad Razzes.

Auf der Unterlage krystallinischer Schiefer steigt dort das Gebirge in drei Hauptterrassen in die Höhe; auf dem Quarzporphyr ruht Augitporphyr und über diesem das alte Korallenriff des Schlern. Jede dieser drei Gebirgsstufen ist aber wieder von anderen Schichten überlagert. Der Quarzporphyr vom rothen Grödener Sandstein, der Augitporphyr von den Tuffen der Seisser-Alp, der Schlerndolomit von Raibler Schichten und Dachsteinkalk. Ausserdem wären noch einige Schichten der oberen und unteren Trias zu nennen, worüber jedoch in v. Richthofen "geognost. Beschreibung von Südtirol 1860" alles Nähere enthalten ist. Nicht jedes dieser mannigfachen Glieder des Gebirges ist für lichenologische Zwecke brauchbar.

Während der kurzen Zeit, welche ich am Schlern zubrachte, konnte ich nur einen Theil desselben lichenologisch betrachten, nämlich die nähere Umgebung von Razzes, die Schlernklamm bis etwa 6800' und den gewöhnlichen Touristenweg von Völs durch die Umserschlucht auf den Schlerngipfel und von da zur Seisser Alpe hinab bis Castelruth. Der Plan, den Plattkofel zu besteigen, gedieh der Witterung wegen nicht weiter, als bis zur Zahlinger Schwaig. — Das Gesammtergebniss an Flechten war nicht so bedeutend, als ich von einem 8094' hohen felsenreichen Berge erwartete. Allein in der kurzen Zeit von kaum 3 Wochen mag so manche Art übersehen worden sein. Wer die baierischen und tiroler Alpen aus eigener Anschauung kennt, weiss, dass wegen man-

gelnder Unterkunft die beste Zeit des Tages mit nutzlosem Auf- und Absteigen zu vergeuden ist, man müsste sich denn eines Körpers erfreuen, "von einem gesunden Baue, der ein langes Leben verspricht." Sodann besteht der Schlern zum grössten Theile aus Dolomit, also einem dem Gedeihen der Microlichenen nicht allzugünstigen Gesteine; die Porphyre ragen nur sparsam in die alpine Region hinauf und die weite grasbewachsene Seisser-Alp ist lichenologisch von untergeordneter Bedeutung. Die botanische Zierde des Schlern werden vielmehr stets seine Phanerogamen bleiben. Unter den vielen Alpenblumen die schönste auszusuchen, ist nicht leicht, aber fast möchte ich der Potentilla nitida den Vorzug geben. In hohem Ansehen stehen auch die Schlernhexe (Statice alpina) und Edelweiss. Leybold (Flora 4854 p. 433) und Milde l. c. haben den Pflanzenreichthum des Schlern ausführlich geschildert.

Dass die Laubmoosvegetation des Schlern an Güte den Phanerogamen nicht gleichsteht, wurde bereits von Milde beobachtet. Den von ihm (bot. Ztg. 1864) aufgezählten Moosen kann ich nur wenige zufügen:

- a) Orthotrichum leucomitrium Br. et Schp. Bryol. eur.; geht man vom Badhause am Fretschbache aufwärts und an der Wasserleitung der Quelle, welche rechts herabgeleitet wird, entlang, so kommt man bald in einen Fichtenwald. Hier an dünnen Fichtenzweigen trägt das Orth. von Mitte bis Ende Juli reife Früchte.
- b) Zygodon lapponicus. Von der Prosliner Schwaig (früher Alpe Cipit) führt ein steiler Fusssteig nach Razzes hinab. Beim Abwärtssteigen kommt man vor dem ersten Bache an bemoosten Augitporphyr. Hier an feuchter Stelle wächst Zyg. lapp. c. fr. mit Encal. ciliata. Bei einem der folgenden Wasserrisse fliesst eine kleine Quelle, wo Trichost. glaucescens und Sempervirum arachnoideum vorkommen.
- c) Zieria demissa wurde von Lorentz auf Dolomit unter dem Heubade gefunden.
- d) Catoscopium nigritum traf ich 1846 an einer sumpfigen Stelle ober dem Heubade.
- e) Hypnum procerrimum Mdo. sehr selten auf einem Dolomitblocke am Anfange der Schlernklamm.

Auf dem langen Wege von Völs bis zum Schlerngipfel sah ich kein Moos, welches Milde nicht schon an anderen Stellen des Berges beobachtet hätte. Die hohen Kalkberge östlich vom Schlern bis zu den Ampezzaner Alpen wurden bekanntlich von Molendo (Flora 1863 p. 380) untersucht, allein auch seine sorgfältigen Aufzeichnungen haben dargethan, dass die südlichen Kalkalpen verhältnissmässig moosarm sind.

Was ich nun aber an Flechten dem Schlern abgewinnen konnte, ist nur ein Fragment und besteht aus Folgendem:

#### I. Kiesel-Flora.

## a) Quarzporphyr.

Ein beträchtlicher Theil Südtirols besteht aus dieser Steinart. Acarospora Heufleri Körb. par. 37 und Parmelia endococcina Körb. par. 36 wurden darauf entdeckt. — Am Wege von Seiss nach Völs kommt man an Porphyrblöcken verschiedener Grösse vorüber; die im Walde vor Völs befindlichen sind nur mit gewöhnlichen Laubmoosen, wie Isoth. myurum, Hypn. cupressif. überzogen und fast gänzlich flechtenleer. Auch die auf den Wiesen liegenden Blöcke fand ich uninteressant; ich notirte: Bryopog. jubat., Ramal. pollin., Umbilic. pustulata, Imbric. saxat., caperata, oliv., Lecanora atra, sordida, Rhizoc. geograph., Montagnei.

## b) Augitporphyr.

Bad Razzes ist rings von Fichtenwald umgeben. Rechts und links am Waldwege nach Seiss hinab liegen zahlreiche Steine, Blöcke, Felsen; später führt der Weg ausserhalb des Waldes an Trümmergerölle vorüber, worunter die Phantasie der Bewohner eine ganze Stadt begraben sein lässt. Am Heuwege, dem Saumwege von Castelruth zur Seisseralpe, steht vom oberen Bauernhause bis zum Frommerbilde dann und wann schwarzes Gestein an, woraus auch viele Feldmauern bei Seiss aufgerichtet sind. Diess alles ist Augitporphyr. Die Mehrzahl der Flechten ist bei 3400' bis 3900' Höhe gesammelt, beim Frommerbilde mögen es 4700' sein. Unter der Zahlinger Schwaig, wo ich einige Flechtenproben mitnahm, macht sich bei 5500' in der Vegetation alsbald der alpine Charakter geltend. Zur weiteren Untersuchung aber empfiehlt sich am Plattkofel der Bergzug "auf der Schneid" bis zum Mahlknecht.

Schon Milde hat mehrere Flechten auf Augitporphyr um Razzes gesammelt, welche, von Hepp bestimmt, in der bot. Zeit. 1864 erwähnt sind. Ausserdem erhielt ich von Baron v. Hohenbühel etliche von v. Hausmann in der dortigen Gegend aufgenommene Arten, welche ich hier mit dem Zeichen (v. H.) anführe.

- 1. Bryopogon jubat. auf bemoosten Blöcken an lichteren Waldstellen. var. canum vgl. Flora 1868 p. 520, dessgl.
- 2. Cladonia alcicornis (Lgtf.) var. firma Nyl. syn. 191. (f. alpestris quaedam?) auf Erde an der Campröder bei Seiss (v. H.)
- 3. Clad. fimbriata tubaeformis Fl. auf Erde unweit der Prossliner Schwaig (v. H.)
- var. prolifera Ach. zwischen Dicran. longifolium auf Blöcken im Walde bei Seiss (v. H.)

var. prolif. centralis auf Waldboden bei Seiss (v. H.)

var. costata Fl. auf Erde bei Seiss (v. H.)

4. Clad. py.c. chlorophaea Fl. auf Erde beim Schusterle unweit Seiss (v. H.)

- 5. Clad. squamosa f. ventricosa Hepp. 806 bemooster Felsblock im Brand bei Seiss (v. H.)
  - 6. Clad. stellata von Milde bei Razzes beobachtet.
  - 7. Clad. furcata, rangif. Waldboden bei Razzes.
- 8. Bucomyces roseus auf steinigem Boden bei Seiss und unterhalb der Zahlinger Schwaig.
- 9. Sphyrid. fungif. an grösseren Steinen und Blöcken im Walde bei Razzes.
- 10. Ramal. pollin. auf dem Trümmergerölle bei Seiss; an Feldmauern.
- 11. Nephroma laevigatum Ach. an Blöcken bei Razzes im Walde und steril auf Steinen unter der Zahlinger Schwaig.
- 12. Peltigera aphthosa (L.) nicht selten auf feuchtem, bemoosten Waldboden bei Razzes.
- 43. Pelt. canina (L.) über Moosen auf Erde und an bemoosten Blöcken.
  - 14. Peltig. horizont. (L.) dessgl.
- 45. Pelt. venosa (L.) auf Erde an Waldwegen, auch noch gegen die Zahlinger Schwaig.
  - 16. Sticta fuliginosa (Dcks.) an bemoosten Blöcken bei Seiss. (v. H.)
- 17. Imbric. caperata, conspersa, saxat., olivacea nicht selten auf Felsblöcken und an Feldmauern.
  - 18. 1. perlata auf bemoosten Blöcken bei Seiss (v. H.)
- 19. I. Sprengelii (Fl.) Körb. klein und mit feinzertheiltem Thallus steril auf dem Trümmergerölle bei Seiss.
- 20. Parmelia speciosa (Wulf.) steril ziemlich häufig im Walde unterhalb Razzes an bemoosten Felsblöcken.
- 21. Parm. caesia besonders an Blöcken ausserhalb des Waldes; an Feldmauern.
  - 22. Parm. obscura cyclos. saxic. wie die vorige.
- 23. Pannaria rubiginosa (Th b g.) conoplea Ach. Körb. par. 45 steril nicht selten an bemoosten Blöcken im Walde unterhalb Razzes; dessgl. bei Seiss. (v. H.)
- 24.  $Pannaria\ microphylla\ (Sw.)\ Körb.\ l.\ c.\ --$  c. ap. nicht häufig, an Blöcken im Walde.
- 25. P. triptophylla (Ach.) mit breitem, blauen Protothallus auf Steinen im Walde unter Razzes.
- 26. P. brunnea (Sw.) genuina Körb. par. 46 auf Erde am Waldwege bei Razzes und unweit der Prossliner Schwaig mit ausgebildetem Thallus und sparsamen Apothecien. Sporen 1-zellig, an beiden Enden verschmälert, 22—25<sup>mm.</sup> lg., 9—12<sup>mm.</sup> br.
  - 27. Physcia parietina.
    - a. vulg. nicht häufig an sonnigen Blöcken bei Seiss.

- 28. Ph. elegans gleich der vorigen.
- 29. Dimelaena oreina (Ach.) Norm. Körb. par. 52. Anzi m. r. 218. Schär. 331 hübsch fructificirend an einem Felsen des Heuweges.
- 30. Placodium circinnatum Pers. Körb. par. 53 an sonnigen Blöcken, Feldmauern bei Sciss.
- 31. Placod. inflatum (Schl.) alphoplac. W. Rabh. 325. Erb. it. 34. Anzi m. r. 162. Diese schöne Flechte ist bei Razzes und Seiss an Blöcken häufig, auch am Brunnen unter der Prossliner Schwaig gut entwickelt.
- 32. Placod. saxic. vulg. und diffract. Ach. Körb. par. 54 beide häufig an sonnigen Blöcken und Feldmauern; eine lepröse Form an Blöcken gegenüber dem Badhause.
- 33. Placod. chrysoleucum (Ach.) Körb. par. 55 auf Blöcken zahlreich am Waldwege gleich unterhalb Razzes und besonders an sonnigen Plätzen um Seiss.
- 34. Acarospora glaucocarpa (Wbg.) Mass. Körb. dürftig entwickelt an Feldmauern bei Seiss.
- 35. Acar, smaragdula (W bg.) Mass. Körb. par. 60 auf dem Trümmergerölle bei Seiss.
- 36. Candelaria vitellina (Ehr.) Mass. Körb. an Steinen, Blöcken, Feldmauern.
- 37. Callopisma aurantiacum (Lgt.) eine Form mit fehlendem Thallus und kleinen Apothecien auf einem Blocke unweit Razzes.
- 38 Callop, flavovirescens (Hoff.) Mass. 238 Rabh. 488 an Blöcken am Waldwege von Razzes nach Seiss; auch am Heuwege.
- 39. Blastenia ferruginea (Huds.) saxicola Mass. 223. Körb. par. 126. Zw. 95. B. gut entwickelt an Blöcken des Trümmergerölles b. Seiss.
- 40. Rinodina milvina (Wbg.) Th. Fr. arct. 124. Anzi symb. 10 an Blöcken gegenüber dem Badhause von Razzes und am Heuwege, mit Exemplaren aus dem Norden von Stenhammar und Th. Fries mitgetheilt, übereinstimmend (Hepp 208 in mea coll. vix differt.)
- 41. Rinod. caesiella (Fb.) Körb. par. 74. Rabh. 78. Zw. 190 (forma quaedam: habituell ähnlich der Rinod. demissa Arn. exs. 68, an Blöcken des Trümmergerölles bei Seiss: Sporen braun, 2-zellig, 18-20<sup>mm</sup> lang, 7-10<sup>mm</sup> br., 8 im Schlauche.
- 42. Lecanora atra (Huds.) Mass. Körb. auf Feldmauern, Blöcken bei Seiss.
  - 43. Lecan. subfusca campestris Schär. mit der vorigen.
- 44. Lec. cenisea (Ach.) Hepp 62. Anzi m. r. 194, häufig um Razzes und Seiss, doch nicht im tiefen Waldschatten; auch auf Steinen am Wege zur Zahlinger Schwaig.
- 45. Lec. Flotowiana (Spr.) Körb. par. 83, an Feldmauern und Blöcken bei Seiss.

- 46. Lecan. badia (Pers.) vulg. Körb. par. 85, nicht häufig auf Blöcken bei Seiss und Razzes; schön entwickelt unter der Zahlinger Schwaig.
- 47. Lec. frustulosa (Dcks.) thiodes Spr. Anzi m. r. 83 in Menge bei Seiss und Razzes, besonders beim Trümmergerölle auf Blöcken.
- 48. Zeora coarctata (Ach.) elastica Mass. Körb. par. 88, auf Steinen an Waldwegen bei Razzes.
- 49. Z. sordida (Pers.) glaucoma Ach. Körb. par. 88. Erb. cr. it. 674. (non differt), häufig um Razzes und Seiss besonders an Feldmauern und dem Trümmergerölle.
- 50. Z. sulphurea (Hoff.) Körb. auf Blöcken am Wege von Razzes nach Seiss.

Apicilia. Wie jede grössere Flechtengattung, so bedarf auch Aspic. einer Revision. Die Richtigstellung der älteren Literatur ist ohne Benützung von Originalexemplaren nicht möglich; die mir bekannten Exsicuta aus der Gruppe cinerea und calcarea aber möchte ich in folgender Weise an einander reihen:

Alp. cinerea. A. K + (der Thallus wird durch Kali caust. zuerst gelb, dann ziegelroth gefärbt).

a. Sporen 15-22mm. lg., 9-12mm. br.

1. cinerea mit Variet. exs. Schär. 126 (vulg.) 127 (alba) 620 (dae-dalea). Schär. 501 (= 620, sed sterilis?), 571 (sterilis). — Hepp 388.

2. (cin.) gibbosa Anzi 72.

Forma lignicola Anzi 306.

b. Sporen 18-30mm. lg., 10-18mm. br.

3. (polygonia) trachitica Mass. exs. 270. Sporen 22-27<sup>mm</sup>· lg., 10-14<sup>mm</sup>· br. — Metzler sammelte 1867 die gleiche Flechte bei Hyères nr. 65 in litt.)

4. reticulata Rehm in litt., von Metzler 1867 bei Hyères entdeckt (nr. 32 B. in litt.)

B. K - (Thallus durch Kali c. nicht oder nur grünlich gefärbt.)

a. Sporen 15-24mm. lg., 9-15mm. br.

5. scutellaris Anzi m. r. 207. Erb. cr. it. 680. (Sporen 15-18<sup>mm</sup>lg., 9-10<sup>mm</sup> br.) Schär. 128 (videtur, sed sporas non vidi).

6. polychroma Anzi 277.

var. ochracea Anzi 70.

var. pallescens Anzi 530.

var. candida Anzi 325. (forsan propria species, ctiam sporae saepe majores.)

7. obscurata Rabhst. 568. (Sporen 48—22<sup>mm.</sup> lg., 9—11<sup>mm.</sup> br.) var. squamata Körb. 246. (Sp. 48—22<sup>mm.</sup> lg., 9—11<sup>mm.</sup> br.) var. sylvatica Zw. Flora 1862 p. 311.

var. qibbosa Rabh. 414. (Huc pertinere videtur, sed sporas non inveni.)

var. polygonia Schär. 125. (Sporen 48-25mm. lg., 9-45mm. br.)

var. lignicola Anzi 130. (Sporen 48-25mm. lg., 9-15mm. br. bei meinem Exemplare etwas schmäler, als bei den übrigen Formen).

b. Sporen 22-36mm· lg., 12-18mm· br.

8. olivacea Anzi m. r. 208. (Sp. 22-27mm lg., 42-17mm br.)

9. depressa Anzi 527. (Sp. 22-30<sup>mm.</sup> lg., 42-16<sup>mm.</sup> br.) der vorigen nahe stehend.

10. pelobotrya (Whlbg.) Hellbom unio it. 4867. (Sporen 30-36 mm. lg., 12-46 mm. br.)

Von diesen Arten habe ich auf Augitporphyr um Razzes bemerkt:

- 51. Aspic. cinerea vulg. häufig auf Blöcken um Razzes und Seiss, besonders am Trümmergerölle und auf Feldmauern: K+, Sporen 15–18 $^{\rm mm}$ · lg., 9–14 $^{\rm mm}$ · br.
- 52. Asp. olivacea Anzi m. r. 208, auf dem Trümmergerölle bei Seiss. K., Sporen 24-27<sup>mm</sup> lg., 12-16<sup>mm</sup> br., stumpf, Epith. gelbgrün.

53. Asp. depressa Anzi 527, auf Steinen am Wege zur Zahlinger Schwaig.

Pachyospora Mass, dürfte richtiger als eine Abtheilung der Gattung Asp, erachtet werden. Die Formen der calc. sind überaus mannigfach und noch ungenügend bekannt.

1. aquatica Hepp 390. Erb. cr. it. 1386. Anzi 71.

2. calcarea concreta Schär. 476. Anzim. r. 209. Rabh. 672. 842. Mudd. 133. Leight. 13. Mass. 266 A. (266 B. f. bullosa). — Anzi Venet. 46 (f. alpina). — Körb. 308 — Rabh. 323, sed ochracei nil video. — Anzi Venet. 49 (f. murorum, accedens contortae); — Hepp. 627 — Malbr. 174.

3. calc. farinosa Mass. 267. Hepp 628. Anzi Etr. 21.

4. calc. viridescens Mass. 263. Rabh. 336 (cum Placod. circin.)

5. calc. caesioalba (Fr.?)

a. caesioalba Malbr. 175.

b. = gibbosa Zw. 60.

c. ochracea Anzi 69 (in mea collect.)

6. calc. pruinosa Anzi 324 a. b. (sat accedens ad ocellatam.)

7. calc. contorta Fl. Hepp 629. Anzi m. r. 240 = Schär, 434. Leight. 322. Mudd. 434. Venct. 47. (f. cinereovirens) Arn. 255 (corticola).

8. ocellata Fl. (cum caecula) Hepp 389, 624. Anzi 323. Mudd. 135. Leight. 204, 175. Schweiz, crypt. 472.

9. coronata Mass. Anzi Venet. 48.

Bei Razzes traf ich lediglich folgende Formen:

34. A. Pach. calcarea concreta und contorta nicht selten auf Blöcken und an Feldmauern.

55. A. Pach. ocellata Fl. auf Blöcken des Trümmergerölles bei Seiss. Eine andere Gruppe der Gattung wird von Asp. cinereorufescens und ihren Verwandten gebildet:

A.K+

- 1. A. cinereorufescens Schär. 130. Arn. 116. 342. (Anzi 73. non omnino congruit.)
  - B. K -
  - 2. A. ochracea Anzi 74. Erb. cr. it. 678. (Var. der Flechte Anzi 73).
  - 3. bohemica Körb. par. 98.
- 4. Hier ist auch eine von Pelvet bei Vire als Lècan. cinerea f. singularis gesammelte Flechte zu erwähnen.
  - 5. sanguinea Kplh. Arn. 115.
- 6. cinereorufesc. Hepp 625 (huc quoque pertinebunt A. cin. ruf. Hellbom unio itin. 1867 et Th. Fries arct. p. 134.)
  - 7. verruculosa Kplh. Arn. 342 a. b.

Keine dieser Formen fand ich in der näheren Umgebung von Razzes, dagegen kommt:

- 56. Asp. cinereorufescens Arn. exs. 341, gut entwickelt an Steinen und Blöcken am Wege zur Zahlinger Schwaig vor. (Thallus K +, Sporen schlank, wie bei allen Arten dieser Gruppe, 18-22<sup>mm</sup>· lg., 7-9<sup>mm</sup>· br., 8 in asco.)
- 57. Urceolaria scruposa an Feldmauern und auf Blöcken an sonnigen Stellen.
- 58. Limboria actinostoma var. Euganea (Mass.) = clausa Körb. par. 405. vgl. Flora 4864. p. 317 und Garov. Thelopsis p. 40, auf dem Trümmergerölle bei Seiss, selten.
- 59. Gyrophora cylindrica L. Körb. par. 40, nicht häufig an Felsen des Heuweges. Dagegen um Razzes und Seiss nicht beobachtet.
- 60. Toninia caulescens Anzi cat. 67. exs. 139, sparsam an Blöcken längs des Heuweges. Thallus dick, knorpelig, grau; Apoth. schwarz; Epith. schwarzblaugrün; Hym. Hyp. farblos, Paraph. verleimt, schwach gegliedert, durch Jod blaugefärbt; Sporen zu 8 in länglichen Schläuchen, 4-8zellig, häufig an den Enden stumpf, gerade oder etwas einwärts gebogen, 27-36<sup>mm</sup>· lg., 4<sup>mm</sup>· br. auch von v. H. bei Seiss beobachtet.
- 61. Biatorina ignita Anzi neosymb. 9. exs. 464, gemeinschaftlich mit Lecan. frust. thiod. auf einem Blocke an der Strasse bei Seiss unterhalb der Ruine Hauenstein; Sporen 2zellig farblos, 12<sup>mm</sup>· lg., 3—4<sup>mm</sup>· br.
- 62. Biatorina chalybaea (Hepp 13) vgl. Flora 1860 p. 74 an Steinen am Waldsaume unweit des Fretschbaches oberhalb Razzes, Epith. schwarzgrün, Hym. farblos, mit Jod blau. Hyp. bräunlich. Paraph. locker, Endzelle keulig gerundet, dunkel. Sporen 4- und 2-zellig, 9-14<sup>mm</sup>· lg., 2-3<sup>mm</sup>· br., farblos.

63. Biatora polytropa campestris acrustacea Hepp 67 an Steinen und Blöcken bei Seiss und Razzes.

var. alpigena an Blöcken am Wege zur Zahlinger Schwaig und im oberen Theile der Schlernklamm.

- 64. Biatora lucida (Ach.) Körb. par. 155. Anzi 123. Schär. 225. Psilolechia Mass. Essame comp. reich fructificirend im Waldschatten an Blöcken unterhalb Razzes und längs des steilen Pfades von Razzes zur Prossliner Schwaig.
- 65. Biatora smaraydina m. nov. sp. thallo in exemplo, quod adest, subuullo; Apoth. minutis, glauco-viridibus, convexis; Epith. et Hymen. incolor., Hypoth. glaucoviridi, Paraph. conglutinatis, ascis oblongis, sporis uniloc., hyal., 9—10<sup>min.</sup> lg., 2<sup>min.</sup> lat. an einem beschatteten Felsen im Walde links vom Wege von Razzes nach Seiss. Die Flechte könnte als steinbewohnende Lec. turgidula betrachtet werden, ist jedoch durch farbloses Epith. und blaugrünes Hypoth. ausgezeichnet. Jod färbt das Hymen. blau.
- 66. Bilimbia sphaeroides (Dcks.) Anzi 261. Stenh. 54. b. Stizenb. Lec. sabul. p. 13, auf Moospolster von sterilem Zygod. lapponsparsam an einer Augitporphyrwand im Walde gleich unterhalb der Prossliner Schwaig. Sporen 2—4zellig. farblos, 15—23<sup>mm.</sup> lg., 5—6<sup>mm.</sup> br. Apoth. innen farblos.
- 67. Bilimbia lecideoides Anzi cat. 72. Stizenb. Lec. sabul. p. 6, nicht häufig an Felsen längs des Heuweges. Thallo crassiore, effuso, rimuloso, sordide albescente, margine atrolimitato, K—; apoth. atris, convexis, epith. nigrescente, hym. incolore, jodis ope caeruleo, sed mox vinose rubescente; hypoth. pallido. Paraph. articulatis, clava fusconigrescente; sporis 8 in ascis clavatis, 2—3 septatis, hyalinis, rectis, rarius leviter curvatis, obtusis vel subacutis, 15—16<sup>mm</sup>· lg., 3—4<sup>mm</sup>· lat., ascis 45—52<sup>mm</sup>· lg., 18<sup>mm</sup>· lat. Die Flechte ist mit L. arthoniza Nyl. Scand. 219. Flora 1866 p. 87, nahe verwandt, jedoch durch die Jodfärbung des Hymeniums verschieden; ich habe übrigens bisher Originale von trigemmis Stizb., lecideoides Anzi und arthoniza Nyl. nicht gesehen.
- 68. Buellia scabrosa (Ach.) Mass. Körb. par. 188, parasitisch auf dem Thallus von Sphyrid. fungif. nicht häufig an beschatteten Blöcken im Walde unterhalb Razzes. Thallus dünn, körnig, gelb, Sporen braun, 2zellig, 15—18<sup>mm.</sup> lg., 5—6<sup>mm.</sup> br.
- 69. Buellia leptocline (Fw.) Mass. 347. Erb. cr. it. 272, selten auf dem Trümmergerölle bei Seiss; ep. hyp. schwarz, dünn braun, hym. farblos, mit Jod blau, Sporen 2zellig, braun, 15-18<sup>mm</sup> lg., 7-8<sup>mm</sup> breit, zu 8 im Schlauche.
- 70. Buellia italica var. tumida Mass. exs. 303. Erb. cr. it. 273 (vix differt, selten auf dem Trümmergerölle bei Seiss. Thallus gelblich-grauweiss, rissiggefeldert, Apoth. schwarz. Ep. Hyp. schwarz, dünn braun, vd. IIX. Abhandl.

Hym. farblos, mit Jod blau; Sporen zu 8 im Schlauche, 2zellig, braun, 14-16<sup>mm</sup> lg., 6<sup>mm</sup> br.).

- 71. Buellia (weder saxatilis Hepp 145. Anzi 198. 486, noch die hievon specifisch verschiedene Arn. 166 = Rabh. 800 vgl. auch B. athallina Müll. princ. 64 und B. scabrosa cinerascens Th. Fr. arct. p. 233) parasitisch auf dem Thallus der Zeora sordida an Blöcken ausserhalb Seiss am Wege gegen Völs: Apoth. schwarz, ep. hyp. schwarz, dünn braun, Paraph. ziemlich locker mit schwarzbräunlicher Endzelle. Sporen 2zellig, braun, 15—16<sup>mm.</sup> lg., 6—7<sup>mm.</sup> br., zu 8 im Schlauche.
- 72. Buellia badioatra (H.) vulg. Körb. par. 182 Rabh. 469, an Steinen am Waldwege unterhalb Razzes.
- 73. Lecidella intumescens (Fl.) insularis Nyl. Körb. Anzi 330, auf dem Thallus der Zeora sordida an Blöcken bei Seiss und Razzes.
- 74. Lecidella lactea (F1.) vgl. Ausflüge III. p. 954, auf Blöcken am Waldwege und dem Trümmergerölle bei Seiss. Thallus weiss, feinrissig, fast mehlig, K +, Ep. dunkelgrün, Hym. Hyp. farblos, Paraph. verleimt, mit Jodblau; Sporen 12—16<sup>mm.</sup> lg., 5—6<sup>mm.</sup> br. Lec. polycarpa Anzi 478 vix diversa.
- 75. Lec. ambigua (Stenh. 407) vgl. Ausflüge III. p. 954, an Blöcken und Felsen am Heuwege und sehr schön am Wege zur Zahlinger Schwaig. Hyp. schwarz, bei dünnen Schnitten braun, in allen übrigen Merkmalen mit der vorigen übereinstimmend.
- 76. Lecid. ochromela Hepp 259 dext. Erb. cr. it. 1085, nicht häufig auf dem Trümmergerölle bei Seiss. Eine Form, zweifelhaft, ob hieher gehörig. Ep. dunkelgrün, hym. farblos, hyp. bräunlich (nicht farblos), Sporen ziemlich eiförmig, 12<sup>mm</sup> lg., 7<sup>mm</sup> breit. Thallus K—. Metzler sammelte die nämliche Flechte bei Zermatt im Wallis nr. 37 in litt. Vielleicht eine forma ochracea der vorigen Art n. 74.
- 77. Lecid. lithophila Ach. f. ochracea Ach. Nyl. Scand. 227. (sec. Nyl. in litt., auf dem Trümmergerölle bei Seiss. Thallus stellenweise weissgrau, stellenweise rostfarben, feinrissig; K.—; Apoth. klein, schwarz, Ep. dunkelgrün, hym. farblos, hyp. gelblich. Sporen 42—15<sup>mm</sup>· lg., 5—6<sup>mm</sup>· br. Die Pflanze könnte auch als f. ochracea der folgenden Nr. erachtet werden).
- 78. Lecid. spilota Fr. Körb. par. 207. Anzi 124. Arn. 260, in zwei Formen beobachtet: a) an Blöcken im Walde unterhalb Razzes. Thallus weiss, Apoth. grau bereift, etwas grösser als gewöhnlich; b) an sonnigen Blöcken des Trümmergerölles bei Seiss. Thallus dunkelgrau, rissig gefeldert, Apoth. schwarz. Lec. spilota gehört zu den Arten mit K —.
- 79. Lec. goniophila (Fl.) an Steinen des Waldsaumes unweit Razzes; Epith. schmutziggrün, Hym. Hyp. farblos, Paraph. locker.
- 80. Lec. sabuletorum (Schr.) coniops Körb. par. 213. Erb. cr. it. 686. Hepp 133 sinistr. häufig an sonnigen Stellen, an Feldmauern; auch

auf Steinen am Wege zur Zahlinger Schwaig; Epith. blaugrün, Hym. farblos, Hyp. braunroth; Paraph. locker.

- 81. Lecid. vitellinaria Nyl. Körb. par. 459, auf Candelaria vitellina an Blöcken bei Seiss.
- 82. Lecidea fumosa (Hoff.) Mass. Körb. par. 218. Rabh. 521, nicht selten an Blöcken und Feldmauern, auch von v. H. beobachtet; zu dem citirten Exs. passend. Hypochl. calc. färbt den Thallus nicht.
- 83. Lecidea albocoerulescens (W.) Körb. par. 219. var. alpina Schär. exs. 185. sinistr. in mea coll. häufig und trefflich entwickelt, ganze Flächen der Blöcke überziehend im Walde unterhalb Razzes. Thallus K—.
- 84. Lec. platycarpa (Ach.) Schär. 228, mit weissem dicken feinrissigen Thallus auf Steinen und Blöcken häufig um Razzes; auch noch bei 6000' in der Schlernklamm.

var. oxyılata Körb. par. 221, an Blöcken am Waldwege bei Razzes nicht selten.

- 85. Lec. nigrocruenta Anzi symb. 18. exs. 402 (an bona spec.?) an einem beschatteten Blocke, woran auch B. scahrosa, im Walde unterhalb Razzes: Epith. braun, Hyp. schwarz, dünn braun; Sporen  $45-20^{\mathrm{mm}}\cdot$  lg.,  $7-8^{\mathrm{mm}}\cdot$  br.
- 86. Lec. contigua (Fr.) Anzi m. r. 285. B. Hepp 126, zahlreich an Steinen und Blöcken um Razzes; am Waldwege, Waldsaume.

var. Irullisata (Anzi exs. 160) gemeinschaftlich mit der Stammform, habituell wie Anzi l. c. Thallus K—; Apoth. vom Thallus weiss gerandet, Sporen an beiden Enden kurz gespitzt, 15<sup>mm</sup>· lg., 6<sup>mm</sup>· br. Epith. dunkelgrün, Hym. farblos, Hyp. schwarz, dünn gelbbraun; Jod färbt das Hym. blau.

87. Lec. crustulata (Ach.) Körb. par. 222 an Steinen und Blöcken um Razzes.

var. owydata Rabh. 698, am Waldsaume unweit des Fretschbaches oberhalb Razzes an Steinen.

- 88. Lec. confluens (Web.) Körb. par. 219, an Blöcken am Wege zur Zahlinger Schwaig (um Seiss und Razzes dagegen nicht angetroffen).
- 89. Rhizocarpon Montagnei (Fw.) Körb. Erb. cr. it. 1087. Anzim. r. 306, nicht selten auf dem Trümmergerölle bei Seiss. Sporen jung farblos, alt dunkelgrün und braun, parenchymatisch, 48-60<sup>mm</sup>· lang, 20-28<sup>mm</sup>· br.
- 90. Rhiz. subconcentricum (Fr.) Körb. par. 234. Erb. cr. it. 683. Anzim. r. 340. Venet. 84. (80 vix diff.) mit weissem Thallus auf Steinen und Blöcken nicht selten um Razzes; eine Form mit zerstreut stehenden Apoth. am Waldsaume ober dem Badhause am Fretschbache. Sporen farblos.
- 91. Rhizoc. viridiatrum (Fl.) Körb. par. 233. Anzi m. r. 305. Zw. 439, nicht häufig auf Blöcken des Trümmergerölles bei Seiss. Sporen jung

farblos, später dunkelgrün, alt schwarzbraun, 4zellig mit wenig weiteren Theilungen, stumpf,  $22-25^{\rm mm}\cdot$  lg.,  $12-45^{\rm mm}\cdot$  br.

92. Rhizoc. geographicum weit verbreitet, auch bei der Zahlinger Schwaig; doch nicht im Waldesschatten.

93. Rhaphiospora flavovirescens (Borr.) Mass. Körb. par. 207. Stizbg. krit. Bemerk. p. 44 auf Waldboden unterhalb Razzes.

- 94. Opegrapha zonata Körb. par. 251. Stizbg. Steinbew. Opegr. 11. an beschatteten Felsen im Walde unterhalb Razzes.
  - 95. Coniocybe furfuracea sparsam an gleichen Stellen wie die vorige.
- 96. Pertusaria chiodectonoides Bagl. Mass. misc. lich. 26. Erb. cr. it. 399. Anzi Venet. 462. (Anzi neosymb. p. 7?) auf Blöcken gegenüber dem Badhause und am Wege gegen Seiss. Thallus K—; Sporen zu 8 im Schlauche, 34—40<sup>mm.</sup> lg., 18—23<sup>mm.</sup> br. mit Endosp. und Exosporium. Die Flechte gleicht äusserlich einer missbildeten Aspicilia ocellata und bewährt die nahe, schon von Nyl. hervorgehobene Verwandtschaft der Pertus. mit den Lecanoreen. Ohne Zweifel ist die Flechte weit verbreitet und wurde bereits 1855 von Rehm auf Keuperblöcken bei Dietenhofen in Franken gesammelt. (vgl. auch Flora 1868 p. 249). Synonym ist vielleicht Pertus. nolons Nyl. Flora 1864 p. 489.
- 97. Dermatocarpon pusillum (Hedw.) Lönur. var. adscendens Anzi 219. (satis convenit), auf Erde einer bemoosten Felswand gleich unterhalb der Prossliner Schwaig. Thallus bräunlichgelb, Sporen zu 2 im Schlauche, farblos, alt braun, parenchymatisch, 50-60<sup>mm.</sup> lg., 18-22<sup>mm.</sup> br.; Hymenialgonidien zahlreich, gelbgrün; Jod färbt das Hym. weinroth.

98. Placidium hopaticum (Körb. par. 302) eine hier unterzubringende Flechte auf Erde am Wege unterhalb Razzes.

99. Verrucaria chlorotica elacina Zw. 29. Cr. Bad. 305, an beschatteten Steinen und Blöcken im Walde unterhalb Razzes. Sporen einzellig, farblos, 22<sup>mm</sup>· lg., 9-10<sup>mm</sup>· br., zu 8 im Schlauche.

100. Lithicea nigrescens, an Feldmauern auf Blöcken des Trümmergerölles bei Seiss.

- 101. Sagedia macularis (Wllr.) Körb. par. 354, nicht häufig an Blöcken im Walde unterhalb Razzes. Sporen in cylindrischen Schläuchen, 4zellig, 48<sup>mm.</sup> lg., 3<sup>mm.</sup> br. Paraph. fädlich.
- 102. Spilonema paradoxum Born. Nyl. syn. 89. Körb. par. 449 (videtur sec. Nyl. in litt.), steril an einem Felsen unmittelbar am Wege unterhalb Razzes.
- 103. Leptogium minutissimum (Fl.) Körb. par. 423, gemeinschaftlich mit Placid. hepatic. sparsam am Wege unter Fichten bei Razzes.
- 104. Lethagrium flaccidum (Ach.) vgl. Flora 1867, p. 135. Körb. par. 419, häufig auf Blöcken im Walde um Razzes, doch gewöhnlich steril.

405. Celidium varians (Dav.) Arn. exs. 241. C. grumos. Körb. par. 457, parasitisch auf den Apothecien der Zeora sordida am Trümmergerölle bei Seiss. Epith. dunkel, hyp. farblos, Paraph. fehlend. Sporen 4zellig, farblos, 45-47<sup>mm</sup>· lg., 5-6<sup>mm</sup>· br., zu 8 in 48-60<sup>mm</sup>· langen, 24-30<sup>mm</sup>· breiten, oben gerundeten Schläuchen.

106. Xenosphaeria rimosicola (Leight.) Anzi. Körb. par. 467 parasitisch auf Rhizoc. subconcentr. am Waldsaume oberhalb Razzes. Sporen 4zellig, farblos, alt bräunlich, 15-48<sup>mm</sup>· lg., 5-6<sup>mm</sup>· br., Paraph. fehlen, Jod färbt das Hym. weinroth.

107. Tichothec. pygmaeum Körb. parasitisch auf dem Thallus der Lec. sabul. coniops bei Razzes.

108. Tichothec. macrosporum Hepp (T. stigma Körb. par. 468); etiam apud Anzim. r. 291 supra Rhiz. geogr. adest. parasitisch auf dem Thallus von Rhiz. geogr. am Trümmergerölle bei Seiss. Apoth. klein, Sporen jung farblos, alt hellbraun, an den Enden bald stumpf, bald verschmälert zugespitzt, 2zellig, 18—23<sup>mm</sup>· lg., 6<sup>mm</sup>· br.

### c) Eisenwacke (Spilit).

Hat man am Wege von Völs auf den Schlern die Umser Schlucht durchstiegen, so verlässt man nach einiger Zeit den Bach, der von der Höhe des Schlern kommend, die Schlucht herabsliesst, und geht links aufwärts zur Sesselhütte. Diese Hütte und das Heubad sind auf dem Schlern die einzigen, im Sommer zur Heuernte bewohnten Hütten. Von der Sesselhütte links steil aufwärts führt der gewöhnliche Weg zum Heubade hinauf — lichenologisch werthlos. Es ist also besser, von der Sesselhütte rechts wieder zum Bache, in dessen Nähe alte Zierbenstrünke stehen, vorzuschreiten und längs demselben das Hochthal bis zur Schlernquelle hinauf zu verfolgen. Dieses waldlose Hochthal heisst: im Tamers. Rechts des Baches führt der Fusspfad (etwa eine halbe Stunde ober der Sesselhütte) an braunrothen, schweren, eisenhaltigen Blöcken von Spilit vorüber, welche mit Flechten bedeckt sind. Hier bei 6500' bemerkte ich:

- 1. Parmelia caesia (Hoffm.) sterilis, thallo tenui laciniato, minuto.
- 2. Parm. erosa (Borr.) Arn. 248 (forma videtur alpina, sterilis thallo laevigato, minore).
  - 3. Physcia murorum lobulata Fl. Auzi 275.
  - 4. Acarospora smaragdula (Wbg.)
  - 5. Candelaria vitellina.
- 6. Callop. aurantiacum (forma athallina, apotheciis minutis similis Hepp 73).
- 7. Lecanora badia (Pers.) a) vulg. Körb. und b) forma thallo albo, apotheciis pallidioribus sublividis.
  - 8. Zeora sordida glaucoma.

- 9. Rinodina caesiella (Fl.) Körb. Rabhst. 78. (forma quaedam alpina, thallo albido, apoth. planis, atris, numerosis; epith. fusco, hym. hyp. incolor. sporis bilocularibus, fuscis  $15-19^{\mathrm{mm}}\cdot$  lg.,  $7-10^{\mathrm{mm}}\cdot$  lat., 8 in asco.)
- 40. Aspicilia cinereorufescens ziemlich häufig und von dieser Stelle in Arn. exs. 341, ausgegeben. Ausserdem sind noch 3 Formen dieser Flechte auf jenen Blöcken zu finden:
  - a) thallo lutescente, anoth, paullo maioribus, pallescenti pruinosis.
- b) f. feracissima m. apotheciorum copia thallum fere excludente, apotheciis minoribus, angulosis, lutescenti pruinosis; sporas non vidi.
- c) f. substerilis m. thallo incano, protothallo lato marginato; apotheciis singulis areolis impressis, sat minutis, disco fuscorubro; sporas non inveni.
  - 11. Aspic. sanguinea Kplhb. Arn. exs. 115. (excl. caet. synon.)
- 12. Aspic. verruculosa Kplhb. von dieser Stelle in Arn. exs. 342 a. ausgegeben. (Sporen einzellig, farblos, 18-24mm lg., 11-16mm br.)
- 13. Aspic. olivacea Anzi m. r. 208, nicht häufig; Sporen 22—28<sup>mm</sup>· lg., 12—14<sup>mm</sup>· br. Thallus K—.
- 44. Aspic. depressa Anzi 257, nicht selten. Thallus K—, rissiggefeldert, weissgrau, fast grünlichgrau, Apoth. krugförmig, Scheibe schwarz. Epith. schmutziggrün, Hym. Hyp. farblos, darunter, wie bei den meisten Aspiciliis keine Gonidienschicht; Sporen farblos, breiteiförmig, 8 im Schlauche, 22–28<sup>mm.</sup> lg., 14–17<sup>mm.</sup> br.
  - 15. Gyrophora cylindrica (L.) Körb. sparsam.
- 16. Biatora polytropa var. alpigena Schär. nicht häufig. var. acrustacea Sch. Hepp 903, sparsam.
- var. intricata (Schrad.) Anzi m. r. 203. Körb. par. 154 nur substerilis und spärlich beobachtet.
- 17. Buellia badioatra (H.) vulg. Körb. eine Form mit bräunlichem Thallus, Sporen 2zellig, farblos, alt hellbraun, 24-27<sup>mm</sup> lg., 12-14<sup>mm</sup> br.
  - 18. Lecidella goniophila (Fl.)
  - 19. Lec. sabuletorum coniops Körb.
  - 20. Lec. ambigua (s. oben).
- 21. Lec. vitellinaria Nyl., nicht bloss auf Candel. vitellina, sondern auch auf dem Thallus von Biatora polytropa und Lec. sabul. con.
- 22. Lecidea fumosa (Hoff.) eine der Lec. atro brunnea Ram. Anzi exs. 84. Com. cr. it. p. 379 habituell sehr ähnliche Form: Epith. schwarzgrün, Hym. dick grünlich, dünn farblos, Hyp. dick schwarz, dünn braun. Paraph. verleimt, mit Jod blau. Sporen einzellig, farblos, zu 8 im Schlauche, 9-12 lg., 4-6<sup>mm.</sup> br. Hypoch. calc. färbt den Thallus nicht.)
- 23. Lecid. confluens (Web. Mass. Körb.) eine elegante Form mit ziemlich glattem, bläulichen Thallus. Ep. dunkelblaugrün, Hym. farblos,

Hyp. schwarz, dünn gelbbraun; Paraph. robust. Sporen 1zellig, 9-10<sup>mm</sup>· lg., 3-4<sup>mm</sup>· br.

- 24. Rhizoc. geographicum.
- 25. Lithoicea nigrescens; dürftig, doch mit ausgebildeten Sporen.
- 26. Lethagr. flaccidum; Spuren der Flechte bei Rinod. caes.
- 27. Tichoth. pygmaeum Körb. auf dem Thallus der Lecid. goniophila und sabul. con.

Ueberblickt man diese Kieselflora des Schlern, so fällt zunächst der Mangel an Umbilicarien auf; es ist nicht unmöglich, dass Gneiss, Glimmer und Granit diesen Flechten mehr zusagen, als die Porphyre. Wasserflechten fand ich um Razzes nicht, da das Steingerölle der Bäche nur bei Hochwasser überschwemmt und zu schnell fortgetrieben wird, als dass sich darauf Flechten bilden könnten. Die ganze Landschaft des Plateau's von Völs bis Castelruth ist wohl cultivirt, zahlreiche Einzelhöfe liegen zwischen den Ortschaften; sandige Flächen, geeignet für Cladonien und Stereocaula sah ich nicht, auch nicht im Föhrenwalde bei Völs. Dagegen ist erwähnenswerth, dass mehrere südliche Pflanzenformen in dieser Landschaft ihre obere Grenze erreichen. Bereits Milde hat Frax. Ornus, Ostrya, Castanea, Quercus pubescens constatirt; unter den obigen Flechten sind die Limboria, Buellia tumida, Pertus. chiodect. in dieser Richtung herauszuheben. Umgekehrt kommt ein Theil der Alpenflora bis auf das Plateau (3400-3500') herab, doch sind hiebei die Kieselflechten, da die Hauptmasse des Schlern aus Dolomit besteht, nicht weiter betheiligt.

#### II. Holz- und Rindenflechten.

Die Wälder Tirols sind, wie Jedermann weiss, im Verfalle. Der Hochwald ist zum grössten Theile verschwunden, die Stelle der Laubhölzer nimmt mehr und mehr die Fichte ein und ganze Thäler Südtirols werden allmählig von den Ziegen kahl gefressen. Vgl. Wessely, die österr. Alpenländer, 1853, II., p. 115, 145. Im Mittelalter galt das Land wohl noch als wilder Tann (König Laurin), auch Oswald von Wolkenstein bezeichnet in jenem Gedichte (Ausgabe von Beda Weber, 1847, Nr. III, p. 32), worin er das Elend seiner alten Tage klagt, um 1432 seine Burg Hauenstein "mit dickem Wald umbfangen." Noch im vorigen Jahrhundert müssen dort, nach den faulen Strünken gefällter Bäume zu schliessen, gewaltige Stämme gestanden sein: allein heutzutage erblickt man in der langgedehnten Waldzone von Völs bis Razzes kaum mehr einen nennenswerthen Baum. Bei Völs und an der Ruine Hauenstein herrscht die Föhre, um Razzes, bis zur Seisseralpe hinauf die Fichte vor. Eingestreut sind Lärchen, welche gegen die Schlernklamm sich mehren; auf den aus Schuttgerölle gebildeten Hügeln in der Klamm sind die Zweige

jüngerer Lärchen sogar mit Flechten bedeckt. Die edle Zierbe (P. Cembra) wird immer seltener, ist bei der Schlernklamm nur noch in einzelnen flechtenarmen Bäumen vorhanden, während sie auch an der Südseite des Schlern, ober der Umser Schlucht abnimmt. Vom Gipfel des Schlern aus erblickt man einen weiten Abhang, worauf hunderte grauer Baumleichen an einen früheren Hochwald erinnern, der jetzt fast auf Buschwerk reduzirt ist. - Die Tanne wächst in kleinen Beständen nicht weit von Razzes gegen Hauenstein; ober der Waldzone ist Pinus pumilio incl. mughus zwar nirgends selten, ja häufig am Nordabhange des Schlern ober der Seisser Alpe: von allem Nadelholze ist aber dieses am meisten flechtenarm. Laubhölzer, von Obstbäumen abgesehen, sind von Völs bis Razzes vereinzelte Ausnahmen; bei den Ortschaften erblickt man Eschen (excels, und seltener Ornus), an den Bächen Weiden und Erlen, dagegen fehlen Buche und Hainbuche; Quercus pedunc. und Espe, Ahorn sind, wie schon Milde anführt, zerstreute Erscheinungen. Die lichenologisch wichtigen Rhododendra zu untersuchen, fand ich nur wenig Gelegenheit.

Gleichwie nun der Wald um Razzes im Laufe der Zeit sich geändert hat, so ist auch seine Lichenensfora eine andere geworden. Mag immerhin der tiese Waldschatten, wo Laubmoose Fels und Baum überwuchern, stechtenseindlich wirken, so boten früher einmal doch die oberen, dürren Aeste für Usneen (etwa longissima, articulata, ceratina), die starken Stämme für breite Laubslechten (Sticta, Nephroma) einen passenden Raum. Heutzutage sind diejenigen Arten, welche die Uebersiedlung vertragen konnten, genöthigt, auf bemoosten Blöcken zu leben, wie Parm. speciosa, Pannaria conoplea. Die faulen Baumstrünke, sonst eine Heimat der Calicia, liegen nur in geringer Zahl im Walde von Hauenstein bis zur Schlernklamm, im nächsten Jahrhundert werden auch sie, ohne Nachsolger verschwunden sein.

1. Usnea barbata florida c. ap. an Fichtenzweigen bei Razzes.

Var. hirta Ach. Körb. Hepp 826, an Erlen (Milde), am Fichtenzaume des Badhauses steril.

Var. dasopoga Ach. (pendula Körb.) von Fichtenzweigen herabhängend am Waldwege von Razzes bis gegen Seiss steril.

2. Bryop. jubat. implexum an hartem Holze alter Zierbenstrünke ober der Sesselhütte.

Var. canum, vgl. Flora 1868, p. 520 an Fichtenzweigen nicht selten um Razzes.

- 3. Cladonia pyvidata (L.) am Grunde alter Bäume hie und da; an Larixstrünken ober Hauenstein.
- 4. Cl. fimbriata cornuta Körb. par. 10. Rehm Clad. nr. 17, auf einem faulen Fichtenstrunke im Walde bei Seiss. (v. H.)

Var. prolifera centralis auf faulem Holze bei Seiss.

- 5. Cl. ochrochlora Fl. Körb. par. 11, steril auf Lärchenstrünken im Walde ober Hauenstein.
- 6. Cl. botrutes (Hag.) sparsam auf einem faulen Fichtenstamme im lichten Walde unter der Schlernklamm.
- 7. Cl. digitata (Hoff.) auf morschem Fichtenholze im Walde bei Schloss Salegg nächst Seiss (v. H.); sparsam auf einem Zierbenstrunke ober der Sesselhütte.
- 8. Cl. rangiferina an faulen Fichtenstrünken im Walde ober Hauenstein.
- 9. Evernia divaricata (L.) c. ap. an Fichten und deren Zweigen um Razzes.
- 40. Ev. prunastri vulg. häufig an Bäumen, sowohl Laub- als Nadelholz; auch an Larixzweigen in der Schlernklamm.
- 41. Ev. furfuracea (L.) c. ap. an einer alten Lärche links vor der Schlernklamm; steril auf Larixzweigen in der Klamm und auf dem Schindeldache der Sesselhütte.
- 12. Ramal. pollinaria (Ach.) an Fichten (M.), an Laubbäumen und Bretterplanken.
- 13. Cetraria pinastri (Scop.) Körb. par. 18, steril an den dürren Zweigen junger Lärchen am Fretschbache bei Razzes, auf den Zierbenstrünken ober der Sesselhütte, an Larixstämmen ober der Seisseralpe am Wege auf den Schlern.
- 14. Cetraria complicata Laur. in Fr. L. E. 459 (specim. orig. vidit Kplhbr.) Cetr. Laureri Kplhbr. steril ziemlich häufig längs des Waldweges unterhalb Razzes an Fichten und von hier in Rabhst. exs. 819 ausgegeben; auch von v. H. beobachtet.
  - 15. Cetr. glauca (L.) steril an Fichten im Walde bei Razzes.
- 46. Cetr. saepincola (Ehr.) steril sparsam an Fichten im Walde unterhalb Razzes.
- 17. Anapt. ciliaris an Obstbäumen zu Razzes und bei Seiss; an Eschen.
- 18. Nephroma toment. rameum Schär. Nyl. syn. 319, an Larix-zweigen am Fretschbache unweit des Badhauses (M.), die Flechte ist daselbst nicht selten.
- 19. Peltigera canina und aphthosa am Grunde älterer Bäume im Walde um Razzes.
- 20. Imbric. perlata (L.) Kplhbr. in Flora 1869, p. 222, steril häufig an Fichten im Walde um Razzes; auch an Larixzweigen am Fretschbache. Thallus K-, Hypochl. calc.
  - 21. Imbr. saxatilis steril an Fichten, Obstbäumen.
- 22. Imbr. aleurites (Ach.) Körb. par. 30. Anzi 50, steril an Fichtenplanken bei Seiss. (v. H.)

Bd. XIX. Abhandl.

- 23. Imbr. hyperopta (Ach.) Körb. par. 30. Anzi 51, c. ap. an faulen Fichten- und Larixstrünken nicht häufig im Walde unter der Schlern-klamm
- 24. Imbr. physodes vulg. häufig, doch nur steril beobachtet an Laubund Nadelholzbäumen; an Planken bei Seiss (v. H.), an Larixzweigen in der Klamm.

Var. vittata Ach. an Fichten im Walde bei Razzes.

- 25. Imbr. olivacea an Birken bei Seiss (v. H.), an Erlen (M.); an Zierbenstumpfen ober der Sesselhütte steril.
  - 26. Imbr. aspera (Mass.) an Erlen (M.)
  - 27. Imbr. caperata an Fichten, Obstbäumen, Eschen steril.
- 28. Imbr. diffusa (Web.) Körb. Anzi 52. c. ap. an Fichtenstrünken im Walde ober Hauenstein; steril bei Seiss (v. H.)
- 29. Menegazzia terebrata an Erlen (M.) an Fichten bei Razzes, doch nur steril.
- 30. Parmelia stellaris (L.) aipolia Ehr. an Eschen (v. H.), Erlen (M.), Ohstbäumen zu Razzes.

Var. tenella an Berberiszweigen bei Seiss. (v. H.)

Var. ambigua Ehr. Anzi m. r. 117, an Eschen (M.)

- 31. Parm. pulverulenta (Schreb.) an Obstbäumen zu Razzes, an Eschen; steril auf dem Schindeldache der Prossliner Schwaig.
  - 32. P. obscura (Ehr.) an Juglans (v. H.), Eschen (M.)
- 33. Physcia parietina vuly. an Laubbäumen, besonders Eschen und Obstbäumen; nicht im Waldschatten.

Var. turgida Schär — Hepp 343, oncocarpa Körb. 182, Anzi 295, an Bretterplanken bei Seiss (v. H.)

- 34. Pannaria triptophylla (Ach.) Mass. Körb. par. 45 an Larix (M.), nicht selten an Fichten im Walde unterhalb Razzes.
  - 35. Candelaria vulgaris Mass. Körb. an Juglans bei Seiss. (v. H.)
- 36. Candel. vitellina (Ehr.) an Larix-Zweigen in der Schlern-klamm; an Zierbenstrünken ober der Sesselhütte.
- 37. Callop. cerinum cyanolepra DC. Anzi 300, an Eschen (v. H.), Erlen (M.); an Zierbenstrünken ober der Sesselhütte, an Larix-Zweigen in der Schlernklamm.
  - 38. Callop. luteo-album Persoon. an Erlen (M), Eschen. (v. H.)
- 39. Callop. aurant. salicinum Schrad. Körb. par. 66, an einer Esche (M.)
- 40. Blastenia ferruginea (Huds.) genuina Körb. par. 126, an Eschen und Erlen (M.); an Erlen am Fretschbache bei der Brücke unterhalb Razzes eine Waldform mit blassbläulichem Protothallus und ziemlich zerstreuten Apothecien; sparsam auf einem Zierbenstrunke ober der Sesselhütte.

Var. corticola Anzi 96, Arn. 345, ziemlich häufig an den Zweigen der jüngeren Lärchen, welche auf dem oberen Schutthügel in der Schlern-klamm stehen: von hier in Arn. exs. 345 ausgegeben.

- 41. Rinodina exiqua (Ach.) Anzi 378, 407. (Rabh. 453 p. max. p. Buellia punctata.) a) an Zweigen von Fraxinus Ornus bei Seiss (v. H.) Sporen 18<sup>mm.</sup> lg., 6—9<sup>mm.</sup> br., zu 8 im Schlauche; b) an der Rinde jüngerer Lärchen in der Schlernklamm, habituell völlig gleich mit Anzi 378 b.; Rand der Apoth. bräunlich, Sporen 45—22<sup>mm.</sup> lg., 6—9<sup>mm.</sup> br., 8 in asco.
- 42. Rinod. metabolica (Ach.) Anzi 377. Zw. 62. A. B.—Hepp 207 in mea coll. a) an Kirschbaumrinde im Brande bei Seiss (v. H.) Sporen 18<sup>mm.</sup> lg., 8<sup>mm.</sup> br. b) auf Berberis-Zweigen bei Seiss (v. H.) c) an Fichtenrinde im Walde unterhalb Razzes. Sporen 18—22<sup>mm.</sup> lg., 7—9<sup>mm</sup>. br. d) an glatter Tannenrinde im Walde von Razzes zum Hauenstein findet sich eine der teichoph. corticola m. stark sich annähernde Form mit breiteren Sporen, 20—23<sup>mm.</sup> lg., 9—12<sup>mm.</sup> br., 8 im Schlauche; e) ferner kommt metab. auch am Fichtenzaune des Badhauses 2u Razzes vor. Sp. 18—22<sup>mm.</sup> lg., 6—9<sup>mm.</sup> br.
- 43. Rin. horiza b. orbicularis Mass. Hepp. 883, an Erlen bei Razzes. (M.)
- 44. Rin. polyspora Th. Fr. = sophodes Körb. par. 69, an Eschen zu Razzes (M.); an Eschenzweigen bei Wolkenstein's Haus, habituell der horiza ähnlich, Sporen zu 16 im Schlauche,  $45^{\rm mm.}$  lg.,  $6-7^{\rm mm.}$  br.
- 45. Lecanora Hageni (Ach.) Körb. par 80. Lumbrina Nyl. Rabh. 174 sat accedit. an Larix-Zweigen in der Schlernklamm: Apoth. klein, röthlichbraun, nicht bereift, Epith. braunröthlich, Hym. hyp. farblos, unter dem hyp. eine dünne Gonidienschicht, Sporen zu 8 im Schlauche, 40—12<sup>mm</sup>·lg., 5—6<sup>mm</sup>· br., Paraph. verleimt.
- 46. Lecan. subfusca (L.) var. allophana Ach. Stizbgr. Bot. Zeitung 1868, Nr. 52, p. 3, an Nussbaumrinde bei Seiss (v. H.), Sporen 18<sup>mm.</sup> lg., 9<sup>mm.</sup> br., Gonidienschicht unter dem Hypoth. dünn.
- var. argentata (Ach.) Stizbgr. l. c. p. 5, an Erlenrinde bei Seiss. (v. H.)
- var. coilocarpa (Ach.) Stizbgr. l. c. p. 6, an Pinus-Cembra-Zweigen bei der Schlernklamm.
- var. atrynea Hepp 380, Anzi m. r. 195 = Cenisea lignic. Stizbgr. l. c. p. 7, an Zierbenstumpfen ober der Sesselhütte: Epith. gelbbraun, Sporen 45-48<sup>mm.</sup> lg., 6<sup>mm.</sup> br.; auch an einer alten Lärche links vor der Schlernklamm; am Fichtenzaune beim Badhause zu Razzes.
- 47. Lec. pallida (Schreb.) albella Hoff. Körb. par. 81, Hepp 187, Rabh. 43, an Erlen (M.); an Tannenrinde zwischen Razzes und Hauenstein, an Larix-Zweigen in der Schlernklamm.

48. Lecan. varia (Ehr.) Korb. par. 87 vulg. Körb. = pallescens Schär., eine alpine Form auf hartem Holze der Zierbenstrünke ober der Sesselhütte.

var. intricata Ach. Nyl. Scand. 164 (Anzi 376 exp. sup. in mea coll. vix differt.) an dem Fichtenzaune bei der Prossliner Schwaig: Planta feracissima, disco atro-viridi, margine lutescente, epith. obscure-viridi, hym. hyp. incolor., sporis 15<sup>mm.</sup> lat., 5<sup>mm.</sup> lat., von Nyl. in lit. als intricata bestätigt.

- 49. Lecanora maculiformis (Hoff.) Hepp 68, an Erlen (M.), an Tannenrinde bei Razzes, an Lurix-Zweigen in der Schlernklamm.
- 50. Ochrolechia pallescens (L.) Mass. tumidula Pers. Körb. par. 92, an Erlen (M.) an Tannenrinde zwischen Razzes und Hauenstein.
- var. Turneri E. B. Körb. l. c. an einem alten Fichtenstamme in der Schlernklamm. (M.)
- 51. Icmadophila aeruginosa (Scop.) Mass. Körb. auf faulen Fichtenstrünken im Walde bei Razzes.
- 52. Bacidia acerina (Pers.) Arn. exs. 232, 346. Stizbgr. krit. Bemerkungen p. 60, nicht selten an Fichten im Walde unterhalb Razzes und von diesem Standorte in Arn. exs. 346 enthalten: Ep. braun, gelbbraun, Hyp. farblos; auch bei Arn. exs. 232, a. b. farblos oder doch nur schwach gelblich. (Bac. elevata Anzi 145, spec. dextr. in mea collect. gehört gleichfalls hieher zur acerina.)
- 53. Bac. arceutina (Ach.) vgl. Stizbgr. krit. Bemerkg. p. 38, an Fichtenrinde im Walde unterhalb Razzes: Apothec. klein, Epith. schwarzgrün. Hym. hyp. farblos, Paraph. verleimt, Sporen 48-60<sup>mm.</sup> lg., 2<sup>mm.</sup> br.
- 34. Bac. atrogrisea (Dil.) vgl. Stizbgr. krit. Bemrkgen p. 62, an Fichten gemeinschaftlich mit den vorigen: Epith. schwarzgrün. Hym. farblos, Hyp. braunroth; Paraph. verleimt, Sporen 48-60<sup>mm.</sup> lg., 3<sup>mm.</sup> br.
- 55. Bilimbia sabuletorum (Fl.) var. accedens Flora 1862, p. 391. Arn. exs. 233 = decedens Hepp, Stizbgr. Lec. sabul. p. 43, selten auf einem faulen Fichtenstrunke am Wege zum Wasserfalle ober Razzes: Thallus fehlend, Apoth. schwarzgrün, gewölbt; Epith. dunkelblaugrün. Hym. farblos, Hyp. röthlich; Sporen 6—10zellig, 42—50<sup>mm</sup> lg., 6—7<sup>mm</sup> br., farblos.
- 56. Bilimbia miliaria (Fr.) vgl. Stizbgr. Lec. sabul. p. 45, B. syncomista Körb. par. 170 Arn. exs. 348, auf einem faulen Larix-Stamme im Walde zwischen Hauenstein und der Schlernklamm; von dieser Stelle in Arn. exs. 348 enthalten. Ep. dunkelgrün, der obere Theil des Hymblaugrün, Hyp. gelblich, Sporen 4-6zellig, 22<sup>mm.</sup> lg., 4-6<sup>mm.</sup> br.
- 57. Bil. melaena (Nyl.) vgl. Stizbgr. Lec. sabul. p. 54, Arn. exs. 332, auf einem faulen Larix-Strunke bei Seiss (v. H.): Ep. hyp. schwarzgrün, Hym. grünlich, Paraph. verleimt, Sporen 2—4zellig, 12—17<sup>mm.</sup> lg., 5—6<sup>mm.</sup> br., farblos; ich fand die Flechte auch auf faulem Fichtenholze im Walde ober Hauenstein.

- 58. Biatorina atropurpurea (Schär.) Mass. Körb. par. 142, an Fichtenrinde im Walde unterhalb Razzes nicht häufig: Ep. hyp. gelb, Hym. farblos, Paraph. verleimt; Sporen 2zellig, farblos, zu 8 im Schlauche, 12-16<sup>mm</sup>· lang, 6-7<sup>mm</sup>· br.
- 59. Biatorina synothea (Ach.) Körb. par. 144. Hepp 14. Lecid. anomala Fr. Nyl. Scand. 202, an Larix-Strünken im Walde zwischen Hauenstein und der Schlernklamm: Epith. schmutziggrün, Hym. hyp. farblos, 2zellig, gerade oder etwas einwärts gekrümmt, 10-15<sup>mm.</sup> lg., 2-3<sup>mm.</sup> br.; auch an einem Fichtenstrunke bei Seiss. (v. H.)
- 60. Biatorina chalybaea Hepp 15. Zw. 274. Körb. par. 144, an Eschen (M.); an Erlen im Walde unterhalb Razzes: Epith. schwärzlich, Hym. farblos, mit Jod blau; Hyp. gelblich; Endzelle der ziemlich lockeren Paraph. schwärzlich, gerundet; Sporen 2zellig, 9-11<sup>mm.</sup> lg., 2-3<sup>mm.</sup> br., zu 8 im Schlauche.
- 61. Biatora fallax Hepp 505. Arn. 74, an Pinus Mughus am Schlernabhange ober der Seisseralpe (M.)
- 62. Biatora sylvana Körb. var. Rhododendri Hepp 733. Anzi 380. symb. 14, an Stämmchen von Rhod. hirsutum in der Schlernklamm; Epith. dünn, dunkelbraun, Hym. hyp. farblos, Paraph. verleimt, mit Jod blau, Sporen in etwas schmalen Schläuchen 9-10<sup>mm.</sup> lg., 2-3<sup>mm.</sup> br., einzellig, seltener 2zellig.
- 63. Tromera resinae (Fr.) Mass. Körb. par. 453. Anzi 267, auf Fichtenharz an Fichten im Walde unterhalb Razzes.
- 64. Buellia parasema (Ach.) Körb. par. 190, an Erlen (M.), an Eschen- und Kirschbaumrinde. (v. H.)

var. minor Anzi m. r. 295, an Erlen bei Razzes, an Larix-Zweigen in der Schlernklamm, auch an Zweigen von Pinus Cembra.

- var. saprophila (Ach.) Hepp 105. Anzi m. r. 296, auf faulem Holze an der Schlernklamm (M.); auf einem Larix-Strunke im Walde ober Hauenstein; sehr schön an Zierbenstumpfen ober der Sesselhütte: Ep. hyp. schwarz, dünn braun, Hym. farblos, Sporen 2zellig, braun, 22-28<sup>mm</sup>· lg., 9-14<sup>mm</sup>· br., zu 8 im Schlauche.
- 65. B. punctata (Fl.), Körb. par. 191 auf faulem Holze der Schlernklamm. (M.)
- 66. B. Schwereri (De Not.) Mass. Körb. par. 192. L. nigritula. Nyl. Anzi m. r. 293. Hepp 43, an Lariv bei Seiss (v. H.) an einer alten Lärche links vor der Schlernklamm: Sporen hellbraun 9-41mm. lg., 3-4mm. br.
- 67. Lecidella enteroleuca, a. vulyaris Körb. par. 216, an Kirsch-und Nussbäumen bei Seiss. (v. H.)
- f. rugulosa (Ach) Hepp 128, an Eschen (m.), häufig an Erlen und Salix caprea in der Klamm.

- f. grandis Hepp 725 an Erlen am Fretschbache. (M.)
- f. areolata Fr. Hepp 248, Anzi m. r. 277, an Eschen in Razzes. (M.)
- f. olivacea (Hoff.) Rabh. 92, an Larix-Zweigen in der Schlern-klamm.
- f. euphorea (Fl.) Hepp 250, Anzi m. r. 281, auf feuchtem Holze der Wasserleitungen bei Razzes (M.); auf den Zierbenstumpfen ober der Sesselhütte; am Fichtenzaune der Prossliner Schwaig.
- 68. Lecid. enteroleuca Ach. Nyl. Scand. 217, Nr. 7, videtur: an Fichtenplanken bei Seiss (v. H.); auf einem Lariv-Strunke bei der Zahlinger Schwaig: habituell wie euphorea, Epith. blaugrün, Hym. farblos, Sporen einzellig, 12—16<sup>mm.</sup> lg., 5—6<sup>mm.</sup> br., zu 8 im Schlauche. Durch das farblose Hypoth. von der gewöhnlichen enteroleuca verschieden und an goniophila sich annähernd.
- 69. Lecidella turgidula (Fr.) Körb. par. 247, die gewöhnliche Form an Föhrenrinde zwischen Razzes und Hauenstein; eine Varietät mit gehäuften schwärzlichen Apothecien, Ep. blaugrün, Hym. farblos, Hyp. schwachgelblich, fast farblos, Sporen einzellig, 9—12<sup>mm.</sup> lg.. 3<sup>mm</sup>. br. am Fichtenzaune des Badhauses zu Razzes.

var. atroviridis Arn. exs. 277, an Fichtenrinde im Walde unterhalb Razzes: Apoth. lividis, ambitu pallidis, ep. viridi, hym. hyp. incolor, spor. 9—12<sup>mm·</sup> long., 3<sup>mm·</sup> lat.

- 70. Lecidella Apothecien schwarz, glänzend, habituell wie bei L. elabens Fr. Rabh. 196. Erb. cr. it. 1233, doch nicht so zusammengedrängt; Thallus fast fehlend; auch ausserdem wesentlich von elabens verschieden. An hartem Holze der Zierbenstrünke ober der Sesselhütte: Ep. Hyp. schwarzgrün, Hym. blaugrünlich, Paraph. verleimt, Sporen zu 8 im Schlauche, einzellig, farblos, 12—15<sup>mm.</sup> lg., 6<sup>mm.</sup> br.
- 71. Arthrosp. accline (Fw.) Mass. Körb. par. 242, auf Erlen zu Razzes. (M.)
- 72. Rhizoc. betulinum (Zw.) Arn. exs. 276. Rhiz. efflorescens Th. Fr. selten auf einem faulen Larix-Stamme im Walde zwischen Hauenstein und der Schlernklamm: Ep. Hyp. schwarzbraun, Hym. farblos, Sporen 2-4-zellig, die mittleren Abtheilungen noch 1-2mal getheilt, stumpf, fast nierenförmig, 22-26mm. lg., 12-14mm br.
  - 73. Opegrapha varia (Pers.) diaphora Ach. an Eschen bei Seiss.
- 74. Op. herpetica (Ach.) a. vulg. und b. subocellata, beide Formen an Erlen am Fretschbache. (M.)
- 75. Graphis scripta radiata Leight. Hepp 890, an Erlen am Fretschbache. (M.)
- 76. Arthonia astroidea (Ach.), vulg. Körb., nicht selten an glatter Tannenrinde zwischen Razzes und dem Hauenstein; auch an Eschenzweigen. (v. H.)
  - var. anastomosans Hepp an Erlen. (M.)

- 77. Arthonia pineti Körb. par. 266, an Fichtenzweigen im Walde unterhalb Razzes: Ep. Hyp. braun, Hym. gelb, ohne Paraph., Sporen 2zellig, farblos, 48—19<sup>mm</sup>· lg., 6—7<sup>mm</sup>· br., zu 6—8 in etwa 45—48<sup>mm</sup>· langen und 24<sup>mm</sup>· br. Schläuchen.
- 78. Arthonia proximella Nyl. Scand. 262. Buellia mughor. Anzi 342, an Larix-Zweigen in der Schlernklamm: Sporen jung farblos, alt blassbraun, zu 8 in breiten Schläuchen, 24<sup>mm</sup>· lg., 9—12<sup>mm</sup>· br., 2zellig, an den Enden stumpf.
- 79. Arthonia mediella Nyl. Scand. 259. Arth. sordaria Körb. par. 269. B. globulosaeformis Hepp. 509. Arn. 344 (auf Grund schwedischer Exemplare mitgetheilt von Blomberg glaube ich, dass mediella synonym mit den übrigen Citaten ist) an Larix-Zweigen in der Schlernklamm: Epith. schwärzlich, Hyp. gelb, Paraph. fehlen, Sporen zu 8 in oben gerundeten Schläuchen, farblos, 4zellig, seltener 3zellig, an beiden Enden fast zugespitzt, 45—18<sup>mm.</sup> lg., 3<sup>mm.</sup> br.
- 80. Leprantha fuliginosa (Turn.) Körb. syst. 294, Arn. 209, ziemlich selten an Fichtenrinde im Walde unterhalb Razzes: Ep. braun, Hym. Hyp. farblos, Paraph. fehlen; Sporen 4—5zellig, die Endzelle grösser als die übrigen, 18<sup>mm.</sup> lg., 5—6<sup>mm.</sup> br., Jod färbt das Hymen. weinroth.
- 81. Coniangium luridum (Ach.) Mass. Körb. par. 271, an einer alten Fichte im Walde bei Razzes: Apoth. innen dunkelgelb, Sporen farbles. 2zellig, 12-14mm. lg., 4-5mm. br.
- 82. Coniany. evile (Fl.) Anzi 210, an Erlen zu Razzes (M.); an glatter Tannenrinde zwischen Razzes und Hauenstein: Sporen 2zellig, die eine Hälfte häufig ziemlich gerundet, die andere etwas verschmälert, farblos, 45-46<sup>mm</sup>. lg., 4-5<sup>mm</sup>. br., Ep. Hyp. gelblich, Paraph. fehlen.
- 83. Xylographa parallela Ach. Nyl. Körb. par. 275, an faulen Fichten- und Larix-Strünken im Walde ober Hauenstein und bei der Zahlinger Schwaig.
- 84. Acolium tympanellum (Ach.) Körb. par. 285, Stenh. 223, auf hartem Holze der Zierbenstrünke ober der Sesselhütte.
- 85. Calicium virescens (Schär.) Hepp 336, Körb. par. 295, an einem faulen Larix-Strunke im Walde unterhalb der Schlernklamm: Sporen 2zellig, braun, an den Enden bald stumpf, bald kurz zugespitzt, 45-47<sup>mm</sup>·6-9<sup>mm</sup>· br.
- 86. Calic. pusillum var. populneum Körb. par. 289, Anzi 424, an Eschenzweigen bei Wolkenstein's Haus. (M.)
- 87. Calic. Mildeanum Hepp, Erb. cr. it. II. 24, Rabh. 718, an Eschen zu Razzes (M.), auch bei Seiss von v. H. gesammelt, vgl. die citirten Exsiccata. Sporen zwei-, seltener einzellig, zu 8 einreihig im Schlauche, braun, 12-16<sup>mm.</sup> lg., 6<sup>mm.</sup> br., grösser als bei *pusillum*.

- 88. Calic. cladoniscum (Schl.) Körb. par. 295, Anzi 243, an einem faulen Fichtenstrunke bei Seiss (v. H.); an einem Larix-Strunke im Walde ober Hauenstein: Sporen 9-10<sup>mm</sup>. lg., 4-5<sup>mm</sup>. br., 2zellig grau.
- 89. Calic. trabinellum (Ach.) Körb. par. 296, Anzi m. r. 44, Erb. cr. it. 4099, Stenh. 230, an faulem Fichtenholze bei Seiss (v. H.); dess-gleichen im Walde ober Hauenstein: Sporen braun, 2zellig, 9-10<sup>mm</sup>. lg., 4<sup>mm</sup>· br.
- 90. Calic. hyperellum (Ach.) Körb. par. 296, Arn. 105, Stenh. 226, an der rissigen Rinde einer alten Lärche am Waldsaume links vor der Schlernklamm: Sporen braun, braungrün, 2zellig, 12-17mm lg., 5-6mm br.
- 91. Sphinctrina microcephala Sm. Körb. par. 288, Sph. anglica Nyl. syn. 443, Stenh. 221, Anzi 212, am Fichtenzaune beim Badhause zu Razzes: Sporen zu 8 einreihig im Schlauche, jung farblos, später grau und braun, einzellig, ziemlich rund, 9-44<sup>mm.</sup> lg., 7-8<sup>mm.</sup> br.
- 92. Pertusaria communis (DC.) variolosa discoidea Pers. Körb. par. 313, an Nussbäumen und Eschen bei Seiss (v. H.), an Fichtenzweigen bei Razzes.
- 93. Pertus. lejoplaca (Ach.) Körb. par. 317. var. laevigata Th. Fr. arct. 259, Anzi manip. 164, Norman spec. loca 363, an Erlen am Fretschbache unterhalb Razzes: Schläuche 4sporig, Sp. 90—95<sup>mm</sup>· lg., 42—48<sup>mm</sup>. br.
- 94. Pert. Wulfenii DC. Körb. par. 314, Anzi 223, Arn. 149 (vor Milde als P. Sommerfeltii unter den Flechten von Razzes erwähnt) an Erlen am Fretschbache bei der Brücke unterhalb Razzes: Sporen je eine in den Schläuchen, 420—430<sup>mm.</sup> lg., 60—65<sup>mm.</sup> br.
- 95. Pertusaria (nova species videtur), selten an glatter Tannenrinde zwischen Razzes und dem Hauenstein, habituell der P. angusticollis, Sommerfeltii (vgl. Norman spec. loca nat. p. 364) ähulich, jedoch verschieden durch 2sporige Schläuche, Sporen 90—110<sup>mm·</sup> lg., 45—50<sup>mm·</sup> br. Die Flechte wird durch Kali caust. nicht gefärbt.
- 96. Tomasellia arthonioides Mass. Körb. par. 395, Anzi 308, an Fraxinus Ornus bei Völs und Razzes (M.), auch bei Wolkenstein's Haus.
- 97. Blastodesmia nitida Mass. Körb. par. 335, an Frax. Ornus bei Wolkenstein's Haus. (m.)
- 98. Arthopyrenia stigmatella f. lactea, nitidella, albida Mass., an Erlen und Eschen um Razzes (M.); eine andere Form der cinereo pruinosa findet sich an Larix-Zweigen in der Schlernklamm: Paraphysen fädlich, Sporen 2zellig, häufig ohne Oeltröpfchen, 15—18<sup>mm</sup>· lg., 5<sup>mm</sup>· br., zu 8 im Schlauche, farblos.
  - 99. Arthop. Persoonii fraxini Mass. 255, an Eschen. (M.)
- var. atomaria alni Hepp 456, an Erlen am Fretschbache: Sporen 2zellig, mit 4 Oeltröpfehen, 48-22<sup>mm</sup>· lg., 4-6<sup>mm</sup>· br., Paraph. fehlen.

- 100. Leptogium minutissimum (Fl.) Körb. par. 423, am Grunde eines alten Baumstammes bei Seiss. (v. H.)
- 101. Mallotium saturninum (Sw.) Mass. Hildenbr. Nyl. Körb. par. 426, vgl. Flora 1867, p. 129. an Nussbäumen und Eschen nicht selten um Seiss: Von M., v. H. und mir beobachtet.
- 102. Mallot. myochroum (Ehr.) Mass. tomentos. Hoff. Körb. par. 425, Nyl. Flora 1860 p. 545, steril am Grunde eines alten Fichtenstammes bei der Schlernklamm.
- 103. Lethagr. flaccidum (Ach.) Syn. flac. Körb. par. 419, an Lärchen bei Razzes (M.), an Fichten und am Grunde einer alten Tanne im Walde bei Razzes, nicht häufig fructificirend.
- 104. Collema verruculosum Hepp 416, vgl. Flora 1867 p. 135, Mass. 112, an Eschen bei Seiss (v. H.): Sporen 4zellig mit Oeltröpfchen, 18—22<sup>mm.</sup> lg., 6—7<sup>mm.</sup> br. Hierher dürfte das von Körb. par. 418, Zeile 25 erwähnte Collema gehören.
- 105. Synechobiastus aggregatus (Ach.) Th. Fr. vgl. Flora 1867, p. 136. An Fichtenrinde am Waldwege unterhalb Razzes. Sporen 10—12zellig, gekrümmt, 48—58<sup>mm</sup>· lg., 4—5<sup>mm</sup>· br.

Ohne Zweifel sind an den Obstbäumen und Eschen um Seiss und Castelruth noch mehrere der gewöhnlichen Arten zu finden, welche keiner Localflora in Mitteleuropa fehlen; ich habe dieselben jedoch, um ungenaue Angaben thunlichst zu vermeiden, hier auch nicht vermuthungsweise erwähnt. Mit Fraxinus Ornus werden Blastod. nitida und Tomas. arthon. ihre obere Grenze erreicht haben; Mallot. saturn. gelangt nicht mehr zu der kräftigen Ausbildung, wie im warmen Etschthale; Cetraria compl. dagegen kann schon den Alpenpflanzen zugezählt werden.

#### III. Kalkflora.

Die Kalkflora des Schlern beginnt erst in einer Höhe von etwa 3500', nämlich mit der Waldzone, welche zwischen Völs und Razzes den breiten, vor der Steilwand des Schlern gelagerten Schuttwall bedeckt. Von hier aus erheat sich das Gebirge noch mit 4500' bis zu dem au 8094' hohen Schlerngipfel, so dass die Kalkflora vorwiegend einen alpinen Charakter besitzt. Bereits innerhalb der bis etwa 5000' reichenden Waldregion treten einige alpine Arten auf, wie Pinacisca, Lecidea caerulea, Lethagr. Laureri, ja Encephal. cerebr. steigt sogar bis zu Wolkensteins Haus (Fraxinus Ornus, Ostrya, Castanea) herab. - Die Hauptmasse des Berges besteht aus Schlerndolomit, welchem gegenüber alle anderen Kalke an räumlicher Ausdehnung von untergeordneter Bedeutung sind. Lichenologisch dagegen steht der Dolomit gleichwie in Franken sowohl an Mannigfaltigkeit der Arten, als an der Fähigkeit, zarten Microlichenen vollendete Ausbildung zu gewähren, hinter den reinen Kalken zurück. Um daher eine brauchbare Uebersicht der Kalkflora Südtirols zu gewinnen, Bd. XIX. Abhandl. 80

F. Arnold:

dürfte künftig die Untersuchung der östlichen Juraplateaus, der Ampezzaner Alpen, des Heiligkreuzkofels, wo (Richthofen p. 227) auf der Fanisalpe unübersehbar die Steinwüste sich ausdehnt, der Betrachtung der westlichen Dolomitstöcke des Schlern, Rosengarten und Latemar vorzuziehen sein.

Es wird nicht schaden, der Aufzählung der Kalkflechten einige Notizen über die von mir betretenen Localitäten vorauszuschicken. a) In der nächsten Umgebung von Razzes (3885') bieten die unter den Blöcken des Augitporphyrs zerstreuten Kalksteine und Felsen Gelegenheit, den Unterschied zwischen Kalk- und Kieselflora zu beobachten; auch längs des Heuweges wechseln beide Gesteine mit einander ab. Die grossen Dolomit- und Verrucanoblöcke vor dem Waldsaume am Ufer des Fretschbaches (1/4 Stunde ober Razzes) zeigen, dass ein gewisses Mass von Feuchtigkeit und Schatten dem Gedeihen vieler Lichenen nur vortheilhaft ist, andererseits dagegen kommen an den Dolomitfelsen vom Hauenstein bis zu Wolkensteins Haus im trockenen, allzu gelichteten Walde fast nur solche Arten vor, welche man ausserhalb der Alpen gewöhnliche nennt. b) Von der Ruine Hauenstein aus führen undeutliche Fusspfade im Walde zur Schlernklamm hinauf. Dann und wann begegnet man Dolomitfelsen mit Schatten liebenden Flechten, oder es erhalten Arten, welchen Licht und Wärme Bedürfniss ist, in der schattigen Kühle eine gewisse Magerkeit des Habitus. - In 3/4 Stunden ist der Fuss der gewiss 2000' senkrecht aufsteigenden linken Schlernwand erreicht. Hier wächst auf den zahlreichen Dolomitblöcken, welche im Laufe der Zeit hoch oben herabfielen, manch' gute Flechte, die sich wohl erst da unten ansiedelte, denn die ganz trockene Wand halte ich für ausnehmend flechtenarm. An ihren Vorsprüngen hat sich bloss hie und da ein Grasbüschel festgesetzt oder eine Krummholzstaude ragt aus einer Felsenritze heraus, allein jene gelben und dunklen Streifen, woran Physciae u. Collemaceen im Frankenjura schon aus der Ferne kenntlich sind, konnte ich nicht erblicken. Am Fusse der Wand bleibt die Flechtenflora bis etwa 9' Höhe noch unterscheidbar; doch bemerkte ich nichts besonderes, ihr Eigenthümliches und ein Blick auf die dortigen alpinen Phanerogamen, auf die blauen Blumen von Aquilegia pyrenaica, Phyteuma comosum, Campanula Morettiana ist kein lichenologischer Zeitverlust. - In der zwischen den beiden Schlernwänden sich hinaufziehenden Schlucht betritt man bald festen Fels, bald lockeres Gerölle, letzteres nicht mit einer einzigen Flechte bewachsen. Zwei längere Schutthügel in der Mitte der Klamm sind mit zäher Pinus pumilio, Larix, Salix caprea und alpinem Gesträuche bedeckt, dazwischen liegen Dolomitblöcke, denen sich manchmal auch ein Block Augitporphyr beigesellt. Der im Sommer fast versiegende Bach lässt in einzelnen kahlen Dolomitaushöhlungen, worin nicht einmal Lithoicea elaeomelaena zu finden ist, nur noch erfrischendes Trinkwasser übrig. Seitwärts hat sich in muldenförmigen Vertiefungen fester Boden mit Alsineen, Saxifraga aizoides und wichtigen Erdflechten angesetzt. So geht es nun Schritt für Schritt langsam in die Höhe, bis die hohle Gasse einer Dolomitkluft erreicht ist, in welcher der Schnee nicht mehr schmilzt. Dort kehrte ich um. - Wer von Razzes aus die alpine Kalkflora des Schlern kennen lernen will. wird den Besuch der Klamm den übrigen Partieen vorziehen. c) Es ist insbesondere der Nordabhang des Schlern auf das Tuffplateau der Seisser Alpe hinab auffallend uninteressant. Der Thallus der Angiocarpen hat hier ein verwischtes Aussehen und die Hohlräume ausgefallener Apothecien kommen zahlreicher als an anderen Stellen des Berges vor. Eine bessere Ausbeute scheint der zur oberen Trias gehörige Kalkstein von Ciapit (Richthofen p. 69) zu gewähren, welcher von der Prossliner Schwaig bis zu dem von mir nicht besuchten Grunser Bühel sich ausdehnt; auf den grauen Blöcken dieses Gesteins bemerkte ich wenigstens etliche seltenere Microlichenen. - d) Der Schlern wird regelmässig entweder von Völs oder von Razzes aus bestiegen. Wählt man den ersteren Weg, so darf man getrost, ohne die Gefahr allzuviele Nova zu übersehen befürchten zu müssen, sich auf das Damersthal und die Umgebung des Heubades beschränken: denn der felsenleere Wald ober Völs ist auf Föhrengebüsche und begrasten Boden reducirt: der zur Umser Schlucht über lockeres Steingerölle sich eckig hinauf windende Weg ist mehr lästig, als lichenologisch angenehm und in der feuchtkalten, wenngleich landschaftlich empfehlenswerthen Schlucht befriedigt die Qualität der Phanerogamen-, Moos- und Flechtenflora kaum bescheidene Wünsche. Um so mehr entschädigt Damers. Jeder Dolomitblock ladet hier zur Untersuchung ein. Im oberen Theile des einsamen Thales (circa 7000-7300') treten die längst ersehnten Flechten auf abgestorbenen Gräsern, Saxifragen und Moosen in Fülle auf: daran reihen sich Erdflechten auf bald steinigem, bald feuchtem Boden. Gegen das Ende des Thales, vor der zum Heubade führenden Anhöhe, mehren sich die grossen Dolomitblöcke rechts vom Fusspfade und dieser Strecke möchte ich, soweit es sich um lichenologische Interessen handelt, vor allen anderen von mir besuchten Theilen des Schlern den Vorzug geben. Oben beim Heubade (beiläufig 7700') kommen die rothen und weissen Dolomite der Raibler Schichten zum Vorscheine, keineswegs flechtenarm, es dürfte auch der kraterförmige Kessel unter dem Schlerngipfel mit den rothen Wänden linker Hand gute Resultate gewähren. Ferner lassen die weissen Dachsteinkalke bei der nicht weit vom Gipfel entspringenden kalten Quelle (8000') nicht minder hübsche Ergebnisse hoffen. - Der Gipfel, aus lockeren Felsblöcken zusammengesetzt, bietet keine neuen Erscheinungen, und wie in solchen Höhen zu alpinen Moosen ganz gewöhnliche Arten der Ebene hinzuzutreten pflegen (Molendo Allgaustudien p. 137), so ist auch die Flechtenvegetation des Schlerngipfels aus derartigen Lichenen zusammengesetzt. Blickt man nun von der Höhe des Schlern auf den nahen Rosengarten (9800'), dessen kühn gebaute starre Schründe mehr, als die fernen Gletscherreihen vom Ortles bis zum Glockner imponiren, so möchte man glauben, dass seine Vegetation fast ganz auf Flechten beschränkt sei und in der That hat selbst Leybold (Flora 1854, p. 454) jenen kahlen Schrofen nur wenige Phanerogamen abzugewinnen vermocht. Muthmasslich werden aber auch dort die Flechten sich da auf dem Gesteine zusammendrängen, wo Pflanzenwuchs und Thaubildung grössere Feuchtigkeit hervorrufen. e) Ueber derartige Verhältnisse könnte ohne Schwierigkeit am Plattkofel Aufschluss erhohlt werden. Seine kahle blassgelbe Pyramide verdient schon wegen Saxifraga Facchinii einen Besuch. In einigen Stunden hat man die Seisser Alpe, an deren zerstreuten Dolomitblöcken ich keine der den Hochalpen angehörigen Flechten sah, überschritten und ceht zur Zahlinger Schwaig (etwa 6000') hinan. An der Grenze zwischen Dolomit und Augitporphyr steigt man ober der Schwaig einen steilen Abhang hinauf und steht dann am Fusse des bis zum Gipfel sich fortsetzenden Steingerölles, welches die Saxifraga stellenweise in Menge beherbergen soll. Mag auch eine künftige lichenologische Entdeckungsreise qualitativ nicht allzu ergiebig ausfallen, so wäre es doch von Interesse zu wissen, welche Arten, allenfalls mit verändertem Habitus in jenen Höhen bis 8400' noch auftreten. Ich musste mich auf eine kurze Prüfung der Dolomitblöcke beschränken, welche 1/4 Stunde links ober der Schwaje am Fusse des Berges liegen. Das Resultat war, dass die dortige Flechtenflora grosse Aehnlichkeit mit dem oberen Damers hat.

## 1. Flechten auf Erde, abgestorbenen Moosen und Phanerogamen.

- 1. Alectoria ochroleuca (Ehrh.) genuina Körb. Parerg. 5 steril auf Erde der Felsen im oberen Damers.
- 2. Cladonia pyxidata poecillum Ach. substerilis auf Erde, über abgestorbenen Gräsern im Damers, auf Erde an lichten Waldstellen ober Hauenstein.
  - 3. Clad. cariosa Fl. vulg. Körb. auf Erde ober Hauenstein.
- 4. Clad. gracilis L. macroceras Fl. Körb. par. 10 auf Erde zwischen Moosen im Walde zwischen Hauenstein und der Schlernklamm (v. H.).
  - 5. Clad. fmbriata vulg. Körb. auf Erde im Walde ober Hauenstein.
- 6. Clad. stellata Schär. Körb. auf Erde eines Dolomitblockes zwischen Parm. vulg. muscig. wachsend auf der Seisseralpe.
  - 7. Clad. furcata Schreb. racemosa auf Waldboden ober Hauenstein.
- 8. Clad. rangiferina L. vulg. wie die vorige; auch gemeinschaftlich mit der stellata.
- 9. Thamnolia vermicularis Ach. subulif. Sw. Körb. par. 14 steril gut entwickelt auf steinigem Boden im oberen Damers.

- 40. Cetraria islandica L. nur steril bemerkt; geht bis auf das Schlernplateau hinauf; auch zwischen Parm. pulv. musc. auf Erde eines Dolomitblockes der Seisser Alpe.
- var. crispa Ach. Hepp. 170 steril auf steinigem Boden im oberen Damers.
  - 11. Cetraria nivalis und
  - 12. cucullata beide steril auf steinigem Boden im Damers.
- 13. Cetr. juniperina L. a. terrestris Schär. auf steinigem Boden im Damers, steril.
- 14. Peltigera canina L. geht steril und in dürftiger Ausbildung hoch hinauf; noch im oberen Damers bemerkt.
- 45. Solorina saccata L. häufig z.B. auf Erde an der Quelle zwischen Völs und der Umser Schlucht, in der Schlernklamm; auch von M. und v. H. auf dem Schlernplateau gesehen.
- 46. Heppia adglutinata Krplbr. auf Erde der Kalkblöcke unweit der Prossliner Schwaig.
- 17. Parmelia caesia (Hoff.) auf Grimmia apocarpa übersiedelnd an Dolomitblöcken des Schlernabhanges ober der Seisser Alpe.
- 18. Parm. pulverulenta muscigena Ach. Anzi 54. Arn. 64 steril auf Erde eines Dolomitblockes der Seisser Alpe in fast 1 Schuh breiten Exemplaren.
- 19. Physcia elegans (Lk.) steril und spärlich über Moosen auf steinigem Boden im oberen Damers.
- 20. Pannaria brunnea (Sw.) genuina Körb. auf begrastem Boden des Schlernabhanges ober der Prossliner Schwaig und im Damers; auch von M. auf Moos an Dolomit der Seisser Alpe beobachtet.
- 21. Pann. hypnorum paleacea Fr. von M. auf Moos an Dolomit der Seisser Alpe gefunden (mir zweifelhaft).
- 22. Gyalolechia aurella (Hoff.) Mass. Körb. Parerg. 51 auf Polstern kleinblätteriger Moose im oberen Damers. Sporen 2zellig, 18—23<sup>mm.</sup> lg., 6—8<sup>mm.</sup> br.. selten bis 27<sup>mm.</sup> lg., 8 in asco; auf Grimmia apocarpa an Ciapitblöcken bei der Prossliner Alpe.
- 23. Psoroma crassum Ach. f. caespitosum Mass. steril auf Dolomitboden in der Schlernklamm.
- 24. Candelaria vulgaris Mass. Körb. steril in kärglicher Ausbildung auf Grimmia apocarpa eines Dolomitblockes im oberen Damers.
- 25. Callopisma cerinum (Hedw.) stillicidiorum Oed. häufig auf Moospolstern, abgestorbenen Gräsern, besonders im oberen Damers. Die Scheibe der Apothecien ist bald schmutzig grünlich, bald gelb oder rothgelb gefärbt, stets aber wird das Epithec. durch Kali caust. purpurroth, der Apoth.-Rand ist bald weiss, bald bläulich, nicht selten gelb. Auch die Grösse der Apothecien wechselt, eine Form mit kleinen, hellgelben,

fast schüsselförmigen Früchten und gleichgefärbtem Rande wächst auf abwestorbenen Gräsern im oberen Damers.

- 26. Callop. fuscoluteum (non Dicks. cujus planta est Lopadium). Blast. Körb. 128, Hepp 404. Anzi 94, nicht häufig über abgestorbenen Gräsern auf steinigem Boden im oberen Damers, Apoth. ziemlich gross, Sporen 22-25<sup>mm.</sup> lg., 9-12<sup>mm.</sup> br., stumpf, 8 in asco.
- 27. Blastenia ferruginea (Huds.) var. muscicola Schär. Körb. par. 427. Arn. 424 auf veralteten Gräsern im Damers.
- 28. Blast. sinapisperma (DC.) Mass. Körb. par. 129 auf Barbula tortuosa an Dolomitblöcken bei Wolkenstein's Haus; über abgestorbenen Stengeln und Blättern von Dryas octopetala in der Schlernklamm; auch von M. auf Moosen an Dolomit der Seisser Alpe gesammelt.
- 29. Rinodina turfacea (Wbg.) Mass. Körb. par. 72, Hepp 83, Rabh. 380, Anzi m. r. 219, Erb. cr. it. 188 a. (non b.) Rin. mniaraea Ach. Comm. cr. it. II. p. 342. Th. Fr. arct. 127: mit dicker Thalluskruste, veraltete Festucapolster überziehend auf Felsboden im oberen Damers; Sporen 2zellig, ohne weitere Theilung, jung farblos, später graugrün, alt braun, 30-36<sup>mm.</sup> lg., 12-16<sup>mm.</sup> br., zu 8 im Schlauche. Ep. braun, Hyp. farblos. Die Scheibe der Apoth. ist braun, gewölbt.

var. pachnea (Ach.) Hepp 84 auf abgestorbenen Gräsern im Damers; auf veralteter Saxifraga auf steinigem Boden ober der Zahlinger Schwaig; Apoth. schwarzbraun, flach; Sporen wie bei der Stammform.

- 30. Dimelaena amniocola (Ach.) Rin. amn. Körb. par. 73 Comm cr. it. II. 342. Anzi 108. Dimel. nimbosa Erb. cr. it. II. 445 (in mea coll.) auf Erde über Dolomitblöcken bei der Prossliner Schwaig, auf steinigem Boden im Damers, in der Schlernklamm; bei der Zahlinger Schwaig auf Polstern von Distichium capillaceum wachsend; Sporen braun, 2zellig, 48—23mm· lg., 9—12mm· br., an beiden Enden meist abgerundet stumpf, 8 im Schlauche.
- f. nimbosa Fr. Diploic. nimb. Körb. par. 447. Comm. cr. it. II. 327. Hepp 82. Anzi 409 gemeinschaftlich mit der Stammform, so zwar, dass derjenige Theil der Flechte, welcher mehr dem Schatten ausgesetzt und unbereift ist, die Stammform selbst repräsentirt. Nach meinen Beobachtungen sind beide Pflanzen kaum als Form zu unterscheiden. Diploic. cacuminum Mass. Anzi Venet. 48 (in exemplo meo sterilis) ist nach Anzi eine lepröse Varietät.
- 31. Lecanora subfusca L. var. epibrya Ach. Stizbgr. bot. Zeitung 1868. L. subf. hypn. Schär. Hepp 185 nicht selten auf abgestorbenen Gräsern, Saxifragen im Damers, der Schlernklamm und bei der Zahlinger Schwaig.
- 32. Lecanora Hageni Ach. var. saxifragae Anzi 302 auf abgestorbenen Gräsern im oberen Damers; Scheibe der Apoth. blaugrau, Ep

gelblich, hym. hyp. farblos. Paraph. ziemlich verleimt, mit Jod blau, Sporen Izellig, farblos, 12-15mm lg., 5-6mm br., 8 in asco.

- 33. Ochrolechia Upsaliensis L. Mass. Körb. par. 92 auf abgestorbenen Gräsern im Damers; dessgleichen auf dem Schlernplateau (v. H.)
- 34. Aspicilia verrucosa (Ach.) Körb. par. 96 häufig über veralteten Gräsern und Moosen im Damers; auf Barbula tortuosa auf den Kalkblöcken unweit der Prossliner Schwaig.
- 35. Urceolaria scruposa var. bryophila (Ehr.) über veralteten Moosen im Damers; habituell der f. iridata Mass. ähnlich auf Erde der Kalkblöcke bei der Prossliner Schwaig.
- 36. Gyalecta cupularis im oberen Damers an feuchten Stellen, vom Fels auf Erde übersiedelnd.
- 37. Secoliga foveolaris (Ach.) Körb. par. 111. Anzi 131. Stenh. 50. Arn. 343 nicht selten auf feuchter fetter Erde an Dolomitklüften und auf steinigem Boden im oberen Damers und von hier in Arn. 343. ausgegeben; dessgleichen bei der Zahlinger Schwaig. Ausnahmsweise siedelt die Flechte auf alte Knochen über, worauf ich sie in einer Kluft der Damershöhe sah.
- 38. Psora lurida (Sw.) auf Erde mit Distichium capillac. zwischen Dolomitblöcken unweit der Zahlinger Schwaig.
- 39. Psora decipiens (Ehr.) auf steinigem Boden an vielen Stellen des Schlern bis zum Heubade; auch von M. gesammelt.
- 40. Thalloidima vesiculare (Hoff.) gleich der vorigen. z. B. noch im oberen Damers.
  - 41. Toninia acervulata (Nyl. Hepp 736) auf Moosen bei Razzes (M.).
- 42. Bacidia herbarum (Hepp) vgl. Stizbgr. krit. Bemerk. p. 46. Flora 1865. p. 596 gemeinschaftlich mit Aspic. verrucosa an abgestorbenen Gräsern im Damers; Apoth. blassbraunröthlich, klein; Ep. Hypoth. braunröthlich, unter dem Microscope dunkelgelb; Paraph. verleimt, mit Jod blau; Sporen schmal, 8—10zellig, 36—40<sup>mm.</sup> lg., 2<sup>mm.</sup> br., gebogen.
- 43. Rhaphiosp. pezizoidea (Schl.) vgl. Stizbgr. krit. Bemerk. p. 13 auf Erde der Kalkblöcke unweit der Prossliner Schwaig; Epith. blaugrün, hym. schwach grünlich, Hyp. braunroth, Sporen 45—54<sup>mm.</sup> lg., 2.-3<sup>mm.</sup> br., gerade oder nur schwach gekrümmt.
- 44. Biatorina thallo albido, granuloso; apoth. lividonigricantibus, junioribus margine crasso suburceolatis, adultioribus planis, margine concolore; epith. fuscescente, hym. hyp. incolore, paraph. conglutinatis, jodis ope caeruleis, sporis 8 in asco, hyalinis, bilocularibus, 18<sup>mm</sup> long. 6<sup>mm</sup> lat. auf Pseudoleskea catenulata an Dolomitblöcken unweit der Prossliner Schwaig, habituell der B. tricolor With. Nyl. Scand. 207. Griff. Körb. Parerg. 142 einigermassen ähnlich, jedoch durch weichere Apoth. breitere Sporen und den Standort verschieden.

- 45. Biatora Berengeriana Mass., Nyl. Scand. suppl. 144 nicht selten auf feuchter Erde in der Schlernklamm, bei der Zahlinger Schwaig, im Damers, habituell der Bilimb. Regeliana oft zum Verwechseln ähnlich; Apoth. mehr oder weniger rothbraun, auch schwarzbraun. Ep. Hyp. gelbbraun, Paraph. verleimt, mit Jod weinroth gefärbt; Sporen 1zellig, an den Enden stumpf, häufiger aber zugespitzt, 15-18-20<sup>mm.</sup> lg., 5-6-7<sup>mm.</sup> br., 8 in asco.
- 46. Biatora — thallo albo, tenui, graminibus emortuis supersparso; apoth. pallide rufescentibus, minutis convexis, ep. hyp. lutescente, hym. incolore; paraph. conglut., jodis ope caerulescentibus, sporis unilocular., non raro cum 1—4 guttulis oleosis, hyalinis, 9—15<sup>mm</sup>· lg., 3—4—5<sup>mm</sup>· lat., 8 in asco; auf abgestorbenem Grase des felsigen Bodens im Damersthale; die Flechte könnte als kleinfrüchtige Form der Biat. vernalis Ach. Nyl. Scand. 200. Th. Fr. arct. 191. Stenh. 54. a. erachtet werden, ist jedoch durch das gelbe Hypoth. verschieden.
- 47. Biatora boreella Nyl. Flora 1863, p. 306. Scand. suppl. 157 (videtur) auf feuchter Erde im oberen Theile der Schlernklamm; das kleine Exemplar, welches ich fand, gestattet keine genauere Prüfung ob boreella oder geophana; doch sah ich die Sporen rund, mit deutlichem Rande, 7-8<sup>mm</sup> br., zu 16 im Schlauche, farblos; Ep. Hyp. braungelb, Paraph. locker.
- 48. Biatora atrofusca Hepp 268. Anzi 180 über veralteten Moosen im Damers; daselbst auch auf Distich. capillac.; auf Barbula tortuosa an Dolomitblöcken bei Wolkensteins Haus; der Thallus bildet eine dunkelgraue Kruste, die Apoth. sind schwarz. Eine Form mit fehlendem Thallus auf abgestorbenem Grase über Dolomitboden in der Schlernklamm.
- 49. Biatora sanguineoatra Ach. Anzi 181. Arn. 229. Moose incrustirend auf Dolomitblöcken bei Seiss (v. H.); Apoth. braun, Ep. gelblich, hyp. braun, Paraph. verleimt, mit Jod blau, Sporen 4zellig, 12-45<sup>mm.</sup> lg., 5<sup>mm.</sup> br.
- 50 Bilimbia obscurata (Somf.) vgl. Stizbgr. Lecid. sabulet. p. 33. Anzi 466. Körb. 44. (in mea collect., vide autem Stizbgr. l. c. p. 7. 33. et Nyl. in Flora 1862. p. 464.) auf Hypnum molluscum auf steinigem Boden in der Schlernklamm; Apoth. trocken schwarzbraun, seltener röthlich, Ep. Hypoth. gelbbraun, Jod färbt das farblose Hym. blau; Sporen 2-4zellig, breit, farblos. 18-25<sup>mm.</sup> lg., 7-9<sup>mm.</sup> br.
- 51. Bilimbia — thallo subnullo, apoth. parvulis, rubrofuscis, convexis; epith. fuscescente, hym. hyp. incolore, paraph. conglutinatis, jodo caeruleis, sporis 2—4 locularibus rectis vel curvatis, utroque apice attenuatis, subcuspidatis,  $18-24-30^{\mathrm{mm}}\cdot$  lg.,  $4-5^{\mathrm{mm}}\cdot$  br., 8 in ascis; über veralteten Gräsern auf felsigem Boden im oberen Damers; die Pflanze könnte als dunkelfrüchtige Varietät der Bil. sphaeroides Dks. Stizbgr. p. 13 erachtet werden, doch sind die Sporen schlanker.

- 52. Bilimbia sabuletorum (Fl.) vgl. Stizbgr. Lecid. sabulet. p. 28. Arn. 295. Hypnum incurvatum incrustirend auf steinigem Dolomitboden unweit Wolkensteins Haus. Epith. schmutzig-grün, hym. farblos, hyp. braun, unter dem Miscroscope gelbbraun, Sporen zu 8 im Schlauche, 4-6-zellig, breit, 24-30<sup>mm.</sup> lg., 6-9<sup>mm.</sup> breit.
- 53. Bilimb. Regeliana (Hepp 280.) Lec. sabulet. syncomista Flörke Stizbgr. l. c. p. 38; ziemlich häufig auf Erde und steinigem Boden im Damers, der Schlernklamm, bei der Zahlinger Schwaig. Ich traf nur die gewöhnliche, von Stizbgr. l. c. beschriebene Form an.
- 54. Buellia insignis (Näg.) var. muscorum Hepp 40. Körb. par. 191. Anzi m. r. 292 abgestorbene Gräser incrustirend, auf felsigem Boden im oberen Damers; Ep. hyp. schwarz, dünn braun, hym. farblos, mit Jod blau, Sporen 2zellig, ohne weitere Theilung, zu 8 im Schlauche, 27-30<sup>mm</sup>·lang, 9-15<sup>mm</sup>· breit; auf Erde der Kalkblöcke unweit der Prossliner Schwaig.
- 55. Buellia triphragmia (Nyl. Scand. 236.) B. insignis geophila Somf. Th. Fries arct. 228 vix diversa; auf Erde und über abgestorbenen Gräsern auf felsigem Boden im oberen Damers; habituell der vorigen Flechte sehr ähnlich, Thallus weiss, eine ziemlich dicke Kruste bildend, ep. hym. hyp. wie bei insign.; Sporen jung grau, alt braun, schwarzbraun, 2zellig, meist aber 4zellig, 30-36-39<sup>mm.</sup> lg., 12--15<sup>mm.</sup> br. (vgl. Hepp. Sporenabbildungen 40. Fig. inf. dextr.).
- 56. Lecidella Wulfenii (Hepp 5.) Körb. par. 216. Lec. sabul. musc. Wulf. Th. Fries arct. 215. Anzi 186. Arn. 122 häufig über abgestorbenen Gräsern auf felsigem Boden im Damers; Ep. blaugrün, hym. farblos, mit Jod blau, hyp. braunroth, Paraph. locker, Sporen 1zellig, nicht selten mit 2 grösseren Sporoblasten, 15-18<sup>mm.</sup> lg., 6-8<sup>mm.</sup> br., 8 in asco-dessgleichen bei der Zahlinger Schwaig.
- 57. Endocarpon daedaleum Kplhbr. Körb. par. 303. f. terrestris Arn. 78 auf Erde und über veraltetem Hypnum fastigiatum auf Dolomitblöcken unweit der Zahlinger Schwaig; Sporen 1zellig, farblos, an beiden Enden oft zugespitzt, in der Mitte mit einer grösseren Oelzelle, 22—25<sup>mm.</sup> lg., 6—7<sup>mm.</sup> br.; auch auf steinigem Boden im oberen Damers und auf Erde der Kalkblöcke bei der Prossliner Schwaig.
- 58. Placidium hepaticum (Ach.) Endoc. hep. Körb. par. 302 auf feuchter fettiger Erde im Damers.
- 59. Catopyren. cinereum (Pers.) Mass. Körb. par. 306 auf Dolomitboden bei Wolkenstein's Haus; am Ufer des Fretschbaches bei Razzes auf Erde zwischen Steingerölle; auf Erde der Kalkblöcke bei der Prossliner Schwaig; in compacten gewölbten Polstern auf felsigem Boden des oberen Damers und unweit der Zahlinger Schwaig.

- 60. Dacampia Hookeri (Borr.) Mass. Körb. par. 307. Arn. 426 auf feuchter Erde zwischen Dolomitblöcken, in der Schlernklamm und im Damers.
- 61. Polyblastia Sendtneri (Kplhbr.) Körb. par. 344. Anzi 220. Verruc. intercedens muscicola Garov. tent. 467 auf Barbula tortuosa an Kalkblöcken unweit der Prossliner Schwaig; über Orthothec. intricatum im oberen Damers; auf abgestorbenen Gräsern und über Barb. tortuosa auf felsigem Boden in der Schlernklamm; Sporen jung 2zellig, alt parenchymatisch, der Länge nach 8—9mal, der Breite nach in der Mitte der Spore 3—4mal getheilt, farblos, an den Enden meist abgerundet, stumpf; Paraph. fehlen, Schläuche achtsporig, Jod färbt das Hymen. weinroth.
- 62. Weitenwebera muscorum (Fr.) Körb. par. 328. Arn. 202. Garov. Thelops. p. 6 gemeinschaftlich mit Callop. cerin. stillic. auf Erde und veralteten Moosresten im Damers; Sporen farblos, vieltheilig-parenchymatisch, 60-74<sup>mm</sup>· lang, 27-36<sup>mm</sup>· breit, jung zu acht, alt zu 4 oder auch nur zu 2 im Schlauche.
- 63. Pertusaria glomerata (Schl.) Schär. Mass. Körb. par. 317. Anzi 227 nicht häufig auf felsigem Boden im oberen Damers; Thallus K. †.
- ...64. Xenosphaeria Engeliana (Saut.) Trev. Körb. par. 466. Anzi 232 parasitisch auf dem Thallus der Solorina saccata im Damers; Sporen braun, 4—5zellig, einzelne Sporoblasten manchmal getheilt, 24—27<sup>mm</sup>·lg. 9—14<sup>mm</sup>· breit.
- 65. Pharcidia Schäreri (Mass.) Sphaerella Sch. Anzi 524. Sphaeria Sch. Mass. sulla Lec. Hook. parasitisch auf dem Thallus der Dacampia Hookeri im oberen Theile der Schlernklamm; Sporen farblos, 2—4zellig, zu 8 im Schlauche, 15—18<sup>mm</sup>· lg., 3—4<sup>mm</sup>· br.; Schläuche etwa 36—50<sup>mm</sup>, lg., 48—22<sup>mm</sup>· br., häufig an beiden Enden verschmälert und in der Mitte aufgetrieben. Paraph. fehlen.
- 66. Physma myriococcum (Ach.) compactum Körb. par. 408. vgl. Flora 1867. p. 419 auf Hypnum molluscum der feuchten Dolomitblöcke am Waldsaume beim Fretschbache oberhalb Razzes; Sporen 12—15<sup>mm.</sup> lg., 8—10<sup>nm.</sup> br.; über Orthotrichum cupulatum an Dolomitblöcken des Schlernabhanges oberhalb der Seisser Alpe.
- 67. Collema multiflorum Hepp 87. vgl. Flora 1867. p. 132 auf feuchter schlammiger Kalkerde in der Nähe des Fretschbaches oberhalb Razzes; Sporen 4zellig, 22-28mm lg., 9-12mm breit.
- 68. Collema cristatum (L.) Körb, par. 416. Pseudoleskea catenulata incrustirend auf Kalkblöcken unweit der Prossliner Schwaig.
- 69. Leptogium lacerum (Ach.) maius Körb. par. 422 häufig über Moosen an Dolomitblöcken bei Razzes und Seiss (M., v. H.).
- var. pulvinatum Ach. auf Moosen an Dolomit bei Razzes; daselbst soll auch "var. lophaeum" sein (M.).

# 2. Flechten, welche unmittelbar auf Kalk und Bolomit waensen, incl. der Parasiten.

- 1. Parmelia caesia (Hoff.) nicht selten auf Dolomit an verschiedenen Stellen des Schlern von Razzes bis zum Gipfel; auf den Steinen der Heuhüttendächer auf der Seisser Alpe; auf weissem und rothen Raibler Dolomit ober dem Heubade; auf Ciapit, nirgends häufig c. ap.
- 2. Parmelia obseura cyclos. saxicola Mass. auf Dolomit von Razzes bis zum Schlerngipfel; auf Steinen der Sennhüttendächer, auf Blöcken unweit der Prossliner und Zahlinger Schwaig.
- 3. Placynthium nigrum (Ach.) Mass. Lecothec. corall. auf Steinen, Felsen, meist innerhalb der Waldregion, z.B. beim Hauenstein, um Razzes, am Heuwege: aber auch auf Dolomit des Abhanges oberhalb der Seisser Alpe.
- 4. Physcia parietina (L.) häufig auf den Dolomitsteinen auf den Dächern der Heuhütten der Seisser Alpe; spärlich an Dolomitfelsen im oberen Damers.
- 5. Physe. elegans (Lk.) nicht häufig: z. B. auf Kalkblöcken beim Heubade und dem Schlerngipfel; die breitlappige Form Schär. exs. 545 dagegen zahlreich auf den Dolomitsteinen der Heuhüttendächer auf der Seisser Alpe; auch auf den Dolomitblöcken unweit der Zahlinger Schwaig.
- 6. Physcia murorum var. lobulata F. Anzi 275. (Anzi 274 potius ad hanc speciem, quam ad Callop. aurant. pertineat.) nicht häufig, doch noch an Kalkfelsen beim Heubade (7800'); an Dolomitblöcken ober der Seisser Alpe.
- 7. Physcia cirrhochroa (Ach.) steril an Dolomitfelsen von Seiss bis zu Wolkensteins Haus.
- 8. Placodium circinnatum (Pers.) auf Dolomitfelsen um Seiss und Wolkensteins Haus.
- 9. Placodium saxicolum (Poll.) mit der vorigen Art, auch an Dolomitfelsen im oberen Damers, circa 7500'.
- 10. Psoroma fulgens (Sw.) Fulgensia vulgaris Mass. selten: an einer Dolomitwand ½ Stunde am Wege von der Prossliner Schwaig auf den Schlern.
- 11. Psoroma crassum (Ach.) caespitosum f. dealbat. Mass. häufig an Dolomitfelsen um Seiss, Razzes, der Seisser Alpe (M.) auch bei Seiss in grossen Exemplaren von v. H. beöbachtet.
- 12. Acarospora glaucocarpa Wbg., Mass. Körb. par. 57 reich fructificirend an Dolomitfelsen zwischen Seiss und Wolkensteins Haus; auf dem grossen Dolomitfelsen beim Frommerbilde; an Dolomit bei Razzes (M.)

var. cumulata m. (eine Form der var. depauperata Kplhb. Körb. par. 58.) an Dolomitfelsen ober der Waldregion: im Damers, der Schlern-klamm, unweit der Zahlinger Schwaig: thallo subnullo apoth. rufofuscis, cumulatis, apotheciorum pulvinulis supra lapidem dispersis.

13. Acarosp. macrospora (Hepp 58) Ac. castanea Körb. par. 58 an Dolomitfelsen bei Wolkensteins Haus; eine Form mit theilweise schwach bereiften Apothecien an Dolomit im oberen Damers und an

Kalkblöcken beim Heubade, auf Dolomit ober der Seisser Alpe.

14. Candelaria vitellina an Dolomitfelsen von Razzes und Seiss bis zur Höhe der Schlern, doch nicht besonders häufig.

- 15. Candelaria epixantha (Ach.) vergl. Nyl. Scand. suppl. 127. Callopisma vitellinellum Mudd. man. 135. Arn. 298 nicht selten an den Dolomitsteinen der Mauer beim Heubade und an Kalkblöcken in dessen Umgebung; auf rothem Raibler Dolomit.
- 16. Callop. aurantiacum (Lgft.) diese vielgestaltige Flechte kommt an vielen Stellen des Schlern vor; eine Form mit weissem Thallus an Kalkfelsen beim Heubade; eine andere Form mit zahlreichen, dicht gedrängten Apothecien und dürftigem Thallus an Dolomit im oberen Damers.

var. placidium Mass. Arn. 111. Anzi 273, gut ausgebildet auf rothem Rajbler Dolomit ober dem Heubade.

- 17. Pyrenodesmia variabilis (Pers.) Mass. Körb. 67 an Kalksteinen bei Bad Razzes.
- 18. Pyrenodesmia Agardhiana (Ach.) Mass. Körb. par. 67 var. nigricans m. Anzi 37. dextr. in mea collect. an Dolomitfelsen im Damers: thallo crassiore incano, subdiffracto, apoth. nigricantibns, epith. sordido, cum kal. caust. violaceo, hym., hyp. incolore, gonidiis hyp. subjacentibus; paraph. articulatis, jodis ope caeruleis, sporis polari-dyblastis, 45-48<sup>mm</sup>·lg., 7-9<sup>mm</sup>·lat., 8 in ascis.

var. alpina Hepp (Placod. alpinum Hepp in lit. ad Metzler) an Dolomitblöcken des Schlernabhanges oberhalb der Seisser Alpe: thallo subnullo, macula pallida indicato, ap. minoribus, interna structura apoth. ut in forma typica. Die Flechte gleicht habituell der Rinodina Bischoffii.

var. granulosa m. an rothem Raibler Dolomit ober dem Heubade; thallo sordido, granuloso, apoth. rubrofuscis, albo marginatis; epith. sordido, cum kali caust. tincto violaceo; interna apoth. structura ut in planta typica. Habituell ist diese Varietät der Lecanora polycarpa Anzi 319 nicht unähnlich, doch hat letztere Flechte anders gestaltete, 2zellige Sporen mit sehr schmaler Zwischenwand. Beachtenswerth ist, dass das Epithecium der Pyrenodesmia Agardh., variab. chalyb. durch kali caust. violett gefärbt wird.

19. Rinodina Bischoffii Hepp auf Dolomit im Damers.

var. immersa Körb. par. 75 an Dolomitsteinen bei Razzes, auf Ciapit unweit der Prossliner Schwaig, an Campiler Kalkplatten beim Fretschbache oberhalb Razzes.

- 20. Rinod. caesiella Fl. var. calcarea Arn. exs. 461 an Dolomitblöcken des Schlernabhanges oberhalb der Seisser Alpe: Sporen grau, braun, 2zellig, stumpf, mit runden Oeltröpfchen, zu 8 im Schlauche,  $18-22^{\text{mm}}$  lg.,  $9-12^{\text{mm}}$  br., Epith. braun, Hyp. farblos, darunter eine dünne Gonidienschicht.
- 21. Lecanora subfusca var. campestris Schär. an Dolomitblöcken zwischen Seiss und Wolkensteins Haus.
- 22. Lecanora Flotowiana (Spr.) Körb. par. 83 auf Ciapit bei der Prossliner Schwaig, Rand der Apoth. weiss, Scheibe gelb; nicht selten an den Kalkfelsen beim Heubade und auf rothem Raibler Dolomit: Rand bläulich, Scheibe dunkelbraun, Apoth. dicht zusammengedrängt.
- 23. Lecanora caesicalba Körb. par. 82 auf rothem Raibler Dolomit beim Heubade.
- 24. Lecanora Agardhianoides Mass. Hepp. 382. Anzi 42 häufig an Kalkfelsen beim Heubade bis zum Schlerngipfel, auch auf Dolomitfelsen im Damers.
- 25. Pachyosp. calcarea concreta auf Dolomitfelsen von Razzes bis Wolkensteins Haus, im Damers; auf Ciapit bei der Prossliner Schwaig. var. contorta auf Dolomit bei Razzes (M.) auch auf Ciapit.
- 26. Aspicilia epulotica Ach. Hepp 272. Anzi 77. Arn. 41 an Dolomitsteinen und Kalkschichten unweit des Fretschbaches oberhalb Razzes: der Thallus enthält Chrysogonidien; Sporen eiförmig, stumpf oder kurz gespitzt,  $18-22^{\text{mm}}$ · lg.,  $9-11^{\text{mm}}$ · br., 8 in asco, Paraph. verleimt, nicht robust. Eine Form mit sehr dünnem Thallus und etwas kleineren Apothecien, Sporen  $18^{\text{mm}}$ · lg.,  $9^{\text{mm}}$ · br. an Dolomitfelsen in der Schlernklamm, ähnelt der Hym. Prevostii und kommt dort in dereu Gesellschaft vor.
- 27. Petractis exanthematica an Dolomitfelsen bei Razzes, Seiss und Wolkensteins Haus.
- 28. Pinacisca similis Mass. neag. 5. Körb. par. 108. Arn. 71. Anzi 80. Rabh. 571 nicht selten an Dolomitblöcken und Kalkschichten am Wasserfalle rechts ober Razzes; an Dolomitfelsen im Walde unterhalb der Schlernklamm und in der Umser Schlucht. Paraph. getrennt, robust; Sporen einzellig, an beiden Enden kurz gespitzt, breit, 8 im Schlauche, 30-34<sup>mm.</sup> lg., 14-17<sup>mm.</sup> br., Jod färbt das Hymen. blau.
- 29 Gyalecta cupularis häufig auf Dolomit an feuchten Stellen um Razzes, Seiss, bis in's obere Damers; auch bei der Zahlinger Schwaig und in der Umser Schlucht.

- 30. Secoliga leucaspis (Kplhbr.) Mass. Körb. par. 110. Arn. 8. Rabh. 565. (Anzi 81. forsan non specifice diversa) an Dolomitfelsen im Walde unterhalb der Schlernklamm: Sporen 4-8zellig, 39-45<sup>mm.</sup> lg., 3<sup>mm.</sup> br.. hyp. farblos.
- 31. Secoliga gyalectoides Mass. Körb. par. 110. Anzi 82 an den Kalkschichten beim Wasserfalle rechts ober Razzes: Paraph. robust, Sporen 8-10zellig, an beiden Enden zugespitzt, 33-36<sup>mm</sup>· lg., 4<sup>mm</sup>· br.
- 32. Hymenelia Prevostii (Fr.) Kplhbr. nicht selten an Dolomitfelsen von Seiss bis in's obere Damers; auf Ciapit, an Dolomit in der Schlernklamm ober der Seisseralpe. Eine kleinfrüchtige Form mit gelblichem Thallus, Sporen 9-10<sup>mm</sup>· lg., 6-8<sup>mm</sup>· br., auf Ciapit unweit der Prossliner Schwaig.
- 33. Hymenelia melanocarpa (Kplhbr.) exs. Anzi 78. c. auf Dolomit ober der Waldregion in der Umser Schlucht, Schlernklamm, im Damers, ober der Seisseralpe: auf Kalkfelsen beim Heubade: Spermatien stäbchenförmig, 5—6<sup>mm</sup>· lg., ½<sup>mm</sup>· br.
- 34. Hymenelia caerulea Körb. par. 115. exs. 200. an den gleichen Localitäten wie die vorige; auch auf Dolomit bei der Zahlinger Schwaig. Ueber diese 3 Hymenelien vgl. Flora 1869 p. 257; auch am Schlern fand ich nirgends Uebergänge von einer Art in die andere.
- 35. Psora lurida an Dolomitfelsen bei Wolkensteins Haus, längs des Heuweges; bei Razzes (M.); an den grossen Verrucano-Kalkblöcken am Fretschbache oberhalb Razzes.
- 36. Psora opaca (Duf.) Lec. opaca Zw. 118. Psora Körberi Mass. Körb. par. (videtur: an Kalksteinen unweit der Schlernquelle 8000') thallo rugosoplicato, cervino; apoth. atris, ep. hyp. fusco, hymen. incolore, jodis ope caeruleo, paraph. conglutinatis, sporis uniloc., hyal., 12<sup>mm·</sup> lg., 3—4<sup>mm·</sup> lat., 8 in ascis. Der Thallus ist heller gefärbt als bei der west-phälischen und schlesischen Flechte; das kleine Exemplar, welches ich auf dem Schlern faud, gestattet keine genauere Bestimmung. Nachdem ich ein von Körber mitgetheiltes Original der Psora Körberi mit der in Westphalen von Lahm gesammelten opaca mit Zw. 118 und der schwedischen P. Körb.. legit Blomberg prope Nerike verglichen habe, glaube ich diese Flechten als Synonyme betrachten zu dürfen. Eine ganz andere Pflanze aber ist bekanntlich Astroplaca balanina (Fr.) Anzi Com. cr. it. I. p. 147 = Astropl. opaca Körb. par. 120. Anzi Etr. 29.
- 37. Thalloidima vesiculare auf Dolomit von Razzes bis zum Schlernplateau (M.), auf Ciapit.
- 38. Thalloid. candidum auf Dolomit bei Wolkensteins Haus, am Heuwege.
- 39. Thalloid. Toninianum Mass. mem. 122. Körb. par. 121. an dem grossen Dolomitfelsen beim Frommerbilde.

- 40. Biatorina lenticularis (Fw.) Körb. par. 144 au Dolomitfelsen bei Wolkensteins Haus.
- 41. Biatorina proteiformis Mass. var. sublobulata m. vel propria species? an Dolomitfelsen bei der Prossliner Schwaig und im oberen Damers, hier auch auf alte Knochen übersiedelnd: thallo sublobulato, compacto, viridulo incano; apoth. fuscis, atrofuscis, albido-marginatis; epith. fuscescente granuloso, hym. hyp. incolore, jodis ope caeruleo; paraph. articulatis, clava fuscescente, gonidis hypothecio subjacentibus; sporis bilocularibus, apice obtusis vel attenuatis, hyalinis, 48-22<sup>mm.</sup> lg., 4-6<sup>mm.</sup> lat., etiam 48<sup>mm.</sup> lg., 8<sup>mm.</sup> lat., 8 in ascis.
- 42. Bilimbia lecideoides Anzi cat. 72. Flora 1867 p. 87 an Dolomit-felsen unweit der Zahlinger Schwaig: Thallus weisslich, ziemlich dick-körnig, kleinschollig, Apoth. schwarz, mit dunkelbraunrothen gemischt, Ep. braun, Hym. Hyp. farblos, mit Jod weinroth; Sporen 3-4zellig, an beiden Enden kurz gespitzt, 15-18<sup>mm</sup>·lg., 4<sup>mm</sup>· br., zu 8 (10-12?) im Schlauche, Paraph. zart.
- 43. Bilimbia chytrina Stizbgr. Lecid. sabulet. p. 56. ?? auf rothem Raibler Dolomit ober dem Heubade: thallo sordide viridulo, granuloso diffracto, tenui; apoth. atris; epith. sordido, hym. incolore, jodis ope vinose rubescente; hypoth. nigro, tenuiter secto superiore parte caerulescente; paraph. subarticulatis, sporis 2-4 locularibus, utraque parte sensim cuspidatis, 8 in ascis, 16-23<sup>mm</sup>· lg., 4-5<sup>mm</sup>· lat.
- 44. Biatora rupestris (Scop.) calva Dcks. Körb. par. 153 an Kalkschichten beim Wasserfalle rechts ober Razzes; auf Dolomit um Razzes (M.); an Dolomitfelsen des Schlernabhanges oberhalb der Seisser Alpe.

var. rufescens Hoff, Körb. par. 153 nicht selten auf Dolomit z. B. in der Umser Schlucht und der Schlernklamm, auf Ciapit bei der Prossliner Schwaig.

var. alpina Arn. exs. 350. a. b. auf Kalkschichten beim Wasserfalle rechts ober Razzes und von dieser Stelle in Arn. l. c. ausgegeben; hie und da an Dolomitblöcken in der Schlernklamm und im oberen Damers. Die Flechte wächst am Wasserfalle gemeinschaftlich mit calva, ohne jedoch in sie überzugehen. Der Thallus ist weiss, grobkörnig, die Apoth. sind grüngelb.

- 45. Biatora incrustans DC. incl. coniasis Mass., mit weissem und gelbem Thallus an Kalk- und Dolomitfelsen an vielen Stellen des Schlern, häufig an Ciapit, auf Verrucano-Kalkblöcken am Fretschbache.
- 46. Biatora picila Mass. misc. 38. Körb. par. 161 auf weissem Raibler Dolomit ober dem Heubade: thallo subgranuloso, sordido; apothfuscis, parvis, epith. incolore, hyp. crasso, fusco, paraph. conglut., jodis ope caeruleis, sporis tenuibus, incol., uniloc., 12<sup>mm.</sup> lg., 3<sup>mm.</sup> lat.

- 47. Stenhammara lugubris Mass. Lecid. sublugens Nyl. Hepp 728. Arn. 6. substerilis am grossen Dolomitfelsen beim Frommerbilde.
- 48. Diplotomma epipolium (Ach.) var. pulchellum m. an Kalkfelsen in der Nähe des Heubades: eine elegante an var. dispersum Kplhb. Lich. Bay. 209 sich annähernde Varietät: Thallus weiss, rissig gefeldert, mit zusammenhängender Kruste, Apoth. klein, schwarz, nicht bereift, Sporen einfach 4zellig, braun, gerade oder etwas einwärts gekrümmt, stumpf, 15-17<sup>mm.</sup> lg., 6-7<sup>mm.</sup> br. zu 8 im Schlauche, ep. hyp. schwarz, dünn braun, hym. farblos, mit Jod lebhaft blau.
- 49. Siegertia calcarea (Weis.) Körb. par. 180 nicht selten, doch nirgends in grosser Menge beobachtet: an Dolomitblöcken der Schlernklamm, im Damers, ober der Seisser Alpe, bei der Prossliner und Zahlinger Schwaig, auf braunrothem Dolomit des Schlernabhanges ober der Seisser Alp.
- 50. Rehmia caeruleo-alba Kplhbr. lich. Bay. 211. Flora 1869. p. 262 gemeinschaftlich mit der vorigen, aber nicht häufig, durch die farblosen 2zelligen Sporen wesentlich davon verschieden.
- 51. Lecidella umbonata (Hepp 257.) f. exornans Arn. exs. 355. (Porpidia trullisata Milde "ein Sommer in Südtirol" p. 20 excl. caet. synon. mea opinione huc pertinet) häufig an den grossen Dolomitblöcken im oberen Damers und von hier in Arn. 355 publicirt; dann auch an Kalkfelsen beim Heubade, auf Dolomit im oberen Theile der Schleruklamm und bei der Zahlinger Schwaig. Nachdem ich die Flechte nochmals mit B. umbonata verglichen habe, kann ich nicht umhin, sie als blosse, habituell etwas abweichende Form derselben zu erklären.
- 52. Lecidella goniophila (Fl.) Körb. par. 210. Anzi 352. Erb. cr. it. 288. Rabh. 745. Hepp 129. Die gewöhnliche Form auf dunkelgrauem Kalk unweit des Fretschbaches oberhalb Razzes: thallo tenuissimo, sordido, apoth. parvulis; an Dolomit im Damers mit einem stellenweise in's Bläuliche spielendem Thallus. Ausnahmsweise auf einem alten Knochen zwischen Dolomitblöcken im oberen Damers.

var. atrosanguinea Hepp 252 an Dolomitfelsen in der Nähe des Heubades: thallo subnullo albo, apoth. dispersis. Einige andere Formen dieser vielgestaltigen Art, unter deren farblosem Hypothecium noch eine dünne schwarze Zellschicht liegt, sind folgende:

var. granulosa m. an rothem Raibler Dolomit ober dem Heubade: thallo albescente, granuloso; apoth. maioribus, epith. atroviridi, sporis 15-18<sup>mm</sup>· lg.. 9-11<sup>mm</sup>· lat.; an braunen Dolomitblöcken des Schlernabhanges ober der Seisser Alpe. Eine Form mit grau-weisslichem Thallus, habituell obiger Bilimb. lecideoides zum Verwechseln ähnlich, an Dolomitfelsen bei der Zahlinger Schwaig.

var. aggregata m. an Dolomitfelsen im oberen Damers und beim Heubade: thallo subnullo, albescente; apoth. aggregatis, convexis, habitu molliore; epith. atro vel glaucoviridi, sporis 45—48mm lg., 7—9mm lat.

var. glabella m. an Dolomitfelsen im oberen Damers: thallo macula alba glabrata indicato, apoth. maioribus, epith. atroviridi, sporis, 15-17<sup>mm</sup>· lg., 8<sup>mm</sup>· lat.

Diese alpinen Formen sind äusserlich der Lec. jurana, lithyrga, petrosa sehr ähnlich, doch durch die gelockerten Paraphysen und das farblose Hypothec. sofort davon zu unterscheiden. Jod färbt das Hymen. stets tief blau.

- 53. Lecidella ochracea (Hepp 263,) Körb. par. 210. Arn. 23 an rothen Dolomitsteinen beim Waldsaume unweit des Fretschbaches ober Razzes: ep. gelbbraun, hym. farblos, mit Jod blau, hyp. dunkelbraun Sporen eiförmig, nicht selten mit einer grösseren Oelzelle, 9-12<sup>mm</sup>· lg., 5-6<sup>mm</sup>· br., in asco.
- 54. Lecidella immersa (Web.) Körb. par. 215. var. impressa Arn. exs. 360 an Dolomitblöcken des Gerölles unterhalb der linken Schlernwand und von dieser Stelle in Arn. l. c. ausgegeben: ep. hyp. braun, unter dem Microscope braungelb, hym. farblos, mit Jod blassblau, Paraph. verleimt, Sporen 45—48<sup>mm.</sup> lg., 7—8<sup>mm.</sup> br., zu 8 im Schlauche. Auch diese Flechte ist, wie ich mich überzeugt habe, nur eine habituell abweichende Form der immersa. In den oberen Theilen der Schlernklamm kommt sie gleichfalls vor.
- 55. Lecidella — an Kalkfelsen ober dem Heubade: thallo effuso, tenuissimo. albo; ap. atris, subpruinosis singulis vel aggregatis, non nitidis; epith. incano caerulescente, hym. hyp. incolore, jodis ope caeruleo, paraph. conglutinatis, sporis uniloc., incol., utroque apice subcuspidatis, oblongis,  $12-16^{\mathrm{mm}}\cdot$  lg.,  $4-5^{\mathrm{mm}}\cdot$  lat., 8 in ascis. Die Flechte hat den Habitus einer Biatora und ist durch kleinere schmälere Sporen verleimte Paraphysen und fast bereifte Apothecien von goniophila verschieden.
- 56. Lec. rhaetica Hepp (Körb. par. 207.) Arn. 417. 359. Anzi 454. Nyl. in Flora 4866. p. 371 ober der Waldregion häufig am ganzen Schlern: auf Dolomit, Kalkblöcken beim Heubade, zahlreich an den Steinen der Mauer des Heubades: von etlichen dieser Standorte in Arn. exs. 359 enthalten; auch auf Dolomit bei der Zahlinger Schwaig.

var. micropsis Mass. Körb. par. 209 forma pulchre evoluta sec. Rehm. in lit. auf rothem Raibler Dolomit mit convexen Thallusareolen, epith. dunkelblaugrün, hym. farblos, hyp. schwarz, Sporen eiförmig, stumpf, 25<sup>mm</sup>·lg., 12—14<sup>mm</sup>·br.

57. Lecidea jurana Schär, Flora 1868 p. 35 an Dolomitfelsen bei Wolkensteins Haus,

- f. dispersa m. in Flora 1868 p. 35 an Dolomitfelsen im oberen Damers: Sporen  $15-18^{\mathrm{mm}}$  lg.,  $8-9^{\mathrm{mm}}$  br.
- 58. Lecidea lithyrga Fr. Flora 1868 p. 35, Arn. 357 häufig auf Kalk- und Dolomit am ganzen Schlern ober der Waldzone. Exemplare vom Damers in Arn. 357 ausgegeben. Auf Dolomit bei der Zahlinger Schwaig; auch auf Ciapit. Die Flechte ändert mit blauem und weissem Thallus ab, kleinfrüchtige Formen kommen ober dem Heubade vor.
- 59. Lec. caerulea Kplhbr. Flora 1868. p. 36. Arn. 356. an Dolomitfelsen im oberen Damers und in der Schlernklamm: Exemplare von diesen Standorten befinden sich in Arn. 356; auch auf Dolomit bei der Zahlinger Schwaig und vereinzelt an den Kalkschichten beim Wasserfalle rechts ober Razzes.

var. nuda m. Flora l. c. auf Dolomit im oberen Damers.

var. pusilla m. habituell der Hymenel. caerulea nicht unähnlich, an Kalkblöcken ober dem Heubade: thallo sat tenui, caerulescente, apoth. minutis, atris, epruinosis, ep. hyp. atro, sporis 12-15-18<sup>mm</sup>· lg., 6-8<sup>mm</sup>· lat., 8 in ascis.

60. Lec. petrosa Arn. 358 Flora 1868 p. 36 häufig an Kalk- und Dolomitfelsen des Schlern ober der Waldregion bis zum Gipfel und in Arn. 358 ausgegeben; auf Dolomit bei der Zahlinger Schwaig; auf rothem und weissem Raibler Dolomit.

var. glaucocarpa m. Flora 1868, p. 36 an Dolomitblöcken im Damers und bei der Zahlinger Schwaig.

- 61. Lec. monticola Ach. Körb. Parerg. 224. Flora 4868. p. 35 kräftig ausgebildet an Dolomitblöcken im Walde zwischen Hauenstein und der Schlernklamm: Thallus dünn, weiss; Apoth. gewölbt; Sporen 42-45<sup>mm</sup>·lg., 6-7<sup>mm</sup>·br.; an Dolomit bei Razzes (M.)
- 62. Lecidea — auf rothem Raibler Dolomit ober dem Heubade: thallo (si proprio) subareo(ato, albo, non raro subnullo, apoth. atris, parvulis, planis, aetate convexiusculis; epith. atroviridi, hymenio nitide viridi, jodis ope caeruleo, hypoth. nigro, tenuiter secto atroviridi, paraph. articulatis, clava sordide viridula; sporis ovoideis, unilocularibus, incolor., 8 in ascis; 7—11<sup>mm.</sup> lg., 6<sup>mm.</sup> lat.; ich vermuthe, dass die Flechte auf dem Thallus der Lecid. rhaetica wächst; habituell ist sie der Lec. vorticosa Körb. ähnlich, unterscheidet sich aber durch die eiförmigen Sporen; zu vitellinaria kann sie wegen des schwarzen Hypoth. nicht gebracht werden.
- 63. Catillaria lutosa (Mtg.) Mass. Körb. par. 194. Anzi 360. (Anzi 281 vix specifice diversa): auf Ciapit unweit der Prossliner Schwaig: Thallus braun, gelbbraun, rissig, schollig, Apoth. schwarz, epith. schwarzgrün, hym. farblos, hyp. schwarzbraun, Paraph. gegliedert mit dunkelgrüner clava, Jodfärbung blau. Sporen farblos, 2zellig, an den

Enden stumpf oder etwas verschmälert, in der Mitte nicht eingeschnürt,  $12^{mm}$ . Ig.,  $5-6^{mm}$  br.

- 64. Catillaria acrustacea (Hepp) Flora 1863 p. 592. Arn. 228. a. auf Ciapit unweit der Prossliner Schwaig: ep. schwarzgrün, hym. farblos, hyp. rothbraun, Paraph. gegliedert mit dunkler, rundlicher Endzelle, Sporen 2zellig, stumpf, farblos, in der Mitte schwach eingeschnürt, 12<sup>mm.</sup> lg., 5<sup>mm.</sup> br. Eine andere Catillaria an Dolomitblöcken bei der Prossliner Schwaig zeigte folgende Merkmale: thallo in exemplo, quod adest, parum evoluto, albo, tenuissime rimuloso; apoth. atris, epith. sordido, hym. incolore, hyp. atrofusco; sporis bilocul., tenuioribus, rectis vel leviter curvatis, 15<sup>mm.</sup> lg., 3<sup>mm.</sup> lat.
- 65. Sarcogyne pruinosa (Sw.) Mass. Körb. par. 235. Erb. cr. it. 690 an Dolomitblöcken bei Wolkensteins Haus.
- 66. Sarcogyne pusilla Anzi Comm. cr. it. I. p. 157. Anzi 190. Arn. 361 an rothem Raibler Dolomit ober dem Heubade, nur kärglich ausgebildet, von dieser Localität in Arn. 361 enthalten; gute Exemplare kommen nicht selten an den Kalkblöcken in der Umgebung des Heubades vor. Wenn die Flechte nicht völlig identisch mit der von Anzi entdeckten Species sein sollte, so steht sie ihr doch sehr nahe: habituell der Hymenelia melanocarpa ähnlich unterscheidet sie sich durch den Gattungscharakter, die robusten Paraphysen und insbesondere durch das branngelbe Epithecium.
- 67. Sayiolechia protuberans (Schär.) an Dolomitfelsen bei Wolkenstein's Haus und im Damers.
- 68. Encephalographa cerebrina (D.C.) Mass. Körb. par. 248. Stizbgr.-Steinbew. Opegr. 36. Anzi 202. Arn. 133 an Dolomitblö ken des Schlernabhanges ober der Seisser Alp, in der Schlernklamm bis über 6000', dann auch in der Nähe von Wolkensteins Haus am Wege nach Seiss: Sporen jung einzellig, eiförmig, farblos, alt bräunlich, 2zellig, abgerundet stumpf,  $18-23^{\text{mm}}$  lg.,  $10-12^{\text{mm}}$  br.
- 69. Opegrapha saxicola Ach. Stizbgr. Steinbew. Opegr. 23 an Dolomitfelsen im Walde oberhalb Hauenstein und an Kalkschichten beim Wasserfalle rechts ober Razzes. An Dolomitblöcken unterhalb der linken Schlernwand: Sporen 4zellig, 18—20<sup>mm.</sup> lg., 5<sup>mm.</sup> br.; an Dolomitblöcken des Schlernabhanges oberhalb der Seisser Alpe und unweit der Prossliner Schwaig: Sporen 4zellig, 27—30<sup>mm.</sup> lg., 6<sup>mm.</sup> br.
- 70. Coniangium Körberi Lahm, Flora 1864. p. 86. 1863. p. 603 an Dolomitblöcken bei der Zahlinger Schwaig: ep. hyp. schwärzlichbraun, Paraph. in eine homogene Masse verschmolzen, mit Jod weinroth gefärbt; Sporen 2zellig, farblos, an beiden Enden stumpf, die eine Zelle rundlich, die andere in die Länge gezogen, mit oder ohne Oeltröpfchen, 15—16 bis 18<sup>mm.</sup> lg., 4-5—7<sup>mm.</sup> br., zu 8 im Schlauche; Schläuche oben abgerundet;

F. Arnold:

an Dolomitfelsen im oberen Damers nicht weit vom Heubade; auf Ciapit unweit der Prossliner Schwaig.

- 71. Endocarpon miniatum  $\alpha$  und var. complicatum auf Kalk und Dolomit weit verbreitet bis über 8000'.
- 72. Placidium rufescens (Ach.) Mass. Körb. par. 302 sparsam an Kalkwänden ober dem Fretschbache links in der Schlucht hinter Razzes.
- 73. Stigmatomma cataleptum (Ach.) var. protuberans Schär. 483. Anzi m. r. 398 auf Ciapit bei der Prossliner Schwaig, an Kalkblöcken beim Heubade, auf Dolomitblöcken im Damers: Sporen braun, parenchymatisch, der Länge nach 8-10mal, der Breite nach 2-4mal getheilt, 40<sup>mm</sup>· lg., 45<sup>mm</sup>· br.; gelbgrüne Hymenialgonidien zahlreich.

Polyblastia. Ueber diese schwierige Gattung hat Garovaglio sorgfältige Untersuchungen angestellt. Im bisherigen Umfange ist dieselbe
auf die Länge nicht aufrecht zu halten und die Mehrzahl der von
Garov. abgegrenzten Arten möchte ich für die Typen besonderer Gattungen halten. Nicht alle am Schlern beobachteten Pol.-Arten vermochte
ich zu bewältigen und vermeide daher auch die Aufstellung neuer Arten.

- 74. Polybl. singularis (Kplhbr.) Arn. 393. Körb. par. 373 auf Dolomit ober der Seisser Alpe, im Damers, in der Schlernklamm, an Kalkblöcken beim Heubade: Sporen farblos, jung 2zellig, reif mit 4 kreuzweise gestellten Oeltröpfchen oder auch mit 6 in 2 Reihen liegenden Oelzellen, eiförmig, stumpf oder gegen das eine Ende kurzgespitzt, 10 bis 15<sup>mm.</sup> lg., 6-7<sup>mm.</sup> br.
- 75. Pol. deminuta m. Körb. par. 338. an Dolomitblöcken des Schlernabhanges oberhalb der Seisser Alpe: Sporen jung 2zellig, farblos, später 4zellig, reif parenchymatisch mit 4-5 Zellreihen, deren mittlere wieder 2-4mal getheilt sind, braun, an den Zellabtheilungen etwas eingeschnürt, 24-30<sup>mm.</sup> lg., 42-45<sup>mm.</sup> br.
- 76. Pol. rupifraga Mass. sym. 100 Garov. tent. 160 auf Ciapit bei der Prossliner Schwaig.
- 77. Pol. ventosa Mass. sym. 99. Anzi Venet. 144. Arn. 369 nicht selten an Kalk- und Dolomitfelsen ober der Waldregion: an Kalkblöcken beim Heubade und von dieser Stelle in Arn. 369 publicirt. An Dolomit im oberen Damers und in der Schlernklamm, unweit der Zahlinger Schwaig. Diese Art zeichnet sich durch die grossen Apothecien aus, deren Perith. dick und wie bei Thelid. Borreri und pyrenoph. dimidiatum, nicht integrum ist. Die Sporen sind farblos, zu 8 im Schlauche, jung 2zellig, später mit 6-8, die Sporen mehr oder weniger ausfüllenden Sporoblasten; reif parenchymatisch, der Länge nach 6-10mal, der Breite nach in der Mitte der Spore 4mal getheilt, breiteiförmig, an beiden Enden gewöhnlich stumpf und fast abgerundet. Gelbgrüne Hymenialgonidien sah ich nicht.

var. cupularis Mass.? an Dolomitfelsen im oberen Damers bis zum Heubade, ober der Seisser Alpe, bei der Schlernklamm und Zahlinger Schwaig findet sich eine Polybl., deren Thallus häufig eine schwach bläuliche Färbung hat; die Apothecien sind nur halb so gross, wie bei ventosa; die Sporen stimmen mit dieser überein. Vielleicht P. cupularis, von welcher ich jedoch kein Original gesehen habe.

- 78. Polybl. fuscoargillacea Anzi 368?? an Dolomitblöcken in der Schlernklamm und ober der Seisser Alpe: habituell der Anzi'schen Flechte ähnlich; die Sporen wie bei ventosa; die Apoth. dicht zusammengedrängt.
- 79. Pol. an Kalkblöcken in der Umgebung des Heubades; habitueil der caesia m. ähnlich: Thallus dünn, bläulich, Apoth. klein, eingesenkt, Sporen jung einzellig, 30<sup>mm.</sup> lg., 18<sup>mm.</sup> br., später parench. mit 10-12 grossen Sporoblasten, reif der Länge nach 12mal, der Breite nach 4-6mal getheilt, 51-56<sup>mm.</sup> lg., 22<sup>mm.</sup> br., farblos. Gelbgrüne Hymen: gonidien sah ich nicht.
- 80. Polybl. dermatodes Mass.?? an Dolomitfelsen unweit der Prossliner Schwaig: thallo tenuissimo, in exemplo, quod adest, vetusto; apoth. immersis, perith. integro, sporis incolor., junioribus uniloc., deinde 2-4locul., maturis 5-8 locularibus, loculis hinc inde divisis, quo venit, ut spora in 10-12 partes divisa videatur, 8 in ascis, 48-60mm lg., 18-24mm lat. hymenio absque gonid. hymenialibus. Möglicherweise eine Form des Thelid. dominans mit stärker zertheilten Sporen.
- 81. Polybl. — an Dolomitblöcken im Walde unterhalb der Schlernklamm: thallo albo, effuso, apoth. atris, emersis, maioribus, perith. integro; sporis incolor., latis, 8 in ascis, 4—6—8 locularibus, loculis, praecipue media sporae parte in 2—3—4 partes divisis, cellulis maioribus, 45—66<sup>mm.</sup> lg., 20—28<sup>mm.</sup> lat. Die Flechte gehört in die Gruppe der Pol. Hegetschweileri, Thelid. Sprucei, deren Sporoblasten besonders gross sind, so dass die Spore weitmaschig erscheint.
- 82. Polybl. — an Dolomitblöcken in der Schlernklamm: thallo albo, effuso; ap. emersis, minoribus, sporis incolor., 8 in asco, 6 locularibus, loculis divisis, 22—27<sup>mm.</sup> lg., 10—12<sup>mm.</sup> lat., bymenio absque gonidiis hymenialibus. Habituell macht die Flechte den Eindruck einer steinbewohnenden Polybl. Sendtneri.
- 83. Polybl. — thallo tenuissimo, apoth. immersis, minoribus, perith. integro; sporis 8 in ascis, incolor., utraque parte attenuatis, longitudine in 8—10—12, latitudine in 2—3—4 partes divisa, 40—50<sup>mm.</sup> lg. 12—14<sup>mm.</sup> lat., hymenio jodis ope vinose rubesc., absque gonidiis hymenialibus. Aeusserlich ganz wie Polybl. rupifraya. Ich vermuthe, dass in Zukunft eine besondere Untergruppe von Pol. solche Arten umfassen wird, deren Sporen ähnlich wie bei Stigmatomma gebaut, jedoch farblos sind. Hieher gehören einstweilen Pol. fugax Rehm. Flora 1868. p. 523

und diese nr. 83, welche ich an Dolomit- und Ciapitblöcken unweit der Prossliner Schwaig beobachtete.

Thelidium. Die Schlern-Thelidia könnte man provisorisch und ohne dass ich Garovaglio's Untersuchungen etwas Neues hinzuzufügen vermöchte, etwa so gruppiren:

- A. Sporen zweizellig.
- 1. Perithec. dimidiatum.
- 84. Thelid. Borreri (Hepp) Th. galbanum Körb. par 347. Verr. Ungeri Garov tent. p. 64 an Kalkschichten beim Wasserfalle rechts ober Razzes, auf Dolomitfelsen im Walde unterhalb der Schlernklamm, auf braunrothem Dolomit ober der Seisser Alpe, auf Ciapit (v. H.) an diesen Standorten mit weissem Thallus; eine kräftig ausgebildete Form mit bläulich-grauem Thallus an Dolomitblöcken ober der Zahlinger Schwaig.
  - 2. Perith. integrum.
  - a) Apoth. emersa.
  - 85. Thelid. Auruntii Mass. symm. 77. vgl. Flora 1869 p. 259.

var. detritum m. nicht selten an Dolomitfelsen im oberen Damers: thallo tenui, saepe maculiformi-effuso, incano fuscescente, detrito; apoth. minoribus, hemisphaericis, atris, sporis bilocularibus, incolor., 27—30<sup>mm</sup>·lg., 45<sup>mm</sup>·lat.

var.... hujus speciei? eadem planta, quam in Flora 1869 p. 265. nr. 18. memoravi: an Dolomitfelsen unweit der Prossliner Schwaig habituell der Verruc. muralis ähnlich.

- b) Apothecia immersa.
- 86. Thelid. absonditum Arn. 15. Hepp 698 überaus zahlreich an Dolomitblöcken von Razzes bis zum Schlerngipfel: Apoth. klein, eingesenkt, nur der obere Theil des Perith. ist äusserlich sichtbar. Sporen 2zellig, 27—34mm·lg., 12—16mm. br., zu 8 im Schlauche, der Thallus ist je nach der Farbe des Substrates verschieden gefärbt, die Flechte findet sich auch auf Ciapit und Kalkblöcken beim Heubade.

var. juvenile Arn. exs. 27 an Kalksteinen am Wege vor der Ruine Hauenstein: der grauweissliche Thallus ist durch die schwärzlichen Linien des Protothallus landkartenartig gefeldert, Sporen 34<sup>mm</sup>. lang, 16<sup>mm</sup>· breit.

- 87. Thelid. amylaceum Mass. Anzi Venet. 134 eine wohl nur hieher gehörige Form an Kalkfelsen in der Nähe des Heubades: thallo tenuissimo, pallide caerulescente, effuso, protothallo albo; sporis biloc. latioribus 30—36—42<sup>mm</sup>· lg., 15—18<sup>mm</sup>· lat.
  - B. Sporen 4 (-5)zellig.
- 88. Thelid. quinqueseptatum Hepp 99. (var. videtur: auf Ciapit unweit der Prossliner Schwaig; apoth. immersis perith. integro sporis 4 locularibus, 8 in asco, 42-45<sup>mm</sup>·lg., 45-47<sup>mm</sup>·lat.)

- 89. Thelid. dominans Arn. exs. 371. Flora 1869. p. 259 in Menge an den Dolomitfelsen des Schlern, häufiger als jede andere angiocarpe Flechte; in der Umser Schlucht, da wo der Holzweg am steilsten ist. rechter Hand und von hier in Arn. 371 publicirt; in der Schlernklamm. im Damers bis zum Heubade, ober der Seisser Alpe und bei der Zahlinger Schwaig, in dürftiger Entwicklung auch auf Ciapit. Der Thallus gleicht einer dünnen, über das Gestein verbreiteten Masse, weiss, gelblich oder blassgrau gefärbt. Perith. integrum, anoth. immersa: Sporen zu 8 in den Schläuchen, jung einzellig, später 2zellig, mit oder ohne je einem grossen Oeltröpfchen in jeder Zelle, die einzelnen Zellen, besonders die zwei mittleren, sind häufig nochmals getheilt. Häufig sind die Sporen an einem Ende breiter als am anderen, mehr oder weniger verschmälerten Ende. Paraph. fehlen. Jod färbt das Hymen. stellenweise weinroth, stellenweise blau. Gelbgrüne Hymenialgonidien sah ich nicht. Die Länge der Sporen beträgt 39-50mm, die Breite 15-22mm - Zwei Formen dürften Erwähnung verdienen.
- f. geographica m. an Dolomitblöcken in der Schlernklamm: thallo pallide lutescente, protothallo atro varie limitato.
- f. obtecta m. an Dolomitfelsen im Damers und in der Schlernklamm: apoth. omnino sepultis, extus sola macula obscura indicatis.
- 90. Arthopyrenia tichothecioides m. Flora 1869 p. 268 auf Ciapit unweit der Prossliner Schwaig: Schläuche an den Enden verschmälert, in der Mitte bauchig aufgetrieben, Sporen zu 8 im Schlauche, farblos, 2zellig,  $18-24^{\mathrm{mm}}$  lg.,  $8-9^{\mathrm{mm}}$  br.. an den Enden stumpf, Paraphysen zart.
- 91. Amphoridium Hochstetteri (Fr.) baldense Mass. Anzi 409 nuf Ciapit unweit der Prossliner Schwaig: Thallus grau, schwach in's Bläuliche spielend, Apoth. in die Kruste gesenkt, nur mit dem obersten Theile hervorragend, Perith. ganz, Sporen zu 8 im Schlauche, breiteiförmig, stumpf,  $30-36^{\text{mm}}$  lg.,  $48-23^{\text{mm}}$  br. Vielleicht gehört die Flechte besser zu Amph. cinereum Mass. exs. 137, doch fand ich deren 1zellige Sporen kleiner.
- var. nivale (Hepp) 946 in nota?? an rothen Verrucanoblöcken am Fretschbache oberhalb Razzes, thallo tenuissimo, sola macula indicato, apotheciis immersis, perith. integro, sporis saepe rotundis,  $22-28^{\rm mm}$  lat., vel late ovalibus,  $28-36^{\rm mm}$ · lg.,  $20-25^{\rm mm}$ · lat.
- 92. Amphoridium praecellens m. (nov. spec.) an Dolomitfelsen der linken Seite im oberen Theile der Schlernklamm: thallo albido, paullulum subviolaceo albo, late effuso, sat tenui; apoth. atris, fere omnino immersis perith. integro, cavis apotheciorum emortuorum maioribus; sporis incolorib., uniloc., late (ut videtur) marginatis, ovatis,  $36-42-45^{\text{mm}}$ · lg.,  $22-26^{\text{mm}}$ . lat.; paraph. deficient., hymenio jodis ope vinose rubescente Habituell dem Thelid. dominans ähnlich. Durch die grossen, breiten

F. Arnold:

scheinbar breitgerandeten Sporen von Amphorid. do'om., Hochstetteri, cinereum Mass. exs. 437 (Sporen 25-30mm. lg., 14--17mm. br.) verschieden.

93. Amphorid. dolomiticum (Mass.) — a) an Dolomitfelsen im Walde unterhalb der Schlernklamm: thallo incano, nigro limitato, sporis 36—42<sup>mm</sup>·lg., 18—22<sup>mm</sup>·lat., perith. integro; — b) an Dolomitblöcken unweit der Prossliner Schwaig: thallo tenuissimo, lutescente, sporis 30—34<sup>mm</sup>·lg., 18—15<sup>mm</sup>·lat.; — c) an Dolomitfelsen im Walde zwischen Hauenstein und der Klamm: thallo effuso subamylaceo, non nigrolimitato, apoth. dispersis, sporis 36—40<sup>mm</sup>·lg., 15—20<sup>mm</sup>. lat.

var. obtectum m. an Dolomitblöcken des Schlernabhanges oberhalb der Seisser Alpe: apotheciis thallo omnino obtectis sepultis, extus sola macula indicatis, sporis uniloc., 27—30<sup>mm.</sup> lg., 45<sup>mm.</sup> lat. — Gleichwie man bei mehreren Verruc. formae yeographicae (thallo pluries limitato) unterscheiden kann, kommen auch andere Arten mit völlig eingesenkten, äusserlich nicht sichtbaren Apothecien vor.

- 94. Amphorid. caesiopsilum (Anzi 364.) Arn. exs. 366. vgl. Garov. tent. p. 146 an weissem Raibler Dolomit ober dem Heubade und von diesem Standorte in Arn. l. c. ausgegeben: perith. integr. sporis uniloc., late ovalibus, 25-27-30<sup>mm</sup>· lg., 14-17<sup>mm</sup>· lat.; hymenio jodis ope vinose rubesc.; paraph. deficient. Bei Anzi 364 fand ich die Sporen gleichfalls 1zellig, breit, 24-27<sup>mm</sup>· lang, 15<sup>mm</sup>· breit; vergl. dagegen Garov. tent. 146.
- 95. Amphoridium? vel novum genus? an Dolomitfelsen im Walde unterhalb der Schlernklamm: habituell wie Amphoridium dolomiticum, thallo pallide incano, apoth. immersis, perith. integro. sporis 8 in ascis, latis, uniloc., 34—36—40<sup>mm</sup>· lg., 22—24<sup>mm</sup>· lat., paraph. tenuibus, hymenio jodis ope vinose rubesc., absque gonidiis hymenialibus. Die zarten Paraphysen sind deutlich sichtbar und hiedurch zeichnet sich die Flechte besonders aus; da ich jedoch nur ein Exemplar besitze, so bleibt die bessere Kenntniss derselben künftigen Untersuchungen vorbehalten.
- 96. Verrucaria calciseda D.C. häufig an Dolomitfelsen von Seiss bis zu Wolkensteins Haus (M.) an Dolomitblöcken unterhalb der linken Schlernwand.
- 97. Verruc. limitata Kplhbr. Körb. par. 374 an Dolomitfelsen im Walde unterhalb der Schlernklamm: Sporen  $18-22^{\rm mm}$ · lg.,  $6-7^{\rm mm}$ · br. 1zellig, manchmal undeutlich 2zellig.
- 98. Verrucaria Dufourei (D.C.) Körb. par. 373 auf Dolomit bei Razzes. An Dolomitblöcken in der Schlernklamm findet sich ausser der gewöhnlichen Form mit den kleineren Sporen (vgl. Norman spec. loca

natalia p. 372.) eine in allen Theilen kräftiger entwickelte Varietät, die Apoth. stehen zerstreuter als gewöhnlich, der schwarze Protothallus bildet grössere Felder, insbesondere sind die Sporen 18—22—24<sup>mm</sup>· lang, 9 bis 12<sup>mm</sup>· breit.

- 99. Verruc. an Dolomitblöcken im oberen Theile der Schlern-klamm: habituell wie V. Duf.; doch sind die Sporen  $24-27-30^{\mathrm{mm}}\cdot$  lg.,  $44-16^{\mathrm{mm}}\cdot$  br.
- 100. Verrue. plumbea Ach. Körb. par. 376. an Dolomitfelsen bei Wolkensteins Haus und auf der Seisser Alp; mit grünlichbraunem Thallus an Kalkfelsen beim Heubade; daselbst auch eine blasse, der Verrue. persicina Hepp. Müller princ. p. 76 ähnliche Form.
- 101. Verruc. muralis Ach. f. confluens Mass. Arn. 175. auf Kalkplatten am Wege zwischen Razzes und Hauenstein: thallo sordido, obscuriore; perith. dimidiato, sporis 24<sup>mm</sup>· lg., 12—15<sup>mm</sup>· lat.; eine andere Form dieser Flechte wächst auf Ciapit unweit der Prossliner Schwaig; Sporen 22—23<sup>mm</sup>· lg., 14—14<sup>mm</sup>· br.; auch dürfte eine an Kalkfelsen beim Wasserfalle rechts ober Razzes vorkommende Verruc. hieher gehören: Sporen kleiner, 16—18<sup>mm</sup>· lg., 7—8<sup>mm</sup>· br. Eine Form der V. mur. auch an Dolomit in der Umser Schlucht.
- 102. Verruc. anceps Kplhbr. Arn. exs. 14. (var. quaedam videtur: an Dolomitblöcken unweit der Prossliner Schwaig: thallo albo, effuso, tenuissime rimuloso, ap. atris, emersis, perith. dimidiato, sporis uniloc., incolor. 15—18—22<sup>mm.</sup> lg., 5—7<sup>mm.</sup> lat., hym. jodis ope vinose rubesc.
- 103. Verruc. Zwei mir nicht genügend bekannte V. fand ich an Dolomitblöcken in der Nähe des Heubades: a) die eine könnte als var. zu V. lilacina Mass. Anzi Venet. 151 gehören: Thallus blassgrau, in's Bläuliche spielend, Apoth. klein, halbkugelig, Sporen einzellig, zu 8 im Schlauche, 15—19<sup>mm</sup>· lg., 6—9<sup>mm</sup>· br. b) eine habituell ganz gleiche Verr. mit grösseren Sporen: 30—34<sup>mm</sup>· lg., 12—15<sup>mm</sup>· br.
- 104. Lithoicea elaeomelaena Mass. f. alpina m. Lich. Ausflüge II. p. 958 häufig an kleinen Steinen in der Schlernquelle (8000'): Sporen breit, 30-36mm·lg., 15-18mm·br.
- 105. Lith. nigrescens Mass. an Kalk- und Dolomitsteinen bei Razzes, an Dolomit im Damers, ober der Seisser Alpe; auf Ciapit unweit der Prossliner Schwaig.
- 406. Lithoic. tristis (Kplhbr.) Mass. Körb. par. 366 Arn. 127. 364. Anzi 241 häufig auf Dolomit ober der Waldregion, besonders am Schlernabhange ober der Seisser Alpe und von hier in Arn. 364 ausgegeben; an Kalkblöcken beim Heubade und der Schlernquelle, auf Dolomit unweit Ud. XIX. Abhandi.

der Zahlinger Schwaig und in der Schlernklamm. Eine der Lith. apomelaena Mass. nicht unähnliche, jedoch wegen der Gestalt der Sporen zu tristis gehörige Form auf Dolomit im oberen Damers.

- f. depauperata Mass. descriz. 29. Anzi 241. B.: an Kalkblöcken ober dem Heubade: Thallus dünn, blassgrau, oft fast fehlend, nicht rissig gefeldert, die Sporen wie bei der Stammform.
- 107. Lith. glaucina (Ach.) Mass. Körb. par. 370. auf Ciapit bei der Prossliner Schwaig: Thallusareolen klein, dicht gedrängt, grau, schwarz gerandet.
- 108. Microthelia marmorata (Hepp) Körb. par. 398. Arn. 246 auf Ciapit bei der Prossliner Schwaig, an Dolomitblöcken in der Schlern-klamm, an Verrucano-Kalkblöcken am Fretschbache oberhalb Razzes: Sporen in der Grösse wechselnd, 27—30—36<sup>mm</sup>· lg., 12—15—18<sup>mm</sup>· br.
- 109. Collolechia caesia (Duf.) Mass. Körb. par. 403 an Dolomitblöcken im Walde zwischen Hauenstein und der Schlernklamm; ep. blaugrün, hym. farblos, hyp. braunroth, Paraph. gegliedert, Sporen 45 bis 48<sup>mm</sup>· lg., 5—6<sup>mm</sup>· br., 6—8zellig, an beiden Enden allmählich zugespitzt, zu 8 im Schlauche.
- 110. Pterygium centrifugum Nyl. syn. 92. Anzi 311 steril an einem grossen Dolomitblocke am Ufer des Fretschbaches oberhalb Razzes: (teste Nyl. in lit.) ein dürftiges Exemplar sah ich auch auf Ciapit bei der Prossliner Schwaig.
- 444. Collema granosum (Wulf.) Körb. par 447. var..... auf Dolomitsteinen nicht weit vom Fretschbache oberhalb Razzes: eine kleinlappige Form mit dünnerem Thallus, Sporen 4zellig, in der Mitte breit, an den Enden mehr oder weniger kurzgespitzt, in den einzelnen Zellabtheilungen, von welchem eine und die andere nochmals getheilt ist, befinden sich häufig je 4-3 Oeltröpfchen, 24-30<sup>mm</sup>· lg., 42-45<sup>mm</sup>· br., ähnlich den Sporen von Coll. multifidum.
- 142. Coll. cristatum (L.) Körb. par. 416 auf Dolomitfelsen bei Razzes (M.) und bis gegen Wolkensteins Haus; auf Dolomit bei Seiss (v. H.)
- 143. Coll. multifidum (Scop.) Körb. par. 417. Anzi 291 an Dolomitfelsen bei Razzes und der Prossliner Schwaig.
- 114. Coll. furfum Ach. Nyl. syn. 107 Coll. abbreviatum Zw. Flora 1867. p. 137. Arn. 336. (Hepp 925 vix differt, sed sterile). Die Flechte Arn. 336 wurde von Nyl in lit. ausdrücklich als furfum Ach. erklärt: an Dolomitsteinen und Blöcken bei der Ruine Hauenstein c. ap., fructificirend

auch an der grossen Kalkwand in der Schlucht links ober dem Fretschbache bei Razzes; steril auf Ciapit bei der Prossliner Schwaig.

- 115. Coll. polycarpon Schär. Körb. par. 417. Hepp 919 auf Ciapit bei der Prossliner Schwaig; an einem Dolomitfelsen im oberen Damers üppig und reich fructificirend.
- 116. Lethagrium Laureri (Fw.) Synech. Körb. par. 421. Hepp 931 an Dolomitblöcken bei Razzes und beim Trümmergerölle von Seiss, auf Verrucano-Kalkblöcken am Ufer des Fretschbaches oberhalb Razzes.
- 117. Lethagr. Mülleri (Hepp) vgl. Flora 1867. p. 136. Syn. multip. Körb. par. 421 an Dolomitblöcken im Walde zwischen Hauenstein und der Schlernklamm: Sporen 4zellig, 36mm· lg., 6mm· br.; am Dolomit längs des Heuweges.
- 118. Lethagr. flaccidum Ach. Körb. par. 419 hie und da auf Kalksteinen im Walde bei Razzes.
- 119. Mallotium myochroum Ehr. toment. Körb. steril am Anfange der Schlernklamm von der Baumwurzel auf den Dolomitblock übersiedelnd.
- 120. Synalissa ramulosa (Schrad.) Körb. par. 428. Acharii Hepp an Dolomitblöcken unterhalb Hauenstein (v. H.) und längs des Heuweges.
- 121. Peccania coralloides Mass. Körb. par. 429 selten an der grossen Kalkwand links ober dem Fretschbache in der Schlucht hinter Razzes.
- 122. Thyrea pulvinata (Schär.) Mass. Körb. par. 430 steril an Dolomitfelsen längs des Heuweges und an Kalkwänden links ober dem Fretschbache in der Schlucht hinter Razzes.
- 423. Plectopsora botryosa Mass. var. condensata m. (nisi propria species) an dem grossen Dolomitblocke unweit des Frommerbildes und an Dolomitfelsen ober Völs am Wege etwa ½ Stunde vor der Umser Schlucht: die Flechte bildet schwarze dichte Polster, ist doppelt so gross als botryosa und um die Hälfte kleiner, als coralloides; die Apoth. sind ziemlich zahlreich, schwarzbraun, Sporen farblos, einzellig, 15–18<sup>mm</sup>. lg., 6-9<sup>mm</sup>. br., zu 8 im Schlauche. Ob die Flechte nicht etwa zu P. Pellizonii Mass. Körb. par. 330 gehört, vermag ich nicht zu beurtheilen.
- 124. Psorothichia Schäreri (Mass.) vgl. Körb. par. 436. Flora 1869 p. 265 selten auf Ciapit unweit der Prossliner Schwaig.
- 125. Psorothichia murorum Mass.?? ein dürftiges, nicht gut zu bestimmendes Exemplärchen auf Ciapit unweit der Prossliner Schwaig.

- 126. Ephebe?? Spuren einer zu den Byssaceen gehörigen Flechte auf Ciapit bei der Prossliner Schwaig.
- 127. Tichothecium pygmaeum Körb. vgl. Flora 1869 p. 253 parasitisch auf dem Thallus verschiedener Krustenflechten a) auf Callop. aurant. placid. beim Heubade; b) auf dem veralteten Thallus der Lecanora caesioalba auf Dolomitblöcken ober der Seisser Alpe und beim Heubade; c) auf Biatora incrustans an Ciapit; d) auf Lecid. goniophila in der Schlernklamm; e) auf dem Thallus von Lecid. jurana, rhaetica, petrosa caerulea, lithyrga im oberen Damers.
- 128. Tichoth. gemmiferum (Tayl.) Mass. Körb. par. 468. a) auf dem Thallus der Lecidea monticola an Dolomitfelsen im Walde unterhalb der Schlernklamm; b) auf dem Thallus der sub. nr. 95 erwähnten Flechte: Sporen 2zellig, braun, 12-15<sup>mm</sup>· lang, 5-6<sup>mm</sup>. breit, zu 8 in asco, Jod färbt das paraphysenlose Hymen. weinroth. Während Tichoth. regelmässig auf dem Thallus von Gymnocarpen lebt, wächst gemif. hier auf einer angiocarpen Flechte.

# Sieben neue Arten der Gattung Sciara.

Von

#### Joh. Winnertz in Grefeld.

Vorgelegt in der Sitzung vom 6. October 1869.

Im vergangenen Herbste und Frühjahre sandte mir Herr Forstmeister Beling in Seesen am Harz, mit mehreren andern Nemoceren eine Reihe Sciaren zur Determination, unter welchen sich sieben Arten, theilweise in zahlreichen Exemplaren, befanden, welche weder in den Schriften von Meigen, noch von Zetterstedt, Walker, Schiner u. A. aufgeführt sind, und eine besondere Beachtung dadurch verdienen, dass sie bis auf eine Art, welche im Buchenwalde gefangen wurde, aus Larven gezogen, und von zwei Arten die ganze Metamorphose beobachtet wurde. Herr Beling hat die Beschreibung derselben mir anheimgegeben, und ich hoffe, dass deren Publication eine günstige Aufnahme finden möge.

# Die Unterrandader mündet in die Randader über oder jenseits der Gabelwurzel.

Schwinger und Taster schwarz.

A. Die Querader liegt vor der Mitte der Unterrandader.

Die Spitze des Cubitus der Flügelspitze näher als die Spitze der untern Gabelzinke.

Sciara quercicola  $\sqrt{3} 1-1\frac{1}{4}$ "  $\mathbb{Q} 1-1\frac{1}{2}$ ". nov. spec.

Tota atra, nitida; abdomine Q opaco; antennis longitudine dimidii corporis 3, v. capite thoraceque nonnihil longioribus Q; alis nigrescentibus, nervis nigris.

Taster und Schwinger schwarz, die Wurzel des Schwingerstieles gewöhnlich weisslich. Fühler des & von halber Körperlänge, die Glieder kurz behaart, die untern stiellos, doppelt so hoch als breit, die obern sehr

kurz gestielt und 3- bis 31/2mal so hoch als breit. Mittelleib und Schildchen glänzend schwarz, die Schultern gewöhnlich mit zartem weissen Pünktchen. Hinterleib schwarz, mit sehr kurzer schwarzer Behaarung, der des & glänzend, des Q glanzlos. Beim & ist derselbe über der Mitte etwas erweitert. Die Zange, etwas breiter als die letzten Ringe, hat dicke eiförmige Backen und die einwärts gebogene Spitze des zweiten Gliedes ist mit Dörnchen bewaffnet, - beim Q ist der Hinterleib kegelförmig mit lang vorstreckbarer Legeröhre, welche an der Spitze zwei Lamellen trägt, deren zweites Glied eiförmig ist. Beine schwarz mit gelben Spörnchen; an den vordersten Beinen sind bei d' und Q die Schienen etwas kürzer, an den Hinterbeinen länger als die Füsse, und beim d'an allen Füssen die Fersen ein wenig kürzer als die übrigen vier Fussglieder zusammen, beim Q die Fersen der vordersten Füsse etwas kürzer, die der Hinterfüsse aber so lang wie die übrigen vier Fussglieder zusammen. Flügel schwärzlich getrübt, die derben Randadern schwarz, die übrigen Adern blasser, besonders der Gabelstiel. Die Spitze des Cubitus der Flügelspitze viel näher als die der untern Gabelzinke. Die Hülfsader ist bei of und Q nur rudimentär vorhanden, die Unterrandader erreicht die Randader etwas jenseits der Wurzel der kurzen Gabel, die Querader steht weit vor der Mitte der Unterrandader, und der bogige Cubitus erreicht die Randader weit vor ihrer Spitze. fg ist dreimal so gross als gh und  $kl = lm^*$ ). Die kurzen Zinken der Gabel sind etwas bogig und stark divergirend, und der Gabelstiel, etwas über der Mitte der Mittelader (Wurzeltheil des Cubitus) entspringend, ein wenig länger als die obere Zinke. Der Stiel der Gabel, welche von der 5. und 6. Längsader gebildet wird, ist etwa 11/2 mal so lang als die Randzelle breit. Die 6. Längsader geht in etwas kürzerem Bogen als die 5. zum Rande, und die blasse Achselader ist rudimentär und kaum wahrzunehmen.

Die Larve lebt in rothfaulen Stöcken alter Eichen. Die Mücke erscheint im Mai.

### B. Die Querader liegt in der Mitte der Unterrandader.

Die Spitze der untern Gabelzinke liegt der Flügelspitze näher als die Spitze des Cubitus.

Sciara nigrescens of 1'" Q 11/4". nov. spec.

Tota nigro-fusca, nitida, abdomine Q opaco; antennis longitudine  $\frac{3}{4}$  (3) v. fere dimidii (Q) corporis; alis nigrescentibus, nervis costalibus atris.

<sup>\*)</sup> Der Kürze wegen bezeichne ich

a. den Theil der Randader von der Mündung des Cubitus bis zur Spitze: fg.

b. den Abschnitt von der Spitze der Randader bis zur Mündung der obern Scheibenader: gh.

c. den Abschnitt von der Mündung der mittlern Scheibenader bis zur Mündung der untern Scheibenader: kt.

d. den Abschnitt von der Mündung der untern Scheibenader bis zur Mündung der Hinterader: Im.

Taster und Schwinger schwarz. Fühler des of schlank, 3/4 des Körpers lang, die Geisselglieder kurz behaart, viermal so hoch als breit, die untern stiellos, die obern mit kurzen Stielchen, - die des Q schmächtig, fast von halber Körperlänge, die Geisselglieder 21/2- bis 3mal so hoch als breit, gestielt wie beim of. Leib schwarzbraun bis schwarz, mit dürftiger, sehr kurzer schwarzer Behaarung, welche in gewisser Richtung etwas gelb schimmert. Hinterleib schwarzbraun, glanzlos, die dürftige kurze Behaarung wie am Rückenschild, beim of linear, der letzte Ring etwas verschmälert, die Zange nicht gross, so breit wie der letzte Ring, das erste Glied klein, abgekürzt kegelförmig, das zweite dünn. länger als das erste, cylindrisch, auf der untern Seite und an der Spitze mit zahlreichen Dörnchen bewaffnet, wovon vier an der Spitze, besonders die seitlichen, sich durch ihre Grösse auszeichnen; - beim 2 kegelförmig, das zweite Glied der Lamellen eirund. Beine schwarz; des & vorderste Füsse länger als die Schienen, an den hintern beide gleich lang, an allen die Ferse kürzer als die übrigen vier Fussglieder zusammen, - beim Q die Vorderfüsse etwas länger, die mittleren Füsse so lang, und die Hinterfüsse kürzer als die Schienen, an den vordersten Füssen die Fersen etwas kürzer, an den Hinterfüssen so lang wie die übrigen vier Fussglieder zusammen. Flügel schwärzlich mit tiefschwarzen Randadern, die übrigen Adern blasser. Die Hülfsader bei & und Q kurz abgebrochen die Unterrandader beim d' über der Gabelwurzel, beim Q ein wenig jenseits derselben in die Randader mündend, in die der flach bogige Cubitus weit vor der Spitze eintritt. fg 4: 41/2, gh 11/2-2, kl 8, lm 9. Die Zinken der lang gestreckten Gabel laufen fast parallel, die obere ist beim d' etwas, beim Q viel länger als der Stiel. Der Stiel der Gabel, die von der 5. und 6. Längsader gebildet wird, ist bei d' und Q etwa 11/2 mal so lang als die Randzelle breit. Die 5. Längsader ist gegen die Mündung hin etwas aufwärts geschwungen, die 6. lenkt in kürzerem Bogen zum Hinterrande ab. Die Achselader fehlt.

Anfangs Mai in Buchenbeständen.

# Die Unterrandader mündet in die Randader vor d. Gabelwurzel.

Schwinger und Taster schwarz oder braun, der Schwingerstiel zuweilen ganz oder zum Theil gelb, gelblich oder weisslich.

A. Die Querader liegt vor der Mitte der Unterrandader.

Die Spitze der untern Gabelzinke der Flügelspitze näher als die Spitze des Cubitus.

Sciara montana 3 9 5/6-1". nov. spec.

Fusca, subnitida, abdomine feminae opaco; antennis gracilibus, longitudine 2/3 corporis 3, v. capite thoraceque nonnihil longioribus \$\mathbb{Q}\$;

pedibus obscure piceis v. fuscis, feminae femoribus anticis, interdum anterioribus flavis; alis cinerascentibus, nervis nigris.

Taster und Schwinger schwarzbraun. Fühler sehr schlank, kurz behaart, die des & 2/8 des Körpers lang, die untern Glieder stiellos, 3- bis 4mal so hoch als breit, die obern sehr kurz gestielt, 4- bis 5mal so hoch als breit, - die des Q so lang oder etwas länger als Kopf und Mittelleib zusammen, die Glieder stiellos, 11/2 mal so hoch als breit. Der Leib, besonders des &, sehr schlank, schwarzbraun, etwas glänzend, der Hinterleib glanzlos; der des of linear, nur die letzten Ringe etwas verschmälert, die kleine Zange so breit wie der letzte Ring, das erste Glied derselben gross, abgekürzt kegelförmig, das zweite länglich knospenförmie, die untere Seite mit winzig kleinen Dörnchen, die einwärts gekrümmte Spitze mit einigen (4?) langen dünnen Dornen bewaffnet. Der Hinterleib des Q kegelförmig, die Legeröhre mit länglich - eiförmigen Lamellen. Die Beine des & schlank, die des Q kurz, dunkel pechbraun bis schwarzbraun, beim Q die Vorderschenkel, zuweilen auch die Mittelschenkel - besonders auf der untern Seite - gelb. Beim d'alle Schienen kürzer als die Füsse, und alle Fersen kürzer als die übrigen vier Fussglieder zusammen, - beim Q die Vorderschienen ein wenig kürzer als die Vorderfüsse, und die Vorderferse kürzer als die übrigen vier Fussglieder zusammen. - an den Mittelbeinen die Schienen und Füsse fast gleich lang, und die Fersen wie an den Vorderfüssen, - an den Hinterbeinen die Schienen länger als die Füsse, und die Fersen fast so lang wie die übrigen vier Fussglieder zusammen. Die Flügel des d'nicht breit mit fast keilförmiger Basis, etwas grau getrübt, die Randadern schwarz, die übrigen Adern blasser, der Gabelstiel sehr blass, kaum wahrzunehmen. Der Hinterast der Hülfsader fehlt, die Unterrandader, vor deren Mitte die Querader steht, erreicht die Randader jenseits der Mitte des Vorderrandes, ganz nabe vor der Gabelwurzel, und der wenig bogige, Cubitus mündet in dieselbe weit vor deren Spitze. fg = 5, gh = 3, kl = 5,  $lm = 5^2/3$ . — Die Zinken der etwas gestreckten Gabel gehen fast parallel zum Rande, und der Gabelstiel, welcher unmittelbar über der Mitte der Mittelader entspringt, ist so lang wie die obere Zinke. Die 5. Längsader geht mit geringer Biegung, die 6. in flachem Bogen zum Hinterrande, und der Stiel der Gabel, die sie bilden, ist 11/2 mal so lang als die Randzelle breit. Die Achselader fehlt. Die Flügel des Q stimmen mit denen des d'überein, jedoch ist die Basis etwas mehr abgerundet.

Die Larven fand Herr Forstmeister Beling am 10. April in einem Buchenbestande in der Erde unmittelbar unter der Laubdecke gesellig beisammen. Am 14. April hatten sich dieselben in Puppen verwandelt, und am 24. und 25. April k. men die Mücken daraus hervor.

#### Die Querader liegt jenseits der Mitte der Unterrandader.

Die Spitze der untern Gabelzinke der Flügelspitze näher als die Spitze des Cubitus.

## Sciara Belingi 39 11/4". nov. spec.

Tota nigra v. nigro-fusca, nitida; antennis gracilibus, longitudine 3/4 corporis o, v. fere dimidii corporis o; alis cinerascentibus, nervis nigris.

Statur sehr schlank. Fühler schlank, 3/4 des Körpers lang, die sehr kurzstieligen, zuletzt fast stiellosen kurz behaarten Geisselglieder lang, etwa viermal so lang als die Stiele. Taster und Schwinger schwarz, letztere mit blassem Stiele. Kopf und Mittelleib schwarz, der Thorax glänzend, Hinterleib sehr schlank, schwarzbraun, der Bauch gelb mit breiter schwarzer Längsstrieme. Nach dem Tode wird der Bauch ganz schwarzbraun. Die Zange breiter als die letzten Hinterleibsringe, an der Spitze des zweiten Gliedes zwei starke krallenförmige Dornen. Beine schwarzbraun; an den vordersten die Schienen kürzer, an den hintern länger als die Füsse, die Vorderfersen kürzer, die Mittelfersen so lang, und die Hinterfersen etwas länger als die übrigen vier Fussglieder zusammen. Flügel etwas grau getrübt, die Randadern schwarz, die übrigen Adern blasser. Die Unterrandader tritt nahe vor der Gabelwurzel in die Randader, die Querader steht jenseits der Mitte der Unterrandader. Der Cubitus ist flach bogig, aus der Mitte der Mittelader entspringt der blasse Gabelstiel, welcher etwas kürzer ist, als die geschwungene, an der Spitze aufwärts gebogene obere Gabelzinke. fg = 2, gh = 1,  $kl = 6^2/_3$ , lm = 8. Die 5. und 6. Längsader bilden eine Gabel, deren Stiel doppelt so lang als die Randzelle breit ist. Die 6. Längsader geht bogenförmig zum Hinterrande. Die blasse Achselader sehr unscheinbar.

Q Statur schlank. Schwinger, Taster, Kopf und Fühler schwarzbraun, letztere nicht ganz von halber Körperlänge, die Glieder kürzer als beim  $\mathcal{J}$  und fast stiellos. Mittelleib schwarzbraun, das Rückenschild glänzend, der Hinterleib rothbraun oder schwarzbraun, die Legeröhre schwarzbraun, lang ausgestreckt mit ovalen Lamellen. Die Vorderfüsse länger, die hintersten Füsse kürzer als die Schienen, und die Fersen der Vorderfüsse ein wenig kürzer, die der hintersten Füsse so lang wie die übrigen vier Fussglieder zusammen. Flügel wie beim  $\mathcal{J}$ , jedoch fg=4,  $gh=4^{1}/_{2}$ ,  $kl=6^{1}/_{2}$ ,  $lm=8^{1}/_{2}$ , und die Zinken der Gabel etwas näher beisammen liegend.

Ueber die Larve und deren Metamorphose theilt Herr Forstmeister Beling mir Folgendes mit:

"Die Larve ist 6<sup>mm.</sup> lang, 0,7<sup>mm.</sup> dick, schlank, walzig, nackt, glänzend, durchscheinend, weiss, mit stark and klar durchscheinendem

braunen Darminhalt. Kopfschild im Verhältnisse zur Körperdicke mässig gross, linsenförmig, bräunlich gelb, stark glänzend, am dunklern Hinterrande mit drei seichten Ausbuchtungen, von denen die mittlere die schmalste ist; im vordern Theile an beiden Seiten sammt den Oberkiefern gleichfalls dunkler, fast schwarz gefärbt und desshalb daselbst wie mit einem breiten Rückenstreifen, der bis zum Vorderrande reicht, versehen erscheinend."

"Die Chrysalide ist 3<sup>mm.</sup> lang, 0,8<sup>mm.</sup> dick. Kopf und Mittelleib sammt Flügelscheiden gelblichweiss mit schwarz durchscheinenden Augen, der siebenringelige Hinterleib pomeranzengelb.

"Die Larven leben unter der Rinde von Lärchen-, Fichtenund Kieferstöcken und von Fichtenstangen. Sie überwintern ebendaselbst, meist wurstförmig gekrümmt, in einem gelblich weissen, etwas durchscheinenden, häutigen Cocon, doch finden sich auch Larven noch frei und fressend von verschiedener Grösse. Die Verpuppung beginnt im Walde gleich nach der Mitte des Monats April. Kurz vor der Verpuppung färbt sich die Larve bis auf die zwei ersten und die zwei letzten Leibesringe citronengelb. Die frische Puppe ist am Kopfe und Mittelleibe gelblich, am Hinterleibe dunkel citronen- oder pomeranzengelb. Nach und nach treten die Augen als schwarze Punkte hervor, Kopf und Mittelleib färben sich erst schwärzlich, später aber fast ganz schwarz, und glänzen dann firnissartig. Kurz vor dem Ausschlüpfen färbt sich in der Regel auch der Hinterleib dergestalt schwärzlich, dass bei der weiblichen Puppe vier Längsstreifen, bei der männlichen Puppe dagegen nur zwei Seitenstriemen die gelbe Färbung behalten. Die schwarze Färbung des Hinterleibes ist auf jedem Leibesringe für sich betrachtet vorne blass. in einem schmalen Streifen längs des hintern Randes aber intensiv. Die frisch ausgeschlüpften Weibchen haben, der Färbung der Puppe entsprechend, meist einen grünlichgelben Hinterleib mit vier schwarzbraunen Längsstriemen; bei den eben ausgekommenen Männchen dagegen erscheint der Hinterleib schwarzbraun mit zwei citronenbis pomeranzengelben Seitenstriemen. Die Puppenruhe dauert acht bis neun Tage."

Die Larven werden von einem Schmarotzer verfolgt, den ich den Herren J. H. Kaltenbach und Prof. Dr. A. Förster in Aachen zum Determiniren übersandte. Nach der mir ertheilten Auskunft gehört derselbe zur Gravenhorst'schen Gattung Orthocentrus, die Herr Prof. Dr. Förster in mehrere Untergattungen zerlegt hat. Er fand das Thierchen in seiner reichen Sammlung nicht, erkannte es als Nov. Gen., und benaunte es

Hypoleptus Sciarae. Förster.

Schwinger gelb, Taster schwarz.

Die Querader liegt beim Jeuseits der Nitte, beim P in der Mitte der Unterrandader.

Die Spitze der untern Gabelzinke der Flügelspitze näher als die Spitze des Cubitus.

#### Sciara Hercyniae 32 1". nov. spec.

- Thorace nigro, nitido, abdomine nigro-fusco; antennis gracilibus, longitudine  $\frac{2}{3}$  corporis  $\sqrt{3}$ , v. dimidii corporis  $\sqrt{2}$ , coxis, femoribusque flavis, tibiis dilute piceis, tarsis fuscis  $\sqrt{3}$ , v. coxis femoribusque nigro-fuscis, tibiis tarsisque piceis  $\sqrt{2}$ , alis nigrescentibus  $\sqrt{3}$ , v. hyalinis  $\sqrt{2}$ , nervis costalibus nigris.
- d. Taster blass pechfarbig, nach dem Tode weissgelb. Schwinger weissgelb. Fühler sehr schlank, 2/3 des Körpers lang, die fast stiellosen, kurz behaarten Geisselglieder lang, walzenförmig, dreimal so hoch als breit. Mittelleib glänzend schwarz. Hinterleib pechschwarz, mit dürftiger gelb schimmernder Behaarung, sehr schlank, fast linear, nur der letzte Ring etwas verschmälert, die Zange so breit wie der letzte Ring, mässig gross, das erste Glied derselben abgekürzt, kegelförmig, das zweite cylindrisch, auf der untern Seite mit zahlreichen Dörnchen, und an der Spitze mit einigen längern und stärkern Dornen bewaffnet. Beine schlank; Hüften und Schenkel gelb, die hintersten Schenkel auf der untern Seite mit braunem Striche, die Schienen licht pechfarbig, die Füsse schwarzbraun. Alle Füsse länger als die Schienen, die hintern jedoch fast gleich lang, und die vordersten Fersen etwas kürzer, die hintern so lang wie die übrigen vier Fussglieder zusammen. Flügel etwas schwärzlich getrübt, mit farbloser oder blassgelblicher Wurzel, die Randadern schwarz, die übrigen Adern blasser. Der Hinterast der Hülfsader verschwindet weit vor der Querader, welche etwa am letzten Drittel der Unterrandader steht. Die Unterrandader tritt weit vor der Gabelwurzel, in der Mitte des Vorderrandes, in die Randader, und der wenig bogige Cubitus erreicht dieselbe weit vor ihrer Spitze. fg = 3,  $gh = 1\frac{1}{4}$ , kl = lm. Die Zinken der etwas gestreckten Gabel laufen parallel und divergiren etwas an der Spitze, der Gabelstiel über der Mitte der Mittelader entspringend, ist ein wenig länger als die obere Zinke. Die 5. und 6. Längsader, beide flach bogig, bilden eine Gabel, deren Stiel dreimal so lang als die Randzelle breit ist. Die sehr blasse Achselader verschwindet vor der Mitte der Achselzelle.
  - Q. Taster schwarz, Schwinger schmutzig weisslich, fast grau. Fühler von halber Körperlänge, die stiellosen kurzhaarigen Glieder doppelt so hoch als breit. Mittelleib schwarz, fast glanzlos, von weisslichem Flaume weissgrau schimmernd. Hinterleib dunkel schwarzbraun, mit sehr

kurzer, anliegender, grau schimmernder Behaarung. Die Lamellen der Legeröhre klein, eirund. Hüften und Schenkel schwarzbraun, die Spitze der letzteren, die Schienen und Füsse mehr pechfarbig. Die vordersten Schienen etwas kürzer, die hintern ein wenig länger als die Füsse, an den vordersten Füssen die Fersen kürzer, an den hintern so lang wie die übrigen vier Glieder. Flügel gross, den Hinterleib weit überragend, glashell, weisslich schimmernd, die Randadern schwarz, zart, die übrigen Adern weisslich. Die blasse Achselader erreicht nicht die Querader, welche in der Mitte der Unterrandader steht. Die Unterrandader erreicht die Randader mässig weit vor der Gabelwurzel und mündet in die Mitte des Vorderrandes. Der wenig bogige Cubitus erreicht die Randader weit vor der Spitze. fg=3,  $gh=4^1/_2$ , kl=6,  $lm=6^1/_2$ . Das Uebrige wie beim 3.

Die Larve lebt unter der Rinde von Lärchen- und Fichten-Stöcken.

Schwinger und Taster gelb.

Die Querader liegt beim 3 jenseits der Mitte, beim 9 in der Mitte der Unterrandader.

Die Spitze der untern Gabelzinke der Flügelspitze näher als die Spitze des Cubitus.

# Sciara sylvicola 3 3/4" \$ 3/4-1". n. sp.

- Nigra, thorace nitido, abdomine opaco; antennis gracilibus, longitudine  $\frac{2}{3}$  corporis 3, v. capite thoraceque non longioribus 2, coxis pedibusque flavis, trochanteribus apice tarsisque fuscis; alis hyalinis 3, v. cinerascentibus 2.
- 3. Schwinger und Taster gelb. Fühler schlank,  $\frac{2}{3}$  des Körpers lang, die kurz behaarten Geisselglieder fast stiellos, die untern doppelt, die obern etwa  $\frac{2}{2}$ mal so hoch als breit. Rückenschild glänzend schwarz mit drei feinen Reihen graugelber Härchen, welche sich leicht abreiben. Hinterleib schwarz, ohne Glanz, in der Mitte etwas erweitert, nach hinten verschmälert, die Zange etwas breiter als der letzte Ring, das erste Glied der Zange abgestutzt kegelförmig, das zweite knospenförmig, auf der untern Seite mit kurzen, an der Spitze mit einigen längern und stärkern Dörnchen bewaffnet. Beine schlank, die Hüften, Schenkel und Schienen gelb, die Spitze des zweiten Hüftgliedes und die Füsse schwarzbraun. Zuweilen sind die hintersten Schenkel auf der obern Seite mit mehr oder weniger schwarzbrauner Färbung. An den vordersten Beinen die Schienen kürzer, an den hintern so lang wie die Füsse, und an erstern die Fersen kürzer, an letztern so lang wie die übrigen vier Fussglieder. Flügel fast

glashell, die Randadern schwarz, die übrigen Adern blasser, sehr zart und blass der Gabelstiel. Der Hinterast der Hilfsader nur rudimentär. Die Unterrandader mündet in der Mitte des Vorderrandes, weit vor der Gabelwurzel in die Randader, die Querader steht fast am letzten Drittel derselben. Der flach bogige Cubitus erreicht die Randader weit vor ihrer Spitze.  $fg=3,\,gh=4,\,kl$  fast = lm. Die Zinken der gestreckten Gabel gehen mit geringer Divergenz zum Rande und der oberhalb der Mitte der Mittelader entspringende blasse Gabelstiel und die obere Zinke sind gleich lang. Die 5. Längsader lauft flachbogig, die 6. in kurzem Bogen zum Rande, der Stiel der Gabel, die sie bilden, ist etwa dreimal so lang als die Randzelle breit. Die Achselader ist nur als blasses Rudiment vorhanden.

Q. Fühler so lang wie Kopf und Mittelleib zusammen, schwach, die stiellosen dürftig behaarten Geisselglieder doppelt so hoch als breit. Hinterleib kegelförmig, die Legeröhre mit kleinen, fast kreisrunden Lamellchen. An den vordersten Beinen die Schienen kürzer, an den hintern länger als die Füsse, und die vordersten Fersen ein wenig kürzer, die Hinterfersen so lang wie die vier letzten Fussglieder zusammen. Flügel grau getrübt. Die Unterrandader mündet nicht weit vor der Gabelwurzel in die Randader, und die Querader steht in der Mitte der Unterrandader. Alles Uebrige wie beim 3.

Die Larve lebt und verwandelt sich unter der Rinde von Schwarzpappel- und Lärchen-Stöcken.

Schwinger und Taster gelb. Erstere beim of oft mit braunem Knopfe, letztere oft pechfarbig oder schwarzbraun.

Die Querader liegt vor, in oder jenseits der Mitte der Unterrandader.

Die Spitze der untern Gabelzinke der Flügelspitze ein wenig näher, oder beide von derselben gleich weit entfernt.

Sciara lutaria of 11/6" \$ 1 11/2". nov. spec.

Thorace nigro v. nigro-fusco, subnitido, puncto humerali albido v. flavido (3); abdomine fusco v. nigro-fusco; antennis gracilibus, longitudine ½ (3) v. dimidii (2) corporis; coxis femoribusque flavis v. dilute fusco-flavis, trochanteribus apice puncto fusco, tibiis dilute piceis, tarsis nigris 3, v. coxis pedibusque nigro-fuscis, tarsis nigris 2; alis cinereis 3 v. fuliginosis 2.

3. Kopf schwarzbraun, Untergesicht und Hinterkopf grau schimmernd. Taster gelb, oft sehr verdunkelt. Schwinger gelb. Fühler schlank,

2/3 des Körpers lang, die stiellosen Geisselglieder sehr kurz behaart, 21/2- bis 3mal so hoch als breit. Mittelleib schwarz oder schwarzbraun, etwas glänzend, die Schultern mit gelbem oder weisslichem Punkte. In gewisser Richtung erscheint der Rücken wie grau bestäubt mit 2 oder 4 schwarzbraunen Striemen. Brustseiten grau schimmernd. Hinterleib ziemlich breit, gewöhnlich in der Mitte am breitesten, die beiden letzten Ringe verschmälert, die Zange etwa so breit wie der letzte Ring, schwarzbraun mit kurzer gelber Behaarung, die Zange braun oder bräunlichgelb, die Wurzelglieder der Zange dick, kegelförmig, fast eiförmig, die einwärts gebogenen Endglieder knospenförmig, auf der untern Seite von der Mitte bis zur Spitze mit zahlreichen, kurzen Dörnchen, und an der Spitze selbst mit einem etwas langen derben Dorne bewaffnet. den schlanken Beinen sind die Hüften und Schenkel gelb oder licht bräunlichgelb, das zweite Hüftglied meistens mit schwarzem Punkte an der Spitze, die Schienen mehr oder weniger licht pechfarbig, die Füsse schwarz und die Spörnchen gelb, oft bräunlich mit gelbem Schimmer. Die Schienen sind etwas kürzer als die Füsse - die hintern fast gleich lang - und alle Fersen ein wenig kürzer als die übrigen vier Fussglieder zusammen. Flügel grau getrübt mit schwarzen Randadern, die übrigen Adern blasser, sehr blass der Gabelstiel, welcher etwas oberhalb der Mitte der Mittelader entspringt. Der Hinterast der Hülfsader ist nur als blasser Zahn vorhanden, und die Querader steht entweder in- oder unmittelbar jenseits der Mitte der Unterrandader, welche jenseits der Mitte des Vorderrandes, kurz vor der Gabelwurzel, in die Randader mündet. Der wenig bogige Cubitus erreicht die Randader weit vor ihrer Spitze. fg = 3:4, gh = 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub>, kl und lm fast gleich gross. Die Spitze des Cubitus ist von der Flügelspitze wenig mehr entfernt als die Spitze der untern Gabelzinke. Die Gabel ist gestreckt, die obere Zinke derselben ein wenig länger als der Gabelstiel. Die Zinken der Gabel laufen etwas abwärts und wenig divergirend zum Rande. Die 5. Längsader ist flach bogig, die 6. beugt in etwas kurzem Bogen von derselben ab, und der Stiel der Gabel, die sie bilden, ist etwas länger als die Randzelle breit. Die sehr blasse Achselader verschwindet in der Mitte der Achselzelle.

Q. Taster gelb, pechfarbig oder schwarzbraun. Schwinger ganz gelb, oder der Stiel gelb und der Knopf pechfarbig oder braun. Fühler etwa von halber Körperlänge, die stiellosen sehr kurzhaarigen Geisselglieder doppelt so hoch als breit. Mittelleib wie beim &, jedoch ohne hellen Schulterpunkt. Rückenschild gewöhnlich in gewisser Richtung wie mit grauem Duft überzogen, und dann mit 2 bis 4 Längslinien. Im letztern Falle sind die seitenständigen sehr breit. Brustseiten grau oder weissgrau schimmernd. Schwinger ganz gelb, oder der Stiel gelb und der Knopf braun oder pechfarben. Hinterleib kegelförmig, braun bis schwarzbraun, mit kurzer schwarzbrauner Behaarung und eirunden Lamellen. Beine

weniger schlank als beim of, diese und die Hüften schwarzbraun oder pechfarbig, die Hüften und Schenkel, oft auch die Schienen, von der Wurzel an nach der Spitze hin mehr oder weniger bräunlichgelb. Die Füsse schwarz, die Spörnchen gelb. An den vordersten Beinen die Schienen kürzer als die Füsse, und die Fersen kürzer als die übrigen vier Fussglieder, an den Hinterbeinen die Schienen und Füsse, sowie die Fersen und die übrigen vier Fussglieder gleich lang. Flügel russfarbig, oft mehr dunkel aschgrau, mit schwarzen Adern. Der Gabelstiel, welcher aus der Mittelader oberhalb der Mitte entspringt, nur wenig blasser als die übrigen Adern. Die Querader steht in oder vor der Mitte der Unterrandader, welche entweder über der Gabelwurzel oder nahe vor derselben, jenseits der Mitte des Vorderrandes, in die Randader mündet. fg = 4, gh = 2, kl = 8, lm = 11. Die Spitze des Cubitus und die der untern Gabelzinke liegen gewöhnlich von der Flügelspitze gleich weit entfernt. Die obere Zinke der gestreckten Gabel und der Gabelstiel sind gleich lang. Alles Uebrige wie beim &.

Das Weibchen dieser Art hat eine grosse Aehnlichkeit mit dem Weibehen der Sciara umbratica Zett. und kann leicht damit verwechselt werden. Die Abweichungen von einander sind folgende:

#### Sc. umbratica.

Statur schlank.

Fühler etwas länger als Kopf und Fühler fast von halber Körperlosen Geisselglieder 11/2 mal so hoch als breit.

Schwinger weiss.

- lichgelb, das zweite Hüftglied auf der untern Seite gewöhnlich schwarzbraun.
- Alle Füsse länger als die Schienen. und die Fersen kürzer als die übrigen vier Fussglieder zusammen.
- Flügel licht russigbraun, mit gelb- Flügel russfarbig, die Wurzel kaum licher, oft nur blasser Wurzel, die Randader schwarz, an der Wurzel gelb.

#### Sc. lutaria.

Statur fast robust.

Mittelleib zusammen, die stiel- länge, die stiellosen Geisselglieder doppelt so hoch als breit.

> Schwinger gelb, der Knopf pechfarbig oder braun.

Hüften und Beine dunkel bräun- Hüften und Beine schwarzbraun oder pechfarbig. Schenkel, oft auch die Schienen, von der Wurzel nach der Spitze zu bald mehr bald weniger braungelb.

Vorderfüsse länger als die Schienen, die hintern gleich lang.

Vorderste Fersen kürzer als die übrigen vier Fussglieder zusammen, die hintern gleich lang.

etwas lichter, die Randader schwarz.

kürzer als die obere Zinke.

Gabelstiel unterhalb der Mitte der Gabelstiel unmittelbar oberhalb Mittelader entspringend, etwas der Mitte der Mittelader entspringend, so lang wie die obere -Zinke-

Herr Forstmeister Beling fand Anfangs September Larven im Walde innerhalb eines Buchenbestandes in vom Frühjahre herrührenden Kuhfladen, aus welchen schon am folgenden Tage die Mücken hervorkamen, und täglich mehrere bis zum Schluss des Monats folgten. Am 7. desselben Monats fand er die Mücken im Walde sehr zahlreich und emsig auf den Kuhfladen umherlaufend; auch ein frisch ausgekommenes und noch ganz blass aschgraues, nicht ausgefärbtes Pärchen wurde in copula angetroffen. Noch am 22. October sah er im Walde einige Mücken an Kuhfladen umherlaufen. Nachstehend dessen Beschreibung der Larve und Chrysalide:

Larve: 6 bis 7mm. lang, 1.5mm. dick, hinten stumpf, nackt, weiss, glasig gewässert, glänzend, mit schwarzbraun durchscheinendem Darminhalte. Kopfschild im Verhältniss zur Körperdicke klein, schwarz, stark glänzend, am Hinterrande mit drei seichten Ausbuchtungen, von denen die mittlere die schmalste ist.

Chrysalide: 4 bis 4,5mm. lang, anfänglich weiss, später im vordern Theile und so weit die Flügelscheiden reichen, schwarz glänzend. Der siebenringelige Hinterleib beiderseits mit einem breiten weissen Streifen, und mit weisser Einfassung der schwärzlichen Leibesringe.

Dieselbe liegt in den Kuhfladen von einer dünnen, kittartig fest zusammenhaltenden Hülle des Nahrungsmittels umgeben, und ist desshalb schwer aufzufinden. Aus einer grösseren Quantität sehr sorgfältig nach Puppen und Larven durchsuchten, in einem irdenen Gefässe aufbewahrten Fladens, worin sich von dem Gesuchten nichts auffinden liess, entwickelte sich noch Tage lang nachher eine grössere Anzahl Mücken.

# Description de divers Myriapodes

du Musée de Vienne.

Par

MM. Alois Humbert et Henri de Saussure.

# Première série. Comprenant la famille des Polydesmides.

Dans la notice qui suit nous avons laissé de côté les espèces américaines qui seront décrites incessamment dans un autre travail, traitant spécialement des Myriapodes de l'Amérique. Par contre nous avons joint à la description des espèces nouvelles ou peu connues du Musée de Vienne, celle de quelques Polydesmes de la collection du Musée de Genève.

Quoique nous ne décrivions ainsi qu'un petit nombre d'espèces, nous avons cru devoir donner un tableau général de la classification des Polydesmus, sachant par expérience combien il est difficile de reconnaitre les Myriapodes d'après de simples descriptions et combien l'arrangement des espèces par groupes facilite leur détermination\*). D'ailleurs dans ce genre, où les formes se multiplient presque à l'infini, la nécessité d'un tableau général des sous-genres et autres subdivisions se fait grandement sentir, malgré l'importante révision des Polydesmides qu'a publiée M. Peters il y a quelques années.

85

8d. XIX. Abhandl.

<sup>\*)</sup> L'habitude, malheureusement trop répandue chez certains auteurs, de cataloguer des espèces sans se donner la peine d'en justifier l'ordre de succession, et souvent dans un pêle-mêle complet, contribue à transformer les groupes riches en espèces en une sorte de chaos dans lequel il est impossible de se reconnaître.

# Genre Polydesmus.

Ière Division. Segment préanal terminé en forme de palmette élargie.

Sous-genre Paradesmus Sauss.

Corps grêle. Antennes longues. Premier segment assez large; 2ème segment transversal, n'emboitant pas le premier. Carenes horizontales, petites ou médiocres, aliformes. Segment préanal ne formant qu'une palmette très-étroite, parfois bidentée. Plaque sous - anale échancrée. Métazonites partagés par un sillon transversal. Pattes grêles.

Ici rentrerait le P. Beaumontii Le Guill.

#### 1. Polydesmus (Paradesmus) coarctatus Sauss.

Cylindricus, laevis, fuscus, antice subattenuatus, pedibus et carinis subtus antennisque flavidis; his apice nigris; carinis antice rotundatis, postice dentiformibus, margine externo incrassato, poris lateralibus, subinferis; carina secunda lutior, magis producta, quadrata, acutangulata, margine reflexo; metazonitis superne sulco transverso profunde divisis; segmento praeanali elongato; segmentis 2—5 supra pedes utrinque carina instructis. Q

P. coarctatus Sauss. Mém. Mex. Myriap. 39, fig. 18.

Longueur 18 à 19 mill. — largeur au milieu du corps 2,2 mill. — largeur d'un prozonite 1,7 mill.

Q. Corps cylindrique, un peu attenué aux segments 2 à 5.

Antennes médiocres, un peu renflées au bout, ayant le 2ème article le plus long, ensuite le 3ème et le 6ème, le 4ème et le 5ème courts; sillon frontal fort.

Premier segment pas plus large que la tête, à bord antérieur trèsarqué; le bord postérieur peu arqué, non excisé au milieu; les lobes latéraux angulaires, légèrement rélevés, bordés antérieurement. Deuxième segment également long sur toute sa largeur, très-bombé; ses carènes descendant plus bas que celles des autres segments, coupées très-carrément à angles vifs, à bord externe réfléchi et bordé, l'angle postérieur étant oblique en arrière.

Tous les segments suivants ayant leurs carènes arrondies en avant et prolongées en arrière en forme de dent aigüe. Le bord externe, légèrement arqué, est parallèle à l'axe du corps, et parait subdenticulé sous une forte loupe. Dans les segments antérieurs le bord antérieur est un peu échancré; le bord externe est bordé par un fort bourrelet qui, vu de profil, rend les carènes épaisses et épâtées. Les carènes, insérées à peu près au milieu de la hauteur des segments; celles des segments 3 et 4 sensiblement plus minces que les autres. — Pores tout à fait latéraux,

presque infères, placés près de l'extrémité postérieure des bourrelets. Les métazonites en dessus partagés transversalement par un très-profond sillon qui n'atteint pas les carènes; ce sillon nul aux trois premiers segments; le 4ème en portant déjà quelques vestiges.

Segment préanal allongé, grand, conique, à extrêmité tronquée. Plaque sous-anale triangulaire, tri-mamelonnée. Pattes grêles et poilues.

Couleur d'un brun grenat foncé avec les parties inférieures, les pattes, les carènes et les antennes jaunàtres; les deux derniers articles de celles-ci noirâtres.

A la partie inférieure des segments 2 à 5 ou voit à une certaine distance au dessus de l'insertion des pattes une petite carène, plus développée au 5ème

Habite: Bornéo. - Musée de Vienne. Ida Pfeisser.

Cette espèce ressemble au *P. Novarae*, mais chez celui-ci les articles 4 et 5 des antennes ne sont pas sensiblement plus courts que les autres; le corps est beaucoup plus cylindrique; les carènes sont beaucoup moins développées et non prolongées en forme de dent ni denticulées; celles du 2ème segment sont tronquées plus obliquement.

L'individu ici décrit, étiqueté de Bornéo, nous semble identique à ceux sur lesquels l'espèce a été établie et qui étaient étiquetés de Cayenne. Il est donc à supposer que l'étiquette des uns ou des autres est erronée et nous pensons que l'erreur est évidement du côté de Cayenne, cette espèce présentant des formes très-voisines de celles de plusieurs autres espèces asiatiques.

L'espèce désignée par l'eters sous le nom de *P. coarctatus*?, Sauss. l. l. 534, 20 est probablement différente vu sa plus grande taille. (La patrie n'est pas indiquée.)

## Sous - genre Euryurus Koch.

Antennes médiocres. Carènes continues, portant, à l'extrémité, des bourrelets distincts. Premier segment presque aussi large que le 2ème, nullement emboité par celui-ci, à bord antérieur plus arqué que le postérieur. Segment préanal trapezoïdal ou en forme de triangle tronqué. Plaque sous-anale large et arrondie. (Corps lisse).

Ici rentrerait le P. erythropygus Brandt.

#### Sous - genre Oxydesmus nob.

Corps dilaté. Antennes grêles. Premier segment large; 2ème segment un peu arqué en avant, emboitant légèrement le premier. Carènes larges, peu tombantes, lamellaires, tranchantes, sans bourrelets, mais offrant une bordure intra-

marginale. Pores supères. Segment préanal en palmette aplatie. Plaque sous-anale tricuspide.

Ici rentrerait le P. flavomarginatus Peters.

#### 2. Polydesmus (Oxydesmus) tricuspidatus Peters.

Grandis, valde dilatatus; 3 parum convexus, antennis elongatis; carinis acute lamellaribus, transversis, margine externo arcuato, linea elevata intramarginali instructo; poris omnino superis, in foveolis perforatis; segmentis seriebus 3 transversis granulorum ornatis, in primo segmento vix perspicuis; primo segmento lato, lobis lateralibus oblique sectis; segmento pracanali lobulato; lamina infra-anali tricuspidata; pedum articulo ultimo tumido.

Polydesmus (Euryurus) tricuspidatus Peters, Monatsber. d. k. Akad. der Wissensch. zu Berlin. Juli 1864, p. 542.

Longueur 80 mill. — largeur au milieu de corps 45 mill. — largeur d'un prozonite au milieu du corps 8,5 mill. — longueur du premier segment 5 mill. — largeur du premier segment 12,5 mill.

3. Corps très-large, peu voûté, atténué seulement en arrière, à carènes très-dilatées, lamellaires, tranchantes, très peu tombantes, horizontales à la partie postérieure du corps.

Antennes grêles et allongées, très rapprochées à leur insertion, à articles subégaux. Tête lisse et bosselée; front peu renflé, partagé par un sillon médiocre.

Premier segment large, à bord antérieur transversal, un peu sinué et bordé d'un petit filet relevé; à bord postérieur arqué, tronqué au milieu; les lobes latéraux larges, leur bord externe oblique, se joignant au bord antérieur par une courbe régulière et formant avec le bord postérieur un angle assez aigu. Deuxième segment arqué en avant; le troisième l'étant encore un peu. Le bord externe des segments 4—4 formant une courbe continue.

Les carènes en général parfaitement transversales, très-larges, légèrement rétrécies vers l'extrémité dans la première moitié du corps par suite de la forme de leur bord antérieur qui est un peu arqué; le bord externe tout à fait arrondi, sauf aux quatre premiers segments; le bord postérieur droit et transversal; les trois bords finement bordés, ainsi que le bord postérieur du métazonite tout entier. A partir du 11ème segment l'angle postérieur de la carène n'est plus aussi arrondi et tend à se prononcer de plus en plus. A partir du 15ème le bord postérieur des carènes devient oblique en arrière. A l'extrémité de toutes les carènes, même au premier segment, on trouve à la face supérieure une ligne saillante lisse, arquée, intramarginale, à peu près parallèle au bord

<sup>\*)</sup> όξύς, tranchant - δεσμός, segment.

externe et qui va se fondre avec lui à l'angle postérieur. Aux segments porigères cette ligne est déviée au milieu par la fossette au centre de laquelle est percée le pore répugnatoire. Les pores sont placés à peu près au milieu de la longueur de la carène et tout à fait supères, ainsi que les fossettes.

Surface du corps cuireuse; tous les segments ornés de trois rangées transversales de petits tubercules lisses, celles-ci déjà apparentes sur le 2ème segment mais presque nulles sur le premier.

Segment préanal en palmette aplatie, ridé transversalement en dessus, à extrémité un peu bilobée et offrant de chaque côté deux dents mousses et en dessus, à la hauteur de celles-ci, deux faibles granules. Plaque sous-anale fortement tricuspide, terminée par trois dents coniques mousses, également longues; la médiane la plus grêle.

Pattes longues et assez grosses, leurs 4 premiers articles densément velus; le dernier article renflé en fuseau, surtout dans les paires antérieures.

Couleur (dans l'alcool) d'un brun noirâtre, avec les carènes et probablement une bande dorsale jaunâtres. Pattes et antennes jaunàtres.

Habite: La Guinée. -- Musée de Genève.

Nous supposons que l'échantillon décrit ci-dessus doit être le mâle du P. tricuspidatus, Peters. Le dos est sans doute notablement moins convexe, mais l'aplatissement du dos est un caractère assez général chez les mâles des espèces à carènes dilatées. Il se rapprocherait peut être plus encore du P. tricuspidatus que par la couleur et dont la patrie est incertaine. La conservation des couleurs étant très-imparfaite dans notre échantillon nous avons cru devoir le rapporter au P. tricuspidatus avec lequel il concorde parfaitement pour les formes et les dimensions.

## Sous - genre Pachyurus nob.

Antennes courtes. Front renflé. Carènes discontinues, portant à l'extrémité des bourrelets très-distincts. Premier segment emboité par le 2ème. Plaque sous-anale tronquée et bituberculée (Corps verruqueux).

A. Premier segment dilaté sur les côtés, ayant des lobes latéraux larges. Bourrelets supères.

Ici rentreraient les P. Klugii, Brandt. — P. margaritaceus, Koch. — P. squammatus, Koch.

B. Premier segment de la largeur de la tête seulement, sensiblement dépassé sur les côtés par les carènes du 2ème segment. Bourrelets latéraux.

#### 3. Polydesmus (Pachyurus) granosus n. sp.

Fuscus, convexus, omnino granulatus; segmentis insuper seriebus 3 transversis tuberculorum laevium ornatis; carinis cadentibus, postice acutis; poris in foveolis magnis, valde lateralibus, perforatis; primo segmento capitis latitudine; carinis 2—4 antrorsum vergentibus; segmento praeanali rotundato, sublobulato.

Longueur 46 mill. — largeur au milieu du corps 8 mill. — largeur d'un prozonite 4,8 mill. — largeur du 1er segment 5,5 mill. — longueur du 1er segment 3 mill.

Q. Corps assez bombé, le devenant très-fortement en avant, à carènes tombantes, légèrement rélevées.

Antennes composées d'articles gros et courts, ponctuées. Tête finement chagrinée; front renflé et partagé par un profond sillon.

Premier segment de la largeur de la tête, à bord antérieur moins arqué que le postérieur, devenant plus convexe sur les côtés; les angles latéraux un peu relevés, peu aigus, à bord antérieur arqué, à bord postérieur droit ou subconcave. Les carènes des segments 2—4 très tombantes, un peu sinuées, et dirigées obliquement en avant, coupées carrément, à angle postérieur aigu; le bord externe légèrement ondulé, subcrénelé; la carène du 2ème prolongée un peu plus loin que celle du 3ème

Carènes du milieu du corps très-carrées, mais un peu obliques, formant en arrière une dent prononcée, qui ne commence à être prolongée qu'à partir du 15è segment environ; l'angle antérieur un peu émoussé; le bord antérieur de toutes les carènes sautant en avant dès la base, fortement bordé et très-finement serrulé dans sa moitié basilaire; le bord postérieur finement dentelé; le bord externe irrégulièrement trilobé, c'est à dire offrant une petite saillie avant le milieu dans la plupart de segments, et étant du reste occupé par un bourrelet lisse et poli, tout à fait latéral qui, dans les segment porifères s'évase pour former une grande fossette latérale, très-profonde, ayant un bord supérieur aussi saillant que l'inférieur, et au centre de laquelle s'ouvre le pore. Aux segments 2-4 le bourrelet est remplacé par une sorte d'épâtement lisse, supère, placé sur l'angle postérieur de la carène, et sur le premier segment il forme encore un petit tubercule lisse placé sur l'angle externe. Tous les métazonites finement granulés et occupés en outre par trois rangées transversales de tubercules lisses, un peu allongés; chaque rangée composée d'environ 10 tubercules. Au premier segment le bord antérieur est occupé par une rangée d'une donzaine de tubercules semblables, et le bord postérieur par une rangée de 8 autres plus grands; entre ces rangées il y en a deux autres, moins régulières, composées de tubercules plus petits, et en arrière de la rangée antérieure, une sorte de gouttière transversale. Aux segments antérieurs les tubercules sont souvent un peu épâtés.

Segment préanal arrondi, un peu lobulé. Plaque sous-anale tronquée et bimamelonnée.

Couleur d'un brun rougeâtre, avec les carènes plus pâles.

Habite: Les Moluques. Musée de Genève.

Cette espèce offre une grande analogie de facies avec le P. Klugii, mais les angles du premier segment ne sont pas dilatés; les fossettes des carènes sont beaucoup plus latérales; la forme des segments est du reste assez différente, et la sculpture ne consiste pas en plaques bombées contiguës, mais en tubercules parfaitement indépendants.

## Sous - genre Stenonia Gray.

Front renflé. Carènes dentelées, sans bourrelets sensibles. Pores supères, submarginaux, ou placés sur le milieu de la face supérieure de la carène. Plaque sous-anale tronquée, bimamelonnée.

#### 1. Article basilaire des pattes inerme.

A. Corps grêle, convexe. Premier segment pas plus large que la tête, fortement dépassé par les carènes du 2ème; carènes peu développées, pores submarginaux. Carènes prolongées à leur angle postérieur en une petite épine — (Odontodesmus Sauss.)

Toutes les espèces connues qui rentrent dans ce groupe ont un facies commun. Les antennes sont composées d'articles très-courts; la tête et les métazonites sont densément granulés; les carènes des segments 2-4 sont dirigées en avant. — Les carènes sont horizontales chez les espèces les plus dilatées et tombantes chez les espèces plus vermiformes. Les pores sont entourés d'un petit bourrelet annulaire. La couleur est en général d'un brun terne un peu ochracé.

Les Odontodesmus diffèrent des Platyrhacus par des antennes à articles moins longs, par des carènes moins lamellaires et moins développées, et par les pores qui, au lieu d'occuper le milieu de la face de la carène, deviennent presque marginaux.

Les espèces connues proviennent des IIes de la Sonde, des Philippines et de la Nouvelle-Guinée.

a. Corps grêle; palmette du segment préanal ayant une forme parabolique et convexe.

Ici rentrent les: *P. denticulatus*, Le Guillou. — *P. Meyenii*, Brandt. — *P. margaritiferus*, Eydoux et Gerv. — *P. Javanus*, Sauss. Linnaea Entomol. XIII, 4859, 324.

b. Corps plus dilaté; palmette du segment préanal aplatie, assez carrée.

#### 4. Polydesmus (Stenonia) fuscus? Koch,

Corpus antice valde attenuatum; dorso convexiusculo; carinis horizontalibus; antennis brevissimis, articulo 6to paulo longiore; capite dense granulato, primo segmento granulato, margine antico arcuato, lobis lateralibus angulatis, margine postico magis arcuato, pone angulum lateralem emarginato; metazonitis granulatis, seriebus 3 granulorum majorum plus minus distinctorum ornatis, ne non serie postica tuberculorum majorum; carinis fere horizontalibus, breviter quadratis, margine externo subobliquo, denticulato, praecipue in posticis, angulo antico acuto, postico in dentem producto, saltem in segmentis posticis; carinis 21s—41s antrorsum vergentibus; 191s rotundatis, sat latis; poris superis submarginalibus, segmento praeanali quadrato, margine postico subarcuato; lamina infraanali truncata, bituberculata. — Fusco-brunneus; carinis, pedibus et antennis flavidis. §

? Platyrhacus fuscus Koch. Die Myriapod. T. I. p. 46. pl. XX. fig. 40.

Longueur 62 mill. — largeur au milieu du corps 9 mill. — largeur au 2ème segment 7,5 mill. — largeur du 4er segment 5,2 mill. — largeur d'un prozonite au milieu du corps 3.8 mill.

Habite: Java - Musée de Vienne. Ida Pfeiffer.

Nous rapportons cette espèce au *Platyrhacus fuscus* de Koch; mais il faut remarquer que chez notre individu les carènes sont très-carrées jusqu'au 43ème segment et que l'angle antérieur au lieu d'être arrondi est au contraire très-vif. Le segment préanal semble avoir son bord postérieur un peu moins droit; ce segment est aussi aplati et non voûté. Le reste de la description de Koch conviendrait assez bien à l'échantillon du Musée de Vienne.

Quant au *P. margaritiferus*, Gervais et *P. Meyenii* Brandt, que Peters réunit aussi à la même espèce, ce sont probablement des espèces très- voisines de celle-ci mais différentes, comme semble l'indiquer aussi leur provenance de Manille.

Le *P. margaritiferus* est une espèce de plus grande taille, dont le segment préanal se termine en palmette demi-circulaire; ce dernier caractère le rapproche davantage du *P. javanus*, Sauss. Le *P. Meyenii*, qui a la même taille que notre espèce, a aussi la palmette du segment préanal arrondie.

- B. Carènes en genéral larges, lamellaires; pores percés dans la surface supérieure des carènes, toujours plus ou moins éloignés du bord externe, quoique tendant parfois à s'en rapprocher (Platyrhaeus Koch.)
- a. Antennes courtes; premier segment de la largeur de la tête seulement, notablement dépassé par les carènes du second.
  - a. Pores très-rapprochés du bord externe des carènes.

#### 5. Polydesmus (Stenonia) annectens, n. sp.

Fuscus, convexus, antice valde fornicatus, postice deplanatus; antice dense granulatus, postice laevior; segmentorum margine postico serie granulorum instructo; carinis anticis antrorsum vergentibus, intermediis subquadratis, posticis 2-3 retrorsum productis; omnium margine externo verrucoso-crenulato; poris in facie supera sitis, a margine paulum remotis; segmento praeanali deplanato, quadrato-arcuato.

Longueur 49 mill. — largeur au milieu du corps 8,6 mill. — largeur du 1<sup>er</sup> segment 5 mill. — longueur du premier segment 2,5 mill. — largeur d'un prozonite au milieu du corps 5,5 mill.

Q. Corps assez grêle, bombé, très-bombé en avant, granulé, à carènes assez larges.

Antennes grosses et courtes, composées d'articles épais, les 5ème et 6ème ponctués. Tête densément granulée; le front un peu renflé, partagé par une large et profonde gouttière.

Premier segment de la largeur de la tête, à bord postérieur plus arqué que l'antérieur, densément granulé, avec des granules plus forts le long des bords antérieur et postérieur; en arrière du bord antérieur une gouttière transversale qui, au milieu, envoie à angle droit un prolongement en arrière; les lobes latéraux angulaires, étroits. — Les carènes des segments 2—4 dirigées obliquement en avant, un peu sinuées, prolongées en bas et coupées carrément; le bord externe finement dentelé, les dentelures arrondies.

Les segments du milieu du corps ayant leurs carènes transversales, ou légèrement obliques en arrière, surtout par suite de l'obliquité du bord antérieur qui saute en avant dès sa base et qui est ensuite un peu oblique en arrière; le bord externe garni de 5 ou 6 crénelures irrégulières, arrondies et lisses (verruqueuses), qui rendent les angles arrondis. Les carènes porigères offrant en outre une échancrure avant le milieu. Les carènes  $15^{\rm e}-17^{\rm e}$  assez longues, à bord postérieur oblique en arrière; celles du  $18^{\rm ème}$  segment prolongées en forme de triangle et celles du  $19^{\rm ème}$  formant des prolongements arrondis.

Pores situés à la face supérieure des carènes, un peu en arrière du milieu et assez près du bord externe, quoique les granulations de la surface se continuent encore entre ce pore et le bord externe.

Tous les métazonites très-densément granulés, offrant le long du bord postérieur une série de granules pâles plus gros, ce caractère s'effaçant aux segments de la partie postérieure du corps qui sont peu convexes et peu granulés et où l'on distingue trois rangées transversales de granules plus faibles.

Segment préanal en palmette aplatie et largement arrondie, subcrénelée. Plaque sousanale en trapèze tronqué; ses angles, angulaires ou presque dentiformes. La couleur parait être, comme en général chez les Odontodesmus, d'un brun café au lait.

J. Corps aplati, dos très peu convexe; les carènes, quoique presque horizontales, n'étant cependant point relevées mais continuant la courbe très-faible du dos. Les détails de forme étant sensiblement les mêmes que chez la femelle et la sculpture notablement moins prononcée; les granulations presque effacées au milieu du dos et ne se retrouvant bien nettes que sur les carènes. L'extrémité postérieure du corps moins atténuée, le segment préanal plus étroit et plus arrondi la plaque sous-anale bimamelonnée sur les angles. Les pores plus éloignés du bords des carènes.

Habite: Les Moluques. - Musée de Genève.

Le corps est beaucoup plus large chez cette espèce que chez le P. Javanus, et les pores ne sont pas aussi marginaux. Le segment préanal est plus carré.

Ce Polydesmus se rapproche beaucoup du P. fuscus, mais en diffère par son corps plus bombé, à carènes régulièrement tombantes suivant la courbe du dos, excepté à la partie postérieure du corps, qui est aplatie, tandis que chez le P. fuscus les carènes sont horizontales, même dans la partie antérieure du corps. — Il diffère de plus par les carènes dont l'angle postérieur n'est pas spiniforme; par les pores qui ne sont pas marginaux, par les métazonites qui sont densément et moins grossièrement verruqueux, ceux de la partie postérieure du corps n'offrant plus de grosses granulations. Le corps est en outre beaucoup moins atténué en avant. — Il semble être très-voisin du P. concolor, Peters qui n'offrirait que trois dents au bord externe des carènes, tandis que notre espèce en offre 5 ou 6.

- β. Pores placés à peu près au milieu de la face supérieure des carènes.
- \* Carènes carrées et crénelées, Antennes courtes,

### 6. Polydesmus (Stenonia) insularis, n. sp.

Fuscus, valde dilatatus, parum convexus, granulatus, praecipue in carinis, postice laevior; lineis 3 granulorum transversis, postice granulis majoribus politis; carinis latis, quadratis, margine externo rotundato-crenulato, emarginato; carinis anticis valde antrorsum vergentibus; poris fere in mediis carinis perforatis; segmento praeanali quadrato-rotundato, sublaevi; lamina infraanali subtridentata; antennis brevibus; pedibus crassis, pilosis. Q.

Longueur environ 55 mill. — largeur au milieu du corps 42 mill. — largeur d'un prozonite 6 mill. — largeur du 1er segment 7 mill. — longueur du premier segment 3,3 mill.

Q. Corps très large et peu bombé, arrondi en avant.

Tête finement granulée, à sillon frontal profond. Antennes courtes, à articles épais.

Premier segment du corps de la largeur de la tête, à bord postérieur plus arqué que l'antérieur, à surface inégale; le milieu du bord antérieur un peu élevé, occupé par une sorte de bourrelet formé par une dizaine de tubercules lisses, fondus ensemble; ce bourrelet suivi d'une gouttière transversale qui envoie au milieu un prolongement en arrière en forme de dé à coudre et qui se continue de chaque côté avec la surface des lobes latéraux, laquelle est sensiblement enfoncée et granulée; le reste de la surface plus saillant, finement granulé, quoique peu rugueux. Le bord postérieur portant une ligne de 7 à 8 petits tubercules lisses. Les lobes latéraux triangulaires, aigus. Deuxième segment très-arqué, en forme de V très-largement ouvert, emboitant le premier segment et le dépassant de chaque côté de plus de 4 millimètre; ses carènes larges, carrées, à angles arrondis, à bords parallèles, bordées antérieurement; le bord externe garni de crénelures arrondies.

Segments suivants continuant la même forme mais devenant de moins en moins arqués. Les carenes devenant un peu dirigées en arrière; les crénelures du bord externe au nombre de 5 ou 6, formant de petits lobes arrondis, ou des granules marginaux aplatis, et le bord portant en général avant le milieu une forte échancrure, distincte jusqu'au 16ème segment. Les carènes du milieu du corps sont larges et longues; leur bord antérieur saute fortement en avant, ce qui rend la carène sensiblement plus longue que le reste du métazonite et fort carrée, quoique dirigée très-légèrement en arrière; mais ce n'est guères qu'au 17ème segment que l'angle postérieur commence à se prolonger triangulairement. Carènes du 19ème segment encore larges, arrondies. Pores ouverts à la face supérieure des carènes, au milieu de leur largeur, un peu plus près du bord postérieur que de l'antérieur, et tendant à la partie postérieure du corps à se rapprocher du bord externe. La surface des métazonites finement granulée dans la partie antérieure du corps, assez lisse dans la partie postérieure. Toutes les carènes couvertes de fortes granulations polies. chagrinées; ces granulations très-denses dans la partie antérieure du corps, moins fortes dans la partie postérieure; aux derniers segments la base des carènes devient lisse. Le milieu des métazonites est en outre occupé par trois lignes transversales de granules, très-distincts dans la partie postérieure du corps, quoique plus faibles, moins distincts dans la partie antérieure, quoique plus forts; la 3ème rangée, qui occupe le bord postérieur des métazonites, composée de granules plus forts et lisses, devenant surtout forts à droite et à gauche vers la base des carènes, où ils forment comme des espèces de verrues du bord.

Segment préanal en forme de carré arrondi, assez lisse, partagé par un sillon transversal, et offrant à l'extrémité deux carènes obtuses longitudinales. Plaque sousanale arrondie, subtridentée. Pattes épaisses, trèspoilues, tout à fait inermes à la base. Couleur, dans l'alcool, d'un brun noirâtre uniforme (peut être accidentelle).

Habite: Les Moluques. - Musée de Genève.

Cette espèce semble se rapprocher du *P. concolor* Peters, quoique sans doute beaucoup moins convexe, le bord des carènes offrant de plus nombreuses crénelures; les proportions semblent aussi différentes. Elle offre aussi de l'analogie avec le *P. dorsalis* Peters, mais les bords des carènes ne sont ni tranchants ni dentés, mais plutôt lobulés et légèrement épaissis par les crénelures verruqueuses du bord. La couleur semble aussi la distinguer de ces deux espèces.

\*\* Carènes tranézoïdaïes, Antennes médiocres

#### 7. Polydesmus (Stenonia) Pfeifferae, n. sp.

Fuscus, laevis; carinis lacteis; corpore subaequali; primo segmento capitis latitudine, postice arcuato, antice subrecto, lobis lateralibus rotundatis; carinis omnibus latis, lamellaribus horizontalibus; anticis tres antrorsum vergentibus; reliquis oblique truncatis, antice acutis, postice obtusis, sat tenuiter denticulatis; 5-6 posticis retrorsum obliquis; poris omnibus in facie supera perforatis; segmento praeanali quadrato; lamina infra-anali fere bidentata, pedibus antennisque pubescentibus.

Longueur 101 mill. — largeur au milieu du corps 14 mill. — largeur d'un prozonite au milieu du corps 7 mill. — largeur du 1er segment 8,8 mill. — longueur du 1er segment 4,3 mill. — largeur des antennes 10.5 mill.

3. Corps assez égal, s'atténuant faiblement aux 4 premiers segments et aux 5 derniers; dos peu convexe, carènes insérées très-haut, presque horizontales.

Chaperon court, peu échancré, cilié de poils jaunes, portant au milieu un croissant dessiné par des granules piligères jaunes; le front offrant entre les antennes une double cannelure séparée par une légère élévation et portant aussi deux carènes arrondies qui partent des fossettes antennaires pour converger au sommet du front tout en restant séparée par le sillon du vertex. La surface de la tête au sommet et sur les côtés, distinctement ruguleuse. Antennes grosses et très-courtes, poilues, atteignant eu arrière seulement le 3ème segment, à articles subégaux.

Premier segment seulement de la largeur de la tête, à surface un peu inégale, offrant près du bord antérieur une cannelure transversale; le bord antérieur presque droit; le postérieur très-arqué, un peu tronqué au milieu; les lobes latéraux arrondis, à peine bordés. Deuxième segment très-arqué, ses carènes larges, dirigées obliquement en avant, emboitant le premier segment, l'angle antérieur aigu, le postérieur très-obtus, mais ces angles émoussés et arrondis; les bords antérieur et postérieur de la carène parallèles, quoique légèrement convexes; le bord externe tronqué parallèlement à l'axe du corps. 3ème et 4ème segments appartenant encore

au même type que le 2ème mais un peu plus longs, avec les carènes de moins en moins obliques; celles du 4ème étant déjà presque transversales et ressemblant déià pour la forme aux carènes des segments suivants Carènes 5ème et suivantes ayant une forme trapezoïdale, aussi longues que larges, leur bord externe tronqué obliquement d'avant en arrière et de dehors en dedans, offrant quatre ou cinq ondulations qui ne sont point encore des dentelures; le bord antérieur devenant de plus en plus arqué. Vers la 9ème ou 10ème carène le bord externe commence à devenir dentelé: les dentelures sont au nombre de 4 ou 5, petites, l'angle antérieur formant en outre une dent plus grande que les autres; les carènes qui ne portent pas de pores, plus ou moins échancrées au bord externe. Depuis le 11ème ou le 12ème segment les carènes, de transversales qu'elles étaient, commencent à devenir obliques en arrière et le deviennent toujours plus; celles du 19ème, encore assez grandes, portent un pore distinct. Les carènes sont à peine bordées, sauf à la partie antérieure du corps, au bord antérieur seulement.

Pores grands, situés à égale distance du bord antérieur et du bord postérieur, et plus rapprochés du bord externe.

Segment préanal terminé en forme de palmette carrée, à bord postérieur arqué et cilié, offrant en dessus vers le bord postérieur deux carènes obliques. Plaque sous-anale en triangle arrondi, offrant à l'extrémité deux dents écartées l'une de l'autre.

Corps lisse; carènes finement ruguleuses en dessus; la face inférieure des carènes et les flancs offrant quelques tubercules roussâtres, vagues.

Pattes grosses, très-densément poilues, le premier article mutique, Couleur d'un brun chocolat; toutes les carènes en dessus d'un blanc de lait; les antennes, les pattes et les parties inférieures d'un brun plus pâle.

Habite, Batavia. - Musée de Vienne - Ida Pfeiffer.

b. Antennes allongées; premier segment plus large que la tête, carènes formant de larges lames dentelées.

Ici rentrerait le: P. fimbriatus, Peters.

2º Article basilaire des pattes terminé par une épine. (Acanthodesmus, Peters).

Ici rentreraient les:

 $P.\ pilipes,\ {
m Peters.}\ -\ P.\ subvittatus,\ {
m Pet.}\ -\ P.\ punctatus,\ {
m Pet.}\ -\ P.\ pictus,\ {
m Pet.}\ -\ P.\ scutatus,\ {
m Pet.}\ -\ P.\ Sumatranus\ {
m Pet.}$ 

# II° Division. Segment préanal terminé en pointe.

Sous - genre Fontaria, Gray.

Corps large; dos plus ou moins bombé; carènes continues, à bourrelets supères; 2ème article des pattes épineux. Extrémité postérieure du corps large; segment préanal petit et emboité. (Type américain.)

P. Virginiensis, Drury. - P. limax, Sauss. - P. Montezumae Sauss. etc.

## Sous - genre Rhachidomorpha, Sauss.

Antennes longues et grêles; carènes longuement discontinues, insérées au sommet des flancs, montantes, corniformes (arquées ou spiniformes), n'offrant pas de bord externe, mais seulement un bord antérieur et un bord postérieur, vu leur forme de triangle arqué. Pores latéraux percés dans une petite fossette allongée. — (P. tarascus, Sauss.)

Cette forme est l'exagération de celle que l'on trouve dans le groupe suivant des *Rhacophorus* (et en particulier dans le *P. gracilipes* nob.)

#### Sous - genre Oxyurus, Koch.

(Leptodesmus, Sauss. Mém. Mex. Myriap.)

Antennes longues. Carènes discontinues, bien développées, plus ou moins larges, non attenuées dans les 4 premiers segments, ensorte que la partie antérieure du corps est aussi large ou plus large que le reste. (La partie antérieure du corps souvent dilatée chez les mâles, ou, au moins, plus large dans ce sexe que dans l'autre). Plaque sous-anale en ogive. Pas d'épine au 2º article des pattes.

- A. Corps assez large, carènes plus ou moins horizontales, toutes aliformes, aiguës postérieurement. Premier segment large, ayant ses angles latéraux recourbés en arrière. Femelles un peu atténuées en avant, mâles à peine élargis. Rhacophorus, Koch.)
  - a. Métazonites entiers. Pores latéraux.

Ici rentrerait le P. gracilipes nob.

- b. Métazonites partagés par un sillon transversal. Pores latéraux.
  - Carènes offrant des bourrelets latéraux.
  - Ici rentreraient les P. Thwaitesii, Humb. Saussurii, Humb.
- \*\* Bord latéral des carènes plus ou moins creusé d'une gouttière dans laquelle sont percés les pores.

#### 8. Polydesmus (Oxyurus) Kelaarti Humb.!

Humbert Myriap, de Ceylan, 1865, p. 23, pl. II. fig. 7,

Identique au type de l'espèce (de Ceylan). Parait être seulement de taille un peu plus faible. Aucun échantillon n'étant entier, nous ne pouvons donner de dimensions.

Habite: Madras - Voyage de la Novara.

#### 9. Polydesmus (Oxyurus) Haastii n. sp.

Fusco-niger, corpore antice attenuato, plus minus granulato; carinis retrorsum uncinatis, poris lateralibus; dorso antice valde arcuato, dein minus convexo; metazonitis sulco obsoleto partitis, pone sulcum serie transversa areolarum sex ornatis. Q.

Longueur 25 mill. - largeur au milieu du corps 4 mill. - largeur d'un prozonite au milieu du corps 2,6 mill. — largeur au 2ème segment 3 mill.

Q. Corps assez grêle, assez subitement atténué en avant aux quatre segments antérieurs. Le dos est peu bombé dans la région movenne du corps, les carènes étant situées assez haut sur les segments.

Tête rugueuse et ponctuée; chaperon peu échancré. Antennes peu renflées à l'extrémité.

Premier segment très-convexe transversalement, avant le bord antérieur régulièrement arqué, le bord postérieur échancré, les lobes latéraux aigus, à pointe dirigée un peu en arrière. Le 2ème segment encore très-bombé, ayant ses carènes carrées en ayant, à angles postérieurs un peu prolongés et aigus.

Segments suivants jusqu' au 5ème ayant les carenes sinuées, à angle antérieur obtus mais non arrondi, à angle postérieur prolongé en forme de dent spiniforme. Les carènes, depuis le 5ème segment environ, devenant arrondies en avant et de plus en plus spiniformes en arrière, étant même tout à fait spiniformes depuis le 17ème; le bord externe présentant sous une forte loupe trois ou quatre dentelures très-fines; le bord postérieur fortement concave, paraissant très-finement et régulièrement denticulé sous une forte loupe. Bourrelets presque nuls; pores très-latéraux, placés à la partie postérieure des carènes.

Corps lisse dans la partie antérieure; devenant ensuite ruguleux, un peu granuleux; les métazonites partagés par un sillon transversal sinueux. Dans la partie postérieure du corps on voit en arrière de ce sillon une rangée transversale de 6 aréoles.

Segment préanal en cone presque régulier. Plaque sous-anale en triangle arrondi. Pattes assez courtes.

Couleur d'un brun noirâtre, plus pâle en dessous.

Habite. Auckland, Waikato River; (Nouvelle Zélande.) - Musée de Vienne. Voyage de la Novara.

Cette espèce, par ses formes grêles, se rapproche des Rachidomorpha quoique, n'ayant pas les carènes ascendantes. Le cou est atténué comme chez les Strongylosoma. Les carènes n'offrent pas de gouttière latérale bien distincte comme chez le P. Kelaarti, mais elles se rattachent cependant à ce type. C'est donc ici une espèce intermédiaire qui ne rentre bien dans ancune section, mais qui établit plutôt la liaison entre deux ou trois groupes.

B. Corps moins large, élargi en avant chez les mâles. Carènes aliformes, aiguës postérieurement; mais celles des 4 premiers segments n'étant pas prolongées en forme de dent. Pores plus on moins supères.

Ici rentreraient les: P. carneus, Sauss. — P. Couloni, Nob. — P. subterranéus, Sauss. etc.

#### 40. Polydesmus (Oxyurus) Cyprius n. sp.

Albido-fulvescens; corpore dilatato; dorso plano; carinis continuis, metazonitis longioribus, latis; anticis quadratis, subrotundatis; posticis aliformibus segmento praeanali minuto, conico; antennis gracilibus; tuberis linearibus.

| Longueur  | du (  | corps      | ٥, | 36   | mill.; | ♂. | 34           | mill. |
|-----------|-------|------------|----|------|--------|----|--------------|-------|
| Largeur o | d' un | métazonite |    | 71/2 | 22     |    | 6.           | 27    |
| 22        | 22    | prozonite  |    | 5    | 22     |    | $4^{1}/_{2}$ | 77    |

Corps très-aplati, large, égal ou un peu rétréci dans le second quart de la longueur du corps, à carènes toutes continues.

Antennes grêles, assez longues, à articles subégaux. Tête lisse, à sillon frontal assez faible.

Premier segment court et large, presque aussi large que les suivants; le bord postérieur transversal, un peu excisé au milieu; le bord antérieur également transversal au dessus de la tête, devenant de chaque côté trèsarqué en arrière, bordé, et formant à sa rencontre avec le bord postérieur un angle aigu. Les trois segments suivants tout à fait transversaux; les carènes larges et coupées carrément, nullement ou à peine dirigées en avant, bordées; celles du deuxième segment offrant à l'angle antérieur le vestige d'une petite dent; les carènes 4-9 également transversales, larges et carrées, quoique à angles un peu arrondis, mais sensiblement plus longues que le reste du métazonite, le bord postérieur sautant en arrière dès sa base et legèrement échancré à ce point; aux segments suivants les carenes devenant de plus en plus aliformes, avec le bord postérieur un peu arrondi. Les carènes du 19ème dirigées en arrière et très-arrondies. Bourrelets faibles; pores supères, s'ouvrant au milieu du bord de la carène dans la partie antérieure du corps et plus en arrière dans la partie postérieure.

Segment préanal très-court, conique. Plaque sous-anale en ogive trituberculée.

Pattes longues; le 2ème article paraissant en dessous, à l'extrémité, légèrement angulaire, mais nullement épineux.

Surface du corps lisse, striolée, cuireuse; les carènes offrant des vestiges de granulations tout à fait effacées.

Couleur d'un jaune blanchâtre. — Les plus grands individus sont d'un brun châtain (peut être par altération).

3. Les mâles ont le corps légèrement rétréci dans toute sa première moitié.

Habite: l'île de Chypre. - Musée de Vienne. Kotschy.

Cette espèce s'éloigne du type du *P. complanatus* et se rapproche pour la forme de quelques petites *Fontaria*, surtout par la largeur du corps qui ne se rétrécit guères postérieurement, mais elle diffère nettement de ce sous-genre par l'absence d'épines au 2ème article des pattes.

C. Mêmes formes que dans la section B, mais les carènes de moins en moins développées, et de moins en moins aiguës à l'angle postérieur. Carènes des segments 2—4 coupées plus carrément ou arrondies. Corps devenant plus cylindrique. — Il commence à apparaître une petite carène au dessus de la base des pattes antérieures, comme chez les Strongylosoma (Passage aux Strongylosoma).

Les espèces de ce groupe différent de celles de groupe B.\*\* par leur corps plus vermiforme, et des Strongylosoma par l'absence de rétrécissement dans les 4 premiers segments, et par le second segment qui n'a pas sa carène prolongée plus bas que celle des segments 1-3.

a) Carènes arrondies en avant, angulaires en arrière.

Ici rentrent les: P. Sallei, Sauss. - P. Nattereri, nob. - P. Zelebori, nob.

b) Carènes devenant arrondies postérieurement.

Ici rentrent les: P. Aztecus, Sauss. - P. vermiformis, Sauss.

### Sous-genre Strongylosoma, Brandt.

Corps allongé, vermiforme, atténué dans les quatre premiers segments, à carènes peu développées, linéaires ou tuberculiformes. Au dessus des pattes des premiers segments une petite carène latérale. Métazonites partagés par un sillon transversal. Carènes du 2ème segment prolongées plus bas que le 4er et le 3ème segment.

Ici rentreraient le P. pallipes, Olivier.

### 11. Polydesmus (Strongylosoma) Guerinii, Gerv.

Flavidus, nitidus, vermiformis; segmentis 2-4 angustioribus; clypeo piloso; carinis rudimentariis, linearibus, segmento praeanali trigonali-conico.

Bd. XIX. Abhandl.

Strongylosoma Guerinii, P. Gerv. Aptères T. IV 1847. p. 416. Pl. 45. Fig. 3 \*).

Longueur 24 mill., largeur 3 mill.

 $\label{eq:continuous} \textbf{$\mathcal{Q}$. Cylindrique, notablement rétréci dans les $4$ ou $5$ premiers segments.}$ 

Antennes grêles; articles 2ème – 5ème égaux; le 6ème plus court, un peu rensié à l'extrèmité, le 7ème très-court. Le sommet du front rensié; l'occiput un peu étranglé. Tout le chaperon densément poilu et ponctué.

Premier segment court, laissant la tête à découvert, arrondi en avant et sur les côtés où il est finement bordé; les lobes latéraux trèsarrondis et fortement rabattus.

Carènes du 2ème segment faibles, descendant obliquement en bas et en avant et placées sur les confins de la face inférieure du corps, formant une simple ligne saillante oblique qui s'étend jusqu'à la base de la tête et se termine dans un lobe triangulaire, placé sur le bord antérieur du segment. Carènes des segments suivants très-faibles, n'étant que de simples bourrelets limités brusquement à la face supérieure par un sillou un peu arqué. Ces bourrelets un peu plus marqués et épâtés aux segments qui portent les pores répugnatoires; ceux-ci ronds et percés sur le côté du bourrelet.

Segment préanal terminé en ogive, à pointe prolongée. Plaque sousanale arrondie à son bord postérieur, avec une faible échancrure de chaque côté, un peu en avant de son sommet.

Pattes assez longues, lisses, presque glabres.

On observe quelques faibles villosités aux pattes, au segment préanal, aux valves anales et surtout aux derniers articles des antennes.

Entièrement d'un jaune sale, tirant un peu sur le brunâtre, surtout dans les régions moyennes du corps. Extrémité des antennes plus foncée. Pattes pâles.

- Q. Un individu Q, quoique ayant 20 segments est un peu plus petit que les mâles. Les pattes n'ont pas de pelotes et sont proportionnellement un peu plus grêles que chez les mâles.
- 3. Pattes des premiers segments portant en dessous des 2 derniers articles une brosse de poils fins et serrés. Dans les régions moyenne et postérieure cette brosse n'existe que sous le dernier article.

Habite: Madère. - Musée de Vienne.

### 12. Polydesmus (Strongylosoma) Syriacus, n. sp.

Ferrugineo-rubescens, pedibus antennisque flavidis; laevis, nitidus; primi segmenti lobis lateralibus rotundatis, subreflexis, secundi paulum dilatatis, reflexis, subobliquis, angulo antico acutiore; carinis vix prominulis, metazonitis aequilongis, margine supero subarcuato; poris magnis in apice tuberum perforatis; segmentis 2—8 supra pedes carinatis; — 3 pedibus crassioribus.

<sup>\*)</sup> L'auteur renvoie aux "Annales de la Soc. Entom. Fr. IV, 686" mais l'on ne trouve dans ces Annales aucune description de ce Strongylosome.

Longueur du corps 20 mill. - largeur au milieu du corps 2,6 mill.

Q. Corps très-cylindrique, légèrement atténué en avant; lisse et luisant.

Antennes grêles, les articles diminuant légèrement de longueur du 2ème au 6ème Premier segment ayant son bord antérieur arqué et bordé, le postérieur droit; les lobes latéraux assez largement arrondis et légèrement réfléchis. 2ème segment ayant ses lobes latéraux prolongés en bas, un peu élargis, à bords réfléchis, obliques, à angle antérieur un peu prolongé en avant, à angle postérieur arrondi. Carènes des segments 3—4 arquées; les suivantes de plus en plus épâtées, occupant toute la longueur du métazonite, atténuées en avant; les pores grands, occupant l'extrémité postérieure des carènes.

Tous les métazonites, sauf les 4 premiers et les deux derniers, partagés par un sillon transversal n'atteignant pas tout à fait les carènes. Segments 2—8 offrant au dessus de l'insertion des pattes une petite carène longitudinale; celle des segments 2 à 4 courte, saillante, arquée en forme de crochet et remontant le long du bord antérieur du métazonite. Les métazonites striolés au dessous des carènes.

Pattes grêles. Segment préanal terminé en pointe conique courte. Plaque sous-anale, arrondie.

3 ayant les pattes grandes et renslées aux 5 premiers articles, notablement plus épaisses que chez la femelle. Plaque sous-anale en ogive.

Des individus mal conservés provenant de Chypre (Voyage Kotschy) nous paraissent appartenir à la même espèce. Ils diffèrent des précédents par une taille plus petite, par une couleur d'un brun foncé, avec la tête rougeâtre et les pattes pâles.

 $\$  Couleur d'un rouge âtre lie de vin, avec les antennes et parfois la tête jaun âtre.

Habite: La Syrie. - Musée de Vienne. Gödl.

Cette espèce se rapproche beaucoup des Tropisoma ferrugineum et corrugatum Koch. (Die Myriap. tom. I, pl. 45), à en juger par les figures de ces deux espèces entre lesquelles il serait impossible de trouver la moindre différence. Toutefois les antennes de nôtre espèce semblent plus épaisses à l'ayant dernier article.

### 13. Polydesmus (Strongylosoma) Persicus, n. sp.

Laevis, albidus, omnino vermiformis; antennis invicem approximatis crassiusculis; primo segmento antice arcuato, postice recto, lobis lateralibus anguste rotundatis, late marginatis; segmenti 20 lobis lateralibus reflexis, acute quadratis; reliquorum carinis rudimentariis, linearibus; poris lateralibus, in apice tuberum perforatis; metazonitis sulco profundo transverse divisis; pedibus crassiusculis.

Longueur 25 mill. - largueur au milieu du corps 1,8 mill.

Corps tout à fait vermiforme, cylindrique, atténué au 3ème et 4ème segments.

Antennes très-rapprochées à leur insertion, médiocrement longues, à articles gros, renflés à l'extrémité, de longueur subégale, le 2ème un peu plus long que les autres, le 6ème gros. Premier segment du corps ayant son bord antérieur plus arqué que le postérieur; les lobes latéraux étroits, un peu tronqués, arrondis, bordés au bord antérieur et externe, formant presque un angle postérieur, offrant au bord postérieur une petite entaille à côté du bourrelet.

Segments 2, 3 et suivants étranglés aux prozonites, ayant le métazonite un peu saillant; 2ème segment en forme de ceinture, descendant assez bas sur les côtés, à bord externe réfléchi, coupé carrément, ses deux angles très-vifs; les segments suivants offrant de petites carènes linéaires, rudimentaires, indiquées supérieurement par un sillon légèrement arqué. Les carènes porigères épâtées sur les flancs, à pores latéraux situés tout à fait à l'extrémité postérieure des bourrelets. Prozonites séparés des métazonites par un profond sillon. Les métazonites, à partir du 5ème ou 6ème segment, partagés par un fort sillon transversal qui n'atteint pas les carènes et qui manque sur les deux pénultièmes. Segments 2 à 10 portant au dessus de l'insertion des pattes une carène longitudinale linéaire, surtout distincte depuis le 4ème.

Segment préanal terminé par une pointe conique courte. Plaque sous-anale en ogive. Pattes assez grosses.

Corps lisse, un peu cuireux; d'un blanc jaunâtre uniforme.

Habite: La Perse. - Musée de Vienne. Kotschy.

Cette espèce diffère du Strongyl. pallipes Oliv. par son premier segment plus court d'avant en arrière, à bord antérieur moins arqué; par ses carènes moins développées, par son segment préanal débordant davantage les valves anales, etc.

### 14. Polydesmus (Strongylosoma) Bataviae, n. sp.

Ferrugineus, cylindricus, gracilis, valde elongatus; corpore nodoso, superne rugulato, obsolete granulato; metazonitis sulco brevi transverso divisis, antice coarctatis; carinis minutis, antice evanescentibus, postice minute emarginatis; poris lateralibus, apicalibus; primi segmenti lobis lateralibus rotundatis; secundi carinis linearibus, reflexis, postice in dentem terminatis; lamina infra-anali elongata, apice truncata; pedibus elongatis.

Longueur 35 mill. — largeur au milieu du corps 2,8 mill. — largeur d'un prozonite au milieu du corps 2 mill.

3. Très-long et très-grèle, à corps fortement moniliforme, un peu atténué en avant aux segments 2—4; les segments suivants ayant une forme assez trapezoïdale, rétrécis en avant, élargis en arrière, à carènes longuement séparées. L'extrémité postérieure du corps atténuée; le 19ème segment assez long.

Tête ponctuée. (Antennes manquant.) Premier segment ayant le bord antérieur plus arqué que le postérieur, bordé. ainsi que les lobes latéraux; ceux-ci largement arrondis, regardant légèrement en arrière, ruguleux et offrant trois rides obsolètes. Le bord postérieur offrant une légère entaille de chaque côté avant l'angle postérieur. 2ème segment en forme de ceinture, aussi long que les deux suivants, mais descendant plus bas sur les côtés; le bord latéral vif, fortement relevé, formant une carène presque horizontale, droite, à angle antérieur vif; l'angle postérieur étant prolongé en forme de dent triangulaire. 3ème et 4ème segments un peu plus petits, à carènes linéaires, arrondies en avant, un peu angulaires en arrière, mais non prolongées, pas même aux segments terminaux.

Les carènes en général devenant presque nulles, et s'évanouissant dans la partie antérieure du métazonite, surtout aux segments porigères. Pores latéraux, percés tout à l'extrémité des carènes. Les métazonites des segments 8-15 partagés par un sillon transversal indistinct, qui est fortement raccourci sur les côtés et placé en arrière du milieu du métazonite. Aux segments 2-5 on trouve de chaque côté une petite carène située au dessus des pattes, près du bord postérieur des segments.

Segment préanal étroit, conique, tronqué. Plaque sous-anale trèsallongée, tronquée et bimamelonnée à l'extrémité.

Corps ruguleux en dessus; les métazonites indistinctement sablés, offrant des granulations obsolètes, qui deviennent surtout distinctes aux deux extrémités du corps. Pattes grêles et très longues, poilues; le 3ème article allongé. Les organes copulateurs sortent d'une forte éminence de chaque côté de laquelle on voit un tubercule arrondi.

Couleur uniformément d'un brun ferrugineux.

Habite: L'île de Java; Batavia. — Musée de Vienne. Ida Pfeiffer.

### 15. Polydesmus (Strongylosoma) Novarae, n. sp.

Fusco-castaneus, laevis, nitidus; carinis pedibusque flavidis; primo segmento antice valde arcuato, lobis lateralibus antice sulco marginali; segmento secundo cingulum efficiente, utrinque quadratim secto, margine reflexo, carinam elongatam linearem efficiente; carinis reliquis in media altitudine corporis sitis, crassiusculis, postice subangulatis, sed non productis; poris lateralibus; segmento praeanali apice in processum lamellarem et obtusum producto; metazonitis sulco profundo transversali partitis.

Longueur 18 mill. — largeur 2,5 mill.

 $\sigma \$  . Tête lisse; sillon frontal très-profond. Antennes assez courtes, à articles subégaux, les 3 derniers poilus.

Premier segment aussi large que la tête, partagé par un sillon longitudinal indistinct; à bord antérieur très-arqué; à bord postérieur un peu concave au milieu; les lobes latéraux triangulaires, fortement bordés antérieurement, le rebord formé par un profond sillon. Métazonite du second segment en forme de ceinture, descendant fort bas et peu élargi sur les côtés, terminé par un grand bord, descendant un peu obliquement

en avant, fortement réfléchi et formant une carene droite un peu angulaire en arrière. 3ème 4ème et 5eme segments les plus petits.

Les carènes de tous les segments assez fortes pour un Strongylosome formant un bourrelet transversal un peu épâté placé à mi-hauteur du corps, légèrement appointi en arrière, sans cependant dépasser le segment; vues en dessus, elles forment une petite lame longitudinale, bordée, à peine plus large en arrière qu' en avant et terminée par une pointe obtuse non prolongée, dont le bord postérieur est légèrement échancré.

Les pores tout à fait latéreux, ouverts à l'extrêmité postérieure des carènes. Tous les métazonites à partir du 5ème segment, à l'exception du 49ème, partagés par un fort sillon transversal qui n'atteint pas les carènes.

Segment préanal convexe, prolongé en pointe lamellaire, obtuse, arrondie, garnie de poils. Plaque sous-anale en triangle assez allongé.

Tous les métazonites en dessus très-lisses et luisants.

Pattes médiocres; on voit au dessus de l'insertion de chaque patte un petit tubercule granuliforme; au milieu du corps ce tubercule devient une sorte d'apophyse styliforme et se trouve placé au dessus de la patte antérieure de chaque segment. Ce caractère est moins marqué chez la femelle que chez le mâle.

Chez le mâle on trouve entre les pattes de la 1ère paire du 5ème segment une apophyse courte, arrondie, et comprimée transversalement.

Couleur d'un brun marron, plus pâle en dessous; carènes, pattes et segment préanal jaunâtres. Les métazonites sont d'un brun plus roux en avant du sillon, et d'un brun foncé en arrière de ce dernier. Antennes brunes.

Habite: Auckland (Nouvelle Zélande.) — Voyage de la Novara. Musée de Vienne.

### Sous-genre Icosidesmus, nob.

Premier segment moins large que la tête, taillé en demi cercle. Corps atténué en avant. Carènes arrondies, ourlées, dénuées de bourrelets porifères, pores très-petits, supères, ouverts dans l'ourlet marginal. Segment préanal petit, triangulaire. Plaque sous-anale échancrée. Pattes ayant le second article renflé en dessus; le dernier grêle et plus long que le troisième.

### 16. Polydesmus (Icosidesmus) Hochstetterii n. sp.

Albidus, depressus, nitidus; corpore antice et postice attenuato; antennis gracilibus, elongatis, articulis 2º et 3º longioribus; primo segmento semi-orbiculari, angulis rotundatis, segmentis 2-4 minutis, tertio minore; metazonitis transversis, utrinque rotundatis, margine postico crasso, carinis parum prominulis;

tuberis nullis; poris minimis, superis, marginalibus; segmento praeanali minuto, trigonali, lamina praeanali trapezina.

Longueur 20 mill. — largeur au milieu du corps 2, 7 mill. — largeur du second segment 1, 8 mill.

Déprimé, rétréci en avant et en arrière; les segments 2 à 4 beaucoup plus étroits que les suivants; la plus grande largeur ne se montrant que vers le 7ème segment; la largeur diminuant de nouveau graduellement à partir du 16ème.

Antennes à 2ème et surtont 3ème article plus longs que les articles 4 à 6.

Premier segment beaucoup plus étroit que la tête, un peu bombé, en forme de demi cercle, à convexité antérieure, à angles arrondis, avec le bord postérieur un peu échancré. Deuxième segment plus large que le premier et que le troisième, quoique un peu moins large que la tête; ses carènes largement arrondies, se portant en avant et peu recouvertes par les bords postérieurs du premier segment; ce segment et les suivants à carènes peu développées, séparées, largement arrondies sur les côtés où elles sont faiblement bordées, à bord postérieur échancré; carènes disparaissant aux deux derniers segments.

Métazonites en général transversaux, à bords latéraux tout à fait arrondis et bordés, dépassant peu les prozonites; le bord postérieur un peu concave au milieu. Pores répugnatoires extrêmement petits, tout à lait supères, percés dans l'ourlet marginal, à peu près sur le milieu du bord externe; bourrelet manquant complèment. Les métazonites fortement imbriqués sur les prozonites, ayant leur bord postérieur épais.

Corps lisse et luisant; métazonites (sauf aux 4-5 premiers segments) offrant un sillon transversal sinueux coupé par de petits sillonlongitudinaux qui dessinent comme une double rangée de plaques effacées.

Segment préanal petit, triangulaire. Plaque sous-anale échancrée.

Pattes longues, leurs premiers articles, principalement le second, gros et renslés en dessus (surtout aux paires 3-7); le 3ème article relativement court; les 4ème et 5ème très-courts; le dernier grêle, plus long que le 3ème. Pattes des deux premières paires courtes et grêles.

L'animal entièrement d'un blanc jaunâtre.

Habite: Auckland (Nouvelle Zélande). — Musée de Vienne. Voyage de la Novara.

# Sous-genre Polydesmus sensu strictiore.

Corps aplati; dos garni de tubercules plus ou moins aplatis. Carènes larges et continues, à angle postérieur un peu prolongé, porcs latéraux. Premier segment de la largeur de la tête, moins large que le 2ème. Plaque sous-anale en ogive.

Le type de ce groupe est le P. complanatus, de Geer.

### 17. Polydesmus (Polydesmus) collaris, Koch.

Koch. System der Myriapoden, p. 133.

Deux individus femelles offrent au point de vue de la couleur une variété intéressante. La couleur générale est d'uu brun lie de vin foncé, avec les parties inférieures des pattes et le 5ème article des antennes lie de vin. Les deux premiers segments du corps, ainsi que les carènes du 4ème, 6ème, 8ème, 41ème et 14ème; en outre, les angles postérieurs de toutes les autres carènes, à partir du 5ème ou du 7ème segment sont clairs ou couleur de chair; le segment préanal est tout entier de la couleur générale.

Chez cette espèce le corps est fortement atténué dans sa partie antérieure.

Longueur 33 mill. — largeur au 12ème segment 4,7 mill. — largeur au 2ème segment 3,6 mill. — largeur du 12ème prozonite 3 mill.

Habite. La Croatie. - Musée de Vienne.

### Sous-genre Odontotropis, nob.

Corps assez large, égal ou rétréci en avant. Carènes discontinues depuis le 4ème segment, lamellaires et larges, dentelées, à pores supères et marginaux. Dos plus ou moins convexe. Segment préanal conique. Les deux premiers articles des pattes inermes.

P. Clarazianus, nob. Revue et Mag. de Zoolog. XXI. 1869.

Cette division se rapproche beaucoup des Oxyurus et elle en diffère par la largeur des carènes, leur forme dentelée et la position des pores. Elle rappelle un peu pour le facies les Stenonia à cause de la forme dentelée des carènes et la position supère des pores, mais elle en diffère par la position marginale des pores et par la forme des carènes des premiers segments qui ne sont pas dentelées.

### Sous-genre Rhachis, Sauss.

Antennes longues et grêles. Carènes discontinues, larges et lamellaires, (relevées) à bord latéral aminci, découpé et subdentelé. Pores répugnatoires s'ouvrant à la face supérieure des carènes, mais placés très près du bord externe, au fond d'une espèce d'échancrure horizontale; s'écartant du bord aux segments de la partie postérieure du corps. Extrémité postérieure du corps brusquement atténuée comme chez les *Polydesmus*. Plaque sous-anale en ogive. Pattes trèslongues.

Le type de ce groupe est la P. viridis, Sauss.

Obs. M. Peters a considéré le sous-genre Rhachis comme synonyme des Rhacophorus Koch, lesquels constituent un type bien différent, que nous avons rapproché des Oxyurus.

# Beiträge zur Naturgeschichte der Diatomeen.

Von

#### J. Schumann.

Vorgelegt in der Sitzung vom 6. October 1869.

# I. Ueber die Abhängigkeit der Riefenzahl

von der Grösse der Frustel.

Unter Riefenzahl verstehe ich die Zahl, welche angiebt, wie viel Streifen oder Punktreihen, die sich auf den Kieselpanzern der Diatomeen zeigen, auf ½00 einer Pariser Linie gehen.

Der Grösse der gestreckten Formen lege ich ihre Länge, der Grösse der runden Formen den Durchmesser des Cylinders zu Grunde; beide

messe ich mit 1/1000 einer Pariser Linie.

Dass bei derselben Species die kleineren Frusteln etwas dichtere Streifen haben als die grösseren, weiss Jeder, der sich mit diesen kleinen Organismen in diesem Sinne beschäftigt hat. Doch ist, so viel ich weiss, das Gesetz noch unbekannt, nach dem mit steigender Grösse des Kieselpanzers die Riefenzahl abnimmt. Nach diesem Gesetze nun habe ich gesucht. Ich wählte zu diesem Behufe zunächst einige häufig vorkommende, verschiedenen Gruppen angehörige Species und beobachtete kleine, mittlere und grosse Frusteln in zahlreichen Exemplaren, um theils die Schwankungen der Riefenzahl, theils die Beobachtungsfehler aus den Mittelwerthen möglichst zu beseitigen. Bald zeigte sich, dass hier eine Exponentialgrösse zur Geltung komme, auf die auch theoretische Betrachtungen geführt hatten. Dieselbe lässt sich allgemein durch folgende Gleichung darstellen

1) 
$$a = b + c.d^{\frac{l}{L}}$$

in der a die der variablen Länge l entsprechende Riefenzahl, L irgend eine unveränderliche Länge bedeutet, b, c und d Constanten sind, die für

Bd. XIX. Abhandl.

jede Species der Diatomeen besonders bestimmt werden müssen. Sind die mittleren Riefenzahlen, die dreien bekannten Längen zugehören, gefunden, so lassen sich die Werthe der drei Constanten berechnen. Doch wird die Rechnung sehr vereinfacht, wenn die Längen gleich weit von einander abstehen, z. B. 40 60 80 sind. Bezeichnen wir dann die Längen allgemein mit

 $L \, (1 - \frac{1}{n}) \, L \, L \, (1 + \frac{1}{n})$  und die zugehörigen Rie-

fenzahlen mit A + r A - s, so findet man für die drei

Constanten folgende Werthe

$$b = A - \frac{r \cdot s}{r - s}$$

$$c = \frac{r \cdot s}{r - s} \cdot \left(\frac{r}{s}\right)^{n}$$

$$d = \left(\frac{s}{r}\right)^{n}$$

also

2) 
$$a = A - \frac{rs}{r-s} + \frac{rs}{r-s} \cdot \left(\frac{r}{s}\right)^n \cdot \left(\frac{s}{r}\right)$$

Sind z. B. für die Längen 40 60 80 die Riefenzahlen 18 15 14 d. h. für die Längen 60  $(1-\frac{1}{3})$  60 60  $(1+\frac{1}{3})$  die Riefenzahlen 15 + 3 15 15-1

beobachtet, so ist

$$a = 15 - \frac{3 \cdot 1}{3 - 4} + \frac{3 \cdot 1}{3 - 4} \left(\frac{3}{1}\right)^3 \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^{\frac{3}{60}} = 13^{1/2} + 40^{1/2} \cdot \left(\frac{1}{27}\right)^{\frac{1}{60}}$$

Der Gleichung 1) kann man verschiedene Formen geben, unter denen die zur Rechnung bequemste folgende ist:

$$a = b + c \cdot \Delta^{l}$$

in der die mittlere Länge keine Rolle spielt.

Bei den von mir genauer untersuchten Diatomeen-Arten, mit Wahrscheinlichkeit bei allen, ist s kleiner als r, also in der ersten Formel d kleiner als 1, daher auch  $\Delta$  kleiner als 1. Unter der Voraussetzung, dass dieses Verhältniss stets Statt finde, wird

für l=o a=b+c= dem idealen Maximum der Riefenzahl, für  $l=\infty$  a=b= dem idealen Minimum der Riefenzahl.

Beide Extreme haben zunächst nur für die Rechnung einen Werth. Würde es bei den Diatomeen Embryonalzustände geben, so wäre b+c die obere Grenze für die Riefenzahl des Embryo. Doch wird, wie weit meine Beobachtungen reichen, selbst von den kleinsten Frusteln das ideale Maximum nicht annähernd erreicht. Die Grenze des idealen Mini-

mum dagegen wird von grossen Frusteln, in Folge der Schwankung der Riefenzahl, nicht selten überschritten.

Die Grösse c ist somit die ganze Senkung der Riefenzahl, die eintritt, wenn die Länge der Frustel von Null bis in's Unendliche aufsteigt.

### Behandlung von fünf Diatomeen-Formen.

### I. Navicula viridis Ktz. = Pinnularia viridis Ehg.

W. Smith Synopsis Taf. XVIII. Fig. 163.

Beobachtungen.

In der ersten, dritten, fünften Columne u. s. f. sind die Längen, in der zweiten, vierten, sechsten Columne u. s. f. sind die ihnen zugehörigen Riefenzahlen angegeben. Die z. B. für die Länge 23 gegebene Riefenzahl ist so gefunden, dass ich zehn Frusteln von dieser Länge mehrfach durchmass, ihre mittleren Riefenzahlen bestimmte und die Summe derselben durch 40 dividirte. Dasselbe gilt von jeder der anderen Zahlen. Durch die ganze Reihe werden also 650 Riefenzahlen repräsentirt. Uebersehen wir diese Zahlenreihe genauer, so finden wir im Allgemeinen eine Senkung der Riefenzahl mit wachsender Länge der Frustel, und zwar anfänglich eine stärkere, weiterhin eine schwächere. Noch deutlicher zeigt sich die Natur dieser Senkung, wenn wir etwa je 5 dieser Zahlen zusammenziehen d. h. ihre arithmetischen Mittel nehmen. Noch habe ich die Riefenzahlen von 50 Frusteln beobachtet, deren Länge 87 T. (Tausendtheile einer Pariser Linie) übersteigt. Sie geben für l=90 a=13,08. Die 14 annähernd festen Punkte sind somit folgende:

| l | = 25 | $\alpha =$ | 18,42 | l = 60 | a = 13,59 |
|---|------|------------|-------|--------|-----------|
|   | 30   |            | 17,16 | 65     | 13,42     |
|   | 35   |            | 16,05 | 70     | 13,33     |
|   | 40   |            | 15,30 | 75     | 13,29     |
|   | 45   |            | 14,65 | 80     | 13,18     |
|   | 50   |            | 14,13 | 85     | 13,12     |
|   | 55   |            | 13,79 | 90     | 13,08     |

 Von 25 bis 45 senkt sich die Riefenzahl um 3,77

 von 45 bis 65
 um 1,23

 von 65 bis 85
 um 0,30

Die erste Riefenzahl 18,42 ist das arithmetische Mittel der für die Längen 23, 24, 25, 26, 27 beobachteten 50 mittleren Riefenzahlen, also wegen der Krümmung der Curve ein wenig grösser als die Riefenzahl, die der Länge 25 entspricht. Wie die Formel lehrt, die ich diesen Beobachtungen zu Grunde legen werde, muss das arithmetische Mittel um 0,02 gesenkt werden, wenn man die der Länge 25 zugehörige Riefenzahl haben will. Diese Grösse, die im Allgemeinen die Depression heissen mag, ist für die Länge 30 ebenfalls 0,02, für 35, 40 und 45 ist sie 0,01, für die folgenden so klein, dass sie nicht mehr berücksichtigt zu werden braucht.

Als Formel für diese Riefenzahlen finde ich

$$a = 12,98 + 25,124 \left(\frac{1}{1,062533}\right)^{l}$$

Sie zeigt, dass das ideale Minimum der Riefenzahl von *Navicula* viridis etwa 13, die ganze Senkung etwa 25, das ideale Maximum etwa 38 beträgt.

|   | ı  | beob. | ber.  | u          | v      | V     | S     | σ      | z   | Br.  | n  |
|---|----|-------|-------|------------|--------|-------|-------|--------|-----|------|----|
| ı | 25 | 18,40 | 18,49 | +0.09      | 0,190  | 1,342 | 1,194 | 0,0437 | 46  | 0,54 | 50 |
| ı | 30 | 17,14 | 17,05 | -0.09      | 0,184  | 1,303 | 1,171 | 460    | 51  | 59   | 50 |
| 1 | 35 | 16,04 | 15,99 | -0.05      | 0,163  | 1,150 | 1,018 | 428    | 56  | 63   | 50 |
|   | 40 | 15,29 | 15,20 | -0,09      | 0,175  | 1,237 | 1,127 | 497    | 61  | 66   | 50 |
| ı | 45 | 14,64 | 14,62 | -0.02      | 0,200  | 1,413 | 1,327 | 611    | 66  | 68   | 50 |
| ı | 50 | 14,13 | 14,91 | +0.06      | 0,143  | 1,010 | 0,893 | 426    | 71  | 70   | 50 |
| ı | 55 | 13,79 | 13,87 | +0,08      | 0,121  | 0,853 | 0,718 | 315    | 76  | 72   | 50 |
| ı | 60 | 13,59 | 13,64 | +0,05      | 0,081  | 0,575 | 0,355 | 176    | 81  | 73   | 50 |
| ı | 65 | 13,42 | 13,47 | +0.05      | 0,079  | 0,560 | 0,337 | 169    | 87  | 74   | 50 |
| ı | 70 | 13,33 | 13,34 | +0,01      | 0,077  | 0,541 | 0,310 | 157    | 93  | 75   | 50 |
| H | 75 | 13,29 | 13,25 | -0,04      | 0,103  | 0,731 | 0,581 | 295    | 99  | 75   | 50 |
| ı | 80 | 13,18 | 13,18 | $\pm 0,00$ | 0,084  | 0,594 | 0,400 | 204    | 105 | 76   | 50 |
| l | 85 | 13,12 | 13,12 | $\pm 0,00$ | 0,094  | 0,662 | 0,497 | 255    | 112 | 76   | 50 |
|   | 90 | 13,08 | 13,09 | +0,01      | 0,091  | 0,645 | 0,476 | 246    | 118 | 76   | 50 |
|   |    |       |       |            | Mittel | 0.901 | 0,743 | 0,0334 |     |      |    |

In dieser Tabelle enthält die erste Columne die Längen, die zweite und dritte Columne die Zahl der beobachteten und berechneten Querstreifen, die auf ½100 einer Pariser Linie gehen, die vierte die Unterschiede zwischen der Beobachtung und Rechnung.

Ob diese Unterschiede gross oder klein sind und ob die aufgestellte Formel mit den Beobachtungen verträglich ist, sieht man indess erst, wenn man die in der Tabelle mit V bezeichnete Variation der einzelnen Beobachtungen kennt, die ich auf folgende Weise gefunden. Für die Länge 25 z. B. ziehe ich zunächst alle 50 Beobachtungszahlen von 18,40 ab, erhebe die Abweichungen zum Quadrat, summire die Quadrate, dividire die Summe durch 49 und ziehe aus diesem Quotienten die Quadratwurzel. Dann erhalte ich die in der Tabelle angegebene Zahl 1,342. Diese Grösse ist die mittlere Variation aller einzelnen Beobachtungen. d. h. ihre mittlere Abweichung vom Mittelwerthe. Werden dagegen, wie es hier geschehen, die arithmetischen Mittel von 50 Beobachtungen gebildet, so erhält man die mit v bezeichnete mittlere Variation eines solchen arithmetischen Mittels, wenn man jene Grösse durch  $\sqrt{50}$  dividirt, da allgemein

$$v = \frac{V}{\sqrt{n}}$$

ist, wenn n die Zahl der Beobachtungen bedeutet. Die den 14 Beobachtungs-Gruppen zugehörigen Grössen v habe ich unmittelbar auf die Columne der mit u bezeichneten Unterschiede zwischen Beobachtung und Rechnung folgen lassen, um die Vergleichung zu erleichtern. In allen 14 Fällen ist u kleiner als v. Bilden wir die Summe der Quadrate der Unterschiede, dividiren sie durch 13 und ziehen daraus die Quadratwurzel, so erhalten wir den "mittleren Unterschied"; behandeln wir die Grössen v ebenso, so erhalten wir die entsprechende "mittlere Variation". Nennen wir jene Grösse x, diese y, so ist

$$x = 0.0582$$
  $y = 0.1403$  also  $\frac{y}{x} = 2.44$ 

Der Unterschied zwischen Beobachtung und Rechnung ist also im Allgemeinen und in allen einzelnen Fällen innerhalb der Variation der Beobachtungen; die aufgestellte Formel ist somit zulässig.

Die mit V bezeichnete Variation ist zusammengesetzt aus der wirklichen Schwankung der Riefenzahl und dem Beobachtungsfehler. Um sie von letzterem zu befreien, braucht man folgenden Satz, den ich in meiner Bearbeitung der Tatra-Diatomeen (Beilage zu den Verhandlungen der k. k. zool.-botan. Ges. in Wien. Jahrg. 1867) abgeleitet habe.

Wenn eine schwankende Grösse n mal beobachtet ist, die Abweichungen vom Mittel zum Quadrat erhoben werden, die Summe der Quadrate durch n-4 dividirt und aus dieser Grösse die Quadratwurzel gezogen, d. h. die "mittlere Variation der einzelnen Beobachtungen" berech-

net wird, die das Zeichen V erhalten hat; wenn man ferner dieselbe Grösse für den Fall, dass kein Beobachtungsfehler gemacht wird, d. h. die "mittlere Schwankung der Variabeln" mit S; wenn man endlich dieselbe Grösse für den Fall, dass die Schwankung gleich Null ist, d. h. den "mittleren Beobachtungsfehler" mit F bezeichnet: so gilt die Gleichung

$$V^2 = S^2 + F^2$$

Das Quadrat der mittleren Variation der einzelnen beobachteten Werthe ist gleich der Summe der Quadrate der mittleren Schwankung und des mittleren Beobachtungsfehlers. Kennt man die erste und dritte Grösse, so kann man die mittlere Schwankung S berechnen. Im vorliegenden Falle ist mein mittlerer Beobachtungsfehler etwa  $\frac{1}{30}$  der zu messenden Grösse, hat also für die Länge 25 den Werth  $\frac{1}{30}$ . 18,40 = 0,613. Daraus folgt für diese Länge die Schwankung S=1,194. Ebenso sind die nachfolgenden Zahlen der mit S überschriebenen Columne gefunden.

Multiplicirt man die für die Länge 25 gehörige mittlere Schwankung S mit dem Wahrscheinlichkeitsfactor 0,674 . . ., so erhält man die "wahrscheinliche Schwankung" 0,8047. Wird endlich diese Grösse durch die der Länge 25 zugehörige Riefenzahl 18,40 dividirt, so erhält man als "relative wahrscheinliche Schwankung" 0,0437. Diese Grösse findet man für alle 14 Längen in der mit σ überschriebenen Columne. Ihr Mittelwerth

$$\sigma = 0.0334$$
 etwa  $\frac{1}{30}$ 

sagt, dass man bei Beobachtungen der Riefenzahlen von Navicula viridis auf eine Schwankung zu rechnen habe, die  $^{1}/_{30}$  von der Riefenzahl beträgt, die der vorliegenden Länge entspricht. Doch erinnere ich den Leser daran, dass die in der Tabelle für l=25 aufgeführten Grössen V, S und  $\sigma$  aus Beobachtungen an Frusteln gefolgert worden, deren Längen 23, 24, 25, 26 und 27 T. betrugen, dass ebenso die für l=30 aufgeführten V, S und  $\sigma$  sich auf die Längen 28-32 beziehen u. s. w., dass daher auch der Mittelwerth  $\sigma=^{1}/_{30}$  einem Intervalle von 5 Längeneinheiten entspricht. Setzen wir den Fall, dass 400 Frusteln von der Länge 42 (40-44) vorlägen, die zur mittleren Riefenzahl 15 hat, so würden voraussichtlich 50 Riefenzahlen zwischen  $14^{1}/_{2}$  und  $15^{1}/_{2}$  liegen, die andern 50 theils kleiner als  $14^{1}/_{2}$ , theils grösser als  $15^{1}/_{2}$  sein.

Hat eine Frustel etwa die Länge  $^{50}/_{1000}$  einer Linie und beträgt ihre Riefenzahl, d. h. die Zahl der Querstreifen, die auf  $^{1}/_{100} = ^{10}/_{1000}$  einer Linie gehen, 14; so ist die Gesammtzahl aller, der ganzen Länge entsprechenden Riefen 5,14 = 70. Bezeichnet man die Gesammtzahl der Riefen mit z, so ist allgemein

$$z=\frac{l}{10}$$
.  $a$ 

Diese Zahlen findet der Leser in der nächstfolgenden Columne. Der Länge 25 z. B. entspricht die Gesammtzahl 46, der dreimal so grossen Länge 75 die Gesammtzahl 99, die etwa doppelt so gross ist als jene.

Auch lässt sich der Abstand der Mittellinie einer Riefe von der nächstfolgenden, welchen Abstand ich Riefen breite nenne, leicht bestimmen. Hat z. B. eine Frustel die Riefenzahl 17, so gehen 17 Riefen auf  $\frac{1}{100} = \frac{10}{1000}$  einer Linie. Misst man die Riefenbreite ebenfalls mit Tausendtheilen einer Linie, so ist in diesem Falle die Riefenbreite  $\frac{10}{17} = 0.59$ . Im Allgemeinen ist sie  $= \frac{10}{a}$ . Für die behandelten Längen findet man diese Grösse in der vorletzten mit Br. überschriebenen Columne. Ihre Zunahme ist bei kleinen Frusteln sehr bedeutend, bei grossen fast unmerklich. Für ein sehr grosses l ist die Riefenbreite  $\frac{10}{12,98} = 0.77$  etwas mehr als  $\frac{3}{4}$  eines Tausendtheils einer Linie.

Die letzte Columne enthält die Zahl der Beobachtungen, die gemacht worden, um die der einzelnen Längen entsprechenden Riefenzahlen zu finden. Die Gesammtzahl der beobachteten mittleren Riefenzahlen von Navicula viridis ist somit 700. Die grössten Frusteln, die ich durchmessen, erreichten die Längen 100, 103, 104, 108, 114 T., blieben also hinter denen von Nav. major und nobilis merklich zurück, die in Preussen respective bis 135 und 140 T. aufsteigen.

Nach den gemachten Mittheilungen leistet die oben angeführte Formel wesentlich den Dienst, dass sie die Unregelmässigkeiten, die in Folge gelegentlicher Anhäufung von grobriefigen oder feinriefigen Panzern und in Folge der Beobachtungsfehler in den Mittelwerthen geblieben, beseitigt d. h. denselben Dienst, den andere Formeln auf anderen Feldern leisten, in denen Naturgesetze auftreten. Auch hebe ich noch hervor, dass eine Formel zwei grosse Vorzüge vor einer Reihe von beobachteten Daten hat, da sie erstens die continuirliche Veränderung der vorliegenden Grösse darstellt und zweitens auf weiter liegende Gesetze hinweist. Endlich erinnere ich bei dieser Gelegenheit an den schwer wiegenden Satz, dass die Wissenschaft da beginnt, wo Grössenbestimmung eintritt.

Ich gebe zum Schluss die den einzelnen Längen zugehörigen Riefenzahlen, die der Formel entsprechen.

### II. Navicula oblonga Ktz. - Pinnularia viridula Ehg.

W. Smith Synopsis Taf, XVIII. Fig. 165.

Beobachtungen.

| 48     15,03     53     14,73       49     14,68     54     14,74       50     14,82     55     14,49       51     14,92     56     14,50       52     15,02     57     14,51 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Die fünf ersten Riefenzahlen sind die arithmetischen Mittel aus je 15, die zehn folgenden die Mittel aus je 20, die fünf letzten die Mittel aus je 15 beobachteten mittleren Riefenzahlen. Ausserdem habe ich noch 38 kürzere Frusteln durchmessen, die für die Länge 45 die Riefenzahl 15,27, und 42 längere Frusteln, die für die Länge 70 die Riefenzahl 13,99 gaben. Ziehe ich auch hier je 5 benachbarte Längen zusammen, so erhalte ich folgende 6 annähernd feste Punkte:

Die Depression ist hier überall kleiner als 0,005 also zu vernachlässigen. Aus diesen Beobachtungen folgt

$$a = 13,36 + 14,739 \left(\frac{1}{1,04637}\right)$$

| ı                                | benb.                                              | ber.                                               | 16                                                                                                  | v                                                           | v                                                 | S                                                 | σ                                                   | ·z                               | Br.                                | n                                  |
|----------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 45<br>50<br>55<br>60<br>65<br>70 | 15,27<br>14,89<br>14,59<br>14,33<br>14,12<br>13,99 | 15,28<br>14,89<br>14,58<br>14,33<br>14,13<br>13,98 | $\begin{array}{c} +0.01 \\ \pm 0.00 \\ -0.01 \\ \pm 0.00 \\ +0.00 \\ -0.01 \\ -0.01 \\ \end{array}$ | 0,133<br>0,084<br>0,066<br>0,061<br>0,061<br>0,076<br>ittel | 0,822<br>729<br>664<br>642<br>529<br>493<br>0,642 | 0,704<br>604<br>527<br>464<br>354<br>305<br>0,493 | 0,0311<br>272<br>244<br>218<br>469<br>447<br>0,0227 | 69<br>74<br>80<br>86<br>92<br>98 | 0,65<br>67<br>69<br>70<br>71<br>72 | 38<br>75<br>400<br>400<br>75<br>42 |

Während das ideale Minimum der Riefenzahl von dem für Nav. viridis gefundenen wenig abweicht, ist die Senkung hier viel geringer. Die Tabelle, die der für Nav. viridis gegebenen in allen Theilen entspricht, zeigt eine fast vollständige Uebereinstimmung zwischen den Resultaten der Formel und den Beobachtungen, da der Unterschied an keiner Stelle 0,01 übersteigt. Die Grösse v, die mittlere Variation der Beobachtungsmittel 15,27 14,89 14,59 u. s. f., ist für alle Längen viel grösser als der Unterschied u.

Werden hier die Zahlen 38, 75, 100 u. s. w., welche angeben, wie viel Beobachtungen zur Bildung der einzelnen annähernd festen Punkte gebraucht worden, als Gewichte benutzt, so ist der mittlere Unterschied x=0,0084 und die mitttlere Variation y=0,0852 also

$$\frac{y}{x}=10,14.$$

Der Unterschied zwischen Beobachtung und Rechnung beträgt nur etwa den zehnten Theil der Variation der Beobachtungen.

Die Brücke zwischen V und v ist auch hier durch die Formel

$$v = \frac{V}{\sqrt{n}}$$

gegeben, in der V die mittlere Variation aller einzelnen Beobachtungen bedeutet, v dieselbe Grösse für die 14 hier gebrauchten Beobachtungs-Bd. III. Abhandl.

mittel, n die Zahl der Beobachtungen, die zu einem solchen Mittel vereinigt worden. Für die Länge 55 z. B. ist

$$v = \frac{0,664}{\sqrt{100}} = 0,066$$

Die Variation V ist wieder zusammengesetzt aus der wirklichen Schwankung der Riefenzahl und dem Beobachtungsfehler, der wegen der sehr bequemen Beobachtung dieser Species noch kleiner als bei Nav. viridis ist, etwa  $^{1}\!/_{36}$  der beobachteten Grösse beträgt. Die von ihm befreiten Schwankungen der Riefenzahl sind in der folgenden Columne mitgetheilt. Aus ihnen sind die mit  $\sigma$  bezeichneten "relativen wahrscheinlichen Schwankungen" nach der Formel

$$\sigma = \frac{S.0,674}{a}$$

berechnet. Durchschnittlich ist

$$\sigma = 0.0227$$
 etwa  $\frac{1}{44}$ 

d. h. 1/3 der Einheit für die mittlere Riefenzahl. Die drei letzten Columnen enthalten die Gesammtzahl der Riefen, die Riefenbreite und die Anzahl der Beobachtungen, deren Summe 430 beträgt.

Berechnete Riefenzahlen.

| 41 | 64 14,29<br>2 25<br>3 21<br>4 17<br>5 13<br>6 10<br>7 07<br>8 04<br>9 01<br>70 13,98 | 71 13,95<br>2 92<br>3 90<br>4 88<br>5 85<br>6 83<br>7 81<br>8 79<br>9 77<br>80 75 |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|----|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### III. Navicula oblonga Ktz. Var. lanceolata Grunow.

Verhandl. d. zool. bot. Ges. in Wien 1860. Taf. IV (2) Fig. 25.

Beobachtungen.

| 28   16,66<br>29   16,54<br>30   16,64<br>31   16,15<br>32   16,36 | 34     34     15,94       35     15,83       36     15,59 | 38 15,43<br>39 15,62<br>40 15,37<br>41 15,38<br>42 15,44 |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|

Die sechs ersten der hier mitgetheilten Riefenzahlen sind die arithmetischen Mittel aus je 35 beobachteten mittleren Riefenzahlen, die sechs folgenden die Mittel aus je 30, die drei letzten die Mittel aus 28, 23 und 17 Beobachtungen. Ferner habe ich noch 32 kürzere Frusteln durchmessen, die für die Länge 26 die Riefenzahl 17,044 geben. Ziehen wir hier die Riefenzahlen von drei benachbarten Längen zusammen, so erhalten wir wieder 6 annähernd feste Punkte, nämlich

$$\begin{array}{ccccc} l = & 26 & a = & 17,04 \\ & 29 & & 16,64 \\ & 32 & & 16,13 \\ & 35 & & 15,79 \\ & 38 & & 15,61 \\ & 41 & & 45,38 \end{array}$$

Da die drei Längen 40, 41, 42 nicht gleich oft beobachtet worden, so habe ich nicht das arithmetische Mittel der ihnen zugehörigen beobachteten Riefenzahlen genommen, sondern zunächst den Schwerpunkt dieser Beobachtungen gesucht, der durch l=40,84 a=15,390 bestimmt ist, und mit Benützung der für die Länge 38 beobachteten Riefenzahl durch Differenzenrechnung für l=41 a=45,38 gefunden. Die Depression hat für l=26 und 29 die Werthe 0,009 und 0,006.

Aus diesen Beobachtungen folgt

$$a = 15,01 + 39,62 \left(\frac{1}{1,11852}\right)^{t}$$

| l beob.                                                                          | ber.                             | · u                                                                               | v                                                  | v                                                  | S                                        | σ                                                   | z                                | Br.                                | n                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 26   47,04<br>29   16,66<br>32   16,13<br>35   45,79<br>38   45,64<br>44   45,38 | 16,55<br>46,14<br>15,80<br>15,57 | $\begin{array}{c} +0.12 \\ -0.05 \\ -0.02 \\ +0.01 \\ -0.04 \\ +0.03 \end{array}$ | 0.485<br>0,067<br>0,072<br>0,095<br>0,086<br>0,412 | 1,044<br>0,685<br>0,740<br>0,929<br>0,813<br>0,926 | 0,877<br>403<br>509<br>765<br>625<br>771 | 0,0347<br>163<br>213<br>326<br>270<br>338<br>0,0276 | 45<br>48<br>52<br>55<br>59<br>63 | 0,58<br>60<br>62<br>63<br>64<br>65 | 32<br>105<br>105<br>90<br>90<br>68 |

Der grösste Unterschied zwischen Beobachtung und Rechnung findet sich gerade am schwächsten Punkte, der nur durch 32 Beobachtungen gestützt ist. Aber auch für ihn ist n kleiner als die entsprechende Variation v.

Werden hier wieder die Grössen n als Gewichte benutzt, so ist

$$x = 0.0489$$
  $y = 0.1049$   $\frac{y}{x} = 2.15$ 

Mein Beobachtungsfehler war hier etwa so gross wie bei Navicula viridis. Die relative wahrscheinliche Schwankung der Riefenzahl ist

 $\sigma = 0.0276$  etwa  $\frac{1}{36}$ 

Die Formel stützt sich auf 490 Beobachtungen.

Berechnete Riefenzahlen.

| 21 18,78<br>2 38<br>3 02<br>4 17,70<br>5 46<br>6 16<br>7 16,94<br>8 73<br>9 55<br>30 38 | 3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|

#### IV. Gomphonema acuminatum Ehg.

W. Smith Synopsis Taf. XXVIII. Fig. 238.

Beobachtungen.

| 14 25,20<br>15 24,05<br>16 23,75<br>17 23,20<br>18 22,30 | 19 22,3<br>20 21,9<br>21 21,7<br>22 21,2<br>23 21,6 | 3 25<br>3 26<br>7 27 | 21,30<br>20,88<br>21,33<br>20,96<br>20,45 |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------|
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------|

Die drei ersten Riefenzahlen sind die Mittel aus je 20, die neun folgenden die Mittel aus je 30, die drei letzten die Mittel aus 21, 18 und 11 Beobachtungen. Ich ziehe hier ebenfalls je 3 benachbarte Riefenzahlen zusammen und finde für

$$l = 45$$
  $\alpha = 24,33$   
 $18$   $22,61$   
 $21$   $21,64$   
 $24$   $21,26$   
 $27$   $20,99$ 

Die letzte dieser Zahlen habe ich ebenso gefunden, wie bei Nav. oblonga Var. lanceolata die der Länge 41 zugehörige Riefenzahl. Wegen der starken Krümmung der Curve müssen die 4 ersten arithmetischen Mittel, die den Längen 15, 18, 21, 24 entsprechen, respective um

0,06 0,03 0,01 0,01 gesenkt werden. Nach diesen Aenderungen finde ich

$$a = 20,76 + 107,06 \left(\frac{1}{1,2552}\right)^{l}$$

| ı                          | beob.                                     | ber.                                                | и                                                                                                          | v                                                    | v                                                  | S                                | σ                                            | z                          | Br.                          | n                          |
|----------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|
| 15<br>18<br>21<br>24<br>27 | 24,27<br>22,58<br>21,63<br>21,25<br>20,89 | 24,30<br>22,55<br>21,66<br>21,22<br>20,99<br>Mittel | $\begin{array}{c} +0.03 \\ -0.03 \\ +0.03 \\ -0.03 \\ -0.03 \\ \hline -0.00 \\ \hline (0.024) \end{array}$ | 0,257<br>0,193<br>0,147<br>0,159<br>0,196<br>(0,190) | 1,990<br>1,832<br>1,397<br>1,512<br>1.387<br>1,624 | 1,442<br>0,883<br>1,076<br>0,906 | 0,0438<br>430<br>275<br>341<br>291<br>0,0355 | 36<br>41<br>45<br>51<br>57 | 0,41<br>44<br>46<br>47<br>48 | 60<br>90<br>90<br>90<br>50 |

Hier zeigt sich wieder eine fast vollständige Uebereinstimmung zwischen den Beobachtungen und den Resultaten der Rechnung, obwohl die Schwankung der Riefenzahl nicht unbedeutend, auch mein mittlerer Beobachtungsfehler grösser ist als in den früheren Fällen, etwa ½0 der zu messenden Grösse beträgt. Durchschnittlich ist

$$x = 0.0312$$
  $y = 0.1948$  also  $\frac{y}{x} = 6.24$ 

d. h. die Abweichung der Formel von den Beobachtungen ist etwa 1/6 von der Variation der Beobachtungen. Die Gleichung

$$\sigma = 0.0355 \text{ etwa } \frac{1}{28}$$

lehrt, dass man bei den einzelnen Beobachtungen auf eine Schwankung zu rechnen habe, die für Frusteln von mittlerer Grösse ¾ der Einheit beträgt. Die Gesammtzahl der Beobachtungen ist 380.

Berechnete Riefenzahlen.

| 11<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9<br>20 | 29,55<br>27,46<br>26,33<br>25,20<br>24,30<br>23,58<br>01<br>22,55<br>19<br>21,90 | 24<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9<br>30 | 21,66<br>48<br>34<br>22<br>43<br>05<br>20,99<br>95<br>91<br>88 | 31<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9 | 20,85<br>83<br>82<br>84<br>80<br>79<br>78<br>78<br>78 |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|

### V. Melosira granulata Ktz. - Gallionella granulata Ehg.

W. Smith Synopsis Taf. LIII. Fig. 239.

Beobachtungen.

| 3 24,31 | 6 | 21,29 |
|---------|---|-------|
| 4 22,91 | 7 | 20,83 |
| 5 21,93 | 8 | 20,16 |

Die Zahlen 3, 4, 5, 6, 7, 8 bedeuten hier die Durchmesser der Cylinder nach Tausendtheilen einer Par. Lin. gemessen; neben ihnen stehen die Zahlen der auf den Hauptseiten sichtbaren Punktreihen, die auf ½100 einer Pariser Linie gehen. Da bei dieser Species diejenigen Punktreihen, die der Cylinderachse parallel gehen, eben so dicht stehen wie die kreisförmigen, so ist es gleichgültig, ob jene oder diese gemessen werden. Ich habe der leichteren Beobachtung wegen die letzteren gewählt. Die auf einander folgenden Riefenzahlen sind die arithmetischen Mittel von 75, 65, 55, 45, 35, 25 Beobachtungen, deren Gesammtzahl also 300 beträgt. Aus den oben angegebenen Mittelwerthen finde ich

$$a = 18.98 + 12.02 \left(\frac{1}{1,31957}\right)^{l}$$

| ı                          | beob.                                              | ber.                                               | 76                                                                                | υ                                                  | 3*                                                 | S                                                  | £                                         | z                                | Br.                                | n                                |
|----------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| 3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8 | 24,31<br>22,91<br>21,93<br>21,29<br>20,83<br>20,16 | 24,24<br>22,96<br>22,00<br>21,27<br>20,71<br>20,29 | $\begin{array}{r} -0.07 \\ +0.05 \\ +0.07 \\ -0.02 \\ -0.12 \\ +0.13 \end{array}$ | 0,320<br>0,367<br>0,307<br>0,343<br>0,400<br>0,411 | 2,775<br>2,926<br>2,276<br>2,302<br>2,369<br>2,055 | 2,494<br>2,731<br>1,994<br>2,042<br>2,128<br>1,791 | 0,0687<br>803<br>643<br>646<br>688<br>599 | 23<br>29<br>35<br>40<br>46<br>51 | 0,44<br>44<br>46<br>47<br>48<br>49 | 75<br>65<br>55<br>45<br>35<br>25 |
|                            |                                                    |                                                    |                                                                                   | Mittel                                             | 2,457                                              | 2,197                                              | 0,0673                                    |                                  |                                    |                                  |

Die Unterschiede betragen bei den schwächsten Punkten etwa <sup>1</sup>/<sub>s</sub> der Einheit, sind aber auch hier viel kleiner als die entsprechenden Variationen v. Durchschnittlich ist

$$x = 0.0886$$
 by  $y = 0.3833$  also  $\frac{y}{x} = 4.33$ 

Mein mittlerer Beobachtungsfehler war hier etwa so gross wie bei Gomphonema acuminatum. Befreien wir V von ihm, so erhalten wir die wirkliche Schwankung S und die relative wahrscheinliche Schwankung

$$\sigma = 0.0673$$

Wesshalb dieselbe viel grösser ist als bei den früher behandelten Species, wird sich später aufklären. Die mit z überschriebene Columne enthält die Gesammtzahl der der Cylinderachse parallel laufenden Punktreihen der Hauptseite, d. h. die Zahl aller Strahlenriefen der Nebenseite, die folgende Columne die Riefenbreite, die letzte endlich die Zahl der Beobachtungen.

Sämmtliche 2300 Frusteln, deren mittlere Riefenzahlen ich durch mehrfache Messungen bestimmt und zu dieser Arbeit gebraucht habe, wurden offenen Süsswassern aus der Umgegend von Königsberg in Preussen entnommen.

### Zusammenstellung der Resultate und Folgerungen.

I. Navicula viridis 
$$a = 12,98 + 25, 124$$
.  $\left(\frac{1}{1,062533}\right)^l$ 
 $\frac{y}{x} = 2,41$   $\sigma = 0,0334$   $n = 700$ 

II. Navicula oblonga  $\alpha$ .  $a = 13,36 + 14,739$ .  $\left(\frac{1}{1,04637}\right)^l$ 
 $\frac{y}{x} = 10,14$   $\sigma = 0,0227$   $n = 430$ 

III. Navicula oblonga  $\beta$ .  $\alpha = 15,01 + 39,62$ .  $\left(\frac{1}{1,11852}\right)^l$ 
 $\frac{y}{\alpha} = 2,15$   $\sigma = 0,0276$   $n = 490$ 

IV. Gomphonema acuminatum  $\alpha = 20,76 + 107,06$ .  $\left(\frac{1}{1,25520}\right)^l$ 
 $\frac{y}{x} = 6,24$   $\sigma = 0,0355$   $n = 380$ 

V. Melosira granulata  $\alpha = 18,98 + 12,02$ .  $\left(\frac{1}{1,31957}\right)^l$ 
 $\frac{y}{\alpha} = 4,33$   $\sigma = 0,0673$   $n = 300$ 

Die allgemeine Gleichung, die diesen concreten Fällen zu Grunde liegt, ist

 $a = b + c \cdot \Delta^l$ 

in der die Riefenzahl a und die Länge l die Variabeln, b, c und A Con-

stanten sind Die Grösse b ist das ideale Minimum, c die ganze Senkung, wenn man vom unendlich kleinen l zum unendlich grossen l übergeht. b + c das ideale Maximum. Lassen wir l um 1 wachsen und bezeichnen die diesem vergrösserten Werthe von l entsprechende Riefenzahl mit a' so ist

$$a' = b + c. \Delta . ^{l} \Delta$$

 $a' = b + c \cdot \Delta \cdot \stackrel{l}{\Delta}$  Ziehen wir in beiden Gleichungen beiderseits b ab, so haben wir

$$a - b = c. \Delta^{l}$$
 $a' - b = c. \Delta^{l} \Delta$  also
$$\frac{a' - b}{a - b} = \Delta$$

Die Grösse A ist somit der Quotient zweier auf einander folgender Riefenzahlen, nachdem man von beiden ihr Minimum abgezogen hat. Bei Navicula viridis ist z. B.

für 
$$l = 21$$
  $a = 20,0091$  also  $a - b = 7,0291$  für  $l = 22$   $a' = 19,5954$  also  $a' - b = 6,6154$ 

Dividiren wir die erste Zahl durch bie zweite, so erhalten wir 1,06253, die umgekehrte Grösse also, wenn wir die zweite durch die erste dividiren. Das ist aber dieselbe, die wir als ∆ in der Formel finden. Sie hat etwa den Werth von 16/17. Für die folgende Länge 23 ist somit die Riefenzahl

$$12,98 + 6,6154.^{16}/_{17} = 19,206$$

Das Gesetz, nach welchem die Riefenzahl mit steigender Länge abnimmt, wird vielleicht noch klarer durch Behandlung der Formel

$$a = b + 32. \left(\frac{1}{\sqrt[1]{2}}\right)^{l}$$

Zugleich möge dieselbe dazu dienen, ein zweites Gesetz zu erläutern, dasjenige nämlich, nach welchem die mit z bezeichnete Gesammtzahl der Riefen mit steigender Länge zunimmt. Setzt man

| l=0, so | ist $a = b + 3$ | 2              |     | z = 0   |                     |   |    |
|---------|-----------------|----------------|-----|---------|---------------------|---|----|
| 10      | b + 1           | 6 Abnahme      | 16  | b + 10  | Zunahme b           | + | 16 |
| 20      | b +             | 8              | 8   | 2b + 1  | 5 <i>b</i>          |   |    |
| 30      | b +             | 4              | 4   | 3b + 1  | 2 <i>b</i>          | _ | 4  |
| 40      | b +             | 2              | 2   | 4b +    | 3 b                 | _ | 4  |
| 50      | b +             | 1              | 1   | 5b +    | 5 b                 | _ | 3  |
| 60      | 1. b + 1        | / <sub>2</sub> | 1/2 | 6b + 3  | <b>3</b> . <b>b</b> | _ | 2  |
|         | u. s. w.        |                |     | u. s. w |                     |   |    |

Wenn die Länge um constante Stücke zunimmt, so nimmt die Riefenzahl ab und zwar bilden die Abnahmen eine geometrische Reihe; gleichzeitig nimmt die Gesammtzahl der Riefen zu, aber nach einem weniger einfachen Gesetze. Steigt die Länge von 0 bis 10, so nimmt die Gesammtzahl der Riefen für diesen durch die Formel bedingten speciellen Fall um b+46 zu. Steigt die Länge von 40 bis 20, so nimmt sie nur um b zu. Steigt die Länge von 20 bis 30 oder von 30 bis 40, so ist die Zunahme von z noch kleiner, nämlich b-4. Bei weiterer Steigung der Länge wird die Zunahme von z wieder grösser, nämlich b-3, b-2 u. s. w. und nähert sich endlich dem Werthe b.

Geht man auf die Sache genauer ein und macht die jedenfalls zulässige Voraussetzung, dass bei steigender Länge der Frustel die Gesammtzahl z ebenfalls dauernd im Steigen begriffen sein müsse, so kommt man auf eine Bedingungsgleichung für die Grössen b c  $\Delta$  und l, die z. B. für den vorliegenden Fall ausspricht, dass b nicht kleiner als  $4\frac{1}{3}$  sein dürfe.

Sollten die Diatomeen trotz der Starrheit ihres Panzers wachsen, was anzunehmen der Verfasser dieser Arbeit zureichende Gründe zu haben glaubt, so hätten wir hier das auch allgemein aussprechbare Gesetz vor uns, nach welchem sich in den verschiedenen Perioden des Wachsthums neue Riefen bilden.

Sehen wir nach diesen allgemeinen Betrachtungen auf die fünf normalen Formeln, so finden wir in ihnen alle drei Constanten mehr oder weniger verschieden. Am wenigsten variirt die Grösse b, doch hat dieser Umstand keine allgemeine Bedeutung, da ich gerade solche Species gewählt habe, deren mittlere Riefenzahl klein ist, die also leicht beobachtet werden können. Die Grösse b ist aber, wenigstens in den fünf behandelten, wahrscheinlich in allen Fällen, wenig kleiner als die mittlere Riefenzahl, die bekanntlich bei den verschiedenen Species der Diatomeen überaus stark variirt, da sie etwa zwischen 2 und 100 schwankt. Die Senkung c scheint von b ganz unabhängig zu sein. Sie ist kleiner als b bei Melosira granulata, etwa gleich b bei Navicula oblonga, etwa doppelt so gross als b bei Navicula viridis, fast dreimal so gross bei Navicula oblonga β., fünfmal so gross bei Gomphonema acuminatum. Auch sind die Werthe für die Grösse A sehr verschieden, doch ist diese Verschiedenheit wesentlich dadurch herbeigeführt worden, dass die Länge der Frustel stets mit derselben Einheit, mit 1/1000 einer Pariser Linie, gemessen ist. Da die mittlere Länge von Navicula viridis etwa 60, der mittlere Cylinder-Durchmesser von Melosira granulata etwa 6 T. beträgt, so ist die Maasseinheit dort 1/60, hier 1/6 der mittleren Länge. Wollte man Melosira granulata mit entsprechendem Maasse messen, so müsste man als

Einheit  $\frac{1}{10000}$  einer Linie nehmen und erhielte dann für  $\Delta$  den Werth

<sup>1,02812,</sup> der sich somit dem für Navicula viridis gefundenen Werthe viel mehr nähert.

Bd. XIX. Abhandl.

Sehen wir jetzt auf die Grösse  $\frac{y}{x}$ . Da x der mittlere Unterschied zwischen den Resultaten der Formel und den Beobachtungen, y die mittlere Variation der Beobachtungen bedeutet, so finden wir in allen Fällen jenen Unterschied kleiner als die Variation. Aus dem Mittelwerth

$$\frac{y}{x} = 5,05$$

sehen wir, dass die Abweichung der Beobachtungen von der zugehörigen Formel durchschnittlich nur etwa den fünften Theil von der Grösse beträgt, um welche die Beobachtungen von ihrem Mittel abweichen. Diese Zahl spricht für die Zulässigkeit und zu Gunsten der aufgestellten Function, auf die auch einige andere Species, die ich darauf hin tentirt habe, hinweisen.

In der Liste der fünf Formeln finden wir noch die relative wahrscheinliche Schwankung o, die z. B. für Navicula viridis den Werth 0.0334 hat. Es wurde bereits bei Behandlung dieser Species darauf aufmerksam gemacht, dass sich dies σ auf ein Intervall von 5 Längeneinheiten bezieht d. h. auf eine Strecke, die 1/12 der mittleren Länge beträgt. Bei Navicula oblonga, bei der ebenfalls die Riefenzahlen von fünf benachbarten Längen zusammengezogen wurden, gilt daher das o für ein Intervall, das etwa dem 11. Theile der mittleren Länge gleich ist, wenn wir für diese Species 54 T. als mittlere Länge nehmen. Bei der nächstfolgenden Varietät und dem Gomphonema wurden die Riefenzahlen, von je 3 Längen zusammengezogen, ihre Intervalle betragen daher, da für diese Formen 36 und 24 T. als mittlere Längen genommen werden können, 1/12 und 1/7 vom mittleren Werthe ihrer Längen. Bei der Melosira endlich wurden die einzelnen Längen (Cylinder-Durchmesser) einzeln behandelt. Man könnte somit der Ansicht sein, dass sich die Grössen o bei dieser Species auf die 6 einzelnen Längenpunkte beziehen, dass dasselbe daher auch vom Mittelwerthe dieser σ gelte. Diese Ansicht wäre indess irrig. Denken wir nämlich daran, dass bei den Messungen z. B. zum Durchmesser 5 alle Frusteln gezogen werden, deren Durchmesser-Werthe zwischen 41/2 und 51/2 liegen, und dass dieses Intervall von 1/1000 Lin. Grösse dem sechsten Theile des mittleren Durchmessers gleich ist, so kommen wir zu dem Resultate, dass gerade hier das Intervall verhältnissmässig grösser ist als bei den früher behandelten Species, gerade doppelt so gross als bei Navicula viridis. Dies ist auch der Hauptgrund für die auffällige Grösse des für die Melosira gefundenen o.

Der Mittelwerth dieser fünf Intervalle ist  $\frac{L}{9}$ , wenn mit L die mittlere Länge bezeichnet wird. Der Mittelwerth der fünf Grössen  $\sigma$  ist  $\sigma = 0.0373$  etwa  $\frac{1}{27}$ .

Liegen dem Beobachter von einer Species annähernd gleich lange Frusteln vor, deren Extreme um <sup>1</sup>/<sub>18</sub> von der mittleren Länge abweichen, und ist ihre mittlere Riefenzahl 27, so hat er bei jeder einzelnen Beobachtung auf eine Schwankung = 4 zu rechnen.

In meiner Bearbeitung der Tatra-Diatomeen finde ich für 10 Species sehr übereinstimmend  $\sigma={}^1\!/_{15}$ , während ich hier  $\sigma={}^1\!/_{27}$  finde. Diese beiden Werthe widersprechen einander nicht, sondern harmoniren mit einander sehr gut. Dort wurden nämlich z. B. von Navicula borealis alle derselben See-Höhe angehörige Frusteln genommen, die durchgemessen waren, aus ihren Riefenzahlen wurde  $\sigma$  bestimmt und schliesslich die den verschiedenen Höhen zugehörigen Werthe von  $\sigma$  in einen Mittelwerth zusammengezogen. Ebenso wurden Nav. nobilis major und die anderen Species behandelt. Die Intervalle der Längen, denen die dort gefundenen  $\sigma$  zugehören, sind somit gross, während sie hier klein sind, durchschnittlich nur  ${}^1\!/_9$  der mittleren Länge betragen.

Trotz der grossen Verschiedenheit der fünf Formeln, kann man aus ihnen eine allgemeine ableiten. Setzen wir nämlich der Reihe nach als mittlere Länge L die Werthe

und suchen aus den gegebenen Tabellen für

$$\frac{2L}{3}$$
  $L = \frac{4L}{3}$ 

die Riefenzahlen, so erhalten wir

| 15,20 | 13,64 | 13,18 |
|-------|-------|-------|
| 16,24 | 14,63 | 13,92 |
| 17,70 | 15,71 | 15,19 |
| 25,20 | 21,66 | 20,95 |
| 22,96 | 21,27 | 20,29 |

Bringen wir in der ersten Reihe die mittlere Riefenzahl auf 100, d. h. multipliciren wir alle 3 Zahlen mit 100 und dividiren sie durch 13,64 und führen die entsprechenden Operationen auch in den vier folgenden Reihen aus, so gehen die oben angegebenen Zahlen in diese über:

|        | 111,44 | . 100 | 96,63 |
|--------|--------|-------|-------|
|        | 111.00 | 100   | 95,15 |
|        | 112,67 | 100   | 96,69 |
|        | 116,34 | 100   | 96,72 |
|        | 107,95 | 100   | 95,39 |
| Mittel | 111,88 | 100   | 96,12 |
|        |        |       |       |

Wenn man von der mittleren Länge auf <sup>2</sup>/<sub>3</sub> derselben absteigt, so wächst die Riefenzahl durchschnittlich um 11,88 Procent; wenn man dagegen auf <sup>4</sup>/<sub>3</sub> der mittleren Länge aufsteigt, so sinkt die Riefenzahl um 3,88 Procent. Diese Grössen sind dieselben, die ich früher allgemein

mit r und s bezeichnet habe. Aus ihnen und der der mittleren Länge entsprechenden Riefenzahl A=400 folgt

$$a = 94,24 + 165,39 \cdot \left(\frac{1}{28,7048}\right)$$

Diese Formel möge zeigen, wie sich — wenn man die fünf behandelten, verschiedenen Gruppen angehörigen Formen als Repräsentanten aller Diatomeen-Species nimmt — durchschnittlich bei Variation der Längen die mittleren Riefenzahlen ändern. Aus ihr folgt für

$$\frac{l}{L} = \frac{2}{11} \ a = 184,07 \ \frac{l}{L} = \frac{20}{11} \ a = 94,60 \ \text{Läng. 4:10 Riefenzahl. 4} \frac{119}{20:4}$$

$$\frac{2}{7} \quad 157,62^{7} \quad \frac{12}{7} \quad 94,76 \quad 1:6 \quad 1:\frac{2}{3}:4$$

$$\frac{1}{3} \quad 148,26 \quad \frac{5}{3} \quad 94,85 \quad 1:5 \quad 1:\frac{5}{9:4} :4$$

$$\frac{2}{5} \quad 137,42 \quad \frac{8}{5} \quad 95,04 \quad 1:4 \quad 1:\frac{4}{9:4} :4$$

$$\frac{1}{2} \quad 125,14 \quad \frac{3}{2} \quad 95,32 \quad 1:3 \quad 1:\frac{3}{10:4} :4$$

$$\frac{2}{3} \quad 141,88 \quad \frac{4}{3} \quad 96,42 \quad 1:2 \quad 1:\frac{1}{6:4} :4$$

$$\frac{4}{5} \quad 105,52 \quad \frac{6}{5} \quad 97,48 \quad 2:3 \quad 1:\frac{1}{12:4} :4$$

Die Riefenzahlen ändern sich somit viel weniger als die Längen Würde z. B. bei einer Species die Länge zwischen 1 und 40 schwanken, so würde die mittlere Riefenzahl der kleinsten Frustel noch nicht doppelt so gross sein, als die der grössten Frustel; schwankt die Länge zwischen 1 und 4, so ist die Riefenzahl der kleinsten Frustel noch nicht  $4\frac{1}{2}$ mal so gross als die der grössten.

Um nun zu sehen, wie gross die Längen-Schwankungen wirklich sind, habe ich die Liste der von mir beobachteten preussischen Diatomeen in diesem Sinne genauer durchmustert.

Unter 470 Species finde ich nicht eine, deren grösste Länge 10mal so gross wäre als die kleinste. Epithemia gibba nähert sich diesem Verhältnisse, wenn man Ep. ventricosa als Varietät zuzieht. Dass indess in Bezug auf Riefenzahlen ein derartiges Zusammenziehen nicht gestattet ist, zeigt der Vergleich der beiden Formeln für Navicula oblonga und ihre Var: lanceolata. Es folgt in meiner Liste Discoplea undulata, bei der die grössten Scheiben einen fast 7mal so grossen Durchmesser haben als die kleinsten. Doch auch sie kann nicht zur Geltung kommen, da die meisten der von mir beobachteten Frusteln deform waren, was ich auch bei der Beschreibung mitgetheilt habe. Nach Beseitigung der angeführten Species ist Navicula viridis diejenige, welche die stärkste Längen-Schwankung zeigt, da sie zwischen 20 und 144 T. variirt. Nach der für sie gefundenen Formel hat jene Länge die Riefenzahl 20,45, diese 13,01: ihr Verhältniss steht somit weit von 2 zu 1 ab. Die Beobachtung gab für die vier Frusteln von 20 T. Länge 21,201/23 19,22; für die eine Frustel von 114 T. Länge 121/2. Die sechs beobachteten Frusteln von 100-111 T.

Länge geben durchschnittlich tür  $l=405~\alpha=13{,}00,$  während die Formel für diese Länge  $\alpha=43{,}02$  verlangt.

Ich finde ferner in meiner Liste nur 10 Species, bei denen die grössten Frusteln 4-5mal, 29 Species, bei denen sie 3-4mal, 70 Species, bei denen sie 2-3mal so gross sind als die kleinsten; bei allen übrigen, d. h. bei 77 Procent ist die Schwankung der Länge geringer, so dass das Verhältniss 2:3 als das durchschnittliche genommen werden kann. Die oben gegebene Tabelle zeigt aber, dass dem Verhältniss der Längen 2:3 das Verhältniss der Riefenzahlen 1½2:4 oder 43:42 entspricht,

d. h. dass die Extreme um  $\frac{a}{25}$  vom Mittelwerthe a abweichen. Würden für jede dieser Species 10 gute Riefenbeobachtungen vorliegen, so würde durch das arithmetische Mittel derselben die mittlere Riefenzahl recht scharf dargestellt werden.

Doch würde ein und dieselbe Species an verschiedenen Orten der Erde etwas verschiedene mittlere Riefenzahlen zeigen.

Zur Erläuterung und Begründung dieser Behauptung muss ich an meine früher citirte Arbeit über die Diatomeen der hohen Tatra anknüpfen. Als ich mich mit den auf diesem Gebirge lebenden Diatomeen beschäftigte, fand ich nämlich bei den Arten, die mir in genügender Zahl vorlagen, dass die Riefenzahl bis zu einer gewissen Seehöhe hin abnimmt, um höher hinauf wieder zuzunehmen, dass somit an diesem Wendepunkte die Riefen am breitesten aus einander stehen. Navicula borealis z. B. hat das Minimum der Riefenzahl d. h. das Maximum der Riefenbreite bei etwa 3830 Fuss Höhe. Auch habe ich es wahrscheinlich gemacht, dass mit dem Maximum der Riefenbreite das Maximum der Länge der Frustel zusammenfalle. Diese Erscheinung führt mich zu der Annahme, dass in dieser Höhe die für die betreffende Species günstigsten Agentien thätig sein müssen, und dass das kräftigste Agens die Wärme sei.

Ist diese Schlussfolge für die vertikale Erhebung richtig, so wird sie auch für die horizontale Verbreitung der Diatomeen Geltung haben. Jede Species wird bei einer gewissen Temperatur — ich halte namentlich die Sommer-Temperatur für massgebend — am besten gedeihen d. h. die grösste Länge und die breitesten Riefen zeigen. Da auf der Tatra in der Höhe von 3830 Fuss die Sommer-Temperatur  $40^{1}/_{5}$  Grad R. beträgt, so wird Navicula borealis in den beiden diesseits und jenseits vom Aequator gelegenen Zonen, welche diese Sommer-Temperatur haben, die kräftigste Entwickelung zeigen.

Für Gomphonema acuminatum finde ich das Minimum der Riefenzahl bei 1980 Fuss Höhe, welche auf der Tatra die Sommer-Temperatur 13,27 R. hat. Da die Sommer-Temperatur von Königsberg 13,44 be-

trägt, so ist dies Gomphonema etwa in dem durch Königsberg gehenden thermischen Gürtel am kräftigsten entwickelt. Würde diese Species an einem mehr nördlichen, kälteren und an einem mehr südlichen, wärmeren Orte ebenso häufig gesammelt und durchmessen, und ebenso bearbeitet, wie ich sie bearbeitet habe, so würden voraussichtlich beide Bearbeiter dieselbe Riefenformel erhalten, die ich aus den Beobachtungen abgeleitet habe; aber beide würden eine kleinere mittlere Länge, also eine grössere mittlere Riefenzahl finden.

Die mittlere Riefenzahl ist somit eine Function des Ortes, des thermischen Gürtels, auf dem die Diatomeen leben.

Auf der beiliegenden Tafel gebe ich in Fig. 1 die graphische Darstellung der fünf behandelten speciellen Riefenzahlen, in Fig. 2 die graphische Darstellung der aus ihnen resultirenden allgemeinen Riefenzahl.

# II. Ueber Zonenbildung.

In den Schriften der physikalisch-ökonomischen Gesellschaft zu Königsberg in Preussen (Jahrg. 4867, Seite 58. Taf. II, Fig. 54-56) habe ich Mittheilungen über einige Diatomeen gemacht, die ich im Zonenkleide angetroffen. Vier derselben zog ich zunächst zu Perizonium Braunii, doch zweifelte ich bereits damals an der Existenz des Genus Perizonium, da die von mir beobachteten Frusteln theils an Navicula limosa Var. bicuneata, theils an Nav. limosa Var. truncata, theils an Nav. Trabecula erinnerten, eine Form, die nach meinen später gemachten Beobachtungen mit Nav. limosa Var. inflata identisch ist. Dazu kamen sechs Exemplare von Nav. limosa Var. gibberula und eines von Nav. stauroptera Var. parva. Bei diesen Formen stehen die Zonen senkrecht auf der Achse der Frustel; sie gehen über das Kieselband fort, werden aber auf der Nebenseite durch den Längsstreifen unterbrochen. In der Mitte sind sie schwächer als weiterhin und verlieren sich kurz vor den Enden. Ueber die dunkeln Zonen und die zwischen ihnen gelegenen hellen Querstreifen geht ein System feiner Längslinien. Alle 11 Frusteln wurden im September 1866 verschiedenen offenen Süsswassern aus der Umgegend von Königsberg entnommen.

Diesen Beobachtungen habe ich folgende zuzufügen. Navicula Brebissonii fand ich in 34 Exemplaren von 23-37 T. (Tausendtheile einer Pariser Linie) Länge im Zonenkleide. Die Zonen sind auch hier senkrecht gegen die Achse gerichtet und werden auf der Nebenseite durch den Längsstreifen unterbrochen, an dem sie deutlich absetzen. Auf jeder Seite von der Mitte sind 7-8-9 kräftige dunkle Streifen sichtbar, während die mittleren 2-3-4 Zonen schwach sind, gegen die Enden hin

verlieren sie sich. Ihr materieller Grund ist eine die Frustel überziehende, der Quere nach wellig gefaltete Haut. Die Wellenberge und Wellenthäler sieht man oft am Längsrande der Frustel sehr deutlich, am deutlichsten an einzelnen Häuten, die sich von den Frusteln getrennt haben. Vier dieser Species angehörige Häute zeigten auch, dass am Längsstreifen der Nebenseite nur die wellige Faltung unterbrochen ist, während die Haut selbst über den Längsstreifen fortgeht. Feine Längslinien, etwa 28 auf 1/100 Linie, laufen in senkrechter Richtung über die Wellenberge und Wellenthäler fort. Drei von den 34 Exemplaren fand ich in Selbsttheilung. An sie reihten sich 2 Exemplare von Navicula Brebissonii B parva von 16 bis 18 T. Länge. Die Zonen haben hier denselben Charakter wie bei der Hauptform. Dazu kamen 6 Exemplare von Navicula ambigua, deren Länge 27-29 T. betrug. Bei dieser Species sind nur die mittleren Zonen senkrecht gegen die Achse gerichtet, weiterhin neigen sie sich mehr und mehr, so dass die nahe an den Enden befindlichen etwa 60 Grad mit der Achse bilden. Dabei werden sie nach den Enden hin merklich dichter und sind bisweilen so regelmässig über die Nebenseite vertheilt, dass man eine Pinnularia mit stark geneigten Streifen vor sich zu haben glaubt. Durchschnittlich gehen 20 Zonen und 33 feine Längslinien auf 1/100 einer Linie. Bei einem Exemplare musste ich 900fache Vergrösserung anwenden, um die unter der Zonenhaut befindlichen steilen feinen Querstreifen des Kieselpanzers zu sehen; bei einem anderen blieben alle meine Mittel fruchtlos, diese feinen Querstreifen zur Erscheinung zu bringen, während sie bei den übrigen leicht zu sehen waren. Ferner fand ich wieder Navicula stauroptera Var. parva im Perizonalzustande. Die 30 T. lange Frustel zeigte auf jeder Seite von der Mitte 10 starke steile Zonen. Auch 4 Exemplare von Navicula viridis von 22-66 T. Länge. Alle vier hatten die Hauptseite dem Beobachter zugekehrt. Während bei den früher genannten Species die Zonen unabhängig sind von der Zahl und der Neigung der Streifen des von ihnen überzogenen Kieselpanzers, entsprechen hier die Zonen ganz genau den Querstreifen. Da diese Uebereinstimmung sicher auch für die Nebenseite gilt, so werden auf ihr die Zonen kaum zu erkennen sein. Stauroneis Phoenicenteron zeigte sich ebenfalls in der Entwickelungsphase der Zonenbildung; 4 Exemplare von 58-73 T. Länge sah ich in diesem Zustande. Die Zonen, von denen durchschnittlich 10 auf 1/100 Linie gehen, sind hier gegen die Achse ebenso geneigt wie die Riefen. Auch sie überziehen den Längsstreifen der Nebenseite nicht, sondern setzen an seinem Rande scharf ab und werden nach den Enden hin unscheinbar. Endlich trat noch im Zonenkleide eine in Selbsttheilung begriffene Nitzschia auf, die ich zur Zeit nicht bestimmen kann. Sie ist 46 T. lang, 10 T. breit; die Seitenränder krümmen sich kurz vor den Enden, deren Breite dadurch auf 3/4 der mittleren Breite reducirt wird. Die Frustel zeigt auf der

Hauptseite 16 Randpunkte auf  $^{1}/_{100}$  Linie. Zwischen diesen Randpunkten laufen eben so viele dunkle Zonen über die Hauptseite. Dieselben sind indess durch die Theilungslinie unterbrochen, so dass hier ein schmaler zonenloser Längsstreifen die Frustel durchzieht. Die dunkeln Zonen werden von einem System feiner Längslinien, von denen 28 auf  $^{1}/_{100}$  Linie gehen, rechtwinkelig durchkreuzt. Feinere Querstreifen des Kieselpanzers sind auch bei 900facher Vergrösserung nicht sichtbar.

Alle 52 hier aufgeführte Frusteln wurden im September 4867 verschiedenen offenen Süsswassern aus der Umgegend von Königsberg entnommen.

Im Zonenkleide habe ich somit im Ganzen folgende Formen gefunden:

| Nitzschi $a$ | spec.?                             | in   | 1  | Exemplare  |
|--------------|------------------------------------|------|----|------------|
| Navicula     | Brebissonii $\alpha$ und $\beta$ . | 27   | 36 | Exemplaren |
| າາ           | stauroptera \beta.                 | 22   | 2  | . 22       |
| 27           | viridis                            | 37   | 4  | 22         |
| 27           | limosa Var.                        | רל   | 10 | າາ         |
| าา           | ambigua                            | . 22 | 6  | 27         |
| Stauronei    | s Phoenicenteron                   | . 22 | 4  | <b>37</b>  |

d. h. 63 Frusteln, die zu 7 Arten und 3 Gattungen gehören.

Die Entwickelungsphase der Zonenbildung ist schon nach diesen Beobachtungen eine sehr verbreitete. Da sämmtliche Frusteln in Proben gefunden wurden, die im September verschiedenen Wassern entnommen worden, so liegt die Vermuthung nahe, dass die Zonenbildung eine Vorbereitung für den Winter sei.

# III. Darwinianismus auf dem Felde der Diatomeen.

Ich beabsichtige hier an einige Grundsätze zu erinnern, die Charles Darwin in seinem Werke über Entstehung der Arten ausspricht, und füge ihnen gelegentlich gemachte, auf Diatomeen bezügliche Bemerkungen zu.

1. Varietäten sind beginnende Species, Species ausgebildete Varietäten.

Die Frage, ob eine Form der Diatomeen eine Species oder eine Varietät sei, wird in vielen Fällen von den besten Kennern dieser Organismen verschieden beantwortet. Es scheint somit auf diesem wie auf anderen organischen Feldern eine Grenze zwischen Varietät und Species

nicht zu geben. Ich erinnere insbesondere an die zweifelhaften Arten der Gattungen Navicula, Cocconeis, Amphora. Epithemia, Coscinodiscus. Ob indess fossile Varietäten im Laufe der Zeit sich mehr und mehr von ihren Stammformen entfernt und zu selbstständigen Arten umgebildet haben, ob somit voraussichtlich auch die heute lebenden Varietäten diese Eigenschaft besitzen, kann nur durch genaue Vergleichung der Formen ermittelt werden, welche Erdschichten verschiedenen Alters angehören.

2. Die Species eines Genus haben einen gemeinsamen Stammvater

Nehmen wir diesen Fundamentalsatz - eine Folgerung des zuerst aufgestellten - vorläufig als richtig an, so steht zu erwarten, dass der Urtypus cylindrischer Arten ebenfalls eine cylindrische Form gehabt, dass eine Stammform von prismatischer Gestalt auch Nachkommen von solcher Gestalt hervorgerufen habe. Auch wird wohl die Art des Zellengewebes der Kieselhaut vererbt worden sein. Dass bei dieser Uebertragung der Gestalt und Structur von einer Generation auf die andere auch die Dichtigkeit der Streifen ungeändert oder auch nur annähernd dieselbe geblieben, dürfte kaum angenommen werden. Und doch führen die Beobachtungen darauf, dass die durch die Riefenzahl bestimmte Dichtigkeit der Streifen oder Punktreihen in Bezug auf Verwandtschaft - im Sinne Darwin's also in Bezug auf Abstammung - grosses Gewicht habe. Es zeigt sich nämlich nicht selten, dass eine Gruppe von Arten, die anderer Merkmale wegen zu einer Gattung zusammengestellt worden, trotz ihrer Verschiedenheit in Grösse und Gestaltung eine fast constante Riefenzahl hat. In der Gattung Surirella z. B., in der die grösseren preussischen Arten 5 bis 7mal so lang sind als die kleineren, in der die Rippen sehr verschieden gestaltet und gerichtet sind und Abstände haben, die sich bei verschiedenen Arten wie 1:4 verhalten, ist gleichwohl die relative Zahl der Querstreifen nahezu dieselbe. Wenn ich die noch nicht genügend beobachtete Sur. gracilis m. und die schmalen, den doppelriefigen Fragilarien nahe stehenden Arten Sur. angusta und pinnata sammt ihren Varietäten ausnehme, so finde ich durchweg etwa 31 Querriefen auf 1/100 einer Pariser Linie. Die Stammform dieser Arten mag wohl ebenso dichte Streifen gehabt und dieselben zunächst auf ihre Varietäten und dann weiter auf deren abgeänderte Nachkommen vererbt haben.

Dieselbe Riefenzahl zeigen auch die unter einander sehr verschiedenen Arten der Gattung Campylodiscus. Die drei in preussischen Brackwassern lebenden Arten von Homoeocladia stimmen in Bezug auf die Dichtigkeit der Streifen annähernd überein, obwohl die Längen sehr verschieden sind; Tabellaria flocculosa und fenestrata, von denen die letzte 2 bis 3mal so lang ist als die erste, haben gleiche Riefenzahlen: etwa gleiche auch alle preussischen Arten von Ceratoneis, Die doppelt gerieften Bd XIX Abhandi.

Fragilarien sind in Bezug auf die Dichtigkeit der groben und der feinen Streifen kaum von einander zu unterscheiden. Am frappantesten indess ist in dieser Hinsicht die Gattung Actinocyclus, da alle 7 in der Ostsee lebende Species, deren mittlere Scheibendurchmesser zwischen 0,010 und 0,043" schwanken, sehr übereinstimmend 40 Randriefen und 20 Scheibenriefen auf  $^{1}/_{100}$ " zeigen (Schrift, der phys.-ökon. Gesellsch. zu Königsberg 1867. S. 64–67, Taf. III. Fig. 79–85). Vielleicht haben sich diese Arten vor nicht sehr langer Zeit als schwach ausgeprägte Varietäten von einem Coscinodiscus abgetrennt.

Oefters enthält ein Genus zwei oder mehrere Gruppen gleichriefiger Arten. In zwei z. B. lassen sich, wie es scheint, die in Preussen vorkommenden Arten der Gattungen Eunotia und Gomphonema. ferner die schief- und geradestreifigen Arten des Genus Pleurosigma zerlegen. Die beiden Gruppen z. B. der Eunotia-Arten sind — vom Standpunkte Darwin's aus betrachtet — aus zwei Species entstanden, die sich vielleicht zu sehr verschiedenen Zeiten von einer älteren Stammform abgezweigt haben. In der Gattung Navicula finde ich, wenn ich hier auch die Uebereinstimmung in der Gestalt zu Hülfe nehme, 6 Gruppen continuirlich-gestreifter und mindestens 12 Gruppen punktirt-gestreifter Arten. Diese Mannichfaltigkeit weist auf ein hohes Alter der Gattung Navicula hin. In gutem Einklange damit steht die Beobachtung, dass unter 18 im Bernstein gefundenen Diatomeen-Species 14 zu dieser Gattung gehören, dass unter 137 deutlich sichtbaren Individuen 143 Naviculae sind.

### 3. Die Stammform jetzt lebender Arten ist meistens erloschen.

Der fossile Actinoptychus senarius Ehg. (Microgeol. Taf. XVIII. Fig. 24) ist vielleicht Stammform von Actin. undulatus Ehg. (Schrift. der phys.-ökon. Ges. 1867. S. 64), Navicula Disculus m. (ebenda 1864 Taf. II. Fig. 23), bisher nur in preussischen Kalkmergeln gefunden, vielleicht Stammform von Navicula scutelloides Sm. (Taf. II. Fig. 22). In dem über 20 Fuss mächtigen, mit einer Lehmschicht und grossen Graniten bedeckten, sehr alten Diatomeenlager von Domblitten (Schr. d. phys.-ökon. Ges. 1862. S. 168, Taf. VIII. Fig. 15) findet sich überaus zahlreich eine Cyclotella, die ich als C. spinosa beschrieben und später als Varietät zu C. Astraea gezogen habe. Nach den Grundsätzen Darwin's muss Verhältniss umgekehrt werden, zumal da jene in der Structur constanter ist als diese, und in demselben Lager auch vereinzelte Frusteln von C. Astraea vorkommen. Von dem im Bernstein gefundenen, also der Eocenperiode angehörigen Cocconema Electri m. (Schr. d. phys.-ökon. Ges. 1862. Taf. VIII. Fig. 25) mögen alle Arten der Gattungen Cymbella und Cocconema, von Epithemia Electri m. (Taf. VIII. Fig. 3 a. b., wohl gleich mit E. Electra Egh.) alle Arten der Gattungen Epithemia sich entwickelt haben. Auch treten daselbst eine Tryblionella und eine Amphora auf, die vielleicht die Stammformen ihrer Gattungen sind. Mit Wahrscheinlichkeit werden sich wohl auch unter den 14 im Bernstein vorkommenden Navicula-Formen, die alle zu den punktirt-gestreiften gehören, Urtypen heutiger Navicula-Gruppen auffinden lassen.

### 4. Die am meisten differenzirten Formen sind die jüngsten.

Auch hier kann nur eine historische Untersuchung entscheiden. Gehen wir auf die Anschauung Darwin's ein, so müssen wir annehmen. dass die doppelstreifigen Fragilarien jüngeren Ursprungs seien, als die einfach gestreiften, die Pinnulariae ihrer zwei Riefensysteme wegen späterer Bildung als die Naviculae u. s. w. In dieser Hinsicht scheint mir bemerkenswerth, dass einige Cocconeis-Arten kurze Rippen zeigen, die den übrigen fehlen. Vielleicht haben wir hier einen Umbildungs-Process, ein werdendes Genus vor uns. Andere Formen kommen meistens ohne, bisweilen aber auch mit grösseren Randzellen vor, wie Discoplea atmosphaerica, sinensis, sinensis a (Schr. d. phys.-ökon. Ges. 1867. Taf. III. Fig. 64-66), Coscinodiscus excentricus und lineatus. Diese letzteren, mit derartigen Zellen versehenen, müssten sich aus jenen entwickelt haben. Discoplea graeca Var. semiocellata m. und baculifera m. (Taf. III. Fig. 67. c. d.), bei denen die einzeln stehenden und eigenthümlich geformten Randzellen an die Imagines von Actinocyclus erinnern, scheinen eine neue Gattung einzuleiten. Dafür liesse sich noch anführen, dass bei beiden Formen die relativen Entfernungen der Randbilder, der Strahlriefen und der kurzen starken Riefen der Corona fast genau übereinstimmen. Stephanodiscus? lineatus Ehg. (Taf. III. Fig. 77.) ist wohl ein Coscinodiscus lineatus, der grössere, in Spitzen auslaufende Randzellen bekommen und sich so zu einem Stephanodiscus umgebildet hat. Bei der von mir beobachteten Form war auf der Scheibe auch die Anordnung der Punktreihen in Umbildung begriffen.

5. Die Organismen des Mecres sind höher entwickelt als die Süsswassererzeugnisse.

Für gestreckte Arten der Diatomeen könnte der Satz bezweifelt werden, für Arten mit runden Nebenseiten bewährt er sich besonders gut.

6. In Gattungen, die an Arten reich sind, stehen die Arten einauder nahe und bilden Gruppen um einzelne von ihnen wie Satelliten um ihre Planeten. In dieser Hinsicht gleichen demnach die Arten der grossen Gattungen den Varietäten mehr, als die Arten der kleinen Vollkommen richtig! Ich erinnere namentlich an die Gattung Navicula.

7. Arten, die weit verbreitet sind, haben gewöhnlich auch Varietäten.

Unter 16 Diatomeen-Species, die als Weltbürger bekannt sind, finde ich 10 variirende.

8. Die Arten der grösseren Gattungen in jedem Lande variiren häufiger als die Arten der kleineren Gattungen.

Alle Diatomeen, die ich in Preussen und an der preussischen Küste gefunden, gehören, wenn Dictyocha als zweifelhaft beseitigt wird, zu 56 Gattungen. Suche ich in den 28 an Arten reichsten Gattungen die Zahl der Arten und die Zahl ihrer Varietäten, so finde ich, dass diese Arten 25 Procent Varietäten haben. Suche ich ebenso in den 28 an Arten ärmsten Gattungen die Zahl der Arten und Varietäten, so erhalte ich das Resultat, dass auf 100 dieser Arten nur 14 Varietäten kommen. Wenn ich dagegen alle Arten in zwei annähernd gleiche Gruppen theile, so dass die einen den grossen Gattungen, die andern den kleinen Gattungen angehören, so zeigt sich, dass jene 24, diese 21 Procent Varietäten besitzen. Auch in diesem Falle spricht somit eine kleine Majorität für den Satz, für den auch Darwin, der den zweiten Weg einschlägt, auf verschiedenen Feldern nur kleine Majoritäten erhält. "Wo viele Arten einer Gattung durch Variation entstanden sind, da sind die Umstände günstig für Varietäten gewesen, und möchte man mithin auch erwarten, sie noch jetzt günstig zu finden."

9. Der Kampf ums Dasein ist am heftigsten bei den mit einander am nächsten verwandten Formen, welche nahezu denselben Platz im Haushalte der Natur ausfüllen.

Als einzelnen Fall, der hieher gehören mag, führe ich an, dass ich bei der Beobachtung der auf der Tatra lebenden Diatomeen Navicula viridis äusserst selten und nur bis 5400 Fuss aufsteigend, Navicula oblonga überaus häufig und bis zu meiner höchsten Station hinauf angetroffen habe. Es drängte sich mir dabei der Gedanke auf, dass in diesen Höhen beide Species in Concurrenz gerathen und dass jene durch diese besiegt worden sei.

10. Die natürliche Anordnung der Organismen ist die genealogische.

Kommt man auch auf dem Felde der Diatomeen zu der Annahme oder zu der Erkenntniss, dass sich die Formen im Laufe der Zeit umgestalten, und dass alle durch Abstammung mit einander verwandt sind, so erwächst dem Bearbeiter der Diatomeen eine neue Aufgabe. Er hat den Stammbaum der ganzen Gruppe festzustellen. Diese Aufgabe ist hier wohl nicht so schwer zu bewältigen als auf anderen Feldern, da die Diatomeen mit ihren eigenthümlichen Charakteren erst in der Tertiärzeit auftreten, da die Anlage von Sammlungen fossiler und lebender Formen durch das Vorkommen zahlreicher und mächtiger Lager begünstigt wird, da gediegene Vorarbeiten benutzt werden können und da die Zahl der Species und Varietäten, nach den jetzt bekannten zu schliessen, verhältnissmässig leicht übersehbar ist. Sind wenigstens die hauptsächlichsten Aeste dieses Stammbaumes nachgewiesen, so ist ihm entsprechend die Classification aufzubauen, in der die wichtigsten d. h. bei der Vererbung beständigsten Merkmale der ältesten Gebilde als Fundament der obersten Abtheilungen genommen werden müssen. Sollte sich bei diesen mikrogeologischen Untersuchungen herausstellen, dass die Formen sich nur im Verlaufe gewisser Zeiträume umgestalten, während sie in anderen Zeiträumen keine merklichen Veränderungen erfahren, so würde dadurch zugleich die Frage beantwortet sein, welche Formen man als Arten, welche man als Varietäten anzusehen habe.

Erwägen wir, dass allen bisherigen Versuchen, organische Gebilde zu classificiren, eine Uebereinstimmung der Arten und Artengruppen in gewissen Merkmalen zu Grunde liegt, die man, auch ohne an eine gemeinsame Abstammung der betreffenden Formen zu denken, Verwandtschaft zu nennen pflegt, so können wir erwarten, dass das genealogische System der Diatomeen von unseren heutigen Systemen, etwa von demjenigen, das uns Grunow gegeben, nicht sehr wesentlich abweichen werde. Nur dürfte wohl der Centralknoten ein geringeres Gewicht erhalten, da bei unseren Cocconeis-Arten einige Individuen keine Spur eines solchen Knotens zeigen, da andererseits bei Surirella Craticula auf der Mitte der Nebenseite bisweilen ein Kreis zu sehen ist, der nach Art einer Linse ein deutliches Lichtbild giebt, mithin als Centralknoten gedeutet werden muss, da bei verschiedenen Arten der Gattung Synedra der soge-

nannte Scheinknoten sich in sehr verschiedenen Graden ausgebildet hat, auch in anderen Gruppen, die gewöhnlich keinen derartigen Knoten haben, ausnahmsweise ein heller Centralflecken auftritt. Es ist ferner vorauszusehen, dass in der neuen Anordnung der Diatomeen bei Charakterisirung des Zellengewebes der Kieselhaut auch die Dichtigkeit der Streifen oder Punktreihen mehr, als es bisher geschehen, in den Vordergrund treten werde.

#### Ueber

## meinen mikroskopischen Zeichen-Apparat.

Von

#### Dr. J. R. Schiner.

(Vorgelegt in der Sitzung vom 6. October 1869.)

 $oldsymbol{1}_{ ext{ch}}$  habe mich veranlasst gesehen, meinen neuen mikroskopischen Zeichen-Apparat den in Iunsbruck versammelten Zoologen zu zeigen und zu erklären. Die Theilnahme, welche sich für denselben zeigte, überstieg alle meine Erwartungen. Bei den Demonstrationen am ersten Abende besuchten mich fast sämmtliche Zoologen und auch Mitglieder anderer Sectionen. Am nächsten Morgen ersuchte mich Professor Heller, meine Demonstrationen zu wiederholen, da mehrere Physiologen und Botaniker den Apparat zu sehen wünschten. Ich entsprach dieser Aufforderung mit Vergnügen und freue mich, berichten zu können, dass veit über hundert Besucher sich an beiden Tagen einfanden, darunter Hofrath v. Siebold aus München, Professor Alexander Braun aus Berlin, Professor Dr. Virchow aus Berlin, Prof. Dr. Münter aus Greifswald, Dohrn senior und junior aus Stettin, Dr. Herrich-Schäffer aus Regensburg, Dr. Koch aus Nürnberg, Abdulah-Bey aus Constantinopel u. s. w. Es wurde der einfachen Idee, die mich zu dem Apparate führte, volle Anerkennung gezollt und nur bedauert, dass die Vergrösserungen, welche man mit meinem Mikroskope erhält (60 Linear) nicht sehr bedeutend seien und es daher ungewiss sei, ob Mikroskopiker, welche mit 300- und noch mehrmaliger Vergrösserung arbeiten, sich meines Apparates mit Vortheil werden bedienen können. Ich wurde von einigen Besuchern direct aufgefordert, weitere Versuche zu machen, um so mehr, da ich behauptete, dass der Apparat bei jeder möglichen Vergrösserung zu verwenden sein müsse und höchstens erforderlich sei, hierbei die möglichst intensive Beleuchtung anzuwenden, eventuell sich das Sonnenlicht hiebei dienstbar zu machen.

Ich hatte bisher Versuche mit bedeutenderen Vergrösserungen nicht angestellt, weil --- wie auch Präsident Dohrn bestätigte -- für descriptive

Entomologie, eine 60malige Linear-Vergrösserung in allen Fällen ausreichend ist, somit meinem Bedürfnisse mit dem Apparate vollkommen

Genüge geleistet werden kann.

Zurückgekehrt von meinem Innsbrucker Ausfluge war demnach mein erstes Geschäft, den oben ausgedrückten Wünschen durch weitere Versuche zu entsprechen und ich experimentirte daher und zwar mit den besten Erfolgen.

Man kann meinen Apparat bei 300- und mehrmaliger Linear-Vergrösserung mit Vortheil benützen, wenn man, bis nicht ein entsprechend intensives künstliches Licht aufgefunden sein wird, vorläufig das Sonnen-

licht als Beleuchtungsquelle hiezu benützt.

Es bedarf zur Ausführung keiner weiteren Vorbereitung und namentlich ist es nicht erforderlich, die Fenster zu decken, oder, etwa wie bei dem Sonnenmikroskope, mit besonderen Spiegeln das Sonnenlicht aufzufangen.

Man stellt den Apparat auf, lässt den Sonnenstrahl auf den gewöhnlichen Beleuchtungsspiegel des Mikroskopes fallen und leitet ihn in die Camera. Zeigt sich da, statt des runden lichten Kreises, ein Licht-Balken, so wird die biconvexe Beleuchtungslinse des Apparates so aufgestells, dass sie zwischen die Sonne und den Reflektirspiegel zu stehen kommt. Der Lichtbalken wird dann eine kreisförmige Gestalt annehmen und das eingelegte Object in vollster Beleuchtung sich scharf und präcis projiciren. Verfinstert sich die Lichtscheibe aus Anlass vieler Linsen, die zur Bewirkung ungewöhnlicher Vergrösserungen nothwendig eingelegt werden müssen und ist stärkeres Licht erforderlich, so wird vor der gewöhnlichen biconvexen Beleuchtungslinse eine zweite eben solche in der Entfernung der Brennweite so eingestellt, dass der Sonnenstrahl durch sie und die gewöhnliche Beleuchtungslinse in den Spiegel und von da in die Camera geleitet wird. Die Beleuchtung ist dann eine vollkommen genügende und will man während des Zeichnens oder Beobachtens das umgebende Tageslicht ausschliessen, so genügt es, wenn der Beobachter wie es von den Photographen zu geschehen pflegt, ein Tuch über sich und die Camera ausbreitet, wo dann das projicirte Bild nur um so schärfer sich darstellen wird.

Um mit wenig vergrössernden Mikroskopen ein möglichst grosses Bild zu erzielen, ist es räthlich die gewöhnliche Cylinderröhre des Mikroskopes sammt den Okulargläsern nicht innerhalb des Conus anzubringen, wie es bisher geschehen ist, sondern sie demselben oben anzuschrauben, wodurch eine viel bedeutendere Vergrösserung erzielt wird.

Schliesslich bemerke ich, dass Optiker C. Fritsch (Gumpendorfer Hauptstrasse Nr. 34) über diese Modificationen meines Apparates genau informirt ist, und einen solchen unter den billigsten Anforderungen herzustellen, jederzeit bereit ist.

## Nachträge

## zu Ed. Hackel's Vegetationsverhältnissen von Mallnitz.

Von

#### Emil Berroyer.

(Vorgelegt in der Sitzung vom 6. October 1869.)

Der im Vorjahre erschienene Bericht meines Freundes Ed. Hackel\*) in welchem die Möglichkeit ausgesprochen wurde, dass noch manches Interessante für die dortige Flora aufzufinden wäre, bewog mich, heuer einen 3 wöchentlichen Aufenthalt in Mallnitz zu nehmen, und zwar vom 3.—24. Juli.

Wenn auch diese Zeit für eine Hochalpen-Excursion etwas zu früh, war ich dafür in der Lage die reiche Frühlings-Flora der dortigen Alpen kennen zu lernen, welche besonders üppig auf der Lanze, am Wasenkopf und in der Kloiden anzutreffen ist. Um ein vollständigeres Bild der dortigen Vegetationsverhältnisse geben zu können, richtete ich mein Augenmerk auch auf die, von meinem Vorgänger nicht berücksichtigten Gefässkryptogamen und Moose; sowie ich auch die von mir beobachteten gemeineren Pflanzen, als Nachträge zu den verschiedenen Vegetationsformen anführen werde.

## A. Aufzählung der selteneren Pflanzen der Flora von Mallnitz

welche in Hackel's Vegetationsverhältnissen nicht enthalten sind.

(Kg. bedeutet Kalkglimmer, Gl. Glimmer, Ch. Chloritschiefer, Gn. Gneiss.)

Anemone vernalis L. Am Sikenköpfel. (Hackel.)
Ranunculus pyrenaeus L. Hochtriften am Maresenspitz. (Kg.)
Arabis ciliata R. Br. Felsen der Luke. (Kg.)

\*) Verh. d. k. k. zool.-bot. Ges. XVIII. Abh. p. 931.

<sup>\*\*)</sup> Anemone baldensis L. Soll nach Preuer (öst. bot. Zeit. 1868) am nied. Mallnitzer Tauern wachsen. Hier dürfte eine Verwechslung mit der kleinblüthigen Form der A. alpina stattgefunden haben. Hackel und ich haben sie dort vergeblich gesucht.

Bd. XIX. Abhandl.

Erysimum Cheiranthus Pers. Felsen der Luke (Kg.)

Draba aizoides L. Felsen der Lanze (Kg.)

D. tomentosa Whlnbg. Felsen am Maresenspitz (Kg.)

D. Wahlenbergii Hart. Mit obiger; aber sehr selten.

Viola palustris L. Bachufer: Nied. Mallnitzer Tauern (Kg.)

Drosera rotundifolia L. Unter Sphagneen im Seethale.

Helianthemum oelandicum Whlg. β. alpinum. Felsen am Ma esenspitz und auf der Lanze (Kg.)

Dianthus deltoidus L. Triften unterhalb der Rosskopfhube.

Lychnis diurnia Sibth. Waldränder: Schwandkopf, Auernig.

Phaca australis L. Felsen, Gesteinsgrus. Auf der Lanze, in der Kloiden und auf der Feldwand (Kg.) Am Auernig (Ch.)

β. glabra DC. Felsen am Auernig (Ch.)

Coronilla vaginalis Lam. Felsen im Brentren (Kg.)

Hypocrepis comosa L. Waldränder gegen Obervellach.

Vicia silvatica L. Wälder. Schwandkopf.

Geum inclinatum Schleich. Bachufer auf der Wolliger Alm. Neu für Kärnten.

Rosa pomifera Herrm. Rhododendronregion der Lanze (Kg.)

Epilobium palustre L. Feuchte Wiesen im Seethale.

E. alpinum L. Bachränder. Nied. Mallnitzer Tauern (Kg.)

Sedum maximum Sutt. Felsen am Schwandkopf.

Ribes nigrum L. In der Mallnitz. (Pacher, Nachträge z. Flora v. Kärnten. — Kärnt. Landesmuseum Jahrg. 4. 1859, p. 65.)

Sambucus racemosa L. Wälder. Nicht gemein.

Solidago virga aurea var. alpestris. Bachufer am nied. M. Taueru. Chrysanthemum coronopifolium Vill. Manhardts-Alm am nied. Mallnitzer Tauern.

Crepis paludosa Mönch. Um den Weiher im Seethale.

Jasione montana L. Waldränder gegen Obervellach.

Phyteuma spicatum L. Im Walde am Fusse der Feldwand.

Gentiama prostrata Hänke. Felstriften um die Tauernkapelle am nied. M. Tauern mit G. nana (Kg.)

Pyrola media Sw. Rhododendronregion der Lanze (Kg.)

P. minor L. Waldränder am nied. M. Tauern. Neu für Kärnten.

Asperugo procumbens L. Felsen auf der Luke (Kg.)

Tozzia alpina L. Feuchte schattige Orte an der Feldwand (Kg.)

Euphrasia salisburgensis Funk. Felsen am Auernig (Ch.)

Stachis alpina L. Waldränder. Im Brentren.

Primula farinosa L. Feuchte Triften in den Kloiden (Kg.)

Triglochin palustre L. Sumpfige Orte auf der Lanze 5000'.

Orchis mascula y. speciosa Host. Hochtriften. Kloiden, Feldwand (Kg.)

Platanthera bifolia Rish. Triften auf der Feldwand (Kg.)

Gymnadenia conop. ea R. Br. Hochtriften.

Herminium Monorchis R. Br. Waldränder, Nied. M. Tauern.

Tofieldia borealis Whlnbg. Hochtriften der Lanze (Kg.)

Majanthemum bifolium DC. schattige Wälder.

Luzula flavescens Gaud. Wälder. Zehner-Alm, Lanze, Feldwand.

## Gefässkryptogamen.

Equisetum variegatum Schl. Feuchte Orte in der Kloiden.

Lycopodium annotinum L. Wälder. Am Liskeln und Schwandkopf.

L. alpinum L. Hochtriften.

L. clavatum L. Wälder bis in's Krummholz.

Selaginella spinulosa A. Br. Hochtriften. Gemein.

S. helvetica Sprng. Wiesen, Abhänge.

Botrychium Lunaria Sw. Hochtriften.

Polypodium vulgare L. Gemein.

P. alpestre Hppe. Wälder am nied. M. Tauern.

P. Dryopteris L. Felsen, Mauern.

Aspidium Lonchitis Sw. Wälder bis ins Krummholz.

A. aculeatam Döll.

Polystichum Filix mas Rth. Wälder. Gemein.

T. spinulosum DC. Wälder, Bachschluchten.

Cystopteris fragilis Brnh. Felsen, Mauern.

C. regia Prsl. Oberhalb der Rhododendronregion auf (Kg.)

Asplenium septentrionale Sw. Auf allen Felsen und Mauern im Thale.

A. Trichomanes L. Gemein.

A. viride Hds. Gemein.

A. Filix femina Brnh. Bachschluchten am nied. M. Tauern.

A: Ruta muraria L. Gemein.

Blechnum Spicant Rth. Wälder des Liskele besonders üppig.

Pteris aquilina L. Haiden, trockene Wälder, sehr gemein.

## Moose.

Anactangium compactum Schwgr. Felsenspalten am Thorkopf (Ch.) am Wasenkopf (Kg.)

Weisia fugax; Hdw. Felsen am, Wasenkopf, (Kg.)

W. crispula Hd w. Mit obiger.

Cynodontium gracilescens Schp. Felsenspalten der Lanze (Kg.)

C. viride Schp. Auf der Lanze. (Kg.)

Trematodon brevicollis Hrnsch. Felsspalten am Thorkopf (Ch.) Sehr selten. 7000'.

Dicranella subulata Hdw. Auf der Feldwand (Kg.)

Dicranum albicans B. et S. Zerstreut im Gebiet.

D. palustre Hdw. Auf Wiesen und Abhängen im Thale.

D. Scoparium Hdw. Wälder. Gemein.

Leucobryum glaucum Schp. Trockene Wälder am Liskele (Gn.) Seligeria tristicha Brid. Felsen der Feldwand. (Kg.) Bei 7000'

Blindia acuta B. et S. Ueberrieselte Felsen am Rameterspitz (Gn.)

 ${\it Distichium~capillaeum~B.}$  et S. Allgemein verbreitet, besonders auf Kg.

Ceratodon purpureus Brid. Bis auf die höchsten Gipfel steigend, z. B. Am Maresenspitz bei 9000'.

Desmatodon latifolius B. et S. Felsen der Lanze (Gl.)

Barbula tortuosa W. et M. Wiesen, Abhänge.

Grimmia ovata W. et M. Auf allen Felsblöcken im Thale; bs. Gneiss. β. affinis Gneissblöcke im Seethale.

G. alpestris Schl. Felsen in den Kloiden (Kg.)

G. contorta Schp. Felsen am Maresenspitz (Gl.)

Racomitrium sudeticum B. et S. Felsblöcke der Lanze (Kg.)

R. canescens Brid. Ueberzieht mit ihren weissgrauen Polstern fast alle Felsblöcke im Thale.

Orthotrichum rupestre Schl. Felsen auf der Lanze. (Kg.)

Tetraphis pellucida Hdw. Auf faulem Holze am Schwandkopf.

Encalypta rhabdocarpa Schwgr. Felsen der Luke (Kg.)

E. ciliata Hdw. Felsen. Zerstreut im Gebiet.

Dissodon Froelichianus Grev. et W. Arn. Am Wasenkopf (Kg.)

Tetraplodon mnioides B. et S. Gesteinsgrus am Wasenkopf (Kg.) Hochtriften am Auernig (Ch.)

Splachnum sphaericum L. fil. Am Avernig.

Funaria hygrometrica Hdw. bis in die Alpenregion.

Webera polymorpha Schp. Am Fusse alter Bäume an der Feldwand.

W. nutans Hdw. Gemein in Wäldern.

Bryum pendulum Hrsch.

β. compactum. Felsige Hochtriften bis 8000' steigend.

B. pallescens Schleich. Felstriften um die Tauernkapelle (Kg.)

B. alpinum L. syst. Felsen der Lanze (Kg.)

B. turbinatum Hdw. Hochsümpfe in den Lasertzen.

Zieria demissa Hrnsch. Felsen am Thorkopf (Ch.) Sehr selten. 7000'

Catoscopium nigritum Brid. In Felsspalten auf der Lanze (Gl.)

Meesea uliginosa Hdw. Sumpfige Stellen auf der Lanze.

y. minor. Am Wasenkopf (Kg.)

Bartramia subulata B. et S. Felsen: Auf der Lanze, am Wasenkopf, auf der Feldwand (Kg.) am Thorkopf (Ch.) Ziemlich häufig.

Bartramia ityphylla Brid. Felsenspalten auf der Lanze (Kg.) und in der Zehneralm.

- B. Halleriana Hdw. Felsen. Auf der Luke bei Mallnitz.
- B. Oederi Sw. Gemein oberhalb der Rhododendronregion.

Philonotis fontana Brid. Sumpfige Orte und Bachufer gemein.

Oreos Martiana Brid. Felsspalten der Lanze (Kg.); sowie am Maresenspitz (Gl.)

Oligotrichum hercynicum Lam. et D.C. Wegränder auf der Lanze (Kg. (Pogonatum alpinum Roehl. Felstriften um die Tauern-Kapelle.

Polytrichum piliferum Schreb. Triften am nied. M. Tauern (Kg.)

P. strictum Menz. mit obiger.

P. juniperinum Hdw. Wälder.

Fontinalis antipyretica L. sp. Im See und Mallnitzbach; sehr hoch steigend; im letzteren bis 6000'.

Nekera complanata B. et S. Wald am Schwandkopf.

Thuidium tamariscinum Hdw. Am Schwandkopf.

Th. abietinum L. Gemein.

Climacium dendroides W. et M. Am Schwandkopf.

Orthothecium chryseum Schwgr. Bachränder auf der Lanze.

Hypnum stellatum Schreb. Sumpfige Wiesen.

H. uncinatum Hdw. Bachschluchten gemein.

H. filicinum L. sp. Feuchte Wiesen.

H. hamulosum Jur. Feuchte Felsspalten am Maresenspitz (Gl.)

H. cypressiforme L. Gemein.

ε. filiforme.

H. molluscum Hdw. Wälder. Gemein.

H. curvicaule Jur. Felsen am Maresenspitz (Gl.)

H. cuspidatum L. Feuchte Wiesen.

H. Schreberi Willd. Bis an die Baumgränze.

H. stramineum Dks. Unter Sphagnum im Seethale.

Hylocomium splendens  $\operatorname{Hd}$  w. Mit H. Schreberi bis an die Baumgränze.

H. squarrosum L. Gemein.

H. triquetrum L. Gemein.

Sphagnum acutifolium Erh. \$\beta\$. ru^hellum.

S. Girgensohnii Russov.

S. squarrosum \beta. teres.

S. subsecundum Nees.

Um den Weiher und am Seeufer im Seethale.

Sarcoscyphus revolutus N. Feuchte Glimmerschieferfelsen am Maresenspitz.

Jungermania albicans L. Wegränder am Schwandkopf.

Chiloscyphus polyanthus Corda.

β. rivularis. Im Weiher im Seethale.

Metzgeria furcata N. var. prolifera. Am Schwandkopf.

Fegatella conica. Bachufer.

# B. Neue Standorte schon in Ed. Hackel's Vegetationsverhältnissen angeführter Pflanzen.

 $\it Ranunculus glacialis$  L. Am Wasenkopf (Kg.) und am Maresenspitz (Gl.)

R. alpestris L. Ueberall auf (Kg.)

R. montanus Willd. Auf allen Hochtriften.

Draba frigida Saut. Auf der Lanze (Kg.)

Biscutella laevigata DC. Hochtriften gemein.

Gypsophylla repens L. Bachkies auf der Lanze (Kg.)

Dianthus ylacialis Hänke. Bei der Kreuzkapelle am nied. Tauern und in der Kloiden (Kg.)

D. sylvestris Wulf. In der Kloiden; besonders üppig (Kg.)

Sagina saxatilis Wimm. Auf der Zehneralm.

Cherleria sedoides L. Auf der Lanze (Kg.)

Cerastium latifolium L. Um die Tauernkapelle (Kg.)

Phaca alpina Jacq. Am Auernig (Ch.)

Oxytropis triflora  $\operatorname{Hppe}$ . Am Wasenkopf (Kg.) Thorkopf (Ch.) und am Maresenspitz (Gl.)

Potentilla salisburgensis Hänke. Auf der Feldwand (Kg.)

Rhodiola rosea L. Häufig in der Kloiden; (Kg.) dann auf der Lanze (Gl.)

Sedum repens L. Am Wasenkopf (Kg.)

Sempervivum montanum L. Allgemein verbreitet ohne Unterschied der Gesteinsunterlage.

Saxifraga Rudolphiana Hornsch. Auf der Lanze (Gl.)

 $S.\ biflora$  All. Am nied. Tauern; besonders zwischen der Kapelle und dem Tauernhaus (Kg.)

S. bryoides L. Auf der Lanze und der Feldwand (Kg.) Am Auernig (Ch.)

S. muscoides Wulf. Ziemlich verbreitet.

Meum Mutellina Gärtn. Auf allen Hochtriften.

Gaya simplex Gaud. Auf der Lanze (Kg.)

Aster alpinus L. Ueberall auf (Kg.) am Auernig auf (Ch.)

Erigeron uniflorus L. Auf der Lanze (Kg.)

Gnaphalium Leontopodium L. Auf der Lanze (Kg.) am Auernig (Ch.)

G. carpathicum Whlbg. Auf der Lanze und am Wasenkopf (Kg.)

Artemisia Mutellina Vill. Am Auernig (Ch.)

Aronicum glaciale Reichb. Am Wasenkopf, (Kg.) am Thorkopf (Ch.)

Saussurea alpina D.C. Feldward (Kg.)

Centaurea phrygia L. Rosskopfalm.

Hypochoeris helvetica Jacq. Lanze, Rosskopfalm.

Phyteuma pauciflorum L. Hochtriften sehr verbreitet.

Gentiana punctata L. Feldwand (Kg.)

G. brachyphylla Vill. Am Rameterspitz (Gn.)

G. nana Wulf. Bei der Kreuzkapelle am nied. Tauern.

Veronica aphylla L. Am Thorkopf (Ch.)

Pedicularis asplenifolia Flörke. Am Maresenspitz (Gl.) und am Thorkopf (Ch.)

P. tuberosa L. Auf der Lanze, am Wasenkopf und in der Kloiden (Kg.)

P. foliosa L. Hochtriften an der Göslwand (Kg.)

Salix serpillifolia Scop. Am Auernig (Ch.)

 $Pinus\ Mughus\ eta.\ Pumilio\ Scop.$  Dichte Bestände am Ankogel bildend.

Orchis globosa L. In der Kloiden.

Nigritella suaveolens Koch. Auf der Mauternitzen, in der Kloiden und auf der Feldwand.

Chamaeorchis alpina Rich. Auf der Feldwand (Kg.) und am Thor-kopf (Ch.)

Eriophorum Scheuchzerii Hppe. Vereinzelt auch an sumpfigen Orten am Liskele (Gn.)

Carex fuliginosa Schk. In der Kloiden.

C. sempervirens Vill. Am Wasenkopf (Kg.)

Avena amethystina Clarion. In den Kloiden und auf der Feldwand (Kg.)

Avena versicolor Vill. Auf der Lanze (Kg.)

A. subspicata Clairy. " " (Gl.)

## C. Nachträge zu den Vegetationsformen.

## 1. Die Thalsohle mit ihren Wiesen und Aeckern.

Auf Wiesen kommen vor:

Ranunculus bulbosus, acris, Dianthus carthusianorum, deltoideus, Silene inflata, Lychnis Viscaria, flos cuculi, Parnassia palustris, Arenaria serpillifolia, Holosteum umbellatum, Linum catharthicum, Anthyllis Vulneraria, Trifolium pratense, montanum, repens, Lotus corniculatus, Tetragonolobus siliquosus, Coronilla varia, Lathyrus pratensis, Potentilla Tormentilla, Alchemilla vulgaris, Carum Carvi, Heracleum Spondylium, Daucus Carota,

Asperula cynanchica, Bellis perennis, Achillea Millefolium, Chrysanthemum Leucanthemum, Taraxacum officinale, Hieracium Auricula, praealtum, Euphrasia officinalis, Salvia pratensis, Thymus Serpyllum, Ajuga genevensis, Euphorbia Cyparissias, Plantago media, lanceolata, Orchis variegata, maculata, Gymnadenia conopsea, Agrostis stolonifera, Aira caespitosa, Molinia caerulea, Arrhenatherum elatius, Dactylis glomerata, Briza media, Poa annua, pratensis, Festuca ovina, Lolium perenne. Dicranum palustre, Thuidium abietinum, Hylocomium triquetrum, squarrosum.

Wo sie versumpfen beobachtet man:

Ranunculus repens, Caltha palustris, Hypericum quadrangulum, Epilobium palustre, Drosera rotundifolia, Crepis paludosa, Veronica Anagallis, Triglochin palustre, Orchis latifolia, Juncus lamprocarpus, buffonius, Carex hirta, Ericphorum angustifolium.

Pilonotis fontana, Eypnum stellatum, filicinum, cuspidatum, stramineum, Sphagnum acutifolium, Girgensohnii, squarrosum, subsecundum.

Auf Aeckern, Brachen und unter Getreide wachsen:

Adonis flammea, Ranunculus arvensis, Delphinium Consolida, Papaver dubium, Rhoeas, Sinapis arvensis, Camelina sativa, Raphanus Raphainstrum, Spergula arvensis, Holosteum umbellatum, Cerastium semidecandrum, Saponaria Vacaria, Agrostemma Githago, Lathyrus tuberosus, Chrysanthemum inodorum, Centaurea cyanus, Sonchus oleraceus, Sherardia arvensis, Convolvulus arvensis, Melampyrum barbatum, Euphorbia falcaia, Helioscopia, Setaria viridis, Agrostis Spica venti, Avena fatua.

## 2. Sonnige felsige Hügel, Gehänge und Mauern des Thales.

Helianthemum oelandicum, Anthyllis Vulneraria, Dorycnium suffruticosum, Coronilla vaginalis, Hippocrepis comosa, Rubus idaeus, Potentilla argentea, recta, Solidago Virga aurea, Jasione montana, Linaria minor, Veronica prostrata. Polypodium Dryopteris, Cystopteris fragilis, Asplenium septentrionale, Trichomanes, Ruta muraria.

#### 3. Wälder und Waldränder.

Ranunculus lanuginosus, Impatiens Noli tangere, Oxalis Acetosella, Vicia silvatica, Spiraea Auruncus, Geum inclinatum, Rubus fruticosus, Potentilla Tormentilla, Sorbus Aucuparia, Chrysosplenium alternifolium, Sanicula europaea, Aegopodium Podagraria, Sambucus racemosa, Knautia silvatica, Lapsana communis, Phyteuma spicatum, Calluna vulgaris, Vaccinum Myrtillus, Vitis idaea, Pyrola minor, media, uniflora, Scrofularia nodosa, Stachys alpina, Galeopsis pubescens, Convallaria majalis, Majanthemum bifolium, Paris quadrifolia, Luzula flavescens, Lycopodium annotinum, clavatum, Polypodium vulgare, alpestre, Dryopteris, Polystichum filix mas, spinulosum, Aspidium aculeatum, Lonchitis, Asplenium viride, filix femina, Pteris aquilina, Blechnum Spicant.

Dicranum albicans, Scoparium, Leucobryum glaucum, Tetraphis pellucida, Webera polymorpha, nutans, Bartramia Halleriana, Oligotrichum hercynicum, Polytrichum juniperinum, Nekera complanata, Thuidium tamariscinum, Climacium dendroides, Hypnum uncinatum, cupressiforme, molluscum, Schreberi, Hylocomium splendens, Jungermania albicans, Metzgeria furcata.

#### 4. Alpenwiesen und Haiden.

Ranunculus pyrenaeus, Euphrasia salisburgensis, Orchis mascula, Gymnadenia conopsea, Tofieldia borealis, Botrychium Lunaria, Lycopodium alpinum, Selaginella helvetica, spinulosa.

Pogonatum alpinum, Polytrichum piliferum, strictum.

## 5. Felsen, Gesteinsgrus, Geröll, Bachkies und felsige Triften.

Anemone vernalis, Draba Wahlenbergii, tomentosa, aizoides, Phaca australis, Epilobium alpinum, Solidago Virga aurea β. alpestris, Gentiana prostrata, Erysimum Cheiranthus, Tozzia alpina.

Polypodium Dryopteris, Aspidium Lonchitis, Lycopodium Selago, alpinum.

Anactangium compactum, Weisia fugax, crispula, Cynodontium gracilescens, viride, Trematodon brevicollis, Dicranella subulata, Seligeria tristicha, Blindia acuta, Distichium capillaceum, Desmatodon latifolius,
Grimmia ovata, alpestris, contorta, Racomitrium sudeticum, canescens,
Oreos Martiana, Orthotrichum rupestre, Encalypta rhabdocarpa, ciliata,

Dissodon Froelichianus, Tetrapodon mnioides, Bryum pendulum β. compactum, pallescens, alpinum, Zieria demissa, Catoscopium nigritum, Bartramia subulata, ityphylla, Halleriana, Oederi, Orthothecium chryseum, Hypnum hamulosum, curvicaule. Sarcoscyphus revolutus.

Ich schliesse hiermit meinen Bericht, indem ich der k. k. zool.-bot. Gesellschaft, durch deren gütige Verwendung ich Freikarten zur Fahrt nach Villach und retour erhielt; sowie dem Herrn Juratzka für das Bestimmen der Laubmoose meinen besten Dank sage.



## Ueber einige Orobanchen der n.-öst. Flora.

Von

#### Eduard Hackel.

(Vorgelegt in der Sitzung vom 6. October 1869.)

Die Exkursionen des verflossenen Sommers spielten mir unter anderen auch zwei charakteristische Orobanchen-Formen in die Hände, welche in Nieder-Oesterreich noch nicht beobachtet worden waren. Es sind dies:

1. Orobanche Laserpitii-Sileris Rapin in DC. prodr. XI. p. 25,

1. Orobanche Laserpitti-Sileris Rapin in DC. prodr. XI. p. 25, Rchb. icon. 1793. Die Untersuchung der frischen Exemplare ergab fol-

gende Merkmale:

Stengel fast 2' hoch, gerieft, hohl, am Grunde sehr stark zwiebelförmig verdickt und daselbst dachziegelförmig beschuppt; Schuppen 3eckig spitz, die der oberen Internodien länger, schlaffer. Blütenähre dicht, reichblütig (60—70 Blüten tragend). Deckblätter aus 3eckiger Basis lang pfriemlich zugespitzt, die oberen breiter, fast so lang als die Kronen-röhre. Kelchblätter vorn zusammenstossend, aus eiförmiger Basis ungleich 2zähnig, seltener ganzrandig, mit einem starken und 3—4 schwachen Längsnerven, ½ so lang als die Kronenröhre. Blumenkrone röhrigglockig, auf dem Rücken bogenförmig, an der Einfügungsstelle der Staubgefässe scharf eingeschnürt, an den Lippenrändern unregelmässig kleinzähnig, oft drüsig gewimpert. Oberlippe tief zweilappig, die Lappen aufrecht abstehend, rundlich, Unterlippe 3theilig, die Theile länglich, gestutzt, an der Spitze mit einem 3eckigen Zahne versehen, am Rande gekräuselt, in der Mitte tief gefurcht, der mittlere Theil etwas grösser, am Grunde schwielig, die seitlichen abstehend.

Stengel, Schuppen, Deckblätter, Kelchblätter und Aussenseite der Krone stark drüsenhaarig, Drüsen goldgelb, mit schwach übelriechendem

Secrete.

Staubblätter etwas oberhalb des ersten Drittels der Kronenröhre eingefügt, gleichlang, bogig, am Grunde verdickt, bis zu <sup>2</sup>/<sub>3</sub> ihrer Länge dicht mit drüsenlosen, gegen die Spitze aber spärlich mit drüsentragenden Haaren besetzt.

Unterhalb der Staubblätter eine grosse Honigdrüse. Staubbeutel kahl,

nach unten stachelspitzig, dicht unter der Narbe zusammengestellt.

Fruchtknoten höckerig, Griffel gebogen, mit Drüsenhaaren spärlich besetzt.

Narbe zweilappig, warzig, schön dunkelgelb.

Stengel schmutzig braun-violett, Deckblätter, Kelchblätter und Kronenröhre am Grunde bleich, an der Spitze bräunlich violett, besonders die Nerven der Oberlippe. Unterlippe gelb, Staubbeutel braun, nach dem Verblühen lichter, Fruchtknoten am Grunde orangefarbig.

Der O. elatior Sutt. (siehe unten) zunächst verwandt, aber durch die cursiv gedruckten Merkmale leicht zu unterscheiden. Ich entdeckte diese

grösste und schönste aller niederösterreichischen Orobanchen am 1. Aug. 1869 am Fusse der Heuplagge des Schneeberges am Wege, der zur Bocksgrube führt, nahe der Baumgrenze auf üppigen Exemplaren von Laserpitium Siler schmarotzend.

Darauf aufmerksam gemacht, fand sie mein Freund E. Berrover

später auch am Rande der Bocksgrube.

In Deutschland war diese Pflanze bisher noch nicht gefunden worden; die früher bekannten Standorte liegen in der französischen Schweiz und in Frankreich, und zwar: im Jura: Vuarne und Dolaz (Rapin), oberhalb Concise (Muret), am Creux du Vent (Bonzon, au der Grande gorge des Salève bei Genf; in Frankreich: Monte Colombier, Deptm. Ain (Jordan).

2. Or. Scabiosae Koch.

Diese Art ist ausgezeichnet durch den violett gefärbten Rücken ihrer sonst hellochergelben Blüte, und insbesondere durch ihre zahlreichen Drüsenhaare, die sämmtlich auf schwarzvioletten Knötchen sitzen. Die ganze Pflanze erhält dadurch eine düstere schmutzig violette Färbung. Die Staubblätter sind fast am Grunde der Kronenröhre inserirt, der Griffel, den Koch fast kahl nennt, ist mit spärlichen violetten Drüsenhaaren besetzt. Die Narbe ist trübroth, das Secret der Drüsenhaare übelriechend.

Diese Art schmarotzt auf den Wurzeln von Scabiosa lucida in Gesellschaft der O. Laserpitii-Sileris am Fusse der Heuplagge des Schneeberges; ferner auf Knautia silvatica in Waldblössen am Aufstiege von der Pottschacher Klause zum Gahns. An letzterem Standorte ist sie

lichter gefärbt.

O. flava Martius fand Herr E. Berroyer am Rande der Bocks-

grube des Schneeberges auf Petasites niveus ziemlich zahlreich.

O. elatior Sutton. Unter diesem Namen ist in Neilreichs Flora von Niederösterreich die O. rubens Wallr. = O. Medicaginis Vauch, Schultz, beschrieben: Nach den meisten neueren Autoren ist jedoch O. elatior Sutt. = O. stigmatodes Wimm. Diese unterscheidet sich von O. rubens nicht nur durch eine ganz andere Tracht und viel spätere Blüthezeit, sondern auch durch die auf dem Rücken stark gebogene Röhre der Blumenkrone, während dieselbe bei O. rubens auf dem Rücken gerade, vorn aber helmartig abschüssig ist. Die Oberlippe ist bei O. elatior ausgerandet, zurückgeschlagen, bei O. rubens hingegen zweilappig mit abstehenden Lappen.

O. rubens schmarotzt auf Medicago falcata und sativa, O. elatior Sutt. (O. stigmatodes Wimm.) hingegen auf Centaurea Scabiosa L. und wurde bisher in Nieder-Oesterreich an folgenden Standorten beobachtet:

Türkenschanze (Jur. et Schur) Bisamberg (Juratzka) zwischen

Grinzing und Sievring (Reuss). Wiesen bei Rodaun (Rauscher). An Ackerrändern am Wachberge bei Karlstätten nächst St. Pölten (v. Grimburg und Hackel.) Ist gewiss noch weiter verbreitet.

## Beitrag zur Biologie der Acroceriden.

Von

#### Friedrich Brauer.

(Mit Tafel XIII. - Fig. 1-6.)

Vorgelegt in der Sitzung vom 6. October 1869.

Die Lebensweise dieser merkwürdigen Familie der Zweiflügler wurde zuerst von Stein und Gerstäcker in Berlin beobachtet und einige Fragmente hierüber in der Stettiner Entomol. Zeitung 1856 p. 339, bekannt gemacht. Ueber die früheren Stände dieser Fliegen blieben beide Beobachter im Unklaren. Die von denselben dort ausgesprochene Vermuthung, dass die Larve in den Stengeln von Equisetum limosum lebe, hat sich nicht bestätigt. Wenn ich mich recht erinnere, so theilte mir später Dr. Gerstäcker mündlich mit, er habe aus den Eiern von Ogcodes zonatus die junge Larve erhalten und an derselben beobachtet, dass sie, wie die Larve der Piophila casei, weite Sprünge zu machen im Stande sei; sie aufzuziehen gelang aber nicht. - Einige Jahre später fand er in einem dürren zusammengebogenen Blatt ein Spinnennest einer ganz gemeinen Art (?), dessen Erzeuger todt war, neben sich aber eine Nymphe liegen hatte, aus der sich der Ogcodes fumatus Er. entwickelte. Soweit die Mittheilungen Gerstäcker's, welche mit der wirklichen Entdeckung der Lebensweise der Larven dieser Insekten durch Menge (Schrift. d. Dauzig. Nat. Gesell, n. Folge. T. I 1863-66 p. 37) ihre volle Bestätigung fanden\*). Menge erzog aus einer Spinne (Clubiona putris K.) einen Acroceriden Henops marginatus Mg. oder Ogcodes pallipes Erich. Die Nymphe zeigte jederseits am Thorax eine Spitze. Leider sind die beigegebenen Holzschnitte sehr unvollständig.

Die Larve wurde von Menge nicht näher beschrieben, da er nur einen Fall zur Beobachtung hatte. Durch ihn schien aber nun der Zusam-

<sup>\*)</sup> Ob Dr. Gerstäcker diese Beobachtungen veröffentlicht hat, ist mir nicht bekannt.

738 Fr. Brauer:

menhang der einzelnen Stände klar gemacht zu sein. Die Imagines legen ihre Eier an Gesträuche, die jungen Larven sind sehr beweglich und gelangen auf eine Spinne, bohren sich in deren Hinterleib und wachsen dort bis zur Verpuppungsreife, dann bohren sie nach aussen und verwandeln sich zur Nymphe.

Diese Beobachtungen kann ich heute durch einen glücklichen Fund unseres Mitgliedes Herrn Erber wesentlich vervollständigen. Letzterer sammelte im Juni auf Corfu eine grosse Zahl der interessanten gedeckelten, in feste Erde gegrabenen Röhren der Cteniza ariana Kch. - Bald nach seiner Rückkunft nach Wien bemerkte er in dem Glase, welches die Röhren mit den Spinnen enthielt, die prächtige Astomella Lindenii Er. herumkriechen. Als mir Herr Erber diese erfreuliche Mittheilung machte und mir zugleich sämmtliche Baue dieser Spinne zur Untersuchung überliess, fand ich in einer dieser Röhren die Nymphenhaut der Astomella und an derselben hinten den Larvenbalg kleben. Neben der Nymphenhülle lag die todte, ganz hohle Cteniza, deren Hinterleib oben am Grunde der rechten Seite eine weite runde Oeffnung darbot, durch welche der Parasit seinen Abgang bewerkstelligt hatte. Da es mir gelang, den Larvenbalg vollständig zu präpariren, so bin ich in der Lage, eine bis auf wenige - die Weichtheile und Farbe betreffende - Eigenthümlichkeiten vollständige Beschreibung der Larve zu geben.

## Beschreibung der Larve.

Leib 10mm·lang, mit Einschluss der Kieferkapsel 12ringlig, dick, walzig, weichhäutig (weiss?), die Ringe wulstig, 2. und letzter Ring mit ein Paar Stigmen, Larve daher amphipneustisch. Vorderstigmen klein knopfartig, gelb, rund; Hinterstigmen scheibenförmig, etwas concav mit runder Oeffnung in der Mitte, gelb, der Rand verdickt; beide stehen ungefähr um ihren Durchmesser von einander entfernt auf der Höhe des wulstigen letzten Ringes. Der erste Ring besteht aus einer mehrtheiligen Kieferkapsel, die im Wesentlichen nach dem Typus derjenigen der Asiliden gebaut ist. An ihr unterscheidet man eine obere flach gewölbte, starke chitinose Kappe, welche vorne am freien Rande abgerundet und nach Art eines französischen Damenhutes gebogen ist; in der Mitte des Hinterrandes ist sie verlängert und trägt 2, vom Grunde bis zur halben Länge verwachsene Chitingräten, die weit in das 2. Segment hineinragen; an den Seiten vorne läuft jederseits eine breite Gräte herab, die mit dem untern Theil der Kieferkapsel - wie ein Sturmband - verbunden ist und nach hinten in eine dünne breite schaufelartige Platte sich erweitert. Der untere Rand dieser Schaufel verdickt sich vorne und geht als unterer Theil der Kieferkapsel nach vorne, um eine Art Kinn zu bilden. Zwischen beiden, der obigen Kappe nämlich und dem Kinne, liegen die kleinen Mundtheile, die ziemlich breit getrennt sind. Ich unterscheide einen oberen

kurzen, etwas stärker chitinösen Haken, der am Grunde dick und fleischig und mit dem unteren Theil verbunden ist. Dieser erscheint fast kugelig wulstig, mit vielen sehr kleinen Dornen besetzt und trägt neben der Spitze einen kurzen Taster, an dem man ein sehr kurzes Grundund ein kegeliges Endglied unterscheiden kann. Unter diesen Theilen, von welchen ich den ersteren als Oberkiefer, den letzteren als Unterkiefer mit Taster deute, liegt ein breites, am freien Rande abgerundetes Kinn, das unten jederseits einen starken verdickten Fortsatz trägt, der in die bereits oben beschriebene Gräte und Schaufel nach hinten übergeht. Die Bewegung der Oberkiefer ist nur nach unten möglich, denn sie sind nicht gegenständig. — Die Rückenseite der Larve ist nackt, an der Bauchseite tragen der 3. bis 9. Ring hintereinander zwei breite Querbinden von grauer Farbe, welche sich bei starker Vergrösserung als viele (bis 11) Reihen kleiner Dornen darstellen. Nach hinten nehmen dieselben an Breite ab.

Im vorliegenden Falle durchbohrte die reife Larve den Hinterleib der Spinne rechterseits am Grunde. Die letztere blieb sonst äusserlich ganz unverletzt, ihr Inneres erschien aber vollständig leer. - Das Vorhandensein einer oberen Kieferkapsel, als präformirter Kopf, die Lace der Oberkiefer zu einander und die Bildung des Kinns, ferner die Zahl der Körpersegmente und die Art ihrer Häutung, längs der Dorsallinie am vorderen Ende durch einen Längsriss, sind ein neuer Beweis der richtigen systematischen Stellung dieser Familie, welche ihr von früheren nicht ohne Vorbehalt gegeben wurde. Es bestätigt sich somit aber auch wieder die Richtigkeit der von Dr. Schiner und mir angenommenen Eintheilung der Dipteren in zwei Gruppen Orthorhapha und Cyclorhapha, sowie die heute gegebene Theilung dieser beiden letzteren in gewisse Tribus. Nach dieser Theilung gehört die Familie Acroceridae in die Tribus der Procephalen, in die unmittelbare Nähe der Bombyliden, Asiliden, Nemestriniden, Midasiden, Empiden und Dolichopiden, welche sowohl als Larven als Imagines den Cyclorhaphen zunächst stehen, wie ich dies anderwärts hinreichend zu beweisen gedenke.

Schliesslich bemerke ich noch, dass die Fühler, welche bei der Acroceriden-Larve von mir nicht bemerkt wurden, entweder fehlen oder sehr klein sind, so dass sie an dem Larvenbalg nicht mehr entdeckt werden konnten. — Wünschenswerth wäre eine Untersuchung der neugebornen Larve, da diese wahrscheinlich entwickeltere Mundtheile besitzen dürfte.

## Beschreibung der Nymphe.

Die Nymphe ist eine freie Mumienpuppe, kurz, dick, stark eingebogen. Die leere Hülle erscheint braunschwarz, stark chitinös mit hellgelben Flecken. Der Kopf ist sehr klein, tief gegen die Brust gedrückt, der Rücken hoch gewölbt, vorne deutlich das knopfartige gelbe Prothorax stigma. Die Scheiden der Beine sind auffallend kurz, die der Flügel breit und länger. Die Rissränder des Thorax erscheinen vollkommen regelmässig stark gezähnt und diese Zähne bogig verbunden, der Rand daher spitzwellig. Vorne sind keine Dornen und Stacheln, sondern die ganze Nymphe ist glatt. Hinterleib 7ringlig, glatt, nackt, die Stigmen deutlich in der wulstig vorspringenden seitlichen Verbindungshaut. Die Segmente gelblich, dunkel gesäumt. Die Spitze des Abdomens steckt im Larvenbalg.

— Aus den im Juni gesammelten Spinnenröhren entwickelten sich im August die Fliegen. Von den Nymphen der nahe verwandten Bombylier und Asiliden unterscheidet sich diese durch den Mangel der für jene so charakteristischen Hakenkrone am Vorderende.

## Erklärung der Abbildung.

- Fig. 1. Larve von Astomella Lindenii vergrössert restaurirt nach dem Larvenbalg.
- Fig. 2. 1. und 2. Ring derselben von der Seite. Kp = Kieferkapsel derselben; O = Oberkiefer; U = Unterkiefer; T = Kiefertaster; K = Kinn; S = Gräten der Kapsel als Theile des Schlundgerüstes; St = Vorderstigmen.
- Fig. 3. Dieselben Theile im 3/4-Profil mit derselben Bezeichnung.

Fig. 4. Hinterstigmen.

Fig. 5. Nymphe, α. Larvenbalg.

Fig. 6. Cteniza ariana. Bei a die Austrittsstelle der Larve von Astomella.

## Beiträge zur Flora v. Griechenland und Creta.

Vor

#### Dr. Emanuel Weiss, k. k. Korvetten-Arzt.

(Fortsetzung und Schluss.)

Redigirt von M. Winkler.

Vorgelegt in der Sitzung vom 6. October 1869.

## Compositae L. (Nachtrag.)

Centaurea raphaniana Sibth. d. S., Flor. Gräc. 917 (teste Reuter) Syra, Samos.

Kentrophyllum creticum Bois. (teste Reuter) Canea (Creta.)

Einjährig (?) Stengel oberhalb ästig, weichhaarig, Blätter eif. lanzettlich, beiderseits weichhaarig, lappig gezähut, Zähne dornig, Blüthen weiss, äussere Hüllblätter aus ganzrandiger eiförmiger pergamentartiger Basis, in ein blattiges, lanzettliches an der Spitze dorniges, und dornig gewimpertes Anhängsel ausgehend, innere Hüllblätter trockenhäutig lanzettlich, an der Spitze dornig gewimpert. Staubfäden in der Mitte durch ein Haarbüschel rauh. Achenen eiförmig, etwas vierkantig, glatt, querrunzelig. Pappus der rundständigen Achenen fehlend, die der übrigen mehrreihig, Strahlen allmälig länger und spitzer, am Rande gewimpert, innerste Reihe viel kürzer mit gestutzten gezähnten Strahlen.

Von creticus durch Folgendes verschieden: "Blüthen purpurn, sämmtliche Achenen mit Pappus, äussere Blüthenhülle die Blüthen überragend, Blätter zurück gekrümmt. Aber eine der vorliegenden sehr ähnliche Pflanze, von Schultz Bip. als Carthamus creticus  $\beta$ . alexandrinus bestimmt, bei Alexandria gesammelt, wird im königl. Herbar in Berlin aufbewahrt. Diese  $\beta$ . beschreibt Boissier, flora albido inferne nigro striato; aber auch bei dieser sind alle Achenen mit Pappus, und die äusseren Strahlen am längsten. Kent. glaucum steht der vorliegenden Pflanze ebenfalls sehr nahe". Dr. Ascherson.

Bd. XIX. Abhandl.

Podospermum canum Fisch. Mey. B. auf d. Insel Tinos (Tauria).

Hypochaeris radicata Lin. Insel Tinos (fast ganz Europa).

Achyrophorus cretensis Boiss. herb. J. Tinos (Ital., Corsica, Creta, Griechenl.)

#### Convolvulaceae Br.

Convolvulus althaeoides Lin. Syra, Canea, Ins. Tinos (Süd- und West-Europa).

C. tenuissimus Sibth. Canea (Süd-Europa).

C. siculus Lin. Syra (Süd-Europa).

C. arvensis Lin. Syra (ganz Europa).

Cuscuta planiflora Ten. (teste Ascherson) Syra auf Crupina Crupinastrum (Tirol, Ital., Span., Thrac.)

C. alba Ten. (teste Reuter) Syra (auf Lineum spicatum) Tinos (Frank-reich, Ital.)

#### Acanthaceae Br.

Acanthus spinosus Lin. Syra (Süd- und südöstl. Europa).

#### Asperifoliae Lin.

Heliotropium europaeum Lin. Syra (Süd- und Mittel-Europa).

H. villosum Desf. Syra, Tinos (Griechenl. und Inseln).

Boraga officinalis Lin. Syra, Tinos (südl. und mittl. Europa).

Anchusa hybrida Tin. (teste Reuter) Canea (Ital., Sicil.)

Kelch bis zur Mitte fünfspaltig oder fünfzähnig, Zähne lanzettlich stumpf. Staubfäden in der Mitte der Blumenröhre eingeschlossen, (Sect. Buglossum) länger als die Staubfäden, Deckschuppen länglich, stark warzig. Blüthendeckblätter herz-eiförmig, kürzer als der Kelch. Nüsschen etwas gedrückt, kantig runzelig.

Anchusa undulata Lin. Ins. Tinos (Süd-Europa).

A. italica Retz. Syra, Ins. Tinos, Canea (Süd-Europa).

Lycopsis variegata Lin. Syra, Canea (Ital., Sicil., Dalmat., Griechl.)
β. mit rein weissen Blüthen.

Echium italicum Lin. Canea, Syra (Süd- und West-Europa).

E. pustulatum S. et S. Syra, Canea (Süd- und West-Europa).

E. elegans Lehmann (teste Reuter) = diffusum Sibth. Syra, Canea (Ital., Neapel).

E. arenarium Guss. (teste Reuter) Tinos, Syra (Neapel, Sicil., Corsica).

E. violaceum Lin. Tinos, Canea, Syra, Zacynth (Süd- und West-Europa, Galizien, Süd-Russland).

Onosma graeca Boiss. Syra, Acrotiri bei Canea (Griechenl.)

Alcanna tinctoria Tsch. Pyraeus, Syra, Tinos (Süd- u. West-Europa, Ung.) mit der Varietät incana Boiss.

Lithospermum arvense Lin. Syra (fast ganz Europa).

 $L.\ apulum\ {\tt Vahl.}\ {\tt Syra},\ {\tt Canea}\ ({\tt S\"{u}d-Europa}).$ 

Myosotis stricta Link. Ins. Tinos (ganz Europa).

Cerinthe aspera Roth. Syra, Canea (Süd-Europa, Ungarn).

Cynoglossum pictum Ait. Canea (Süd-Europa).

C. Columnae Ten. (teste Reuter) Syra, Tinos (Neapel, Sicil., Dalm.)

#### Verticillatae Lin.

Prasium majus Lin. Zante, Syra, Tinos, Canea (Süd- u. West-Eur.) Teucrium Polium Lin. Syra (Süd-Europa).

β. angustifolia Benth. Syra.

T. flavum Lin. β. purpureum Benth. Syra, auf Felsen der Halbinsel Acrotiri bei Canea (Süd-Europa).

Ajuga Iva Schreb. Syra (Süd-Europa).

β. pseudo Iva Benth. Syra.

Salvia triloba Lin. fil. Syra (Neapel, Sicil.)

Scutellaria albida Lin. in einer schattigen Schlucht bei Canea (Rusland, Taurien).

Lavandula Stoechas Lin. Zante, Tinos, Kimole, Canea, Suda (Süd-Eur.)

Lamium amplexicaule Lin. Canea (ganz Europa).

Stachys arvensis Lin. Canea (fast ganz Europa).

St. cretica Lin. Canea.

Phlomis fruticosa Lin. Syra, Canea, Zacynth (Spanien, Ital., Dalm.)

NB. Exemplare von Zacynth zeigen beinahe glatte Nüsschen, während die von Syra und Canea an der Spitze etwas behaart sind.

Phlomis cretica Presl = Phlomis ferruginea Ten.  $\beta$ . (teste Reuter) (Benth Prodr. XII 540) Suda, und auf der Halbinsel Acrotiri bei Canea (Neapel, Creta).

Unterscheidet sich von *Ph. fruticosa* ausser der Bekleidung durch schmale Stützblätter, durch längere und stärkere Grannen der Kelchzähne, und vor allem durch ganz glatte Nüsschen, während die Nüsschen von *fruticosa* an der Spitze meist behaart sind.

Ballota nigra Lin. Tinos (fast ganz Europa).

Beringeria pseudo Dictamnus Necker Canea (Span., Ital.)

B. acetabulosa Necker. Ins. Tinos, Syra (Griechenl., Creta).

Marrubium vulgare Lin. Ins. Tinos, Syra (Süd- und Mittel-Europa).

Sideritis romana Lin. Tinos, Syra, Canea (Süd-Europa).

Nepeta Scordatis Lin. (teste Reuter) Canca. Nüsschen kantig rauh.

Satureja Thymbra Lin. Suda bei Canea, Syra (Süd-Europa). Kelch meist 13-nervig.

Micromeria nervosa Benth (teste Reuter) Syra, Canea, Tinos (Spanien, Italien).

Kelch deutlich zweilappig, Zähne der Oberlippe aus eiförmiger Basis pfriemlich, der untere pfriemlich, alle haarig gewimpert, Antherenfächer durch das zweitheilige Connectiv getrennt. Uebereinstimmend mit der Beschreibung Visiani's in Flor. Dalm. II. 196.

M. Juliana Benth. Canea, Suda (Frankr., Ital., Sicil., Dalmat.)

Origanum Dictamnus Lin. Benth. in DC. Prod. (teste Reuter) an Felsen der Halbinsel Acrotiri bei Canea.

O. hirtum Benth, Prodr. Canea.

Thymus capitatus Link et Hoffm., auf der kleinen Insel Burlach im Meerbusen von Smyrna, Syra (Süd-Europa).

Mentha Pulegium Lin. \( \beta \). villosa Benth. Prodr. Syra (fast ganz Europa).

#### Verbenaceae Juss.

Vitex agnus castus Lin. Syra, Canea (Süd-Europa). Verbena officinalis Lin. Tinos (fast ganz Europa).

#### Asclepiadeae Br.

Cynanchum acutum Lin. Syra (Süd-Europa). Marsdenia erecta Br. Canea, Tinos.

## Apocyneae Br.

Nerium Oleander Lin. Syra (Süd-Europa). Vinca herbacea W. K. Zante (Oest., Ungarn, Süd-Russland).

#### Gentianeae Lin.

Chlora perfoliata Lin. Canea (Süd- und Mittel-Europa).

Erythraea Centaurium Pers. Canea (ganz Europa).

E. pulchella Fries. Syra (ganz Europa).

E. latifolia Smth. Canea (England, Frankr., Dalmat.)

\$\textit{\theta}\$. tenuiflora Griesb. Canea.}\$

E. spicata Pers. Syra (Süd-Europa).

E. maritima Pers. Canea (Süd-Europa).

#### Solanaceae Juss.

Hyoscyamus albus Lin. Syra (Süd-Europa, Tirol). Blüthenschlund violett, Blüthen blassgelb, blüthenständige Blätter den stengelständigen gleich geformt.

H. minor Dum. Syra, Tinos.

Solanum nigrum Lin. Syra (ganz Europa).

Nicotiana glauca Grah. Syra, verwildert. "In den Mittelmeerländern schon vielfach verwildert, ich sah sie z.B. bei Cagliari, Steudner bei Alexandria etc." Dr. Ascherson brieflich.

Mandragorum officinarum Bert. Suda (Span., Neapel, Sicil.)

M. microcarpa Bert. Syra.

M. atumnalis Bert. (officinarum Bertol. postea, non L.) = microcarpa
Bert. (als Art). Ueber den Namen autumnalis vergl. Vis. Flor. Dalmat.
II. 236, über die Unhaltbarkeit der Art M. microcarpa, Moris Flor.
Sard. III. 460. Im hiesigen botanischen Garten blüht die Pflanze im
April, und hat im Juni reife Früchte." Dr. Ascherson brieflich.

#### Personatae Lin.

Verbascum sinuatum Lin. Canea, Syra (Süd-Europa). Scrophularia peregrina Lin. Canea, Zacynth, Tinos (Süd-Europa). S. heterophylla Willd.

β. Urvilleana Bois. = S. Urvilleana Wydl. Syra.

β. caesia = Caesia S. et S. in monte Scopó bei Zacynth.

S. filicifolia Smth. (teste Reuter) schattige Orte am Flusse Jordanus bei Canea (Span., Frankr., Ital., Creta). Zweijährig, Stengel unterseits beblättert, Blätter doppelt fiederspaltig getheilt, im Umriss elliptisch. Blüthenstrauss verlängert, Blüthenäste lang gestielt, Blüthenstielchen kürzer als der Kelch, Kelchklappen breitlich, trockenhäutig gerandet und gezähnelt. Blüthen ansehnlich, unfruchtbarer Staubfaden quer breiter, nierenförmig, Kapsel kugelig, geschnabelt.

S. lucida Lin. Berg Skopó bei Zacynth (Süd-Europa).

S. bicolor S. S. (teste Reuter) Syra (Italien, Sicilien), unfruchtbarer Staubfaden lineal-lanzettl.

Antirrhinum Oronteum Lin. Tinos (ganz Europa).

Linaria Elatine Milter β. lasiopoda Vis. Syra (Süd- u. Mittel-Europa).

L. Pelissereana Miller. Canea (Belg., Süd-Eur.) Spore lang, Samen an der flachen Seite warzlich nicht glatt, wie Griesb. Spicil. II. 22, beschreibt.

L. triphylla Miller. Aegine, Canea (Süd-Europa).

L. simplex DC. (teste Reuter) Syra (Süd-Europa).

Veronica Anagallis Lin. Canea (ganz Europa).

V. anagalloides Guss. = V. anagallis  $\beta$ . limosa Neilreich (Tinos).

V. arvensis Lin. Canea (Süd- und Mittel- Europa).

V. cymbalaria Bod. Syra (Süd-Europa).

Trixago carnea Griesb. Syra, Tinos, Canea. Stimmt sehr gut mit Griesb. Beschreibung (Spicil. fl. Rumel. II. p. 42, 43) nur überragt die reife Kapsel mit ihrem Schnabel etwas den Kelch. Blüthe blass rosa. Unterlippe mit 2 Höckern, Staubfäden häutig geflügelt.

T. viscosa Lin Canea, Suda. (Süd-Europa, Schweiz).

T. latifolia S. et S. Zante (Süd-Europa). Antheren etwas feinfadig behaart, Kronunterlippe mit zwei gelben Höckern.

Orobanche speciosa DC. (teste Reuter) Syra (Süd- und Mittel-Europa). Das eine Exemplar mit weisser das andere mit lilafarb. Narbe.

O. pubescens d'Urv. (teste Reuter) Syra (Frankr, Creta). Blüthen bleichgelb, Narbe blau.

O. Mutelii Fr. Schultz (teste Reuter) Syra (Süd-Europa). Blüthen amethystblau, Narben milchweiss.

#### Primulaceae Vent.

Anagallis phoenicea Lin. Syra, Canea (ganz Europa).

A. coerulea Lin. Syra, Tinos (fast ganz Europa).

Asterolinum Linum stellatum H. et L. Canea (Süd-Europa).

#### Plantagineae Vent.

Plantago Psyllium Lin. Canea, Syra, Zante (Süd-Europa).

P. Coronopus Lin. Canea, Syra, Tinos (Süd- und Mittel-Europa, England, Norweg.)

P. altissima Jcq. Canea (Italien, Ung., Siebenb.)

P. Lagopus Lin. Canea, Syra, Tinos (Süd- und West-Europa).

P. pilosa Pourr. Canea, Syra (Süd-Europa).

P. cretica Lin. Canea, Tinos.

## Plumbagineae Vent.

Stalice sinuata Lin. Syra, Tinos, Canea (Süd-Europa).

St. graeca Poir. 6. microphylla Boiss. Syra (Dalmat., Creta).

St. virgata W. enum. Syra, Canea, Ins. Burlach im Meerbusen v. Smyrna (Süd-Europa).

#### Cruciferae Juss.

Lepidium sativum Lin. J. Tinos (öst. und mittl. Russl.)

#### Malvaceae Br.

Malva nicaeensis All. (teste Ascherson) Canea (Süd-Europa).

#### Gruinales Lin.

Linum pubescens Russel. Boiss. (teste Reuter) Canea.

#### Frankeniaceae St. Hill.

Frankenia hirsuta Lin. β. hispida. Syra, Canea, Ins. Burlach (Süd- und West-Europa).

F. pulverulenta Lin. J. Tinos (Engl., Süd-Europa).

## Caryophylleae Juss.

Moenchia graeca B. H. (teste Reuter) Tinos (Griechenland am Pantelikon). Kelchblätter 5, einnervig, krautig, weisshäutig gerandet, Blumenblätter 5, lanzettl., stumpf, mehrnervig, kürzer als der Kelch. Staubfäden 10, sämmtlich Staubbeutel tragend, Griffel 5, Kapsel einfächerig, an der Spitze 5klappig, Samen zahlreich, mit langem Nabelstrang dem Säulchen angeheftet, ungeflügelt, undeutlich nierenförmig, an der Wurzelspitze schmäler, knotig, Keim gekrümmt, peripherisch.

Arenaria leptoclados Robb. Syra.

Spergula arvensis Lin. J. Tinos (ganz Europa).

#### Cucurbitaceae Juss.

Bryonia cretica Lin. Syra.

Momordica Elaterium Lin. Canea (Süd-Europa).

## Rhamneae Br.

Rhamnus graecus B. R. Syra, Canea.

#### Saxifrageae Juss.

Saxifraga gracea Boiss. Ins. Tinos.

#### Crassulaceae DC.

Umbilicus horizontalis Guss. J. Tinos, Canea (Süd-Europa).

Sedum rufescens Ten. Halbinsel Acrotiri bei Canea (Süd-Europa).

S. littoreum Guss. (teste Reuter). Canea, Syra (Neapel, Sicil., Sar-dinien, Corsika).

Tyllaea muscosa Lin. Syra (Engl., Belgien, Deutschl., Süd-Europa).

#### Ficoideae Juss.

Mesembryanthemum nodiflorum Lin. Syra (Süd-Europa).

## Lythrarieae Juss.

Lythrum hyssopifolia Lin. Syra, Canea am Fluss Jordanus (fast ganz Europa).

L. Graefferi Ten. Suda in der Bucht von Canea, Tinos (Süd-Europa).

## Myrtaceae Br.

Myrtus communis Lin. Canea (Sud-Europa).

#### Senticosae Lin.

Poterium verrucosum Ehrb. Boiss. fl. Canea, Syra.

P. spinosum Lin. Zante, Syra, Canea, Suda (Italien, Dalmat.)

## Leguminosae Juss.

Anagyris foetida Lin. Syra (Süd-Europa).

Genista acanthoclada D.C. Prodr. Canea. Schiffchen und Fahne aussen seidenhaarig, Staubbeutel an der Basis pfeilförmig, oben zugespitzt.

Cytisus lanigerus DC. Syra (Portugal, Span., Ital., Corsica).

Lupinus Thermis Forsk. Canea (Frankr., Italien, Corsica, Sicilien).

Blätter oberseits glatt, am Rande gewimpert, Kelch an der Basis fast zweisackig, zwischen den Lippen mit zwei kleinen Nebenblättchen, Oberlippe 2-, Unterlippe 3-zähnig. Nagel d. Fahne am Grunde m. 2 Schwielen.

L. hirsutus Lin, β. nana Boiss. = L. micrantha Guss. Syra (Sicilien)
L. reticulatus Desv. Syra (Frankr. Sicil.) Kelch mit Stützblättchen, Unterlippe 3-zähnig, gefurcht.

Ononis reclinata Lin. Canea (England, Süd-Europa). Samen fein knotigstachlich.

O. Sieberi Besser (teste Reuter) Syra, zwischen immerblühendem Gesträuch. Einjährig, überall drüsig behaart, alle Blätter einfach, Blättchen elliptisch stumpf, nach oben gezähnelt, Nebenblättchen breit-lanzettlich, spitz, Blüthenstielchen einblüthig, kurz gegrannt oder ungegrannt, so lang als das Blatt, Kelchzähne lanzettlich, dreinervig, so lang als die

gelbe Blüthe, Fahne kreisrund, in einen kurzen Nagel verschmälert, Schiffchen unter stumpfem Winkel, in einen stumpflichen Schnabel ausgehend. Staubfäden abwechselnd an der Spitze verbreitert, mit kleinen quer aufliegenden Staubbeuteln, abwechselnd nicht verbreitert, Antheren an der Basis angeheftet, Schötchen elliptisch, nicht zusammengedrückt, so lang als der Kelch.

O. brevistora DC. B. viscosa ex Vis. Canea (Süd-Europa).

O. pubescens Lin. Syra auf Aeckern (Frankr., Span., Portug.)

Ononidis sect. Macrocalyx mihi. Kelchzähne elliptisch (nicht lineal), Platte der Fahne plötzlich verbreitert, kreisförmig (nicht eif. rundlich in einen Nagel verschmälert) Schötchen zusammengedrückt meist einsamig, nur mit dem Schnabel den Kelch überragend.

Ononis O aut O, überall drüsenhaarig, aus dünner Wurzel mehrere ästige beblätterte Stengel treibend. Nebenblättchen halb angewachsen breit-lanzettlich zugespitzt. Blätter aus 3 Blättchen bestehend, Blättchen fast eiförmig an der Basis abgerundet, oder länglich keilförmig, fast im ganzen Umkreis fein gesägt, mässig lang gestielt. Blüthen an der Spitze des Stengels und der Aeste ährenförmig. Bracteen blattig, aus dem Stützblättchen und einem Nebenblättchen bestehend. Stielchen ungegrannt, so lang als der Kelch. Kelch ansehnlich, fast so lang als die Krone. Röhre kurz glockig, mit 5 fast gleichen, aus der Basis verschmälert lanzettlich, spitzen, mehrnervigen, durch stumpfe Buchten getrennten Zähnen, welche 3mal so lang als die Röhre sind. Krone einfarbig gelb, oder gelb mit rother Fahne. Platte der Fahne aus sehr kurzem Nagel plötzlich kreisförmig verbreitert, Flügel und Schiffchen überragend. Flügel eif. rundlich, kurz genagelt, mit Anhängseln. Schiffchen einblättrig, unter rechtem Winkel in einem geraden Schnabel gebogen. Staubfäden 10, unten in der Röhre, dem Eibehälter angeheftet, auf einer Seite gespalten, einbrüderig verwachsen. Staubfäden abwechselnd an der Spitze verbreitert. Staubbeutel der 5 breiteren Staubfäden kürzer, in der Mitte quer angeheftet, Staubbeutel der übrigen 5 Staubfäden länger, an der Basis angeheftet. Fruchtknoten rauh, eiförmig, in einen, an der Basis rauhen, oberhalb glatten Griffel verschmälert, mehreiig, Narbe kopfförmig. Schote rauh, etwas gestielt, eif. zweiklappig, von der Seite zusammengedrückt, meist einsamig, durch die verbreiterte Basis des Griffels geschnäbelt, Schnabel den Kelch überragend, Samen glatt, kugelig, mit kleinem Nabel.

O. ornithopodioides Lin. Syra (Span., Corsica, Italien, Dalmat.)

O. Antiquorum Lin. Canea (Süd-Europa).

Anthyllis Herrmaniae Lin. (teste Reuter) Syra, Ins. Burlach b. Smyrna. (Italien, Sicilien, Corsica).

A. vulneraria Lin. β. rubriflora, Canea, Zante, Syra (Süd- und Mittel-Europa). A. tetraphylla Lin. Syra (Süd-Europa). Hülsen gestielt, eiförmig rauh, netzig-nervig, 1-2samig, Samen knotig rauh.

Hymenocarpus circinata Lin. (Savi) Syra, Tinos, Canea (Süd-Europa).

Medicago lupulina Lin. Canea (ganz Europa).

M. orbicularis All. Syra, Canea, Tinos (Belg., Süddeutsch!., Süd-Europa).

M. marina Lin. Canea, Tinos (Süd-Europa).

M. littoralis Rhode. Canea, Syra (Süd-Europa).

β. longeaculeata Boiss. J. Tinos.

M. Gerardi W. K. Syra, J. Tinos (Süd-Europa).

M. tribuloides Lam. Canea (Frankr., Span., Ital., Dalmat.)

β. rigidula Koch syn. Syra.

β. genuiea Koch syn. Canea.

M. tuberculata W. Canea (Süd-Europa.)

M. disciformis DC. Syra, Tinos (Süd-Europa).

M. denticulata Bth. Zacynth, Canea (England, Belgien, Ost-Deutschland, Süd-Europa).

β. lappacea DC. Canea.

β. pentacycla Bois, herb. (teste Reuter) Canea.

M. coronata Lin. (Lam.) Tinos, Syra, Canea (Süd-Europa).

M. minima Des. in Lam. Syra (fast ganz Europa).

Trigonella azurea C. A. Meyer, Pyraeus (Taurien).

T. foenum graecum Lin. Canea (Süd-Europa).

T. monspeliaca Lin. Syra, Tinos (Schweiz, Süddeutschl., Süd-Europa).

T. corniculata Lin. Zacynth (Süd-Europa).

T. Balansae Bois, Reut. (teste Reuter) Pyraeus b. Athen, Tinos, Syra. Melilotus parviflora Desf. Canea (Süd-Europa).

M. neapolitana Ten. = gracilis DC. Canea (Frankr., Ital., Dalmat.)

M. sulcata Pers. (teste Reuter) Canea, Syra (Süd-Europa).

Trifolium angustifolium Lin. Canea (Süd-Europa). — Fahne aus breiter Basis nach oben verschmälert, spitz (nicht stumpf ausgerandet, wie Grisb. Spic. I. 20).

T. formosum d'Urv. Pyraeus.

T. purpureum Lois ex Griesb. I. 20. Syra (Frankr., Ital,) fruchttragender Kelch kugelig, durch eine Schwiele geschlossen; Zähne gleich, nervenlos, lanzettl., pfriemlich.

T. intermedium Guss. ex Vis. Dalm. III. 290 (teste Reuter) Canea, Syra (Spanien, Italien, Dalmat.) Stengel unterhalb abstehend-, oberhalb angedrückt-behaart.

T. arvense Lin. Canea (ganz Europa).

T. scabrum Lin. Syra, Canea, Tinos (Engl., Belg., Deutschl., Süd-Europa).

T. stellatum Lin. Canea, Tinos, Zante, Syra (England, Süd-Europa).

- T. flavescens Tin. (teste Reuter) Canea (Corsica, Sicilien, Italien).
  - Ounterhalb von abstehenden Haaren rauh, oberwärts angedrückt behaart; untere Blätter fast eiförmig, obere verkehrt-lanzettlich, gespitzelt-gezähnelt. Scheide der Nebenblättchen eif.; ihre Fläche lanzettlich-pfriemlich, gewimpert. Köpfchen mit zwei Hüllblättchen, Kelch 10-nervig, behaart, Zähne fast gleich, länger als die Röhre, an der Basis glatt, oberhalb, mit auf Knötchen sitzenden Haaren, gleichsam pinselig gewimpert, Schlund ohne Schwiele, durch eine Haarkrone geschlossen, Krone weiss, doppelt so lang als der Kelch. Fahne länger als Schiffchen und Flügel, länglich, stumpf.
- T. lappaceum Lin. Canea (Süd-Europa).
- T. nigrescens Vis. Syra, Canea (Süd-Europa).
- T. spumosum Lin. Syra (Süd-Europa).
- T. tomentosum Lin. Syra, Tinos, Canea (Süd-Europa).
  - β. Köpfchen lang gestielt. Canea.
- T. resupinatum Lin. Zante, Canea (Süd-Europa). Die Unterschiede zwischen resupinatum und tomentosum bestehen in Folgendem: Die aufgeblasene Oberlippe des fruchtbaren Kelches ist bei ersterem behaart, eipyramidenförmig, die 2 oberen Zähne vorgestreckt, bei T. tomentosum ist die Oberlippe kugelig filzig, und die oberen Zähne im Filz verborgen, ferner die Nebenblättchen des ersteren länger zugespitzt. Die Länge der Blüthenstielchen ist bei beiden, je nach dem Stundpunkt sehr veränderlich.
- T. subterraneum Lin. Syra, Canea (England, Belgien, Süd-Europa). Kelchröhre zwischen den oberen, mit runder Bucht ausgeschnittenen Kelchzähnen, kahl.
- T. procumbens Auch. Canea (ganz Europa). Fahne löffelförmig, Flügel seitlich abstehend, das mittlere Blättchen gestielt. Platte der Fahne fast eiförmig, in einen Nagel verschmälert, nicht kreisförmig aus einem linealen Nagel plötzlich verbreitert, wie Gries b. Spicil. I. 36.
- T. speciosum Willd. Syra (Sicilien, Neapel). Einjährig, Stengel und Blüthenstiele rauh, Nebenblättchen eilanzettlich, zugespitzt, gewimpert. Blättchen fast herzförmig gezähnelt-gewimpert, das mittlere ziemlich lang gestielt, Kelch behaart, 5-nervig mit kurzer Röhre, die 3 unteren Zähne lanzettlich, stumpf, gewimpert, die 2 oberen eiförmig, sehr kurz. Nagel der Fahne eine Linie breit und lang, Platte fast eiförmig, an der Basis eingeschnitten gewimpert, oben gezähnelt. Flügel seitlich abstehend, Anhängsel halb so lang als der Nagel, Platte gezähnelt. Schiffchen an der Spitze zurückgekrümmt gezähnelt. Schote lang gestielt, Stiel so lang als die Schote, oben hackig gekrümmt. Blüthen ansehnlich roth oder violett.

Trifolium uniflorum Lin. Syra (Dalmatien, Creta). Fruchttragende Blüthenstiele, und Zähne des fruchttragenden Kelches zurück gekrümmt. Schötchen eiförmig rauh, 4-5samig.

Bonjeanea hirsuta Rb. Suda bei Canea (Süd-Europa).

Lotus cytisoides Lin. Canea (Corsica, Sicilien, Italien).

L. tenuifolius Pollich Syra (ganz Europa).

L. parviflorus Desf. Canea (Süd-Europa).

L. ornithopodioides Lin. Canea, Tinos, Syra (Süd-Europa).

L. peregrinus Lin. Syra, Canea (Portugal, Dalm.)

L. edulis Lin. Syra, Canea (Süd-Europa).

Tetragonolobus purpureus Mönch. Chimolo bei Milos, Syra, Zante, Canea (Spanien, Sicilien, Sardinien, Italien).

Glyzyrrhiza glabra Lin. Syra (Süd-Europa).

Psoralea bituminosa Lin. Canea, Syra (Süd-Europa).

Astragalus hamosus Lin. Syra, Canea (Süd-Europa).

A. pentaglottis Lin. Syra (Süd-Europa).

A. sinaicus Boiss. (teste Reuter) Syra, Tinos.

Biserrula pelecinus Lin. Syra, Tinos (Süd-Europa).

Cicer arietinum Lin. Syra (Italien, Creta, Taurien).

Lathyrus annuus Lin. Canea (Süd-Europa).

L. sativus β. stenophyllus Bois. (teste Reuter) Canea cult.

L. Cicera Lin. teste Reuter.

β. mit breiteren Stützblättchen und glatten Samen. Syra.

L. Clymenum Lin. Tinos, Syra (Frankreich. Spanien, Portugal).

β. tenuifolius Boiss. = L. tenuifolius Desf. teste Reuter.

Ountere Blüthenstielchen blattlos, Nebenblättchen breit, halb spiessförmig, obere Blätter 2—3paarig, Samen glatt, Nabel lineal 1/6 so lang als der Samen, Fahne roth, Flügel violett.

L. Aphaca Lin. Syra (Süd-Deutschland) Süd-Europa.

Orobus saxatilis Vent. (teste Reuter) Syra (Frankr., Calabrien, Dalmat.)

Vicia varia Host. Canea (Süd- und Mittel-Europa).

V. microphylla d'Urv. Syra (Süd-Europa).

V. salaminea Bois. (teste Reuter) Canea.

V. Sprunneri Bois. Diagn. = cretica  $\beta$ . Sprunneri Bois. fl. or. (teste Reuter) Tinos, Syra.

V. lutea Lin. β. hirta Koch Syn. Canea (Mittel- und Süd-Europa).

β. vexillo purpureo Syra.

V. sativa β. obovata Ser. Syra, Canea (Süd- und Mittel-Europa).

 $\beta$ . segetalis Ser. Syra, Canea.

V. hybrida Lin. Zante, Syra, Canea (Süd-Europa, Engl., Belg., Schweiz).
β. abweichend durch breitere und kürzere Kelchzähne, durch

die Hülsen, welche an der inneren Fläche glatt, und nicht zwischen den Samen behaart sind, und durch den kleineren Nabel des Samens. V. peregrina Lin. Canea, Syra (Süd-Deutschland, Ungarn, Süd-Europa).

V. smyrnacea Bois. Tinos.

Ervum Lens Lin. Canea (Süd-Italien).

E. nigricens M. B. Canea (Süd-Europa).

E. Ervilia Lin. Canea (Süd-Dtschl., Süd-Europa).

E. pubescens DC. β. tetraspermum Bois. Flor. or. Canea (Frkr., Italien).
Alhagi Graecorum Bois. Syra.

Hedysarum spinosissimum Lin. Syra, Tinos (Spanien).

H. capitatum Desf. Zante (Süd-Europa).

Onobrychis caput yalli (Lin.) Lam. Canea, Syra (Süd-Europa, Tirol). Länge der Blüthenstiele sehr verschieden, die Dornen des Schötchens variiren länger und schmäler, breiter und kürzer; die letztere Form ähnelt der O. aequidentata, aber die Schoten sind kleiner, mitten dicht dornig, die Blüthen stets nur halb so gross, die Kelchzähne schmäler.

O. aequidentata d'Urv. Canea, Syra (Neapel, Sicilien).

Coronilla cretica Lin. Canea (Portugal, Italien, mittleres Russland).

Arthrolobium scorpioides DC. Tinos, Syra, Canea (Tirol, Süd-Europa).

Ornithopus compressus Lin. Tinos, Canea (Süd-Europa).

Securigena Coronilla DC. Canea (Süd-Europa).

Hippocrepis unisiliquosa Lin. Syra, Canea (Tirol, Süd-Europa).

H. ciliata Lin. Canea, Tinos. Die Länge der Blüthenstielchen und die Bekleidung des Schiffchens scheint veränderlich.

Scorpiurus muricata Lin. β. laevigata (teste Renter) Syra, Canea (Span.) Sc. sulcata Lin. Canea, Syra (Portugal, Spanien).

Sc. subvillosa Lin. B. eriocarpa Moris (teste Reuter) Tinos.

#### Therebinthaceae Juss.

Pistacia Lentiscus Lin. Canea, Syra, Pyraeus (Süd-Europa).

## Bicornes Lin.

Erica verticillata Forsk. Syra, Acrotiri bei Canea (Istrien, Dalmatien.)
Jene Blätter, welche die durch Insekten verdorbenen Knospen umgeben, sind länger, breiter und flacher als die übrigen und an dem scharfen Rande gewimpert.

Calluna vulgaris Salisb. Bosporus asiatische Seite (ganz Europa).

## Euphorbiaceae Juss.

Mercurialis annua Lin. Syra (fast ganz Europa).

Euphorbia oblongata Griesb. Bois. in DC. Prodr. Canea.

E. helioscopia Lin. Syra, Canea (fast ganz Europa).

E. Characias Lin. Suda bei Canea (Süd-Europa).

E. Paralias Lin. Canea (Engl., Belgien, Süd-Europa).

E. Terracina Lin. Canea (Spanien, Sicilien, Süd-Italien).

- E. oxigua Lin. Canea, Syra (ganz Europa).
- E. Peploides Gou. Canea, Syra (Süd-Europa).
- E. Peplis Lin. Canea (Süd- und Mittel-Europa).

#### Tamariscineae St. Hill.

Tamaris parviflora DC. Canea am Flusse Jardanus.

#### Paronychieae St. Hill.

Paronychia macrosepala Bois. Canea, Syra, Tinos.

Polycarpon tetraphyllum Lin. Syra, Canea (England, Belgien, Deutschl., Süd-Europa).

Herniaria hirsuta Lin. Syra, Canea (Süd- und Mittel-Europa).

## Polygonaceae Lindt.

Emex spinosa Campd. Canea (Portugal, Spanien, Neapel, Sicilien).

Rimex tuberosus Lin. Syra, Tinos (Italien, Dalmatien, Taurien).

R. reticulatus Bessr. Canea, Syra (Süd-Russland).

R. bucephalophorus Lin. Canea, Syra, Tinos (Süd-Europa).

Polygonum maxitimum Lin. Canea (Süd-Europa, Engl.)

#### Santalaceae Br.

Osyris alba Lin. Canea (Süd-Europa).

Thesium humile Vahl (teste Reuter) Syra (Engl., Süd-Dtschl., Süd-Europa).

## Thymeleae Juss.

Passerina hirsuta Lin. Canea, am Strande von Sartorin (Süd-Europa). P. Tartonraira Schrad. Corinth (Süd-Europa).

## Eleagneae Br.

Elacagnus angustifolius Lin. Canca cult. (Frkr., Span., Istrien, Dalmat.)

## Artocarpeae DC.

Platanus orientalis Lin. Canea (Neapel, Sicilien).

#### Urticeae Fr.

Parietaria diffusa MK. Syra (Süd- und Mittel-Europa).

P. lusitanica Lin. Syra (Frkr., Span., Italien, Russland).

P. cretica Lin. (teste Reuter) Syra (Sicilien, Creta).

Theligonum Cynocrambe Lin. Syra, Tinos (Süd-Europa).

Urtica pilulifera Lin. Syra (Süd- und Mittel-Europa).

## Chenopodiacea Lindt.

Beta maritima Lin. Syra (Engl., Dänemark, Deutschl., Süd-Europa). Chenopodium album Lin. Canea, Syra (ganz Europa).

Atriplex rosea Lin. Syra (Süd- und Mittel-Europa).

Salsola Kali Lin. Syra, Canea (Süd-Europa). Salsola Kali Lin. Syra, Canea (fast ganz Europa). Suaeda setigera Mocq. Syra (Frankr., Spanien, Türkei).

#### Coniferae Juss.

Cupressus sempervirens Lin. Canea (Dalmatien, Creta).

Juniperus phoenicea Lin. Syra (Süd-Europa).

J. oxycedrus Lin. Syra (Süd-Europa).

Ephedra campylopoda C. A. M. (teste Reuter) auf einer kleinen Inse in der Bucht von Smyrna.

#### Orchideae Lin.

Serapias Lingua Lin. Suda, Chimola bei Milos (Süd-Europa).

Orchis longicruris Link. in Schrad. Zacynth (Portugal, Span., Italien).

O. acuminata Dsf. Suda bei Canea (Süd- und Mittel-Europa).

O. pyramidalis Lin. Canea, Tinos, Syra (Süd- und Mittel-Europa).

O. papilionacea Lin. Chimolo bei Milos, Suda, Canen, Syra (Süd-Europa).

O. fragrans Poll. Tinos (Süd-Europa).

O. laxiflora Lam. Suda, Canea (Süd- und Mittel-Europa).

Ophrys tenthredinifera Willd. Chimolo bei Milos (Süd-Europa).

O. atrata Lindt. Zacynth (Süd-Europa).

O. fusca Link. \$\beta\$. bracteis longissimis (teste Reuter) Zacynth.

O. lutea Cav. Zacynth (Süd-Europa).

#### Irideae Juss.

Iris graminea Lin. Suda (Süd- und Mittel-Europa).

I. sisyrinchum Lin. Aegine, Chimolo, Athen, Syra, Zacynth, Tinos (Süd-Eur.)

I. stylosa Desf. (teste Reuter) Suda Zacynth.

Gladiolus byzantinus Mill. Zacynth (Sicilien),

G. segetum Gawler Canea (Süd-Europa).

Romulea Bulbocodium S. et M. (Süd-Europa).

## Amaryllideae Br.

Narcissus Tazetta Lin. Suda, Canea (Süd-Europa).

#### Liliaceae DC.

Asphodelus sistulosus Lin. Syra (Süd-Europa).

A. ramosus Lin. Syra (Tirol, Süd-Europa), nach Nyman Syll. für Griechenland neu.

Fritillaria tristis Bois. (teste Reuter) Berg Pyrgo, Syra.

Ornithogalum narbonense Lin. Syra, Canea, Suda (Süd-Europa).

Lloydia graeca (Anthericum) L. Syra, Zacynth, Tinos.

Muscari comosum Mill. Canea (Süd- und Mittel-Europa).

M. botryoides Mill. (?) (Fruchtexemplar) Tinos.

M. (Leopoldia) [an nova species? Reuter] Syra.

Allium nigrum Lin. Suda, Canea (Süd-Europa).

A. subhirsutum Lin. Syra (an species nova? Reuter).

A. trifoliatum Cyr. Zacynth (Spanien, Italien).

= Graecum d'Urv.

= subhirsutum Sibtb. non L.

A. roseum Lin. Canea (Süd-Europa).

A. staticeforme Slbth. Fl. gr. Canea.

A. Ampeloprasum Lin. Syra (Schweiz, Süd-Europa).

A. multiflorum DC. Canea, Syra (Frankreich).

A. margaritaceum S. et Sm. Syra (Italien).

A. erythraeum Grisb. Syra.

## Asparageae Juss.

Asparagus aphyllus Lin. Syra (Portugal, Spanien, Sicilien).

## Juncaceae Bartlg.

Juncus acutus Lin. Syra, Canea (England, Süd-Europa).

J. lampocarpus Ehr. Canea (ganz Europa).

J. bufonius Lin. Canea (ganz Europa).

J. capitatus Weigl. Canea (ganz Europa).

#### Aroideae Juss.

Dracunculus vulgaris Sch. I. c. Acrotiri Suda (Süd-Europa).

Arum creticum Bois. Canea.

Arisarum vulgare Rchb. Canea, Syra, Suda (Süd-Europa).

## Cyperaceae Juss.

Cyperus badius Dsf. Canea (Süd-Europa).

β. comosus Sibth. fl. g. (teste Reuter) Syra. Griffel 3-spaltig, Schuppen stumpf, 3-nervig.

C. distachyos All. Syra (Balearen, Italien).

Schoenus mucronatus Lin. Canea (Süd-Europa).

Scirpus Holoschoenus Lin. Canea (England, Deutschland, Süd-Europa).

Carex glauca Scop. Zacynth (ganz Europa).

C. divulsa Good. Canea (ganz Europa).

C. vulpina Lin. Canea (ganz Europa).

C. divisa Huds. Syra (Süd-Deutschland, Ungarn, Süd-Europa).

#### Gramineae Juss.

Imperata cylindrica M. Bbst. am sandigen Strande Syra, Canea (Süd-Europe), seitliche Blüthen gezweit, beide gestielt, die eine kürzer als die andere. Blüthenstielchen behaart. Blattfläche kurz. Scheint von de gewöhnlichen Form verschieden (cf. Steudel Syn. Glum. 405).

Sorghum halepense Pers. Syra (Tirol, Süd-Europa).

Andropogon hirtum Lin. Syra (Süd-Europa).

A. pubescens Vis. Syra, Canea (Istrien, Sicilien, Dalmatien).

Pollinia distachya Syra (Süd-Europa).

Phalaris minor Rus. Canea, Syra, Tinos (Süd-Europa).

Ph. Sibthorpii Griesb. Rum. II. 468, Syra (Calabrien).

Ph. paradoxa Lin. forma spiculis omnibus conformibus (teste Reuter) Canea.

Cynosurus echinatus Lin. Canea (Süd-Deutschland, Süd-Europa).

Lamarckia aurea Mnch. Tinos (Süd-Europa).

Psamma arenaria R. S. Canea (fast ganz Europa).

Agrostis verticillata Vill. Syra, Canea (Süd-Europa).

Gastridium australe P. B. Syra (England, Schweiz, Süd-Europa).

Polypogon monspeliense Desf. Canea, Syra (England, Holland, Süd-Europa). Spelzen in der Ausrandung begrannt, Klappen meist stumpf.

Lagurus ovatus Lin. Canea, Tinos, Syra (Belgien, Steiermark, Süd-Eur.)
Piptatherum multiforum P. B. Syra (Tirol, Süd-Europa).

P. coerulescens P. B. Canea, Syra (Süd-Europa).

Stipa tortilis Desf. Syra (Süd-Europa). Balg farbles an der Basis kurz 3-nervig.

St. Sibthorpii Bois. (teste Reuter) Syra. Bälge krautig, sehr lang, unten 3- oben 5-nervig.

Avena sterilis Lin. Syra. (Belgien, Tirol, Süd-Europa). Aehrchen 4-blüthig, obere Blüthe mit ihrem Stielchen unbehaart, Rispe abstehend wie bei A. fatua.

A. barbata Brot. Canea, Syra (Süd-Europa).

- = hirsuta Roth.
- = atherantha Presl.
- = hirtula Lag.
- = Hoppeana Schreb.
- = pubescens Hopp nec L.

A. caryophylla Wigg. β. capillaris Vis. Dalm. I. 68. Canea (Süd-Europa), beide Blüthen, oder nur die obere begrannt.

Melica minuta Aut. an L.? Syra, Tinos (Süd-Europa). (Griesb. Spic. II. 447 unterscheidet M. minuta Lin. ad aspera Dsf).

M. Magnolii G. G. Syra (Süd-Europa). Reuter bemerkt hierzu: Se rapporte plutôt au M. nebrodensis; mais peut être faudrat-il reunir plustard plusieurs de ces espèces au M. ciliata. La plus part des caractères indiqués ne paraissent ni tranchés ni constants.

Koehleria phloedes Pers. Canea, Syra (Süd-Europa).

K. villosa Pers. Canea (Frankreich, Spanien, Sicilien).

Schismus marginatus P. B. Syra.

Dactylis glomerata Lin. β. hispanica Roth, mit Uebergängen zur Normalform. Canea (ganz Europa).

Festuca uniglumis Soland Canea (England, Süd-Europa), unterer Balg sehr klein, oberes Bälglein an der Spitze 2spaltig.

F. ligustica Rchb. Canea (Frankreich, Italien).

F. ciliata Link. Canea (Süd-Europa).

Bromus rubens Lin. Syra, Canea, Tinos (Süd-Europa).

B. tectorum Lin. Syra (ganz Europa).

B. sterilis Lin. Syra.

B. Alopecuroides Poir. Canea (Neapel, Sicilien), obere Klappe halb so lang als die unteren, Aehrchen vielblüthig.

B. scoparius Lin. Canea (Süd-Europa). Scheiden, Blätter, besonders auf der oberen Fläche, behaart (nicht weichhaarig), untere Klappe kürzer als die oberen.

B. intermedius Guss. (teste Reuter) Canea, Syra (Italien, Dalmatien, Ungarn), von B. mollis u. A. verschieden durch schmälere Aehrchen, und durch die untere Klappe, welcher grösser als die obere ist.

Briza maxima Lin. Tinos, Canea (Belgien, Süd-Europa).

β. valvulis pubescentibus (Syra).

B. minor Lin. Canea (England, Belgien, Schweiz, Kärnten, Süd-Europa). Blatthäutchen verlängert, oder auch sehr kurz gestielt, wie Steudel syn. Glum. 282.

Poa trivialis Lin. forma vivipara Syra (ganz Europa).

P. pratensis Lin. Canea (ganz Europa). Blatthäutchen verlängert, nicht kurz gestutzt, wie Steudel S. Glum. 282.

P. bulbosa Lin. B. vivipara Syra, Tinos (fast ganz Europa).

Scleropoa maritima Parlt. Canea (Süd-Europa).

Sclerochloa rigida Link. Syra, Canea (Süd-Deutschland, Süd-Europa). forma minima Syra.

Hordeum strictum Dsf. Syra (Deutschl., Italien, Dalmatien, Russland).

H. murinum Lin. Canea, Syra (ganz Europa).

Aegilops ovata Lin. Canea (Belgien, Süd-Europa).

β. von Aeg. ovata, mit welcher sie zusammen eingelegt ist, verschieden durch die Bälge, welche sämmtlich 2-grannig sind, sowie durch breitere Grannen. Canea.

Reuter bemerkt hierzu: "peut être nouvelle espèce?"

Ae. triaristata W. sp. Canea (Süd-Europa).

Triticum villosum M. Bst. Canea (Frankreich, Italien, Dalmatien).

T. junceum Lin. Syra (fast ganz Europa).

T. scirpeum β. flaccidifolium Bois. Kerb. Syra (Sicilien). Blätter oberseits weichhaarig, steht dem T. junceum am nächsten, weicht jedoch durch doppelt kleinere, mehr genäherte Aehrchen ab, so wie durch

gestutzte Bälge, die kaum halb so lang als die Aehrchen sind, und durch die untere, ausgerandete stumpfe Klappe.

Brachypodium distachyon R. S. Canea.

eta. Scheiden und Blätter behaart, letztere am Rande wellig, Aehrchen grösser.

Lolium temulentum Lin. Canea (ganz Europa), variirt mit stärkeren und schwächeren Grannen.

L. rigidum Gaud. Part. fl. Ital., Syra (Frankreich, Spanien, Italien).

L. lepturoides Bois. Syra (qui n'est peut être, qu'une var. du Lol. rigidum, bemerkt Reuter).

L. multiflorum Gaud. Parl. flor. Ital., Canea (Schweiz, Italien).

Lepturus incurvatus Trin. Canea (Engl., Belg., Dänemark, Küsten von Süd-Europa).

Echinaria capitata Desf. Tinos, Syra (Süd-Europa). Unterer Balg 3-, oberer 5- (4-) spaltig, untere Klappe 7- (8-) spaltig, obere 2-spaltig. Cynodon dactylon Pers. Syra (Süd- und Mittel-Europa).

Phleum exaratum Hochst. et Stend. (teste Reuter). Canea, Syra, Tinos. Ph. tenue Schrad. Canea (Süd-Europa).

# Equisetaceae DC.

Equisetum Telmateja Ehr. Bosporus (fast ganz Europa).

# Polypodiaceae.

Notolaena lanuginosa Desv. Pyraeus (Spanien, Corsica, Sardinien, Sicil.) Ceterach officinarum W. Tinos (Süd- und Mittel-Europa).

Gymnogramma leptophylle Desv. Zante, Syra, Tinos (Süd-Europa).

Cheilanthus odora Sw. forma 3. Milde Fil. eur. Pyraeus, Syra, Canea (Süd-Europa).

Adianthus capillus Veneris L. Syra, Canea (Süd-Europa).

# Lycopodiaceae.

Selaginella denticulata Link. Zante (Süd-Europa).



# Vorläufige Mittheilung

betreffend die Arbeit über die Familie der Psyllen.

Von

#### Georg Ritter von Frauenfeld.

Vorgelegt in der Sitzung vom 6. October 1869.

Wie ausserordentlich die Zahl der Arten mancher weniger beachteten Gruppe von Insekten sich vermehrt, wenn derselben eine grössere Aufmerksamkeit zu Theil wird, davon liefert unter andern Psylla ein Beispiel, deren wenige Arten Linné, Fabricius, Schrank etc. unter Chermes aufzählten, und für welche Geoffroy erst obigen Gattungsnamen gründete. Hartig versuchte in seiner Eintheilung der Pflanzenläuse in German's Zeitschr. III. 821 pag. 359-376 eine wissenschaftliche Begründung dieser bis dahin so sehr vernachlässigten Gruppe, die er als Familie Psyllodes sonderte. Dieser Versuch, der die Kenntniss der Arten nicht sehr förderte, wurde erst von A. Förster in den Schriften des Vereins der preuss. Rheinlande V. Band 1848 pag. 65 wieder aufgenommen und nicht nur in Bezug einer scharfen Begränzung von neun Gattungen, die noch volle Geltung haben, sondern auch namentlich hinsichtlich der Arten ausserordentlich erweitert, indem er 85 Arten unterschied und beschrieb, also die bis dahin bekannten um das Vierfache vermehrte. 1852 erfolgte eine fast nur nominelle Artenaufzählung von Walker in den List of homopterous Insects of the brittich Museum ohne besondere Förderung der Kenntniss dieser Arten. Der grösste Theil derselben kömmt auf Europa, da unter den 127 von ihm aufgeführten Namen, worunter mehrere ungewisse und unsicher bestimmte, nur 11 Exoten sich finden.

Einen fleissigen Beitrag in einer Lokalfaune, die Rhymsoten Lieflands, lieferte 1861 Dr. G. Flor, der in einer analytischen Gliederung 5 alldort vorkommende Gattungen dieser Familie mit 42 Arten, also gerade die halbe Zahl der von Förster beschriebenen Arten aufzählte, darunter jedoch 12 durch ihn neu benannte Arten. Seither ist mir kein umfassendere Arbeit über diese Insekten bekannt.

Dass ich durch die Zucht mehrere Arten gewann, die ich unter den beschriebenen nicht zu finden vermochte, veranlasste mich, diese Thiere einer genaueren Prüfung zu unterziehen und ich wendete mich an die betreffenden Autoren, um hiedurch zu einer gründlicheren Kenntniss der von ihnen beschriebenen Arten zu gelangen.

Das auf diese Weise und durch fernere Bemühungen mir zu Gebote gestellte Material war überraschend und ausgezeichnet. Förster hat mir mit seiner gewohnten Zuvorkommenheit seine ganze Originalsammlung in der liberalsten Weise nebst einer Menge neuer Arten und deren Beschreibungen im Manuscript zugesendet. Ebenso erfreue ich mich einer grossen Zahl Typen von Dr. Flor. An bestimmten Arten nebst reichen Vorräthen hat mir L. v. Heyden die ganze Sammlung seines Vaters überlassen. Ebenso erhielt ich durch die gütige Vermittlung meines lieben Freundes Winnertz die Arten in Mink's Sammlung. Ausserdem wurden mir zur Bearbeitung die Psyllen der kön. Sammlung in Stockholm anvertraut. Dass ich die in jüngster Zeit namentlich durch Krüper bereicherte Sammlung des kais. Kabinets in Händen habe, ist bei Hr. Director Redtenbacher's freundlichem Entgegenkommen selbstverständlich.

Indem ich allen diesen Herren für ihre freundliche Unterstützung den herzlichsten Dank ausspreche, bin ich genöthigt mitzutheilen, dass ich in Folge dieser Reichhaltigkeit, sowie durch leider ausserordentliche Ueberbürdung der Arbeit bisher noch nicht im Stande war, dieses allerdings so unerwartet angewachsene Material zum Abschluss zu bringen. Doch ist der grössere Theil der Arten, so weit es nöthig, namentlich die Flügel in vergrösserter Abbildung zur Vergleichung gezeichnet, und werden die übrigen in kürzester Zeit vollständig hergestellt sein.

So weit die vorläufige Anordnung eine annähernde Uebersicht gestattet, sind es wohl über 200 Arten, von denen mir der grösste Theil in Natura vorliegt, darunter 60 neue in literis von Förster und Flor mitgetheilte; mehrere solche befinden sich noch unter dem in meinen Händen befindlichen unbestimmten Theil.

Bemerkenswerth ist, dass alle sich in die bisher angenommenen 10 Gattungen einordnen lassen, und dass selbst die Exoten, deren übrigens sehr wenige sind, so sehr mit den bekannten Europäern übereinstimmen, dass sie keinen Anlass zu generischen Trennungen geben. Den meisten Zuwachs erhalten die auch schon vorher reichsten zwei Gattungen Psylla und Trioza.

# Ueber den Artnamen von Aphanapteryx.

Von

# Georg Ritter von Frauenfeld.

Vorgelegt in der Sitzung vom 6. October 1869.

Die fast gleichzeitige Auffindung der Abbildung eines ungefügelten, mit grösster Wahrscheinlichkeit von den Maskarenen stammenden Vogels durch mich, und einiger auf jenen Eilanden gesammelten Reste, die Herrn A. Milne Edwards veranlassten, diese als demselben Vogel angehörig zu erklären, haben letzterem Gelegenheit gegeben, in einer ausgezeichneten Arbeit\*), wie sie von diesem Meister zu erwarten war, die Gründe für diese Vereinigung mit einer Klarheit und solcher Ueberzeugung darzulegen, dass kaum irgend ein Zweifel über die Richtigkeit dieser Annahme entstehen kann. Das Unterkieferfragment und die Fussknochen, die Herrn Milne Edwards vorlagen, und die er mit grösster Umsicht einer vergleichenden Prüfung unterzog, setzten ihn in den Stand auf sichere osteologische Gründe gestützt, die Stelle dieses Vogels im Systeme zu bestimmen, was von mir auf die Grundlage einer blossen Abbildung eines so abweichenden Thieres fussend, nur zweifelhaft geschehen konnte.

Ich kann nur vollkommen befriedigt sein, wenn Herr Milne Edwards (Ibis l.c. p. 258) der von mir zuerst ausgesprochenen\*\*)

<sup>\*)</sup> Ich erlangte erst durch den englischen Aufsatz in dem Journal "Ibis N. S. V. Nr. 19. Juli 1869 pag. 256 Kenntniss von derselben.

<sup>\*\*)</sup> Siehe "Nachschrift" in Neuaufgefundene Abbildung des Droute etc. von G. R. v. Frauenfeld. Fol. Wien 1868.

Ansicht, dass der Vogel, dessen der Prediger Hoffmann erwähnt, nicht wie Dr. Behn in der Leopoldina 1868 pg. 52 irrig annimmt, einen Dronte bezeichne, sondern den Aphanapteryx imperialis betreffe, so entschieden beitritt.

Wenn jedoch der gelehrte Herr Verfasser in seiner weiteren Prüfung (Ibis p. 271) über den Namen Aphanapterix imperialis zu einer Umänderung desselben schreitet, so dürfte es wohl erlaubt sein, hierauf etwas näher einzugehen. Ich muss voraus bemerken, dass ich nie einen Werth auf einen Namen gelegt habe, noch je legen werde, sondern annehme, dass bei einem wissenschaftlichen Gegenstande die Art der Beobachtung und Prüfung desselben den Massstab für die Wissenschaftlichkeit der Behandlung desselben abgeben müsse. Ich glaube, dass ich in meiner Arbeit nichts vernachlässigte, und mit aller Gewissenhaftigkeit Alles darzulegen suchte, was zur Begründung meiner Voraussetzungen nöthig war. Herr Milne Edwards bringt in seiner Prüfung nichts bei, wodurch er mir ein Uebersehen einer bis dahin bekannten Nachricht über diesen Vogel, oder einer Bezeichnung desselben nachzuweisen vermag, indem er nichts anführt, was ich nicht gleichfalls angegeben hätte; er wolle mir jedoch vergeben, wenn ich die Anwendung der Nachweise etwas inconsequent finde.

Ich habe schon in meiner Arbeit bemerkt, dass Strickland sich bescheidet, zwei so fragmentarische Figuren, wie die von Broeke und Th. Herbert, irgendwie wissenschaftlich zu benennen, während Selys Longchamp diese beiden Figuren als Apterornis bonasia mit den heterogensten Formen generisch verbindet, Schlegel aber noch willkürlicher diese Figuren zurechtrichtend, gar mit Didus vereint, und den ersteren, wie ich keineswegs übersehen, als Didus Broeckii, den letzteren als Didus Herberti bezeichnet. Ich glaubte wohl ganz folgerecht zu handeln, wenn ich einer so ausgezeichneten Abbildung, wie die von mir aufgefundene, eine bestimmte Bezeichnung gab; die, — wenn der von mir benannte Vogel wirklich von den Maskarenen stammt, was doch auch nur Voraussetzung ist, — nur dann sicher darauf zu beziehende Notiz Hoffmann's berichtigend als nicht zu Didus gehörig, zu diesem Vogel stellte, und Broecke's Figur als mit "grosser Wahrscheinlichkeit" hieher gehörig

binzufügte; sonach also den auf so schwache Gründe gestützten und unter ganz irrthümlicher Voraussetzung gewählten Namen Schlegel's nicht berücksichtigte.

Es darf hier wohl keineswegs übersehen werden, dass angesichts der bisher auch nicht ermittelten Figur Herbert's, der plumpe Körper, die niedere Stellung, die fehlenden verlängerten Nackenfedern in der Broecke'schen Abbildung einem scharfsinnigen Kritiker immer noch hinlänglich Anlass geben dürften auch hier noch einen anderen Vogel, als den schlanken hochbeinigen in meiner Arbeit zu vermuthen. Die durch die glückliche Auffindung der von Milne Edwards in seiner classischen Arbeit beschriebenen Reste ermittelte Existenz dieses Vogels stellt auch die Zusammengehörigkeit mit der von mir veröffentlichten Abbildung von Aphanapteryx imperialis und sonach auch des en Namen unzweifelhaft fest, während sie in Betreff der Broecke'schen Figur, wenn sie auch noch so grosse Wahrscheinlichkeit hat, doch immer nur Voraussetzung bleiben kann, und wie ehen bemerkt, die Möglichkeit eines anderen Sachverhaltes nicht vollkommen ausschliesst.

Herr Milne Edwards wird es in dieser Voraussetzung nicht unbescheiden nennen, wenn ich ihn offen frage, ob er, wäre meine Arbeit über Aphanapterix imperialis noch nicht veröffentlicht gewesen, seine Fragmente mit unzweifelhafter Entschiedenheit auf die Figur von Broecke bezogen hätte?

#### Nachschrift.

Ich habe erst nach Beendigung des Vorstehenden, Milne Edward's Original-Abhandlung in den Annales des sciences naturelles Bd. X, 1868 pg. 325 zur Durchsicht erhalten. Der Aufsatz im Ibis ist nicht, wie ich anfangs wohl voraussetzte, eine Uebersetzung aus dem Französischen, sondern ist, obwohl im Ganzen übereinstimmend, doch ganz selbstständig gehalten. Nur eines, was in der englischen Bearbeitung

wegblieb, fiel mir auf. Milne Edwards bemerkte gleich am Eingange der französischen Abhandlung, dass er die erhaltenen Reste des Schnabels und der Beine anfangs keineswegs als einem und demselben Vogel angehörig betrachtete, und erst, nachdem er meine Arbeit erhielt, die Ueberzeugung gewann, dass sie ein und demselben Thiere zugehören.

Sollte dies nicht fast eine Antwort auf meine Frage sein?



# Nachträge

# zu den Vegetationsverhältnissen von Croatien

veranlasst

# durch die Flora croatica von Schlosser und Vukotinović.

Von

#### Dr. August Neilreich.

Vorgelegt in der Sitzung vom 6. October 1869.

Die Flora croatica von Schlosser und Vukotinović, deren ich in der Vorrede zu meinen Vegetationsverhältnissen von Croatien erwähnte, ist im Mai 1869 erschienen. Im Vergleiche mit dem Syllabus derselben Verfasser vom Jahre 1857 enthält sie viele für Croatien neue Arten und eine Menge neuer Standorte, besonders in Civil-Croatien und im Littorale der croatischen Militärgrenze. Jene Gegenden jedoch, von denen ich bemerkte, dass sie in botanischer Beziehung unbekannt seien, als der ganze nordwestliche Flügel des Velebit, die alpine Verbindungskette der Plišivica mit dem südlichen Velebit und die Banal-Militärgrenze gingen auch diesmal leer aus, wie denn überhaupt über die Alpenflora weniger neues geboten wird. Wenn man einerseits das Verdienst der Verfasser in vollem Masse anerkennen muss, dass sie die croatische Flora, welche vor ihnen kaum existirte, grösstentheils nach eigenen Beobachtungen geschaffen und in einem Menschenalter das vollbracht haben, was in anderen Ländern Oesterreich-Ungarns erst in drei Menschenaltern erreicht wurde, so wäre es anderseits doch wünschenswerth gewesen, wenn die Verfasser im beschreibenden Theile und in der Synonymie der Flora croatica die in neuerer Zeit zur Geltung gelangten Ansichten mehr gewürdigt und nicht fortwährend den Standpunkt der Flora germanica von Reichenbach festgehalten hätten, welche, so verdienstvoll sie auch ist, mit später gemachten Beobachtungen doch so oft im Widerspruche steht. Auch würde es zur wechselseitigen Verständigung wesentlich beigetragen haben, wenn bei minder bekannten Arten wenigstens Eine Abbildung citirt XIX. Bd. Abhandi

worden wäre. Ferner hätten die Verfasser die Arbeiten anderer Autoren über die Flora von Croatien als Bartling, Noë, Klinggräff (in der Linnaea), Schott, Sapetza und Kitaibel's Additamenta nicht so ganz mit Stillschweigen übergehen sollen, denn so fragmentarisch auch diese Leistungen sind, so enthalten sie doch viel gutes und was darin allenfalls unrichtig ist, wären eben die Verfasser zu verbessern am ersten in der Lage gewesen.

Die Verfasser haben im Syllabus in der österr.-bot. Zeitschrift und in Vukotinović's Lika viele Standorte angeführt, welche in ihrer Flora croatica weggelassen sind. Ich glaube nicht, dass dies deshalb geschehen ist, weil die Verfasser ihre früheren Standorte später für unrichtig hielten, sondern meine vielmehr, dass sie darum weggeblieben sind, eben weil sie schon anderswo vorkommen. Freilich waren die Verfasser hierin nicht consequent, da sie manchmal wieder alle oder doch einige der in ihren früheren Abhandlungen angeführten Standorte in die Flora croatica aufgenommen haben. Auffallend ist es dagegen, dass Klinggräff in seinem Aufsatze in der Linnaea 1861 sich so oft auf Standorte beruft, welche ihm Schlosser mitgetheilt hat, und die doch in den wenigsten Fällen in der Flora croatica Erwähnung finden. Nicht minder befremdend ist es, dass die Verfasser ohne irgend welche Bemerkung in der Flora croatica das Vorkommen einiger Arten auf Dalmatien beschränken, ungeachtet sie diese Arten früher in Croatien angegeben hatten. Hier weiss man wirklich nicht, ob damit die frühere Augabe widerrufen sei oder nicht.

Wenn die Verfasser meine Vegetationsverhältnisse von Croatien auch nicht citirt haben, so konnten gewisse Angaben am Schlusse ihres Werkes und in den Addendis doch nur meinem Buche entnommen sein, weil sich diese Angaben auf die Manuscripte Kitaibel's und Sadler's, dann auf Maly's mündliche Mittheilungen gründen, welche früher nirgends veröffentlicht waren.

Bei Verfassung dieser Nachträge habe ich einen doppelten Zweck verfolgt, nämlich die Vervollständigung meiner Vegetationsverhältnisse von Croatien, wozu Schlosser's und Vukotinovic's Werk beinahe ausschliesslich das Material geliefert haben, und die Berichtigung irriger Angaben, gleichviel, ob diese mir oder andern zur Last fallen. In ersterer Beziehung wurden alle der croatischen Flora neu zugewachsenen Arten in den Nachträgen aufgenommen und, wenn ihr Vorkommen daselbst als glaubwürdig erscheint, mit fetten Lettern gedruckt. Wenn solche Arten weder in Koch's Synopsis noch in meinen Diagnosen zur ungarischen Flora vorkommen, so wurden denselben kurze Beschreibungen im Sinne Koch's beigegeben. Leider konnte ich diese Beschreibungen nicht nach croatischen Exemplaren entwerfen, da mir diese durchaus fehlten, sondern musste zu den Nachbarländern meine Zuflucht

nehmen, was ich um so mehr bedauere, als ich, aufrichtig gesagt, über das Vorkommen einiger dieser neuen Arten in Croatien so manche Zweifel hege, die ich ohne Einsicht von Original-Exemplaren zu lösen nicht vermag. Was aber die neuen Standorte betrifft, so wurden hier nur jene aufgeführt, welche eine neue Gegend bezeichnen oder das früher beschränkte Gebiet beträchtlich erweitern oder in pflanzengeografischer Beziehung neue Anhaltspunkte bieten. Hätte ich alle in der Flora croatica enthaltenen Standorte ohne Auswahl aufzählen wollen, so wäre diese Abhandlung ein theilweiser Auszug des vorerwähnten Werkes geworden. Es kommt endlich häufig vor, dass Arten, von welchen man früher nur einige oder gar nur einen einzigen Standort kannte, nach neueren Beobachtungen im ganzen Lande verbreitet sind. Diesen Umstand, weil wichtig für die Verbreitung der Gewächse, habe ich stets bemerkt.

Einige irrige topografische Angaben in den Vegetationsverhältnissen habe ich hier verbessert. Sie sind dadurch entstanden, dass es in Croatien mehrere Ortschaften gleichen Namens gibt, z. B. Dubrava, St. Helena, Sv. Križ u. s. w., die Verfasser des Syllabus aber nur höchst selten angeben, welche sie meinen. Auch in der Flora croatica vermisst man grösstentheils eine solche Angabe, doch sind die Orte wenigstens in einer topografischen Reihenfolge angeführt.

Mehrere in den Vegetationsverhältnissen vorkommende Zweifel und Aufragen haben in der Flora croatica keine Beantwortung gefunden, sie konnten auch keine finden, weil der Zeitraum zwischen dem Erscheinen beider Werke zu kurz war. Die Lösung dieser Zweifel muss daher der Zukunft überlassen bleiben.

Die von Seenus unternommene Reise nach Croatien, von der ich vermuthete, dass sie zu Anfang dieses Jahrhunderts stattfand (Veg.-Verh. p. III—IV), wurde nach Tommasini in ÖBZ. X. 244 im Jahre 1803 unternommen.

# Erklärung der Abkürzungen.

SV.: Flora croatica exhibens stirpes phanerogamas et vasculares cryptogamas, quae in Croatia, Slavonia et Dalmatia sponte crescunt, nec non illas, quae frequentissime coluntur, auctoribus Dr. J. C. Schlosser Equite de Klekovski et L. Nobili de Farkaš-Vukotinović. Zagabriae 1869. 8.

K.: Koch Synopsis Florae germanicae et helveticae. Lipsiae 1843-5. 8. Diagn.: Neilreich Diagnosen der in Ungarn und Slavonien bisher beobachteten Gefässpflanzen, welche in Koch's Synopsis nicht enthalten sind. Wien 4867. 8.

ZBG.: Verhandlungen der k. k. zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien.

ÖBZ.: Oesterreichische botanische Zeitschrift, redigirt von Skofitz. Bot. Zeit.: Botanische Zeitung, redigirt von H. v. Mohl und A. de Bary.

# EQUISETACEAE.

Ueber die Gefässkryptogamen lagen früher nur unvollständige Angaben vor, diesem Mangel ist durch die Flora croatica abgeholfen.

- 6.\*) Equisetum Telmateia. An Bächen und schattigen Waldstellen durch das ganze Gebiet (SV. 4324).
- 6. E. pratense. In Wäldern, auf feuchten Aeckern und Wiesen in Zagorien bei Radoboj, dann in der Moslavina bei Jelengrad und Garićgrad (SV. 4324).
- 6. E. limosum. An Ufern, in Gräben, Sümpfen der Podravina, Posavina und des Lonjsko Polje (SV. 1325).
- E. varieyatum Schleich. (K. 967). An feuchten Stellen bei Stelnik (diesen Ort vermag ich nicht zu finden), Bosiljevo und Plemenitas an der Kulpa (Klingr. bei SV. 1325).

#### POLYPODIACEAE.

- 6. Grammitis Ceterach. Auf dem Kalnik und der Ivanšćica (SV. 1307).
- 7. Woodsia ilvensis. Auf Felsen und Mauern der Schlossruinen Kalnik und Okiégrad, dann auf dem Klek in steinigen Wäldern (SV. 1309).
- 7. Aspidium intermedium Sadl. ist A. aculeatum in noch jugendlicher Entwicklung (Milde Filic. 405).
- 7. A. Oreopteris. In Bergwäldern auf dem Ljubelj bei Toplice, auf der Ivanscica, der Kunagora bei Pregrada (SV. 4343).
- 8. A. rigidum. Auf der Ivanšćica, auf dem Klek, Mrzin, Velebit von der Visočica bis zum Sveto Brdo (SV. 1312).
- A. Thelypteris Sw. (K. 977). Auf Sumpfwiesen, in feuchten Gebüschen und Erlenbrüchen gemein (SV. 4343).
- 8. Asplenium viride. Auf Felsen und alten Mauern durch das ganze Gebiet (SV. 1315).

<sup>\*)</sup> Bedeutet die Seitenzahl der Vegetations-Verhältnisse von Croatien.

- 8. Asplenium septent ionale. Auf Felsen der Ivanscica bei Beleegrad, bei Krapina, Samobor und Rude in Nord-Croatien, auf dem Klek und Mrzin im Hochlande (SV. 4345).
- 9. Blechnum Spicant. Auf dem Ljubelj bei Toplice, auf der Nordseite der Ivanščica bei Liepoglava, Ivanec und Podbela, auf den Agramer und Okićer Bergen, auf dem Karst bei Mrzlavodica und Fužine (SV. 4318).
- 9. Adiantum Capillus Veneris. Auf der Nordseite des Kalnik und der Ivanseita, bei Samobor, Sluin, auf dem Klek (SV. 1319).
- 9. Notochlaena Marantae. Im Agramer Gebirge bei Vidovec, St. Simon und St. Jakob, auf den Ruinen von Okiégrad (SV. 4320).

Struthiopteris germanica Willd. (K. 986). An Bächen des croatischen Schneeberges (Klinggr. bei SV. 4324).

### HYMENOPHILLEAE.

Hymenophyllum Sm. in Mem. Accad. di Torino V. 1793 p. 448. Sporenbehälter sitzend, mit einem Querringe versehen, in eine seitliche Längsspalte aufspringend. Fruchtboden eingeschlossen, fast keulenförmig, von einem 2klappigen Schleier umgeben.

II. tunbridgense Sm. Wurzelstock fädlich bis haardünn, kriechend, einzelne Blätter und kleine lockere Rasen treibend. Blattspreite im Umrisse ei- oder länglich-lanzettlich, zugespitzt, dünnhäutig, länger als der fädliche Blattstiel, fiederschnittig; Abschnitte fiederspaltig, manchmal fast fächerförmig, an der Blattspindel schmal herablaufend, oft einseitswendig; Zipfel lineal, spitzgesägt, ungetheilt oder 2-3spaltig, an der Spitze abgestutzt. Häufchen am Grunde der Blattabschnitte einzeln sitzend. Schleier gesägt. Fruchtboden mit Saftfäden (Paraphyses) versehen. (Nach ausländischen Exemplaren.)

H. tunbridgense Sm. EB. 1794 t. 162 et Flor. brit. III. 1804 p. 1444, Milde Filic. 12, Lowe Ferns VIII. p. 17 t. 5. — Trichomanes tunbridgense L. Spec. 1561. — Die Abbildungen in der Fl. dan. t. 954 und in Schk. Krypt. t. 135 d. gehören nach Milde zu H. unilaterale Bory.

Ein feines zerbrechliches 1-4" hohes Pflänzchen von matt- oder braungrüner Farbe und schwärzlich-braunen Blattstielen und Nerven. — An felsigen moosigen Stellen an der Fiumara hinter der Papierfabrik von Fiume (Noë und Klinggr. in SV. 1306). Fehlt in allen Nachbarländern, denn die beständig wiederkehrende Angabe, dass diese Art bald in Krain bald in Kärnten vorkomme, beruht auf einer Verwechslung mit Carnia d. i. dem nördlichen Friaul in Italien. — Juli, August. 24.

## OSMUNDACEAE.

Osmunda regalis L. (K. 973). In sumpfigen Wäldern der Ebene, als bei Pešćenica und Lekenik an der Eisenbahn von Agram nach Sisek, bei Okolje in der Moslavina, bei Brebovec in der untern Posavina (SV. 4306).

# OPHIOGLOSSEAE.

- 9. Botrychium Lunaria. Auf Bergwiesen und Waldblössen bis in die Voralpenregion, am häufigsten auf dem Velebit (SV. 4305).
- 9. Ophioglossum vulgatum. Auf Wiesen am Fuss der Ivanščica bei Grebengrad und Melengrad, dann auf dem Klek (SV. 4305).

## SALVINIACEAE.

Salvinia natans Hoffm. (K. 968). In stehenden und langsam fliessenden Wassern der Podravina, Moslavina, Posavina und des Lonjsko Polje (SV. 4322).

### MARSILEACEAE.

9. Marsilea (wohl richtiger Marsilia) quadrifolia L. Spec. ed. I. 1099. M. quadrifoliata L. Spec. ed. II. 1563. In stehenden und langsam fliessenden Wassern der Podravina, Posavina und des Lonjsko Polje, im Walde zwischen Lipovčan und Maršane im Varasdin-Kreuzer Regimente, bei Okolj und Potok in der Moslavina (SV. 1322).

# LYCOPODIACEAE.

- 10. Lycopodium Selago. Auf dem Ljubelj bei Toplice, auf der Ivanšćica, dem Klek, Mrzin, der Plišivica, dann auf dem Vratnik, Visočica und Badanj des Velebit (SV. 4302).
- L. inundatum L. (K. 970). Auf Heiden, an feuchten Stellen. Im Walde Široko Brezje bei Kreuz, bei Konjšćina und Poznanovec in Zagorien, in der Moslavina (SV. 4303).
- 10. L. annotinum. In schattigen Wäldern der Ivanšćica, des Klek und Mrzin (SV. 1303).
- 10. L. complanatum. In Berg- und Voralpenwäldern der Ivanšćica, der Sljeme und des Jakobsberges bei Agram, im südlichen Croatien (SV. 1304).
- 10. Selaginella helvetica. Auf der Visočica und bei Halan auf dem Velebit (SV. 1304).
- S. denticulata Link. Stengel ausgebreitet-ästig, sammt den Aesten kriechend, flache Rasen bildend. Blätter 4reihig, feingesägt, die der 2 seitlichen Reihen eiförmig oder aus fast herzförmiger Basis rundlich-eiförmig, spitz oder kurz zugespitzt, in einen rechten oder spitzen Winkel abstehend, die der obern und untern Reihe kleiner, schmäler, länger zugespitzt, flachaufliegend. Aehren an der Spitze der Aeste und mit diesen ziemlich gleichgestaltet, daher stiellos sitzend, einzeln oder gepaart; Deckblätter eiförmig, gesägt, kürzer oder länger zugespitzt. Mikrosporen kleinwarzig-gekörnelt (Nach Exemplaren aus Dalmatien und der Mittelmeer-Flora).

S. denticulata Link Filic. 459, Rabenh. Krypt. 331, Milde Filic. 205. — Lycopodium denticulatum L. Spec. 4569. — Lycopodioides imbricatum repens Dillen Hist. musc. p. 462 t. 66 f. I. — Muscus terrestris lusitanicus Clus. Hist. II. 249. Beide Abbildungen schlecht.

Die ganze Pflanze gelb- bis bläulichgrün, im Alter bräunlich, manchmal ziegelroth. Aehren bald kürzer, bald länger, 3-42" lang, von den sie tragenden Aesten oft schwer zu unterscheiden. Makrosporangien bleich-schwefelgelb, Mikrosporangien orangeroth. Die sehr ähnliche S. helvetica Link unterscheidet sich vorzüglich durch gestielte Aehren auf verlängerten schlanken kleinbeschuppten Aehrenstielen. — An feuchten felsigen Stellen der Voralpen. Am Fusse des Debelo Brdo\*) und der Visočica, dann bei Halan und Podprag an den Ausläufern des Sveto Brdo (SV. 4303). In Dalmatien gemein, in den übrigen Nachbarländern fehlend. — Juli, August. 21.

### GRAMINEAE.

- 10. Erianthus Ravennae. Am Seestrand bei Portorè und Cirkvenica (SV. 4202).
- $10.\ E.\ Hostii$  wird von SV. 1203 nur in Slavonien und Dalmatien angegeben.
- 40. Andropogon distachyus wurde von SV. 1204 weder bei Fiume noch sonst wo in Croatien beobachtet.

Panicum glabrum Gaud. (K. 892). In Weingärten und auf sandigen Aeckern bei Agram, Samobor, Sv. Ana pod Turnom (SV. 1208)

- **P.** capillare I. (K. 892). Stammt aus Nordamerika, kömmt aber an wüsten Stellen bei Varasdin und in der Podravina verwildert vor (SV. 1210).
- P. undulatifolium Ard. (K. 892). In feuchten Gebüschen zwischen Fiume und Volosca (SV. 1210). Auch im österr. Littorale, nicht in Dalmatien.
- 12. Phalaris minor. Am Seestrand bei Fiume, Buccari und Cirkvenica (SV. 1214). Ph. aquatica Host Gram. II. p. 29 t. 39 und Fl. austr. I. 86 ist nicht die gleichnamige Pflanze Linné's, wie SV. l. c. irrig angeben, sondern Ph. minor.
- 12. Ph. paradoxa. An Weingartenrändern bei Fiume, Buccari und Portorè (SV. 1213).

<sup>\*)</sup> SV. scheinen den Debelo Brdo und Sveto Brdo oder Monte santo öfter zu verwechseln. Seite 13 und 1329, dann 823 und 1336 corrigiren sie sich selbst dahin, dass es statt Debelo Brdo richtiger Sveto Brdo heissen soll, Seite 117 und 1331, dann 937 sprechen sie von einem Debelo Brdo und Sveto Brdo, Seite 16 (bei Spiraea cana) wären beide wieder dasselbe. Ob also unter Debelo Brdo die von Kitaibel angebene Alpe dieses Namens zwischen der Smréevea und Vise Vagana des Velebit oder mituuter auch der mehr südlich gelegene Sveto Brdo gemeint sei, weiss ich nicht.

- 12, 255. Imperata cylindrica. An Weingartenrändern uud rauhen Orten des Littorale bei Fiume (was Tommasini verneint), Novi, Cirkvenica, Zeng und Carlopago (SV. 1216), wenn anders die Bestimmung richtig ist.
- 13. Alopecurus bulbosus Syll. 11 ist nach SV. 1218 nur eine magere Form des A. agrestis L.
- 13. Crypsis alopecuroides. In Lachen, Gruben, an überschwemmten Stellen durch das ganze Gebiet (SV. 1219).
- 13. Phleum Michelii und 14. Ph. alpinum werden von SV. 1221 et 1222 nur in Dalmatien angegeben.
- 14. Oryza clandestina. In Gräben und an Ufern durch das ganze Gebiet (SV. 1224).
- 14. Polypogon monspeliensis. Bei Fiume, Martinšćica, Buccari, Novi (SV. 1225).

Calamagrostis Halleriana DC. (K. 905). Auf Waldwiesen höherer Berge durch das ganze Gebiet (SV. 1231), wenn anders die Bestimmung richtig ist.

Milium confertum Guss. Am Seestrande bei Portorè und im dortigen Kastelle (SV. 1233), was ich sehr bezweifle, da diese oft verkannte Art bisher nur an wenigen Orten in Sicilien gefunden wurde (Parlat. Fl. ital. I. 156).

- 16. Štipa capillata. Auf sandigen Hügeln bei Ober-Jelenska in der Moslavina und südöstlich hievon bei Šartovec schon in Slavonien (SV. 1235).
- 16. Arundo Donax. An den Wasserfällen der Sluinčica, an der Gačka bei Otočac, an den Plitvica-Seen (SV. 1237).
  - 16. A. Pliniana. Am Seestrande bei Fiume und Buccari (SV. 1237).
- 16. Echinara capitata. An uncultivirten Stellen bei Novi und Carlopago (SV. 1280).
- 47. Sesteria caerulea. Auf waldigen Bergwiesen bei Pregrada und Klanjec in Zagorien (SV. 1282).
- 48. Koeleria glauca. Auf steinigen Hügeln des Agramer Gebirges bei Šestina und St. Simon, auf den Okićer Bergen bei Rude (SV. 1267).
- 19. Avena orientalis. Vorzüglich in Süd-Croatien gebaut und verwildert (SV. 1277).
- A. strigosa Schreb. (K. 917). Vorzüglich im südlichen Hochlande und im Littorale gebaut und verwildert (SV. 1277).
- A. filifolia Lag. A. striata Koch Syn. 919, nicht Lam. (Vergl. Neilr. Nachtr. 24). Auf Felsen bei Carlopago (SV. 1274). Auch auf Lossin und in Dalmatien.
- 19. A. flavescens. Auf Wiesen in der Posavina und Moslavina (SV. 4273).

- 19. Avena caryophyllea. Auf Heiden, sandigen Aeckern, an Waldrändern gemein (SV. 1269).
- 20. Danthonia provincialis. Auf dem Karst bei Lešće, Jelenje und Kamenjak (SV. 1278).

Melica Bauhini All. (K. 923). Auf Felsen bei Draga und Buccari (SV. 1279). Auch in Istrien, nicht in Dalmatien.

- 20. M. uniflora und M. nutans. Beide in Wäldern durch das ganze Gebiet (SV. 4279-80).
- M. allissima L. (Diagn. 137). An Weingartenrändern bei Kukuljanovo im Littorale des Com. Fiume (SV. 1280).
- 20. Briza maxima. An grasigen Stellen im Littorale gemein (SV. 1238).
- 20. B. minor. Auf dem Tersatto, bei Crnik, Hrelin, Novi, Zeng (SV. 1238).
- 21. Poa pilosa. An Wegen, bebauten Stellen, in Wäldern durch das ganze Gebiet (SV. 1239).
- 21. P. loliacea. An grasigen Stellen bei Fiume, Cirkvenica, Novi, Zeng, Sv. Juraj (SV. 1256). Auch in Dalmatien (Vis. Dalm. I. 94).
  - 21. P. hybrida. Auf der Ivanséica, bei Radoboj, Pregrada (SV. 1244).
- 21. P. setacea RK. 96 soll nach SV. 1241 eine Form der P. pratensis L. sein.

Glyceria plicata Fries (K. 21). In stehenden Wassern des Lonjsko Polje sehr häufig (SV. 1246). Schwerlich eine echte Art.

- 22. Molinia serotina. Bei Fiume, Zagorje, Cirkvenica (SV. 1248).
- 22. Festuca tenuiflora. Bei Fiume, Zeng, Carlopago (SV. 1262).
- 22. F. rigida. Bei Buccari, Piket, Hrelin (SV. 1255).
- 22. F. divaricata. Bei Fiume, Selce, Novi, Zeng, Carlopago (SV. 1255).
  - 22. F. uniglumis. Bei Portorè, Novi (SV. 1254).
- 23. F. myurus. An Zäunen, wüsten oder sandigen Stellen durch das ganze Gebiet (SV. 1254).
- F. spadicea auf subalpinen Triften der Visočica, des Badanj und Sveto Brdo (SV. 1251) halte ich für F. spectabilis Jan.
- 24. F. arundinacea. Gemein auf feuchten Wiesen bis auf die Alpen (SV. 1253).
- 24. Bromus scoparius. Bei Portorè, Cirkvenica, Novi (SV. 1261). Damit ist wahrscheinlich B. intermedius Guss. Fl. sic. Prodr. I. 114 gemeint, denn nur dieser, nicht B. scoparius L. (B. confertus MB), kommt in Istrien und Dalmatien mit Sicherheit vor (Aschers. ÖBZ. XIX. 52, Vis. Dalm. III. 341).
- 24. B. squarrosus. Auf Aeckern, Grasplätzen, unter dem Getreide durch das ganze Gebiet (SV. 1261).
  - 25. B. maximus. Bei Portorè, Bribir, Novi (SV. 1258).

- 25.  $Triticum\ Spelta$ . In Zagorien und im südlichen Croatien gebaut (SV. 1284).
  - 25. T. junceum. Bei Fiume, Portorè, Cirkvenica, Novi (SV. 1287).
  - 25. T. acutum. Bei Fiume, Martinščica, Buccari (SV. 1286).
- 26. Hordeum distichum. Im Littorale und im südlichen Croatien gebaut (SV. 1292).
- 26. H. secalinum. Bei Povile im Oguliner, dann bei Zeng und Lukovo im Otočaner Littorale (SV. 1291).
  - 27. Aegilops caudata wird von SV. 1293 nur in Slavonien angegeben.

# CYPERACEAE.

- Cyperus esculentus L. (K. 849). Im Littorale gebaut (SV. 1167), 28. C. longus. An der Lonja bei Prečec und auf dem Lonjsko Polje. dann in Lachen bei Portorè und Cirkvenica (SV. 1167).
- 28. C. Monti. In den Umgebungen von Kreuz bei Apatovec, Marinovec und Glegovnica im Varasdin-Kreuzer Regimente, dann in der Posavina und Moslavina (SV. 1166).
- 28. C. glomeratus. Im Kies der Save bei der Agramer Brücke, dann bei Buccari (SV. 1167).
- 28. C. pannonicus. An überschwemmten Stellen der Podravina bei Gjelekovec und Kopreinitz, bei St. Helena und Paukovec, im Likaner Regimente bei Brušane und Kaniža (SV. 1166).
  - 28. Schoenus ferrugineus kömmt bei SV. 1168-9 gar nicht vor.
- 28. Rhynchospora alba. Bei Čubar und Brod an der Kulpa (Klinggr. bei SV. 1170).
- 28. Scirpus palustris. In Gräben und Sümpfen durch das ganze Gebiet (SV. 4475).
- 28. S. ovatus. An überschwemmten Stellen durch das ganze Gebiet (SV. 1175).
- 28. S. caespitosus. In Bergsümpfen des Karst bei Čubar und Delnice (Klinggr. bei SV. 1176).
- 29. S. pauciforus. Auf sumpfigen Wiesen durch das ganze Gebiet (SV. 1177).
  - 29. S. mucronatus, Bei dem Sauerbrunnen Jamnica (SV. 1169).
- 29. S. maritimus γ. macrostachys Koch Syn. 858. Bei dem Sauerbrunnen Jamnica (SV. 4170), bei Fiume (Koch l. c.)
- Careæ dioica L. (K. 862). Auf torfigen Wiesen an der Drau bei Žabnik, dann bei Bosiljevo, Brod und Čubar auf dem Karst (SV. 1178).
- 30. C. cyperoides. An Lachenrändern auf dem Lonjsko Polje (SV. 1478).
- C. gynomane Bert. (K. 864). An grasigen Stellen auf dem Klek, der Visočica und Plišivica (Sv. 1185).

Carea divulsa Good. (K. 866). In Wäldern bei Agram, Redkovec, Sesvete (SV. 1184). Wohl nur Varietät der C. muricata L.

- 30. C. paradoxa. Auf Sumpfwiesen bei Žabnik, Martianec, Ludbreg und Bukovec in der Podravina, dann in der Moslavina und Posavina (SV. 1183).
- 30. C. elongata. Auf Sumpfwiesen bei Kreuz, Božakovina, dann bei Okolj und Unter-Jelenska in der Moslavina, bei Topolovec und Prelošćica in der untern Posavina (SV. 1479-80).
- 30. C. canescens. Auf feuchten Wiesen, in Gräben und Lachen gemein (SV. 1180).
- C. rigida Good. C. saxatilis Willd. (K. 873). Auf steinigen Triften des Badanj, der Visočica und Plišivica (SV. 1486). Sehr unwahrscheinlich, da diese Art eine nordische Pflanze ist, welche in allen Alpen- und Karpatenländern fehlt (Kunth En. II. 410). Vermuthlich ist die alpine Varietät der C. vulgaris Fries oder C. saxatilis Kit. in Schult. Oesterr. Fl. I. 146 gemeint.
- C. limosa L. (K. 875). An sumpfigen Stellen im Walde Široko Brezje bei Kreuz, bei St. Leonhard und Noršićevo Selo nächst Samobor (SV. 4187).
- C. pilulifera L. (K. 876). Auf Waldwiesen bei Ober-Stubica und Dobri-Zdenci in Zagorien, bei Slatina und Ober-Jelenska in der Moslavina (SV. 4188).
  - 31. C. nitida. Im Littorale bei Fiume und Portorè (SV. 1193).
- C. erytrostachys Hoppe in Sturm H. 69, Reichb. Icon. XVIII. f. 649 an sumpfigen Stellen bei Fiume (Noë in Reichb. l. c. p. 29) ist nach den Abbildungen von C. glauca Scop. gar nicht verschieden.
  - 31. C. pendula. In den Auen der Podravina und Posavina (SV. 1192).
- C. pendulae affinis RK. ist C. silvatica Huds. (Aschers. ZBG. XVII. 573).
- C. ferruginea Scop. (K. 822). Auf Triften des Mrzin, der Plišivica und der Visočica (SV. 1197). Wächst sonst an Bächen und feuchten Stellen der Voralpen.
- 32. C. hordeistichos. Bei Kreuz, Vrbovec, Agram, in der Moslavina und Posavina (SV. 1195).
- 32. C. fulva. Auf feuchten Wiesen bei St. Helena, Paukovec, Božakovina, in der Moslavina. Die Var. C. Hornschuchiana an gleichen Orten bei Unter-Zelina und Paukovec (SV. 1198).
  - 32. C. extensa. Bei Martinšćica und Portorè (SV. 1195).
- 32. C. filiformis. In der untern Podravina und Posavina, auf dem Lonjsko Polje (SV. 1199).

#### ALISMACEAE.

Alisma parnassifolium L. (K. 772). In Sümpfen des Lonjsko Polje (SV. 1110).

#### JUNCACEAE.

33. Juncus acutus. Bei Portorè (SV. 1160).

33. J. paniculatus. Zwischen Fiume und Volosca (SV. 1158).

33. J. filiformis. In Bergsümpfen bei Kalnik, in der Moslavina bei Slatina und Ober-Jelenska (SV. 4158).

34. J. silvaticus. In Sümpfen der Posavina und des Lonjsko Polje

(SV. 1161).

J. supinus Mönch (K. 843). Auf sumpfigen Bergwiesen bei Bad Krapina, Svedruša und Pregrada in Zagorien. J. trifidus Syll. 25, nicht L. (SV. 4159).

34. J. squarrosus. Auf torfigen Wiesen des Karst bei Čubar und

Delnice (Klinggr. bei SV. 1159).

- J. Gerardi Lois. (K. 844). Auf sumpfigen Wiesen bei St. Helena, Paukovec und Božakovina, in der Posavina und Moslavina (SV. 1161). Wohl nur Varietät des J. compressus Jacq.
- 34. Luzula pilosa. In Wäldern, an Acker- und Weingartenrändern durch das ganze Gebiet (SV. 1162).
  - 34. L. nivea. Auf dem Klek, Mrzin, der Plišivica (SV. 1164).

### MELANTHACEAE.

35. Bulbocodium vernum. Auf buschigen Hügeln bei Kukuljanovo und Praputnik im Littorale des Com. Fiume (Sablj. bei SV. 4105).

Tofieldia borealis Wahlb. (K. 837). Auf grasigen Stellen der Visocica und Plišivica (SV. 4408), was ich sehr bezweifle, da sie eine Hochalpenpflanze ist. Wahrscheinlich eine Verwechslung mit *T. glaciallis* Gaud. d. i. der alpinen Varietät der *T. calyculata* mit kopfförmiger Traube (Reichb. Icon. XX. f. 933).

#### LILIACEAE.

35. Fritillaria tenella. Bei Praputnik und Hrelin im Littorale, auf dem Vratnik, Velebit (SV. 1116). Bei F. nervosa ist in den Vegetations-Verhältnissen von Croatien p. 35 ein störender Schreibfehler unterlaufen, denn statt "die echte F. tenella Willd. En. Berol. I. 364" soll es heissen: "die echte F. nervosa Willd."

F. involucrata auf den Voralpen der Visocica und des Badanj (SV. 1116-7) ist nach SV. eigenem Citate F. montana (d. i. F. tenella) var. β. Vis. Dalm. I. 131 und vielleicht von F. involucrata All. verschieden, da diese bisher mit Sicherheit nur in der Dauphiné, Provence und Grafschaft Nizza beobachtet wurde (Parlat. Fl. ital. II. 413). F. nervosa

- Syll. 27 (nicht Willd.) gehört nach SV. l. c. ebenfalls hierher, obschon der Standort nicht zustimmt.
- 36. Lilium bulbiferum. In Wäldern zwischen Fiume und Volosca (Reuss ZBG. XVIII. 143), auf dem Hochlande bei Priboj (SV. 1118).
- 36. Erythronium Dens canis. In schattigen Bergwäldern durch das ganze Gebiet (SV. 1419).
- 36. Asphodelus ramosus. Im Littorale bei Novi, Povile und Zeng Bezüglich der Standorte in der Lika (SV. 1120) beziehe ich mich auf meine frühere Meinung.
  - 37. A. luteus. Bei Praputnik im Littorale (SV. 1120).
- 37. Ornithogalum sulfureum. In Pflaumengärten und auf Hügeln bei St. Ivan, Biškupec und St. Helena im nördlichen Gebiete, dann bei Vrhovina und auf der Vrebačka Staza des Hochlandes (SV. 1122).
- 37. O. comosum. Auf Aeckern und unter dem Getreide bei Krapina, Agram und Kreuz, auf dem Karst bei Čavle und Jelenje, auf Hügeln im Littorale bei Fiume, Tersatto, S. Lucia und Praputnik (SV. 4124).
- 38. Gagea stenopetala  $\beta$ . pratensis Koch Syn. 823. Auf sandigen Aeckern bei Vojakovec und Sokolovec in der nordwestlichen Varasdiner Militärgrenze (SV. 1426).
- 38. G. minima. Auf Aeckern (?) bei Drenovac und Svibovec nächst Toplice, auf buschigen Hügeln in der Moslavina (SV. 1127).
- 38. Scilla amoena. An grasigen sonnigen Stellen auf dem Karst bei Jelenje und Grobnik, im Littorale bei Portorè und Novi (SV. 1129).

Allium acutangulum Schrad. (K. 828). Auf nassen Bergwiesen zwischen Kalnik und Ljubešćica (SV. 4134).

- A. savatile MB. (K. 829). Auf Felsen bei Kalnik und Okićgrad (SV. 1136). Auch im österreichischen Littorale und in Dalmatien.
  - 39. A. strictum. Fehlt auch bei SV.
- 39. A. Ampeloprasum. Im Littorale bei Buccari und Carlopago, im Hochlande bei Otočac, Brušane, Gospić, Vrebačka Staza (SV. 1433).
  - 39. A. vineale. Unter dem Getreide gemein (SV. 1131).
- A. ascalonicum L. (K. 833). Cultivirt und in Weingärten bei Fiume und Buccari gleichsam verwildert (SV. 4131).
- 40. Hemerocallis flava. Auf sumpfigen Waldwiesen zwischen Bratina und Velika im mittlern Com. Agram (SV. 4142).
  - 40. Hyacinthus amethystinus. Auf dem Karst bei Jelenje (SV. 1140).

### SMILACEAE.

Convallaria latifolia Jacq. (K. 814). In Bergwäldern durch das ganze Gebiet (SV. 1147).

42. Majanthemum bifolium. In Berg- und Voralpenwäldern gemein (SV. 1148).

- 42. Smilax aspera. Bei Zeng und Carlopago (SV. 1148).
- 42. Ruscus aculeatus. In steinigen Bergwäldern durch das ganze Gebiet (SV. 1143).

#### HYDROCHARIDEAE.

- 43. Hydrocharis Morsus ranae. Der Standort zwischen Dubrava und Sv. Križ (Syll. 5) scheint sich richtiger auf Zagorien am rechten Ufer-der Krapina und nicht auf die Mur-Insel zu beziehen.
- 43. Vallisneria spiralis. Nach J. Host's Herbarium in Lachen des Lonjsko Polje (SV. 1062), in neuerer Zeit aber nicht wieder gefunden.

#### IRIDEAE.

- 43. Crocus vernus. Auf dem Karst bei Bosiljevo u. Čubar (Klinggr. bei SV. 4075).
- 43. Trichonema Bulbocodium. Bei S. Cosmo und Zagorje im Littorale des Com. Fiume (SV. 1074).
  - 43. Gladiolus illyricus. Bei Cirkvenica, Selce, Novi (SV. 1073).

Iris pallida Lam. (K. 807). An steinigen Stellen bei Fiume (SV. 4069).

- 44. 1. variegata. Auf der Südseite des Klek (SV. 1069).
- 44. I. arenaria ist von SV. weggelassen.

## AMARYLLIDEAE.

- 44. Narcissus poëticus und N. Pseudo-Narcissus kommen nur verwildert und zwar blos im nördlichen Gebiete vor (SV. 1066-7).
- N. incomparabilis Curt. (K. 1029). An grasigen Stellen bei Kreuz verwildert (SV. 1067).
- 44. Leucoium vernum. Auf nassen Wiesen und in feuchten Gebüschen gemein (SV. 1065).

#### ORCHIDEAE.

- 45. Orchis coriophora. Auf Wiesen und Hügeln durch das ganze Gebiet (SV. 1079).
- 45. O. provincialis. Bei Praputnik und Hrelin im Littorale (SV. 1083).
- 45. O. mascula. Auf feuchten Wiesen durch das ganze Gebiet (SV. 4082).
  - 45. O. quadripunctata. Auf Hügeln bei Praputnik (SV. 1082).
- 46. O. laxiflora. Auf nassen Wiesen durch das ganze Gebiet (SV. 1083).
- O. incarnata L. (K. 793). Auf grasigen Hügeln (?) auf dem Karst bei Mrzlavodica und Skrad (SV. 4085). Wächst sonst auf Sumpfwiesen.
- $46.\ Gymnadenia\ albida\ {
  m wird}\ {
  m von}\ {
  m SV.}\ 1086\ {
  m nur}\ {
  m in}\ {
  m Dalmatien}$  angegeben.

- 47. Nigritella angustifolia wurde von SV. nicht aufgenommen. Nach Sendtner in Reichb. Icon. XXIII. 185 ist sie jedoch in Bosnien gemein und "kommt auch auf den benachbarten Bergen in Croatien z. B. auf dem Schneeberg vor". Diese Angabe ist ziemlich unverständlich, da der croatische Schneeberg von der bosnischen Grenze so weit als möglich entfernt liegt. Auf dem krainischen Schneeberg wächst sie allerdings.
- 47. Ophrys apifera. Bei Draga nächst Fiume (Reuss ZBG. XVIII. 143), Novi (SV. 1094). Der Standort Kaprina p. 47 ist ein Druckfehler und soll Krapina heissen.

Herminium monorchis R. Br. (K. 798). Auf den höhern Karstwiesen bei Cubar (Klinggr. bei SV. 4094).

- 48. Goodyera repens. Bei Grebengrad auf den Ivanšćica (SV. 1100).
- 49. Malaxis monophyllos. Auf der Kunagora bei Pregrada (SV. 1402)

#### NAJADEAE.

- 49. Potamogeton perfoliatus. In der Posavina, auf dem Lonjsko Polje (SV. 4112).
  - 49. P. compressus ist von SV. weggelassen.
- 49. *P. pectinatus.* In der untern Posavina und auf dem Lonjsko Polje (SV. 4112).
- P. densus L. (K. 781). In stehenden und fliessenden Wassern der Posavina und des Lonjsko Polje (SV. 4141).

Najas major Roth (K. 783). In stehenden Wassern der Podravina zwischen Bukovec und Selnica, in der Posavina bei Topolovec und Mužilovčica, überall auf dem Lonjsko Polje (SV. 1449).

N. minor All. (K. 783). In stehenden Wassern gemein (SV. 1149). Zostera marina L. (K. 783). Im Meer bei Fiume und Buccari (SV. 1150).

50. Lemna trisulca. In stehenden und langsam fliessenden Wassern durch das ganze Gebiet (SV. 1151).

# AROIDEAE.

- 50. Arum maculatum. In Wäldern, an Zäunen, zwischen Gebüsch niedriger und gebirgiger Gegenden durch das ganze Gebiet (SV. 1153).
- 50. A. Arisarum. An Zäunen und Weingartenrändern bei Fiume, Buccari und Konjsko nächst Carlopago (SV. 4154).

#### TYPHACEAE.

- 51. Typha minima. An der Drau bei Legrád und Dubrava (SV. 1155), aber beide Orte schon in Ungarn.
- 51. Sparganium natans. Bei Osekovo in der Moslavina, bei Topolovec und Mužilovčica in der untern Posavina (SV. 1157).

## CONIFERAE.

Ephedra vulgaris Rich. (Diagn. 415). Auf Felsen am Meer bei

Zeng und Carlopago (Sablj. bei SV. 1038).

- 52. Juniperus Oxycedrus. Nach Parlat. Fl. ital. IV. 77-82 und in DC. Prodr. XVI. 2. 476-8 sind J. macrocarpa Sibth. et Sm. und J. macrocarpa Ten. sowie der meisten Autoren von einander nur als Varietäten, von J. Oxycedrus L. dagegen als Art verschieden und zwar:
- 1. J. macrocarpa Parlat. l. c. Früchte kuglig bis verkehrt-eiförmig, gross, 5-7" im Durchmesser, bläulichschwarz bis rothbraun, blaugrau bereift, matt. Aendert ab:
- $lpha.\ globosa.$  Früchte kuglig oder kuglig-eiförmig, rothbraun, mauchmal in das Schwärzliche spielend.
- J. Oxycedrus Rich. Conif. p. 39 t. 6 die obere Figur, Endl. Conif. 10, nicht L. J. macrocarpa Ten. Fl. Nap. V. p. 282 t. 247, Koch Syn. 765, Reichb. Icon. XXI. f. 4146.
- β. ellipsoidea. Früchte ellipsoidisch oder verkehrt-eiförmig, mitunter auch kuglig, und oft alle 3 Fruchtformen auf demselben Strauche, bläulichschwarz, kaum in das Bräunliche ziehend.

J. macrocarpa Sibth. et Sm. Prodr. II. 263, Endl. 1, c., Tommas. ÖBZ. XIII. 461.

- 2. J. Oxycedrus L. Früchte kuglig oder kuglig-eiförmig, klein, ungefähr 3" im Durchmesser, manchmal aber auch grösser, bis 5" im Durchmesser, roth, zuletzt rothbraun, glänzend.
- J. oxycedrus L. Spec. 4470, Koch l. c., Nouv. Duham. VI. t. 45, Reichb. l. c f. 4145. J. rufescens Link Flora 1846 Il. 579, Endl. l. c. 41.

In Bertol. Fl. ital. X. 381-4 werden jedoch die 2 Varietäten der *J. macrocarpa* mit *J. Oxycedrus* L. in eine Art vereinigt, auch in Griseb. Rumel. II. 352 und Vis. Dalmat. I. 202 wird *J. macrocarpa* a. globosa als grossfrüchtige Form der *J. Oxycedrus* L. betrachtet und in der That sind Uebergänge in der Grösse, Gestalt und Farbe der Früchte so häufig, dass alle Grenzen schwinden.

Sowohl J. Oxycedrus als J. macrocarpa, von dieser jedoch nur die Var. a. globosa, wachsen an felsigen Stellen des Littorale von Fiume bis Carlopago und zwar letztere die häufigere (SV. 1041), dagegen ist der von Schlosser ÖBW. II. 370 früher angegebene Standort auf dem Sveto Brdo weggelassen.

- 52. Pinus Laricio. In höhern Wäldern bei Karlstadt (SV. 1045).
- P. Pinea L. (K. 768). Bei Fiume (Noë in DC. Prodr. XVI. 2. 382), aber nur gepflanzt (Parlat. Fl. ital. IV. 35). Auch SV. 1043 geben sie blos in Dalmatien an.
- P. Cembra L. (K. 769). Auf den Gipfeln des Karst bei Čubar (Klinggr. in SV. 1045).
- 53. Abies Larix. Auf den Voralpen des Velebit häufiger als im nördlichen Gebiete (SV. 1042).

#### CERATOPHYLLEAE.

Ceratophyllum demersum L. (K. 272). In stehenden und langsam fliessenden Wassern der untern Posavina und des Lonjsko Polje. Dagegen ist bei C. submersum (53) nur der Standort Slatina beibehalten (SV. 983).

### CALLITRICHINEAE.

Callitriche stagnalis Scop. (K. 271). In stehenden und langsam fliessenden Wassern gemein (SV. 4007).

C. hamulata Kütz. (K. 271). In stehenden und langsam fliessenden Wassern der Posavina und des Lonjsko Polje (SV. 1008).

#### BETULACEAE.

- 53. Betula pubescens. In Bergwäldern bei Krapina, Samobor und auf dem Klek, in Wäldern niedriger Gegenden zwischen Jaska, Draganić und Karlstadt, dann bei Dubrava und Fuka an der Grenze des Com. Kreuz und des Varasdin-Kreuzer Regiments (SV. 1036).
- 53. Alnus viridis. In Wäldern niedriger Gegenden bei Varasdin, Draganić und Karlstadt, auf den Abhängen der Okićer Berge bei Samobor besonders des Oštrc, in den Thälern des Velebit im Otočaner und Likaner Regimente (SV. 1037).

# CUPULIFERAE.

- 55. Quercus pubescens β. Streimii kömmt nach SV. 1050 in Croatien nicht vor. Q. argentea ist eine Varietät der Q. pubescens mit unterseits fast seidigen Blättern (SV. 1049).
  - 55. Q. Ilex. Bei Fiume, Buccari, Zeng, selten (SV. 1048).
- 55. Corylus tubulosa. Ursprünglich gepflanzt, nur an Zäunen verwildert (SV. 4052).

#### CELTIDEAE.

56. Celtis australis. Nur im Littorale des Com. Fiume (SV. 1005).

## SALICINEAE.

Salix pentandra L. (K. 739). An der Kulpa bei Severin und Brod, auf dem Karst bei Lokve und Mrzlavodica (SV. 1028), was sehr unwahrscheinlich ist, da diese Art vorzugsweise nördliche Gegenden bewohnt (Wimm. Salic. 22) und in allen Nachbarländern fehlt, namentlich in Krain, an dessen Grenze sie doch in Croatien vorkommen soll.

- S. hastala L. (K. 752). Auf Alpentriften der Visočica und des Badanj (SV. 4032), wenn anders die Bestimmung richtig ist.
  - 58. S. arbuscula. Auf der Visočica und dem Samar (SV. 1033).

- 58. Salix retusa. Auf dem croatischen Schneeberg (Klinggr. bei SV. 1027).
- 58. S. herbacea. Auf dem croatischen Schneeberg und dem Debelo Brdo (Klinggr. und Sadl. bei SV. 1026).

#### SALSOLACEAE.

- 59. Corispermum nitidum. An der untern Drau bei Legrad (schon in Ungarn) und bei Drnje (SV. 967).
- 60. Camphorosma monspeliaca. Bei Novi, dann bei Cesarica und Stanište nächst Carlopago (SV. 974).
  - 60. Halymus portulacoides. Bei Fiume und Buccari (SV. 978).
- 61. Atriplex hastata 7. salina Koch Syn. 702. An wüsten Stellen am Seestrande bei Fiume und Zeng (SV. 977).
- A. littoralis L. (K. 703). Am Seestrande bei Povile und Zeng (SV. 977).
- A. laciniata L. (K. 703). An Wegen und wüsten Stellen im Littorale nicht selten (SV. 976).

#### POLYGONEAE.

- 61. Rumex maritimus. In der Moslavina (SV. 996). Unter Dubrava scheint Dubrava im Com. Kreuz und nicht der Mur-Insel gemeint zu sein.
- 62. R. pulcher. Auf Hügeln, in Dörfern und Pflaumengärten durch das ganze Gebiet (SV. 997).
- R. maximus Schreb. (K. 707, Sturm H. 73). R. aquatico-Hydrolapathum Meyer Fl. hanov. 468. In Graben und Lachen der untern Posavina bei Mužilovčica und Topolovec, dann auf dem Lonjsko Polje, nicht selten (SV. 999). Dieses letzteren Beisatzes wegen erscheint mir die ganze Angabe zweifelhaft.
- 63. Polygonum arenarium. In der Podravina bei Legrád (schon in Ungarn) und bei Bukovec (SV. 992).
- P. Bellardi All. (K. 713). An sonnigen Stellen bei Portorè (SV. 993).
  - 63. P. alpinum. Auf der Visočica und dem Debelo Brdo (SV. 989).

# SANTALACEAE.

- 63. Thesium Linophyllum. Auf dem Ostrc bei Samobor (SV. 1056) Scheint in Croatien sehr selten zu sein.
- 64. Th. divaricatum. Auf dem Karst bei Svilno, im Vinodol bei Grišane (SV. 1056).
  - 64. Th. pratense. Bei Zvečaj im Sluiner Regimente (SV. 1055).

### ELAEAGNEAE.

65. Hippophaë rhamnoides. In der Podravina bei Bukovec und Legrád am rechten und bei Dubrava am linken Ufer der Drau (SV. 983), aber die 2 letztern Orte schon in Ungara.

# PLANTAGINEAE.

- 66. Plantago subulata. Nach SV. 712 nur im Littorale des Com. Fiume. Die frühern Standorte im Otočaner und Likaner Regimente dürften sich auf die folgende Art beziehen.
- 66. P. maritima. An sandigen grasigen Stellen durch das ganze Littorale, dann im Otočaner und Likaner Regimente (SV. 712).

#### PLUMBAGINEAE.

Armeria alpina Willd. (K. 683). Auf alpinen Triften der Visočica und des Badanj (SV. 747).

- 67. Statice Limonium. Bei Zeng, Sv. Juraj und Vranjak des Otočaner Littorale (SV. 718).
  - 67. S. virgata. Von SV. 1336 bei Fiume 1868 wieder aufgefunden.

#### VALERIANEAE.

- 68. Valeriana tuberosa. Im Littorale bei Svilno, Vlaka, Hrelin, Carlopago (SV. 927).
- 68. Centranthus ruber. Auf dem Tersatto, bei Zeng, Carlopago (SV. 929).
  - 68. Valerianella Auricula. Unter dem Getreide gemein (SV. 933).
- 68. V. coronata (V. hamata Bast.) Bei Selce, Sv. Juraj, Lukovo und Starigrad im Littorale (SV. 930).

#### DIPSACEAE.

- 69. Cephalaria transsilvanica. Im Littorale des Com. Fiume (SV. 725).
- 69. C. leucantha. Wulfen meint nicht den krainischen sondern den croatischen Schneeberg.

Knantia hybrida Coult. (K. 376). Auf steinigen Aeckern bei Reka, Sudovec, Krapina, Ober-Stubica (SV. 731). Kömmt im Littorale von Istrien und Dalmatien vor, daher mir obige Standorte im nördlichen Croatien zweifelhaft sind.

- K. longifolia Koch Syn. 376. Auf der Ivanščica bei Lobor, bei Krapina und Radoboj (SV. 732). Wohl nur Varietät der K. arvensis Coult.
- 69. Scabiosa australis. In Gräben und auf feuchten Wiesen durch das ganze Gebiet (SV. 724).

- 69. Scabiosa columbaria a. leiocephala und zwar die Form S. mollis Willd. (K. 378) auf dem Oštrc bei Samobor und bei Tucilača nächst Kreuz in der Varasdiner Militärgrenze (SV. 728). Diesen Ort vermag ich nicht zu finden. Die Var. 8. ochroleuca gemein (SV. 729).
- 70. S. suaveolens. Auf dem Karst bei Jelenje, Grobnik, Svilno (SV. 727).

# COMPOSITAE.

#### I CORYMBIFERAE.

- 71. Petasites albus. Auf der Ivanscica (SV. 781). Der frühere Standort auf dem Klek scheint sich auf P. niveus zu beziehen.
- 71. P. niveus. Auf dem Klek und der Kapela (SV. 782). Der frühere Standort auf der Ivanscica scheint zu P. albus zu gehören.
- 72. Aster brumalis. An Zäunen und Hecken bei Slanje, Bukovec, Bisag verwildert (SV. 783).
  - 74. Asteriscus aquaticus. Bei Cirkvenica und Novi (SV. 802).
  - 75. Pallenis spinosa. Bei Buccari und Cirkvenica (SV. 802).
  - 75. Inula candida. Bei Zeng und Sv. Juraj (SV. 800).
- I. graveolens Desf. (K. 395). An wüsten feuchten Stellen bei Martinscica und Portore (SV. 799). Auch in Istrien, auf Veglia und in Dalmatien.
  - 76. Pulicaria viscosa. Bei Novi, Zeng (SV. 799).
  - 76. P. odora. Nach SV. 795 nur in Dalmatien.
- 77. Filago germanica. Auf Hügeln und Aeckern durch das ganze Gebiet (SV. 843).
  - 77. F. montana. Auf Aeckern bei Kalnik und Sudovec (SV. 844).
- 77. Gnaphalium uliginosum  $\beta$ . glabrum Koch Syn. 400. An überschwemmten Stellen bei Dubrava Episcopalis, dann bei Okolj und Osekovo in der Moslavina (SV. 842).
- 77. G. luteo-album. Bei Paukovec, dann im Littorale bei Svilno, Vlaka und Praputuik (SV. 841).
- 78. Artemisia camphorata \(\beta\). Biasolettiana Koch Syn. 402. Sehr häufig an steinigen Stellen des Ostrc bei Samobor (SV. 836).
  - 78. A. pontica. Fehlt bei SV.
- 78. A. austriaca. Der Standort im Littorale rührt von Klinggräff her. Allein ungeachtet Vukotinović diese Art früher bei Carlopago angab (Lika 533), bemerken SV. 838 dennoch, dass sie dieselbe niemals in Croatien fanden.
  - 78. Cotula coronopifolia. Von SV. nicht aufgenommen.
  - 78. Santolina Chamaecyparissus. Nach SV. 833 nur in Dalmatien.
  - 79. Achillea crithmifolia. Von SV. nicht aufgenommen.
  - 79. A. odorata. Bei Novi und Carlopago (SV. 831).

- 79. Anthemis austriaca. Auf Aeckern und Hügeln nicht selten (SV. 827).
- A. ruthenica Koch Syn. 414. A. australis Syll. 48, nicht Willd. Auf sonnigen Hügeln im Littorale bei Martinšćica (SV. 828) und Zeng (Syll. 1. c.).
  - 79. A. brachycentros. Bei Buccari und Bribir (SV. 827-8).
- A. chia L. Wurzel ein- oder mehrstenglig. Stengel aufrecht oder aufsteigend, sammt den Blättern mehr oder minder behaart, einfach und einköpfig oder in einige einköpfige Aeste getheilt, unten beblättert, oben nackt. Blätter 2-3fach-fiederspaltig, Zipfel lanzeutlich, stachelspitzig. Blütenlager halbkuglig. Spreublättehen länglich, verkehrt-eiförmig, stumpf, vorn meist undeutlich gezähnelt. Achenen kahl, 7streifig, entweder alle oder nur die randständigen mit einem grossen ohrförmigen Pappus ungefähr von der halben Länge der Achene, im letztern Falle die Achenen des Mittelfeldes mit einem kurzen häutigen Rande gekrönt (nach italienischen und griechischen Exemplaren).

A. chia L. Spec. II. 1260, Guss. Pl. rar. Sicil. 353  $t_{\rm r}$  60, Reichb. Icon. XXVI. t. 146, ein kümmerliches Exemplar.

Stengel 3"—1' hoch. Hüllschuppen schwärzlich eingefasst, Spreublättchen gegen die Spitze meist schwärzlich. Köpfchen  $1-1^1/2$ " im Durchmesser, Scheibe gelb, Strahl weiss. Die ähnlichen A. austriaca, brachycentros, arvensis und ruthenica unterscheiden sich durch die in eine starre Stachelspitze zugespitzten Spreublättchen, die 2 erstern noch überdies durch den aus einem kurzen häutigen Rande gebildeten Pappus sämmtlicher Achenen, die 2 letztern durch das verlängert-kegelförmige Blütenlager. A. chia Fl. gr. IX. p. 65. t. 884 hat ein kegelförmiges Blütenlager, lineal-lanzettliche spitze Spreublättchen und pappuslose Achenen, ist also eine ganz andere Pflanze. — In Weingärten bei Fiume und Buccari (SV. 827, 1336). Auch in Dalmatien, in den übrigen Nachbarländern fehlend. — Juni, Juli. ①.

- 80. Tanacetum Leucanthemum. Die Var. γ. atratum Koch Syn. 416 auf den Voralpen in Süd-Croatien (SV. 820).
- T. Waldsteinii Sch. Chrysanthemum rotundifolium WK. (Diagn. 70). Auf Alpentriften der Visočica und des Debelo Brdo (SV. 820).

Cineraria glauca SV. 813 bei Kreuz und Sused. Was damit gemeint sei, ist bei dem Widerspruche der Synonyme nicht herauszubringen. Nach dem einen Citate wäre sie Senecillis glauca Gärtn., was gewiss unrichtig ist, nach dem andern Tephroseris Fussii Griseb., was nach Schultz Bip. ÖBW. VI. 299 mit Cineraria pratensis Hoppe d. i. einer Form des Senecio alpestris gleichbedeutend ist.

81. Senecio alpestris. Auf Wiesen und in Wäldern gebirgiger und subalpiner Gegenden. Bei Toplice und im Thale Vratno des Kalnik (als

Cineraria alpestris), auf der Kapela, bei Janče, Bilopolje, in Korbavien, auf der Plišivica (als C. crassifolia), auf dem Kalnik, der Ivanšćica, dem Agramer und Okićer Gebirge (als C. pratensis). Bei allen der Fruchtknoten kahl (SV. 814—5). Aber auch die Var. β. der C. campestris auf der Vrebačka Staza und bei Gospić (SV. 814) muss der kahlen Fruchtknoten wegen hieher gezogen werden.

82 Senecio campestris. Auf Wiesen, Hügeln, an waldigen Orten. Bei Toplice, Kalnik, Agram (als Cineraria spathulaefolia), bei Novi, Cirkvenica und auf dem Vratnik (als C. campestris), auf dem Ljubelj, Mrzin und der Kapela (als C. longifolia). Bei allen der Fruchtknoten behaart (SV. 813—4).

S. palustris D.C. Cineraria palustris L. (K. 425). Auf Sumpfwiesen des Karst bei Čubar und Delnice (Klinggr. bei SV. 812.)

82. S. vernalis. Auf Aeckern und in Wäldern bei Brebovec in der untern Posavina, dann bei Gračenica und Osekovo der Moslavina (SV. 805).

S. leucanthemifolius Poir. Stengel aufrecht oder aufsteigend, einfach oder ästig, armköpfig, kahl wie die ganze Pflanze. Blätter länglich-verkehrteiförmig, stumpf, ungleich eckig-gezähnt, die untern in den Blattstiel verlaufend, die obern mit verschmälerter oder in 2 kleine ganzrandige Oehrchen vorgezogener Basis sitzend. Nebenschuppen zahlreich, viel kürzer als die Hülle. Strahlblüten etwas zurückgerollt. Achenen grauflaumig. Pappus bleibend. (Nach dalmatischen Exemplaren aus Botteri's Hand, welche mit Poir et's Diagnose und Beschreibung in der Hauptsache übereinstimmen).

S. leucanthemifolius "corollis revolutis, foliis spathulatis inciso-crenatis, corymbo paucifloro" Poir. Voy. en Barbar II. 238, Vis. Dalm. II. 69. — S. chrysanthemifolius Syll. 54, nicht Poir., nach SV. 805.

Stengel 4-8" hoch. Köpfchen klein, 4-6" im Durchmesser, Nebenund Hüllschuppen an der Spitze öfter schwarz. Blüten gelb. Durch die
ungetheilten Blätter von allen verwandten verschieden. Reichen bach
fil. hält in der Icon XXVI. p. 37 t. 71 die dalmatische Pflanze, welche
er ebenfalls von Botteri erhielt, für S. crassifolius Willd. Spec. III.
1982, allein die mir vorliegenden Exemplare stimmen weder mit S. leucanthemifolius noch mit S. crassifolius, sowie sie Reichenbach abbildet
überein, sondern bilden vielmehr eine Mittelform, welche die feine
Tracht und die Kleinheit aller Theile der erstern und die kleingeöhrlten oder mit verschmälerter Basis sitzenden obern Stengelblätter
der letztern hat. Croatische Exemplare habe ich nicht gesehen, allein da
die von SV. gegebene Beschreibung aus Visiani entnommen ist, so
werden sie wohl die dalmatische Pflanze meinen. S. humilis Desf. Fl.
atlant. II. p. 271 t. 233, S. crassifolius Fl. gr. 1X. t. 868, sowie Exemplare des S. leucanthemifolius und S. crassifolius aus verschiedenen Ge-

genden der Mittelmeer-Flora sehen dagegen ganz anders aus und haben fiederspaltige Blätter. In Moretti Pl. Ital. dec. V. p. 7, Moris Fl. sard. II. 423 und Bertol. Fl. ital. IX. 217—9 werden alle 3 in eine Art vereinigt. — An bebauten Stellen auf dem Tersatto bei Fiume (SV. 805), vielleicht nur zufällig, da diese Art bisher in Oesterreich nur auf einigen wenigen süddalmatischen Inseln und Scoglien gefunden wurde. (Neilr. Nachtr. 109). — Juni, Juli. ①

Senecio sarracenicus Jacq. (K. 431). An Ufern und in feuchten Gebüschen der Podravina, in Zagorien und bei Samobor (SV. 811).

S. lanatus Scop. (K. 432). Auf dem Vratnik (SV. 809). Schwerlich eine echte Art. Sadler's S. Doronicum auf dem Risnjak (84) bezieht sich vielleicht richtiger hierher.

#### II. CYNAROCEPHALAE.

- 84. Echinops Ritro. Im Littorale von Fiume bis Sv. Juraj (SV. 735).
- 84. Cirsium pannonicum. Bei Toplice, Madjarovo, Božakovina, Sused (SV. 771).
- C. pauciforum Spr. (K. 454, Diagn. 74). Auf dem croatischen Schneeberg (Klinggr. bei SV. 773).
- 85. C. heterophyllum. Auf dem Karst bei Bosiljevo (Klinggr. bei SV. 774).
- C. rivulare Link (K. 992). Auf nassen Wiesen bei Svedruša, Klemenovo, Bad Krapina und Sv. Križ in Zagorien (SV. 774).
- C. ochroleucum auf dem Kalnik und der Ivanšćica (SV. 769) ist der Beschreibung nach nur eine Form des C. Erisithales Scop. aber nicht Allioni's echte Pflanze, welche sich durch den bis an die Spitze beblätterten Stengel, die unterseits spinnwebig-grauwolligen obern Blätter und kleinere aufrechte Köpfchen von C. Erisithales unterscheidet (Fl. pedem. I. 450) und allem Anscheine nach ein Bastart des letzteren mit C. palustre Scop. ist (Vergl. auch Koch Syn. 994 und Neilr. Fl. v. NÖ. 394).
- 86. C. bulboso-oleraceum. Am Fuss der Ivanšćica bei Lobor und Belecgrad (SV. 768), allein C. bulbosum ist an diesen Standorten von SV. 774 nicht angegeben.
- 86. C. acauli-oleraceum. Bei St. Helena (SV. 768), allein C. acaule ist von SV. 773 bei St. Helena nicht angegeben.
- C. bulboso-acaule Näg. in Koch. Syn. 1003. Am Fuss des Ostrc. bei Samobor (SV. 773).

Silybum marianum Gärtn. (K 458). An wüsten und bebauten Stellen verwildert (SV. 759).

Carduus bicolor Vis. Stengel aufsteigend, einfach, einköpfig, weissfilzig. Blätter lanzettlich, zweifarbig, oberseits spinnwebig-wollig oder ziemlich kahl, mattgrün, unterseits weissfilzig, die grundständigen

buchtig-gelappt mit dornigen Lappen, die stengelständigen dornig-gesägt, halbherablaufend, an Grösse sehr abnehmend. Köpfehen ellipsoidisch, aufrecht. Hüllschuppen aus lanzettlicher Basis pfriemlich, am Rande flaumig, sonst kahl. (Nach Visiani's Beschreibung und Abbildung, die aber unter einander nicht immer übereinstimmen. Croatische Exemplare sah ich nicht, wie auch Visiani nur ein einziges dalmatisches gesehen hat. Die von SV. 762 gegebene Beschreibung ist wörtlich aus Visiani entnommen, es scheint also, dass die Exemplare, die sie fanden, in allem und jedem mit dem einzigen Exemplare, welches Visiani von Neumayer erhielt, übereinstimmen).

C. bicolor Vis. Dalm. II. p. 48 t. 49, Reichb. Icon. XXV. t. 137 Copie des vorigen.

Stengel 5" hoch. Blüten lichtpurpurn. Nach der Abbildung ist der Hauptstengel kurz über der Basis abgeschnitten und treibt einen seitlichen Stengel, ein Umstand, welcher, wenn richtig, die ganze Art in Frage stellt, denn dann hätte man es mit der Forma putata einer wahrscheinlich bereits bekannten Art zu thun, da solche zweite Triebe meistens anders aussehen als der unverstümmelte Mitteltrieb. — An felsigen sonnigen Stellen an der Strasse von Halan nach Podprag auf dem Velebit (SV. l. c.) — Sommer. Wahrscheinlich (.).

- C. crispus. Auf Wiesen und unbebauten Plätzen in Zagorien (SV. 764).
  - 86. Onopordon illyricum. Nur im Littorale des Com. Fiume (SV. 760).
- 87. Serratula radiata. Bei Čanjevo, dann im Littorale bei Sv. Juraj und Carlopago (SV. 777).
- 88. Centaurea phrygia. Bei Toplice, Lobor, Krapina, Samobor (SV. 755).
- 88.  $C.\ montana.$  In Berg- und Voralpenwäldern durch das ganze Gebiet (SV. 752).
- 89. C. rupestris. In Korbavien (SV. 748). Auf dem croatischen nicht krainischen Schneeberg. C. collina Syll. 47 gehört nicht zur Var. armata der C. rupestris, sondern dem Standorte Podprag nach zur C. salonitana.
- 89. C. Scabiosa-rupestris. Im Littorale bei Fiume bis auf den Vratnik bei Zeng stellenweise (SV. 746). Der Standort bei Podprag ist von SV. nicht aufgenommen.
- C. salonitana Vis. Stengel aufrecht, gefurcht, 1—5köpfig, sowie die Blätter rauh, manchmal flockig. Blätter fiedertheilig oder die untern fast doppelt-fiedertheilig. Zipfel verkehrt-lanzettlich bis länglich-verkehrteiförmig, ganzrandig, etwas gezähnt oder 2—3lappig. Köpfchen eiförmig. Hüllschuppen rundlich oder eiförmig, die obersten länglich, alle stumpf, kahl, grün, von einem trockenhäutigen weissen kämmiggefransten an der Spitze in ein ochergelbes Anhängsel erweiterten Rande eingefasst, Anhängsel in einen kleinen Zahn oder in einen kürzeren oder längeren

stechenden Dorn auslaufend. Randständige Blüten nicht strahlend. Achenen in der Jugend flaumig, hei der Reife kahl, so lang als der Pappus oder kürzer. (Nach dalmatischen Exemplaren).

C. salonitana Vis. Flora 1829 I. Erg. Bl. 23, Fl. dalm. I. t. 13, II. p. 35, Reichb. Icon. XXV. t. 62. — C. latisquama var. β. DC. Prodr. VI. 589. — C. collina Syll. 47.

Stengel 10"—1½' hoch. Blätter lederig, Zipfel 2—4", Endzipfel bis 10" breit. Köpfchen ansehnlich, 8—10" im Durchmesser, Blüten citronengelb, Dorn der Hüllschuppen bis 1" lang. C. rupestris L. unterscheidet sich auf den ersten Blick durch 2—3fach-fiedertheilige Blätter mit schmallinealen höchstens ½" breiten Zipfeln. C. collina L. dagegen weicht nach Vis. Dalm. l. c. und Boiss. Diagn. III. n. 3 p. 78 nur durch die in den endständigen Zahn oder Dorn allmählich verschmälerten (nicht stumpfen) schwärzlich eingefassten Hüllschuppen ab. Ist dies richtig, so stellen C. collina Fl. gr. X. t. 914 und Reichb. Icon XXV. t. 59 nicht Linné's echte Pflanze, sondern die C. salonitana dar und diese letztere ist im Grunde nur eine Varietät der C. collina L. In Bluff Comp. ed. II. vol. II. 423 werden auch beide vereinigt. — An felsigen Stellen zwischen Halan und Podprag auf dem Velebit (SV. 746). — Juni, Juli. 24.

89. C. maculosa. Auf dem Klek, der Vrebačka Staza. C. paniculata Lam. (K. 474) bei Kalnik, Sudovec, Krapina, dann im Kies der Drau und Saye (SV. 750, 751) ist eine unbedeutende Varietät der C. maculosa. Beide begriff Linné unter seiner C. paniculata.

89. C. cristata. Bei Buccari, St. Jakob, Cirkvenica (SV. 744).

89. C. solstitialis. Stellenweise im Littorale des Com. Fiume (SV. 743.)

90. Xeranthemum annuum. Bei Kalnik, in Süd-Croatien und im Littorale (SV. 737).

### III. CICHORIEAE.

90. Scolymus hispanicus. Im Littorale von Fiume bis Zeng stellen-weise (SV. 847).

S. maculatus L. (K. 477). An wüsten Stellen auf dem Tersatto und bei Carlopago verwildert (SV. 848).

Arnoseris pusilla Gärtn. (K. 477). Auf sandigen Aeckern bei Zeng, Sv. Juraj und Starigrad im Otočaner Littorale (SV. 849).

90. Rhagadiolus stellatus. Bei Buccari, Portorè (SV. 850).

Hyoseris radiata L. Wurzel spindlig, dick, ausdauernd. Blätter nur grundständig, rosettig, kahl wie die ganze Pflanze, schrotsägenförmig-fiederspaltig, mit spitzen grobgezähnten öfter sich abwärts dachig deckenden Zipfeln. Schaft aufrecht oder aufsteigend, stielrund, einköpfig, unter der Hülle schwach oder gar nicht verdickt. Hülle bei der Fruchtreife

sternförmig abstehend. Innere Achenen fehlschlagend, früher abfallend (Nach dalmatischen und italienischen Exemplaren).

H. radiata L. Spec. 4437, Bertol. Fl. ital. VIII. 552, Rchb. Icon. XXIX. t. 9.

Stengel 6—12" hoch. Blüten gelb. H. scabra L. unterscheidet sich durch die jährige Wurzel, den niedrigen unter der Hülle keulenförmig verdickten Schaft und die immer aufrechten Hüllschuppen. — Auf Schutt und an Mauern auf dem Tersatto und bei Carlopago (SV. 851). Mit Ausnahme Dalmatiens in allen Nachbarländern fehlend. — Mai, Juni. 21.

- 91. Leontodon spathulaefolius Syll. 59 ist eine Form des L. incanus Schr. mit spatligen Blättern (SV. 859).
- 91. L. Villarsii Syll. 59 (nicht Lois.) ist von L. crispus Vill. nicht verschieden (SV. 859).
  - 92. L. Berinii ist von SV. nicht aufgenommen.
  - 92. Picris laciniata. Bei Fiume, Cirkvenica, Zeng (SV. 856).
- 92. Tragopogon undulatus Syll. 66 ist nicht die gleichnamige Pflanze Jacquin's, sondern die Var. undulata des T. pratensis (SV. 866).
- 93. Scorzonera purpurea. Die Stammart wird von SV. 861 nur in Dalmatien angegeben.
- 93. Podospermum Jacquinianum. In der Podravina bei Varasdin, Bukovec und Ludbreg, dann bei Toplice (SV. 860).
- 93. P. laciniatum. An Rainen, auf Aeckern, Hügeln durch das ganze Gebiet (SV. 860).
- 94. Hypochoeris glabra. An bebauten sandigen Stellen gebirgiger Gegenden bei Toplice und Samobor (SV. 854).
- 95. Sonchus tenerrimus. An wüsten Stellen bei Martinšćica (SV. 874). Eine Pflanze der Mittelmeerflora (D.C. Prodr. VII. 186), welche in Croatien wie bei Triest nur zufällig eingeschleppt vorkommen kann.
- S. parviflorus Lej. in Reichb. German. 274 in Gräben bei Agram (SV. 876) ist eine belgische nicht ausgemittelte Art (DC. Prodr. VII. 190). Was also SV. damit meinen, weiss ich nicht.
  - 96. Pterotheca nemausensis. Bei Buccari und Portorè (SV. 878).

Crepis bursifolia L. Wurzel ein- bis mehrstenglig. Stengel aufrecht oder aufsteigend, klein- und armblättrig oder blattlos, sowie die Blätter kahl oder mehr oder minder behaart, armköpfig bis doldentraubig, Köpfchenstiele vor dem Aufblühen überhängend. Grundständige Blätter rosettig, schrotsägenförmig-fiederspaltig, Stengelblätter, wenn welche vorhanden, lineal, ganzrandig, oft nur deckblattartig. Hüllen walzlich, zerstreut-steifhaarig, Nebenschuppen lineal-pfriemlich, viel kürzer als die Hülle. Achenen alle gleichgestaltet, 2-3mal kürzer als der Schnabel, Pappus weit über die Hülle hinausragend. (Nach dalmatischen und italienischen Exemplaren).

C. bursifolia L. Spec. 1131. — Lagoseris bursifolia Liuk En. hort, berol. II. 289, Reichb. I $_{\rm Con.}$  I. f. 64.

Stengel 3-10" hoch. Köpfchen klein, 6" im Durchmesser, Blüten gelb. Von den Arten der Sectio Barkhausia unterscheiden sich C. foetida L. und C. setosa Hall. fil. durch ausgebildete wenigstens an der Basis fiederspaltige Stengelblätter, C. vesicaria L. durch ovale Nebenschuppen und kurzgeschnäbelte Achenen. — An sonnigen Stellen bei Zeng und Carlopago (SV. 880). — Mai, Juni. . oder 24.

97. Crepis chondrilloides. Bei Sv. Juraj und Carlopago (SV. 885).

97. C. rigida. Auf den Ruinen von Belaj in der Lika (SV. 887.)

C. pulchra L. (K. 506). Auf buschigen Hügeln und Weinbergen bei Agram, Jaska, Karlstadt (SV. 881).

97. C. succisaefolia var. glabrescens. Auf subalpinen Wiesen der Kapela, des Klek, der Visočica, des Badanj, der Plišivica (SV. 883).

98. Hieracium cymosum. Auf steinigen Triften bei Kalnik, St. Simon, Samobor, auf dem Tersatto, dem Mrzin, am Fuss der Plišivica (Syll. 62, SV. 892 als H. cymosum), auf Sumpfwiesen bei Varasdin, Žabnik, Toplice (SV. 894 als H. pratense).

99. H. aurantiacum. Auf der Visocica und dem Sveto Brdo (SV. 891).

99. H. villosum. Auf dem Kalnik, dem Agramer und Okićer Gebirge, dem Mrzin, Sveto Brdo (SV. 900).

H. lasiophyllum Koch Syn. 522. An steinigen Stellen auf dem Ostre bei Samobor, dann an der Luisenstrasse bei Severin und Zdihovo (SV. 896). Nach meiner Ansicht eine Varietät des H. murorum.

99. H. murorum. Nebst den unter a-e angeführten Hieracicn gehören nach meiner Meinung noch folgende hierher:

f. H. leptocephalum Vukot. Hier. croat. 13 mit dem Citate H. transsilvanicum Heuff. (Diagn. 78-9). In Bergwäldern des Agramer Gebirges besonders bei Medvedgrad und St. Jakob (SV. 897).

g. H. caesium Fries Symb. 112. Stengel einblättrig oder blattlos. Blätter länglich oder lanzettlich, in den Blattstiel zugespitzt, bläulich, etwas starr. H. murorum EB. t. 2082. Auf dem Ostrc bei Samobor (SV. 899).

H. brachycaule Vukot. Hier. croat. 14, SV. 897 bei Halan, dann H. melanoadenum cordifolium Vukot. l. c. 11 oder H. cordifolium SV. 898 bei Sv. Ana pod Turnom kenne ich nicht, sie scheinen aber ebenfalls Formen des H. murorum zu sein.

H. rigidum Hartm. (K. 530). In Wäldern und auf buschigen Hügeln bei Kreuz, Radoboj, Agram, dann in Nadelwäldern des südlichen Croatiens (SV. 904). Geht in H. sabaudum L. über.

101. H. virosum. Auf dem Ljubelj bei Toplice. Ob der von SV. 905 weiter angegebene Standort Borovka ein Berg oder eine Ortschaft sei, vermochte ich nicht ausfindig zu machen.

101. Hieracium canescens kommt bei SV. nicht vor.

H. dinaricum Fries Epicr. 106-7 "ad Grebengrad (Schlosser)" st mir unbekannt, auch wird in SV. desselben nicht erwähnt.

#### IV. AMBROSIEAE.

101. Xanthium spinosum. An Wegen und wüsten Stellen sehr gemein (SV. 984).

X. italicum Moretti. Stengel aufrecht, ästig, wehrlos, so wie die Blätter von kurzen strieglichen Haaren rauh. Blätter im Umrisse eiförmig oder herzeiförmig, ungetheilt oder seicht 3-5lappig, grob und ungleich gezähnt. Scheinfrüchte (die erhärteten Fruchthüllen) blattwinkelständig, zu 2-8 gehäuft, ellipsoidisch, dichtstachlig, Stacheln an der Basis steifhaarig, sowie die auseinander stehenden Schnäbel gerade, nur an der Spitze hakig gebogen. (Nach Turiner Exemplaren im botan. Hofkabinete).

X. italicum Moretti Pl. Ital. dec. V. 1822 p. 8, Reichb. Icon, IV. f. 503 nach einem Original-Exemplare, Körnike in der Bonplaudia 1856 p. 252 und in den Schriften d. k. physik. ökonom. Gesellsch. zu Königsberg V. 1864 p. 85-91. Syll. 70. — X. saccharatum Wallr. Beitr. 238, Reichb. fil. Icon. XXIX. p. 101 t. 215. — X. riparium Lasch Flora 1850 I. 96. Bot. Zeit. 1856 p. 442. — X. macrocarpum Koch Syn. 531 dem Standorte nach, nicht die Beschreibung, SV. 984, nicht DC.

Stengel nach Moretti bis 6' hoch. Scheinfrüchte 8-10" lang, schmutziggelb, zuletzt braun. Das sehr ähnliche X. strumarium unterscheidet sich durch kleinere nur 4-6" lange zerstreut-stachlige grüne Scheinfrüchte und gerade parallele Schnäbel derselben. X. macrocarpum D.C. (Reichb. Icon. XXIX. t. 216), mit dem man X. italicum bis in die neueste Zeit verwechselte, weicht durch ellipsoidisch-walzliche einzeln oder paarweise stehende Scheinfrüchte und schon von der Mitte an einwärts gebogene, an der Spitze eingerollte Stacheln weit mehr ab. — An wüsten Stellen bei Fiume (Syll. 70, SV. 984). Auch bei Ospo in Istrien und auf Sansego, dann in Italien und Nord-Deutschland, X. macrocarpum nur in Spanien und Frankreich (Achers. Bot. Zeit. 1868 p. 869.) — August — October. ①

#### CAMPANULACEAE.

402. Phyteuma spicatum. In Bergwäldern gemein, und zwar sowohl mit gelblichweissen als blauen und schwarzvioletten Blüten (Ph. nigrum Schm.), letzteres am häufigsten (SV. 940).

102. Fh. limoniifolium. Bei Praputnik und Hrelin im Littorale (SV. 940).

103. Campanula pulla. Auf dem Karst bei Čubar und auf dem croatischen Schneeberg (Klinggr. bei SV. 952).

103. C. rotundifolia. Auf Wiesen, an Wegen und Mauern gebirgiger Gegenden, besonders im südlichen Gebiete nicht selten (SV. 949).

Campanula lobata SV. 949. An felsigen Stellen der Ivanščica. Diese Pflanze habe ich zwar nicht gesehen, der Beschreibung nach scheint sie eine C. rotundifolia mit gelappten Blättern der unfruchtbaren Wurzelköpfe zu sein.

- C. caespitosa Scop. (K. 537). Auf Felsen der Visočica und des Syeto Brdo (SV. 949).
- 103. C. Waldsteiniana. Unter diesem Namen wurden früher 2 Formen begriffen, welche Reuter in der ÖBZ. XVI. 159 als Arten betrachtet, nämlich:
- 1. Die croatisch-dalmatische Pflanze mit aufrechten glockig-offenen bis zur Mitte getheilten Blumenkronen und weitabstehenden zurückgebogenen Zipfeln derselben. C. flexuosa WK. Pl. rar. II. p. 445-6 t. 136. C. Waldsteiniana Röm. Schult. Syst. V. 99, Reichb. Icon. I. f. 180. C. Waldsteiniana b. Visianii Reichb. fil. Icon. XXIX. p. 117 t. 240. f. II. C. rupestris Host Fl. austr. I. 263. Nach Reichb. fil. l. c. sind die Kelchzähne kurz-dreieckig und ganzrandig. Dies widerspricht aber den Worten und der Abbildung bei WK., nach welchen die Kelchzähne linealpfriemlich, fast halbstielrund und gezähnelt sind, auch in Vis. Dalm. II. 132 werden sie pfriemlich angegeben. Auch auf dem Sladovac bei Carlopago (SV. 949).
- 2. Die istrianische Pflanze mit nickenden röhrig-glockigen seicht gespaltenen Blumenkronen und aufrechten Zipfeln derselben. C. Tommasiniana Reut. l. c. C. Waldsteiniana a. Freyeri Reichb. fil. l. c. t. 240. f. I. Auf dem Planik und Monte maggiore.
- 103. C. Erinus. An steinigen Stellen und auf verfallenen Mauern bei Fiume, S. Cosmo, Crnik, Piket (SV. 953).
- 103. C. garganica. Zwischen Halan und Poprad auf dem Velebit (SV. 951).
- 104. C. muralis wird zwar auch in SV. 951 nebst Carlopago bei Vranjak, Stanište und Konjsko angegeben, allein da die Pflanze bei Carlopago nach Schlosser's Original-Exemplar nicht C. muralis, sondern C. garganica ist, und da die anderen Standorte alle in der Nähe von Carlopago liegen, so halte ich das Vorkommen der C. muralis in Croatien mindestens für zweifelhaft.
- 104. C. Rapunculus. Bei Samobor, Sv. Ana pod Turnom, Karlstadt, überhaupt im gebirgigen Theile Croatiens und im Littorale (SV. 948) z. B. bei Fiume (Reuss ZBG. XVIII. 143).
  - 104. C. thyrsoidea. Auf dem Kalnik, der Ivanšćica (SV. 945).
- 105. C. barbata. Auf den Karstwiesen bei Brod, Čubar und Delnice (Klinggr. bei SV. 942).
- C. sibirica L. (K. 543). Auf Wiesen und Hügeln in der untern Podravina bei Torček und Gjelekovec (SV. 941). Die Var. C. divergens WK. (Diagn. 82) bei Gjelekovec und Drnje (SV. l. c.).

- 105. Edraianthus tenuifolius. Kömmt nach SV. 954 sowohl im Littorale zwischen Fiume und Carlopago, als auch auf dem Hochlande des Likaner Regiments vor, wo er bis in die Alpenregion steigt.
- 105. E. Kitaibelii. Nach SV. 954 nur auf Alpen und Voralpen des Velebit und der Plišivica.
- 105. E. caricinus steht nach den von Malý gesammelten Exemplaren im Herbarium Schott zwischen E. tenuifolius und E. Kitaibelii in der Mitte, von jenem hat er die anhängsellosen Kelchbuchten, von diesem den weichhaarigen Ueberzug und die grossen 6-8" langen Blumenkronen. Die Deckblätter sind kürzer als bei E. tenuifolius, länger als bei E. Kitaibelii, schmäler als bei beiden, die Blätter sehr schmal, höchstens ½" breit (Vergl. Neilr. Sitz. Ber. der k. Akad. der Wissensch. LVIII. 1868 p. 556).

#### RUBIACEAE.

- 106. Asperula arvensis. Auf Aeckern besonders gebirgiger Gegenden bei Toplice, Kalnik, Agram, Samobor, Sv. Ana pod Turnom, dann im südlichen Gebiete (SV. 921).
- 106. A. taurina. Nur in Bergwäldern bei St. Ivan und Biskupec ganz nahe bei St. Ivan (SV. 920).
  - 107. A. cynanchica d. canescens. Nach SV. 922 nur in Dalmatien.
- 107. Galium tricorne. Auf Aeckern und in Weingärten durch das ganze Gebiet (SV. 914).
- 107. G. parisiense. Sowohl die Var.  $\alpha$ . trichocarpum und  $\beta$ . leiocarpum Koch Syn. 363 als die Var.  $\gamma$ . divaricatum Koch l. c. 1025 auf Aeckern und wüsten Plätzen bei Toplice, Kreuz, Agram, Karlstadt und im südlichen Gebiete, die Var.  $\gamma$ . am häufigsten (SV. 915).
- 107. G. rotundifolium. In Laubwäldern besonders gebirgiger Gegenden durch das ganze Gebiet (SV. 916).
- 108. G. rubioides. An Bächen in Bergwäldern bei Karivaroš, Ober-Stubica und Agram im nördlichen, dann bei Samobor im mittlern Com. Agram. G. boreale wurde in Croatien bisher mit Sicherheit nicht gefunden (SV. 916).
- G. ochroleucum Kit. (Diagn. 64). Auf Felsen des Agramer Gebirges, des Klek und der Kapela (SV. 948). Nach meiner Ansicht Varietät des G. erectum Huds.
- 108. Vaillantia muralis. Im Littorale von Fiume bis Carlopago stellenweise (SV. 927).

#### LONICEREAE.

109. Lonicera Caprifolium. An Zäunen, Hecken, waldigen Orten durch das ganze Gebiet (SV. 909).

- 109. Lonicera etrusca. Bei Carlopago, Lukovo und Zagorje im Likaner Littorale (SV. 907).
- 109. L. Peryclimenum L. (K. 357). An Zäunen des Schlosses Hrelin im Littorale (Sablj. bei SV. 910). Wahrscheinlich nur verwildert.

#### APOCINEAE.

110. Vinca major. Auf Gartenauswürfen und wüsten Plätzen nur verwildert, am häufigsten im Littorale bei Zeng und Carlopago (SV. 618).

#### ASCLEPIADEAE.

112. Asclepias Cornuti. In den Weidengebüschen der Save oberund unterhalb Agram bereits wild geworden, und zwar am linken Ufer bei Sused, Stenjevec und Horvati, am rechten bei Otok und Zaprudje (SV. 615). SV. unterscheiden 2 Arten A. syriaca L. und A. Cornuti Done und geben sogar die Unterschiede zwischen beiden an, allein das sind 2 Namen Einer Art, Decaisne änderte die A. syriaca in A. Cornuti nur deshalb um, weil diese Art in Amerika, aber nicht in Syrien wächst. "Linnaeanum nomen invitissimus oblitterare debui" (DC. Prodr. VIII. 564).

## GENTIANACEAE.

113. Erythraea linarifolia. Ist von SV. weggelassen.

#### LABIATAE.

Salvia Bertolonii Vis. Stengel krautig, flaumig, oberwärts sammt den Deckblättern, Kelchen und der Oberlippe der Blumenkrone von drüsentragenden Haaren klebrig. Blätter eiförmig oder länglich, doppelt-gekerbt oder kleingelappt, runzlig, oberseits ziemlich kahl, unterseits flaumig, die grundständigen gestielt, manchmal herzförmig, die stengelständigen wenige, an Grösse sehr abnehmend, die obersten umfassend-sitzend. Deckblätter krautig, eiförmig, zugespitzt, so lang als der Kelch oder kürzer Scheinquirle ungefähr 6blütig, in einer einfachen oder ästigen unterbrochenen Traube. Obere Kelchlippe kurz-3zähnig, untere 2spaltig mit eilanzettlichen feinzugespitzten Zipfeln. Unterlippe der Blumenkrone 3lappig, Seitenlappen halb-eiförmig, aufrecht. Staubgefässe kürzer als die Blumenkrone, Griffel meistens aus derselben herausragend. (Nach Exemplaren aus Tommasini's Hand.)

S. Bertolinii Vis. Dalm. II. 489, Reichb. Icon. XXVIII. p. 29 t. 53. — S. scabrida Bertol. Fl. ital. I. 855, nicht Pohl.

Stengel ½-1' hoch. Blumenkronen klein, ungefähr 6" lang, dunkel-violett, sehr selten weiss. Von der Tracht einer verkleinerten S. pratensis L. und derselben höchst ähnlich, denn diese unterscheidet sich nur durch die ansehnlichen 10-12" langen Blumenkronen und die aufwärts gebogenen Seitenlappen der Unterlippe. S. clandestina L., welcher S. Bertolonii in den kleinen Blumenkronen ebenfalls gleicht, hat einen derben Bau, bis über 2' hohe Stengel und viel grössere fiederlappige bis fiederspaltige Blätter. — In einem Wäldchen bei Fiume an der Strasse nach Castua (Reuss ZBG. XVIII. 142, 143). Auch in Istrien, auf Veglia und in Dalmatien. — Mai, Juni. 21.

Salvia clandestina L. (K. 638). S. verbenaca Vis. Dalm. II. 189 und vieler Autoren, aber nicht L., nach Benth. in DC. Prodr. XII. 294 (Reichb. Icon. VI. f. 717—21 unter verschiedenen Namen, aber alle hierher gehörig). Auf steinigen Hügeln im Likaner Littorale bei Carlopago, Konjsko und Lukovo (SV. 551). S. verbenaca L. scheint die nördliche, S. clandestina die südliche Form Einer Art zu sein, wie Bentham selbst bemerkt. In Boiss. Voy. dans l'Esp. II. 484 und Griseb. Rumel. II. 412 werden sie auch beide vereinigt.

- 115. S. silvestris. In der Podravina an vielen Stellen (SV. 549).
- 115. Satureia hortensis. Auf Aeckern und wüsten Plätzen bei Stanište, Carlopago und Žugarje des Likaner Littorale (SV. 556).
- 146. S. Thymbra Syll. 74 ist in SV. 555 als Thymus capitatus Hoffmgg. d. i. S. capitata L. aufgeführt und bei Buccari und Zeng angegeben. Meine Vermuthung war also richtig.
- 446. Calamintha Acinos. Auf Aeckern und wüsten Plätzen durch das ganze Gebiet (SV. 560).
- 447. C. rotundifolia. An felsigen Stellen bei Sv. Juraj und Carlopago im Littorale. C. patavina Host Fl. aust. II. 433, Benth. in DC. Prodr. XII. 234 (Thymus patavinus Jacq. Observ. IV. t. 87. Acinos adscendens Mönch) auf der Kapela, in der Forgašić Draga, auf der Plišivica und bei Halan auf dem Velebit (SV. 564) ist von C. rotundifolia nur durch kleinere Blüten verschieden, nach Reichb. fil. Icon. XXVIII. p. 42 t. 73 f. II. (nicht III.) eine grossblütige Varietät der C. Acinos, nach meiner Ansicht höchstens eine Mittelform der C. Acinos und C. rotundifolia und alle 3 nur Varietäten Einer Art. Das Merkmal der aufrechten oder abstehenden Zähne des Fruchtkelches, sowie der mehr rundlichen oder mehr eiförmigen stärker oder schwächer gesägten Blätter ist nicht beständig.
- 448. C. offcinalis  $\alpha$ . vulgaris. In Bergwäldern und auf buschigen Hügeln durch das ganze Gebiet (SV. 563).
- 119. Melissa officinalis. Kömmt nur verwildert vor, am häufigsten im Littorale des Com. Fiume (SV. 565).

Dracocephalum Moldavica L. (K. 647). In Gärten bei Agram häufig kultivirt und in deren Nähe verwildert (SV. 568).

Galeopsis ochroleuca Lam. (K. 651). Unter dem Getreide und auf sandigen Aeckern bei Toplice, St. Simon, Jakovlje und Bistra im nördlichen Gebiete (SV. 572).

120. Stachys palustris. An Bächen, in Sümpfen, auf feuchten Aeckern gemein. Die Var. segetum auf Aeckern am Fusse der Ivanscica (SV. 577).

121. St. ambigua. Stellenweise in der Podravina (SV. 577), doch zweifle ich noch immer, dass damit die echte Pflanze, d. i. die hybride St. palustri-silvatica gemeint sei.

122. Sideritis romana. Bei Portorè, dann im Otočaner Littorale bei Zeng, Lukovo und Klada (SV. 582).

423. Scutellaria orientalis. Kömmt in den Nachbarländern auf Veglia vor (Aschers. Bot. Zeitschr. 4868 p. 869).

#### ASPERIFOLIAE.

Heliotropium commutatum K. Koch in der Linn. 1849 p. 627. Stengel aufrecht, ästig, flaumig. Blätter länglich oder oval, ganzrandig, flaumig-rauh, die untern mehr stumpf, die obern mehr spitz. Blüten in ährenförmigen Wickeln. Kelchzipfel lineal, zottig. Griffel fast so lang als die Narbe. Theilfrüchtehen kahl, warzig-runzlig (Nach Koch's Beschreibung, denn Exemplare habe ich nicht gesehen.)

Das in der Tracht und fast in allen Merkmalen übereinstimmende *H. europaeum* L. unterscheidet sich nur dadurch, dass bei demselben der Griffel viel kürzer als die Narbe ist und die doppelt kleinern Theilfrüchtchen fein und kurz (kaum merklich) behaart sind. Ob diese Merkmale, wenn sie selbst beständig sein sollten, hinreichend sind, um eine Art zu begründen, bleibt dahingestellt. — Diese in den Kaukasus-Ländern und in Algier einheimische Pflanze kömmt nach K. Koch auch bei Fiume vor, wo *H. europaeum* gemein ist. — Juli, August. ①.

H. commutatum Röm. et Schult. Syst. IV. 29 ist hiervon verschieden, wenn sich auch aus der kurzen nichtssagenden Diagnose nicht enträthseln lässt, was es sei. DC. Prodr. IX. 535 vermuthet, dass es zu H. suaveolens MB. gehöre.

125. Cynoglossum cheirifolium Syll. 85 bei Halan ist nach SV. 516 nicht Linné's Pflanze, sondern eine Varietät des C. officinale mit weissstrieglichen Blättern.

126. Anchusa variegata. Im Littorale von Portorè bis Sv. Juraj stellenweise (SV. 521). A. verrucosa Reichb. German. 344 (nicht Lam.) bei Carlopago (SV. 518) ist nach Vis. Dalm. II. 253 dasselbe.

126. A. arvensis. Auf Aeckern bei Varasdin (SV. 521).

427. Onosma stellulatum var. angustifolium Vis. Dalm. II. 244 bei Zeng und Carlopago (SV. 524).

127. Cerinthe aspera. An bebauten Stellen im Likaner Littorale bei Stanište, Carlopago, Konjsko und Lukovo, dann im Otočaner Hochlande bei Bunić und Bilopolje. Die früheren nördlichen Standorte bei Reka und Toplice sind weggelassen (SV. 526).

- 127. Echium pustulatum. Im Littorale bei Novi, Povile, Sv. Juraj, Vranjak, Carlopago (SV. 530).
  - 128. Pulmonaria saccharata kommt in SV. nicht mehr vor.
  - 129. Myosotis sparsiflora ist von SV. nicht aufgenommen.

### CONVOLVULACEAE.

129. Convolvulus althaeoides L. Aendert ab:

a. incana. Ueberzug aus abstehenden wenig oder gar nicht seidigen Haaren gebildet. C. althaeoides Fl. gr. II. t. 194, Reichb. Icon. XXVIII. t. 138. C. hirsutus Ten. Fl. Nap. I. p. 58 t. 15. C. bryoniaefolius Bot. Mag. t. 943. An steinigen buschigen Stellen im Littorale bei Zeng, Sv. Juraj, Štarigrad und Carlopago (SV. 629).

β. argentea. Ueberzug aus angedrückten seidig-glänzenden Haaren gebildet. In allen Theilen kleiner und zarter, die obern Blätter feiner getheilt. C. tenuissimus Fl. gr. II. t. 195, Reich b. Icon. -l. c. C. althaeoides Bot. Mag. t. 359, Tratt. Thes. t. 57, 58. An gleichen Stellen wie die vorige und häufiger als diese, bei Povile, Zeng, Lukovo, Klada, Vranjak (SV. 629).

### SOLANACEAE.

- 129. Lycium europaeum. Wird in Hecken gepflanzt und kömmt dann manchmal verwildert, aber nirgends wild vor (SV. 633).
- 130. Solanum nigrum  $\beta$ . chlorocarpum. Auf Schutt bei Stubica, Bistra, Agram (SV. 635).
- 130. Physalis Alkekengi. In Croatien selten, bei Varasdin, Toplice, Ludbreg, Malo Erpenje, Samobor (SV. 636).

#### SCROFULARINEAE.

- 131. Verbascum sinuatum wird von SV. 649 nur in Dalmatien angegeben.
- 132. V. phoeniceum. Auf Wiesen und Hügeln durch das ganze Gebiet (SV. 646).
- 432. V. orientali-phoeniceum (V. rubiginosum WK). Auf steinigen Hügeln der Vrebačka Staza, bei St. Michael, St. Rochus und Halan des Likaner Regiments (SV. 646).
- 132. Scrofularia Scopolii. An Wegen, Zäunen, wüsten und waldigen Stellen durch das ganze Gebiet (SV. 654).
- 133. S. Hoppii. Nach SV. 655 nur auf dem Karst bei Čubar und auf dem croatischen Schneeberg (Klinggr.).
- 433.  $Digitalis\ ambigua$ . In Bergwäldern durch das ganze Gebiet (SV. 665).

133. Digitalis lutea ist von SV. nicht aufgenommen.

133. D. levigato-ambigua. In Bergwäldern des Littorale bei Fiume, auf dem Tersatto und bei Svilno, dann im Hochlande bei Otočac, Prozor, Lešće, Gospić und Smiljan (SV. 664). Scheint somit ein ungewöhnlich häufiger Bastart zu sein.

133. Antirrhinum latifolium. Bei Fiume, Portorè, Zeng, Carlopago. Der frühere Standort auf dem Sveto Brdo ist weggelassen (SV. 663).

Linaria commutata Bernh. (K. 593). Auf Aeckern bei Fiume und S. Cosmo (SV. 658). Nach Vis. Dalm. II. 161, Varietät der L. Elatine Mill., nach Benth. in DC. Prodr. X. 268 nicht einmal Varietät.

134. L. spuria. Bei Toplice, Kalnik, Markt und Bad Krapina (SV. 657).

134. L. littoralis. Nur bei Fiume und Martinscica (SV. 659).

433. L. bipartita Syll. 92 bei Toplice und Ludbreg ist nach SV. 659 L. Pelisseriana Mill. Vielleicht nur zufällig.

135. Veronica montana. In Laubwäldern durch das ganze Gebiet (SV. 677).

136. V. latifolia. Bei Agram, Krapina (SV. 674). V. Pseudo-Chamaedrys Jacq. auf dem Velebit (SV. 675) ist dieselbe Pflanze.

136. V. longifolia. Auf feuchten Wiesen, an Ufern, in Gräben durch das ganze Gebiet (SV. 672).

136. V. Cymbalaria. An Mauern und auf Felsen des Littorale bei Fiume, Buccari, Sv. Juraj und Carlopago, dann in der Lika bei Smiljan, Gospić, Kaniža und Bilaj (SV. 668).

137. Melampyrum silvaticum. Auf der Ivanščica, der Kapela, dem Klek (SV. 681).

137. Pedicularis rostrata β. Jacquinii. Auf dem Karst bei Čubar und Bosiljevo (SV. 683).

P. silvatica L. (K. 623). Auf Wiesen und in Wäldern des Karst bei Čubar, Brod und Delnice (Klinggr. bei SV. 683).

138. P. Hacquetii. Auf dem croatischen Schneeberg (Klinggr. bei SV. 684).

P. acaulis Scop. (K. 625). An feuchten Stellen des Karst bei Čubar, Lokve und Mrzlavodica (Klinggr. bei SV. 683).

438. Bartsia alpina. Die in RK. 102 angeführte Paederota Bonarota, welche SV. 678 als solche aufgenommen haben, ist nach der beigesetzten Bemerkung Kitaibel's B. alpina.

Euphrasia minima auf dem Klek, der Visočica und Plišivica (SV. 687) ist der Beschreibung nach eine subalpine Form der E. officinalis, aber nicht Schleicher's Pflauze, welche eine gelbe Unterlippe und breiteiförmige Blätter mit stumpfen Zähnen hat.

139. E. lutea. Im Littorale von Buccari bis Carlopago stellenweise, dann in der Lika (SV. 688). Die räthselhafte Blaeria, die Hacquet

(Reise in die dinar. Alpen I. 53) bei Bribir gefunden zu haben glaubte, ist nach Tommas. Flora 1841 I. 346 E. lutea.

## ACANTHACEAE.

439. Acanthus mollis. Im Littorale von Fiume bis Zeng stellenweise (SV. 643).

#### OROBANCHEAE.

- 140. Orobanche Galii. Auf Arten der Gattung Galium durch das ganze Gebiet (SV. 694).
  - 140. O. rubens. Auf Arten der Gattung Medicago gemein (SV. 692).
- 140. O. flava RK. 102 am vierten Plitvica-See wäre nach SV. 692 O. loricata Reichb. Allein da Kitaibel von seiner O. flava ausser Namen und Standort nichts angibt, so weiss ich nicht, worauf sich diese Behauptung gründet.

# UTRICULARIEAE.

141. Utricularia minor. In den Sümpfen der Drau und der Louja mit U. vulgaris aber viel seltener (SV. 698).

#### PRIMULACEAE.

- 141. Androsace villosa. Statt P. penicillata soll es heissen A. penicillata.
  - 142. A. elongata. Kömmt in SV. nicht vor.
- 142. A. maxima. Unter dem Getreide bei Stenjevic, im Agramer ökonomischen Garten (SV. 702).
- 142. Primula longiflora. Auf Alpentriften der Visočica, des Badanj und der Plišivica (SV. 703).
- 142. P. acaulis. Auf Wiesen, in Pflaumengärten und Wäldern durch das ganze Gebiet (SV. 704).
- 142. P. Auricula β. ciliata Koch Syn. 675. Auf Felsen bei Kalnik und Reka (SV. 705).
- 142. P. integrifolia, welche Vis. Dalm. II. 149—50 auf dem Sveto Brdo angibt, wäre nach SV. 706 P. integrifolia Jacq. d. i. die auf den norischen Alpen vorkommende P. Clusiana Tausch. Diess ist unrichtig. SV. meinen Visiani's Pflanze und berufen sich auch auf ihn, Visiani erklärt aber ausdrücklich, dass er unter P. integrifolia nicht P. Clusiana, sondern P. Candolleana Reichb. verstehe. In pflanzengeografischer Beziehung wäre übrigens das Vorkommen der P. Clusiana in Croatien und Dalmatien viel natürlicher als jenes der P. Candolleana.

#### ERICACEAE.

144. Vaccinium Vitis idaea. Auf der Kapela, Visočica, dem Debelo Brdo, Sveto Brdo (SV. 957).

- 144. Vaccinium uliginosum. Bei Čubar, Brod, auf dem croatischen Schneeberg (SV. 958).
- 144. Arbutus Unedo. Bei Vlaka, Praputnik, Piket im Littorale des Com. Fiume (SV. 603).
- 145. Erica carnea. Auf dem Klek und auch auf der croatischen Seite des Velebit (SV. 605).

Rhododendron ferrugineo-hirsutum. Ph. intermedium Tausch (K. 549). Auf dem Klek (SV. 607).

145. Pirola minor. Auf der Grossen Kapela, dem Klek (SV. 602).

#### UMBELLIFERAE.

- 146. Hacquetia Epipactis. In Berg- und Voralpenwäldern gemein (SV. 434).
- 146. Astrantia carniolica. Auf dem Uskokengebirge bei Sichelburg, bei Zeng, Bunić, an den Plitvica-Seen (Stur Sitz. Ber. der k. Akad. der Wissensch. XL. 1860 p. 506).
- 146. A. major  $\beta$ . involucrata Koch Syn. 309. Bei der Ruine Belegrad (Stur l. c. 489).
- 146. Eryngium campestre. Auf Hügeln, Weiden, an sandigen Stellen gemein (SV. 434).
- 146. Cicuta virosa. In der Posavina, auf dem Lonjsko Polje. Die Var. β. tenuifolia Koch Syn. 310 (C. angustifolia Kit.) bei Novoselec und Obedišće im Varasdin-Kreuzer Regimente, in der Moslavina, auf dem Lonjsko Polje (SV. 437).

Trinia elatior Gaud. mit dem Citate T. Kitaibelii MB. An gleichen Orten wie T. vulgaris DC., aber seltener (SV. 438-9). Hier sind 2 Arten vermengt. T. elatior Gaud. Fl. helvet. II. 413, Reichb. Icon. XXXI. t. 29 f. III. hat keine Hüllchen und ist nach Heer Fl. der Schw. 261-2 blos eine Form der T. vulgaris, die in Moritzi Fl. der Schw. 215 gar nicht aufgenommen ist. T. Kitaibelii dagegen hat 3-6blättrige Hüllchen und unterscheidet sich eben durch dieses Merkmal von T. vulgaris. SV. erwähnen bei T. elatior der Hüllchen gar nicht, welche Pflanze sie also meinen, ist mir nicht bekannt.

- 147. Carum divaricatum. Unter dem Getreide und auf Aeckern des Littorale und des Likaner Regiments nicht selten (SV. 543).
  - 147. C. rigidulum ist von SV. weggelassen.
- 148. Bupleurum tenuissimum. In der Moslavina und im Littorale des . Com. Fiume (SV. 448).
- 149. B. rotundifolium. Auf Aeckern besonders gebirgiger Gegenden durch das ganze Gebiet (SV. 448).
- 149. Oenanthe fistulosa. In Sümpfen und Gräben durch das ganze Gebiet (SV. 452).

Oenanthe meifolia SV. 453. An Bächen der Moslavina und des Lonjsko Polje. Diese Pflanze kenne ich zwar nicht, der Beschreibung nach scheint sie aber eine bei Wasserpflanzen nicht selten vorkommende Form der Oe. fistulosa zu sein, deren Wurzelblätter ursprünglich untergetaucht und in feine fast fädliche Zipfel vielfach getheilt sind, bei schnell abgelaufenem oder verdunstetem Wasser aber sich auch auf trockenem Boden erhalten.

149. Statt Oe. silaifolia sind folgende 2 Arten zu setzen:

Oe. silaifolia MB. (K. 322). Auf Wiesen und an Ufern bei Dubrava (Dombra im Com. Kreuz, nicht Dubrava auf der Murinsel), in der Moslavina, in der untern Posavina bei Topolovec, Prelošica und Sviničko (SV. 455).

Oe. media Griseb. (Diagn. 54). Auf feuchten Wiesen und in Gräben an den Eisenbahnen von Agram nach Karlstadt und Sisek sehr häufig (SV. 455).

Oe. banatica Heuff. (Diagn. 54). Auf Wiesen, in Auen. Im Parke von Maksimir bei Agram sehr häufig, dann in der Posavina bei Reznik, Kraljevec und Nart (SV. 456).

150. Oe. peucedanifolia. Auf Bergwiesen und an Weingartenrändern bei Kreuz, St. Helena, Paukovec und in der Moslavina (SV. 455), was ich fortan bezweifle.

450. Seseli Gouani. Unter S. elatum Syll. 410 auf dem Kalnik ist, wie aus der Diagnose in SV. 460 erhellt, S. Gouani gemeint, nur sind S. glaucum Jacq. und S. osseum Cr. unrichtig hierher gezogen. Auch bei Novi.

450. S. Tommasinii. Bei Sv. Juraj und Carlopago (SV. 462 als S. montanum).

151. S. tortuosum. Nur im Littorale des Com. Fiume bei Praputnik, Buccari, Portorè (SV. 459).

Portenschlagia Vis. Dalm. III. 45. Kelchrand 5zähnig. Blumenblätter rundlich, ausgerandet, mit einem einwärts gebogenen Läppchen, sehr kurz benagelt. Früchte ellipsoidisch, auf dem Querdurchschnitte fast stielrund, von den zuletzt herabgebogenen Griffeln gekrönt. Halbfrüchte 9riefig; Hauptriefen 5, die seitenständigen randend; Nebenriefen 4, fädlich. Thälchen einstriemig, Berührungsfläche 2striemig. Fruchthalter 2theilig. Eiweiss fast halbstielrund. — Diese Gattung, obschon mit Athamanta sehr nahe verwandt, gehört der 9riefigen Halbfrüchte wegen nur uneigentlich in die Gruppe der Seselineen, kann aber noch weniger zu der Gruppe der Silerineen oder Thapsieen gezogen werden, weil bei diesen die Früchte vom Rücken her niedergedrückt sind.

P. ramosissima Vis. Wurzel spindlig-ästig. Stengel aufrecht, seichtgefurcht, feinflaumig, sehr ästig, die obern Aeste gegenständig oder quirlig. Untere Blätter mehrmal 3schnittig-fiedertheilig, kahl, starr, obere

Blätter viel kleiner, minder getheilt, etwas flaumig, Zipfel der letzten Theilung schmallineal bis fädlich, zugespitzt. Dolden 30-50strahlig, gedrungen, halbkuglig. Blättchen der Hülle und Hüllchen lineal-lanzettlich, zugespitzt, randhäutig, sowie die Doldenstrahlen und die Aussenseite der Blumenblätter flaumig. Früchte dichtsternförmig-behaart. (Nach dalmatischen Exemplaren.)

P. ramosissima Vis. Dalm. III. 45, Reichb. Icon. XXXI. t. 86, — Athamanta ramosissima Portenschl. in Röm. et Schult. Syst. VI. 496. — A. verticillata Portenschl. in Tratt. En. pl. Dalm. p. 44 t. 4, schlecht.

Stengel dick, nach Reichb. German. 470 nur 2' hoch, allein nach der Grösse der übrigen Theile zu schliessen, muss er höher sein. Zipfel der untern Blätter 8—18" lang, höchstens ½" breit. Blüten klein, blassgelb. Früchte klein, 2—3" lang, graubraun. Die ganze Pflanze von aromatisch-harzigem Geruche. A. Matthioli Wulf. unterscheidet sich durch einen zarteren Bau, abwechselnde Aeste, 45—25strahlige flache Dolden, weisse Blüten, 5riefige Halbfrüchte und aufrechte Griffel. — Auf Felsen der Voralpen. Auf der Visočica, dem Debelo Brdo, den Vorlagen des Sveto Brdo bei Halan und Podprag (SV. 465). Mit Ausnahme Dalmatiens in den übrigen Nachbarländern fehlend.

453. Archangelica officinalis. Bei Priboj und an den Plitvica-Seen im Otočaner Regimente (SV. 469).

154. Peucedanum venetum. Nur im Littorale des Com. Fiume bei Fiume, Praputnik, Buccari, Portorè (SV. 477).

Pastinaca Fleischmanni Hladn. (K. 337). Bei Fiume (Noë in Reichb. Icon. XXXI. p. 70 t. 440).

156. Laserpitium peucedanoides. In Voralpenwäldern der Kapela, bei Jezerana, Žutalokva, auf dem Vratnik. Eine Form mit schmälern längern Blattzipfeln (L. angustissimum Kit.?) auf der Kapela bei Modruš. Eine andere Form (L. multifidum Kit.?) auf dem Velebit. Der frühere unpassende Standort bei Kreuz ist weggelassen (SV. 485-6).

156. L. hirsutum ist in SV. weggelassen.

456. L. prutenicum. Auf feuchten Wiesen und in Wäldern bei St. Helena, Paukovec, Kreuz, Agram (SV. 484).

L. silaifolium Willd. (richtiger Jacq. Fl. aust. app. p. 52 t. 44, da Willdenow in den Spec. pl. I. 4417 ausdrücklich Jacquin citirt), von welchem SV. 487 bemerken, dass es nach Host Fl. aust. I. 372 in Croatien wachsen soll, dass es ihnen aber unbekannt sei, ist das von ihnen p. 463-4 mit dem Citate L. silaifolium Jacq. angeführte Cnidium apioides Spr., wohin es auch gehört.

157. Orlaya platycarpos. Bei Buccari, Cirkvenica (SV. 488).

157. Caucalis leptophylla. Bei Fiume, Novi, Carlopago (SV. 490).

157. Turgenia latifolia. Unter dem Getreide und auf steinigen Aeckern bei Portorè und Novi (SV. 491). 157. Torilis heterophylla. Auf Aeckern und an Zäunen auf dem Karst bei Severin und Lokve, im Littorale bei Cirkvenica, Bribir und Novi (SV. 493)

157. Scandix Pecten Veneris. Im Getreide durch das ganze Gebiet

(SV. 493).

- 158. Anthriscus silvestris. Die Varietät mit warzig-borstlichen Früchten (A. nemorosa Spr. Umbell. Prodr. 1813 p. 27, MB. Taur. Cauc. III. 1819 p. 237, Koch Syn. 347) in schattigen Wäldern bei Medvedgrad nächst Agram, auf dem Klek und der Kleinen Kapela (SV. 496).
- 459. Chaerophyllum bulbosum. An Hecken, zwischen Gebüsch im ganzen Gebiete (SV. 499).
- 159. Ch. aureum γ. glabrum. Auf Dächern und wüsten Stellen bei Bosanci und Severin (SV. 500).
- Ch. aromaticum L. (K. 349). Auf Waldwiesen und in Auen der Moslavina bei Osekovo und Kutinja, letzterer Ort schon in Slavonien (SV. 498).
  - 159. Ch. coloratum wird von SV. 498 nur in Dalmatien angegeben.
- 161. Bifora testiculata. Im Littorale bei Selce, Novi und Zeng (SV. 508).
- B. radians MB. (K. 352). Unter dem Getreide im Littorale des Com. Fiume bei Portorè, Zagorje und St. Jakob (SV. 508).

## ARALIACEAE.

161. Adoxa Moschatellina. In Auen und feuchten Wäldern durch das ganze Gebiet (SV. 906).

#### CRASSULACEAE.

- 162. Sedum maximum. An steinigen buschigen Stellen und auf Mauern nicht selten (SV. 141). Ob aber damit das grünlichgelb blühende S. maximum Reichb. Germau. 550 und Koch. Syn. p. 283 oder das purpurn blühende S. purpureum Reichb. l. c. 549 oder S. purpurascens Koch. l. c. 284 gemeint sei, weiss ich nicht, denn die Citate "Reichb. German. n. 3558 und S. latifolium Bert." weisen auf ersteres, die Worte der Verfasser "petala purpura suffusa" auf letzteres hin.
- S. villosum L. (K. 286). Auf sumpfigen Wiesen bei Varasdin, Cerje, Žabnik (SV. 142).
  - 162. S. anopetalum. Fehlt in SV.
- 162. S. reflexum. Auf der Ivanšćica, dem Klek, Mrzin. In Croatien kömmt jedoch nur die graugrüne Varietät vor. (SV. 144).
- 163. Sempervivum soboliferum. Kömmt weder im Syllabus noch bei SV. vor.

## SAXIFRAGACEAE.

Sawifraga Hostii Tausch. S. elatior MK. (K. 294). Auf Kalkfelsen des Kalnik, Klek und der Visočica (SV. 427). Auch auf dem Schneeberg in Krain.

163. S. coriophylla ist nach Engl. ZBG. XIX. 532 nur Varietät der S. Rocheliana Sternb. (Diagn. 51).

164. S. mutata. Fehlt bei SV., kömmt auch in Krain nur auf den nördlichen Alpen vor.

S. aspera L. (K. 297). Auf der Visočica und dem Badanj (J. Host bei SV. 428). Fehlt in allen Nachbarländern.

164. S. aizoides. Auf Voralpen des Karst bei Čubar (J. Host und Noë bei SV. 428).

S. stellaris L. (K. 298). Auf dem croatischen Schneeberg (Noë bei SV. 428).

S. sedoides L. (K. 303). Auf Felsen des Velebit (SV. 429), fehlt jedoch bei Visiani.

S. androsacea L. (K. 304). Auf felsigen Triften des Karst bei Cubar und Delnice (Noë bei SV. 429).

S. controversa Sternb. soll nach Kit. It. croat. in SV. 430 auf der Visočica, dem Badanj und Debelo Brdo vorkommen. Diese Angabe ist unrichtig, denn weder in Kitaibel's Manuscript noch in dem von Kanitz herausgegebenen Iter. croat. (ZBG. XIII. 527, Separ. Abdruck 103) kömmt eine hieher gehörige Art vor. Auch in Kit. Addit. 172 wird sie unter dem Namen S. adscendens nur auf den nordwestlichen Karpaten angegeben. Nach Vis. Dalm. III. 194 wächst sie auf dem Biokovo, vielleicht haben sie SV. selbst auf den vorerwähnten Standorten gefunden.

Chrysosplenium oppositifolium L. (K. 306). An Bächen und feuchten Stellen auf der Nordseite der Ivanšćica bei Ivanec und Liepo-glava (SV. 431).

## RIBESIACEAE.

165. Ribes nigrum. An feuchten waldigen Stellen der Ivanšćica und bei Radoboj, in der Nähe von Gärten auch verwildert (SV. 405).

#### RANUNCULACEAE.

166. Clematis Flammula. Bei Martinšéica, Kukuljanovo, Grišane (SV. 149). Der im Syll. 172 angegebene von SV. aber weggelassene Fundort Samobor scheint sich richtiger auf C. recta L. zu beziehen und C. Flammula nur im Littorale des Com. Fiume vorzukommen.

C. angustifolia Jacq. En. vindob. 310, die Mygind im österr. Littorale fand, hat einen kletternden Stengel und scheint eine armblütige Varietät der C. Flammula L. mit schmallinealen Blattabschnitten zu sein.

Bd. XIX. Abhandl.

Verschieden hiervon ist *C. angustifolia* Jacq. Collect. I. 137 und Icon. pl. rar. I. t. 104 (*C. hexapetala* Pall. Reise t. Q. fig. 2 nach Jacquin's eigenem Citate), welche einen aufrechten oder liegenden nicht kletternden Stengel und 2—3mal grössere Blüten hat, und in Sibirien zu Hause ist (Ledeb. Ross. I. 2). Jacquin's Angabe in den Collect. l. c., dass diese letztere im Littorale vorkomme, ist daher offenbar eine Verwechslung mit seiner in der En. vindob. aufgestellten *C. angustifolia*; gleichwohl ist diese irrige Angabe in DC. Syst. I. 154 und Reichb. German. 734 übergegangen. Ob daher unter *C. angustifolia* bei Buccari und Zeng (SV. 148) eine Varietät der *C. recta* L., welche der *C. angustifolia* Jacq. Collect. ähnlich sieht, oder der *C. Flammula* d. i. *C. angustifolia* Jacq. En. vindob. gemeint sei, vermag ich nicht zu entscheiden, der Beschreibung nach müsste man auf die Varietät der *C. recta* schliessen.

167. Anemone patens auf der Ivaušćica (SV. 157) ist wohl dieselbe Pflanze, welche im Syll. 171 als Pulsatilla Hackelii aufgeführt wird. Ich bezweifle jedoch das Vorkommen dieser nördlichen Gegenden angehörigen Art in Croatien und vermuthe eine Verwechslung mit breitzipfligen Formen der A. Pulsatilla L., d. i. A. Halleri All.

168. A. coronaria. In Gärten sehr häufig gebaut und in deren Nähe verwildert, wie bei Fiume und Buccari (SV. 454).

168. A. trifolia. Bei Kopreinitz, Liepavina (diesen Ort vermag ich nicht zu finden), auf der Ivanšćica, dem Klek (SV. 456).

168. Adonis autumnalis. Unter dem Getreide im südlichen Gebiete nicht selten (SV. 159).

A. flammea Jacq. (K. 44). Unter dem Getreide im ganzen Gebiete (SV. 459).

168. A. vernalis. Nur bei St. Simon (Klinggr.) Die Standorte Vinica und Toplice kommen in SV. 158 nicht vor.

469. Ranunculus fluitans. Wird von SV. 161 als gemeine Pflanze angeführt und eben deshalb glaube ich, dass damit die sonst überall vorkommende in SV. aber fehlende Varietät des R. aquatilis L. mit sämmtlich untergetauchten vieltheilig-borstlichen Blättern (R. aquatilis var. pantothrix Reichb. Icon. XIII. f. 4576, Sturm H. 67) gemeint sei und dass der echte oft verwechselte R. fluitans Lam, in Croatien gar nicht wachse.

169. R. hederaceus. In stehenden Wassern der Podravina und Posavina, auch bei Agram und an andern Orten (SV. 161). Auch diese Angabe bezweißle ich sehr, da R. hederaceus bisher nur im westlichen Europa beobachtet wurde (D.C. Syst. I. 233-4, Koch in Sturm H. 67).

169. R. nodiflorus. Die Fundorte sind folgendermassen zu verbessern: In der Podravina bei Bukovec und Selnica, dann bei Dubrava (Dombra) im Com. Kreuz, in der Moslavina (Syll. 169, SV. 164).

170. Ranunculus millefol.atus. An sonnigen gebirgigen Stellen in Zagorien, häufiger im südlichen Gebiete und im Littorale (SV. 465).

170. R. Villarsii wird von SV. 170 als Synonym des R. montanus Willd. angeführt.

R. chins DC. Untere Blätter im Umrisse herzförmig-rundlich, 3-ölappig mit grob gekerbt-gezähnten oder ganzrandigen Lappen, obere Blätter 2-3spaltig mit ganzrandigen Zipfeln oder ungetheilt und länglich-lanzettlich. Stengel aufrecht oder niedergebogen, einfach oder ästig, sammt den Blättern zottig. Blütenstiele den Blättern gegenständig, verkürzt, bei der Fruchtreife walzlich- oder keulenförmig-aufgeblasen, abwärts oder einwärts gebogen, mitunter auch schlänglich oder gerade. Kelche zuletzt hinabgeschlagen, so lang als die Blumenblätter. Früchtchen linsenförmig-zusammengedrückt, mit erhabenen eine kurze Borste tragenden Warzen dicht besetzt und einem schmalen glatten geschärften Rande umgeben, in den breitlanzettlichen flachen hakenförmigen Schnabel zugespitzt. (Nach Fiumaner Exemplaren, verglichen mit dalmatischen und griechischen).

R. chius DC. Syst. I. 299, Guss. En. pl. ins. Inarime (Ischia) p. 4 t. 1, Boiss. Fl. orient. I. 5%.

R. Schraderianus Fisch. et Meyer Ind. sem. hört. Petrop. 4837, Vis. Daim. III. 86.

Stengel 3-6" hoch, Blütenstiele nur 3-12" lang, Verdickung höchstens 4" breit. Blumenblätter bleichgelb, sehr klein, kaum 4" lang. Der höchst ähnliche R. parviflorus L. unterscheidet sich blos durch stielrunde dünnere längere bei der Fruchtreife nicht aufgeblasene meistens gerade Blütenstiele. – An Hecken und kräuterreichen Stellen bei Fiume (Sadl. Exsicc. im Herb. Köchel, Aschers. ÖBZ. XIX. 70-4). Ob aber die Standorte bei Portorè, Cirkvenica und Novi (SV. 172) sich auf R. parviflorus oder R. chius oder auf beide beziehen, ist bei den widersprechenden Angaben in SV. nicht herauszubringen, vielleicht gehen beide in einander über, denn Mittelformen gibt es allerdings. R. parviflorus fehlt in Dalmatien (Vis. l. c.), im österr. Littorale kommen aber R. parviflorus und R. chius zugleich vor. (Aschers. l. c.) — Mai, Juni. ()

172. Helleborus cupreus Host Fl. aust. II. 87. In Bergwäldern bei Agram und der Moslavina (SV. 175). Wie man aber diese von Host in Slavonien angegebene Pflanze aus der Beschreibung, die eben so gut auf H. purpurascens als H. atrorubens passt, erkennen könne, ist mir nicht erklärlich. In Reichb. Icon. XIV. p. 26 ist er nicht abgebildet.

Aquilegia Haenkeana Koch Syn. 23, wohl nur Varietät der A. vulgaris L., wird von SV. 481 mit Berufung auf Maly En. 257 in Süd-Croatien angegeben, allein Maly führt Croatien nicht an.

174. Delphinium elatum L. wächst nicht in Croatien. Die Pflanze, welche Klinggräff auf dem Karst bei Vrbovsko und Grobnik (nicht Kamenjak) fand und unter dem Namen D. intermedium Ait. d. i. D. elatum eingesendet hatte, ist nach SV. 183 D. hybridum Willd.

(D. fissum WK.) Des früheren Standortes des D. hybridum bei Jelenje ÖBW. II. 325) wird von SV. nicht weiter erwähnt.

174. Delphinium peregrinum. Im Littorale des Com. Fiume von Fiume bis Novi stellenweise (SV. 184).

175. Aconitum paniculatum. In Voralpenwäldern des Vratnik und der Visočica (SV. 186). Wird in allen Theilen kahl beschrieben, kann daher nur eine ästige Form des A. variegatum L. sein. Denn bei A. paniculatum Lam. besser Koch ist der obere Theil des Stengels sammt Blütenstielen und Kelchen drüsig-flaumig ("Panicula semper pubescens" Koch Syn. 27. Vergl. auch Neilr. Fl. v. NÖ. 698).

175. A. Lycoctonum. In Berg- und Voralpenwäldern nicht selten (SV. 485-6).

175. Cimicifuga foetida, welche Klinggräff mit Berufung auf Schlosser bei Agram angibt, wurde von letzterem weder dort noch sonstwo in Croatien gefunden (SV. 188).

### PAPAVERACEAE.

176. Glaucium corniculatum. Wird in Gärten cultivirt und kömmt an wüsten Stellen und auf Gemüseäckern der Moslavina, jedoch nur verwildert vor (SV. 199).

177. Corydalis solida. An buschigen Stellen gebirgiger Gegenden durch das ganze Gebiet (SV. 202).

## CRUCIFERAE.

179. Arabis verna. Nur im Littorale des Com. Fiume bei Fiume, Crnik, S. Cosmo, Praputnik (SV. 212).

A. Gerardi Bess. (K. 41). Auf Wiesen und an Weingartenrändern bei Radoboj und Krapina sehr selten (Klinggr. bei SV. 214).

179. A. arenosa. An sandigen Stellen und auf Felsen bis in die Voralpenregion nicht selten (SV. 215).

180. Cardamine amara. Bei Samobor. Die Var. γ subalpina Koch Syn. 47 (C. Opicii Presl) bei Rude nächst Samobor (SV. 219).

182. Dentaria bulbifera. In Bergwäldern gemein (SV. 222).

182. Hesperis matronalis. An Zäunen, Mauern, buschigen Stellen, besonders im südlichen Gebiete und im Littorale (SV. 224).

β. runcinata. Im Hochlande bei Janče, Korenica, Bunić, Vrebačka Staza (SV. 223).

Sisymbrium polyceratium L. Stengel aufrecht, einfach oder ästig, bis zur Spitze beblättert, sammt den Blättern kahl. Untere Blätter schrotsägenförmig – fiederspaltig mit dreieckigen ungleich gezähnten Zipfeln, obere spiessförmig, geschweift-gezähnt, an Grösse allmählich abnehmend. Blüten und Schoten zu 2-3 oder einige einzeln in allen obern Blattwinkeln beinahe stiellos sitzend, eine lange beblätterte zusam-

mengesetzte Traube darstellend. Schoten stielrund - pfriemlich, kahl, gerade und abstehend oder zurückgebogen. (Nach dalmatischen und italienischen Exemplaren).

S. polyceratium L. Spec. 918 (wohl besser S. polyceratum), DC. Syst. II. 479, Jacq. Hort. vindob. I. t. 79, Reichb. Icon. XII. f. 4403.

Stengel ½-1' hoch, sehr reichschotig. Blüten sehr klein, bleichgelb. Schoten kurz, nur ½-1" lang. Die ganze Pflanze nach Cochlearia officinalis L. riechend (Jacq. l. c. p. 34). S. officinale unterscheidet sich durch die in einer blattlosen Traube einzeln stehenden an die Spindel angedrückten Schoten. — Auf Mauern, an wüsten und bebauten Stellen bei Krapina, Agram, Samobor (SV. 227--8). Mit Ausnahme Dalmatiens in allen Nachbarländern fehlend. — Juni, Juli.

182. Sisymbrium austriacum. Nach SV. 230 nur auf der Murinsel, also schon in Ungarn.

182. S. Loeselii. Bei Ivanec, Liepoglava, Krapina (SV. 230).

182. S. Irio. An Wegen und Ackerrändern bei Varasdin, Toplice Agram, Fiume (SV. 229).

183. Erysimum virgatum. Auf Hügeln und Bergabhängen in Zagorien, bei Agram, Samobor, Karlstadt (SV. 234). Was damit gemeint sei, weiss ich nicht. Nach der aus Koch Syn. 54 entnommenen Diagnose werden die Blätter ganzrandig, in der nachfolgenden Beschreibung gezähnelt angegeben, ein nicht zu lösender Widerspruch, da sich E. virgatum eben durch ganzrandige Blätter von den verwandten Arten unterscheidet.

183. E. strictum Fl. Wett. fehlt bei SV. Dürfte gleichwohl in Croatien vorkommen.

183. Syrenia angustifolia ist in SV. weggelassen.

Seite 184 nach Sinapis:

Moricandia DC. Syst. II. 626. Schoten lineal, viereckig oder zusammengedrückt-viereckig. Samen eiförmig, in jedem Fache zweireihig. Keimblätter rinnig-gefaltet, auf einander liegend.

M. arvensis DC. Stengel aufrecht, einfach oder ästig, kahl und bläulich-bereift wie die ganze Pflanze. Untere Blätter länglich-verkehrt-eiförmig, etwas geschweift, obere länglich oder oval, ganzrandig, mit herzförmiger Basis umfassend-sitzend. Schoten in einer verlängerten lockern Traube.

M. arvensis DC. l. c., Bot. Mag. t. 3007, Reichb. Icon. V. f. 589, XII. f. 4431. Brassica arvensis L. Mant. l. 95, Fl. gr. VII. t. 644.

Von der Tracht der Conringia orientalis Reichb. Stengel ½-1' hoch. Blüten ansehnlich, hellviolett, jenen der Hesperis matronalis L. ähnlich, Platte 3-5" lang, 2-3" breit. Schoten 2" lang und länger. — Verwildert in Gemüsegärten bei Agram, an wüsten Stellen und Mauern

bei Fiume und Carlopago (SV. 234). Eine Pflanze der Mittelmeer-Flora, welche in allen Nachbarländern fehlt. -- April, Mai 🕤 und 21

184. Diplotaxis viminea. In Weingärten bei Buccari und Cirkvenica, auf Aeckern bei Otočac und Korenica (SV. 240). Die frühern Standorte bei Grebengrad und Belecgrad sind, wahrscheinlich als irrig erkannt, weggelassen.

185. Alyssum gemonense auf dem Vratnik, bei Ostarja und überhaupt auf dem Velebit (SV. 243) ist der holzigen Wurzel, der halbstrauchigen Stengel und der 4knospigen Fruchtfächer wegen offenbar A. medium Koch Syn. 63 (ob Host ist zweifelhaft), wie denn auch Schlosser dasselbe früher im ÖBW. VII. 270 unter diesem letztern Namen angeführt hat. Uebrigens eine mir unklare von A. saxatile L. wenig verschiedene Art. A. gemonense L. oder A. petraeum Ard. (K. 63) hat eine nur zweijährige Wurzel, krautige Stengel und 2knospige Fruchtfächer, ist also eine ganz andere Pflanze. In Vis. Dalm. III. 116 kömmt blos A. saxatile vor.

185. A. tortuosum. Nebst den frühern Standorten werden von SV. 243 noch Kukuljanovo und S. Cosmo des Littorale angeführt, allein ich bezweiße fortan aus pflanzengeografischen Gründen die Richtigkeit dieser Augabe.

186. A. campestre. An bebauten Stellen und Ackerrändern durch das ganze Gebiet. Die Var. γ hirsutum Koch Syn. 65 auf Aeckern bei Kalnik und Ljubešćica im Com. Kreuz (SV. 245).

187. Farsetia incana sammt der Varietät  $\beta$ . viridis auf Hügeln unter Nadelholz hin und wieder (SV. 248). Kömmt sonst an Rainen, grasigen sandigen Stellen und im Kies der Bäche vor.

187. Clypeola Jonthlaspi. Bei Buccari, Piket, Grišane, Carlopago (SV. 250).

Draba pyrenaica L. (K. 66, Diagn. 14). Auf dem Gipfel des croatischen Schneeberges (Klinggr. bei SV. 251).

189. Thlaspi alpestre. An felsigen Stellen der Berg- und Voralpenregion, auf dem Klek, Mrzin, Samar, Visočica (SV. 258).

Teesdalia nudicaulis R. Br. (K. 75). Auf Aeckern und sterilen Plätzen bei Sv. Juraj und Carlopago (SV. 258).

190 Lepidium perfoliatum. In der Podravina, aber wie es scheint, nur am linken Ufer der Drau, also in Ungarn. Ein anderer Fundort ist nicht angegeben (SV. 163-4).

190. L. ruderale. An Mauern und wüsten Stellen gemein (SV. 264).

191. Isatis tinctoria. Bei Sused, kömmt aber in Croatien nur verwildert vor (SV. 268).

191 Bunias Erucago. Bei Carlopago. Die Var. B. macroptera Reichb. German. 654, Icon. XII. f. 4161 bei Fiume, Martinšcica, Grišane, Novi (SV. 270).

Bunias orientalis L. (K. 82). An Zäunen und wüsten Stellen des Agramer ökonomischen Gartens (SV. 271). Zufällig eingeschleppt aus Ungarn?

#### NYMPHAEACEAE.

192. Nymphaea alba sowie Nuphar luteum in stehenden und langsam fliessenden Wassern durch das ganze Gebiet (SV. 196).

## CISTINEAE.

- 193. Helianthemum Fumana. Auf dem Ostro bei Samobor, Klek, Mrzin. Die Var. β. majus Vis. Dalm. III. 147 (H. ericoides Dun.) auf der Visočica, dem Badanj (SV. 278).
- 193. H. oelandicum  $\beta$ . tomentosum. Auf sonnigen steinigen Hügeln und Bergen im ganzen Gebiete, besonders im südlichen und im Littorale (SV. 279–80).

## DROSERACEAE.

193. Parnassia palustris. Auf Wiesen und an feuchten Stellen niedriger und gebirgiger Gegenden im südlichen Croatien, auch bei Agram und in Zagorien (SV. 290).

Drosera rotundifolia L. (K. 97). Auf Sumpfwiesen an der Drau bei Žabnik, dann bei Sv. Križ und Čret in Zagorien (SV. 290).

D. intermedia Hayne (K. 98). Mit der vorigen aber viel seltener (SV. 290).

## VIOLACEAE.

194. Viola palustris. An der Drau bei Žabnik (SV. 287).

194. V. sciaphila. Von SV. nicht aufgenommen.

#### CUCURBITACEAE.

195. Ecballion Elaterium. An Zäunen, Wegen, wüsten Stellen im Littorale gemein (SV. 935).

#### CARYOPHYLLEAE.

- 196. Herniaria glabra. An feuchten Stellen im ganzen Gebiete besonders im südlichen (SV. 310).
- 197. H. incana. Nur im Littorale des Com. Fiume bei Fiume, Martinšćica, Buccari, Portorè (SV. 310).
- 197. Paronychia argentea. Nicht auf dem krainischen sondern auf dem croatischen Schneeberg fand Wulfen diese Art, dann auf dem Badauj und Debelo Brdo (SV. 311).
- 197. Polycarpon tetraphyllum. An der Strasse von Fiume nach Buccari (Reuss ZBG. XVIII. 443).

Polycarpon alsinefolium D.C. (K. 1023). An der Strasse von Fiume nach Volosca (Reuss ZBG. XVIII. 143). Auch in Dalmatien und auf S. Pier di Nembi.

197. Spergularia rubra. Auf feuchten sandigen Aeckern gemein (SV. 346).

198. Spergula pentandra. Bei Legrád, Kreuz, Jaska und an andern Orten (SV. 346). Ascherson bezweifelt das Vorkommen dieser Art in Croatien (Bot. Zeit. 1868 p. 869).

198. Scleranthus arvensis. Schreibfehler statt S. annuus.

198. Sagina saxatilis. Auf der Kapela an der Josefinen-Strasse (SV. 545).

198. S. nodosa. Bei Osekovo und Gračenica in der Moslavina (SV. 344).

Alsine austriaca MK. (K. 123). Auf felsigen Triften der Visočica (SV. 349).

198. A. verna \( \beta \). alpina. Auf der Kapela (SV. 349).

199. A. setacea. Von SV. nicht aufgenommen.

199. A. Jacquini. Auf dem Velebit (Vis. Dalm. III. 177).

199. Halianthus peploides. Bei Novi im Littorale (SV. 347).

199. Moehringia diversifolia. Auf schattigen Felsen bei Krapina und Samobor. Dagegen sind die Standorte im Syll. 182 bei Kalnik, Agram, Sused, auf der Kapela und dem Velebit unrichtig und beziehen sich theils auf M. muscosa L., theils auf deren Var. M. flaccida Schloss. (SV. 352, 353).

199. M. Ponae und M. pendula feblen bei SV., kommen also in Croatien nicht vor.

Arenaria ciliata L. (K. 128). Auf dem Debelo Brdo (SV. 351). 200. Stellaria palustris. Bei Bistra, Jakovlje (SV. 355).

201. Cerastium anomalum. Auf dem Karst bei Delnice, Lokve, Mrzlavodica (SV. 354).

201. C. glomeratum. Auf Aeckern und bebauten Plätzen gemein (SV. 358).

201. C. semidecandrum. Die Var. C. glutinosum Koch Syn. 133 in der Podravina und bei Kreuz (SV. 359).

Das auf dem Klek vorkommende mit C. lanatum Lam. verwandte Cerastium, dessen Schlosser im ÖBW. VII. 248 erwähnt, ist nach SV. 360 eine neue Art, welche C. decalvans genannt wird, obschon es in allen Theilen weissfilzig-wollig beschrieben wird. Mir völlig unbekannt.

C. laricifolium Vill. in Gebüschen und an Ackerrändern bei Jaska (Ober-Zelina) und Agram (SV. 360) ist die Var. γ. suffruticosum Koch Syn. 136 des C. arvense L. Ob C. caespitosum Kit. (202) bei Varasdin und auf der Plišivica dieselbe Varietät darstelle, wie SV. meinen, scheint mir zweifelhaft zu sein.

- 202. Dianthus barbatus. In Bergwäldern und auf buschigen Hügeln durch das ganze Gebiet (SV. 317).
- 203. D. deltoides β. glaucus Koch Syn. 105. Auf buschigen Hügeln des Hochlandes bei Žuta Lokva, Otočac, Janče (SV. 323).
- $203.\ D.\ ciliatus.$  Nach SV. 323 nur in Dalmatien. Scheint also in Croatien nicht vorzukommen.
- D. caesius Sm. (K. 106). Auf Felsen bei Carlopago und Podprag (SV. 324), letzterer Ort schon in Dalmatien. Visiani hat ihn jedoch nicht aufgenommen.
- 205. D. monspessulanus. An steinigen waldigen Stellen auf dem Karst bei Jelenje und Kamenjak (SV. 320). D. caespitosus RK. 106 oder D. condensatus Kit. Addit. 229 auf dem Mrzin, in der Forgašić Draga, Jadrina Poljana und auf dem Velebit, den ich wegen des Citates Tunica arenaria Scop. zu D. monspessulanus zog, kann der nur gezähnten (nicht fingerig-vieltheiligen) Blumenblätter nicht dahin gehören, vielleicht eine Form des D. silvestris Wulf.
- 206. Silene gallica (S. anglica L., S. cerastoides Reichb. nicht L.) Bei Krapina und Radoboj in Zagorien, bei Portorè und Cirkvenica im Littorale (SV. 329).
  - 206. S. dichotoma. Bei Pisarovina, Jamnica, Ogulin, Otočac (SV. 330).
- S. pendula L. Stengel aufrecht oder hingeworfen, meist ausgebreitet-ästig, sammt den Blättern flaumig. Blätter spatlig-länglich, ganzrandig, stumpf, die blütenständigen viel kleiner, lanzettlich. Blüten in lockern Wickeln. Kelche 10nervig, aderlos, auf den Nerven drüsig-flaumig, sonst kahl, zur Zeit der Blüte walzlich-keulenförmig, aufrecht-abstehend, bei der Fruchtreife verkehrt-eiförmig, aufgeblasen, wagrecht oder hinabgeschlagen. Blumenblätter 2lappig, stumpfbekränzt. Fruchträger 3mal kürzer als die eiförmige Kapsel. (Nach verwilderten Wiener Exemplaren.)

S. pendula L. Spec. 599, Rohrb. Monogr. 111, Bot. Mag. t. 114, Reichb. Icon. XVI. f. 5070.

Stengel 3-10" lang, Blumenkronen ansehnlich, 40" im Durchmesser, rosenroth, seltener weiss. Unter den verwandten unterscheiden sich S. gallica L. durch sehr kleine ungetheilte Blumenblätter und S. dichotoma Ehrh. durch eiförmig-walzliche zur Zeit der Blüte wagrechte bei der Fruchtreife aufrechte Kelche und beinahe doppelt kleinere Blumenkronen. — Eine Pflanze der südlichen Küsten des Mittelmeeres, aber überall in Ziergärten gebaut und leicht verwildernd kömmt sie auf wüsten Plätzen und Gartenauswürfen nicht selten vor. (SV. 330). — Mai Juni. ①

206. S. viscosa. Kömmt bei SV. nicht vor.

206. S. Otites. Im Agramer Gebirge bei Sestina und St. Simon. Die Var. S. Pseudo-Otites Reichb. Icon. XVI. f. 5095 eine höhere üppigere Form bei Zeng (SV. 332).

206. Silene microloba ist nach Mal y's Original-Exemplar im Herbar. Schott eine kleinblättrige und kleinblütige Form der S. inflata Sm., welche zu deren Var. β. alpina gehört. (Vergl. Neilr. Sitz.-Ber. der k. Akad. der Wissensch. LVIII. 1868 p. 572). Auch nach Rohrb. Monogr. 87 ist sie nichts anders.

207. S. saponariaefolia der Autoren begreift nach Rohrb. ÖBZ. 261-8 drei verschiedene Pflanzen:

- 1. S. saponariaefolia Bess. (nicht Schott) Volhyn. 46, Ledeb. Ross. I. 305 = S. Fabaria Sibth. et Sm., welche jedoch hier nicht weiter in Betracht kommt.
- 2. S. saponariaefolia Reichb. German. 824 et Icon. XVI. f. 5124 = S. Cserei Baumg.
- 3. S. saponariaefolia Schott Exsicc. eine nirgends beschriebene Art, welche aber nach einem im Herbarium Link befindlichen Original-Exemplare nichts als eine breitblättrige Form der S. inflata Sm. ist. S. Cserei Griseb. It. 299, Schur En. Transs. 404 et Exsicc. sind hiervon nicht verschieden (Rohrb. l. c. 265-6).

Es fragt sich nun, wohin die croatische S. saponariaefolia auf dem Klek (SV. 335) und bei Dubovac (Sap. 7) zu ziehen sei. Leider habe ich Original-Exemplare nicht gesehen, daher ich hierüber nur Vermuthungen aussprechen kann. Da SV. ihre Beschreibung wörtlich aus Reichb. Fl. german. l. c. entnommen haben, auch S. Cserei Baumg, citiren, so sollte man meinen, ihre Pflanze sei anstandslos die echte S. Cserei Baumg. Gleichwohl ist es mir weit wahrscheinlicher, dass sie eine breitblättrige oder irgend eine andere Form der S. inflata und nicht S. Cserei gefunden haben, denn sonst müssten sie doch von der nur zweijährigen Wurzel, dem traubenartigen Blütenstande, den auffallend kleinen Kelchen und der Farbe der Blüten etwas erwähnen müssen. Auch stimmt der Standort (waldige Orte) mit jenem Baumgarten's (Weinberge) nicht überein. Dieser meiner Ansicht steht nicht entgegen, dass sich SV. auf Reichenbach berufen, denn sie berufen sich immer und überall auf Reichenbach, ohne viel darauf zu achten, ob dies Citat auch auf ihre übrigen Angaben passt, wie sie denn auch hier S. angustifolia Guss. und S. maritima With, als Varietäten der S. saponariaefolia anführen! Ueber Sapetza's S. saponariaefolia, ein Name ohne Diagnose, lässt sich wenig sagen, doch wird auch er schwerlich die echte S. Cserei gefunden haben, eine früher so gut wie unbekannte erst im Jahre 1869 durch Janka und Rohrbach aufgeklärte Art.

- 207. S. conica. Bei Karlstadt, Sisek, auch im Littorale bei Zeng und Carlopago (SV. 336).
- 208. S. cretica. Auf Leinfeldern bei Bistra und Jakovlje in Zagorien, aber nur zufällig und nicht in jedem Jahre (SV. 333).

- 208. Silene Kitaitelii Vis. (1852). Der Priorität nach sollte sie S. clavata Rohrb. heissen, abgeleitet von S. Saxifraga β. clavata Hampe in Flora 1837 I. 232—3. Auch S Waldsteinii Griseb. Rumel. I. 1843 p. 179 gehört hierher, weil die Kelchzähne in der That spitz sind und nur durch ein Versehen von Grisebach stumpf angegeben wurden. S. Kitaibelii unterscheidet sich ferner von S. Saxifraga L. nebst den spitzen auch durch die zurückgekrümmten Kelchzähne und die viel längern 7—10<sup>111</sup> langen Kelche (Rohrb. Monogr. 140 und ÖBZ. XIX. 74).
- S. Saxifraga L. (K. 114). Die Form mit sehr schmalen Blättern d. i. S. petraea WK. Pl. rar. II. t. 164 auf den Mauern der Schlossruine Okićgrad nächst Samobor (SV. 338). Ob aber die von SV. weiter angeführten Standorte bei Oštarja, auf der Visočica und dem Debelo Brdo des Velebit, dann auf der Plišivica sich auf S. Saxifraga L. oder S. Kitaibelii Vis. oder auf beide beziehen, ist zweifelhaft, da SV. die Standorte beider Arten augeuscheinlich vermengen. In Dalmatien kommen sie indessen nach Vis. Dalm. III. 167 beide und zwar auch auf dem Velebit vor.
- 209. Lychnis Coronaria. Häufig an buschigen steinigen Stellen in Süd-Croatien und im Littorale (SV. 341).
- 210. Melandryum rubrum. Zwischen Ufergebüsch und in feuchten Wäldern bis in die Alpenregion gemein (SV. 341).

## MALVACEAE.

- 211. Malva nicaeensis. Bei Unter- und Ober-Zelina, Paukovec, Agram (SV. 373).
- 212. Hibiscus Trionum. An Wegen, auf bebautem Lande nicht selten (SV. 378).
- 212. Gossypium herbaceum. Wird noch gegenwärtig im Littorale und selbst bei Agram kultivirt (SV. 378).

#### HYPERICINEAE.

- 212. Hypericum Schlosseri ist nach SV. 382 eine unbedeutende Form des H. perforatum  $\beta$ , anyustifolium.
- 213. H. quadrangulum. Auf Waldblössen und an Ufern durch das ganze Gebiet (SV. 382).
- 213. H. androsaemifolium Vill. Dauph. III. 502-3 t. 44 hat niederliegende nur mit der Spitze aufsteigende Stengel. Da aber bei H. androsaemifolium SV. 384 bei Grobnik, auf dem Tersatto, Klek und Vratnik der Stengel aufrecht angegeben ist, so muss eine andere Form des H. Richeri Vill. gemeint sein, und zwar der Beschreibung nach die Form mit langen Fransen der Deck- und Kelchblätter.
- 213. H. elegans. An Weingartenrändern zwischen Fiume und Volosca (SV. 384). Der frühere Standort bei Krapina ist weggelassen.

Vielleicht richtiger H. perfoliatum L. (H. ciliatum Lam.) Vergl. Aschers. ÖBZ. XIX. 51.

### ELATINEAE.

Elatine hexandra DC. (K. 137) E. Schkuhriana Syll. 150, nicht Hayne. In Lachen der Plitvica bei Verbanovec und der Bednja bei Bukovec (SV. 363).

## ACERINEAE.

- 214. Acer opulifolium. Der Beschreibung nach in SV. 386 kömmt in Croatien nur die Var.  $\beta$ . tomentosum vor.
- 214. A. monspessulanum. Auf Weinbergen am südlichen Fuss der Ivanšcica, bei Zeng, Carlopago (SV. 385).

## POLYGALEAE.

- 215. Polygala monspeliaca. Kömmt bei SV. nicht vor.
- 215. P. amara. Beide Varietäten, die eine in gebirgigen, die andere in niedrigen Gegenden gemein (SV. 599).

#### AMPELLIDEAE.

Ampelopsis quinquefolia Mich. Fl. bor. Amer. I. 160. A. hederacea Ehrh. Beitr. VI. 85 (K. 440). In Gärten kultivirt und in deren Nähe an Mauern und Felsen verwildert (SV. 388).

### ILICINEAE.

216. Ilex Aquifolium. Auf dem Kalnik, der Ivanščica, im Agramer Gebirge bei St. Jakob, auf dem Klek, im Littorale (SV. 609).

### RHAMNEAE.

- 216. Zizyphus vulgaris. Bei Plaško, Buccari, Piket, Carlopago, Konjsko (SV. 293).
- 217. Rhamnus pumila L. (K. 163). Auf Felsen des Velebit nicht selten, auf dem Vratnik, bei Carlopago, auf dem Debelo Brdo (SV. 296). Nach Vis. Dalm. III. 233 Var. pumila der Rh. Frangula L.

#### EUPHORBIACEAE.

- 218. Euphorbia Chamaesyce. Am Seestrande, dann in Weingärten und unter der Saat im Littorale von Fiume bis Carlopago stellenweise, und zwar beide Varietäten, die kahle und die grauzottige mit einander vermischt, letztere aber die häufigere (SV. 1009).
- 218. E. dulcis. Die Var. a. lasiocarpa in schattigen Bergwäldern durch das ganze Gebiet. Die Var. y. chloradenia in Laubwäldern bei Kreuz (SV. 1014).

219. Euphorbia palustris. An Ufern und auf Sumpfwiesen durch das ganze-Gebiet (SV. 1012).

219. E. Gerardiana. Von SV. 1015 in Croatien nicht beobachtet.

219. E. nicaeensis. Ebenso (SV. 1021).

220. E. triflora ist nach Boiss. in DC. Prodr. XV. 2. 165 vielleicht die Alpenform der E. Baselicis Ten. Fl. Nap. I. p. XXIX, III. t. 143 f. 1, IV. p. 265, Reichb. Icon. XV. f. 4786 b. Der Same der E. Baselicis ist nach Tenore glatt und aschgrau.

220. E. segetalis. Bei Toplice, dann zwischen dem Kalnik und Kreuz bei Sudovec, Vukovec, Orehovec und Miholec (SV. 1017).

## GERANIACEAE.

222. Geranium phaeum. In Wäldern, auf Bergwiesen, an Hecken gemein (SV. 393).

223. G. silvaticum. Bei Gomirje, Ogulin, auf dem Klek (SV. 395). G. alpinum auf der Plišivica, Visočica und dem Debelo Brdo ist keine von Kanitz, wie SV. 396 angeben, sondern eine von Kitaibel aufgestellte Art (RK. 107), die aber nach Kit. Addit. 263 eine unbedeutende Form des G. silvaticum ist.

223. G. pratense. Bei Agram, Vrabče, Rude (SV. 395).

223. Erodium ciconium. Bei Fiume, Buccari, Portorè, Zeng (SV. 397).

224. E. malacoides. Bei Cirkvenica, Carlopago (SV. 397).

#### LINEAE.

224. Linum nodiflorum. Von SV. 366 nur in Dalmatien angegeben.

225. L. perenne. Bei Samobor, auf dem Klek (SV. 368).

# OENOTHEREAE.

226. Epilobium montanum. In Wäldern und Gebüschen durch das ganze Gebiet (SV. 420).

226. E. palustre. In Gräben und auf Sumpfwiesen bei Kreuz, St. Helena, Božakovina (SV. 418).

E. origanifolium Tausch bei SV. 419 soll, wie dies aus dem Citate Reichb. German. 4090 erhellt, E. hypericifolium Tausch (K. 266) heissen. Dass dieses auf dem Karst bei Delnice, Skrad, Mrzlavodica und Lokve vorkomme, ist sicher unrichtig, da dasselbe eine höchst seltene bisher blos in Böhmen gefundene ohne Zweifel hybride Pflanze ist: E. montano-palustre nach der Vermuthung Winkler's im ÖBW. III. 252.

227. E. virgatum. Auf feuchten Wiesen und in Wäldern bei Belecgrad und Radoboj (SV. 421). Eine seltene oft verkannte, wie es scheint, den Sudeten eigenthümliche Pflanze, welche in Croatien schwerlich vorkommen wird (Vergl. Neilr. Nachtr. 284).

- 227. Epilobium roseum. Statt Linné soll es Schreber heissen, ein Schreibfehler.
- 227. E. trigonum. Auf dem Karst bei Delnice und Lokve, auf dem Velebit (SV. 421).
- 227. E. alsinefolium Vill. E. oriyanifolium Lam. An Bächen und quelligen Stellen auf der Ivanšćica (SV. 422).
- 227. Isnardia palustris. Unter Dubrava scheint Dubrava im Com. Kreuz und nicht der Murinsel gemeint zu sein.

## HALORAGEAE.

227. Myriophyllum alternifolium. Auf dem Lonjsko Polje (SV. 425), Ascherson Bot. Zeit. 1868 p. 870 hält jedoch dessen Vorkommen für sehr zweifelhaft.

#### LYTHRARIEAE.

228. Lythrum Salicaria. Die filzige Varietät bei Kreuz, Božakovina, Agram, Sv. Križ und Čret (SV. 307).

#### POMACEAE.

- 229. Crataegus nigra. Janka (ÖBZ. XIX. 75 Note) bezweifelt, wohl mit Recht, das Vorkommen dieser Art an steinigen Stellen des Kalnik, da dieselbe niedrige feuchte Gegenden bewohnt. Auch Samobor scheint für C. nigra kein geeigneter Standort zu sein. Wahrscheinlich eine Verwechslung mit C. melanocarpa MB.
- 229. Pirus amygdaliformis. Nur im Littorale des Com. Fiume von Fiume bis in das Vinodol (SV. 414).

### ROSACEAE.

- 230. Spiraea salicifolia. In der Posavina bei Topolovec, Prelošćica, Sviničko, Mužilovčica (SV. 445).
- 230. S. ulmifolia. Auf dem Vratnik, bei St. Michael, Starigrad, Vranjak und Bačavica des Otočaner Littorale (SV. 116).
- 230. S. media Schm. S. chamaedryfolia der Autoren, nicht L. nach Regel Gartenflora VII. 1850 p. 48. In SV. 116 wird gefragt, wo denn die als Art hiervon nicht verschiedene von Maly in Croatien angegebene S. oblongifolia eigentlich vorkommen soll. Nach Schloss. ÖBW. II. 346 und 370 kommt sie bei Žuta Lokve und Udbine vor.
  - 231. Waldsteinia geoides. Von SV. nicht aufgenommen.
- 232. Potentilla recta. Auf steinigen buschigen Hügeln durch das ganze Gebiet (SV. 128).
- 232. P. inclinata. Auf sonnigen Hügeln bei Toplice, Ljubešćica, Madjarovo und Belecgrad (SV. 127, 1331). Die Var.  $\beta$  (P. cinerea Chaix) gehört aber nicht hierher sondern zur P. verna L.

- 233. Potentilla Fragariastrum. Auf buschigen Hügeln und an Waldrändern sehr häufig durch das ganze Gebiet (SV. 124), vielleicht richtiger P. micrantha Ram., insoferne man diese als Art betrachten will.
- 233. P. caulescens. Auf der Ivanšćica, dem Klek, Mrzin, Velebit (SV. 125).
- 233. Rosa pimpinellifolia. Auf buschigen Hügeln durch das ganze Gebiet besonders im Littorale (SV. 133).
- 233. R. reversa. Auf der Ivanšćica (SV. 435). Der der R. pimpinellifolia näher stehende Bastart.
- R. gentilis Sternb. (K. 247). Auf dem Karst bei Svilno, Crnik und Plaško, dann auf dem Vratnik (SV. 134). Scheint ebenfalls hybrid zu sein: R. alpino-pimpinellifolia und zwar die der R. alpina näher stehende Form.
  - 234. R. tomentosa. In Bergwäldern durch das ganze Gebiet (SV. 139).
- 234. R. pomifera. Die im Syll. 145 als R. villosa angeführte Rose wird in SV. 138 für R. pomifera erklärt. Auf der Ivanšćica, bei Samobor, Sv. Aua pod Turnom.
- R. sempervirens L. (K. 255). An rauhen Orten des Littorale im Com. Fiume bei Fiume, Buccari, Portorè, Novi (SV. 135).
- 235. Sanguisorba officinalis. Auf Wiesen in Zagorien, besonders zwischen Krapina und Pregrada (SV. 986).
  - 235. Poterium spinosum, Bei Buccari (SV. 987).

#### AMYGDALEAE.

235. Prunus insititia. Wird in vielen Spielarten kultivirt und kömmt an Hecken und Zäunen verwildert vor (SV. 302).

#### PAPILIONACEAE.

- 237. Genista diffusa und G. procumbens werden in K. Koch Dendr. 44 unter dem Namen G. decumbens in Eine Art vereinigt, wie dies schon in Koch Syn. 166 angedeutet ist.
  - 237. G. pilosa. Auf dem Klek, Velebit (SV. 6).
  - 237. G. tinctoria. Auf Wiesen und in Vorhölzern gemein (SV. 9).
- 238. G. arcuata und G. dalmatica sind nach Tommas. in Koch Syn. 168-9, Vis. Dalm. III. 269 und Reichb. Icon. XXXII. 17 nur Varietäten der G. sylvestris Scop.
  - 238. G. radiata. Auf dem Klek, Vratnik, Mrzin (SV. 12).
- 238. G. holopetala Fleischm. in Reichb. Fl. exsicc. n. 2066 ist nach Reichb. Icon. XXXII. 16 Varietät der G. radiata, nach K. Koch Dendr. 84-5 nur eine kleinere Form.
- G. tridentata L. An felsigen Stellen in der Vilena- und Forgašić-Draga, dann im Likaner Littorale (SV. 7). Entschieden unrichtig, da diese sehr charakteristische Art bisher nur in Portugal und Algier gefun-

den wurde (DC. Prodr. II. 151-2, Spach Ann. scienc. nat. 1845 p. 150). Die aus Zanich. Opusc. 26 entnommene Angabe in Reichb. German. 519, dass sie bei Pola vorkomme, ist ebenso irrig.

Cytisus Laburnum L. In Berg- und Voralpenwäldern des Velebit (SV. 45-6). Diese aus den RK. 108 entlehnte Angabe ist unrichtig, denn aus Kit. Addit. 304 erhellt unzweifelhaft, dass damit C. alpinus gemeint sei.

- C. elongatus SV. 19 am südlichen Fuss der Ivanščica, bei Medvedgrad nächst Agram und auf dem Mrzin ist, wie aus der Beschreibung deutlich erhellt, C. supinus Cr., Jacq. Fl. austr. I. t. 20 (nicht Koch Syn. 170, nicht SV. 18, die zu C. hirsutus L. gehören) und zwar die Form mit langen zurückgebogenen Zweigen d.i. C. elongatus WK. Pl. rar. II. p. 200 t. 183. In Reich b. Icon. XXXII. p. 13 wird zwar C. elongatus WK. zu C. hirsutus L. gezogen, allein wenn sich C. supinus Cr. und C. hirsutus L. vorzugsweise durch angedrückte und abstehende Behaarung unterscheiden, so gehört C. elongatus WK. zu C. supinus Cr., mit dem er auch in der Tracht übereinstimmt.
- 240. C. purpureus. Auf dem Vratnik, bei Carlopago, auf dem Velebit (SV. 43).
- 240. Lupinus varius. Wird in Gärten gepflanzt und kommt an sonnigen Stellen im Littorale bei Fiume, Zeng und Carlopago (SV. 21), jedenfalls nur verwildert vor, wenn anders die Bestimmung richtig ist.
- L. hirsutus L. (K. 172). An wüsten Stellen im Littorale z. B. bei Fiume (SV. 21).
  - 240. L. albus. Wird nur in Gärten kultivirt (SV. 21).
- 242. Anthyllis alpestris der croatischen Flora hat nach SV. 27 bleichgelbe Blüten, gehört also zur Var.  $\beta$ . der A. Vulneraria L. Auf der Ivanšćica, dem Oštrc bei Samobor, der Visočica.
  - 243. Medicago disciformis. Bei Portorè, Novi, Carlopago (SV. 36).
- 243. Trigonella Foenum graecum. Verwildert bei Toplice, Varasdin, Agram (SV. 39).
- 243. T. monspeliaca. Nur im Littorale des Com. Fiume von Fiume bis Novi stellenweise (SV. 39).
- 243. Melilotus parviflora. Auf dem Tersatto, bei Grišane, Kriviput, Carlopago (SV. 42).
- 244. Trifolium pratense β. nivale Koch Syn. 185. Auf der Visočica und dem Debelo Brdo (SV. 54).
- 244. T. pannonicum. Bei Kamenjak, auf dem Klek (SV. 52, 1330). Der nähere Standort im Uskokengebirge ist der Gorjanc-Berg, der die Grenze von Krain und dem Sichelburger District bildet.
- 245. T. incarnatum. Sehr häufig gebaut und im Littorale des Com. Fiume und des Likaner Regiments beinahe wild geworden. Die Varietät

mit weissen und fleischfa. benen Blüten (T. Molinieri Balb.) ist in Croatien häufiger als jene mit purpurrothen Blüten (SV. 45).

245. Trifolium fragiferum. An feuchten Stellen durch das ganze

Gebiet (SV. 56).

T. nigrescens Viv. (K. 192). An grasigen Stellen bei Fiume und Portorè (SV. 60-1). Auch in Istrien und Dalmatien.

T. angulatum WK. (Diagn. 37). An salzigen Stellen bei dem Sauerbrunnen Jamnica im mittlern Com. Agram (SV. 60). Fehlt mit Ausnahme Ungarns in allen Nachbarländern.

245. T. patens. Bei Radoboj, Krapina (SV. 62).

T. micranthum Viv. (K. 195). Auf trockenen Wiesen im Littorale des Com. Fiume bei Kukuljanovo, Praputnik, Bribir und Selce (SV. 63). Soll das wahre T. filiforme L. sein. Allein nach der Ansicht von SV. sind T. minus Sm. (T. filiforme der meisten Autoren) und T. micranthum Viv. nur Varietäten Einer Art, welche dann den Namen T. filiforme L. zu führen hätte.

246. Dor yonium Pentaphyllum. Die Var. D. herbaceum Vill. au waldigen Hügeln durch das ganze Gebiet (SV. 63-4 als D. pentaphyllum et D. sabaudum), die Var. D. suffruticosum Vill. nur im Likaner Littorale und auf dem Velebit. D. argenteum Delile hat nach DC. Prodr II. 208 gelbe Blüten und wächst in Aegypten, wird also im Likaner Littorale sicher nicht vorkommen. SV. 63 scheinen damit eine zarte Form des D. suffruticosum zu meinen.

Indigofera tinctoria L. Indigo wurde 1868 in den Com. Varasdin und Agram versuchsweise nicht ohne Erfolg kultivirt. An mehreren Orten gelangten die Pflanzen zur gehörigen Grösse und Entwicklung, so dass wirklicher Farbestoff gewonnen werden konnte (Wiener Zeitung vom 13. December 1868 Nr. 294).

247. Galega officinalis. An Rainen, Zäunen, auf feuchten Wiesen

durch das ganze Gebiet (SV. 69).

247. Oxytropis montana. Auf dem croatischen Schneeberg (Klinggr.) auf dem Debelo Brdo sehr selten. Der frühere Standort Delnice ist weggelassen (SV. 71).

248. Astragalus Mülleri. Bei Kermpote und Kriviput im Oguliner, bei Zeng und Draga im Otočaner und bei Cesarica im Likaner Littorale

(SV. 76).

248. A. sesameus. Bei Zeng, Sv. Juraj und Lukovo im Otočaner dann bei Cesarica im Likaner Littorale (SV. 75).

248. A. Cicer. An Rainen, buschigen grasigen Plätzen nicht selten (SV. 75).

248. A. hamosus. Bei St. Michael, Lukovo und Starigrad im Otočaner Littorale (SV. 74).

248. Astragalus asper. Kömmt bei SV. nicht vor.

248. A. Wulfeni Koch (A. illyricus Bernh. 1836 der ältere Name) und A. monspessulanus L. kommen nach SV. 73-4 beide an felsigen Stellen des Littorale von Fiume bis Zeng vor, allein ich zweifle noch immer, dass diese Angabe bezüglich des A. monspessulanus L. richtig sei. Denn der wesentliche Unterschied zwischen beiden liegt nur in der samentragenden Naht, die bei A. Wulfeni auf der convexen, bei A. monspessulanus in der concaven Biegung der Hülse sich befindet (Neilr. ÖBZ. X. 115-6). Dieses Merkmals wird aber in SV. nicht erwähnt. Letztere Art fehlt auch im österreichischen Littorale und scheint mir selbst für Dalmatien zweifelhaft zu sein.

249. Coronilla cretica. Bei Cirkvenica, Zeng, Sv. Juraj, Carlopago (SV. 108).

Hippocrepis unisiliquosa L. (K. 210). Auf Felsen des Littorale bei Zeng, Sv. Juraj und Carlopago (SV. 109).

H. multisiliquosa L. Wurzel spindlig, meist vielstenglig. Stengel liegend und aufsteigend oder aufrecht, einfach oder ästig, sammt den Blättern kahl oder behaart. Blätter gefiedert. Blättchen lineal-keilig oder lineal-länglich, ganzrandig, abgestutzt oder ausgerandet. Blütenstiele blattwinkelständig, nur etwas kürzer als das Blatt, 2-6blütig, Blüten in gedrungenen Dolden, meist herabgeschlagen. Hülsen verschiedenartig gebogen, beinahe kreisrund ausgeschnitten, kahl oder an den Stellen, unter denen die Samen liegen, weichstachlig. (Nach griechischen und italienischen Exemplaren.)

H. multisiliquosa L. Spec. 1050, Fl. gr. VIII. t. 717, Schk. Handb. II. t. 206, Moris Fl. sard. I. p. 543 t. 66.

Stengel 3"-1' lang. Blätter grasgrün. Blüten klein, gelb. Hülsen 10-20" lang, 1'/2-2" breit. H. unisiliquosa L. (Fl. gr. VIII. t. 716) unterscheidet sich leicht durch einzelne höchstens gepaarte in den Blattwinkeln beinahe sitzende Blüten und Hülsen. — Auf Felsen im Oguliner Littorale bei Kriviput und Merzlidol, dann bei Zeng (SV. 110). In Dalmatien wächst sie nicht, denn die aus Vis. Stirp. 37 entnommene Angabe in Reichb. German. 540 und Maly En. 361, dass sie bei Sebenico vorkomme, ist nach Vis. Dalm. III. 345 unrichtig und bezieht sich auf H. unisiliquosa. Nach Host Fl. aust. II. 348 käme sie im Littorale und Dalmatien gemeinschaftlich mit H. unisiliquosa vor, allein Koch hat sie nicht aufgenommen. — Mai, Juni. ①

249. Securigera Coronilla. Bei Plaško, Buccari, Zeng (SV. 110).

250. Vicia pisiformis. Bei Slatina, Jelengrad und Gariégrad in der Moslavina, bei Samobor und Okiégrad (SV. 81)

250. V. silvatica. In Bergwäldern durch das ganze Gebiet (SV. 81).

250. V. dumetorum. In Berg- und Voralpenwäldern gemein (SV. 81).

250. V. onobrychioides. Unter der Saat bei Samobor (SV. 82, 1330).

250. Vicia narbonensis a. integrifolia. Durch das ganze Littorale des Com. Fiume und bei Povile im Oguliner Littorale. Die Form V. heterophylla bei St. Helena und Psarjevo (SV. 86).

250. V. bithynica. Durch das ganze Littorale des Com. Fiume (SV. 84).

251. V. sepium. In Wäldern, Vorhölzern, an Zäunen nicht selten, kömmt auch, wiewohl sehr selten, mit blassgelben Blüten vor (SV. 85).

251. V. pannonica. Unter dem Getreide und an buschigen grasigen Stellen gemein. Die Var. β. purpurascens auf Aeckern und Hügeln in den Umgebungen von Agram besonders bei Lašćina (SV. 84).

251. V. hybrida. Bei Portorè, Hrelin, Plase (SV. 84).

251. V. grandiflora. Aendert ab:

α, Scopoliana Koch Syn. 217. Auf Aeckern und Grasplätzen bei Kreuz, Agram, Božakovina, Sisek (SV. 87), Fiume (Koch l. c. 216).

eta. Kitaibeliana Koch I. c. Unter dem Getreide höchst gemein (SV. 88).

251. V. lathyroides. In hügligen und gebirgigen Gegenden durch das ganze Gebiet (SV. 86).

251. Ervum hirsutum. Unter dem Getreide und auf Aeckern nicht selten (SV. 90).

251. E. gracile. In Weingärten bei Plišivica, Sv. Ana pod Turnom, Buccari (SV. 91).

252. E. Ervilia. Unter dem Getreide im Littorale des Com. Fiume. Der Standort St. Helena kömmt nicht vor (SV. 94).

252. E. nigricans. Auf dem Tersatto und bei Buccarizza (SV. 92). E. uniflorum Ten. Fl. Nap. I. p. XLII, IV. p. 404 "leguminibus glaberrimis" t. 172 ebenfalls auf dem Tersatto (Reuss ZBG. XVIII. 143) gehört der kahlen Hülsen wegen hierher und nicht zu E. Lenticula Schreb., wohin es in Reichb. German. 526, Bertol. Fl. ital. VII. 539 und Vis. Dalm. III. 325 gezogen wird (Vergl. auch Koch Deutschl. Fl. V. 156, 157).

Pisum maritimum L. (K. 220). Am Seestrand zwischen Fiume und Volosca, dann bei Martinšćica (SV. 93). Auch in Istrien, fehlt jedoch in Dalmatien.

Lathyrus inconspicuus L. L. parviflorus Roth (K. 221). In Weingärten bei Fiume, Buccari, Bribir (SV. 98). Auch in Istrien und Dalmatien.

252. L. stans. Bei Portorè, Praputnik (SV. 98).

252. L. Cicera. Bei Praputnik, Bribir, Novi, Zeng (SV. 96).

253. L. angulatus. In Weingärten und unter dem Getreide bei Fiume, Bribir und Novi im Littorale des Com. Fiume, dann bei Draga, Starigrad und Jablanac im Otočaner Littorale (SV. 97).

253. L. hirsutus. Unter dem Getreide, zwischen Gebüsch, in Weingärten durch das ganze Gebiet (SV. 96). 253. Orobus vernus. Die Var. O. alpestris WK. hat nach der Abbildung lanzettliche bis lineal-lanzettliche  $1^1/_2-2^1/_2$ " lange und 3-6" breite Blättchen, bei der Var. O. flaccidus Kit. sind diese, wenigstens nach Reichb. Icon. X. f. 1290, noch schmäler, lineal-lanzettlich,  $2-2^1/_2$ " lang, 1-2" breit, beide stellen somit eine schmalblättrige Varietät des O. vernus dar.

253. O. variegatus. Bei Ludbreg, Kreuz, Novimarof, Agram (SV. 103). Ob damit Tenore's echte Art oder nur Formen des O. vernus L. mit breiteiförmigen Blättchen gemeint seien und ob diese 2 Arten nicht in einander übergehen, ist mir nicht klar.

253. O. tuberosus. In Wäldern niedriger und gebirgiger Gegenden

durch das ganze Gebiet (SV. 100).

253. O. pannonicus. Die Varietät mit kurzen keulenförmigen Knollen (O. albus L. fil.) auf Bergwiesen bei Šestina (Syll. 430), St. Simon, auf dem Klek, der Vrebačka Staza (SV. 101), die Varietät mit langen walzlichen oder spindligen Knollen (O. lacteus MB., O. versicolor Gmel.) auf Bergwiesen und in Gebüschen auf dem Karst bei Jelenje, Čaule und Kamenjak, dann im Hochlande bei Lešće, Perušić, Gospić, Trnovac (SV. 101-2).

254. O. niger. In Wäldern niedriger und gebirgiger Gegenden durch das ganze Gebiet (SV. 103).

# Verzeichniss der Ortschaften, welche in diesen Nachträgen vorkommen, nebst Angabe ihrer Lage.

Das k. ungarische Littorale besteht in der Verfassung, welche es bis zum Jahre 1848 hatte, nicht mehr, sondern bildet nebst dem grössern Theile des südlichen Comitates Agram das Comitat Fiume, ist aber zwischen Ungarn und Croatien Gegenstand eines noch nicht gelösten Ausgleiches. Alle Ortschaften und Berge, welche in den Vegetationsverhältnissen von Croatien 256-68 im ungarischen Littorale angegeben und von denjenigen, die im südlichen Comitate Agram aufgeführt sind, gehören, wenigstens jetzt noch, nachstehende in das Comitat Fiume:

Brdo Grohovo Mrzlavodica Čaule Jelenje Peč Černilug Kameniak Ravnagora Čubar Karst Risnjak Delnice Lokve Skrad Fužine Mala Planina Vrbovsko Grobnik Mrkopalj

Bačvica, Dorf NW. von Carlopago im Otočaner Littorale.

Belaj, Bilaj, Dorf und Schlossruine SO. von Gospić.

Biskupec, Dorf SW. von St. Ivan im nördlichen Com. Agram.

Biskupec, Dorf S. von Varasdin.

Bratina, Dorf NW. von Pisarovina im mittleren Com. Agram.

Brod, Dorf an der Kulpa N. von Delnice im Com. Fiume.

Cerje, Dorf SW. von Varasdin.

Cesarica, Dorf NW. von Carlopago im Likaner Littorale.

Crnik, Dorf auf dem Karst NO. von Fiume im Com. Fiume.

Croatischer Schneeberg, Snježnik, auf der Generalstabs-Karte von Illirien Blatt 29 Sneshnik, 4763'  $\Delta$  hoch, auf dem Karst SW. von Gerovo im Com. Fiume.

Čret, Chret, Dorf SW. von Krapina im Com. Varasdin.

Dobri Z denci, Dorf N. von Ober-Stubica im nördlichen Com. Agram.

Draga, Dorf ganz nahe bei Zeng im Otočaner Littorale, verschieden von Draga bei Fiume.

Drenovac, Dorf SO. von Toplice im Com. Kreuz.

Drnje, Dorf an der Drau im Varasdin-St. Georger Regimente hart an der Grenze des Com. Kreuz.

Fuka, Dorf im Varasdin-Kreuzer Regimente hart an der Grenze des Com, Kreuz O, von Vrboyec.

Gariégrad, Schlossruine im südlichen Varasdin-Kreuzer Regimente in der Moslavina.

Gomirje, Dorf NW. von Ogulin im Oguliner Regimente.

Gotalovec, Dorf am südöstlichen Fuss der Ivanšćica im Com. Varasdin.

Gračenica, Dorf SW. von Osekovo in der Moslavina.

Grišane, Dorf im Vinodol des Com. Fiume.

Hrelin, Dorf S. von Piket im Littorale des Com. Fiume.

Jablanac, Dorf im südlichen Otočaner Littorale.

Kaniža, Dorf W. von Gospić.

Kermpote, Dorf im Oguliner Littorale.

Klada, Dorf im nördlichen Otočaner Littorale.

Konjšćina, Dorf an der Krapina SO. von Zlatar im Com. Varasdin.

Konjsko, Dorf SO. von Carlopago im Likaner Littorale.

Kriviput, Dorf im Oguliner Littorale.

Kukuljanovo, Dorf N. von Buccari im Littorale des Com. Fiume.

Kunagora, Berg bei Pregrada im südlichen Com. Varasdin.

Lascina (Lazina), Dorf am rechten Save-Ufer SO. von Agram.

Lešće, Dorf SO. von Bosiljevo an der Dobra im südlichen Com. Agram, verschieden von Lešće im Otočaner Regimente.

Liepoglava, Lepoglava, Dorf SW. von Ivanec im Com. Varasdin.

Lipovčan, Lipovchany, Dorf NW. von Časma im Varasdin-Kreuzer Regimente.

Ljubešćica, Dorf S. von Toplice im Com. Kreuz.

Lukovo, Dorf S. von Zeng im Otočaner Littorale, verschieden von Lukovo im Likaner Littorale.

Madjarovo, Magyarovo, Dorf SW. von Toplice im Com. Kreuz.

Malo Erpenje, Dorf SW. von Krapina im Com. Varasdin.

Maršane, Marčani, Dorf W. von Časma im Varasdin-Kreuzer Regimente.

Martianec, Dorf an der Strasse von Varasdin nach Ludbreg im Com. Varasdin.

Mužilovčica, Dorf an der untersten Save gegen die slavonische Grenze zu im nördlichen Com. Agram.

Nart, Dorf am linken Save-Ufer S. von Dugoselo im nördlichen Com. Agram.

Noršićevo-Selo, Dorf SW. von Samobor im mittleren Com. Agram. Novoselec, Dorf SO. von Križ im südwestlichen Varasdin-Kreuzer Regimente.

Obedišće, ebenso.

Pavile s. Povile.

Pisarovina, Dorf SO. von Jaska im mittleren Com. Agram.

Plaško, Dorf auf dem Karst NO. von Fiume.

Plaše, Villa O. von Portorè.

Plemenitaš, Dorf an der Kulpa N. von Vrbovsko im Com. Fiume.

Plišivica, Dorf S. von Samobor im mittlern Com. Agram.

Povile, Pavile, Dorf O. von Novi im Oguliner Littorale.

Poznanovec, Dorf an der Krapina SW. von Zlatar im Com. Varasdin.

Praputnik, St. Josef, Dorf O. von Buccari.

Pregrada, Dorf W. von Krapina im Com. Varasdin.

Prelošcica, Dorf am linken Ufer der Save SO. von Sisek im nördlichen Com. Agram.

Prozor, Dorf SO. von Otočac.

Redkovec, Dorf zwischen Sesvete und Agram O. von letzterer Stadt.

Reznik, Dorf am linken Ufer der Save O. von Agram.

San Cosmo, Dorf NW. von Buccari.

St. Jakob, Dorf SO. von Portorè.

St. Michael, Sv. Mihalj, Dorf SO. von Medak in der Lika.

Santa Lucia, Dorf W. von Buccari.

Selce, Dorf SO. von Cirkvenica im Littorale des Com. Fiume.

Smiljan, Dorf NW. von Gospić.

Snježnik, s. croatischer Schneeberg.

Sokolovec, Dorf SW. von Kopreinitz im Varasdin-St. Georger Regimente.

Stanište, Dorf NW. von Carlopago im Likaner Littorale.

Starigrad, Dorf S. von Zeng im Otočaner Littorale.

Svedruša, Dorf SW. von Krapina im Com. Varasdin.

Sy. Ana pod Turnom, auf den Karten Sub Turen, auch Turen, Dorf am südlichen Fuss der Plišivica NW. von Jaska im mittleren Com. Agram.

Sv. Juraj, Dorf S. von Zeng im Otočaner Littorale.

Sv. Križ, Dorf SO. von Krapina im Com. Varasdin.

Svibovec, Dorf an der Bednja O. von Toplice im Com. Kreuz.

Svilno, Dorf an der Luisenstrasse N. von Fiume im Com. Fiume.

Sviničko, Dorf in der untern Posavina SO. von Sisek im nördl.

Com. Agram.

Torček, Dorf SO. von Ludbreg im Com. Kreuz.

Trebarjevo, Dorf am rechten Ufer der untern Save im mittlern Com. Agram.

Velika, Dorf NW. von Pisarovina im mittlern Com, Agram.

Verbanovec, Dorf NW. von Ludbreg im Com Kreuz.

Vidovec, Dorf N. von Agram.

Vidovec, Dorf SW. von Varasdin.

Vlaka, Dorf NO. von Buccari.

Vojakovec, Dorf NO. von Kreuz im Varasdin-Kreuzer Regimente.

Vrabče, Dorf W. von Agram.

Vranjak, Dorf im südlichen Otočaner Littorale.

Zagorje, Dorf SO. von Portorè.

Zdihovo, Dorf an der Luisenstrasse O. von Severin im südlichen Com. Agram.

Žabnik, Dorf an der Drau O. von Varasdin.

Žugarje, Dorf am südlichen Ende des Likaner Littorale.

# Inhalt der Gattungen.

| Seite | te |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Acanthus 800 Asperula 794 Cerastium 81                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |
| Acer 816 Asphodelus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |
| Achillea 784 Aspidium 768 Cerinthe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |
| Aconitum 808 Asplenium 768 Chaerophyllum 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |
| Adiantum 769 Aster 784 Chrysosplenium 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |
| Adonis 806 Asteriscus 784 Cicuta 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |
| Adoxa 804 Astragalus 824 Cimicifuga 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |
| Aegilops 774 Astrantia 801 Cineraria 78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |
| Alisma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |
| Allium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |
| Alnus 781 Bartsia 799 Clypeola 81                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |
| Alopecurus 772 Betula                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |
| Alsine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |
| Alyssum 810 Blechnum 769 Corispermum 78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |
| Ampelopsis 816 Botrychium 82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |
| Anchusa 797 Briza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8  |
| Andropogon 771 Bromus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 34 |
| Androsace 800 Bulbocodium 776 Cotula                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |
| Anemone 806 Bunias 810 Crataegus 81                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |
| Anthemis 785 Bupleurum 801 Crepis 79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |
| Anthriscus 804 Calamagrostis 772 Crocus 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 18 |
| Anthyllis 820 Calamintha 796 Crypsis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |
| Antirrhinum 799 Callitriche 781 Cynoglossum 79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7  |
| Aquilegia 807 Campanula 792 Cyperus 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 14 |
| Arabis 808 Camphorosma 782 Cytisus 82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0  |
| Arbutus 801 Cardamine 808 Danthonia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 13 |
| Archangelica 803 Carduus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | )7 |
| Arenaria 812 Carum 801 Dentaria 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |
| Armeria 783 Caucalis 803 Dianthus 81                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |
| Arnoseris 789 Carex                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |
| Artemisia 784 Celtis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |
| Arum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |
| Arundo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |

|                                               | le |
|-----------------------------------------------|----|
| Seite Seite Seite Seit                        | -  |
| Dracocephalum 796 Helianthemum 811 Lycium 796 | 8  |
| Drosera 811 Heliotropium 797 Lycopodium 77    | 0  |
| Echallion 811 Helleborus 807 Lythrum 81       | 8  |
| Echinaria                                     |    |
| Echinops 787 Herminium 779 Malaxis 77         | 9  |
| Echium 798 Herniaria 811 Malva 81             | 5  |
| Edraianthus 794 Hesperis 808 Marsilea         | 0  |
| Elatine 816 Hibiscus 815 Medicago 82          | .0 |
| Ephedra 780 Hieracium 791 Melampyrum 79       | 9  |
| Epilobium 817 Hippocrepis 822 Melandryum 81   |    |
| Equisetum 768 Hippophaë 783 Melica            |    |
| Erianthus 771 Hordeum 774 Melilotus 82        | 0  |
| Erica 801 Hyacinthus 777 Melissa 79           | 6  |
| Erodium 817 Hydrocharis 778 Milium            | 12 |
| Ervum 823 Hymenophyllum 769 Moehringia 81     | 2  |
| Eryngium 801 Hyoseris 789 Molinia             | 3  |
| Erysimum 809 Hypericum 815 Moricandia 80      | 9  |
| Erythraea 795 Hypochoeris 790 Myosotis        | 18 |
| Erythronium 777 Ilex 816 Myriophyllum 81      | 8  |
| Euphorbia 816 Imperata                        | 19 |
| Euphrasia 799 Indigofera 821 Narcissus        | 8  |
| Farsetia 810 Inula 784 Nigritella             | 9  |
| Festuca                                       | 9  |
| Filago                                        | 1  |
| Fritillaria                                   | 1  |
| Gagea                                         | 1  |
| Galega 821 Juniperus 780 Onopordon 78         | 8  |
| Galeopsis 796 Knautia 783 Onosma              | 97 |
| Galium                                        | 0  |
| Genista 819 Laserpitium 803 Ophrys            | 19 |
| Geranium 817 Lathyrus 823 Orchis              | 18 |
| Gladiolus 778 Lemna 80                        | 3  |
| Glaucium 808 Leontodon 790 Ornithogalum 77    | 17 |
| Glyceria                                      | 00 |
| Gnaphalium 784 Leucojum 82                    | 14 |
| Goodyera 779 Lilium                           | 12 |
| Gossypium 815 Linaria 799 Osmunda 76          | 39 |
| Grammitis 768 Linum 817 Oxytropis 82          | 21 |
| Gymnadenia 778 Lonicera 794 Pallenis 78       | 34 |
| Hacquetia 801 Lupinus 820 Panicum 77          | 71 |
| Halianthus 812 Luzula 81                      | 11 |
| Halimus 782 Lychnis 815 Paronychia 81         | 11 |
| Bd. XIX. Abhandl. 105                         |    |

| Seite! Seitel Seite                           |
|-----------------------------------------------|
| Pastinaca 803 Ruscus                          |
| Pedicularis 799 Sagina 812 Statice            |
| Petasites                                     |
| Peucedanum 803 Salvia                         |
| Phalaris                                      |
| Phleum                                        |
| Physalis 798 Santolina 784 Tanacetum 785      |
| Phyteuma 792 Satureia 810                     |
| Picris                                        |
| Pinus                                         |
| Pirola                                        |
| Pirus                                         |
| Pisum                                         |
| Plantago 783 Scirpus                          |
| Poa                                           |
| Podospermum 790 Scolymus 789 Trigonella 820   |
| Polycarpon 811 Scorzonera                     |
| Polygala 846 Scrofularia 798 Triticum         |
| Polygonum 782 Scutellaria                     |
| Polypogon                                     |
| Portenschlagia 802 Sedum 804 Utricularia 800  |
| Potamogeton                                   |
| Potentilla 848 Sempervivum 804 Vaillantia 794 |
| Poterium 819 Senecio 785 Valeriana 783        |
| Primula 800 Serratula 788 Valerianella 783    |
| Prunus                                        |
| Pterotheca                                    |
| Pulicaria 784 Sideritis                       |
| Pulmonaria                                    |
| Quercus                                       |
| Ranunculus 807 Sisymbrium 808 Viola 811       |
| Rhagadiolus 789 Smilax                        |
| Rhamnus 846 Solanum                           |
| Rhododendron 801 Sonchus                      |
| Rhynchospora 774 Sparganium 779 Xanthum 789   |
| Ribes 805 Spergula 812 Zizyphus 816           |
| Rosa                                          |
| Rumex                                         |
| Transfer                                      |

------

# Beschreibung

der Verwandlungsgeschichte der Mantispa styriaca Poda

und

Betrachtungen über die sogenannte Hypermetamorphose Fabre's.

Von

#### Friedrich Brauer.

(Mit Tafel XII.)

Vorgelegt in der Sitzung vom 6. October 1869.

Unter den Megalopteren sind die Mantispiden sowohl durch ihre Form als durch ihre Lebensweise merkwürdig. Nach fast siebzehnjähriger Beobachtung ist es mir \*) und meinem Freunde Rogenhofer \*\*) gelungen, die sehr complicirte Biologie dieses Insektes gänzlich an's Licht zu bringen. Durch die von mir zuletzt unternommene Beobachtung ist es möglich geworden, alle noch vorhandenen Lücken zwischen den einzelnen früher ermittelten Thatsachen auszufüllen. Bevor ich diese bespreche, will ich in Kürze das Geschichtliche der Beobachtungen wiederholen.

Im Jahre 1851 versuchte ich von einer weiblichen Mantispa Eier in der Gefangenschaft zu erhalten, welcher Versuch gut gelang. Die im Juli gelegten rosenrothen, nach Art der Chrysopen-Eier auf einen Stiel befestigten Eier entwickelten sich und die Larven durchbrachen die Eihäute am 21. Tage. Auffallend war mir schon damals die grosse Menge der Eier und die im Vergleich sehr geringe Grösse derselben und der

<sup>/\*)</sup> Wiegmann's Archiv 1852. 1. Taf.

Verhandl, der zool.-hot. Gesellsch. Wien 1855 p. 482 und 713.

<sup>\*\*\*)</sup> Tageblatt der 37. Versammlung deutscher Naturforscher und Aerzte in Karlsbad. 1862 pag. 63

Verhaudl. d. k. k. zool.-bot. Gesellsch. Wie 1862, p. 583 (siehe ebenda Druckfehler p XX, das richtige pag. wäre 613).

832 Fr. Brauer:

juugen Larven. Die zuerst gegebene Abbildung fiel nicht gut aus, da die Kiefer zu lang gezeichnet waren. — Die Larven zu erziehen war unmöglich, da sie alles Futter verschmähten. Im folgenden Frühjahre fand ich in demselben Glase, in weichem die Eier im Vorjahre abgelegt wurden, noch lebende Larven, für die ich jedoch ebenfalls das richtige Futter nicht entdecken konnte.

Im Juni des Jahres 1855 fand ich auf einer Bergwiese bei Mödling in der Erde einen Cocon mit doppelter Hülle, der eine fast zum Auskriechen reife Nymphe der Mantispa enthielt. Im Herbste desselben Jahres wiederholte ich die Aufzucht der Larven aus Eiern, aber ebenfalls ohne weiteren Erfolg als Spiritus-Exemplare für meine Sammlung zu erhalten. Es war wohl nun schon das Ei, die Form der jungen Larve und die Nymphe bekannt; dennoch aber die Lebensweise in Dunkel gehüllt.

Sieben Jahre später brachte ein glücklicher Fund meines Freundes A. Rogenhofer Leben unter die starren Bilder. Bei einem am 29 Mai 1862 auf dem Hundsheimer Berg bei Hunburg unternommenen Ausflug fing derselbe eine Spinne der artenreichen Gattung Lycosa, welche in einem mehr als zolltiefen senkrechten Loche ihren kugeligen weissen Eiersack hütete. Er nahm den Eiersack mit, um etwa schmarotzende Hymenopteren daraus zu erhalten. Eines Morgens sah er indess zu seinem grossen Erstaunen, wie eben die Nymphe der Mantispa sich aus dem Eiersack hervordrängte und nachdem sie einige Zeit herumkroch (wie die von Chrysopa), erst Anstalten zur Häutung machte. — Hiemit schien fast das ganze Räthsel gelöst. Der Eiersack enthielt den zweiten gelblichen verlassenen Cocon der Mantispa und zwischen beiden Gespinnsten Reste von Spinneneiern.

Hiedurch ermuthigt, suchte ich abermals Mantispenlarven aus Eiern zu bekommen, um sie dann mit Eisäcken von Spinnen zusammen zu bringen. Es gelang mir zwar sehr viele Larven zu erhalten, welche sich auch in die gereichten Eisäcke verschiedener Spinnen einbohrten, wobei ihnen die schnabelartigen Kiefer sehr zu statten kamen; dennoch aber starben alle Larven ab und frassen nichts.

Durch diese Versuche wurde ich unwillkürlich an die Beobachtungen Fabrés mit den Larven der Meloiden erinnert und kam fast zur Meinung, dass auch die Mantispen-Larven auf besondere Art in die Spinnensäcke gelangten. In dieser Meinung wurde ich noch bestärkt durch die in England gemachte Beobachtung, dass sich die mit Mantispa verwandten südamerikanischen Trichoscelia-Arten in den Nestern von Honig bereitenden Vespiden (Myrapetra) entwickeln. (Walker List of Neuropt. Ins.)

Wenn sich obige Vermuthung auch nicht bestätigte, so wird doch aus dem folgenden zu ersehen sein, dass manche Momente in der Entwicklung der Meloiden und Mantispen Aehnlichkeit besitzen.

Das Misslingen der letzten Versuche war grösstentheils darin begründet, weil es nicht gelang, die richtigen Spinnen-Eiersäcke zu finden, sowie die Zeit des Einwanderns der Larven in diese festzustellen. Nur Herrn Rogenhofer glückte es einmal aus dem Eiersack einer Clubiona im nämlichen Jahre eine Mantispa zu erhalten, welche jedoch kaum die Hälfte der gewöhnlichen Grösse der Art erreichte. Dieser Fall muss als Ausnahme betrachtet werden, da die Larven, wie ich jetzt bestimmt sagen kann, im Freien überwintern und erst nach einer Fastenzeit von 8 Monaten (d. i. vom September des einen bis zum April des andern Jahres) in Spinneneisäcke einbohren\*). Ohne Zweifel war es diese nothwendige Pause, welche ich nicht kaunte, und wodurch alle früheren Versuche misslangen. (Aehnlich fastet auch die Sitaris-Larve 7 Monate, bevor sie auf Bienen kriecht).

Da ich schon aus der ersten Beobachtung wusste, dass die Larve ohne Nahrung zu sich genommen zu haben überwintert, da die folgenden Versuche mit richtigem Futter zeigten, dass dieses dennoch verschmäht wird, wenn es im Herbste geboten wird, so handelte es sich nur noch darum, eine Auzahl Larven überwintern zu lassen, und zwar an einem möglichst kalten Ort, der im Frühlinge nicht der Sonne ausgesetzt ist, um das Erwachen der Larven mit dem Eierlegen der Lycosen in Einklang zu bringen.

Eine Anzahl Larven, welche ich im August 1868 aus Eiern zog, überwinterten auf einem Stück Baumrinde dicht beisammengedrängt in einem etwa Zoll hoch mit Erde gefüllten Glase, das oben mit Papier verklebt war, um das Entweichen derselben zu verhindern. Im April d. J. begannen sie sich zu zerstreuen und herumzusuchen.

Um diese Zeit gelang es mir, nicht ohne viele Mühe, 20 Lycosa inquilina Keh. mit ihren grossen kugelrunden weissen Eiersäcken am Rande eines Feldes auszugraben. (Ich bemerke hier, dass man viele solche Säcke findet, wenn man von der schiefen Erdfläche an Wegrändern etc. die lockere Erde abstreift, wobei man erst die meist verschütteten Löcher der Spinnen entdeckt. Nur diese Säcke lieben die Mantispen-Larven, die kleinen, grünen, linsenförmigen Eisäcke der Lycosa flu-

<sup>\*)</sup> Es ist in dieser Hinsicht auch hervorzuhehen, dass die für die Mantispen-Larven geeigneten kuneligen weissen Eiersäcke der Lycosen in Mehrzahl im Frühlinge zu finden sind.

834 Fr. Brauer:

viatilis gehen sie nicht an "). Diese Eisäcke warf ich in das Glas zu den Mantispen-Larven und durfte nicht lange warten, um viele derselben herbeieilen und einwandern zu sehen. Nachdem sie eine Weile prüfend auf dem Sacke herumgetastet, stechen sie die dicht nebeneinander liegenden Saugzangen in die Wand des Eisackes ein, öffnen sie etwas, und reissen durch seitliche Bewegungen des Kopfes eine Spalte, durch die sie leicht in den Eiersack schlüpfen können. — Hier angelangt fressen sie nicht sogleich, sondern verharren oft wochenlang ruhig, vielleicht ein bestimmtes Entwicklungsstadium der Spinneneier abwartend. Man sieht sie oft lange unverändert durch die Wand des Sackes durchscheinen. Sind mehrere Larven in einen Spinnensack gewandert, so entwickelt sich stets nur eine derselben weiter.

Am 26. April wanderten die Larven in die Eisäcke, am 17. Mai öffnete ich einen derselben und fand darin die Larve noch in der ersten Häutung, aber vollgesogen in einem Gemenge von todten, eigenthümlich zusammengeklebten jungen Spinnen. Nach der hierauf bald erfolgenden Häutung (die einzige, welche die Larve durchmacht, mit Ausnahme jener vor der Verpuppung und jener beim Auskriechen aus dem Ei) verändert sich die Larve wesentlich und erhält das Aussehen einer Made mit rudimentären Beinen, ihre Bewegungen sind die einer fusslosen Bienenlarve und die kurzen dicken, noch vorhandenen Stummelbeine dienen nicht mehr zur Weiterwanderung. Der Kopf ist auffallend klein, queroval, jederseits mit einem Augenfleck (mit je 6 einfachen Augen), die früher dicht nebeneinander gestandenen Saugzangen sind durch einen Wulst am Grunde breit getrennt und stehen parallel nach vorne als gerade feine Spitzen. - Seitlich davon stehen die dicken 3gliedrigen Fühler, deren Glieder successiv dünner werden und von denen das letzte spitz endet und die Kiefer überragt. Die Lippentaster, unter den Saugzangen seitlich vortretend, haben 2 sehr dicke Grund- und ein feinspitziges Endglied. Der kleine Kopf ist unter einem Wulst des dicken zweiten Ringes einziehbar, die 3 Brustringe und 9 Hinterleibsringe sind wulstig abgesetzt, nehmen bis zum 8. an Dicke zu und von da ab, so dass der 11. sehr schmal, der letzte Ring eine kleine Spitze ist mit dem Spinnorgan. Die Beine sind kurz und dick kegelförmig, undeutlich 3gliedrig und weit nach der Seite gerückt. Die Farbe ist unbestimmt und richtet sich nach dem Innern, die Haut ist sehr fein und lässt den schneeweissen Fettkörper und dazwischen röthlichgelbe Flüssigkeit durchscheinen. Ersterer bildet einen rissigen Gürtl auf jedem Ring. Behaarung hie und da, kurz.

<sup>\*)</sup> Nur einmal fand ich eine junge Larve in dem grossen linsenförmigen Eiersack eines *Thomisus*. Dieses ist zugleich die einzige *Mantispa*-Larve, welche ich im Freien gefunden habe. Sie entwickelte sich nicht weiter, vielleicht weil ich den Eisack geöffnet hatte.

Sowie im ersten Stadium liegt die gekrümmte Larve in dem Convolut von zusammenklebenden Spinnenleichen und Eihäuten, sich langsam unbeholfen drehend und windend. Sie erreicht eine Länge von 7 bis 10 Millimetern und ich fand am 27. Mai eine Larve von dieser Grösse. Die Verpuppung der erwachsenen Larve erfordert eine geraume Zeit. ähnlich wie bei Chrysopen und Myrmeleonen. Die Larve spinnt zuerst einen gelblich oder grünlichen runden oder ovalen Cocon innerhalb des Eisackes der Lycosa, an dem man äusserlich überhaupt nichts von der Anwesenheit des Schmarotzers bemerkt, liegt darin stark zusammengerollt fast 14 Tage ohne sich zu häuten. Indess entwickelt sich innerhalb der Larvenhaut die Nymphe, - man sieht deutlich die grossen braunen Augen an der Rückenseite des ersten Brustringes der Larve und neben denselben die mächtigen zusammengelegten Raubfüsse seitlich durchscheinen - lange bevor die Larvenhaut abgeworfen wird. Diese ist so fein, dass sie leicht übersehen werden kann. Auch diese Art der Verpuppung, sowie die Veränderung der Form der Larve im 2. Stadium erinnert an Sitaris. Nur wird bei Sitaris die Larvenhaut des 2. Stadiums nie abgeworfen und schliesst noch die des 3. ein, welche zur Tonne erhärtet, was bei Mantispa entschieden fehlt.

Die Verpuppung erfolgt Mitte Juni, die Nymphe, welche von mir bereits ausführlich beschrieben und abgebildet wurde, ist anfangs weiss, später gelblich mit den Zeichnungen der Imago, sie durchbricht nach 4 Wochen ihren Cocon, sowie den Eisack der Spinne und kriecht noch eine Weile umher, bevor sie sich zur Imago häutet, wodurch sie leicht zu ganz gefehlten Ansichten über die systematische Stellung der Gattung hätte führen können, wenn sie zufällig in diesem Zustande zuerst gefunden worden wäre, bevor man ihre frühere Biologie gekannt hat.

Will jemand diese Beobachtungen wiederholen, so besteht eigentlich nur eine zu überwindende Schwierigkeit, d. i. die richtigen Spinnen-Eiersäcke zur geeigneten Zeit in grösserer Zahl zu finden und ich muss gestehen, dass mir dieses mehr Mühe machte als alles Uebrige. Die beste Methode habe ich oben angegeben. In Kürze sind zur ganzen Beobachtung folgende Punkte einzuhalten.

1. Man fange im Juli eine Anzahl weibliche Mantispen, welche in der Wiener Gegend auf den Hügeln um Perchtoldsdorf, Mödling, Gersthof etc. eben nicht selten sind und von Gebüschen am frühen Morgen geklopft oder in der heissen Tageszeit an der Unterseite grosser Doldenblüthen und auf einzeln stehenden Bäumen gefangen werden können. Auf den Blumen lauern dieselben auf Beute und fliehen rasch fliegend, wenn sie verfolgt werden. In der Gefangenschaft legen sie leicht Eier in grosser Menge, man setzt sie in ein Glas mit etwas Erde und Baum-

rinde zum Aufkriechen und füttert sie mit Fliegen. Sind die Eier gelegt, so entfernt man die Imago und hat

- 2. das Glas oben mit Papier gut zu verkleben, da die Larven durch das feinste andere Gewebe sonst entkommen.
- 3. Man versuche nicht, den eben ausgeschlüpften Larven Futter beizubringen, obschon dieselben nach wenigen Tagen in alle Richtungen umherwandern. Man stelle das Glas mit der Zucht zwischen ein Fenster, das nicht der Sonne ausgesetzt ist und lasse es den ganzen Winter ruhig stehen, höchstens giesst man etwas Wasser von Zeit zu Zeit durch eine Oeffnung des Papiers, die man dann sogleich wieder verklebt.
- 4. Im April suche man Spinnen-Eisäcke, und zwar von solchen Lycosen-Arten, welche in Erdlöchern auf den kugeligen weissen Säcken sitzen (z. B. Arctosa allodroma, Lucosa inquilina, Dolomedes). Diese werfe man insgesammt auf den Boden des Glases und schliesse dasselbe wieder wie oben. In wenigen Tagen werden alle Säcke mit Mantispa-Larven besetzt sein und dann kann man das Papier oben entfernen und das Glas luftiger halten. Berücksichtigt man nun die oben angegebenen Zeiträume des Wachsthums der Larven und öffnet hiernach von Zeit zu Zeit einen Spinneneisack, so gelingt es leicht, sich alle Entwicklungsstufen zu verschaffen. Ausserhalb des Eisackes gelingt die Aufzucht nicht, wenigstens starben die Mantispen-Larven in einem Gläschen mit dem Inhalte des Eisackes, in welches ich sie zur besseren Beobachtung gesetzt hatte, bald ab, was wohl daher kommen mag, weil die nicht poröse Glaswand feucht wird und die ausgesogenen Spinnenleichen Schimmel ansetzen, während in dem Eiersack ein eigenthümlicher Brei entsteht, wodurch die Spinnen verkleben, in deren Mitte die Larve sitzt. Wahrscheinlich entsteht dieser Brei dadurch, dass die Larve die sie zunächst umgebenden jungen Spinnen oder Eier mit den Kiefern ansticht, und erst den von allen Seiten herauslaufenden Saft aufsaugt.

Wird eine Mutterspinne mit ihrem Eiersack zu den Mantispen-Larven gesetzt, so hindert das die letzteren in nichts. Die Spinne achtet nicht auf die kleinen Larven und lässt sie ungehindert in ihren Eiersack einschlüpfen; während sie denselben bewacht und mit aller Sorgfalt gegen grössere Feinde schützt, mästet sich unter ihr die Mantispa-Larve von ihren Jungen. Der Augenblick der Erkenntniss scheint bei der Spinne sehr spät einzutreten, wenn man berücksichtigt, dass aus einem Eiersack, welchen mein Freund Rogenhofer einer Lycosa abnahm, schon nach 14 Tagen die Imago einer Mantispa auskroch. Die Spinne hütete in diesem Falle ihren Eisack noch während der ganzen Larvenund halben Nymphenperiode der Mantispa.

Schliesslich möchte ich noch einen Vergleich dieser Verwandlung mit iener unter dem Namen Hypermetamorphose bekannten Entwicklung der Meloiden machen. Sowohl die Mantispen als die Meloiden legen ihre Eier fern von dem Orte in welchem sich die Larve zu entwickeln hat. Letztere muss daher in beiden Fällen selbstthätig ihre Wohnstätte suchen. Bei Muntispa geschieht dies ohne Vermittlung, bei Meloiden gewöhnlich mit Beihilfe eines anderen Thieres, nämlich dadurch, dass die Larve von einer Biene selbst in deren Nest eingetragen wird. Die Larve kriecht auf eine Blume und hiemit ist die Möglichkeit der Begegnung und Besteigung einer Biene gegeben. Es soll übrigens auch Meloiden-Larven geben, welche Bienennester selbstständig aufsuchen, und wo schon das Käferweibehen seine Eier in die Nähe solcher Nester ablegt. Haben Mantispa- und Meloc-Larve ihren Bestimmungsort erreicht, so verändern sie mit der ersten Häutung ihre Form. Aus sehr beweglichen 6beinigen Larven werden unförmliche Maden mit rudimentären Fusstummeln. Vor der Verpuppung hebt sich die dünne Körperhaut von dem Inhalte, d. i. der Nymphe bei Mantispa, der Tonne bei Meloc. Sitaris, Zonitis ab. Bei Mantispa wird die Larvenhaut zuletzt ganz abgestreift, bei Meloe etc. bleibt sie persistent und schliesst die Tonne ein. welche abermals nichts anderes als die erhärtete Larvenhaut des letzten Stadiums darstellt, genau betrachtet einen raupenartigen Kopf, 6 Fusswärzchen und seitliche Stigmenpaare erkennen lässt. In diesem harten Larvenbalg liegt die Nymphe \*), welche in ihrer Gestalt wie bei allen Coleopteren gebildet ist. - Der Unterschied in der Entwicklung von Mantispa- und Meloe-Larve liegt also hauptsächlich darin, dass erstere sich nach dem Einwandern nur 2mal (1. bald nach der Einwanderung, 2. zur Verpuppung) häutet, während bei letzterer (Meloe etc.) nach dem Genusse des Bieneneies die erste Häutung erfolgt, bei welcher allein die Larvenhaut abgestreift wird. Die hieraus entstehende madenförmige Larve dehnt sich enorm aus, so dass deren Haut bei der nächsten Häutung sich nur von der folgenden abhebt und überhaupt das letzte Larvenstadium nicht mehr zur selbstständigen Entwicklung kommt, sondern gleich mit der Verpuppung zusammenfällt, wodurch zuletzt 3 Schichten entstehen: 1. eine dünne äussere, deutlich die einstige Raupenform zeigend; zweitens eine feste ovale innere, ebenfalls die Charaktere einer Raupe erkennen lassend, und drittens eine innerste, die eigentliche Nymphe. -- Eben darin, dass das letzte Larvenstadium nicht zur Geltung kommt, dass vielmehr als Hülle der Nymphe zugleich mit der Verpuppung eine Raupenform entsteht, die, ohne jemals Nahrung zu sich zu nehmen, - in der früheren Larvenhaut

<sup>2)</sup> Die in der Tonne angeblich wieder eingeschlössene weichhäufige Larve, die zur Nymphe wird, fasse ich schon als Nymphe selbst auf und ist wohl der Beginn derselben ähnlich wie bei Musciden.
Bd. XIX. Abhandl.
406

eingeschlossen, — gleich zur Tonne wird, besteht das Wesen der Hypermetamorphose der Meloiden-Käfer, nicht aber in der Gestaltveränderung der neugebornen Larve nach ihrer Einwanderung; denn diese finden wir ebenso bei Mantispa, obzwar sie keine Hypermetamorphose besitzt. — Andererseits erinnert die Hypermetamorphose der Meloiden sehr an die Verpuppung der Cyclorhaphen Dipteren; denn auch hier bildet die Larvenhaut zuletzt eine Tonne, doch werden stets die früheren Häute abgestreift, die Larve nimmt im letzten Stadium stets Nahrung auf und erst kurz vor der Verpuppung bildet sich ihre Haut zur Tonne um, durch einen Vorgang, der ganz analog jenem bei Meloe ist und von einer gewöhnlichen Häutung, bei welcher eine dünne Membran abgeworfen wird, wohl zu unterscheiden ist. Eine Fliegen-Tonne unterscheidet sich daher von der eines hypermetamorphen Käfers:

1. weil sie in keiner Larvenhaut eines früheren Häutungsstadiums eingeschlossen ist, somit nur aus zwei Schichten, der harten Larvenhaut (Tonne) und der eingeschlossenen Nymphe besteht und

2. weil sie mit wenigen Ausnahmen (Cecidomyia destructor und Verwandte, Stratiomyiden) amphipneustisch, während die obiger Käfer peripneustisch ist.

Ich möchte diese Betrachtungen über Hypermetamorphose der Meloiden besonders der Beachtung empfehlen, da das eigentliche Wesen derselben meines Erachtens selbst von den Entdeckern\*) derselben nicht erschöpfend dargestellt wurde, weil namentlich das Hauptgewicht auf die Formveränderung der Larven gelegt wurde, welche wesentlich durch die veränderte stationär gewordene Lebensweise bedingt ist, weil ferner nach Fabre, Joly\*) selbst den Oestriden- und Strepsipteren-, in neuester Zeit Ganin (Siebold und Köll. Ztschr. 1869) den Pteromalinen-Larven eine Hypermetamorphose zuschrieb, Annahmen, die sich ebenfalls nur dann rechtfertigen lassen, wenn der Schwerpunkt auf die Formveränderung der jungen Larven gelegt wird, während die Hypermetamorphose der Meloiden doch wesentlich eine dadurch modificirte Metamorphose ist, dass das letzte Larvenstadium nur der äussern Form nach zum Ausdruck kommt, aber übersprungen wird, weil es in der Hülle des vorhergehenden Stadiums verborgen bleibt und seine Bildung mit der Verpuppung zusammenfällt. Ich will dieses nur angedeutete rasch überschrittene und nie selbstständig werdende, für die Hypermetamorphose der Meloiden aber charakteristische Stadium die Larva oppressa nennen. - Letztere findet sich aber ausschliesslich bei den Canthariden Legt man das Gewicht auf den früher erwähnten Umstand, dann wird sich die Hypermetamorphose kaum bestimmt abgrenzen lassen, denn es

<sup>\*)</sup> Fabre: Ann. de sc. naturell. 4. ser. VII. p. 299 und IX. p. 265. — Newport: Trans. Linn. soc. XX. p. 297 und 321 und XXI p. 467.

ist sehr häufig, dass die neugeborne Insektenlarve der erwachsenen nicht gleicht, und bald rasch, bald allmälig andere Formen in der fortschreitenden Entwicklung annimmt, zwischen welchen sich keine Grenze ziehen lässt.

Nach diesen Betrachtungen glaube ich die von Ganin beobachtete Hypermetamorphose der Pteromalinen für einen ganz anderen Process halten zu sollen, als jenen, welcher bei Meloiden sich findet, insbesondere aber auch noch desshalb, weil bei den Pteromalinen-Larven durch ihren Parasitismus die vor- und nachembryonalen Vorgänge theilweise übereinanderfallen.

Ob der Vorgang, welcher bei Cecidomyia destructor beobachtet wurde, hieher gezählt werden kann, bedarf noch sehr der Beobachtung. In diesem Falle schliesst eine zur Tonne erhärtete Larvenhaut eine zweite Larve ein, die sich später zur Nymphe verwandelt. Die Tonne nennt Fitsch "flax seed state" und die eingeschlossene Larve "dormant larve". Da die Verpuppung der Cecidomyia destructor und einiger ihrer Verwandten so merkwürdig von allen andern Cecidomyien und Nematoceren abweicht, so wäre es lohnend, sie einer genauen Untersuchung zu unterziehen, um zu erfahren, ob die "dormant larve" wirklich sich zur Nymphe häutet, überhaupt ob sie die Charaktere einer Larve (den Scheinkopf etc.) zeigt, oder ob sie nur eine Phase der sich bildenden Nymphe ist, wie bei den cyclorhaphen Dipteren. Thatsächlich gibt es auch Diptera orthorhapha, deren freie Mumienpuppe sich allmälig aus einem larvenartigen Körper differencirt, und zwar ohne Eintritt einer Häutung. Bei genauer Untersuchung ist dieser larvenartige Körper schon die Nymphe selbst. Einen solchen Vorgang habe ich bei einer Argyromocha beobachtet. — Würde sich die Larvenhaut den Formen der Nymphe nur anschmiegen und dadurch scheinbar fehlen, so müsste doch früher der Charakter der Larve zu finden sein. Betrachten wir die "dormant larve" als beginnendes Nymphenstadium, so fehlt das Hauptmoment der Hypermetamorphose, die "Larva oppressa".

Nennt man jede Verwandlung, bei welcher die Larve verschiedene Formen während ihrer Häutungsstadien annimmt, eine Hypermetamorphose, dann stellt sich die Metamorphose der Meloiden als besondere Art von jener dar, welche bis jetzt vereinzelt dasteht, während sich andererseits eine grosse Zahl Insekten als hypermetamorph darstellt.

## Erklärung der Tafel XII.

Alle Figuren stark vergrössert.

- Fig. 1. Neugeborne Larve.
  - " 2. Einwanderung derselben in den Spinneneisack.
  - " 3. Vollgesogene Larve vor der ersten Häutung.
  - " 4. Erwachsene Larve der Mantispa styriaca.
  - , 4. a dieselbe von der Rückenseite.
  - " 4. b und c. Kopf derselben, Z. Saugzangen (Ober- und Unterkiefer in Verbindung) F. Fühler, T. Taster.
- " 5. Entwicklung der Nymphe in der Larvenhaut vor der letzten Häutung der Larve. Auge derselben durchscheinend.

25/35

# Alophora Kriechbaumeri

# eine neue Phasien-Art aus Tyrol.

Beschrieben von

Dr. J. R. Schiner.

Vorgelegt in der Sitzung vom 6. October 1869.

Während der 43. Versammlung deutscher Naturforscher und Aerzte zu Innsbruck, glückte es meinem verehrten Freunde Dr. Kriechb aum er aus München, in der Nähe des romantischen Sill-Falles eine prachtvolle Muscide aufzufinden, die ich im ersten Momente für identisch mit Alophora aurigera Egg. halten zu müsseu glaubte, bei näherer Untersuchung aber für neu und unbeschrieben zu erklären mich veranlasst fand.

Der glückliche Fund, gerade zu der Zeit, wo so viele werthe Freunde und Genossen versammelt waren, bestimmte mich, schon in der Sections-Sitzung für Zoologie am 24. September 1869 hievon Erwähnung zu machen und den Taufakt für die neue Art sogleich zu vollziehen.

Schien es doch, als habe das schöne Tyrol, das uns allseitig mit so herzlichem und sympathischen Empfange entgegenkam, den Entomologen und zunächst den Dipterologen mit der unzweifelhaft schönsten aller europäischen Musciden-Arten, eine neue Huldigung uns darbringen wollen!

Ich nannte die Art nach dem glücklichen Entdecker Alophora Kriechbaumeri und werde sie nun ausführlich beschreiben.

3 Von der Grösse und dem Aussehen der Alophora hemiptera F. -Rückenschild schwarz, in gewisser Richtung weiss schimmernd, auf der Mitte mit einer breiten, viereckigen, goldigen Mackel, die scharfbegränzt die Seitenränder freilässt und vom Schildchen bis zum Vorderrande reicht; vorne bleibt die Grundfarbe in zwei Striemen, die etwas weiter als die Quernath reichen und sich hinter derselben erweitern, oder auch wohl zusammenfliessen, gleichfalls frei, so dass die goldige Mackel vorne in drei Zähne oder Balken ausläuft; die Behaarung ist kurz und durchaus schwarz; neben der Flügelbasis stehen einzelne längere Borsten von derselben Färbung. Brustseiten dicht weiss behaart, doch stellenweise von schwarzen Haarbüscheln unterbrochen. Schildichen glänzend schwarz, an der Basis mit einem goldschimmernden Querstreifen. Hiuterleib breit, hellrothgelb, mit einer violett glänzenden, schwarzen Rückenstrieme; der erste Ring schwärzlich; die Strieme ist am zweiten Ringe schmal und gleichbreit, am dritten und vierten etwas verbreitert, doch so, dass sie nirgends mehr als den dritten Theil der Körperbreite einnimmt, am fünften Ringe erscheint sie fleckenartig und erreicht nirgends den Rand; zweiter Ring in gewisser Richtung elfenbeinartig weiss schimmernd; Behaarung überall kurz und durchaus schwarz. Bauch einfärbig rothgelb, die vorragenden Genitalien schwärzlich. Kopf sehr breit, die Stirne schwarz, kurz schwarz behaart, auf der Mitte und vorne goldig-, an den Augenrändern silberschimmernd. Untergesicht ledergelb, doch von silberschimmernder Bestäubung dicht bedeckt, die Börstchen

an den Leisten bis zu den Fühlern reichend, ohne auffallende Mundborste und durchaus schwarz; die Fläche zwischen den erhobenen Gesichtsleisten gegen den Mundrand recht merklich ansteigend; Rüssel schwarz. Taster rothbraun, Fühler braunschwarz; der Backenbart wollig weiss. Beine durchaus schwarz mit kurzer schwarzer Behaarung, die nur am oberen Rande der Schenkel auffallender ist; an der Basis auf der Unterseite der Schenkel auch weisse, wollige Behaarung; Haftläppchen sehr gross; Schienen vorne mit einer tiefen Furche. Flügel breit, im Umrisse fast dreieckig, an der Basis und am Vorderrande lebhaft rostgelb, senst glashell, die Spitze und ein Schweif, der sich von da über die Spitzenquerader und hintere Querader fleckenartig ausbreitet intensiv braun, so dass die Flügel entschieden gefleckt erscheinen; die hintere Querader der Beugung der Discoidalader merklich näher gerückt als der kleinen Querader; auf der Radialader unterhalb der Mündung der Subcostalader ein brauner Wisch; Flügellappen schwärzlich, Schüppchen und Schwinger rothgelb. Länge 5½-5.... Breite des Hinterleibes 2½-3....

Kriechbaumer traf Männchen und Weibchen an den Blüthen von Achillea millefolium — ein Stück fing ich selbst an der bezeichneten Stelle. Leider wurde das Weibchen, welches mir Freund Kriechbaumer abzutreten so gütig war, bei dem Umstecken in meine Schachtel verwechselt, so dass ich also die Beschreibung des Weibchens mir für ein

anderes Mal versparen muss.

Die Art steht, wie ich bereits erwähnte, mit Alophora aurigera Egg. in der allernächsten Verwandtschaft, noch mehr aber mit Alophora

Bonapartea Rondani.

Dr. Egger beschreibt seine Art nach zwei Stücken meiner Sammlung, von denen A. Kriechbaumeri bestimmt verschieden ist. A. aurigera ist merklich kleiner (höchstens 5"); die Rückenstrieme des Hinterleibes nimmt bei derselben am dritten und vierten Ringe fast die ganze Ringsbreite ein und ist schwarz, wie Egger ganz richtig angibt und kaum etwas violettschimmernd, während diess bei meiner neuen Art im hohen Grade der Fall ist; die Börstchen auf den Untergesichtsleisten sind bei A. aurigera schwächer, die Taster heller, der Flügellappen ist nicht schwärzlich und die braunen Flecke des Flügels sind verwaschen, so dass man die Flügel höchstens wolkig, aber nie gefleckt nennen könnte; es steht endlich bei A. aurigera die hintere Querader genau auf der Mitte zwischen der Beugung der Discoidalader und der kleinen Querader, während sie bei A. Kriechbaumeri der Beugung der Discoidalader entschieden näher gerückt ist, als der kleinen Querader.

Diese wesentlichen Differenzen schliessen eine Identificirung beider

Arten aus.

Von Alophora (Hyalomyia) Bonapartea Rond. unterscheidet sich die neue Art im mänulichen Geschlechte durch rostgelbe Schüppchen (bei A. Bonapartea heisst es calipptra infuscata) und durch die intensiv schwärzlichen Flügellappen, auch könnte man die Flügel nicht "trimaculatae" nennen, wie Rondani bei seiner Art angibt.

Was mich aber noch mehr bestimmte, die bei Innsbruck gefangene neue Art von A. Bonapartea Rond. für verschieden zu halten, ist der Umstand, dass Rondani's Beschreibung des Weibchens seiner Art auf das Weibchen von A. Kriechbaumeri nicht im allerentferntesten passt.

# Kurze Charakteristik der Dipteren-Larven

zur Bekräftigung des neuen von Dr. Schiner

entworfenen

# Dipteren-Systemes.

Von

#### Friedrich Brauer.

Vorgelegt in der Sitzung vom 6. October 1869.

## Einleitung.

In keiner Insekten-Ordnung finden wir so verschieden organisirte Larven wie bei den Dipteren. Hier finden sich alle Stufen von der vollständig acephalen bis zur cephalophoren Form vertreten. Obschon Zweiflügler-Larven der verschiedensten Art seit Réaumur vielfach bekannt gemacht wurden, so wendete man doch nicht das Hauptaugenmerk auf den Bau derselben, sondern auf deren Lebensweise und die etwa dadurch entstehenden Pflanzenauswüchse u. a. dgl. — Die erste Eintheilung der Larven unternahm Bouché, indem er die Art der Verpuppung derselben zu Grunde legte. Ueber diese Eintheilung habe ich mich (Monographie der Oestriden) bereits ausgesprochen und sie bildete die einzige Stütze, welcher ich mich bei der dort vorgenommenen Charakteristik der Larven bedienen konnte. Wenn sie sich auch als unhaltbar erwies, so bildete sie doch den Weg zu einer neuen Idee, die einigen Einwürfen zum Trotze, durch die aus ihr hervorgehende nat ürliche Gruppiruug der Familien diktatorisch zu werden beginnt.

Auf Grundlage der von mir vorgeschlagenen Eintheilung der Dipteren-Larven nach ihrem Verpuppungsprocesse in Orthorhapha und Cyclorhapha hat Dr. Schiner ein System der vollkommenen Insekten entworfen. Schon von vorneherein muss ein System, welches auf physiologischen Grundpfeilern ruht als natürlicher angesehen werden als alle jene, welche einseitig nur die Charaktere der vollendeten Insekten berücksichtigten. Dieses System erweist sich aber besonders darum als natürlich, weil die dort aufgestellten Unterabtheilungen in den obgenannten 2 Hauptgruppen, durch nachträgliche Untersuchungen einer grossen Zahl Larven ihre volle Berechtigung gefunden haben. — Da ich durch Dr. Schiner's umfassende dipterologische Kenntnisse auf mehrere besonders zur Beobachtung für die Systematik wichtige Formen aufmerksam gemacht wurde, so dürfte mit dieser vorläufigen Charakteristik der Larven mit Rücksicht auf deren Entwicklung und deren Imagines der Grundstein zu einem

844 Fr. Brauer:

wirklich natürlichen Systeme der Zweiflügler gegeben sein. - Manchem wird die Gruppirung und Stellung der Familien überraschen und an der Richtigkeit zweifeln machen. Ich kann in dieser Beziehung nur bemerken, dass man sich den Inhalt mancher Familie nicht nach der alten Eintheilung vorstellen muss, denn ich habe mich überzeugt, dass einige Genera aus einer in die andere Familie wandern mussten. Die auf Anregung Schiner's untersuchte Larve von Ptychoptera zeigte, dass die Gattung von den Tipuliden entfernt und zu den Eucephalen zu stellen ist. Die Leptiden stellen sich zunächst den Tabaniden, die Empiden und Dolichopiden sind durch ihre Larven so eng verbunden, dass ihr Zusammenfluss zu erwarten ist. Da die Unterschiede der einzelnen Gattungen bei den vollendeten Thieren am deutlichsten ausgeprägt sind, so dass die gemeinsamen Charaktere oft durch die abweichendste Form verschleiert werden, dagegen die Unterschiede der Larven verwandter Gattungen sehr gering, ihre Aehnlichkeit sehr bedeutend ist, so kann gerade die Kenntniss des Baues der Larve einer systematisch zweifelhaft stehenden Gattung entscheidend werden. - So findet der für Bigot so fatale Scenopinus durch seine Larve die natürliche Stelle neben Thereva und Niemand sollte heute ihn mit Platypeza und Pipunculus zusammenstellen. Wenn die orthorhaphen Dolichopiden neben die cyclorhaphen Oestriden gestellt würden, so könnte dies doch nur dem Buchdrucker zur Last gelegt werden.

Die von Marno in diesem Jahrgange gegebene Eintheilung der Dipteren-Larven umfasst nur grössere Gruppen, welche in der That bestehen und von denen nur die zweite bedeutende Modificationen erfahren hat, insofern der dort gegebene Charakter der sogenannten Langköpfe in seiner Ausführlichkeit eigentlich nur der Tribus Cyclocera zukommt. Ebenso hat die anatomische Untersuchung erwiesen, dass die Tipuliden sowie die Familien der hier als Procephala bezeichneten Abtheilung nur eine Kieferkapsel ohne Nervensystem haben, dass ein wahrer Kopf mit Ganglien und Augen nur den Eucephalen und Cycloceren, zukommt. Man kann folgende Modificationen unterscheiden, die sich durch die Lage der Vorderstigmen erkennen lassen.

- 1. Larven mit einer Mundkapsel, die Vorderstigmen am dritten Segment, d. h. am zweiten Ring hinter der Mundkapsel. (Cecidomyidae).
- 2. Larven mit Kieferkapsel oder Kopf; die Vorderstigmen am 2. Ring, d. h. am 4. Ring hinter der Kapsel oder dem Kopfe. Alle übrigen Orthorhaphen. (Die Kieferkapsel schliesst ein aus Gräten gebildetes, an ihrer Innenseite oben befestigtes Schlundgerüst ein, welches den Kiefermuskeln zum Ansatz dient. Trägt sie Augen und schliesst die ersten Ganglien ein, so wird sie zum Kopf.)
  - a) Kiefer gegenständig beissend (Nematocera)
  - b) Kiefer parallel, hakend (Brachycera).

3. Larven ohne Mund oder Kieferkapsel und stets ohne Kopf, mit oder ohne Hakenrüssel und Schlundgerüst. Vorderstigmen zwischen dem 2. und 3. Segment (vide Monogr. d. Oestriden p. 35). Cyclorhapha.

Eine weitere Eintheilung der Larven habe ich nach der Stellung der Kiefer, — ob gegenständig beissend oder parallel hakend — vorgenommen. Den Hauptstock der ganzen Ordnung der Zweiflügler bildet entschieden die obige 2. Gruppe, ob die erste derselben vorausgegangen oder durch eine Rückbildung entstanden, lässt sich nicht beweisen. Klarer scheint, dass die Abtheilung "b" der 2. obigen Gruppe, d. i. jene, deren Larven eine Kieferkapsel und parallele Kiefer besitzen, den Uebergang und die Basis für die 3. Gruppe bildet, einerseits mit den Langhörnern und andrerseits mit den stets brachyceren Cyclorhaphen verwandt ist. Wenn die einzelnen Genera in der Folge wie immer hin und her wandern werden, so habe ich die feste Ueberzeugung, dass diese Grenzen stets berücksichtigt werden müssen und unverändert bleiben.

Die in folgenden Zeilen versuchte Charakteristik der Dipteren-Larven\*) ist ohne Rücksicht auf die Lebensweise derselben verfasst, obschon nicht zu leugnen ist, dass gerade jene bei den Zweiflügler-Larven wichtige Momente zur Erkenntniss derselben enthält. Im Allgemeinen kann jedoch die Lebensweise nur in zweiter Ordnung Charaktere abgeben, da sehr verschiedene Larven eine ganz gleiche Lebensweise führen. In einer verjauchenden Schneckenleiche leben Sarcophaga- Discomyza-, Phora- und Psychoda-Larven beisammen, während andrerseits nahe verwandte Larven auf sehr verschiedene Art leben, z. B. Eristalis in Aborten, Merodon im Zwiebel der Narzisse, Syrphus von Blattläusen und Volucella in Bienennestern, Tahanus spodopterus in Erde, autumnalis im Wasser.

Bei einem Ueberblicke der Larvenformen ersieht man sogleich, dass die Gattungen und Familien der orthorhaphen Dipteren weit schärfer charakterisirt sind, d. i. einen viel höheren systematischen Werth haben als die der Cyclorhaphen, bei denen die grösste Mannigfaltigkeit innerhalb der engsten Grenzen stattfindet. Lassen sich die Mehrzahl der Familien bei den Orthorhaphen schon in ihren Larven erkennen und scharf charakterisiren, so verschwinden andererseits die der Cyclorhaphen unter der Feder.

Niemand hat bis jetzt die Unterfamilien der Musciden in unserem Sinne als Larven charakterisirt, ja nicht einmal für so auffallende Formen wie Oestriden, Muscinen, Sarcophaginen lassen sich Charaktere feststellen. Wir müssen es der Zukunft überlassen, diese Charaktere aufzufinden oder deren Nichtexistenz zu bekräftigen. — Es ist auch begreiflich, dass die geringfügigen Merkmale, durch welche die Imagines dieser Unterfamilien getrennt sind, obschon constant, bei den so tief

<sup>\*)</sup> Eine grössere Arbeit über die Dipteren-Larven, worin auch alle bisher bekannt gewordenen Metamorphosen berücksichtigt werden sollen, nebst Abbildungen der Haupttypen, wird im Laufe des Jahres 1870 erscheinen.

Bd. XIX. Abhandl.

organisirten Larven keinen oder einen kaum merklichen Ausdruck finden. Bei näheren Studien dürften sich die Zahl der Tribus und Familien ebenfalls vermindern, namentlich könnte diess durch Kenntniss gewisser exotischer Formen geschehen. Schon jetzt scheint ein Zusammenfallen der Empiden und Dolichopiden gewiss, ebenso verschwimmen Tabaninen und Stratiomyinen ohne Grenze. — Die Familien der Acroceriden, Bombyliden, Mydasiden und Asiliden sind weit weniger verschieden und ihr Werth weit niedriger unter einander als der der Tabaniden und Stratiomyiden oder Asiliden und Empiden. Sind einmal die Larven der Bombyliden näher bekannt, so dürften viele dieser Familien degradirt werden. — So viel man nach den Larven vorhersagen, d. i. gewisse Lücken überbrücken kann, dürften folgende 8 Gruppen als gleichwerth (sei es Tribus oder Familie) sich erweisen.

1. Oligoneura, 2. Eucephala, 3. Polyneura, 4. Cyclocera, 5. Orthocera, 6. Pseudoneura, 7. Eumyidae, 8. Pupipara. — Die als Acroptera aufgestellte Gruppe der Lonchopterinen dürfte entweder zu den Procephalen oder Cycloceren fallen.

Wer die hier nach den Larven versuchte Eintheilung aber mit jener vergleicht, wie sie von Gerstäcker hartnäckig (Handbuch d. Zoologie u. in d. Jahresberichten) beibehalten wird, der mag es versuchen, zur Prüfung beider die Larven nach letzterer in Gruppen zu bringen. Besonders vortheilhaft wird sich dann Scenopinus und Pipunculus nebeneinander und letzterer weit weg von den Conopiern ausnehmen, ebenso die Empiden neben den Henopiern, entfernt von den Dolichopiden und die mit Scenopinus zunächst verwandte Thereva durch die Dolichopiden, Platypeza und Pipunculus davon getrennt. Die Pulicinen gehören, wenn sie überhaupt bei der Feuerprobe nur ihre Flügel als Dipteren verloren, der Larve nach zu den orthorhaphen Eucephalen.

## Diptera Orthorhapha.

Larven mit Mund- oder Kieferkapsel oder vollständig differencirtem Korfe. Nymphe frei, mumienförmig oder in der Larvenhaut verborgen, letztere unregelmässig oder in Form eines dorsalen Längsrisses oder einer T förmigen Spalte berstend.

A. Nematocera. Kiefer beissend, gegenständig oder ganz rudimentär. (Rundköpfe).

### I. Tribus Oligoneura\*).

Familie Cecidomyidae. Larve peripneustisch 14ringlig; mit einer einziehbaren Mundkapsel und rudimentären Kiefern, kopflos. Augen am 3. Ringe. Nymphe frei oder in der Larvenhaut.

<sup>\*)</sup> Als Abbildungen für die I. und II. Tribus führe ich die schematischen Figuren von Marno an. Siehe diesen Jahrgang p. 324.

#### II. Tribus Eucephala.

Larven 12-13ringlig, mit vollständig differencirtem, meist Augen tragenden Kopfe; Nymphe frei, meist sehr beweglich.

Fam. Mycetophilidae. Larve peripneustisch, nackt. 2. Ring ohne Fussstummel. Nymphe ruhend.

Fam. Bibionidae. Larve peripneustisch, borstig, 2. Ring ohne Fuss. Kopf abwärts geneigt, Nymphe ruhend.

- F. Rhyphidae (inclusive Mycetobia). Larve amphipneustisch, schlangenartig, Kopf schlank. Leib hinten mit 2 Spitzen endend. Fuss fehlend. Die Leibringe aber nicht verdoppelt.
- F. Simulidae. Larve dick, in der Mitte dünner. Kopf horizontal. Jederseits 2 Augenflecke. 2. Ring mit einem Fussstummel. Nymphe ruhend.
- F. Chironomidae. Larve amphipneustisch oder mit Tracheenblasen; Kopf abwärts geneigt. Augen vorhanden. Am 2. Ring 1 oder 2 Fussstummel. Nymphe schwimmend oder ruhend.
  - F. Blephoroceridae. Larve unbekannt.
- F. Culicidae. Larve amphipneustisch oder mit Tracheenblasen. Die Ringe hinter dem Kopf verdickt. Kopf horizontal, Augen vorhanden. Fuss fehlend. Hinterleibsende mit Anhängen. Nymphe schwimmend.
- Fam. Psychodidae. Larve amphipmenstisch, am Hinterende mit kurzer Athemröhre; Kopf geneigt, Augen vorhanden. 2. Ring ohne Fuss. Nymphe ruhend.
- F. Ptychopteridae. Larve amphipneustisch, hinten mit langer, fadenförmiger Athemröhre. 2. Ring ohne Fuss. Augen vorhanden. Kopf geneigt, Nymphe vorne mit langer Athemröhre.

# III. Tribus Polyneura\*)

Nur eine aus lose verbundenen Platten zusammengesetzte Kiefer-kapsel vorhanden, diese tief einziehbar. Nymphe ruhend.

Fam. Limnobidae. Larve amphipneustisch. Oberkiefer dünn, hakig, meist zahnlos, 2. Ring oft mit einem einziehbaren Haftfusse, Taster sehr gross, fleischig, kegelförmig, vorschnellbar.

Fam. Tipulidae. Larve meta- oder amphipneustisch. Oberkiefer dick, innen stark gezähnt, gross. Unterkiefer mit kurzem Taster. Fuss fehlend. Afterende oft mit sternförmig abstehenden Warzen um die Stigmenplatten.

<sup>\*)</sup> Eine Kieferkapsel dieser Tribus findet sich in den Verh. dieser Gesellsch. T. IV. 1854 Taf. 4. Chionea. Fig. 5. Doch sind die Mundtheile nicht ganz zichtig gedeutet.

B. Brachycera\*). Kiefer parallel oder auswärts beweglich, hakig, niemals gegenständig. (Langköpfe).

#### IV. Tribus Cyclocera.

Kopf differencirt, die Platten lang, hinten oft unvollständig verbunden; in demselben ein Schlundgerüst.

a) Kopf vollständig differencirt, hornig, nicht einziehbar; Nota-cantha.

Fam. Stratiomyidae. Larve peri- oder amphipneustisch, platt, hornig, hinten oft mit langer horniger Athemröhre. Nymphe in der Larvenhaut verborgen, nie vortretend.

Fam. Xylophagidae. Larve amphipneustisch, walzig häutig oder platt hornig, ohne Athemröhre. Nymphe frei oder verborgen, beim Auskriechen stets vortretend. Zwei gespreitzte Spitzen am Kopfende.

Fam. Coenomyidae. Larve unbekannt, Nymphe frei, mit 2 divergirenden Spitzen am Kopfende.

b) Larve stets amphipneustisch; Kopf weichschalig, tief einziehbar: Tanystoma.

Fam. Tabanidae. Augen von den Mundtheilen entfernt, nach hinten gerückt. Oberlippe hakig abwärts gebogen, am Ende stumpf. Kopfplatten unvollständig verbunden, hinten klaffend. Leib mit Fleischwarzen oder Bauchfüssen, hinten in eine Athemröhre oder Warze mit unparer Stigmenspalte endend. Nymphe frei, unbewehrt, ruhend.

Fam. Leptidae. Augen dicht an die Mundtheile nach vorne gerückt. Oberlippe hornartig vorstehend, oft gezähnt. Obere Kopfplatte ganz, schlank birnförmig, vom Schlundgerüst nicht überragt. Leib verschieden gebildet, walzig hinten mit 2 aufgebogenen Hörnchen oder schlangenartig mit deutlichen Zwischensegmenten, borstig und hinten mit 4 Fleischspitzen und 2 Stigmen. Nymphe frei, unbewehrt, das Hinterende bleibt im Larvenbalg hängen.

#### V. Tribus Orthocera.

Kopf unvollständig differencirt, kurz, der erste Ring meist nur eine Kieferkapsel ohne Augen und Ganglien bildend, mit langen Gräten am Hinterende, die in der Körperhöhle verborgen sind. Larve stets amphipneustisch.

a) Hinterleibssegmente durch Entwicklung von langen Zwischenringen verdoppelt. Der ganze dünne Leib daher 19ringlig. Hinterstigmen an der Seite des drittletzten Ringes gelegen. Kiefer kurz, hakig; Fühler sehr kurz; am Hinterrande der Kieferkapsel eine lange einfache Gräte: — Polytoma.

<sup>\*)</sup> Siehe Marno l. c. p. 325 Fig., ferner Taf 43 Haematopota.

Fam. Therevidae (mit Einschluss der früheren Fam. Scenopinidae im engeren Sinne, d. i. ohne Pipunculus und Platypeza). Charakter der Gruppe a) oben.

b) Hinterleibsringe nicht oder nur zum Theil durch Zwischenringe vermehrt, diese überhaupt nie so deutlich entwickelt. Hinterstigmen am Körperende oder am Zwischensegment vor dem letzten Ringe gelegen. Kieferkapsel klein, hinten mit 2 einfachen oder verbundenen langen Gräten oder anderweitigen, dem Schlundgerüst angehörenden Fortsätzen, ohne Ganglien. Nymphe frei. — Procephala.

Fam. Acroceridae. Erwachsene Larve mit sehr kleinen rudimentären Mundhaken. Obere Gräten der Kieferkapsel am Grunde verschmolzen. Kinn breit, eine untere Platte bildend, mit 2 Gräten, die mit der oberen Platte der Kieferkapsel seitlich verbunden sind. Taster sehr kurz, Unterkiefer ein gedornter Wulst. Hinterstigmen am letzten Ring, gross. Leib an der Bauchseite mit Dornengürteln. Nympbe längs der Thoracalnaht sägeartig gezähnt, ohne Hakenkrone.

Fam. Bombylidae. Larven deuen der Asiliden ähnlich, mit Mundhaken, nicht näher untersucht. Nymphe mit Haken am Vorderende.

Fam. Nemestrinidae. Larven unbekannt.

Fam. Midasidae. Larven nicht beschrieben.

Nach den Mittheilungen, welche Harris über die Verwandlung von Midas machte, lebt die Larve genau wie die der Laphrien und die Nymphe gleicht jener der letzteren. Diese Familie dürfte wahrscheinlich einen untergeordneten Rang erhalten.

Fam. Asilidae. Larve walzig, die Hinterstigmen auf der Rückenseite des letzten Zwischenringes, daher vor dem letzten Segment liegend. Oberkiefer durch eine kurze spitze Oberlippe getrennt, gross, dicht uebeneinander nach vorne laufend, mit der Spitze hakig abwärts gebogen. Unterkiefer viel kürzer, deren Taster seitlich abstehend, oft durch einen Ausschnitt des Oberkiefers nach oben ragend\*) Fühler sehr klein. Die vorderen Hinterleibsringe zuweilen (Laphria) auch verdoppelt, wie bei den Polytomen-Larven der Thereviden, aber mit einem Gürtel von Fleischwarzen und nie so auffallend abgeschnürt. Gräten oben am Hinterrand der Kieferkapsel am Grunde verschmolzen, oder hinter der Kapsel ein birnförmiger Körper aus Chitinplatten und Muskeln gebildet, der den Schlund einschliesst. — Eine untere Platte als Kinn ebenfalls vorhanden. Nymphe mit starker Hakenkrone, die mittleren Haken nach abwärts gekrümmt.

Fam. Empidae. Hinterstigmen am letzten Ringe gelegen, dieser oben stumpf, unten mit einer Spitze. Oberkiefer durch eine Spitze (Oberlippe) getrennt, in der Ruhe viel mehr zurückgezogen als die weit vor-

<sup>\*)</sup> Dufour sah sich veranlasst durch diesen Umstand die Haken als Unterkiefer zu deuten Ann. d. scienc, naturelles 3. Ser. T. XIII. Zoolog T. 5 f. 3 und 44. Sehr gute Abbildung.

850 Fr. Brauer.

stehenden Unterkiefer; werden erstere abwärts gebogen, so dringt die spitze Oberlippe vor und die Unterkiefer werden tief unter die Oberkiefer eingeschlagen. Obere Gräten der Kieferkapsel ganz getrennt, wie zwei Zöpfe nach hinten ragend. Kinn durch 2 Bogengräten gebildet, welche nach vorne convergiren, an der Vereinigung gezahnt erscheinen und hinten mit der oberen Kapsel gelenkartig verbunden sind. Seitlich neben der Kieferkapsel stehen 2gliedrige Fühler ab. Taster mit dem äusseren Rand des Unterkiefers verwachsen. Leib an der Unterseite mit Querwülsten oder deutlichen Bauchfüssen vom 4. Ringe an. Ganglienkette weit hinter der Kieferkapsel beginnend. Nymphe vorne mit 2 kurzen Spitzen am Scheitl. Vorderstigmen sitzend.

Fam. Dolichopidae \*) gleicht in Allem so sehr der vorigen Familie in Bezug des Larvenbaues, dass die Vereinigung beider bevorsteht. Die bis jetzt noch gebliebenen Unterschiede sind: Hinterleibsende in 4 Zapfen getheilt. auf den oberen die Stigmen. Nymphe am Kopfe unbewehrt, Vorderstigmen in 2 lange Dornen ausgezogen.

### VI. Tribus Acroptera.

#### Fam. Lonchopteridae.

Larve amphipneustisch platt, hartschalig, Kieferkapsel kegelig, mit langen Fortsätzen am Hinterende. Fühler (?) lang und gross. Nymphe in der Larvenhaut verborgen bleibend wie bei Stratiomyiden. Hinterstigmen der Larve weit getrennt, rohrförmig. Die Larvenhaut berstet in einer "T"förmigen Spalte am Rücken. — Mundtheile nicht näher untersucht. Mir lag eine Exuvie der Larve vor, welche Hr. Ritt. v. Frauenfeld gezogen hat.

# Diptera Cyclorhapha.

Larven ohne Mund- oder Kieferkapsel, stets ohne differenzirten Kopf. Schund frei oder von einem Chitinskelete dem sogenannten Schlundgerüste umgeben. Dieses, unten verbunden, entweder unbewehrt oder vorne mit Haken bewehrt, die mittelst eines Gelenkes verbunden sind und in verschiedener Zahl (2, 3 bis 4) vorkommen können, aber stets zum Stechen und Hacken, nie zum Beissen eingerichtet, d. h. niemals gegenständig sind. Erster Ring stets häutig mit Fühlern oder diese ersetzenden Papillen. Man könnte sich diese Bildung der Larven dadurch erklären, dass man sich die Kieferkapsel der orthorhaphen Larven der Gruppe Orthocera verkümmert oder häutig geworden denkt. — Nymphe stets in der zur Tonne erhärteten Larvenhaut verborgen, ruhend und letztere an präformirten Bogennäthen am vorderen Pole sprengend. Niemals eine T-Spalte am Rücken der Exuvia vorhanden, sondern diese mit Deckeln aufgesprungen.

<sup>\*)</sup> Abbildungen dieser Fam, werden nächstens von mir gegeben, Siehe Tab XIII. Astomella d. J.

#### A. Proboscidea. Larven mit Schlundgerüst.

#### I. Tribus Pseudoneura.

Larven amphipneustisch, die Hinterstigmen in eine kurze hornige oder lange häutige Athemröhre verwandelt, deren Ende einfach, d. h. nie auffallend gabelspaltig ist. Leib zuweilen mit Bauchfüssen, 2, 4 oder gar keine Mundhaken, Schlund dann mit fächerartigen Saugspalten. Die einzige Familie Syrphidae dürfte in 2 Unterfamilien: Eristalinen und Syrphinen zu theilen sein.

### II. Tribus Eumyidae \*).

Larve meta- oder amphipneustisch, Hinterstigmen in Form von 2 Chitinplatten von verschiedenem Baue oder von jederseits zu einer Platte verbundenen Arkaden mit Spaltöffnungen, oder in eine hinten stets gabelig getheilte Athemröhre verwandelt. 2, 3, 4 oder keine Mundhaken. (Fliege stets mit Stirnblase).

Hieher die einzige in viele Unterfamilien zerfallende Familie Muscidae (inclusive Conopidae, Pipunculidae und Platypezidae).

#### B. Eproboscidea.

#### Tribus Pupipara.

Larve metapneustisch ohne Schlundgerüst und ohne Mundhaken. Dieselbe gelangt im Leibe der Mutterfliege zur Reife und wird kurz vor der Verpuppung geboren.

Fam. Hippoboscidae.

Fam. Nycteribidae.

Die Unterschiede der Larven dieser beiden Familien sind noch nicht festgestellt.

## Uebersicht des Systemes.

### Orthorhapha.

A. Nematocera.

I. Tribus Oligoneura.

Familie Cecidomyidae.

II. Tribus Eucephala.

Familie Mycetophilidae.

- , Bibionidae.
- " Rhyphidae.
- " Simulidae.
- " Chironomidae.
- " Blepharoceridae.
- . Culicidae.
- Psychodidae.
- " Ptychopteridae.

<sup>\*)</sup> Für die Probosciden siehe Monogr. der Oestriden; für die Eprobosciden Leuckart Entwicklung der Pupiparen,

III. Tribus Polyneura.

Familie Limnobidae.

, Tipulidae.

B. Brachycera.

IV. Tribus Cyclocera.

a) Notacantha.

Familie Strationyidae.

Xylophagidae.

" Coenomyidae.

b) Tanystoma.

Familie Tabanidae.

Leptidae.

V. Tribus Orthocera.

a) Polytoma.

Familie Therevidae.

b) Procephala.

Familie Acroceridae.

" Bombylidae.

.. Nemestrinidae.

.. Midasidae.

. Asilidae.

Empidae.

Dolichopidae.

VI. Tribus Acroptera.

Familie Lonchopteridae.

#### Cyclorhapha.

A. Proboscidea.

VII. I. Tribus Pseudoneura.

Familie Syrphidae mit den Unterfamilien der Syrphinen und Eristalinen.

VIII. II. Tribus Eumyidae.

Familie Muscidae mit den Unterfamilien der Conopinen, Pipunculinen, Platypezinen und Muscinen.

B. Eproboscidea.

IX. I. Tribus Pupipara.

Familie Hippoboscidae.

Nycteribidae.

# Beiträge zur Fauna der Nicobaren.

Von

Georg Ritter von Frauenfeld.

#### III.

Vorgelegt in der Sitzung vom 3. November 1869.

Ich gebe hier die dritte und letzte Abtheilung dieser Beiträge, die Schalthiere. Ich vereine in derselben alles, was wir von dieser Thierklasse während der ganzen Reise der Novara an den verschiedenen Aufenthaltsorten sammelten, da eine Gesammt-Uebersicht derselben bisher nicht erschien, und diese auch für einige Punkte ausser den Nicobaren, wie St. Paul, Taiti, wo eine solche Aufzählung bisher noch gänzlich fehlt, nicht ohne Werth sein dürfte.

Ich stelle sie in der fast allgemein angenommenen Reihenfolge auf, wie sie in den "Genera of recent Mollusca" der Gebrüder Adams enthalten ist. — Ausgeschlossen hievon sind die terrestren und marinen Nacktmollusken, da sie obwohl einiges Neue und Interessante darunter, der Zahl nach nicht sehr bedeutend sind.

Der grösste Theil der Thiere wurde unmittelbar an Ort und Stelle aufgesammelt, wie auf St. Paul, Nicobaren, Taiti, zum Theil am Markte gewonnen, wie in Ceylon, Batavia, Sidney, Aukland etc. Nur in Madras, Hongkong, Valparaiso erlangten wir einiges durch Schenkung.

Mehreres gelangte in andere Hände, und vieles nach dem Tode meines Reisegefährten Zelebor erst ans kaiserliche Museum. Wo mir Zweifel an der Richtigkeit des Fundortes blieben, habe ich es in den Bemerkungen beigefügt. Es finden sich mehrere darunter, von welchen das bisher in der Literatur nicht angegebene Vaterland ermittelt erscheint.

Wie schon im Reisewerke der Novara von mir bei der Abtheilung der Mollusken bemerkt, sind manche Gruppen sehr schwach vertreten, wie z.B. die Landconchylien überhaupt, da ich bei meinen Ausflügen denselben weniger Zeit und Aufmerksamkeit schenken konnte.

Um die Fauna der Nicobaren so weit es mir möglich war, vollständig zu geben, nehme ich, was ich in der Literatur von jener Inselgruppe verzeichnet finden konnte, auch wenn es von uns allda nicht selbst gesammelt wurde, auf, und bezeichne diese zur Unterscheidung mit Klammern.

Ausser Adams recent Moll. sind vorzüglich Reeve Iconographie und Sowerby Thesaurus citirt.

Bd. XIX. Abhandl.

|                               |           | -       | -           |     | _        |        |        | _         |          |      |        | _        | _        |         |              |        |         | _     |       |
|-------------------------------|-----------|---------|-------------|-----|----------|--------|--------|-----------|----------|------|--------|----------|----------|---------|--------------|--------|---------|-------|-------|
|                               | Gibraltar | Madeira | Rio Janeiro | Сар | St. Paul | Ceylon | Madras | Nicobaren | Singapur | Java | Manila | Hongkong | Shanghai | Punipet | Stuarts Ins. | Sidney | Aukland | Taiti | Chile |
| Spirula                       | 1         |         | 1           |     |          |        |        |           |          |      |        |          |          |         |              |        |         |       |       |
| prototypus Per.               | ١.        |         |             |     |          |        |        |           |          |      |        |          | ١.       |         |              |        | +       |       |       |
| Murex L.                      |           |         |             |     |          |        |        | Ĺ         |          |      |        |          |          |         |              |        | ľ       |       |       |
| Martinianus Rv.               |           |         |             |     |          |        |        |           |          | +    |        | +        |          |         |              |        |         |       |       |
| occa Sow.                     |           |         |             |     |          |        |        | (†)       |          |      |        |          |          |         |              |        |         |       |       |
| rectirostris Sw.              |           |         |             |     |          |        |        |           | •        |      |        | +        |          |         | •            | •      |         |       |       |
| tenuispina Lk.                | ١.        |         |             |     |          | ++     | ++     | •         |          |      |        | ++++     |          |         | •            | ٠      | ٠       | ū     |       |
| ternispina Lk.                |           |         |             |     |          | +      | 1      | +         | :        |      | ٠      | +        |          |         | •            | •      | •       | •     |       |
| tribulus L.                   |           | •       | ٠           | ٠   | •        | •      |        |           | +        |      |        | +        |          | •       | ٠,           | ٠      | •       |       | ٠     |
| Haustellum Kl.                |           |         |             |     |          |        |        |           |          |      |        |          |          |         |              |        |         |       |       |
| haustellum L.                 |           | •       |             | ٠   | ٠        | +      |        | ٠         | • .      | ٠    |        |          | . •      |         |              | •      | ٠       |       | •     |
| Rhinocantha Ad.               | 1         |         | ,           |     |          | · ·    |        |           |          |      |        |          |          | ,       |              |        |         |       |       |
| trifarispinosa Ch.            | +         | •       |             |     | •        | •      | ŀ.     | •         | •        | •    | •      | 1.0      | •        | ***     |              | •      | ٠       |       | •     |
| Chicoreus Mtf.                | i         |         |             |     |          | 4      |        | 1         |          | 1    |        |          |          |         |              |        |         |       |       |
| capucinus Ch.                 | •         |         |             | •   | •        | Ť      | •      | ++        | ľ        | +    | *      |          |          |         | • -          | •      | •       |       |       |
| elongatus Lk.                 | 1         | •       | :           |     | •.,      | . ,    | •      |           |          |      |        | +        | •        |         | •            | :      | •       |       |       |
| laciniatus Sw.                |           |         |             |     | 1        |        |        | •         |          | +    | :      |          |          |         |              |        | Ŀ       |       |       |
| megacerus Sw.                 |           | ,       |             |     |          |        |        |           | ;•;      |      |        | 1        |          |         |              | •      |         | H     |       |
| microphyllus Lk.              |           |         | •           |     |          | +      |        |           |          |      |        |          |          |         |              |        | H       | H     |       |
| palmarosae Lk.                |           |         | ľ           |     |          | ++     | H      | H         | H        |      |        | H        |          |         | H            |        |         | H     | H     |
| ramosus L.                    | Ľ         |         |             |     |          |        | Ĭ.     |           | i.       |      |        | +        | H        |         | H            | H      |         | H     | H     |
| rufus Lk.                     |           |         |             | H   |          |        |        | H         | H        |      | +      |          | Н        | H       | H            | H      |         | H     | H     |
| territus Reev.                |           |         |             | H   | H        |        |        |           | i        |      |        |          |          | Ĥ       |              | +      |         |       |       |
| torrefactus Sw.               |           |         |             | i.  | Ĺ        |        | +      | I         |          |      |        |          |          |         |              |        |         |       |       |
| Pteronotus Sws.               |           |         |             |     |          |        |        |           |          |      |        |          |          |         |              |        |         |       |       |
| pinnatus Wd.                  |           |         |             |     |          |        |        |           |          | +    |        | +        |          |         |              |        |         |       |       |
| triqueter Brn.                |           |         |             |     |          |        |        |           |          |      | +      |          |          | П       |              | L      |         |       |       |
| Phyllonotus Sws.              |           |         |             |     |          |        |        |           |          |      |        |          |          |         |              |        |         |       |       |
| anguliferus Lk.               | •         |         |             |     | •        | +      | ++     | +         | •        |      |        |          |          | ŀ       |              | ы      | •       |       | •     |
| endivia Lk.                   | ٠         |         |             |     |          | •      | +      | •         | •        |      | ٠      | •        | ٠        |         | П            |        | •       | ٠     |       |
| Ocinebra Lch.                 |           |         |             |     |          |        |        |           |          |      |        |          |          |         |              |        |         |       |       |
| erinacea L.                   | +         |         | •           | ٠   |          | •      | •      | •         | •        | :    | •      | •        | •        |         | •            | ٠      | ٠       | ٠     | •     |
| laminifera Rv.                |           | •       | •           | •   | •        |        | • .    | •         | •        | +    | •      | ٠        | ٠        |         | •            | •      |         | ٠     |       |
| Trophon Mtf.                  |           |         |             |     |          |        |        |           |          |      |        |          |          |         |              |        |         |       | +     |
| crassilabrum Gr.<br>Fusus Kl. | •         |         | •           | •   | •        | •      | •      | •         |          | •    | •      | •        | •        |         | •            | •      |         |       | 8     |
| forceps Perry                 |           |         |             |     |          |        |        |           |          |      |        | +.       |          |         |              |        |         |       |       |
| nicobaricus Chm.              |           |         | •           |     | •        |        | •      | (†)       |          | •    |        |          |          |         |              |        |         |       |       |
| tuberculata Lk.               |           | ·       | •           |     | •        |        | ·      | (D)       |          | •    | +      | •        |          |         |              |        |         |       |       |
| Neptunea Blt.                 |           |         | •           | •   |          |        |        | •         |          | •    | •      |          |          |         |              |        |         |       |       |
| nodosa Mtg.                   |           |         |             |     |          |        |        | +         |          |      |        |          |          |         |              |        |         |       |       |
| Cassidulus Hmph.              |           |         |             |     |          |        |        |           |          |      |        |          |          |         |              |        |         |       |       |
| patulus Sow.                  |           |         |             |     |          |        |        |           |          |      |        |          |          |         |              |        |         | +     |       |
| Volema Blt.                   |           |         |             |     |          |        |        | 1         |          |      |        |          |          |         |              |        |         |       |       |
| pugilina Brn.                 |           |         |             |     |          | +      | +      | +         |          | +    |        |          |          |         |              |        |         |       |       |
|                               |           |         |             |     |          |        |        |           |          |      |        |          | }        |         |              |        | 1       |       |       |
|                               |           |         |             |     |          |        |        |           |          |      |        |          |          |         |              |        |         |       |       |

|                                     | Gibraltar | Madeira | Rio Janeiro | Cap | St. Paul | Ceylon | Madras | Nicobaren | Singapur | Java | Manila | Hongkong | Shanghai | Punipet | Stuarts Ins. | Sidney | Aukland | Taiti | Chile |
|-------------------------------------|-----------|---------|-------------|-----|----------|--------|--------|-----------|----------|------|--------|----------|----------|---------|--------------|--------|---------|-------|-------|
| Hemifusus Sws.                      |           |         |             |     |          |        |        |           |          |      |        | +        |          |         |              |        |         |       |       |
| ternatana Mtyn.<br>Tritonidea Swns. | ٠         |         |             |     |          | •      | •      | ٠         | ٠        | +    | •      | •        | •        | ٠       | ٠            |        | •       | •     |       |
| cancellaroides Rv.                  |           |         | ١.          |     | ١.       |        |        |           |          |      |        |          |          |         |              |        |         |       | +     |
| proteus Reeve                       |           |         |             |     |          |        |        |           |          |      |        |          |          |         |              |        |         | ++    |       |
| undosa L.                           |           |         |             | +   |          |        |        | +         |          |      |        |          |          |         | •            |        |         | 1     |       |
| Turris L. babylonius L.             |           |         |             |     |          |        | 1      |           |          | +    |        |          |          |         |              |        |         |       |       |
| marmoratus L.                       |           |         | 1:          |     |          |        | :      | i         |          |      |        |          |          |         |              |        |         |       |       |
| Surcula Ad.                         | Ι.        | ľ       | ľ           |     | ľ        | •      |        |           |          |      | ľ      |          | 1        |         |              | 1      |         |       |       |
| australis Chmn.                     |           |         |             |     |          |        |        | -         |          |      | +      | ++       |          |         |              |        |         |       |       |
| Deshayesi Deum.                     | ŀ         |         |             |     |          |        |        | +         |          |      | •      | 1        |          |         |              |        |         |       |       |
| javana L. oxytropis Sow.            | 1:        | 1.      | 1           |     |          |        |        | T         |          |      | +      | +        |          |         |              |        |         | :     |       |
| radula Huds.                        |           | :       |             |     |          |        |        |           |          |      | 1      |          |          |         |              | +      |         |       |       |
| Drillia Gr.                         |           |         |             |     |          |        |        |           |          |      |        | ١.       |          |         |              |        |         | 1     |       |
| interrupta Lk.                      | 1.        | 1.      |             |     |          |        |        | ;         |          |      |        | +        |          |         |              |        |         |       |       |
| major Gr.<br>Defrancia Mill.        | 1.        |         |             |     |          |        |        | +         |          |      |        |          | •        |         | •            | •      | .       | '     |       |
| Grayi Reev.                         | ١.        | ١.      |             | +   | ١.       | ١.     | ١.     |           |          |      |        |          |          |         |              |        |         | .     |       |
| Tritonium Link.                     | Г         |         |             | 1.  |          |        |        |           |          |      |        |          |          |         |              | 1.     |         |       |       |
| australe Chmn.                      | 1.        |         |             |     |          |        |        |           |          |      |        |          |          |         |              | +      | 1       |       |       |
| fusiforme Kien.<br>Simpulum Klein.  | 1.        |         | 1           |     |          | •      |        |           |          |      |        |          |          |         |              | T      | T       | 1.    |       |
| aquatile Reev.                      | ١.        | ١.      |             | ١.  | ١.       |        |        | (†)       |          | ١.   | ١.     | ١.       | ١.       | ١.      |              | 1.     | 1       | +     |       |
| chemnizi Gr.                        | 1.        |         | +           |     |          | .      | :      |           | 1.       |      | .      |          |          |         |              |        |         |       |       |
| chlorostoma Lk.                     | ŀ         |         |             | .   |          |        |        | (†)       | ) -      |      |        |          |          |         | •            |        |         | 1     | •     |
| olearium L.                         | 1         |         | •           |     | 1.       | 1.     |        | :         |          |      |        |          |          |         |              | ++     | +       |       | 1:    |
| pileare L.                          | ŀ         |         | 1.          | 1:  | 1.       |        | :      | +++       | 1:       | 1:   |        | :        |          | 1:      |              | 1:     | 1.      |       |       |
| tuberosum Lk.                       | 1         |         |             |     | :        |        |        | 1         |          | .    |        |          |          |         |              |        | +       |       |       |
| Cabestana Blt.                      | П         |         |             |     |          |        |        | 1         |          |      |        |          |          |         |              |        | ١,      |       |       |
| Spengleri Chmn.                     | 1.        | 1.      |             |     | •        | •      |        |           |          |      | •      |          |          |         |              |        | 1       |       |       |
| Gutturnium Klein caudatum Gmel.     | н         |         | 1           |     |          |        |        | ١.        | 1.       | 1    | ١.     |          | ١.       |         | ١.           | 1.     |         | ١.    | 1.    |
| sinense Reev.                       |           | 3       |             |     |          |        | :      |           | 1.       |      |        | 1        |          |         |              |        |         |       |       |
| thersites Reeve                     |           |         | 1           | -1  | -1       |        |        | 1         |          | ] .  |        |          | ١.       |         |              |        | 1       |       |       |
| Epidromus Klein                     |           |         | 1           |     |          |        |        | ,         |          |      |        |          |          |         |              |        |         |       |       |
| maculosus Mart.<br>tortuosus Reeve  | 1         |         |             | - 4 | - 1      |        | 1:     | (†        |          |      |        |          |          | :       |              |        |         |       |       |
| Argobuccinnm Klein                  | ľ         |         | 1           | ١.  | 1        | '      |        | 1         | 1.       |      | ı.     | 1        |          |         |              |        |         |       |       |
| scabrum King.                       | 1         |         |             | .   |          |        |        |           |          |      |        |          |          |         |              |        |         |       | +     |
| Distorsio Bolt.                     |           |         |             |     |          |        |        |           |          |      |        |          |          |         |              |        |         |       |       |
| anus L.                             |           |         |             |     |          |        |        | 1         |          |      |        |          |          | 1       |              |        |         |       |       |
| cancellinus Rdh.                    | 1         | 1       | 1           |     |          | 1      | 1      |           | 1        | 1    |        |          |          | 1       |              |        |         |       |       |

|                           | _         |         |             | 1   | _        | _      |        | -             |          | ===  |        | ,        |          |         |             |        |         | _     |       |
|---------------------------|-----------|---------|-------------|-----|----------|--------|--------|---------------|----------|------|--------|----------|----------|---------|-------------|--------|---------|-------|-------|
|                           | 3.r       | -       | Rio Janeiro |     | _        |        |        | Nicobaren     | r        |      |        | Hongkong | ai       |         | Stuarts Ins |        | g       |       |       |
|                           | Gibraltar | Madeira | an          |     | St. Paul | Ξ      | as     | ar            | Singapur |      | ಜ      | kυ       | Shanghai | Punipet | ts.         | N      | Aukland |       |       |
|                           | ra        | de      | J           | ١., | Ъ        | 7      | dr     | qo            | g.a      | g    | 12     | i gr     | ı.       | į       | ar          | ne     | K       | ti.   | Je    |
|                           | ii.       | Пa      | 3io         | Cap | t.       | Ceylon | Madras | Tic           | in       | Java | Manila | 9        | she      | n.      | itu         | Sidney | 7.n     | Taiti | Chile |
|                           | <u> </u>  |         | H           |     | 02       |        |        | ~             | 92       | 7    |        |          | 35       |         | 93          | 102    | 7       |       |       |
| Bursa Blt.                |           |         |             |     |          |        |        |               |          |      |        |          |          |         |             |        |         |       |       |
| albivaricosa Reev.        |           |         |             |     |          | •      | +      | :             |          | +    |        | +        |          | ۰       |             |        |         |       | •     |
| bufonia Lk.               |           |         | ٠           |     |          | •      | +      | 1             | •        | •    |        |          |          | ٠       | •           |        |         |       | •     |
| crumena Lk.               | •         | •       | ٠           | •   |          | •      | +      | †<br>†<br>(†) | •        | •    | ٠      | •        |          | •       | •           | •      |         | •     | •     |
| elegans Bk.               | ٠         | •       | •           | •   |          | +      | ;      | (1)           | •        | •    |        | •        | ٠        |         | •           | •      | •       | •     |       |
| rana L.<br>subgranosa Bk. |           | •       | ٠           | •   |          | T      | ++     |               | •        | ;    | •      | :        | •        | •       | Ŀ           |        | ٠       | •     | H     |
| Lampas Schum.             |           | •       | •           |     |          |        | 7      | ٠             | ٠        | +    |        | +        |          |         | •           | ٠      | ٠       | •     |       |
| affinis Brod.             |           |         |             |     |          |        |        | .,.           |          |      |        |          |          |         |             |        |         |       |       |
| bitubercularis Lk.        |           | •       | •           |     | •        | •      |        | +             | •        | •    |        | -1       | •        | •       | •           | •      | •       | •     |       |
| coriacea Reev.            | ,         | •       | •           |     |          |        |        | :             | •        | •    |        | +        | 0        | •       |             | •      | •       | •     |       |
| hians Schum.              |           | •       | •           | •   |          | •      | •      | +             |          | +    |        |          | •        |         | •           | ٠      |         |       |       |
| livida Reev.              |           | •       | •           |     |          |        | :      | (†)           | •        |      |        |          |          |         | •           |        | •       |       |       |
| rugosa Sow.               |           |         |             | •   | •        |        |        | (†)           |          | •    | •      |          | •        |         |             | Ľ      |         |       | li    |
| tuberculata Wood.         |           | •       |             |     | •        | •      |        | 4             |          | •    | ;      | ;        |          |         | H           |        | •       | •     | l     |
| Apollon Matf.             | •         |         |             |     | •        | ·      | ·      |               |          | •    | 4      | ١.       |          |         |             |        | •       | ľ     |       |
| olearium L.               | +         |         |             |     |          |        |        |               |          |      |        |          |          |         |             |        |         |       | H     |
| proditor v. Frf.          | Ľ         |         |             |     | +        | H      |        | H             | H        | ·    | •      |          | ii.      | Ľ       | H           | l i    |         |       | H     |
| Eburna Lmk.               |           |         |             |     | •        |        | Ľ      | Ľ             |          | Ľ    |        |          |          |         | Ľ           |        |         |       | Ň     |
| ambulacrum Sow.           |           |         |             | Ħ   |          |        |        | +             | I.       |      |        |          |          |         |             |        |         |       | П     |
| areolata Lk.              |           |         |             |     |          |        |        |               |          |      | ++     | +        |          |         |             |        |         |       |       |
| lutosa Lk.                |           |         |             |     |          | +      |        |               |          |      | +      | +++      |          |         |             |        | H       |       |       |
| spirata Lk.               |           |         |             |     |          |        | +      |               |          |      | H      |          | I.       |         |             |        |         |       |       |
| zeylanica Lk.             |           |         |             |     |          |        | ++     |               |          |      |        |          |          |         |             |        |         |       |       |
| Cominella Gr.             |           |         |             |     |          |        |        |               |          |      |        |          |          |         |             |        |         |       |       |
| alveolatum Krs.           |           |         |             |     |          |        |        | +             |          |      |        |          |          |         |             |        |         |       |       |
| costata Q.                |           |         |             |     |          |        |        |               |          |      |        | ŀ        |          |         |             |        | +       |       |       |
| limbosa Lk.               |           |         |             |     |          |        |        |               |          |      |        |          |          |         |             | •      | +       |       |       |
| maculatum Mrt.            |           |         |             |     |          |        |        | +             |          |      |        | •        |          |         |             | ٠      | +       |       | •     |
| testudineum Chm.          |           |         |             |     |          |        |        | •             |          |      | •      |          |          |         |             | •      | +       | ٠     |       |
| Leiodomns Swns.           |           |         |             |     |          |        |        |               |          | ſ    |        |          |          |         |             |        | - 1     |       |       |
| Belangeri Krs.            | ٠         |         | •           | ٠   |          | •      | ++     | •             | •        |      | •      |          | •        | •       |             | •      | •       | •     | •     |
| Phos Mtf.                 | •         |         |             | •   | •        | •      | +      | •             |          | •    | ٠      | •        | •        | •       | •           | •      | •       | •     | •     |
| roseatus Hnds.            |           |         |             |     |          |        |        | (4)           |          |      |        |          |          |         |             |        |         |       |       |
| Nassa Mart.               | •         | •       |             |     | •        |        | •      | (†)           | •        | •    | •      |          | •        |         | •           | •      | •       | •     | •     |
| Bronni Ph.                |           |         |             |     |          |        |        | 4             |          |      |        |          |          | -       |             |        |         |       |       |
| coronata Brg.             |           | •       |             | •   | •        | •      |        | +             | •        | +    |        |          |          |         | •           |        | •       |       |       |
| pulla L.                  |           | •       |             | •   |          | •      |        |               | •        |      | +      |          |          |         |             |        |         |       |       |
| Niotha Ad.                |           | •       | •           | •   |          |        |        |               |          |      |        |          |          |         |             |        |         |       |       |
| gemmulifera Ad.           |           |         |             |     |          |        |        | +             |          |      |        | .        |          |         |             |        |         |       |       |
| ravida Ad.                |           |         |             |     |          |        |        |               |          |      | +      |          |          |         |             |        |         |       |       |
| Phrontis Ad.              |           |         |             |     |          |        |        |               |          |      |        |          |          |         | -           |        |         |       |       |
| crassa Kch.               |           |         |             |     |          |        |        |               |          |      |        | +        |          |         |             |        |         |       |       |
| Arcularia Lk.             |           |         |             |     |          |        |        |               |          |      |        |          |          |         |             |        |         |       |       |
| callispira Ad.            |           |         |             |     |          |        |        | +             |          |      |        |          |          |         |             |        |         |       |       |
|                           |           |         |             | 1   |          |        |        |               |          |      | 1      |          |          |         |             |        |         |       |       |

|                                     |           |         |             |     |          |        |        |           | _        |      |        |          |          |         |              |        |         | _     | -     |
|-------------------------------------|-----------|---------|-------------|-----|----------|--------|--------|-----------|----------|------|--------|----------|----------|---------|--------------|--------|---------|-------|-------|
|                                     | Gibraltar | Madeira | Rio Janeiro | Cap | St. Paul | Ceylon | Madras | Nicobaren | Singapur | Java | Manila | Hongkong | Shanghai | Punipet | Stuarts Ins. | Sidney | Aukland | Taiti | Chile |
|                                     |           |         |             | 1   |          |        |        |           |          |      |        |          |          |         |              |        |         |       |       |
| A. globosa Gray.                    |           |         |             |     |          |        |        | +         |          |      |        |          |          |         |              |        |         |       |       |
| granifera Kien.                     |           |         |             |     |          |        |        | ++        |          |      |        |          |          |         |              |        |         |       |       |
| thersites Brg.                      |           |         |             |     |          |        |        | (†)       |          |      |        |          |          |         | •            |        |         |       |       |
| Alectrion Mtf.                      |           |         |             |     |          | }      |        |           |          |      |        |          |          |         |              |        |         |       |       |
| intermedia Dnk.<br>suturalis Lk.    |           | •       | •           | •   | •        | ٠      | ٠      | •         | •        | •    | •      | •        | •        | ٠       | •            | +      | i       | •     | 1     |
| Zeuxis Ad.                          | ٠         |         |             | •   | •        | •      | •      | ٠         | ٠        |      | •      | •        | ٠        | ٠       | •            | •      | T       | ٠     |       |
| taenia Gml.                         |           |         |             |     | ١.       |        |        | +         |          |      |        |          |          |         |              |        |         |       |       |
| Telasco Ad.                         | 1         |         |             | ľ   | ľ        |        |        | ľ         |          |      |        |          |          | •       |              | •      |         |       | H     |
| filosa Gr.                          |           |         |             |     |          | •      |        | +         |          |      |        |          |          |         |              |        |         |       |       |
| luctuosa Ad.                        | ١.        |         |             |     |          |        |        |           |          |      |        |          |          |         |              |        |         | +     |       |
| punctata Ad.                        |           |         |             |     | •        | •      |        | +         |          | •    |        |          | •        |         | •            |        |         |       | •     |
| Uzita Ad.                           |           |         |             |     |          |        |        |           |          |      |        |          |          |         |              |        |         |       |       |
| monile Kien.<br>Hebra Ad.           | ٠         | ٠       | •           | •   | •        | •      | ٠      | †         | ٠        |      | •      |          | •        | ٠       | ٠            | ٠      |         | •     | •     |
| muricata Gg.                        |           |         |             |     |          |        |        | +         |          |      |        |          |          |         |              |        |         |       |       |
| Tritla Risso.                       |           | •       | •           |     |          | •      | ٠      | •         | •        | •    |        | •        |          | •       | •            |        | •       | •     | ·     |
| reticulata L.                       | ١.        |         |             |     |          |        |        |           |          |      |        |          |          |         |              |        | +       |       |       |
| Chorus Gr.                          |           |         |             |     |          |        |        |           |          |      |        |          |          |         |              |        |         |       |       |
| monoceros Dsh.                      |           |         |             |     |          |        |        |           |          |      |        |          |          |         |              |        |         |       | †     |
| Purpura Aldrov.                     |           |         |             |     |          |        |        |           |          |      |        |          |          |         |              |        |         |       |       |
| buccinea Dsh.                       |           |         |             |     |          | :      | :      | :         | •        |      | +      | •        | ٠        |         |              |        | •       |       |       |
| bufo Lk.                            | ٠         | ·       | :           | •   |          | ÷      | +      | +         | ٠        |      | •      | •        | ٠        | •       | •            |        |         | +     | •     |
| chocolata Dcl.<br>grisea Blt.       | ٠         | ٠       | †           | ٠   |          | •      | ٠      |           | •        |      | •      |          |          | •       | •            |        | •       | ٠     | •     |
| haustrum Mtyn.                      |           |         | •           | •   | •        |        | ٠      | +         | •        |      | •      |          | •        | •       |              |        | ++      |       |       |
| patula L.                           |           |         |             |     |          |        | ·      |           |          |      | :      |          |          |         |              |        | +       |       |       |
| persica Lk.                         |           |         |             |     |          |        | ++     | ١.        |          | :    | +      |          |          |         |              |        |         |       |       |
| Rudolphi Lk.                        |           |         |             |     |          |        | ÷      | 1         |          |      |        |          |          |         |              |        |         |       |       |
| violacea Kien.                      |           |         |             |     |          |        |        | †<br>(†)  |          |      |        |          |          |         |              |        |         |       |       |
| Thalessa Ad.                        | 1         |         |             |     |          |        |        |           |          |      | 1      |          | Į        |         |              |        | ١.      | ١.    |       |
| armigera Chmn.                      | ٠         | •       | •           | •   | •        | ٠      | •      | :         | •        |      | ٠      | •        |          | •       | •            |        | †       | +     | ı     |
| distinguenda Dnk.<br>echinulata Lk. |           | •       | ٠           |     |          |        | •      | 1         | •        |      | •      | •        |          | •       |              |        |         |       |       |
| hippocastanum L.                    | •         |         |             | •   |          |        | ;      | T         | •        | •    | •      |          | •        | •       |              |        | 1       |       |       |
| intermedia Kien.                    | :         |         |             |     |          | •      |        | ++ .++    |          | :    |        |          |          |         |              | 1:     |         |       |       |
| tumulosa Reev.                      |           |         | :           |     |          |        |        | 1         |          |      |        |          |          |         |              |        |         |       |       |
| Stramonita Schum.                   | ľ         |         |             | 1   |          |        |        | ľ         |          |      |        |          |          |         |              |        |         |       |       |
| cataracta Chmn.                     |           |         |             |     |          |        | +      |           |          |      |        |          |          |         |              |        |         |       |       |
| haemastoma L.                       |           | i       | +           |     |          | •      | •      |           | •        |      | •      | :        |          |         |              |        |         | •     |       |
| luteostoma Chmn.                    | 1         |         |             | •   |          | ٠      | •      |           | •        |      |        | +        |          | •       |              |        |         | :     |       |
| rustica Reev.<br>undata Lk.         | ٠         |         | •           |     |          | •      |        | •         | •        |      |        | +        | •        | •       |              |        |         | +     | •     |
| Trochia Swns.                       |           |         |             |     |          |        |        |           |          |      |        | 1        |          |         |              |        |         |       |       |
| cingulata L.                        |           |         |             |     |          |        |        | 1.        |          |      |        |          |          |         |              |        | +       |       |       |
|                                     |           |         |             | 1   |          | 1      |        |           | 1        |      |        |          |          |         |              |        |         |       |       |

|                     |           |         |             | _   | _        |        |              |           |          |      |        |          |          |         |              |        |         |       | _     |
|---------------------|-----------|---------|-------------|-----|----------|--------|--------------|-----------|----------|------|--------|----------|----------|---------|--------------|--------|---------|-------|-------|
|                     | Gibraltar | Madeira | Rio Janeiro | Cap | St. Paul | Ceylon | Madras       | Nicobaren | Singapur | Java | Manila | Hongkong | Shanghai | Punipet | Stuarts Ins. | Sidney | Aukland | Taiti | Chile |
|                     | _         |         | _           | _   |          |        | _            |           |          |      |        |          |          |         | 1            |        |         |       |       |
| Polytropa Swns.     |           |         |             |     |          |        |              |           |          |      |        |          |          |         |              |        |         |       |       |
| succincta Mtyn.     |           |         |             |     |          |        | ٠.           |           |          |      |        |          |          |         |              | +      |         |       | ı     |
| tristis Duk.        |           |         |             |     |          | • -    |              | ٠.        |          |      |        |          |          |         |              |        | +       |       |       |
| Jopas H. A. Ad.     |           | }       |             | }   |          |        |              | İ         |          |      |        |          |          |         |              |        |         |       |       |
| sertum Lk.          |           |         |             |     |          |        |              | +         |          |      |        |          | 6        |         |              |        | +       | +     |       |
| situla Reeve        |           |         |             |     |          |        | , <b>.</b> . |           |          |      | +      | . •      |          | • `     |              |        |         |       |       |
| Pentadactylus Kl.   |           |         |             |     |          |        |              | 1         |          |      |        |          |          |         |              |        |         |       |       |
| grossularius Blt.   |           |         |             |     |          |        |              |           |          | •    |        |          |          | •       | •            | •      | +       |       |       |
| histrix Lk.         | ٠.        |         |             |     |          |        | •            |           |          |      |        |          |          | ٠       |              |        |         | +++   |       |
| horridus Lk.        |           |         |             | •   |          | +      |              | +         |          | ۰    |        | •        | •        | •       | • .          | •      | :       | +     |       |
| ricinus L.          |           |         |             | •   | •        | •      |              |           |          |      |        | . •      | •        | ٠       |              | •      | +       | +     | •     |
| Sistrum Mtf.        | Į         |         |             |     |          |        |              |           | 1        |      |        |          |          |         |              |        |         |       |       |
| fiscellum Chmn.     |           |         | •           | •   | . •      | •      | :            | +++       |          | •    | . •    | •        | ٠        | ٠       |              | •      | +       | +     | ٠     |
| morus Lk.           |           | •       | •           |     |          | •      | ++           | †         | •        | •    | •      |          | •        | •       | • 1          | +      | ٠       |       | •     |
| tuberculatum Bluv.  |           | • "     | •           |     |          | ٠      | 1            | +         |          | . •  | •      |          | •        | ٠       | •            | +      | ٠       | †     | •     |
| Conchopatella Chmn. |           |         |             |     |          |        |              |           |          |      |        |          |          |         |              | 1      |         |       | Į,    |
| peruviana Lk.       | ١٠        |         |             | ٠   | . •      |        | . •          | •         | ٠        | •    | . •    | 0.       | •        | •       | •            | •      | •       | •     | +     |
| Cuma Hmphr.         |           |         |             |     |          |        |              |           |          |      |        |          |          |         |              |        | ,       |       |       |
| carinifera L.       | ١.        | •       |             | ٠   | •        | 1 .    | •            | •         | •        | . •  | •      | •        |          | •       | •            | •      | +       | •     | •     |
| Rapana Schum.       |           |         |             |     |          |        |              |           |          |      |        |          |          |         |              |        |         |       |       |
| bezoar L.           |           | •       | •           |     |          | +      | +            |           |          | •    | •      | +        | •        | •       | •            | *      | :       | 1.1   | •     |
| bulbosa Sol.        |           | •       | ٠           |     | •        | 1      | 1            | (†)       | •        | •    | •      | •        | •        | •       | ۰            | •      | +       | •     | •     |
| Coralliophila Ad.   |           |         |             |     |          |        |              |           |          |      |        |          |          |         |              |        |         | 2     |       |
| squamulosa Ry.      | ٠         |         |             | ٠   | ٠        | •      | •            | :         | •        |      |        | •        | •        | :       |              |        | •       | †     | •     |
| Rapa Klein          | ٠         | •       | ١.          |     |          | •      | •            | +         | •        | •    | . •    | . •      | •        | •       | •            |        |         | •.    |       |
| tenuis Mrt.         |           |         |             |     |          |        |              | .1.       |          |      |        |          |          |         |              |        |         |       |       |
| Barpa Rmph.         | ٠         | •       | •           | •   | . •      | •      | ٠            | +         | •        | •    | •      | •        | •        | •       | •            | •      | •       | •     |       |
| articularis Lk.     |           |         |             |     |          | 1      |              |           |          |      | 1      | 1        |          |         |              |        |         |       |       |
| conoidalis Lk.      |           | *.      |             |     | •        | •      | +            | •         | •        | ١.   | ++     | ++       | •        | •       |              |        |         |       |       |
| gracilis Brd.       |           |         | •           | •   | *        |        |              |           |          | +    |        |          | •        | •,      | ٠,           | +      |         |       | l i   |
| minor Rmph.         |           |         |             |     |          |        |              | +         |          |      |        |          |          |         |              |        | +       |       |       |
| ventricosa Lk.      | 1         |         |             |     | ľ        |        | +            |           |          |      |        |          |          | :       | [            |        |         |       | ı.    |
| Utriculina Gr.      | Ι.        |         | 1           | 1   | ľ        | 1      | •            |           |          |      |        | •        | ľ        |         | -            |        |         |       |       |
| acuminata Lk.       | ١.        |         |             |     |          |        | +            |           |          |      |        | +        |          | ١.      |              | ١.     |         |       |       |
| gibbosa Brn.        |           |         |             |     |          | +      | +            |           |          |      |        |          |          |         |              |        |         |       |       |
| literata Lk.        |           |         |             |     |          |        | +            |           |          |      |        |          |          |         |              |        |         |       |       |
| Dactylus Klein      |           |         |             |     |          |        |              |           |          |      |        |          |          |         |              | i      |         |       |       |
| inflatus Lk.        | ١.        |         |             | +   |          |        |              |           |          |      |        |          |          |         |              |        |         |       |       |
| Strephona Brwn.     |           |         |             |     |          |        |              |           |          |      |        |          |          |         |              |        |         |       |       |
| fusiformis Lk.      |           |         |             |     | . •      |        |              |           |          |      |        | +        |          |         |              |        |         |       |       |
| peruviana Lk.       |           |         |             |     |          |        |              |           |          |      |        | . •      |          |         |              |        |         | •     | +     |
| Porphyria Blt.      |           |         |             |     |          |        |              |           |          |      |        |          |          |         |              |        |         |       |       |
| elegans Lk.         |           |         |             |     |          | +      | ++           |           |          |      |        |          |          |         |              |        | ++      |       |       |
| erythrostoma Lk.    | ٠         |         |             |     |          |        | +            |           | •        |      |        | •        |          | •       | •.           | +      | +       | +     |       |
| guttata Lk.         | ٠         |         |             |     |          |        | +            | •         | •        |      | 1      |          |          | •       | •            | •      | •1      | •     | •     |
|                     | ı         |         |             | i   |          |        |              | 1         | 1        | 1    |        |          |          |         |              |        | ļ       |       |       |

| P. irisans Lk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  | _         |         |             |     |          |        | _      |           |          |      | _      |          |          |         | -            |        |         | _     | _     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|---------|-------------|-----|----------|--------|--------|-----------|----------|------|--------|----------|----------|---------|--------------|--------|---------|-------|-------|
| maura Lk. mustelina Lk. sanguinolenta Lk. textilina Lk. tremulina Lk. tricolor Lk. Ispidula Gr. episcopalis Lk. ispidula L. Cylindrus Mensch carneolus Lk. Fasciolaria Lk. filamentosa Chmn. trapezium L. Latius Mtf. nodata Mrt. Plicatella Swns. polygonus Gm. Peristernia Msch. nassutula Lk. Leucozonia Gr. smaragdulus L. Vasum Bit. armatum Brd. ceramicum L. cornigerum L. Mazza Klein pyrum L. rapa Lk. Cymblum Klein gracile Brd. Melo Hmph. indicus Gm. Aulica Gr. aulica Sol. vespertilio L. Scaphella Swns. maculata Swns.                                                                                                                              |                  | Gibraltar | Madeira | Rio Janeiro | Cap | St. Paul | Ceylon | Madras | Nicobaren | Singapur | Java | Manila | Hongkong | Shanghai | Punipet | Stuarts Ins. | Sidney | Aukland | Taiti | Chile |
| maura Lk. mustelina Lk. sanguinolenta Lk. textilina Lk. tremulina Lk. tricolor Lk. Ispidula Gr. episcopalis Lk. ispidula L. Cylindrus Mensch carneolus Lk. Fasciolarla Lk, filamentosa Chmn. trapezium L. Latius Mtf. nodata Mrt. Plicatella Swns. polygonus Gm. Peristernia Msch. nassutula Lk. Leucozonia Gr. smaragdulus L. Vasum Bit. armatum Brd. ceramicum L. cornigerum L. Mazza Klein pyrum L. rapa Lk. Cyublum Klein gracile Brd. Melo Hmph. indicus Gm. Aulica Gr. aulica Sol. vespertilio L. Scaphella Swns. maculata Swns.                                                                                                                              |                  |           |         |             |     |          |        |        |           |          |      |        |          |          |         |              |        |         |       |       |
| mustelina Lk. sanguinolenta Lk. textilina Lk. tricolor Lk. lspidula Gr. episcopalis Lk. ispidula L. Cylindrus Mensch carneolus Lk. Fasciolaria Lk. filamentosa Chmn. trapezium L. Latius Mtf. nodata Mrt. Plicatella Swns. polygonus Gm. Peristernia Msch. nassutula Lk. Leucozonia Gr. smaragdulus L. Yasum Blt. armatum Brd. ceramicum L. cornigerum L. Mazza Klein pyrum L. rapa Lk. Cylindrus Msch. nassutula Lk, Leucozonia Gr. smaragdulus L. Yasum Blt. armatum Brd. ceramicum L. cornigerum L. Mazza Klein pyrum L. rapa Lk. Cylmbium Klein gracile Brd. Melo Hmph. indicus Gm. Aulica Gr. aulica Sol. vespertilio L. Scaphella Swns. maculata Swns. Rulguraria Schum. fulgura Mrt. Mitra Lk. episcopalis L. Nebularia Swns.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |           |         |             |     |          |        | Ŀ      | ŀ         |          | +    |        |          |          |         | •            |        | +       |       |       |
| sanguinolenta Lk. textilina Lk. tremulina Lk. tricolor Lk. Ispidula Gr. episcopalis Lk. ispidula L. Cylindrus Mensch carneolus Lk. Fasciolaria Lk. filamentosa Chmn trapezium L. Latius Mtf. nodata Mrt. Plicatella Swns. polygonus Gm. Peristernia Msch. nassutula Lk. Leucozonia Gr. smaragdulus L. Vasum Blt. armatum Brd. ceramicum L. cornigerum L. Mazza Klein pyrum L. rapa Lk. Cymbium Klein gracile Brd. Melo Hmph. indicus Gm. Aulica Gr. aulica Sol. vespertilio L. Scaphella Swns. maculata Swns. |                  |           | •       |             | •   |          | ٠      | +      |           | •        | +    | •      |          | ٠        | •       | ٠            |        | ŀ       |       | •     |
| textilina Lk. tricolor Lk. Ispidula Gr. episcopalis Lk. ispidula L. Cylindrus Mensch carneolus Lk. Fasciolaria Lk. filamentosa Chmn. trapezium L. Latitus Mtf. nodata Mrt. Plicatella Swns. polygonus Gm. Peristeruia Msch. nassutula Lk. Leucozonia Gr. smaragdulus L. Vasum Blt. armatum Brd. ceramicum L. cornigerum L. Mazza Klein pyrum L. Tapa Lk. Cymbium Klein gracile Brd. Melo Hmph. indicus Gm. Aulica Gr. aulica Sol. vespertifio L. Scaphella Swns. maculata Swns. maculata Swns. maculata Swns. fulguraria Schum. fulgura Mrt. Mitra Lk. episcopalis L. Nebularia Swns.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  | •         | ٠       | •           | •   | ٠        | •      | ٠      |           | ٠        |      |        |          |          | ٠       | ŀ            |        |         |       | •     |
| tricolor Lk. Ispidula Gr. episcopalis Lk. ispidula L. Cylindrus Mensch carneolus Lk. Fasciolaria Lk. filamentosa Chmn trapezium L. Latinus Mtf. nodata Mrt. Plicatella Swns. polygonus Gm. Peristernia Msch. nassutula Lk. Leucozonia Gr. smaragdulus L. Vasum Blt. armatum Brd. ceramicum L. cornigerum L. Mazza Klein pyrum L. rapa Lk. Cymbium Klein gracile Brd. Melo Hmph. indicus Gm. Aulica Gr. aulica Sol. vespertilio L. Scaphella Swns. maculata Swns. Fulguraria Schum. fulgura Mrt. Mitra Lk. episcopalis L. Nebularia Swns.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  | ٠         | ٠       | •           |     |          | ٠      | •      | ٠         |          | +    | •      | •        |          |         | ٠            |        |         | T     | •     |
| tricolor Lk.  Ispidula Gr. episcopalis Lk. ispidula L. Cylindrus Mensch carneolus Lk. Fasciolaria Lk. filamentosa Chmn. trapezium L. Latinus Mtf. nodata Mrt. Plicatella Swns. polygonus Gm. Peristernia Msch. nassutula Lk. Leucozonia Gr. smaragdulus L. Vasum Blt. armatum Brd. ceramicum L. cornigerum L. Mazza Klein pyrum L. rapa Lk. Cymbium Klein gracile Brd. Melo Hmph. indicus Gm. Aulica Gr. aulica Sol. vespertilio L. Scaphella Swns. Rulguraria Schum. fulgura Mrt. Mitra Lk. episcopalis L. Nebularia Swns.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  | ٠         | ٠       | •           |     |          | •      | •      |           | •        | •    | •      |          |          | •       |              |        | ·       | •     | •     |
| Ispidula Gr. episcopalis Lk. ispidula L. Cylindrus Mensch carneolus Lk. Fasciolaria Lk. filamentosa Chmm. trapezium L. Latius Mtf. nodata Mrt. Plicatella Swns. polygonus Gm. Peristernia Msch. nassutula Lk. Leucozonia Gr. smaragdulus L. Vasum Bit. armatum Brd. ceramicum L. cornigerum L. Mazza Klein pyrum L. rapa Lk. Cymbium Klein gracile Brd. Melo Hmph. indicus Gm. Aulica Gr. aulica Gr. aulica Sol. vespertilio L. Scaphella Swns. maculata Swns. Fulguraria Schum. fulgura Mrt. Mitra Lk. episcopalis L. Nebularia Swns.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  | •         |         | •           | •   | _        | •      | +      | •         | •        | +    |        | Ľ        | •        |         |              |        |         | •     |       |
| episcopalis Lk. ispidula L. Cylindrus Mensch carneolus Lk. Fasciolaria Lk. filamentosa Chmn. trapezium L. Latius Mtf. nodata Mrt. Plicatella Swns. polygonus Gm. Peristernia Msch. nassutula Lk. Leucozonia Gr. smaragdulus L. Vasum Bit. armatum Brd. ceramicum L. cornigerum L. Mazza Klein pyrum L. rapa Lk. Cymbium Klein gracile Brd. Melo Hmph. indicus Gm. Aulica Gr. aulica Sol. vespertilio L. Scaphella Swns. maculata Swns. Fulguraria Schum. fulgura Mrt. Mitra Lk. episcopalis L. Nebularia Swns.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |           | •       |             | •   |          |        |        |           |          | 4    |        |          |          |         | Ľ            | ·      |         | ·     |       |
| ispidula L. Cyllindrus Mensch carneolus Lk. Fasciolaria Lk. filamentosa Chmn. trapezium L. Latitus Mtf. nodata Mrt. Plicatella Swns. polygonus Gm. Peristernia Msch. nassutula Lk. Leucozonia Gr. smaragdulus L. Vasum Bit. armatum Brd. ceramicum L. cornigerum L. Mazza Klein pyrum L. trapa Lk. Cymbium Klein gracile Brd. Melo Hmph. indicus Gm. Aulica Gr. aulica Sol. vespertilio L. Scaphella Swns. Fulguraria Schum. fulgura Mrt. Mitra Lk. episcopalis L. Nebularia Swns.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |           | l.      |             | H   |          | +      |        |           |          |      |        |          |          |         |              | ١. ا   | H       | +     |       |
| carneolus Lk. Fasciolaria Lk. filamentosa Chmn. trapezium L. Latius Mtf. nodata Mrt. Plicatella Swns. polygonus Gm. Peristernia Msch. nassutula Lk. Leucozonia Gr. smaragdulus L. Vasum Blt. armatum Brd. ceramicum L. cornigerum L. Mazza Klein pyrum L. rapa Lk. Cymbium Klein gracile Brd. Melo Hmph. indicus Gm. Aulica Gr. aulica Sol. vespertilio L. Scaphella Swns. maculata Swns. Fulguraria Schum. fulgura Mrt. Mitra Lk. episcopalis L. Nebularia Swns.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |           |         |             |     |          |        | †      |           |          | +    |        |          |          |         |              |        |         |       |       |
| Fasciolaria Lk, filamentosa Chmn. trapezium L. Latinus Mtf. nodata Mrt. Plicatella Swns. polygonus Gm. Peristernia Msch. nassutula Lk. Leucozonia Gr. smaragdulus L. Vasum Blt. armatum Brd. ceramicum L. cornigerum L. Mazza Klein pyrum L. rapa Lk. Cymbium Klein gracile Brd. Melo Hmph. indicus Gm. Aulica Gr. aulica Gr. aulica Sol. vespertilio L. Scaphella Swns. maculata Swns. Fulguraria Schum. fulgura Mrt. Mitra Lk. episcopalis L. Nebularia Swns.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Cylindrus Mensch |           |         |             |     |          |        |        |           |          |      |        |          |          |         |              |        |         |       |       |
| filamentosa Chmn. trapezium L. Latius Mtf. nodata Mrt. Plicatella Swns. polygonus Gm. Peristernia Msch. nassutula Lk. Leucozonia Gr. smaragdulus L. Vasum Blt. armatum Brd. ceramicum L. cornigerum L. Mazza Klein pyrum L. rapa Lk. Cymbium Klein gracile Brd. Melo Hmph. indicus Gm. Aulica Gr. aulica Sol. vespertilio L. Scaphella Swns. maculata Swns. maculata Swns. Fulguraria Schum. fulgura Mrt. Mitra Lk. episcopalis L. Nebularia Swns.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |           |         |             |     |          |        | •      |           |          | †    |        |          |          |         |              | +      | +       |       |       |
| Latius Mtf. nodata Mrt. Plicatella Swns. polygonus Gm. Peristernia Msch. nassutula Lk. Leucozonia Gr. smaragdulus L. Vasum Blt. armatum Brd. ceramicum L. cornigerum L. Mazza Klein pyrum L. rapa Lk. Cymbium Klein gracile Brd. Melo Hmph. indicus Gm. Aulica Gr. aulica Sol. vespertilio L. Scaphella Swns. maculata Swns. Fulguraria Schum. fulgura Mrt. Mitra Lk. episcopalis L. Nebularia Swns.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |           |         |             |     |          |        |        |           |          |      |        |          |          |         |              |        |         |       |       |
| Latius Mtf. nodata Mrt. Plicatella Swns. polygonus Gm. Peristernia Msch. nassutula Lk. Leucozonia Gr. smaragdulus L. Vasum Blt. armatum Brd. ceramicum L. cornigerum L. Mazza Klein pyrum L. rapa Lk. Cymbium Klein gracile Brd. Melo Hmph. indicus Gm. Aulica Gr. aulica Sol. vespertilio L. Scaphella Swns. maculata Swns. Fulguraria Schum. fulgura Mrt. Mitra Lk. episcopalis L. Nebularia Swns.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  | •         | ٠       | •           | •   | ٠        | •      |        | +         |          | :    | ٠      | Ŀ        | •        |         | ٠            | •      |         | •     | •     |
| nodata Mrt. Plicatella Swns. polygonus Gm. Peristernia Msch. nassutula Lk. Leucozonia Gr. smaragdulus L. Vasum Blt. armatum Brd. ceramicum L. cornigerum L. Mazza Klein pyrum L. rapa Lk. Cymbium Klein gracile Brd. Melo Hmph. indicus Gm. Aulica Gr. aulica Gr. aulica Sol. vespertilio L. Scaphella Swns. maculata Swns. Fulguraria Schum. fulgura Mrt. Mitra Lk. episcopalis L. Nebularia Swns.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  | ٠         | ٠       | ŀ           | ٠   | ٠        | ٠      | •      | 7         | •        | T    | •      |          | ٠        | •       |              | •      | 7       | ٠     | •     |
| Pilcatella Swns. polygonus Gm. Peristernia Msch. nassutula Lk. Leucozonia Gr. smaragdulus L. Vasum Blt. armatum Brd. ceramicum L. cornigerum L. Mazza Klein pyrum L. rapa Lk. Cymbium Klein gracile Brd. Melo Hmph. indicus Gm. Aulica Gr. aulica Sol. vespertilio L. Scaphella Swns. maculata Swns. maculata Swns. Fulguraria Schum. fulgura Mrt. Mitra Lk. episcopalis L. Nebularia Swns.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |           |         |             |     |          |        |        | (45)      |          |      |        |          | į        |         |              |        |         | ,     |       |
| polygonus Gm. Peristernia Msch. nassutula Lk. Leucozonia Gr. smaragdulus L. Vasum Blt. armatum Brd. ceramicum L. cornigerum L. Mazza Klein pyrum L. rapa Lk. Cymbium Klein gracile Brd. Melo Hmph. indicus Gm. Aulica Gr. aulica Sol. vespertilio L. Scaphella Swns. maculata Swns. Fulguraria Schum. fulgura Mrt. Mitra Lk. episcopalis L. Nebularia Swns.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  | ٠         | •       | •           | ٠   | ٠        | ٠      | ٠      | (†)       | ٠        | ٠    | •      | ·        | ٠        | ŀ       | •            | ٠      | ٠       | 7     | •     |
| Peristernia Msch. nassutula Lk. Leucozonia Gr. smaragdulus L. Vasum Blt. armatum Brd. ceramicum L. cornigerum L. Mazza Klein pyrum L. rapa Lk. Cymblum Klein gracile Brd. Melo Hmph. indicus Gm. Aulica Gr. aulica Sol. vespertilio L. Scaphella Swns. maculata Swns. Fulguraria Schum. fulgura Mrt. Mitra Lk. episcopalis L. Nebularia Swns.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |           |         |             |     |          |        |        |           |          | 1    |        |          |          |         |              |        |         |       |       |
| nassutula Lk. Leucozonia Gr. smaragdulus L. Vasum Bit. armatum Brd. ceramicum L. cornigerum L. Mazza Klein pyrum L. rapa Lk. Cymbium Klein gracile Brd. Melo Hmph. indicus Gm. Aulica Gr. aulica Gol. vespertilio L. Scaphella Swns. maculata Swns. Fulguraria Schum. fulgura Mrt. Mitra Lk. episcopalis L. Nebularia Swns.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  | •         | •       |             | •   | ٠        | •      | •      | •         | •        |      |        |          | •        | •       |              | •      | •       | •     | •     |
| Leucozonia Gr. smaragdulus L. Vasum Blt. armatum Brd. ceramicum L. cornigerum L. Mazza Klein pyrum L. rapa Lk. Cymbium Klein gracile Brd. Melo Hmph. indicus Gm. Aulica Gr. aulica Sol. vespertilio L. Scaphella Swns. maculata Swns. Fulguraria Schum. fulgura Mrt. Mitra Lk. episcopalis L. Nebularia Swns.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |           |         |             |     |          |        |        | 4         |          | 4    |        | R        |          |         |              |        |         |       |       |
| Vasum Blt. armatum Brd. ceramicum L. cornigerum L. Mazza Klein pyrum L. rapa Lk. Cymbium Klein gracile Brd. Melo Hmph. indicus Gm. Aulica Gr. aulica Sol. vespertilio L. Scaphella Swns. maculata Swns. Fulguraria Schum. fulgura Mrt. Mitra Lk. episcopalis L. Nebularia Swns.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |           |         |             | ľ   | •        | i.     |        |           | ij       | Ľ    |        | H        | •        | H       |              |        |         | Ů     | •     |
| Vasum Blt. armatum Brd. ceramicum L. cornigerum L. Mazza Klein pyrum L. rapa Lk. Cymbium Klein gracile Brd. Melo Hmph. indicus Gm. Aulica Gr. aulica Sol. vespertilio L. Scaphella Swns. maculata Swns. Fulguraria Schum. fulgura Mrt. Mitra Lk. episcopalis L. Nebularia Swns.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | smaragdulus L.   | П         | П       |             |     |          |        |        | +         |          |      |        |          |          |         |              |        |         |       |       |
| ceramicum L. cornigerum L. Mazza Klein pyrum L. rapa Lk. Cymbium Klein gracile Brd. Melo Hmph. indicus Gm. Aulica Gr. aulica Sol. vespertilio L. Scaphella Swns. maculata Swns. Fulguraria Schum. fulgura Mrt. Mitra Lk. episcopalis L. Nebularia Swns.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Vasum Blt.       | Ľ         |         |             | Ľ   |          |        |        |           |          |      |        |          |          |         |              |        |         |       |       |
| Mazza Klein pyrum L. rapa Lk. Cymbium Klein gracile Brd. Melo Hmph. indicus Gm. Aulica Gr. aulica Sol. vespertilio L. Scaphella Swns. maculata Swns. Fulguraria Schum. fulgura Mrt. Mitra Lk. episcopalis L. Nebularia Swns.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |           |         |             |     |          |        | •      | +         |          |      |        |          |          |         |              |        |         |       |       |
| Mazza Klein pyrum L. rapa Lk. Cymbium Klein gracile Brd. Melo Hmph. indicus Gm. Aulica Gr. aulica Sol. vespertilio L. Scaphella Swns. maculata Swns. Fulguraria Schum. fulgura Mrt. Mitra Lk. episcopalis L. Nebularia Swns.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |           |         |             |     |          |        |        | +         | •        |      | •      | H        |          |         |              |        | +       |       |       |
| pyrum L. rapa Lk. Cymbium Klein gracile Brd. Melo Hmph. indicus Gm. Aulica Gr. aulica Sol. vespertilio L. Scaphella Swns. maculata Swns. Fulguraria Schum. fulgura Mrt. Mitra Lk. episcopalis L. Nebularia Swns.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  | •         |         | •           |     |          | •      | •      | †         | •        | +    | ٠      | •        | ٠        | •       | •            | •      | +       | •     | •     |
| rapa Lk. Cymbium Klein gracile Brd. Melo Hmph. indicus Gm. Aulica Gr. aulica Sol. vespertilio L. Scaphella Swns. maculata Swns. Fulguraria Schum. fulgura Mrt. Mitra Lk. episcopalis L. Nebularia Swns.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |           |         |             |     |          |        |        |           |          |      |        |          |          |         |              |        |         |       |       |
| Cymbium Klein gracile Brd. Melo Hmph. indicus Gm. Aulica Gr. aulica Sol. vespertilio L. Scaphella Swns. maculata Swns. Fulguraria Schum. fulgura Mrt. Mitra Lk. episcopalis L. Nebularia Swns.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  | •         |         | •           |     | ٠        | 7      |        | ٠         | ٠        | Ŀ    | •      |          | •        |         | •            | •      | ·       |       | •     |
| gracile Brd. Melo Hmph. indicus Gm. Aulica Gr. aulica Sol. vespertilio L. Scaphella Swns. maculata Swns. Fulguraria Schum. fulgura Mrt. Mitra Lk. episcopalis L. Nebularia Swns.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  | •         | •       | •           | •   | •        | •      | T      | •         |          | •    | •      |          | •        | •       | •            | •      |         |       | •     |
| Melo Hmph. indicus Gm. Aulica Gr. aulica Sol. vespertilio L. Scaphella Swns. maculata Swns. Fulguraria Schum. fulgura Mrt. Mitra Lk. episcopalis L. Nebularia Swns.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  | 4         |         |             |     |          |        |        |           |          |      |        |          |          |         |              |        |         |       |       |
| indicus Gm. Aulica Gr. aulica Sol. vespertilio L. Scaphella Swns. maculata Swns. Fulguraria Schum. fulgura Mrt. Mitra Lk. episcopalis L. Nebularia Swns.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  | *         |         |             | •   |          |        |        |           |          |      | H      | Ľ        | •        | H       | Ľ            |        |         | Ľ     |       |
| Aulica Gr. aulica Sol. vespertilio L. Scaphella Swns. maculata Swns. Fulguraria Schum. fulgura Mrt. Mitra Lk. episcopalis L. Nebularia Swns.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |           |         |             |     |          |        |        |           |          | +    |        | +        |          |         |              |        |         |       |       |
| vespertilio L. Scaphella Swns. maculata Swns. Fulguraria Schum. fulgura Mrt. Mitra Lk. episcopalis L. Nebularia Swns.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Aulica Gr.       | Ľ         |         |             |     |          |        |        |           |          |      |        |          |          |         |              |        |         |       |       |
| Scaphella Swns. maculata Swns. Fulguraria Schum. fulgura Mrt. Mitra Lk. episcopalis L. Nebularia Swns.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |           |         |             |     |          |        |        |           |          |      |        |          |          |         |              |        |         | +     |       |
| maculata Swns.  Fulguraria Schum. fulgura Mrt.  Mitra Lk. episcopalis L.  Nebularia Swns.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |           |         |             |     |          |        |        |           | •        | +    | •      |          |          |         |              |        |         | •     |       |
| Fulguraria Schum. fulgura Mrt. Mitra Lk. episcopalis L. Nebularia Swns.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |           |         |             |     |          |        |        |           |          |      |        |          |          |         |              |        |         |       |       |
| fulgura Mrt. Mitra Lk. episcopalis L. Nebularia Swns.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  | •         | •       | •           | •   | •        | •      | •      | •         | •        | +    | •      | •        | ۰        | •       | •            | •      | •       | •     | •     |
| Mitra Lk. episcopalis L. Nebularia Swns.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |           |         |             |     |          |        |        |           |          | -1-  |        | 1        |          |         |              |        |         |       |       |
| episcopalis L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | C                | •         | •       | •           | •   | ٠        | •      | •      | •         | •        | T    | •      | T        | •        | •       | •            | •      | •       | •     | •     |
| Nebularia Swns.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |           |         |             |     |          |        |        |           |          | +    |        |          |          |         |              |        |         |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  | •         | •       |             |     | •        |        |        |           |          | •    |        |          |          |         |              |        |         |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |           |         |             |     |          |        |        |           |          | +    |        |          |          |         |              |        | +       |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |           |         |             |     |          |        |        |           |          |      |        |          |          |         |              |        |         |       |       |

|                             | Gibraltar | Madeira | Rio Janeiro | Cap | St. Paul | Ceylon | Madras | Nicobaren | Singapur | Java | Manila | Hongkong | Shanghai | Punipet | Stuarts Ins. | Sidney | Aukland | Taiti | Chile |
|-----------------------------|-----------|---------|-------------|-----|----------|--------|--------|-----------|----------|------|--------|----------|----------|---------|--------------|--------|---------|-------|-------|
| N. coronata Chmn.           |           |         |             |     |          |        |        |           |          | +    |        |          |          |         |              |        |         |       |       |
| digitalis Chmn.             |           |         |             |     |          |        |        |           | H        |      |        |          |          |         |              | +      |         |       |       |
| pellisserpentis Rv.         |           |         |             |     |          | H      |        |           |          |      | +      | H        |          |         | i.           |        |         |       |       |
| Scabricola Swns.            |           |         |             |     |          |        |        |           |          |      | Ľ      |          |          |         |              |        |         |       |       |
| sphaerulata Mrt.            |           |         |             |     |          |        |        |           |          |      |        | П        |          |         |              |        |         | +     |       |
| Cancilla Swns.              |           |         |             |     |          |        |        |           |          |      |        |          |          |         |              |        |         |       |       |
| filaris L.                  |           |         |             |     |          |        |        |           |          |      |        |          |          |         |              |        |         | +     |       |
| Chrysame Ad.                |           |         |             |     |          |        |        |           |          |      |        |          |          |         |              |        |         |       |       |
| aurantia Gm.                |           | ٠.      |             |     |          |        |        | . •       |          | ÷    |        |          | .        |         |              |        |         |       |       |
| Volutomitra Gr.             |           |         |             |     |          |        |        |           |          |      |        |          |          |         |              |        |         |       |       |
| Quoyi Dsh.                  |           |         |             |     |          |        |        | -         |          | •    |        |          |          |         | •            | +      | •       | •     | •     |
| Strigatella Swns.           |           |         |             |     |          |        |        |           |          |      |        |          |          |         |              |        |         |       |       |
| decurtata Rv.               | :         |         |             |     |          |        | •      |           | •        | +    |        |          |          |         |              |        |         |       |       |
| paupercula Lk.              |           |         |             |     |          |        | •      | ŀ         | •        | •    | •      | +        |          |         | •            | ٠      | •       | •     | •     |
| scutellata Chmn.            | •         | ٠.      | •           |     |          |        | •      | ·         | •        | +    | •      | •        |          |         | •            |        | •       |       | ٠     |
| Turricula Klein             |           |         | Ì           |     |          |        |        |           |          |      |        |          |          |         |              |        |         |       |       |
| caffra L.                   |           |         | •           | •   | •        | •      | ٠      | Ŀ         | •        | +    | •      | •        | ٠        | ٠       | ٠            |        |         | ŀ     | ٠     |
| Gruneri Reev.               | ٠         | ٠       |             |     | •        | ٠      | •      |           |          | :    | •      | •        |          | *       | •            |        | . •     | +     | •     |
| plicata Klein               | ٠.        | •       | •           | •   | •        | ٠      | •      | •         |          | ++   | ٠      | •        | •        | •       | •            | •      | :       |       |       |
| vulpecula L.                | ٠         | •       | •           | ٠   | ·        | ٠      | ٠      | •         | •        | 7    | •      | •        | •        | ٠       |              | •      | +       | †     | •     |
| Costellaria Swns.           |           |         |             |     |          |        |        |           |          |      |        |          |          |         |              |        |         |       |       |
| nicobarica Dak.             | •         | ٠       | ·           | •   | •        | •      | ٠      | +         | ٠        | ٠    | •      |          | •        | ٠       | •            | ٠      | ٠       | •     | •     |
| Callithea Swns.             |           |         |             |     |          |        |        |           |          | ,    |        |          |          |         |              |        |         |       |       |
| crebrilirata Rv.            | ٠         |         | •           | •   | ٠        | •      | ٠      |           | •        | +    | ٠      |          | •        | •       | •            | ľ      | •       | •     |       |
| Cylindra Schum. dactylus L. |           |         |             |     |          |        |        |           |          |      | +      |          |          |         |              |        |         |       |       |
| Swainsonia Ad.              | •         | •       |             | •   |          | •      | •      | •         | •        | •    | 1      | Ŀ        | •        | •       |              |        |         |       | H     |
| fusca Swns.                 |           |         |             |     |          |        | +      |           |          |      |        |          |          |         |              |        |         |       |       |
| Imbricaria Schum.           | •         |         | •           | ۰   |          | •      |        | Ľ         | •        |      | •      | li       | Ľ        | ·       |              | Ľ      |         |       | l     |
| bacillum Lk.                |           |         |             |     |          |        |        | +         |          | H    |        |          |          |         |              |        |         |       |       |
| Columbella Lk.              | •         |         | •           | •   |          | •      |        |           | ·        |      |        |          |          |         |              |        |         |       |       |
| versicolor Lk.              |           |         |             |     |          |        |        |           |          |      | +      |          |          |         |              |        |         |       |       |
| Pyrene Blt.                 |           |         | أزا         |     |          |        |        |           |          |      |        |          |          |         |              |        |         |       |       |
| obscura Sow.                |           |         |             |     |          |        | ٠,     |           |          |      | ,      |          |          |         |              | +      |         |       |       |
| Engina Gr.                  |           |         |             |     |          |        |        |           |          |      |        |          |          |         |              |        |         |       |       |
| zonata Reev.                | +         |         |             |     |          |        |        |           |          |      |        |          |          |         |              |        |         |       |       |
| Pusiostoma Swns.            |           |         |             |     |          |        |        |           |          |      |        |          |          |         |              |        |         |       |       |
| Duclosiana Sow.             |           |         |             |     |          |        |        | †         |          | 0    |        |          |          |         |              |        |         |       | • .   |
| mendicaria Lk.              |           |         |             |     |          | •      |        | +         | •        |      |        |          |          | •       | •            |        |         | •     |       |
| Dolium Brwn.                |           |         |             |     |          |        |        |           |          |      |        |          |          |         |              |        |         |       |       |
| Cumingii Hnl.               | •         |         |             |     |          |        | +      |           |          |      | ;      | :        |          |         |              |        | ·       | •     |       |
| fasciatum Mrt.              | •         | •       |             |     |          | •      |        | •         | •        | •    | +      | +        | •        | •       | •            | •      | •       | •     | •     |
| fimbriatum Sow.             | П         |         | •           | •   |          | •      | •      | •         | •        | +    | •      |          | •        | ٠       | ٠            | ٠      | ٠       | •     | •     |
| galea L.                    | +         |         | •           | •   | •        | •      | •      | •         | ٠        | :    | •      | •        | •        | •       |              | •      | •       | ٠     |       |
| olearium L.                 |           | •       |             | •   | 0        | •      |        | •         | •        | +    |        |          | •        | •       | •            | •      | •       | •     | •     |

|                                |           | _       |             |     |          |        |        |           |          |      |        |          | -        | -       | _            |        |         |       |       |
|--------------------------------|-----------|---------|-------------|-----|----------|--------|--------|-----------|----------|------|--------|----------|----------|---------|--------------|--------|---------|-------|-------|
|                                | 1         |         | Rio Janeiro |     |          |        |        | ne        | ľ        |      |        | Hongkong |          |         | Stuarts Ins. |        |         |       |       |
|                                | Gibraltar | Madeira | Sine        |     | St. Paul | =      | Sis    | Nicobaren | Singapur |      | ಡ      | K 0]     | Shanghai | et      | ts]          | y      | Aukland |       |       |
|                                | ra        | dei     | J           |     | P        | 10     | dra    | qo        | ga       | a    | nii    | 183      | 911      | iip     | ar           | ne.    | kla     | ti    | e     |
|                                | ib.       | la      | 017         | Cap | ثد       | Ceylon | Madras | Vic       | E        | Java | Manila | 101      | ha       | Punipet | tu           | Sidney | [n]     | Taiti | Chile |
|                                | 9         |         | 4           |     | 002      |        | ~      | 4         | 32       | J    | 4      |          | SO       | H       | 02           | 0/2    | 4       |       |       |
|                                |           |         |             |     |          |        |        |           |          |      |        |          |          |         |              |        |         |       |       |
| perdix L.                      |           |         |             |     |          |        | Į,     | a         |          |      |        |          |          |         |              |        | +       |       | +     |
| tessellatum Lk.                |           |         | H           |     |          | ÷      | +      | ľ         |          | +    | +      |          |          |         |              |        |         |       |       |
| variegatum Lk.                 |           |         |             |     |          | +      |        |           |          | ·    |        |          |          |         |              |        |         |       |       |
| zonatum Green.                 |           | Ľ       |             |     |          |        |        |           |          |      |        | +        |          |         |              |        |         |       |       |
| Cadium Lik.                    |           |         |             |     |          |        |        |           |          |      |        |          |          |         |              |        |         |       |       |
| pomum L.                       |           |         |             |     |          | +      |        | +         |          | +    | +      |          |          |         |              |        |         |       |       |
| Sycotypus Brwn.                |           |         |             |     |          |        |        |           |          |      |        |          |          |         |              |        |         |       |       |
| Dussumieri Val.                | •         |         |             | •   | ٠        |        |        |           |          | •    | +      | +        | •        |         | •            |        |         |       |       |
| ficus L.                       |           |         |             |     | ۰        | ++     | +      |           | •        | •    | ٠      | :        |          | •       |              |        | P       |       | •     |
| reticulata Lk.                 | •         |         |             | •   | 9        | +      |        | •         | •        | •    | ٠      | +        | •        | ٠       | •            | •      | •       |       | ٠     |
| Velutina Flm.                  |           |         |             |     |          |        |        |           |          |      |        |          |          |         |              |        |         |       |       |
| laevigata L.                   | Ŀ         | ٠       | •           | ٠   | •        | •      | ٠      | •         | ·        | ۰    | •      | +        | •        | •       | •            |        | ٠       |       |       |
| Natica Adns.                   |           |         |             |     |          |        | ,      |           |          | .1.  |        |          |          |         |              |        |         |       |       |
| alapapilionis Chm.             |           | ٠       |             |     |          | •      | +      |           | •        | +    | •      |          |          | •       |              |        | •       | +     |       |
| chinensis Lk.                  | ľ         |         |             | •   |          | •      | +      | •         | •        |      | •      | 1        |          |         | •            | •      | •       | T     |       |
| lineata Chm.<br>maculosa Lk.   |           | •       |             |     |          | •      | T      |           |          | ++   |        | +        |          |         |              |        | +       | :     |       |
| marochiensis Rcl.              |           | •       | •           |     |          |        |        |           | •        | 1    |        | 1        |          | •       |              |        |         |       |       |
| picta Rel.                     |           |         |             |     | •        |        |        |           |          | •    |        | 1        | ľ        |         |              |        | +       | 1     |       |
| spadicea Gml.                  | ١.        |         |             | •   |          |        | +      |           |          |      |        | :        | ľ        |         | ľ            |        |         |       |       |
| zeelandica Q. G.               |           |         |             |     |          | 1.     |        |           |          |      | ľ      |          |          |         |              |        | +       | Ľ     |       |
| Lunatia Lk.                    |           |         |             |     | 1        |        |        | ľ         |          | ľ    |        | Ľ        |          |         | ľ            | ľ      |         | L     |       |
| melastoma Sws.                 | ١.        | ١.      | ١.          | 1   | ١.       | ١.     |        | +         |          |      |        |          |          |         | ١.           | ١.     |         | +     |       |
| phytelephas Rv.                |           |         |             |     |          |        |        |           | .        |      |        |          |          |         |              | +      |         |       |       |
| plumbea Lk.                    |           |         |             |     |          |        |        |           |          |      |        |          |          |         |              | 1      |         |       |       |
| Neverita Risso                 | ľ         |         |             | -   |          |        | 1      |           | 1        |      |        |          |          |         |              |        |         |       |       |
| Chemnitzii Rel.                | ١.        |         |             |     |          |        |        |           |          |      |        |          |          |         |              |        | +       |       |       |
| Lamarkiana Rel.                |           |         |             |     |          |        |        | +         |          |      |        | +        |          |         |              |        |         |       |       |
| Petiveriana Rcl.               |           | .       |             |     |          |        | +      |           |          |      |        |          |          |         |              |        |         |       |       |
| Ruma Chmn.                     |           |         |             |     |          |        |        |           |          |      |        |          |          |         |              |        |         | 1.    |       |
| opaca Rcl.                     |           |         |             |     |          |        |        |           | •        | 1    |        |          |          |         | •            |        |         | +     |       |
| simiae Chmn.                   |           |         |             |     |          |        |        |           |          | 17   |        |          |          |         |              |        |         | 1     |       |
| succinoides Rv.                | 1.        |         |             |     |          |        |        | +         |          |      |        |          |          |         |              | •      |         |       |       |
| Mamma Klein                    |           |         |             |     |          |        |        |           |          |      |        |          |          |         |              |        |         | 1     |       |
| aurantia Lk.                   | 1.        |         |             |     | •        |        |        |           |          |      |        |          |          |         |              |        |         | +     |       |
| columnaris Rel.                |           |         |             |     |          |        | +      |           |          | •    |        | +        |          |         |              |        |         |       |       |
| effusa Swns.                   | 1.        |         | •           | •   |          |        | +      | •         |          |      | !      |          | 1 .      | 1:      |              |        |         |       |       |
| mamilla L.                     |           |         |             | •   |          | •      |        |           |          |      |        | 1        |          | 1:      |              | 1:     |         |       |       |
| pyriformis Rel.                | 1.        |         |             |     |          |        |        | +         |          |      | 1:     |          |          |         |              | 1.     | 1       |       |       |
| vavasoi Leguill.               | 1.        |         |             |     |          |        |        |           |          |      |        |          |          |         | ľ            |        |         |       |       |
| Catinus Klein<br>javanicus Gr. | 1         |         |             |     | 1        |        | .      | +         |          |      |        |          | +        |         | 1.           | ١.     |         | ١.    |       |
| Cassis Brwne.                  |           |         |             | •   |          |        |        | 1         |          | ľ    |        |          | 1        |         |              | ·      | •       |       |       |
| madagascariensis               |           |         |             |     |          |        |        |           |          |      | 1      |          |          |         |              |        |         |       |       |
| Lk.                            |           |         |             |     |          |        |        |           |          |      |        |          |          |         |              |        |         |       |       |
| 114.                           | 1.        |         |             |     |          | ı.     |        |           |          |      |        |          |          |         |              |        |         |       |       |
| 91                             | 1         |         | 1           | 1   | 1        | 1      | 1      |           | 1        | 1    | 4      |          | 1        | 1       | 1            |        |         | ,     | 1     |

|                              | Gibraltar | Madeira | Rio Janeiro | Cap | St. Paul | Ceylon | Madras | Nicobaren | Singapur | Java | Manila | Hongkong | Shanghai | Punipet | Stuarts Ins. | Sidney | Aukland | Taiti | Chile |
|------------------------------|-----------|---------|-------------|-----|----------|--------|--------|-----------|----------|------|--------|----------|----------|---------|--------------|--------|---------|-------|-------|
|                              | _         |         |             |     |          |        |        |           |          |      |        |          |          |         |              |        |         |       |       |
| Semicassis Klein<br>pila Rv. |           |         |             |     |          |        |        |           |          |      |        | 1        |          |         |              |        |         |       |       |
| Phalium Link.                |           | •       | •           | ٠   | •        | •      | ٠      | •         |          |      | •      | +        | •        | •       | •            | •      | •       | ٠     | •     |
| areola L.                    |           |         |             |     |          |        |        |           |          | +    |        |          |          |         |              |        |         |       |       |
| bisulcata Schb.              |           |         |             |     |          |        |        |           |          |      |        |          |          |         |              |        |         |       |       |
| Wg.                          |           | •       | •           | •   | •        | •      | †      | •         |          | †    | •      | +        | •        | •       | •            | •      | ٠       | ٠     | •     |
| decussatum L.                | ٠         | ٠       | •           | •   | Ŀ        |        | +      | •         | ٠        | ++   | ٠      | ·        | •        | H       |              | ٠      | •       | ٠     | ·     |
| undatum Mrt.                 | ٠         |         | •           | •   | •        | +      | •      |           |          | T    | •      | +        | •        | •       |              | •      |         | •     | •     |
| Casmaria Ad.                 |           |         |             | •   |          | •      |        |           |          |      |        | '        | i        |         |              |        | •       |       |       |
| pyrum Lk.                    |           |         |             |     |          |        |        | +         |          | +    |        |          |          |         |              |        | +       |       |       |
| torquata Rv.                 |           |         |             |     |          | •      |        |           |          | †    |        |          | •        | •       |              |        |         |       |       |
| turgida Rv.                  | •         | •       | ٠           | •   | •        | •      | •      | +         | •        | ;    | •      | •        | ٠        | ٠       | ٠            | ٠      | ٠       | •     | •     |
| vibex L.<br>Morum Blt.       |           | ٠       | ٠           | •   | ۰        | ٠      | •      | •         | •        | +    | •      | ·        | •        | •       | ٠            | ٠      | ٠       | ٠     | •     |
| spec.                        |           |         |             |     |          |        |        | +         |          |      |        |          |          |         |              |        |         |       |       |
| Oniscidia Swns.              | Ľ         | Ľ       | Ľ           |     | Ľ        |        | Ľ      | Ľ         | Ľ        |      |        |          |          |         |              |        |         |       |       |
| cancellata Sow.              |           |         |             |     |          |        |        |           |          |      |        | +        |          |         |              |        |         |       |       |
| Scala Klein                  |           |         |             |     |          |        |        |           |          |      |        |          |          |         |              |        | i       |       |       |
| scalaris L.                  |           | ŀ       | •           | •   | ٠        | •      | •      | •         | ٠        | •    | ٠      | +        | •        | •       | •            | •      | •       | •     | ;     |
| denticulata Sow.             |           |         | •           | •   |          | ٠      | ٠      | •         | ٠        | •    | ٠      | •        | •        | •       | •            | •      | •       | •     | +     |
| Opalia Ad.<br>Zelebori Dnk.  |           |         |             |     |          |        |        |           |          |      |        |          |          |         |              |        | +       |       |       |
| Acus Hmphr.                  | •         |         | •           | Ľ   |          | ľ      |        |           |          |      |        |          |          |         |              |        | 3       |       |       |
| coerulescens Lk.             |           |         |             | I.  | П        |        |        |           |          |      |        |          |          |         | .            | .      |         | +     |       |
| crenulata Lk.                |           |         |             |     |          |        |        |           |          |      |        |          |          |         |              |        | +       |       |       |
| dimidiata L.                 |           |         |             |     |          | +      |        |           |          |      | H      |          |          |         |              |        | †       | †     |       |
| duplicata L.                 | •         |         |             |     |          | •      |        | •         | •        | +    |        | †        | ٠        | •       | •            | •      | +       | +     | •     |
| eburnea Hnds.<br>maculata L. | •         | ٠       | •           |     | •        | •      | +      |           | ٠        | ;    | •      | •        | ۰        | •       | •            | •      | +       | †     | •     |
| Terebra Adns.                | П         | ٠       | ٠           |     | ٠        | ٠      | +      | ٠         | •        | †    | •      |          | •        | •       | •            | •      | •       | +     | •     |
| babylonia Lk.                |           |         |             |     |          |        |        |           |          |      |        |          |          |         |              |        | +       |       |       |
| oculata Lk.                  |           |         |             |     | H        |        |        |           |          |      |        |          |          |         |              |        | ľ       | +     |       |
| subulata L.                  |           |         |             |     |          | +      |        |           |          | +    |        |          |          |         |              |        | +       | ++    |       |
| Myurella Hnds.               |           |         |             |     |          | ľ      |        |           |          |      |        |          |          |         |              |        |         |       |       |
| undulata G.                  |           | •       | •           |     | •        | •      |        | +         | •        |      | •      | ŀ        | ٠        | •       | •            | •      | •       | ٠     |       |
| Architectonica Blt.          |           |         |             |     |          |        |        |           |          |      |        |          |          |         |              |        |         |       |       |
| laevigata Lk.<br>maxima Ph.  |           | ٠       | •           | •   | •        | •      | +++    | •         | ٠        | •    | •      | +        | •        | 1       |              | ٠      | •       | •     | •     |
| perspectiva L.               |           |         |             |     |          |        | 1      | :         |          | +    |        | ++       |          |         |              |        |         | +     |       |
| Torinia Gr.                  |           |         |             |     |          |        | •      |           |          | •    |        |          |          |         |              |        |         |       |       |
| infundibulifor-              |           |         |             |     |          |        |        |           |          |      |        |          |          |         |              |        |         |       |       |
| mis Ch.                      |           |         |             |     |          |        |        | +         |          |      |        |          |          | •       |              |        |         |       |       |
| perspectiviu-                |           |         |             |     |          |        |        |           |          |      |        |          |          |         |              |        |         |       |       |
| scula Msch.                  |           | •       | •           |     | •        |        | •      | 1         |          | ٠    | •      | •        | •        | •       | •            | •      | •       | •     | •     |

|                                | Gibraltar | Madeira | Rio Janeiro | Cap | St. Paul | Ceylon | Madras | Nicobaren | Singapur | Java  | Manila | Hongkong | Shanghai | Punipet | Stuarts Ins. | Sidney | Aukland | Taiti | Chile |
|--------------------------------|-----------|---------|-------------|-----|----------|--------|--------|-----------|----------|-------|--------|----------|----------|---------|--------------|--------|---------|-------|-------|
| Conus L.                       |           |         |             |     |          |        |        | (1)       |          |       |        |          |          |         |              |        |         |       |       |
| malaccanus Brg.                | ٠         | ٠       | ٠           | ·   | ٠        | ·      | +      | (†)<br>†  |          | +     | ٠      | •        |          | ٠       | •            | ٠      | +       | †     | •     |
| nicobaricus Brg.               |           | •       | •           |     | •        |        |        | (†)       |          |       |        |          |          |         |              |        |         |       | H     |
| Puncticulis Swns.              |           |         |             | •   | •        | •      |        |           |          | ľ     |        |          |          | Ť       | Ľ            |        |         |       |       |
| pulicarius Hwss.               | ١.        |         |             |     |          |        | +      |           |          |       |        |          |          |         |              |        |         | +     |       |
| Coronaxis Swns.                | 1         | 1       |             |     |          |        |        |           |          |       |        |          |          |         |              |        |         |       |       |
| hebraeus L.                    |           |         |             |     |          |        | +      | +         |          |       |        |          |          |         |              |        | +       |       |       |
| Cylindrella Swns.              |           |         |             |     |          |        |        |           |          |       |        |          |          |         |              |        |         |       |       |
| sulcata Brg.                   |           | •       | •           | •   | •        |        |        | •         | •        |       | •      | †        | ٠        | ٠       | ٠            | ٠      | ٠       | •     | •     |
| Nubecula Klein                 |           |         |             |     |          |        |        |           |          |       |        |          |          |         |              |        |         |       |       |
| tulipa L.<br>Dendroconus Swns. | ٠         | ٠       | ۰           | •   | ٠        | •      | •      | †         | ٠        | •     | •      |          |          | •       | •            | •      |         | •     | •     |
| figulinus L.                   |           |         |             |     |          |        | +      |           |          |       |        |          |          |         |              |        |         |       |       |
| Lithoconus Mrch.               | •         |         | ٠           | •   | •        | •      | 1      |           | •        | •     |        | H        | H        |         |              |        |         |       |       |
| eburneus Hwss.                 |           |         | ١.          |     |          |        |        |           |          |       |        |          |          |         |              |        | +       | +     |       |
| quercinus Brg.                 | ı.        |         |             |     |          |        |        |           |          | +     |        |          | •.       |         |              |        |         |       |       |
| virgo L.                       |           |         |             |     |          |        |        |           |          |       |        |          |          |         |              | ٠.     | +       |       |       |
| Rhizoconus Mrch.               |           |         |             |     |          |        |        |           |          |       |        |          |          |         |              |        | ١.      |       |       |
| capitaneus L.                  | ٠         |         |             |     | ٠        |        | ٠      |           |          | :     |        | ٠        | •        | ٠       |              | •      | †       | ٠     |       |
| generalis L.                   | ٠         |         | •           | •   | •        | :      |        | ٠         |          | +     | •      | •        | •        | •       | •            | •      | +       | ٠     |       |
| miles L. Chelyconus Mrch.      | ١.        | ١.      |             | •   | •        | †      |        |           | •        | Ť     | •      | •        |          | ٠       |              |        |         | •     | •     |
| magus L.                       | ì         |         |             |     |          |        |        |           |          | +     |        |          |          |         |              | ١.     | ١.      |       |       |
| striatus L.                    |           |         |             |     | •        | 1:     | :      | 1         | :        | !     | 1      |          |          |         |              |        | +       | +     |       |
| Cylinder Mntf.                 |           | 1.      | 1.          | ľ   |          |        | 1      | 1         |          | ľ     |        |          |          |         |              | ľ      | ١.      | '     |       |
| aulicus L.                     | ١.        |         | ١.          |     |          |        |        |           |          | 1     |        |          |          |         |              |        |         |       |       |
| auratus Brg.                   |           |         |             |     |          |        |        | 1         |          |       |        |          |          |         |              |        |         |       |       |
| omaria Hwss.                   |           |         |             |     |          |        |        |           |          | +     |        | :        | •        |         |              |        | 1:      |       |       |
| textile L.                     |           |         |             |     |          |        | +      | •         |          | 1     |        | +        | •        | •       |              |        | +       | †     | •     |
| Hermes Mntf.                   | 1         |         |             | 1   |          |        | 1      |           |          |       |        | ١.       |          |         |              |        |         |       |       |
| australis Chmn. Strombus L.    | ŀ         |         |             |     |          | •      |        |           | •        |       |        | †        |          | •       |              | ٠      |         | •     | •     |
| lentiginosus L.                | П         | 1       |             |     |          | 1      |        | 1645      |          | +     |        |          |          |         |              |        | }       |       |       |
| Monodactylus Kl.               | 1.        |         |             | 1.  | •        | 1.     |        | (†)       | •        | 1     | •      |          |          |         |              |        |         |       | •     |
| aurisdianae L.                 | ١.        | 1.      | 1.          | ١.  | ١.       |        |        |           |          | +     |        | ١.       | ١.       |         |              |        | ١.      | ١.    |       |
| Gallinula Kl.                  | Ι.        | 1.      | •           | 1.  | •        | 1.     | Ι.     | 1         | 1        | 1.    | 1      |          |          | ľ       | ľ            |        |         |       |       |
| Campbellii Gr.                 | ١.        |         |             |     |          | ١.     |        |           |          |       |        |          |          |         |              | 1      |         |       |       |
| canarium L.                    |           |         |             |     |          | 1+     |        |           |          | +     |        |          |          |         |              |        |         |       |       |
| deformis Gr.                   |           |         |             |     |          |        |        |           |          |       |        | ++       |          |         |              |        |         |       |       |
| epidromis L.                   |           |         |             |     |          |        |        |           |          | +++++ | +      | 1        |          |         |              |        |         |       |       |
| gibbus Mart.                   | ŀ         |         |             | •   |          | 1.     |        | 1.        |          | 1     | •      |          |          | •       | •            |        |         | 4     |       |
| minimus L. succinctus L.       | 1.        | 1.      |             |     |          |        |        |           |          | T     |        | •        |          |         |              |        |         |       | •     |
| variabilis Swns.               |           |         |             |     |          |        |        | +         |          | 1     |        |          |          |         |              |        |         |       |       |
| vittatus L.                    | 1:        |         |             | 1:  | 1        | 1      |        | 1.        |          | 1     | +      | +        |          |         | 1.           | 1+     | 1:      |       |       |
|                                |           | 1       |             | 1   | 1        |        | 1      | 1         | 1        | 1     | 1      | 1        |          |         |              | 1      |         |       |       |

|                                   | _         |         |             |     |          | _      |        | _         |          | _    | _      |          |          |         | 1 .          | -      |         | _     |       |
|-----------------------------------|-----------|---------|-------------|-----|----------|--------|--------|-----------|----------|------|--------|----------|----------|---------|--------------|--------|---------|-------|-------|
|                                   | Gibraltar | Madeira | Rio Janeiro | Cap | St. Paul | Ceylon | Madras | Nicobaren | Singapur | Java | Manila | Hongkong | Shanghai | Punipet | Stuarts Ins. | Sidney | Aukland | Taiti | Chile |
| Canarium Schum.                   |           |         |             |     |          |        |        |           |          |      |        |          |          |         |              |        |         |       |       |
| dentatum L.                       | ٠,        |         |             |     |          |        | H      |           |          | †    |        |          |          |         |              |        |         |       |       |
| floridum Lk.                      | i.        |         |             |     |          |        |        | +         |          |      |        |          |          |         |              |        |         | +     |       |
| gibberulum L.                     |           |         |             |     | ,        |        |        | ++        |          | †    |        |          | y.       |         |              |        | +       | +++   |       |
| luhuanus L.                       |           |         |             |     |          |        |        |           |          | †    |        | +        |          |         |              | +      |         | ÷     |       |
| mauritianus Lk.                   |           |         |             | 1   |          | † †    |        |           |          |      |        |          |          |         |              |        |         |       |       |
| urceum L.                         |           |         |             |     |          | +      |        |           | 5. •     | +    |        | +        |          |         |              |        |         |       |       |
| Heptadactylus Kl.                 |           |         |             |     |          |        |        |           |          |      |        |          |          |         |              |        |         |       |       |
| aurantius Lk.                     |           |         |             |     |          | ٠      | †      | •         |          |      |        | •        |          |         |              | ٠      |         |       |       |
| lambis L.                         | ٠         |         |             |     |          |        | +      | ٠         | ٠        | †    |        | •        |          |         |              | •      | -       |       | •     |
| radix bryoniae                    |           |         |             |     |          |        |        |           |          |      |        |          |          |         |              |        |         |       |       |
| Chmn.                             | ٠         | •       |             |     | •        | •      | •      | •         |          |      |        |          |          | †       |              |        |         |       | •     |
| Gladius Klein                     |           |         |             |     |          |        |        |           |          |      |        |          |          |         |              |        |         |       |       |
| Curvirostris Lk.                  |           |         |             |     |          |        | +      |           |          |      |        |          | •        |         |              |        |         |       |       |
| Terebellum Kl.<br>subulatum Chmu. |           |         |             |     |          |        |        |           |          | †    |        |          |          |         |              |        |         |       |       |
| Cypraea L.                        |           |         |             |     |          | - 74   | •      | 7         |          | 1    |        | •        | •        |         |              |        | •       | •     | •     |
| asellus L.                        | 1,        |         |             |     |          |        |        | †         |          |      |        |          |          |         |              |        | +       |       |       |
| carneola L.                       | •         | •       |             |     |          |        |        | 4         |          | +    | *      | •        |          |         |              |        | ++      | +     |       |
| cylindrica Brn.                   |           | ,       |             |     |          |        |        |           |          | †    |        |          |          |         | •            |        |         |       | H     |
| isabella L.                       | 1         | •       |             | :   |          |        |        | +         |          | 1    |        |          |          |         | 1:           | Ŀ      |         |       |       |
| neglecta Sow.                     |           |         |             | 1   |          | l.     |        | l .       |          | +    |        |          |          |         |              |        |         |       |       |
| tabescens Sol.                    |           |         |             |     |          |        |        | †         |          | '    |        |          |          |         |              |        |         |       |       |
| talpa L.                          |           |         |             |     |          |        | +      |           |          | +    |        |          |          |         |              |        |         | +     |       |
| ursellus Gml.                     |           |         |             | 1.  |          |        |        | +         |          |      |        |          |          |         |              |        |         |       |       |
| Aricia Gr.                        |           |         |             |     |          | -      |        | •         |          |      |        |          |          |         |              |        |         |       | Ì     |
| annulus L.                        |           |         |             |     |          | ,      |        | +         |          | +    |        |          |          |         |              | +      |         |       |       |
| arabica L.                        |           |         |             |     |          |        | †      | +         |          | +    |        | 1        |          |         |              |        | ++      |       |       |
| caput serpentis L.                |           |         |             |     |          |        |        | +         |          |      |        |          |          |         | • 1          |        | 1       | 1     |       |
| mauritiana L.                     |           |         |             |     |          |        | ++     | +++++     |          |      |        |          |          |         |              |        |         |       |       |
| moneta L.                         |           |         |             |     |          |        | 1.     | 1         | •        | +    |        |          |          |         |              |        | :       | ++    | •     |
| obvelata Lk.                      |           |         |             |     | •        |        |        |           | •        |      |        | •        |          |         | •            |        | +       | 1     |       |
| Luponia Gr.                       |           |         |             |     |          |        |        | ,         |          |      |        |          |          |         |              |        | 1       |       |       |
| erosa L.                          |           |         |             | •   | •        | •      |        | †         | •        | +++  |        |          |          |         | ٠            | •      |         | †     |       |
| helvola L.                        |           | ٠       | •           |     | •        |        | +++    | •         | •        | T    |        |          |          |         |              |        | +       | . •   |       |
| lynx L.                           |           |         |             | +   | •        |        | T      | †         |          |      |        |          |          |         |              | 0      | T       | •     |       |
| ocellata L.                       |           | •       | •           |     |          |        | į.     | •         |          | +    |        |          |          |         |              |        |         |       |       |
| pulchella Swns.                   |           | •       | •           |     |          |        |        | •         |          |      |        | +        |          |         | •            |        | :       |       |       |
| tigris L.                         |           | •       |             |     |          | 1.     |        | +         |          | +    |        | 1        | :        |         |              |        |         | +     |       |
| vitellus L.                       | 1         |         | :           |     |          |        |        | +         |          | +    |        |          |          | +       |              |        | +       | †     |       |
| Trivia G.                         |           |         |             |     |          |        |        | 1         |          |      | 1      |          | 1        | '       |              |        | 1       | '     |       |
| globosa Sow.                      | ١.        |         |             |     |          |        |        | +         |          |      |        |          |          | ١.      | ١.           |        | ١.      |       |       |
| Pustularia Swns.                  | ľ         |         |             | 1   |          |        |        |           |          |      |        |          |          |         |              |        |         |       |       |
| nucleus L.                        |           |         |             |     |          |        |        | +         |          |      |        |          |          |         |              |        |         |       |       |
| staphylea L.                      |           |         |             |     |          |        |        | ++        |          |      |        |          |          |         |              |        |         |       |       |
|                                   |           | 1       | 1           | -   | 1        | }      | 1      | 1         | 1        | 1    | 1      |          | 1        | 1       |              | l      | 1       | 1     |       |

|                                 | 1         | 1       | 0.          |     |          |        |        |           |          | 1        |        | 20       |          |         | S           |        |         |       |       |
|---------------------------------|-----------|---------|-------------|-----|----------|--------|--------|-----------|----------|----------|--------|----------|----------|---------|-------------|--------|---------|-------|-------|
|                                 | Gibraltar | ra      | Rio Janeiro |     | n n      |        | S.     | Nicobaren | Singapur |          | ~      | Hongkong | hai      | et      | Stuarts Ins |        | pn      |       |       |
|                                 | rai       | dei     | Ja          |     | Pa       | rlor   | dra    | ops       | gal      | ارع<br>ا | Manila | ոջ։      | Shanghai | Punipet | art         | Sidney | Aukland | ti    | ile   |
|                                 | Gib       | Madeira | Rio         | Cap | St. Paul | Ceylon | Madras | Nic       | Sin      | Java     | Ma     | Ho       | Sha      | Pu      | Stu         | Sid    | Αn      | Taiti | Chile |
| Amphiperas Gron.                | -         |         |             |     |          |        |        |           |          |          |        |          |          |         |             |        |         |       | -     |
| ovum L.                         |           |         |             |     | ١.       |        | +      | +         |          |          |        |          |          |         |             |        |         |       |       |
| Calpurnus Mntf.                 | ľ         |         |             |     | ľ        | ľ      | •      |           |          |          |        |          |          |         |             |        |         |       |       |
| verrucosus L.                   |           |         |             |     |          |        |        |           |          | +        |        |          |          |         |             |        |         |       |       |
| Volva Blt.                      |           |         | 1           |     |          |        |        |           |          |          |        |          |          |         |             |        |         |       |       |
| birostre Lk.                    |           |         |             |     |          | •      | •      |           | ٠        | ٠        | ٠      | +        | ٠        | •       | •           | •      | ٠       | •     |       |
| volva L.<br>TrigonostomaBlainv. | 1.        | •       |             | ٠   |          |        | •      | •         | •        |          | •      | T        | •        |         |             | •      | •       | ۰     |       |
| scalarina Chmn.                 |           |         |             |     | i        |        |        |           |          |          | +      | ١.       |          | ١.      |             |        |         |       |       |
| Struthiolaria Lk.               |           |         |             |     |          |        | ľ      |           |          |          | •      |          |          |         |             |        |         |       |       |
| papulosa Mtyn.                  | ١.        | ١.      |             |     |          |        |        | +         |          |          |        |          |          |         |             |        |         |       |       |
| Ceritbium Adns.                 |           | }       |             |     |          |        |        |           |          |          |        |          |          |         |             |        |         |       |       |
| circinnatum Ad.                 |           |         |             |     |          |        |        |           |          |          |        |          | •        |         |             | +      |         | :     |       |
| columna Sow.                    |           |         |             |     |          |        |        | ;         | •        | •        | ٠      | •        |          |         |             |        |         | +     | •     |
| corallinum Sow.                 | ŀ         |         |             | •   |          |        |        | +++++     | ٠        | +        | •      |          |          |         |             | +      |         |       |       |
| ferrugineum Say.                | ŀ         |         |             |     |          | •      |        | 1         | •        | 1        | •      |          |          | 1:      | 1           | 1:     |         |       |       |
| gibberosum Dnk.                 | :         |         | 1:          |     |          |        | 1      | +         |          |          |        |          |          |         |             |        |         |       |       |
| moniliferum Kien.               | 1:        | 1:      |             |     |          |        |        | (†)       |          |          |        |          |          |         |             |        |         |       |       |
| Montagnei Dorb.                 |           |         |             |     |          |        |        |           |          |          |        | +        |          |         |             |        |         |       |       |
| morus Lam.                      | ١.        |         |             |     |          |        |        | +         |          |          |        |          | -        |         |             |        |         |       |       |
| muscarina Say.                  | ŀ         |         | +           |     |          |        |        |           |          | :        |        |          |          |         |             | •      |         |       |       |
| nodulosum Brg.                  | ŀ         |         |             |     |          |        |        |           |          | +        |        |          |          | 1.      |             |        | +       |       |       |
| planum Ant.                     | ŀ         |         |             |     | 1.       |        |        | 1         |          |          |        |          |          | 1:      | 1           |        | 1:      |       |       |
| piperitum Sow. rugosum Wood.    | ١.        |         |             |     |          |        | 1:     | ++        | 1:       | :        | :      |          |          |         | 1.          |        |         |       |       |
| Traillii Sow.                   | II.       | 1       |             |     |          |        |        | ١.        |          |          |        |          |          |         |             |        | +       |       |       |
| tuberculatum L.                 |           |         |             |     |          |        |        | +         |          |          |        | +        |          |         |             |        |         |       |       |
| variabile Ad.                   | ١.        |         |             |     |          |        |        |           |          |          |        |          |          |         |             |        |         |       |       |
| variegatum Q.                   |           |         |             |     |          |        |        | +         |          |          |        |          |          |         |             |        |         |       |       |
| Vertagus Klein                  |           |         |             |     |          |        |        |           |          | 1        |        |          |          |         |             |        |         | 1,    |       |
| aluco L.                        | 1.        |         | •           |     | 1.       |        |        |           |          |          |        |          | •        |         |             | ١.     |         | ++++  |       |
| articulatus A. R.               | •         |         |             |     |          |        | 1.     |           |          | +        |        |          |          |         | 1:          | 1      |         | 1     | 1     |
| asper L. fasciatus Brg.         | ١.        | •       |             |     |          |        | 1.     |           |          | 1        |        |          | 1:       |         |             | 1.     | 1       | 1     |       |
| Martinianus Pf.                 |           | •       | 1:          | 1.  | 1        |        | 1:     | +         |          | 1:       | .      |          |          |         |             |        | ١.      |       |       |
| pharos Hds.                     | 1:        | 1:      | :           |     |          |        |        |           |          |          |        |          |          |         |             | +      |         |       |       |
| sinensis Gml.                   | 1.        |         |             |     |          |        |        | +         |          |          | +      | +        |          |         |             |        |         |       |       |
| vulgaris Schum.                 | ١.        |         |             |     |          |        |        |           |          | +        |        | •        |          |         |             | 1      | •       |       |       |
| Bittium Lch.                    |           |         |             |     |          |        |        |           |          |          |        |          |          |         |             |        |         |       |       |
| ceylaniea Pf.                   |           | •       | •           |     |          |        |        | +         | •        |          |        |          |          | 1.      | 0           |        |         |       |       |
| Triphoris Dsh.                  |           |         |             |     |          |        |        | (†        |          |          |        |          |          |         |             |        |         |       |       |
| clemens Hnds.                   | 1.        |         | •           |     |          | 1.     |        | 10        | 1.       |          |        |          | 1        | 1       |             |        |         |       |       |
| consors Hnds.                   |           |         |             |     | 1.       |        |        | +         |          |          |        |          |          |         |             |        |         |       |       |
| sculptus Hnds.                  | 1.        |         |             |     |          |        |        | 1         | ) .      |          |        |          |          |         |             |        |         |       |       |
|                                 |           | 1       |             |     |          |        |        | }         | 1        |          |        |          | -        | }       | -           |        | 1       | 1     |       |

|                                | _           |         |             | -             |          |        |        |           |           | _    |        |          |          |         |              |        |         |       | -     |
|--------------------------------|-------------|---------|-------------|---------------|----------|--------|--------|-----------|-----------|------|--------|----------|----------|---------|--------------|--------|---------|-------|-------|
|                                | Gibraltar   | Madeira | Rio Janeiro | Cap           | St. Paul | Ceylon | Madras | Nicobaren | Singapore | Java | Manila | Hongkong | Shanghai | Punipet | Stuarts Ins. | Sidney | Aukland | Taiti | Chile |
|                                | $\subseteq$ | <u></u> |             | $\overline{}$ | 02       |        | 1      | 14        |           | اح   |        | 1        | 02       | _       | 02           | 02     | 1       |       | 9     |
| Lampania Gr.                   |             |         | 1           |               |          |        |        |           |           |      |        |          |          |         |              |        |         |       |       |
| australis Q. G.                |             |         |             |               |          |        |        |           |           |      |        |          |          |         |              | +      |         |       |       |
| zonalis Brg.                   |             |         |             |               |          |        |        |           |           |      |        | +        |          |         |              |        |         |       |       |
| Potamides Brgn.                |             |         |             |               |          |        |        |           |           |      |        |          |          |         |              |        |         |       |       |
| ebeninus Brg.                  |             |         |             |               |          |        |        |           |           |      |        |          |          |         |              | +      |         |       |       |
| Tympanotonos Kl.               |             |         |             |               | ļ        |        |        |           |           |      |        |          |          |         |              |        |         |       |       |
| microptera Kien.               |             |         | ٠           |               |          |        |        |           | +         |      |        |          |          |         |              | •      |         | •     |       |
| fluviatilis P. M.              |             |         |             |               |          | ++     | +      | ++        |           | +    | ŀ      |          |          |         |              | •      | •       |       |       |
| picta Wood.                    |             |         |             |               |          | +      |        | +         |           |      |        | ٠        |          |         | •            |        | •       |       |       |
| Pyrazus Mntf.                  | 1           |         |             |               |          |        |        |           |           |      |        |          |          |         |              |        |         |       |       |
| palustris L.                   |             |         | ٠           |               |          | +      | +      | +         | ٠         | +    | •      | •        | •        | •       | •            | •      | +       | ·     | •     |
| semitriculcatus                |             |         |             |               |          |        |        |           |           |      |        |          |          |         |              |        |         |       |       |
| Blt.                           |             |         |             |               | •        |        | +      | •         | •         | •    | +      | +        | •        | ٠       | •            | •      | •       | •     | •     |
| Telescopium Chmn.              |             |         |             |               | i        |        |        |           |           |      |        |          |          |         |              |        |         |       |       |
| fuscum Chmn.                   |             | •       |             | •             | •        | •      | •      | +         | ٠         | •    |        | ٠        | •        | •       | ·            | •      |         |       |       |
| Cerithidea Swns.               |             |         |             |               |          |        |        |           | ١, ١      |      |        |          |          |         |              | ,      |         |       |       |
| rhizoporarum Ad.               | •           | •       |             | •             | •        |        | ٠      | ·         | +         | ٠    | •      | ٠        | ٠        | ٠       | ٠            | +      | ٠       | •     | o     |
| Pirenella Gr.                  |             |         |             |               |          |        |        | , 1       |           |      |        |          |          |         |              |        |         |       |       |
| turritella Q. G.<br>Tiara Blt. |             | ٠       | ٠           | •             | •        | •      | •      | +         | •         | •    |        |          | •        | •       |              | •      | •       |       | I     |
| thiarella Lk.                  |             |         |             |               |          |        |        |           |           |      |        |          |          |         |              |        | 1       |       |       |
| Sermila Ad.                    | •           | •       | •           | ٠             | •        | •      | •      |           |           | •    | •      |          | ٠        | •       | •            |        | +       | •     |       |
| tornatella Lin.                |             |         |             |               |          |        |        | +         |           |      |        |          |          |         |              |        |         |       |       |
| Melanoides Oliv.               |             |         |             | ٠             |          | •      | •      |           | •         | •    | •      |          | •        |         |              |        |         | ·     | ij    |
| asperata Lk.                   |             |         |             |               |          |        | 1      |           |           |      |        |          |          |         |              |        |         |       |       |
| tuberculata Mll.               |             |         | •           |               |          | ٠      | ++     |           | ٠         |      |        | Ů        |          | H       | H            |        |         |       |       |
| Pachycheilus Lea.              |             |         | •           | ·             |          | •      | •      |           |           |      | Ľ      | Ľ        |          | Ľ       |              |        | Ľ       | Ľ     | Ľ     |
| testudinarius                  |             |         |             |               |          |        |        |           |           |      |        | ш        |          |         |              |        |         |       |       |
| v. d. B.                       |             |         |             |               |          |        | +      |           |           |      |        |          |          |         |              |        |         |       |       |
| Melania Lk.                    | ľ           | •       | ľ           |               | •        | ٠      | •      |           |           |      |        |          |          |         | H            | Ľ      | H       | H     |       |
| aculeus Lea                    |             |         |             |               |          |        |        | +         |           |      |        |          |          |         |              | П      | H       | H     |       |
| anthracina v.d.B.              |             |         | H           |               |          |        |        | +++       |           |      |        |          |          |         |              |        |         |       |       |
| blatta Lea                     |             |         |             |               |          |        |        | +         |           |      |        |          |          |         |              |        |         |       |       |
| bullioides Rv.                 |             |         |             |               |          |        |        |           |           | +    |        |          |          |         |              |        |         |       |       |
| luteola Dnk.                   |             |         |             |               |          |        |        |           |           |      |        |          |          |         |              |        |         | +     |       |
| nicobarica Mrch.               |             |         |             |               |          |        |        | (†)       |           |      |        |          |          |         |              |        |         |       |       |
| ornata v. d. B.                |             |         |             |               |          |        |        |           |           | +    |        |          |          |         |              |        |         |       |       |
| perrimosa Rv.                  |             |         |             |               |          |        |        |           |           | ++   |        |          |          |         |              |        |         |       |       |
| plutonis Hnds.                 |             |         |             |               |          |        |        | +         |           |      |        |          |          |         |              |        |         |       |       |
| tahitensis Duk.                |             |         |             |               |          |        |        |           |           |      |        |          |          |         |              |        |         | +     |       |
| Tarebia Ad.                    |             |         |             |               |          |        |        |           |           |      |        |          |          |         |              |        |         |       |       |
| lirata Mke.                    |             |         |             |               |          |        | +      |           |           |      |        |          |          |         |              | •      |         |       |       |
| semigranosa                    |             |         |             |               |          |        |        |           |           |      |        |          |          |         |              |        |         |       |       |
| v. d. B.                       |             |         |             |               |          |        |        |           |           | +    |        |          |          | •       | •            |        | ٠       | •     | •     |
| Melanopsis Fer.                |             |         |             |               |          |        |        |           |           |      |        |          |          |         |              |        |         |       |       |
| praerosa L.                    | +           |         | •           |               |          | •      | •      |           | •         | •    |        | •        | ٠        | •       | ٠            | ٠      |         | ٠     |       |
|                                |             |         |             |               |          |        |        |           |           |      |        | }        |          |         |              | 1      |         | 1     | -     |

|                                  | 1         |         | 0           | 1   |          |        |        |           |          |      |                                        |          | -        | -       | ٠            | _        |         | 1     |       |
|----------------------------------|-----------|---------|-------------|-----|----------|--------|--------|-----------|----------|------|----------------------------------------|----------|----------|---------|--------------|----------|---------|-------|-------|
|                                  | .,        |         | Rio Janeiro |     |          |        |        | en        | -        |      |                                        | Hongkong | ai.      |         | Stuarts Ins. |          |         |       |       |
|                                  | Gibraltar | Madeira | r II        |     | St. Paul | a a    | SS     | Nicobaren | Singapur |      | ಪ                                      | k 0      | Shanghai | Punipet | ts.          | <u> </u> | Aukland |       |       |
|                                  | ra        | jei     | £.          |     | P        | 10     | dra    | qo        | ga       | ಚ    | ====================================== | 100      | Su.      | lip     | ar           | าค์      | L a     | -5    | 6     |
|                                  | rib       | la      | io          | Cap | ثد       | Ceylon | Madras | lic       | iii      | Java | Manila                                 | 101      | ha       | Ē       | tu           | Sidney   | 7       | Taiti | Chile |
|                                  | 9         | 2       | PE .        | 0   | S        | 0      | 12     | 1/-1      | 20       | -3   | 2                                      | -        | 92       | 124     | S            | S        | A       | T     | 0     |
| Faunus Mntf.                     |           |         |             |     |          |        |        |           |          |      |                                        |          |          |         |              |          |         |       |       |
| ater L.                          |           |         |             |     |          |        | +      |           |          |      |                                        |          |          |         |              |          |         |       |       |
| Littorina Fer.                   |           |         |             |     |          |        |        |           |          |      |                                        |          |          |         |              |          |         |       |       |
| laevis Ph.                       |           |         |             | ٠   |          |        |        |           |          |      |                                        |          |          |         |              | +        |         |       |       |
| malaccana Ph.                    |           |         |             | ٠   |          | +      |        | •         | •        |      |                                        |          |          | ٠       |              |          |         |       |       |
| Melaraphe Mhlf.                  |           |         |             |     |          |        |        |           |          |      |                                        |          |          |         |              |          |         |       |       |
| angulifera Lk.                   | ٠         | ٠       | ٠           |     | ٠        | ٠      | +      | •         | •        | ٠    | •                                      |          | ٠        | ٠       | •            | •        |         | •     |       |
| diemensis Q.                     | ٠         | •       | ٠           | ٠   | ٠        | ٠      | ٠      |           | •        | ٠    |                                        | ·        | ٠        | ٠       | •            |          | +       | •     |       |
| intermedium Ph.                  | ١٠        | ٠       | ٠           | :   | ٠        | ٠      | ٠      | +         | •        | ٠    |                                        | ٠        | ٠        | ٠       | •            | •        | •       | ٠     | •     |
| Knysnaensis Krs.                 | ٠         | ٠       | •           | +   | •        | ٠      | •      | •         | •        | •    | •                                      |          | •        | •       |              |          | •       | •     | •     |
| mauritiana Lk.                   |           | •       |             | •   | •        |        |        | •         | •        | •    | •                                      | ٠        | •        | •       |              | +        | ٠       | •     | •     |
| neritoides L.<br>novaeseelandiae | †         |         | •           | •   |          | •      |        | •         | •        | •    | •                                      | •        | •        | •       | •            | •        | •       | •     | •     |
| Reev.                            |           |         |             |     |          |        |        |           |          |      |                                        |          |          |         |              |          | +       |       |       |
| scabra L.                        |           |         |             | •   |          |        | ÷      | +         | •        | •    | •                                      | •        | •        |         |              | •        | T       | •     | •     |
| striata Kng.                     | ٠.        | +       | •           | •   | •        |        | 1      | •         | •        | •    |                                        |          | •        |         |              |          | •       |       | •     |
| subgranosa Dnk.                  | ١.        | 1       |             | •   |          | •      | +      |           | •        | •    |                                        | •        | •        |         | •            | •        |         | •     | •     |
| tessellata Ph.                   | ١.        | •       | •           |     | •        | •      | 1      |           | •        | •    | •                                      | •        | Ů        |         | •            | •        | :       | •     | +     |
| undulata Gr.                     |           |         |             |     |          |        | +      | +         |          |      |                                        | ľ        |          |         | •            |          |         |       |       |
| zebra Wood.                      |           |         |             |     |          |        | l '    |           |          | •    |                                        | Ľ        |          |         |              | ľ        |         | ı.    | +     |
| Tectarius Valenc.                | ١.        |         | ľ           | ľ   |          | •      |        |           |          |      | •                                      |          | Ľ        | 1       | •            | ľ        |         | ľ     |       |
| trochiformis Dllw.               | ١.        |         | ١.          |     | ١.       |        | ١.     |           |          |      | ١.                                     |          | ١.       |         | ١.           | +        |         |       |       |
| vilis Mke.                       | l.        |         |             |     |          |        |        | (†)       |          |      |                                        |          |          |         |              | :        |         |       |       |
| Risella Gr.                      | ľ         | ľ       |             |     |          |        |        | ''        |          | Ľ    |                                        |          |          |         |              |          |         | Ľ     |       |
| Kielmannseggi                    |           |         |             |     |          |        | 1      |           |          |      | 1                                      |          |          |         |              |          |         |       |       |
| Zel.                             | ١.        | ١.      |             |     |          |        |        |           | ١.       | ١.   | ١.                                     |          |          |         |              | ١.       | +       |       |       |
| melanostoma Gm.                  |           |         |             |     | ١.       |        |        |           |          |      |                                        |          |          |         |              | ++       |         |       |       |
| plana Q. G.                      |           |         |             |     |          |        |        |           |          |      |                                        |          |          |         |              | +        |         |       |       |
| Planaxis Lk.                     |           |         |             |     |          |        |        |           |          |      |                                        |          |          |         |              | 1        |         |       |       |
| labiosa Ad.                      |           |         |             |     |          |        |        |           |          |      |                                        | +        |          |         |              |          |         |       |       |
| lineata da C.                    |           |         |             |     |          |        |        |           |          |      |                                        |          |          |         |              |          |         |       |       |
| nicobaricus Zel.                 |           |         |             |     |          |        |        | +         |          |      |                                        |          |          |         |              |          |         |       |       |
| semisulcata Sow.                 |           |         |             |     |          |        |        |           |          |      |                                        |          |          |         |              |          |         |       |       |
| Rissoina Drb.                    |           |         |             |     |          |        |        |           |          |      |                                        |          |          |         |              |          |         |       |       |
| Hanleyi v. Schw.                 |           |         |             |     |          |        |        | :         |          |      |                                        | •        | •        | •       |              | +        | •       |       | •     |
| media v. Schw.                   |           |         |             |     |          |        | •      | +         | ٠        |      |                                        | •        | •        | •       |              |          |         | •     |       |
| Rissoa Frem.                     |           |         |             |     |          |        |        |           |          |      |                                        |          |          |         |              |          |         |       |       |
| Frauenfeldi                      |           |         |             |     |          |        | ļ      |           |          |      |                                        |          |          |         |              |          |         |       |       |
| v. Schw.                         |           |         | ٠           |     |          |        |        |           | ٠        | •    |                                        |          | ٠        | •       | •            | +        |         |       |       |
| Alvania Risso                    |           |         |             |     |          |        |        | ,         |          |      |                                        |          |          |         |              |          |         |       |       |
| novarensis v. Frf.               |           |         | •           |     |          | •      |        | +         | ٠        | •    |                                        | •        | •        | •       | •            | 1        |         |       |       |
| olivacea v. Frf.                 | ١.        |         |             |     |          |        |        |           | •        |      |                                        |          | •        | •       | •            | ++       | •       | •     |       |
| salebrosa v. Frf.                |           |         |             |     |          |        |        | +         | ٠        | •    |                                        | •        |          | •       | •            | T        | •       | •     |       |
| stigmata v. Schw.                |           |         | •           |     |          |        |        | 1         |          |      |                                        |          |          |         | •            | •        |         | •     |       |
| contabulata v. Ff.               |           |         |             |     |          |        |        |           |          |      |                                        |          |          |         |              | +        |         |       |       |
| Contabulata V. F1.               |           |         |             | •   |          |        |        |           | •        |      |                                        |          |          | ·       |              |          | ·       |       |       |
|                                  |           | 1       | 1           | 1   | 1        | ı      | 1      | I .       |          |      | 1                                      | ı        | 1        | 1       | 1            | 1        | l .     | 1     | 1     |

|                                                          | Gibraltar | Madeira | Rio Janeiro | Cap | St. Paul | Ceylon | Madras  | Nicobaren | Singapur | Java | Manila | Hongkong | Shanghai | Punipet | Stuarts Ins. | Sidney | Aukland | Taiti | Chile |
|----------------------------------------------------------|-----------|---------|-------------|-----|----------|--------|---------|-----------|----------|------|--------|----------|----------|---------|--------------|--------|---------|-------|-------|
| Setia Ad.<br>atropurpurea                                |           |         |             |     |          |        |         |           |          |      |        |          |          |         |              |        |         |       |       |
| v. Frf.<br>nitens v. Frf.                                | :         |         |             |     |          |        |         |           |          |      |        |          |          |         |              | ++     |         |       |       |
| Cingula Flem. australiae v. Frf.                         |           |         |             |     |          |        | ٠       |           |          |      |        |          |          |         |              | +      |         |       |       |
| Sabauaea Ad.<br>flammea v. Frf.<br>incidata v. Frf.      |           |         | •           |     | •        | •      |         | •         |          |      |        |          |          |         |              | ++     |         |       |       |
| Vivipara Mntf.<br>aeruginosa Rv.                         |           | •       | ٠           |     |          | •      |         |           |          |      |        |          | +        |         |              |        | •       |       | 0     |
| angularis Mll.<br>bengalensis Lk.                        |           |         |             |     |          |        | ++      |           |          | +    | +      |          |          |         |              |        |         |       |       |
| biangulata Kst.<br>javanica v. d. B.<br>lecythoides Bns. | :         |         | •           |     | •        |        |         | •         |          | +    | +      |          | :        | •       | •            | •      |         |       | •     |
| praemorsa Bns.<br>quadrata Bns.                          | :         |         | •           |     | •        | •      | +       |           |          |      |        |          | + +      | :       |              |        |         |       | •     |
| tricarinata Ant.<br>Melantho Bwd.                        | :         | •       | •           | ·   |          |        |         | •         | •        | •    | +      | •        | ·        | •       |              | ·      |         | •     | ·     |
| obtusa Trsch.  Paludomus Swns. chilinoides Rv.           | ٠         | •       | ٠           | ٠   | ٠        | ·      | +       | •         | ٠        | •    | •      | ·        | ·        | •       | ٠            | ٠      | •       | •     | •     |
| nigricans Rv. Tanalia Gr.                                | :         | •       | •           | •   |          | +      | ÷       | •         |          | •    |        |          | •        | •       |              |        |         | •     | •     |
| funiculata Rv.<br>Gardneri Rv.                           | :         |         |             |     |          |        | ++      | c<br>•    |          |      |        |          |          | :       |              |        |         |       |       |
| loricata Rv.<br>neritoides Rv.<br>sulcata Rv.            | :         |         | •           |     |          | •      | +++++++ | •         | •        |      | •      |          |          | •       |              | •      |         |       |       |
| Tennentii Rv.<br>undata Rv.                              | •         | •       |             | •   | ·        | •      | +++     |           | •        | •    | •      |          |          | •       |              |        | •       | •     | •     |
| Ampullaria Lk.<br>carinata Swns.                         |           |         |             |     |          |        | •       |           |          |      |        | •        |          | ·       |              |        |         |       |       |
| corrugata Swns. Turritella Lk.                           | ٠         | ٠       | •           | •   | •        | ·      | ٠       | †         | •        | •    | ·      | ŀ        | ٠        | ٠       | •            | •      | ٠       | ٠     |       |
| terebra L.  Zaria Gr. duplicata L.                       |           | •       |             | •   | ٠        | +      | +       | ۰         | •        | •    | +      | +        | •        | ٠       | ٠            | •      | •       |       |       |
| Onustus Hmphr.<br>calculiferus Rv.                       |           | •       |             |     |          |        |         |           |          |      |        | +        |          |         |              |        |         |       |       |
| solaris L.<br>Calyptra Hmphr.                            | ·         | ٠       | ٠           | ٠   | ٠        | •      | •       | +         | ٠        |      | ٠      | •        | •        | •       | •            |        | ٠       | •     | •     |
| cicatricosa Rv.                                          |           | ٠       | •           | •   | •        | •      | •       | +         | •        | +    | ٠      | ٠        | •        | •       | •            | •      | ۰       | •     |       |

|                                       |           | 1       | LO.         |       |          |        |        |           |          |       |        | 50       |          |         | s.           |        |         |       |                |
|---------------------------------------|-----------|---------|-------------|-------|----------|--------|--------|-----------|----------|-------|--------|----------|----------|---------|--------------|--------|---------|-------|----------------|
|                                       | Gibraltar | ಜ       | Rio Janeiro |       | n.       |        | on     | Nicobaren | Singapur |       |        | Hongkong | Shanghai | et      | Stuarts Ins. |        | nd      |       |                |
|                                       | ral       | Madeira | Ja          |       | St. Paul | Ceylon | Madras | ppa       | ral      | ಡ     | Manila | gk       | ng.      | Punipet | art          | Sidney | Aukland | 1.5   | e              |
|                                       | ibi       | зd      | 10          | Cap   | ئد       | ey     | lad    | jec       | ing      | Java  | ar     | [O]      | ha       | un,     | tu           | id     | E,      | Taiti | Chile          |
|                                       | 9         | 2       | 24          | 0     | S        | 0      | 2      | Z         | S        | 7     | 2      |          | S        | Ç.      | S            | S      | P       | 5     | 0              |
| Crucibulum Schum.                     |           |         |             |       |          |        |        |           |          |       |        |          |          |         |              | [      |         |       |                |
| extinctorium Lk.                      |           |         |             |       |          |        | +      |           |          |       |        |          |          |         |              |        |         |       |                |
| spinosum Sow.                         |           |         |             |       |          |        |        |           |          |       |        |          |          | ۰       |              |        |         |       | +              |
| Hallotidea Swns.                      |           |         |             |       |          |        |        |           |          |       |        |          |          |         |              |        |         |       |                |
| commanotataSow.                       |           |         |             |       |          |        |        |           |          |       |        |          |          | •       |              | +      |         |       | •              |
| Crypta Hmphr.                         |           |         | ١.          |       |          | }      |        |           |          |       |        |          |          |         |              | 1      |         |       |                |
| marginalis Brd.<br>Crepipatella Less. |           |         | +           |       |          |        |        | •         |          |       | •      |          | •        |         | •            |        |         |       |                |
| aculeata Chmn.                        | i         |         | +           |       | }        |        |        |           |          |       |        |          |          |         | Ì            |        |         | +     | 1              |
| dilatata Lk.                          |           |         | 1           |       |          |        |        |           |          |       |        |          |          |         |              |        | 1:      | .     | +              |
| hepatica Dsh.                         |           | :       | :           | 1     |          |        |        |           |          |       |        |          |          |         |              |        |         |       |                |
| Amalthea Schum.                       | 1         |         |             |       | 1        |        |        |           |          |       |        |          |          |         |              |        |         |       |                |
| sp.                                   |           |         |             |       |          |        |        | +         |          |       |        |          |          |         |              |        |         |       |                |
| Vanikoro Q. G.                        | 1         |         |             |       |          |        |        |           |          |       |        |          |          |         |              |        |         |       |                |
| cidaris Rel.                          |           |         |             |       |          |        |        | +         | •        | +     |        |          |          |         |              |        |         |       |                |
| Neritopsis Grt.                       |           |         |             |       |          | 1      |        | ١.        |          |       |        |          |          |         |              | 1      |         | 1     |                |
| radula L.                             |           |         |             |       |          |        |        | 1         |          |       |        |          |          |         |              |        |         | +     | 1              |
| Nerita L.<br>annulata Rv.             |           |         |             |       |          |        |        | +         | -        |       | 1      |          |          |         |              |        | ١.      |       |                |
| bisecta Rv.                           | ١.        |         |             | 1.    |          |        |        | 1         |          |       | 1.     | +        |          | 1.      |              |        | 1:      | 1:    |                |
| georgina Rcl.                         | 1:        |         | 1.          |       |          |        | 1:     | •         | :        | +     | 1      | 1        | 1:       | 1:      | 1:           | 1.     |         |       |                |
| grayana Rel.                          | I.        | 1:      | 1:          |       | 1.       | 1:     |        | +         |          | 1:    |        | .        |          | .       |              |        |         | +     |                |
| histrio L.                            | 1.        |         |             |       |          |        | +      | +         |          |       |        |          |          |         |              |        |         | +     |                |
| lineata Chmn.                         | ١.        |         |             |       |          |        |        | ++++      |          |       |        |          |          |         |              |        | 1.      |       |                |
| polita L.                             | ١.        |         |             |       |          |        | ++     | +         | ١.       |       |        | 1        |          |         |              |        | •       |       |                |
| rumphii Rel.                          | ١.        |         |             |       |          |        | 1      | 1:        | •        | 1     | •      |          |          |         | 1.           |        | •       |       |                |
| semirugosa Rel.                       | 1.        |         |             |       |          |        |        | +         | •        | :     |        |          | 1.       |         |              |        |         | - 1   |                |
| signata Mc. L.                        | ŀ         |         |             | •     | 1.       |        |        | 1         |          | +     | 1      |          |          |         |              |        |         | '     | 1.             |
| stella Chmn.<br>Pila Klein            | ŀ         |         |             |       |          |        |        | 1         |          | 1.    | 1.     |          |          | 1.      |              | 1.     | 1.      |       |                |
| chrysostoma Rel.                      | н         |         |             |       |          | 1      | 1      | ١.        | ١.       | ١.    | 1.     | ١.       |          | ١.      | 1.           | ١.     | ١,      |       | · .            |
| costata Gml.                          | 1.        |         |             |       |          |        | - 1    | (†        | ) ;      | .   . | 1:     |          |          | 1       |              |        |         |       |                |
| plicata L.                            |           |         |             |       |          |        |        | .   -     | -   :    |       | - (    |          |          | :       |              |        | . ] .   |       | t   .          |
| Theliostyla Mrch.                     |           |         |             |       |          |        | ı,     | 1         |          |       | 1      |          |          |         |              |        |         |       |                |
| albicilla L.                          | 1.        |         |             |       |          |        | - 1    | - 1       | ١.       |       | -      | - 4      |          | ١.      |              |        |         | .     | †   •          |
| anthracina v.d.B                      | .   .     |         |             |       |          | .   .  | - 1    | ١.        | . I.     |       |        |          |          |         | .   •        |        | -       | -     | •   •          |
| exuvia L.                             | H.        |         | ٠   ،       | .   . | ٠   ٠    | .   .  | .   .  |           | ١.       |       |        |          |          | ٠       | ٠   ٠        | ٠   ٠  |         | •     | ;   •          |
| morio Sow.                            | ŀ         | ٠   ٠   | ٠   ٠       | ٠   ٠ | ٠   ٠    | ٠   ٠  | ٠   ٠  |           |          | .   - |        | - 1      |          | 1       |              | ٠   ١  | •       | ٠   . | +   -          |
| planospira Ant.                       | 1         |         |             |       |          |        |        |           | 1        |       | ١.     | 1        | 9        |         |              |        | •       | •     |                |
| squamulata<br>Le Guill                |           |         |             |       |          |        |        |           | -        |       |        |          |          |         |              |        |         |       |                |
| Neritella Hmphr.                      |           |         |             | ٠   ١ |          | •      | •      |           |          | ٠   ١ |        | 1        |          |         |              | •      | ٠       |       |                |
| canalis Sow.                          |           |         |             |       |          |        | .      |           |          | .     |        | .        |          |         |              |        |         |       | + .            |
| petitii Rcl.                          |           |         |             |       |          |        |        |           | 1        |       | - 1    |          | 1        |         |              |        |         |       | †   ·<br>†   . |
| pulligera L.                          |           |         |             |       |          |        |        |           | +        |       |        |          |          |         |              |        |         | .     |                |
| punctulata Lk.                        | 1         | .       |             |       |          |        |        |           |          |       |        |          |          |         |              |        |         |       | + .            |
|                                       | 1         |         |             |       |          |        |        |           | 1        | }     | 1      | -        |          |         |              |        |         | 1     | }              |

|                                   | Gibraltar | Madeira | Rio Janeiro | Cap | St. Paul | Ceylon | Madras | Nicobaren | Singapur | Java | Manila | Hongkong | Shanghai | Punipet | Stuarts ins. | Sidney | Aukland | Taiti | Chile |
|-----------------------------------|-----------|---------|-------------|-----|----------|--------|--------|-----------|----------|------|--------|----------|----------|---------|--------------|--------|---------|-------|-------|
| * 4- D.1                          |           |         |             |     |          |        |        |           |          |      |        |          |          |         |              |        |         |       |       |
| squamaepicta Rcl. subsulcata Sow. | ٠         |         | •           |     |          |        | •      | +         |          | ٠    | +      | •        |          | ٠       | 1            |        | •       |       |       |
| Neritina Swns.                    |           | •       | ı.          | •   | •        |        |        |           |          | •    | ١ ،    |          | •        |         | ·            | Ľ      | •       |       | ·     |
| adumbrata Rv.                     |           |         |             |     |          |        |        | +         |          |      |        |          |          |         |              |        |         |       |       |
| affinis Rel.                      |           |         |             |     |          |        | +      |           |          |      |        |          | Į.       |         |              |        |         |       |       |
| corona L.                         |           |         |             |     |          |        |        |           |          |      |        |          | ٠        |         |              |        | +       |       |       |
| cumingiana Rel.                   |           |         |             |     |          |        |        |           | ٠        | ٠    | +      |          |          | •       |              |        | ٠       |       |       |
| dubia Chm.                        |           | ٠       |             |     |          |        | +      |           | •        | •    |        |          |          | ٠       |              | -      | ٠       |       |       |
| gagates Lk.                       | ٠         | ٠       |             | •   |          | •      | ÷      | +         | •        |      | •      | -        |          |         | •            | •      | •       | •     |       |
| mörchiana Zel.                    | Ŀ         | ٠       | •           | •   |          |        | 1      | 3         | •        |      | •      | •        |          |         | •            |        | •       |       | •     |
| pulchra Sow.<br>zebra Brg.        |           |         | •           |     |          | •      |        | +         |          |      | ۰      |          |          |         | •            |        |         | +     | •     |
| Vitta Klein                       | •         | ·       |             |     |          |        | •      |           |          |      | 1      | •        |          | •       |              |        | •       |       |       |
| meleagris Lk.                     | П         |         | +           |     |          |        |        |           |          |      |        |          |          |         |              |        |         | П     |       |
| pulchella Wd.                     |           |         |             |     |          | .      |        |           |          |      |        | +        |          |         | Į,           |        |         |       |       |
| virginea L.                       |           |         |             |     |          |        |        |           |          |      |        |          |          |         |              |        |         | +     |       |
| Alima Rel.                        |           |         |             |     |          |        |        |           |          |      |        |          |          |         |              |        |         |       |       |
| Jordani Sow.                      | •         |         |             |     |          |        |        | +         |          |      |        |          |          | ٠       |              |        |         |       |       |
| Neripteron Less.                  |           |         |             |     |          |        |        |           |          |      | ١.     |          |          |         |              |        |         |       |       |
| bicanaliculata Rcl.               |           | ٠       | •           |     | ٠        | ٠      |        | ٠         | ٠        | ٠    | +      |          | •        | ٠       | ٠            | •      | •       |       | •     |
| dilatata Brd.                     |           | ٠       | ٠           | ٠   | ٠        |        | ٠      | •         | ٠        | ٠    |        | •        | ٠        | •       | •            | •      | ٠       | +     | •     |
| Layardi Rv.                       |           | ٠       | •           | ٠   | ١.       | +      | •      | ٠         | •        | ٠    |        | •        | ٠        |         |              | •      | •       | •     |       |
| Clithon Mntf.<br>brevispina Lk.   |           |         |             |     |          |        |        | 1         |          |      |        |          |          |         |              |        |         |       |       |
| obscurata Rel.                    |           | •       | •           | •   | ٠,       |        | •      | +         |          |      |        | :        |          |         | •            |        |         |       |       |
| squamosa Rel.                     |           | •       |             |     |          |        | ì      | Ľ         |          |      |        |          |          |         |              |        |         | +     |       |
| Catillus Hmphr.                   |           |         |             | Ľ   |          |        |        |           |          |      |        |          |          |         |              |        |         |       |       |
| depressus Less.                   | Į.        |         |             |     |          |        |        |           |          |      |        |          |          |         |              |        |         | +     |       |
| luzonicus Soul.                   |           |         |             |     |          |        |        | +         |          |      |        |          |          |         |              |        |         |       |       |
| porcellanus L.                    |           |         |             |     |          |        |        |           |          |      |        | •        |          | ٠       |              | ы      |         | +     | •     |
| scarabaeus Rv.                    | •         |         |             | ٠   |          | ٠      | •      |           | •        | •    | ٠      | •        | ·        | ٠       | •            | +      |         |       | ٠     |
| Eutropia Hmphr.                   |           |         |             |     |          |        |        |           |          |      |        |          |          |         |              | ١,     |         |       |       |
| tritonis Chm.                     | •         | •       | ٠           | ٠   | ·        | •      | ٠      |           | •        | •    | ٠      |          | •        | •       | •            | +      | •       | •     | •     |
| Tricolla Riss.<br>nivosa Rv.      |           |         |             |     |          | +      |        |           |          |      |        |          |          |         |              |        |         | +     |       |
| Turbo L.                          | ·         |         | •           | ·   |          | •      | •      | انا       | •        | •    |        |          |          |         |              |        |         | •     |       |
| cornutus Chm.                     |           |         |             |     |          |        |        |           |          |      | +      |          |          |         |              |        |         |       |       |
| coronatus Gm.                     |           |         |             |     |          |        |        | (†)       |          |      |        |          |          |         |              |        |         |       |       |
| nicobaricus Gm.                   |           |         |             |     |          |        |        | (†)       |          |      |        |          |          |         |              |        |         |       |       |
| petholatus L.                     |           |         |             |     |          |        |        |           |          |      |        |          |          |         |              |        |         | +     |       |
| smaragdus Mtyn.                   | ŀ         |         |             |     |          |        |        |           |          | +    |        | •        | •        |         |              |        | +       |       |       |
| Senectus Hmphr.                   |           |         |             |     |          |        |        |           |          |      |        |          |          |         |              |        |         |       |       |
| argyrostomus L.                   | ·         | •       | ٠           | •   | •        |        | •      | +         | ٠        | ٠    | •      | •        |          | •       | •            |        | •       | -     |       |
| chemnitzianus Rv.                 | ·         |         | ٠           | •   | •        | t      | •      | •         | •        | +    |        |          | •        | •       |              | •      |         | †     |       |
| chrysostomus L.                   |           |         | •           | •   |          | •      |        |           | •        | -    |        |          | •        |         |              |        | •       |       | H     |

|                            | Gibraltar | Madeira | Rio Janeiro | Cap   | St. Paul | Ceylon | Madras | Nicobaren | Singapur | Java | Manila | Hongkong | Shanghai | Punipet | Stuarts Ins. | Sidney | Aukland | Taiti | Chile |    |
|----------------------------|-----------|---------|-------------|-------|----------|--------|--------|-----------|----------|------|--------|----------|----------|---------|--------------|--------|---------|-------|-------|----|
| crassus Gr.                |           |         |             |       |          |        |        | +         |          |      |        |          |          |         |              |        |         |       |       |    |
| margaritaceus L.           |           |         |             | ı.    |          |        |        |           |          |      |        |          | +        |         |              |        |         |       |       | ı  |
| radiatus Gm.               |           |         |             |       |          |        |        |           |          | +    |        |          |          |         |              |        |         |       |       | ı  |
| setosus Gm.                |           |         |             |       |          |        | +      | +         |          |      |        |          |          |         |              |        |         | +     |       |    |
| sparverius Gm.             |           |         |             |       |          |        | ++     |           |          |      |        |          |          |         |              |        |         |       |       |    |
| Sarmaticus Gr.             |           |         |             |       |          |        |        |           | ì        |      |        | 1        |          |         |              |        |         |       |       |    |
| helicinus Brn.             | ١.        |         |             | +     |          |        |        |           |          |      |        |          |          |         |              |        |         |       |       | i. |
| Lunella Blt.               |           |         |             |       |          |        |        |           | l        |      |        |          |          |         |              |        |         |       |       | ı  |
| granulata Chm.             |           |         |             |       |          | +      |        | (†)       |          |      |        | :        |          | •       |              |        |         |       |       | 1  |
| mespilus Chm.              |           |         |             |       |          |        |        | †<br>(†)  |          |      |        | +        |          | •       |              |        |         | :     |       | 1  |
| porphyrites Mtyn.          |           |         |             |       |          |        |        | (†)       |          | •    |        |          |          |         |              | 1:     |         | +     |       |    |
| torquata Gm.               |           |         | 1.          | •     |          |        |        |           |          |      |        |          | 0        |         | •            | ++     |         |       |       | Ш  |
| undulata Chm.              |           |         |             |       |          |        |        | •         |          |      |        |          |          |         |              | 1      |         |       |       | ı  |
| Astralium Link             | ı         |         |             |       |          |        |        |           | ł.       |      |        |          |          | 1       | }            |        | 1       |       |       |    |
| heliotropium               | ı         |         | 1           |       | 1        | į.     |        |           |          | ١.   |        | 1        |          |         |              |        | 1.      |       |       | H  |
| Mtyn.                      | ŀ         |         |             |       |          |        | •      | 1         | ١.       | +    |        |          |          |         |              |        | †       |       | 1.    | П  |
| Uvanilla Gr.               |           |         |             |       |          |        |        | 1         |          |      | 1      |          |          | 1       |              | 1      |         |       |       | ı  |
| multipes Jonas             |           | 1.      |             | 1.    |          |        |        | •         |          | 1.   | ٠      |          |          |         |              | +      | ١.      | •     |       | П  |
| Pachypoma Gr.              |           |         |             |       |          |        |        |           |          |      |        |          |          | 1       |              |        |         | 1     |       |    |
| caelatum Chm.              | ŀ         | 1.      | 1.          |       |          |        |        |           | 1.       |      | 1.     | +        |          |         |              |        |         | †     |       | Ш  |
| rhodostoma Ph.             | ١.        |         | •           | 1.    |          |        |        |           | 1.       |      | •      | 1        |          |         |              |        | .       | 1 *   | 1.    | 1  |
|                            | ı         |         |             |       |          |        |        | †         |          |      |        |          |          | 1       |              |        | 1       |       | į.    | H  |
| sulcata Mtyn. Angaria Blt. |           | 1.      |             |       | ١.       | 1.     |        | 1         |          |      |        |          |          | •       |              | 1.     | 1,      | H.    | 1.    | П  |
| distorta L.                | 1         |         |             |       |          |        |        | +         |          |      |        |          |          |         | ١.           | ١.     | ١.      | ١.    | ١.    |    |
| Trochus L.                 | ١.        | ١.      | ١.          |       | 1.       |        | 1.     | 1         | Ι.       | 1.   | 1.     | 1.       | 1.       | 1.      | ľ            | ľ      | 1       |       | ľ     | П  |
| maximus Kch.               |           |         |             | ١.    | 1        |        | ١.     | 1         | ١.       |      | ١.     | ١.       | ١.       | 1.      | ١.           | ١.     | ١.      | ١.    | 1.    | 1  |
| Tectus Mntf.               | Ι.        | 1.      |             | Ι.    | 1.       | ١.     |        | 1.        | 1        | Ι.   | ı,     | ΗĬ       | ľ        | 1       |              |        |         |       |       | Ш  |
| fenestratus Gm.            | 1.        | ١.      |             | ١.    | ١.       | ١.     | ١.     | +         | ١.       | 1.   | ١.     | ١.       | И.       | ١.      | 1.           | ١.     | ١.      |       | ١.    | П  |
| pyramis Brn.               | 1.        |         | 1.          | 1.    | 1        | 1.     |        | 1:        |          | 1.   | 1      |          | 1.       |         |              |        | ١.      |       |       |    |
| Polydonta Schum.           | ľ         | '       | '           | ľ     | '        | "      |        | 1         |          | `    | Ι.     |          |          |         |              |        |         |       |       | П  |
| incrassata Lk.             | ١.        | ١.      | ١.          | ١.    | ١.       | ١.     | ١.     | (†        | )        | ١.   | ١.     | 1.       | 1.       | ١.      |              | ١.     | ١.      |       |       | Ш  |
| maculata L.                | ١.        |         |             | ١.    | ١.       | ١.     |        | ١.        | ١.       | 1    | ٠   .  | .        | ١.       | ١.      |              |        | 1       | ٠   . | ١.    | Ш  |
| squarrosa Lk.              |           |         |             |       |          |        |        | +         |          | .    | _      | ١.       |          |         |              |        | 1       |       |       |    |
| Infundibulum Mtf.          |           |         |             |       |          |        |        |           |          |      |        |          |          |         |              |        |         |       |       |    |
| radiatum Gm.               | ١.        | ١.      |             | ١.    |          |        |        | 1         | ٠   ٠    |      |        |          |          |         |              |        |         |       |       |    |
| Clanculus Mntf.            | 1         |         |             |       |          |        |        |           |          |      |        |          |          |         |              |        |         |       |       |    |
| corallinus Gm.             | 1         |         |             | .   . |          |        |        |           | •        |      |        |          |          |         |              |        |         |       |       |    |
| Monodonta Lk.              |           |         |             |       |          |        |        |           |          |      |        |          |          |         |              |        |         |       |       |    |
| australis Lk.              | ١.        |         | . ] .       | .   . | .        |        |        |           |          |      | •      |          |          | ١.      | ٠ [ ٠        | 1      | 1       |       |       |    |
| canalifera Lk.             | 1.        | ١,      |             | ٠   . |          | ٠   ٠  |        |           | 1        |      | ٠   ٠  |          |          | ١.      |              | 1      |         |       | •     | •  |
| dama Ph.                   | ŀ         |         |             | ٠     | ٠,       |        |        |           |          |      | ٠   ١  | ٠   ١    | •        | 1       |              |        |         |       |       |    |
| labio L.                   | 1         |         |             |       |          |        |        |           |          |      |        |          |          | ٠   ٠   |              | 1      |         |       |       | •  |
| striolata Q. G.            |           |         | •           | •     |          |        | •      |           |          |      |        | 1        |          | 1       |              |        | -       | •     | •     |    |
| turbinata Gm.              |           | -       |             |       |          |        |        |           |          |      |        |          |          |         |              |        |         |       |       | •  |

|                                   | Gibraltar | Madeira | Rio Janeiro | Сар | St. Paul | Ceylon | Madras | Nicobaren | Singapur | Java | Manila | Hongkong | Shanghai | Punipet  | Stuarts Ins. | Sidney | Aukland | Taiti | Chile |
|-----------------------------------|-----------|---------|-------------|-----|----------|--------|--------|-----------|----------|------|--------|----------|----------|----------|--------------|--------|---------|-------|-------|
|                                   | 5         | 24      | M           | 0   | S        | 0      | 2      | Z         | 30       | 5    | 2      | Ш.       | S        | <u> </u> | S            | S      | V       | I     | 0     |
| Diloma Ph.                        |           |         |             |     |          |        |        |           |          |      |        |          |          |          |              |        |         |       |       |
| aethiops Gm.                      |           | •       |             | +   | ٠        | •      | ٠      | •         | ·        | •    | •      | •        | •        | ٠        | •            | ٠      | +       | ٠     | ٠     |
| Ziziphinus Lch.                   |           | •       | •           | 1   | •        | ٠      | •      | Ŀ         | Ŀ        | •    | •      |          |          | ٠        | •            | •      |         | •     | •     |
| punctulatus Mtyn.                 |           |         |             |     |          |        | +      |           |          |      |        |          |          |          |              |        |         |       |       |
| Cantharidus Mntf.                 |           | •       |             | •   | •        | •      | •      |           | ij       |      |        |          |          | •        | •            |        | ·       | •     |       |
| iris Chm.                         |           |         |             |     |          |        |        |           |          |      |        | H        |          |          |              |        | +       |       |       |
| Elenchus Hmphr.                   | Ι.        |         |             |     | Н        | ľ      | Li.    |           | Ľ        | Ľ.   |        |          | Ľ        | Ľ        | Ľ            |        | Ľ       | ·     |       |
| iriodon Q, G.                     | ١.        |         |             |     |          | ١.,    |        |           |          |      |        | ı.       |          |          |              | +      |         |       | П     |
| Bankivia Bk.                      |           |         |             |     |          |        |        |           |          |      |        |          |          |          |              |        |         |       |       |
| varians Bk.                       |           |         |             |     |          |        |        |           |          |      |        |          |          |          |              |        | +       |       |       |
| Trochocochlea Kl.                 |           |         |             |     |          |        |        |           |          |      |        |          |          |          |              |        |         |       |       |
| constricta Mc. L.                 |           |         |             |     |          |        |        |           |          |      |        |          |          |          |              | ++     |         |       |       |
| zebra Mke.                        |           |         |             |     |          |        |        |           | L        |      |        |          |          |          |              | +      |         |       |       |
| Oxystele Ph.                      |           |         |             |     |          |        |        |           |          |      |        |          |          |          |              |        |         |       |       |
| impervia Mke.                     |           |         | ı           | :   |          | H      |        |           |          |      |        |          |          | •        | •            | †      |         |       | •     |
| merula Chm.                       |           |         |             | +++ | •        | •      |        | •         | •        |      |        | •        |          |          | •            | •      | •       | •     | •     |
| tigrina Chm.                      |           |         | ٠           | +   | •        | ·      | •      | •         | ŀ        |      | •      | •        | ٠        | ٠        | •            | ·      | •       |       | •     |
| variegata Ant.                    |           | •       | •           | +   | •        |        | ٠      | •         | •        | •    | •      | ٠        | ٠        | ٠        |              |        | ٠       | •     | •     |
| Chlorostoma Swns.                 |           |         |             |     |          |        |        |           |          |      |        |          |          |          |              |        |         |       |       |
| argyrostoma Gm.                   | ٠         | •       | •           | ٠   | •        | •      | •      | •         | ·        | •    | ٠      | +        | +        | ٠        | •            | Ŀ      | ٠       | •     | ı;    |
| ater Less. Stomatella Lk.         | ١٠        | ٠       | ŀ           | ٠   | ٠        | ٠      | ٠      | •         |          | ٠    | •      | ٠        | •        | •        |              |        | •       | •     | +     |
| imbricata Lk.                     |           |         |             |     |          |        |        |           |          |      |        |          |          |          |              | -1-    |         |       |       |
| Haliotis L.                       | ٠         | ٠       | ٠           | ٠   | ٠        |        | ٠      |           |          | •    | ·      |          | •        | •        | •            | +      |         | •     | •     |
| iris Mtyn.                        |           |         |             |     |          |        |        |           |          |      |        |          |          |          |              |        | +       |       |       |
| midae L.                          |           | Ŀ       | •           | +   | •        | •      | •      |           |          |      | •      |          | •        | •        | •            |        |         |       |       |
| rugosoplicata                     |           | •       | ľ           | •   | •        |        |        | •         |          | •    | •      |          | ٠        | •        |              |        | •       |       | i     |
| Chm.                              |           |         |             |     |          |        |        |           |          |      |        |          |          |          |              | +      |         |       |       |
| squamata Rv.                      |           |         |             |     |          |        |        |           |          |      |        |          |          |          |              | +      |         |       |       |
| Lucapina Gr.                      |           |         |             |     |          |        |        |           |          |      |        |          |          |          |              |        |         |       |       |
| singaporensis Rv.                 |           |         |             |     |          |        |        |           | +        |      |        |          |          |          |              |        |         |       |       |
| Glyphis Carp.                     |           |         |             |     |          |        |        |           |          |      |        |          |          |          |              |        |         |       |       |
| similis Gld.                      |           |         |             |     |          |        |        | +         |          |      |        |          |          |          |              |        |         |       |       |
| Tectura AM. E.                    |           |         |             |     |          |        |        |           |          |      |        |          |          |          |              |        |         |       |       |
| araucana Drb.                     |           |         |             |     |          |        |        |           |          |      |        |          |          |          |              |        |         |       | +     |
| penicillata Rv.                   |           |         |             |     |          |        |        | •         |          |      |        |          |          |          |              |        |         |       | +     |
| striata Q. G.                     |           | •       |             |     |          | •      | •      | +         |          |      |        | •        |          | •        | •            | •      | ٠       |       |       |
| variabilis Krss.                  |           | ٠       |             | •   | +        | •      |        |           | •        | •    |        | •        | •        | •        | ٠            | •      | •       | ٠     | •     |
| Patella L.                        |           |         |             |     |          |        |        |           |          |      |        |          |          |          |              |        |         |       |       |
| capensis Gm.                      |           | •       | •           | +   | •        | •      |        | •         | •        | •    | •      | •        | ۰        | •        | •            | •      | •       | •     | -     |
| clypeaster Less.                  |           | •       | •           | •   | :        | •      | •      | ;         | ٠        | •    | •      | •        | •        | ٠        | •            | •      | •       | •     | +     |
| depsta Rv.                        |           | •       | •           | ٠   | +        | •      |        | +         | •        | •    | •      |          | •        | •        | •            | •      | •       | •     | •     |
| frauenfeldi Dnk.<br>granularis L. |           | •       | •           |     |          | •      | +      | •         | •        | •    | •      | •        | •        |          | •            | •      | +       | •     | •     |
| insignis Dak.                     |           |         | •           | •   | •        | •      | •      | •         | •        | •    | •      | •        | •        | •        | •            |        | ě.      | •     |       |
| morgais Dak.                      | 1         | •       |             | +   | •        | •      | •      |           | •        | •    | •      |          | •        | •        | •            |        |         |       |       |

|                                  | ī         |         | 10          |     | 1        | <u></u> | 1      | ı         |          | 1    | 1      |          | _        | 1       | 1 •          |        |         | _        |       |
|----------------------------------|-----------|---------|-------------|-----|----------|---------|--------|-----------|----------|------|--------|----------|----------|---------|--------------|--------|---------|----------|-------|
|                                  | ar        | 2       | Rio Janeiro |     |          |         |        | ne.       | i.i.     |      |        | Hongkong | ai       |         | Stuarts Ins. |        | 70      |          |       |
|                                  | Gibraltar | Madeira | Jan         |     | St. Paul | Ceylon  | Madras | Nicobaren | Singapur |      | la     | N KC     | Shanghai | Punipet | rts          | Ye     | Aukland |          |       |
|                                  | br        | ad      | 0           | 3   | Η.       | yl      | adı    | 00        | of<br>E  | Java | Manila | gue      | an       | =       | na.          | Sidney | ¥       | <u>:</u> | ile   |
|                                  | G         | $\Xi$   | <u>F</u>    | Cap | St       | Š       | Z      | Z         | S.       | Ja   | M      | H        | S        | 7       | St           | Š.     | A       | Taiti    | Chile |
|                                  |           | 1       |             |     | 1        |         |        |           |          |      |        |          |          |         |              |        | 1       |          |       |
|                                  |           |         |             |     |          |         |        |           |          |      |        |          |          |         |              |        |         |          |       |
| leucophaea N. H.                 | ٠         | ٠       | ٠           | ·   | ٠        |         | •      | ;         | •        | •    | ٠      | •        | •        | •       |              | +      | ٠       | •        | Ŀ     |
| luzonia Rv.<br>margaritaria Chm. | •         | •       | •           | •   | •        | •       | •      | +         | •        | ٠    | ٠      | •        | •        | •       | •            | ٠      | ;       | •        |       |
| miniata Brn.                     | •         |         | •           | +   | •        | •       | ·      | •         | •        | •    | •      | •        | •        | •       | •            | •      | +       | ٠        |       |
| oculus Brn.                      | Ċ         |         | ٠           | +   | ٠        | •       | •      | •         | •        | ٠    | •      | ٠        | •        | •       | •            | ٠      | ٠       | •        |       |
| pruinosa Krss.                   |           |         | H           | •   |          |         |        | +         |          | Ů    |        |          |          | •       |              | •      | •       | •        |       |
| rota Chm.                        |           |         | H           |     | Ľ        |         |        | ÷         |          |      |        | H        |          | i       |              |        |         |          |       |
| scherzeri Zel.                   |           | Н       |             | Ĺ   |          |         | +      |           |          |      | H      |          | H        |         |              |        |         |          | H     |
| scutellaris Lk.                  |           | +       |             |     |          |         |        |           |          |      |        |          |          | ì       |              |        |         |          | H     |
| squamifera Rv.                   | H         | Ċ       |             |     |          |         |        |           |          |      |        |          |          |         |              | +      |         |          |       |
| testudinaria L.                  |           |         |             |     |          |         |        | +         |          |      |        |          |          |         |              |        |         |          |       |
| tramoserica Chm.                 |           |         |             |     |          |         |        |           |          |      | ı      |          |          |         |              | +      |         |          |       |
| an saccharina L.                 |           | H       |             |     |          |         |        | +         |          | +    |        |          |          |         |              |        |         |          |       |
| Scutellastra Ad.                 |           |         |             |     |          |         |        |           |          |      |        |          |          |         |              |        |         |          |       |
| gorgonica Hmph.                  | •         | •       | •           | +   |          |         | •      | •         | •        | :    | •      | ٠        |          |         |              |        |         | •        | •     |
| pentagona Brn.                   | •         |         | ٠           | ٠   | •        | ٠       |        | •         | •        | +    | •      | •        | •        | ٠       |              |        |         | ٠        | ·     |
| Cymbula Ad.                      |           |         |             | ,   |          |         |        |           |          |      |        |          |          |         |              |        |         |          |       |
| compressa L.                     | ١.        | •       | •           | +   | ٠        |         | ٠      | •         | ٠        | ٠    | ٠      | ٠        | ٠        | ٠       | •            | ٠      |         | ٠        | ٠     |
| Lophyrns Poli<br>quoyi Dsh.      |           |         |             |     |          |         |        |           |          |      |        |          |          |         |              |        | 1       |          |       |
| Bulla Klein                      |           | •       | •           | •   | •        | •       | •      |           |          | •    | •      | •        | •        | •       | •            |        | +       | ٠        |       |
| ampulla L.                       |           |         |             |     |          |         |        |           |          |      | +      |          |          |         |              | 1      |         |          |       |
| maculosa Mrt.                    |           |         | i           |     |          |         |        |           |          |      |        |          |          |         |              |        |         |          | H     |
| Operculatum L.                   |           |         | •           | 7   | Ľ        | ľ       | Ť      |           |          |      | ľ      |          |          |         | ľ            |        |         |          |       |
| indicum Lk.                      |           |         |             |     |          |         |        | +         |          |      |        |          |          |         |              |        | +       |          |       |
| Janthina Blt.                    |           |         |             |     |          |         |        |           |          |      |        |          |          |         |              |        |         |          |       |
| exigua Lk.                       |           |         |             |     |          |         |        |           |          |      |        |          |          |         |              |        | +       |          |       |
| smithiae Rv.                     |           |         |             |     |          |         |        |           |          |      |        |          |          |         |              |        | +++     |          | •     |
| trochoidea Rv.                   |           |         |             | ٠   |          |         |        | •         |          |      |        | •        |          |         |              | •      | +       |          | •     |
| Recluzia Pet.                    |           |         |             |     |          |         |        |           |          |      |        |          |          |         |              |        |         |          |       |
| rollandiana Pet.                 |           |         | •           | ٠   | ٠        | ٠       | •      | •         | •        | •    | •      | ٠        | ٠        | ٠       | •            | •      |         | •        | •     |
| Electra Alb.                     |           |         |             |     |          | 1       |        |           |          |      |        |          |          |         |              |        |         |          |       |
| oreas Bns.<br>Opeas Alb.         |           | •       | •           | •   | •        | +       |        |           | •        | •    | •      | ٠        | •        | •       | •            | •      | •       | ٠        |       |
| tukeri Pf.                       |           |         |             |     |          |         |        |           |          |      |        |          |          |         |              |        |         | +        |       |
| Pitys Bk.                        |           | •       | •           | •   | •        |         |        |           |          |      | •      | •        | •        | •       |              | •      | ٠       | ,        |       |
| bursatella Gld.                  |           |         |             | ١.  |          |         |        |           |          |      |        |          |          |         |              |        |         | +        |       |
| Trochomorpha Alb.                |           |         |             |     |          |         |        |           |          |      |        |          |          |         |              |        |         | •        |       |
| fraueufeldi Zel.                 |           |         |             |     |          |         |        | +         |          |      |        |          |          |         |              |        |         |          |       |
| massoni Bhn.                     |           |         |             |     |          |         |        | ++        |          |      |        |          |          |         |              |        |         |          |       |
| Videna Ad.                       |           |         |             |     |          |         |        |           |          |      |        |          |          |         |              |        |         |          |       |
| planorbis Less.                  |           |         |             |     |          |         |        | †         |          |      |        |          |          |         |              |        |         | +        |       |
| Discus Ftz.                      |           |         |             |     |          |         |        |           |          |      |        |          |          |         |              |        |         |          |       |
| nitidiusculus Sow.               | ·         | Ť       |             |     |          |         | ٠      |           | •        | •    | ٠      | •        | ٠        | •       |              |        |         | •        | •     |
|                                  |           |         |             |     |          |         |        |           |          |      |        |          |          |         |              |        |         |          |       |

|                                            | Gibraltar | Madeira | Rio Janeiro | Cap | St. Paul | Ceylon | Madras | Nicobaren | Singapur | Java | Manila | Hongkong | Shanghai | Punipet | Stuarts Ins. | Sidney | Aukland | Taiti | Chile |
|--------------------------------------------|-----------|---------|-------------|-----|----------|--------|--------|-----------|----------|------|--------|----------|----------|---------|--------------|--------|---------|-------|-------|
| Succinea Drp. scalarina Pf. tahitensis Pf. |           |         |             |     |          |        |        |           |          | . 1  |        |          |          |         |              |        |         | ++    |       |
| Achatina Lk.                               |           |         |             |     |          |        |        |           |          |      |        |          |          | 1.1     |              |        |         |       |       |
| fulica Fer.                                |           | •       | •           | +   | •        | •      | •      | •         | •        |      | •      | •        | •        | •       | ٠            | †      | ٠       |       | ٠     |
| panthera Fer.                              |           |         | •           | 1   |          | i      | •      | •         |          |      |        |          |          |         | •            | •      |         | •     | ٠     |
| Achatinella Swns.                          |           |         | •           |     | ·        | '      | •      |           |          |      |        | ľ        |          | Ľ       |              |        | •       |       |       |
| abbreviata Rv.                             |           |         |             |     |          |        |        |           |          |      |        |          |          |         |              |        |         | +     |       |
| Leptinaria Bk.                             |           |         |             |     |          |        |        | }         |          |      |        |          |          |         |              |        |         |       |       |
| peponum Gld.                               |           |         |             |     |          |        |        |           |          | •    |        |          |          |         |              |        |         | +     |       |
| Cochlostyla Fer.                           |           |         |             |     |          | ,      |        |           |          |      |        |          |          |         |              |        |         |       |       |
| metaformis Fer.<br>Canistrum Klein         |           |         | •           |     | •        | +      | •      |           |          | •    | •      |          | •        | •       |              | •      |         |       | •     |
| contusum Rv.                               |           |         |             |     |          | ١.     |        |           |          | +    |        |          | 1        |         | ١.           |        |         |       |       |
| janus Pf.                                  |           |         |             |     |          |        |        |           |          |      |        |          |          |         |              |        |         | +     |       |
| perversum L.                               |           |         |             |     |          |        |        |           |          | +    |        |          |          |         |              |        |         |       |       |
| Partula Fer.                               |           |         |             |     |          |        |        |           |          |      |        |          |          |         |              |        |         |       |       |
| brumalis Rv.                               |           |         |             |     |          |        |        | •         |          |      |        |          |          | +       |              |        |         | :     |       |
| compressa Pf.                              |           |         |             | •   |          |        |        | •         | •        |      | •      | •        | ٠        |         | •            |        |         | ++++  |       |
| hebe Pf.<br>hyalina Brd.                   | ٠         |         |             |     |          | ٠      | •      | •         |          | •    |        | •        | •        | •       | •            |        | ٠       | 1     |       |
| otaheitana Brg.                            | ١.        |         |             |     |          |        | •      |           |          | •    | •      | •        |          | •       |              |        |         | T     |       |
| spadicea Ry.                               |           | ١.      |             |     | 1:       |        |        |           |          |      |        |          | 1:       |         |              | 1      |         |       |       |
| varia Brd.                                 | I.        |         | 1:          |     |          |        |        |           |          |      |        |          |          |         |              | ++     |         | 1     |       |
| Bulimus Scp.                               | 1         |         |             |     |          |        |        |           |          |      |        |          |          |         |              | 1      |         | l i   |       |
| rosaceus Kng.                              |           |         |             |     |          |        |        |           |          |      |        |          |          |         |              |        |         |       | +     |
| Charis Alb.                                |           |         | ١.          |     |          |        |        |           |          |      |        |          |          |         |              |        |         |       |       |
| fulguratus Jay                             | •         |         | 1           | •   |          |        |        |           |          | •    | •      |          |          | •       |              | 1:     | ٠       |       |       |
| malleatus Jay<br>Orphnüs Alb.              | ŀ         |         |             | •   |          |        |        |           |          |      |        |          |          | •       |              | +      |         | •     |       |
| magnificus Grt.                            |           |         | 1           |     |          |        |        |           |          |      |        |          | 1        |         |              |        |         |       | 1     |
| Leiostracus Alb.                           | Ι.        |         | 1           | ľ   |          |        | ·      |           | '        | ľ    |        |          |          |         |              |        |         |       |       |
| angulosus Bk.                              |           |         |             |     |          |        |        |           |          |      |        |          |          |         |              | +      |         |       |       |
| multifasciatus Lk.                         | ١.        |         |             |     |          | +      |        |           |          |      |        |          |          |         |              |        |         |       |       |
| Aspastus Alb.                              |           |         |             |     |          |        |        |           |          |      |        |          |          |         |              |        | ١.      |       |       |
| miltocheilus Rv.                           | ٠         |         |             | •   |          |        |        |           |          |      |        |          |          |         |              |        | †       |       |       |
| Placostylus Bk. fibratus Mtyn.             |           |         |             |     |          |        |        |           |          |      |        |          |          |         |              |        |         | +     |       |
| hochstetteri Zel.                          |           | 1:      |             |     | 1        |        |        | 1:        |          | +    |        |          | 1        |         |              | 1:     |         | 1     | 1     |
| porphyrostomus                             | Ι.        |         |             |     | '        |        | 1.     |           | ľ        |      |        |          |          |         |              |        |         |       |       |
| Pf.                                        |           |         |             | ١.  |          |        |        |           |          |      |        |          |          |         | ١.           |        | 1       |       |       |
| shongi Less.                               |           |         |             |     |          |        |        |           |          |      |        |          |          | ۰       |              | +      | +++     |       |       |
| strangei Pf.                               |           |         |             |     |          |        |        |           |          |      |        |          |          |         |              | +      | 1       |       |       |
| Caryodes Alb.                              |           |         |             |     |          |        |        |           |          |      |        |          |          |         |              | 1      |         |       |       |
| dufresnei Lch.                             |           |         |             |     |          |        |        |           |          |      |        | •        | 0        |         |              | 1      |         |       |       |

|                               | Gibraltar | Madeira | Rio Janeiro | Сар | St. Paul | Ceylon | Madras | Nicobaren | Singapur | Java | Manila | Hongkong | Shanghai | Punipet | Stuarts Ins. | Sidney | Aukland | Taiti | Chile |
|-------------------------------|-----------|---------|-------------|-----|----------|--------|--------|-----------|----------|------|--------|----------|----------|---------|--------------|--------|---------|-------|-------|
| Plectostylus Bk.              | -         |         |             |     |          |        |        |           |          |      |        |          |          |         |              |        |         |       |       |
| chilensis Less.               |           |         |             | ۰   |          |        |        |           | •        |      |        | •        |          | •       | -            |        | •       |       | +++   |
| peruvianus Brg.               |           |         | •           | ٠   | •        | •      | ٥      |           | •        | ٥    | 9      | ۰        | •        | •       | ٠            | ٠      | •       | •     | †     |
| pessulatus Ry.                | •         |         |             | ٠   | •        | •      | •      |           | ۰        | ٥    | •      | ٠        | •        | ٠       | •            | ٠      | •       | ٠     | T     |
| (Bulimus) wüllerstorffi Zel.  |           |         |             |     |          |        |        |           |          |      |        |          |          |         |              |        |         |       |       |
| acutissimus Mss.              | ٠         | •       | •           | ٠   | ٠        | •      | •      | •         | ٠        | ++   |        | Ľ        | •        |         |              | •      |         |       |       |
| Pupilla Lch.                  |           |         |             | ۰   | •        |        | ۰      |           |          |      | ۰      |          | ľ        |         |              |        |         |       |       |
| umbilicata Drp.               |           |         |             |     |          |        |        |           |          |      |        |          |          |         |              |        |         |       |       |
| (Gravosa)                     |           |         |             |     |          |        |        |           | ۰        |      |        |          |          |         |              |        |         | ,     |       |
| (Pupa)                        |           | -       |             |     | Ľ        |        |        |           |          |      |        |          |          |         |              |        |         |       |       |
| dunkeri Zel.                  |           |         |             |     |          |        |        |           |          |      |        |          | •        |         |              |        |         | +     |       |
| Megaspira Lea                 |           |         |             |     |          |        |        |           |          |      |        |          |          |         |              |        |         |       |       |
| elatior Spx.                  |           |         | +           | ٠   |          |        |        | •         | •        | a    |        |          | ٠        | •       |              | ٠      | •       | ٠     | •     |
| Delima Hrtm.                  |           |         |             |     |          |        |        | ,         |          |      |        |          |          |         |              |        |         |       |       |
| wüllerstorffi Zel.            | ٠.        | •       | •           | ٠   | •        | •      | ٠      | +         | •        | ٠    | •      | •        | •        | •       | •            | •      | •       | •     |       |
| Agathilla Ad. deltostoma Lwe. |           | 1       |             |     |          |        |        |           |          |      |        |          |          |         |              |        |         |       |       |
| Streptaxis Gr.                | ٠         | +       | •           | •   | •        |        | ٠      | •         | •        |      | ľ      | •        | •        |         | •            | ľ      | •       | •     |       |
| pfeifferi Zel.                |           |         |             |     |          |        |        | +         |          |      |        |          |          |         |              |        |         |       |       |
| Janira Alb.                   |           | •       | •           | ·   |          |        | Ľ      | •         | Ľ        |      |        |          |          |         |              |        |         |       |       |
| codonodes Pf.                 |           |         |             |     |          |        |        | +         |          |      |        |          |          |         |              |        |         |       |       |
| Helix L.                      |           |         |             |     |          |        |        |           |          |      |        |          |          |         |              |        |         |       |       |
| aspersa Mll.                  | +         |         |             |     |          |        |        |           |          |      |        |          |          |         | •            | •      |         | •     |       |
| Galaxias Bk.                  |           |         |             |     |          |        |        |           |          |      | }      |          |          |         |              |        |         |       |       |
| globulus Mil.                 | ٠         | • ,     |             | +   |          | •      |        | •         | ٠        | •    | •      | •        | ٠        | •       | •            | ٠      | +       | •     | •     |
| grayi Pf.                     | ٠         | •       | •           |     |          | ٠      | •      | •         | ٠        |      | •      | •        | •        | •       |              | •      | T       |       |       |
| lucana Mll.<br>monacha Pf.    | ٠         | ·       | ٠           | +   | •        | •      | ٠      | •         | •        | •    | •      |          | •        |         |              | +      |         |       |       |
| pomum Pf.                     | •         | •       | •           | •   | •        | •      | •      | •         | •        | •    | •      | •        |          | ľ       |              | ++     |         |       |       |
| similaris Fer.                | п         | •       | •           | •   |          | •      | •      |           | •        | +    | ľ      |          |          |         |              | Ľ      |         |       |       |
| Camaena Alb.                  | •         |         | •           | •   |          | •      | •      |           |          | •    |        |          | Ĭ        |         |              |        |         |       |       |
| cicatricosa Mll.              |           |         |             |     |          |        |        |           |          |      |        | +        | +        |         |              |        |         |       |       |
| Eurycratera Bk.               | ľ         |         | -           | Ľ   | ľ        |        |        |           |          |      |        |          |          |         |              |        |         |       |       |
| falconeri Rv.                 |           |         |             |     |          |        |        |           |          |      |        |          |          |         |              | +      | +       |       |       |
| Helicostyla Fer.              |           |         |             |     |          |        |        |           |          |      |        |          |          |         |              |        |         |       |       |
| hydrophana Sow.               |           |         |             |     |          | •      |        | •         | ٠        | +    |        |          | •        | •       | •            | •      | •       | •     |       |
| Callicochlias Ag.             |           |         |             |     |          |        |        |           |          |      |        |          |          |         |              |        |         |       |       |
| chrysocheila Sow.             | •         |         | •           | •   | •        | •      | •      | •         | •        | +    | •      |          | •        | •       |              | +      | •       | •     | •     |
| fraseri Gr.                   | ۰         | •       | •           | •   | •        | •      | ۰      | •         | •        | •    | •      |          | •        |         |              |        | +       |       |       |
| incei Pf.<br>Iessoni Pf.      | •         | •       | •           | •   | •        | •      | •      | •         | •        | •    | •      |          |          |         |              | +      |         |       |       |
| narcisii Sow.                 | •         | •       | •           | •   | •        |        |        |           | :        | †    |        |          |          |         |              |        | +       |       |       |
| Oxychona Mrch.                | ľ         | •       | •           | •   | •        |        |        |           |          | 1    |        |          | ĺ.       |         |              |        |         |       |       |
| coniformis Fer.               |           |         |             |     |          |        |        | -         |          |      |        |          |          |         |              | +      |         |       |       |
| Steursiana Shttl.             |           |         |             |     |          |        |        |           |          |      |        |          |          |         |              |        | +       |       |       |
|                               |           |         | }           |     |          |        |        |           |          |      |        | -        |          |         |              |        | 1       |       |       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Gibraltar | Madeira | Rio Janeiro | Cap | St. Paul | Ceylon | Madras | Nicobaren | Singapur | Java | Manila | Hongkong | Shanghai | Punipet | Stuarts Ins. | Sidney | Aukland | Taiti | Chile |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-------------|-----|----------|--------|--------|-----------|----------|------|--------|----------|----------|---------|--------------|--------|---------|-------|-------|
| Acavus Mtf. haemastoma L. melanotrogus Brn. skinneri Rv. superba Pf. waltoni Rv. Tachea Lch. lactea Mll. scherzeri Zel. splendida Drp. Geotrochus v. Hos. boivini Pet. lombei Pf. Cochlea Adns. undata Lwe. Otala Schum. helicinoides Jcq. Obba Bk. fringilla Pf. rola Brd. Macrocydis Bk. cuminghami Gr. laxata Fer. Eurystoma Alb. vittata Mll. Polygyra Say. lens Fer. Corilla Ad. charpentieri Pf. erronea Alb. rivolii Dsh. Iberus Mtf. bulweri Wood. Macularla Alb. hispanica Ptsch. marmorata Fer. Ochthephila Bk. underensis Wood. Actinella Lwe. lentiginosa Lwe. Theba Risso cespitum Drp. ericetorum Mll. pisana Mll. |           |         |             |     | 34.      |        | Ma Ma  | Ü (t)     | Sin      | Ja   |        | HO       | Sh       | I Da    |              |        |         |       | Ch    |

|                              |           | -       | -           |     | -20-     |        | 1      |           |          | ON/ITEM |        | -        |          |         | -            | -      |         | -     | -     |
|------------------------------|-----------|---------|-------------|-----|----------|--------|--------|-----------|----------|---------|--------|----------|----------|---------|--------------|--------|---------|-------|-------|
|                              | Gibraltar | Madeira | Rio Janeire | Cap | St. Paul | Ceylon | Madras | Nicobaren | Singapur | Java    | Manila | Hongkong | Shanghai | Punipet | Stuarts Ins. | Sidney | Aukland | Taiti | Chile |
|                              |           |         |             |     |          |        |        |           |          |         |        |          |          |         |              |        |         |       |       |
| Nanina Gr.                   |           |         |             |     |          |        |        |           |          |         |        |          |          |         |              |        |         |       |       |
| bistrialis Bk.               | ١,        |         |             |     |          | +      | +      |           | +        |         |        |          |          |         |              |        |         |       |       |
| juliana Gr.                  | i         |         |             |     |          | +      |        |           |          |         |        |          |          |         |              |        |         |       |       |
| Hemiplecta Alb.              | H         |         |             |     |          | l '    |        |           |          |         |        |          |          |         |              |        |         |       |       |
| ligulata Fer.                |           |         |             |     |          | +      |        | +         | +        |         |        |          |          |         |              |        |         | ·     |       |
| Ryssota Alb.                 |           |         |             |     |          |        |        |           |          |         |        |          |          |         |              |        |         |       |       |
| otaheitana Fer.              |           |         |             |     |          |        |        |           |          | +       |        |          |          |         |              |        |         | •     |       |
| Ariophanta Dsml.             |           |         |             |     |          |        |        |           |          |         |        |          |          |         |              |        |         |       |       |
| janus Chm.                   |           |         |             |     |          |        |        | (†)       |          |         |        |          |          |         |              |        |         |       |       |
| nicobarica Chm.              |           |         |             |     |          |        |        | (†)       |          |         |        |          |          |         |              |        | ٠       |       |       |
| Paryphanta Alb.              |           |         |             |     |          |        |        |           |          |         |        |          |          |         |              |        |         |       |       |
| busbyi Gr.                   |           |         |             | 1.  |          |        |        |           | · •      |         |        |          |          |         |              |        | +       |       | •     |
| Ellobium Blt.                |           |         |             |     |          |        |        |           |          |         |        |          |          |         |              |        |         |       |       |
| auris judae L.               |           |         |             |     |          |        |        |           | •        | +       |        |          | ٠        | ٠       |              | ٠      | ٠       | ۰     | •     |
| Cassidula Fer.               |           |         |             |     |          |        |        |           |          |         |        |          |          |         |              |        |         |       |       |
| coffea Chmn.                 |           |         |             |     |          |        |        | +         | ٠        |         | ,      |          | •        | ٠       |              | ٠      | ٠       |       | ٠     |
| nucleus Mtyn.                |           |         |             |     |          |        |        |           | •        | +       |        |          | ٠        | ٠       | ٠            | ٠      | ٠       | +     |       |
| Pythia Blt.                  |           |         |             | }   |          |        |        | ١.        |          |         |        |          |          |         |              |        |         |       |       |
| ceylanica Pf.                |           |         |             |     |          |        |        | +         | •        |         | , •    |          | ٠.       | ٠       |              |        | ,0      | ۰     |       |
| cumingiana Pet.              |           |         |             |     |          |        |        | ++        | ٠        |         |        |          | ٠        | ٠       | ٠            | ٠      |         | ۰     |       |
| imperforata Ad.              |           |         |             |     |          |        |        | +         |          | ٠       | ٠      |          | ٠        | •       |              |        | :       |       |       |
| lessoni Blnv.                |           |         |             |     |          |        | •      | :         |          | ٠       |        |          | ٠        |         |              |        | +       | ۰     |       |
| ovata Pf.                    |           |         |             |     |          |        |        | +         | •        | ٠       |        |          | •        | ٠       |              |        | ٠       | ۰     | ۰     |
| plicata Fer.                 |           |         |             |     |          |        | ٠      |           | ٠        | :       | ٠      | +        | ٠        |         | ۰            | ٠      | •       |       | •     |
| scarabaeus L.                | ١.        |         | ٠           |     |          |        | ٠      | :         | ٠.       | +       | ٠      | - •      | ٠        |         |              | •      | •       | •     |       |
| striata Rv.                  |           |         | ٠           |     |          |        |        | +         | •        |         |        | :        | ٠        |         |              | ۰      |         | ۰     | •     |
| trigona Trsch.               |           |         | ٠           |     |          |        |        | ٠         |          | ٠       |        | +        | •        |         |              | •      |         |       | •     |
| Melampus Mtf.                |           |         |             |     |          |        |        | ł         |          |         |        |          |          |         |              |        |         | 3.    |       |
| castaneus Mtf.               | ١.        |         |             |     |          |        | ٠      | ٠         | ٠        |         |        | •        |          | ۰       |              |        | *.      | +     |       |
| Pira Ad.                     | ш         |         |             |     |          |        |        | 1.5       |          |         |        |          | 1        |         |              |        | 1       |       |       |
| fasciata Chm.                | ١.        |         |             |     |          |        |        | 1         | ٠        | •       |        |          |          |         | •            |        |         |       |       |
| Ophicardelus Bk.             |           | 1       |             |     |          |        |        |           |          |         |        |          |          |         |              | +      |         |       |       |
| australis Brg.               | ١.        |         |             |     |          |        |        |           |          |         |        |          |          |         |              | 1      |         |       |       |
| Chilina Gr.                  |           |         |             |     |          |        |        | 1         |          |         |        |          |          |         |              |        |         |       | +     |
| gibbosa Sow.                 | 1.        |         |             |     |          |        |        |           |          | •       |        |          |          |         |              |        |         |       | ++    |
| tenuis —                     | ١.        |         |             | ١.  | 1.       |        |        |           |          |         |        | •        |          |         |              |        |         |       | 1     |
| (Limnaea)<br>sinensis Zel.   |           |         |             |     |          |        |        |           |          |         |        | 1        | +        | ١.      |              |        |         |       |       |
| Pulimnee Uldm                |           |         |             |     | •        |        |        |           |          |         |        |          | 1        |         | 1            | 1      |         |       |       |
| Bulimnea Hldm.<br>bulla Bns. |           |         |             |     |          |        | +      |           |          |         |        |          |          |         |              |        |         |       |       |
| Helisoma Swns.               |           |         |             |     |          |        | 1      |           | 1.       |         | 1      | 1        |          |         | 1            | '      |         | '     |       |
| coromandelius                |           |         |             |     |          |        |        |           |          |         |        |          |          |         |              |        |         |       |       |
| Fbr.                         |           |         |             |     |          |        | +      |           |          |         |        |          |          |         |              |        |         |       | 1.    |
| Latia Gr.                    |           |         |             |     |          |        | 1      |           |          |         |        |          |          | 1       |              | 1      |         |       |       |
| neritoides Gr.               |           |         |             |     |          |        |        |           | 1.       | 1.      |        |          | ١.       | ١.      |              | 1.     | 1+      |       |       |
| nononacs of.                 |           |         |             | ·   | 1        |        |        |           |          |         |        |          |          | 1       |              |        | 1       |       |       |
|                              | I.        | 1       |             | -   | 1        |        | 3      | 3         | 1        |         |        |          |          |         |              |        |         |       |       |

|                                   | Gibraltar | Madeira | Rio Janeiro | Cap | St. Paul | Ceylon | Madras | Nicobaren | Singapur | Java | Manila | Hongkong | Shanghai | Punipet | Stuarts Ins. | Sidney | Aukland | Taiti | Chile |
|-----------------------------------|-----------|---------|-------------|-----|----------|--------|--------|-----------|----------|------|--------|----------|----------|---------|--------------|--------|---------|-------|-------|
|                                   | G         | 2       | H           | Ü   | S        | O      | Z      | Z         | S        | J    | Z      | Œ        | S        | Ь       | S            | S      | A       | H     | C     |
|                                   |           |         |             |     |          |        |        |           |          |      |        |          |          |         |              |        |         |       |       |
| Amphibola Schum.                  |           |         |             |     |          |        |        |           |          |      |        |          |          |         |              |        |         |       |       |
| nuxavellana Ch.                   |           |         |             |     |          |        |        |           |          |      |        |          |          |         |              |        | +       |       |       |
| Ampullaria Sow.                   |           |         |             |     |          |        |        |           |          |      |        |          |          |         |              |        |         |       |       |
| fragilis Q. G.                    | ٠         | ٠       | ٠           | ٠   | ٠        | ٠      |        |           | ٠        | •    | ٠      | •        | ٠        | ٠       | ٠            | +      | ٠       |       | •     |
| Siphonaria Blnv.<br>aspera Krss.  |           |         |             | 1   |          |        |        |           |          |      |        |          |          |         |              |        |         |       |       |
| capensis Q. G.                    |           | •       | 1           | +   |          |        | •      | ·         |          | •    |        |          |          |         |              |        | ·       |       |       |
| cochleariformis R.                | 1:        |         |             |     |          |        |        | +         |          |      |        |          |          |         |              |        |         |       |       |
| costata Sow.                      |           |         |             |     |          |        |        | +         |          |      |        |          |          |         |              |        |         |       |       |
| exigua Mrt.                       |           |         |             |     |          |        |        | +         |          |      | +      |          |          |         |              |        |         |       |       |
| lateralis Gld.                    |           |         |             |     |          |        |        |           |          |      |        |          |          |         |              |        |         |       | +     |
| subrugosa Sow.<br>Cyclotus Guild. | •         |         | •           |     | •        |        |        | +         |          |      |        |          | •        | •       | •            |        | •       |       |       |
| wüllerstorffi Zel.                |           |         |             |     |          |        |        | +         |          |      |        |          |          |         |              |        |         |       |       |
| Pterocyclos Bus.                  |           |         | •           |     | •        |        |        | F         |          |      | •      | ۰        | •        |         |              | •      |         | •     |       |
| bifrons Pf.                       | ١.        |         |             |     |          |        | ١.     |           | +        |      | ١.     | ١.       |          |         | ١.           |        |         |       |       |
| Cyclophorus Mtf.                  |           | •       |             |     |          |        |        |           |          |      |        |          |          |         |              |        |         |       |       |
| annulatus Trsch.                  |           |         | e           |     |          | +      |        |           |          |      |        |          |          |         |              |        |         |       |       |
| bairdi Pf.                        |           |         |             |     |          | +      |        |           |          |      |        |          |          |         |              |        |         |       |       |
| commamaculatus                    |           |         |             |     |          |        |        |           |          |      |        |          |          |         |              |        |         |       |       |
| Bch. denselineatus Pf.            | •         | ۰       |             |     | •        |        |        | T         |          |      |        |          |          |         |              | •      | •       | ۰     |       |
| nivolvulus Mll.                   |           | ٠       | ۰           | ۰   | •        | •      |        | (†)       | ٠        | ٠    | •      | ۰        |          |         |              | •      |         | •     |       |
| menkeanus Ph.                     |           | ۰       | •           |     | •        | †      |        |           |          | •    |        | . 0      | •        | •       |              |        |         |       |       |
| oculuscapri Wood                  |           |         |             | :   |          | 1      |        |           |          | +    |        |          |          |         |              |        |         |       |       |
| pearsoni Pf.                      |           |         |             |     |          | i i    |        |           |          |      |        |          |          |         |              |        |         |       |       |
| punctatus Grt.                    |           |         |             |     |          |        |        |           |          |      |        | 1        |          |         |              |        |         |       |       |
| semisulcatus Sow.                 |           |         |             |     |          |        |        | +         |          |      |        |          |          |         |              |        |         |       |       |
| tigrinus Sow.                     | ٠         |         |             |     |          | -      |        |           |          | †    |        |          |          |         |              | ۰      |         |       |       |
| tuba Sow.<br>turbo Chm.           |           |         | ٠           | ۰   |          | •      |        | :         | ٠        | 1    |        | •        | •        |         | •            |        | •       | •     | ŀ     |
| volvulus Mll.                     |           |         | •           | ٠   | ٠        |        |        | †         | •        | •    | •      |          | •        | ٠       | •            | •      | •       |       |       |
| Myxostoma Trsch.                  |           | •       |             | •   | •        |        |        | 1         | •        |      |        |          | •        | •       |              | •      | •       |       |       |
| breve Mtyn.                       |           |         |             |     |          |        |        | +         |          |      |        |          |          |         |              |        |         |       |       |
| Leptopoma Pf.                     |           |         |             |     |          |        |        | '         |          |      |        |          |          |         |              |        |         |       |       |
| pulicarius Pf.                    |           |         |             |     |          |        |        | +         |          |      |        |          |          |         |              |        |         |       |       |
| wüllerstorffianus                 |           |         |             |     |          |        |        |           |          |      |        |          |          |         |              |        |         |       |       |
| Zel.                              |           | •       | ٠           |     | ٠        | ٠      |        | +         |          |      |        |          |          |         |              | •      | •       | •     |       |
| Aulopoma Trsch.                   |           |         |             |     |          |        |        |           |          |      |        |          |          |         |              |        |         |       |       |
| Sow.                              |           |         |             |     |          | +      |        |           |          |      |        |          |          |         |              |        |         |       |       |
| itieri Guer.                      |           | •       |             | ٠   | •        | †      |        | ٠         | •        |      |        |          |          |         |              |        |         | •     |       |
| Craspedopoma Pf.                  |           |         |             | •   |          | ,      |        |           | •        |      |        |          | ·        |         |              |        |         |       |       |
| lucidum Lwe.                      |           | +       |             |     |          |        |        |           |          |      |        |          |          |         |              |        |         |       |       |
|                                   |           |         |             |     |          |        |        |           |          |      |        |          |          |         |              |        |         |       |       |

|                                | i,        |         | iro         |                      |          |        |        | ne<br>en  | T.       |      |        | 50       | .=       |         | ns.         |        |         |       |       |
|--------------------------------|-----------|---------|-------------|----------------------|----------|--------|--------|-----------|----------|------|--------|----------|----------|---------|-------------|--------|---------|-------|-------|
| •                              | Gibraltar | Madeira | Rio Janeiro |                      | St. Paul | uo     | as.    | Nicobaren | Singapur |      | la     | Hongkong | Shanghai | Punipet | Stuarts Ins | ye.    | Aukland |       |       |
|                                | ıbra      | ade     | [ 0.        | $\operatorname{Cap}$ | H :      | Ceylon | Madras | icol      | nge      | Java | Manila | guo      | นยน      | unij    | na          | Sidney | ukl     | Taiti | Chile |
|                                | Ç         | X       | 26          | Ü                    | S        | ŭ      | M      | Z         | Si       | Ja   | M      | H        | S        | P       | S           | Si     | A       | T     | Ö     |
|                                |           |         |             |                      |          |        |        |           |          |      |        |          |          |         |             |        |         |       | -     |
| Tortulosa Gr.                  |           |         |             |                      |          |        |        |           |          |      |        |          |          |         |             |        |         |       |       |
| layardi Gr.                    |           |         |             | •                    |          | ++     | ٠      |           | •        | •    |        | •        |          |         |             | •      |         |       |       |
| pyramidata Pf.                 | ٠         |         |             | •                    |          | †      |        |           | ٠        |      |        |          | •        |         |             |        | •       |       | •     |
| Registoma Hss.                 |           |         |             |                      |          |        |        |           |          |      |        |          |          |         |             |        |         |       |       |
| nicobarica Pf. Hydrocena Parr. |           |         | ٠           |                      | ٠        |        | ٠      | +         | ٠        | ٠    | ٠      | ٠        | ٠        | ٠       | ٠           | •      | •       | ٠     | ٠     |
| oblonga Pf.                    | ш         |         |             |                      |          |        |        |           |          |      |        |          |          |         |             |        |         | ,     |       |
| scherzeri Zel.                 | ١.        | •       | •           |                      |          | •      | •      | •         | •        | ٠    | •      | •        | ٠        | ۰       | •           | •      |         | ++    | Ľ     |
| Oligyra Say.                   | ١.        | •       |             |                      |          |        | •      | •         | •        | •    | •      |          | •        |         | •           |        |         | T     |       |
| antoni Pf.                     | ١.        |         |             |                      |          |        |        |           |          |      |        |          |          |         |             |        |         | +     |       |
| Pachystoma Swns.               |           |         |             |                      |          |        |        |           |          |      |        |          |          |         |             |        |         | *     |       |
| angulata Sow.                  |           |         | †           |                      |          |        |        |           |          |      |        |          |          |         |             |        |         |       |       |
| citrina Grt.                   | ١.        |         |             |                      |          |        |        |           |          |      | +      |          |          |         |             |        |         |       |       |
| (dunkeri Zel.)                 | ١.        |         |             |                      |          |        |        | +         |          |      |        |          |          |         |             |        |         |       |       |
| (zelebori Pf.)                 | ١.        |         |             |                      |          |        |        | +         |          |      |        |          |          |         |             |        |         |       |       |
| Emoda Ad.                      |           |         |             |                      |          |        |        |           |          |      |        |          |          | 1       |             |        |         |       |       |
| solidula G.                    | ١.        |         |             |                      |          |        |        |           |          |      |        |          |          |         | ٠           |        |         | +     |       |
| Truncatella Risso              | 1         |         |             |                      |          |        |        |           |          |      |        |          |          |         |             |        |         |       |       |
| valida Pf.                     |           | ٠       |             |                      |          |        | •      | +         | •        |      | •      |          | ٠        |         |             |        |         |       |       |
| Solen L.                       |           |         |             |                      |          |        |        |           |          |      |        |          |          |         |             |        | 1       |       |       |
| delesserti —                   | ŀ         |         | ٠           | •                    | •        |        | +      |           | ٠        | :    | •      |          | •        |         | •           | •      |         | •     |       |
| lamarkii Chm.                  | ŀ         |         |             | •                    |          |        | ٠      | (1)       | ٠        | +    | •      |          | •        |         |             |        | •       | ٠     | •     |
| linearis Chm. Ensis Schum.     | ١.        |         | •           |                      |          | ٠      |        | (†)       | ٠        | ٠    | •      |          | •        | •       | •           |        | ٠       | ٠     | ٠     |
| siliqua L.                     | +         |         |             | İ                    |          |        |        |           |          |      |        |          |          |         |             | 1      |         |       |       |
| Siliqua Mhlf.                  | ١.        |         | 1           |                      | •        |        | •      | •         | •        | •    | •      |          |          | •       | ·           | 1      | •       | •     |       |
| radiata L.                     | ١.        |         |             |                      |          |        | +      |           |          | +    |        | ١.       |          | ١.      |             |        |         |       |       |
| Macha Ok.                      | ı.        | ľ       | ľ           |                      | •        | 1      | •      | •         | ľ        | '    | ľ      |          |          | ľ       | ľ           |        |         | ľ     |       |
| bidens Chm.                    | ١.        |         |             |                      |          |        |        | (†)       |          |      |        |          |          |         |             |        |         |       |       |
| Corbula Brg.                   |           |         |             |                      |          |        |        | (1)       |          |      |        |          |          |         |             |        |         |       |       |
| pallida Hnds.                  | ١.        |         |             |                      |          |        |        | (†)       |          |      |        |          |          |         |             |        |         |       |       |
| Anatina Lk.                    |           |         |             |                      |          |        |        |           |          |      |        |          |          |         |             |        |         |       |       |
| labiata Reev.                  | ١.        |         |             |                      |          | ١,     |        |           |          |      | ٠      | +        |          |         | •           |        |         |       |       |
| Chamostrea Roiss.              | 1         |         | -           |                      |          |        |        |           |          | ١.   |        |          |          |         |             | ١.     |         |       |       |
| albida Lk.                     | ١.        |         | •           |                      |          |        | •      |           | •        | †    | ٠      | •        | ٠        |         | •           | †      | ٠       | ٠     | ٠     |
| Trigonella da C.               |           |         |             |                      |          |        |        |           |          |      |        |          |          |         |             |        |         |       |       |
| achatina Chm.                  | 1:        |         |             |                      |          |        | •      | +         | •        | ٠    | •      |          |          |         | •           |        |         | •     | ٠.    |
| glauca Brn.<br>maculata Chm.   | †         | .*      | •           |                      |          | •      | :      | +         | •        |      | :      |          | :        | 1       |             | •      | •       | :     |       |
| Spisula Gr.                    | ١.        |         |             | •                    |          | •      |        | T         | •        | •    |        |          | •        |         |             |        | ۰       |       |       |
| dysoni Dsh.                    |           |         |             |                      |          |        |        |           |          | ١.   |        | +        |          |         |             |        |         |       |       |
| Mactra L.                      | Ι.        |         | 1           |                      |          |        |        |           | ·        |      |        |          |          |         |             |        | •       |       |       |
| spengleri L.                   | ١.        | 1       |             | +                    |          |        |        |           |          |      |        |          |          |         |             |        |         |       |       |
| Rangia Dsml.                   |           |         |             |                      |          |        |        |           |          |      |        | 1        |          |         |             |        |         |       |       |
| rostrata Pet.                  |           |         |             |                      |          |        |        |           |          |      |        |          |          |         |             | +      |         |       |       |
|                                |           |         | -           |                      |          |        | 1      |           |          |      | *      |          |          |         |             |        |         |       |       |

| Standella Gr.   Ozara   Ozar |                |          |         |       | _       |    |       |      |      | -       | S20007 |     |      |        |        |       | -          |      | -     | -   |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|---------|-------|---------|----|-------|------|------|---------|--------|-----|------|--------|--------|-------|------------|------|-------|-----|-------|
| Standella Gr. ovalis Say. ovata Gr. Asaphis Modeer. deflorata L. dichotoma Ant. tahitensis Brn. Gari Schum. amethystus Rv. orbicularis Wood. ornata Dsh. Psammocola Blnv. vespertina Lk. Hiatula Mod. diphos L. Psammotaea Lk. Violacea Lk. Psammotella Dsh. ambigua Dsh. Skinneri Reev. subradiata Dsh. Tellinella Gr. deltoidalis Lk. exculta Gld. jubar Hnl. lata Q. G. rosea Spgl. rugosa Brn. titonica Gld. virgata L. Peronaeoderma Mrch. punicea Brn. Arcopagia Lch. capsoides Lk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                | hraltar  | orancar | derra | Janeiro | d  | Paul  | ylon | dras | cobaren | gapur  | va  | nila | ngkong | anghai | nipet | rarts Ins. | lney | kland | iti | ile   |
| Standella Gr. ovalis Say. ovata Gr. Asaphis Modeer. deflorata L. dichotoma Ant. tahitensis Brn. Garl Schum. amethystus Rv. orbicularis Wood. ornata Dsh. Psammocola Blnv. vespertina Lk. Hlatula Mod. diphos L. Psammotaea Lk. violacea Lk. Psammotalla Dsh. ambigua Dsh. Skinneri Reev. subradiata Dsh. Tellinella Gr. deltoidalis Lk. exculta Gld. jubar Hnl. lata Q. G. rosea Spgl. rugosa Brn. titonica Gld. virgata L. Peronaeoderma Mrch. punicea Brn. Arcopagia Lch. capsoides Lk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                | ::<br>:: | 5 2     | Ma    | Ric     | Ca | St.   | Ce   | Ma   | Nic     | Sin    | Jay | Ma   | Ho     | Sh     | Pu    | Str        | Sid  | Au    | Taj | Chile |
| ovata Gr. Asaphis Modeer. deflorata L. dichotoma Ant. tahitensis Brn. Garl Schum. amethystus Rv. orbicularis Wood. ornata Dsh. Psammocola Blnv. vespertina Lk. Hiatula Mod. diphos L. Psammotaea Lk. violacea Lk. Psammotella Dsh. ambigua Dsh. Skinneri Reev. subradiata Dsh. Tellinella Gr. deltoidalis Lk. exculta Gld. jubar Hnl. lata Q. G. rosea Spgl. rugosa Brn. titonica Gld. virgata L. Peronaeoderma Mrch. punicea Brn. Arcopagia Lch. capsoides Lk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Standella Gr.  | -        | Ī       | -     |         |    |       |      |      |         | 1      |     |      |        |        |       |            |      |       |     |       |
| ovata Gr. Asaphis Modeer. deflorata L. dichotoma Ant. tahitensis Brn. Garl Schum. amethystus Rv. orbicularis Wood. ornata Dsh. Psammocola Blnv. vespertina Lk. Hiatula Mod. diphos L. Psammotella Dsh. ambigua Dsh. Skinneri Reev. subradiata Dsh. Tellinella Gr. deltoidalis Lk. exculta Gld. jubar Hnl. lata Q. G. rosea Spgl. rugosa Brn. titonica Gld. virgata L. Peronaeoderma Mrch. punicea Brn. Arcopagia Lch. capsoides Lk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ovalis Say.    | Ι.       | .       |       | +       |    |       |      |      |         |        |     |      |        |        |       |            |      |       |     |       |
| Asaphis Modeer. deflorata L. dichotoma Ant. tahitensis Brn. Garl Schum. amethystus Rv. orbicularis Wood. ornata Dsh. Psammocola Blnv. vespertina Lk. Hiatula Mod. diphos L. Psammotela Dsh. ambigua Dsh. Skinneri Reev. subradiata Dsh. Tellinella Gr. deltoidalis Lk. exculta Gld. jubar Hnl. lata Q. G. rosea Spgl. rugosa Brn. titonica Gld. virgata L. Peronaeoderma Mrch. punicea Brn. Arcopagia Lch. capsoides Lk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ovata Gr.      |          |         |       |         |    |       |      |      | +       |        |     |      |        |        |       |            |      |       |     |       |
| dichotoma Ant. tahitensis Brn. Garl Schum. amethystus Rv. orbicularis Wood. ornata Dsh. Psammocola Blnv. vespertina Lk. Hiatula Mod. diphos L. Psammotaea Lk. violacea Lk. Psammotella Dsh. ambigua Dsh. Skinneri Reev. subradiata Dsh. Tellinella Gr. deltoidalis Lk. exculta Gld. jubar Hnl. lata Q. G. rosea Spgl. rugosa Brn. titonica Gld. virgata L. Peronaeoderma Mrch. punicea Brn. Arcopagia Lch. capsoides Lk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |          |         |       |         |    |       |      |      | -       |        |     |      |        |        |       |            |      |       |     |       |
| dichotoma Ant. tahitensis Brn. Garl Schum. amethystus Rv. orbicularis Wood. ornata Dsh. Psammocola Blnv. vespertina Lk. Hiatula Mod. diphos L. Psammotaea Lk. violacea Lk. Psammotella Dsh. ambigua Dsh. Skinneri Reev. subradiata Dsh. Tellinella Gr. deltoidalis Lk. exculta Gld. jubar Hnl. lata Q. G. rosea Spgl. rugosa Brn. titonica Gld. virgata L. Peronaeoderma Mrch. punicea Brn. Arcopagia Lch. capsoides Lk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                | ١,       |         |       |         |    |       |      |      | +       |        |     |      | †      |        |       |            |      |       | +   |       |
| Garl Schum. amethystus Rv. orbicularis Wood. ornata Dsh. Psammocola Blnv. vespertina Lk. Hiatula Mod. diphos L. Psammotaea Lk. violacea Lk. Psammotella Dsh. ambigua Dsh. Skinneri Reev. subradiata Dsh. Tellinella Gr. deltoidalis Lk. exculta Gld. jubar Hnl. lata Q. G. rosea Spgl. rugosa Brn. titonica Gld. virgata L. Peronaeoderma Mrch. punicea Brn. Arcopagia Lch. capsoides Lk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                | ١.       |         |       |         |    |       |      |      |         |        |     |      | +      |        |       |            |      |       |     |       |
| amethystus Rv. orbicularis Wood. ornata Dsh. Psammocola Blnv. vespertina Lk. Hiatula Mod. diphos L. Psammotaea Lk. violacea Lk. Psammotella Dsh. ambigua Dsh. Skinneri Reev. subradiata Dsh. Tellinella Gr. deltoidalis Lk. exculta Gld. jubar Hnl. lata Q. G. rosea Spgl. rugosa Brn. titonica Gld. virgata L. Peronaeoderma Mrch. punicea Brn. Arcopagia Lch. capsoides Lk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |          |         |       |         |    |       |      |      |         |        |     |      |        |        |       | ٠          |      |       | +   |       |
| orbicularis Wood. ornata Dsh. Psammocola Blnv. vespertina Lk. Hiatula Mod. diphos L. Psammotaea Lk. violacea Lk. Psammotella Dsh. ambigua Dsh. Skinneri Reev. subradiata Dsh. Tellinella Gr. deltoidalis Lk. exculta Gld. jubar Hnl. lata Q. G. rosea Spgl. rugosa Brn. titonica Gld. virgata L. Peronaeoderma Mrch. punicea Brn. Arcopagia Lch. capsoides Lk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |          |         |       |         |    |       |      |      |         |        |     | 1    |        |        |       |            |      |       |     |       |
| ornata Dsh. Psammocola Blnv. vespertina Lk. Hiatula Mod. diphos L. Psammotaea Lk. violacea Lk. Psammotella Dsh. ambigua Dsh. Skinneri Reev. subradiata Dsh. Tellinella Gr. deltoidalis Lk. exculta Gld. jubar Hnl. lata Q. G. rosea Spgl. rugosa Brn. titonica Gld. virgata L. Peronaeoderma Mrch. punicea Brn. Arcopagia Lch. capsoides Lk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | amethystus Rv. | , .      | •       | •     | •       |    |       | +    |      |         | ٠      |     | •    |        | •      |       | •          |      |       |     |       |
| Psammocola Blnv. vespertina Lk. Hiatula Mod. diphos L. Psammotaea Lk. violacea Lk. Psammotella Dsh. ambigua Dsh. Skinneri Reev. subradiata Dsh. Tellinella Gr. deltoidalis Lk. exculta Gld. jubar Hnl. lata Q. G. rosea Spgl. rugosa Brn. titonica Gld. virgata L. Peronaeoderma Mrch. punicea Brn. Arcopagia Lch. capsoides Lk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                | d.       |         |       | •       | •  | •     |      | •    | (†)     |        | •   | •    | •      | •"     | •     | •          |      | ٠     |     |       |
| vespertina Lk. Hiatula Mod. diphos L. Psammotaea Lk. violacea Lk. Psammotella Dsh. ambigua Dsh. Skinneri Reev. subradiata Dsh. Tellinella Gr. deltoidalis Lk. exculta Gld. jubar Hnl. lata Q. G. rosea Spgl. rugosa Brn. titonica Gld. virgata L. Peronaeoderma Mrch. punicea Brn. Arcopagia Lch. capsoides Lk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                | 1.       | •       | ٠     | •       | •  | •     | •    | •    | •       |        |     | •    |        | •      |       | ٠          | •    | •     | +   | •     |
| Histula Mod. diphos L. Psammotaea Lk. violacea Lk. Psammotella Dsh. ambigua Dsh. Skinneri Reev. subradiata Dsh. Tellinella Gr. deltoidalis Lk. exculta Gld. jubar Hnl. lata Q. G. rosea Spgl. rugosa Brn. titonica Gld. virgata L. Peronaeoderma Mrch punicea Brn. Arcopagia Lch. capsoides Lk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |          | 2       |       |         |    |       |      |      |         |        |     |      |        |        |       |            |      |       |     |       |
| diphos L. Psammotaea Lk. violacea Lk. Psammotella Dsh. ambigua Dsh. Skinneri Reev. subradiata Dsh. Tellinella Gr. deltoidalis Lk. exculta Gld. jubar Hnl. lata Q. G. rosea Spgl. rugosa Brn. titonica Gld. virgata L. Peronaeoderma Mrch punicea Brn. Arcopagia Lch. capsoides Lk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                | 13       |         |       | •       | ٥  | •     |      | ۰    |         |        | •   |      | •      |        |       | ٠          | •    | ٠     | •   | •     |
| Psammotaea Lk. violacea Lk. Psammotella Dsh. ambigua Dsh. Skinneri Reev. subradiata Dsh. Tellinella Gr. deltoidalis Lk. exculta Gld. jubar Hnl. lata Q. G. rosea Spgl. rugosa Brn. titonica Gld. virgata L. Peronaeoderma Mrch. punicea Brn. Arcopagia Lch. capsoides Lk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |          |         |       |         |    |       | 1    | 1    |         |        |     |      |        |        |       |            |      |       |     |       |
| violacea Lk. Psammotella Dsh. ambigua Dsh. Skinneri Reev. subradiata Dsh. Tellinella Gr. deltoidalis Lk. exculta Gld. jubar Hnl. lata Q. G. rosea Spgl. rugosa Brn. titonica Gld. virgata L. Peronaeoderma Mrch. punicea Brn. Arcopagia Lch. capsoides Lk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                | 1        | •       | •     | •       |    | 1.    | T    | 1    |         |        |     | •    |        | •      | •     | •          | •    |       | •   |       |
| Psammotella Dsh. ambigua Dsh. Skinneri Reev. subradiata Dsh. Tellinella Gr. deltoidalis Lk. exculta Gld. jubar Hnl. lata Q. G. rosea Spgl. rugosa Brn. titonica Gld. virgata L. Peronaeoderma Mrch. punicea Brn. Arcopagia Lch. capsoides Lk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |          |         | - }   |         |    |       |      |      |         |        |     |      | 1      |        |       |            |      |       |     | П     |
| ambigua Dsh. Skinneri Reev. subradiata Dsh. Tellinella Gr. deltoidalis Lk. exculta Gld. jubar Hnl. lata Q. G. rosea Spgl. rugosa Brn. titonica Gld. virgata L. Peronaeoderma Mrch. punicea Brn. Arcopagia Lch. capsoides Lk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                | Ι.       | •       | •     | •       |    | •     |      | ľ    | •       | •      |     |      | 1      | •      |       | •          | •    | •     | H   | Ľ     |
| Skinneri Reev. subradiata Dsh. Tellinella Gr. deltoidalis Lk. exculta Gld. jubar Hnl. lata Q. G. rosea Spgl. rugosa Brn. titonica Gld. virgata L. Peronaeoderma Mrch. punicea Brn. Arcopagia Lch. capsoides Lk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |          |         |       |         |    | ١.    |      | ١.   |         |        |     |      | +      |        |       |            |      |       |     | П     |
| subradiata Dsh. Tellinella Gr. deltoidalis Lk. exculta Gld. jubar Hnl. lata Q. G. rosea Spgl. rugosa Brn. titonica Gld. virgata L. Peronaeoderma Mrch. punicea Brn. Arcopagia Lch. capsoides Lk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |          |         |       | •       |    |       | 1    |      | ı.      |        |     |      |        |        |       |            |      | H     |     |       |
| Tellinella Gr. deltoidalis Lk. exculta Gld. jubar Hnl. lata Q. G. rosea Spgl. rugosa Brn. titonica Gld. virgata L. Peronaeoderma Mrch. punicea Brn. Arcopagia Lch. capsoides Lk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                | _        | - i     |       | i       |    |       | 1    |      |         |        |     | 1    |        |        |       |            |      |       | Н   | М     |
| deltoidalis Lk. exculta Gld. jubar Hnl. lata Q. G. rosea Spgl. rugosa Brn. titonica Gld. virgata L. Peronaeoderma Mrch. punicea Brn. Arcopagia Lch. capsoides Lk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |          |         | ٠,    | Ů       |    |       |      |      | ľ       |        |     | •    | '      |        |       |            |      | Ľ     |     | ľ     |
| exculta Gld. jubar Hnl. lata Q. G. rosea Spgl. rugosa Brn. titonica Gld. virgata L. Peronaeoderma Mrch. punicea Brn. Arcopagia Lch. capsoides Lk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |          |         |       |         |    |       |      |      |         |        |     |      |        |        |       |            | +    | +     |     |       |
| Peronaeoderma Mrch. punicea Brn. Arcopagia Lch. capsoides Lk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                | ١.       |         |       |         | ٠. |       |      |      |         |        |     |      |        |        |       |            |      |       | +   |       |
| Peronaeoderma Mrch. punicea Brn. Arcopagia Lch. capsoides Lk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | jubar Hnl.     | ١.       | .       |       |         |    |       |      |      |         |        |     |      |        |        |       |            |      |       | +   |       |
| Peronaeoderma Mrch. punicea Brn. Arcopagia Lch. capsoides Lk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |          | . [     |       |         |    |       |      |      |         |        |     |      |        |        |       | •          |      |       | +   |       |
| Peronaeoderma Mrch. punicea Brn. Arcopagia Lch. capsoides Lk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | rosea Spgl.    |          |         |       |         | +  |       |      |      |         |        |     |      |        |        |       |            |      | +     |     | L     |
| Peronaeoderma Mrch. punicea Brn. Arcopagia Lch. capsoides Lk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | rugosa Brn.    |          |         |       | ٠.      |    |       | •    |      |         |        | ٠   |      |        |        | •     | •          | ы    | •     | +   |       |
| Peronaeoderma Mrch. punicea Brn. Arcopagia Lch. capsoides Lk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |          | .   .   |       |         |    | . •   |      |      |         | •      | ٠   |      | •      |        | ٠     | •          |      |       | +   | •     |
| punicea Brn. Arcopagia Lch. capsoides Lk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | virgata L.     |          |         |       | •       |    |       |      |      |         |        | +   |      | •      | •      | -0    | •          | •    |       | +   |       |
| Arcopagia Lch. capsoides Lk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                | h.       |         |       |         |    |       |      |      |         |        |     |      |        |        |       |            |      |       |     |       |
| capsoides Lk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | punicea Brn.   |          |         | 0     | +       | ٠  | •     | •    | •    | •       | •      | ٠   | •    | ٠      | ٠      |       | •          | •    | ٠     | •   | •     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |          |         |       |         |    |       |      |      |         |        |     |      | ,      |        |       |            |      |       |     |       |
| sconnata L.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                | _        |         |       | •       |    | ٠     |      |      | :       |        |     |      |        | •      |       | •          | •    | ,     | •   |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |          |         | •     | . •     | •  | ٠     | ę    | •    | +       | •      | •   |      |        | •      | •     | ٠          | •    | T     | ٠   | •     |
| Phylloda Schum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |          |         |       |         |    |       |      | ,    |         |        | 2.  |      |        |        |       |            |      |       |     |       |
| foliacea L.  Tellinides Lk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |          |         | •     | •       |    | . • ' |      | •    | •       |        | T.  | •    | · I    |        |       |            | •    | •     | •   | •     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |          |         |       |         |    |       |      |      | (+)     |        |     |      |        |        |       |            |      |       |     |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                | _        |         | - 1   |         |    | 1     |      | +    | (I)     |        |     | ازا  |        |        |       |            |      |       |     |       |
| Peronaea Poli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                | Ι.       |         | *     |         |    |       |      | •    |         |        |     |      |        |        |       |            |      |       |     | 1     |
| alba Q. G.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                | 1        |         |       |         |    |       |      |      | +       |        |     |      |        |        |       |            |      |       |     |       |
| planata L.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |          |         |       |         |    |       |      |      |         |        |     |      |        |        |       |            |      |       |     |       |
| Macoma Leh.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Macoma Lch.    | 1.       |         |       |         |    |       |      |      |         |        |     |      |        |        |       |            |      |       |     |       |
| tenuis Dc.   +   .   .   .   .   .   .   .   .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                | +        | -       |       |         |    |       |      |      |         |        |     |      |        |        |       |            |      |       |     |       |
| sp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | sp.            |          |         |       |         |    |       |      |      | +       |        |     |      |        |        |       |            |      |       |     |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                | 1        | 1       | 1     | 1       |    |       |      | 1    |         | -      |     |      |        | 1      | -     | ļ          |      |       |     | -     |

| Latona Schum. compressa Lk. cuncata L. deltoides Lk. faba Chm. Hecuba Schum. granosa Dok. Serrula Chmn. serra Chm. trunculus L. Capsa Bsc. lacunosa Chm. Mesodesma Dsh. novae zeelandiae Chm. Ceronia Gr. donacia Lk. Donaeilla Lk. cornea Poli Venus L. laqueata Sow. oblonga Hnl. puerpera L. reticulata L. rugosa Chm. Cryptogramma Mrch. flexuosa L. impressa Hnl. macrodon Lk. squamosa Lk. Chone Mhf. decorata Brd. imbricata Sow. stutchburyi Gr. Circomphalus Kl. calophyllus Hnl. isabellinus Ph. lamellatus Lk. thiara Dilw. Cytherea Blt. cardioides L. gallinulus L. thiara Dilw. Cytherea Blt. cardioides L. gallinulus L. thiara Dilw. Cytherea Blt. cardioides L. gallinulus L. thimpelax Kl. philippii Dsh. rimularis Lk. sinensis Reev.                                   |                    |     |     |       |     | 1           | _          |    |     | _   |    |              |     |     | _   |      | _   |     |     |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----|-----|-------|-----|-------------|------------|----|-----|-----|----|--------------|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|----|
| Latona Schum. compressa Lk. cuneata L. deltoides Lk. faba Chm. Hecuba Schum. granosa Dnk. Serrula Chmm. serra Chm. trunculus L. Capsa Bsc. lacunosa Chm. Mesodesma Dsh. novae zeelandiae Chm. Ceronia Gr. donacia Lk. Donacilla Lk. cornea Poli Venus L. laqueata Sow. oblonga Hnl. puerpera L. reticulata L. rugosa Chm. Cryptogramma Mrch. flexuosa L. impressa Hnl. macrodon Lk. squamosa Lk. Chione Mhif. decorata Brd. imbricata Sow. stutchburyi Gr. Circomphalus Kl. calophyllus Hnl. isabellinus Ph. lamellatus Lk. thiara Dllw. Cytheea Blt. cardioides L. gallinula L. Chamelea Kl. philippii Dsh. rimularis Lk. t †                                                                                                                                                             |                    | H   |     | ir.   | 1   | <u> </u> _: |            |    | ne. | 1   |    |              | 200 | -5  |     | ns.  |     |     |     |    |
| Latona Schum. compressa Lk. cuneata L. deltoides Lk. faba Chm. Hecuba Schum. granosa Dnk. Serrula Chmm. serra Chm. trunculus L. Capsa Bsc. lacunosa Chm. Mesodesma Dsh. novae zeelandiae Chm. Ceronia Gr. donacia Lk. Donacilla Lk. cornea Poli Venus L. laqueata Sow. oblonga Hnl. puerpera L. reticulata L. rugosa Chm. Cryptogramma Mrch. flexuosa L. impressa Hnl. macrodon Lk. squamosa Lk. Chione Mhif. decorata Brd. imbricata Sow. stutchburyi Gr. Circomphalus Kl. calophyllus Hnl. isabellinus Ph. lamellatus Lk. thiara Dllw. Cytheea Blt. cardioides L. gallinula L. Chamelea Kl. philippii Dsh. rimularis Lk. t †                                                                                                                                                             |                    | lta | Ira | sne   |     | lu l        |            | SE | are | nd  |    | 1 63         | 103 | ha  | et  | S    |     | par |     |    |
| Latona Schum. compressa Lk. cuneata L. deltoides Lk. faba Chm. Hecuba Schum. granosa Dnk. Serrula Chmm. serra Chm. trunculus L. Capsa Bsc. lacunosa Chm. Mesodesma Dsh. novae zeelandiae Chm. Ceronia Gr. donacia Lk. Donacilla Lk. cornea Poli Venus L. laqueata Sow. oblonga Hnl. puerpera L. reticulata L. rugosa Chm. Cryptogramma Mrch. flexuosa L. impressa Hnl. macrodon Lk. squamosa Lk. Chione Mhif. decorata Brd. imbricata Sow. stutchburyi Gr. Circomphalus Kl. calophyllus Hnl. isabellinus Ph. lamellatus Lk. thiara Dllw. Cytheea Blt. cardioides L. gallinula L. Chamelea Kl. philippii Dsh. rimularis Lk. t †                                                                                                                                                             |                    | ra  | dei | JE    |     | P           | 10         | dr | qc  | s'a | ಜ  | lii.         | 500 | ngu | id  | rrt  | ley | la  |     | 0  |
| Latona Schum. compressa Lk. cuneata L. deltoides Lk. faba Chm. Hecuba Schum. granosa Dnk. Serrula Chmm. serra Chm. trunculus L. Capsa Bsc. lacunosa Chm. Mesodesma Dsh. novae zeelandiae Chm. Ceronia Gr. donacia Lk. Donacilla Lk. cornea Poli Venus L. laqueata Sow. oblonga Hnl. puerpera L. reticulata L. rugosa Chm. Cryptogramma Mrch. flexuosa L. impressa Hnl. macrodon Lk. squamosa Lk. Chione Mhif. decorata Brd. imbricata Sow. stutchburyi Gr. Circomphalus Kl. calophyllus Hnl. isabellinus Ph. lamellatus Lk. thiara Dllw. Cytheea Blt. cardioides L. gallinula L. Chamelea Kl. philippii Dsh. rimularis Lk. t †                                                                                                                                                             |                    | 15  | 2   | ois   | ap  | ند          | ey         | La | ic  | ing | av | aı           | 0 0 | ha  | E n | çu ç | dn  | Ę,  | ait | ΕĒ |
| compressa Lk. cuneata L. deltoides Lk. faba Chm. Hecuba Schum. granosa Dnk. Serrula Chmn. serra Chm. trunculus L. Capsa Bsc. lacunosa Chm. Mesodesma Dsh. novae zeelandiae Chm. Ceronla Gr. donacia Lk. Donacilla Lk. cornea Poli Venus L. laqueata Sow. oblonga Hnl. puerpera L. reticulata L. rugosa Chm. Gryptogramma Mrch. flexuosa L. impressa Hnl. macrodon Lk. Squamosa Lk. Chione Mhif. decorata Brd. imbricata Sow. stutchburyi Gr. Circomphalus Kl. calophyllus Hnl. isabellinus Ph. lamellatus Lk. thiara Dllw. Cytherea Blt. cardioides L. gallinula L. Chamelea Kl. philippii Dsh. rimularis Lk. t t                                                                                                                                                                          |                    | 9   | 2   | PH PH | 0   | S           | 0          | 2  | Z   | S   | 7  | $\mathbf{z}$ | Œ   | S   | 2   | S    | 30  | A   | E   | 0  |
| cuneata L. deltoides Lk. faba Chm. Hecuba Schum. granosa Dak. Serrula Chmn. serra Chm. trunculus L. tapsa Bsc. lacunosa Chm. Mesodesma Dsh. novae zeelandiae Chm. Ceronia Gr. donacia Lk. Donacilla Lk. cornea Poli Venus L. laqueata Sow. oblonga Hnl. puerpera L. reticulata L. rugosa Chm. Cryptogramma Mrch. flexuosa L. impressa Hnl. macrodon Lk. squamosa Lk. Chlone Mhlf. decorata Brd. imbricata Sow. stutchburyi Gr. Circomphalus Kl. calophyllus Hnl. isabellinus Ph. lamellatus Lk. thiara Dllw. Cytherea Blt. cardioides L. gallinula L. Chamelea Kl. philippii Dsh. rimularis Lk.  † thiara in the cardioides the cardioides L. gallinula L. Chamelea Kl. philippii Dsh. rimularis Lk.  † thiara in the cardioides L. gallinula L. Chamelea Kl. philippii Dsh. rimularis Lk. | Latona Schum.      |     |     |       |     |             |            |    |     |     |    |              |     |     |     |      |     |     |     |    |
| deltoides Lk, faba Chm. Heeuba Schum, granosa Dnk. Serrula Chmn. serra Chm. trunculus L. † Capsa Bsc. lacunosa Chm. Mesodesma Dsh. novae zeelandiae Chm. Ceronia Gr. donacia Lk. Donacilla Lk. cornea Poli Venus L. laqueata Sow. oblonga Hnl. puerpera L. reticulata L. rugosa Chm. Cryptogramma Mrch. flexuosa L. impressa Hnl. macrodon Lk. squamosa Lk. Ohlone Mhlf. decorata Brd. imbricata Sow. stutchburyi Gr. Circomphalus Kl. calophyllus Hnl. isabellinus Ph. lamellatus Lk. thiara Dllw. Cytherea Blt. cardioides L. gallinula L. Chamelea Kl. philippii Dsh. rimularis Lk. † † † † † † † † † † † † † † † † † † †                                                                                                                                                               |                    | 1.1 |     |       |     |             |            |    | +   |     |    |              |     | H   |     |      |     |     |     |    |
| deltoides Lk, faba Chm. Hecuba Schum, granosa Dak. Serrula Chmm. serra Chm. trunculus L. Capsa Bsc. lacunosa Chm. Mesodesma Dsh. novae zeelandiae Chm. Ceronia Gr. donacia Lk. Donacilla Lk. cornea Poli Venus L. laqueata Sow. oblonga Hnl. puerpera L. reticulata L. rugosa Chm. Cryptogramma Mrch. flexuosa L. impressa Hnl. macrodon Lk. squamosa Lk. Chione Mhlf. decorata Brd. imbricata Sow. stutchburyi Gr. Circomphalus Kl. calophyllus Hnl. isabellinus Ph. lamellatus Lk. thiara Dllw. Cytherea Blt. cardioides L. gallinula L. Chamelea Kl. philippii Dsh. rimularis Lk.                                                                                                                                                                                                       |                    |     |     |       |     |             |            | +  |     |     |    |              |     |     |     |      |     | H   |     | :  |
| Heeuba Schum, granosa Dnk. Serrula Chmn. serra Chm. trunculus L. Capsa Bsc. lacunosa Chm. Mesodesma Dsh. novae zeelandiae Chm. Ceronia Gr. donacia Lk. Donacilla Lk. cornea Poli Venus L. laqueata Sow. oblonga Hnl. puerpera L. reticulata L. rugosa Chm. Cryptogramma Mrch. flexuosa L. impressa Hnl. macrodon Lk. squamosa Lk. Chione Mhlf. decorata Brd. imbricata Sow. stutchburyi Gr. Circomphalus Kl. calophyllus Hnl. isabellinus Ph. lamellatus Lk. thiara Dllw. Cytherea Blt. cardioides L. gallinula L. Chamelea Kl. philippii Dsh. rimularis Lk.                                                                                                                                                                                                                               |                    |     |     |       |     |             |            |    |     |     |    |              |     |     |     | ١,   |     | +   |     |    |
| granosa Dnk. Serrula Chmn. serra Chm. trunculus L. Capsa Bsc. lacunosa Chm. Mesodesma Dsh. novae zeelandiae Chm. Ceronia Gr. donacia Lk. Donacilla Lk. cornea Poli Venus L. laqueata Sow. oblonga Hnl. puerpera L. reticulata L. rugosa Chm. Cryptogramma Mrch. flexuosa L. impressa Hnl. macrodon Lk. squamosa Lk. Chione Mhlf. decorata Brd. imbricata Sow. stutchburyi Gr. Circomphalus Kl. calophyllus Hnl. isabellinus Ph. lamellatus Lk. thiara Dllw. Cytherea Blt. cardioides L. gallinula L. Chamelea Kl. philippii Dsh. rimularis Lk.                                                                                                                                                                                                                                             |                    |     |     |       |     |             | <i>:</i> . | +  |     |     | +  |              |     |     |     |      |     |     |     |    |
| Serrula Chmn. serra Chm. trunculus L. Capsa Bsc. lacunosa Chm. Mesodesma Dsh. novae zeelandiae Chm. Ceronla Gr. donacia Lk. Donacilla Lk. cornea Poli Venus L. laqueata Sow. oblonga Hnl. puerpera L. reticulata L. rugosa Chm. Cryptogramma Mrch. flexuosa L. impressa Hnl. macrodon Lk. squamosa Lk. Chione Mhlf. decorata Brd. imbricata Sow. stutchburyi Gr. Circomphalus Kl. calophyllus Hnl. isabellinus Ph. lamellatus Lk. thiara Dllw. Cytherea Blt. cardioides L. gallinula L. Chamelea Kl. philippii Dsh. rimularis Lk.                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |     | ^   |       |     |             |            |    |     |     |    |              |     |     |     |      |     |     |     |    |
| serra Chm. trunculus L. Capsa Bsc. lacunosa Chm. Mesodesma Dsh. novae zeelandiae Chm. Ceronla Gr. donacia Lk. Donacilla Lk. cornea Poli Venus L. laqueata Sow. oblonga Hnl. puerpera L. reticulata L. rugosa Chm. Cryptogramma Mrch. flexuosa L. impressa Hnl. macrodon Lk. squamosa Lk. Chlone Mhlf. decorata Brd. imbricata Sow. stutchburyi Gr. Circomphalus Kl. calophyllus Hnl. isabellinus Ph. lamellatus Lk. thiara Dllw. Cytherea Blt. cardioides L. gallinula L. Chamelea Kl. philippii Dsh. rimularis Lk.                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    | ٠,  |     | • 1   |     |             | ٠          |    |     |     | +  |              |     |     |     |      |     |     |     |    |
| trunculus L. Capsa Bsc. lacunosa Chm. Mesodesma Dsh. novae zeelandiae Chm. Ceronla Gr. donacia Lk. Donacilla Lk. cornea Poli Venus L. laqueata Sow. oblonga Hnl. puerpera L. reticulata L. rugosa Chm. Cryptogramma Mrch. flexuosa L. impressa Hnl. macrodon Lk. squamosa Lk. Chione Mhlf. decorata Bod. imbricata Sow. stutchburyi Gr. Circomphalus Kl. calophyllus Hnl. isabellinus Ph. lamellatus Lk. thiara Dllw. Cytherea Blt. cardioides L. gallinula L. Chamelea Kl. philippii Dsh. rimularis Lk.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |     |     |       |     |             |            |    |     |     |    |              |     |     |     |      |     |     |     |    |
| Capsa Bsc. lacunosa Chm. Mesodesma Dsh. novae zeelandiae Chm. Ceronla Gr. donacia Lk. Donacilla Lk. cornea Poli Venus L. laqueata Sow. oblonga Hnl. puerpera L. reticulata L. rugosa Chm. Cryptogramma Mrch. flexuosa L. impressa Hnl. macrodon Lk. squamosa Lk. Chione Mhlf. decorata Brd. imbricata Sow. stutchburyi Gr. Circomphalus Kl. calophyllus Hnl. isabellinus Ph. lamellatus Lk. thiara Dllw. Cytherea Blt. cardioides L. gallinula L. Chamelea Kl. philippii Dsh. rimularis Lk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ,                  |     | •   |       | +   |             |            | •  | •   |     |    |              |     |     | •   |      |     |     |     |    |
| lacunosa Chm. Mesodesma Dsh. novae zeelandiae Chm. Ceronla Gr. donacia Lk. Donacilla Lk. cornea Poli Venus L. laqueata Sow. oblonga Hnl. puerpera I. reticulata L. rugosa Chm. Cryptogramma Mrch. flexuosa L. impressa Hnl. macrodon Lk. squamosa Lk. Chione Mhlf. decorata Brd. imbricata Sow. stutchburyi Gr. Circomphalus Kl. calophyllus Hnl. isabellinus Ph. lamellatus Lk. thiara Dllw. Cytherea Blt. cardioides L. gallinula L. Chamelea Kl. philippii Dsh. rimularis Lk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    | +   | •   | •     | •   | •           | •          | •  | •   | •   | •  |              |     |     | ۰   |      |     |     |     |    |
| Mesodesma Dsh. novae zeelandiae Chm. Ceronia Gr. donacia Lk. Donacilla Lk. cornea Poli Venus L. laqueata Sow. oblonga Hnl. puerpera L. reticulata L. reticulata L. reticulata L. rigosa Chm. Cryptogramma Mrch. flexuosa L. impressa Hnl. macrodon Lk. squamosa Lk. Chlone Mhlf. decorata Brd. imbricata Sow. stutchburyi Gr. Circomphalus Kl. calophyllus Hnl. isabellinus Ph. lamellatus Lk. thiara Dllw. Cytherea Blt. cardioides L. gallinula L. Chamelea Kl. philippii Dsh. rimularis Lk.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |     |     |       |     |             |            |    |     |     |    |              |     |     |     |      |     |     |     |    |
| novae zeelandiae Chm. Ceronia Gr. donacia Lk. Donacilla Lk. cornea Poli Venus L. laqueata Sow. oblonga Hnl. puerpera L. reticulata L. rugosa Chm. Cryptogramma Mrch. flexuosa L. impressa Hul. macrodon Lk. squamosa Lk. Chione Mhlf. decorata Brd. imbricata Sow. stutchburyi Gr. Circomphalus Kl. calophyllus Hnl. isabellinus Ph. lamellatus Lk. thiara Dllw. Cytherea Blt. cardioides L. gallinula L. Chamelea Kl. philippii Dsh. rimularis Lk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |     | ٠   | •     | •   | • .         |            | a  | ٠   | •   | •  | •            | +   |     | +   |      | •   |     |     | ٠  |
| Chm. Ceronia Gr. donacia Lk. Donacilla Lk. cornea Poli Venus L. laqueata Sow. oblonga Hnl. puerpera L. reticulata L. rugosa Chm. Cryptogramma Mrch. flexuosa L. impressa Hnl. macrodon Lk. squamosa Lk. Chione Mhlf. decorata Brd. imbricata Sow. stutchburyi Gr. Circomphalus Kl. calophyllus Hnl. isabellinus Ph. lamellatus Lk. thiara Dllw. Cytherea Blt. cardioides L. gallinula L. Chamelea Kl. philippii Dsh. rimularis Lk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    | ,   |     |       |     |             | i'         |    |     |     |    |              |     |     |     |      |     |     |     |    |
| Ceronia Gr. donacila Lk. Donacilla Lk. cornea Poli Venus L. laqueata Sow. oblonga Hnl. puerpera L. reticulata L. reticulata L. rugosa Chm. Cryptogramma Mrch. flexuosa L. impressa Hnl. macrodon Lk. squamosa Lk. Chlone Mhlf. decorata Brd. imbricata Sow. stutchburyi Gr. Circomphalus Kl. calophyllus Hnl. isabellinus Ph. lamellatus Lk. thiara Dllw. Cytherea Blt. cardioides L. gallinula L. Chamelea Kl. philippii Dsh. rimularis Lk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |     |     |       |     |             |            |    |     |     |    |              |     |     | LO  | •    |     | ,   |     |    |
| donacila Lk. Donacilla Lk. cornea Poli Venus L. laqueata Sow. oblonga Hnl. puerpera L. reticulata L. rugosa Chm. Cryptogramma Mrch. flexuosa L. impressa Hnl. macrodon Lk. squamosa Lk. Chlone Mhlf. decorata Brd. imbricata Sow. stutchburyi Gr. Circomphalus Kl. calophyllus Hnl. isabellinus Ph. lamellatus Lk. thiara Dllw. Cytherea Blt. cardioides L. gallinula L. Chamelea Kl. planellatus Lk. trimularis Lk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    | •   | ٠   | •     | ٠.  | •           | •          | •  | •   | •   | •  | •            |     | ٠   | 15  | •    | •   | +   | •   |    |
| Donacilla Lk. cornea Poli Venus L. laqueata Sow. oblonga Hnl. puerpera L. reticulata L. rugosa Chm. Cryptogramma Mrch. flexuosa L. impressa Hnl. macrodon Lk. squamosa Lk. Chlone Mhlf. decorata Brd. imbricata Sow. stutchburyi Gr. Circomphalus Kl. calophyllus Hnl. isabellinus Ph. lamellatus Lk. thiara Dllw. Cytherea Blt. cardioides L. gallinula L. Chamelea Kl. philippii Dsh. rimularis Lk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |     |     |       |     |             |            |    |     |     |    |              |     |     |     |      |     |     |     |    |
| cornea Poli Venus L. laqueata Sow. oblonga Hnl. puerpera L. reticulata L. rugosa Chm. Cryptogramma Mrch. flexuosa L. impressa Hnl. macrodon Lk. squamosa Lk. Chlone Mhlf. decorata Brd. imbricata Sow. stutchburyi Gr. Circomphalus Kl. calophyllus Hnl. isabellinus Ph. lamellatus Lk. thiara Dilw. Cytherea Blt. cardioides L. gallinula L. Chamelea Kl. philippii Dsh. rimularis Lk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Danaella Lk.       |     | •   |       | • ' |             | •          |    | ۰   |     | ٠  | •            | •   | ٠   | •   | •    | •   | • : | •   | +  |
| Venus L. laqueata Sow. oblonga Hnl. puerpera L. reticulata L. rugosa Chm. Cryptogramma Mrch. flexuosa L. impressa Hnl. macrodon Lk. squamosa Lk. Chione Mhlf. decorata Brd. imbricata Sow. stutchburyi Gr. Circomphalus Kl. calophyllus Hnl. isabellinus Ph. lamellatus Lk. thiara Dllw. Cytherea Blt. cardioides L. gallinula L. Chamelea Kl. philippii Dsh. rimularis Lk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    | 1   |     |       |     |             |            |    |     |     |    |              |     |     |     |      |     |     |     |    |
| laqueata Sow. oblonga Hnl. puerpera L. reticulata L. rrugosa Chm. Cryptogramma Mrch. flexuosa L. impressa Hnl. macrodon Lk. squamosa Lk. Chlone Mhlf. decorata Brd. imbricata Sow. stutchburyi Gr. Circomphalus Kl. calophyllus Hnl. isabellinus Ph. lamelatus Lk. thiara Dllw. Cytherea Blt. cardioides L. gallinula L. Chamelea Kl. philippii Dsh. rimularis Lk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |     | •   | •     | •   | - *         |            |    | , 0 |     | •  | •            | •   | •   | •   | •    |     | Ŀ   | ٠   | ٠  |
| oblonga Hnl. puerpera L. reticulata L. reticulata L. rugosa Chm. Cryptogramma Mrch. flexuosa L. impressa Hnl. macrodon Lk. squamosa Lk. Chlone Mhlf. decorata Brd. imbricata Sow. stutchburyi Gr. Circomphalus Kl. calophyllus Hnl. isabellinus Ph. lamellatus Lk. thiara Dllw. Cytherea Blt. cardioides L. gallinula L. Chamelea Kl. philippii Dsh. rimularis Lk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |     |     |       |     |             |            |    |     |     |    |              | 1   |     |     |      |     |     |     |    |
| puerpera L. reticulata L. rugosa Chm. Cryptogramma Mrch flexuosa L. impressa Hnl. macrodon Lk. squamosa Lk. Chlone Mhlf. decorata Brd. imbricata Sow. stutchburyi Gr. Circomphalus Kl. calophyllus Hnl. isabellinus Ph. lamellatus Lk. thiara Dllw. Cytherea Blt. cardioides L. gallinula L. Chamelea Kl. philippii Dsh. rimularis Lk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | oblonga Hul.       |     |     | •     |     | •           |            | Ů  |     |     | •  |              |     | •   |     |      | 1   | Ľ   | •   | 1  |
| rugosa Chm. Cryptogramma Mrch. flexuosa L. impressa Hnl. macrodon Lk. squamosa Lk. Chlone Mhlf. decorata Brd. imbricata Sow. stutchburyi Gr. Circomphalus Kl. calophyllus Hnl. isabellinus Ph. lamellatus Lk. thiara Dllw. Cytherea Blt. cardioides L. gallinula L. Chamelea Kl. philippii Dsh. rimularis Lk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |     |     |       |     |             | •          | Ů  | 4   |     |    |              |     |     |     |      |     |     | 1   | ۰  |
| rugosa Chm. Cryptogramma Mrch. flexuosa L. impressa Hnl. macrodon Lk. squamosa Lk. Chlone Mhlf. decorata Brd. imbricata Sow. stutchburyi Gr. Circomphalus Kl. calophyllus Hnl. isabellinus Ph. lamellatus Lk. thiara Dllw. Cytherea Blt. cardioides L. gallinula L. Chamelea Kl. philippii Dsh. rimularis Lk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    | H   | H   | Ů     |     | Ů           |            |    | +   | Ů   | Ů  |              | Ľ   | Ů   |     |      |     |     |     |    |
| Cryptogramma Mrch. flexuosa L. impressa Hnl. macrodon Lk. squamosa Lk. Chlone Mhlf. decorata Brd. imbricata Sow. stutchburyi Gr. Circomphalus Kl. calophyllus Hnl. isabellinus Ph. lamellatus Lk. thiara Dllw. Cytherea Blt. cardioides L. gallinula L. Chamelea Kl. philippii Dsh. rimularis Lk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |     |     |       |     | H           |            | Ľ  | H   | H   | ľ  |              |     |     |     |      |     |     | •   | 1  |
| flexuosa L. impressa Hnl. macrodon Lk. squamosa Lk. Chione Mhlf. decorata Brd. imbricata Sow. stutchburyi Gr. Circomphalus Kl. calophyllus Hnl. isabellinus Ph. lamellatus Lk. thiara Dllw. Cytherea Blt. cardioides L. gallinula L. Chamelea Kl. philippii Dsh. rimularis Lk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Cryptogramma Mrch. |     |     | Ì     | Ù   | Ľ           | Ľ          |    |     | Ľ   | Ľ  |              | l   | H   | H   | Ľ    |     | ľ   |     | •  |
| impressa Hnl. macrodon Lk. squamosa Lk. Chlone Mhlf. decorata Brd. imbricata Sow. stutchburyi Gr. Circomphalus Kl. calophyllus Hnl. isabellinus Ph. lamellatus Lk. thiara Dllw. Cytherea Blt. cardioides L. gallinula L. Chamelea Kl. philippii Dsh. rimularis Lk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    | .1  |     |       |     |             |            |    |     |     |    |              | +   | +   |     |      |     |     |     |    |
| macrodon Lk. squamosa Lk. Chlone Mhlf. decorata Brd. imbricata Sow. stutchburyi Gr. Circomphalus Kl. calophyllus Hnl. isabellinus Ph. lamellatus Lk. thiara Dllw. Cytherea Blt. cardioides L. gallinula L. Chamelea Kl. philippii Dsh. rimularis Lk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |     |     |       |     |             |            |    |     |     |    |              | +   |     |     |      |     |     | i.  |    |
| squamosa Lk. Chlone Mhlf. decorata Brd. imbricata Sow. stutchburyi Gr. Circomphalus Kl. calophyllus Hnl. isabellinus Ph. lamellatus Lk. thiara Dllw. Cytherea Blt. cardioides L. gallinula L. Chamelea Kl. philippii Dsh. rimularis Lk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | macrodon Lk.       |     |     | +     |     |             |            |    |     |     |    |              |     |     |     |      |     |     |     |    |
| Chlone Mhlf. decorata Brd. imbricata Sow. stutchburyi Gr. Circomphalus Kl. calophyllus Hnl. isabellinus Ph. lamellatus Lk. thiara Dilw. Cytherea Blt. cardioides L. gallinula L. Chamelea Kl. philippii Dsh. rimularis Lk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | squamosa Lk.       | 1   |     |       |     |             |            |    |     | L   |    |              | +   |     |     |      | +   |     |     |    |
| imbricata Sow. stutchburyi Gr. Circomphalus Kl. calophyllus Hnl. isabellinus Ph. lamellatus Lk. thiara Dllw. Cytherea Blt. cardioides L. gallinula L. Chamelea Kl. philippii Dsh. rimularis Lk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Chione Mhlf.       |     |     |       |     |             |            |    |     |     |    |              |     |     |     |      |     |     |     |    |
| imbricata Sow. stutchburyi Gr. Circomphalus Kl. calophyllus Hul. isabellinus Ph. lamellatus Lk. thiara Dllw. Cytherea Blt. cardioides L. gallinula L. Chamelea Kl. philippii Dsh. rimularis Lk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |     |     |       |     |             |            | •  | •   |     |    |              | +   |     |     | ٠    |     |     |     |    |
| Circomphalus Kl. calophyllus Hnl. isabellinus Ph. lamellatus Lk. thiara Dllw. Cytherea Blt. cardioides L. gallinula L. Chamelea Kl. philippii Dsh. rimularis Lk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    | H   |     |       |     |             |            |    | ٠   | •   |    |              | +   |     |     |      |     |     |     |    |
| calophyllus Hnl. isabellinus Ph. lamellatus Lk. thiara Dllw. Cytherea Blt. cardioides L. gallinula L. Chamelea Kl. philippii Dsh. rimularis Lk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    | 1   | ٠   |       | •   | •           | •          | 7  | •   | •   |    |              |     | • , |     |      |     | +   |     |    |
| isabellinus Ph. lamellatus Lk. thiara Dllw. Cytherea Blt. cardioides L. thiand L. Chamelea Kl. philippii Dsh. rimularis Lk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |     |     |       |     |             |            |    |     |     |    |              |     |     |     |      |     |     |     |    |
| lamellatus Lk. thiara Dllw. Cytherea Blt. cardioides L. gallinula L. Chamelea Kl. philippii Dsh. rimularis Lk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | calophyllus Hnl.   |     |     | ٠     | ٠   | •           | •          | •  | •   | •   | •  | ٠            | +   | ٠   | •   |      | :   | ٠   | •   | •  |
| Cytherea Blt. cardioides L. gallinula L. Chamelea Kl. philippii Dsh. rimularis Lk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    | _   |     | •     |     | •           |            |    | •   |     |    | •            | +   | •   |     |      | 1   | :   |     |    |
| Cytherea Blt. cardioides L. gallinula L. Chamelea Kl. philippii Dsh. rimularis Lk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    | _   |     | •     | •   |             | •          | •  | ٠   |     | ۰  |              | 0   | •   | •   |      | ٠   | 1   | •   | •  |
| cardioides L.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |     |     | •     | •   | •           | •          | •  | •   | •   | •  |              | •   | •   |     | •    | ٠   | T   | ٠   | •  |
| gallinula L. Chamelea Kl. philippii Dsh. rimularis Lk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |     |     | 1     |     |             |            |    |     |     |    |              |     |     |     |      |     |     |     |    |
| Chamelea Kl. philippii Dsh. rimularis Lk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |     |     |       | ٠   |             |            |    | •   | •   | •  |              |     | •   | •   | •    | •   | 1   |     |    |
| philippii Dsh. rimularis Lk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |     | •   | •     | •   |             | •          |    |     | •   |    | •            |     | •   |     | •    | • 3 |     | •   |    |
| rimularis Lk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |     |     |       |     |             |            |    |     |     |    |              |     |     |     |      |     | 2   |     |    |
| sinensis Reev.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |     |     |       |     |             |            |    |     |     |    |              | +   |     | •   |      | •   |     |     |    |
| الا الخاط عالما الدارات والمنظ والمراول والواوا والمستسمس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |     |     |       |     |             |            |    |     |     |    |              |     | +   |     |      |     |     |     |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2001,              |     |     |       |     |             |            |    |     |     |    |              |     |     |     |      |     |     |     |    |

|                                   | Gibraltar | Madeira | Rio Janeiro | Cap | St. Paul | Ceylon | Madras | Nicobaren | Singapur | Java | Manila | Hongkong | Shanghai | Punipet | Stuarts Ins. | Sidney | Aukland | Taiti  | Chile |
|-----------------------------------|-----------|---------|-------------|-----|----------|--------|--------|-----------|----------|------|--------|----------|----------|---------|--------------|--------|---------|--------|-------|
| Ch. striata Ch.<br>tristis Lk.    | •         |         |             |     |          |        |        |           | ٠        |      |        | ++       |          |         |              |        |         |        |       |
| Marcia Ad.                        | •         | •       | ľ           | ľ   | ľ        |        | Ť      |           |          |      |        | H        |          |         |              |        |         |        |       |
| cevlonensis Sow.                  |           |         |             |     |          |        | +      |           |          |      |        |          |          |         |              |        |         |        |       |
| fumigata Sow.                     |           |         |             |     |          |        |        |           |          |      |        | •        | •        |         |              | +      |         |        | •     |
| marmorata Lk.                     | •         |         |             |     | • ′      | •      | +      |           |          | •    |        | ٠        | ٠        | ٠       |              |        |         |        | ŀ     |
| Meretrix Lk.                      |           |         |             |     |          |        | ١.     |           |          |      |        |          |          |         |              |        |         |        |       |
| casta Gml.                        | ١٠        |         |             |     |          |        | +      | •         | ٠        |      |        | +        | •        | •       |              |        | •       |        |       |
| castanea Lk.                      |           |         |             |     |          |        |        | •         |          | +    |        | +        | +        |         |              |        |         |        |       |
| impudica Lk.<br>morphina Lk.      |           |         |             |     |          | ++     |        |           |          | •    |        |          | T        | •       |              |        |         |        |       |
| ovum Hul.                         | 1:        |         |             | 1:  |          | 1      | +      |           |          | :    |        | :        |          |         |              |        |         |        |       |
| petechialis Lk.                   |           |         |             |     | 1:       | 1:     | 1:     |           | 1.       |      |        | 1        |          |         |              |        |         |        |       |
| Callista Poli                     | ľ         | 1       |             | ľ   | ľ        |        | 1      |           |          |      |        | ľ        |          |         |              | Į      |         |        |       |
| chione L.                         | +         |         |             |     |          |        |        |           |          |      |        |          |          |         |              |        |         |        | +     |
| convexa Say.                      |           |         | +           |     |          |        |        |           |          |      |        |          |          |         |              |        |         |        |       |
| festiva Sow.                      | ١.        |         |             |     |          |        |        |           |          |      |        | +        | +        |         |              | :      |         |        |       |
| impar Lk.                         |           |         |             | 1.  |          |        |        |           |          |      |        |          |          |         |              | +      | 1:      | i      |       |
| kingi Gr.                         | ŀ         |         |             |     |          |        |        | (i)       | ) -      |      |        |          |          |         |              |        | 1       | 1      |       |
| laeta L.                          | ŀ         |         |             | 1.  |          |        |        | +         |          |      |        |          |          |         |              |        |         | 1      |       |
| lilacina Lk.<br>multistriata Sow. |           | 1.      |             |     |          |        |        |           |          | •    |        |          |          |         | 1.           |        | +       | T      |       |
| torresiaca Rv.                    | ŀ         |         |             |     | 1.       |        |        |           |          |      |        | 1.       |          |         |              |        |         | T      |       |
| ustulata Ry.                      | ١.        |         |             |     | •        |        |        | 1:        |          | :    | 1.     | 1.       |          | 1.      | 1:           | +      |         | +-+-+- | 1:    |
| virgo Gr.                         | ١.        |         | 1.          |     |          | :      |        | 1:        |          | +    |        | 1        |          |         | 1:           | 1      |         |        | 1.    |
| Tivela Link                       | Ι.        |         | °           | '   | 1.       | 1.     | Ι.     | 1         | ľ        | 1    | 1      | ١,       | ı.       | '       | '            |        |         |        | 1     |
| compressa Sow.<br>Sunetta Link    | ŀ         |         |             | +   | •        |        | .      |           |          |      |        |          |          | •       | •            |        |         | •      | ۰     |
| truncata Dsh.                     | ١.        | ١.      |             |     |          |        |        | +         |          |      | ١.     | ١.       |          | ١.      | 1.           | ١.     |         |        |       |
| Circe Schum.                      | П         |         | 1           | -   |          | 1      |        | 1         |          |      |        |          |          |         |              |        |         |        |       |
| corrugata Ch.                     |           |         |             |     |          | +      |        |           |          |      |        |          |          |         |              |        |         |        |       |
| dispar Ch.                        |           | 1.      |             |     | •        |        |        | 1         | •        |      |        |          |          |         |              |        |         |        |       |
| divaricata Ch.                    | ١٠        |         | •           |     |          | 1.     |        | 1:        |          |      |        | 1 †      | 1:       | •       |              |        | •       |        |       |
| gibba Lk.                         | ŀ         |         |             |     |          | ٠      |        | +         | _        | 1.   |        | +++      | + +      | •       | ١.           | •      |         |        |       |
| undatina Lk.<br>Lioconcha Mrch.   | 1.        |         |             | 1.  |          | •      |        |           | 1.       |      |        | 1        | 1        | •       |              |        |         |        |       |
| tigrina Lk.                       |           |         |             |     |          |        |        |           |          | 1    |        |          |          |         |              |        |         |        |       |
| Dosinia Scp.                      | ŀ         | 1       | 1           | •   | 1        |        | 1.     |           |          |      |        |          |          |         | 1            |        |         |        |       |
| scalaris Mke.                     | ١.        | ١.      |             | ١.  |          |        | ١.     |           | .        | 1    | ٠ .    | ١.       |          |         |              |        |         |        |       |
| Cyclina Dsh.                      | 1         |         |             | 1   |          |        |        |           |          |      |        |          |          | ľ       |              |        |         |        |       |
| chinensis L.                      | 1.        |         |             | ١.  |          |        |        |           |          |      |        | 1        | +        | ١.      |              |        |         |        |       |
| Tapes Mhlf.                       |           |         |             |     |          |        |        |           |          |      |        |          |          |         |              |        |         |        |       |
| aspera Ch.                        | 1         |         |             |     |          |        | 1      |           |          |      |        |          |          |         |              | - 1    | . 4     | +      |       |
| orientalis Rv.                    |           |         |             |     |          |        | 1      |           |          | :    |        |          |          |         |              |        |         |        |       |
| radiata Ch.                       |           |         |             |     |          |        |        |           |          | 1    |        |          |          |         |              |        |         |        |       |

|                                                                  | Gibraltar | Madeira | Rio Janeiro | Cap | St. Paul | Ceylon | Madras | Nicobaren | Singapur | Java | Manila | Hongkong | Shanghai | Punipet | Stuarts Ins. | Sidney | Aukland | Taiti | Chile |
|------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-------------|-----|----------|--------|--------|-----------|----------|------|--------|----------|----------|---------|--------------|--------|---------|-------|-------|
| T. sulcaria Lk. tenuistriata Sow. textrix Ch.                    |           |         |             |     |          |        | +      | †         |          |      |        |          |          |         |              |        |         |       | , e p |
| turgida Lk. undulata Brn. virginea L. Pullastra Sow.             | +         |         |             | •   | •        |        | •      |           | •        | •    |        | +        | •        | •       | •            | +      |         |       | •     |
| exarata Ph. lirata Ph. malabarica Ch. Cuneus da C.               |           | •       |             |     |          |        |        |           |          | •    |        | † † †    | †        |         |              |        |         |       |       |
| decussata L.<br>indicus Sow.<br>pullastra Mtg.                   | + + +     |         |             |     |          |        | •      |           |          |      |        | †        | +        |         |              |        |         |       |       |
| punicea Dsh. variegatus Sow. Ruppellaria Fleur. crenata L.       | •         | •       |             | •   |          | •      |        |           |          | †    | •      | †        |          |         |              |        | †       | †     | •     |
| Petricola Lk. nivea Chm. Cyrena Lk. ceylanica Ch.                |           |         |             |     |          |        |        | (†)       | •        |      |        | •        | •        | •       | •            | •      |         |       |       |
| suborbicularis Ph<br>Corbicula Mhlf.<br>fluviatilis Mll.         |           | •       |             | •   | •        |        | ·<br>† |           |          | •    |        | +        |          |         |              |        |         |       |       |
| ovalina Dsh.<br>sulcatina Dsh.<br>Batissa Gr.<br>jayensis Lea    | ·<br>·    |         |             |     |          |        |        | (†)       |          | +    |        |          | †        |         |              |        |         |       |       |
| Cardium L. asiaticum Brg. Pectunculus Adns. coronatum Spgl.      |           |         | •           | •   | •        |        |        | (†)       | •        |      |        |          | •        |         |              |        |         |       |       |
| Trachycardium Mrch. dupuchense Rv. impolitum Sow.                |           |         |             |     |          |        |        |           |          |      |        | †        |          |         |              | +      |         | -     |       |
| oxygonum Sow.<br>rugosum Lk.<br>subrugosum Sow.<br>unicolor Sow. |           |         |             |     |          |        |        | †         |          |      |        | +        |          |         |              |        |         | +     | •     |
| Isocardía Klein<br>aculeata L.<br>echinata L.                    | †         | :       |             |     |          |        |        |           |          |      |        |          |          |         |              |        |         |       |       |
| latum Brn.                                                       |           | ٠       | • -         | •   | ٠        |        |        |           | •        |      |        | †        |          |         |              |        | †       |       |       |

|                                 | Gibraltar | Madeira | Rio Janeiro | Cap | St. Paul | Ceylon | Madras | Nicobaren | Singapur | Java | Manila | Hongkong | Shanghai | Punipet | Stuarts Ins. | Sidney | Aukland | Taiti | Chile |
|---------------------------------|-----------|---------|-------------|-----|----------|--------|--------|-----------|----------|------|--------|----------|----------|---------|--------------|--------|---------|-------|-------|
| Cerastoderma Poli               |           |         |             |     |          |        |        |           |          |      |        |          |          |         |              |        |         |       | ı     |
| edule L.                        | ÷         |         |             |     |          |        |        |           |          |      |        |          |          |         |              |        |         |       |       |
| setosum Red.                    | 1         |         |             |     |          | ·      |        |           | -0.      | •    |        | +        | •        | ·       | Ŀ            | Ů      |         |       |       |
| Papyridea Swus.                 | Ι'        |         |             |     |          |        |        |           | Ľ        | •    | ľ      | ,        |          |         | Ľ            | H      |         |       |       |
| rugata Gron.                    |           |         |             |     |          |        |        |           |          |      |        | +        |          |         |              |        |         |       |       |
| Fulvia Gr.                      | 1         |         |             |     |          |        |        |           |          |      | ļ      |          |          |         |              |        |         |       |       |
| tenuicostata Sow.               |           |         |             |     |          |        |        |           |          |      | • `    |          |          |         |              | +      |         |       |       |
| Laevicardium Swns.              |           |         |             |     |          |        |        |           |          |      |        |          |          |         |              |        |         |       |       |
| multipunctatum<br>Sow.          |           |         | -3          |     |          |        |        |           |          |      |        |          | +        |         |              |        |         |       |       |
| pulchrum Rv.                    |           |         | •           | •   | •        | •      | Ŀ      | ٠         | ٠        | ٠    | •      | •        | †        | 0       |              | •      | †       | •     | •     |
| Semicardia Kl.                  |           |         |             |     | ` •      |        |        | •         |          | •    |        |          |          |         |              |        | 1       | •     |       |
| cardissa L.                     |           |         |             |     |          |        |        | (†)       |          |      |        |          |          |         |              |        |         |       |       |
| Fragum Blt.                     |           |         |             |     |          |        |        |           |          |      | ľ      | ·        |          |         |              |        |         |       |       |
| fragum L.                       |           |         |             |     |          |        | •      | +         |          |      |        |          |          |         |              |        | +       |       |       |
| tumoriferum Lk.                 |           |         |             |     |          |        |        |           |          |      |        |          |          |         |              | ++     | Į.      |       |       |
| unedo L.                        |           |         |             |     |          |        |        | +         |          |      |        |          |          |         |              | +      |         |       |       |
| Otenocardia Ad.                 |           |         |             |     |          |        |        |           |          |      |        | ١.       |          |         |              |        |         |       |       |
| exasperatum Sow. Mejocardia Ad. | •         | •       |             | ٠   | •        | ٠      | •      | •         |          | ٠    |        | +        | •        | ٠       | •            | ٠      | ٠       | ٠     | •     |
| moltkiana Ch.                   |           | ł       |             |     |          |        |        |           |          |      |        | ,        |          |         |              |        |         |       |       |
| vulgaris Rv.                    |           | •       | •           |     | •        |        | •      | •         | •        | ·    |        | +        |          |         |              | •      | ٠       | •     |       |
| Chama L.                        |           |         |             |     |          |        | •      |           | ٠        | ٠    |        | T        | •        | •       |              |        |         | •     | 1     |
| brassica Rv.                    | ١.        |         |             | ١.  |          |        |        | +         |          |      |        |          |          |         | ١.           |        |         |       |       |
| broderipii Rv.                  |           |         |             |     |          |        |        |           |          |      |        |          |          |         |              |        |         |       | +     |
| fragum Rv.                      |           |         |             | -   |          |        |        |           |          |      |        | +        |          |         |              |        |         |       |       |
| jostoma Lk. 2                   | ,         |         |             |     |          |        |        |           |          |      |        |          |          |         |              |        |         |       | +     |
| Chamaetrachea Kl.               | 1         |         |             |     |          |        |        |           |          |      |        |          |          |         |              |        |         |       |       |
| crocea Lk.                      |           |         |             |     | •        | • '    |        | 1         |          |      |        |          |          |         | :            |        |         |       |       |
| elongata Lk.                    |           |         | •           |     |          | •      |        | +         |          |      |        |          |          | •       | +            |        |         | :     |       |
| gigas L.<br>Hippopus Msch.      |           |         | *           |     | •        |        | •      |           |          |      |        |          |          |         |              | •      | •       | +     |       |
| equinus Msch.                   |           |         |             |     |          |        |        | (†)       |          | +    |        |          |          |         |              |        |         |       |       |
| Codakia Lep.                    | ľ         |         |             |     |          |        |        |           |          | 1    | '      |          |          |         |              |        |         |       |       |
| fibula Rv.                      | ١.        |         |             |     |          |        |        |           |          |      |        |          |          |         |              |        |         | +     |       |
| Loripes Poli                    |           |         |             |     |          |        |        |           |          |      |        |          |          |         |              |        |         |       | 1     |
| philippinarum                   |           |         |             |     |          |        |        |           |          |      |        |          |          |         |              |        |         |       |       |
| Hnl.                            | ŀ         |         |             |     |          |        |        |           | •        |      | +      |          | 1        |         |              |        |         | ,     |       |
| Gaffrarium Blt.                 |           |         |             |     |          |        |        |           |          |      |        |          |          |         |              |        |         |       |       |
| fimbriatum L. sowerbyi Rv.      |           |         |             |     |          |        |        |           | •        |      |        |          | •        | •       |              | •      |         | +     |       |
| Scintilla Dsh.                  |           |         | •           |     | •        | •      | ۰      |           | • -      |      |        |          |          |         | •            | •      | +       |       |       |
| timoriensis Dsh.                |           |         |             |     |          | -      |        | +         |          |      |        |          |          |         |              |        |         |       |       |
| Solemya Lk.                     | 1         | 1       |             |     |          |        | •      | ,         | •        |      | 1      |          |          |         |              |        |         |       |       |
| australis Lk.                   |           |         |             |     |          |        |        |           |          |      |        |          |          |         |              | +      | +       |       |       |
|                                 | 1         |         |             |     |          |        |        |           |          |      |        |          | 1        |         |              |        |         |       |       |

|                                  | _         |         | 10          | _   |          |        |        | _         |          | _    |        |           | -        | _       | _            |            |         |       | _     |
|----------------------------------|-----------|---------|-------------|-----|----------|--------|--------|-----------|----------|------|--------|-----------|----------|---------|--------------|------------|---------|-------|-------|
|                                  | =         |         | Rio Janeiro |     |          |        |        | en        | -        |      |        | Hongkong  | ri.      |         | Stuarts Ins. |            |         |       |       |
|                                  | Gibraltar | Madeira | ane         |     | St. Paul | n      | as     | Nicobaren | Singapur |      | ಡ      | K0]       | Shanghai | et      | ts.          | V          | Aukland |       |       |
|                                  | ra        | de      | ي           | ٦.  | Pg       | 710    | dra    | op        | ga       | ಡ    | n:     | 18        | ng       | ijι     | ar           | ne,        | z la    | :3    | e     |
|                                  | 3:1       | Иa      | 310         | Cap | St.      | Ceylon | Madras | Vic.      | Sin      | Java | Manila | <u>[0</u> | ha       | Punipet | tu           | jid        |         | Taiti | Chile |
|                                  | _         |         |             |     | 02       |        |        |           | 02       |      |        | "         | 00       | Ţ       | <b>0</b> 2   | <b>3</b> 2 | ¥       | L     | 0     |
|                                  |           |         |             |     |          |        |        |           |          | - {  |        |           |          |         |              |            |         |       |       |
| Crassatella Lk.                  |           |         |             |     |          |        |        |           |          |      |        |           |          |         |              |            |         |       |       |
| radiata Sow.                     |           |         |             |     |          |        |        | +         | ŀ        |      |        |           |          |         | ٠            |            |         |       |       |
| Unio Rtz.                        |           |         |             |     |          |        |        | ,         |          |      |        |           |          |         |              |            |         |       |       |
| marginalis Lk.                   | ١.        | •       |             | ٠   | •        | •      | +      | •         | •-       | ٠    | •      | 1         | ٠        |         |              | ٠          | :       | •     | •     |
| zelebori Dnk.                    | ٠         | ٠       | •           |     |          | • •    | •      | ٠         | •        | .•   | ٠      | •         | ٠        | •       | ٠            | ٠          | +       | • .   |       |
| Niaea Swns.                      |           |         |             |     |          |        | +      |           |          |      |        |           |          |         |              |            |         |       |       |
| modesta Chrp.                    | 1         | •       | •           | •   | •        |        | 1      | •         |          | ۰    | ٠      |           | ۰        | •       | •            | •          |         |       | +     |
| Metaptera Raf.                   |           |         |             |     |          |        |        | ٠         | •        | •    |        | ٠         | ۰        |         |              |            |         |       | 8     |
| delphinus Grun.                  |           |         |             |     |          |        |        | +         |          |      |        | :         |          |         |              |            |         |       |       |
| Lamproscapha Swns.               |           |         |             |     |          |        |        |           |          |      |        |           |          |         |              |            |         |       |       |
| tenuis Lea                       |           |         |             |     |          |        |        |           |          | ٠    | +      |           |          |         |              |            |         |       |       |
| Mytilus L.                       | 1         |         |             |     |          |        |        |           |          |      |        |           |          |         |              |            |         |       |       |
| africanus Ch.                    | +         |         | +           |     |          |        |        |           |          |      |        |           |          |         |              |            |         |       |       |
| ater Zel.                        | ١.        |         |             |     |          | ٠      |        | ٠         | •        | ٠    | •      |           | •        |         |              |            | +       |       |       |
| chiloensis Ph.                   | •         |         |             | 1:  |          | ٠      |        |           |          | ٠    |        |           | •        | •       |              |            |         |       | +     |
| edulis L.                        | ŀ         |         | :           | +   |          |        |        |           |          |      | ٠      |           |          | •       |              |            |         |       |       |
| janeirensis Duk.                 | ŀ         |         | +           |     |          |        |        |           |          | •    |        | •.        |          | :       | ١.           | ++         | ++      |       | •     |
| latus Lk.                        | ١.        |         |             |     |          |        |        |           |          |      |        |           |          | +       |              | 7          | T       |       | •     |
| obesus Dnk.<br>smaragdinus Ch.   | ١.        |         |             |     |          |        | +      | •         |          |      |        | +         | +        |         |              | T          | T       |       |       |
| Aulacomya Mrch.                  | ١.        |         |             |     | •        |        | 1 4    | •         | ١.       |      |        | 11        | 1        |         |              | •          | 1       |       |       |
| hirsuta Lk.                      | ١.        |         |             |     |          | +      |        |           |          |      |        | +         |          |         |              | 1          | ١.      |       |       |
| magellanicus Ch.                 | 1.        |         |             |     | 1:       | ١.     |        | 1:        |          | 1    |        | 1         |          |         | 1:           |            |         | 1.    | +     |
| menkeanus Ph.                    |           | .       | 1.          | +   |          |        |        | ١.        |          |      |        |           |          |         |              |            |         |       |       |
| ovalis Lk.                       | ١.        |         |             | :   |          |        |        |           |          |      |        |           |          |         | 1            |            |         |       | 1     |
| Perna Adns.                      |           |         |             |     |          |        |        |           |          |      |        | ļ         |          |         |              | 1          |         |       |       |
| albicosta Lk.                    | ŀ         |         |             |     |          |        | •      |           |          |      |        | +         |          |         |              |            |         |       |       |
| arcuatula Hnl.                   | ŀ         |         |             |     |          |        | •.     |           | 1        | 1    |        |           | 1:       |         |              |            |         |       |       |
| japonica Dnk.                    |           |         |             |     |          |        | •      |           |          |      |        | :         | 1        |         |              |            |         |       |       |
| metcalfi Hul.                    | ŀ         |         |             | 1.  |          |        |        |           |          | •    |        | +         |          |         |              |            |         | 1:    |       |
| tulipa Lk.                       |           |         |             |     |          |        |        |           |          |      |        |           |          |         |              |            |         | +     |       |
| Brachydontes Swns.               |           |         |             |     |          | 1      |        | 1         |          |      | +      |           |          |         |              |            |         | 1     |       |
| subsulcata Dnk. Lithophagus Blt. | ŀ         |         |             |     |          | +      | 1      |           |          |      | 1      |           |          |         |              | 1          |         |       |       |
| canaliferus Hnl.                 | ١.        |         | ١.          |     | 1.       | +      |        | 1         |          |      |        | 1.        |          | 1.      |              |            | ١,      |       |       |
| corrugatus Ph.                   | 1:        |         |             | :   |          | 1:     |        | 1:        |          | 1    |        | :         |          |         | 1:           |            | +       |       |       |
| gracilis Ph.                     | П         | 1.      | 1:          |     | 1.       |        |        | 1:        |          |      |        | 1         | 1+       |         | 1.           |            |         |       |       |
| Septifer Rcl.                    |           |         |             |     |          |        |        |           |          |      | 1.     |           |          |         |              |            | 1       |       |       |
| bilocularis L.                   | ١.        |         |             | -:  |          |        |        | ++        |          |      |        |           |          |         |              |            |         |       |       |
| fuscus Rcl.                      | 1.        |         |             |     |          |        |        | 1         |          |      |        | 1         |          |         |              | 1.         |         |       |       |
| kraussi Kst.                     |           |         |             |     |          |        |        |           | 1.       |      |        | +         |          |         |              |            |         |       |       |
| Avicula Kl.                      |           |         |             |     |          |        | 1      |           |          | 1    | -      |           |          |         |              |            |         |       |       |
| marmorata Rv.                    |           |         |             |     |          |        | 1:     |           |          | +    |        |           |          |         |              | 1.         |         |       |       |
| praetexta Rv.                    |           |         |             |     |          |        |        |           |          |      |        | +         |          | 0       |              |            |         |       |       |
|                                  | 1         | 1       |             |     |          |        | 1      |           |          | 1    |        |           |          | 1       |              |            |         | 1     | 1     |

|                              | _         |         |             |     |          |        | -      | -         |          |      |        |          |          |         |              | _      |            |       | -     |
|------------------------------|-----------|---------|-------------|-----|----------|--------|--------|-----------|----------|------|--------|----------|----------|---------|--------------|--------|------------|-------|-------|
|                              | Gibraltar | Madeira | Rio Janeiro | Cap | St. Paul | Ceylon | Madras | Nicobaren | Singapur | Јауа | Manila | Hongkong | Shanghai | Punipet | Stuarts Ins. | Sidney | Aukland    | Taiti | Chile |
|                              |           |         |             |     |          | 1      |        |           |          |      |        |          |          |         |              |        |            |       |       |
| Margaritifera Brw.           |           |         |             |     |          |        |        |           |          |      |        |          |          |         |              |        |            |       | П     |
| fucata Gld.                  | ٠.,       |         |             |     |          | +      |        |           |          |      | ١.     | ١.       |          | ١.      | ١.           |        |            |       |       |
| margaritifera L.             | ٠         |         |             |     |          |        |        | +         |          |      |        |          |          |         |              |        |            |       |       |
| placunoides Rv.              |           |         |             |     |          | +      |        |           |          |      |        |          |          |         |              |        |            |       |       |
| Isognomon Kl.                | ı         |         |             |     |          | ١.     |        |           |          |      |        |          |          |         |              |        |            |       |       |
| ephippinum L.                | ۰         | ۰       |             |     |          |        | ٠      |           |          |      |        | +        |          |         |              |        |            |       |       |
| Malleus Lk.                  |           |         |             |     |          |        |        |           |          |      |        |          |          |         |              |        |            | -     |       |
| albus Ch.                    |           |         | ۰           |     |          |        | ٠      |           |          |      |        | +        |          |         |              |        |            |       | •     |
| anatinus Lk.                 |           |         | •           | ٠   |          |        | •      | (†)       |          |      |        |          |          |         |              |        |            |       | •     |
| Pinna L.                     |           |         |             |     |          |        |        |           |          |      |        |          |          |         |              |        |            |       |       |
| angustana Lk.                | ۰         | •       |             | ٠   | •        |        | •      | •         |          |      |        | +++      |          | ٠       | •            | • '    |            | . 9   | •     |
| fumata Hnl.                  | ٠         | •       |             | ٠   |          |        | •      | •         | •        | ٠    | :      | T        | •        | •       | •            | •      | •          | +     | •     |
| hanleyi Rv.                  | ۰         | ۰       |             |     | 4        | ۰      | ٠      | Č,        | ٠        | •    | +      | 1        | •        | ٠       | •            | ٠      | ٠٠.        | ٠     |       |
| incurvata Ch.                | ٠         |         | •           | 9   | ۰        | •      | ٠      | (†)       | ·        |      | 0      | +        | ٠        | ٥       | *            | 7.0    |            | 16.1  |       |
| papyracea Chm.               |           | •       | ۰           |     | •        | •      | •      | ۰         | ٠        |      | •      | T        |          |         | •            | . •    | •          | +     |       |
| semicostata Rv.              |           |         | ۰           |     |          |        | ٠      | •         | •        | •    | ۰      | •        | ٠        | ٠       |              |        | •          |       |       |
| Trigonia Brg.<br>lamarki Gr. |           |         |             |     |          |        |        |           |          |      |        |          |          |         |              | +      |            |       |       |
| Arca L.                      | ١.        |         |             | •   |          |        | ٠      |           | ٠        |      | •      | •        |          | •       | •            | 1      | ٠          | •     |       |
| cunealis Rv.                 |           | ١.,     |             | 6   |          | +      | ١.     |           |          |      |        |          |          |         |              |        |            |       |       |
| navicularis Brg.             |           |         |             |     |          | 1      | l :    |           | •        |      | l °    | +        | +        | ·       |              |        | H          | +     |       |
| ocellata Rv.                 | Ĭ,        |         | ľ           |     |          | +      |        |           | +        |      |        |          |          |         |              |        |            | 'n    |       |
| Barbatia Gr.                 |           |         | 1           |     |          | •      | ì      |           | •        |      | ľ      |          | Ľ        |         |              |        |            |       |       |
| decussata Sow.               | ١.        |         |             |     |          |        | +      | +         |          |      |        | +        |          |         |              |        |            | 1     |       |
| cruciata Ph.                 |           |         |             |     |          |        | ŀ      | ++        |          |      |        |          |          |         |              |        |            |       |       |
| fasciata Rv.                 |           |         |             |     |          |        |        |           |          |      |        |          |          |         |              | +      | ۰          |       |       |
| fusca Brg.                   |           |         |             |     |          |        |        | +         |          |      |        |          | ٠,       |         |              |        |            |       |       |
| obliquata Gr.                |           |         |             |     |          |        |        |           |          |      |        | ++       | +        |         |              | , 6    |            |       |       |
| obtusa Rv.                   |           |         |             |     |          |        |        |           |          | 4    |        | +        |          |         | 0            |        |            | ۰     | •     |
| velata Sow.                  |           |         |             |     | ۰        |        |        | +         |          | 4    | ٠      |          |          | - 0     | ۰            | ۰      | ٠.         |       |       |
| Anomalocardia Kl.            | 1         |         |             |     |          |        |        |           |          |      |        | ١.       |          |         |              |        |            |       |       |
| granosa L.                   |           | •       |             |     | ۰        |        | +      | (1)       |          |      | •      | +        | , •      | •       | •            | •      | •          | •     |       |
| holosericea Ch.              |           |         | 0           |     | •        |        | ٠      | (t)       | •        | ٠    | •      |          | •        |         | 1            |        |            | ٠     | ۰     |
| maculosa Rv.                 | 2         |         |             | •   |          |        | •      | *         |          | •    |        | 2        |          | +       | +            |        | ,0         |       | ۰     |
| radiata Rv.<br>scapha Ch.    |           |         |             |     |          | •      |        | +         |          |      | •      | +        |          |         | •            |        | <b>6</b> 2 | +     |       |
| Scapharca Gr.                |           |         |             | •   | 0        |        | •      | T         |          | ۰    |        | •        |          | •       | •            |        | ٠          | 1     | ·     |
| cepoides Rv.                 |           |         |             |     |          |        |        | ,         |          |      |        | 1        |          |         |              |        |            |       |       |
| labiosa Sow                  |           |         |             |     |          |        |        |           |          | :    | •      | ++       | •        |         |              |        |            |       |       |
| Parallelepipedum Ki.         |           |         |             |     |          |        |        |           |          |      |        |          |          |         |              |        |            |       |       |
| semitortum Lk.               | 1.        | -       |             |     |          |        |        |           |          |      |        | +        | +        |         |              |        |            |       |       |
| Cucullaea Lk.                |           |         |             |     |          |        |        |           |          |      |        |          |          |         |              |        |            |       |       |
| concamerata Mrt.             |           |         |             | ó   |          |        |        | (†)       |          |      |        | +        |          |         |              |        |            |       |       |
| Argina Gr.                   |           |         |             |     |          |        |        |           |          |      |        |          |          |         |              |        |            |       |       |
| indica Gml.                  |           | 0       |             |     |          |        |        | (†)       |          | •    |        |          |          |         |              |        |            |       |       |
|                              | ı         | 1       |             | 1   |          |        |        |           |          |      |        |          |          |         |              |        |            |       |       |

|                                    | Gibraltar | Madeira | Rio Janeiro | Cap | St. Paul | Ceylon | Madras | Nicobaren | Singapur | Java | Manila | Hongkong | Shanghai | Punipet | Stuarts Ins. | Sidney | Aukland | Taiti | Chile |
|------------------------------------|-----------|---------|-------------|-----|----------|--------|--------|-----------|----------|------|--------|----------|----------|---------|--------------|--------|---------|-------|-------|
| Nucula Hnds.                       |           |         |             |     |          |        |        |           |          |      |        |          |          |         |              |        |         |       |       |
| tumida Hnds.                       |           |         |             |     |          |        |        | (†)       |          |      |        |          |          |         |              |        |         |       |       |
| Pecten L.                          |           |         |             |     |          |        |        |           |          |      |        |          |          |         |              |        |         |       |       |
| blandus Rv.                        |           |         |             |     |          |        | u      |           |          |      | П      |          |          |         |              | • .    | +       |       | 0     |
| corruscans Hnds.                   |           |         |             | ı   |          |        |        |           |          | •    | H      |          |          |         |              | 0.     | •       | +     | . 0   |
| crassicostatus Sw.                 |           |         |             |     |          |        |        |           |          |      | •      | +        |          |         | ı            |        |         |       |       |
| cristularis Rv.                    |           |         | •           |     | •        |        | •      | ٠         | •        | :    |        |          | +        |         |              | •      | •       |       |       |
| lentiginosus Rv.                   |           | ٠       | ٠           | •   | •        | ٠      | ٠      | •         |          | +    | •      | ٠        | e        | ٠       |              | ٠      | •       | :     | 9     |
| leopardus Rv.                      | •         | 1 4     | ٠           | •   | •        | *      | •      | • ]       | •        | •    | a      | ٠        | :        | ٠       | •            | ٠      | ٠       | +     |       |
| nobilis Rv.                        | •         | ٠       | •           | •   | •        | •      | •      | •         | ٠        | 1    | •      | •        | †        | ٠       | ٠            | •      | i,      | ۰     | ۰     |
| pallium L. singapurensis           |           | •       | •           | •   | •        | •      | •      | •         | .*       | +    | •      | •        | •        | ۰       |              | ۰      | +       | ٠     | ٠     |
| Sow.                               |           | i       |             |     |          | į      |        |           |          |      |        | +        |          |         |              |        |         |       |       |
| vexillum Rv.                       | •         | ۰       |             | •   |          |        | •      |           |          |      | •      |          |          | •       |              |        | •       | +     |       |
| Pseudamussium Kl.                  | •         | •       |             | •   | ٠,       |        |        |           | •        |      | •      | •        |          | •       |              |        | •       | 1     |       |
| corneum Sow.                       |           |         |             |     |          |        |        |           |          |      |        |          | 4        |         | П            |        |         | +     |       |
| glaber L.                          | +         |         |             |     |          |        |        |           |          |      |        | -        |          |         |              |        |         |       | ,     |
| Vola Klein                         |           |         |             |     |          | }      |        |           |          |      |        |          |          |         |              | _      |         |       |       |
| jacobaea L.                        | +         |         |             |     |          |        |        |           |          |      |        |          | .        |         |              |        |         |       |       |
| Amussium Klein                     |           |         |             |     |          |        |        |           |          |      |        |          |          |         |              |        |         |       |       |
| japonicum Gm.                      | u         |         |             |     |          |        |        | •         |          |      |        |          | †        |         |              |        | +       | +     |       |
| Hinnites Dfr.                      |           | 1       |             |     |          |        |        |           |          |      |        |          |          |         |              |        |         |       |       |
| pusio L.                           |           |         | ٠           | +   | ٠        | ٠      | ٠      | •         | ٠        | ٠    | ٠      | •        |          |         | ٠            |        | e       | ۰     | °     |
| Radula Klein                       |           |         |             |     |          |        |        |           |          |      |        |          | j        |         |              | ,      |         | ١,    |       |
| multicostata Sow.                  |           | ٠       | ٠           | •   | ٠        | ٠      | ٠      | ٠         |          | ٠    | •      | •        | •        | ٠       |              | +      | ۰       | †     | 0     |
| Mantellum Blt.<br>ventricosum Sow. |           |         |             |     |          |        |        |           |          |      |        |          |          |         |              |        |         |       |       |
| Limatula Srl. Wd.                  | ٠         | •       | 1           | †   | •        |        |        | •         | 1        | •    | ٠      | 2        | •        | ٠       | 9            | ٦      | •       |       | l °   |
| strangei Ad.                       |           |         |             |     |          |        |        |           |          |      |        |          |          |         |              | +      |         |       |       |
| Spondylus L.                       |           | •       |             | •   | •        | ľ      | ·      |           |          | Ů    |        | ·        |          | ٠.      | °            |        | •       | ,     | ·     |
| ducalis Ch.                        |           |         |             |     |          |        |        |           |          | П    |        |          |          |         |              |        |         | +     |       |
| imperialis Ch.                     |           |         |             |     |          |        |        |           |          |      |        | +        |          | q       |              | •,     |         |       |       |
| radians Lk.                        | H         |         |             |     |          |        | ,      | (†)       |          |      |        |          |          | ,       |              |        |         |       |       |
| sinensis Sow.                      |           |         |             |     |          |        |        |           |          |      |        | +        | +        |         |              |        |         |       |       |
| Plicatula Lk.                      |           |         |             |     |          |        |        |           |          |      |        |          |          |         |              |        |         |       |       |
| philippinarum                      |           |         |             |     |          |        |        |           |          |      |        |          |          |         |              |        |         |       |       |
| Hnl.                               |           |         |             |     |          |        |        |           |          |      |        | +        |          |         |              |        | 0       |       | 9     |
| Anomia L.                          |           |         |             |     |          |        |        |           |          |      |        |          |          |         |              |        |         |       |       |
| nobilis Rv.                        |           |         |             |     |          | •      |        | ٠         | ٠        | •    |        | +        | ٠        | ٠       |              |        | ,       |       | 0     |
| Ostrea L.                          |           |         |             |     |          |        |        | ,         |          |      |        |          |          |         |              |        |         |       |       |
| callochroa Hul.                    |           | ٠       | •           | ٠   | •        | •      | +      | +         |          | +    |        | ٠        | •        | ٠       | •            | +      |         |       |       |
| parasitica Ch.                     | +         |         | •           | •   | •        |        | T      | T         | ٠        | T    |        |          | •        | •       |              | T      | •       | •     |       |
| radiata Val.                       | T         |         |             |     | •        |        |        |           |          |      |        |          | +        | •       |              |        |         |       |       |
| rosacea Dsh. spathulata Lk.        |           | •       |             |     |          |        |        |           |          |      |        | +        | 1        |         |              |        | +       | ,     |       |
| spannurava Lik.                    |           |         |             |     |          |        |        |           |          |      |        |          |          |         |              |        |         |       |       |

|                                                                          | Gibraltar | Madeira | Rio Janeiro | Cap | St. Paul | Ceylon | Madras | Nicobaren | Singapur | Java | Manila | Hongkong | Shanghai | Punipet | Stuarts Ins. | Sidney | Aukland | Taiti | Chile |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-------------|-----|----------|--------|--------|-----------|----------|------|--------|----------|----------|---------|--------------|--------|---------|-------|-------|
| Lopha Blt, cornucopiae Lk. cucullata Brn. hyotis L. Waldhelmia King.     |           |         |             |     |          | •      |        | (†)<br>•† | •        |      | •      | +        | +        | •       |              | •      | •       | •     | •     |
| flavescens Lk. Terebratella Drb. rubicunda Sow. Kraussia Dvds. pisum Lk. |           |         |             |     |          |        |        |           |          |      | •      |          | •        | •       | •            | +      | +       |       | •     |
|                                                                          | ľ         | ľ       |             | ·   | ľ        |        |        | ·         |          | i    | i      |          | i        | i       | ľ            | i      |         | ·     |       |

Murex Martinianus Rv. Reeve führt diese Art ohne Vaterland auf und citirt dabei Fig. 1056 von Martini Conch. Cab. mit der Bemerkung, dass Sow. M. rarispina hieher gehöre, während dessen M. formosus der wahre M. rarispina Lk. sei. Adams scheint diese Art nicht von rarispina Lk. zu trennen, da er M. Martinianus R. nicht aufführt. Es sind 4 Stücke von verschiedener Grösse vorhanden, die sich durch die Riefen auf den Windungen, sowie durch den langen geraden Kanal allerdings leicht von M. rarispina Lk. unterscheiden lassen.

Murex occa Sow. von den Nikobaren bekannt, wurde von uns nicht aufgefunden.

Murex rectirostris Sow. Es kommt wiederholt vor, dass wir Arten der amerikanischen Westküste in China erhielten.

Murex tenuispina Lk. Eine in den östl. Meeren weit verbreitete Art, wir erhielten Prachtexemplare derselben.

Murex tenuispina Lk. Adams führt die vorige Art nicht auf, und vereinigt sie vielleicht mit dieser, jedoch gewiss mit Unrecht. Sie kommt mit jener zugleich vor und ist vielleicht noch mehr verbreitet. Wir brachten auch sehr schöne Exemplare von den Nikobaren.

Rhinacantha trifariaspinosa Chm. Ich habe diese Schnecke in Gibraltar erhalten. Sie ist in Chemnitz Martini Bd. X. Fig. 1571 vollkommen kenntlich abgebildet, und wird als Varietät von M. brandaris L. betrachtet, die jedoch ihrer 3 Reihen Dornen wegen besondere Erwähnung und wohl vielleicht eigene Artrechte verdient. Sie scheint äusserst selten und wenig gekannt zu sein.

Chicoreus elongatus Lk. und megacerus Sow. beides westa merikanische Arten in Honghong erhalten.

- Chicoreus palma rosae Lk. von Ceylon fehlt bei Adams. Es ist bei dem gänzlichen Mangel von Synonymen, Vaterland, Literatur, bei den Arten in diesem Werke nicht möglich zu sagen, ob er die Art unter einem ältern Autornamen bezeichnet, oder vielleicht mit M. elongatus Lk. oder irgend einer andern Art vereint, während er M. Sauliae, die leicht als Varietät von palma rosae betrachtet werden kann, besonders aufführt.
- Chicoreus territus Rv. Bei Reeve ohne Vaterlandsangabe wurde in Sidney erlangt.
- Phyllonotus anguliferus Lk. Zwei Exemplare von Madras besonders bemerkenswerth, da sie an den Mündungsansätzen auf der Windung keine derartigen Vorsprünge, sondern nur knollige Auftreibungen zeigen.
- Fusus nicobaricus Ch. Wurde von mir allda nicht aufgefunden.
- Neptunea nodosa Mtyn. Reeve gibt für diese Schnecke Neuseeland als Vaterland an. Wir fanden sie mehrfach auf den Nikobaren; zwar kleiner und etwas blässer, doch bestimmt nicht verschieden.
- Volema pugilina Brn. Eine sehr gemeine Schnecke, die wir von Ceylon bis hinab zu den Molukken auffanden.
- Tritonidea cancellarioides Rv. Reeve gibt fraglich China als Vaterland dieser Schnecke an. Wie haben sie in mehreren Exemplaren in Chile erlangt.
- Tritonidea undosa L. Eine gleichfalls weit verbreitete häufige Schnecke; das von Cap stammende Exemplar fand sich in dem durch Kauf vom kaiserlichen Kabinet erworbenen Nachlass Zelebors.
- Surcula australis Ch. Ich habe diese chinesische Schnecke auch auf Manila gesammelt.
- Surcula javana L. Warum Reeve bei dieser Art das Vaterland mit?. bezeichnet, ist nicht erklärlich, da doch Linné, Gmelin, Lamark, Deshayes, Java als solches nennen. Wir fanden sie auf den Nikobaren.
- Drillia interrupta Lk. und major G. kommen beide bei Reeve mit unbekanntem Vaterland vor. Wir haben erste in China, letztere auf den Nikobaren erbeutet.
- Defrancia Grayi Reeve. Bei Reeve ohne Vaterland, wurde am Cap der guten Hoffnung gesammelt.
- Tritonium fusiforme Kien. Ich habe diese Art, bei welcher in Reeve der Fundort fehlt, sowohl in Sidney als in Auckland erhalten, und zwar nur 12, 15 Faden tief. Mehrere Exemplare haben die Epidermis sehr gut erhalten, die gummiartig, dünn und durcbscheinend ist. und bei jüngeren an den Knütchen ein dickes Haar trägt.
- Simpulum Chemnitzi und tuberosum Lk. führe ich nach Reeve hier auf, da ich nicht weiss, ob sie Adams, der sie nicht aufzählt, vielleicht

- unter einem andern Namen oder gar nicht hat. S. Chemnitzii, dessen Vaterland bei Reeve Panama ist, habe ich in Rio Janeiro erhalten. Die sämmtlichen Exemplare von S. tuberosum sind weiss, wie Fig. 1 bei Reeve mit hochoranger Mündung, kein einziges so prachtvoll gefärbt, wie dessen Fig. 1 a.
- Simpulum olearium L. Von Sidney, scheint von der Mittelmeerschnecke wirklich nicht getrennt werden zu können.
- Cabestana Spengleri Ch. in sehr schönen Exemplaren meist mit der Epidermis von Wollongong an der Ostküste Australiens.
- Gutturnium caudatum Gm. habe ich in Java erhalten. Es kann nicht der mindeste Zweifel sein, dass es die bei Reeve unter Fig. 8 als canaliferum Lk. aus China abgebildete Schnecke ist.
- Gutturnium thersites Rv. zwei Exemplare von den Nikobaren.
- Distorsio cancellinus Lk. wurde in Hongkong acquirirt. Wahrscheinlich nicht von dort.
- Bursa albivaricosa Rv. Reeve trennt diese Art von Murex rana L. Adams scheint sie nicht anzunehmen, da er sie unter Bursa nicht aufführt.
- Bursa bufonia Lk. Mehrere Exemplare von den Nikobaren, jedoch nur die helle Var. Fig. 23 β, bei Reeve.
- Bursa crumena Lk. Nachdem Adams spinosa Lk. nicht aufführt, so scheint er die var.  $\beta$ . von Murex rana L. als Bursa rana L. zu bezeichnen.
- Bursa subgranosa Bk. Ein Exemplar von Hongkong, dürfte nicht von dort stammen.
- Lampas coriacca Rv. Bei Reeve ohne Vaterlandsangabe, auf den Nikobaren gesammelt.
- Lampas tuberculata Wood. Zwei auf den Nikobaren gesammelte Exemplare sind ganz einfärbig braun, ohne den weissfleckigen Wülsten und ohne der lichten Binde.
- Apollon proditor v. Frf. Im Novara-Reisewerke beschrieben.
- Eburna ambulacrum Sow. Ein leider schlecht erhaltenes Exemplar von den Nikobaren. Ich folge bei dieser Gattung der Nomenclatur Reeve's, der Lamark's Bemerkungen beibehält, die Adams sämmtlich verwirft.
- Eburna areolata Lk. Ob das in Hongkong erhaltene Exemplar von dort stammt, ist ungewiss, dagegen habe ich die chinesische
- Eburna lutosa Lk. auch in Manila gesammelt.
- Cominella alveolatum Kien. Ich habe von dieser als neuseeländisch angegebenen Art ein leider abgeriebenes Exemplar am Strande von Nankauri gefunden. Ich wage nicht, auf dieses einzige Stück gegründet, dieselbe als neue Art zu erklären, obwohl die Fleckenzeich-

nung der Schale etwas abweicht, und diese, namentlich an der Naht eine eigenthümliche Stellung zeigen.

Cominella maculatum Mrt. Diese als Varietät von C. testudineum Ch. betrachtete grössere Schnecke wurde in mehreren Exemplaren auch auf den Nikobaren gesammelt.

Leiodomus vittatus L. Eine der gemeinsten Schnecken.

Phos roseatus Hnds. Soll auf den Nikobaren vorkommen. Wir fanden sie nicht.

Nassa Bronnii Ph. Diese javanische Schnecke ist auf den Nikoboren nicht selten.

Arcularia callispira Ad., globosa G., granifera Kien. habe ich sämmtlich auf den Nikobaren gesammelt, wo sie auf den Korallenklippen leben.

A. thersites Brg., die gleichfalls dort vorkommen soll, wurde nicht gefunden.

Alectrion intermedia Dnk. Im Novarawerke beschrieben.

Alectrion suturalis Lk. Sammelte ich mehrfach in Neuseeland.

Zeuxis taenia Gm. Wurde von Zelebor als auf den Nikobaren gesammelt, übergeben. Reeve gibt als Vaterland Westindien an.

Telasco filosa Gr. und punctata Ad. auf den Nikobaren, wo die Nassineen überhaupt reich vertreten sind.

Telasco luctuosa Ad. Ein bestimmt hieher gehöriges Exemplar auf Taiti.
Tritia reticulata L. Die Schnecke der nördlichen Erdhälfte wurde von
Zelebor mit dem Fundorte Auckland übergeben.

Purpura chocolata DC. In Rio Janneiro erworben, ist schwerlich von dort. Purpura violacea Kien. Soll auf den Nikobaren vorkommen.

Thalessa armigera Ch. In Reeve ohne Vaterland, wurde in Auckland und Taiti erhalten.

Thalessa distinguenda Dnk. Im Novarareisewerke beschrieben. Ungemein häufig auf den Nikobaren, sowohl zwischen den Mangroven als am freien offenen Strande.

Stramonita cataracta Chm. Unbekannten Vaterlands wurde in Madras erworben, ungewiss jedoch, ob es von dort stammt. Auch von

Stramonita luteostoma Chm. in Hongkong in mehreren Exemplaren gesammelt, war das Vaterland bisher nicht bekannt.

Polytropa tristis Dnk. H. Zelebor sandte diese Schnecke an Dunker der sie beschrieb, wonach ich sie im Novarawerke aufnahm. Sie ist der Purpura rugosa O. äusserst nahe verwandt, wenn nicht identisch mit ihr.

Sistrum: Alle drei Arten in sehr verkalkten Exemplaren, jedoch lebend an den Korallenriffen, besonders die beiden letztern häufig.

Rapana bulbosa Sow. Von Ceylon und Madras. Von Zelebor auch aus Auckland übergeben. Soll auch auf den Nikobaren vorkommen.

- Harpa articularis Lk. und conoidalis Lk. Ich führe diese beiden Arten, die Adams wahrscheinlich nur als Varietäten von H. ventricosa Lk. betrachtet, gesondert auf, da ich sie, namentlich erstere, bestimmt für verschieden halte.
- Porphyrio: Da ein grosser Theil dieser Arten nach Lamark'scher Benennung bei Adams, der dessen Namen zum grössten Theil einzieht, nicht vorkommt, der gänzliche Mangel eines Nachweises aber häufig zweifeln lässt, ob er sie als Varietäten übergeht, oder unter ältern obsoleten Namen aufzählt, so führe ich diese Arten nach Reeve's Iconografie an. In Betreff des Vaterlandes wage ich nicht überall mit Sicherheit einzustehen, namentlich bei Auckland, die vielfach von Zelebor herrühren.
- Latirus nodata Mrt. Diese westamerikanische, auf Taiti gesammelte Schnecke soll auch auf den Nikobaren gefunden werden.
- Vasum ceramium L. und cornigerum L. Der Fundort Auckland von Zelebor herrührend, ungewiss.
- Mazza rapa Lk. Bei Reeve ohne Vaterlandsangabe stammt von Madras.
- Cymbium gracile Brd. Wurde in einem mittelgrossen Exemplar von mir in Gibraltar an der Küste angeschwemmt gefunden.
- Chrysame aurantia Gm. Ich bin nicht gewiss, ob diese Gmelin'sche Voluta, die gleich Mitra aurantiaca Lk. ist, mit Chrysame aurantiaca Chm. in Adams rec. Moll. zusammenfällt, da er das weitere Synonym Mitra Peronii Lk. getrennt aufführt.
- Strigatella decurtata Rv. Bei Reeve ohne Vaterland, wurde auf Java gesammelt.
- Costellaria nicobarica Dnk. In den Mollusken des Novara-Reisewerkes abgebildet; eine ausgezeichnete Art, die sehr selten zu sein scheint.
- Swainsonia fusca Swns. Die Angabe dieses Fundortes rührt von Zelebor her, und könnte möglicherweise ein Schreibfehler sein, da Reeve Madeira angibt.
- Dolium fimbriatum Sow. Reeve trennt D. tessellatum der Enc. Meth. in D. fimbriatum Sow. den echten minjac Adanson's, und D. maculatum Lk. Adams behält den Namen tessellatum bei. Ich glaube Reeve's Trennung folgen zu sollen, behalte jedoch statt D. maculatum den Namen tessellatum Lk.
- Dolium galea L. In Gibraltar einige Riesenexemplare.
- Dolium perdix L. Dieses weitverbreitete Cochyl in Auckland und Chile gefunden.
- Dolium variegatum Lk. Ein Exemplar, genau wie das kleinere in Reeve Taf. V. Fig. 7 b abgebildete dieser australischen Schnecke aus Ceylon mitgebracht. Adams führt D. variegatum Lk. nicht auf, sollte er es wirklich mit D. australe Chm. vereinen?

Cadium pomum L. Im ganzen indischen Meere.

Velutina laevigata L. Vaterland ungewiss.

Natica maculosa Lk. Wieder ein Lamark'scher Name, der in Adams fehlt.

Natica marochiensis Rel. fand ich in Zelebor's Novara-Mollusken ohne Nachweis eines Fundorts.

Lunatia phytelephas Rv. Nicht in Adams.

Neverita Chemnitzi und Lamarkiana Rel. ohne Vaterland in Reeve, wurden erstere in Neuseeland, letztere auf den Nikobaren gesammelt und in Hongkong erworben.

Ruma opaca Rel. Warum Adams, der doch überall die alten, selbst unberechtigten Namen hervorzieht, den Gmelin'schen Namen melanostoma für diese Art verwirft, ist nicht klar.

Ruma succinoides Rv. Nicht in Adams, wohl erst später von Reeve unterschieden.

Mamma effusa Swns. Fehlt gleichfalls in Adams.

Catinus javanicus G. Ich glaube bestimmt, die in Reeve Taf. II. Fig. 8 abgebildete Schnecke vor mir zu haben, die in Adams als Catinus insculptus Ad. Rv. bezeichnet ist, neben der er Catinus javanicus Chem. aufführt, den ich nicht kenne. Fundort Hongkong ist nicht sicher.

Cassis madagascariensis Lk. Als Geschenk erhalten.

Phalium decussatum L. bei Reeve ohne Vaterland in Madras und Java gesammelt.

Casmaria torquata Rv. In Adams nicht enthalten, mehrfach in Java gesammelt.

Morum sp. Auf den Nikobaren in schlechtem, nicht sicher zu bestimmenden Zustande.

Scala denticulata Sow. In Chile erworben, nicht von dort.

Opalia Zelebori Duk. Neue Art aus Neuseeland im Novarareisewerk abgebildet.

Acus eburnea Hnds. Wird von Adams später als Myurella affinis G. nochmals aufgeführt. Ich glaube sie unter Acus belassen zu sollen.

Torinia: Beide Arten nur in ein paar Individuen auf den Nikobaren.
T. perspectiviusculus Meusch, die Adams wahrscheinlich von T. variegata Lk. nicht trennt, halte ich für eine gute Art.

Conus malaccanus und nicobaricus Brg. haben wir auf den Nikobaren nicht gefunden.

Nubecula tulipa L. Mehrfach auf den Nikobaren gesammelt.

Hermes australis Ch. Fundort unbestimmt.

Strombus lentiginosus L. Auf den Nikobaren angegeben, von uns jedoch nicht allda gefunden.

- Gallinula gibbus Mrt. in Reeve nicht enthalten, bekamen wir in Java, mit der Angabe aus Amboina.
- Canarium floridum und mauritianus Lk. wieder zwei Lamark'sche Namen, die in Adams nicht vorkommen, die ich daher nach Reeve aufnehme.
- Cypraea asellus L. Reeve gibt für diese Art Westindien an. Wir fanden sie auf den Nikobaren und erhielten sie in Auckland.
- Cypraea ursellus Gm. Auf den Nikobaren gesammelt; in Reeve nicht enthalten.
- Aricia: Alle Arten, bis auf die der A. moneta L. nahestehende obvelata Lk., welchen Namen Reeve unnöthigerweise in obvallata ändert, auf den Nikobaren gefunden.
- Luponia onyx L. Eine fast eben so helle Varietät wie Reeve sie aus Californien angibt, unter mehreren gewöhnlichen in Java erhalten.
- Trivia globosa G. Bei Reeve ohne Vaterland, auf den Nikobaren gesammelt.
- Cerithium corallinum Sow. und corallium Kien (Dufr.) Erstere hat Adams nicht, fletztere Reeve nicht in seinem Werke; auch bei Sowerby fehlt letztere. Ich habe sie beide auf den Nikobaren gefunden, und muss sie für wohlunterschiedene Arten halten.
- Cerithium ferrugineum Say. aus Zelebor's Nachlass, wo sie sich mit der Angabe "von den Nikobaren" vorfand.
- Cerithium gibberosum Dnk. Neu von den Nikobaren im Novarawerk beschrieben.
- Cerithium Montagnei Drb. Diese weder in Reeve noch in Adams aufgeführte amerikanische Art mit anderen in China erhalten.
- Cerithium tuberculatum L. In diese Art bringt Adams durch die Autornamen einige Verwirrung, da er carbonarum Ph. aufführt, die = tuberculatum L. ist, so sollte tuberculatum bei ihm mit Lam. (die = coeruleum Sow. ist und bei ihm fehlt) und nicht mit Linn. bezeichnet sein! Tuberculatum Brn., die Sowerby in Borni umgeändert hat, fehlt ganz in Adams Werk. Reeve gibt tuberculatum L. mit dem Synonym carbonarum Ph. führt sodann aber eine eigene Art carbonarium Ph. auf, die wirklich verschieden von tuberculatum L. scheint, gibt, dagegen aber bei coeruleum Sow. das Synonym tuberculatum Lk. nicht.
- Cerithium variabile Ad. Zufällig ist der auch in Reeve nicht bekannte Fundort dieser während der Reise mit der Novara gesammelten Schnecke verloren gegangen.
- Vertagus Martinianus Ph. auf den Nikobaren gesammelt.

Vertagus pharos Hnds. Fundort ungewiss.

Tympanotonos pictus Wood, weder in Reeve noch Adams, wurde auf den Nikobaren gesammelt.

- Pyrazus palustre L. Eine der häufigsten Schnecken auf den Nikobaren. Lag frisch und abgerollt metzenweise am Strande. Ueberhaupt sind Cerithien sehr zahlreich auch in dem Ast- und Wurzelgewirre der Rhizophoren selbst über der Fluthhöhe.
- Telescopium fuscum Ch. Unter Pyrazus palustre, doch viel seltener.
- Melanoides aspera Lk. Brot zieht pulchra v. d. B., die Adams getrennt aufführt, wohl mit Recht hinzu.
- Melanoides tuberculata Mil. Brot nimmt für diese den Olivier'schen Namen fasciolata an.
- Melania aculeus Lea. Reeve zieht aculeus Lea als Synonym zu crenulata Dsh., während Brot beide als eigene Arten aufführt.
- Melania anthracina v. d. B. Bei Brot und Reeve ohne Vaterland, wurde auf den Nikobaren und zwar auf Faui in einer nicht sehr grossen Süsswasseransammlung gefunden. In Adams ist sie nicht.
- Melania luteola und tahitensis Dnk. als neue Arten im Novarawerk abgebildet. Ich habe dort schon bemerkt, dass ich beide nur als die extremen Formen einer Art betrachte, welche von Zelebor ohne ihre Uebergänge an Dunker eingesendet wurden.
- Melania nicobarica Mrch. von uns nicht gefunden.
- Melania perrimosa Rv. Bei Brot und Reeve ohne Vaterland, auf Java gesammelt.
- Melanopsis L. In einem Bache bei San Roque gesammelt.
- Littorina laevis Ph. Vaterlandsangabe aus dem Nachlass Zelebor's.
- Melaraphe angulifera Lk. zieht Reeve als Synonym zu scabra L., während Adams sie treunt, wie es schon Philippi gethan.
- Melaraphe angulifera Ph. Diese kosmopolitische Schnecke auch auf den Nikobaren in den Manglebüschen nicht selten.
- Melaraphe subgranosa Dnk. Neue Art im Novarawerke beschrieben.
- Melaraphe tessellata Ph. Vaterlandsangabe in Zelebor's Nachlass.
- Melaraphe zebra Wood. Eine der häufigsten Strandschnecken Chile's.
- Tectarius vilis Mke. nicht von uns aufgefunden.
- Risella Kielmannseggi Zel. Neu im Novarawerke abgebildet.
- Planaxis niobaricus Zel. Gleichfalls neu, ebendaselbst.
- Planaxis lineata DC. und semisulcata Sow. als Geschenk ohne Fundortangabe erhalten.
- Rissoina, Rissoa, Alvania, Setia, Cingula, Sabanaea nebst der neuen Gattung Anabathron von mir, sämmtliche Arten neu, im Meeressande der Nikobaren und Botanybay in Australien gesammelt, im Novarawerke abgebildet.
- · Vivipara praemorsa Bns. Bei Adams findet sich noch die falsche Schreibart P. Remossi Bns.
  - Melantha obtusa Trsch. Gehört wohl besser zu vivipara Mtf.

Paludomus Swns. und Tanalia Gr. Sämmtliche Arten dieser beiden Gattungen sind Ceylon eigenthümlich, wo sie in den Flüssen an seichten Stellen am schlammigen Grunde stellenweise zu hunderten herumkriechen.

Haliotidea commanotata Sow. Reeve hat in der Monografie von Trochita

Crepipatella hepatica Dsh. unbekannten Fundorts bei Reeve, wurde am Cap gesammelt.

Amalthea sp. Von den Nikobaren zu schlecht erhalten, um bestimmt zu werden, doch von den mir bekannten Arten verschieden.

Nerita L. sammt deren Untergattungen sind sowohl an Arten, als einige derselben an Individuen auf den seichteren Korallenriffen der Nikobaren reichlich vertreten. Annulata Rv., in dessen Werk ohne Fundort, wurde allda gesammelt. Die am Strande ausgeworfen herumliegenden zahllosen Individuen sind gleich den Naticeen von Paguriden bewohnt. Annulata Rv., bisecta Rv., Grayana Rcl., semirugosa Rcl., stella Ch. fehlen in Adams Buch. Dagegen sind in Reeve's Werk von Theliostyla die Arten anthracina v. d. B., morio Sow. und planospira Art. nicht aufgeführt. Pila costata wurde von uns auf den Nikobaren nicht gefunden.

Neritina affinis Rcl. Fundort nicht verbürgt.

Neritina Mörchiana Zel. von Madras neu, im Novarawerk abgebildet.

Neritina pulchra Sow. Ich kann die auf den Nikobaren gefundene Schnecke nicht von Sowerby's Panama-Schnecke trennen.

Neripteron bicanaliculata Rel. In Adams irrthümlich als biauriculata Rel. ebenso

Clithon squamosa Rel. bei demselben unrichtig als squarrosa Rel.

Eutropia tritonis Chm. Reeve gibt bei Phasianella australis sowie in der ganzen Monografie dieser Gattung den Namen tritonis nicht an. Turbo coronatus Gm. und nicobaricus Gm. sind auf den Nikobaren ange-

geben, wir haben sie nicht allda gefunden.

Turbo smaragdus Mtgn. Sowohl Reeve wie Küster setzen zu dieser Art als Autor Gmelin und fügen Turbo helicinus Brn. als synonym hinzu. Adams hat jedoch den Linné'schen Turbo sarmaticus als Gattung Sarmaticus mit dem Artnamen helicinus Brn.

Scnectus radiatus Gm. mit unbekanntem Vaterland, wurde in Java erhalten.

Lunella granulata Ch. und porphyrites Mtgn. erstere auf Ceylon, letztere in Taiti gesammelt, sollen auch auf den Nikobaren vorkommen. Küster nimmt für letztere den Gmelin'schen Namen versicolor an, was nur verwirren muss, da Reeve eine von porphyrites verschiedene versicolor gibt.

Uvanilla multipes Jonas, Fundort ungewiss.

- Angaria distorta L. und Trochus maximus Kch. Bisher unbekannten Vaterlandes, wurden auf den Nikobaren gesammelt.
- Polydonta incrassata Lk. Soll auf den Nikobaren leben, von uns nicht gefunden.
- Polydonta squarrosa Lk. Fundort ungewiss.
- Bankivia varians Bk. äusserst zahlreich in abgerollten Exemplaren am Manlybeach in Port Jackson.
- Trochocochlea zebra Mke. Adams gibt den Autornamen Wood, bei dieser Art. T. Zebra Wood, soll jedoch nur Varietät der mittelmeerischen Monodonta turbinata Bru. sein. Die neuholländische zebra Mke. und constricta Mc. L. bringt Küster zu Monodonta. Ich belasse beide unter Trochocochlea und ändere nur den Autor bei zebra.
- Tectura variabilis Krss. Reeve hat nur variabilis Sow. von Valparaiso und nicht die Krauss'sche, die ich auf St. Paul sammelte.
- Patella Frauenfeldi und insignis Dnk. Neue Arten im Novarawerke abgebildet.
- Patella squamifera Rv. mit unbekanntem Vaterland, wurde in Sidney gesammelt.
- Patella an saccharina L. Ich bin ungewiss, ob ich diese Schüsselschnecke als eigene Art oder nur als Varietät von saccharina betrachten soll.
- Scutellastra yorgonica Hmph. Reeve hat für diese Art mit unbekanntem Fundort den Lamark'schen Namen longicosta. Sie wurde am Cap gesammelt.
- Janthina: fanden sich alle 3 Arten vermischt in Zelebor's Nachlass mit der Bezeichnung "von Auckland" vielleicht als nicht unterschieden zusammengeworfen. Ich fischte Janthina trochoidea Rv. in der Sargassosee im atlantischen Ocean, zugleich mit Recluzia Rollandiana Pet.
- Trochomorpha? Frauenfeldii Zel. Diese Art, sowie Helix Scherzeri, Streptaxis Pfeisferi, Bulimus Wüllerstorsii, Clausilia Wüllerstorsii, Cyclotus Wüllerstorsiianus, Hydrocena Scherzeri, Helicina Zelebori und Dunkeri sind von Pfeisfer nach Zusendungen von Zelebor untersucht und beschrieben worden. Da diese Arten sich nicht in der Novarasammlung besinden, von H. Zelebor auch nicht dahin abgegeben wurden, so vermag ich über selbe nichts zu sagen, führe sie jedoch um so mehr hier auf, als sie meist von den Nikobaren stammen, und Pfeisfer für deren Richtigkeit hinlänglich Bürge ist. Ich blieb nur über die Einordnung derselben iu die Reihenfolge der Adams schen Gattungen nicht ganz sicher, und musste sie auch ganz unterlassen. Ein Vergleich der Anordnung in den Werken Adams und Albers, so wie mit Pfeisfers Monographia heliceorum dürste wohl hinlänglich zeigen, wie schwer es ist, abgesehen sich mit obsoleten Synonymen zurechtzusinden, später zugewachsene Arten in diesen Abtheilungen

gehörig einzuschalten, namentlich hat Pfeiffer in seinen neuesten ergänzenden zwei Bänden es verschmäht, irgend eine Andeutung bei den betreffenden Arten zu geben.

Leiostracus angulosus Alb. Fundort unsicher.

Pupilla umbilicata Drp. Wurde bei unserer Rückkehr am Ankerplatze in Gravosa aufgenommen.

Geotrochus Boivini Pet. Lombei Pr. Z. S. (Pfeiffer schreibt Lambei) als später entdeckte Arten nicht in Adams.

Standella ovalis Say. Zum Geschenk erhalten.

Standella ovata Gr. Auf den Nikobaren gesammelt. Reeve gibt als Vaterland Neuseeland an.

Hiatula diphos L. Reeve stellt Psammobia rostrata Dsh. als Synonym zu dieser Art. Adams führt Hiatula rostrata Spgl. als eigene Art an. Ist sie dies?

Psammotaea violacea Lk. Reeve's Capsella violacea ist nicht die Lamark'sche Art, die er nicht aufführt.

Psammotella ambigua Dsh., die in Reeve ohne Fundort angeführte Art in Hongkong erhalten.

Tellinella lata Q. G. und titonica Gld. finden sich nicht in Reeve's Monografie von Tellina.

Tellinella jubar Hnl. in Reeve ohne Fundort, auf Taiti gesammelt.

Peronaeoderma punicea Brn. Fundort nach Zelebor.

Tellinides planissima Ant. Nicht selbst gesammelt, soll auf den Nikobaren vorkommen.

Macoma sp. Auf den Nikobaren gefunden, bisher nicht ermittelte Art.

Latona faba Ch. Ist nicht in Reeve's Monografie von Donax. Er sagt bei radians Lk. ganz richtig: ich gebe dieser Art den Namen faba Ch. nicht, da dessen Figur nicht die charakteristische dreickige Form (wie radians) hat. Ich kenne radians Lk. nicht, muss sie aber nach Abbildung und Beschreibung für verschieden von faba Ch. halten, Adams führt faba Ch. auf, radians Lk. aber nicht, er hält sie vielleicht für synonym, und wählte nach der Priorität den älteren Namen

Hecuba granosa Dnk. neu, im Novarawerke abgebildet.

Mesodesma novaezeelandiae Ch. Auf Punipet eine angeschwemmte Schale, die ich fraglich hieher gehörig halte.

Cytherea cardioides Lk. Den Gattungsnamen Timoclea Lch. ändert Adams in den Nachträgen in Cytherea Blt. Reeve zieht Venus cardioides Lk. als Synonym zu V. pectorina Lk. Adams nimmt jedoch beide als selbstständige Arten an. Ich gebe obige Namen, da Lamark's Beschreibung genau stimmt, und kann nicht sagen, ob Reeve's Ansicht richtig ist, da ich keine unzweifelhafte pectorina Lk. besitze.

Callista Chiene L. Ebenso wie C. convexa Say, erworben.

Circe undatina Lk. Adams scheint deren Verschiedenheit von scripta L. nicht anzuerkennen, da er nur letztere aufführt. Ich glaube sie besser zu trennen, da ausser der bei Muscheln gewöhnlich wohl dem verschiedenen Geschlechte zukommenden grösseren oder geringeren Dicke, der Umriss dieser beiden Arten sich gut unterscheiden lässt.

Lioconcha tigrina Lk. Auch hier scheint Adams eine Vereinigung, und zwar mit L. castrensis L. vorzunehmen, während ich die mehr dreieckige tigrina mit der viel runderen castrensis L. nicht vereinigen möchte.

Petricola nivea Ch. Batissa jayensis Lea und Cardium asiaticum Brg. sollen auf den Nikobaren vorkommen; wurden von uns nicht gesammelt.

Trachycardium rugosum Lk. ist in Adams nicht. Nimmt er das fragliche Cardium flavum L. dafür? Auch sulcatum Gm., zu welchem Reeve flavum zieht, findet sich bei Adams nicht.

Malleus anatinus Lk. und Pinna incurvata Ch. sollen auf den Nikobaren vorkommen, wir haben ausser der echten Perlmuschel keine Aviculacea daselbst gefunden.

Es wurden somit nach vorstehender Aufzählung über tausend Arten (nach Abzug der unter der Rubrik Nikobaren ergänzend augeführten 50 Arten, 1043 Arten) aus 440 Gattungen und Untergattungen nach Adams mitgebracht. Verhältnissmässig gering sind die gedeckelten und ungedeckelten Land- und die Süsswasserconchylien vertreten, sowie die Abtheilungen der Minutien, die grössere Musse und längeren Aufwand von Zeit erfordern, als der kurze Aufenthalt und die so vielseitig in Anspruch genommene Thätigkeit während der Reise der Novara übrig liess.

Gehen wir nun insbesondere auf die Fauna der Nikobaren und Taiti über, so sind in ersterer aus 169 Gattungen 289 Arten aufgeführt, darunter 50 früher schon bekannte, von uns nicht gefundene. Von Taiti, wo keine Ergänzung aus der Literatur vorgenommen ward, brachte die Novara 139 Arten aus 87 Gattungen.

Die Familien der Muriciden, Tritoniden und Bucciniden sind auf den Nikobaren ziemlich reich vorhanden, 58 Arten, dagegen fand ich keine einzige Dactyline, eine so echt tropische und in beiden grossen Weltmeeren vertheilte Gruppe, deren Arten sich an andern Orten des indischen Meeres nicht selten finden. Conus, Strombus, namentlich aber Cypraea sind dagegen wieder gut vertreten, aber die kleinern Arten der letzten Familie ausgenommen, nicht sehr häufig an Individuen. Ausserordentlich zahlreich sind die Cerithien. Während die kleinern die Aeste der Manglebüsche in Gesellschaft von Melaraphe und Planaxis in

Menge bedecken, konnte man am Strande, z. B. im Hafen von Nankauri in kurzer Zeit ganze Haufen von Pyrazus und Telescopium ansammeln. Ebenso zahlreiche Strandschnecken sind die, auch an Arten höchst mannigfaltigen Neriten, deren unzählige, am Meeresufer verstreute, von Paguriden bewohnte Schalen bei einer Wanderung daselbst gross und klein in komischer Hast davon humpeln und übereinanderpurzeln. Tiefer im Innern ziemlich weit entfernt vom Meere, dienen diesen Einsiedlerkrebsen die Cyclophoriden als Wohnung, nur die kräftige Coenobita clypeata M. E. klettert in den aus dem Meere herbeigeschleppten schweren Schalen der Senectus-Arten hoch auf den Büschen herum.

Von Taiti bemerke ich, dass wir keine Schüsselschnecken von dort mitbrachten. Ob Fissurelliden, Tecturiden, Patelliden daselbst wirklich fehlen, ist nicht wohl anzunehmen, da namentlich Reeve Rotella cretacea von Taiti beschreibt. An den von mir besuchten Orten bemerkte ich jedoch keine.

Während auf den Nikobaren die gedeckelten Landschnecken und Auriculaceen nicht selten sind, vorzüglich Cyclophoriden die Dikichte vielfach beleben, fehlen Heliciden fast ganz. Keine Achatine, kein Bulimus, eine einzige Clausilia, eine neue Streptaxis und eine Janira war alles, was überdies nur vereinzelt aufgefunden ward. Allerdings dürften die gebirgigen Theile dieser Inselgruppe wie auf Kamorta, Katschal, Tillangschong, Sambelong, welche wir nicht betraten, noch manche Art aus dieser Gruppe enthalten.

Etwas reicher ist Taiti, wo mir mehrere Buliminen, wenn auch keine Helicine erbeuteten.

Auch die Zweischaler dürften durch emsigere Nachforschung noch grösseren Zuwachs erhalten. Nach dem erbeuteten Materiale ist weder eine Familie noch eine Gattung als vorherrschende zu bezeichnen; jedoch sind die Arciden hinsichtlich der Individuenzahl ausserordentlich häufig zu nennen. Die zarteren, dünnschaligen Arten werden von den Eingebornen gebrannt, als Kalk zum Betelkauen verwendet.

## Beschreibung eines neuen Bastartes

Anemone Pittonii (trifolia × nemorosa.)

Von

Julius Głowacki.

(Vorgelegt in der Sitzung vom 1/ December 1869.)

Schon der um die Flora von Krain verdiente Graf erwähnt in einer phytographischen Beschreibung des Gross-Kahlenberges bei Laibach (Fl. 1837 II. p. 660) auf der Südseite des Berges bis zum Gipfel das Vorkommen der "Anemone trifoliata (trifolia L.) mit Anemone nemorosa in allen wiewohl nicht häufigen Uebergangsformen von einer in die andere. — Pritzel (Anemonarum revisio) beobachtete diese Uebergangsformen (formae sic dictae transitoriae) lebend auf Graf's Standort, ebenso bei Verona und auf dem Monte Baldo. — Die um die Flora des Landes hochverdienten Herrn Dr. Georg Dolliner und Vicebürgermeister Deschmann, welche dieselben bei Idria und an der Save bei Laibach beobachteten, hielten sie schon lange für Bastartformen.

Da ich jedoch die Pflanze noch nicht allgemein bekannt finde, erlaube ich mir im Nachstehenden ihre Beschreibung und die Begründung ihrer hybriden Natur zu geben.

A. rhizomate vermiculari; foliis radicalibus ternatis, foliolis petiolatis, ovatis, lateralibus bifidis vel omnibus inciso serratis; involucralibus petiolatis, ternatis, petiolo folium aequante vel breviori, foliolis subsessilibus, ovatis, acuminatis, lateralibus bifidis, vel omnibus inciso-serratis; scapo unifloro, sepalis 5 — 7 ovali-oblongis, utrinque glabris; fructu nutante.

In Beziehung auf die Einschnitte der Blätter und die Grösse den Blüthen hält diese Pflanze die Mitte zwischen den beiden Stammarten. Vor Anemone trifolia hat sie den blass gefärbten Wurzelstock, den schlankeren Bd. XII. Abhandi.

Wuchs, und die zugespitzten, zarteren, freudig grün gefärbten Blätter; von A. nemorosa das nickende Fruchtköpfchen und die deutlich gestielten Blättchen der Wurzelblätter. Sie kommt einzeln zwischen den Stammeltern vor, dort wo dieselben zu gleicher Zeit blühen; gewöhnlich blüht Anemone nemorosa etwas früher als A. trifolia; wo nur eine der beiden Stammarten vorkommt, habe ich diese Form nicht beobachtet. Um Idria findet sich dieser Bastart im Rechenwaldl und längs des Rinnwerkes. — Er dürfte längs der ganzen südlichen Alpenkette zu finden sein.

## I. Nachtrag

## zu den bisher bekannten Pflanzen Slavoniens.

Von

#### Carl Stoitzner.

Vorgelegt in der Sitzung vom 3. November 1869.

In den Verhandlungen d. k. k. zool. b. Gesellschaft Jahrg. 1866 kommt eine Abhandlung von den H. Stefan Schulzer Edler v. Müggen burg, A. Kanitz et Knapp, betreffend die bisher bekannten Pflanzen Slavoniens vor. Es soll nun, da ich Gelegenheit habe in Slavonien zu botanisiren, von Zeit zu Zeit ein Nachtrag der von mir gesammelten Pflanzen als Ergänzung obigen Aufsatzes der geehrten Gesellschaft zur Benützung eingesendet werden.

### I. Algae Ag.

(Geordnet nach Rabenhorst's Kryptogamenflora v. Sachsen.)

- 1. Melosira varians Ag In d. Vučinska b. Vučin.
- 2. Epithemia turgida W. Sm. An Spirogyra b. Zvečevo.
- 3. Eunotia Diodon Ehbg. In der Brsaya b. Zvečovo.
- 4. Cocconema cymbiforme Eh bg. Im Forellenteich b. stary Zvečevo.
- 5. Achnanthes exilis Ktz. Unter Fadenalgen b. Beošin (Syrmien).
- 6. Cocconeis Pediculus Ehbg. An Cladoph. fluitans b. Zvečevo.
- 7. Fragilaria virescens Ralfs. Gemein um Zvečevo.
- 8. Odontidim mesodon (Ehbg.) Ktz. In Gräben d. Gorlatina.
- 9. Pinnularia major Rbh. Gemein in d. Vučinka sowie d. folgende.
- 10. P. viridis Rbh.
- Synedra radians Ktz. An Spirogyren in den Forellenteichen bei Zvečevo.
- 12. Leptothria fontana Ktz. Am Holze in d. Orljava b. Zvečevo.
- 13. Hypheotriæ coriacea Ktz. Am Abfluss der Forellenteiche bei Zvečevo.
- 14. Oscilaria Froelichii Ktz, In Wiesengräben b. Zvečevo.

- Nostoc commune Vauch. Auf feuchter Erde ober d. Forellenteichen b. Zvečevo.
- 16 Spirogyra quinina Ag. In Gräben bei Zvečevo.
- 17. Sp. arcta Ktz. Im Teiche bei India (Syrmien).
- 18. Sp. longata (Vauch.) Ktz. In Gräben bei Pošega.
- 19. Sp. decimina (Ag.) Ktz. In Lachen bei Karlovic (Syrmien).
- 20. Sp. subaequa Ktz. in der Vučinka.
- 21. Sp. crassa Ktz. In Gräben bei Zvečevo.
- 22. Mougeotia gracilis Ktz. In den Forellenteichen b. Zvečevo.
- 23. Botrydium Wallrothii Ktz. In ausgetrockneten Gräben bei Alt-Gradiska.
- 24. Vaucheria dichotoma (Linné) Ag. In Gräben der Gorlatina.
- 25. V. caespitosa (Vauch.) Ag. In der Orljava b. Zvečevo.
- 26. Microspora punctalis Rbh. In Gräben b. Zvečevo.
- 27. Conferva bombycina Ag. var. pallida Rbh. In den Forellenteichen b. Zvečevo.
- 28. Cladophora fracta (Müll.) Ktz. In der Vučinska.
- 29. Cl. crispata (Roth) Ktz. Im Bistricabächlein b. Zvečevo.
- 30. Cl. fluitans Ktz. In der Orljava b. Zvečevo.
- 34. Cl. fasciculata Ktz. In Bächen der Gorlatina.
- 32. Oedogonium minutum Ktz. Im Bistricabächlein b. Zvečevo.
- 33. Oe. capillare Ktz. In Gräben der Gorlatina.
- 34. Ulothrix subtilis Ktz. In der Vučinska.
- 35. U. zonata (Web. et Mohr). Ktz. In der Vučinska.
- 36. Hormidium murale (Lyngbye) Ktz. An nassen Mauern in Zvečevo.
- 37. H. parietinum (Vauch.) Rbh. An feuchten Brettern in der Brsaya b. Zvečevo.
- 38. *Draparnaldia glomerata* Ag. In einem Wiesenbächlein nahe der Sägemühle b. Zvečevo massenhaft.
- 39. Chaetophora tuberculosa (Roth.) Ag. Im Mühlgraben b. Zvečevo.
- 40. Batrachospermum moniliforme Roth. In einem schnellfliessenden Gebirgsbächlein am Točak b. Zvečevo.

### II. Lichenes.

(Geordnet nach Körber's Parerga lichenologica).

- Usnea barbata L. v. hirta. An Buchen und Eichen am Johannesberg b. Zvečevo.
- 42. Cladonia fimbriata L. In der Brsaya b. Zvečevo.
- 43. Cl. furcata Schreb. var. racemosa Wahlb. In der Rastova-Gosa b. Zvečevo.
- 44. Cl. stellata Schaer. In der Brsaya b. Zvečevo.
- 45. Cl. gracilis L. Am Točak.
- 46. Cl. decorticata Flk. Am Papuk.

- Rumalina frazinea L. An Waldbäumen der Rastova-Gosa bei Zvečevo.
- 48. Evernia Prunastri L. An Waldbäumen b. Zvečezo.
- 49. E. divaricata L. An Nadelholzbäumen am Točak.
- Anaptychia ciliaris L. var. muscicola. Unter Moosen im Riesengraben b. Zyečevo.
- 51. Peltigera venosa Hoffm. In d. Brsaya b. Zvečevo.
- 52. P. limbata Del. In Wäldern der Gorlatina.
- 53. P. horizontalis L. Wälder b. Zvečevo.
- 54. Sticta fuliginosa. In der Brsaya b. Zvečevo.
- 55. Imbricaria perlata L. An Eichen in der Brsaya und am Točak.
- 56. I. saxatilis L. An Baumrinden am Točak.
- 57. I. physodes L. An alten Brettern b. Zvečevo.
- 58. I. olivacea D.C. Beim Lugarenhaus nächst Zvečevo an Eschenbäumen.
- 59. I. aspera Massal. An Bächen bei Vučin.
- 60. I. caperata Dill. An Waldbäumen bei Kamengrad.
- 61. I. conspersa Ehr. In der Gorlatina.
- 62. Parmelia stellaris L. An Buchen in der Brsaya.
- 63. P. pulverulenta Schrd. Gemein an verschiedenen Bäumen.
- 64. P. obscura Ehrh. An altem Holze in der Gorlatina.
- 65. P. speciosa Wulf. In der Rastova-Gosa b. Zvečevo.
- 66. Umbilicaria pustulata Hoffm. An Felsen in d. Gorlatina.
- 67. Endocarpon miniatum In der Brsaya b. Zvečevo.
- 68. Pannaria triptophylla. In der Rastova-Gosa.
- 69. Collopisma luteo album var. lactea. An Steinen in d. Garlatina.
- 70. Lecanora subfusca L. An Buchenrinde b. Zvečevo.
- 74. L. intumescens Rebent. in der Brsaya.
- 72. Aspicilia calcarea v. contorta Flk. Am Johannesberg b. Zvečevo.
- 73. Gyalecta cupularis Ehrh. An Steinen am Papuk.
- 74. Lecidea albo-caerulescens Wulf. Am Kamengrad.
- 75. Lecidella olivacea Hffm. Am Točak.
- 76. L. sabuletorum Schreb.
- 77. Psoroma fulgens L. Am Papuk.
- 78. Ps. lentigerum Web. In der Rastova-Gosa.
- 79. Thalloidima vesiculare Hoffm. An Steinen am Eichkogel b. Zvečevo.
- 80. Biatora rupestris Scop. An Kalksteinen am Papuk.
- 81. Baeomyces roseus Pers. Am Točak auf d. Erde.
- 82. Graphis scripta L. An Buchen im Sobiak b. Zvečevo.
- 83. Pertusaria communis DC. An alten Brettern b. Zvečevo.

## III. Fungi.

- (Die Anordnung ist nach Professor Gustav v. Niessl's Vorarbeiten zur Kryptogamenslora Mährens getroffen.)
  - 84. **Peronospora** nivea de Bg. Auf den Blättern v. **Pimpinella** in d. Brsaya.
  - Myriocephalum botryosporum De Not. Auf Buchenästen bei Zvečevo.
  - 86. Cladosnorium fasciculatum Corda. An dürren Halmen b. Zvečevo.
  - 87. Oidium monilioides Link, An Grasblättern b. Zvečevo.
  - 88. Arthrinium curvatum Kz. et Schum. In der Brsaya.
- 89. Tubercularia vulgaris Tode. An Aesten v. Buchen gemein.
- 90. Sphaerapsis arundinacea Lev. An dürren Halmen v. Phragmites b. Zvečevo.
- 91. Durlaca typhoidearum R. An dürren Halmen v. Typha b. Zvečevo.
- 92. Septoria Grossulariae (Lib.) West. An Blättern von Ribes bei Zvečevo.
- 93. Melanconium sphaerospermum Link. An Phragmites b. Zvečevo.
- 94. Libertella faginea Dusz. An Fagus in der Brsaya.
- 95. Epiteu longicapsula Fries. An Blättern von Populus tremula bei Zvečevo.
- 96. E. fenestrata Bon. An Blättern v. Salix caprea b. Zvečevo.
- 97. E. Allchemillae Fr. An Blättern v. Alchemilla in der Gorlatina.
- 98. E. rosarum Fr. An Rosenblättern b. Zvečevo.
- 99. **Physonema** gyrosum Lév. Auf Blättern von Rubus idaeus bei Zvečevo.
- 100. Ph. Pyrolae Niessl. Auf Blättern v. Pyrola media b. Zvečevo.
- Uredo Campanulae P. Auf Blättern v. Campanulae in der Brsaya b. Zvečevo.
- Aecidium Compositarum Fries. b. Tussilaginis Pers. Auf Blättern v. Tussilago Farfara b. Zvečevo.
- 103. Ae. Geranii D.C. Auf Blättern von Geranium am Papuk.
- 404. Ae. Erythronii D C. Auf Blättern v. Erythronium Dens Canis bei Zvečevo.
- 105. Ae. Orobi DC. Auf Blättern v. Orobis vernus b. Vučin.
- 106. Polystigma rubrum Lk. Auf Blättern b. Zvečevo.
- 107. Phragmidium asperum Wallr. Auf Blättern v. Rubus fruct. b. Zvečevo.
- 108. Puccinia Chondrillae Corda. Auf Blättern v. Lactuca muralis in d. Brsaya.
- 109. P. Salicum Lk. Auf Blättern v. Saliw b. Zvečevo.
- 110. P. Beckertiana mihi. Auf Blättern v. Iris Pseudacorus b. Zvečevo.
- 111. Dacrymyces lacrymalis Corda. An dürren Aesten b. Zvečevo.

- 112. D. tostus Fr. sec. specimina in cl. Rabh, herb. myc. d. I. N. 1084 a. cl. Cesati etiam ad Fagos lecta! Zvečevo.
- 113. Agaricus (Collybia) cirrhatus Schum. In Wäldern b. Zvečevo.
- 114. Ag. (Mycena) alcalinus Fr. In Wäldern d. Rastova-Gosa b. Zvečevo.
- Cantharellus crispus Fr. An Buchenästen in der Rastova-Gosa b. Zvečevo.
- 116. Marasmius perforans Fr. An Tannennadeln am Točak.
- 117. Lentinus ringens Fr. Epicr. An Buchenästen der Rastova-Gosa b. Zvečevo.
- 118. Polyporus vitreus Fr. An modernden Baumstämmen b. Zvečevo.
- 119. P. callosus Fr. An Baumstämmen in der Brsaya.
- 120. P. medulla panis Fr. An modernden Nadelholzbäumen am Točak.
- 121. Trametes cinnabarina Fr. An Birkenstämmen b. Zvečevo.
- 122. Daedalea unicolor Fr. An modernden Baumstämmen in d. Brsaya.
- 123. Hydnum suaveolens Scop. Wälder b. Zvečevo.
- 124. Irpex membranaceus Auersw. n. sp. Wälder d. Gorlatina.
- 125. J. paradoxus Schrad. Um Zvečevo.
- 126. Stereum purpureum Fr. An modernden Buchenstämmen in d. Gorlatina.
- 127. St. hirsutum Fr. An Buchenstämmen der Brsaya.
- 128. St. sanguinolentum Fr. An modernden Baumstämmen am Johannesberg b. Zvečevo.
- 129. Hymenochaete tabacina Lév. An Haselnussstämmen b. Zvečevo im Sobiak.
- 130. Corticium quercinum Fr. An Eichenästen in der Rayna-Gora.
- 131. C. amorphum Fr. An Nadelholzrinde am Točak.
- 132. C. lacteum Fr. An modernden Buchenästen b. Zvečevo.
- 133. C. laeve Fr. An Buchenästen b. Zvečevo.
- 134: C. cinereum Fr. An abgestorbenen Buchenästen d. Ravna-Gora.
- 135. C. incarnatum Fr. An Aesten v. Corylus Avellana b. Zvečevo.
- 136. Kneiffia setigera Fr. An Weissbuchen in der Brsaya.
- 137. Geaster fornicatus Fr. in unzähliger Menge am Wege auf den Točak.
- 138. Peziza cerina Pers. An Buchenstrünken b. Zvečevo.
- 139. P. ciborium a major Fr. In Wäldern b. Zvečevo.
- 140. P. fascicularis A. S. Am Točak.
- 141. Helotium pallescens Fr. An faulendem Holze in der Brsaya.
- 142. H. lenticulare Fr. In der Brsaya.
- 143. H. serotinum Fr. In der Gorlatina.
- 144. Collaria deliquescens Fr. An dürren Stengeln b. Zvečevo.
- 145. Dermatea Cerasi Fr. an abgestorbenen Aesten um Zvečevo.
- 146. Typanis alnea Fr. An Erlenrinde im Sobiak b. Zvečevo.

- 147. **Elliptisma** salicinum Fr. Auf Blättern von Salix capraea bei Zvečevo.
- 148. Hypoxylon nummularium Bull. An Buchenästen in der Gorlatina.
- 149. H. coccineum Bull. An Buchenästen im Jedovica-Thal b. Zvečevo.
- 150. H. rubiginosum Fr. Wälder b. Zvečevo.
- 151. H. cohaerens Fr. An Buchenstämmen am Johannesberg b. Zvečevo.
- 132. Diatrupe disciformis Fr. An Buchenästen in der Brsaya.
- 153. D. bulbata Fr. An Buchenästen b. Zvečeco.
- 154. Melogramma ferrugineum Ces. et De Not. An Aesten v. Corylus Avellana im Zigeunergraben b. Zvečevo.
- 155. M. campylospora Fr. An Aesten in der Ravna-Gora.
- 456. Valsaria micropyrenia Auerswald mscrpt. An Fagus sylvatica bei
- 157. Valsa nivea Fries. An Aesten v. Populus b. Zvečevo.
- 158. V. tetraspora Curr. An Aesten in d. Gorlatina.
- 159. V. syngenesia Fr. An abgest. Buchenästen b. Zvečevo.
- 160. V. microspora Awd. mscrp. An Baumrinden b. Zvečevo.
- 164. V. Frangulae Awd. (V. Auerswaldii Nke. Pyr. = N. 159) An Aesten v. Rhamnus Frangula b. Zvečevo.
- 162. V. sphinctrina Fr. An Buchenzweigen b. Zvečevo.
- 163. Mamiania leiphaemia Ces. et De Not. An dürren Aesten b. Zvečevo.
- 164. Dothidea Sambuci P. An Aesten v. Sambucus nig. b. Zvečevo.
- 165: Nectria pulicaris Tul. An abgest. Aesten b. Zvečevo.
- 166. N. coccinea Fr. An Buchenästen in d. Brsaya.
- 167. Sordaria ordinata Awd. mscrpt. Um Zvečevo.
- 168. Roseilinia aquila De Not. An abgest. Aesten um Točak.
- 169. R. thelma Awd. in Rbh. fung. europ. 757! Um Zvečevo.
- 470. Lasiosphaeria Rhacodium Ces. et De Not. An Bnchenästen bei Zyečevo.
- 171. Sphaerella Ostruthii Cook. An dürren Blättern b. Zvečevo.
- 172. Sph. Typhae (Lsch.) Awd. An Blättern v. Typha b. Zvečevo.
- 173. Uncinula bicornis Lév. Auf Acer Camp. b. Zvečevo.
- 174. Eurotium herbariorum Link. an Tabakblättern im Zimmer.

### IV. Myxomycetes.

- 175. Lycogala epidendron Fr. An modernden Baumstämmen in d. Brsaya.
- 176. Trichia obtusa Wigand. An modernden Baumstämmen in der Rastova-Gosa.
- 177. T. Neesiana Cda. An modernden Buchenstämmen in d. Rastova-Gosa.

## Nachlese

zu Tirol's Land- und Süsswasser-Conchylien.

Von

Vinc. Gredler.

Vorgelegt in der Sitzung vom 1. December 1869.

Seit der Herausgabe der Land- und Süsswasser-Conchylien Tirol's in den Schriften dieser Gesellschaft (1856, S. 25-462; und 1859, S. 213-308) haben noch mehrere kleinere Piegen auch der tirolischen Molluskenfauna lokale Rechnung getragen: so des Berichterstatters Aufsätze über "Bad Ratzes" und "Joch Grim" und den "Nordosten Tirol's" (Verhandl. d zool.-bot. Ges. 1860); Bruhin's Nachträge über Vorarlberg (Verh. d zool.-bot. Ges. 1866, S. 639; 1867, S. 93); Frauenfeld (ebenda, 1867, S. 501); de Betta's "Molluschi ferr. e fluv. dell' Anaunia" (Comment d. Faun., Flora e Gea, 1868, Nr. 4); - allein der geringe Zuwachs an Novitäten oder neuen Bürgern der denselben zufolge sich auf dre Arten beziffert, stellt wohl das sprechendste Zeugniss, wie so ziemlich vollständig das vaterländische Material bereits in jener ersterwähnten Schrift bewältigt worden. Darum kann sich auch diese spärliche Nachlese keiner namhaften Bereicherung \*) oder wissenschaftlicher Resultate rühmen und bezweckt weiter nichts, als eine geographisch vollständigere Abrundung dieses Faunengebietes, insofern hauptsächlich weniger durchforschte oder völlig unbekannte Terraine in diesem Nachtrage berücksichtigt werden.

#### Verzeichniss.

I. Succinea putris L. Bei Kitzbühel; um Sterzing, mit folg., häufig; im Iselthale und bei Lienz (Niglutsch\*\*).

Pfeifferi Rossm. Vils; Kitzbühel; am Bade Innichen (Niglutsch) oblonga Drap. Bei Ampezzo.

Bd. XIX. Abhandl.

<sup>\*)</sup> Uebersichtshalber mögen dennoch die wenigen in "Tirol's Land- und Süsswasser-Conchylien nicht aufgeführten Arten hier durch Fettschrift ausgezeichnet werden.

<sup>\*\*\*)</sup> Jede Gewährleistung bezieht sich nur auf den nächstvorhergehenden Fundort.

- II. Vitrina pellucida Müll. Um Kitzbühel.
  - annularis Stud. Auf Joch Grim; Andraz im Livinallongothale,
  - diaphana Drap. Kitzbühel; auf d. Ramser- u. Valleming-Alpe.
  - Draparnaldi Jeff. Auf der Jagdhausalpe in Teffereggen.
  - nivalis Charp. Auf der Stamser-, sehr häufig aber auf der Jagdhausalpe, unter Steinen.
- III. Zonites\*) nitidulus Drap, an der Cis bis Truden.
  - purus Ald., nitidosus Fér. Auf der Stamser- und Jagdhausalpe sehr zahlreich; ebenso am Bade Innichen. Allenthalben aber herrscht die Var. vitrina Fér. vor.
  - crystallinus Müll. Im Thale Paznaun, sehr gross.
  - hyalinus Fèr. In Afers; am Schwarzhorn, 6900', unter Cirsium spinosissimum, und bei Altrei.
  - -lucidus Drap. Vils (Lob); Kitzbühel; Lengberg (Niglutsch.)
  - Gemonensis Fér. Im ganzen Gebiete von Judikarien, auch im Val Vestino an alten Mauern, wenngleich selten, und nur bei Regen zum Vorschein kommend (Gobanz i. lit.)
  - fulvus Drap. Auf der Jagdhausalpe und dem Rodlerberge in der Nähe des Peitlerkofels; — findet sich nachgerade wohl auf allen Alpen Tirol's.
- IV. Helix rupestris Drap. Jagdhausalpe, auf Thonschiefer.
  - pygmaca Drap. Im Thale Gsies (Niglutsch); um Amlach und Lienz in Auen und auf Kalkfelsen.
  - -- ruderata Stud. Im Navisthale (Heller); bei Sterzing; Jagdhaus, unter Steinen; bei Altrei in Wäldern.
  - pulchella Müll. Jagdhausalpe; Andraz etc.
  - candidula auct. Am Wasserfalle b. Zams; Rum b. Innsbr. (Strele).
  - obvia Hartm. Bei Navis, mit hohem Gewinde (Heller); Sterzing, am Eingange das Thales Pfitsch; auch als Blendling sehr zahlreich bei Castello in Judikarien (Gobanz). Die ungebändert weisse Var. (candida Porro) findet sich mit der Art auch bei Neumarkt an der Strasse gegen Vill auf Mauern und scheint sich genau an die Kalkgrenze zu halten.
    - Gobanzii Frauenf. Diese erst vor zwei Jahren von Frauenfeld beschriebene u. ihrem Entdecker zu Ehren benannte Schnirkelschnecke, die zierlichste ihrer Suite (Campylaea, s. Verh. d. zool.-bot. Ges. 1867, S. 501), aus dem südwestlichsten Vorsprunge Tirol's dem Val Vestino, ist unbestreitbar eine ausgezeichnete Art, deren rippenstreifige Skulptur von den nächstverwandten nur Hel. colubrina Jan annäherungsweise vorbildet. Indess beruht diese Streifung bei letzterer

<sup>\*)</sup> Dass Zonites Leopoldianus Charp, bei Trient vorkomme (fid. Strobel, Bulletin, malocol, italian, III.) fällt schwer zu glauben.

fast noch mehr auf Zeichnung als Plastik. In Anbetracht der dunkeln Färbung des Thieres, der flachen Umgänge und deren allmäligen Zunahme, ja selbst in Anbetracht deren wandelbarer Aufwickelung, indem die Naht bald über, bald weit unter der Peripherie verlauft, und dass letztere ziemlich stumpfkantig, in Anbetracht der schmalen, breit weisseingefassten Binde endlich — wird aber gleichwohl Hel. Gobanzi unseres Ermessens nicht so fast in H. cingulata Stud., resp. var. colubrina Jan, als in H. Preslii Schm., resp. var. nisoria Rossm. und H. tigrina Jan ihre allernächste Verwandtschaft aufzusuchen haben.

- Preslii Schmidt. Am Wasserfall bei Zams; bei Landro und auf der Ampezzaner Alpe, sehr gross und häufig; bei Andraz im Livinalongo und Mortisch in Fassa; in der Dolomitkette am Peitler Kofel (Biasioli).
  - foetens var. achates Ziegl. Um Kitzbühel.
- hispana L., planospira Rossw. Auf den Bergen um Ampezzo, nicht zu häufig; sehr verkümmert in Judikarien. Der interessante kleinere Blendling findet sich auch zu Thal an Steinhalden am Eingange ins Eggenthal, am zahlreichsten aber wohl eine halbe Stunde über Branzoll am Wege nach Aldein, in Steingeröllen, mit H. cingulata var. anauniensis Betta zusammen.
  - lapicida L. Bei Rankweil in Vorarlberg.
  - ciliata Venetz. Am Rodlerberg (Biasioli) und um das Mitterbad in Ulten.
  - hispida L. Bei St. Johann im Iselthale, in Erlenauen; auch um Lengberg und Nikolsdorf (Niglutsch).
  - sericea Drap. Kitzbühel; Sterzing.
  - unidentata Drap., Cobresiana Alt. Bei Kitzbühel, mit var. edentula auct.; Navis, mit H. sericea und rupestris, Zon. fulvus etc. (Heller).
  - lurida var. separanda Ziegl. Im Trudener Thale bei Neumarkt: hinter der Schleuse auf Felsen, nicht sehr selten.
  - incarnata Müll. Bei Vils (Lob) und Kitzbühel.
  - carthusianella Drap., carthusiana Müll. In einem Walde am Berge Isel (Öllacher). Der erste Fundort Nordtirol's.
  - arbustorum L. var. alpicola Fér. Jagdhaus, auf Wiesen um die Sennhütten; um den Peitler, mit var. rudis Mühlf.
  - nemoralis L. Exemplare mit ziegelrother Grundfarbe und einem breiten schwefelgelben Baude an der Peripherie oder braunem Streifen über derselben finden sich einzeln bei Campill nächst Bozen.
  - personata Lam. Um Vils (Lob); Kitzbühel; in Ulten, sehr selten; im Thale des Rennerbaches bei Branzoll sehr häufig im Steingerölle.

- holoserica Stud. Navis (Heller); Hopfgarten im Teffereggen (Niglutsch).
  - angigyra Ziegl. Hinter der Ruine Kaldiff bei Neumarkt, an Rünsten herabgeschwemmt; in Judikarien nur sehr vereinzelt (Gob. i. lit.)
- V. Bulimus montanus Drap. Bei Kitzbühel; Navis, der Blendling (Heller); St. Johann im Iselthale, in Erlenauen; auf der Aferer Alpe mit B. obscurus Müll. (Biasioli).
  - tridens Müll. Altrei im Cembrathale, unter Heidekraut.
  - quadridens Müll. Bei Tristach.
- VI. Pupa frumentum Drap. Am Eingange des Pfitscherthales und um Landro, an Kalkfelsen.
  - secale Drap. Um das Schloss Reineck im Sarnthale.
  - avena Drap. Zams, a. Wasserfalle; Navis, kräftige grosse Ex. (Hell.)
  - dolium Drap. Bei Andraz häufig.
  - gularis var. spoliata Rossm. ward nunmehr von Stud. Em Wallnöfer auch auf dem Nonsberge — auf einem Felsen am linken Bachufer bei S. Romedio — einmal gefunden.
  - pagodula Desmoul. Judikarien, in Wäldern unter Laub und Steinen ziemlich häufig (Gobanz i. lit.).
  - Ferrari Porro. In hochgelegenen Wäldern der Gemeinde Por,
     Bezirk Condino und stets etwas kleiner im Val Lorino (Gob. i. ex.)
  - triplicata Stud. var. bigranata Rossm. Allenthalben um Brixen und den Peitlerkofel; ohne Zahn und albin bei Höllenstein und Mittewald im Pusterthale (Niglutsch).
  - muscorum L. Jagdhausalpe und Labberg bei Deutschnoven, Ampezzo u. s. w.
  - minutissima Hartm. Bei Telfs; Lienz, in Auen; Judikarien, ziemlich häufig. Die Var. Strobeli Gredl. bei Andraz und Höllenstein.
  - claustralis Gredler. Bozen, in alten Mauern längs des Eisack-Ufers, z. B. an der Kaiserau.
  - Sempronii Charp. mit var. dilucida Ziegl. bei Condino im Moose an Maulbeerbäumen zahlreich (Gobanz i. lit.).
  - inornata Mich. Auf der Jagdhausalpe im "Schwarzer" bei Steinhalden nicht selten, aber (im Urgebirg) verkümmert; im Thale Afers (Biasioli) und einzeln am "Gampl" auf Joch Grim an feuchten Stellen unter Steinen.
  - -- (Vertigo) edentula Drap. Um die Aferer Alpe (Biasioli) und in Judikarien, selten (Gob. i. lit.).
  - tirolensis Gredlei, nev. spec. P. testa umbilicata, ovata, apice obtusa, obsolete striata, nitens, pellucida, rufo-cornea; anfrac-

tibus 5, convexis; apertura oblique cordata, bidentata; dente columellari brevi, acuto, parietali pliciformi; peristomate expansiusculo, furcato, marginibus callo tenuissimo junctis, dextro in medio vix inflexo, antrorsum subproducto. Alt. 41/5", lat. 2/3".

Nicht ohne Beziehung zu P. Moulinsiana Dup. und selbst zu Genesii m., insofern sie mit letzterer in Glanz, wie in Färbung und Habitus, namentlich des Mundsaumes, übereinstimmt. Allein ungleich grösser als diese, weicht P. tirolensis auch von Moulinsiana durch gestrecktere Gestalt, von beiden unter andern und hauptsächlich durch die Zweizahl der Zähne sehr wesentlich ab.

Gehäuse klein, länglich eiförmig, stumpfspitzig, ziemlich weit genabelt, lebhaft glänzend und stark durchscheinend, röthlich hornbraun. Umgänge 5, regelmässig zunehmend, gewölbt und durch eine tief eingezogene Naht verbunden; die obern Umgänge ziemlich tief und enge, jedoch unregelmässig gestreift. Mündung schief herzförmig, zweizähnig, die Zähne an der Spitze weiss, ein faltenartiger Zahn auf der Mündungswand, ein kegelförmiger kleiner, spitzer auf der Spindelsäule. Mundsaum wenig ausgebogen, etwas stumpf und sowie die schwache lippenartige Verdickung gebräunt; hinter dem äussern, kaum gebuchteten, nur bogig angehefteten Mundsaume mit einer angedeuteten wulstigen Auftreibung; die Mundränder durch eine sehr schwache Schwiele verbunden.

Diese sehr ausgezeichnete Novität, wodurch sich die ohnediess enorme Anzahl der tirolischen Windelschnecken auf 36 Arten erhöht, ward bereits vor vielen Jahren vom Verf. auf den Fassaner Gebirgen in ein paar unausgebildeten und darum bis lang unberücksichtigt gelassenen Exemplaren entdeckt. Da brachte im Sommer 1869 mein Schüler Karl Biasioli abermals 7 Stücke vom Rodlerberge unweit des Peitler Kofels (der Aferer Alpe gegenüber) mit, wornach obige Beschreibung entworfen ist. Die Pupa lebt an der oberen Holzgrenze auf trockenen Wiesenplätzen unter Steinen, wie an deren Rand- und Kehrseite angesogen.

- antivertigo Drap. septemdentata Fér. Bei Vils (Lob), Kitzbühel und Ampezzo.
- Venetzii Charp. Condino, stellenweise nicht selten. (Gob. i. lit.).
- pusilla Müll., vertigo Drap. Bei Höllenstein und im Eggenthale.
- pygmaea Drap. In Paznaun und bei Telfs; Judikarien, sehr häufig. (Gob. i. lit.)
- Leontina Gredler. Bei Landro im Ampezzanerthal; einzeln auch von Asch bis Lavant im Pusterthale von Niglutsch gesammelt.

## VII. Clausilia Rossmaessleri Pfeiff. var. Lorinae Gobanz.

Ein so specifisch ausgeprägtes Thier, dass ich mich nur ungerne dem Entdecker und Namengeber füge und sie einer bereits bekannten Art unterordne, deren haltlose Rechte selbst — neben ihrem älteren Typus (Cl. Stentzii Rossm.) — auf ungleich schwächeren Füssen stehen. Cl. Lorinae nähert sich allerdings durch die birnförmige Mündung, deutliche Mundfalte, Grösse etc. einer Cl. Rosmaessleri mehr, als einer Stentzii, und ist in dieser dreifachen Hinsicht nur noch ausgesprochener, — namentlich ist sie bauchiger und robuster, aber dennoch durchsichtiger und glänzender als Rossm., wo nicht stellenweise die Epidermis verwittert grau aussieht; der Nackenkiel schärfer und erhabener, die Lamelle auf der Mündungswand merklich weiter vortretend, vor allem aber durch die markirte Rippenstreifung, besonders auf den mittlern Umgängen, und die zwar weniger zahlreichen aber deutlicheren und geordneteren Papillen ausgezeichnet. Wie sie in letzterer Beziehung auf den ersten Anblick an Cl. alboguttulata Wagn. gemahnt und zwar um so mehr, da sie auch deren rothbraune Färbung trägt, so erscheint sie durch die Rippenstreifung als ein Pendant der Cl. alboguttulata var. baldensis Parr. im Westen, indess diese im Osten des Gardasee's steht.

- Stentzii Rossm. Bei Landro, gross und ohne Papillen; am "Wiendlloch" gegenüber der Geisterspitze (Biasioli).
- laminata Mont. Bei Kitzbühel, schlank und gross; die Bergform (detrita Stentz.) auf der Aferer Alpe (Biasioli), bei Aldein, bis zum Joch Grim auf.
- asphaltina Ziegl. Bei Radein u. Altrei in Waldungen auf Strünken.
- basileensis Fitz. Um das Mitterbad in Ulten, mit Cl. plicatula.
- plicatula Drap. Navis (Hell.), Andraz. Die Var. superflua Meg. am Wege von Branzoll nach Aldein, und anderwärts in Südtirol.
- ventricosa Drap. Kitzbühel, die Exemplare klein.
- biplicata Mont., similis Charp. Um Sterzing.
- plicata Drap. Von dieser in Nordtirol gemeinen Art sammelte ich an den Barrieren der neuen Fahrstrasse am Schönberg in wenigen Augenblicken ein halbes Dutzend vollkommener Blendlinge.
- parvula Stud. Kitzbühel.
- dubia Drap. Navis (Hell.); um Sterzing.
- cruciata Stud. Bei Hopfgarten in Teffereggen und am Uebergange von Toblach nach Gsies (Niglutsch); am Korer See, var. minima; bei Radein in Waldungen; Val Vestino (Gob. i. lit.).
- Strobeli Porro, Stabilei Charp. traf Gobanz im Hochthale von Sorino und theilte mir Exemplare mit; nach einem andern Schreiben im Val Vestino. Ob nun in beiden Thälern?
- varians Ziegl. Bei Navis (Hell.) und Gries am Brenner (Öllacher) in sehr schlanken und kleinen Individuen; Pflersch:
   im Hochthale von Valleming mit Helix ruderata unter Lär-

chenrinde; am Uebergange v. Toblach nach Gsies und bei Hopfgarten; St. Ulrich in Gröden — ein nahezu 6" grosses Exemplar (Niglutsch); auf der Aferer Alpe unter morschem Holze (Biasioli).

VIII. Carychium minimum Müll. Bei Kitzbühel.

IX. Pomatias Philippianum Gredler. Am Mt. Baldo mit var. pachystoma de Betta (Betta i. ex.).

X. Acicula spectabilis Rossm.

Unsere Var., die Prof. Pirona auch bei Udine aufgefunden, und auf deren geringe Dimensionen der Verf. der Conchylien Tirol's seiner Zeit hingewiesen, erhielt mittlerweile die Bezeichnung: var. veneta Pirona (Prospetto dei Mollusch. terr. e fluv. nel Friuli; Atti d. Inst. ven. Vol. X. ser. III.) Da Pirona "una sola spoglia" vor sich gehabt, ist es verzeihlich, wenn er die Rippenstreifung dieser Varietät als eine dichtere (wie bei der Art) in der Diagnose bezeichnet, wogegen sie doch in Wirklichkeit eine merklich weitere und kräftigere zu nennen ist. Mehr Werth dürfte ausser dem auffallenden Grössenunterschiede auf den unbedeutenden Wulst hinter dem Mundsaume und den mattern Glanz gelegt werden, der die Varietät neben dem Typus auszeichnet.

XI. Planorbis nitidus Müll. \*) Im Zillerthale (Öllacher).

- carinatus Müll. Die var. dubius Hartm., sowie
- leucostoma Mich. in der Gegend von Vils (Lob).
- albus Müll., hispidus Drap. Die var. (?) deformis Hartm. in riesigen Dimensionen (bis zu 4" breit) bei Panzendorf im Pusterthale, in Gräben auf Acorus calamus, Lemna und Callitriche häufig.
- XII. Physa fontinalis L. Drap. Im Kalterer See (Niglutsch) und in Gräben bei Salurn.
  - hypnorum L. Drap. Bei Vils (Lob); in einem äusserst schmutzigen (eisen- und schwefelhältigen), alles übrigen Lebens baaren Weinberggraben unweit d. Schwefelquelle v. Moritzing zahlreich.
- XIII. Limnaea auricularia Drap. Die var. collisa Garn. im grossen Etschgraben zwischen Moritzing und Sigmundskron.
  - ovata Drap. var. fontinalis Stud. Im Heiterwanger See; bei Kitzbühel; um Sterzing in Quellentümpeln der Thalebene.

<sup>\*)</sup> Prof. Mohr in Brixen theilte mir Mollusken-Einschlüsse eines 8 Fuss tiesen Torstiches bei Ras unweit Neustist mit. Ich verzeichne diese Ueberbleibsel einer viel älteren Vorzeit um so bereitwilliger, als wohl kein Terrain geeigneter sein dürste, die Physiognomie einer früheren Fauna und ihre historische Stetigkeit oder Schwankung nachzuweisen, als derartige Torsmoore, und ich durch dies Vorgehen die Conchyliologen zur Darnachachtung ermuntern möchte. Es enthielten nun aber diese Einschlüsse keine Arten, die nicht aus dem Südtirol bereits bekannt wären, wenn ich auch nicht in der Lage bin, selbe auch gegenwärtig der Umgebung von Brixen vindiziren zu können. Es sind solgende acht: Valvata piscinalis Müll. und V. eristata Müll; Planorbis nautileus L. und Pl. nitidus Müll; Bythinia rentaculata L.; Cyclas cornea L.; Pisidium Casertanum Poli und P. obusale Pfeiff.

- minuta Drap. Die var. majer in Gräben bei Schwaz. (Öllach.) - palustris Müll. Mit der var. corvus Gm. L. stagnalis, peregra

etc. um Sterzing häufig.

XIV. Ancylus fluviatilis Müll. In einer Quelle bei Egerdach nächst Innsbruck (K. Ausserer). Ward nunmehr auch in Südtirol aufgefunden und zwar im Mühlbache von Bozen (Stud. Strele), - ebenfalls im kleinern Graben (nach dessen alljähriger Abkehr) am rechten Etschufer bei Sigmundskron, unweit des Fischerhauses, auf Steinen. - lacustris Müll. Im Montikler See auf Unio-Schalen.

XV. Buthinia tentaculata L. Bei Vils (Lob).

proxima Frauenf. Das Vorkommen dieser muthmasslichen Art wird von Frauenfeld (zool.-bot. Ztschr. 1862, S. 1149) in Tirol vermuthet. Ich kenne sie von Südtirol nicht; jedoch dürfte sich, was ich vom Achenthaler See citirt (vgl. m. Fauna, Anmerk. zu P. tentaculata) und von Prof. Gallenstein aus Kärnten bezogen, von der Frauenfeldschen Art kaum unterscheiden. - Dagegen theilte Öllacher aus Insbruck eine bauchige Varietät (ventricosa Menke) mir mit, welche lichtere, dicht gereihte Querstreifen gleich einem Bulimus radiatus, auch Spirallinien zeigt und die ich daher var. radiata nennen möchte.

- (Hudrobia Paludinella) Schmidtii Charp. In einer Quelle bei Turano im Val Vestino (Gob. i. lit.); ward mir auch von Betta in vielen Exemplaren mitgetheilt, die er im Thale v. S. Romedio an

d. Nonsberge sammelte.

- var. cyclolabris Schmidt i. ex. Bei Egerdach unweit Innsbruck in einer Quelle auf Moos und Steinen häufig (K.

Ausserer); am Tristacher See (Scheitz).

Lacheineri Charp. var. fontinalis Kok. Mit Schmidtii bei Turano von Gobanz aufgefunden (Gob. i. lit.)

XVI. Pyrgula annulata Jan. Am tirol. Ufer des Idrosee's. (Gob. i. lit.) XVII. Anodonta cellensis Schrötter. In einem grossen Teiche bei Castel Thun (Betta) und am Ausflusse des Kalterer See's. Die Exem-plare vom Nonsberge mit stumpfem Vorder- und ausgezogenem Hinterrande, - niedrig; letztere normal. Moritzing b. Bozen, ebenfalls mit stumpfen Vorderrande.

- rostrata Kok. Îm Weissensee bei Füssen an der tiroler Grenze. - complanata Ziegl. Nach dem Museum des Benediktiner-Stiftes

Gries auch im Bodensee.

XVIII. Pisidium amnicum Müll., palustre Drap. Die var. nitidum Moqu. Tand. in einer morastigen Pfütze bei Seis (Niglutsch).

- Cazertanum Poli. Die var. australe Phil. im Zillerthale (Ölla-

cher) und bei Ahrnbach im Pusterthale (Niglutsch.)

- nitidum Jen. Bei Altrei in ausgetrockneten Tümpeln.

- fontinale Pf., pusillum Gmel. Vils (Lob); in dem Wiesen-graben bei Senale sehr zahlreich.

- obtusale Pfeiff, in einem Graben b. Sigmundskron (Niglutsch).

## Lepidopterologische Mittheilungen.

Von

Alois Rogenhofer.

I.

### Die ersten Stände von Earias vernana Hüb.

(Vorgelegt in der Sitzung vom 5. Mai 1869.)

Obwohl der Schmetterling seit Jahren schon von hiesigen Entomologen oft erzogen ward, so existirt über dessen frühere Stände doch nur die dürftige Notiz in A. Speyer's geograph. Verbreitung der Schmetterlinge Deutschland's u. d. Schweiz II. p. 250: "die Raupe an *Populus alba* (Led.)"; daher eine genaue Beschreibung am Platze sein dürfte.

Kopf schwarzbraun, sparsam behaart, mit beinfarbenen Clypeus, Fühlern und Unterlippe; mit jederseits 6 glänzenden gelblichen Punktaugen, die um einen pechbraunen Flecken in einem Halbkreise geordnet zunächst den Fühlern stehen. Oberlippe braun, Leib heller oder dunkler grünlichweiss, der 1. und die 2 letzten Ringe etwas heller, jeder Ring mit 4 kleinen lichtbehaarten Wärzchen, der Rücken zerstreut mit zarten bräunlichen Punkten und Atomen besetzt, die mitunter fast verschwinden. Der 2., 3., 5. und 11. Ring hat zunächst der Dorsale je ein paar grössere gelbbraune an der Spitze dunklere Warzen, gleichfalls, nur etwas länger behaart; am 12. Ringe 2 Wärzchen, etwas kleiner. Lüfter schwarz. Krallen blassbraun mit dunkleren Spitzen; Bauch und Beine etwas durchscheinender als die übrige Leibfarbe; vor jeder Kralle ein commaähnlicher glänzend pechbrauner Fleck, zwischen jedem Fusspaare ein bräunlicher Punkt. Länge der erwachsenen Raupe 8 W. Linien.

In der vorletzten Haut ist die Raupe etwas dunkler, Wärzchen schwarz, gleichfärbig behaart, die Mittellinie durch abgesetzte feine violettschwarze Strichelchen angedeutet; Seiten mit einem unterbrochenen violettschwarzen Band, das am 3., 5. und 8. Ringe etwas nach Innen vorspringt. Unter den dunklen Lüftern eine gleichfärbige Linie.

Bd. XIX, Abhandl.

Krallen schwarz, Bauch, Beine und Nachschieber schmutzigweiss, letztere nach aussen schwärzlich gefleckt; Afterklappe schwarz.

Mit zunehmendem Wachsthume verschwindet das Schwarz und die grünlichweisse Grundfarbe (die eigentlich genau der Färbung der Unterseite der Weisspappel-Blätter entspricht) wird vorherrschend.

Die Raupe lebt vom Ende August bis September auf den Blättern der in den Donau-Auen häufigen *Populus alba* L., ist träge, frisst nur die Epidermis der Blatt-Oberseite und lässt die Blätter skelettirt zurück, da sie dieselben förmlich abschabt. In der Jugend spinnt sie sich die äussersten Blattspitzen jüngerer Triebe leicht zusammen.

Das Gespinnst pergamentartig, blassbraun, mit dem abgeschabten Flaume der Blatt-Unterseite bedeckt, wird meistens an den Zweigen befestigt; misst 4 W. Linien.

Die Puppe röthlichbraun, mit stumpfem, glänzenden After, Flügeldecken und Rücken lebhaft violett bereift, überwintert und liefert die Imago im Mai.

## Zwitter von Gnophos dilucidaria S. V.

Rechts männlich, links weiblich; das Flügelausmass der rechten Seite beträgt reichlich 8 W. Linien, das der linken 7·3 L. Fühler genau dem Geschlechte entsprechend.

Leib im Ganzen fast so dick wie bei dem Weibchen, rechts etwas schmächtiger, an den Genitalien der weibliche Legestachel etwas vorstehend, sonst äusserlich wenig auffallend.

Die linken (weiblichen) Flügel sind dunkler als gewöhnlich gefärbt und dichter mit grauen Atomen bestreut.

Gefangen von Hrn. J. Dorfinger am Schneeberge in Nied.-Oest. am 11. Juli 1868, befindet sich das Thierchen in meiner Sammlung.

#### III.

## Lautäusserung des Männchens von Thecophora fovea Tr.

(Vorgelegt in der Sitzung vom 7. Juli 1869.)

Im November 1865 erhielt ich von dem p. Marine-Kriegssekretär zu Parenzo in Istrien Hrn. Heinrich Berthold 2 Männchen und 1 Weibchen von Thecophora fovea von der Mittheilung begleitet, dass er beim Fliegen dieser Eule einen Ton hörte, den er folgendermassen näher bezeichnet: beim Flattern des Thierchens vernimmt man auf mehrere Schritte Entfernung einen schrillenden Ton, der dem plötzlichen Abschnurren der Feder einer Taschenuhr (deren Widerstand gebrochen ist) ähnlich ist.

Hr. Berthold glaubt, dass die blasige unbeschuppte Grube am Hinterflügel des Männchens, beim Fliegen die Ursache der Lautäusserung ist. Er fing mehrere Stücke davon im Eichengebüsche Anfangs November bei Cervera eine Stunde nördlich von Parenzo.

Dass sich bei genaueren Beobachtungen, namentlich in den Tropen, die Zahl der Lepidoptern, welche Töne von sich geben, mehren wird, unterliegt keinem Zweifel, nur dürfte der hervorgebrachte Laut für das meuschliche Ohr häufig unhörbar sein.

So theilte mir Hr. v. Hedemann mit, dass er in Mexico häufig beobachtete, wie Ageronia\*) Foronia L. namentlich beim Anfliegen an Baumstämme und auch in copula einen dem Zähneknirschen ähnlichen Ton hervorbringt.

Hr. v. Frauenfeld hatte während des Aufenthaltes der Novara in Rio Janeiro dieselbe Beobachtung gemacht.

Auch ein mexikanischer Spinner Halesidota speculalis H. S. 59 gab nach Hrn. Hedemann's Mittheilung beim Aufspiessen wiederholt einen schrillen knirschenden Ton von sich.

#### III.

## Beiträge zur Kenntniss der geographischen Verbreitung der Lepidoptern in Oesterreich.

(Vorgelegt in der Sitzung vom 3. November 1869.)

Agrotis gilva Donzel, bisher nur aus Frankreich bekannt, fing ich Anfangs Juli 1864 in der sogenannten "Eng" bei Reichenau, an Felsen sitzend. Das Exemplar (3) ist etwas kleiner und düsterer gefärbt als die von Donzel selbst herrührenden Stücke, welche ich in der Gruner'schen Sammlung zu Dresden vergleichen konnte.

Caradrina terrea Fr. von Hrn. Krone aus einer bei Baden gefundenen unbeachteten Raupe 1868 erzogen.

Scotochrosta pulla S. V. seit Treitschke um Wien nicht beobachtet, von mir Anfangs September 1868 an einer Linde im Orte Vöslau, von Hr. J. Lederer im Eichwalde bei Leesdorf nächst Baden gesammelt.

Crambus candiellus H. S. und

Nephopteryx gregella Ev. (H. S.), welche ganz mit Sareptaner Stücken stimmt, von Hrn. Rudolf Anker bei Ofen gefangen. Zeller's Beschreibung von serraticornella, die auch aus Ungarn stammt, dürfte sich auf Exemplare mit weniger röthlicher Bestäubung beziehen lassen.

<sup>\*)</sup> vide Keferstein, Stettiner entom, Zeitung 1869 p. 227 Z. 5 v. unten; und mem. d'entomol. des pays-bas I. 1858 p. 131.

Ratasa allotriella H. S. Pyral. f. 453 VI. p. 447, wozu sicher als Männchen *alienalis* H. S. fig. 445 gehört, von Hrn. Rud. Anker in Ungarn aufgefunden.

H. Sch's Figur 470 scheint wohl eine von vorliegender verschiedene Art darzustellen, welcher der Evermann'sche Name alienalis zu verbleiben hätte.

Grapholitha sareptana H. S. und

Megacraspodus lagopellus H. S. von Hrn. Rud. Anker in Ungarn gesammelt.

Tinea angustipennis H. S. fand Hr. J. Prochaska in Deutsch-Altenburg (Nied.-Oesterr.).

Gracilaria juglandella Mann (Verh. der zool.-bot. Gesellsch. XVII. p. 844) erzog ich aus an Nussbäumen in Piesting gesammelten Raupen.

## Beitrag zur Verwandlungsgeschichte

der

## Regenbreme (Haematopota pluvialis L).

Von

#### Friedrich Brauer.

(Hiezu Tafel XIII, Fig. 7-42.)

Vorgelegt in der Sitzung vom 3. November 1869.

Die früheren Stände dieses überaus gemeinen und dem Menschen oft durch Blutsaugen lästigen Insektes waren bis jetzt gänzlich unbekannt. Auf einer im Juni nach Langenzersdorf unternommenen Exkursion fand ich nächst dem Eisenbahndamme in einer Weisspappel-Au in ganz trockener Erde eine weisse circa 20mm. lange und 3-4mm. breite Made, die ich leider nur flüchtig bei geringer Vergrösserung betrachtete und in einem kleinen Glase nach Hause nahm. Als ich Abends nähere Untersuchungen vornehmen wollte, war die Made leider schon verpuppt, so dass ich nur aus den Resten des Larvenbalges noch einige Charaktere feststellen konnte. Die Larve ist walzig, 12ringlig mit Einschluss des Kopfes. Dieser ist nach dem Typus der Tabaniden-Larven gebildet, fast vollständig differenzirt, die Chitinplatten aber hinten klaffend und von zwei langen Gräten in der Mitte überragt, welche nach vorne mit der mittleren Platte des Kopfes und der Oberlippe zusammenhängen. Die letztere ist schmal, etwas abwärts gebogen, am Ende erweitert und seitlich bewimpert. Dicht neben ihr stehen die hakigen, abwärts geneigten, parallel zu einander liegenden Oberkiefer, mit sägeartig gekerbtem convexen Rande. Unter diesen und theilweise in deren Concavität liegen die Unterkiefer, welche weich erscheinen. Ihr Basaltheil ist kugelig und leicht gedornt, das Endstück ein fingerartiger Zapfen, neben welchem aussen ein 2gliedriger doppelt so langer Taster sitzt, dessen beide Glieder gleich lang sind. Das Endglied ist zudem erweitert und löffelartig ausgehöhlt. Ueber und neben den Oberkiefern liegen seitlich die Fühler, deren Endglieder cylindrisch, - das erste dick und lang, das zweite kurz und dünn - einfach sind. Am Fühlergrunde stehen keine Borsten. Augenflecke klein, vielleicht im Leben deutlicher, hinter der Mitte des Kopfes. Der ganze Kopf tief einziehbar. Der Leib ist rein weiss mit vielen Längsritzen und vom 4. bis 10. Ring seitlich und unten mit kleinen fleischigen Warzen besetzt, so dass jeder Ring 4 derselben trägt. Dieselben können eingezogen werden und dann erscheint die Larve fast glatt. Der letzte Ring hat unten einen dicken, halbkugeligen Afterwulst und am Hinterende einen kurzen konischen Zapfen mit einer

senkrechten 2 lippigen Spalte. Die Lippen sind stark chitinös quergefurcht, und führen jede zu einer Haupttrache; sie stellen also die Hinterstigmen der Larve vor, während die kleinen Vorderstigmen am 2. Ringe nach hinten liegen. Der ganze Bau dieser Athmungsorgane spricht dafür, dass die Larve nicht im Wasser gelebt und dasselbe nur zur Verpuppung verlassen hatte, denn bei allen in Erde lebenden Tabaniden-Larven sind die Hinterstigmen analog gebaut, während die im Wasser lebende Larve des Tabanus autumnalis und die der Hexatoma pellucens ihren letzten Ring fernrohrartig verlängern kann und erst am Ende dieses Rohres eine ähnliche Spalte zeigt. Die Nymphe ist 45mm lang, schlank, ohne Dorne am Kopfende, nur 2 kleine Knötchen daselbst. Die Scheiden der Beine und Flügel reichen nur bis zum Hinterrande des 1. Hinterleibsringes; der zweite bis vorletzte Hinterleibsring trägt einen Borstengürtel, der letzte endigt mit einer dicken, wenig gespreitzten Gabel und steckt meist noch im Larvenbalg.

Aus der Nymphe entwickelte sich nach 14 Tagen ein Männchen der genannten Fliege. — Durch diese Beobachtung wird überdiess noch etwas Licht über die von mir in diesem Jahrgange (p. 19 Berichte) erwähnte Larve aus dem Königssee verbreitet. Da meine Untersuchungen mich dahin geführt haben, dieselbe als eine Tabaniden-Larve zu bezeichnen, so dürfte es erlaubt sein, nun dieselbe für die noch unbekannte Larve einer Chrysops-Art zu halten, da die Larven der andern hier vorkommenden Tabaniden: Tabanus, Haematopota, Hexatoma bekannt, die Larve von Sylvius wohl wenig von Tabanus abweichen dürfte und zudem gerade die Gattung Chrysops so auffallend abweichend als Fliege ist, wie eben auch die fragliche Larve bedeutend von jenen der obgenannten Gattungen differirt.

Eine ausführliche Beschreibung und Abbildung dieser muthmasslichen Chrysops-Larve hat Dufour gegeben (Ann. d. l. soc. entom. de France 1862), aber den falschen Schluss gezogen, dass es die Larve von Sepedon sein könnte, was entschieden unmöglich ist, da letztere Gattung eine nach dem Typus der Musciden gebaute cyclorhaphe Larve haben muss. — Nach den seither gemachten Untersuchungen könnten nur die Leptiden und Procephalen- Dipteren-Larven in Frage kommen, denen sie aber nicht so nahe steht als den Tabaniden-Larven.

## Erklärung der Abbildung.

-000000-

Fig. 7a. Kopf der Larve stark vergrössert. L Oberlippe, O Oberkiefer, T Taster, F Fühler, A Auge.

Fig. 7b. Mundtheile und Fühler mit derselben Bezeichnung. U Unterkiefer.

Fig. 7c. Letzter Ring der Larve von hinten mit der Stigmenspalte.

Fig. 7d. Larve 3mal vergrössert.

Fig. 8. Nymphe.

Fig. 8a. Letzter Ring derselben.

## Zusätze zur Flora von Nemes-Podhragy.

Von

#### Jos. L. Holuby.

Vorgelegt in der Sitzung vom 1. December 1869.

Seitdem als sich meine Phanerogamen-Flora von Nemes-Podhragy, — ein Verzeichniss sämmtlicher, von mir im Laufe von fünf Jahren im südwestlichsten hügeligen Theile des Trencsiner Comitates beobachteten wildwachsenden Phanerogamen, — in den Schriften des Vereins f. Naturk. zu Pressburg (IX. Jahrg. 1866. Heft 1 S. 35—100) veröffentlicht habe, hatte ich vielfach Gelegenheit, dieses Gebiet in allen Richtungen und zu verschiedenen Zeiten wiederholt zu begehen, wobei neue Standorte seltenerer Pflanzen notirt, manche meiner früheren unrichtigen Bestimmungen gewissenhaft berichtigt, und eine Anzahl für dies Gebiet neuer Arten, Varietäten und Bastarde entdeckt und gesammelt wurden.

Da ich wegen meiner Stellung nicht so bald in die günstige Lage komme, auch entlegenere Gegenden unseres gebirgigen Comitates auf längere Zeit besuchen und sie botanisch durchforschen zu können, so muss ich mich bloss mit diesem kleinen, in der vorerwähnten Abhandlung näher umgrenzten Gebiete zufrieden stellen, und es in botanischer Beziehung auf das Thunlichste ausbeuten; und wenn ich auch nicht viele wichtige Funde aufweisen kann, so ist mein Florengebiet doch nicht ganz undankbar, indem es auch manche, für Ungarn und Oesterreich neue, oder doch in den genannten Reichshälften selten anzutreffende Pflanzenarten bietet.

Vor etwa 50 Jahren wurde in allen benachbarten Ortschaften, auch in dem angrenzenden Theile des Neutraer Comitates bei Bzince, Hrušowé und Lubina der Weinbau mit mehr oder weniger Geschick betrieben. In den erwähnten Ortschaften des Neutraer Comitates ist längst keine Rebe mehr sichtbar, und es zeigen nur die, langen Gräben ähnlichen Stein-

haufen an den Abhängen der niedrigerern Hügel die Stelle der einstigen Weingärten. Hier um Nemes-Podhragy werden die Weingärten von Jahr zu Jahr mehr vernachlässigt. Mit dem Weinstocke gehen auch manche Pflanzen zu Grunde, die man sonst in Weingarten anzutreffen gewöhnt ist. So wird es kaum einiger Jahre bedürfen, um das Linum flavum, dessen Vorkommen bei N. Podhragy nur noch auf einige wenige Quadratklafter grosse Fläche der westlichen Weinbergtriften begrenzt ist, gänzlich verschwinden zu machen; dasselbe Loos trifft bei Stwrtek die Euphrasia lutea, Stipa pennata, Orchis variegata u. a. Eine reiche Flora haben die sehr ausgedehnten bosacer Bergwiesen, auf welchen ich für ein fruchtloses Umhersteigen in den Wäldern, wo jede auch nur handgrosse Grasfläche abgeweidet wird, immer Entschädigung suchte und auch fand. Das Wagthal dürfte noch einige Arten, besonders Wasserpflanzen bergen, die bisher meinem Auge entgangen sind; dafür wird die Hügelregion nur sehr wenig Neues bieten können, da ich besonders diese unzählige Male durchstreifte.

Die für dieses Gebiet neuen Pflanzen sind durch fetten Druck gekennzeichnet.

Leersia orycoides Sw. Sehr häufig an beiden Wagufern und an den Wagarmen bei Bohuslawice.

Anthoxanthum odoratum L. β. mit zerstreut behaarten Hüllspelzen fand ich auf Wiesen des Borisow bei N. Podhragy.

Stipa capillata L. Sammelte ich an der von Keller bei Mnesice angegebenen Stelle, und heuer auf Kalkfelsen bei Beczkó in Menge.

Calamagrostis lanceolata Roth. Häufig in einem kleinen Sumpfe der Bosacer Rodungen in Gesellschaft mit Aspidium Thelypteris.

C. silvatica D.C. Holzschläge der Iwanoczer Wälder; an buschigen Stellen der Bergwiesen durch das ganze Gebiet, auch einzeln im Wäldchen Resetarowec.

Avena pubescens Huds.  $\beta$ . glabrescens Rb. An Feldwegen bei Bohuslawice sehr selten.

A. fatua L. β. glabrata Peterm. Ziemlich häufig in Sommersaaten bei N. Podhragy.

Pou fertilis Host. Auf den Waginseln bei Mnešice und Becskó nicht gemein.

Bromus serotinus Benek. Meine in den Iwanóczer Wäldern gesammelten Exemplare des von mir für Br. asper Murr. gehaltenen Grases, wurden von H. v. Uechtritz hierher gezogen, weil an denselben sämmtliche Blattscheiden abstehend lang behaart sind. Diese Form sammelte ich seither auch an mehreren anderen Stellen. Uebrigens kommt Br. asper stellenweise sehr häufig an geeigneten Localitäten vor.

Br. arvensis L.  $\alpha$ racemosus N l r. Auch auf Wiesen des Bošacthales stellenweise häufig.

Brachypodium silvaticum PB. Sehr üppige Exemplare, wie ich sie fast mannshoch an einer Scheune beobachtet habe, kommen mitunter auch mit ästigen Aehren vor.

Triticum dicoccum Schrank. Wird nur selten gebaut.

T. polonicum L. Von der Tracht eines riesigen Roggens. Ich sah es nur einmal hier angebaut.

Lolium italicum A. Br. Bei Bohuslawice an Feldwegen und am linken Wagufer an der Beczkóer Strasse, auch sonst an Wegen hin und wieder.

Carex paniculata L. Auch im Dorfe Bošáca an sumpfigen Stellen eines Grasgartens "na Kubowci".

- C. Boenninghauseniana Whe. An sehr vielen Stellen der Bošácer Bergwiesen stets in Gesellschaft mit C. remota und paniculata; nur einmal fand ich sie an einer solchen Stelle, wo in unmittelbarer Nähe keine C. paniculata, sondern C. vulpina zu sehen war. An einigen Exemplaren entwickeln sich die Früchte vollkommen, an manchen gar nicht. Ist mit keiner unserer Carices zu verwechseln.
- C. turfosa Fr. An einer sumpfigen Stelle der Bosacer Bergwiesen hier in Menge.
- $\emph{C. pendula}$  Huds. Auch sonst an Waldbächen durch das ganze Gebiet. aber immer einzeln.
- C. hordeistichos Vill. auch in den M. Ljeskower Rodungen und bei N. Podhragy im Kiese des Baches zerstreut.

Juncus sphaerocarpus Ehrh. Auf nassen Stellen der Aecker östlich von Bošáca und an überschwemmt gewesenen Stellen der Stwrteker Wiesen, manchmal sehr häufig stets in Gesellschaft der Riccia glauca. Die Kapseln werden sehr oft von einem Pilze angegriffen.

Muscari comosum Tausch. Ich fand ein Exemplar mit 4-2 Zoll langen fleischigen Wurzelfasern von der Dicke eines Federkiels.

Majanthemum bifolium DC. einzeln auch im Gebüsch am östlichen Abhange des Hügels Sbehowá.

Gladiolus imbricatus L. An mehreren Stellen der Bosacer Bergwiesen; sehr üppig und am häufigsten im Thale Jastrabské. Auch die Pflanze der Neutraer Jaworina gehört, wie ich mich überzeugt habe, hieher.

Orchis variegata All. Ziemlich häufig auf dem Kalkhügel Turecko in Gesellschaft mit O. fusca Jacq.

- O. ustulata L. Häufig auf Bergwiesen des untern Kameničné, sonst auf allen Bergwiesen aber sehr zerstreut.
- O. sambucina L. Stellenweise auf Bergwiesen, besonders an solchen Stellen, wo das Gebüsch ausgerodet wurde, die Form mit gelblich-weissen Perigonen, mit der purpurblüthigen (O. incarnata Willd. non L.) stets gemischt.
- O. sambucina × latifolia, fand ich in einem Exemplar auf Bergwiesen des Bestinné. Herr Dr. Neilreich schrieb mir über diesen Bastart: "O. sambucina ist darin vorherrschend, die mehrnervigen Deckblätter deuten jedoch auf O. latifolia". Leider hahe ich dieses Exemplar nicht bei der Hand, da ich es dann an Herrn v. Uechtritz zur Ansicht gesendet hatte, der unterdessen erkrankt ist und mir daher seine Ansicht über diese interessante Pflanze nicht mittheilen konnte.
- O. maculata L. Auf Bergwiesen des Jastrabské ziemlich häufig, und auch hier nur mit weissen, purpurn gefleckten Perigonen.

Anacamptis pyramidalis Rich. Wurde seitdem an vielen Stellen der Bergwiesen, jedoch stets nur einzeln beobachtet.

Ophrys arachnites Murr. Auch am Südabhange des Resetárowec auf einer quelligen Wiese mit Kalktuffunterlage, selten.

Epipactis viridiflora Rb. In Wäldern an mässig feuchten Stellen, sehr zerstreut, jedoch durch das ganze Gebiet. Herr v. Uechtritz hatte die Pflanze bestimmt. Die Angabe des Standortes bei E. microphylla, bei Bohuslawice an der Wag unter Weidengebüsch" bezieht sich auf E. viridiflora. Freilich ist diese Pflanze dort längst nicht mehr zu finden, da das Weidengebüsch ausgerodet und der Boden urbar gemacht wurde.

E. microphylla Sw. ist auch im Rešetárowec ziemlich häufig, sonst in allen Buchenwäldern zerstreut.

Quercus Cerris ist zu streichen, da ich junge Triebe der Q. pubescens, die stark eingeschnittene Blätter hatten, irrthümlich für Q. Cerris hielt.

Salix viminalis L. In den Wagauen bei Beczkó selten.

S. alba × Caprea. Blätter lanzettlich bis 1½" Länge höchstens ½" breit, gegen die Basis verschmälert, oberseits kahl, unterseits filzig, ein wenig glänzend, Kätzchen sitzend, vor den Blättern herausbrechend, in der Grösse zwischen den muthmasslichen Eltern die Mitte haltend; Kätzchenschuppen an der Spitze schwärzlich, dicht langhaarig; die unaufgebrochenen Blattknospen kahl, die heurigen Aestchen flaumig. In der Blüthezeit mehr der S. Caprea, nach Entwicklung der Blätter der S. alba in der Tracht ähnlich. Bisher nur ein Strauch an der westlichen schroffen Wand der Haluzicer Schlucht in der Nähe der Kirchenruine, von dem ich am 16. April 1868 mittelst langer Stangen einige blühende Aestchen

erreichte; die Blattexemplare sind von demselben Strauche im Juni 1865 genommen. Etwas tiefer aber unerreichbar, haftet in dem Felsen ein zweiter, weiblicher Strauch, allem Anscheine nach ebenfalls zu diesem Bastarte gehörend.

S. cinerea L. d. monstrosa sammelte ich seitdem an mehreren Stellen der Bergwiesen, aber immer einzeln unter der Normalform. Die langgestielten, nur wenig behaarten Fruchtknoten, die den Kätzchen ein struppiges Aussehen verleihen, verrathen sie schon von Weitem.

Atriplea patula L. 7. tatarica Nir. Auf Löss bei Stwrtek, dann an Abhängen bei Beczkó und Mnešice, stellenweise häufig.

Polygonum tataricum L. Einzeln unter P. Fagopyrum, welch' letzteres häufig im Grossen gebaut wird.

Valeriana simplicifolia Kab. An einer buschigen quelligen Stelle der Bošácer Bergwiesen, hier ohne V. dioica, und bedeutend stärker in allen Theilen; soust bisher nirgends im Gebiete beobachtet. Der Fundort Bestinné liegt etwa 4200' hoch ü. M.

Knautia arvensis Coult. 8. eradiata Nlr. Einzeln auf steinigen Brachen der Bosacer Rodungen.

Artemisia Absinthium L. auch auf steinigen, buschigen Stellen bei Beczkó.

A. austriaca ist zu streichen und dafür A. lednicensis Roch zu setzen, die nicht nur am Ostabhange des Turecko auf Kalk und Löss, sondern auch bei Beczkó an Erdabhängen häufig anzutreffen ist. Herr von Uechtritz hat meine Pflanze mit Rochel'schen Original-Exemplaren von der Burg Lednica im Trencsiner Comitate, verglichen (= A. campestris v. sericea Fries).

A. scoparia Wk. Im Sande der Wag häufig, seltener auf steinigen Aeckern und Hügeln bei Haluzice und an Feldwegen.

Gnaphalium arenarium L. auch an einer unbewaldeten Stelle am Turecko.

Senecio erucifolius ist zu streichen, da sich Exemplare, die ich unter diesem Namen im Herbare besitze, bei einer nochmaligen Untersuchung nur als eine schmalblättrige Form des S. Jacobaea erwiesen. Uebrigens ist das Vorkommen der S. erucifolius besonders an den Lössabhängen bei Beczkó und Mnešice sehr wahrscheinlich.

S. nemorensis L.  $\alpha.$  latifolius N1r. auch an buschigen Stellen der Grasgärten im Dorfe N. Podhragy selbst,

β. angustifolius Nlr. In Holzschlägen der Bošác-Ivanóczer Wälder, stellenweise häufig, und am Ostabhange des zum Gebirgsstocke Jaworina gehörenden, nahe an 3000' hohen Berges Beckowská bei M. Ljeskowé.

Carduus acanthoidi-nutans Koch. Diesen ausgezeichneten Bastart fand ich an der Strasse zwischen Stwrtek und Iwanowce in drei Exemplaren.

Virsium palustri-rivulare Nägeli. Auf sumpfigen Stellen der Bosacer Bergwiesen Bestinné und Nowá Hora zwischen den Eltern, sehr selten.

Tragopogon orientalis L. Die Form mit welligen, an der Spitze gewundenen Blättern (T. undulatus Rb.) viel häufiger als jene mit flachen Blättern

Scorzonera hispanica L. β. latifotia N1r. Sehr selten auf Bergwiesen des obern Bošácthales.

Podospermum laciniatum DC. auch bei M. Ljeskowé, Mnešice und Beczkó an Wegen und Ackerrändern.

Sonchus palustris ist zu streichen, da ich mich, leider, in der Bestimmung gewaltig irrte, und nun selbst meine Sünde gestehen muss.

Crepis setosa Hall, wird auf Kleefeldern bei Srnie auch angetroffen.

C. paludosa Mönch. Auf quelligen Stellen der Bošácer Bergwiesen, an mauchen Orten häufig, dann an Ufern eines Zuflusses des Bošáckabaches im Gebüsch.

Hieracium racemosum Wk. In Holzschlägen der Iwanóczer Wälder selten, dagegen häufiger an entwaldeten, mit einem Chaos von Brombeeren bewachsenen Stellen des Rešetárowec, auf Kalkunterlage Die Bestimmung verdanke ich der Güte Hrn. Neilreich's.

Jasione montana L. sehr selten auch bei N. Podhragy am Fusse des Kalkhügels Budišowá.

Campanula patula L. sammelte ich das vorige Jahr auf Wiesen des Borisow, unweit von meiner Wohnung, auch in einigen Exemplaren, mit ganz kahlen Stengeln, dagegen

C. persicifolia L. in einem Exemplar, dessen Stengel und Blätter von dichtstehenden kurzen Haaren rauh und von grauem Aussehen sind.

C. sibirica L. suchte ich seitdem zu wiederholten Malen am Turecko, fand sie aber nicht, daher ich sie jetzt streiche. Ich erinnere mich aber recht wohl, dass ich sie dort einst gesammelt hatte. An eine Verwechslung kann nicht gedacht werden, da mir diese Pflanze von Presburg aus, wo sie häufig ist, sehr gut bekannt war.

Vinca minor L. auch in Hecken der N. Podhragyer Weinberge, hier selten.

Gentiana germanica Willd. Auf Grasplätzen im Kamenicné, sehr selten, ohne die G. spathulata Bartl., welch letztere auf Bergwiesen vorkommt und um vier Wochen früher blüht.

Mentha aquatico-silvestris Meyer. Am Ufer des Stwrteker Wagarmes bisher blos in zwei Exemplaren aufgefunden.

Lycopus exaltatus L. fil. An einer Stelle im Weidengebüsch am Rande der Štwrteker Sumpfwiesen, daselbst alljährlich und nicht eben selten.

Origanum vulgare β. megastachyum (Lk.) Unter der Normalform an steinigen Stellen der ehemaligen Weingärten am Südabhange der Lisica bei Bošáca, sehr selten.

Melissa officinalis L. Im Dorfe Bošáca an Bächen, dann an mehreren Stellen im Weingebirg, aber auch hier nur verwildert.

Sideritis montana L. auch auf Acker- und Wegrändern bei Beczkó, nicht gemein.

Teucrium Botrys L. Bisher blos an steinigen Brachen am Hügel Bestinné, daselbst aber in grossen Exemplaren (4500' hoch ü. M.)

Nonea lutea ist zu streichen, da meine Pflanze nur eine gelblichweiss blühende Form der N. pulla ist, und seither auch bei Stwrtek in mehreren Exemplaren aufgefunden wurde.

Verbascum thapsiforme  $\times$  nigrum. In zwei Formen hier ent-deckt. Die eine vom Weingebirg we Zlaboch bei N. Podhragy hat so grosse Blumenkronen wie bei V. thapsiforme, alle 5 Staubfäden blassrosawollig; Wurzelblätter elliptisch in den langen Blattstiel herablaufend sämmtliche Stengelblätter sitzend, beiderseits filzig, den ebenso bekleideten Stengel halbumfassend, gekerbt; die andere bei Štwrtek vorkommende Form ist von dieser nur durch stärkeren Filz und kleinere Blumenkronen verschieden. Beide sind Ende Juli 1868 gesammelt worden.

Veronica Anagallis L. α. limosa Nlr. Gemein im Schlamme der Wag, an Bächen und Quellen durch das ganze Gebiet.

Rhinanthus Cristagalli L.  $\beta$ . major Döll. Auf Bergwiesen des Bestinné und Nowá Hora in Gesellschaft mit Gladiolus imbricatus.

Melampyrum barbatum Wk. Unter der Sommersaat im M. Ljeskower Thale unweit der mährischen Grenze, hier ziemlich häufig, sonst bisher nirgends beobachtet.

Orobanche elatior Sutt. auch auf Wiesen und in Grasgärten durch das ganze Gebiet, sehr gemein.

Lysimachia nemorum L. An Bächen und Wäldern des Lopennik stellenweise in Menge.

Calluna vulgaris Salisb. Gemein östlich von Beczkó auf Hügeln; fehlt am rechten Wagufer im Gebiete.

Vaccinium Myrtillus L. Auf höher gelegenen Bergwiesen des obern Kameničné, aber auch hier nur selten.

 $Pyrola\ rotundifolia\ L.$  an den zu M. Ljeskowé gehörenden Abhängen der Jaworinaausläufer gemein.

Monotropa Hypopitys L.  $\beta$ . hirsuta Roth. In den Iwanóczer Waldern, selten.

Peucedanum palustre Mönch. In Holzschlägen am Kamme des Bergrückens, der des Spánie- von dem Iwanóczer Thale scheidet, sehr selten.

Laserpitium latifolium L. \( \beta \). asperum Nlr. auch mit dem vorigen in den genannten Holzschlägen, selten, häufiger auf Bergwiesen des obern Kameničné.

Conium maculatum L. wurde seitdem auch in N. Podhragy auf Schutt gefunden.

Statt Thalictrum foetidum ist zu setzen: Th. minus L. s. glandulosum Wallr. Es wächst nicht nur auf Felsen unter der Beczkéer Schlossruine, sondern auch an deren Mauern, ziemlich häufig.

Ranunculus bulbosus L. An Wegen und Grasplätzen bei N. Podhragy, Srnie und Mnešice, sehr selten.

R. Frieseanus Jord. An Grasplätzen des v. Osztroluczky'schen Parkes in N. Podhragy, aber auch da nur selten. Allem Anscheine nach nur mit fremdem Samen eingeschleppt.

Dagegen wird unser R. Steveni Andrz. v. angustisectus doch nichts anderes sein, trotz des langen Wurzelstockes, als R. acris L. (Siehe meine Bemerkung in der Oe. B. Zeitschr. 1868, Nr. 12, S. 394.)

Arabis auriculata Lam. Die hier wachsende Form gehört zur Varietät  $\beta$ . puberula Koch.

Hesperis matronalis L. Auf Ackerrändern bei Bohuslawice, aber auch da nur selten, auf Alluvium.

Erysimum odoratum Ehrh. β. sinuatum N1r. Auf der Beczkóer Schlossruine häufig, um N. Podhragy an steinigen Brachen mit der Normalform, aber viel seltener.

 $Diplotawis\ muralis\ D.C.\ \beta.\ ramosa$ N<br/>1r. Auf Mauern der Beczkóer Schlossruine.

Roripa austriaca Bess. In Strassengräben zwischen Srnie und Mnessce, selten.

R. palustris Bess. Sehr gemein an den Wagufern zwischen Weidengebüsch bei Štwrtek, Beczkó, Mnešíce und Izbice.

 $\it Viola\ silvestris\ Kit.\ \alpha.\ micrantha\ D\"{
m oll}.$  Höchst gemein auf buschigen Stellen und in Wäldern.

V. canina L. β. brevifolia Nlr. Häufig auf mässig feuchten Bergwiesen und Weinbergtriften. Dagegen ist bei V. persicifolia die Varietät β. pratensis zu streichen, da ich sie mit der Vorerwähnten verwechselte.

Sagina apetala L. auch auf Brachen bei N. Podhragy, auf Lössunterlage.

Cerastium glomeratum Thuill. sammelte ich an Wegen der Iwanóczer Wälder, wo es truppenweise vorkommt.

Cucubalus baccifer L. auch auf den Waginseln bei Beczkó, hin und wieder.

Hypericum perforatum L.  $\beta$ . stenophyllum W. et Gr. An steinigen Stellen der ehemaligen Weingärten am Südabhange des Lisica.

Geranium molle L. Auf Grasplätzen im v. Osztroluczky'schen Parke zu N. Podhragy, heuer sehr häufig. Duftet im frischen Zustande stark nach Moschus.

Linum perenne L. Auf einem mit Poterium Sanguisorba besäeten Acker am Abhange der Budišowá gegen das Iwanóczer Thal zu, hier häufig und sicher eingeschleppt. Ein Exemplar, das ich voriges Jahr von dort in meinen Garten verpflanzt hatte, blühte heuer den ganzen Sommer sehr reichlich, und bildet ein grosses trichterförmiges Nest.

Die Rubos dieser Gegend gedenke ich in nicht langer Zeit zu publiciren, da ich seit Jahren ein reiches Material gesammelt habe, und die Aufzählung in der Oe. B. Zeitschr. (1868, Nr. 6, S. 175-181) mancher Nachträge und Berichtigungen bedarf.

Potentilla collina Wib. An einem Ackerrande bei Mnessce auf Lössunterlage.

 $P.\ argentea\ L.\ \beta.\ cinerea\ Lehm.$  Rev. Pot. p. 96. Auf Löss im Thale Chúmy bei N. Podhragy.

**P. pilosa** Wlld. Sehr häufig im Weingebirg und auf Ackerräudern durch das ganze Gebiet; die Standorte bei **P. inclinata** beziehen sich auf diese Pflanze. Dagegen wächst **P. inclinata** auf höher gelegenen Brachen und an Feldwegen.

P. supina L. In einem Graben bei Beczkó, selten. Dass sie auch an den Wagufern vorkommt ist sehr wahrscheinlich, ich fand sie dort aber bis jetzt nicht.

Anthyllis Vulneraria L. α. aurea N1r. Auf Wiesen des Borisow bei N. Podhragy, höchst selten.

Medicago minima Desv. auch bei Mnešíce auf Löss ziemlich häufig.

Lotus corniculatus L. a. tenuifolius L. In den einstigen Schottergruben und auf Sumpfwiesen bei Štwrtek.

Hippocrepis comosa L. Auf Hügeln bei der Beczkóer Schloss-ruine; nicht gemein.

Vicia monantha Desf. kommt einzeln uuter Hülsenfrüchten vor. Vicia pisiformis L. auch in Holzschlägen der Rešetárowec.

Vicia villosa Roth, Höchst selten unter Saaten bei Beczkó.

## Zoologische Miscellen.

Vor

Georg Ritter von Frauenfeld.

#### XVI.

### Erste Hälfte \*).

Enthält: Acerina rossica Cuv.; 2 neue Auswüchse; Auswuchs auf Tritinum; Missbildung auf Bromus erectus L.; Ablage von Heuschrecken- und Cicadeneier; Lonchoptera trilineata Zett.; Trypeta bullans Wied.; Phylloxera vastatrix.

#### Acerina rossica Cuv.

Herr Baron Otto Petrino sendet in einem Schreiben an mich Folgendes:

"Bei meiner Anwesenheit in Onuth") habe ich einen Fund gemacht, der Sie, und vielleicht auch in weiteren Kreisen interessiren dürfte. Ich erhielt nämlich daselbst ein Exemplar von Acerina, dem A. Schraitzer Cuv. ausserordentlich ähnlich, welcher jedoch von dem gewöhnlichen Typus, wie ihn Heckel und Kner beschrieben, abweicht. Es ist das erste Exemplar, das mir aus dem Dnjester in die Hände kam, ich kann also nicht sagen, ob es eine besondere Art, oder eine dem Dnjester eigenthümliche Varietät sei, oder ob auch noch die gewöhnliche Form des Schraitzer vorkomme; — indessen einstweilen uachstehend die Beschreibung der Unterschiede:

Die Dornen des Vorderdeckels sind folgendermassen angeordnet; zuerst vorn gerade unter dem Auge 3 dicht hinter einander nach vorne gerichtet, weiter zurück 1 Dorn nach unten gerichtet. Ein starker Dorn im Winkel, und am aufsteigenden Rand die 2 stärkeren, wie beim gewöhnlichen Schraitz; endlich mehrere kleinere nach aufwärts. Ausserdem ist jene Zelle, welche oberhalb der beiden letzten starken Dorne des Vorderdeckels liegt, und die in der Zeichnung Heckel's ungetheilt erscheint, durch ein breites Knochenstück in 2 besondere Zellen abgetheilt. Flossenstrahlen stimmen überein, dagegen sind alle Längslinien des Körpers in linsengrosse schwarze Flecke aufgelöst.

<sup>\*)</sup> Da ich wegen Ueberbürdung mit Arbeit nicht im Stande war, alle' von mir in den Versammlungen vom Marz bis Juni d. J. vorgelegten Metamorphosen und Beobachtungen zu beschreiben, so gebe ich hier einen Theil derselben, und folgt das übrige im nächsten Bande.

<sup>\*\*)</sup> Im nordwestlichsten Winkel der Bukowina an der Grenze von Russland.

Das einzige in meinen Besitz gekommene Exemplar habe ich dem Landesmuseum in Czernowitz einverleibt, werde Ihnen aber, wenn Ihnen die Sache nicht ohne Werth scheint, gerne das nächste, mir in die Hände fallende, übersenden."

Diese freundliche Zusage ging bald in Erfüllung, da Herr Baron Petrino ein solches Exemplar, das mit der obigen Beschreibung vollkommen übereinstimmte, in kurzer Zeit nach jener Mittheilung an mich einsandte. Hr. Dr. Steindachner, dem ich dasselbe zur Ansicht gab, sprach es für Acerina rossica Cuv. an, welche er jedoch zu Acerina Schraitzer L. zieht, indem ihm die Unterschiede nicht erheblich genug erscheinen, sie als Art davon getrennt zu halten.

Wenn diese Abweichungen allerdings nicht so bedeutend sind, so dürften sie doch keinesfalls unbemerkt bleiben. An allen Exemplaren unseres Schraitzen, die ich untersuchte, fand ich mit Ausnahme eines einzigen, welcher links 3 Zähne zeigte, regelmässig nur Einen nach vorne gerichteten Zahn, wo Baron Petrino ganz richtig 3 Zähne bemerkt. Auch die Knochenleisten am aufsteigenden Theil des Dekels, welches am Dnjester-Exemplare die grubige Vertiefung in 2 besondere Zellen theilt, fand ich nur an 2 Stücken schwach angedeutet. Die Auflösung der dunklen Längsstreifen in weit entfernt stehende Punkte, wie sie in dieser Weise unser Fisch nie zeigt, darf vielleicht ebenfalls Aufmerksamkeit verdienen.

Besonders aber ist hervorzuheben, dass, wenn hiedurch das bisher angenommene Verbreitungsgebiet dieses Fisches wesentlich verändert würde, da, wie diess namentlich auch in Siebolds klassischer Fischfauna der Fall ist, ausschliesslich das engere Donaugebiet als dessen Fundort bezeichnet wird, indem sein Vorkommen bei Budweis unrichtig, und die Angabe nach Wulff "in stehenden Wässern bei Freistadt in Westpreussen" mit Recht bezweifelt wird, als höchst auffällig erscheinen muss, dass der im Dnjester lebende Fisch sich vollkommen an die, in dem jenseitigen durch die Karpathen getrennten Flussgebiete bisher vorgefundene Form anschliesst; ein Umstand, der zu weiterer genauer Untersuchung und Beobachtung auffordern muss.

# Zwei neue Auswüchse, ersterer aus Shanghai in China, letzterer aus Ercsi an der Donau.

Herr Schrader, den ich während der Reise mit der Novara in Sidney kennen lernte, und von dem schon mehrere Beobachtungen über Auswüchse in unsern Schriften niedergelegt sind, theilt mir Folgendes aus Shanghai in China mit:

"Ihre Separatabdrücke aus den Verhandlungen der zool.-bot. Ges., die ich jüngst<sup>®</sup>erhielt, haben mich besonders interessirt, vorzüglich von

dem in einem Stein eingeschlossenen Salamander, da ich solche Fälle in Australien kenne, für die ich ganz dieselbe Erläuterung gab.

Der Baumwollzerstörer in Egypten kommt hier nicht vor; einen Kleinschmetterling habe ich jedoch beobachtet. der den Stamm von Zea Mays L. aushöhlt. Was Sie aber gewiss mehr interessiren wird, ist eine Psylla, die ich auf einer Art Rhamnus, verwandt mit Rh. frangula L. gefunden, die ich Psylla cornicola nenne, da sie auf den Blättern dieser Pflanze hornige Gallen erzeugt, in denen das Thier lebt. Ich sende Ihnen einige Exemplare, leider schon alt, jedoch dazu eine Abbildung und Beschreibung. Sie werden von einer kleinen schmalen Wanze (Lygneidae) auf ihren langen Rüssel aufgespiesst und ausgesogen."

Die von Herrn Schrader eingesendete Abbildung zeigt einen Zweig des betreffenden Strauches, dessen Blätter au der Oberseite 1-8 mehr oder

weniger gekrümmte Hörnchen von beiläufig 3<sup>mm</sup> Durchmesser tragen, wie nebenstehende Zeichnung zeigt, in welchen je eine Larve und später die Puppe dieses Blattspringers lebt. Auf der Unterseite des Blattes ist die Oeffnung mit einem weissen pergamentartigen Deckel geschlossen. Die Innenwände der Galle sind mit einem feinen



mehlartigen Sekret überzogen, das wohl von der Larve herrührt, die damit in langen weissen Fäden bedeckt ist.

Die Larve ist hellgrün und hat die beiden Stirnhügel, wie das vollkommene Insekt, während sie der Puppe fehlen, deren Flügelscheiden Anfangs sehr klein, bei weiterer Entwicklung bis zur halben Körperlänge anwachsen. Diese ist gleichfalls hellgrün, mit 2 schwarzen Bogenflecken am Kopfe und schwarzen Querstreifen auf den beiden letzten Körpersegmenten. Sie ist durchaus behaart.

Das ausgebildete Insekt erscheint gegen Ende Mai bis in den Juni, ist grün, die Thoraxmitte und Beine braun. Augen roth. Am Kopfe zwischen den Augen 2 winklige, schwarze Flecken. Die Segmente des grünen Hinterleibes sind breit schwarz gerandet. Die Flügel getrübt, sind an der Wurzelhälfte dunkler, bräunlich, die Wurzel selbst meist etwas heller. Diese Verdunklung zieht sich am Inneurande bis zur ersten Gabelader und verbindet sich daselbst mit einem dreieckigen Fleck von gleicher Farbe, dessen Basis den ganzen übrigen Innenrand bis über die erste Gabelader einnimmt, und von der Wurzel der zweites Gabel als dunkles Bändchen sich bis an den Vorderrand zieht.

Nach Herrn Schrader's Mittheilung ist das Thier träge und versucht nicht zu springen.

Da die Flügel kein Stigma haben, der Kopf jedoch Stirnhügel trägt, so gehört das Insekt in die Förster'sche Gattung Arytaena und muss sonach A. cornicola heissen.

Den zweiten Auswuchs hat mir Herr Dr. Tauscher aus Ercsi an der Donau eingesendet, nebst dem schon bekannten, daselbst sehr häufigen auf Plantago maritima von Mecinus collaris Grm.

Er beobachtete diesen neuen Auswuchs auf *Polygonum aviculare* L. fand ihn jedoch nur ein einziges Mal auf einem starken Exemplar dieser Pflanze.

Die achselständigen Nüsschen schwellen zu einer 9-40<sup>mm</sup> langen Spindel an. an deren Grunde noch das die Frucht gewöhnlich lange nach dem Verblühen einhüllende Perigon zerrissen sitzen bleibt. Der Auswuchs ist sehr hart, holzig, und hat eine, der äussern Form ganz entsprechende längliche Kammer, in welcher ich ein 5-6<sup>mm</sup> langes, einfärbig grünes, walzliches Räupchen fand, dessen 6 Haken- und 8 Bauchfüsse nebst einem Nachschieberpaar es zweifellos als Schmetterlingsraupe erwiesen.

An den im Weingeist befindlichen lockeren Blütenährchen waren 4 solcher Gallen, deren Erzeuger wohl zuverlässig der dem Räupchen zugehörige Schmetterling ist.

### Auswuchs auf Triticum von Chlorops.

Dr. Giraud hat im 43. Bd. der Verhandl, der k. k. zool.-bot. Ges. eine, wie er angibt auf Triticum repens gefundene Missbildung beschrieben und auf Taf. 22 Fig. 2 abgebildet, die in ihrer Erscheinung an jene von Lipara lucens Mg. auf Phragmites communis erinnert, welche sie im Kleinen darstellt. Er vermuthete nach 2 im Zuchtglase todt gefundenen Fliegen Ochthiphila polystigma Mg. als den Erzeuger, während ich im Bd. 48 derselben Schriften p. 895 vermuthungsweise Chlorops scalaris Mg. als solchen bezeichnete. Um hierüber vollends Gewissheit zu erlangen, sammelte ich heuer diesen Auswuchs rechtzeitig genug in mehreren Exemplaren, und erhielt eine grössere Anzahl Chlorops, den ich nun unzweifelhaft als den Urheber dieses Auswuchses bezeichnen muss. Bei genauer Untersuchung bemerkte ich, dass auffallender Weise diese Fliege dem bei uns als Getreideschädling heuer aufgetretenen Chlorops so ähnlich ist, dass beide nicht zu unterscheiden sind. Die aus dem Weizen gezogene Fliege lebt an dem unter der Aehre befindlichen Theil des Halmes bis zum ersten Knoten, wenn dieser Theil sammt der Aehre noch von der Scheide des obersten Blattes umhüllt ist. Die Made nagt allda einen Gang an der Oberfläche des Halmes, der oft in einer Länge von 3 Zoll sich erstreckt, und eine sehr flache Rinne bildet. Keine Spur eines ungewöhnlichen Wachsthumsreizes, die nur den mindesten Anschein einer

besonderen Missbildung gäbe, blos dass in Folge der nicht unerheblichen Verletzung die Aehre verkümmert, nicht auswächst und nur wenig oder gar keine Körner trägt.

In dem erwähnten Auswuchs ist jedoch keine Spur eines solchen Frasses, sondern die Made ist mitten in dem Auswuchs am Grunde an einer Stelle, um welche herum die an der verkürzten Achse der dicht gedrängten Internodien zusammengehäuften Blattscheiden ineinander geschachtelt eine dichte Umhüllung bilden. Soll nun ein und dasselbe Insekt auf zwei, wenn auch verschiedenen, sich doch sehr nahe stehenden Pflanzen eine so bedeutend von einander abweichende Lebensweise führen, und während ihre Anwesenheit auf einer derselben eine so auffallende Wucherung im Wachsthum der Pflanze verursacht, auf der anderen ausser der Verkümmerung durch den Frass aber nicht die geringste Aeusserung einer erhöhten Wachsthumsthätigkeit zeigen?

Eine mögliche Abweichung von der für eine bestimmte Art bisher allein als entsprechend angenommenen Missbildung an Pflanzen, in denen die Metamorphose stattfindet, hat sich zwar in jüngster Zeit geltend gemacht, indem man sich bei Cynipiden zur Ansicht neigt, dass eine Art, je nachdem sie ihr Ei an Stamm, Knospe oder Blatt ablege, dieser Stelle entsprechend einander ganz unähnliche Gebilde allda entständen, deren Erzeuger man früher auch für verschieden halten zu müssen glaubte. Allein die Entstehung eines abnormen Gebildes durch erhöhte Wachsthumsthätigkeit war und ist aber doch stets in allen solchen Fällen bisher beobachtet worden.

Was die Fliege selbst betrifft, so bin ich bei Bestimmung derselben zweifelhaft geblieben. Die von mir gezogenen Fliegen haben einen gelben Hinterleib, an dem man bei einigen am zweiten Ring eine kurze, feine. unterbrochene schwärzliche Linie bemerkt, die nicht bis zum schwarzen Punkt an der Seite des Körpers reicht. Nur bei einem einzigen Exemplar findet sich auch am dritten und vierten Ring eine solche zarte Linie, so undeutlich jedoch, dass sie bei Verdunklung des Hinterleibes im Tode kaum noch sichtbar sind. Meigen hat nur 2 Arten, die einen gelben Hinterleib ohne Binden haben, mit einem schwarzen Seitenpunkt am 2. Ring, gracilis und hypostigma, die jedoch der übrigen Angaben wegen nicht hieher gehören können. Die Bestimmung nach anderen Autoren ist nicht weniger schwierig. Es scheint dass, abgesehen von ihrer nicht geringen Veränderlichkeit überhaupt auch das Nachdunkeln im Tode rücksichtlich der Zeichnung und Farhe grosse Unsicherheit und daher viel Verwirrung in die Bestimmung dieser Arten brachte, wie schon Zetterstedt's Diptera scandinaviae nachweisen. Die hier in Frage kommenden Arten sind nasuta Schrank, scalaris Mg., dann die vorzüglich als Getreideschädlinge bezeichneten taeniopus Mg. und strigula Mg. Die beiden letztern sollen jedoch 4 dunkle Binden am Hinterleib haben, was

bei den von mir aus Weizenhalmen sowie aus dem Auswuchs gezogenen keineswegs der Fall ist. Auch die Fühler, obgleich im Tode gleichmässiger verdunkelt, sind im Leben nicht ganz schwarz wie beim taeniopus und strigula angegeben, sondern deren 1. und 2. ist rothbräunlich und nur das 3. ganz schwarz. Hiemit schliesst sich auch scalaris aus und es bleibt nur nasuta Schrank, eine Bestimmung, die mit dem allgemein als Getreidefeind angenommenen Chl. taeniopus nicht übereinstimmt. Tritt bei uns vielleicht Chl. nasuta als Getreideverwüster auf, oder fallen beide Arten doch vielleicht zusammen?

Werden diese Fragen aber auch wie immer gelöst, so bliebe doch die Eingangs erwähnte verschiedene Lebensweise ein und desselben Thieres eine merkwürdige Erscheinung, es sei denn, dass sich bei den von mir gezogenen Fliegen doch noch Unterschiede finden, welche mir entgingen, und die es möglich machen, auch die Imago ebenso zu trennen, wie die verschiedene Lebensweise die früheren Stände unterscheidet.

Nach einer mir von Prof Cohn zugekommenen Broschüre "Untersuchungen über Insektenschäden auf den schlesischen Getreidefeldern im Sommer 1769" bespricht derselbe darin gleichfalls diesen Weizenschädling als Chlorops taeniopus. Er hebt daselbst besonders hervor, dass durch diesen Schädling an der Gerste auch die 2-3 Internodien unterhalb des obersten Halmoliedes verkümmern. Bei den mir in grosser Zahl vorliegenden Weizenhalmen war diess keineswegs der Fall, da sie kräftig aufgewachsen, fast 5 Fuss hoch waren. Selbst dieses oberste verletzte Halmglied war in den meisten Exemplaren nicht besonders verkrümmt, und die Frassränder kaum so auffallend verdickt, dass sie als namhafte Wachsthumswucherung zu bezeichnen wären. Nur bei einigen, wo dieses Halmstück ein bis anderthalb Zoll lang war, hatten die Maden ihren Frass an der Spindel bis gegen die Mitte der Aehre fortgesetzt, und blieben auch zur Verpuppung daselbst. Cohn glaubt diese Beschädigungen als Gallenbildung auffassen zu sollen. Ich möchte fast denken, dass diess den Begriff von Gallen zu weit ausdehnen hiesse.

#### Missbildung an Bromus erectus L. durch Phytoptus.

Herr Dr. Thomas in Ohrdruf hat in jüngster Zeit, zuerst als Schulprogramm, sodann mit mehreren Ergänzungen in Giebel's Zeitschrift eine Aufzählung der durch die ebenso wichtige und interessante als vernachlässigte Gattung *Phytoptus* Duj. erzeugten Missbildungen an Pflanzen gegeben.

Ich habe seit vielen Jahren bei meiner Jagd nach Pflanzenauswüchsen diese dem freien Auge kaum bemerkbaren Thierchen eifrig beobachtet, und kann dessen Verzeichniss der von ihnen verursachten Verbildungen namhaft vermehren. Diese unendliche Kleinheit und der Umstand, dass mehrere derselben ausserordentlich schwer aufzufinden sind, ja oft, wenn die durch sie an den Pflanzen bewirkte Wucherung erst recht sichtbar wird, und noch in voller Entwicklung ist, sie diese schon verlassen haben, ist Ursache, dass die Arten dieser Milbengattung noch äusserst wenig bekannt sind. Ich habe in den Schriften der k. k. zool.-bot. Ges. mehrere derselben beschrieben, die auch Dr. Thomas in seinen Nachträgen anführt, und habe darauf aufmerksam gemacht, dass manche der bisher den Gallmücken zugeschriebene Deformität von Phytoptus herrühre, und dass die Fliegenmaden nur in dem an der Stelle dieser Pflanzenwucherungen stattfindenden reichlichen Saftzuflusse schwelgen. Dass sie nur in dieser Weise schmarotzen und nicht an den Thieren selbst zehren, kann man leicht an den unter Blattläusen auf Centaurea scabiosa L. und der Blätter von Persica vulgaris lebenden Cecidomyia-Maden beobachten.

Besonders zu bemerken ist der geringe Unterschied der unzweifelhaft verschiedenen Arten dieser Milben. Während in den durch sie erzeugten Gebilden die grösste Mannigfaltigkeit, die zu guten Gruppirungen verwendbar ist, herrscht, sind die Thierchen selbst so gleichförmig, dass ihre Unterscheidung höchst schwierig wird.

Indem ich die von mir versuchte Gruppirung später zu geben beab-

sichtige, lege ich eine im Spätsommer dieses Jahres gefundene Missbildung von *Phytoptus* vor. Dieselbe findet sich auf *Bromus erectus* L. und ergreift ein oder mehrere Aehrchen der überhängenden Rispe derselben.

Diese entweder ganz oder nur zum Theil von der Milbe ergriffen, und eine scharf zugespitzte Spindel bildend, schwellen auf das 3 bis 4fache in der Dicke der gewöhnlichen Aehrchen an, bleiben fest geschlossen als schützende Hülle für die zu tausenden zwischen den etwas verdickten Spelzen befindlichen Thierchen. Die eingeschlossenen Blüthentheile sind chlorotisch und verkümmert. Das Thier hat die gewöhnliche walzliche Form und ist quergerieft.



#### Ablage der Eier von Heuschrecken und Cicaden.

Die Entwicklungsgeschichte der niederen Thiere hat in jüngster Zeit eine reiche Fülle von Beobachtungen aufzuweisen, doch sind von einer ganzen Reihe solcher Thiere sowohl die Eier, wie die Art ihrer Ablage und Sorge der Eltern für ihre Nachkommen noch ganz unbekannt.

Nicht nur dass die Weibchen zur Erhaltung der Brut die Eier zweckentsprechend versorgen müssen, so erfordern diese als solche selbst häufig einen besonderen Schutz. Während ein Theil der Insekten die Eier unter die Pflanzenoberhaut oder noch tiefer einführt, und danach, durch eine bisher nicht erklärte Erregung besondere Missbildungen entstehen, die den Jungen zum Aufenthalt und zur Nahrung dienen, benöthigen die Eier anderer eben nur als solche diesen Schutz, indem die entwickelte Brut diese schützende Stelle alsogleich verlässt, um im Freien ihren Unterhalt zu suchen.

Mit den Bohr-, Schneid- oder Säge-Apparaten dringen die Weibchen dieser Insekten in Stämme der Rosen, in Zweige von Clematis, in Blattstengel von Populus, den Stamm von Stachys recta, unter die Blattoberhaut von Berberis u. dgl., wo dann das von äusserst zarter Hülle umgebene Ei nicht nur vor dem Vertrocknen geschützt ist, sondern wo es auch durch Aufsaugung bedeutend an Umfang zunimmt, und die Umgebung manchmal gallenartig aufschwillt, häufig aber auch nicht der mindeste Reiz auf die Pflanze durch die daselbst eingebetteten Eier erfolgt, so dass dieselben äusserst schwer zu entdecken sind.

An einer grossen Anzahl von Pflanzen habe ich bei meinem Suchen nach Metamorphosen die Eier einer Heuschrecke, *Platycleis*, nach Herrn von Brunner's Ausspruch wahrscheinlich *Pl. bicolor* Ph. in solcher Art untergebracht gefunden.

Es waren diess: Linaria genistifolia Mill., Medicago sativa L., Potentilla recta L., Verbascum nigrum L. und phlomoides L., Centaurea paniculata L., Bupleurum falcatum L., Allium flavum L., Cirsium lanceolatum Scp., selbst in dem harten Stamme von Salvia officinalis L.

Man sieht im Spätherbst und im Winter an den abgestorbenen Stengeln dieser fast durchaus perennirenden Pflanzen mehr oder weniger



deutlich Bohrlöcher von der Grösse eines Stecknadelkopfes die im Durchschnitt sich senkrecht auf die Achse gerichtet zeigen, und bald bogig nach abwärts führen, wo am Ende des Ganges das Ei abgesetzt ist. Das Eihäutchen ist so zart, dass es häufig schon durch das Spalten des Stammes verletzt wird. Alle in den obangeführten Pflanzen aufgefundenen Eier waren sich vollkommen ähnlich, und ich kann nicht sagen, ob sie einer oder mehreren Arten angehören, da es mir bisher nicht gelang, die entwickelten Jungen länger

als 5—6 Tage am Leben zu erhalten. Die Eier selbst sind walzlich mit abgerundeten Enden 4,5<sup>mm</sup>· lang, 4,8<sup>mm</sup>· dick, gelb, fettglänzend, mit einer matten weisslichen Stelle am Vorderende. Sie sind namentlich in *Linaria* und *Verbascum* oft sehr zahlreich zu 20—30 in einem Stamme, eingebohrt, jedoch fast durchaus einzeln in einem Gange, nur sehr selten habe ich 2 übereinander gefunden. Wo die Bohrlöcher dicht zusammengerückt sind, kreuzen sich manchmal die Gänge oder verlaufen auch nebeneinander. Sie müssen sehr sorgfältig behandelt werden, da sie leicht

vertrocknen, oder schimmeln. Man thut am besten, sie erst im März einzutragen, wo sie sich Ende April oder im Mai im Zimmer entwickeln.

Auch die Ablage von Eieru der *Idiocerus confusus* Fl. die bisher unbekannt war, habe ich an den jungen Zweigen von *Populus alba* L. entdeckt. Sie sind noch schwieriger als die Heuschreckeneier, oder eigentlich gar nicht zur Entwicklung zu bringen, wenn man sie zu früh sammelt, da sie wenn der Zweig vertrocknet, oder dessen Zellsaft in Gährung übergeht, unfehlbar zu Grunde gehen. Es ist daher am zweckmässigsten, die Zweige erst im Frühjahr kurz vor dem Aufbrechen der Knospen einzutragen. Gleich den Heuschrecken sind aber auch die ausgeschlüpften Larven nur sehr schwer zu erziehen. Die angestochenen Zweige sind leicht aufzufinden, da der 3-5<sup>mm</sup> lange Einschnitt an den jüngsten vor-

jährigen Zweigen im März und April an seinen Rändern schon ziemlich klafft, und diese etwas wulstig erscheinenDie verletzte Stelle wird im Innern brandig, die Wachsthumsthätigkeit setzt sich aber nach aussen auch später
noch fort, so dass man an diesen Stellen an älteren Zweigen oft erbsengrosse schwammige, knotige Anschwellungen
als Fortbildung dieser Verletzungen findet. Die Eier sind
in diesem Schnitt 5-8 Stück der Reihe nach etwas schief
abwärts eingebohrt und so fest eingepackt, dass ich unter



Hunderten von Zweigen, die ich spaltete, kaum einige Eier unversehrt erhalten konnte. Die nebenstehende Figur zeigt diese Lage in einem gespaltenen Zweige. Die gegen 1,6<sup>mm</sup>· langen Eier sind fast flaschenförmig, vorn schief abgestutzt, blass weisslich, das abgestutzte Ende, im Einschnitt nach aussen gerichtet, ist schwarz.

#### Lonchoptera trilineata Ztt.

Bei einem Ausfluge, Ende Dezember v. J. nach Haking fand ich unter der flach am Boden aufliegenden Blattrosette eines Cirsium auf der Unterseite eines Blattes eine asselartige Dipterenlarve. Sie stimmte fast vollkommen mit der von Lubbok in den Transactions of the entomolological Society of London III. Ser. vol. 4, 862-864 p. 338 beschriebenen und auf Tafel XI. abgebildeten Larven überein, aus welcher er Lonchoptera, mut' mosslich lutea zog. Die von mir gefundene Larve ist nur beträchtlich grosser, indem sie ausgestreckt 3mm. lang und 2,3mm. breit war. Auch der eigenthümliche häutige geriefte Saum am Seitenrande der Segmente war doppelt so breit als bei der von Lubbok beschriebenen Larve. Nach wenigen Tagen setzte sich die Larve in dem Glascylinderchen in dem ich sie hielt, und in welchem sie sehr träge herumkroch, fest, und schon nach kurzer Zeit war die Differenzirung und Bildung der Puppe mit ihren Segmenten und Gliedmassen durch die durchsichtige Unterseite auf der Glasfläche deutlich zu sehen, und nach Bd. XIX, Abhandi. 449

beiläufig 3 Wochen entwickelte sich Lonchoptera trilineata Ztt. aus derselben.

#### Trypeta bullans Wied.

Herr Erber brachte von seiner diessjährigen Reise im griechischen Archipel eine Bohrfliege mit, die er seiner Mittheilung zufolge zwischen Feldern auf einem Hügel in der Nähe von Janina von Xanthium spinosum L., an deren Blättern sie unten sitzt, mit dem Streifnetz in grosser Menge erhielt. Mir war dieselbe unbekannt, doch konnte ein Blick auf die fotografischen Flügelabbildungen im grossen Trypetenwerke von Löw., sowie der weitere Vergleich der Beschreibung keinen Zweifel übrig lassen, dass es die von diesem im Band 14 der Stett. ent. Ztg. p. 58 beschriebene Trypeta tenera sei. Als Vaterland sind "die östlichen iPyrenäen" angegeben, wo sie v. Kiesenwetter entdeckte. Wenn diese Verschiedenheit des Fundortes auch nicht so besonders auffallen mag, so ist ein anderer noch aufzuführender um so bemerkenswerther.

In der v. Winthem'schen Sammlung des kaiserlichen Museums in Wien steckt eine Bohrfliege mit der Originalbezeichnung — bullans Wied. — Buenos-Ayres — welcher der Hinterleib fehlt, die so übereinstimmend mit dieser europäischen Fliege ist, dass sie unmöglich davon getrennt werden kann. Obwohl die Wiedeman'sche nach damaliger nicht sehr ausführlicher Weise verfasste Beschreibung, der offenbar dasselbe Exemplar zu Grunde lag, wie die beigefügte Bemerkung: "Der Hinterleib ist verloren gegangen" beweist, allerdings ungenügend genannt werden muss, namentlich was die Flügelzeichnung betrifft, so ist sie doch vollkommen übereinstimmend, und da die breitere Stirne offenbar auf ein Weibchen hinweist, auch die Fühler der Weibchen dieser Art, wie Löwschon hervorhebt, abweichend zukommende rostgelbe Farbe zutreffend. Nur ist, während der Zettel die Aufschrift Buenos-Ayres trägt, in der Beschreibung Montevideo angegeben.

Die grosse Entfernung der hier in Betracht kommenden Fundorte gibt der Vermuthung Raum, dass die Wiedeman'sche Angabe möglicherweise durch einen Irrthum veranlasst worden sei, eine Vermuthung, die um so glaublicher werden müsste, wenn sie bei der grossen Abhängigkeit der Trypetinen hinsichtlich ihrer Nahrungspflanzen. durch den Mangel der Futterpflanze an jenem Orte unterstützt würde.

Es ist bedauerlich, dass Herr Erber es vernachlässigte, ihre Futterpflanze bestimmt zu ermitteln, was gewiss ganz leicht gewesen wäre, da die obbenannte Pflanze wirklich in Beziehung zu dieser Fliege zu stehen scheint, denn einer freundlichen Mittheilung des Hr. Dr. Schiner zufolge, hat auch Haliday dieselbe auf Xanthium gefangen. Xanthium spinosum L. ist, so weit mir bekannt, nur eine europäische Pflanze. Ob das allerdings in Asien wie in Amerika vorkommende Xanthium strumarium L. bis hinab nach Südamerika reicht, ist mir ebenso unbekannt, als

es noch zu ermitteln wäre, ob es dieser Fliege in ihren ersten Ständen stellvertretend für Xanthium spinosum zum Futter dienen könne.

Ohne Rücksicht aber auf die Lösung dieser Fragen ist es ausser Zweifel, dass Trypeta bullans Wied. identisch mit Trypeta tenera Löw. ist. Wer immer jedoch die Wiedeman'sche Beschreibung liest, muss, selbst wenn die Uebereinstimmung des Fundortes Veranlassung gegeben hätte, auf dieselbe besonders aufmerksam zu sein, zugeben, dass es nicht möglich ist, die Fliege mit Sicherheit daraus zu bestimmen, und dass nur die Ansicht des Originalexemplares es möglich macht, hierüber Gewissheit zu erlangen. Will man nun nach jetzt beliebtem Vorgange, dessen ausgedehnte Anwendung gewiss mehr zu tadeln als zu loben ist, diese unvollständige Beschreibung gelten lassen, so wäre Löw's Trypeta tenera einzuzichen, und dieser Name der Trypeta bullans Wied. als Synonym beizufügen.

Ich erhalte nachträglich die Giebel'sche Zeitschrift Heft 7 und 8 von 1869, worin Dir. Löw. eine Revision der europäischen Trypetina gibt. In derselben theilt Löw. diese Uebereinstimmung von tenera und bullans gleichfalls mit, und stellt wirklich den Wiedeman'schen Namen her, indem er zugleich angibt, dass er die Fliege mehrmals aus Brasilien erhalten habe. Sie hat also in dem südlichen Theile von Amerika eine ebenso ausgedehnte Verbreitung von Süd nach Nord, als in Europa von West nach Ost.

#### Phylloxera vastatrix.

Der Herr Dr. Telephe Desmartis, Präsident der Société humanitaire et scientifique du Sud-ouest de la France zu Bordeaux richtete folgende Fragen an mich:

- 1. Ob der Wein in Oesterreich und Ungarn noch vom Oidium leide.
- 2. Ob nicht, wie in Algerien, wo der Weinbau eifrigst gepflegt wird und der Wein durch ein Hemipteron der Gattung Nysius (spinolae) stark leide, dieser auch in Oesterreich durch solche Insekten beschädigt werde.
- 3. Ob die in jüngster Zeit im mittägigen Frankreich auftretende Krankheit des Weinstocks, welche durch ein Insect *Phylloxera vastatrix* an den Wurzeln verursacht, furchtbare Verheerungen anrichtet, auch allda auftrete. —

Was die beiden ersten Fragen betrifft, so ist, bei den spärlichen Nachrichten, die uns trotz eifrigem Bemühen nur selten zukommen, nur zu erwidern, dass über Verheerungen durch Oidium Tukeri in jüngster Zeit nichts in die Oeffentlichkeit gedrungen ist, und scheint die eifrige Bekämpfung durch Schwefel günstigen Erfolg zu haben. Ebenso wenig ist mir ein Angriff von Nysius auf den Wein bekannt.

Was das in der dritten Frage bezeichnete Insect Phylloxera vastatrix betrifft, so ist nach den durch Vermittlung des Ackerbanministeriums eingeholten Nachrichten glücklicherweise auch von dieser Plage hier noch nichts bekannt. Es dürfte jedoch höchst wichtig sein, dasselbe wohl in's Auge zu fassen, da einem Uebel rechtzeitig begegnet, dieses gewiss leichter zu bezwingen ist, als wenn es überhand genommen. Diese Aufmerksamkeit ist um so mehr geboten, da in der eigenthümlichen, noch nicht bestimmt ermittelten doppelten Lebensweise desselben ein Mittel zu dessen Bekämpfung sich ergibt.

Prof. Westwood legte in der Versammlung der entomologischen Gesellschaft in London am 4. Febr. 1869 Zeichnungen einer kieinen Aphide vor, welche in den Weingärten Südfrankreichs grossen Schaden verursacht, und sich auch in England findet. Schon seit 1863 war ihm dasselbe bekannt, als er von diesem Insect angegriffenes Weinlaub erhielt. Durch einen Stich in die Oberhaut schwillt die verletzte Stelle an. erhebt sich unterhalb und bildet oben eine Vertiefung, an deren Rand dachziegelförmig liegende Schuppen die Höhle schliessen, in welchem Nest sich das Insect vermehrt. Westwood nannte es Peritumbia vitisana. Unter andern Umständen wird es jedoch äusserst schädlich. Dasselbe Thier (Westwood konnte wenigstens keinen Unterschied finden) lebt auch unterirdisch, saugend an den jungen Wurzelenden, wo es die Pflanze selbst bedroht. Als solches wurde es von den Franzosen Rhizarhis vastatrix genannt. Signoret hält es für eine Phylloxera. -

So weit Westwood. Planch on, der in der französischen Akademie hievon Mittheilung machte, scheint nichts von dem Vorkommen des gleichen Insects auf den Blättern zu wissen, und schildert nur dessen Leben und Verheerung an den Wurzeln. Desmartis macht jedoch in einem späteren Schreiben an mich zwar kurz doch bestimmt die gleiche Angabe, dass das Insect auf den Blättern Gallen bilde. Er sagt: - Mais voici une decouverte recente; on vient de s'apercevoir que parfois il se forme des Galles sur les feuilles de la vigne, et que ces galles contiennent des Phylloxeras. -

Es wäre von grösster Wichtigkeit zu ermitteln, in welchem Zusammenhange dieser verschiedene Aufenthalt des Insects steht, und ob die Periode des Aufenthaltes in den Gallen der Zeit des Lebens an den Wurzeln vorangeht. Es wäre dadurch deren Vertilgung weit leichter zu handhahen

# Vorläufige Mittheilungen

über

die Fischfauna des Ononflusses und des Ingoda in Transbaikalien.

Von

Benedikt Nafecz Dybowski.

Vorgelegt in der Sitzung vom 3. November 1869.

Durch mannigfache Umstände gehindert, die Bearbeitung der Fischfauna Transbaikaliens zu Ende zu bringen, entschloss ich mich, schon jetzt einige vorläufige Mittheilungen über die Fische des Onons und des Ingoda zu veröffentlichen. Doch, indem ich zur Redaction dieser Arbeit schreite, muss ich von ganzem Herzen bedauern, dass mir das Material, welches zur Abfassung meiner Notizen gedient hatte, nicht mehr zugänglich ist, und dass ich fern von allen literarischen Hülfsquellen mich befinde; diese beiden letztgenannten Gründe mögen das gelehrte Publikum nachsichtlicher stimmen, wenn ich vor möglichen Felschritten mich nicht zu wahren wusste.

Die ichthyologische Fauna Transbaikaliens muss arm genannt werden: arm an Arten und arm an Individuen. Diese Armuth kann unmöglich der barbarischen Art des Fischfanges allein zugeschrieben werden, da sie schon zur Zeit, wo Georgi Daurien bereiste, dem akademischen Reisenden so auffallend erschien, dass er darüber sich beklagt. (Bd. I. S. 352). Viel wahrscheinlicher muss sie in dem Umstande gesucht werden, dass sowohl der Onon als Ingoda reissende, sandige, grosse Gebirgsströme sind, welche im Winter an vielen Stellen bis auf den Grund ausfrieren. Ferner besitzt Daurien im strengen Sinne, (das heisst der Theil Transbaikaliens., welcher nach Osten vom Apfelgebirge gelegen ist, keine grossen Wasserreservoirs, welche mit den Flüssen in Verbindung ständen und den Fischen zur Winterszeit einen geschützten Hafen bieten könnten. Viele Tausende gehen jährlich an Mangel solcher Seen zu Grunde, als Opfer des strengen, schneearmen Winters dieser Gegend. So fand ich sie leblos

umherschwimmend im See Sogtoi (Aga-Thal) Balzyna (Tura-Thai). Ustila-See (Onon-Thal) nach dem strengen Winter 1868.

Ich selbst habe im ganzen 30 Arten Fische gefunden, von welchen 27 dem Amurwassersysteme angehören und hier in dieser Arbeit besprochen werden sollen. Die anderen gehören dem Baikalsysteme an und kommen in den Gebirgsseen des westlichen Anfeloebirges vor: 4 Arten endlich wurden mir von den Bewohnern der am Ufer des Onons gelegenen Dörfer als seltene Gäste des Ononflusses erwähnt. Diese steigen nur bei sehr hohem Stande des Wassers im Frühlinge stromaufwärts den Fluss hinauf bis zur Kosaken-Stanica Mangut. Diese Arten habe ich selbst nicht gesehen, desshalb führe ich sie unter ihren Volksnamen auf welche sind: Zubatka. Wostrobriuszka. Kutuga und Anots.

Als eigentliches Nahrungsmaterial für Transbaikalien dienen nur wenige Arten, und zwar folgende: Perca fluviatilis und Erox lucius aus den westlichen Seen des Apfelgebirges, Carassius vulgaris und Esox Reichertii aus den Seen des Onon- und Ingodasystems; Lota vulgaris, Thymallus Grubii, Salmo coregonoides und Salmo fluviatilis in allen Flüssen des von mir untersuchten Gebietes. Um die Unterschiede der mitteleuroväischen Fischfauna mit der Transbaikaliens zu veranschaulichen, will ich hier die Arten meines vaterländischen Flusses in systematischer Anordnung aufführen neben denjenigen, welche ich während meines dreijährigen Aufenthaltes in Darusun entweder zu untersuchen Gelegenheit gehabt, oder von ihrer Existenz von glaubwürdigen Personen erfahren hahe

Weichselsystem.

Onon- Ingoda-System und die Seen der westlichen Abhänge des Apfelgebirges...

#### Teleostei.

#### Acanthopteri.

- 1. Perca fluviatilis L.
- 2. Lucioperca sandra Cuv.
- 3. Acerina cernua L.
- 4. Cottus gobio L.

- 5. Cottus poecilopus Heck. (†)
- 6. Gasterosteus aculeatus L.
- 7. Gasterosteus pungitus L

#### Percoidei.

1. Perca fluviatilis; nur in den Seen der Westabdachung des Apfelgebirges.

#### Scleroparei.

- 2. Cottus haitej mihi.
- 3. Cottus szanaga mihi.

#### Scombaroidei.

#### Anacanthini.

#### Gadoidei.

8. Lota vulgaris Cuv.

9. Silurus glanis L.

10. Cyprinus carpio L.

11. Carassius valgaris L.

12. Barbus fluviatilis Ag.

13. Barbus Petenyi Heck.

14. Gobio fluviatilis Ag.

15. Tinca vulgaris Cuv.

4. Lota vulgaris Cuv.

#### Physostomi.

#### Silurcidei.

- 5. Silurus asotus Pall.
  - 6. Bagrus calvarius Bazil.

#### Cyprinoidei pachychili.

#### Cyprinini Bp. Wałecki.

7. Cyprinus carpio var. murgo mihi.

8. Carassius vulgaris L.

### Barbini Bp. Wałecki.

- 9. Gobiobarbus labeo Pall.
- 10. Tinca perenurus Pall, in den Seen diesseits des Apfelgebirges.
- 11. Gobio fluviatilis var. cynocephalus mihi.

#### Leuciscini Bp. Gardonini Wałecki.

- 12. Rhodeus amarus var. sericeus Pall.
- 13. Leuciscus lacustris Pall. (nur in den Seen des westlichen Apfelgebirges).
- 14. Idus Wałeckii mihi.

- 16. Rhodeus amarus Bl.
- 17. Leuciscus rutilus L.
- 18. Scardinius erythrophthalmus L.
- 19. Idus melanotus Heck.
- 20. Squalius leuciscus Heck.
- 21. Squalius dobula Heck.
- 22. Phoxinus laevis.
- 23. Aspius rapax Ag.
- 24. Alburnus lucidus Heck.
- 25. Pelecus cultratus.
- 26. Blicea argyroleuca Heck.
- 27. Abramis brama L.
- 28. Abramis ballerus L.
- 29. Abramis vimba L.

- 15. Phoxinus rivularis Pall.
- 16. Phoxins Łagowskii mihi.
- 17. Phoxinus Jelskii mihi.
- 18. Phoxinus Czekanowskii mihi.

#### Alburnini Bp. Wałecki.

- 19. Pseudaspius leptocephalus Pall.
- 20. Micraspius Mianowskii mihi.
- 21. Pelecus? Wostrobriuszka genannt. Abramini Wałecki.

#### C. Temnochili.

#### Chandrastamini inherbi mihi.

30. Chondrostoma nasus L.

31. Coregonus oxyrhynchus L. 32. Thumallus vexillifer Ag.

33. Osmerus spirinchus Pall. 34. Salar Amonii Heck.

35. Trutta salar Sieb.

36. Trutta trutta Sieb.

## Chandrastamini harbati mihi.

#### 22. Ladislavia Taczanowskii mihi.

#### Salmonidei.

- 23. Coregonus chadory mihi.
- 24. Thymallus Grabii mihi.
- 25. Salmo fluviatilis Pall.
- 26. Salmo coregonoides Pall.

Zubatta muss wahrscheinlich weiter gerechnet werden.

#### Esocini.

- 27. Esox lucius L. in den Seen diesseits des Apfelgebirges.
- 28. Esox Reichertii mihi.

#### Acanthopsides -.

- 29. Cobitis fossilis var. Mohoi mihi.
- 30. Cobitis Ton. mihi.
- 34. Acanthopsis taenia L.

#### Muraenoidei.

- 37. Esox lucius L.
- 38. Cobitis fossilis L.
- 39. Cobitis barbatula L.

42. Acipenser sturio L.

- 40. Acanthopsis taenia L.
- 41. Anguilla fluviatilis Ag.

#### Chondrostei.

#### Acipenserini.

- 32. Acipenser orientalis Pall.
  - 33. Acipenser mantschuricus Bazil.

#### Cyclostomi.

- 43. Petromyzon marinus L.
- 44. Petromyzon fluviatilis L.
- 45. Petromyzon planeri L.
- 34. Petromyzon Reissneri mihi.
- 35. Petromyzon Kameraticus Til. soll nur bis zum Stretinek aufsteigen.

Alle zu dieser Arbeit beigefügten Abbildungen sind Ichthyometer gezeichnet worden.

# Diagnosen der Fische des Ononsystems und des Ingodaflusses.

#### I. Gattung Cottus L.

#### I. Art. Cottus szanaga mihi (Fig. 1).

Volksnamen. Burjätisch Szanaga - sagasu (szanaga - Wasen - löffel; sagasa-Sagahun-Fisch.) Russisch. Chuda-ryba, Pirda-ryba.

Diagnose. Mundspalte bis unter das Auge reichend; Schwanz niedrig ½6 der Totallänge; alle Strahlen der Brustflossen ungetheilt; Bauchflossen durch 10—15 schwarze Querstreifen gebändert. Erste Rückenflosse mit einem orangefarbenen Saum; Brustflossen länger als die Bauchflossen, reichen zurückgelegt bis unter den Anfang der zweiten Rückenflosse zurück. Ein einziger Stachel auf dem Vordeckel.

D. I. 9; D. II. 17—18; A. 14—15; V. 5 1 + 1 3 C 1 9 1. Rad. branch. 6/6; App. pylor 5. Totallänge 130<sup>mm</sup>. Onon und seine Zuflüsse — Laichzeit Monat V. und VI.

#### II. Art Cottus haitej mihi (Fig. 2).

Volksnamen Burj: Haïti-sagasu, Muchaj-sagasu (Haïtej = Muchaj = schlecht) Russ. Chuda-ryba, Pirda-ryba.

Diagn. Mundspalte bis unter das Auge reichend; Schwanz niedrig, ½ der Totallänge; alle Strahlen der Brustflossen ungetheilt; Bauchflossen nicht gebändert; Brustflossen länger als die Bauchflossen, reichen zurückgelegt bis unter den Anfang der zweiten Rückenflossen zurück; Haut chagrinirt; 4 Stachel auf dem Vordeckel;

D. I. 8-9; D. II. 14 2-3 8-9 3-2; A. 10-12 5-6 6-5; V. 5 1+1 3. p. 45; C 1 7-9 1.

Rad. branch. 6 / 6; App. pyl. 5. Totallänge 190-200<sup>min</sup>. Onon, Ingoda und ihre Zuflüsse — Laichzeit V. und VI.

#### II. Gattung Lota Cuv.

#### III. Art. Lota vulgaris Cuv.

Volksnamen. Burj Gutar. Russ. Nolim.

D. I. 1/10; D. II. 82; A. 76.

App. pyl. 49-52.

Ueberall verbreitet. Laicht den ganzen Winter je nach der Localität von XI-XII. bis III.

#### III. Gattung Silurus L.

IV. Art. Silurus asotus Pall. Zoogr. Vol. III. p. 81.

Volksnamen Burj. Szorbułtu. Russ. Som.

Diagn. Kopf länger als breit, jederseits mit einem langer erkieferbartel und zwei kürzeren an der Kehle; Im ganzen 4 Bartel;
Unterkiefer weit vorstehend; Zähne des Zwischenkiefers in einfacher
Binde; Rückenflossen sehr kurz vor den Bauchflossen, über den zurückgelegten Brustflossen stehend; Schwanzflosse abgerundet, nicht zweilappig, Brustflossen durch einen starken gesägten Strahl gestützt.

D. 1 3; A. 1-78; V. 1-10-11; p. 1 13-12; C. 1 14-1.

Rad. branch. 14/14. Totallänge nicht viel über 600<sup>mm</sup>, im Argun soll er grösser werden. Im Onon selten, im unteren Laufe des Ingodaflusses allein vorgefunden, woselbst auch selten. Laichzeit nach Ängabe der Fischer: VI.

#### IV. Gattung Bagrus Val.

#### V. Art. Bagrus calvarius? Bazil.

Silurus Calvarius Bazilewski, Ichthyographia chinae borealis. Nouv. Mém. d. l. Soc. des Naturalistes Moscou Tom. X. pag. 241. Taf. IX. Figur 4.

Volksnamen. Russ. Kamiennyj-Som. Am Amur heisst er Skrypun. Diagn. Mund weit, Unterkiefer, Zwischenkiefer und Pflugscharbein mit Binden hechelförmiger Zähne besetzt. Erste Rückenflosse kurz, mit einem gesägten Stützstrahl; zweite Rückenflosse eine Fettflosse; Afterflosse mässig lang ohne Stachelstrahl; Brustflossenstachel an beiden Seiten gesägt, Kopf länger als breit, jederseits mit einem langen Oberkieferbartel, 4 kürzere an der Kehle und 2 unter den Narinen; im ganzen 8 Bartel. Vom Kopfe bis zur Rückenflosse eine granulirte, flach giebelförmige, knöcherne Leiste.

D. I. 1 6-7; A. 1-19; V. 1-5; pag. 1-6. C.

Meines Wissens nur im See Bojca unweit der Stanica. Soldatskaja genannt, im Ononthale, wo er mit der Angel gefangen wird; erreicht dort nur eine Länge von 150-200 mm.; in China soll er 5' lang werden.

#### V. Gattung Cyprinus L.

#### VI. Art. Cyprinus carpio var. mürgo mihi.

Volksnamen: Burj. Mürgo; Russ. Sazan.

D. 4/19; A. 3/5; V. 2/8; p. 1/15; C. 1/17/1 Sg. 6/38/6;

Dentes  $1-\frac{1}{2}-\frac{3}{3}-\frac{1}{2}-1$ . Totallänge im Onon  $400^{mm}$ .

Selten im Onon nie in d. Ingoda, wird äusserst selten mit dem Netze gefangen.

#### VI. Gattung Carassius Nils.

#### VII. Art. Carassius vulgaris Nils.

Volksnamen: Burj. Kolennty; Tungusisch Kiltyge; Russ. Karaś. 4/15; A. 3/5; V. 2/8; p. 4/15; C. 4/16/1; Sg. 6/30-34/6.

Totallänge 400mm und darüber.

Ueberall verbreitet, doch in den Flüssen selten; häufig in den Seen, so in dem See Kienon, Tyrgituj etc. Im Nertschinskier Kreise sollen die Karauschen eine riesenhafte Grösse erreichen. Laichzeit. Ende VI.

#### VII. Gattung Gobio Cuv.

#### VIII. Art. Gobio fluviatilis var. cynocephalus mihi.

Volksnamen: Burj: Morinn-Dzeruchuj (Morin = Pferd, Morin = adj; Dzevuchuj = Fischlein). Russ. Pieskar.

Diagn. Kopf platt; Schnauzenprofil vom Stirnprofil deutlich abgesetzt. (Mopsartig). Auge hoch hinter ½ Kopflänge gestellt; Körper niedrig, breit, Bartel reichen zurückgelegt bis zum hinteren Augenrand.

D. 3/7; A. 3/6; V. 2/7; P. 4/14; C. 1/17 1; Sg. 5/42-43/3. Totallänge 470<sup>mm</sup>

Ueberall verbreitet. Laichzeit. Ende V. VI.

#### VIII. Gattung Gobiobarbus mihi.

Diagn. Schlundzähne löffelförmig, jederseits in 3 Reihen 1-3-5/5-3-1; Mund unterständig mit zwei Barteln. Rückenflosse wenig strahlig, Afterflossen dessgleichen, erstere mit einem Knochenstrahle, Schuppen gross und breit.

#### IX. Art Gobiobarbus labeo Pall. pro parte. (Fig. 3.)

Cyprinus labeo Pall. l. c. p. 505.

Volksnamen. Burj. Morin-sagusu; Russ. Kon-ryba.

Diagn. Körper gedrungen, seitlich zusammengedrückt. Höhe 4mal in der Länge des Körpers enthalten. Mund von dicken fleischigen Lippen umgeben. Knochenstrahl der Rückenflosse glatt.

D. 3 7; A. 3 6; V. 2 8; p. 1 19-20; C. 1 17 1; Sg. 7 49-52 5-6. Länge bis  $600^{\mathrm{mm}}$  und darüber.

Im Onon ziemlich häufig, in d. Ingoda selten. Laichzeit V.

#### IX. Gattung Rhodeus Ag.

#### X. Art. Rhodeus amarus var. sericeus Pall.

Cyprinus sericeus Pall. 1. c. p. 320.

Volksnamen. Burj. Chabtagan-Dzevuchuj oder Byszychen-Kolenty (Chabtagan = Brettchen Byszychen = klein). Diagn. Körper compress, hoch; Seitenlinie nur über 3-5-7 Schuppen sichtbar, Afterflossen der & in der vorderen Hälfte mennigroth, am vorderen Rande schwarz gesäumt. Rückenflossen am vorderen oberen Rande roth oder rothgelblich. Sieben getheilte Strahlen in den Bauchflossen. Erreichen sowohl  $\mathbf{Q}$  als &  $\mathbf{A}$  90mm. Totallänge.

D. 3/9; A. 3/9; V. 2/7; P. 1/11; C. 1/17/1; Sq. s. l. 34; s. t. 9-10.

In vielen Seen beider Wassersysteme, Laichzeit V. VI. und VII.

#### X. Gattung Phoxinus Ag.

XI. Art. Phexinus rivularis Pall. Itin. II. append. p. 717.

Cyprinus Phoxinus Pall. 1. c. pag. 330.

Volksnamen: Burj. Dzevuchuj; Russ. piostryj galjan, Piestriurzka. Diagn. Mund klein, halbunterständig; Schnauze stumpf, Nase gewölbt. Leib cylindrisch, während der Laichzeit von schönsten Farben prangend. Schwanzstiel niedrig, Seiten des Leibes silberig irisirend, durch 14-16 schwarze, biscuitförmige oder Doppelflecke gebändert. Seitenlinie unterbrochen.

D. 3/7; A. 3/7; V. 2/7; P. 4/16; C. 4/18/1. Länge  $50-80^{\mathrm{mm}}$  und wenig darüber.

Nur in Bächen und Flüssen beider Wassen ysteme, nie in den Seen. Laichzeit VI.

#### XII. Art. Phoxinus Lagowskii mihi (Fig. 4).

Volksnamen: Burj. Dźevuchuj; Russ. Rievnoj Galjan.

Diagn. Mund klein, unterständig; Kopf von oben keilformig zugenspitzt. Nase übergreifend, während der Laichzeit angeschwollen. Leib cylindrisch. Seitenlinie bis zur Schnauzenflosse deutlich. Längs den Seiten eine schwärzliche breite Binde. Bauch weisslich.

D. 3/7; A. 3/7; V. 2/7; P. 1/14: C. 1/16/1. Sq. 90 — 100. Läuge  $200^{\mathrm{mm}}$ .

Der häufigste Fisch in Daurien, überall verbreite Laichzeit VI.

#### XIII. Art. Phoxinus Jelskii mihi.

Volksnamen: Burj. Dźevuchuj; Russ. Aziornyi Galjan, Zołtopuzik. Diagn. Mund klein, vorderständig, (oder sogar ½ oberständig), Schnauze mässig stumpf. Leib cylindrisch, ziemlich hoch. Bauch aufgetrieben, Seiteulinie bis zur Schnauzflosse sichtbar, Seite der Leibes gelblich olivenfarbig, durch schwarze zerstzeute Fleckchen betupft. Flossen mit Ausnahme des Caudale ziegelröthlich. Bauch gelblich.

D. 3/7; A. 3/8; V. 2/7; P. 1/14; C. 1/17/1. Länge 50-70mm. In den Seen der Darasuner-, But durutaj — Ila und Mahojtowa-Thäler, überall häufig. Leichzeit VI.

#### XIV. Art. Phoxinus Czekanowskii mihi.

Volksnamen: Burj. Dźevuchuj. Russ. piostryi, aziornyi Galjan.

Diagn. Mund klein, halbunterständig, Schnauze stumpf; Nase gewölbt; Leib cylindrisch, Schwanzstiel hoch. Seitenlinie nur an der Basis der Brustflossen sichtbar. Seiten olivenfarbig, mit grösseren schwärzlichen Punkten dicht überzogen. Alle Flossen olivenfarbig.

D. 37; V. 2/7; P. 1/13; C. 1/18/1. Länge 50-100 mm.

#### XI. Gattung Idus Heck.

#### XV. Art. Idus Waleckii mihi (Fig. 5).

Cyprinus lacustris Pall. pro parte (nämlich: der Volksname Tschebak. und l. c. p. 315. diese einzigen Worte: Pinna dorsi radiorum in unico Ononensi 8.)

Volksnamen: Burj. Gelagene. Russ. Czebak.

Diagn. Körper compress. Rückenflossen kurz, mit 7 getheilten Strahlen. Afterflossen mit 10-11, Bauchflossen stets mit 9 gespaltenen Strahlen; 49-50 Schuppen in der Seitenlinie. Rückenflossenanfang über die 19-20. Schuppe der Seitenlinie, Beginn der Afterflosse unter der 29-31. Schuppe.

D. 3/7; A. 3/40-44; V. 2/9; P. 4/46: C. 4/17/1. Sq. 8-9/49-50 4-5. Länge  $300^{\rm mm}\cdot$ 

In beiden Flüssen häufig. Laichzeit Ende IV. und V.

#### XII. Gattung Pseudaspius mihi.

Diagn. Schlundzähne in zwei Reihen 2-4 4-2 (Fangzähne); Mund oberständig. Vorstehende Spitze des Unterkiefers in eine Vertiefung des Zwischenkiefers eingreifend. Rücken und Bauch abgerundet, ohne Kante; Rücken- und Afterflossen kurz, wenig strahlig.

#### XVI. Art. Pseudaspius leptocephalus Pall. (Fig. 6)

Cyprinus leptocephalus Pall. l. c. pag. 342.

Volksnamen: Burj. Utanchul (Ulan = roth chul = Schwanz); Russ. Krasnapior.

Diagn. Kopf hechtförmig; Mund klein, Körper compress.

D. 3/7; A. 3/8; V 8/9; P. 1/16; C. 1/17/1; Sq. 14/94/8: Länge  $500-600^{\mathrm{mm}}$ .

In beiden Flüssen nicht sehr häufig. Laichzeit Ende V. und VI.

#### XIII. Gattung Micraspius mihi.

Diagn. Schlundzähne in einer Reihe 5 5 (Druckzähne), Mund oberständig; Unterkiefer vorstehend, bogenförmig abgerundet. ohne vor-

stehende Spitzen. Bauch zwischen Anal- und Ventralflossen schwach gekielt. Basis der Afterflosse kürzer als der Rückenflosse. Schuppen gross, nicht leicht abfallend, mit Radien auf dem Terminalfelde.

#### XVII. Art. Micraspius Mianowskii mihi.

Volksnamen: Burj. Gełagene - Dźevuchuj. Russ. Czebaczok oder Piostryi Czebaczok.

Diagn. Seitenlinie deutlich ausgebildet; längs des ganzen Körpers, vom Auge bis zur Schwanzflosse, eine dunkle, tintenfarbige Binde.

D. 3/6; A. 3/6; V. 2/7; P. 4/41; C. 4/47/1; Sq. 5/36/4. Länge 50-70<sup>mm</sup>

In allen stehenden Gewässern des Wassersystems Onons, so in den Seen der Ila- Muhojtowa-, Ułansagutuj- etc. Thäler, ferner in den Seen der Bułduvutuj-, Darasuner-, Tura-Thäler des Ingodasystems, überall häufig. Laichzeit VI.

#### XIV. Gattung Ladislavia mihi.

Diagn. Schlundzähne messerförmig in 2 Reihen, 2-5/5-2. Unter-kiefer mit knorpelartiger, am Rande schneidender Epithelialhülle bedeckt: Mund unterständig, quer, mit einem sehr kurzen Oberkieferbartel; Rücken- und Afterslosse wenig strahlig: Vorderkopf während des Laichens mit grossen durchsichtigen, perlenartigen, opalisirenden Excrescenzen bedeckt.

#### XVIII. Art. Ladislavia Taczanowskii mihi (Fig. 7.)

Volksnamen: Burj. Morin Dzevuchuj; Russ. Pieskar, Kaniok.

Diagn. Körper dick, gedrungen; Seiten des Leibes goldfarbig, olivengrün überzogen, Deckelapparat silberig-morgenroth; alle Flossen gelblich, mit morgenrothem vorderen Rande, Nase stumpf, stark gewölbt.

D. 3/7; A. 3/6; V. 2/7; P. 1/15: C. 1/17 1: Sq. 4/39/4. Länge  $120-450^{\mathrm{mm}}\cdot$ 

In beiden Wassersystemen, nur während der Laichzeit häufig. Laichzeit Mitte VI.

#### XV. Gattung Coregonus Arted.

#### XIX. Art. Coregonus chadavy mihi (Fig. 8)

Volksnamen: Burj. Chadavy; Russ. Sig.

Diagn. Schnauze gestreckt, schräge nach unten und hinten abgestutzt; Oberkinnlade über den Unterkiefer hervorragend; sehr dünne Zähne auf der Innenseite des Zwischenkiefers, etwa 20 an der Zahl; zarte Zähne auf der Zunge; Körper wenig in der Länge gestreckt, zusammen-

gedrückt. Rückenprofil vom Kopfe bis zur Rückenflosse stark aufsteigend. Hinterrand des Oberkiefers bis an den Vorderrand des Augapfels reichend. Anfang der Rückenflossen über der 25—26. Schuppe der Seitenlinie; der Bauchflossen unter der 29—30.; der Afterflossen unter der 55—57. Schuppe.

D. 3/11-13; A. 3/12-13; V. 1/11; P. 1/15; Sq. 9/80-82/8.

Länge 600mm

Im Onon selten — aller Wahrscheinlichkeit ein Wander-Fisch. Laichzeit?

#### XVI. Gattung Thymallus Cuv.

#### XX. Art. Thymallus Grubii (Fig 9).

Volksnamen. Burj. und Russ. Chajrus.

Diagn. Mund halboberständig. Unterkiefer länger als der Oberkiefer. Letzterer Strahl der Afterslosse knochenartig verdickt, bedeutend länger als der vorletzte, in eine weiche Spitze auslaufend. Rückenslossen durch vier Reihen irisirender violetter Augenslecke geziert und chocoladeroth gesäumt; Seiten des Leibes mit 8—10 Längsreihen schwarzer ovaler Flecke. Ueber den Bauchslossen ein grosser, unregelmässig gerandeter, kupfersarbener Fleck; Anfang der Rückenslossen unter der 12—45. Schuppe der Seitenlinie, der Afterslosse unter der 57—64. Schuppe 5/12—6/13 Zähne auf dem ersten Kiemenbogen. 6/12, 6/9, 6/8 auf den übrigen.

**D.** 8/43; A. 3/9; V. 2/9-40; P. 4/44; C. 4/17/4 Sq. 9/85-87/10.

Rad. branch. 40/10; App. pyl. 44. Länge 270<sup>mm</sup>. Ueberall häufig. Laichzeit IV. V.

#### XVIII. Gattung Salmo Sieb.

#### XXI. Art. Salmo coregonoides? Pall. Fig. 41\*).

Salmo coregonoides Pall. l. c. pag. 362.

Volksnamen: Burj. Zybyhe; 'Russ. Lenok.

Diagn. Körper mässig gestreckt, etwas seitlich zusammengedrückt: Kopf ziemlich lang und hoch. Vomerplatte mit '7-9 in einer Querreihe gestellten Zähnen. Vomerstiel kammförmig, dünn und schwach, nach hinten

<sup>\*)</sup> Es werden von den Uferbewohnern des Onon überall zwei Arten Zsalmo coregonoides unterschieden; die eine heisst bei ihnen "der weisse oder ononscher Lenok", die andere "der schwarze oder Flusslenok"; die erste ist ungefleckt, weisslich olivenfarbig, die andere dunkelgrönlich dieht schwarz gefleckt; bei beiden Arten fand ich an den mir zugeschickten Exemplaren immer dieselbe Zahl von Schuppen und Strahlen, dieselbe Form des Pflusscharbeines und die nämliche Zahl der Zähne. Da ich aber nie längere Zeit mich an dem Flusse während des Fischlanges im Herbste oder im Frühling aufhalten konnte und nie ein genügendes Material zur Verfügung hatte, so kann ich mich nicht entschliessen,

in eine Spitze auslaufend. Seiven des Kopfes und des Leibes gewöhnlich mit vielen rundlichen, schwarzen 4-6<sup>mm</sup> grossen Flecken gezeichnet, kupferrothe, grosse Flecken auf den Seiten des Leibes, After- und Bauchflossen am Vorderrande weiss. Hinterer Rand des Oberkiefers, höchstens bis zum hinteren Rand des Auges reichend.

D. 4/11-12; A. 3/9-11; V. 2/9; P. 1/15-17; C. 1/17/1; Sq. 150-164.

Rad. branch. 41/11; 42/12; 43/12; 42/11; 40/11; App. pyl. 90-100. Erreicht 20 Pfund Gewicht.

Im Onon häufiger als in dem Ingodaflusse. Laichzeit V.

#### XXII. Art. Salmo fluviatilis Pall.

Salmo fluviatilis Pall. l. c, pag. 359.

Volksnamen: Burj. Tułu; Russ. Tajmień. Je nach dem Alter werden folgende Namen gegeben: Tułbu Burj. Siekacz; Russ. kleine Exemplare: Sumun tułu. grössere — Ułan-tułu noch grössere, zuletzt Chava-tułu die allergrössten.

Diagn. Körper gestreckt, cylindrisch: Vomerplatte mit 6-8 Zähnen in einer Querreihe gestellt; Vomerstiel schwach kammförmig, flach und dünn, nach hinten in einen breit abgerundeten Fortsatz auslaufend; auf einer oberen convexen Fläche eine starke rinnenförmige Mittelleiste. Seiten des Körpers mit kleinen Strichen markirt, unter denen halbmondförmige und x-artige vorkommen. Während der Laichzeit beinahe der ganze Körper kupferroth. Hinterer Rand des Oberkiefers bis hinter das Auge reichend.

D. 4/11; A. 3/9; V. 2/9; P. 1/15; C. 1/17/1 — Sq. 200-220. Rad. branch. 13/13-13/12. App. pyl. 151. Erreicht 40-60 Pfund Gewicht.

In beiden Flusssystemen nicht selten. Laichzeit IV. V.

# XVIII. Gattung Esox L. XXIII. Art. Esox Reichertii mihi.

Esox lucius 1. c. p. 337\*).

Volksnamen: Burj. Dzevuchuj oder Curuchaj. Russ. Szeczuko.

Diagn. Kopf lang. Körper spindelförmig, (schlanker als bei *lucius*), Stirnbreite zwischen den Augen zwei Augendiametern gleich. Oberkiefer

über diesen Punkt das letzte Wort zu reden. Noch sei erwähnt, dass ich von Akorenfusse einen Kopf allein mir zugestellt bekommen habe, dessen Abbildung Fig. 41 in ½ nat. Grösse verfertigt wurde. — Die Form der Ober- und Unterkiefer der relativen Stellung ist ganz anders als gewöhnlich, trotzdem war die Zahl der Zähne und die Gestalt des Pflugscharbeines dieselbe.

<sup>\*) &</sup>quot;In Onone et aliis Dauuriae fluviis saxosis mire pulchram coloribus, varietatem observavi, . . erat illa praeter dorsum fuscum, tota cinereo-argentea, maculis acquatibus, suborbiculatis, nigricantibus crebris, incerto ordine adspersa, volo uno ventre et capute subtus niveis».

nicht bis zur halben Kopflänge, sondern nur bis unter den vorderen Augenrand zurückreichend. Rumpf seitlich schwarz gefleckt. Flecken rund oder oval in beinahe regelmässige Querreihen gestellt. Zahl der Querreihen 30-35. Alle Flossen schwarz gefleckt. Nur eine Reihe von Zähnen auf dem Zwischenkiefer.

D. 6/14; A. 4/12-14; V. 2/9-8; P. 1/13; C. 1/17/1 — Sq. 146. Rad. branch. 13/13-14/14. Erreicht höchstens 15 Pfund Gewicht.

In allen grösseren Seen der beiden Wassersysteme; so in den Seen Tyrgituj. Sagtoj, Ustila, Baica und andern; in den Flüssen selten. Das Fleisch sehr hochgeschätzt und gleichgestellt dem des Coregonus chadary. Laichzeit Ende V. und VI.

#### XIX. Gattung Cobltis Ag.

XXVI. Art. Cobitis Toni mihi (Fig. 10).

Volksnamen: Burj. Kyptyszyn. sagasu (Liegender Fisch). Russ. Ložeń.

Diagn. Kopf lang, deprimirt. Augen hoch gegen die Stirn gerückt, Stirnprofil, flach, Brustflossen bei & A 1/6 der Totallänge. Alle Flossen abgerundet. Längster einfacher Stützstrahl aller Flossen bedeutend kürzer als der nächstfolgende gespaltene. Totallänge über 200<sup>mm.</sup> — Mund von 6 Barteln umgeben. Schlundknochenwinkel einen kurzen spitzen Fortsatz darstellend.

D. 3/7; A. 3/5; V. 2/6; P. 1/10-41; C. 1/16/1. Dentes 10/10.

Häufig in beiden Wassersystemen, doch schwer einzufangen. Laichzeit IV. und V.

#### XXV. Art. Cobitis fossilis var mohoity mihi\*)

Volksnamen: Burj. Mohoj- oder Mohoity-sagasu (Mohoj = Schlauge, Mohoity = adj.) Russ. Ložeń; pitałka im Dorfe Dułdurda an d. Ilaflusse.

Diagn. Kopf kurz, seitlich zusammengedrückt. Körper braun gefleckt. Längs den Seiten eine schmale, weissliche Binde und darüber eine
undeutliche bräunliche. An der Basis der Schwanzflosse an der oberen
Hälfte des Schwanzstieles ein schwarzer runder Fleck. Mund von 10 Barteln umgeben. Anfang der Schlundknochen seicht gabelförmig gespalten.
Schlundknochenwinkel in einen am Ende hammerartig erweiterten
spitzigen Fortsatz auslaufend. Totallänge nur 140<sup>mm</sup>.

D. 2/6; A. 2/5; V. 2/5; P. 1/10; C. 1/12/1.

Dentes 45/15.

In schlammigen Seen häufig, erreicht nie die Grösse der europäischen Exemplare. Laichzeit VI.

<sup>\*)</sup> Diese Varietät scheint mir näher der Cobitis fossilis typica ristiles als der Cobites decemtirosus Bazil, l. c. 239 Tab. VII. Fig. 2 aus China.

Bd. XIX. Abhandl.

#### XX. Gattung Acanthopsis Ag.

#### XXVI. Art. Acanthopsis taenia L.

Volksnamen Burj. Iregene. Russ. Piszczucha. D. 3/7; A, 3/5-6; V. 2/6-5. In allen Flüssen häufig. Laichzeit VI.

#### XXI. Gattung Petromyzon L.

#### XVIII. Art. Petromyzon Reissneri mihi.

Volksnamen: Burj. für Ammocoetes Chorchoj-sagasu (Chorchoi = Wurm). Russ. Wjun.

Diagn. Oberer Bogen, Oberkieferbogen trägt zwei stumpfe Eckzähne. Unterer Unterkieferbogen mit 6 stumpfen kleineren Zähnen, von denen die Eckzähne doppelspitzig sind; zweite Rückenflosse beinahe 3mal so hoch als die erste und höher als der Körper. Oberseite dunkelaschfarben. Unterseite weisslich. Länge 120—140<sup>mm</sup>·

Als Larve überall verbreitet, sehr zahlreich; als entwickeltes Thier äusserst selten. Laichzeit VI.

| TELLINOON II | Entfernung der Bauchflossen von<br>der Nasenspitze | ossen von                                      | Entfernung der Afterflossen von<br>der Basis der Schwanzflossen | der                                  | der                                      | den                                  | den                           | der                            |                                              | <i>v</i> 2           |                     |                  |
|--------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|---------------------|------------------|
| a.M.zeo.ou.  | Bauchf<br>:ze                                      | Entfernung der Afterflossen<br>der Nasenspitze | Aftern                                                          | Zahl der Strahlen in<br>Rückenflosse | Zahl der Strahlen in<br>Afterflosse      | Zahl der Strahlen in<br>Bauchflossen | Strahlen in                   | len in                         | Schuppen                                     | Datum des Einfangens | Ort des Einfangens  |                  |
| -            | Intfernung der Ba<br>der Nasenspitze               | Intfernung der A<br>der Nasenspitze            | der                                                             | trah                                 | trah                                     | tral                                 | trah                          | ahl der Strah<br>Schwanzflosse | chu                                          | Eir                  | nfan                |                  |
|              | aser                                               | aser                                           | Intfernung<br>der Basis                                         | fahl der Stra<br>Rückenflosse        | abl der St<br>Afterflosse                | fahl der Stra<br>Bauchflossen        | Zahl der Stra<br>Brustflossen | er S                           | der S                                        | des                  | 百                   | Geschlecht       |
|              | ferr<br>r N                                        | teri                                           | feri<br>r B                                                     | nl d<br>icke                         | ul d                                     | nl d<br>auch                         | hl d<br>rust                  | Zahl der<br>Schwanz            | h1 d                                         | tum                  | des                 | schl             |
|              | Eng                                                | En                                             | d d                                                             | Zal                                  | ZaJ                                      | Zal                                  | ZaJ                           | Za                             | Zahl                                         | Da                   | Ort                 | Ge               |
|              | 34                                                 | 65                                             | 17                                                              | IX/XVIII<br>I II                     | XIV                                      | 1+1/3                                | XIV                           | I/9/I                          | _                                            | 10/XI                | Ustila              | 3                |
| 6            | 24                                                 | 56                                             | 15                                                              | IX/XVIII                             | XIV                                      | I+1/3                                | XIV                           | I/9/I                          |                                              | 8/XI                 | 19                  | Ç                |
| ı            | 49                                                 | 103                                            | 26                                                              | IX II/9/III                          | VI/6                                     | 1+1/3                                | xv                            | I/8/I                          | _                                            | 1/XI                 | Ila                 | ?                |
|              | 36                                                 | 69                                             | 21                                                              | VIII XIV                             | XII                                      | 1+1/3                                | xv                            | I/8/I                          |                                              | 6/XII                | Krasnojas           | ?                |
|              | -                                                  | -                                              |                                                                 | I/10 I/82<br>I II                    | 2/76                                     |                                      |                               |                                |                                              | 12/XII               | Ila                 | ç                |
| 1            |                                                    | -                                              | -                                                               | _                                    | -                                        | _                                    |                               | <del></del>                    | _                                            | 27/XII               | Barusum             | 3                |
|              | -                                                  | 224                                            | -                                                               | 1/3                                  | 77                                       | I/11                                 | I/13                          | 1/14/1                         | _                                            | ? .                  | Ustila              | ?                |
| I            | —<br>96                                            | 73                                             | _                                                               | I/3                                  | 78                                       | 1/10                                 | I/12                          | I/14/I                         |                                              | ?                    | 27                  | ?                |
|              | -                                                  | 147                                            | 39                                                              | IV/19<br>IV/16                       | 111/5                                    | II/8                                 | I/15<br>—                     | 1/17/1                         | 6/39/6<br>7/30/6 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> | 13/V<br>13/VII       | Ustila<br>Siwa-Kowa | 2                |
|              | 118                                                | 191                                            | 54                                                              | IV/17                                | IiI,5                                    | 11/9                                 | I/15                          | I/17/I                         | 7/30/6                                       | 15/V                 | Ustila              | OF O+ +0 O+ ~    |
|              | 75                                                 | 105                                            | 32                                                              | 111/7                                | 111/6                                    | 11/7                                 | I/14                          | 1/17/1                         | 5/43/3                                       | 11/V                 | Ustila              | 1                |
| ł            | 72                                                 | 103                                            | _                                                               | 29                                   | n                                        | n                                    | 13                            | 59                             | n                                            | 11/V                 | 19                  | ç                |
|              | 245                                                | 374                                            | 101                                                             | III/7                                | III/6                                    | II/8                                 | 1/20                          | I/17/I                         | 6/52/6                                       | _                    | 19                  |                  |
|              | 217                                                | 328                                            | 74                                                              | 59                                   | III/5                                    | "                                    | 1/19                          | "                              | 7/49/6                                       | -                    | 10                  | ?                |
|              | 33<br>33                                           | 45                                             | 18                                                              | III/9                                | 111/9                                    | 1/7                                  | 1/11                          | I/17/I                         | 10/34                                        | _                    | Па                  | \$               |
|              | 32                                                 | 42                                             | 17<br>18                                                        | "<br>1II/7                           | "<br>III/7                               | "<br>II/7                            | "<br>I/16                     | "<br>I/l8/I                    | "                                            | VI                   | Ila<br>Ila          | 2                |
|              | 85                                                 | 103                                            | 45                                                              | 111/7                                | 111/7                                    | 11/7                                 | I/14                          | I/16/I                         | 90                                           |                      | 21.00               | . 3              |
|              | _                                                  | _                                              | _                                                               | ,,                                   | 'n                                       | n - 7                                | ,,                            | ,,,                            | ,,                                           | _                    | 27                  | _                |
|              | 34                                                 | 43                                             | 14.5                                                            | 111/7                                | III/8                                    | 11/7                                 | I/17                          | I/ /I                          | 7580                                         | VI                   | Buldorutej          |                  |
|              | 47                                                 | 62                                             | 22                                                              | III/7                                | III/7                                    | II/7                                 | I/13                          | I/18/I                         | _                                            | VI                   | Ila Buldurga        |                  |
|              |                                                    | _                                              | -                                                               | 111/7                                | 111/10                                   | II/9                                 | I/16                          | -                              | 8/49/5                                       |                      | Onon                | -                |
|              | 86                                                 | 125                                            | 42                                                              | 21<br>TTT //72                       | 3)<br>11779                              | , n                                  | 7 T /15                       | T/17/T                         | 50                                           |                      | Onon                |                  |
|              | 233                                                | 322                                            | 93                                                              | III/7                                | III/8                                    | II/9                                 | I/15                          | 1/17/1                         | 13/94/8<br>14/102/8                          |                      | Onon                |                  |
|              | 30                                                 | 42                                             | 15                                                              | "<br>III/7                           | "<br>III/6                               | "<br>II/7                            | "<br>I/l1                     | "<br>I/17/I                    | 5/36/4                                       |                      | Buldorutej          |                  |
|              | 55                                                 | 761/2                                          | 24                                                              | 111/7                                | 111/6                                    | 11/7                                 | I/15                          | 1/17/1                         | 4/39/4                                       |                      | Buldurga            |                  |
| ı            | 270                                                | 380                                            | 70                                                              | 111/11                               | 111/13                                   | 11/11                                | I/16                          | _                              | 12/81/8                                      |                      | Onon Akoza          |                  |
|              | 146                                                | 211                                            | 44                                                              | **                                   | 111/12                                   | 2)                                   | LI/15                         | _                              | 9/80/8                                       |                      | 19 91               |                  |
|              | 112                                                | 170                                            | -                                                               | VIII/13                              | III/8/I                                  | 11/9                                 | I/14                          | -                              | 89                                           |                      | Ila                 | ô                |
|              | 90<br>166                                          | 142                                            | 33<br>50                                                        | n<br>Trr /13                         | 111/9/1<br>111/10                        | II/10                                | #<br>T /17                    |                                | 87                                           |                      | n<br>On on          | ô <del>0</del> 0 |
|              |                                                    | 268                                            | 66                                                              | IV/11                                |                                          | 11/9                                 | I/17<br>I/15                  | <br>I/17/I                     | 150                                          |                      | Onon<br>Onon        | 0                |
|              | 450                                                | 605                                            | 100                                                             | "<br>I∇/10                           | "<br>IV/10                               | "<br>II/9                            | I/15                          | I/17/I                         | 220                                          |                      | Onon                | +                |
|              | 301                                                | 445                                            | -                                                               | V1/14                                | VI/12                                    | II/9                                 |                               | I/17/I                         | 148                                          |                      | Doramu              | 3                |
|              |                                                    | 385                                            | ~                                                               | n                                    | n                                        | - 30                                 | 1/13                          | "                              | 146                                          |                      | Tura                | ô                |
|              | 73                                                 | 91                                             | 28.5                                                            | 11/6                                 | II/5                                     | I/5                                  | I/10                          | I/12/I                         | -                                            |                      | Buldurga            |                  |
|              | 67                                                 | 81                                             | 27                                                              | "                                    | 77.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7 | ,,                                   | ,,                            | "<br>"                         | _                                            |                      | "                   |                  |
|              |                                                    | 136<br>130                                     | 37<br>35                                                        | 111/7                                | III/5                                    | I/10                                 | 11/6                          | I/16/I                         |                                              |                      | Buldurga            | 2 2              |
|              | _                                                  | 130                                            | 99                                                              | "<br>III/7                           | "<br>III/5                               | "                                    |                               | "                              |                                              |                      | ."<br>Buldurga      | ¥                |
|              | -                                                  |                                                |                                                                 | 111/1                                | 111/0                                    |                                      |                               | - 1                            |                                              |                      | Duruurga            |                  |



|                                                  |                           | 1                   |              | der                                                      |                  |                    | 1,                                                 |               |                                                      | con      |                                        |                          | ler                                                |                                                       | ler        | T                        | i                       | па                            | 1=                                            |                                                       | - l:                                                           | 1 -              | 1                                                 | 1 1                | -                      | - F                                                                             | - LE                                                           | 1 6                                                    | 1.5                                                             |                                           |                                        |                                          |                                          |                                           |                                 |                     | Ad pa              | g. 958.    |
|--------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|--------------|----------------------------------------------------------|------------------|--------------------|----------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------|--------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|------------|
|                                                  | Totallänge<br>Körperlänge | Seitliche Kopstänge | re Kopflänge | Entrernung des Auges von<br>Nasenspitze                  | Augendurchmesser | Kiemendeckelwinkel | opfes                                              | Kopfes in     | Augengegend<br>Breite des Kopfes an dem<br>Operculum | wis      | Entfernung der Narinen von<br>einander | Grösste Höhe des Rumpfes | Höhe des Rumpfes hart vor<br>Afterflosse           | Höhe des Schwanzstieles<br>Grösste Breite des Körners | Rumpfes 1  | Dicke des Schwanzstieles | Länge der Rückenflossen | Grösste Höhe der Rückenflosse | Höhe des letzten Strahles de<br>Rückenflossen | Länge der Afterflossen                                | Grösste Höhe der Afterflossen<br>Höhe des letzten Straples der | der Schwai       | Länge der mittleren Strahle<br>der Schwanzflossen | der Brust          | Länge der Bauchflossen | Entfernung der Rückenflosser<br>von der Nasenspitze<br>Entfernung Rückenflosser | der Basis der Schwanzflossen<br>Entfernung der Bauchflossen vo | Entfernung der Afterflossen vo                         | Entfernung der Afterflossen von<br>der Basis der Schwanzflossen | Zahl der Strahlen in der<br>Rückenflosse  | Zahl der Strahlen in der<br>Afterhosse | Zahl der Strahlen in den<br>Bauchflossen | Zahl der Strahlen in den<br>Brustflossen | abl der Stralilen in der<br>Selwanzflosse | Zahl der Schuppen               | atum des Einfangens | t des Einfangens   | Sc1. 001.4 |
| tives seanaga mili                               | 132 109                   | 38                  | 26           | 12                                                       | 6 :              | 23                 | 17 19                                              |               | _ 26                                                 | 6        | 7                                      | 22                       | 19                                                 | 7 25                                                  | 14         | 4                        | 28,44<br>I II           | 10/15<br>I II                 |                                               | 31 1                                                  | 5.5 -                                                          |                  | <del>-</del>                                      | 32 3               | i                      |                                                                                 | ) 34                                                           |                                                        | 1                                                               | IX/XVIII<br>I II                          |                                        |                                          |                                          | 1 20                                      |                                 | D                   | 0.0                | 69         |
|                                                  | 109 9:                    | 28                  | 21           | 8                                                        | 4.5              | 16.5               | 13 16                                              | 3   _         | _ 20                                                 | 6        | 6                                      | 21                       | 14                                                 | 6.5 22                                                | 13         | 3                        | 21. 32.<br>I II         |                               | _                                             | 26                                                    | 2.5 -                                                          | _ 17             | _                                                 | 29 2               |                        |                                                                                 | .5 24                                                          |                                                        | 1                                                               | I II IX/XVIII                             |                                        | 1+1/3                                    |                                          | 1/8/1                                     |                                 | 10/XI               | Ustila             | 3          |
| čemas baitėj mihi                                | 197 169                   | 8 65                | 46           | 22                                                       | 6 8              | 36 2               | 26 30                                              | 38            | 50                                                   | 19       | 14                                     | 31                       | 25                                                 | 9 44                                                  | 22         | 8                        | 33. 51.<br>I II         |                               |                                               | 44                                                    | 22 -                                                           | _ 31             |                                                   | 56 3               |                        | 62   20                                                                         |                                                                | 103                                                    |                                                                 | X 11/9/111                                | ALV                                    | 1+1/3                                    |                                          | , , -                                     |                                 | S/X1                |                    | 5          |
|                                                  | 134 115                   | 45                  | 31           | 15.5                                                     | 4 :              | 26 1               | 15 18                                              | 3 _           | _ 34                                                 | 12.5     | 9                                      | 24                       | 17                                                 | 6                                                     |            | _                        | 21. 33.                 | 9. 17.                        |                                               | 26                                                    |                                                                | _ 21             |                                                   | 37 2               |                        | 44 16                                                                           |                                                                | 69                                                     | 20                                                              | VIII XIV                                  | V1/6                                   | I+1/3                                    |                                          | 1/8/1                                     | į.                              | 1/X1                | Ila                | 3          |
| Lota vulgaris Cuv.                               | 673 630                   | 118                 | 107          | 38 1                                                     | 4 (              | 67                 | - 65                                               | 5 _           | _ 76                                                 | 86       | _ 1                                    | 12                       |                                                    | _ 88                                                  | _          | _                        |                         | 1 II<br>31. 30.               |                                               |                                                       |                                                                | _ 40             |                                                   |                    |                        |                                                                                 |                                                                | 99                                                     | 21                                                              | I I<br>I/10 I/82                          | XII                                    | I+1/3                                    | XV                                       | I/8/I                                     | -                               | 6/XII               | Krasnojas          | 1 8        |
| 5 20                                             | 270 258                   |                     |              |                                                          | 5.5 2            |                    | _ 25                                               |               | _ 30                                                 | 15       |                                        | 40                       |                                                    | _ 33                                                  |            |                          | I II<br>18.128.         | I II<br>14. 13.               |                                               |                                                       |                                                                |                  |                                                   | 83 8               | .                      |                                                                                 |                                                                | -                                                      | -                                                               | I II                                      | 2/76                                   |                                          |                                          |                                           |                                 | 12/XII              | Ha                 | 5          |
| Sitros asotus Pail.                              | 545 —                     |                     |              |                                                          | 1                | 37                 | - 67                                               |               | _ 74                                                 |          |                                        | 85                       |                                                    | _ 60                                                  |            | _                        | 1 II<br>5               | I I<br>32                     |                                               |                                                       | .0.5 -                                                         | -   17<br>-   53 |                                                   | 34 3<br>63 46      |                        |                                                                                 | _                                                              | -                                                      | -                                                               |                                           | _                                      |                                          | -                                        |                                           | -                               | 27/XII              | Barusum            | 3          |
| Cygnous curpio var. mürgo                        | 174 —<br>227 198          |                     |              | - 3                                                      | J                | 23                 | _ 20                                               |               | _ 22                                                 | 18       | 11                                     | 31                       | -                                                  | -   -                                                 |            | -                        | 2.5                     |                               |                                               |                                                       | 9 -                                                            | _ 19             | - 1                                               | 21 1               |                        | 55 _                                                                            | - -                                                            | 73                                                     | _                                                               | I/3<br>I/3                                | 77<br>78                               | I/11<br>I/10                             | I/13<br>I/12                             | I/14/I<br>I/14/I                          |                                 | y<br>y              | Ustila             | 2          |
| Carassins vulgaris. Nils.                        | 394 330                   | 1 .                 |              |                                                          |                  | 27   3<br>46       | $- \begin{vmatrix} 46 \\ - \end{vmatrix} 85$       |               | 35<br>  56                                           | 23       |                                        | 62                       | ¥7 2                                               | 5 35                                                  | 16         | 9                        | 75<br>117               | 25<br>50                      |                                               | 18 2<br>35 4                                          | 6 12                                                           | 31 67            | 15                                                | 31 31<br>57 68     | 1                      | 97 40                                                                           | 96                                                             | 147                                                    | 39                                                              | IV/19                                     | 111/5                                  | 11/8                                     | 1/15                                     | 1/17,1                                    |                                 | 13/V                | Ustila             | 7          |
| Robin Americani                                  | 315 25                    | 69                  | 50           | 24 1                                                     | 2 8              | 1                  | 17 65                                              | 1             |                                                      | 1 1      |                                        |                          | 70 4                                               | 1 52                                                  | 29         | 15                       | 92                      |                               |                                               | 1                                                     | 7 1                                                            | 6 62             | 32                                                | 57   68<br>51   58 |                        | - $ $ $  $ $62$                                                                 | 118                                                            | 191                                                    | 54                                                              | IV/16<br>IV/17                            | IiI, 5                                 | 11/9                                     | -<br>I/15                                | 1/17/1                                    | 7/30/64/ <sub>2</sub><br>7/30/6 | 13 VH<br>15/V       |                    | 5          |
| 60000 fuviatilis var. cy-<br>nocephalus mihi     | 171 149<br>168 149        |                     |              |                                                          | - 1              | 14·5 1<br>13       | $ \begin{array}{c cc}  & 22 \\  & 20 \end{array} $ |               | 10                                                   | 8.5      |                                        | 27<br>27                 | 19 1                                               | 2 22                                                  | 13         | 6                        | 17                      |                               |                                               | 12 2                                                  | 1 1                                                            | 0 30             |                                                   | 27 25              |                        | 63                                                                              | 75                                                             | 105                                                    | 32                                                              | 111/7                                     | 111/6                                  | 1                                        | · /                                      |                                           | 5/43/3                          | 11/V                | Ustila<br>Ustila   | 5          |
| Gitto barbus lubeo Pall.                         | 585 49                    | 3 133               | 112          |                                                          |                  |                    | 76 96                                              |               |                                                      | 42       |                                        | - 1                      | 33 5                                               | - 23<br>4 70                                          | _          | _                        | 18<br>59                | - 1                           |                                               | 11·5 1<br>36 6                                        |                                                                | 0   27   2   96  | 12.5                                              | 28   22<br>95   76 |                        | 56   <u> </u>                                                                   |                                                                | 103<br>374                                             | 101                                                             | <br>III/7                                 | 111/6                                  | "<br>II/8                                | "<br>I/20                                | 1/17/1                                    | 6/52/6                          | 11. V               | ,,                 | 0          |
| Residens amarus var. sericeus                    | 493 418<br>87 7           |                     |              |                                                          |                  |                    | 2 74                                               |               |                                                      | 35       |                                        |                          | 72 4                                               | 3 55                                                  | 39         | 19                       | 50                      |                               | -                                             | -                                                     |                                                                | 2   82           | 1 3                                               | 78 63              |                        | 3 186                                                                           | 217                                                            | 328                                                    | 74                                                              | "                                         | 111/5                                  | - 1                                      | 1/19                                     | "                                         | 7/411/6                         | _                   | "                  | 7          |
| - Pall.                                          | 80 6                      |                     | 1            | Ĭ                                                        | 4.5              | 6 1                | 9   14<br>10   14                                  | ! -<br>!•5  - | -   9<br>-   8                                       | _        | 3                                      |                          | 20                                                 | $\begin{bmatrix} 10 \\ 9 \end{bmatrix}$               | _          | _                        | 14<br>13·5              | 13<br>11                      |                                               | $\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | -                                                              |                  | 8                                                 |                    | ) 3<br>9·5 3           |                                                                                 | 33                                                             | 45<br>42                                               | 18                                                              | 111/9                                     | 111/9                                  | 1/7                                      | 1/11                                     | 1/17/1                                    | 10/34                           |                     | Ha                 | 5          |
| Proxicus rivularis Pall. Proxicus Lagowskii mihi | 79 6                      |                     |              | 4                                                        | 4                | 7                  | 7 10                                               | 7             |                                                      | 5        | 3.5                                    | 14                       | 9                                                  | 11                                                    | 6          | 3                        | 7                       | 11                            | 5                                             | 7 1                                                   | 1 5                                                            | 1                | 1 1                                               | 1 -                |                        |                                                                                 | 32                                                             | 43                                                     | 18 .                                                            | 111/7                                     | 111/7                                  | 11/7                                     | 1/16                                     | 1/18/1                                    |                                 | VI                  | Ila<br>Ila         | 3          |
|                                                  | 200 17<br>80 6            |                     | 33           | 13                                                       |                  | 21 2<br>5·5        | $\frac{20}{-10}$                                   |               | $- \begin{vmatrix} 22 \\ 8.5 \end{vmatrix}$          | 13 6     |                                        | 36<br>13.5               | 27 10                                              | 3 25                                                  | -          | 10                       | 19<br>6·5               | 25<br>11                      | 12                                            | 17.5 15<br>7.5 5                                      | 9.5 12                                                         | - 35<br>- 14     | 18                                                | 25 23              | 9                      | 1 63                                                                            | 85                                                             | 103                                                    | 45                                                              | 111/7                                     | 111/7                                  | 11/7                                     | 1/14                                     | 1/16/1                                    | 510                             | -                   | ,,                 | ?          |
| Pioxinus Jelskii mili                            | 75 6                      |                     | 12           | 4                                                        | 4                | 8                  | 8 11                                               | į.            |                                                      | 1        |                                        | 15                       | 10                                                 | 5 10                                                  | 5          | 2.5                      |                         | 10.5                          | 3                                             |                                                       | 9.5 3                                                          | -1               | 7.5                                               |                    |                        | 5 22                                                                            | 34                                                             | 43                                                     | 14.5                                                            | 111/7                                     | 111/8                                  | "<br>II/7                                | 1/17                                     | 1/ /1                                     | 75—80                           | VI                  | "<br>Buldorutej    | 1-de-4     |
| Phoxinus Crebanowskii<br>Bus Wateckii mili       | 102 S<br>290 24           |                     | 20 -         | 6                                                        |                  |                    | 81/2 12                                            |               |                                                      | 6        | 1                                      | - 1                      |                                                    | 3.5 10                                                | 7          | 4                        | 7                       | 10                            | -                                             |                                                       | 3.5 -                                                          | - 16             |                                                   | 1-                 |                        | 3+5 32                                                                          | 47                                                             | 62                                                     | 22                                                              |                                           |                                        | ' 1                                      | 1                                        | 1/18/1                                    |                                 | VI                  | Ha Buldurga        |            |
| 1.                                               | 215 18                    |                     | ~            |                                                          |                  | 29   8<br>22.5   2 | $\frac{32}{24}$ $\frac{42}{35}$                    |               | _  31<br>_  24                                       | 20<br>15 |                                        | 63   5<br>53   4         | $\begin{vmatrix} 53 & 2' \\ 10 & 19 \end{vmatrix}$ | 35                                                    | 18         | 9                        | 25<br>20                |                               |                                               | 31 36<br>22 29                                        |                                                                |                  | 25                                                | 48   39<br>34   31 |                        | $\begin{bmatrix} - \\ 6 \end{bmatrix}$                                          | 86                                                             | 125                                                    | 42                                                              | 111/7                                     | 11/10                                  | 11/9                                     | 1/16                                     | _                                         | 8/49/5                          |                     | Onon               | -          |
| Pseudaspius leptocephalus                        | 537 45                    |                     | 98           |                                                          |                  | 70 3               | 36 [8                                              | 3             | _ 42                                                 | 25       |                                        | 94                       | 0 49                                               | 50                                                    |            | 20                       | 48                      |                               |                                               | 45 59                                                 |                                                                | - F              |                                                   | 38 64              | -                      | -                                                                               | -                                                              | -                                                      | -                                                               | 111/7                                     | 111/8                                  | 11/9                                     | 1/15                                     | 1/17/1                                    | 13/94/8                         |                     | Onon               |            |
| Microspius Mianowskii                            | 527 44<br>78 6            |                     | 85           |                                                          |                  | 57   8<br>7        | 7 59                                               |               | 45                                                   | ١. ١     |                                        |                          | 0 44                                               |                                                       | 4()<br>5 5 | 19 3                     | 42                      | 71   12                       | 28<br>5•5                                     | 40 57                                                 | 1                                                              | 80<br>13·5       | 1 1                                               | 53 57<br>10.5 11   | 1000                   | -                                                                               | 233                                                            |                                                        | 93<br>15                                                        | ш,7                                       | 111/6                                  | 11/7                                     | ,"11 1                                   |                                           | 5/36/4                          | -                   | Onon<br>Buldorutej |            |
| Ladislavia Taczanovskii Goragonus chadary.       | 125 10                    | 8 25                | 20           | 1                                                        | 1                | 12 1               | 14 17                                              |               |                                                      | 10       |                                        |                          | 9.5 12                                             | į.                                                    | 12         | 6                        | 15                      | 17.5                          |                                               | 10 17                                                 |                                                                |                  |                                                   | 23 20              | - 1                    |                                                                                 |                                                                |                                                        | 24                                                              | 111,7                                     | 111/6                                  | 11/7                                     |                                          |                                           | 4/39/4                          |                     | Buldurga           |            |
|                                                  | 558 50<br>315 27          |                     |              | - 1                                                      | 1                | 55 5               | 51   69                                            | 1             | 1.                                                   |          |                                        | 30 8                     | 4 4:                                               |                                                       | 1          | 18                       | 65                      | 1                             |                                               | 66   60<br><b>32</b>   35                             |                                                                |                  |                                                   | 30   79<br>4   42  | -00                    |                                                                                 | 270                                                            |                                                        | 7()                                                             | ′ 1                                       | H/13   H<br>H/12                       |                                          |                                          | - 1                                       | 2/81/8                          |                     | Onon Akoza         |            |
| lipmallu, Grubii                                 | 267 23                    | 1                   | 20           | $\begin{vmatrix} 21 & 1 \\ 13 \cdot 5 & 1 \end{vmatrix}$ |                  |                    | 27   42<br>  36                                    |               | 100                                                  | 1        | 7 3                                    |                          | 3 20                                               | 5   <u>82</u><br>-   <u>28</u>                        | 20         | 8                        | 36<br>62                | 57   1                        |                                               | $\begin{vmatrix} 32 & 35 \\ 24 & 24 \end{vmatrix}$    |                                                                | 1                | 1                                                 | 4 42               | 1                      |                                                                                 | 146                                                            | الانت                                                  |                                                                 |                                           | 1/8/1                                  | ادا اللات                                |                                          | _   '                                     | 89                              |                     | Ila "              | 3          |
| Man toregonoides                                 | 220 18                    | 7 41                | 31           | 11 1                                                     | 10 2             | 21 2               | 20   30                                            | _             | _ 22                                                 | 11       | - 4                                    | 47 8                     | 0 14                                               | 24                                                    | 19         | 9                        | 50                      | 42 2                          |                                               | 22 22                                                 |                                                                | 35               |                                                   |                    | 69                     |                                                                                 | 90                                                             |                                                        | 33                                                              | "   11<br>    12   11   11   11   11   11 | 1/9/1 11                               |                                          | /17                                      |                                           | 87<br>150                       |                     | n Ducar            | 9          |
|                                                  | 3×3 31<br>392 34          | 71 30               | 52<br>62     | $\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$    | 14 8             | 38   3<br>42   1   | 33   45<br>36   55                                 | 28            | 38                                                   | 28       | 12   6                                 | 67   4<br>83   6         | 8 25                                               | 42                                                    | 23         | 9                        | 40                      | 43   5                        | 3 3                                           | 26   43<br>35   50                                    | 14                                                             | 57               | 25 5                                              | 5 50               | 143                    | 152                                                                             | 188                                                            | 268                                                    | 56                                                              | 22                                        | 29                                     | 1/                                       | /15 1/                                   | 17/1                                      | -                               | - 1                 | non                | 00         |
| Enz Reichertii                                   | 825 75                    | 5 178               | 108          | 53 2                                                     | 20 10            | 99 (               | 4 85                                               | 63            | 88                                                   | 47       | 29 12                                  | 23 8                     | 2 45                                               | 85                                                    | 50         | 27                       | 78                      | 68                            | 2 8                                           | 57 75                                                 |                                                                | 100              | 46 9                                              | 1 77               | 360                    | 295                                                                             | 450                                                            | 505 10                                                 | 0 ]                                                             | V/10   IV                                 | 7/10 II<br>1/12 II                     | I/9   I/                                 |                                          |                                           |                                 |                     | )non<br>Joramu     |            |
|                                                  | 635 56<br>550 49          | 0 128               | 95           | 67 1<br>58 1                                             | 17 (             | 59 4<br>59 4       | 8 60                                               | 40            | 50                                                   | 28       | 18 8                                   | 85 8<br>63 6             | 0 37                                               | 54                                                    | 40         | 18                       | 68<br>52                |                               |                                               |                                                       |                                                                |                  |                                                   |                    |                        | 78                                                                              |                                                                |                                                        | i i                                                             |                                           |                                        | . 1/                                     | 13                                       | . 1                                       | 146                             | - 1                 | ura (              | 50         |
| College foreille var. mohoisy.                   | 144 12                    | 7 19                | 15           | 8                                                        | 3                | 9                  | 8 10                                               | ) -           | _ 10                                                 | 3.5      | - 1                                    | 14.5 1                   | 1 9                                                | •5 8                                                  | -          |                          | 9                       | 10                            | 4                                             | 8 10                                                  | -                                                              | 17               | - 1                                               | 2 9                | 71                     | 48                                                                              | 73                                                             | 91 2                                                   | 8.5                                                             | 11/6                                      | [5]                                    | /5 I/.                                   | 10 1/1                                   | 12,1                                      |                                 | 11                  | luldurga           |            |
| Wester Ton:                                      | 130 11<br>216 18          |                     |              |                                                          |                  |                    |                                                    |               |                                                      |          |                                        |                          |                                                    |                                                       |            |                          | 9                       | 9                             | 9 1                                           | 7.5 8                                                 | 5 -                                                            | 16               | - 11                                              | 9 28               | 62                     | 43                                                                              | 67                                                             | $\begin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$ | 7 1                                                             | 11/7                                      | 1/5 1/1                                | 10 11,                                   | /6 I/1                                   | 6/1                                       |                                 | В                   | uldurga            | 0          |
| Marchogais esecia.                               | 263 17                    | 5 37                | 31           | 17.5                                                     | 4.5              | 18 1               | 13.5 17                                            |               | - 18                                                 | 8        | 6 2                                    | 25 2                     | 0 15                                               | 22                                                    | 13         | 6                        | 16                      | 22 1                          | 0 1                                           | 1 18                                                  | 8.5                                                            | 27               | 22 30                                             | 23                 | 94                     | 69                                                                              | 90 1                                                           | 30 3                                                   | 5                                                               | . ,                                       |                                        |                                          |                                          |                                           |                                 |                     |                    | C+ C+      |
| 7 (362.3.                                        |                           |                     |              |                                                          |                  |                    |                                                    |               | - 5.5                                                |          |                                        |                          |                                                    |                                                       |            | -                        | 7                       | 7.5                           | -   '                                         | 4.5 5                                                 | -                                                              | 8.5              | 8.7 9                                             | 7-5                | 5 -                    | -                                                                               | -1.                                                            | -   -                                                  | -   1                                                           | 11/7   111                                | 1/5   -                                |                                          |                                          |                                           |                                 | 131                 | uldurga            |            |



Verhandl/der k/k/2001/bot/bel Band/XIX, 1869,

Taf. I.

R.Bergh/ Pleuroph/formosa/

WA COUNTY OF THE STANDS



















Jerony Hansen sc.

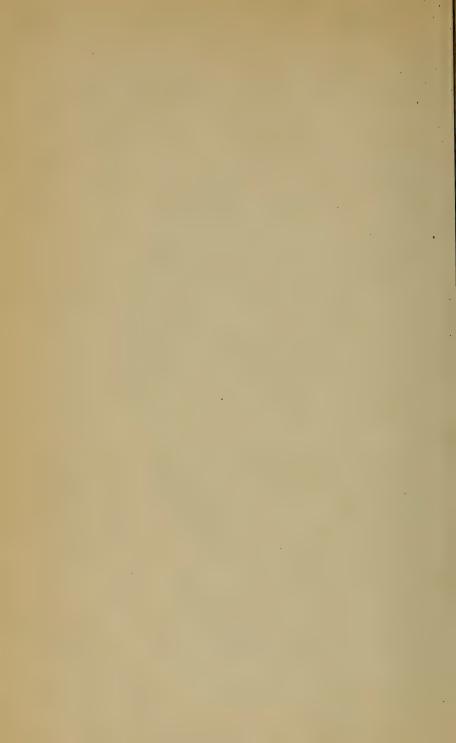









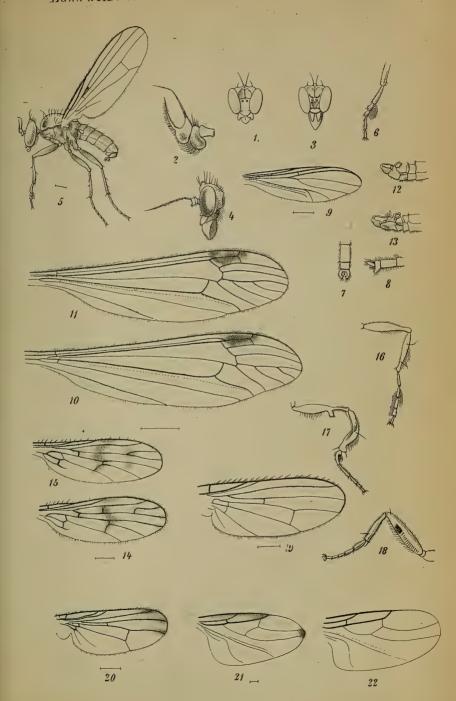













52

12.















Verhandl. d. k.k.zool. bot. Ges. Band XIX 1869

Taf.X

F.Brauer Betrachtungen.















KkHafchromolithegrafie wart.Inst.v.A.Hartinger & Sohn in Wien.

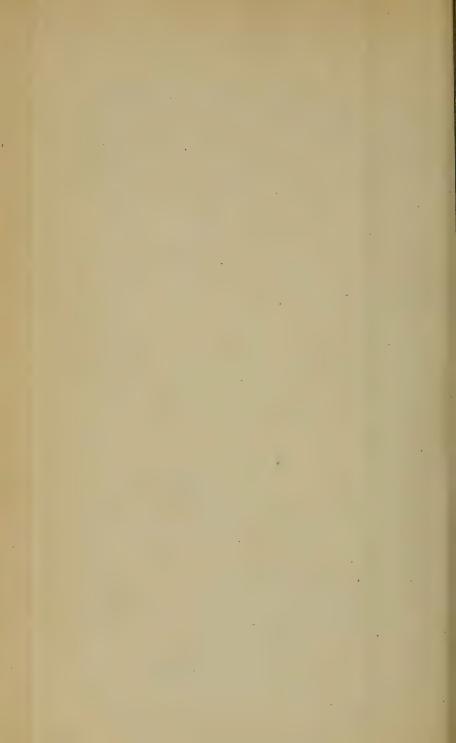



Fr.Brauer del.

Art lith Institut v. Ant. Hartinger k. k. Hof-Chromolithograf, unt. d. Firma. Ant. Hartinger & Sohn in . Wien.



Art lith Institut v. Ant Hartinger k.k. Hof-Chromolithograf unt.d. Frema. Ant. Hartinger & Sohn in Wien





Art hih Institut v. Aut Hartinger k. F. Hot Chromolithograf unt d. Firma. Ant. Hartinger & John in Wien



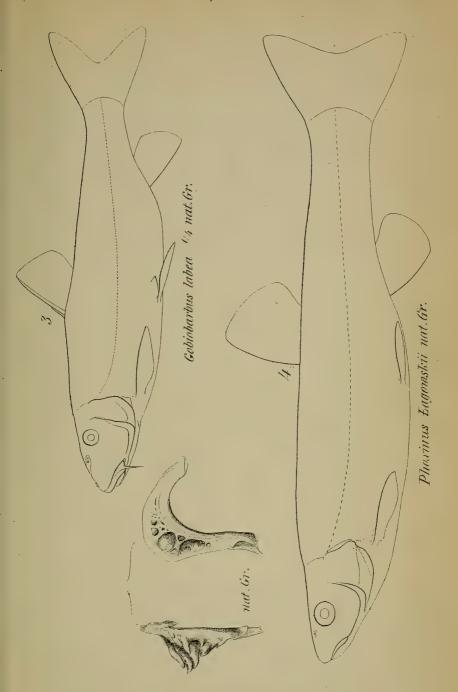

Art lift Justically on a wing a first consequence of the many quality and across Art Karange (Cherry and Cherry)





Art lith Jastitut v. Am Hartinger k. k. Hof-Chromolithograf, unt d. Firma. Ant Hartinger & Sohn in Wien.



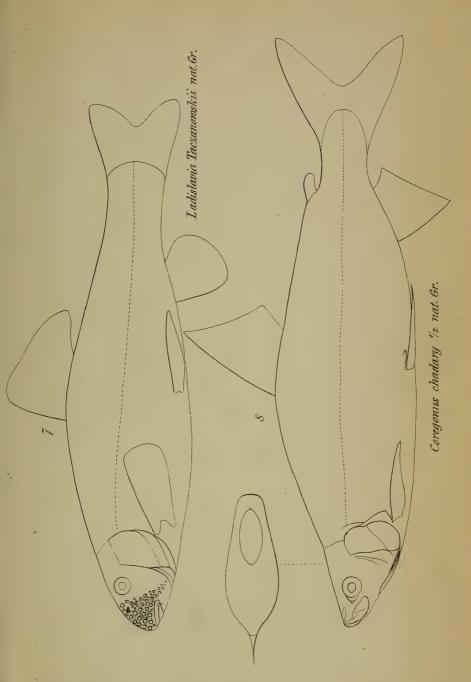

Art. hth. Justitus v. Ant Hartinger k. k. Hof-Chromolithograf unt. d. Firma: Ant. Hartinger & Sohn in Wien.





Art. Hih. Institut v. Ant. Hartinger k. k. Hof-Chromolithograf unt. d. Firma. Ant. Hartinger & Sohn in Wien.

-as-cours











